

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



V.\_1056 € (54) E. w. G. I. (54)



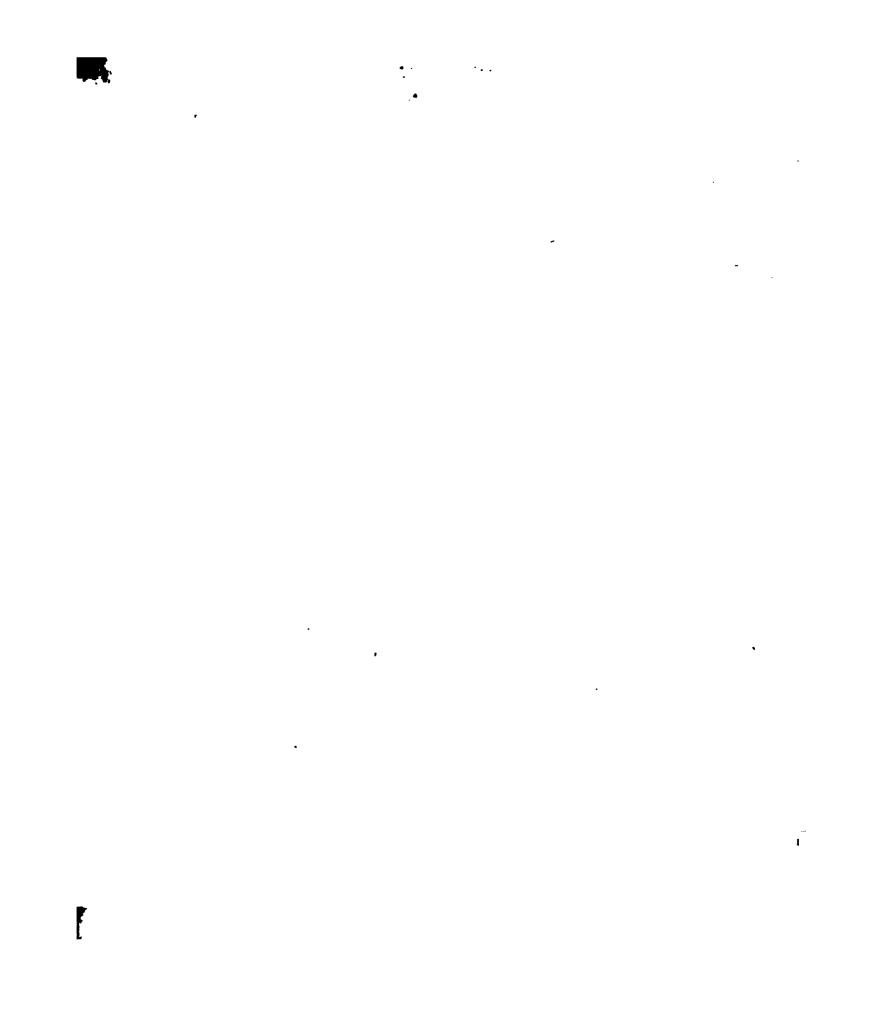

• 

### Allgemeine

Encyklopadie der Wissenschaften und Kunste.

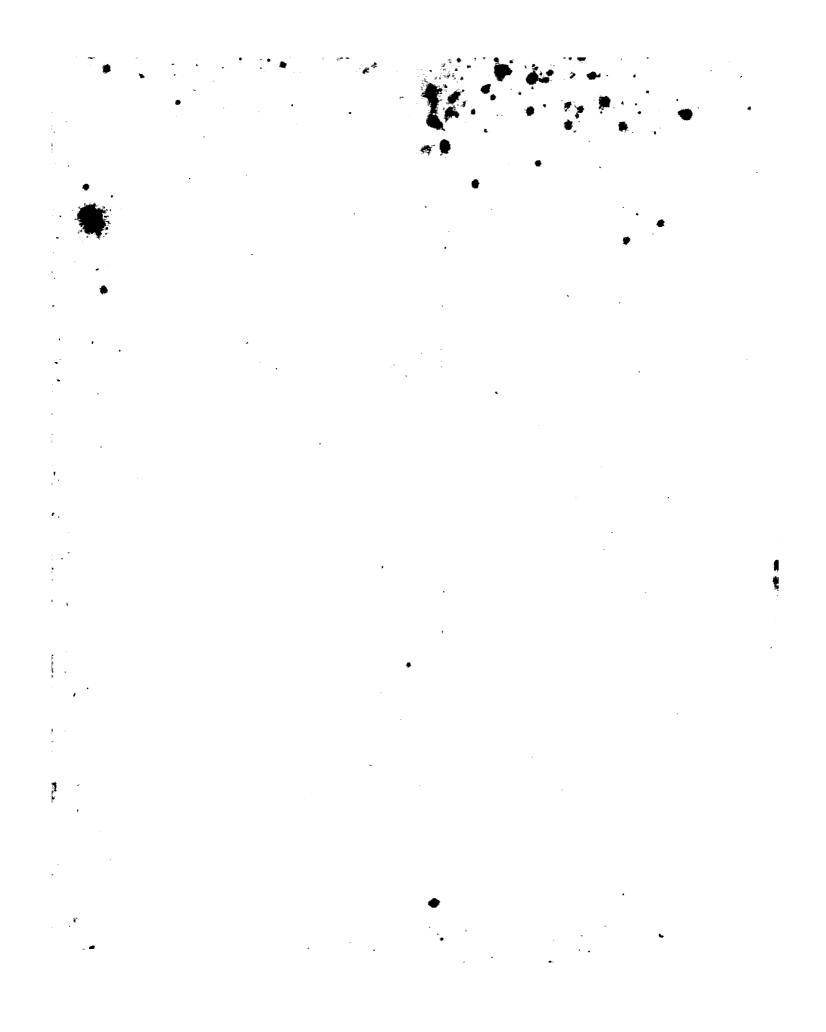

. All gemeine

# Encyflopådie

ber

## Wissenschaften und Künste

in alphabetischer Zolge

### von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Dit Rupfern und Charten.

Erste Section.

 $\mathbf{A} - \mathbf{G}$ .

Berausgegeben von

M. H. E. Meier.

Siebenunbfunfzigfter Theil.

GELLERT — GENEZARETH.

Beipgig:

F. A. Brodhaus.

1853.

AEZT , Ab Sect. 1



# Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.

A — G.

Erste Section.

Siebenundfunfzigster Theil.

GELLERT — GENEZARETH.

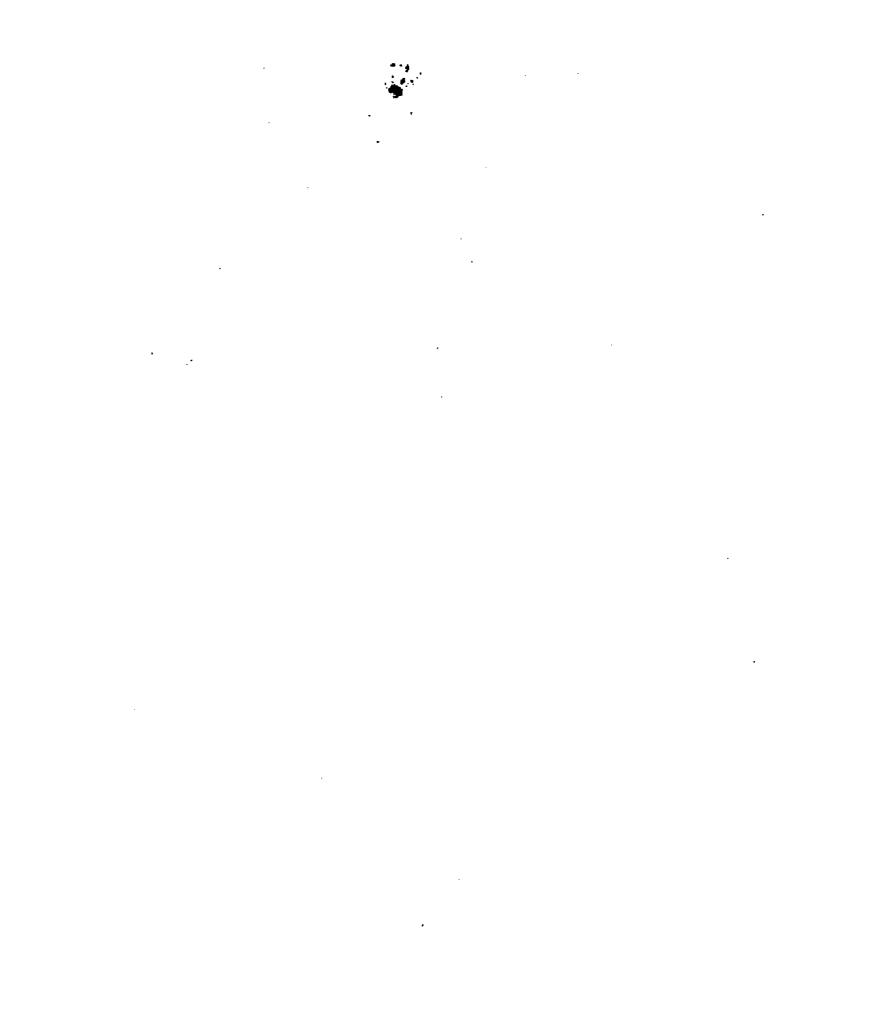

### GELLERT.

GELLERT, 1) Christlieb 1) Ehregott, alterer Bruber von Christian Furchtegott Gellert, marb am 11. Aug. 1713 ju Sannichen unweit Freiberg gebo-ren. Aus ber Stadtschule ju Sannichen, wo er ben er-ften Unterricht empfangen, tam er nach Deigen. In ber bortigen Fürstenschule soll er sich durch Talent, Bleiß und fittliches Betragen ausgezeichnet haben. Im 3. 1734 bezog er bie Universität Leipzig. Um Schlusse seiner akademischen gaufbahn benutte er die sich ihm barbietende Belegenheit, mehre fachfische Gelehrte nach Petersburg gu begleiten. Er ward als Lehrer an einem bortigen Sym= nafium angestellt und nach Berlauf eines Jahres jum Abjunct bei ber kaiferl. Akabemie ber Biffenschaften ernannt. In diefer Stellung blieb er ungefahr gebn Sahre. Er tam mahrend biefer Beit mit mehren ausgezeichneten Gelehrten in nabere Berührung, Die auf seine wissens schaftliche Ausbildung ben gunstigsten Ginfluß hatte. Am engsten schloß er sich an Guler an. Der vertraute Ums gang mit biefem berühmten Mathematiter wedte zugleich fein Intereffe an Chemie und Physit. Diefe Stubien, benen er fich in fpatern Sabren fast ausschließlich wib= mete, feste Gellert in Freiberg fort, wohin er fich 1746 nach feiner Rudtehr aus Rugland begeben hatte. Danche Erleichterung verschaffte ihm, als er fich in Freiberg bem Berg : und Suttenwesen widmete, seine Bekannischaft mit mehren Ditgliebern bes bortigen Dberbergamts. Dem Rurfürsten von Sachsen verbankte Gellert einige Jahre nachber eine Penfion. Er beschäftigte fich feitbem mit Privatunterricht in ber metallurgischen Chemie, über bie er spaterhin ein eigenes Compendium berausgab 2), und ein anderes Lehrbuch ber Probiertunft 3) folgen ließ.

Dit dem Charafter eines Commissionsraths und einer festen Besoldung erhielt Gellert einige Jahre spater

bie Aufficht über die Bergwerksmaschinen. Die ihm übertragene Prufung ber Schmelgproceffe und bie Unterfudung ber ganbesmineralien boten ibm mehrfache Belegenbeit ju Berbefferungen im Berg : und Suttenwefen. Rachft Cramer, von dem er eine feiner ichatbarften Berte aus dem Lateinischen überset hatte 1), galt Gellert fur einen ber vorzäglichsten Metallurgen seiner Beit. Gelbft unter ben damaligen Mineralogen behauptete er einen ehrenvollen Plat. Nicht blos in Sachsen, auch im Aus-lande ward fein Name mit Achtung genannt ). Rehre angefebene Gelehrte tamen nach Freiberg, um feinen Uns terricht und feine Borlefungen gu benugen. Seine Gintunfte verbefferten sich wesentlich burch bie hoben Do-norare, die er empfing . Bu seinen bisberigen Amtern trat 1762 noch die Stelle eines Dberhuttenverwalters. Bei ber Grundung ber Bergatabemie zu Freiberg marb ibm 1765 bas Lehramt ber metallurgischen Chemie übers tragen. Reben feinem Privatunterricht, ben er bis mes nige Sahre vor feinem Tobe fortfette, machte er fich um bie furfurftlichen Stipenbiaten verdient, bie er unentgelts lich unterrichtete. In feinen offentlichen Collegien ließ Bellert, außer einer bestimmten Bahl von Atabemitern, auch mehre Bergofficianten und andere junge Manner aus ben verschiebenften Standen Theil nehmen. Much bei feinen chemischen Erperimenten maren fie zugegen, von benen er einzelne offentlich bekannt machte "). Fur ben

<sup>1</sup> Richt Christoph, wie er in (Salzmann's) Denkwürdige teiten aus dem Leben ausgezeichneter Deutschen des 18. Jahrhunderts (Schuepfenthal 1802.) S. 179 genannt wird. 2) Anfangsgründe der metallurgischen Shymie, in einem theoretischen und praktischen Abeile verfast. (Leipzig 1758.) Zweite vermehrte u. verbesserte Ausg. (Ebendas. 1776.) 3) Ansangsgründe der Probiertunst, als der zweite Theil der praktischen metallurgischen Shymie, worinnen verschiedene neue Arten, zwertäßig zu probiren, gezeigt werden. (Leipzig 1755.) Mit drei Aupsech. Reue, mit einigen Zusägen von dem Berfasser vermehrte Auslage. (Ebendas. 1772.) Eine französische übersehung dieses Werts lieserte P. Thyry, Baron de Holback. (Paria 1758. 12.) 2 Voll.; eine englische I. G. S. (Sepfarth.) (London 1776.)

<sup>4)</sup> I. A. Cramer's Anfangsgründe der Probiertunft, sowol nach ihrer Abeorie als Ausübung deutlich vorgestellt u. s. ... (Stockbolm 1746.) Mit sechs Kupfertaseln. Zweite Auslage. (Letysig 1766.) Mit Kupfern. 5) Seine Eitelkeit fühlte sich gekrankt, als eine Rachricht in dem Handurcher Gorrespondenten ihn als übereseiger des eben erwähnten Wertes mit den Worten bezeichnete: "er sei ein Bruder des berühmten Derrn M. Gellert in Letysig;" s. die von Käsiner mitgetheilte Anetdote: "Die beiden Gellerte," in W. G. Becker's Taschenbuche zum geselligen Vergnügen auf das Jahr 1797; vergl. Jördens in s. Lerikon keutscher Dichter und Prosaisten. 2. Bd. S. 88. 6) Für seine Collegien sollen ihm gewöhnlich 3—400 Thaler, und von mehren seiner Schüler aus angesehenen Familien für ein Privatissimum 500 Ahater dezahlt worden sein, mehre werthvolle Geschenke ungerechnet, die er von einzelnen dankbaren Juhörern empsing; s. Schichtegroll's Rektrolog auf das Jahr 1795. 2. Bd. S. 385. 7) Bersuche, das in Dünste ausgelöste Wasser dem Schuler's Bergmannischen, in Köhler's Bergmannischen Jaurnal. 2. Jahrg. 1. Bd. (1789.) Von Khirichbleitreiben. Ebendas. (1789.) über ein künstliches rothes Kupserglas. Ebendas. Jahrg. 2. 1. Bd.

fachfischen Bergbau, besonders fur bas Schmelg= und Amalgamirwefen bilbete Gellert burch feinen grundlichen Unterricht mehre brauchbare Danner. In gerechter Unertennung feiner Berbienfte ernannte ibn ber Rurfurft Friedrich August von Sachsen 1782 zum wirklichen Bergrath. Raftlos mar Gellert's Thatigfeit. Mit bem tag= lichen Besuche ber Schmelzhutten fich nicht begnugend, mußten ihm die im Dienste sich ablosenben Officianten jeben Morgen und Abend über die Arbeiten in jeder ein= gelnen Butte genauen Bericht abstatten, wonach er benn, nach Rudfprache mit ben übrigen Beamten, Die fur feine 3mede geeigneten Magregeln traf. Bon fremben Erfin= bungen, wenn er fie, nach forgfamer Prufung, fur gut befand, machte er in seinem Wirkungekreise sofort eine praftische Unwendung. Das fachsische Berg = und But= tenwesen verbankte ihm manche zwedmäßige Berbefferung. Dahin gehorte besonders bas falte Unquiden ber ebeln Metalle. Lange hatte man an ber Doglichkeit gezweifelt, biefe Methode mit Nugen geltend zu machen, nachdem mehre, namentlich in Ungarn unternommene Bersuche erfolglos geblieben waren. Gellert aber überzeugte fich burch bie mannichfachsten und mubfamften Erperimente, Die er feit 1787 anstellte, immer beutlicher von ben grofern Bortheilen biefer Methobe im Bergleiche mit ber von bem Mineralogen Ignat von Born aufgestellten Theorie, bas Silber warm und in Reffeln zu amalgamafiren. Die von Gellert Unfangs im Rleinen angestellten Berfuche, von bem gludlichften Erfolge begleitet, murben fpater unter feiner Leitung in einem auf einer Butte bei Freiberg bagu befonbere eingerichteten Gebaube fortgefett, und gaben ein fo gunftiges Refultat, bag man bas talte Anquiden im Großen mit Sicherheit magen konnte. Bereits 1790 begann in einem auf ber halsbrudner butte errichteten Gebaube, unter ber Direction bes fachlischen Bergraths Charpentier, bas Amalgamiren nach der von Gellert entworfenen Dethobe, burch bie er fich und feinen Berdiensten ein bleibenbes Denkmal fette.

Raftlos thatig, erreichte Gellert ein hohes Alter. Er ftarb am 18. Mai 1795 im 82. Lebensjahre. Ungefahr ein Jahr vor seinem Tode zeigte sich eine sichtbare Abenahme seiner Krafte. Doch versah er noch immer seine Dienstgeschafte. Wochentlich besuchte er mehrmals die einzelnen Schmelzhutten. Das bisher von ihm gelesene Collegium über die Chemie schien jedoch, wegen der das mit verdundenen Erperimente, das Maß seiner Krafte zu übersteigen. Er übertrug es daher dem als Chemiser geschähten Professor Lampadius. Mangel an Appetit und Schlaf und eine ganzliche Erschöpfung der Krafte besschlaf und eine ganzliche Erschöpfung der Krafte besschlaf und eine Kantellen Tod. Außer einem rheumatischen Schmerze im Arm war er eigentlich nie krank gewesen. Unverheirathet, hatte er blos seiner Wissenschaft und sein

nem Amtsberuse gelebt. Sein Charafter hatte manche achtenswerthe Seite. Er war mild gegen Arme und Nothleibende, streng in seinem Dienste und froh mit seiznen Freunden. Bon seinem Bruder, dem Dichter, unzterschied er sich durch seinen Wis und Humor, der mitzunter freilich etwas Derbes hatte. Unter rauher Sitte verbarg er indessen einen hohen Grad von Gutmuthigkeit. Wit kurzen Worten schlug er ab, was er nicht gewähren konnte. Aber gewissenhaft und punktsich hielt er in allen Fällen, was er versprochen, ohne alle Rucksicht auf Stand und Rang.

2) Christian Fürchtegott Gellert, war am 4. Juli 1715 zu Sannichen, einem unweit Freiberg im sachsischen Erzgebirge gelegenen Stadtchen, geboren. Dort bekleidete fein Bater Die Stelle eines zweiten Predigers. Er binterließ, als er im 75. Jahre als Oberpfarrer farb, ben Rubm eines treuen und unermubeten Seelforgers. In bem Rirchenbuche zu Sannichen befindet sich folgende, eigenhanbig von ihm gefchriebene Geburts = und Taufanzeige: "1715. Chriftian gurchtegott, M. Chriftian Gellert's, Pastoris allhier, fünfter Sohn, ist den 4. Juli Nachmittags halb 2 Uhr geboren und ben 8. Diefes ge= tauft worden. Die Mutter ift Frau Johanna Galome, geborne Schutin. Die Pathen find: 1) herr M. Johann Gottfried Pauli, treu verdienter Paftor in Reichenhain und Germersborf. 2) Frau Dorothea Elifabeth, herrn Johann Friedrich Grabner's, Rathsberrn und Rechtsconsulenten in Beig, Cheliebste. 3) herr Reichard Schut auf Porschenborf. - 2ch, Berr! hore mein Gebet auch fur Diefen Gobn! Lag ibn wohlgerathen, fromm und ewig felig werden" 9)!

Durch Sparsamkeit war es Gellert's Nater, bei massigen Amtseinkunsten, möglich geworden, für die Erziestung von 13 Kindern zu sorgen. Ihn unterstützte bei diesem redlichen Bemühen seine Gattin. Nach glaubwürzbigen Zeugnissen vereinigte sie mit ungeheuchelter Religiosität eine rühmliche Khätigkeit als Hausfrau. Ihr sanster, wohlwollender Charakter zeigte sich besonders in der regen Theilnahme an Armen und Nothleibenden. In ihrem hohen Alter erlebte sie noch die Freude, drei ihrer Sohne anständig versorgt zu sehen. Unter ihren Kindern war Gellert, wie aus seiner vorhin mitgetheilten Geburts anzeige hervorgeht, nicht der dritte Sohn in), sondern der sünste. Zwei von seinen altern Brüdern, Christian Gottslob und Christlied Ehregott, starben vor ihm, jener im 21., dieser schon im zweiten Lebensjahre. Friedrich Lebezrecht Gellert, geb. am 11. Nov. 1711, Oberpostcoms missär in Leipzig, starb am 8. Jan. 1770, einen Monat nach dem Tode des Dichters. Sin beiweitem böberes

St. 1 u. 2 (1790). Bon Berfertigung einer guten bauerhaften grunen Farbe aus Galmen, und ber gewöhnlichen, aus Kobalt gesmachten blauen Farbe. Ebenbas. Jahrg. 4. 2. Bb. 11. St. (1791) u. a. m. Auch zu ben Commentariis Petropolitanis lieferte Geletert mehre Aufsähe, unter andern: De densitate mixtorum ex Metallis et Semimetallis factorum; f. Neuseuset's Lerikon ber vom 3, 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftfeller. 4. Bb. S. 79.

<sup>8)</sup> Bergl. A. B. Kohler's Stanbrebe am Sarge Christian Ehregott Gellert's. (Freiberg 1795. 4.) Schlichtegroll's Restrolog auf bas Jahr 1795. 2. Bb. S. 382 fg. (Salzmann's) Denkwürdigkeiten aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des 18. Jahrb. S. 179 fg. Meusel's Leriton der vom J. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 4. Bb. S. 78 fg. 9) f. U. Kh. Leuchte's Nachricht von der in Hannichen gehaltenen Gebächnißseier des Aages, an welchem vor hundert Jahren Gellert geboren ward. (Freiberg 1815.) S. 3. 10) So nennt ihn J. X. Cramer in s. Leben Gellert's. (Leipzig 1774.) S. 6.

Alter erreichte Christlieb Ehregott Gellert, ber als Bergs rath zu Freiberg am 18. Dai 1795 fein Leben beschloß.

Die Berhaltniffe, in benen Gellert feine Jugend verlebte, waren gunftiger fur bie moralifche Beredelung bes Bergens, als fur die fruhzeitige Entwidelung vorhanbener Fabigfeiten. Nicht sonberlich geeignet mar bazu ber Unterricht in ber Religion und in ben altern Sprachen, ben er ber offentlichen Schule feines Geburtsorts verbankte. Doch gab er feinen Lehrern in spatern Sahren bas ruhm= liche Beugniß, baß fie ihn fruh jum Gehorfam und gur Folgsamteit gewöhnt und ihm besonders eingescharft hatten, die Unannehmlichkeiten bes Lebens ruhig und gelaffen zu ertragen. "Ich habe," fagt Gellert felbft 11), "fruh gehorchen lernen; eine treffliche Runft! Bei einer folden Erziehung machft ber Beift langfamer; er wird aber boch frubzeitig an eine nugliche Geschaftigleit ge= wohnt. Durch bie fruber ermahnten febr maßigen Gintunfte feines Baters, bem bie Sorge fur eine zahlreiche Familie oblag, ward Gellert icon fruh genothigt, felbst an eine Erwerbsquelle ju benten. Gine folche eroffnete fich ihm in feinem eilften Jahre burch bas Copiren von Raufbriefen, Documenten, Gerichtbacten und abnlichen Auffagen. Dit bem Rangleiftyl ward er badurch fo vertraut, bag er fpater, als Bogling ber Furftenfcule ju Meigen, mitunter icherzweise in biefem Styl, an feinen Bater fcbrieb, und unter andern einft feine Bitte um ein Rleidungsfluck in die Sprache eines Rlagers und Beklags ten einkleidete. Roch in spatern Jahren pflegte er scherg: weise zu außern: seine Baterftabt habe in ihren Rauf= buchern und Contracten aus feiner Jugendzeit mehr Werke feiner Feber aufzuweisen, als die Welt sich von feinem fpåtern Leben ruhmen tonne.

Fruh zeigte Gellert Unlage und Reigung zur Poefie. In Selegenheit, feinen Gefchmad zu bilben, fehlte es ihm faft ganglich. Gein Bater, ber fich felbft mitunter in Gelegenheitsgebichten versuchte, stellte ber Neigung seines Sohnes wenigstens teine Sinderniffe entgegen. Gellert's erfter poetischer Bersuch fallt in sein 13. Jahr. Es war ein Geburtstagsgebicht an feinen Bater, beffen baufallige Amtswohnung bamals vor dem Ginfturze durch 15 Stugen geschutt ward. Grade soviel hatte er Kinder und Enkel. Gellert tam baburch auf die Ibee, unter jenen Familiengliebern jebes zu einer Stute bes Baters zu machen, und jebe Stute brachte ihm einen Gludwunfch bar 12). Diefem Gebichte, bas vielen Beifall fand, folgten balb mehre. Die Regeln ber Dichtkunft waren ihm noch vols lig fremb. Dur in ber Runft zu reimen, verdantte er feinem altern Bruber Friedrich Leberecht, bem nachberigen Dberpostcommissar in Leipzig, eine Art von Anleitung. Der mangelhaften Technik ungeachtet, fehlte es biesen er: ften poetischen Bersuchen nicht an malerischen Bugen 13).

3m 3. 1734 bezog er bie Universitat Leipzig. Er horte bort Philosophie bei Soffmann, Gefchichte bei 36cher, Chrift und Depp. Bu feinem funftigen Lebensberufe mahlte er die Theologie. In bem Gebiete Diefer Biffenschaft waren Rlaufing und Beife feine Sauptfubrer. Rach feinem eigenen Gestandniffe murben hoffmann's Borlefungen fur ihn noch von großerm Bortheile gewesen fein, wenn bie Abneigung biefes Philosophen gegen bas Bolfiche Spftem ihn nicht zu allerhand bialeftischen Gubtilitaten und Neuerungen in ber Terminologie geführt hatte. Rach einem vieriahrigen Aufenthalte in Leipzig tehrte Gellert in seine Baterstadt jurud. Die Kangel betrat er bort mit um fo größerer Schuchternheit, ba ein fruherer, noch als Schuler gemachter Berfuch, offentlich zu reben, ihm misgludt war. "Die erfte Probe meiner Berebfamteit," erzählt Gellert selbst 11), "legte ich in meinem Geburtsorte in meinem 15. Jahre (1730) ab. Ein Burger bat
mich, Taufzeuge bei seinem Kinde zu sein, bas wenige Zage nachher farb. Ich wollte ihm eine Leichenrebe balten, wiewol mein Bater mir die Erlaubniß bazu ungern gab. Das Kind follte zu Mittage begraben werden. Fruh um acht Uhr fing ich an, meine Parentation auszuarbeiten, marb fpat fertig, verschwendete die übrige Beit mit einer Grabschrift und behielt teine gange Stunde gum Auswendiglernen. 3ch ging inbeffen bebergt in bie Rirche, fing meine Rebe fehr feierlich an und tam ungefahr bis auf die britte Periode. Auf einmal verließ mich mein Gedachtniß und ber vermeffene Rebner fand in einer Betaubung ba, von ber er fich taum erholen fonnte. Endlich griff ich nach meinem Manuscript, bas actenmas sig auf einen ganzen Bogen geschrieben war, wickelte es

Um fich zur Universitat vorzubereiten, bezog Gellert in feinem 14. Jahre (1729) bie Fürftenschule ju Deigen. Der Unterricht, ben er bort erhielt, scheint ju feiner hobern wiffenschaftlichen Bildung wenig beigetragen ju baben. Rur mit bem tobten Buchstaben ber romischen und griechischen Claffiter, nicht mit ihrem Geifte, warb er in biefer Lehranftalt befannt. Gine bochft mangel= hafte Unterrichtsmethobe trug die Schuld, daß Gellert bem Borag, Birgil und homer teinen eigentlichen Geschmad abzugewinnen vermochte. Gunther, Reufirch und andere bamals beliebte Dichter maren bie Dufter, nach benen er feinen Geschmad bilbete. Gine beffere Richtung erhielt fein afthetisches Gefühl mit Gartner und Rabener. Un die genannten talentvollen jungen Manner, die sich fpaterhin als Dichter einen geachteten Ramen erwarben, knupfte ihn ein inniges Freundschaftsband. Gie fpornten fich ju gegenseitigem Gifer, ihren Gefchmad immer mehr ju reinigen und in ihrer wiffenschaftlichen Bilbung rafc vorwarts zu fchreiten. In Diefem ruhmlichen Streben fah fich Gellert inbeffen oft gehemmt. Gein Rorper, ohne verweichlicht worden zu sein, mar von Kindheit an gart und fcmachlich und ichon mahrend feines Aufenthalts in Meißen zeigten sich die erften Spuren ber Rrantlichteit, bie Gellert's spateres Leben vielfach verbitterte.

<sup>11)</sup> f. Cramer a. a. D. S. 9. 'D. Doring, Leben Gels lert's. (Greig 1833.) 1. Ah. S. 5. 12) f. Cramer a. a. D. S. 10. 13) So unter anbern in einem Liebe an eine Freundin, bas mit ben Bersen beginnt:

Als ich von dir Abschied nahm, Immer ging und wieder tam u. f. w.

<sup>14)</sup> f. Cramer a. a. D. S. 18. Doring a. e. D. 1. Sh. S. 10 fg.

vor meinen ebenso erschrockenen Zuhörern langsam aus einander, las einige Zeilen, legte es dann in den hut und suhr endlich noch ziemlich dreist wieder sort. — Ins deffen hat mich, fügt Gellert hinzu, diese jugendliche überzeilung viel gekostet. Der Gedanke daran verfolgte mich bei jeder Predigt, die ich nachher gehalten habe, und brachte mich zu einer Schüchternheit, die mich nie ganz verlafen hat" 15).

Bare es ihm gelungen, sich von dieser Schuchtern= beit zu befreien, batte er eine festere Befundheit, eine fartere Bruft und ein treueres Gebachtniß gehabt 16), fo wurde Gellert burch bie ihm eigene Leichtigkeit und Bemanbibeit im Ausbrucke und burch feinen popularen Bortrag als geiftlicher Rebner fich ausgezeichnet haben. Dafür fprechen mehre Stellen in feinen jugendlichen Rangel: persuchen. Sie empfehlen sich burch Unmuth bes Styls und ftreng logischen Bufammenhang ber Ibeen, wenn ihnen auch die rhetorische Bollendung fehlt, die Gellert's fpatern schriftstellerischen Arbeiten eigen ift. Gellert felbft urtheilte über ben Werth jener homiletischen Bersuche fo befcheiben, baß er fie von ber Sammlung feiner Berfe Mit großer Lebhaftigkeit schilderte er unter andern in einer Predigt ben herrschenden Leichtsinn vieler Menschen in Bezug auf die driftliche Religion. "Man betrachtet fie," fagt er 17), "als eine Sache, Die nicht fcabet, wenn man fie glaubt, bie aber fonft auf unfere anbern Umftande keinen Ginflug bat. Man flogt bie Mittel bes Beils eben nicht mit Fußen von sich; man bemuht fich aber auch nicht fehr barum. Man glaubt bie Lehre Jesu aus Gewohnheit, aus Nachahmung, aus Tragheit, um mit einer Sandlung bald fertig zu werden, bie man boch einmal thun muß, um am Enbe bes Les bens felig zu werben. Man entschließt fich, in einem Augenblide, ben himmel, die Bolle, ben Tob, bas Bericht, bas ewige Leben, Gott und Jefum Chriftum ju glauben, um nur bas verbriefliche Gefcaft, biefe Bahrbeiten zu lernen und befennen zu konnen, balb los zu werben. Man wird in einem Augenblide ein ftanbhafter Befenner Jefu, ein heiliger Streiter, ein Upostel und fogar entschlossen, ein Martyrer zu fein. Go ploglich ift Paulus, ber boch bas Mufter einer außerorbentlichen Betebrung mar, nicht erleuchtet worden; er mußte fich erft unterrichten, überzeugen und ftarten laffen. Wir brauden bas in unsern Tagen nicht. Wir tommen, wie fpielend, jum himmel, tonnen uns in einer Minute betehren und am Ende bes Lebens in einer Minute glaubig und felig werden. Aber fehet nur diese Minutenchriften an! Bo ift ibr Glaube, wenn man ihnen guruft: Beige mir ben Glauben burch beine Berte u. f. w." - Bon bem Feuer ber Beredfamteit, zu welchem Gellert fich fcon bamals zu erheben wußte, gibt die-nachfolgende Stelle 18) einen Beweis: "Wenn bu bekehrt bift, fo fete bir vor, eber gu fterben, als wieber ju fundigen. Saft bu bie Gunbe gelaffen, fo fange an, fie ju verfluchen. Biderftebe dem Satan, fo flieht er. Furchte bich vor bir felbft, verfuche aber auch beine eigene Starte, brauche alle Mittel! Fleuch vor ber Belegenheit, suche bie Ginsamteit, laffe bich burch ben Engel aus Sobom fuhren. Bete, ringe mit Gott! Berbe nicht mube! Rur angefangen, nur gewagt! Ihr Auserwählten, fampfet, ringet, bort ift bie offene Pforte, bort ber Safen, bort ber Rrang!"

Gellert's Bermogensumftanbe erlaubten ihm nicht, fich allein der hohern Ausbildung feines Geiftes zu wid= men. Bei ber geringen Unterftugung, die er von Saufe aus erwarten konnte, mußte er auch fur feine Subsiftenz forgen. Willkommen mar es ihm baber, als ihm bes Professor Lofder's Empfehlung Die Stelle eines Erziehers der beiden Sohne bes Bern. v. Luttichau auf einem un= weit Dresben gelegenen Rittergute verschaffte. Spaterhin unterrichtete er ein Sahr lang ben Gobn feiner Schwefter. um ihn gur Universitat vorzubereiten, und mit ibm Bugleich einen feiner Bruber 19). Gine ungemeine Berubigung und Beiterteit gab ihm bas Bewußtfein, feine Pflichten redlich erfullt du haben. Noch in fpaten Sah-ren erinnerte er fich oft jener Zeit als ber glucklichsten feines Lebens. "Ein wenig Meifinerwein mit etwas Brob," schreibt Gellert 20), "erquidte mich bes Abends, wenn ich meine Unterweisungen geenbigt hatte, oft bis zu bantba= ren Thranen." Immer beutlicher entwickelten fich ichon bamals die Grundzuge feines Charaftere in lebhafter Begeifterung fur bie Tugend, in einem entschiedenen Saffe bes Lafters und in der baraus entspringenden ungeheudelten Frommigkeit. Schon bamals verfaumte er nicht leicht ben offentlichen Gottesbienft. In feinen ftrengen Mnsichten von einer murbigen Feier bes Sonntags ging er fo weit, daß er, ohne die bringenofte Nothwendigkeit, an bem genannten Tage nicht einmal einen Brief ju fchreis ben pflegte.

"Wir gehen," fagt Gellert 21), "mit bem Sonntage zu leichtstinnig um. Ich bin überzeugt, eine frommere Anwendung besselben ist zum Wachsthume in der Relisgion und Gottseligkeit ein unentbehrliches und zugleich das beste Mittel. An diesem Tage sich von allen irdischen Geschäften losreißen, sein herz prüfen, zum himmel erheben, dasselbe mit den Wahrheiten des Glaubens nahren und stärken, heißt: es auf die ganze Woche stärken und sich zur rechtschaffenen Ausübung seines Berufs vorbereizten. Wer den Sonntag seiert, wie kann der wol die übrigen Tage unwürdig zubringen? Wer ihn elend ans

<sup>15)</sup> Roch ift in ber Pfarrfirche zu hannichen eine Fenfterscheibe vorhanden, auf welche Gellert bamale, in feinem Dismuth, bas bekannte Difticon fchrieb:

Carminibus quaero miserarum oblivia rerum; Praemia si studio consequar ista, sat est.

s. Leuchte's bereits früher erwähnte Nachricht von Gellert's Gebächtnißseier. (Freiberg 1815.) S. 4. 16) über sein Gebächtniß mochte sich Gellert wol am meisten zu beklagen haben. "Ich armer Redner," sagt er selbst, "acht Tage mußt' ich eine Predigt lernen! Marum hab' ich nicht lieber Acten abgeschrieben und dem Glodner tauten belsen? Ich batte meiner Gesundheit nicht geschadet, und hatt' ich der Kanzel teine Ehre gemacht, so hatten es Andere mit mehr Ruhen und mehr Ruhm gethan." s. Cramer a. a. D. G. 19.

<sup>18)</sup> f. Doring a. a. D. 1. Ah. S. 14.
Sottlob. Er ftarb zu Freiberg im 21. Jahre.
mer a. a. D. S. 28.
21) a. a. D. S. 28.

wendet, wie kann der an die Pflicht glauben, die übrigen Tage gut anzuwenden? - Sore mich, wer bu auch feift, ber bu bies liefeft. Auf bie Unwendung bes Conntags tommt die Anwendung ber Boche an. Bergig an Dies fem Tage bie Kleinigteiten ber Erbe! Gei gang ber Religion und dem himmel gewidmet! Fuhle die Bohlthaten Gottes, bas Glud frommer Freunde und ihrer Ges fprache, die Freuden ber Ratur und ihrer Bunder. Bete, bente, erforiche bein Berg, bein Gutes, beine Schwach= beiten, und bemerke die hinderniffe beiner Tugend. Er= tenne, bag bu von Gott allein bie Rrafte ju beiner mabren Bohlfahrt haft. Suche fie bemuthig von ihm und fei bantbar fur biejenigen, bie bu empfangft. Bir vergeffen unfere Schwachheit und unfere Unwurdigkeit unter bem Tumulte ber Geschafte und Angelegenheiten bes Lebens gar zu leicht, wenn wir nicht eine gewisse Beit fest= feten, unfer Unvermogen und die Macht und Gute Got= tes, unfere Unwurdigkeit und feine Sobeit zu erkennen. Diefem Geschäfte follte ber Sonntag gewibmet fein. -Fur die fleinen gesellschaftlichen Freuden, die du aufopferft, wirft bu bie unendlich hohen Freuden ber Relis gion fublen und die Stille bes himmels, die nicht in bein Berg tommt, wenn es fich nicht von bem Beraufc irbifcher Angelegenheiten entfernen gelernt hat. Wie mans ches vortreffliche Buch tann ber Chrift gur Erbauung lesen! — Forsche an biesem Tage in ber Schrift, lies eine gute Umichreibung und Erflarung berfelben, lies bie Geschichte ber Religion. Bable unter fo vielen Predigten die, die dich am meiften ruhren u. f. m."

Den Sohn feiner Schwester, ben er, wie fruber erwahnt, unterrichtet hatte, begleitete Gellert 1741 nach Leipzig, um bort bie Aufficht über ihn zu fuhren. Den Aufenthalt auf ber bortigen Sochschule wollte er aber auch ju feiner eigenen hohern Musbilbung benuten. "3d batte wenig," fagt er felbst 22), "als ich Leipzig zum zweiten Dale besuchte. Aber Gott hat mirs auch nicht einen Zag am Nothwendigsten mangeln laffen. 3ch erinnere mich, bei bem Unblide biefer geliebten Stadt ges wunicht zu haben, bag Gott, wenn es ihm gefiele, mein Leben an Diesem Orte mich zubringen laffen mochte. Diesfer Bunfch ift erhort worben, wiewol ich bamals an Richts weiter bachte, als in Leipzig ftubiren gu tonnen." Die Soffnung, seine philosophischen Renntniffe in ben icon fruber (1734) besuchten Borlefungen bes Professors hoffmann zu erweitern, vereitelte ber balb nach Gellert's Antunft in Leipzig erfolgte Tob jenes Gelehrten. Bielfach beschäftigte fich Gellert bamals mit Privatunterricht. In feiner eigenen Ausbildung blieb er barüber nicht gu= rud. Rach einer ausgebreiteten Gelehrsamkeit ftrebte er nicht. Langes Sigen und angestrengte Studien schabeten feiner Gesundheit und nahrten seinen Sang zur Sppocondrie. Doch nutte er seine Zeit so gut, als es unter ben angegebenen Umftanden möglich war. Um fich im lateinischen Style zu bilben, las er mehre Schriften Gicero's und ercerpirte die vorzüglichsten Stellen, die er sich oft laut vorlas. Neben jenem berühmten Redner waren

Quinctilian und Seneca, unter ben Dichtern aber horaz und Dvid seine Lieblinge, obgleich ber lettere, Gellert's eigenem Geständnisse nach, sein Sittlichkeitögefühl so oft verlette, daß er sich nie überwinden konnte, ihn ganz durchzulesen. Auch die neuern Sprachen blieben ihm nicht fremd. Franzosisch lernte er, ohne Unterricht, durch eigenes Lesen und Übersetzen. Im Englischen machte er unster seines Freundes Ebert Anleitung rasche Fortschritte.

Eine feste Richtung erhielt Gellert's noch unficherer Geschmad erft burch Abbison's Spectator und Rollin's Unweisung zu ben schonen Biffenschaften. Roch mehr aber, ale jene Berte, bilbete ihn ber Umgang mit Garts ner, Cramer, Rabener, Bacharia und ben übrigen Berfaffern ber fogenannten Bremifchen Beitrage, bie um biefe Beit im Drude erschienen. Doch fand bas genannte Journal erft fpaterbin an ihm einen Mitarbeiter, als er fich von Gottsched's Schule losgefagt und barauf verzichtet hatte, ben Beifall jenes gefeierten und vielgeltenben Gelehrten zu verdienen. Gellert hatte einige Collegien bei ihm gehort und auch an ber Ubersehung von Banle's fritischem Worterbuche, welche Gottsched bamale verans ftaltete, Theil genommen. Auch zu ben Beluftigungen bes Berftanbes und Wiges, welche Gotticheb's Freund Johann Joachim Schwabe damals (1742) in Leipzig herausgab, lieferte Gellert mehre Beitrage 23). Einzelne Fabeln, Erzählungen, Lehrgebichte, ein versificirtes Scheferspiel, bas Band betitelt 24), und mehre Abhandlungen ließ Gellert in die erwähnte Monatsschrift einruden. Das er mit Gottscheb noch immer in guten Berhaltniffen geblieben mar, zeigt ein an ihn gerichteter Brief vom 20. Juni 1742 25). "Es ist mir unmöglich," heißt es in Diesem Schreiben, "Ihnen heute in Person aufzuwars ten, weil ich von meinem Sypochonder gemartert werbe und Arzeneien zu brauchen genothigt bin. 3ch habe in-beffen Em. Magnificenz gehorcht und bas befohlene Gebicht aufgesett. Ich bin ber erfte, ber es schlecht nennt; allein ich habe mir nicht zu helfen gewußt. Die Borschrift mar etwas unpoetisch und ich habe schon fo viel Mal bei ber Bahre flagen muffen, bag ich, ohne mich auszuschreiben, oft nicht weiß, mas ich fagen foll. -Sollte bas Gebicht noch erträglich fein, fo werben Sie mir erlauben, bag ich nicht bem leibtragenben herrn Lieutenant, fondern Ihnen felbft gu Befehle geftanden habe. In Diesem Falle ift es mir unmöglich, eine Belohnung anzunehmen. Sie werden mir die fleine Dube nicht befs fer verauten tonnen, als wenn Gie mir ferner Gelegen= beit geben, Ihnen die Chrfurcht zu zeigen, mit ber ich unaufhorlich bin u. f. w."

<sup>23)</sup> Eine Sammlung, die unter dem Titel: Bermischte Gebichte von Gellert (Leipzig 1770.), der ersten Ausgabe seiner sammtlichen Schriften als ein Anhang beigesügt, enthält sast lauter bestellte Gelegenheitsgedichte, die gang in Gottsched's Manier sindst vergl. Gervinus in seiner Gelchichte der poetischen Rationalliteratur der Teutschen. 4. Ah. S. 75. 24) s. Belustigungen des Berstandes und Wiese S. 191 fg., später in Gellert's sammtlichen Schriften. (Leipzig 1784.) 3. Ah. S. 431 fg. 25) Mitsgethilt von F. A. Ebert in Gellert's Briefwechsel mit Desmosselle Lucius. (Leipzig 1823.) S. 638 fg. Doring a. a. D. S. 20 fa.

Diefe Chrfurcht mar, trog Gellert's Berficherung, von teiner Dauer. Sein feinerer Geschmad entfernte ibn balb von bem geiftlofen Gefengeber ber teutschen Poefie und Berebsamkeit. Much ben von Schwabe herausgege= benen Beluftigungen bes Berftandes und Biges entzog Gellert seine fernern Beitrage, als bas genannte Journal ein Tummelplat fur literarische Fehben ward und burch bie Aufnahme ber mittelmäßigsten Producte in ber Achtung bes Publicums immer tiefer fant. Mit feinen fruber er= wahnten Freunden, bie ein gleiches Streben nach morali= fcher und afthetischer Bilbung vereinigte, unterzog fich Gellert ber Berausgabe ber Bremischen Beitrage, wie biefe Beitschrift sich nach ihrem Druckort nannte. Den beut= lichsten Beweis ihrer Unabhangigkeit von ber Gottsched's ichen Schule gab jene literarische Gesellschaft badurch, baß fie Rlopftod's Meffigs in bas Publicum einführte 26). Doch ließen die jungen Dichter jenen Poeten als einen außerordentlichen seinen eigenen Beg geben, ohne ihn als Mufter zur Nachahmung aufzustellen.

Der beliebteste unter ben Berfassern ber Bremischen Beitrage ward Gellert. Ein solches Glud, wie seine Fabeln und Erzählungen 27), hatten bisher keine Gedichte biefer Gattung in ber teutschen Literatur gemacht. Sie gesielen besser burch ihren leichten und natürlichen Inmerkunzen, ganz besonders für die Jugend zum Schulgebrauche 29). Das lebhafte Interesse, selbst des Auslandes, an diesen Bedichten zeigten zahlreiche Übersehungen 30). Wie streng

26) Die brei erften Befange biefes Bebichtes erschienen in ben Reuen Bremifchen Beitragen, ober, wie fie fich auch nannten, in ben Reuen Beitragen jum Bergnugen bes Berftanbes und Biges. 1748. 4. Bb. St. 4. u. 5. 27) Leipzig 1746. 2. Theil, ebens baf. 1749, im erften Theile von Gellert's fammtlichen Schriften (Leipzig 1784.) und in wiederholten Auflagen bie 1844 in Leipzig gebrudt. Ebenbafelbft erfchien auch in bem genannten Sabre eine Prachtauegabe in schmal groß Quart, mit Illustrationen von G. Dfterwald, und eine Ausgabe in gr. 8. mit 13 Rupfern von Ramberg. 28) Bergl., mas Garve baruber fagt in feinen An-mertungen uber Gellert's Moral, beffen Schriften und Charafter, 28) Bergl., mas Garve barüber fagt in feinen Unin ber Reuen Bibliothet ber ichonen Biffenschaften. 12. Bb. 2. Ct. 6. 185 fg., wieder abgebruckt in Garve's vermischten Abband: lungen. (Ceipzig 1779.) 29) Dergleichen Chreftomathien veranfalteten R. D. Ibrbens (Bertin 1788.), 3. P. Boet (Rurnberg 1802.), B. J. Wiebemann (Magbeburg 1800.), R. Giftfchus (Bien 1803.), 2. F. R. Betterlein u. A. Bergl. hieruber bie einzelnen Rachweisungen von Idrbens in f. Lexiston teutscher Dichs und Prosaisten. 2. Bb. S. 70 fg. 30) Ins Französische unter bem Titel: Fables et Contes de Gellert. (à Strasbourg 1750.) Extraits des Oeuvres de Gellert, contenant ses apologues, ses fables et histoires, traduit de l'Allemand par Mr. Toussaint. (à Amsterdam 1768. 2 Voll. à Züllichau 1768. 2 Voll.) Fables et Contes de Gellert. Première et seconde Partie. (à Francfort 1771 et 1773.) Fables et Contes de Gellert, traduits en vers par une femme aveugle (Mariane Bilbelmine v. Stevens, geb. Mercier). (à Breslau et Leipzic 1777.) Biele Fabeln Gel: lert's in M. Suber's Choix des Poesies allemandes; einige in einer freien Rachahmung von Mr. de Rivery in dessen Fables et Contes. (à Paris 1754, 12.) (Bergt. Gottsched's Reuestes was ber anmuthigen Gelehrsamteit. 1775, 5. 86. Mars. ©. 216 fg.) - Ins Italienische: Favole et racconte de celeberrimo Gellert, tradotti de J. G. di Fraporta. Tom. I. 1770. Gine Auswahl einiger gabeln Bellert's, in terze rime überfest, erfchien 1778. Ins Danifche von Bobbe, ins Ruffifche von Gumarotov, besgl.

Gellert in spatern Jahren über feine ersten poetischen Bers suche urtheilte, zeigt eine von ihm geschriebene Selbsts tritit 31). Biele feiner fruhesten Fabeln verwarf er spaters bin ganzlich.

Einen neuen Reig erhielt Gellert's Leben in Leipzig um biefe Beit (1742) burch bas innige Freundschaftsver= baltnig, bas ihn an Johann Clias Schlegel fettete. Den altern Bruder biefes burch feinen rein moralifden Charafter ausgezeichneten Dichters, ber vorzüglich fur bie tragifche Buhne viel leiftete, hatte Gellert bereits auf ber Fürstenschule zu Deißen tennen gelernt. Go lange Golegel in Leipzig lebte, blieb er Gellert's Freund und tage licher Gefellicafter. 218 ibn fpaterbin feine Berhaltniffe nach Danemark riefen, erfette fein jungerer Bruber, Johann Abolf Schlegel, ber tury vorher nach Leipzig ge= tommen war, Gellert wenigstens einigermaßen die Trennung von feinem Bergensfreunde. Richt ohne Intereffe ift die Schilderung, die er in feinen nachgelassenen Papieren von Johann Elias Schlegel entwirft. "Gobald ich ihn fennen lernte," fchreibt Gellert 32), waren wir Freunde. Er übertraf mich an Gelehrsamkeit, Kritik und Genie, damale und ftete ein Mann von ungewöhnlichen Talenten, einer fehr gefallenben Bilbung und einer Luft gu arbeiten, die nie ermubet werden konnte. Die schonen Biffenschaften maren feine Freude und fein Fleiß. - Die Griechen und Romer hatte er bereits auf ber Schule gelesen und las sie noch. Er verstand zugleich die franzosische, italienische und englische Sprache gut, fannte bie besten Schrift: fteller barin, und hatte biefe Renntniffe fich fast gang allein zu danken. — Daß wir kein Bildniß von ihm haben, trankt mich. Er war blond. Ein Paar hellblaue, dens kende, halb traurige, halb frohe Augen, bald muthwillig, balb ernsthaft, lagen tief in seiner breiten und hoben Stirn. Sein Mund, Die Dberlippe etwas aufgeworfen und feine Sabichtenase gaben seinem Gefichte ein ebenfo

von Marinstoi. St. Petersburg 1775. 2 Thle.; ins hollandissche Utrecht 1775. 3 Thle. Polnisch erschien Gellert's bekannte Babel vom hute zu Warschau 1775. hebrässche übersetzungen einisger Fabeln Gellert's lieserte ber Jude Abraham in halle. Ins Lateinische wurden sie überset in dem Anhange zur Aelurias epos gocosum, in latinum vertit B. C. Avenarius. (Brunvig. 1771.) p. 57 seq. (Jupiter et viator, der Reisende; Gallina et Anaticula, die junge Ente) und in dem Florilegium latinum anni aerae christianae MDCCLXXXVI, edidit C. N. Fischer, Rector Stephanei Halberstad. (Lips. 1786.); auch unter dem Titel: Calendarium Musarum. In dieser Sammlung besinden sich: Gallina et Apis, die Biene und die henne; Viator, der Reisende; Musca, die Fliege; Asinus viridus, der grüne Esel u. a. m. Bergl. Idrs dens a. a. D. 2. Bb. S. 69 fg. Odring a. a. D. 2. Th. S. 190 fg.

31) Beurtheilung einiger Fabeln aus ben Belustigungen (bes Berstandes und Wiees) in Gellert's sammtlichen Schriften. (Leipzig 1784.) 1. Th. S. 303 fg. "Ich hoffe," sagt Gellert, "durch biese Beurtheilung Anfangern in der Poesie einen Dienst zu thun und sie an meinem Beispiel zu lehren, wie sie ihre eigenen oder ihrer Freunde Versuche beurtheilen und sich nicht sofort mit dem Gedanten schwiedeln sollen, daß sie für die Welt schreiben können, weil sie schreiben können." Die von Gellert beurtheilten Fabeln sind: bie Lerche; der Schäfer und die Sprene; der Sperling und die Taube.

32) s. Cramer a. a. D. S. 38 fg. Doring a. a. D. 1. Th. S. 23 fg.

ebles Ansehen, als sein berebtes Auge baffelbe angenehm machte. — Für bas schone Geschlecht hatte er viel Achtung; boch weiß ich kein Frauenzimmer, das er bis zur Leidenschaft geliebt hatte. Satte er aber eins geliebt und seine Geliebte hatte seine Neigung, für das Theater zu arbeiten, gemisbilligt, so wurde er diese Neigung der Liebe gegen sie, wie reizend sie auch gewesen ware, vorgezogen baben."

Daß Gellert's schwächliche Gesundheit ihm nicht erlaubte, ein mit anhaltenben Berufsgeschäften verbundes nes Amt ju befleiben, hatte er langft gefühlt. Er ents folog fich baber zur Laufbahn eines atabemischen Docenten. In seinem 29. Jahre (1744) erlangte er die Da= gisterwurde in der philosophischen Facultat. Im nachsten Jahre vertheidigte er seine Diss. de poesi apologorum eorumque scriptoribus 33). Durch bas allgemein Faßtiche und Praftifche feines Bortrags erlangte Gellert als Docent balb ungetheilten Beifall. Die befannte Ginleis tung in bie iconen Biffenschaften von Batteur, Er: nefti's Rhetorit und Stodhaufen's neue Bibliothet ber schonen Biffenschaften waren bie hauptsachlichsten Compenbien, bie er in feinen Collegien jum Grunde legte. Spaterbin tam noch seine eigene Abhandlung über ben guten Geschmack in Briefen 34) und ein Collegium über Moral hinzu. Seinen Buborern empfahl er sich burch bie Beurtheilung ihrer ihm eingehandigten schriftlichen Auffate in feinen Borlefungen. Belehrend waren fur fie feine bingugefügten Bemertungen. Er erlauterte Bu-fcbing's Unleitung fur hofmeifter, und es gelang ibm unter feinen Buborern manche zu tuchtigen Sauslehrern beranzubilben. Dehre Untrage ergingen feitbem an ihn, Individuen zu empfehlen, die fich fur bas Erziehungsfach eigneten. Saufig wurden auch Studirende an ihn gewiefen und feine Beit baburch fo beschrantt, bag er taglich gewiffe Stunden festfeten mußte, fur alle, bie ibn au fprechen munichten.

Neben seinen akademischen Vorlesungen und wissensschaftlichen Studien beschäftigte sich Gellert auch, wie schon früher, mit der Poesie. Eine Sammlung von zwölf Gedichten, die er unter dem einsachen Titel: "Lieder," berausgegeben hatte ), ließ den Geist, der in seinen spa

tern poetischen Producten weht, nur schwach ahnen. Die Fabel schien die poetische Gattung zu sein, für die sich Gellert's Talent vorzugsweise eignete. Als die ersten Stücke der mehrfach erwähnten Bremischen Beiträge (1745) erschienen waren, hatte er seine Freunde durch mehre neue Fabeln und Erzählungen überrascht. Rühmliche Bescheisdenheit und Mistrauen in sein Talent ließen ihn jedoch alle seine poetischen Bersuche zuerst seinem Freunde Gartsner, auf dessen Urtheil er großen Werth legte und sodann seinen übrigen Freunden zeigen, die Gellert's Gedickte einander vorlasen. In dieser Beschäftigung ließen sie sich selbst nicht sidren, als nach dem Einrücken der preußischen Truppen in Sachsen, Gellert's Wohnung von einigen Ofsicieren durchsucht ward, um den General Sibylsky zu finden 36).

Die bescheiden Gellert von seinem Talente bachte und wie entfernt er überhaupt mar von aller Schriftstel: lereitelkeit, fieht man aus einem Briefe an Sageborn, vom 18. Febr. 1744. "Benn es nach meinem Berlangen gegangen mare," fcbrieb Gellert 37), "fo murbe ich Ihnen icon langft bie besondere Sochachtung zu ertens nen gegeben haben, Die ich feit vielen Jahren gegen Sie trage. Allein, aufrichtig zu reben, hat mich bie Furcht, bei Ihnen in ben Berbacht einer gewissen Gitelfeit gu fallen, von biefem Bergnugen abgehalten. Es ift mir immer vorgetommen, ale ob die Leute, die ohne alle ges gebene Gelegenheit anfangen, uns ihre Sochachtung ju versichern, nichts Unberes bamit fagen wollen, ale, bag wir erkenntlich fein und fie wieber hochhalten follen. Go begehrlich bin ich zwar nicht, doch kann ich nicht leugnen, bag ich zu gleicher Beit, indem ich Ihnen meine Ehrerbietung entbede, ein Berlangen fuhle, Sie unter ber kleinen Bahl meiner Gonner zu wissen. Bielleicht erfüls len Sie biese Sehnsucht und vielleicht seten Sie bem Gonner mit ber Beit noch ben Freund an bie Seite. 36 wurde mir um biefe Ehre alle Dube geben, wenn es nicht ein Gefchent mare, bas man mehr erwarten, als suchen muß. herr Chert mag bas Ubrige bingufeten, mas ich mit Bebacht auslaffe. Man fann an Ihre Poefie ohne Lobeserhebungen nicht benten und gleichwol bin ich zu verschamt, einem Manne meinen Beifall aufjubringen, ben nur bie Renner ruhmen burfen."

Unter ben bamals gedichteten Fabeln und Erzählungen Gellert's ist die "Betschwester" 38) beshalb bemerztenswerth, weil die Idee, diesen Stoff für die Buhne zu bearbeiten, ihm seinen ersten dramatischen Bersuch eingab, bem späterhin mehre folgten 39). Das Luftspiel: "die

<sup>33)</sup> Lipsiae 1745. 4. Bon der erwähnten Abhanblung und einer andern (De comedia commovente [Lips. 1751. 4.]) erschien spater eine teutsche übersegung unter dem Titel: E. F. Gellert's Abhandlungen von den Fabeln und deren Berfassern, und: über das Kührende in der Komöbie. Aus dem Lateinsschen. (Leipzig 1773.) Die erstgenannte Dissertation zersällt in zwei Theile, unter denen der erste von der Katur und dem Wessen der Fabel handelt, der zweite aber von den Fabeldichtern, unter andern (S. 85—110) von Bener, Pugo von Arymberg, Rollenhagen, Burkard Waldis, Parsdorfer, Radener, Hagedorn u. A. Die Abhandlung: De Comoodia commovente, ward von Lessing überset in seiner Theastralischen Bibliothek. I. St. S. 47 sg., mit hinzugefügten Bemerzkungen "über die Gründe für und wider das rührende Lussspielt!" S. 78 sg. Bergl. Idrbens a. a. D. 2. W. S. 83. 34) s. Gellert's Schriften. 4. Bd. S. 3 sg. Gebruckt ward die erwähnte Abhandlung zum ersten Wale, zuseich mit seiner bekannten Briessammlung, zu Leipzig 1751, zulest edendas. 1776. Bergl. Lessing in kien Duart gebrucke Sammlung gehort zu

ben literarischen Seltenheiten; f. Catalog. Bibliothecae Schwabii. P. II. p. 189.

<sup>36)</sup> s. Cramer a. a. D. S. 48. 37) Hageborn's Poetische Erzählungen, herausgeg. von Eschenburg. (Damburg 1800.) 5. Ah. S. 220 fg. 38) In Gellert's sammtlichen Schriften. 1. Ah. S. 32 fg. 39) Gesammelt unter bem Titel: "Luftspiele." (Leipzig 1748. Leigentlich 1747.) R. A. ebenbas. 1774, späterhin in Gellert's sammtlichen Schriften. 3. Ah. S. 1 fg., unter bem Titel: "Luft- und Schäferspiele." Bu biefen sieben Stücken gehören: 1) "Die zärtlichen Schwestern," ins Russische Schwestern St. Porutsch fin. (St. Petersburg 1775.) 2) "Das Drake," eine freie Rachamung eines Luftspiels von Caint Foir in bem

Betschwester," zuerft in ben Bremifchen Beitragen und hierauf zu Leipzig 1745 gedruckt 40), ward bort mit vies lem Beifall aufgeführt, verurfacte jeboch bem Dichter, bei seiner strengen Gewissenhaftigkeit, spaterhin vielen Rummer. Er fürchtete, daß man die Tendenz seines Luft= fpiels, die teine andere mar, als die Scheinheiligkeit zu guchtigen, vielleicht verkennen und ihm Schuld geben mochte, er habe auch über echte Undachtsubungen fpotten wollen. Gegen ben von ber Regensburger gelehrten Bei: tung ihm gemachten Borwurf, daß er Die Religion perfiflirt, vertheibigte fich Gellert in ber Borrebe gur "Bet= fdmefter," wahrend ihn gegen eine andere Befdulbigung Die schweizer Rritifer in Schut genommen hatten 41). Much feine Freunde suchten ihn über jenen ungerechten Borwurf zu beruhigen. Gleichwol außerte Gellert noch in fpatern Sahren mehrmals ben Bunfc, bie "Betfchwefter" nicht geschrieben zu haben. Bald, nachdem bies Lustspiel gebruckt worden mar, erschien auch, wie bereits früher ermahnt, (1746) ber erfte Theil von Gellert's Fabeln, welchem ein zweiter 1748 nachfolgte. Den Ge= fichtspunkt, aus welchem er biefe poetischen Berfuche betrachtet miffen wollte, zeigt ein bamaliger Brief Gellert's an einen Freund in Schlefien. "Mein größter Chrgeis," fchreibt er 42), "besteht barin, baß ich ben Bernunftigen bienen und gefallen will und nicht ben Gelehrten im engern Berftande. Gin fluges Frauengimmer gilt mir mehr, als eine gelehrte Beitung und ber niedrigfte Mann von gefundem Berftande ift mir wurdig genug, feine Aufmerkfamkeit zu feffeln, fein Bergnugen zu befordern und ibm in einem leicht zu behaltenden Ausbrucke gute Bahrbeiten zu sagen und eble Empfindungen in feiner Seele

gewährt hatten 43). Der fast ungetheilte Beifall, ben biese Fabeln fansben, ließ ihn auch die Geringschätzung verschmerzen, wosmit ein öffentlich ausgesprochenes Urtheil ihn für einen bloßen Nachahmer La Fontaine's erklarte. "Ich kannte

rege ju machen." Erfullt von fo humanen Gefinnungen

ward Gellert bis zu Thranen gerührt, als ihm einst bei

herannahendem Winter ein Bauer einen Wagen Brenns holz vor seine Wohnung fuhr, mit der Bitte, dasselbe als einen kleinen Beweiß seiner Erkenntlichkeit fur das

Bergnugen anzunehmen, bas ihm feine iconen Kabeln

Nouveau Recueil choisi et melle des meilleures pièces du Théâtre françois et allemand. T. VIII, componirt von Fleischer. (Braunschweig 1771 Fol.) 3) "Die Betschwester," ind Französische überset von einem Ungenannten, unter bem Titel: La fausse Devote par C. F. Gellert (à Berlin 1756.); ferner von Shatier in dem von Junker herausgegebenen Théâtre allemand. 4) "Das koos in der kotterie, überset ind Französische in Junker's Théâtre allemand (1772) und gleichzeitiz ins Polnische. 5) "Die kranke Frau, nach Gellert's gleichnamiger Erzählung (Sammtliche Schristen. 1. I. D. S. 113) ins Französische überset von Chatier im Théâtre allemand, ins Mussische von Et. Porutsch fin. (Pertersburg 1775.) 6) "Das Band," mit einem Vorderichte über das Schäferspiel, zuerst gedruckt in den Belustigungen des Verstandes und Wises. 1744. 1. Bd. S. 191 fg.

40) In Geltert's sammtl. Schriften. 3. Ab. S. 145 fg.
41) In ben Freimuthigen Rachrichten von neuen Buchern u. s. w.
(3urich 1746.) S. 276 fg.
42) s. Doring a. a. D. 1. Ab.
42. 29 fg.
43) s. Cramer a. a. D. S. 58.

ihn freilich," schreibt Gellert 44), "als ich ben ersten Theil meiner Fabeln ausarbeitete; meine atabemische Probes fcrift 45) beweist es. Ich hatte vorher einige feiner Fabeln nicht ohne Dube gelesen, aber nicht gelesen, um ihn nachahmen zu wollen. Es war auch um diese Zeit meine Renntnif bes Frangofischen nicht fo groß, baß ich alle Schonheiten eines fo feinen Dichters hatte bemerten tonnen. 3ch bin tein La Fontaine; ebenbeshalb halte ich es für ein Glud, bag ich ihn nicht gelesen habe, ehe ich mei= nen Geschmack im Lesen gebildet hatte. Als Copie mare ich gewiß unter ihm geblieben. Das wußt' ich und ich babe mir auch nie geschmeichelt, daß ich ihn als Driginal erreichen murbe. Deine Runft im Ergablen mar Glud, Natur und, wenn ich das ftolze Wort brauchen barf, eine gewisse Begeisterung. 3ch fannte bas Fehlerhafte im Erzählen mehr aus Gefühl, als aus Regeln; biefes war befonders im Unfange meine gange Regel. 3ch em= pfand bas Schone, ohne ein funftgerechter Renner ju fein, und zuweilen empfand ich es, ohne zu wiffen, daß es bas wahre Schone war. Dies ift meine Kunft gewesen. 3ch hatte kritische Freunde, bas war Glud; ich gab ihrem Urtheile nach, benn fie überzeugten mich. Ich befferte unverdroffen; ich mar fo flug, nur fur Rluge schreiben gu wollen; bas war meine gange Beisheit. Ich habe nie nachahmen tonnen und ich glaube meine Schriften werben es beweisen. Sie wurden, ich gesteh es, oft mehr werth fein, wenn ich meine Borganger mehr ju nugen gefucht hatte."

Mit feinen poetischen Unlagen vereinigte fich in Gellert ein tiefes und inniges Gefühl. Mus feinem Geburtes orte Sannichen, wohin er um biefe Beit (1745) gereift war, schrieb er einem Freunde: "Ich fige eben jest unter ben beiben Linden, die mein Bater im Jahre meiner Ges burt 46) hat feben laffen, bamit fie mit mir aufwachsen follten. Das fur unschulbige Freuden fuhl ich unter bie= fen freundlichen Baumen, die mit Fleiß heute mehr Schat= ten werfen, die heute mit fleiß fußer auf mich herabs buften, weil es mein Geburtstag ift" 47). Gin bamale, ben 14. Jan. 1746 an feine Schwefter Chriftiane Gleo: nore gerichteter Brief, in welchem Gellert ihr zu ihrer Berbindung mit bem Pfarrer Sochmuth in Thalbeim bei Stolberg Glud munichte, zeigt burch ben icherzhaften Zon, wie Gellert die oft burch Spochonbrie erzeugte trube Stimmung ju beherrichen mußte. "Unter ben finnreichen Dentsprüchen," schrieb Gellert 40), "bie ich immer im Munde ju fuhren pflege, ift biefer einer ber vornehmften: Cheftand, Bebeftand. Dadurch will ich ben angehenden Cheleuten ju verfteben geben, bag bie befte Che nicht ohne Rreug und bie gufriebenfte nicht ohne Disvergnugen ift. Benn ich ihnen nun bas Berg ein Bischen fcwer ge-

<sup>44)</sup> s. Eramer a. a. D. S. 58 fg. 45) Die früher erwähnte Diss. do poesi spologorum eorumque scriptoribus. (Lips. 1745. 4.) 46) 1715. 47) Einer von diesen Baumen stand noch 1815 in dem Pfarrgarten zu Happnichen und führte den Ramen "Gellert's Einde;" s. Leuchte's Nachricht von Gellert's hundertjähriger Gedächtnißseier. (Freiberg 1815.) S. 5. 48) s. Gellert's aufgefundene Familiendriefe, herausgeg. von Leuchte. (Freiberg 1819.) S. 1 fg.

macht habe, so male ich ihnen ein Paar Tauben, die sich bei einem Sturmwinde unter bas Dach verborgen und fich gartlich umarmt haben, mit ber Uberschrift: Durch Eintracht und burch Bartlichkeit verringert fich bas fcwere Leid. Den Sturmwind laffe ich von Norden her weben, in ber Geftalt eines großen Blafebalgs. — Doch im Ernst zu reben, ich munsche euch zu eurer hochzeit viel Siud. - Dache beinem Brautigam mein ergebenftes Compliment und fage ibm, bag er einen Bruber an mir friegt, ben er fich nicht beffer wunschen tonnte; benn meis nes Ruhmes, aller meiner übrigen Berbienfte ungeachtet, ift bas schon sehr gut fur ihn und alle meine Anverwand: ten, daß ich niemals heirathen werbe. Folglich fallt mein ganges Bermogen auf meine lieben Geschwifter "). — Bas wurden Dapa und Mama fagen, wenn fie meine Bochzeit zugleich feiern konnten! Bur Sppochondrie noch eine Frau! Das mare zu viel Kreuz. Ich kann bas eine kaum ertragen." — Der Hochzeit seiner Schwester wohnte er nicht bei bo). "Meine Berrichtungen," schrieb er ben 24. Jan. 1746 31), "bie Jahreszeit und meine Leibesbeschaffenheit find hinderniffe, die fich gar nicht heben laffen. Doch auf Dftern, wenn Gott will, werb' ich euch gewiß besuchen. Ich freue mich recht auf biefe Beit. 3d habe mir vier Wochen ausgeset, um mich in ber Gefellschaft ber Meinigen von den mubsamen Berrichtun= gen du erholen, in die mich meine Lebensart geseht hat." Der Genuß, den fich Gellert von jenem Befuche verfprach, buntte ihm hoher als jeder andere. "Ich will," fchrieb er, "ben lacherlichen Gorgen ber Ehre und bes Ruhms auf einige Zeit entstiehen und das unschuldige Bergnugen schmeden, bas man in bem Umgange und bem Beifalle ber Seinigen weit lebhafter, als in ber Befellschaft berjenigen findet, Die mit uns nach Ginem Biele laufen."

Ungefahr um diefe Beit (1746), noch vor ber Ber= ausgabe bes erften Theils feiner Fabeln und einiger ber bereits fruber ermahnten Luftspiele, hatte fich Gellert in einer neuen poetischen Gattung versucht. Dem Mangel an guten teutschen Romanen abzuhelfen, schrieb er bas "Leben ber schwedischen Grafin von G\*\*," in einem so anspruchelosen und boch so eleganten Style, wie die teutiche Literatur damals noch keinen Roman aufzuweisen hatte b2). Daß ibm übrigens fein literarischer Rubm boch

nicht so gleichgultig mar, als man nach bem vorbin mitgetheilten Briefe an feinen Schwager glauben tonnte, zeigt, ungeachtet ber scherzhaften Ginkleidung, ein an einen Jugendfreund, ben Secretair Rerften in Dresben, gerichtetes Schreiben, bas auch durch den Rudblick auf Die Entwidelung seines poetischen Talents von Interesse ift. "Benn man," schrieb Gellert ben 15. Darz 1748 13), "einen Autor jum Freunde hat, fo ift man teine Stunde ficher, bag er une nicht ein Buch bebicirt, ober une boch mit einem beschenkt, wir mogen es nun haben wollen, ober nicht. Es fann jum Erempel fein, bag Ihnen nicht viel an bem zweiten Theile meiner Fabeln und Erzählungen gelegen ift 54); aber bas verschlagt mir Richts. 3ch schicke Ihnen biefes Buch bennoch und bilbe mir ju meis ner Rube fest ein, daß Sie es mit Bergnugen lefen werben. Mit biesem unverschamten, aber boch sußen Irr= thume muß fich ein Autor fur feine Dube bezahlt maden, und je weniger ihm die Welt ihren Beifall geben will, besto mehr muß er sich ben seinigen geben. - Sats ten Sie, lieber R., bas bamals wol gebacht, als wir noch in ber Furstenschule 55) neben einander gang bemutbig auf ber Pechbant fagen, bag ich ein fo großer Scribent, ein Fabelbichter, ein Romobienschreiber, ein Romanmacher und ich weiß selbst nicht, was noch mehr werben follte? Nein, Sie haben es gewiß nicht gedacht, aber Sie batten es benten konnen. Sab ich nicht in Tertia alle Periodos simplices unb compositas, adversativas, concessivas etc. in Berfe gebracht? Sab' ich nicht in einer Secunde mehr als eine Bungenubung in Berfen gehalten? Sind dies nicht alles Borbedeutungen von der Autorschaft gewesen?" 56) - Auf eine abnliche Beife blickt in einem spatern Briefe Gellert's unter einer scherzhaften Ginfleis bung bas Behagen an literarifcher Berühmtheit hindurd. "Ein rechter teutscher Autor," schreibt er ben 25. Det. 1748 an Rerften, "muß teine Ofter: ober Dichaelismeffe vorbeilaffen, ohne etwas herauszugeben, wenn es auch nur ein Romanchen, ober ein überfetter Ratechismus mare. Bovon follten bie Seger und Buchführer leben, wenn ber Autor nicht schreiben wollte? Und was follte ber Autor anfangen, wenn er nicht von Deffe zu Reffe fcreiben tonnte? Rein, ich laffe mir mein Recht nicht nehmen. Ich schreibe, fo lange ich gefunde Banbe habe. Es ift gar zu hubich, wenn man fich in bem Deftatas loge, bald barauf in den Zeitungen und in den Journalen und endlich in ben Sanden ber Belt fieht. Ich tomme felten zu Jemandem, daß ich nicht für meinen Fleiß belohnt werbe und wenigstens eine von meinen Schriften auf bem

<sup>49)</sup> Das bies im Scherz gemeint war, bewies Gellert's Rach-las, ber bei feiner bekannten Uneigennugigkeit und Liebe zum Boblthun nicht anders als febr gering fein tonnte; f. Doring a. a. D. 50) Sie ftarb, nachdem fie ihrem Gatten eine 1. It. S. 36. Tochter, Auguste Salome, geboren, bereits im 3. 1747. Als Gellert die Rachricht von der Entbindung seiner Schwester erhielt, schrieb er ihr: "Auf's Fruhjahr werd' ich, so ich lebe und gesund bin, euch besuchen." Bei der Trauerpost, die einige Tage spater an ihn gelangte, fchrieb er an feinen Schwager: "Ich Thor, ich batte hingufegen follen: und so Ihr lebet! — Seiner Schwefter Tochter Auguste Salome, fpater Gattin bes Pfarrers Beibe gu Acopter Auguste Salome, ipater Gattin des Pfarrers Welde au Krichheilingen bei Langensalga, starb als Bitwe 1818 bei ihrer Tochter, der Pastorin Wintler in Pobelwig unweit Pegau, s. Gellert's Familienbriefe S. 5 fg. 51) s. a. a. D. S. 8 fg. 52) Der erwähnte Roman erschien zu Leipzig 1746, und in einer neuen Austage ebendas. 1770, spater gebruckt in Gellert's sammtlichen Schriften. 4. Ah. S. 243 fg.; französisch unter dem Titel: L. Cacpti. d. B. u. R. Erfte Gection. LVII.

La Comtesse Suedoise, ou Mémoires de Madame de G..., traduit de l'Allemand de Gellert (à Berlin 1766.); beegt. unter bem Zitel: La Comtesse de Suède. (à Paris 1779. 12.) 2 Voll. Englisch unter bem Titel: Life of the Countess G..., translated from the German by a Lady. (London 1776.) Man hat auch eine italienische und ungarische übersegung bieses Romans; les tere ericien ju Petersburg 1778.

<sup>53)</sup> f. Freiberger gemeinnubige Rachrichten. 1817. Rr. 17 und 18. Gellert's aufgefundene Kamilienbriefe S. 139 fg. Diefer Theil mar bamals (1748) fo eben erschienen. Reißen. 56) f. Gellert's Familienbriefe S. 142 fg. 55) In

Fenster ober auf bem Nachttische gang fauber eingebuns ben finde. Ich kann Ihnen nicht fagen, was ich da em= pfinde, aber das weiß ich, daß ich alsbann nicht zu hals ten bin. 3ch eile nach Sause und nehme die Feber in bie Sand und schreibe, mas ich schreiben kann und stelle mir icon einen neuen Ort vor, wo ich mich wieber finben werbe, wenn es auch in ben Banben eines Bolgbauers mare" b7). Der Schluß biefes Briefes enthielt bie Bitte, feinem Gonner, bem Oberconsistorialprafibenten Grafen v. Holzenborf in Dreeden, ein Eremplar bes zweiten Theils feiner Fabeln zu überreichen. Dies felbft gu thun, verhinderte ihn feine Scheu vor dem außern Ceremoniel. "Ich habe," fcrieb er, "vor ben großen De= ruden, vor ben Sammetroden, vor ben reichen Beften, nie weiter, als bis an die Thur bes graflichen Borfaals kommen konnen, ob ich gleich auch eine Weste mit Frans fen anhatte, bie aber freilich icon etwas alt finb."

Bu ben gablreichen Berehrern von Gellert's Schriften gehorte auch ber bamalige fonigl. preußische Sofrath Bordmard 58), ein burch feine ungeheuchelte Religiositat und feinen redlichen Charafter ausgezeichneter Mann. Die Beranlaffung zu feiner bamals (1748) angeknupften Cor: respondeng mit bem Dichter gab ein Gegenstand, fur ben fic Bordward von jeher gang besonders interessirt und felbst, wie unten ermabnt, eine eigene Schrift bars über abgefaßt hatte. Die von Gellert in feinem "Leben ber ichmedischen Grafin von G ... " entworfene Schilbe: rung bes Berbaltniffes zwifden Berrichaften und ihrem Gefinde fand Borchward so anziehend, daß er den Dichter bat, über bie gegenseitigen Pflichten beiber Stanbe eine kleine, allgemein verständliche Schrift abzufassen. Gellert lebnte bies ab, weil er jenem Gegenstande nicht ge= machfen zu fein glaubte, hauptfachlich aber wegen feines Mangels an Beit. "Ich bin," schrieb er ben 9. Dec. .1748 59), "nicht frei genug in mir. Ich habe einige praftische Collegien, die mir taglich vier bis funf Stun= ben wegnehmen. Die übrige Beit muß ich einem naben Unverwandten von mir ichenken, ber funftigen Sommer von der Universität geben soll und noch nicht weit getom= men ift. Sein Glud befiehlt mir diese Pflicht. Rurz, wenn ich Ihnen, ohne Prablerei, alle bie fleinen Beschäftis

gungen nennen, wenn ich Ihnen fagen burfte, bag mit Die kleinste Arbeit, ich weiß nicht, ob aus Schwäche bet Korpers ober bes Geistes, erstaunlich schwer wird, so wur ben Sie einsehen, bag ich in ben jetigen Umftanben fei ner neuen Arbeit fabig bin. Ungefahr vier Monate fpa ter melbete Gellert feinem Freunde, baß er zu ber ihn übertragenen Schrift eine Art von Plan zu entwerfer angefangen, boch nicht damit zu Stande gekommen fei "Bielleicht," fcrieb er ben 2. April 1749" 60), "bin id baran Schuld, vielleicht ift es bie Materie. Es lagt fic in der That viel über die Sache fagen; allein das Meiste ift schon gesagt und beinahe zu bekannt, als daß man et neu fagen konnte. Und wenn ich bies nicht kann, mai wird Ihnen und ber Belt mit meiner Schrift gebien fein? Überhaupt treffe ich in Ansehung meiner Lefer viele Schwierigkeiten an. Dacht man es turz und fein, fe wird es ber Belt, die es lefen foll, nicht verständlich genug fein. Gest man alles jum Unterricht genau auf einander, fo wird bas Bollftandige bie Aufmerkfamkei folcher Leute balb ermuben, bie ohnebem nicht gum Nach benten gewohnt sind. Ich weiß baber nicht, ob ich wei: ter einen Berfuch magen werde."

Dankbar erkannte Gellert die Bemuhungen feines Freundes, ihm in bem preußischen Staate eine feiner Fahigkeiten entsprechende und mit einem bestimmten Gin tommen verbundene Stelle zu verschaffen. Gellert ver: barg indeffen nicht feine Borliebe fur Sachsen. "Bent es," fchrieb er ben 8. Jan. 1750 61), "nach meinen Buniche ginge, fo wurde mir eine Berforgung in mei nem Baterlande und zwar die liebste fein. Ich will die fen Bunfc nicht von aller Schwachheit freisprechen, nod weniger will ich glauben, baß ich ihn, wenn es meit Schickfal wollte, nicht vergeffen konnte. Die Ginrichtun gen auf ben preußischen Afabemien find mir nicht befann genug; allein ich glaube boch, baß fie vortrefflich fint und ich murbe eine philosophische ober oratorische Profes fur in Salle allerdings für ein Glud halten, wenn bi Lebensart ber Studenten sittsamer und friedfertiger mare Dies ist alles, mas ich Ihnen sagen kann. Überhaup hab' ich noch gar nicht nach einer Bedienung gestrebt weil mich meine Leibesbeschaffenheit kein langes Leber boffen läßt. Oft bereue ich's, daß ich vor zehn Sahrei nicht eine Dorfpfarre angenommen habe. Ich murbe viel leicht mehr Gutes gestiftet, und, entfernt von bem Ge rausche ber Belt, ruhiger gelebt haben, als bei eine Professur."

Auf die Frage seines Freundes, warum er langer Beit Nichts geschrieben, antwortete Gellert: "Das Fell ist nicht alle Jahre tragbar, am wenigsten das Feld der Wiges. Geset, ich hatte noch das Vermögen, etwas zi schreiben, so scheinen es doch meine Umstände nicht zi erlauben. — Ich bin nichts weniger als geldbegierig; al lein es ist auch Pslicht, unsere Umstände nicht zu verges sein, wenn wir Andern nütlich sein wollen. Kein Autokann von seinem Buchführer leben und wehe der Welt

<sup>57)</sup> Dies bezieht sich auf einen Vorfall, den Gellert in dem oben mitgetheilten Briefe aussührlich erzählt. Sein Buchdinder hatte ihn in seiner Gegenwart als Verfasser ber Fabeln genannt, die ein Bauer, der in ihrem Lobe unerschöpflich war, eindinden lassen wollte. "Sie hatten sehen sollen," schried Gellert an Kersten, "mit welcher Verzwunderung mich der Bauer betrachtete, wie freundlich er mich auf die Achseln klopfte und mich ermahnte, mehr solch schnackisches Zeug us schreiben. Ich war den ganzen Tag außerordentlich aufgerdumt." Vergl. Gellert's Familiendriese E. 143 sa. 58) Ernst Sa. muel Jacob Borchward, gestorden 1776 zu Berlin als markatell. ansbach baireuthischer geheimer Legationsrath, als Schriftssteller bekannt durch einen "Borschlag zum gemeinen Besten der Derrschaften und Dienstidten" (Leipzig 1754.) und durch schreiberder zu den "Liedern siehen her descheinster E. S. Hoppe's Nachricht von dem Leben und Charakter des herrn E. S. Borchward. (Salzwebel 1777.) 59) s. Rachtrag zu Gellert's freundschaftlichen Briefen, herausgegeben von J. P. Bamberger (Berlin 1780.) S. 11.

<sup>60)</sup> f. Bamberger a. a. D. S. 13. 61) f. Ebenbas E. 15. Bergl. Doring a. a. D. 1. Ah. S. 52 fg.

wenn er von ihm leben will! Ich muß also meine Beit auf andere Arbeiten wenden und lieber junge herren in meiner Stube unterrichten, als die Welt. Ich kann Ihnen baher vor der hand Nichts versprechen. Sie sole len aber gewiß der erste fein, dem ich meine Arbeiten zusschiede, wenn ich welche habe."

In Bezug auf seine fruber ermahnten Aussichten fcrieb Gellert ben 13. April 1751 62) an Borchward: "Es ift mir von Dreeben aus, wider meine hoffnung, befohlen worden, um eine ertraordinare Professur und Penfion anzuhalten. 3ch habe es gethan, obgleich mit fcwerem Bergen, und ich hoffe, wenn Gott will, einen balbigen, gludlichen Erfolg. Ich freue mich nicht sowol meiner felbst wegen, als wegen meiner Freunde, bie fur mein Glud mehr, als ich, betummert gewesen find und bie mir nun den Borwurf nicht mehr machen konnen, baß ich zu gleichgultig gegen eine offentliche Bebienung mare." In ebenbiefer Angelegenheit hatte Gellert schon einige Monate fruber, ben 22. Jan. 1751 63), an ben Secretair Rerften in Dresben geschrieben: "Endlich ton-nen Sie mein Patron werben, wenn es Ihnen zu verachtlich ift, langer mein Freund zu fein. Sie follen mich namlich jum extraordinaren Professor mit Pension machen. Das ift fur Gie etwas Rleines und fur Ihren herrn Grafen \*\*, beucht mich, noch etwas Rleineres." In ber Einsendung des ihm abverlangten Memorials an das Oberconfistorium in Dresben ward Gellert verhindert, weil er, wie er schreibt, das Testimonium von der philo= fophischen Facultat nicht fogleich hatte bekommen konnen. "Runmehr folgt es," schreibt er in einem bem obigen Briefe beigefügten Poftscript. "Ich batte es aber balb gerriffen, weil man mich fo fehr gelobt und ein rechtes gelehrtes Rhinozeros aus mir gemacht hat" 64).

Gellert's Genugsamteit und Uneigennutgigteit zeigt folgende Stelle in dem eben mitgetheilten Briefe: "36 bin zufrieden, wenn ich auch feine Penfion betomme. Es ift immer noch die Frage, ob ich eine Penfion verbiene, und ob sie Undere nicht noch mehr verdienen, ober mehr brauchen. Professor Rapp, der Dekan der philosophischen Facultat, und auch Professor Chrift meinen, daß ich vermoge bes Testimonii ben Befehl zur ertraordinaren Profeffur ohne vorhergegangenes Rescript erhalten tonnte; und freilich fabe ich's gern, wenn man mir bei ber Atabemie nicht vorwerfen konnte, daß ich die Professur erbettelt hatte." Es vergingen indessen noch beinahe vier Monate, ebe er bas ermahnte Lehramt erhielt. Den 24. Mai 1751 melbete Gellert seinem Freunde Borchward in Berlin: "Mit meiner ertraordinaren Professur bat es nun, Gott sei Dank! seine Richtigkeit, und ich werde biefes ungehoffte Umt gegen Johannis mit einer gewöhnlichen Rebe antreten " 65).

Mit ermahnter außerordentlichen Professur ber Phis losophie mar ein Gehalt von 100 Thalern verbunden. Seine Borlefungen eröffnete Gellert mit bem bereits frus ber erwähnten Programm: De comoedia commovente, und mit einer Rebe von bem Ginflusse ber schonen Biffenschaften auf bas Berg und bie Gitten 66). In ben Collegien, die Gellert über Poefie und Beredfamfeit las, fuchte er feine Buborer mehr burch Mufter aus ben beften Schrifts stellern, als durch Regeln zu bilden, und mit dem Ges fcmade an bem Schonen zugleich bie Reigung jum Gus ten in ihnen zu weden 67). Seine Borlefungen waren fo zahlreich besucht, daß er, ba ber Raum feines Bimmers bie große Menge ber Buborer nicht faffen tonnte, fich genothigt fab, in ben offentlichen atademifchen Borfalen gu lefen. Diefer Beifall und bas fast ungetheilte Lob, weldes fortwahrend mehren feiner Beiftesproducte, feinen "Lehrgedichten und Erzählungen" 68), feinen "geiftlichen Dben und Liebern" 69), einer von ihm herausgegebenen

gentium in scripta clar. Gellerti amor, uti non potest non cum ejus laude ac gloria conjunctus esse: ita nos, qui ejus probitatem, diligentiam, modestiam, aliasque virtutes propius intuemur et adhuc melius perspectas habemus, non modo in societatem hujus laudis lubenter venimus, sed etiam ex animo optamus, ut alia praemia, ejus ingenio venusto et praeclara eruditione digna, brevi interjecto tempore consequatur."

<sup>62)</sup> f. Bamberger a. a. D. G. 17. 63) f. Bellert's Familienbriefe G. 151. 64) Dies Beugniß, unter bem Detanat bes Professor 3. G. Kapp in Leipzig am 23. Jan. 1751 ausgefertigt und wieder abgedruckt a. a. D. G. 153 fg., lautet, wie folgt: "Facultatis Philosophicae Lipsiensis Decanus Senior et reliqui ejus Professores. Quod haud ita pridem ab Ordine nostro modeste petiit testimonium studiorum et vitae apud nos exactae Vir Clarissimus M. Christianus Fuerchtegott Gellertus: illud eo libentius illi impertimur, quo digniorem illo per varios, quos hic commoratus est, annos sese reddidit. Confirmamus itaque tibi, Lector, laudatum Gellertum a. MDCCXLII ab Ordine nostro Magistrum Philosophiae renunciatum, a. MDCCXLIV jura et privilegia ejus disputatione docta de Poesi Apologorum et corum scriptoribus cum laude sibi vindicasse et ab co tempore singulis annis nonnullos juvenes, et inter hos varios sanguine prognatos, exteros etiam, et ex Italia et Anglia ad nos studiorum gratia profectos, linguam, eloquentiam et poesin teutonicam non sine plausu et fructu docuisse. Quemadmodum autem clarissimus Gellertus his recitationibus privatis per complures annos de studiosa juventute egregie est promeritus et adhuc bene promeretur: ita non minus rempublicam literariam variis libris, et prosa et versa oratione conscriptis, insigniter ornavit, qui et ingenium ejus venustum et reconditam doctrinam satis superque produnt, nec sine utilitate et delectatione a popularibus nostris avidissime leguntur. Manavit etiam praestantia et elegantia scriptorum clariss. Gellerti ad exteros populos, ita ut et Galli et Dani varia ejus opuscula in suas linguas convertere coeperint et in pluribus convertendis adhuc versentur. Qui quidem popularium nostrorum et externarum

<sup>65)</sup> f. Bamberger's Rachtrag zu Getlert's freunbschafts lichen Briefen S. 20.
66) Diese Rebe, ursprünglich lateinisch gehalten, boch von einem Freunde Gellert's, dem Magister Pever, ins Teutsche überseht, besindet sich in Gellert's sammtlichen Schriften. 5. Ab. S. 76 fg.
67) f. Cramer a. a. D. S. B. Do'ring a. a. D. 1. Ab. S. 58.
68) Leipzig 1754. gr. 4.
2. Aust. ebendas. 1758. 8., 3. ebendas. 1770. 8. unter der verdarberten überschrift: "Moralische Sedichte," in Gellert's sammtlichen Schriften. 2. Ab. S. 3 fg. Franzbsisch in der Sammtung: Choix varié de poésies philosophiques et agréadles, traduties de l'Anglois et de l'Allemand. (à Avignon 1770.)
69) Letpzig 1757 und seitdem mehrsach ausgelegt, zulest zu Leipzig 1812; in Gellert's sammtlichen Schriften. 2. Ab. S. 83 fg. (mit einer Borrede über die geistliche Liederpoesse). Franzdsisch von der Königin Clisabeth von Preußen) unter dem Titet: Hymnes et Odes sacrées par C. F. Gellert. (à Berlin 1789.) (Bergl. Allgem. beutsche Böbliothet. 98. Bb. 2. St. S. 408.) Danisch von Detlemann, 1775. Hollandisch von Rutland. Russische

"Sammlung vermischter Schriften" 70) und andern Wer= fen, gezollt warb, hatten ihm einigermaßen Erfat bieten muffen fur bie Trennung von feinen vieljahrigen Freunben, ben Berfaffern ber mehrfach ermabnten Bremifchen Beitrage. Bis auf Rabener, ber noch einige Sahre in Leipzig blieb, hatten fie nach und nach fast alle biese Stadt verlaffen. Ihren erheiternden Umgang vermißte Gellert um fo schmerzlicher, ba bie Unfalle von Sppochondrie, bie ibn ichon langft beimgefucht, immer haufiger wiederkehr= ten. In feinen "Troftgrunden wider ein fieches Leben" 1) batte er sich felbst schon einige Sahre fruber über seine physischen Leiden zu beruhigen gesucht. Freudig überrasch= ten ihn aus mehren Gegenden die überzeugenoften Berficherungen von bem Nuten feiner Schriften. Geiner Freunde Bemuhungen, ibm ein forgenfreies Leben ju verschaffen, vereitelte Gellert's genügsamer Sinn und feine Uneigennühigfeit. Go wies er unter andern eine Denfion gurud, die ihm einer feiner aufrichtigsten Berehrer, ber Freiherr von Creuffen ju Bernftebt 72), angeboten hatte. Bellert meinte, eine folche Auszeichnung verdiene er nicht. In einem an feinen Gonner gerichteten Briefe vom 5. Det. 1751 heißt est: "Mein Einkommen, wenn ich's nach dem rechne, was ich jahrlich brauche, belauft sich auf 5 - 600 Thaler, und ich bante Gott, wenn ich burch Collegien und andere Arbeiten soviel gewinne. 3ch habe feit Oftern eine Penfion vom hofe; biefe beträgt 100 Thaler. 3ch bin 35 Jahre alt, unverheirathet, und habe fur Niemanben fehr zu forgen, außer fur meine fromme und alte Mutter. Sie ift boch in die Siebengig; ich liebe fie unenblich, und es ift mein Bergnugen und meine Schuldig= teit, ju ihrer Bequemlichkeit und Bufriedenheit beigus tragen" 73).

(St. Petersburg 1782.) Slawatisch von Batorti. (Presburg 1787.) — Ein in der erwähnten Sammlung geistlicher Oden nicht befindliches Gebicht mit der überschrift: "Auf das neue Jahr 1759," in Leipzig auf einer Bogensläche sauber und mit ziertlicher Einsassung gedruckt, ward von K. K. Kuld a mitgetheilt in dem Leipziger Allsem. literarischen Anzeiger 1801. Rr. 180. S. 1735 fg. - Nehre von Gellert's geistlichen Liedern stehen in den Gesangdüchern (vergl. Deerwegen's Literaturgeschichte der evangelischen Kirchenlieder. I. Th. S. 197 fg.), viele wurden auch componirt, unter andern von J. K. Doles (Cantor an der St. Ahomasschule in Leipzig) (Leipzig 1758. Hol.) und von R. Ph. E. Bach. 5. Ausst. (Leipzig 1784. gr. 4.) Sechs Lieder Gellert's, am Clavier zu singen, von L. v. Beethoven. (Leipzig 1804. Fol.) Gellert's geistliche Oden und Lieder, mit ganz neuen Melodien. (Bern 1804. gr. 4.)

70) Leipzig 1757. 2 Thie. Anhang dazu ebendas. 1769. Gets lert beforgte diese Sammlung, um eine andere zu unterdrücken, die ein gewinnsuchtiger Buchhandler von seinen Gedichten und prosaisschen Ausschafter Buchhandler von seinen Gedichten und prosaisschen Ausschafter Buchhandler von Gellert verworfene Stücke darin aufgenommen hatte.

71) Leipzig 1747. Ebendas. 1767; in Getlert's sammtlichen Schriften. 5. Th. S. 21 fg. Franzbessisch von Kormen unter dem Titel: Consolations pour les personnes valetudinaires. (à Berlin 1758, 12.) Rufsisch von A. Schumljenskoi. (Woskau 1773.) Schwedisch Upsal. 1775.

72) Karl Wilhelm Christian Freiherr v. Greussen, gestorben 1772 im 60. Jahre zu Bernstedt als sachsen=codurg=meiningischer geheimer Rach; s. dem Vorbericht zum zweiten Nachtrage von Gellert's freundschlichen Briefen. (Berlin 1781.) S. 3 fg.

73) Gelzert's kindliche Liebe zeigt der wiederholte Dank für die Pension von 50 Fl., welche Creussen dabt nachher der Mutter des Dichters des willigte; s. a. a. D. S. 11.

Im October 1751 hatte Gellert feinen mehrfach erwahnten Freund, den hofrath Borchward in Berlin, befucht. Gine abermalige Ginladung, die im December bes genannten Sahres an ihn erging, lehnte er ab. Bas ihn bazu bewog, fagt er felbst in einem vom 21. Dec. batirten Briefe. Geine Perfonlichkeit, meinte Gellert, fei nicht geeignet, ibn zu empfehlen. "Ich bin," fcbrieb er ben 21. Dec. 73), "auf meinen Reifen unglucklich. Gin gewiffer Begriff, eine vortheilhafte Meinung, bie meine Schriften von mir erweden, geht voran. Man hofft, ben icherghaften, ben muntern Dann gu feben, ben man in biefer ober jener Stelle angetroffen hat; man glaubt etwas ju feben, bas man sich felbft entworfen hat, und man fieht das Gegentheil; man fieht eine ernsthaft finftere Stirn, man bort einen Mann, ber wenig rebet, und man glaubt, er werde viel reben und immer von Sachen, Die bes Drud's werth find. Dies bemerke ich, ich fuhl' es und febe, daß ich meinem Namen felber im Bege bin. ober wenigstens feh' ich, daß ber Name eine gewisse Laft ift, die ich zu ber Beit am wenigsten tragen mag."

Der Auffoderung seines Freundes, bald wieder als Schriftsteller etwas von fich boren ju laffen, ftellte Gellert in dem oben mitgetheilten Briefe den Ginmurf entgegen: "Warum hat man mir ein offentliches Umt gegeben? 3ch hab' es im Boraus gedacht, bag bas Amt ben Autor verbrangen murbe; benn ich bin ein Genie, bas burch eine einzige gemessene Beschäftigung zu ben andern ungeschickt gemacht wird. Unglud genug fur mich, ober boch Demuthigung genug! Der Gebanke, morgen werben bir wieder hundert Perfonen guboren, und wie willft bu fie unterhalten, und mas wird bas Befte, bas Ros thigste sein von den Dingen, die du ihnen fagen konntest? Der Gebante, bu mußt bir Dube geben, figen, ftubiren, mubfam lefen, ichon ber Gebante, ohne bie Musfuhrung beffelben, raubt mir die Munterfeit, die Leutseligkeit, bie zu ben Schriften bes Geschmads, wo bie Ratur berrichen foll, so nothig ift. Mogen bie wißigen Ropfe fchreiben, bie junger und fuhner find, als ich. Ich will fie lefen und ber Belt ihre Berbienfte fchagen lehren." In abn= licher Stimmung fcrieb Gellert ben 12. 3an. 1752 75) an ben Freiherrn von Creuffen: "Furchten Gie fich nicht, baß ich wieder etwas herausgebe; es wird fobalb nicht geschehen. 3ch bin bes Autore ziemlich mube."

Den größten Antheil an ber trüben Stimmung, die ihm diese Außerungen eingab, hatte Gellert's oft wiesberkehrende Kranklichkeit. Der geseierte Dichter, dessen Name damals auf allen Jungen lebte, kampste seit Jahren mit dem furchtbaren übel der Hypochondrie. Seine Lage waren angstlich und trübe, die Nachte unruhig und voll schrecklicher Traume. Selten empfand er die Munsterkeit, die einen gesunden Kreislauf der Saste zu begleisten pflegt. Trübsinn und Niedergeschlagenheit umwölkten sein Gemuth und verriethen sich in seinem traurigen Auge, in seiner Physiognomie und in der Hatung des Korpers 70).

<sup>74)</sup> f. Bamberger's Rachtrag zu Gellert's freunbschaftslichen Briefen. (Bertin 1780.) S. 24 fg. 75) f. ben 3weiten Rachtrag zu Gellert's freunbschaftlichen Briefen. (Berlin 1781.) S. 13. 76) f. Doring a. a. D. 1. Th. S. 69.

Durch seinen Zustand war er abgehalten worben, seine Mutter in Hannichen zu besuchen und bei ihr die Ofterfeiertage augubringen. Auch die Bitterung fcredte ibn. "3ch barf," fchrieb er ben 2. Marg 1752 77), "teine Reise von acht Meilen bei einer so üblen Sahreszeit mas gen; und gleichwol ift ber Mangel an Bewegung teine geringe Urfache meiner Befcwerben. Bielleicht gebe ich biesen Sommer in ein Bab; benn was ist bas Leben bes Menschen ohne Gesundheit?" Diese rubrenbe Rlage wies berholte er bei seiner Rudtehr von einer Reise nach Dresben in einem Briefe an feinen Freund Creuffen: " Sie baben mir," fcbrieb er ben 19. Marg 1752 78), "manche vortreffliche Regeln angewiesen, die Sypochondrie gu erftiden. Deffenungeachtet will es mein Schidfal feit neun Bochen, daß ich biefe Plage boppelt fublen und burch Seduld ein Ubel erträglich machen foll, bas ich burch bie gewöhnlichen Silfsmittel nicht bampfen fann. Meine Reise ift elend gemefen, und alles Bergnugen bes Fruhlings, der Freundschaft, bes Umgangs ift mir unter einer fteten Bettemmung ber Bruft ohne Reig und ohne Ges fomad vorgetommen. 3ch bereue meine Reife, bie ich boch in ber besten Absicht unternommen."

Begen seines langern Schweigens entschulbigte fich Bellert am 24. Oct. 1752 mit einem langern Aufenthalt in Lauchstädt. Eine sonderliche Wirkung von dem Ges brauche des dortigen Bades verspurte er nicht. Erfreus lidere Nachrichten über seinen Buftand enthielt ein Brief vom 27. Jan. 1753. Gellert hatte feine Mutter in Sannichen besucht und babei einen Ausflug nach Dresben uns ternommen. "Diefe Reife," fcbrieb er 79), ift mir wohl bekommen. Ich bin wenigstens gefünder und nicht so niebergeschlagen, als zuvor. Bas tann ich von einer Reife von 20 Meilen mehr verlangen? 3ch preise Gott, baß mein Ubel fich gemindert bat. - Bie gutig ift die Bor: febung, und warum ift nicht meine gange Seele Dants barteit und Liebe?" Raum eine Boche mar indeffen vergangen, als Bellert in einem Briefe vom 2. Febr. fich aufb Bitterfte uber bie Rudtehr feines alten Ubels be-Hagte. "Done Munterfeit," fdrieb er 80), "ohne Lebhaftigfeit bes Beiftes, arbeite ich mit vieler Dube und wenigem Gud. Ich weiß taum burch die Rebel binburch ju bringen, bie ibn umgeben. Che ich's bente, er: mubet mein Korper und brudt bie Seele nieder." Diefer truben Stimmung qualte er fich mit allerlei beun= rubigenben Ibeen. "Ich furchte," fdrieb er, "weil ich feit einigen Bochen in ber linken Sand und bem linken Bufe gu verschiedenen Malen in ben Juncturen anhaltende Schmerzen gefühlt habe, daß vielleicht mein Ubel gar in eine Gliederfrantheit ausarten burfte." Gein unericouts terliches Bertrauen auf Gott beruhigte ihn wieder. "Der Berr, ber unfer Schickfal regiert," fcbrieb er, "wird es machen, wie mir's gut ift, und die Ergebung in seinen Billen, fo fower fie ber Natur in harten Rampfen wirb, ft boch allezeit die Pflicht und die Ehre eines Geschopfs.

Ich habe viel Glud in ber Welt, bas ich nicht verbiene, und viel Unglud nicht, bas ich vielleicht verbient habe; warum will ich zagen?"

Wegen seiner Didt machte sich Gellert Borwurfe. "Leiber," schrieb er ben 1. Marz 1752 \*1), "trint' ich Kassee und rauche auch Tabak. Soviel Gewalt ich mir anthue, beibes mäßig zu gebrauchen, so ist mir's doch beis nahe unmöglich, es ganz zu lassen, weil ich dabei studire. Es ist mein täglicher Kummer; benn weber das Eine, noch das Andere kann unserm Körper ganz unschädlich sein. Aber was für eine Gewalt hat nicht eine Gewohns heit über uns!"

Bon einem breiwochentlichen Aufenthalte in Rarlsbab und dem Gebrauche ber bortigen Mineralquellen verspurte Gellert feinen fonderlichen Erfolg fur feine Befundbeit. In mehren seiner Briefe sprach er die Ahnung eines fruhzeitigen Tobes aus. Genahrt ward fie noch burch bie Lecture von Young's Nachtgebanten. Gelbft fchriftftels lerifch thatig ju fein, traute er fich in feiner Stimmung nicht zu. "Ich vermiffe," schrieb er ben 8. Oct. 1753 "), "all' die Lebhaftigkeit, die zu einem Autor erfobert wird, und ich erfahre es infonderheit, wie mahr es ift, bag man nicht in einem jeden Alter Berfe machen fann. 3ch mag bie Urfachen nicht auffuchen; genug, daß es meine Pflicht ift, nicht wider mich felbft zu handeln, und ben Beifall, ben ich mir ehebem erworben, nicht durch ungludliche Urbeiten zu verderben. Ich begnüge mich, junge Leute gu unterrichten, welche Genie haben, und fuche meine Ehre barin, wenn ich Anderer Arbeiten schägen, bewundern und befannt machen fann."

Den Genug bes augenblicklichen Boblbefinbens verbitterte fich Gellert, inbem er fich ber Unbankbarkeit gegen bie Borfehung anklagte. "Ich franke mich," fcbrieb er be), weit mehr, daß ich so unempfindlich bin, das Glud, bas ich habe, zu erkennen, als ich über bas, mas mir mangelt, betrubt bin. Woher tommt biefe Ralte, biefe un= bantbare Barte, von der ich fonft Nichts gewußt babe? 3ch flebe mit ber Eragheit auf, mit ber ich mich niebers legte, und ber Gedante, bu haft bie gange Racht rubig geschlafen, ift bes Morgens meiner Seele eine gleichgultige Beitung." Seine Demuth lodte ihm bas Geftanbnig ab: "Bie wenig vermag ber Menfch über fich felbst und wie viel glaubt er boch beimlich zu fein! Ich effe, ich trinte, ich schlafe und fuble boch teine Rrafte. Freilich hab' ich jett wenig Bewegung und bes Tages brei Collegien. Aber unter fast gleichen Umstanden mar ich boch vor wenig Sahren ein gang anderer und befferer Menfc. 3ch hatte mehr Beschwerden bes Leibes, weniger Schlaf, mehr Bes klemmungen ber Bruft, und bennoch war ich weit muns terer." Er schob die Schuld feiner Berftimmung auf fein einfames Leben. Die Idee, verheirathet ju fein, die er in mehren frubern Briefen aufe Enticbiebenfte verworfen. zeigte fich ihm fur ben Augenblid von einer lodenben Seite. "Satt' ich," fchrieb er, "eine liebenswurdige Frau, fo glaubte ich, an ihrer Geite ber bangen Stunden

<sup>77)</sup> f. ben zweiten Rachtrag u. f. w. S. 22. 78) f. ebenbas. S. 23 fg. 79) f. Bamberger's Rachtrag zu Gellert's freunbschaftlichen Briefen S. 29. 80) s. ben zweiten Rachtrag zu Gellert's freunbschaftlichen Briefen S. 33 fg.

<sup>81)</sup> f. ben zweiten Rachtrag zu Gellert's freunbschaftlichen Briefen S. 35 fg. 82) f. ebenbas. S. 40 fg. 83) f. Bamsberger a. a. D. 34.

weniger zu haben. Burbe nicht ein Blid von ihr oft meinen Geist aus seinem traurigen Schlummer reißen? Doch, wie weiß ich das? Burbe es nicht meine Unruhe ebenso sehr vermehren, wenn ich die ihrige durch mich wachsen sahe? Genug, dies Glud hat nicht in dem Plane meines Schicksläs gelegen, und was ware die Gelassenheit für eine Tugend, wenn sie uns nicht wirkliche übel ertragen lehrte, indem sie uns auf die weise und gutige Hand der Vorsehung blicken heißt?"

Bon folden Empfindungen zeugt bas in ber ermahn: ten Sammlung seiner "Lehrgebichte und Erzählungen" befindliche Gebicht Gellert's: "Der Chrift" 83). "Dies Gesbicht," fchreibt Gellert ben 23. Marg 1754 85), "ift bas lette, bas ich erft in ber verwichenen Reujahrmeffe ge= macht, nachbem ich einige Jahre, burch verschiedene vergebliche Berfuche überrebet, geglaubt hatte, ich konnte keine Berfe mehr machen. — Bie gludlich wollt' ich mich schatzen, wenn bies Gebicht, wegen feines Inhalts, bes Beifalls ber Renner und ber Rechtschaffenen wurdig mare! 3ch habe neun Tage, ohne Aufhoren, baran gearbeitet, alle Qual ber Sypochondrie verleugnet, und, wie Gott weiß, oft gebetet, bag ichs aus ber gulle eines redlichen und absichtsvollen Bergens maden mochte. Gben bies Gebicht hat mich bestimmt, die übrigen auszusuchen und herausjugeben; benn biefe liegen ichon etliche Sahre ba. 3ch war fest entschlossen, sie nie brucken zu lassen, fo fehr fehlte mir ber Muth und bie Luft, ein Autor ju werben." Er hielt diesen Stand, als Lebensberuf, überhaupt für einen Abweg, vor dem er jugendliche Ropfe marnen zu muffen glaubte. Un feinen ebemaligen Schuler, ben Grafen Morit von Bruhl in Dresben, ber ihm einige poetische Bersuche geschickt hatte, schrieb Gellert ben 18. Juli 1754: "Ich bitte Sie, laffen Sie fich von ben Baube-reien ber Poefie nicht zu fehr einnehmen. Ich tenne bie Gewalt biefer Sirene. Gie find ju großeren Dingen bestimmt; von biefen barf Sie bie Poeffe nicht abziehen. Mur Ihren Geift foll fie beschäftigen, wenn Sie in jenen nicht arbeiten konnen ober follen 86). — Db ich fortfahren werbe, mehr Lieber zu machen," heißt es in einem Briefe Gellert's an seinen Freund Borchward in Berlin 87), bas weiß Gott, ich fann es nicht fagen. Soviel mert ich, baß meine Gabe zu bichten und zu fchreiben, fehr, wo nicht gang erloschen ift. Alles wird mir fauer, blutfauer, und ift bies nicht ein Beweis, daß bas Feuer fehlt, Die Begierte, bie uns beleben und bie Laft ber Arbeit un= merflich machen muß?

In biefer Stimmung machte sich Gellert bei ber Herausgabe seiner früher erwähnten geistlichen Oben und Lieber, für die sich seine Freunde lebhaft interessiren, allerlei Scrupel. Am liebsten hatte er biese Gedichte anonym bruden lassen. "Über meinen Namen," schrieb

er 88), "bin ich noch sehr uneins. Gott weiß es, baß ich ihn nicht auf den Titel setzen wurde und zwar aus guten Absichten, wenn ich mußte, bag ich verborgen fein konnte. — Ich wurde geschwinder an die Berausgabe benten, wenn tein Mensch mußte, baß ich Lieder gemacht hatte. Ich wurde mich freuen, wenn fie die Ubficht der Erbauung beforberten und glauben, bag ich etwas Gutes gethan hatte. Aber nunmehr, ba ich schon in ber Rebe bin, fallt ein großes Berbienft auf meiner Seite hinweg. Es wird mir und Andern vorkommen, daß ich als Mus tor, aus Begierbe bes namens, geistlich gebichtet habe. Elender Gebante! Meine Freunde fagen, mein Name werde taufend Leute reizen, die Lieber zu lefen, die fie fonst nicht murben gelesen haben. Das glaub' ich ohne Eitelkeit felbft. Aber konnen nicht auch taufend Leute fagen: Warum mar ber Mann nicht fo bescheiben und bielt feinen Namen gurud? Bill er burch Lobfpruche belohnt fein?"

Bahrend Gellert mit der ihm eigenen Gewissenhafe tigfeit fich beschäftigte, die lette Sand an feine geiftlichen Lieber ju legen, marb er in biefer Beschäftigung, wie in feiner Thatigkeit als akabemischer Docent burch bie Unruhen unterbrochen, welche zu Anfange bes fiebenjahrigen Rrieges bas Ginruden frember Truppen in Sachsen verurfacte 69). Bei feinem, von ber gewöhnlichen Schrift= stellereitelkeit weit entfernten Charakter konnten ihn bie gablreichen Besuche von Fremden nicht entschädigen, bie fichs zur Ehre ichaten, ihn gefehen und perfonlich tennen gelernt, ober wenigstens feine Borlefungen besucht gu haben. Den Gindrud, ben bie politischen Greigniffe auf ihn machten, schilbern mehre Stellen in feinen Briefen an feinen ehemaligen Schuler, ben Grafen Morit von Bruhl, ber sich damals in Paris befand. "Bie trau-rig," schrieb Gellert ben 12. Nov. 1756 %), "sieht ce, feit unferer unterbrochenen Correspondeng, in unferm Baterlande aus! Erwarten Gie feine Befchreibung unseres tragischen Buftandes von mir. Er ift, bent' ich, ber gans gen Belt bekannt. Bir find tief gefallen und ich weine uber unfer Schicksal und febe auf die Sand, Die allein auch die allgemeinen Schickfale ber Sterblichen lenft, ftrafend und gutig. Run werben Gie Sachsen nicht sobald feben mogen und ich werbe Gie nicht fobald ju feben munichen; benn follen Gie ein Buschauer unfers Glenbs fein?" — In einem an Borchward geschriebenen Briefe vom 21. Marg 1757 91) findet sich bie Stelle: "Unsere jetigen Umftanbe? Laffen Sie uns einen Borhang barüber ziehen. Rur Friede! Friede!" - "Dag wir jest viel leiben," fcbrieb Gellert acht Tage fpater 92) an ben Grafen Morit von Bruhl, "bag ich und hundert madre Leute feine Penfion mehr befommen, daß unfere Univerfitat taglich mehr abnimmt, bas versteht fich. Ich tonnte, wenn ich wollte, nach Ropenhagen geben, wo man mich bei ber Erziehung bes Kronpringen zu brauchen gebenkt. Allein ich, ber ich balb 40 Jahre alt, meines Lebens oft

<sup>84)</sup> Die erwähnte Sammlung, 1754 zu Leipzig gebruckt und ebendas. 1770 neu aufgelegt, enthalt außerbem die Gebichte: Der Menschenfreund; Reichthum und Ehre; der Stolz; die Freundschaft; der Rubm. 85) s. Bamberger a. a. D. S. 37 fg. 86) s. Gellert's Briefe, berausgegeben von 3. A. Schlegel und G. L. Den er. (Leipzig 1774.) S. 24. Obring a. a. D. 1. Ih. S. 95, 87) vom 22. Dec. 1755; s. Bamberger a. a. D. S. 50.

<sup>88)</sup> f. a. a. D. S. 56. 89) Beral. Cramer a. a. D. S. 105. 90) f. Gellert's Briefe S. 73. 91) f. Bamsberger a. a. D. S. 58. 92) f. Gellert's Briefe S. 79.

mube, zu vielen Berrichtungen gar nicht mehr lebhaft genug und an Einsamkeit gewöhnt bin, ich werbe nicht gehen. Aber wenn Sie wieder in unser Baterland zuruckkommen, dann will ich mir auf einem Ihrer Guter einen

Plat der Ruhe und des Grabes ausbitten." Gellert hatte um biefe Beit, im April 1757, Leipzig verlaffen. Er war einer Einladung bes Kammerherrn von Bettwig nach Bonau gefolgt, einem bei Rogbach gelegenen Gute 93). Mit biefem vielfeitig gebildeten Manne und mit der graflich Bigthum'schen Familie lebte er bort in angenehmen Berhaltniffen. Geinem mehrfach ermahnten Freunde, bem Sofrath Borchward in Berlin, meldete Gellert in einem Briefe vom 23. April 1757 44) Diese Beranderung feines bieberigen Aufenthalts mit ben Bor: ten: "Ich schreibe bies auf bem Lanbe, funf Deilen von ber Stadt, mobin ich zur Rube geflüchtet bin, bie ich auch bei bem besten Birthe und ber gefälligsten Birthin genießen wurde, wenn ich mich felbft oder meinen Rors ver nicht mitgebracht, ober anders zu reben, wenn ich ben Schlaf mitgebracht hatte. Bei bem Mangel beffelben empfinde ich die Unnehmlichkeiten bes Fruhlings und bie Freundschaft bes herrn v. Bettwig und feiner Gemahlin nur halb und eile alle Tage wieder in Gedanken nach meiner Einobe in die Stadt." Eine ahnliche Stimmung herrscht in einem spatern Briefe vom 4. Sept. 1757. "Mein Erilium," fcbrieb Gellert 95), "wird mir, entfernt von meinen Freunden, alle Tage unerträglicher, und ich feufze schon nach ber Stadt, bie ich vor feche Bochen, als ich fie wiedersab, nicht ungern verließ. So widersprechend find bie Buniche ber Sppochondriften. Es fehlt mir hier auf bem Lande Nichts, als daß ich nicht in meiner Ord= nung, fondern vielmehr ein unnuges Befcopf fur bie Belt bin. Ich bin mußig, ohne es sein zu wollen; und lefen, bent' ich, ift nicht viel beffer als Mußiggang. End: lich, wer fann lefen, wenn man alle Stunden mit neuen Rachrichten, falschen und mahren, erschreckt wird?" -"Dochte boch," heißt es in einem fpatern Briefe vom 21. Sept., "ber Lag ber offentlichen Rube und bas Ende meines mußigen Erils nicht mehr fern fein!"

Gellert war, als er dies schrieb, kaum wieder genessen von einer lebensgefährlichen Krankheit, die er sich durch eine Erkältung bei einem abendlichen Spaziergange nach Meineweh, einem benachbarten Gute eines Herrn v. Schönberg, zugezogen hatte 36). Ein heftiges und anbaltendes Seitenstechen erregte gegründete Besorgnisse. Den Bemühungen seines Arztes, des Dr. Springsseld aus Weissensels, verbunden mit der sorgsamen Pslege in dem Hause des Herrn v. Zettwis, gelang es jedoch sein Leben zu retten. Aussührlich schildert Gellert jenes Ereignis in zwei sich gegenseitig ergänzenden Briefen, von denen der eine vom 18. Nov. 1757 an den Grafen Moritz v. Brühl 37, der andere vom 9. März 1758 an den hofrath Borch ward in Berlin gerichtet ist 38). Ergriffen von der Ahnung des Todes schreibt Gellert in dem erstgenannten Briefe:

"D lieber Morit, was ist ber Schritt in die Ewigkeit für ein seierlicher, bebender Schritt! Welch ein Untersichied zwischen den Borstellungen des Todes bei gesunden Tagen und am Rande des Grades! Welcher Held muß da nicht zittern, wenn ihn nicht die Religion gleich einem Engel vom himmel starkt! Ich dachte zu sterben und siehe, ich lebe noch durch die Gute Gottes! Wie werd' ich dieses neu geschenkte Leben recht nutzlich und dankbar anwenden? Wie lange, oder wie kurz wird es noch dauern? Und wenn es noch so lange dauerte, wie bald wird es

gleich bem vorigen verschwunden fein!"

In bem Briefe an Bordward fchreibt Gellert: "Die Bataille bei Rogbach hab' ich, faum anderthalb Stunden, vielleicht nicht eine Stunde von ihr entfernt, erlebt, und von ber Rrankheit entfeelt, von bem Rrachen bes Ge= fcuges mit bem gangen Gebaube erschuttert, mit feudenber Bruft, mit bebenben Sanben, unter Gebeten fur bie Sterbenden, nein, unter Seufgern (benn ich konnte nicht beten und weinen) hab' ich fie vier Stunden nach einander gehort, oder vielmehr zu feben geglaubt, fcon ben Tag vorher gebort, schon lange vorher an bem Raffeln der Stude gehort, die burch ben Sof, hart vor meis nem Lager, gezogen wurden. Genug, ber herr regiert und lebt!" - "Bielleicht ift bie Periode meiner Rud. kehr nach Leipzig naber, als ich benke. Möchte boch Gott uns allen Frieden und Rube schenken!"") - "Roch immer," schrieb Gellert aus Bonau ben 21. April 1758 ), "kampfe ich mit dem Entschlusse nach Leipzig zuruckzutehren. Bor der Pfingstwoche durfte es wol nicht geschehen. hart an meinem Kammerfenster in Leipzig ift ein hofpital fur Bleffirte und Kranke errichtet. 3ch tann fie aus meinem Fenfter flagen boren und leiben feben. Ein trauriger Anblick fur mich."

Mitten unter biefen erschutternben Ginbruden uberrafchte ihn die Nachricht, daß einer seiner liebsten Freunde, ber Dichter Cronegf zu Ansbach, in ber Bluthe feiner Sahre gestorben. Gellert's Empfindungen bei biefem Berlufte ichilbert ein Brief an ben Grafen Moris v. Brubl, vom 22. Marg 17582). Er machte fich mit bem Gebanken vertraut, daß auch seine lette Stunde balb toms men konnte. "Ich habe," schrieb er den 25. Mart ), "unlangst eine kleine Berordnung aufgesett, wie es nach meinem Tode mit meinen Meubeln und Buchern gehalten werden soll. Ich habe teine Schape und auch teine Schulden und ein feliger Tob fei mein Reichthum, ben wird Gott und geben." Reinen fonberlichen Ginbrud machte auf Gellert in Diefer Stimmung bas unerwartete Geschenk von 300 Thirn., womit ihn eine abelige Dame, Frau v. Campenhausen in Riga, beren Cohn fruber Gel: lert's Buborer gewesen, nach dem Empfange feiner Dben und geistlichen Lieder, überraschte. "Da mich," schrieb Gellert 1), "oft bie wichtigsten Gegenstande nicht rubren, fo lagt fich benten, bag mich biefes Gelb, fo febr ich's auch nothig habe, wenn ich wieder in Leipzig leben will,

<sup>93)</sup> f. Cramer a. a. D. S. 105. 94) f. Bamberger a. a. D. S. 61 fg. 95) f. Doring a. a. D. 1. Ah. S. 139. 96) f. Cramer a. a. D. S. 105. 97) f. Doring a. a. D. 1. Ah. S. 141 fg. 98) f. Bamberger a. a. D. S. 63 fg.

<sup>99)</sup> f. Bamberger a. a. D. S. 65.
1) f. Gellert's Familienbriefe S. 40.
2) f. Sellert's Briefe S. 90 fg.; vergl. seine Familienbriefe S. 34.
3) f. ebensbas. S. 39.
4) f. ebenbas. S. 40.

Im Mai 1758, in der Pfingstwoche war Gellert wieder nach Leipzig zurudgekehrt, wo ihn mit bem Be-ginne bes nachsten Sahres bie Rachricht von bem Tobe feiner Mutter aufs Schmerzlichste überraschte. Seine bas maligen Briefe enthalten fortwahrenbe Rlagen über feinen wechselnben Gesundheitszustand. Gie find aber auch mertwurdige Documente fur feine Resignation und gedulbige Ergebung in ein unvermeibliches Schicfal. Dit gleicher Rube ertrug er auch die ftorenden Berhaltniffe, welche bie Rriegeunruben und Durchmariche fremder Truppen fur ihn herbeiführten. Entschädigt fah er fich burch bie Auszeichnung, die ihm von mehren in Leipzig anwefenden Militairpersonen zu Theil ward '). Selbst die Prinzen Rarl und Beinrich von Preußen wurdigten ihn oft ihrer Unterredung. Der General Gulfen ermäßigte Die Ginquartirung in Gellert's Geburtsorte Sannichen, mit bem ausbrudlichen Bemerken, daß es aus hochachtung fur ben Dichter geschehe. Die größte Auszeichnung wiberfuhr ihm inbeffen, ale Friedrich II. bei feiner Unwesenheit in Leip= gig im December 1760 ibn zu fich rufen ließ. In bem Gefprache mit bem großen Konige b) zeigte Gellert weniger Schuchternheit, als ihm fonft eigen mar. Dem Berlans gen Friedrich's II., feine Gebichte fennen gu lernen, ents fprach Gellert, indem er feine bekannte Fabel: "Der Maler"7) recitirte. Durch seine freimuthigen Antworten gelang es ihm, bem großen Konige eine gunftigere Deis nung von bem Buftanbe ber teutschen Literatur beigubrins gen, über bie er in seiner Schrift: De la Literature allemande ein ziemlich einseitiges Urtheil gefallt hatte. Den gunftigen Ginbrud, ben Gellert auf ihn gemacht, foll Friedrich II. feinen nachsten Umgebungen durch Die Außerung zu erkennen gegeben haben: "C'est le plus raisonnable de tous les savans allemands."

Gellert felbst schien, bei ber bekannten Anspruchslosigkeit seines Charakters, auf die ihm gewordene Auszeichnung keinen unbedingten Werth zu legen. Dafür spricht, was er ben 30. Dec. 1760 an eine Freundin schrieb. "Ein Brief über den andern," außerte er, "wünscht mir Glück zu der Gnade des Königs. Ja, liebste Freundin, es ist nicht zu glauben und doch wahr, ich komme tausend Leuten erst ehrwürdig vor, seitdem der König mit mir gesprochen und mich gelobt hat. Ist denn sein Lob vor dem Richterstuhle der Vernunft und des Gewissens wirklich mehr, als der Beisall eines andern Menschen?" Beunruhigend war für Gellert, bei seinem anspruchslosen Sinne, besonders das Gerücht, daß sein

an Rabener gerichteter Brief, in welchem er feine Unters redung mit Friedrich II. geschildert hatte, in Dresben abschriftlich eireuliren follte. "Es ift schrecklich genug," fchrieb er "), "baß tein Brief von mir mehr vor bem Drude ficher ift. Magna fama magnum malum. Das erfahr' ich alle Tage mehr." In Diefer Stimmung und bei feiner Denkungbart hatten bie fortwahrenden Bemus bungen feiner Freunde, burch Bermehrung feiner Ginkunfte bem franken Dichter ein gemachlicheres Leben zu verschafe fen, für Gellert etwas mahrhaft Peinliches. Dies fiebt man unter anderm aus einem Briefe an den Grafen Mos rig v. Bruhl, vom 16. Mai 1761. "Warum nehmen fich boch," fcbrieb Gellert 9), "fo viele Menichen meiner an? Berbiene ich's benn mehr, als Andere? Richts wes niger. Die glanzenden Berbienfte bes Autore erwerben mir bas Berg ber hohen und ber Riedrigen; und biefe Berbienste, bie in bas Muge fallen, find boch oft Richts gegen die stillen Berdienste eines Mannes, ben Riemand bemerkt, und ber mir weit vorzugiehen ift. - Ge tommt mir nicht in ben Ginn, um eine Fursprache ju bitten. Ich suche kein Amt, ich wunsche keine Penfion; ich bin trant und tann tein langes Leben hoffen; ich leibe teinen Mangel und Gott gibt mir mehr, als vielen Anbern- Wie konnt' ich mehr begehren? — Benn mir Gott leibs liche Gesundheit und ein freudiges Berg gibt, fo verachte ich alle Schate und Ehren ber Erbe."

Bellert's fortwahrende Kranklichkeit mar ber Saupts grund, weshalb er bas ihm angetragene Lehramt eines Professors Organi Aristotelici, ungeachtet ber bringenben Borftellungen und Bitten Ernesti's, Bagner's und befonders Rabener's entschieden ablehnte. "Ich habe," fchrieb er, " biefe Stelle nicht aus einer übertriebenen Bescheibenheit ausgeschlagen. Nichts weniger; nur aus Krantheit, Alter, Mangel an Kraften, aus Überlegung und Gewiffen. Warum follte ich mich weigern, wenn bas nicht meine Grunde waren? Ich mußte ja furchten, wie ber meine Pflicht, wider meinen eigenen Bortheil zu banbeln, wenn ich blos aus Eigenfinn ben Rath und bie gutige Furforge meiner Freunde verwerfen follte. Bee meine Beschwerben fabe, die trante Bruft, an ber ich leibe, ben nagenden beimlichen Schmerz in meinem Ropfe, Die Abnahme meines Gebachtniffes, Die mir Die geringften Arbeiten jur gaft macht, wer bies alles fabe, murbe mir ficher nicht rathen, ein neues Umt anzunehmen. Die Afademie leidet nicht babei. 3ch tann, was ich thun fann, als außerorbentlicher Lehrer thun, wenn auch bas, was ich thue, Benigen in die Augen fallt. Benn ich im 3. 1751 die Professur hatte suchen follen, fo murbe

<sup>5)</sup> Bergl. Cramer a. a. D. S. 114 fg. 6) f. bies Ges sprach, nach bem Auszuge eines aus Leipzig vom 27. Jan. 1761 batirten Schreibens, in Gellert's Briefwechsel mit Demoiselle Lucius (Leipzig 1823.) S. 632 fg.; vergl. einen ebenbas. S. 639 fg. mitgethellten Brief Gellert's an Rabener vom 29. Jan. 1761, und einen frühern (vom 10. Jan.) an ben hofrath Borchward in Berslin, in Bamberger's Nachtrag zu Gellert's freundschaftlichen Briefen S. 74 fg. 7) f. Gellert's sammtliche Schriften. 1. Ab. S. 121 fg.

<sup>8)</sup> f. Bamberger a. a. D. S. 67. In mehren seiner basmaligen Briefe kommt Gellert mit Unmuth auf diesen Gegenstand zuruck. "Was haben Sie," schrieb er ben 21. April an seinen Freund Borchward, "für bose Leute in Berlin, welche vertraute Briefe burch ben Druck ber Welt diffentlich bekannt und einen ehrlichen Mann schamcoth machen? Es ist Grausamkeit, so zu versahrenz und ich werde kunftig zittern mussen, so oft ich einen Brief schreiben will. Wie viele Dinge sind unter Freunden erlaubt und unschulbig, die in dem Angesichte der Welt sogleich anstößig werden?" s. 8a mberger a. a. D. S. 68.

9) s. Gellert's Briefe Stiefe

ich geglaubt haben, es ware Pflicht. Im I. 1761 halte ich es für Pflicht, sie zu verbitten. Meine Freunde densten als Gesunde, da haben sie Recht. Ich denke und leide als ein Kranker und da hab' ich auch Recht. Mein Entschluß ist nicht Flucht vor der Arbeit; dies beweist mein zeitheriges Schreiben und Lesen. Daß ich die Kräfte nicht mehr habe, die ich vor zehn Jahren hatte, das kränkt mich; aber wie mußt' ich mich schämen, wenn ich glaubte, ich hätte sie und setze mich selber in Unruhe und Umstände, die ich hätte vermeiben können."

Diese offene Darstellung seiner Lage hatte auf Bels lert's Freunde die Wirkung, die er fich bavon verfprach. Er war barüber febr erfreut. Beit entfernt, in bem Eifer zu ermuben, ben er bieber feinen Borlefungen und bem Privatunterrichte gewibmet hatte, verdoppelte er, nicht ohne bedeutenden Nachtheil fur feine Gefundheit, feine Unftrengung, um ben Berbacht von fich zu entfernen, bag feine Bequemlichfeit ober Freiheit ihm mehr gelte, als ber allgemeine Nuten. Seine Einkunfte wurden übrigens, and ohne bie Unterflugung feiner Freunde und vieler ibm ganglich unbefannter Gonner, bei feiner Genugsam= teit, fur die Bestreitung der notbigften Bedurfniffe bingereicht baben. Jebe Duge, Die ibm feine Berufsgeschafte gonnten, nutte er ju fortgefetten Studien und ju einer faft ununterbrochenen Correspondeng mit gahlreichen auss wartigen Freunden. In einen lebhaften Briefwechfel war er besonders mit einer Demoiselle Lucius in Dresben getreten, einem vielseitig gebilbeten Frauenzimmer 10), welches, von Gellert's Schriften begeistert, fich ben 21. Det. 1760 fdriftlich an ihn gewandt und ihn feitbem jum Bertraus ten aller ihrer Ungelegenheiten machte. Den Ginbrud, ben jener Brief auf Gellert gemacht, schilbert feine un-mittelbare Antwort vom 22. Oct. "Sie haben," heißt es barin "), "mich Ihrer Achtung und Freundschaft in einer fo aufgewedten, naiven und überzeugenden Sprache verfichert, baß ich febr unempfindlich fein mußte, wenn mir Shr Brief nicht hatte gefallen follen, und febr uns bankbar, wenn ich Ihnen nicht gleich ben erften Tag fur biefes unerwartete Geschent banten wollte. In ber That tann ich mich nicht erinnern, daß ich jemals einen fo lachenben und boch naturlichen Brief von einem Frauengimmer erhalten batte; von einer Mannsperson will ich ger nicht fagen, benn unfer Big ift nicht fein genug gu biefer Schreibart. Ihr Brief ift alfo ber erfte fcone

Der lebhafte Antheil, ben Gellert, unter einem faft ununterbrochnen Briefwechsel mit Demoiselle Lucius, an seiner fleißigen und geistreichen Correspondentin nahm, erzeugte in ihm ben Bunfch, fie mit einem feiner Freunde, bem als Kirchencomponisten geschätten Cantor an ber Thomasschule, Doles, vermahlt zu feben 13). In einem Briefe vom 15. Aug. 1761 machte Gellert felbft ber Des moiselle Lucius biesen Beirathsantrag, fuhlte jedoch bald bie Unschicklichkeit, bie barin lag und entschulbigte fich bei feiner Freundin wegen feines voreiligen Schreibens, bas ihn nebenher zu einigen moralischen Betrachtungen veranlaßte. "So gut, liebe Freundin," schrieb Gelslert 13), "als wir sein sollen, sind wir niemals und also werden wir uns Zeitlebens Borwurfe machen konnen. Aber fich aufrichtig bestreben, feine Fehler zu kennen und ju verbeffern und im Guten ju machfen, bas muß uns wieber mit uns felbst aussohnen und eben bies ift unfere mabre Beisheit, unfere tagliche Pflicht und also auch unfer tagliches Berbienft. Wenn Sie einen guten Rann betommen, fo ift's nach meinen Gebanten unmöglich, bag Sie nicht auch eine fehr gute Frau fein follten; gefett, bag Gie auch verschiebene Fehler bes Naturells mit fic brachten, bie er nicht kannte; und wer bringt von beiden Seiten nicht folde Fehler mit? Eine Perfon, Die Berftand und Religion hat, und bie liebt - o, die fann Alles über sich burch Bilfe ber Ubung und ber Beit ausrichten. Inbeffen will ich mir's nie wieber einfallen laffen, einen meiner Freunde eber mit Ihnen ju verforgen, als bis Sie ihn wenigstens zehn Dal gesehen haben und er Sie auch soviel Mal. Sie können also lange vor neuen Anfallen von meiner Gutherzigkeit ficher fein."

Bittere Borwurfe machte sich Gellert über ben Mangel an Gebuld im Leiben. Wer sie nicht bewiese, meinte er, könne kein wahrer Christ sein. "Wie beschämt war ich," schrieb er ben 17. Sept. 1761 14), "als ich vorigen Sonntag traurig und niedergeschlagen in die Kirche trat

Z. Cacpil, b. S. u. S. Crfte Section, LVII,

Brief in dieser Art, ben ich erhalten. Sind Sie mit bieser Danksagung zufrieden? Bor zehn Jahren hatt' ich sie munterer gesagt; aber jeht, scherzhafte Babet, koftet mich ein trockener Brief schon Muhe, und Gedanken, die freiwillig kommen sollen, muß ich aus einem eingespannten und schmerzhaften Kopfe erst losarbeiten." In Bezug auf seiner Gorrespondentin Bitte, ihr eins von seinen Werken zu senden, außerte Gellert, "daß sie ja alle seine Schriften gelesen und daß es eitel sei, wenn der Autor sich selbst zum Lesen verschenke." Bu ihrer Belehrung und Unterhaltung sandte er ihr das bekannte und ehemals vielgelesene Magazin der Frau von Beaumont, welches er als eins der nuglichsten Werke empfahl.

<sup>10)</sup> Christiane Karoline Lucius, geboren am 7. Dec. 1739 zu Dresben, verheirathete sich im October 1774 mit bem Prediger Gettlieb Schlegel zu Burgwerben bei Weißensels und kehrte nach ihres Satten Tobe (1813) nach Oresben gurück, wo sie am 21. Aug. 1833 in sehr hohem Alter stadt. Ihren 94. Geburtstag, ben 7. Dec. 1832, feierte Trautschold in einem ihr Berhältniß zu Gelert schilbernden Gedichte; f. Abendzeitung. 1832. Rr. 298. S. 1189 fg. Außer einigen übersehungen aus dem Englischen und Französischen schrieb Demoiselle Lucius ein Arauerspiel: Duval und Charmille betitelt. (Leipzig 1778.) Bergl. Ebert's Ginleitung zu Gellert's Brieswechsel mit Demoiselle Lucius. (Leipzig 1823.) S. IX fg. v. Schindel's Deutsche Schriftsellerinnen des 19. Jahrd. 2. Ab. S. 248 fg. Den Reuen Retrolog der Deutschen Jahrg. XI. 2. Ah. S. 571 fg. 11) s. Gellert's Briespechsel mit Demoiselle Lucius 6. 4 fg.

<sup>12)</sup> Johann Kriedrich Doles, geb. 1715 zu Steinbach im Derzgogthume Meiningen, gest. am 8. Kebr. 1797 zu Leipzig. Bergl. über ihn Gerber's Lexison ber Aontunster. 1. Ah. S. 345 fg. Dessen Reues Aontunsterlexison. 1. Ah. S. 911 fg. Sasner's Universallexison ber Aontunst S. 241 fg. 13) s. Sellert's Brieswechsel mit Demoiselle Lucius S. 59 fg. Doring a. a. D. 2. Ah. S. 17 fg. 14) s. Gellert's sammtliche Schriften. 9. Ah. S. 55. Gellert's Brieswechsel mit Demoiselle Lacius S. 65.

und bei bem Einteitte von ben Schutern mir bas Bieb entgegensingen borte: D herr, mein Gott, burch ben ich bin und tebe, gib, bag ich mich ftets beinem Rath ergebe u. f. w. - Bift bu ber Menfc, bacht' ich, ber Diefes Lied gemacht hat 16)? Go bachte ich und fing an bitterlich zu weinen und um Duth und Freudigkeit zu beten und zu tampfen." Uhnliche moralifche Reflexionen, weiter ausgeführt, enthielt ein Brief vom 7. Oct. 1761. "Allerdings, liebste Freundin," fchrieb Gellert 16), "find Glud und Unglud, frobe und traurige Begegniffe, Prus fungen, bei benen wir unfern Gehorfam gegen Gott üben follen und in Unsehung ber gludlichen Lage, bie wir insgemein so zu nennen pflegen, mag es wol sehr wahr sein, daß sie schwerer zu ertragen find, als die traurigen. Die Tugenben, zu welchen uns die Tage bes Glud's verbins ben, ich meine bie Dafigung in bem Genuffe ber greuben bes Lebens, Dantbarkeit und Demuth gegen bie uns verdienten gottlichen Bohlthaten, Bertrauen auf bie fernere gnabige Borforge Gottes, und Gifer, andere Dens fcen auch, gleich une, gludlich ju wiffen und gern glud: lich bu machen, icheinen leichtere und frobere Sugenden bu fein, als bie Sugenden im Elend, als Gelaffenheit, Gebuld und nothige Ergebung in anhaltenden Bidermartigfeiten, bie Gott foidt ober gulagt. Allein bie Ratur eines ungeftorten Bluds, bas bie Ginnlichkeit, bie Gigenliebe, ben Stoly und Leichtfinn unfere Bergens unvermertt nahrt und ibm ichmeichelt, macht burch biefe beimlichen Feinde die Aububung ber Pflichten bes Geborfams in guten Tagen gemeiniglich fcwerer, als wir im Un: fange benten. Wir erinnern uns zwar an biefe Tugen: ben, wir fprechen von ihnen, loben fie, bewundern fie, beten um bieselben und meinen, baf wir fie haben und ausüben, weil wir ihre Nothwendigkeit und Bortrefflich. feit einsehen und entfernen uns boch taglich mehr von ihnen, bis mir endlich burch fichtbare Bergehungen aus bem Schlummer ber guten Meinung von uns felbft er: wachen. Jeboch, liebe Freundin, wenn bas Elend, bas uns trifft, unverschulbetes Elent ift, fo find bie bofen Tage für ein driftliches Berg leichter zu ertragen, als bie guten, und wenn fie auch nicht leichter zu tragen maren. fo find boch bie Buchtigungen in Ansehung ihres beilfamen Einfluffes auf bas Blud unfrer Secle, wenn fie gedulbig überftanden find, unaussprechlich große Bobltha: ten, fur bie wir Gott, ber mit une ale franten Geelen versahren muß, bennoch ewig banten werben. - Und baben wir nicht oft bie meiften Leiden verdient, und wo nicht ftets die, die uns treffen, doch andere und oft hars tere, bie uns nicht treffen? Und wir fonnen verlangen, daß es uns immer wohlgehen foll? Wie unbillig und begehrlich ift ber Menich! Und wie ungludlich murbe er fein, wenn ihm Richts wiberführe, als mas er municht? - 3d merke, bag ich frank bin, weil ich einen Gebanten, ben ich Ihnen in wenig Beilen hatte beantworten und getroft zugeben tonnen, fo weitlaufig umschrieben

15) Man findet es mit der Überschrift: "Um Ergebung in ben gottlichen Billen," in Gellert's sammtlichen Schriften. 2. Ih. S. 223. 16) f. ebendas. 9. Ih. S. 61 fg. Gellert's Brief: wechsel mit Demoiselle Lucius S. 72 fg.

habe. Aber bas Bergnügen, mit Ihnen so eensthaft reben zu können, entschulbigt einen Theil ber kange bie ses Briefes, und beimlich mag ich ihn wol mehr an mich, als an Gie geschrieben haben."

Uberraschend mar für Gellert um biefe Beit (1762) ber Brief eines tatholischen Geiftlichen, ber ihm bargue thun suchte, baß feine Unficht ber Lehre vom thatigen Glauben ber Meinung Luther's widersprache. Das an Sellert gerichtete Schreiben folog mit ber bringenben Bitte, jur romifchen Rirche übergutreten. Gellert beent wortete jenen Brief ben 21. Juli 1762 17) mit ben Bor: ten: "Bas die Anmerkung betrifft, bie Gie mir in Unfebung bes geiftlichen Liebes, ""ber thatige Glaube"" betitelt 18), gemacht haben, fo fann ich Ihnen breift und zuversichtlich antworten, bag ber Inhalt biefes Liebes bie einmuthige Lehre unferer Rirche ift; bas tein Denfc bei uns leugnet, daß ber mabre Glaube nicht bie Liebe Gottes, und burch die Liebe auch gute Berte hervorbeingen muffe; daß ber rechte Glaube aus ben Eigenschaften erfamt werbe, aus bem Bertrauen auf bas unenbliche Berdienst Jesu Chrifti, durch ben wir allein gerecht und felig werben und aus bem Gehorfam. Wir lebres ohne Ausnahme nach ben Lehren ber heiligen Schrift, bag bie guten Berte, ob fie uns gleich nicht por Gott gerecht und felig machen, bennoch ale nothwendige Frichte aus bem mabren und lebenbigen Glauben flieften muffen und baß ber Claube, bet, nach bem Ausspruche ber Schrift bas Berg reinigt und also bie innerliche Beiligung ber Seele wirft, auch bie außere Beiligfeit bes Lebens und bie Beobachtung ber gottlichen Gebote wirft. Bas &u: ther in ben, außer ihrem Busammenhange angeführten Stellen, bie Ihr Brief beibringt, gemeint habe, bas bat er an hundert andern Orten und zwar fo erflart, wie es in meinem Liebe fleht. Salten Gie mich fitt einen recht-Schaffenen Mann und Chriften, fo werben Gie mir gu: trauen, bag ich bier Dichts gefagt habe, ale mas ich nach meinem Gewiffen fur mahr halte. Inbeffen will ich jum Überfluffe einige Stellen aus Buther's Schriften bers feten, Die feinen Ginn wegen bes thatigen und lebens bigen Glaubens erflaren 19). - Mein Alter erftestt fic awar nicht fo both, ale Ihnen gelagt worten, benn ich bin erft feit wenig Lagen in mein 48. Jahr getreten; bennoch haben Gie fehr Recht, wenn Gie glauben, baß ich bem Tode fehr nabe bin, beffen Borboten ich feit wies len Jahren an mir babe feben muffen. Gott gebe, bag ich taglich burch Glauben und Gehorfam mich ju einem feligen Tode vorbereite; und ben hoffe ich in der Relis gion, in ber ich leben und fterben werbe, in ber Religion ber beiligen Schrift."

Nach biefer religiofen Überzeugung Gellert's und feiner ftrengen Orthoborie, die sich mit keiner freiern Beis stehtichtung vertrug, konnte bas von feiner Freundin, ber Demoiselle Lucius, ihm abverlangte Urtheil über Rousseau und bessen Schriften, besonders über das Buch: Emile ou de l'éducation, nicht anders als hocht ungunftig

17) f. Getlert's Briefe S. 198 fg. 18) f. Gellert's sammtliche Schriften. 3. Ab. S. 134 fg. 19) Man findet biefe Stelle in Gellert's Briefen S. 200 fg.

wasfiellen. .: Gollert's Ratur konnte Richts gemein haben mit einem Danne, ber aus einem Protestanten ein Sathotif geworden und von der romischen Rirche wieber gur protestantischen zurudgefehrt war, und außerdem in morafficer hinficht fich manche Bloge gegeben batte. "3ch muß gefteben," fcbrieb Gellert ben 26. Dct. 1762 10), "baß ich von bem Emil Richts als bie Borrebe gelefen bube, bag mein Leben, nach meinen Gebanten, gu turg ift, als baf ich bies Buch jemals gang lefen follte und daß ich, wenn auch bies nicht mare, fo menig ein Freund bet Schreibart Rouffeau's bin, ale bag ich's gang lefen tonnte. Ich liebe das Naturliche und einfaltig Schone und Bahre, und Rousseau liebt das Sonderbare, bas Barabert und bochftens bas fchimmernbe Bahre, bas in Bermumberung und Bestürzung feht, es mag überzeugen aber nicht, beffern ober verberben. Es fann fein, baß in feinen Emil oft viel Gutes und auch Deues fleht, bas man vielleicht in andern Buchern über bie Ergiehung, in biefer Urt gefagt, nicht findet. Allein, wenn feine Beishelt im Ganzen sich nicht mit ber Religion verträgt, wie man ihm Schuld gibt und auch nur einer einzigen Wahrheit ber heiligen Schrift widersprache, fo entbetre ich fie mit großer Bufriedenheit und werbe, fo tange auch zuverlaffige Richter nicht bas Gegentheil lebven, Andere lieber bitten, bas Bert nicht gu lefen. -Bie follte ich an bem Emil bes übelberufenen Rouffeau Beichmad finden? Ich bin fo ftolg, bag ich glaube, bab Befte von ber Erziehung gelefen, ober gebacht gu haben, and foviel mir auch Rouffeau von dem noch Mangelhaften und Unentbecten in Diefer Materie in feiner Borrebe vorfagt, fo habe ich doch ju ben Grundfagen einer gefunven und burch bie Religion verbefferten und aufgetlarten Bernunft fo vieler großer Danner bas Bertrauen, bag de bas Bichtigfte, Brauchbarfte und durch die Erfahrung ganger Sabrhunderte am meiften Beftätigte in ihrem Un-Berrichte nicht fo leicht werben überseben haben, wenn fie und auch viel Dufiges und nur im Gebanten Babres mitgelehrt batten. Ich wollte wol wetten, bag Mosbeim gel Ende bes erften Theile feiner Sittenlehre 21) auf meing Blattern mehr brauchbare Bahrheit jur guten Ergiebung vergetragen bat, als Rouffeau in feinen vielen Banben. Ja, ich verwette noch mehr, ich verwette meiwen Ramen und alle meine Schriften und alle meine Arennde, daß, wenn Sie, meine liebe Lucius, die Toch: ser Rouffeau's maren, Gie unter feinen philosophischen Danben nicht halb fo vortrefflich maren, als Gie an ber Beite einer nicht fpeculativen, fonbern verftanbigen, from: men Mutter erzogen worben find. Bafebom in feiner prattifchen Philosophie fur alle Stande 22) hat in zwei Burgen Capitein Die vornehmften Regeln von bem Untervicte und der Erziehung der Jugend (ju Ende des er-Ren Banbes) gefammelt, und, einfach mit Bablen bemertt, bem Lefer bingefest. Lefen Gie biefe, wenn Gie ben wigigen Emil gelesen haben und fagen Gie mir als: bann auf 3hr Gemissen, ob ein verständiger, forgfältiger,

driftlicer Bater und auch eine ihm abnliche Mutter, ober fo ein Lehrer, Anführer oder Freund, bei einer klugen Unwendung diefer und anderer einfachen Regeln, ben Berstand und bas Berg ber Jugend nicht gewisser und furger und gludlicher bilben werben, als nach ben feierlichen Betrachtungen eines Rouffeau, ber fich in benfelben, vielleicht mehr ihrer Ruhnheit, als Rugbarteit wegen, gefalt." Sehr freute fich Gellert, als feine Freundin ihm melbete, daß fie die Lecture des Emil aufgegeben habe. "Das ist vortrefflich," fdrieb Gellert ben 23. Nov. 1762 23), "Ich banke Ihnen fur biefen Entschluß, wie für eine große Bohlthat, ob ich gleich, felbft aus ben Stellen, die Sie mir angeführt haben, fehr überzeugt bin, bag meber Ihr Berftand, noch Ihr Berg, auch ba, wo Rouffeau gut ift, viel verlieren wurden. Bir baben ja soviel vortreffliche Bucher; woher follten wir bie halb guten, ober mehr gefährlichen als nubliden, lefen? Biel portreffliche Bucher, werden Gie vielleicht benten. Ja, nach meiner Rechnung gibt es viele. Wenn ich gehn auserlesene Bucher habe und jedes zehn Mal lefe, fo ift es für mich, als batte ich beren bundert. Damit troffe ich mich, wenn Andere mit Recht über ben Dangel guter Schriften, gegen bie vielen fcblechten gehalten, flagen."

Unter mehren an feine Schwefter in Sannichen gerichteten Briefen Gellert's, Die feinen wechselnben Gefundbeitszustand schildern, ist vorzüglich ein Brief vom 28. Marg 1763 bemerkenswerth, weil fich barin fein Bohlwollen und die bergliche Theilnahme an bem Schidfal ber Seis "Liebe Comes nigen aufs Unzweibeutigste ausspricht. fler," fcrieb Gellert 21), "laßt euch nicht bas Geringfte an eurer Berforgung abgeben, burchaus nicht, sonbern schreibt mir. Wenn ihr noch soblel braucht, ich fann's euch fdiden, und immer noch, wie Paulus fagen: 3ch habe genug und habe überfluffig. Gott, ber mir bie Bemogenheit und bas Bertrauen ber Menfchen, infonberbeit ber Bornehmen, ohne mein Berdienft, jugewendet bat, gibt mir, fo wenig ich auch arbeiten tann, boch immer mehr, als ich brauche; und wie lange wird's sein, daß ich noch zu leben habe? Ja, es ist meine Pflicht, ench von dem mitzutheilen, was ich habe, so lange ich lebe. 36 getraue mir, euch alle Monate einen Dutaten fchicen gu tonnen und bas mit Freuden. Richtet alfo eure Birth. Schaft fo ein, als hattet ihr alle Monate einen Dutaten mehr einzunehmen."

Eine anmuthige Schilberung entwirft Gellert von seinem damaligen Ausenthalte in Welkau, einem Gute ber gräslich Bisthum'schen Familie, wo er seit bem April 1763 mehre Bochen zubrachte. "Sie kennen," schrieb er ben 16. Mai 1763 an Demoiselle Lucius 23), "meinen Wirth, die Gräsin und die Fraulein schon. Aber Sie kennen das Schloß nicht, wo ich lebe und den Sarten nicht, in dem ich krant und gesund umhergehe. — Mit dem Schlosse wird mir's nicht gut glucken, denn es ist so groß, daß ich's selbst nicht ganz kenne und oft in Gefahr siede, das Zimmer unter funfzigen oder sechzigen

<sup>20)</sup> f. Gellert's Briefwechfel mit Demoiselle Lucius E. 257 fg. 21) 4. Auft. heimstabt 1753. 22) Kopenhagen und Leipzig 1758. 2 Thie. R. A. Dessau 1777. 2 Thie.

<sup>23)</sup> f. Gellert's Briefwechsel mit Demotselle Lucius S. 170.
24) f. Gellert's Kamilienbriese S. 103 fg. 25) f. den mehrsach erwähnten Briefwechsel S. 215 fg.

nicht zu finden, bas mir ein wie alle Mal gehört. Inbessen ftellen Gie fich ein großes, massives, ine Biered, ju Unfange biefes Sahrhunderts von einem guten italienischen Architeften erbautes Gebaube vor, zwei Gefchoß boch, mit Souterrains, fehr hellem Sofe, mit unglaublich vielen, großtentheils trefflich, burchgangig gut meublirten Bimmern und einem prachtigen Salon - fo haben Sie uns fer Schloß. Un die Seite bes Corps be Logis ftoft ber Garten, an ben einen Flugel ein fleines Balbchen, bie Bohnung der Nachtigallen und aller guten Bogel, die fingen tonnen; und bier wohne ich, mit einem Teiche und einem Theile ber Allee umgeben. Die andern beiden Seiten haben Teiche, Biefen, bas Dorf, bie Rirche und einen Theil bes Gartens und die Wirthschaftsgebaube gur Aussicht. Rurg, wir haben hier soviel Plat, daß zu Unfange bes Krieges bie gange fachfifche Generalitat in biefem Schlosse bat wohnen und jedes fur fich klagen und ererciren und einen Ball hat geben konnen. Der Garten ift, nach bem großen Garten in Dresben, wirklich ber größte, ben ich gefeben habe, und eh' ich brei große Bauptalleen, und zwei in ber Breite, zwei treffliche Bogengange und ein Lindenftud von zwolf Alleen - turg, ebe ich zwolfhundert Linden burchgebe, muß ich alle meine Rrafte mehr als ein Dal baran wagen. Inbeffen halt' ich mich am meiften in ben Cabinetten von wilben Baumen auf, benn wer bort nicht gern bie Rachtigallen? Mus biefen Baumen ichleiche ich in ben Dbstgarten, bann in ben Ruchengarten, immer in Gorgen, ob ich mich auch wieber zurudfinden werde, wenn ich allein gebe, benn meistens gebe ich mit der Grafin und meistens reben wir etwas Gutes, bag ich bie Dube bes Gebens nicht febr fühle. Und boch macht mich weber biefes Schloß, noch bie Sorgfalt meiner Wirthin und ihrer Tochter gefünder, als mein Garten im ichwarzen Bret 26), ber nur zwolf Schritte groß ift."

Unter fortwahrenben körperlichen Leiben, bie jeber drztlichen hilfe Trot boten, entschloß sich Gellert um biese Zeit (1763) zu einer Reise nach bem Carlsbabe. Eigentsliche Genesung fand er bort so wenig, als vor zehn Jahren, wo er ben genannten Ort zum ersten Male besucht hatte. Die körperliche Bewegung wirkte indessen boch einigermaßen wohlthatig auf seinen Gesundheitszustand. Seine Freundin, Demoiselle Lucius, hatte ihn "um eine umständliche Erzählung von seinen Schicksalen im Carlsbade" gebeten. "Das werde schwer halten," meinte Gellert in einem Briefe vom 26. Aug. 1763. "Was würden Sie," schrieb er 27), "Merkwürdiges wissen, wenn ich Ihnen sagte, daß ich täglich früh um fünf Uhr an die Quelle gegangen ware, acht, zehn und sunfzehn Bescher warmes Wasser im Freien getrunken, dalb mit diessem, dalb mit jenem, am meisten aber mit mir selbst gesrebet hätte, nach dem Verlause von anderthalb Stunden mit meinem Reitknechte spazieren geritten ware, ein Morgenlied gesungen und sleißig nach der Uhr gesehen hätte,

ob die Plage des Reitens bald überftanden mare?); bag mich ber General Baubon mit seinem Schimmel, ben er in ber Schlacht bei Jochfirchen 29) geritten, zuweilen begleitet batte; bag ich nachher ju Saufe eine Biertelftunbe in einem von meinen zwei Buchern gelefen, alsbann Chocolate getrunken, mich kraftlos angekleibet, barauf ber öffentlichen Promenade mich genabert und benen mich preisgegeben hatte, bie aus Langerweile, ober aus Gympathie ber Krantheit, ober aus Reugier, ober auch aus Liebe und großer Bewunderung mich anfielen. Bas murben Sie also wissen, meine liebe Correspondentin, wenn ich Ihnen alles dieses erzählte? Und gleichwol murben Gie nicht febr viel Mertwurdigeres in meinem Journale bes Carlsbades lefen; benn ber Rachmittag (bas Trinfen des Brunnens ausgenommen) war immer, wie ber Bormittag, beschwerlicher Dußiggang, Unterredung von guten und bofen Wirkungen bes Babes, Compliment und Segencompliment, Lobipruche, die ich nicht verdiente, Fragen, die ich nicht beantworten mochte, Ginladungen gur Tafel, bie ich abschlagen mußte, Reiten, wobei ich bald erfrieren, bald wieder vor hite fchmachten mußte. Die Racht, welche Boblthat! Gie mar noch ber befte Theil meines Lebens in bem traurigen Cartsbabe, in welchem ich schon vor zehn Sahren viel taufend Thranen auf ben bochften Bergen, von allen Denfchen ungefeben, geweint habe."

In Carlebad lernte Gellert mehre ausgezeichnete Manner tennen, ben in bem eben mitgetheilten Briefe bereits fluchtig ermahnten Feldmaricall Laubon, ben Gras fen Uhlefeld, Dberhofmeister und erften Minister ber Rais ferin Maria Therefia, beffen Schwiegerfohn ben Grafen Thun, ben General Biethen, ben bekannten ofterreichischen Schriftsteller v. Sonnenfels u. a. m. Eine feiner erften und interessantesten Befanntschaften mar ber vorbin ers wahnte Feldmarichall Laubon. In ber Schilberung, Die Gellert von ihm entwirft 30), fagt er: "Er war ein Mann von einem besondern Charafter; ernsthaft, bescheiden, halb traurig, fast wie ich; ber wenig rebete, fast wie ich, aber richtig und mahr redete, Nichts von feinen Thaten, wenig bom Kriege fprach, ber aufmerkfam zuborte und in feinem gangen Betragen, in feiner Urt, fich gu fleiben, eben die gefällige Ginfalt und Anstandigkeit zeigte, die in feinen Reben berrichte. Er ift groß von Perfon, aber mobigemachsen; hager, aber weniger als ich; hat nachs finnende, tief im Ropfe eingeschlossene, lichtgraue Augen. ober auch wol blauliche, fast wie ich und etwas withliche Mugenbrauen, nicht wie ich. Die Abnlichkeit unferes

<sup>26)</sup> In Leipzig, wo Gellert wohnte. 27) f. Gellert's sammtliche Schriften. 10. Ab. S. 136 fg. In seinem Briefwechsel mit Demolselle Lucius S. 229 fg. ift biefer Brief Gellert's zuerst in ber Gestalt, wie er ihn ursprunglich schrieb, mitgetheilt worben.

<sup>28)</sup> Bon dem Prinzen heinrich von Preufen hatte Gellert ein Pferd zum Geschenk bekommen. In einem Briefe an seine Schwesker in Dannichen, vom 5. Sept. 1762, schreibt Gellert aus Leipzig: "Ich reite fast täglich Rachmittags von funf die sieden über aber niemals gern und selten ohne Furcht. Allein kann ich gar nicht reiten; ich nehme stets einen jungen herrn zur Gesellschaft mit, was freslich viele Unbequemlichkeiten macht. Gott sei Dank, daß ich diese Bewegung noch vornehmen kann. Sie wird mir der Archte nicht geben, die mir mangeln; sie wird mir aber zuräglich sein, hoss ich. 16 Gellert's Familienbriese S. 100. 29) Den 14. Oct. 1758. 30) s. Geilert's Briefwechsel mit Demoiselle Lucius S. 231 fg.

graurigen Befens und vielleicht auch bie Unahnlichkeit unferes Ruhms machte und balb zu Freunden. Anfangs mochte er fich vor mir furchten, sowie ich vor ihm. Er fagte ein Dal ju mir, als er mich allein in der Allee fanb: Sch tame oft gern ju Ihnen, aber ich furchte mich, ich weiß nicht, ob Sie mich haben wollen. Ein anber Mal fing er an: Sagen Sie mir nur, herr Professor, wie es moglich ift, bag Sie soviel Bucher haben schreis ben tonnen und fo viel Munteres und Scherzhaftes ? 3ch tanns gar nicht begreifen, wenn ich Sie fo ansehe. Das will ich Ihnen wol fagen, antwortete ich, aber fagen Sie mir erft, wie es moglich ift, baß Gie bie Schlacht bei Cunerstorf haben gewinnen und Schweids wie in Einer Racht baben einnehmen tonnen? 3ch tanns gar nicht begreifen, wenn ich Sie fo anfebe. — Damale bab! ich ibn bas erfte Dal berglich lachen feben; fonft lachte er nur balb. Er batte fich genau nach meinem Gefchmade ertunbigt. Er bat mich nicht eher zu Tifche, ald wenn er allein war, ließ meiftens weiche Speifen gus bereiten, ließ meinen eigenen Bein tommen, ließ mich unt Dergen beraus reben und rebete felbft fo; ließ mich bald nach ber Lafel geben; turg, er nahm meinen Billen faft gang an. - 36 mußte ibm eine fleine Bibliothet auffeben; benn bas war feine Rlage, bag er nicht Ambirt batte; aber in ber That erfeste fein naturlich schar: fer Berftand und feine große Aufmertfamteit auf Alles bei ihm ben Dangel an Biffenfchaften.

Große Befdeibenbeit, Artigfeit und Feinheit zeigte Bellert, als er wieber aus Carlsbab nach Leipzig gurud: gefehrt mar, in einem Gefprache mit ber fachfischen Pringeffin Christine, bie, um feine perfonliche Betanntschaft au machen, ibn hatte ju fich rufen laffen. In ber Unterrebung, bie im blauen Engel ftattfand, fpenbete ihm bie gurftin ein reiches Lob und ersuchte ibn, feine neue: ten Schriften ihr immer zuerft zu fchiden. Mit feiner gewohnlichen Bescheibenheit außerte Gellert in einem vom 3. Get. 1763 batirten Briefe, in welchem er feine Unterrebung mit ber Furftin ausführlich schildert 11), daß fie ibn, burch ihre Bute fowol, als burch ihren Geift, befchamt babe. "Ch' ich," schreibt er, "mit einer ertrags lichen Antwort fertig mar, fagte fie gehn gute, ungefun-Relte Ginfalle." Seinen Brief ichlog Gellert mit einigen pfpchologischen Reflexionen. "Bas mag," schrieb er 32), "bei bem Beifall, ben mir bie Pringeffin erzeigte, wol ben meiften Eindruck auf mich gemacht haben, ihr Stand, pher ihr perfonliches Berbienft? Das Unerwartete ber Ehre, ober bie Gute bes Bergens, aus bem ich mein Lob borte? Der Gebante, daß ich meine Pflicht gethan, und etwas Rugliches geschrieben hatte, ober bie Freude, bag meine Schriften auch ben Soben gefielen? Ich habe mein Berg ziemlich ausgefragt, als ich nach hause tam. Es judte. Freilich barf uns ber Beifall einer Pringeffin, wenn Alles auf beiben Seiten gleich ift, mehr ruhren, als ber Beifall einer Magt. Aber leiber ruhrt uns ber Stang bes Lobes boch immer heimlich ebenso febr,

als die Gründlichkeit des Lobes, auch wenn wir's nicht gern wollen. Kurz, dachte ich endlich bei mir selbst, wenn du Gott für dieses Glück, als für eine unverdiente Wohlthat danken kannst, die dabei nicht würdiger vorskommst, als vorher, und vielmehr noch demüthiger beukst, so mag und darf dich dies Glück vergnügen und ermunstern. In der That glaube ich, daß mich der Austritt mit dem Postmeister im Carlsbabe 33) und der Austritt im blauen Engel zu Leipzig auf gleiche Weise gerührt haben. Die Prinzessin verliert dahurch Nichts. Sie würde vielnung dem Begriffe, den ich von ihr habe,

groß genug fein, mich beshalb zu loben."

Ein Brief Gellert's vom 11. Sept. 1763 entbalt allerlei Bebenklichkeiten, ben Bunfch ber Grafin Bigthum au erfullen, die fein Schreiben über bas Gefprach mit der Prinzessin Christine Diefer Fürftin vorlesen wollte Gellert furchtete, nach frubern Erfahrungen, bag fein Brief gebrudt werben tonnte. "Benn bie Grafin nicht mit babei im Spiele ware," schrieb Gellert an Demoifelle Lucius 31), "fo sprach' ich kurz und gut: Caffiren Sie ben Brief und so ware Alles gehoben. — Der bofe Brief," fügt er hingu, "bat mich mitten in ber Racht aufgeweckt und mir einen Theil bes Schlafs entjogen. Das ift feine gute Borbebeutung. Benn er in Abichrift bei Bofe ift, fagte ich ju mir felber, fo tannft bu in beinem Leben nicht wieder an die Demoiselle Lucius fcreiben." Bon einer gleichen Anspruchelofigfeit zeugt folgende Stelle in einem Briefe Gellert's 15) vom 11. Jan. 1764: "In bem Lehrgebichte ""ber Chrift""3) fieben zwei Beilen, Die mein Freund und ehemaliger Buborer Gutschmidt, ber fonft teine Berfe macht, als eine Berbefferung an ben Rand bes Manuscripts gefchrieben hatte 37). 3ch fab, baß fie schoner und traftiger waren. als bie meinigen und ich nahm sie mit Dant in meine Arbeit auf. Bon biesem Gebichte muß ich Ihnen im Borbeigeben eine kleine Anetbote ergablen. 3ch verfertigte es innerhalb acht Tagen mit einer Begierbe, bie ich eine langere Beit nicht hatte ertragen tonnen. Die erften beis ben Tage hatte ich ungefahr achtzig Berfe niebergefchries ben. Den britten Morgen ftrich ich fie voll Unmuth aus. entwarf einen andern Plan; fchrieb ihn nieber, mar ohne Troft, wenn ich gestort wurde, lief in meine Kammer

<sup>31)</sup> f. Gellert's Briefwechsel mit Demoffelle Lucius S. 239 fg. 32) f. ebenbas. S. 243 fg.

<sup>33)</sup> Bis zu Ahranen rührte ihn bort bas Erstaunen und die Freude einer alten Magb, die, als sie ersuhr, baß er "der herr mit dem großen Ruhme sei, der so viele schone Bucher gemacht habe," ihm aus Dankbarkeit fortwährend die Pand kipze. "Ich will ihr," schrieb Gellert, "meine kieder und Lehrgebichte schieden und meinen Ramen hineinschreiben." s. a. a. D. S. 76 fg. 34) f. a. a. D. S. 257. 35) s. a. a. D. S. 309 fg. 35) f. Gellert's sammtliche Schriften. 2. Ah. S. 28 s. 37) Diese, in einem spätern Bricke Gellert's vom 27. Febr. 1764 mitgetheils ten Berse Gutschmidt's lauten:

Ist er ber Beise nicht, ber nach ber Wahrheit strebet, Durch sie erleuchtet benkt, durch sie gebessert lebet? f. Gellert's sammtliche Schriften. 2. Ih. S. 29; vergl. s. Brief-wechsel mit Demoiselle Lucius S. 324. Shriftian Gottheif Gutsschmidt, als nachheriger sachssischer Winister in den Abelsstand erhoben, starb 1798 zu Dreeden. Bergl. s. Biographie. (Gotha 1803.) Schlichtegroll's Rekrolog auf das 3. 1798. 2. Bb. S. 161 fg.

und betete, daß ich ja von herzen und nicht aus unteinnen Absichten schreiben möchte, ward an einem Sonntage Abends um sechs Uhr (es war Messe und ich hatte auch die Kirche nicht versaumt) endlich fertig und las mir's alsbann zum ersten Male laut vor. Da war himmet und Erbe mein! D, wie sind meine jegigen Tage von den damaligen verschieden, unendlich verschieden!"

In der hoffnung, feine leidende Gefundheit au flar: ten, fab Gellert fich getäuscht, als er ju Unfange bes August 1764 abermals aus bem Carlsbade nach Leipzig gurudgefehrt. Doch hatte auch biefe Reife, wie bie frubere, manche Unnehmlichkeiten fur ihn gehabt. Ausführlich schilderte er fie in einem vom 5. Mug. 1764 batirten Briefe an Demoiselle Lucius 34). "Die Geschichte biefes wiederholten Gebrauchs des Carlsbabes," fcbrieb Gellert, "ift beinahe die Geschichte bes vorigen Sahres. Ich habe ben Brunnen 34 Tage getrunken, ohne franker und gefunder ju fein, als ich außer bem Carlebabe mar. 3ch bin ohne Ausnahme ber Erfte bei bem Brunnen, bet Erfte ju Pferde und ber Erfte in ber Allee gewefen, ben gute und bofe Menfchen gesucht, betrachtet, ausgefragt, und bald mit Mitteiben beehrt, bald mit Lobfpruchen besichamt und gemartert haben." Unter feinen fruberen Betanntschaften in Carlebad, dem Grafen Uhlefeld, bem General Biethen u. A., vermißte Gellert ben Feldmaricall Laubon. Erfat bafür bot ibm die Befanntichaft bes preußischen Generals b. Salbern, bes Grafen harrach aus Bien, feiner Gemahlin, ber Comteffinnen Uhlefelb, Trautmanneborf, Sabfeld u. a. gebilbeten Damen. "Ich babe," fcreibt Gellert, "bies Mal mehr merkwurdige und gute Frauenzimmer, als Mannspersonen im Bate tennen lernen." Et Schließt seinen Brief mit einigen pfpchologischen Bemerkungen. "Biele Menfchen," fagt Gellert b, "mogen im Babe beffer jum Umgange fein, als außer bem Babe und fich, ohne bag fie's wiffen, in etwas verwandeln, bas fie nicht find. Die, bie fich von ihren Geschaften, ober von ten Gorgen bes Saufes los: geriffen haben, fublen ihre Freiheit und werben biegfamer, gefälliger; bie Stolzen, weil fie ohne Berablaffung teinen Umgang hatten, werden bescheinerer; bie Deiften, weil ber Auftritt in biefer fluchtigen Belt nur brei ober vier Bochen mahrt, thun sich Gewalt an, ihre Rollen mit Beifall zu fpielen, und leben, wie gute Menschen; viele idranten ihre Leidenschaften ein, weil es die Gur befiehlt und weil bie Furcht ber Krankheit fie immer überrebet; bie Rranklichen verbergen ihr angftliches und verbriefliches Befen, um die Gefunden nicht von fich meggufeufgen. So macht bas Bab auf einige Bochen gefellige, nachgebende, bescheibene, gespracige, mitteibige, freundschaftliche Menichen und lagt unter hunderten faum etliche ichlechte Seelen übrig. Ich habe alfo immer nach bem Leben außer und vor bem Babe geforscht. — Die Damen erweisen mir faft burchgangig mehr Bertrauen und Achtung, als bie Mannspersonen und ich verftefte bie Urfache nicht. Bielleicht bin ich gegen bie etflern, ohne mein Biffen, freundlicher und gefprächiger, als gegen bie ans bern. - Die meiften Menfchen haben mich fur einen angenehmen Gefellschafter gehalten, und warum? Beil ich munter und wißig gethan habe? Richts weniger; weil ich fie achtfam angehort, wenig und zu rechter Beit ges antwortet und felten bon mir und meinen Schriften ges fprochen habe." - "Der Beifalt ber Menfchen," fagt Gellert an einer andern Stelle in diefem Briefe, "ift, wie ber Reichthum, eine wichtige Wehlthat, wofur wir Sott banten follen. Aber wie leicht überlaffen wir ibin unfer Berg jum abgottifden Altare." Diefen Bricf batte Gellert ber Frau v. Bettwig mitgetheilt, auf beten Gute Bonau er früher langere Beit gelebt hatte. Gie hatte gleichzeitig mit ihm Carlebab befucht und meinte baber, er folle feinen Brief noch nicht fchliefen, ben fle mit allerlei Supplementen bereichern wollte. "Diefe Supples mente," ichrieb Bellert an Demoifelle Lucius 40), "begies ben fich aber fast alle auf Chrenbezeigungen und 206: fpruche, die man mir gemacht, die ich am wenigften felbft erzählen barf und die ich nicht einmal gern leife benten mag."

Biel Dube gab fich Gellert in einem Damaligen Briefe an Demoifelle Lucius "), ein von religibfen 3weis feln ergriffenes Gemuth zu bermigen. Den 21. Rov. 1764 schrieb er an seine Freundin: "Da ber gute Jungling, von bem Sie reben, burch ein gefahrliches Buch gum Irrglauben verführt worben ift, fo hoffe ich, aus Liebe gu ihm und aus Bertrauen gu feinem unverberbten Bergen und feinem forfchenden Berftanbe, bag er fich auch burch ein gutes Buch wird wieder zurückringen faffen. Der beste Rath ift unftreitig berjenige, ben Sie ibm fcon gegeben haben. Bitten Gie ihn alfo (und bas tonnen Gie auch in meinem Ramen thun), baf er bas fiene Leftament, bas er fur gottlich halt, mit berjenigen Achtfamteit bes Berftanbes und mit aller ber Etyefurcht; Drmuth und Billigfeit bes Bergens, bie wir einem gottlichen Buche schuldig find, oft und viel lefen, und fich von bem mahren Ginne beffelben in Ansehung ber Gottheit unfere Berrn und Beilandes Jesu Chrifti und ber Erlofung bes menfolichen Gefolechis burch ihn ju therzeugen fuchen wolle. Der Gott, bem er fo gern burch einen aufrichtigen Behorfam gefallen will, und ber ihm beibes, bas Licht ber Bernunft und bas Licht ber Offenbarung, gegeben bat, wird ihn bei ber Erkenntnif ber wichtigften Bahrheiten ber driftlichen Religion nicht in Ungewißheit laffen, wenn et aufrichtig zu Werte geht. Will er bie Gemutheverfaffung, mit welcher er in ber heiligen Schrift forfchen foll, genau und von Gott bestimmt miffen, fo barf er nur folgende Stelle lefen: ",, Laß bein Dhr auf Beisheit Acht haben, und neige bein Dht mit Bleif bagu. Denn fo bu mit Fleiß banach rufest und barum beteft, fo bu fie suchest wie Gilber, und forschest sie wie bie Schape, fo

<sup>38)</sup> f. feinen mehrfach erwähnten Briefwechsel (S. 353 fg.), wo Gellert's Schreiben, bereits früher, bech mit mehren Auslassungen, in seinen sammtlichen Schriften (10. Ab. S. 145 fg.) gebruckt, gum ersten Male vollftanbig mitgetheilt worben ist. 39) f. Gelstert's Briefwechsel mit Demoiselle Lucius S. 363 fg. Obring a. a. D. 2. Ab. S. 116 fg.

<sup>40)</sup> f. Briefwechfel mit Demoifelle Lucius G. 365. 41) f. ebenbaf. G. 396 fg.

wirft du die Burcht bes herrn vernehmen und Gottes Erfenntnis finden; benn ber Berr gibt Beibheit und aus feinem Munde tommt Ertenntnig und Berftand. Er lagt es ben Aufrichtigen gelingen"" 42). Aufrichtige Forfcher ober in bem gottlichen Worte find biejenigen, bie feine Aussprache annehmen, wie fie folche finden, und Bahrbeiten, welche die Bernunft nicht einfehen tann, glauben, weil fie Gott offenbart hat, und weil es die Pflicht eines Befcopfes ift, ihm auch mit ber Unterwerfung bes Ber: ftanbes in feine unendliche Beiebeit ju gehorchen." Im Schlusse Diefes Briefes empfiehlt Gellert noch einige mit feiner religiofen Uberzeugung harmonirende theologische Berte, beren Becture, wie er hofft, ben irre geleiteten jungen Mann pon ben Abwegen bes Rationalismus und religiblen Indifferentismus auf bie Babn bes positiven Chriftenthums jurudführen werbe 13). Noch in einem findtern Briefe, bom 21. Marg 1765, tam Gellert auf biefen Gegenstand und auf den jungen Mann gurud, ber bem Offenbarungsglauben abtrunnig geworben mar. "Es gibt Leute," fchrieb Gellert 14), "bie an ihren Lieblings= meinungen, wenn man fie ihnen ftreitig machen will, nur Defte fefter balten, und die folche hingegen, wenn fie Riemand bestreitet, fatt werden und fo oft mit beffern vertaus fcen. 3ch boffe, Ihr Ungenannter foll unter biefe Claffe geboren. Wenigstens bente ich, wenn bie Menschen fein Spftem ju bem ihrigen machten, er wurde es nicht mehr fo schon finden, und aus Liebe jum Neuen und jur gros Sern Scharffichtigkeit balb ein anderes ergreifen. Ubrigens bet er ohne unfere Biberlegung hilfsmittel genug, fich eines Befferen ju belehren, wenn bies fein Bunfch ift; benn en tonn ja bie beften Bucher in mehr als einer Sprache um Rath fragen. Und wenn ihn diefe, von fo großen und gottseligen Dannern geschrieben, nicht übersengen, was tonnen wir von unfern fluchtigen Biberlegungen boffen, Die feine Ginficht, fobalb er uns Recht geben wollte, unter die unfrige fetten? Go lange es ihm leicht wird, ju glauben, bag foviel madere Leute fich bei ben Gundwahrheiten der Religion geirrt haben, und bingegen femer wird, ju glauben, bag er fich bei feinem erwählten Spfteme irren tonne, fo hat er teine große Ur: fache, auf und zu horen, und wir thun genug, wenn wir ibn auf ein gutes Buch hinweisen und an die Bichtigkeit der Sache erinnern. Weiter glaube ich nicht, daß meine Pflicht in Diefer Sache geht. Trage die Irrenden mit Sanfemuth, und fiebe ju, wenn du ftebest, daß du nicht falleft, und bente baran, bag ein jeder für fich Gott wird Rechenschaft geben muffen von feinem Glauben und feis nem Beben."

Ungefahr um diese Beit lernte Gellert seine vielichrige Freundin, Demoiselle Lucius, Die im Mai 1765 nach

Leipzig gereist mar, personlich tennen. Er zeigte ibr ein Raficen, in welchem er ihre Briefe und die barauf fich beziehenden Antworten forgfältig aufbewahrt hatte. Unter biefen Briefen befand fich auch bas fruber ermabnte Schreiben vom 15. Aug. 1761, in welchem Gellert ihr ben Antrag ju einer Berbindung mit bem feitbem verheiratheten Cantor an der Thomasschule, Doles, gemacht, boch jenes Schreiben, wie gleichfalls ermabnt, nicht an fie abgesandt batte 45). "Ich freue mich," schrieb Gellert ben 17. Juni 1765 46) seiner wieder nach Dresben jurudge tehrten Freundin, "über Ihre fo gludliche Reife, und bunte es allen ben guten Menschen, die Ihnen Ihren Aufenthalt in Leipzig angenehm zu machen gesucht und gewußt haben. 3ch bin wol leiber berjenige, ber bas Benigste ju Ihrem Bergnugen hat thun tonnen. Das ift mahr, und boch bente ich nicht, bag es meine Schuld ift, und weiß auch, bag Gie es nicht benten. Bes nug, baß ich die Freude erlebt habe, Sie von Perfon ten= nen ju lernen, wenn ich auch biefe Freude nur mit bem Bergen eines Kranten genoffen babe." In einem fpatern Briefe, vom 3. 3an. 1766 47), fcbrieb Gellert: "Benn 3hr Entichluß, Leipzig funftigen Commer wieber gu besuchen, ber boch mit vieler Beschwerlichkeit von Ihrer Seite verknupft bleibt, bennoch fur Sie fo angenehm ift. wie febr muß er's fur uns fein, ba wir Richts zu thun haben, als bas Bergnugen anzunehmen, bas Sie uns entgegenbringen. Rurg, binge die Aussubrung bieses guten Bedantene blos von Ihrer Standhaftigfelt ab, fo wurden ich und alle Ihre leipziger Freunde Sie bei Ihrem Borte halten, und es als eine Beleidigung ansehen, wenn Sie es nicht erfüllten. Doch wer weiß, mas wiber unfer Bermuthen fich fur gunftige Umftande vereinigen, diefe Reise gewiß, und Ihren und unfern Bunfch, wenn wir leben, mahr zu machen. Indeffen bante ich Ihnen ichon im Boraus fur die bloge hoffnung und zugleich fur alles bas Gute, bas Sie mir, weit über mein Berbienft, jum neuen Jahre munichen."

Bergebens ward Gellert damals von seinen Freunben ersucht, wieder als Schriftsteller aufzutreten. Er dußerte sich darüber in einem Briese an seinen mehrsach erwähnten Freund, den hofrath Borchward in Berlin. "Benn ich todt bin," schrieb Gellert den 18. Febr. 1766 \*\*), "tann man von mir drucken, was den handen meiner Freunde überliesert werden soll, besonders verschies dene moralische Borlesungen. Aber so lange ich lebe, bester Mann (also bitten Sie mich nicht mehr), wird Nichts von mir in den Druck gegeben, und weiß sicher, wenn Sie die Ursachen und meine Gemuthbträfte kennten, Sie würden diesen Entschluß nicht blos billigen, sondern für Pslicht balten."

Seine in diesem Briefe erwähnten "moralischen Bors lefungen," die erft nach Gellert's Tode von seinen Freiniben J. A. Schlegel und G. L. heper herausgegeben mur-

<sup>43)</sup> Sprichw. Salom. 2, 2—7. 43) 3u biesen Schriften rechnet Gellert Wichmann's Betrachtungen über ben Glauben ber Christen. (. hamburg 1768.) Pontoppiban's Kraft ber Mahrbeit in verschiebenen Beispielen ber Religionsspotter. (Kopenhagen 1759.) Squire's ftrafbare Gleichaultigkeit gegen bie Religion uben Englischen überset. (Leipzig 1764.) u. a. m. Bergl. Gellert's Britswechst mit Demoiselle Lucius S. 398 fg. 44) s. ebendas. S. 419 fg.

<sup>45)</sup> f. Gellert's Briefmechfel mit Demoifelle Lucius & 49 fg. Bergl. v. Schinbel's Deutsche Schriftftellerinnen. 2. Ab. S. 252. 46) f. Gellert's Briefwechfel mit Demoifelle Lucius & 434. 47) f. ebenbas. S. 455. 48) f. Bamberger's Rachtrag zu Geletert's freunbschaftlichen Briefen & 70.

ben 19), unterwarf er in ben letten Jahren seines Lebens einer forgfaltigen Revision, um bas genannte Bert jum Drud vorzubereiten. Er fublte fich ju biefem Gefchaft um fo mehr aufgefobert, ba einzelne Fragmente aus jenen Borlefungen, meift aus nachgeschriebenen Beften verftums melt und incorrect, noch bei feinen Lebzeiten ans Licht traten 50). Befcheiben und anspruchsloß, wie es in Gels lert's Charafter lag, außerte er fich in einem unter feinen nachgelaffenen Papieren gefundenen Auffațe über die er: wahnten Borlesungen. "Es ift," fagt Gellert bi), "nie meine Absicht gewesen, ein vollstandiges Gyftem ber Doral zu entwerfen, ein Werk, zu dem ich viel zu wenig Tieffinn besite. Ich habe nur meinen Buborern bas Bors nehmfte aus der Sittenlehre auf eine fagliche und prattis fche Art in 20 bis 30 Stunden vorzutragen, und bei biesem Bortrage, wo ich es meinen Absichten gemaß fand, die moralifchen Schriften eines Mosheim, Baumgarten, Crufius und Jerusalem, eines Hutcheson, Fordyce und anderer scharffinniger und beredter Manner zu benugen gefucht. Aus diefem Gesichtspunkte wird man bas gegenwartige Bert beurtheilen, und mir die Nachsicht, die ich wenigftens burch meine gute Absicht zu verdienen icheine, nicht verfagen. Man fieht hieraus, daß man hier teine, in allen ihren Theilen vollständige Abhandlung ber Moral nach ihrem gangen Umfange, teine Umbildung berfelben in ein neues, bequemeres, beffer verbundenes Lehrgebaube, teine neuen Entbedungen in Diefer Biffenschaft, feine Beantwortung fpigfindiger 3meifel, teine gludlich ausgebachs ten Sypothefen, feine Auflosung problematischer Fragen, teine ftrengen Demonstrationen fuchen barf. Richt theo: retischer, sondern praktischer Rugen ift es, mas ich bei Berfassung bes Berts gur Absicht hatte. Es follte bie Sittenlehre nicht bem Berftanbe von berjenigen Seite barftellen, von ber fie, feine Rrafte ju scharfen und feine Bigbegierde zu befriedigen, am fahigften ift, fondern es follte fie hauptsächlich bem Bergen aufs Nachbrudlichfte empfehlen" 52).

49) Leipzig 1770. 2 Bbe., auch ben 6. u. 7. Abeil von Gel. Lert's fammtlichen Schriften (Leipzig 1784.) einnehmen; ins Frangoffiche überfest von Pajon unter bem Titel: Leçons de Morale ou Lettres académiques faites dans l'Université de Leipsic par feu Mr. Gellert; on y a joint des reflexions sur la personne et les écrits de l'auteur (par Mr. Garve) le tout traduit de l'Allemand, à Utrecht et à Leipsic 1772. 2 Voll. Morale de C. F. Gellert, traduite de l'Allemand. (à Berlin 1789.) 2 Tomes (von ber Ronigin Elifabeth von Preugen überfest). Ruffifch von Michael Protogotow. (Mostau 1775. 2 Bbe. R. M. ebenbaf. 1777.) Schwebisch von C. D. Blomberg. (Stockholm 1775— 1777. 2 Bbe. R. A. Ebenbas. 1780.) Polnisch von C. D. Das bertant. (Breslau 1775. 2 Bbe.) 50) Sittliche Schilberungen über bie fo wichtige Behre bes menfchlichen Lebens, gu allen Beiten gludlich zu fein, nach ben beliebten Borlefungen bes herrn Pros. feffor Gellert über bie naturliche und geoffenbarte Moral (Strasburg 1768.) u. a. m. 51) Bergl. Borbens in f. Beriton teuticher Dichter und Profaiften. 2. 28b. G. 79 fg. und Gellert's
Borerinnerung an bie Buborer feiner moralifchen Berlefungen, in seinen sammtlichen Schriften. 6. If g. 52) f. Abschnitt: Der Einfluß ber Moral auf bas herz S. 15 fg. hervorzuheben 52) f. Abschnitt: find unter ben ubrigen 25 Abfcmitten ober Borlefungen, in welche Gellert's Bert gerfallt, hauptfachlich bie folgenben: Das Gemalbe Der freigeisterischen Moral G. 81 fg. Die Bergleichung zwischen

Bom moralischen Standpunkte aus betrachtet mußte auch die bamals in feiner Freundin, ber Demoiselle Lus cius, rege geworbene Ibee, fich bem Erziehungsgeschafte ju widmen, fur Gellert von nicht geringem Intereffe fein. Er außert sich barüber in zwei Briefen. In bem erften, vom 20. Darg 1766 batirt sa), heißt es: "Ihr Ginfall, ober vielmehr ber Bunich Ihres Bergens, ben Gie mir in Ihrem letten Briefe 34) entbeden, ift in meinen Aus gen allerdings loblich und vortrefflich, und wenn ich mit vorstelle, in bem Saufe Ihrer lieben Altern einige Ihnen anvertraute Rinder, gleich einer Beaumont, ju unterrich= ten und zu bilden, so mußte ich Richts, was Sie für fich und fur bie Belt Rubmlicheres und Rublicheres thun konnten. Daß Sie zu biesem wichtigen Geschafte vor taufend andern Personen Ihres Geschlechts Geschicklichkeit und Naturgaben besigen, davon bin ich vollig überzeugt. Aber die Bauptsache bleibt doch ftete bie Einwilligung Ihrer Altern. Ghe Ihr Bater biefen Gebanten nicht weiß und gut heißt, durfen Sie ihn, so gut er auch fur fich betrachtet ift, bennoch nicht fortfeten." - 218 Gellers einige Bochen spater erfuhr, daß seine Freundin die alterliche Einwilligung ju bem von ihr gewählten Berufe ethalten habe, munichte er ihr von Bergen Glud und Gegen. "Bleiben Gie bei Ihrem Borfage," fcbrieb er ben 13. April 1766 50), "wenn er auch Unfange mit vielen Schwierigkeiten verbunden fein follte, und benten Gie, bag Gutes thun allerbings Dube toftet, aber fur unfer Berg auch die naturlichste Freude und durch sich felbft schon die größte Belohnung sei; und wenn wir nicht allein aus Reigung, fondern auch aus Religion bas Gute unters nehmen und ausführen, wie gludlich burfen wir uns alss bann ichaben!"

Unter Gellert's fast ununterbrochenen physischen Leiseben, namentlich heftigem Ropsweh und huftschmerzen, bie er, nach mehren seiner bamaligen Briefe, fortwahrend mit seltener Resignation ertrug, gonnte ihm sein Schicksal eine freudige Überraschung, die er seiner mehrsach erwähnten Freundin, der Vertrauten aller seiner Angelegenheiten, ma 23. Oct. 1767 mittheilte. "Daß ich," schrieb Gellert Mangwei Vorlesungen 27) vor unserm guten Kursussen

einem Tugenbfreunde ber Bernunft und der Religion S. 109 fg. Die Lehren eines weisen Mentors S. 168 fg. Empfehlung der Birbel S. 259 fg. Bon der Ausbildung der Miene E. 312 fg. Bon. dem Nugen der Geschichte S. 371 fg. Bon der Erkenntals und Betrachtung der Natur S. 378 fg. Die Schilderung des Mens. S. 555 fg. Bon der Glückseitzigkeit einer guten Ede S. 555 fg. Bon der Grücksteitzigkeit einer guten Ede S. 575 fg. Bergt. Klog'ens Deutsche Bibliothet der schonen Wissenbaften. 5. Bb. 19. St. S. 403 fg. Jördens a. a. D. 2. Bb. S. 81.

<sup>53)</sup> f. Geltert's Briefwechsel mit Demoiselle Lucius S. 465 fg.
54) f. ebenbas. S. 458 fg. 55) f. ebenbas. S. 473. 56) f.
ebenbas. S. 514. Gellert's sammtliche Schriften. 9. Ih. S. 151.
57) Die eine: Bon ben Ursachen bes Borzugs ber Alten vor ben Neuern in ben schönen Biffenschaften, besonders in ber Poesse und Berebsankeit, steht in Gellert's sammtlichen Schriften. 5. Ih.
S. 261 fg.; die zweite Bortesung, mit ber überschrift: "Daß die wahre Burbe bes Menschen in ber genuen Beobachtung feiner Pflichten bestehe," bisher ungedruckt, ist zuerst von F. A. Cher im Gellert's Briefwechsel mit Demoiselle Lucius S. 609 fg. mitgertheilt worden.
58) Friedrich August, der nachherige, den 5. Mas

eine öffentlich und die andere auf seinem Bimmer, habe halten muffen, diefes werben Sie wol ichon burch meine Freunde miffen. Aber bag unfer junger gurft mit eigener Sand und ben liebreichsten und gnabigsten Ausbrucken mir fein Portrait und eine Schreibtafel gegeben bat, dies merben Sie wol noch nicht wissen, ober boch gern von mir felbft boren wollen. Das Gefchent, und wenn es ein Rittergut werth mare, ift es nicht, befto mehr bingegen bie unerwartete und unverdiente Liebe des hoffnungevollften gurften, ben Gott erhalten, leiten und am Beifte und Leibe fegnen, und alfo unfer Baterland in ihm von Reuem be-gluden wolle." Abnliche Empfindungen enthielt ein an ben Rurfürsten gerichtetes Danigebicht Gellert's 49). Auch feiner Schwester in Sannichen ergablte er, mit einigen Rebenumftanben, in einem Briefe vom 31. Oct. 1767 60) die ihm gewordene Auszeichnung, die er indeffen bei feiner fast ununterbrochenen Rranklichfeit nur halb fühlte.

Wie Gellert unter seinen physischen Leiden, die bes fonders burd anhaltende Obstructionen vermehrt wurden, feine Echensweise eingerichtet batte, foilbert ein Brief an feinen vieljahrigen Freund, ben hofrath Borchmard in Berlin, der ebenfalls unwohl mar. "Ich brauche," fcrieb Bellert ben 13. Dec. 1767 61), "feit vielen Sahren bei allen meinen Ubeln fast gar teine Debicin, als Diat, Bewegung (nur feine heftige), Gebulb, Gebet und Arbeit. 36 effe die einfachsten Speisen, ohne alle Burze, täglich, Sommers und Binters, getochten Spinat und getrodnete Pflaumen, mehr Brod als Fleisch, und, weil ich am Das gen und an ben Bahnen leibe, ftete weich bereitete Speis fen. 3ch trinte Mittags ein Glas Burgunder, Abende ein Glas Moslerwein, und Baffer. 3ch trinke feinen Raffee mehr 62), ben ich burchaus nicht vertragen tann, fondern frub um feche Ubr etliche Taffen Saller'ichen Rrauterthee ober Alpenthee, und eine Stunde barauf meine Gefundheitschocolate, bie aus Richts als Cacao und ein wenig China und Buder befteht. Ich reite taglich eine Stunde, auch im Winter eine halbe; habe ein flilles, gutes Pferd aus bem Stalle Ihres lieben Pringen Beinrich, babe nie reiten gelernt, fcheue teine Bitterung, nicht Regen, noch Schnee, nur ben Bind, ber mir Suften und Buftweh verursacht. Im Sommer trinte ich fruh um fanf Uhr (benn ich mache fruh auf) ftatt bes balfamischen Krauterthees ein ober zwei Glaser Spaawasser, ohne eine Cur baraus zu machen, und alsdann nehme ich meine Chocolate, die Niemandem, als mir, schmeden durste, und eine Pseise Tabat, die mich beide offinen. Selten brauch' ich etwas Absuhrendes, ja ich surchte mich mit Recht davor, weil ich ohne Krafte und Safte bin. 3ch werde wahrscheinlicher Weise nie weder Brunnen, noch Bad, noch Medicin brauchen, sondern bei guter Lebens-ordnung mich dem Willen Gottes überlassen."

Ein liebenswurdiger Bug in Gellert's Charafter war bie Anerkennung fremden Berbienftes, felbft in gallen, wo er felbft badurch in Schatten gefett werben fonnte. Dafür spricht unter anbern ein um diese Beit, ben 3. Febr. 1768, geschriebener Brief an feinen vorhin erwähnten Freund Borchward. "Ich gebe Ihnen ju," heißt es barin 63), "baß bie Reanber'ichen geiftlichen Lieber 64), bie fein Journal nennt, größtentheils recht ichon find. Der junge Berfaffer, ber etwa 23 Jahre alt fein foll "), hat alle Unlage, ein großer Lieberbichter ju werben, verbient Aufmunterung und Rritif ber Renner, und fann, wenn er ben guten Eon beibehalt 66), ausbilbet und ftets burch ein frommes Gemuth belebt, mich und viele Anbere binter fich laffen. 3ch habe icon in einem prattifchen Cols legio etliche biefer Lieber meinen Buborern vorgelefen, beurtheilt und gelobt." Abnliche Außerungen enthalt ein Brief Gellert's an Demoifelle Lucius, vom 1. Rary 1768. "Ich schide Ihnen," schrieb Gellert "), für Ihr richtiges Urtheil über Meander's Lieder biefe Lieder felbft. In ber That ift ihr Charafter Die fraftige, erbauliche Simplicitat, bie Sprache ber Schrift und ber Andacht, wie es ber Charafter aller geiftlichen Lieber fein follte. 3ch laffe biefe Lieber, die Niemand gekannt ober gerühmt hat, recensis ren. herr Beife will es in feiner Bibliothet thun 68) und Dr. Ernesti in ber feinigen auch 69). 3ch boffe, fie werben biesem jungen Dichter Gerechtigkeit widerfahren laffen, benn er foll erft etliche 20 Jahre alt fein" 10).

Immer beutlicher verspurte Gellert um biese Beit (1768) bie sichtbare Abnahme seiner Krafte 71). Die Ibee, sein atabemisches Lehramt niederzulegen und in landlicher Stille, umgeben von einigen Freunden, sein Leben zu be-

<sup>1827</sup> geftorbene, Konig von Sachfen, ber bamals noch mincrenn unter ber Ubminiftration feines Oheims, bes Pringen Zaver, ftanb, und erft ungeführ ein Jahr spater, ben 16. Gept. 1768, bie Regierung antrat; f. Deinrich's Danbbuch ber fachfischen Geschichte. 2. Eb. C. 537.

<sup>59)</sup> Bom 28. Det. 1767. Dies bisher ungebruckte Gebicht ficht in Sellert's Briefwechsel mit Demoiselle Lucius S. 625. In ber lesten Strophe ruft Gellert bem Kurfursten zu:

Sei ber Provingen Glud, die Deinen Wint verehren, Ich weiß, mein Pring, Du wirft es fein; Und ber Allmächtige wird mein Gebet erhören, und Dich mit feiner Gnad' erfreu'n.

<sup>60)</sup> f. Gellert's Familienbriefe S. 118 fg. 61) f. Bambers ger's Rachtrag zu Gellert's freundschaftlichen Briefen S. 71 fg. 62) In frühern Jahren scheint Gellert bies Getrant leidenschaftlich geliebt zu haben. Er machte sich, wie oben bemerkt, selbst barüber Boundrife.

L. Cnepll, b. M. u. S. Cofie Section. LVII.

<sup>64)</sup> Riga 1766 63) f. Bamberger a. a. D. G. 76. Dritte verbefferte Muflage ebenbaf. 1779. Bergl. Allgem. Deutsche 65) Gellert fcheint Bibliothet. 26. Bb. 2. St. S. 425 fg. falfc berichtet worben gu fein. Chriftoph Friedrich Reander, geftorben 1802 als Paftor ju Granghof in Rurland, war 1724 geboren und fand bemgemaß bamals in feinem 44. Lebensjahre. Bergi. bie Bruchftude aus f. Leben von Elife von ber Rede. (Berlin 1804.) Deerwegen's Literaturgeschichte ber evangelischen Rir-chenlieber. 1. Eb. S. 219 fg. D. Doring, Die teutschen Rangel-rebner bes 18. u. 19. Jahrh. S. 260 fg. 66) Schon als Stubent in Salle, in feinem 18. Jahre (1742), hatte Reander mehre Beitrage, meiftens gelftliche Lieber, ju ben Beiufligungen bes Berftanbes und Biges geliefert, gu beren Mitarbeitern auch Gellert gehorte. Bergl. Jorbens in f. Lexifon teutscher Dichter und Profaiften. 4. 20. 67) f. Bellert's Briefwechfel mit Demoifelle Euclus S. 534 fg. 68) In der mit I. G. Dyd herausgegebenen Bie bliothet der schonen Wiffenschaften und freien Runfte. 69) In seiner theologischen Bibliothet. 70) Bergl. die Berichtigung biefee Brrthums in ber 65. Rote. 71) f. Gramer in f. Beben Bellert's G. 154 fg.

und fein Beifpiel ju nugen. In wie hobem Grabe er ibre Achtung und Liebe befag, und welchen Eindruck feine Borte auf sie machten, zeigte sich unverkennbar in den Wirfungen einer Rebe, burch welche Gellert ben bamals unter ber afabemischen Jugend berrichenden Geift ber Uns

rube zu beseitigen strebte. Schon am Schluffe seiner moralischen Borlesungen batte er in vaterlichem Tone ben Storern ber offentlichen Rube ein friedliches und gefittes

tes Betragen bringend ans Berg gelegt. Er fab fich inbeffen genothigt, einige Tage nachher seine Ermahnungen in einer abermaligen Unrebe zu wiederholen, welche ihren

3med nicht verfehlte. Ginige Stellen aus biefer Rebe

verdienen hier mitgetheilt zu werben. "Der Frembe und Einheimische," rief Gellert ben Studirenden ju 22), "ber Dobe und niedere bat unferer Afabemie feit Sahrhunderten den Ruhm ber Boblanftan: bigfeit und ber guten Sitten ertheilt. Laffen Sie uns wachen, ich bitte Gie, biefe Ehre nicht burch Ausgelaffens beit ju verlieren, fondern burch Stille und Eingezogenheit taglich mehr zu behaupten. Wie nothig ift Diefe Erinne: rung, biefe Bitte in unfern Sagen geworben? Und von wem wollen Sie ebenbiefe Bitte williger anhoren, als von mir, von dem Sie mobl wiffen, wie febr ich Ihre Chre, Ihr Bergungen, Ihr Glad suche und liebe? Bon mir, ben Sie gewiß wieber lieben und achten! Go boren Sie mich benn an, theuerfte Commilitonen! Doch ich bin's nicht allein, ber rebet; nein, im Mamen und auf Befehl meiner Obrigkeit, die zugleich die Ihrige ift, ber ich als ein Lehrer ju geborchen, fur meine Chre halte, wenn es auch Bernende nicht fur ihre Ebre balten wollten; im Das men biefer Dbrigkeit foll ich Ihnen öffentlich fagen boch nicht euch, ebelmuthigen, lehrbegierigen Junglingen - sondern jenen wenigen Unruhigen, Leichtsinnigen foll ich offentlich lagen, mas fie mol nie mogen erwogen baben: bag es in einer wohleingerichteten Republik ein Berbrechen fei, seine mabren ober vermeinten Borguge, Rechte und Freiheiten aus eigener Macht, ohne ben Arm ber Obrigkeit, mit angemaßter Gewalt zu behaupten; benen foll ich fagen, was fie mel nie niogen ermogen haben: bag nachtliche Auflaufe und Aumulte anzurichten, eine fichtbare Umfürzung ber Gefete, bie bochfte Beleidigung eines gangen ehrwurdigen Publicums fei; benen foll ich fagen, mas fie mol nie mogen erwogen haben: bag nachtliche Auflaufe und Aumulte anzurichten, ber nachste Weg, auch wiber unfern Willen, jum Berbrechen bes Morbes fei - fchredlicher Gebante! Denen foll ich endlich fagen, mas fie mol nicht muffen erwogen haben: bag ber, welcher feiner Dbrigkeit und ihren Unordnungen widerftrebt, ber Drbnung Gottes miberfrebt. Und wer bift bu, Jungling, ber bu mit kaltem Blute und gefliffentlich ber Ordnung beines Gottes widerfireben tannft? - Bie, meine geliebten atademischen Mitburger, in der ftillen Stunde ber

4 4

und ibn bankbar preiset; wo mancher elenbe Rranke auf feinem Lager nach Rube und Troft jammert; in tiefer Stunde der Nacht durch Geschrei und Tumult und tabt. liche Bewaltthatigfeit bas fromme Gebet ber Chriften un. terbrechen, ben Sammer bes Kranten vermehren, ben Rieis bes für uns noch arbeitfamen Runftlere und Bandwerters hindern? - Und diesen Berfall der Sitten sollte unsere Atademie, beren Ehre die Sittsamteit war, gelassen ans feben ? D fo wollte ich felbst eilen und mich ju ben Füßen meines Fürsten werfen, ber Bucht und Ehrbartat und Weisheit liebt und burch fein Beispiel lehrt, und wollte ihn nicht um eine Gnabe, die er mie zu bitten befohlen hat, fondern um feine Ungnade und Strenge gegen die Unruhigen und Ungefitteten, um Die Bieberberftellung unferer guten Sitten anfleben, ober ihn um die Gnabe anflehen, daß er mir erlauben mochte, meine letten franken Tage an einem zuhigern Orte, als in bem mir fonft fo liebenswurdigen, fo ftillen Leipzig ju befcbliegen, wo ich bie guten Sitten nicht mehr mit Erfolg lehren tonnte. — Wo ift für Studirende mehr unbte Ehre, mehr Rube, mehr unschuldiges Bergnügen, mehr Freiheit und Rubbarteit von jeher gewesen, als auf unferer Atabemie? Saben wir nicht Schaufpiele, Concente, Barten, Spaziergange, Lanbhaufer, offentliche Cabinete, Bucherfale, Unterftugungen burch Stipenbien und Freis tifchel Daben wir nicht Aunste und Wiffenschaften aller Art gu unferm Dienste und jum Bergnugen? Saben wir nicht eine gelinde atabemifche Obrigfeit, einen für unfere Rube forgenben Stadtmagiftrat, einen gutigen und vaterlich gefinnten Bowverneur? Und wir wollten nicht unfere Ehre und Dankbarteit barein fegen, unter ihnen ein rubiges und ftilles Leben zu fuhren, in aller Gotsfetigkeit und Chrbarteit? Das fei fern von und! In diefer Soffnung verlasse ich biese Stelle, die ich lieber nicht wieder betres ten mochte, wenn meine hoffnung, meine vaterliche Biste unerfüllt bleiben follte."

In bem gludlichen Erfolge feiner Ermabnungen fant Gellert Aroft, als er die für den Buchbindler Reichtin Leipzig übernommene Revifion einer neuen Ausgabe: feiner Schriften 73), seines leibenben Buffandes megen, wieber aufgeben mußte. Der Aufang des Dretts batte fich mer gogert. "Endlich," fcbrieb Gettert ben 4. Rau. 1768?). "da ich bore, daß es Ernft wied, laffe ich mir bie jerfier und latten Stude meiner Schriften aus dem Laben bolen. um fie burchzuseben, einige Rleinigkeiten ber Grommetit ju berichtigen und etwa ein Paar fleine Anberungen in Durchlesen zu magen. Ich fige acht Lage, werbe jeben Zag angftlicher, erreiche meine Abfichten wenig, ber Drud tommt, ich werde noch angftlicher und will mit Gobicken bie Rleinigkeiten abthun u. f. w. hierüber verlier' ich

Racht, wo manch frommes Betg zu feinem Gott betet 79) Bergi, Cramer a. a. D. G. 157 fg.

<sup>73)</sup> Sie erfchien gu Beippig 1769 in fanf Detaubanben. Gin Anhang bagu tam, unmittelbar nach Gellert's Tobe (1770), henns unter bem Titel: "Bermifchte Gebichte wun Gellert," water benga fich jeboch mehre befinden, bie er langft perworfen, wie auch an-vere, bie gar nicht von ibm herrubren. Spaterbin wurden an biefet Sammlung nech ber freiste bis gefnte Berto bingugefügt, unter 74) f., Bellett's Britfwedgel mit Demoffelle; Putius, 新海州

M' Chlaf, erft ftundenweise, und bam in voriger e zwei gange traurige Nachte. Rach ber erften feblaf-Racht ließ ich frub meinen Dr. Beine tommen, er-! ihm mein Schidfal, und hatte ben erften Correcgen vor mir liegen. Gut, fing er an, biefen Bogen Bie noch, ich will fo lange warten und ihn felbft mit

Alsbann bitte ich Sie, wenn Gie Ihr Leben liebenten Sie weiter an feine Durchsicht, an feine efferung, an feine Correctur, und werfen Gie ben abtit Alles von fich. 3ch ließ alfo ben Rreissteuers bmer und Gobide rufen, übergab ihnen bie Correctur bat, mir, außer der außerften Roth, tein Bort vom le ju fagen. Rein Schlaf tam freilich noch nicht r und meine Nerven waren und blieben gefchmacht. vergebe mir's! 3ch bachte, ich wurde in Einem ein Paar Sagen bas thun tonnen, was ich in Bew hatte und ich hatte albern gebacht. Db ich num tubig bin? Das ift nicht zu erwarten. Aber Gott fisht, daß ich wieder schlafe und meine gewöhnlichen gia lefe. Beg' mit bem Autor, ben ich lange icon mehr babe leiben und aussteben tonnen! Gott laffe Bute in meinen Schriften nutlich werden fur viele bas Ubrige unschablich bleiben." Dit biefen Auges in harmonirt bas, was Gellert in ber Borrebe gu erwähnten Cammlung feiner Berte fagt. e," außert er, "ba ber Mangel ber Gefundheit mir Merungen verbietet, einen guten Theil meiner Schrifieber gang gurudgenommen baben, wenn mir bies Darüber zustände. Ich muß fie also bem Publico ertaffen, wie es fie zeither mit feinem Beifalle auf: amen hat, und hoffen, daß forvol die Mangel über-, als auch einige jugendliche Stellen meiner erften ibe, wenn bas Ubrige nublich ift, leicht die Rache bes Publicums erhalten werben. Rur in ben Lufts mit bie bei ber Berftellung am erften ungludliche ungen auf bas Derg thun tonnen, habe ich einige Aberungen vorgenommen. Rein Autor fam in Abauf Die Ehre ber guten Gitten und bes Beschmads reffithtig und ftrenge fein."

Un Gellert's physischen Leiben nahmen nicht blos bertrauten Freunde, fonbern ber Rurfürft felbft ben ften Untheil: Muf Friedrich Muguft's Befehl warb tranten Dichter, nachbem er fein, von dem Pringen ich von Preufen ihm geschenttes Pferd burch ben eingebuft, ein anderes Rof aus dem furfürfilichen e ju Dresben gefendet, um ihm eine beilfame Beng. gu verichaffen. Dem Empfanger biefes Gnabens falen eine Beiterkeit, wie man fie langst an nicht mehr gewohnt war, auf Augenblicke wiederge-Bu fein. Lebhaft fchilberte Gellert in bamaligen Geen und Briefen die Reugier, womit der Bugel, el und übrige Schmud bes Pferbes, bei beffen Un= in Leipzig betrachtet worben. Dabei verharg et le Fran v. Bettwit auf Bonau gerichteten Briefe 22. Dec. 1768, ber mit ber Rlage über ben Berfeiner Schede beginnt, melbet er bie Untunft bes tflichen Pferbes. "Bie biefes aussieht," fcreibt

er 36), "wollen Sie wiffen? Lichtbraun, mit fcmargen Ertremitaten und fcmargen Striemen über bas Rreug; ferner fieht es still und freundlich aus und auch nicht gang ftill und freundlich. Rurg, es lagt fich beffer feben, als beschreiben. 3ch werbe es also mit feinem golbenen Baume, mit feinem blaufammetnen Sattel und ber nur gar ju foonen Schabrade, turg fo, wie es ber turfurftliche Stallfnecht vorige Mittwoche Rachmittags in meinen Sof, unter einem Bulaufe von Jung und Alt, Gelehrten und Ungelehrten, brachte, in ben Bof nach Dresben fciden. 3ch habe es noch nicht geritten; benn fo forgfaltig ber gute gnabige Rurfurft auch bei ber Bahl biefes Befchente gewesen sein mag, fo furchte ich mich boch vor Diefer Bobithat; benn ein tranfer Professor und ein gefundes junges Pferd fciden fich nicht zusammen. Bie viel Dal ber liebe Rurfurft bas Pferd auf bem Gologplage hat probiren laffen; wie er felber ans bem Senfter gerufen, daß man fich in einer weißen Bilbichur barauf fegen follte, um ju wiffen, ob es fic etwa bavor fceute: wie bas Pferd etliche Tage in Sattel und Beug im Stalle offentlich gezeigt worben - alles biefes brachte mir ber Stallfnecht, ein Mann mit eisgrauen Saaren, mit in bas Compliment bes herrn Dberftallmeifters binein. Soviel von ber Gefcbichte bes Pferbes." Eine fast gleichlautenbe Schilberung entwirft Gellert in einem, einen Eag fpater (ben 28. Dec.), geschriebenen Briefe an feine Schwester in Sannichen 76). Auch in biefem Briefe fügt er hingu, bag er Bebenten trage, bas Pferb zu reiten, weil er es noch nicht tenne. "Deine Schede," fchreibt er, "war wie ein gamm, war alt und machte mir nicht bie geringfte Sorge." Das furfurftliche Sefchent muß für Sellert von ungemeinem Intereffe gewefen fein. In einem Briefe an Demoifelle Lucius, worin er ihr einen Fremben, der ihre Befanntichaft ju machen wunschte, empfichit, fommt er nochmals auf biefen Gegenstand jus rud. "Erlauben Sie," schreibt Gellert "), "bem jungen Manne einen Befuch. Er tann Ihnen wenigstens bie Geschichte vom furfürstlichen Pferbe, bie er felbft erlebt bat, erzählen, fann Ihnen fagen, wie bie Leute bier biefem Pferte nachlaufen, wie fich ber Dann, ber ef futs tert, ein Capital von ben Trinkgelbern sammelt, Die er taglich erhalt, wenn er bas Pferd, wenn er Gattel und Beug, ben Baum bon Gold und bie Sufeifen von Gilber, worans fie bie Erzählung gemacht bat, vorzeigt. Alles dies tann er Ihnen fagen, und fo geht ber Befuch vorüber und ich erhalte eine Antwort mehr von Ihnen."

Rach ber liebenswurdigen Geschwätzigkeit, die in biefem Briefe Gellert's herrfct, ju folieffen, foien feine Stimmung wieder heiterer, als bisher geworden zu fein. Lebhaft ergriff ihn jeboch, taum einen Monat spater bas Borgefühl feines naben Cobes. An feine Schwester in Bannichen fcrieb Gellert 78) ben 13. Bebr. 1769: "Unfer Leben mahret 70 Sahre, und bas meinige, fehr schwache, wird nicht fo lange mahren. Berr, lehre mich taglich

<sup>75)</sup> f. Gellert's Briefe E. 250 fg. 76) f. Gellout's ilienbriefe S. 123 fg. 77) f. Gellert's Briefwechfel mit. wifelle Lucius E. 578 fg. 78) f. Gellert's Familienbriefe Familienbriefe G. 123 fg. Demolfelle Lucius G. 578 fg. Ø. 194 fg.

bebenten, baf mein Leben ein Biel hat, fein nabes Biel, bamit ich weise werbe." In Diesem Briefe versprach er seiner Schwester, sie zwischen Oftern und Pfingsten gu besuchen. Er führte biefen Entschluß im Fruhlinge bes 3. 1769 aus. Über Deißen und Oberau begab er fich in feine Baterstadt. Rach feiner Bieberankunft in Leipzig schrieb Gellert ben 22. Mai 1769: "Freitag Abends um acht Uhr bin ich hier gludlich eingetroffen. Es war eine harte Reffe, aber es ift auch die lette nach Saynis chen und fo will ich gern zufrieden fein und Gott banten, bag ich euch und bie übrigen Bermanbten und Freunde noch ein Mal habe feben konnen. Ich habe mit Gebet und Thranen von meiner Baterftadt formlich Abichieb genommen und mit besonderer Erinnerung an gewisse Jahre meiner Jugend"79). - In einem fpatern Briefe vom 14. Aug. 6) fcrieb Gellert: "Beunruhigt buch nicht! Meine Befcomerben, fo vielfach fie auch find, find boch, Gott fei Dant! noch immer erträglich. Ich tann noch ausgeben, auch meine gewöhnlichen Berrichtungen noch abwarten, wenn ich gleich fraftlos bin." Abnliche Schil: berungen enthalten mehre von Gellert's bamaligen Bries fen. In einem Schreiben an feine vielfahrige Freundin Demoiselle Lucius vom 28. Sept. 1769 1) entschuldigte fich Gellert wegen seines langen Schweigens mit ben Borten : "Meine Krantlichfeit und bie mir immer fcmerer werbenbe Berufbarbeit laffen mich fast zu teinem Briefe tommen, wenn mir ibn nicht eine brangende Pflicht abfobert.

Einen febr gesteigerten Grab erreichten Bellert's Lei: ben im December 1769 burch eine hartnadige Obstruction, welche ben erprobtesten Mitteln feiner Arzte, Beine, Bebenftreit und Ludwig, Trop bot. Bas ihm in biefem qualvollen Buftande allein Troft gemabren konnte, mar fein unerfcutterliches Bertrauen auf ein boberes Befen, bas alle Schidfale ber Menschen zu ihrem Besten lenft. Gine augenblickliche Beiterkeit fchien ihm wiedergekehrt zu fein, als er, vier Tage vor feinem Tobe, mit feinem Urgt, bem Dr. Beine und mit der Gattin feines Brubers, des Dberpostcommissairs Friedrich Leberecht G. 82), die ihn mah: rend feiner Rrankheit forgfam gepflegt, über bie Beraus= gabe feiner Schriften fprach, die er abwesenben Freunden 3. 2. Schlegel und G. E. Beper 53) übertragen hatte 84). Rach diesem Gesprach und ber Orbnung einiger Familien: angelegenheiten, nahm feine Entfraftung fo zu, baß er fich zu Bette legen mußte. Langfam richtete er fich auf feinem Lager empor, entblogte fein jum Theil ichon graues Saupt, und betete mit fcmacher, aber borbarer Stimme. Seine Borte maren Außerungen ber Demuth, bes Dantes und ber Liebe ju Gott. Er bemubte fich, bas mannich: ache Gute, bas ibm in feinem Leben unverdienter Beife,

wie er meinte, ju Theil geworben, fich ins Gedachtnis gurudgurufen. Er erinnerte fich ber Ramen aller feinet noch lebenden Freunde und mehrer feiner auswartigen Schuler. Sie alle empfahl er in feinem Gebet der Fire forge Gottes. Über ben ihm erwiefenen Bobithaten vergaß er nicht, einen Blid auf feine vermeintlichen Sehler und Schwachen zu werfen. Erschöpft fant er auf fein Lager jurud. Er ichien im Stillen feine Betrachtungen fortzusegen. Die Beiterfeit, mit ber er bem Tobe ente gegenfah, zeigte fich in bem Gefprach mit feinem Freunde, bem Diaconus Thalemann, aus beffen Banben er noch ein Mal das beilige Abendmahl zu empfangen gewunstet hatte. Ergriffen durch die von seinem Beichtvater wif ibn angewendeten Worte in der Gefchichte bes Lagaruse "Berr, ben bu lieb haft, ber liegt trant!" rief Gelleett "Ich, wenn ich boch bas mare!" Unmittelber nachber fich troftend fugte er bingu: "Mun ich hoffe es von vener Gnabe, mein Beiland, bag bu auch mit als ben Deinigen lieb baft!" Bu feinem Freunde und nachberigen Berausgeber feiner Schriften, bem Dagifter G. & Benes ber bei ber Nachricht von Gellert's lebensgefahrlicher Krank beit zu ihm geeilt mar, fprach er mit Refignation: "Ge ift ein theureb, werthes Wort, bag Chriffus in bie Belt getommen, um bie Gunder felig ju machen. Diet, liebfter Freund, ift mein Bekenntniß auf meinem Todesbette. Aber," fügte er mit fichtbarer Beiterteit bingu, "mir ift Barmherzigkeit widerfahren." Geine beinahe vollig ets schöpften Rrafte fammelte Gellert zu einem feierlichen Betenntniß feiner Buge und feines Glaubens. Seinem Beichtvater Thalemann verficherte er, noch nie in Diefem Grabe die Kraft und Beruhigung der evangelischen Berbeißungen empfunden zu haben.

Beforgt um Gellert's Leben hatte ber Rurfueft Friedrich August von Sachsen seinen Leibargt Demiani aus Dreeben nach Leipzig gesandt 85), um alle Mittel zu versuchen, die noch zur Rettung Gellert's angewendet werden tonnten. Zäglich zog ber Fürst burch Eftafette Erkundigungen ein über das Befinden des Kranten. Diefe Theilnahme ruhrte Gellert bis zu Thranen. Die Nachricht von der Ankunft des kurfurstlichen Leibargtes gab ihm eine ungewöhnliche Beiterkeit. "Aber," fügte Gellert bingu, als furchte er in feiner Freude ju weit gegangen ju fein: "verlaßt euch nicht; auf Furften; fie tonnen nicht belfen, auch wenn sie noch so gutig find und noch so gern belfen wollen. Deine Silfe tommt vom Berrn." Bei ben bis zu einem furchtbaren Grabe gesteigerten Schmers gen, welche ihm feine Unterleibsentzundung verurfacte, troftete fich Gellert mit ben Borten: "Bas find biefe Schmerzen gegen bie, welche mein Erlofer bulbete? Er wurde von ben Seinigen verhohnt, und mich Unwurdigen ehrt mein Furft." Fortwahrend bemuht, feine um ibn besorgten Freunde ju troften, richtete er an fie nur bie Bitte, wenn feine Schmerzen zu heftig wurden, ibn mit ihrem Gebet und Buruf gu unterflugen. "3ch fann nicht viel mehr faffen," fagte Gellert, als feine Rrafte immer mehr fcmanben, "aber rufen Sie mir nur ben Namen

<sup>79)</sup> s. Geltert's Familienbriefe S. 126. Bergl. Cramer e. a D. S. 163. 80) s. Gellert's Familienbriefe. 126 fg. 81) j. Gellert's Briefwechsel mit Demoiscille Lucius S. 601. 82) Er überlebte seinen Bruber taum einen Monat, benn er starb bereits ben 8. Jan. 1770 im 59. Jahre. 83) Den Ramen Deper in Depne zu verwandeln, ift ein Bersehen von Gervinus (in seiner Geschichte ber poetsischen Rationalliteratur der Deutschen. 4. Ah. S. 96). 84) s. Cramer a. a. D. S. 167.

<sup>85)</sup> f. Cramer a. a. D. S. 171 fg.

Erlofers ju. Wenn ich ben nenne ober bore, in neue Rraft und Freudigkeit in mir." Rach einem 1 Schlaf, ber ibn am 12. Dec. erquidt hatte, richtete ben nachsten Zag, bei erneuerten Schmerzen und Borgefühl seines naben Todes an seinen Argt die wie lange fein letter Lebenetampf wol noch bauern Bei der Antwort: "Bielleicht noch eine Stunde!" er mit ben Worten: "Nun, Gott Lob! nur noch Stunde!" fein fichtbar erheitertes Untlig auf Die und entschlummerte, unter ber Ginsegnung Thas i's und bem Gebet feiner ibn umgebenden Freunde, 3. Dec. 1769. Die nachfolgenden Beilen, neun vor feinem Tobe, ben 4. Dec., an feine mehrfach ite Correspondentin, Demoifelle Lucius, geschries , waren mabricheinlich bie letten, die aus Bellert's gefloffen. , "Sie melden mir," ichrieb er, "baß ft taglich etwas aus bem Englischen ober Frango: übersegen. 3ch bachte baber, Gie schickten mir biefer Überfehungen, Die ich vielleicht in meinen ben Stunden gum Borlefen gebrauchen tonnte. aben Sie felbst einige kleine Auffate gewagt, fo Sie mir auch biese. Sie verbinden sich baburch Freunde und Diener."

Agemein war die Arauer, die sich bei der Nachricht lellert's Tode in Leipzig und von da durch ganz pland verbreitete. Mehr Ahranen der innigsten Berfind selten bei dem Grabe eines Dichters geflossen. ichmerz über Gellert's Berlust gab sich auf vielsache kund. Bahrend Trauertieder von Gramer, Beise, mann, Lavater, Denis, Mastalier u. a. geschätzten in der gebildeten Belt sagten, was sie an Gellert n habe "), wallsahrteten zahlreiche Berehrer zu seiner atte. Der österreichische Feldmarschall Laudon, der

) s. Geltert's Briefwechsel mit Demoiselle Lucius S. 608. h Klopstod verewigte Gellert's Indenten in dem Gedichte als" (s. Klopstod's Werte. [Leipzig 1798.] 1. Bb. S. Die Trauertieder der oben genannten Dichter, spater in re aufgenommen, stehen auch in der "Bollständigen Sammer (teutschen und lateinischen) Gedichte, welche der Tod des Prossessors Gellert veranlaßt hat." (Leipzig 1770. 2 Stücke.) ese Sammlung enthielt, noden vielen vorzüglichen Gedichten, r mittelmäßigen Producte so viele, daß I. B. Michaells sich st sand, die underusenen Loddsstater Gellert's in einem Epizuuch in dem von Idvoens berausgegebenen Leiston teutscher und Prosaisten 2. Bd. S. 64 wieder abgedruckt. Tressen ellert von Klamer Schmidt charafteristit in den Bersen:

Dies sind die abgeharmten Wangen, Auf welche nie ein Mergenroth Bon leidenschaftlichem Berlangen Und froher Thorheit ausgegangen. Dies ist die Wiene, die den Tod Als einen lieben Gast empfangen. Sein hohles Geisterauge liegt Aief in dem warnenden Gesichte, Erzählt des herzens rührende Geschichte, Spricht Engeltoleranz und rügt Die Laster mehr durch eine weiche Ichre, Als Rabner oder Swift durch seingebrehten Spott. ner Schmidt's Werke. (Stuttgart 1826.) 1. Bd. S. 471.

Gellert's Bekanntschaft im Carlsbabe gemacht "), lieg bem von ihm hochverehrten Dichter auf seinem Gute Saberes borf ein Denkmal errichten 89). Ein anderes, von Bfer in fachfifchem Marmor ausgeführt "), erhielt Gellert in bem Garten bes Buchhandlers Wendler in Leipzig, ber ber erfte Berleger seiner Fabeln gewesen mar 91). Much ber Buchhandler Reich in Leipzig ehrte 1782 auf feinem unweit biefer Stadt gelegenen Gute Gellert's und Guls zer's Anbenten burch ein gemeinschaftliches Dentmal. Bu einem andern Monument, welches bem Dichter in ber Johannisfirche in Leipzig, wo er beerdigt zu werden ges wunscht hatte, errichtet ward, vereinigten fich mehre feiner Freunde und Berehrer. 12). Dit feinem altern Bruber, ber ihn, wie bereits ermahnt, nur um einen Monat überlebte, erhielt Gellert eine gemeinschaftliche Grabftatte "). Gels lert's Baterftabt Sannichen feierte fein hundertjähriges Ges burtetagejubilaum (1815) burch Reden und Gefange und durch eine abendliche Erleuchtung ber Stadt, besonbers aber burch eine vermittels milber Beitrage begrundete Armenanstalt 91).

Gellert war von mittler Große. Sein Korper schien jeboch, wenn er sein sinkenbes haupt erhob, eher lang als kurz. Sein bageres, eingefallenes Gesicht ward belebt durch eine hohe Stirn, blaue Augen, eine gebogene Nase und einen wohlgebildeten Mund. In der erhsten, halb traurigen Miene spiegelte sich die Gutmuthigkeit und hu-

88) Bergl. Gellert's Schreiben vom 26. Aug. 1763 in feis nem Briefwechsel mit Demoisclle Lucius S. 231 fg. 89) Richt weit von biesem Denkmal sieht man Laubon's einfache Grabstätte; f. Ibrbens a. a. D. S. 65. 90) Das barauf sich beziehenbe Gebicht Goethe's verbient hier eine Stelle:

Als Gellert, ber geliebte, schied, Manch gutes herz im Stillen weinte, Auch manches matte schiefe Lieb Sich mit bem reinen Schmerz vereintez und jeder Stümper bei dem Grab Sin Blumchen an die Chrenkrone, Sin Scherslein zu des Edlen Lohne, Mit vielzufriedner Miene gab: Stand Defer seitwarts von den Leuten Und fühlte den Geschiedenen, sann Ein bleidend Biltd, ein lieblich Deuten Auf den verschwund nen werthen Mannz Und sammelte mit Geistesslug In Marmor alles Lobes Stammeln, Wie wir in einen engen Krug Die Alche des Geliebten sammeln.

s. Goethe's Werke. (Stuttgart 1840.) 2. Bb. S. 27. 91) Bergl. Reue Bibliothet ber schinen Biffenschaften. 10. Bb. 1. St. S. 133 fg. 92) Die Religion übergibt auf biesem Monument, von welchem man in Gellert's Leben von 3. A. Framer (Leipzig 1775.) eine Abbitbung sindet, ber Tugend bas in Metall gegossen und mit einem Borber gekrönte Bildniß bes Dichters. Beide Figuren sind aus weißem Alabaster gearbeitet; s. Idrbens a. a. D. 2. Bb. S. 65. 93) Auf bem Leichensteine besindet sich die einfache Inschieft: "Hier ruben Christian Fürchtegott Gellert, Prosesson, und besten Bruder Friedrich Leberccht Gellert, Oberpostemmissand, gehoren ben 4. Juli 1715, gestorben ben 13. Dec. 1769, und besten Bruder Friedrich Leberccht Gellert, Oberpostemmissand, gehoren ben 11. Rov. 1711, gestorben ben 8. Jan. 1770." s. Gramer a. a. D. S. 204. Idrbens a. a. D. S. 87. 94) s. A. I. b. Leuchte's Rachricht von der in Hannichen gehaltenen Gedächtnisseier des Tages, an welchem vor hundert Jahren Gellert geboren warb. (Freiberg 1815.)

manitat feines Charalters. Gin freundliches Lacheln erbeiteute im Augenblide, mo er weniger torperlich litt, feine Gefichtszuge, Gellert's Sprache mer beutlich und biegfam, boch etwas hohl, wodurch fie fich bem Zon ber Behmuth naberte. Seine Borte hatten etwas ungemein Rubrendes und Ergreifendes. Dft entlocte er feinen Buborern Thranen, wenn er in feinen moralifchen Borlefungen die Tugend mit ber ihm eigenen Barme empfahl, und von den Eremegen des Lasters warnte. "Gellert," fagt Goethe, ber als Student ibn noch in den letten Sahren feines Lebens borte 95), "Gellert hatte fich nach feis nem frommen Gemuth eine Moral aufgefett, Die en von Beit ju Beit offentlich ablas, und fich baburch gegen bas Publicum auf eine ehrenvolle Beife feiner Pflicht entlediate. Gellert's Schriften waren lange icon bas guns bament ber teutschen fittlichen Gultur, und Sebermann munichte fehnlich jenes Wert gebruckt zu feben, und ba biefes nur nach des guten Mannes Tode gefchehen follte, fo hielt man fich febr glucklich, es bei feinem Leben von ibm portragen zu hören. Das philosophische Auditorium war in folden Stunden gebrangt voll, und bie ichone Seele, ber reine Bille, die Theilnahme bes eblen Mannes an unferm Bobl, feine Ermahnungen, Barnungen und Bitten, in einem etwes boblen und traurigen Sone vorgetragen, machten wol einen augenblidlichen Einbrud: allein er hielt nicht lange nach, um fo weniger, ale fich boch manche Spotter fanben, welche biefe weiche und, wie fie glaubten, entnervende Manier uns verbachtig ju machen wußten. Ich erinnere mich eines burchreisenben Frangofen, ber fich nach ben Darimen und Gefinnungen bes Mannes erkundigte, welcher einen fo ungeheuren Beis fall hatte. 218 wir ihm ben nothigen Bericht gegeben, schüttelte er ben Ropf und sagte lachelnd: Laissez le faire, il nous forme des dupes. Und so mußte benn auch die gute Gefellichaft, die nicht leicht etwas Burbiges in ihrer Rabe leiben tann, ben fittlichen Ginfluß, welchen Gellert auf uns haben mochte, gelegentlich bu vertummern. Balb murbe es ihm übel genommen, bag er bie vornehmen und reichen Danen, die ihm besonders empfohlen maren, beffer als bie übrigen Stubirenben unterrichte und eine ausgezeichnete Sorge für sie trage; bald murbe es ihm als Eigennus und Repotismus angerechnet, bag er eben fur biefe jungen Danner einen Dittagstifc bei feinem Bruber batte einrichten laffen. - Go gerrte man ben guten Namen bes trefflichen Gellert bergeftalt bin und wieder, daß wir zulett, um nicht itre an ihm zu werben, gleichgultig gegen ihn wurden, und uns niche mehr vor ibm feben ließen; boch grußten wir ihn immer auf bas beste, wenn er auf seinem Schimmel hergerits ten tam."

Nichts von bem, was ihm nach ber eben mitgetheils ten Schilberung Neib und Berleumbung Schuld gaben, belastete Gellert's reine Scele. Sein moralischer Charafter, wenn man einige Inge von Eitelkeit ausnimmt 36), mar tabellos. Die geiftigen Unlagen, bie eriber Ratmverbanfte, und die er unter brudenben Jugenbverbeitinffen forgsam ausgebildet hatte, verebelte fein fruh erwachtes sitts: liches Gefühl. Das vorübergebende Interesse an Gunther's Gebichten und ber barin berrichenben leichtfertigen Moral, mabrend feines Aufenthalts auf ber Aurftenschule ju Meißen, betrachtete Gellert bald nachber als ein Borbrechen. Gie hatten, außerte er, einen feuerspeienben Atna aus ihm gemacht, ber alle umberliegenden gefunden Gegenden verhoert babe. Sein Geift nahm inbeffen baib eine andere Richtung. Schon mabrend feines Aufenthatts gab er fich burch Dwpochonbrie und Kranklichkeit einer Beligiosität bin, die feitbem für ihn eine metschöpfliche Quelle des Trofies und ber Beruhigung in allen wecke felnben Lebensverhaltniffen marb. Der Beift ber Religton belebte nicht blos feinen Unterricht, feine Schriften hat Briefe. Zuch in feinen gewöhnlichften Gofprichen, 'in ben wenigen Stunden, die er, oft verstimmt burch Rudnklich's feit und Schwermuth feiner Erholung im Kreifenelniges Freunde widmete, ergriff ihn jene religibfe: Stimmutag) Sie bemächtigte sich seiner in einem Grabe, baß sie nicht bied Anderen, sondern ibm setbft, fo wenig er fich biet geftand, peinlich werden mußte. In feiner ftrengen Mooris beachtete er jeben Gebanken, jebe Empfindung, Alagte unter fortwahrender Gelbftprufung fich des Mangels frommer Befühle, bes religiofen Inbifferentismus, ja bes Uns glaubens und ber Erftarrung bes Bergens an, und verfummerte fich baburch felbst feine wenigen von Krantheit ganglich befreiten Stunden. Bene religible Stimmung auch in Andern ju weden und zu erhalten, mar fein eifrigftes Beftreben 91). Die Bibel, Die er wieberhalt las; empfahl er auch feinen Buhörem als bas Buch aller Bucher 98). Er folgte barin feiner innerften Uberzeugung. Fromme Beuchelei war ihm verhaßt. Die Rirche gu besuchen, und sowol bem sonntaglichen als wochenklichen Gottesbienfte beiguwohnen, hiele er für eine unerläßtliche Pflicht, welcher er fich felbst bei Rranklichkeit wied ranber Bitterung, ohne ausbrudfiches Berbot bes Arnies, micht. leicht entgog 99). Der Genug bes beiligen Abendmahls.

man ihn lobte, aber er horte es gern. Als ihm ein Gediffe, das Kleist bei einer falschen Rachricht von seinem Sode machta, und bast mit den Worten schloß: ""Die Erde weinte, der himmel freute sich,"" zu Gesicht tam, erschraf er und zitterte in einer Wischungvon Angstlichkeit und Freude." s. Gervinus in s. Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen. 4. Ah. S. 83.

97) Charakteristisch sind in dieser Beziehung die bekannten Berge:
Da ruft - o möchte Gott est geben!
Vielleicht auch wir ein Sel'ger zur
heil sei dir! benn du haft mein Leben,
Die Seele mir gerettet, du!
O Gott, wie mußedie Glick erforu'n,
Der Retter einer Seele sein!

s. das Gebicht: "Aroft bes ewigen Lebens " in Gellert's sammtslichen Schriften. 2. Ah. S. 220: 96) Bergt. ebenbas. 6. Ah.
S. 259 fg. 99) Auch zu Bonau, einem Mittergute bes Kamsmerherrn v. Bettwis, wo sich Gellert, wie früher erwöhnt, wehr rend bes siebenjährigen Krieges aufhielt, versamte er nicht, in bem benachbarten Orte Meinewei bem sonntägtichen Gottesbienste urgeismaßig beizuwohnen. Er hatte bort seinen Sie in ber herrichafte lich v. Schönberg'schen Emperkirche. Einst machte en um früh ind

<sup>25)</sup> f. Goethe's sammtliche Werke. (Stuttgart 1840.) 21. Bb. S. 27 fg. 96) "Ein feiner Chrycis," sagt Gervinus, "verbarg sich in bem bescheinen Manne. Er ward zwar zichtig roth, wenn

un immer eine rubrende Feier, bet er fich mit vorer Anbacht bingab.

us feiner religiofen Stimmung floß Bellert's Liebe sgend, feine Uneigennutgigfeit, fein Boblwollen gen gange Menfcheit. Bas er zu ihrem zeitlichen wigen Bobl irgend glaubte beitragen zu tonnen, : unaufgefobert und mit Bereitwilligfeit. Er mar btig gegen gehlende, und bemubt, fie auf ben rech: ab zu leiten, freundlich gegen Jebermann, geneigt, ebem bas Befte zu benten und baber teines Denfeind. Große Dagigteit, an die er von Jugend mobnt war, und wenige Bedurfniffe murben ibn, iglichem, erft fpat (1762) vermehrtem Gehalt vor il geschützt haben. Aber reichliche Geschenke zahls Bereirer feiner Schriften verfchafften ihm ein gebet, meift forgenfreies Leben, und boten ibm, bei Genagfamteit, bie Mittel bar, ber Reigung jum pun ungehindert folgen ju tonnen. Oft theilte er nentbehrlichfte mit ben Armen. Dhne ihren Bohl= gu tennen, empfingen bilflofe Rrante von ibm und anderweitige Unterflützung. Wie er für feine r und nach beren Tobe auch für feine in feinem Bes rte Sannichen lebende Schwester redlich forgte, ift früher erwähnt worben. In allen Gefchenken, bie Aug, gonnte er nicht blos feiner Fomilie, fonbern upt Nothleibenden und hilfsbeburftigen, wenn er rer Lage in Remtniß gefett ward, bereitwillig einen L Religiositat und Dankbarkeit gegen Gott waren uellen feines Boblthuns. Er konnte biefer Reigung Bergens um fo mehr genugen, ba er unverheirathet nd blieb. Fur ben Benug bes bauslichen Lebens, entbehrte, bot ihm bie Freundschaft Erfas. In Berhaltnis zeigte er fich flandhaft und treu. Auch bie langfte und weiteste Entfernung erkaltete nicht liebe pat Denem, bie fich ihm als echte Freunde behatten. In hohem Grade' war ihm Dantbarteit Bon empfangenen Boblthaten fprach er felbft nachber mit lebhafter Begeisterung. Aber er vetamd suchte fie nie. Mit ebler Uneigemutbigfeit er vielmehr die ihm zugedachten Spenden von sich nd freute fich, weim fie Undern ju Theil wurden, , wie er meinte, weit eher verbienten, als er. Diefe

de getommen fein. In Andacht versunten, ichrieb er auf be Blatt eines ber in ber Emportieche befindlichen Gefangfolgenbe, in feinen Schriften nicht aufbewahrte Berfe:

Bescheibenheit war ein Grundzug seines Charafters. Richt ale Citelleit und Stoly barf es ihm ausgelegt werben, wenn fein guter Rame ibm ebenfo wenig gleichgultig war, als ber Beifall bes gebilbeten Theils feiner Beitgenöffen. Rur auf bas Lob bes Kenners legte er einen Werth '). Aber er empfing bies Lob, wie fein Biograph Cramer fagt, "mit ber jungfraulichen Scham, Die vor einem jeben, auch mahren Lobe ber Schonheit errothet"2). Die Ialente und Berbienfte Anderer anzuerkennen und fie bober au achten ale bie feinigen, mar eine ber liebensmurbigfien Seiten in Gellert's Charafter. Bei feiner befannten Dienstfertigfeit trugen nicht blos in Leipzig, fonbern von ben entfernteften Orten ber, wenig Personen Bebenten. ibn jum Bertrauten in ben verschiedenartigsten Angelegenbeiten zu mahlen. Bater und Dutter befragten ihn um Die Erziehung ihrer Gobne und Tochter; Junglinge munich: ten von ihm zu wiffen, wie fie ihren Stubienplan am zwedmäßigften einrichten follten. Ber von religiofem Stepticismus befangen war, ober ben mannichfachen Se= fahren und Berfuchungen ber großen Belt nicht wiber= fleben tonnte, glaubte nur burch Gellert von feinen bisherigen Ubwegen wieder auf den richtigen Pfad geführt werben zu tonnen. Uberall fuchte und fant man in ihm einen beruhigenden, Troft und Belehrung ertheilenden Freund 1).

Das Ansehen, welches Gellert als ebler Densch umb frommer Christ genoß, ward noch vermehrt burch ben entschiebenen Beifall feiner Schriften. In bem Streben, fie zu verbeffern und ihnen eine moglichst vollendete Form ju geben, war nicht leicht Jemand forgfamer als Gellert. Reinen geringen Werth legte er auf bas Urtheil gebilbeter Frauengimmer. Dem iconen Gefchlecht traute er ein zarteres und tieferes Gefühl für bas Schone zu. Als Autor genoß er bie faft ungetheilte Achtung feiner Beit= genoffen. Bas er fcrieb, war entweber die Frucht feiner frommen Sinnesart ober bas Refultat feines Strebens nach Rlarheit ber Darftellung und Saflichkeit bes Mus: bruck. Raft immer hatte er bei feinen Schriften bie mittlere Sphare bes burgerlichen Lebens im Auge. "Dit feiner Popularitat," fagt Gervinus 1), "mit ber eingang= lichen Ausbildung gangbarer Ibeen, ber nachgiebigen Bu-bereitung fur Jugend und Frauen, ber garten Rudficht auf allen Anftand, fentte er fich in Saus und Soule fo tief ein, wie tein anderer Schriftsteller. Sein Styl, bem gefelligen Umgang entlehnt, eignete fich gang fur bie geiftigen Beburfniffe ber verschiebenartigften Befer. Bas be in Gellert's Schriften vorzuglich erfreute, mar bie un= gefunkelte Bartheit und Barme bes moralifchen Gefuhls, bie ihnen binlanglichen Erfag ju bieten fcien fur fcopfe-

Benn beine Schrift bem Renner nicht gefüllt, So ift es foon ein folimmes Brichen; Doch wenn fie gar bes Rarren Bob erhalt, Dann ift es Beit, fie auszuftreichen.

b tomme, großer Gott, jest in bein baus getreten, if ich bir bienen will mit Gingen, Beren, Beten; eweil ich aber weiß, daß ich ein Bunber bin, o rubr' burch beinen Weift mein Derg und meinen Ginn,

if bas ich murbiglich vor beinem Throne ftebe

ib ungebeffert nicht aus biefem Daufe gebe.

efangbuch mit ben barin enthaltenen und mit Bellert's Raterzeichneten Berfen fand ju Enbe bes fiebenjahrigen Rrieges thifther Officier in ber herrichaftlichen Emportirche ju Meine-10 er bem Gottesbienfte beiwohnte. Zuf bie Beftatigung bes urwed Boigt, bas Gellert wirftich ber Berfaffer jener Berfe siebente ber Officier: "Ich habe in diesem Kriege noch Mee stwas genommen; bies Gefangbuch aber nehme ich mit, benten an ben ebenfe berühmten als frommen Mann." lent's Fanglienbriefe G. 180 fg.

<sup>1)</sup> Seine befannte gabet: "Der Maler," folieft er mit ben Berfen :

f. Gellert's fammtl. Schriften. 1. 28. S. 122. 2) Bergi. Gervinus a. a. D. 4. Th. G. 93. 3) f. ebenbaf. G. 97. 4) f. cbenbaf. G. 96.

Den ausgebreitetsten Beifall unter allem, mas er fchrieb, fanden feine "Fabeln" b). Aus einer, bereits fruber ermahnten, Abhandlung, die er feinen Fabeln voranschickte und in einer Unalpfe feiner fruheften Gebichte in Diefer Gattung die von ihm begangenen Fehler nachwies b), fab man jugleich, wie fehr es ihm Ernft mar, ben Styl ber Asopischen Fabel zu ftubiren. Die Art ber Erzählung und die gesunde Moral galten ihm als Hauptsache. Durch Ton und Darftellung, fowie burch die eigenthumliche Unfcaulichteit ber Belehrung fur alle Stande und Alter geeignet, carafterifirte ben groften Theil von Gellert's Zabeln eine freundliche Gutmuthigkeit und treuberzige Schalthaftigfeit. Dahin durfte auch feine gegen bie Schwas den bes iconen Geschlechts gerichtete Ironie und feine tomifche Beiberfchen ju rechnen fein?). Bahrend feine vielfach verbreiteten Fabeln auf bie Berftanbescultur ber Teutschen bedeutend einwirkten, bemachtigte er fich ihres Bergens burch feine "Dben und geiftlichen Lieber" 1). Gine Dbe im ftrengen Ginne bes Worts mar keins biefer Bebichte. Geine geiftlichen Lieber, obgleich fie an Gluth und Tiefe bes Gefühls ahnlichen Gebichten Flemming's und Paul Gerhard's nachfteben, find boch Producte einer wahrhaft poetischen Begeisterung. Inniger hat fich ein frommes Gemuth felten ausgesprochen. Ein neuerer Schrift: steller bezeichnet diese Lieder treffend als redende Denkmale eines von Liebe und Ehrfurcht fur bas Seiligfte burchbrungenen Bergens, als mahrhaft rubrend, troftend, ftartend und zu tiefer Betrachtung des innern Menschen anregenb. Bei ber Bollenbung, Die Gellert feinen geift= lichen Liebern zu geben suchte, benutte er vorzüglich bie Rathichlage feines Freundes 3. A. Schlegel 9). Allerlei fittliche Betrachtungen und Schilberungen boten bem Dich. ter den Stoff zu feinen Lehrgebichten, die er in fließen= den und correcten Alexandrinerverfen ichrieb. In feinen Gedanten, soviel Berth er auch auf mehre diefer Gebichte, namentlich auf eins, ber "Chrift" betitelt, legte, erhob er fich nicht über bas Gewohnliche. Auch als bramatifcher Dichter versuchte fich Gellert, wenn auch mit geringem Erfolg. Bas feinen bereits fruber einzeln namhaft ge= machten "Luftspielen" 10) nachgerubmt werben muß, ift ibre moralische Reinheit. Bugleich find fie als ein treuer Spiegel ber Sitten und bes gefelligen Tons ber bamaligen Beit ju betrachten. Dit Ausnahme ber "Betschwefter," vie als Charaftergemalbe einige ftart hervortretende Buge hatte "), machten Gellert's Lustspiele auf der Buhne kein sonderliches Gluck. Die theatralische Wirkung fehlte dies sen Oramen. Der Dialog war zwar nicht ganz ohne Leben, aber die Ersindung meistens unbedeutend, die Chasrafterzeichnung ohne sonderliches Interesse und vorzüglich ohne komische Kraft. Eins seiner gelungensten bramastischen Werte war Gellert's Schäferspiel: "das Band," bereits 1744, früher als das Übrige, was er für die Buhne schrieb, gedichtet.

Buhne fcrieb, gebichtet. Faft noch mehr als feine Gebichte trugen Gellert's prosaische Schriften durch gefällige Sprache und Darftels lung baju bei, einen beffern Gefchmad in Teutschland ju verbreiten. Dicht ausgezeichnet in bem Entwurf und in ber Ausführung war fein "Leben ber ichmedischen Grafin von G." 13). Bon einigen Liberalitaten, meint ein neucrer Schriftsteller 13), fei biefer Roman nicht gang frei. Er rechnet bazu die Stiche auf die Platonische Liebe, Die afthetifch : moralische Tolerang und bas milbe Licht, in welchem Berbrechen und Liebe und die Reue barüber in biefem Berte gezeigt werben. Bas bemfelben, wie Gellert's übrigen Schriften ju besonderer Empsehlung gereichte, mar ber naturliche, anspruchelofe und boch elegante Styl. Beachtung verdient schon dies Bert, das, wie fruher ermahnt, auch bem Auslande burch mehre Ubersetzungen bekannt ward, als der erfte Bersuch eines Ros mans, ber die inneren Berhaltniffe bes Familienlebens baraustellen suchte 14). Won boberem und allgemeinem Interesse und besonders wichtig fur die Geschichte bet teutschen Universitaten waren bie erft nach seinem Tobe gebrudten "moralifchen Borlefungen" Gellert's 16), Die er vor zahlreichen Buborern gehalten hatte. Geine 26ficht, ben Ginn fur Rechtlichkeit, Tugend und Frommigfeit in vielen Gemuthern ju meden ober ju ftarten, erreichte er um fo volltommener, ba er in ber Runft, ruhig und boch einbringend jum Bergen zu reben, ju feiner Beit all ein unübertroffenes Dufter baffand. Auch Gellert's "Troff= grunde wiber ein fieches Leben" 16) und feine ubrigen

<sup>5&#</sup>x27; Gellert's Fabeln nehmen ben ersten Abeil seiner sammttichen Schriften ein. Eine Kleine Auswahl traf Matthisson für seine lyrische Anthologie. 2. Ah. S. 57 fg. 6) Gellert's Beurtheilung einiger Fabeln aus den Belustigungen (des Verstandes und Wises) in Gellert's Schriften. 1. Ah. S. 303 fg. 7) Wgl. Franz Porn's Poesse und Verredkankeit der Deutschen. 3. Bb. S. 60. 8) Im zweiten Abeile von Gellert's sammtlichen Schriften. 9) Eine Auswahl von Gellert's Soden und geistlichen Liedern erschien zu Franksuch von Gellert's Oden und geistlichen Liedern erschien zu Franksuch von Gellert's Dien und geistlichen Liedern erschien zu Franksuch von Gellert's Dien und geistlichen Liedern Erschie von Gellert's sammtlichen Schriften.

<sup>11) &</sup>quot;Dan begreift nicht," bemertt Gervinus in Begiebung auf bas obengenannte Buftfpiel, "bas es bamale Leute geben tonnte, bie in Briefen an Gellert bie Reblichfeit feiner Gefinnungen angriffen, bie bas Bort Bet fchroeft er fcon eine Gunbe nannten, weil ber Begriff bee Schets baburch verunehrt murbe, bie ihn auffoberten, alles Anftoffige in feinen Luftspielen gu tilgen, bie barin bie Bartlichfeit ber Liebe gu einnehmend und fchlupfrig befdrieben fanben. Und bies noch im Jahre 1768, nachbem Bieland fcon lange aufgetreten mar! Bei folden Angriffen tonnte Bellert feierlich ben Big verbammen, ben er gegen die Religion angewandt haben follte, und übrigens auch ernstiich untrofitich werben." f. Geschichte ber poetischen Rationalliteratur ber Deutschen. 4. Ab. G. 95. 12) 3m 13) Ger: vierten Theile von Gellert's fammtlichen Schriften. 13) Ger-vinus a. a. D. 4. Ih. S. 95. 14) Ein faft gu hartes Urvinus a. a. D. 4. Ah. S. 95. theil fallt Frang forn über bas genannte Bert. "Bur ben Reman," sagt er, "hatte Gellert burchaus tein Talent, und es ift Riemandem mehr zugumuthen, seine ""schwedische Gräfin"" zu lefen. Man wird sogar einraumen mussen, daß die Banisco, Octavia, Aramena, sowie seibst die Liebseligen und galanten Cellinden und Bellamiren manche Borguge por jener Grafin haben." f. Frang Dorn's Poelie und Berebfamteit ber Deutschen. (Berlin 1824.) 3. Bb. C. 62, 15) Im 6. und 7. Abeile feiner Schriften. 16) 3m 5. Theile feiner fammtlichen Schriften.

Abhandlungen moralischen und religiofen Inhalts 17) 1 wie Alles, mas aus Gellert's Feber floß, eine ng mit großem Antheil gelefen. Dauernb fonnten in ber Gunft bes Publicums nicht erhalten. "Auch bern Buchern fand man," wie Bouterwet febr bemertt 16), "ben größern Theil ber gemeinnubigen eiten, die in Gellett's profaischen Schriften enthals ib, und bie bem gefunden Denfchenverftanbe fo iegen, bag ein gutgefinnter und gebildeter Denich t leicht in 3weifel zieben fann. Um bas Gebiet irgenb Biffenschaft zu erweitern, befaß Gellert zu wenig phifches Benie." In einem, unter feinen nachges 1 Papieren gefundenen Auffate außerte er felbit: ein vollständiges System der Moral zu entwerfen, ich viel zu wenig Tieffinn." Rur bas Gemuth te er ju ergreifen und ben moralischen Babrbeiten, fur bie wichtigsten bielt, Gingang in bas Leben ber Btanbe ju verschaffen.

lesondere Berdienste erward sich Gellert noch durch inweisung zum Briefschreiben 19), die auf die Berzag des Geschäftsstyls nicht ohne wesentlichen Einzied. Die von ihm ausgestellte Theorie wurde indessen Eindruck gemacht haben ohne die von ihm als hinzugesügten. Seine Briefe gehören unbedenklich bessern, welche das teutsche Publicum bisher zur mung erhalten hatte. Nur von dem Fehler, das unter alltäglichen und unbedeutenden Dingen durch e Wendungen ein Interesse zu geben suchten, durse seiner Art von Tändolei, die zuweilen and Ariviale "). Einsacher und natürlicher, als diese Musterisk Gellert's wirkliche Correspondenz, größentheils seinem Aode gedruckt 21).

) "Barum es nicht gut fei, fein Schicffal vorber ju wiffen; n Ginfluß ber iconen Biffenfchaften auf bas Derg und bie Betrachtungen über die Reilgion; Bon den Fehlern ber nben bei ber Erlernung ber Biffenfcaften, infonberheit auf ien; Bon ben Annehmlichfeiten bes Disvergnigens; Bon trefflichteit und Barbe ber Anbacht" u. a. m., sammtlich ben Theile von Gellert's Schriften. 18) In seiner te ber Poefie und Berebfamteit. 11. 26. 6. 167. m Titel: "Prattifche Abhandlung von bem guten Gefchmad fen;" im vierten Theile von Gellert's fammtl. Schriften. einem "Briefe an einen vertrauten Freund" fagt Gellert : so Thaler wollt' ich barum geben, wenn ich bich im Augenit beiner Louife aberfallen und nur gwei Stunden bei bir mte. Db ich bie taufend Abaler gleich habe? Rein, ich nicht. Aber mein Rachbar foll 50,000 Abaler haben, und merfenfter geht in meinen hof; und ich wollte - bu verth boch? Ia, bas wollte ich thun, wenn ich bich und beine au baburch gleich könnte zu sehen bekommen zc." s. Gel-fammtliche Schriften. 4. Th. S. 197. 21) Gellert's nebft einigen bamit verwandten Briefen feiner Freunde, auch im achten und neunten Theile feiner fammtlichen Schrife belten. Bergl. Schirach's Magazin ber teutschen Kritit. 2, Ab. S. 333 fg. Augem. Deutsche Bibliothet. 27, Bb. S. 489 fg. — Gechs Briefe von C. F. Gellert und G. bener. (Eripzig und Dresben 1763.) (ohne beiber Borwiffen). Glebenter bis achtzehnter Brief. (Berlin 1770.) Freunds je Briefe von G. g. Gellert, (Beipgig 1770. Anhang bagu 1770.) Radtrag zu Gellert's freunbichaftlichen Briefest, ept. b. B. u. S. Erfte Gection. LVII.

Bon Gellert's Schriften erschien 1784 ju Leipzig, nach ben bereits fruber ermabnten Ausgaben, eine neue und verbefferte Gesammtausgabe in gebn Octavbanben, gegiert mit Gellert's Bilbnig von Gepfer nach einem DIgemalbe Graff's, und mit Rupfern (bie neun Dufen barftellenb) und Titelvignetten von Reil nach Robe. Reuerlich, in ben Jahren 1839 und 1840 tamen in Leipzig zwei Taschenausgaben von Bellert's Schriften beraus, die erfte in gebn, die zweite in fechs Duodezbans ben, mit Gellert's Bildnif und einem Facfimile feiner Sandidrift. Ausgeschloffen murben von biefer breifachen Sammlung die amolf Gebichte, welche Gellert, wie fruber ermahnt, unter bem einfachen Titel: "Lieber," ju Leipzig 1743 herausgegeben hatte. Nicht aufgenommen wurden aber auch in die Gesammtausgaben seiner Schriften Gellert's Ubersetzung von Saurin's Glaubens: und Sit= tenlehre (Chemnig 1763.) und seine bereits fruber et: wahnten Differtationen: De poesi apologorum eorumque scriptoribus (Lips, 1745. 4.) und De comoedia commovente. (Lips. 1751. 4.)

Unter ben in Aupfer gestochenen Bilbniffen sind bie vorzüglichften von Bause, Genser und Preibler nach bem Olgemalbe Graff's. Eine Medaille auf Gellert, mit ber Umschrift: Virtus clara aeternaque habetur, pragte Boltshausen zu Zurich im 3. 1779 22).

(Heinrich Döring.)

berausgegeben von I. P. Bamberger. (Bertin 1780 — 1781.) 2 Stäcke. Bierundzwanzig Briefe Gellert's an den Freiherrn von Ereussen, in dem Wittenderger Magazin. 1781. 1. St., auch besonders gedruckt. (Bertin 1781.) Briefwechsel Gellert's mit dem kaisert. Gesandten Freiherrn von Kidmanen. (Aufrnderg 1789.) Gellert's aufgefundene Famitiendriese, herausgegeben von A. Th. Leuchte. (Freiberg 1821.) Briefwechsel Gellert's mit Demoisselle Lucius, nebst einem Anhange, herausgegeben von F. A. Ebert. (Leipzig 1823.) (In diesem Anhange G. 638 fg. besindet sich ein Brief Gellert's an Gottsched und ein anderer an I. A. Gramer.) Im Deutschen Museum 1779, L. Bd. C. 351 fg. steht ein Brief Celtert's an Gleim und ein Schreiben an Hagedorn in dessen von Esche ein Brief gettert's an Gleim und ein Schreiben an Hagedorn in dessen von Eschen und ein Schreiben an Hagedorn in dessen von Eschen und Schreiben Bertief Etlert's an Gleim und ein Schreiben an Hagedorn in dessen von Eschen und Schreiben Bertief ein Brief getter bichten Berten, herausgegeben von Eschen und eschen und

92) Bergl. über Gellert, außer ben bereits erwähnten Briefen, sein Leben von J. A. Cramer (Leipzig 1774.), von Jani in Riceron's Rachichten von berümten Gelehrten. 24. Ah. E. 245 fg. und von P. Odring. (Zeiz 1833.) Ahle. Klogium vir clariseimi et amplissimi C. F. Gellerti etc., publico soripait J. A. Kenesti. (Lipa. 1770. 4. (Aeutsch unter dem Aitel: Dem Andenken des Hrn. C. F. Gellert u. s. von J. A. Ernesti.) Bergl. Algem. Deutsche Bibliothek. 15. Bb. L. St. S. 456 fg. Monument derigd à l'donneur de Mr. le Prosesseur Gellert paar Chossa. (à Halle 1770.) (Aeutsch unter dem Aitel: Lobrede ans Hrn. Prosesseur Gellert par Chossa. (à Halle 1770.) (Aeutsch unter dem Aitel: Lobrede ans Hrn. Prosesseur Gellert par Chossa. (d. Ceipzig 1770.) Gellert's wahre Gedhe, von G. E. Waldau. (Leipzig 1770.) Gellert's wahre Gedhe, von G. E. Waldau. (Leipzig 1770.) Gellert's wahre Gedhe, von G. E. Waldau. (Leipzig 1770.) Genas von Gellert, der groß war als Christ und als Philosoph, von J. C. Peinem ann. (Arnstadt 1783.) Klage de Gellert vor den Lettres choisies de Mr. Gellert par Mr. Huber. (Leipzig 1770.) (Aeutsch unter dem Aitel: Puber's Lohssafer vor den Lettres choisies de Mr. Gellert par Mr. Huber. (Leipzig 1770.) (Aeutsch unter dem Aitel: Puber's Lohssafer Muser. (Leipzig und Scheiz 1771.)) Chr. D. Schmid's Rekrolog teutschen Dichter. 2. Bd. S. 481 fg. Den Leipziger Muserlamanach auf das Jahr 1782. S. 84 fg. Leonhard Meister Lerlein's Handbuch der paetischen Eiteratur der Zeutschen G. 115 fg.

GELLHEIM (so richtig, weil die ursprüngliche alte Form Gellinheim jest gewöhnlich falfchlich Golls beim geschrieben), Markt ober Stadtchen un gleichnamis gen Canton bes Begirts Raiferslautern in ber bairischen Pfalg, ju Reichszeiten in ber naffau-weilburgifchen Berrfcaft Stauf : Kirchheim gelegen, brei Deilen westsubwefflich von Borms, 31/2 Meilen nordweftlich von Kaiferslautern, an einem Bache, ber fich rechte in Die Pfriem ergießt, 1700 Ginwobner. Rechts am Gingange fleht die von Boit in Munchen entworfene Kapelle, das neben eine alte Rufter und unter dieser bas eingemauerte Ronigstreug, ein von frangofischen Republitanern befchabigtes Chriftusbild von rothem Sandftein, jur Seite rechts bie Inschrift: Anno milleno trecentis bis minus annis in Julio mense Rex Adolphus cadit ense, mit der Bemertung, bag bas Dentmal i. 3. 1611 vom Grafen Ludwig von Raffau erneuert worben fei. Die alte Infdrift an ber Dftfeite ift taum noch zu entziffern. Babe= ter lieft sie also: Adolphus a Nassau Rex interficitur ad Gellinheim - Kon - Julii. In biefer Rufter bauchte um die Mittagsftunde bes 2. Juli 1298 Kaifer Abolf von Raffau fein Leben aus. Die Schlacht hatte fich vom Bafenbuhl, 1/2 Stunde fublich, bierber gewalzt und endete mit bem Tobe bes Raifere. Bum Gebachtniß ließ balb nachher einer von bes Raifers Geschlecht bie Mauer aufführen und bas Bild bes Beilandes einfügen. - Der Canton Gellheim umfaßt 31/s - Meilen mit 11,000 Einmohnern und ift ein Theil Des Begirks Raiferslautern

(zur Rapoleonischen Beit Dep. Donnersberg). (Daniel.) GELLHEIM (Schlacht bei, ben 2. Juli 1298). Diese Schlacht ift, obgleich sie in Bezug auf die Anzahl ber Streiter und bie Dauer bes Gefechts nur von geringer Ausbehnung mar, boch ju ben wichtigeren zu gablen, indem diefelbe ben Rampf zwischen Abolf von Raffau und Albrecht von Offerreich um die teutsche Raiserfrone burch

ben Tob des Ersteren entschieb.

Nach dem im 3. 1291 erfolgten Tobe des Raifers Rudolf von Sabsburg war es das eifrigfte Streben beffen Sohnes, Albrecht, feinem Bater in der Burbe als Dberbaupt bes teutschen romischen Reiches nachzufolgen. Die teutschen Reichssursten aber, die immer lieber ein minder machtiges Dberhaupt über fich faben, um ihre eigne Dacht besto erfolgreicher erweitern ju tonnen, mablten auf be-

Baur's Intereffante Lebensgemalbe ber bentwurbigften Perfonen Baur's Interessante Lebensgemalde der benkrourtigsten Personen bes 18. Jahrh. 2. Ah. S. 444 fg. Dessen Galerie histor. Ge-malte. 4. Ah. S. 422 fg. Dessen Galerie ber berühmtesten Oichter des 18. Jahrh. S. 124 fg. Pantheon berühmter teutscher Dichter E. 190 fg. (Calzmann's) Denkwürdigseiten aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des 18. Jahrh. S. 562 fg. Deerswegen's Kieraturgeschichte der evangel. Kirchenlicher. 1. Ah. S. 198 fg. Reusel's Leeston der vom 3. 1750 — 1810 verstorbener teutschen Schriftsteller. 4. Bb. G. 73 fg. 3orbens in f. Beriten teutscher Dichter und Profatsten. 2. Bb. G. 54 fg. 6. Bb. G. 140 fg. D. Doring's Galerie teutscher Dichter und Prosaiften.

1, Bb. S. 323 fg. Bouterwel's Geschichte ber Pocse und Berebssamkeit.

11. Bb. S. 160 fg. Franz Dorn, Poesse und Berebssamkeit ber Teutschen.

3, Bb. S. 58 fg. Bachter's Berlefungen über die Geschichte ber teutschen Rationalliteratur.

2, Bb. S. 127 fg. Bervinus in f. Gefcbichte ber poetifchen Rationalliteratur ber Scutfchen, 4. Sh. S. 85, 82 fg. 102 fg.

fonberes Betreiben bes Erzbischofs Berhart von Daine ben Grafen Abolf von Raffau 1292 jum romifchen & nige. Diefer mußte naturlich ber Gegenstand bes Daffel für Albrecht von Ofterreich fein, und obgleich er, ben Berlangen bes neuen Ronigs Folge leiftend, nach Dupen: beim tam, und bie Belehnung von Abolf annahm, fo war boch fein unausgefestes Beftreben babin gerichtet, eine Gegenpartei gegen benfelben ju Stande ju bringen. Dierin tam ihm icon nach bem Berlaufe einiger Jahre ber Erzbischof von Daing willfahrig entgegen, ber, obs gleich ber hauptvermittler bei ber Bahl Abolfs jum romischen Ronige, boch jest einer seiner flarkfen Gegner geworben war. Die es in jener Beit baufig ber Bell war, bag bie nach ber Ronigswurde ftrebenben Rurften fich zu so vielen und bedeutenden Bersprechungen ven pflichten mußten, benen fie nachher oft nicht zu genugen im Stande maren, fo batte auch Abolf manche Berbeie gungen, die fich Gerhard von ihm bedungen batte, namente lich die Bewilligung bes wichtigen Rheinzolls zu Boppard unerfullt gelaffen, und ben Reclamationen Gerhard's fein williges Gebor gefchentt. Der baburch erbitterte Ente bifchof richtete nun fein Augenmert auf Albrecht pen Dfterreich, um burch ibn feinen fruberen Gunftling jau fturgen.

Sowol in ben Perfonlichkeiten als auch in ben übrigen Berhaltniffen herrschte zwischen Abolf und Albrecht eine große Berfcbiebenheit. Abolf hatte einen fchianten, aber fraftigen Rorper, und war nicht ohne Bilbung; bie lateinische und frangosische Sprache verstand er bis jum Sprechen. Es fehlte ihm micht an Berftand, boch mar berfelbe oft nicht im Stande, die heftigkeit feiner Leibens schaften zu zugeln. Freimuthig und offen gegen jeben, gegen seine Unbanger oft nachgiebig, ließ er sich boch burch feinen Born leicht zur Sarte, felbft zur Grausamkeit binreißen. Befonders aber zeichnete er fich burch feine Unerschrodenheit und Tapferkeit aus, und verftand fich pare juglich auf die Anordnung eines Treffens; fein perfone licher Muth war fo groß, daß er die Gefahr liebte jund aufsuchte. Geine Guter und die Dacht feincs Saufes waren aber beschranft, und hierin lag ber Grund, bas Die Berbeischaffung nothwendiger Geldmittel ihn jumgilen gu Schritten verleitete, die ibm und bem Reiche nachtheilig waren. — Albrecht bagegen mar von einem nicht einnehmenden Außern, und der baburch bervorgebrachte une vortheilhafte Ginbruck erhobte fich noch burch ben Berluft eines Auges. Seine Leidenschaften verstand er fehr aut au beherrschen, und überhaupt sehlte es ihm nicht an Alugheit. Wenn ihm Muth zwar nicht abgesprochen werden kann, so war er boch keineswegs wie Abolf geneigt, die Gefahr auszuschen, sondern vielmehr darauf bedacht, Diefelbe, foviel bies mit ber Erreichung feiner Abfichten vereinbar mar, von fich abzumenben. Obgleich im Befite einer ansehnlichen Sausmacht, trachtete er boch leibens fcaftlich babin, feine Guter noch ju vermehren, und ließ fich im Berfolgen biefes Strebens nicht immer burch bie Schranten ber Gerechtigfeit gurudhalten.

Dem Erzbischof von Daing gelang es nun, noch brei Kurfürsten, und zwar ben Konig Wencestam von Bibe bew Markgrafen Dito von Brandenburg utf ben Wierecht von Sachsen für feinen Dan ju gewiner babin ging, ben Ronig Abolf ats unwurdig bes brons zu entfegen, und ben Bergog Albrecht an Bielle jum romifchen Konig ju mablen. Die erfte rbung, bei welcher Albrecht selbst fehr thatig mit: phatte im Juni 1297 ju Prag bei Gelegenheit Inung bes Konige von Bobmen fattgefunden. 3m en Fruhjahre hatten fich bie genannten Rurfurften onig von Bohmen in Stellvertretung burch einen ten) in Maing versammelt, und obgleich bie brei ften von Erier, Coln und Rheinpfalg, ihre Theilverweigernb, nicht erschienen waren, fo nahmen ch teinen Anftand, ben Konig Abolf brei Dal vor Rufterfluhl ju laben, um fich wegen ber gegen ihn ien Befchwerben zu verantworten. Diefe Befchweriren an fich fcon ungenugend, um einen folchen if zu rechtfertigen, abgesehen bavon, bag die in beefammelten vier Kurfursten wegen ihrer Unvolls ib Werhaupt nicht beschlußfabig waren. Dennoch fle in ihrer Anmagung soweit, bag fie ben Ronig ber ihrer Borlabung naturlich teine Folge geleiftet ain 23. Juni 1298 feiner Burbe ale romifcher entsetten, und ben Bergog Albrecht von Dfterreich em Rachfolger erwählten.

con einige Monate vorher hatte ber Erzbischof wing mit feinen Parteigenoffen ben Berzog Albrecht bert, mit bewaffneter Macht nach bem Rhein gu n, um mit ber Bewalt ber Baffen gegen Abolf eten, ba man wol voraussehen tonnte, bag ber nicht gutwillig weichen werbe. In Folge biefer remg hatte fich Albrecht mit einem 6000 Mann Abeere, unter welchem sich auch bohmisches und ches Rriegsvolt befand, aufgemacht. Abolf aber, gegen ihn geschmiebeten Plane nicht verborgen in waren, hatte ebenfalls ein ansehnliches Beer guigebracht, mit welchem er fich bem Bergog Albrecht Affellte, um ihn an feinem Buge nach Maing gu ern. Im febnlichften wunschte er aber eine Schlacht nem Gegner, welcher ber lettere inbeffen auf alle Misjuweichen fuchte. Debrmals ftanben bie beiben gang nabe fich gegenüber, wie bei Ulm und bei fen, aber Abolf's graber und ritterlicher Sinn, ber binabte, feinen Gegner anzugreifen, bevor biefer Indfelige Absichten offen eingestanden haben wurde, Mbrecht's Lift und Berschlagenheit in seinem Beben Rampf zu vermeiben, hatten es immer gu Bufammenftog tommen laffen. Auf biefe Beife bem Bergog Albrecht gelungen, gur Beit, als bie urfarften in Daing Abolf's Abfegung und feine mm romifchen Ronige aussprachen, fich mit feinem in ihrer Rabe ju befinden, indem er fein lager bei einer fo eben von ihm eroberten rheinpfalgischen unfgeschlagen hatte. Dier erhielt er burch ben sarfchall Pappenheim bie Rachricht von der auf allenen Babl. big Abolf, ber feine Abfehung teineswege als

merfannte, batte Albrecht's Aufenthalt in ber De:

gend von Mainz ermittelt, und rudte nun mit bem festen Entschluß gegen ibn beran, jett Die Entscheibung burch Die Baffen herbeiguführen. Albrecht aber, obgleich ber Erzbischof von Mainz fich mit feinen Kriegsvolkern ihm angeschloffen batte, magte noch immer nicht, fich mit feinem Gegner im Rampfe ju meffen, und zog fich mit bem Erzbischof bis in bie Gegend von Borms jurud. Abolf folgte ihnen babin, und lagerte fich ihnen gegenaber. Albrecht und ber Ergbifchof von Raing befanden fich jest in einer fcwierigen Lage. Bum offenen Kampfe mit bem Konig Abolf hielten fie fich fur ju schwach, und wußten, daß nachftens noch eine Berftartung zu ihrem Gegner ftofen werbe; jugleich trat ein Mangel ber Berpflegung ihrer Manuschaften ein, ba bie bem Ronig Abolf anhangenben Rheinftabte, namentlich Borms und Speier, bem Beere Albrecht's und feines Bunbesgenoffen die Bufuhr abzufchneiben bemutt waren. In biefer Berlegenheit nahmen bie Gegner Abotf's ju einer Kriegslift ihre Buflucht. Der Erzbifchof brach namlich zuerft mit feiner Mannicaft auf, ber Bergog gunbete fein Lager an, und folgte bem Erzbischof in einiger Entfernung; balb aber nahmen fie wieber eine Stellung, und zwar zwischen Gell: beim und Rosenthal, auf bem sogenannten Safenbuhl. Borber hatte Albrecht bas Gerücht verbreiten laffen, baß er fich von bem Erzbifchofe getrennt habe und zu entrommen fuche. Abolf, ber febnlichft eine Schlacht wanfchte, und bem falfchen Geruchte Glauben beimaß, brach eiligst nur mit feiner Reiterei auf, um den im Abjuge vermeinten Feind einzuholen. Dies hatte Albrecht erwartet, und fein Rriegevolt in brei Saufen eingetheilt, um ben feind befto leichter zu umzingeln und von allen Seiten anzugreifen; zugleich hatte er ben Rriegsleuten anbefohlen, befonders auf ben Ronig einzubringen, und benfelben ihm todt ober lebend zu überliefern; im übrigen follten fie hauptfachlich bie Pferbe ber Feinde zu tobten suchen. Für seine Person wandte Albrecht die Borsicht an, eine frembe Ruftung anzulegen; mehre anbere Ritter bagegen in seiner Rustung und mit seinem Belbzeichen erscheinen zu laffen. Abolf, beffen Rubnheit ein foldes Mittel, ber Gefahr zu entgeben, verschmadte, hatte bie Führung seines ersten Treffens bem Pfalzgrafen Aubolf und bem Bergog Dito von Balern übertragen; baffelbe gerieth jeboch in Folge ber von Albrecht getroffenen An= ordnungen, burch welche in furger Beit eine große Angabl Pferde getodtet murden, bald in Bermirrung. Adolf eilte nun felbft, von dem in ber Entfernung vernommenen Betofe ber Schlacht begeistert, und auf die Abmahnun: gen und Bitten feiner Freunde nicht achtend, in bas erfte Ereffen. Gein bier fogleich von allen Geiten angegriffenes Streitrof flurgte nieber, und tam auf ibn gu liegen. Dit hilfe ber Seinigen raffte er fich wieder empor, fdwang fich auf ein anderes Pferd, und brang von neuem in bas-Rampfgewühl, hatte aber ben bei feinem Sturge verlor: nen Belm wieder aufausegen unterlassen. Debre von, benen, die bes Bergogs Ruftung trugen, batte er aniges fucht, und einen nach bem anbern mit tapferer Dand erlegt, als er endlich auf ben wirflichen Bergog fließ. Inbem er nun mit ben Borten: "Dier wirft bu Leben und

Rrone laffen," auch auf biefen einzubringen fich anschickte, fant er plotlich, über bem Auge schwer verwundet zu Boben, und nun wurde burch mehre Bunden feinem Leben balb ein Ende gemacht; fein bereits entfeelter Kors per gerieth unter bie Sufe ber Streitroffe.

Es ift nicht mit Gewißheit ermittelt worben, wer ben Konig Abolf getobtet hat. Einige wollen feinen Tob bem Bergog Albrecht felbft zuschreiben; biefer aber hat ertlart, bag ber Raubgraf feinen Gegner getobtet habe. Als ber in ber Schlacht mit anwesende Erzbischof von Mainz ben blutigen Leichnam Abolf's erblickte, foll er, trot ber großen Freude über ben errungenen Gieg, es laut beflagt haben, bag ein fo vorzüglicher Belb habe umfommen muffen (cor validissimum periisse).

Sobald ber Tob bes Königs Abolf bekannt wurde, gerftreute fich fein Beer in turger Beit; es hatte in biefer Schlacht nur 100 Mann, aber 3000 Pferbe verloren. Rehre Ritter geriethen in Gefangenschaft, barunter auch

Abolf's Sohn, Ruprecht, ber wahrend bes Gefechts feis nem Bater ftanbhaft zur Scite geblieben war. Albrecht von Ofterreich gelangte nach biefem Siege noch nicht fogleich zum Besitz ber romischen Königswurde, und wie fehr wiberrechtlich bas Berfahren ber Gegner Abolf's gewesen war, bas zeigte sich jest nach Abolf's Tobe. Weber Albrecht noch bie mit ihm verbundeten Aurfürsten magten es, bie frubere Babl als eine gultige anzuseben, und hielten eine nochmalige Babl fammtlicher Rurfurften fur nothwendig. Gine folche tam auch im August 1298 in Frankfurt ju Stande, wo Albrecht nun einftimmig jum romifchen Ronig gewählt murbe. (C. Baer.)

GELLHORN, adeliges, in einer ausgestorbenen Linie grafliches Geschlecht, bas vorbem in ben beiben Dauptzweigen zu Rogau im ichweidnigischen, zu Schwents nig im nimptichen Rreise von Schleffen blubete, bas aber noch außerbem Stofchenborf, Rungenborf, Detersmalbau und Beigeleborf im reichenbach'ichen, Geichau im jauer's fcen, Rammerau im fcweibnigifchen, Alt : Grottfau im grottfau'ichen Rreife, Margborf u. f. w. befaß. Georg von Gellhorn ju Stofdenborf wird 1449, ein fpaterer Georg 1470 als Sauptmann ju Dhlau und nimptich genannt. Bengel lebte 1555 als ber ichlefischen Stande General: Steuereinnehmer, Meldior suchte fein Glud am branbenburgifchen Sofe, wie er benn 1563 feinem Rurfurften gum Babitage nach Frankfurt folgte, in bemfelben Jahre bemnach, baß Ernft von Gellhorn von feiner Mutter. aes bornen von Reichenbach, Rogau erbte. Friedrich von Gell= born befaß 1579 und 1594 Rogau und Alt: Grottfau und binterließ beibe Guter 1604 feinem Sohne, bem jungern Friedrich, ber toniglicher Rammerrath in Schle: fien, Dberrechtsbeifiger und ganbebaltefter von Schweib: nie und Jauer, auch bes Furftbischofs zu Briren und Breslau, bes Ergherzogs Rarl, Geheimrath und Rams merer, bem ganbe, bei ben bamaligen Rriegsunruhen in Commiffionen und Gefandtschaften, namentlich 1634, bie nutlichften Dienfte leiftete. Petersmalbau und Rogau gelangten nach ihm, 1636, an seinen Gohn Ernft, ben t. f. Oberften und Rammerer, ber vom Raifer Ferdis nand III. in ben Freiherrn:, in ben Grafenstand am

25. Oct. 1656 vom Raifer Leopold erhobei wuide: "Er war in erfter Che mit Auguste Sibplia, ber alteften Tochter bes Bergogs Alexander Beinrich von Solftein-Sonderburg, tatholifcher Linie, vermablt. Die Pringeffin, zweier Sohne Mutter, farb auf Schloß Peterswatbau, den 3. April 1672; ihr zu Ehren hatte der Graf befage tem Schloffe bie prachtvollfte Einrichtung gegeben, überhaupt einen Aufwand gemacht, welcher bem Bobiftanbe bes Saufes nicht juträglich, wenn biefes auch vom Ba-ter ber eins ber reichsten in Schleften gewesen. Braf Ernst ftarb ben 4. April 1679. In die Guter theilten fich bie Gohne Ernft Julius und Frang Anton. Eruft Julius, f. f. Rammerer und Oberamterath in Goldten, wurde ber Bater bes Grafen Ernft Leopold, ber: 1694 bie Urbarien und Sandwerker auf Rogau relnitte, bas Gut felbst aber an feine Schwester Augusta, vermabite Grafin von Schlegenberg, verfaufte, 1720. Die Grafin von Schlegenberg begrundete 1733 ein Majorat guin Bortheile ihres Brudersfohnes, ber aber nach erlangter Mündigkeit das Gut veräußerte und das Majorat auf bas von ihm 1752 angekaufte Mittel : Utbenborf inib Gottichen im ftreblen'ichen Rreife übertragen lieft in: beffen Befit folgte ibm 1770 feine Tochter Matte Dierefa, vermablte Grafin von la Motte, bie 1778 Atbenborf mit Gottichen an ben Grafen von Schlabrenborf verlaufte. über ben Ausgang ber in ihrem Befithum gar fehr herabgetommenen graflichen Linie ber Gellhorn bat man nur ungewiffe Rachrichten, bie Sage fpricht von einem Brubergwifte, ber zu einem Zweitampfe und zu bem tra: gifchen Enbe ber beiben Banter führte. Roch biliben einige im Abelftanbe verbliebene Linien; Chriftoph von Gellborn befaß 1602 Radeborf im frantenftein'fchen Reife, Ernft Erbmann, auf Briefe, im olbnifchen Rreife; wird 1706-1717 genannt. In ber neuern Belt werben Sto: belau in bem nimpt'ichen, Schebefirche in bem neumarkt's fchen, Nieber : Kungendorf und Jacobsborf in bem fcweib: nip'ichen, Nieber : Gorb in bem fagan'ichen, bann Graffee in bem vormaligen bramburg'ichen Rreife ber Reumart, als ber Familie Besitzungen, verzeichnet. Begen ber Gerichte, Sandwerter und Urbarien ju Rieber- Rungenberf hat bereits 1548 Leonhard von Gellhorn und Pfiebemig ben Beweis geführt und war 1785 Bans Ernft von Gellhorn und Pfieberwig bes Gutes Eigenthumer. Der Gellhorn Bappen zeigt im blauen Schilde ein fcwarzes Sagerhorn mit Beschlagen und Band von Golb. Es wieberholt fich über bem Belm unter brei Stransfebern. gelb, blau und fcwarz. Die Belmbeden find gelb und fcwarz. Die Grafen fuhrten ein quabrirtes Bappen: 1. und 4. ein Berg auf Felfengrund, ein Strom ju bes Bergeb Fugen, 2. und 3. ein Kreug. In bem Bergichilbe eine gefronte Gaule mit bem Jagerborne. Uber bem Schilbe brei gefronte Belme, auf benen bas Jagerhorn, bie gefronte Saule und ein gespiegelter Pfauenschweif angebracht. (v. Stramberg.)

GELLI (Giovan Battista), war ums 3. 1498 au Floreng geboren. Fruh entwickelten fich feine Beiftesans lagen. Die Durftigfeit feiner Altern nothigte ibn, ein Bandwerk zu lernen, fo wenig bies mit feiner Reigung

flimmte. Db er ein Schneiber ober ein Schuhgewefen, ift ftreitig. Er nennt fich felbft Cal-o (Beinkleibermacher), was man vielleicht mit Cal-(Soufter) verwechselt bat. Neben seinem Schneis bwerte foll er fich auch mit ben iconen Biffen= s beschäftigt und von ber Ratur mit hellem, burchibem Berftande begabt, in biefen Studien rafche ritte gemacht haben '). Er verftand febr gut Las nd überfette mehre lateinische Berte ine Stalies ). Für Moral und Physit zeigte er ebenfalls ein ffe. Durch feine Schriften gelangte er gu Anfeben. Baterftabt Florenz ertheilte ibm bas Burgerrecht ie florentinische Atademie ber Biffenschaften eribn ju ihrem Mitgliebe. Mit ben ausgezeichnetelebrten feiner Beit, besonders mit ben Belletriften, er in freundschaftlicher Berbindung. Gein Sandrieb er bis an seinen Tob. Die gange Boche bin= war er fleißig mit ber Nabel, die ihm feinen Ernichern mußte; Die Gonn : und Festtage geborten Studien. Er flarb im Juli 1563 im 65. Lebens. Seine irbifden Überrefte empfing bie Dominitaner: St. Marie la Neuve zu Floreng. Giner feiner enoffen, wie er felbft ein Freund ber Poefie, ehrte Indenten burch eine an feinem Grabe gehaltene

belli's Zeitgenoffen rubmen an ihm neben feinen uffen feine Befcheibenbeit und Unfpruchslofigfeit. vernachtaffigte Schulbildung erschwerte ibm bas am der Philosophie, fur die er sich lebhaft interes: Bleichwol betrat er bas Gebiet der genannten Wif: ft in tomischen Gesprachen, die unter bem Titel: shi del Gelli ju Floreng 1546 ericbienen. Gein fand fo großen Beifall, daß es mehre Auflagen er-Die funfte, febr vermehrte Edition, von Borengo intino beforgt, ericbien ju Floreng 1551 unter eranderten Titel: I Capricci de Bottajo di Giolattista Gelli'). In Diesen Dialogen, welche Gelli nfalle eines florentinifden Fagbinders Giufto ber: , ließ er biefen gebn tomifche Befprache mit feiner ers personificirten Seele halten. Dit ber Unterhal: und Ergobung bes Publicums fcbien Belli in bieierte noch einen hoberen 3med verbunden gu haben. Eitelfeit alles menschlichen Biffens stellte er bie

f. Lettres de Pasquier. Livr. I. Lettre 1: "Nous avons cist es bort, "en notre jeune age dans la ville de Klo-leun Baptiste Gelli exerçant avec les lettres la couture." anbern mehre Abhandlungen des Prefessers des Philosophiesel, Simon Porzio: Se l'uomo diventa duono o cat-luntariamente. (Kirenze 1551.) Disputa di Simon Porzio tano sopra quella Fanciulla della Magna. la qual visse ni, o piu, senza inangiare e senzadere, tradotta in liniorentina. (In Firenze. [Ohne Jahresangade.]) Modo di christianamente, con la sposizione de Pater moster, di Porzio, tradotto in volgare (In Firenze 1551.) u. a. m. 150n's Rachrichten von berühmten Geschreten. 13. 286.

3) Orazione di Michele Capri Calzajuolo nella morte 1988. Baltista Gelli. (In Fiorenza 1563. 4.) 4) Ginc sche übersehung erschien unter dem Aitel: Discours fantas-le Justin Tonnelier, traduit de l'Italien de J. R. Gelli D. R. P. (Lyon 1566. Idid. 1575.)

Nothwenbigkeit und Burbe bes tatholifchen Glaubens entgegen 3).

In die dialogische Form, bei beren Handhabung ihn keiner seiner Zeitgenossen an Gewandtheit und stolistischer Eleganz übertraf, kleidete Gelli auch ein abnliches Werk, "Circe" betitelt"). Lucian scheint dabei sein Borbild gewesen zu sein. In der Manier dieses Dichters suchte Gelli durch komische Gesprache zwischen dem Ulusses und dessen von der Eirce in Thiere verwandelten Gesährten darzuthun, daß der Berlust der Bernunft für kein übel zu achten, weil jedes Thier in seiner Art so vollkommen

fei, wie ber Menfc, und gludlicher bazu.

Much in ber bramatischen Poefie machte Belli einige Berfuche. Durch tomifche Bahrheit empfehlen fich feine Lustipiele: La Sporta (ber Tragforb) ) und l'Errore (ber Brrthum) b). Dhne Angabe bes Jahres und Druckortes, mahricheinlich ju Floreng, erfchien Belli's Uberfetung eines griechischen Trauerspiels: l'Ecuba, tragedia de Euripide tradotta in lingua volgare 9). Non feinen in ber florentinischen Atabemie gehaltenen amblf Borlefungen erschien bie erfte in bem erften Buche ber Lezioni Academici Florentini sopra Dante. Die ubri: gen wurden gesammelt unter bem Titel: Tutte le lezione di Giov. Batt. Gelli fatte da lui nell' Academia Florentina. (In Firenze 1551.) Rit Dante's gottlicher Romobie, besonders mit dem erften Theile Die= fes Bebichte, "ter Solle" fceint Gelli fic viel befchaftigt zu haben. Auf bie Lettura di Giov. Batt. Gelli sopra l'Inferno di Dante, letta nell' Accademia Florentina (In Firenze 1554.) folgten in ben 3. 1555-1561 noch sieben Vorlesungen gleichen Inhalts. Ginige Briefe Gelli's enthalt bie von Paul Manutius veranstaltete Sammlung der Lettere di diversi nobilissimi uomini (Venet. 1563.) 10). (Heinrich Döring.)

<sup>5)</sup> Eine Probe finbet man in Flogel's Gefchichte ber tomi= ichen Literatur. 2. Bb. C. 152 fg. 6) La Circe. (Firenze 1549. Ibid. 1550.); mit Anmertungen von 3. Glannini, unter bem Titel: La Circe di Giov. Batt. Gelli, nella quale Ulyane ed alcuni transformati in fere disputano dell'eccellenza, è della miseria dell' uomo, è degli animali, con bellissimi discorsi paralleli ed istorie, aggiuntevi le annotazioni è gli argomenti, da Maestro Girolamo Giannini da Capugnano, frate Praedicatore. (Venet. 1600, Ibid. 1609.) Gin: frangofifche überfegung von bu Parc erfchien zu l'non 1572, eine lateinische zu Amberg 1609 unter bem Titel: De naturae humanae fabrica dialogi decem, in quibus Ulysses, cum aliis quibusdam Graecis, qui in varias belluarum formas transmutati erant, de hominis animantiumque reliquorum praestantia ac miseria disputat. Opusculum olim a Jo. Bapt. de Gello, Academico Florentino, italico sermone proditum. nunc multis in locis restitutum et in latinum conversum a J. Wolfio. f. Flogel a. a. D. G. 157. 7) Firenze 1550. Dies Luftfpiel foll Gelli, nach einigen Literatoren, aus Dacchiavelli's Papie: ren aufgelefen und umgearbeitet haben. Bergl. Allatii Dramaturgia p. 301 seq. Bouterwet's Geschichte ber Poesie und Bereds samteit. 2. 286. G. 182. 8) Firenze 1603. 9) f. Riceron famteit, 2, 28b. S. 182. 8) Firenze 1603, 9) f. Riceron a. a. D. 13, 28b. S. 319. 10) Bergl. Orazione di Michele Capri, Calzajuolo, nella morte di Giov. Batt. Gelli. Noticie letterarie ed istoriche intorno a gli uomini illustri dell' Accade-mia Florentina, (Firenze 1700.) P. I. Freheri Theatrum viror. doctorum. Riceron's Rachr. von berühmten Gelehrten. 13. Ib. G. 312 fg. Flogel's Geschichte ber tomifchen Literatur. 2, Bb.

mani sint ii, quos Cu. Pompeius de consilii sontentia sigillatim civitate donavit. Ibid. c. 14: lex id Gellia et Cornelia, quae definite petestatem Pompejo civitatem donandi dederat, sustulisset. (H.)

GELLIAS (l'eddas) aus Agrigent, zeichnete fich aus burch eine bochst freigebige Unwendung feines großen Bermogens, welche fein Dans als eine Bertflatte ber Freigebigkeit erscheinen ließ. Richt nur unterflutte er feine armeren Mitburger theils einzeln bei Berbeirathung ibret Tochter, bei einem eingetretenen Ungludefalle, theils im Sanzen burch Errichtung von Unftatten bes öffentlichen Rugens ober Bergnugens, burch Berforgung mit mobile feilem Getreibe, Beranftaltung von öffentlichen allgemei: nen und glanzenden Volksspeisungen, sondern er übte auch gegen Fremde große Gastfreundschaft. In seinem Hause befanden sich zu dem 3wede viele Raume zur Beherbergung von Fremden; an sedem Thore der Stadt standen emige feiner Eflaven, welche ben Befehl batten, alle angetommenen Fremben ju ibm ju Gafte ju bitten; in fel-nem Weinteller befanden fich 300 aus bem Felfen felbft ausgehauene Faffer, von benen jedes 100 Amphoreis faßte. Bei einer Gelegenheit waren im Binter 500 Ritter aus Gela nach Agrigent gefommen; biefe alle murben von ihm in feinem Saufe aufgenommen, bewirthet und mit einer vollstandigen Garberobe beschenft. Seine Gestalt mar ubrigens unansehnlich und geeignet, bei benen, die seinen Charafter nicht fannten, eine fomische Wirfung hervorgubringen. Go tam er ein Dal als Gefanbter von Agris gent nach ber ficilifden fleinen Stadt Centuripae; wie er hier vor die Bollsversammlung trat, erhob sich ein maßlofes Gelächter, weil fie faben, daß bas Außere bes Gefandten fo febr hinter ihrer Erwartung gurudblieb. Er aber fagte ihnen, fie follten fich hierüber nicht wundern; bie Agrigentiner hatten bas fo an fich, ju angesebenen Stadten ichidten fie bie iconfien Perfonen ale Gefandte, ju unangesehenen und fleinen Orten aber biefen entspredende Gefandte. Bergl. Diodor. XIII, 83, ber fich auf bas 15. Buch ber Geschichte bes Timaus und auf bas Geschichtswert des Polykleitos beruft; Athen. I, 4 a. Valer. Max. IV, a. E., wo er in der handschrift jum Theil Gillias heißt. Bei ber Eroberung Agrigents burch bie Carthaginenfer (Olymp. 93, 3) fluchtete er fich mit eini= gen Undern in ben Tempel ber Minerva, in ber Soffnung, daß die Feinde wenigstens die Religion respectiren

winden; die er iber erficht, das fie and die Stiele nicht fcheucten, legte er felbst Feuer an den Temperennt wert brannte fich in demfelben mit allen Tempelichigen. (Disder. XIH, 90.)

GELLIFREY, englische Rieberlaffung an ber Minbung bes Gambiaftromes in Senegambien, gegenüber bein Fort St. James. (H. E. Houler.)

GELLI!: Der Name scheint Sammitschen Arfprungs zu sein. Ein Sammitscher Feldberr Statius Gelikus weled in einer Schlacht von den Römern gefangen: gendundet (Liv. 9; 44), ein anderer Sammitischer Feldberr, Wannens Gellins Egnatius, reizte seine Landsleute zum Ariege gen Rom und blieb in einer Schlacht sidd, 10, 18, 21, 29; Was die römischen Gelli betrifft, so wird über, die Schrester steller, Geschichtschen Gellius gehandelt. Her erwähnen wir nur folgende.

1) 2. Gellius Poplicola. . Er: befleibal in Rom bie bochften Staatsamter; aus feinem früheren Chen Rens nen wir jeboch nur folgenbe Anetbote. Er tam nichtlich nach Bermaltung ber Pratur mit Proconsularatwalt macht Griechenland und unter anbern auch nach Achengubier num ließ er eines Sages die Philosophen der verschliedenen Parteien jufammentommen, ermahnte fie, fiel boch enbelich in ihren Streitigkeiten zu maßigen und benfelben ich Ende zu muchen; wenn fie ben Bunfc hatten; fich gets lich zu vertragen, so biete er ihnen seine Dienste an und fei bereit, das Bermittleramt zwischen ihnen zu übernehmen. Die feinen Leute von bamale haben über biefe hausbadene Auffaffung und Behandlungsart ber Philosfophie geborig gelacht (Cicer. de legg. 1, 20)t Bas-bem Consulate, welches er 682 b. St. 72 v. Chr. betleibete, haben wir bereits unter bem Art. Gellie C. lex eines auf feinen Antrag angenommenen Gefehes gebacht; und Cicero (in Verr. 2, 39) erwachnt einen in Folge einer Unmurbigfeit bes Berres von ben Confuln Gellie und En. Lentulus beantragten und vom Genate angege nommenen Befchluß, wonach in ben Ptovitigen gegent Riemanden in feiner Abwefenheit eine Capitattlage anges nommen werben folle. Bichtiger find feine ftiegerifchen Unternehmungen. Er griff namlich im Berein mit bem' Prator Arrius bie 30,000 Damn ftarten germanischen Scharen, welche fich unter Erirus von Spartacus getrennt hatten, beim Borgebirge Garganus in Apulien an; 20,000 mit dem Feldherrn blieben auf bem Plate (Liv. epit. 96. Plutarch. Crass. c. 9. Appian. l. c. 1, 117. Orosius 5, 24). Balb barauf murbe von Spartacus felbft zuerft der Conful Centulus, bann in einer andern Schlacht ber Conful &. Gellius und ber Prator D. Urrius geschlagen (vergl. Die eben citirten Schriftsteller). 3m 3.684 b. St., 70 v. Chr., betleibete er gemeinschafts-lich mit bemfelben En. Lentulus, welcher bereits im Cons fulate fein Amtegenoffe gemefen mar, die Cenfur, welche julest im 3. 668 verwaltet worben war. Sie ubten ibt Amt mit großer Strenge aus; 64 Senatoren fliegen fie aus dem Genate, unter andern ben G. Antonius, ben Sohn bes Redners D. Antonius, weil er bie remifchen Unterthanen geplundert, aus einem frivolen Grunde fich

S. 149 fg. Boutermet's Gefchichte ber Poeffe und Berebfamtett. 2. 28b. S. 182. 336 fg.

Mace enteren und Schulben balber feine Grundgranfent batte; besgleichen ben Confularen D. Benburat ben beruchtigtsten Spieler feiner Beit D. Qus 50,000 romifche Burger gaben bamals ihren Ras L'Emfus an (Lev. epitom, 98, Saltust. Catil. 23). eurden menche von benen, welche burch biefe Cenpegen Unterschlagung und Raub aus bem Genate p worden waren, frater wieder in benfelben aufnen und felbst vom Gerichtsbofe freigesprochen \*). enswerth war auch die von biefen Cenforen gehals Bilerung ber Mitter, inbem bamale auch Pompes a Staatspferd mit eigener Sand ihnen vorführte f ihre hertoumliche Frage, ob er bie geseglichen g mitgemacht habe, "Ja" antwortete "und bas unter zeigenen Commando" (Plutarch. Pomp. 22). 3m nd, St., 66 v. Chr., übertrug Pompejus, welcher nie vom Tribun Gabinius beantragte Berorbnung i Inbre ben Dberbefehl über alle Ruften und Flots bedfatte erhalten hatte, benfelben &. Gellius und ntulus die Aufficht über Italien (vergl. Appian. heid, 95). Über Cicero's Thatigfeit bei Unterg ber Catilinarischen Berschworung sprach er fich be gunftig aus; Cicero habe ben Staat erhalten 36 Burgerfrone verdient (Cie. in Pison. 8. ad p. red. 7). Daß er in fruberer Beit auch als -aufgetreten fei, icheint fich aus Cicero (Verr. 1,48)

Ein nach Cierro sehr unwindiger Bruber des eben ten Consularen war der Gellius, welcher es vors Ritterstande zu bleiben, ein Anhänger aber des und ein Hauptunruhestifter war (Cicor. pro Sext. Vatin. 2. Har. resp. 27. ad Attic. 4, 3).

Ein Gellius Poplicola, der zuerst auf der 128 Brusme und Cassinio war, diesen, einem nach ihern, nachstellte, und ob ihm gleich beide Male wurde, von diesen seinen Wohlthatern zu Octain Antenius übertrat, wird erwähnt von Dio Cass.

In In das der E. Gellius Poplicola, welcher im d. St., 36 v. Chr., Consul war?

Buter Aiberius beging im 3. 775 b. St. 22 n. RiBellius Poplicola die Infamie, mit als Unsest C. Silanus aufzutreten, bessen Ducktor er frügen mar (Tacit. A. 3, 67).

Unter Elagabalus war ein Gellius Marimus er vierten stybischen legion, welcher in Syrla Sethronräuberische Plane saste und hingerichtet wurde 171 b. St., 218 n. Chr. (Dio Cass. 79, 7). (H.) ELLIR THORKELSSON, ein Islander, Gezonigs Olass des Dicken (heiligen) von Norwesur der Sohn Thorsel's, des Sohnes des Epols's, r Subhrun, der Lochter Oswisur's '), fam im

Dicer. pro Cluent. 42: quos autem ipse L. Gellius et thins duo censores clarissimi viri sapientissimique homif et captarum pecuniarum nomine notaverunt, il non manatum redierunt sed etiam illarum ipsarum rerum absoluti sunt.

Sommer, wie man annimmt, bes 3. 1925 mit andern Islandern nach Rorwegen, wohin fie von dem genannten Könige eingeladen waren 2). 3m folgenben Jahre (1026) erklarte ber Konig Gellir'n, bag bie übrigen Islander in Rorwegen bleiben mußten, bis er wiffe, wie ber Antrag, in welchem Gellir nach Island geschickt warb, von ben Bewohnern biefes ganbes aufgenommen. Die Botfcaft, welche Gellir ben Islanbern ju bringen batte, mar biefe: fie follten Die Gefete, welche ben Menfchen in Rorwegen gegeben, annehmen und ihm Thegngildi (Unterthanengeld, Strafgeld für Todtung eines Unterthanen) und Nefgildi (Rasengeld, Ropffteuer), fur bie Rase einen Pfennig geben, von welchen Pfennigen gebn eine Elle Wadmal (wollenes Beuch) werth waren 3). Diese Bot= fcaft trug Gellir im folgenden Sommer (1027) ben Islandern auf bem Thinge vor. Gie beriethen fich lange barüber, nahmen aber ben Untrag nicht an. Gellir fehrte im Serbste (1027) nach Rorwegen jurud und brachte bem Ronige Die Antwort nach Sarpsborg, wo er fich eben befand. (Ferdinand Wachter.)

GELLIUS. Unter ben verschiedenen Mannern bes romifchen Alterthums, die uns unter biefem Namen entgegentreten, nennen wir an erfter Stelle ben, in Abficht auf literarische Leiftungen jebenfalls bebeutenbsten berfelben. ben Romer Aulus Gellius, beffen Ramen, in Folge ber im Alterthum ublichen Abfurgung bes Bornamens Aulus in ein einfaches A, fruberbin eine Beit lang in ein Ugels lius ferthumlich jusammengezogen mard; diefe Form bes Namens tommt allerdings bei manchen Schriftftellern bes Mittelalters und, wie bies zu erwarten fteht, auch in manchen aus ebenbiefer Beit ftammenben Sanbichrifs ten vor und mag in fofern einige Gelehrte getäuscht ba= ben, welche, wie felbft Lipfius '), G. 3. Bog, Salmafius, Dbertus Gifanius an biefer Form festhielten, welche fie fur die richtige Bezeichnung bes Ramens anfahen, wahrend icon ber gelehrte Arzt Peter Gervius aus Spoleto, Professor ju Rom, auf bie richtige Schreibart bin= wies 2), indem er den offenbaren Irrthum barlegte und jugleich auf bie Autoritat ber ihm befannten vaticanischen Sanbidriften fich berief, aus welchen, wie auch aus anbern Sanbidriften - obwol bie nabere Erorterung ber gablreichen in ben verschiedenen Bibliotheken Europa's gerftreuten Banbichriften biefes Mutore noch ju erwarten ift — bie richtige Form bes Namens mit gleicher Sichers beit und Gewißbeit hervorgeht, wie aus anbern Docu-

islande Landnemshok, (Havrine 1774.) p. 91 et 113.

<sup>2)</sup> f. Chronologia Historiae Olavi Sancti Regis in Histor. Eccles. Islandor. T. 1., und daraus in den Scriptt. Histor. Islandor. Vol. V. p. 351.

3) Snorri Sturtuson, Olafs Saga Helga in der großen Ausgabe der Heimskringla.

2. 280. C. 210.
231. 232. 247. 282, de Olafs Saga Helga als Ginzelfdrift.

4. 285.

5. 287. 313. 314. 332.

<sup>1)</sup> s. Quaest. Epistoll. VII, 8. Ein Mehres s. bei Pabricius, Bibl. Lat. (nach Ernesti's Bearbeitung) T. III. p. 3. 4, und ebenso bei Petr. Lomborius, Prodromus Luoubratt. critice. in A. Gellii Noctt. Att. (Paris. 1647.) p. 17 seq. 121. Bergt. auch Pitiscus, Lox. Antiqq. Romm. I. p. 218.

2) 3n ben Miscellanea Cap. 2. p. 21 seq. (in Gaudentii Roberti Miscell. Ital, orudit. Parm. 1591. 4.), auch bei Fabricius 1. 1. p. 4 abgebruct.

menten, jundost inschriftlichen ), und ben Zeugnissen spaterer Schriftsteller, eines Augustinus 1), Servius 5) u. A., ober, wenn wir weiter in das Karolingische Zeitalter übergeben, des Abts Lupus 6) u. A., sodaß in der That kein Zweisel mehr über die wahre und richtige Form des Namens, sowie über dessen Berberbniß in die andere Form Agellius obwalten, von der letzteren Form über-

haupt jest gar feine Rebe mehr fein fann.

Bas die Lebensverhaltniffe des A. Gellius betrifft, fo find wir, ba teiner ber gleichzeitigen wie ber nachfols genden Schriftsteller darüber auch nur irgend Etwas mels bet, lediglich auf bas von biefem Romer uns hinterlaffene Bert beschränkt, und muffen dies jest als unfere einzige Quelle über diefen Gegenstand betrachten, wobei wir freis lich mol zu beachten haben, daß der Berfaffer bier nicht ausbrudlich von feiner Perfon und feinen Lebensverhaltniffen spricht, wol aber gelegentlich biefes und jenes Umftanbes ermabnt, ber uns in Bezug auf bas Leben, zumal die wissenschaftliche Bilbung bes Mannes und seine wissenschaftliche, gelehrte Thatigkeit einigen Auffolug zu geben, und une bamit überhaupt in bas gelebrte Treiben und in bie gelehrten Befchaftigungen ber gebilbeten Manner Roms in ber Beit, in welche bas Leben bes Bellius fallt — bie zweite Salfte bes zweiten driftlichen Sahrhunderts - einzuführen, ja felbft ein gunftiges Bilb ber wiffenschaftlichen Beftrebungen jener Beit überhaupt ju erweden vermag.

Uber die Altern bes Gellius ift uns, wie über die Zamilienverhaltniffe beffelben überhaupt, gar feine Rach: richt zugekommen; indeffen geht boch aus dem, mas mir über feine wiffenschaftliche Bilbung und beren Gang, über feinen Umgang mit ben Gelebritaten ber Biffenfchaft, fowie mit anbern bochgeftellten Dannern in Rom vernehmen, ound felbft aus ber erften in Rom erfolgten richterlichen Unstellung in einem noch fruben Lebensalter, gur Genuge bervor, daß Gellius einer angesehenen und auch wol bemit: telten romischen Familie angehort haben muß, die feine Mittel scheute, bem Sohne eine tuchtige, wissenschaftliche Bilbung zu geben, und die benfelben zugleich in eine Lage verfette, ein auch ber Biffenschaft und ben Stubien gewidmetes Leben ju fuhren. Als die Beimath muß jebenfalls die Stadt Rom betrachtet werben; bier bat er wenig= ftens die Jahre ber Kindheit und bes Knabenalters juge= bracht, hier die toga praetexta et puerilis abgelegt und mit bem Dannerfleide vertauscht, bier ift er in die Beit der reiseren Jahre der Jugend und ber damit gewonnenen eigenen Babl ber Lehrer und in fofern auch ber miffenfcaftlichen Studien eingetreten, binreichend bagu vorbereitet burch ben vorausgegangenen Schulunterricht, wie er ibm nach der Sitte jener Beit und der Anordnung seiner Altern zu Theil geworden mar 7).

Und biefe von ihm felbst bei vorgerucktem Alter vorgenommene Bahl ber Lehrer jur weitern wiffenfchaftlichen Ausbildung ift wol febr gut ausgefallen; denn bie Bebs rer, benen er fich anschloß, gehoren zu ben gefeiertften und angesehenften Mannern, welche jenes Beitalter überhaupt aufzuweisen hatte. In Abficht auf bie grammatifchen Studien (bie wir hier in dem bei den Alten ublichen, weitern Sinne bes Bortes ju nehmen haben) fceint er fich junachft an ben bamals icon in Jahren flebenben C. Apollinaris Gulpicius angeschloffen ju baben, wie und dies Gellius felbft an mehren Stellen ausbrucklich versichert, in welchen er fich balb einen adolescens, balb einen adolescentulus nennt, ber gang besonders in ben grammatifchen Studien diefem Lehrer gefolgt fei und bofs fen Bortrage besucht habe ); verbanten wir boch bem Gellius hauptsächlich, ja fast allein bas Benige, mas wir überhaupt von ber gelehrten Thatigfeit Diefes angefebenen, von Gellius ebenfo bochgeschatten, als gerubmsten ') Grammatiters wiffen 10). Daß er aber außer biefem, feinem Sauptlebrer, auch andere Lebrer ber Gram: matit besucht, erhellt aus mehren Außerungen bes bin's terlaffenen Bertes. Go erwahnt er an einer Stelle 11) einen in Rom berühmten Lebrer ber Grammatif, an ben er fich gewendet, um Aufschluß über bie Bebeutung bes Bortes obnoxius ju erhalten; eine abnliche Frage uber Die Bebeutung einer juriftischen Rebensart wird an einen ebenfalls angefebenen Grammatiter 12) ju Rom gestellt, unb da biefer in ber Antwort ben fragenben Gellius als adolescens anrebet, so wird biefer Fall nicht in eine spatere Lebensperiode bes Bellius gezogen werben tonnen. Die Ramen biefer Grammatiter find von Gellius nicht anges geben und zwar, wie es fcheint, abfichtlich; ob er bamit ben Alius Deliffus gemeint, ber jebenfalls noch, wenn auch in vorgeructen Sahren ftebenb, bie Bebenszeit bes

Romae praelextam et puerilem togam mutassemus magistrasque jam nobiamet ipsi exploratiores quaereremus: in Bandaliusia forte apud librarios fuimus etc." In diese Leit gehört wel auch, was XVI, I erzählt und mit den Borten eingeleitet wird: "Adulescentuli quum etiam tum in scholis essemus, ένθυμημάτιον dec Graecum quod apposui dictum esse a Musonio philosopho audiedemus etc." Bergl. auch V, I.

<sup>3)</sup> Ein A. Gellius, A. F. (b. f. Aulus Gollius, Auli filius) in einer Inschrift bei Gruter. p. DCCLXXII, 3. Gellius mit andern Bornamen, oder ohne allen Bornamen, tommt häusig in Inschriften vor.

4) De Civit. Del. IX, 4.

5) ad Firy. Aen. V, 738. VII, 740; ad Goorg. I, 260. Bergl. Priscian. VII. p. 773.

6) Epist. I u. 5 fin.

7) Bir beziehen uns hier auf tie Stelle N. Att. XVIII, 4: "quam jam adolescentuli

<sup>8)</sup> N. Att. VI, 6: "adolescens ego Romae, tam quum etiam ad grummatices itarem, audioi Apolitarem Sulpiciam, quem inprimis sectabar etc." XX, 6: "Percunctabar Apollinarem Sulpiciam, quum eum afolescentulus Romae sectaver etc." XIII, 17: "nam id temporis ego adolescens Romae sectaver etc." XIII, 17: "nam id temporis ego adolescens Romae sectaver etc." XIII, 18: "Bergl. auferbem Etchen, wie XVIII, 4; XII, 13; XIII, 19: "Quum in donus Tiberianae bibliothecae sederemus ego et Apollinaris Sulpiciat et quidam alii mihi aut illi familiares etc." 9) Er heifit 3. B. IV, 17: "vir praestanti literarum scientia." XIII, 16: "homo memoriae nostrae dectiasimus." XVIII, 4: "vir in memoria mostra praeter alios doctus." XII, 13: "doctus homo." XVI, 5: "vir eleganti scientia ornatus" u.f. w. 10) Bergl. meine Gefchichte ber ròm. Ett. §. 388. Rot. 6 ber britten Xusq. Grdfenban, Gefch. ber Philotog. IV. E. 229 fg. 11) Noett. Att. VII, 17: "Percunctabar Romae quempiam grammaticum tandi gratia, sed discendi magis studio et cupidine etc." 12) Noett. Att. XX, 10: "Rogavi ego Romae grammaticum esteri hominem fama et multo nomine etc.

"trreicht hat, wagen wir nicht zu entscheiben, wenn F nicht bezweifelt werben fann, bag Gellius mit Grammatiter gleichfalls in einen naberen ober ent: m Bertebr getommen ift 13), und von bemfelben, er Anertennung feiner Gelehrfamfeit boch teine wrtheilhafte Meinung gehabt: hat. Ebenso menig 6 bie beiben Grammatiter, Manner von angesehenem n der Stadt Rom befannt, mit welchen Gellius, einft, mube von bes Tages Arbeit, auf bem Cam-8 Agrippa, um fich etwas zu erholen, fpazieren Efammentrifft, wie fie in einem heftigen gelehrten reit, ber fich um eine Frage ber Grammatit, que et Declination, brebt, mit einander begriffen find 14). t und Beife, wie Gellius feinen Bericht barüber 4), scheint übrigens anzubeuten, daß er boch feinc re Meinung von biefen Mannern hegt, die uns in Beife naber bekannt find. Db ber an einer \*), ohne alle weitere Beziehung ober nabere Unmannte P. Lavinius, welcher ein Buch: De verrdidis forieb, unter diefen fich befindet, wagen 18 Mangel an bestimmten Grunden, nicht zu bei, wenn es auch nicht grabe unwahrscheinlich erburfte. Eine nabere Beziehung auf Die Jugend: B Gellius und ben in Diefer Beit mit gelehrten satifern Roms, ber eigenen Studien megen, gepflos Bertebr liegt übrigens in biefen Stellen nicht vor, er auch ebenso gut auf eine fpatere Lebensperiobe werben tonnen. Eber burfte man vielleicht unter I ber gelehrten Grammatiler, in beren Umgang junge Gellius ju bilben fuchte, noch ben Sulia: ellinus Rumiba 17), ober, wie er an einer anbern beift Julius Celfinus (wenn anders hier die richtig ift, und hier nicht auch Inlianus gefeht muß), rechnen, mit welchem Gellius ben alten, Aronto befucht, und mit bem er jufammen bei Freunde, bem Dichter Julius Paulus, auf beffen 20 fpeift.

ngen wir nach ber rhetorischen Ansbitdung bes, so durfen wir nach mehren, in dem Werte bessessindlichen Außerungen wol gleichfalls auf einen Berkehr und Umgang mit den angesehensten Rhesser Beit schließen. Unter diesen erscheint zuvörderst ins Julianus, ein Spanier von Gedurt, der vom Staate angestellter Lehrer der Beredsamfeit

bamals in großem Ansehen zu Rom fand 18) und von Sellius ungemein gerühmt wirb 19); feinen Declamationen scheint ber junge Gellius regelmäßig beigewohnt ju baben 20), und ba er fie so febr rubmt, gewiß auch mit großem Rugen; als ein Beichen eines naberen Umgangs mit diefem ausgezeichneten Rhetor wird wol ber Umftanb gelten tonnen, bag er mit andern, jungern Freunden ben alten Lebrer und Freund aus ber Borlefung nach Saufe begleitete, mabrend er an einer andern Stelle 1) uns bie Sorgfalt und Grundlichfeit bes rhetorischen Unterrichte, ben derfelbe ertheilte, jumal bei ber Lecture und Ertla-rung ber frubern Rebner, bervorbebt. Dit Antonius folgt Gellius ber Ginlabung eines reichen romifchen, aus Rleinafien geburtigen, jungen Rittere, beffen Geburtefest auf einem por ber Stadt gelegenen ganbhaus zu feiern 22), wo, wie immer, nach ber Tafel auch wissenschaftliche und gelehrte Gegenftanbe verhandelt werden. Dit Antonius verbringt Gellius in Gefellschaft einiger anbern jungen Freunde die Commerferien ju Puteoli 2); auch bier ift Die Beit nicht blos finnlichen Genuffen gewibmet, fonbern einer geiftigen Erbolung und Berftreuung; vielleicht ift bamit berfelbe Ausflug gemeint, von bem in einer anbern Stelle bes Berfes bie Rebe ift, in welcher Gellius von einem Borfall berichtet, ber sich ju Reapel zugetragen, wohin er in Begleitung bes Antonius Julianus fich begeben, um mabrend ber Sommerferien ber brudenben Sipe ber Stadt Rom zu entgeben 24). Daß auch andere Schuler bes Antonius an Diesem Aussluge Theil genommen, ergibt fich aus ber weitern Ergablung biefes Borfalls'16), ber einen jungen reichen Reapolitaner gu Antonius führte, um beffen Anficht über feine Leiftungen in ber Berebfamteit ju vernehmen; Die gange Schilberung

18) Noctt, Att. XIX, 9: "— Antonius Julianus rhetor, docendis publice juvenibus magister (feit Bespasian's Beit; f. meine Geschichte ber rom. Eit. §. 19. Rot. 16 fg. 3. Ausgabe), Hispano ore florentisque homo facundae et rerum literarumque

veterum peritus."

19) (, s. &. Stellen, wie die eben angefabrte, bann I, 4; XV, 1; XVIII, 5; XX, 9.

30) N. Att.

XV, 1: "Declamarent Antonius Julianus rhetor, praeterquam semper alias, tum vero nimium quantum delectabiliter et feli-citer; sunt enim ferme scholasticae istae declamationes ejusdem hominis ejusdemque facundise, non ejusdem tamen quetidie felicitatis. Nos ergo familiares ejus circumfusi undique eum pro-sequebamur somum etc." Bergl. auth 1X., 15. 21) Noott. Att. I, 4: "Antonius Julianus rheter perquam fuit honesti atque amoeni ingenii, doctrina quoque ista utillore ac delectabili. veterumque elegantiarum cura et memoria multa fuit: ad hoc scripta pleraque omnia antiquiora tam curiose spectabat et aut virtutes pensitabat aut vitia rimabatur, ut judicium factum esse ad amussim diceres. — Ad hunc modum Julianus enodabat dijudicabatque veterum scriptorum sententias, quas apud eum adolescentes lectitabant." 22) Noott, Att. XIX, 9. 23) N. Att. XVIII, 5: "Cum Antonio Juliano rhetore, viro hercie bono et facundiae florentis complures adolescentuli familiares ejus Puteolis aestivarum feriarum ludum et jocum in literis amoenloribus et in voluplatibus pudicis konestisque agitabamus. - Hase tum nobis Julianus et multa alia erudite aimul et affabiliter dixit." 24) Noett. Att. IX, 15: "Cum Antonio affabiliter dixit." Juliano rhotore per feriarum tempus aestivarum decedere ex urbis aesta volentes Neapolim concesseramus etc." 25) &6 heift hier: "Aderat ibi nebiscum Juliani sestator, juvenis prom-ptus et proficions etc."

ift. b. SB. u. R. Crite Gection. LVII.

Nectt. Att. XVIII, 6: "Aelius Melissus in nostra meth. Romae summi quidem loci inter grammatices et temed majore in literie erat jactantia et συσιστεία quam
n." Der gange Kbichnitt macht ben Einbrud, baß Estliefen Erammatiter nicht fehr viel gehalten. 14) N.
7, 5: "Defessus ego quondam diutina commentatione,
levandique animi gratia in Agrippae campo deambulaque ibi duos forte grammaticos conspicatus non parvi
Roma nominis, certationi corum accerimae adfui etc."
— non arbitratus ego operae pretium case cadem ista
tins audire, clamantes compugnantesque illos reliqui.
4tt. XX, 11. Elan will biefen D. Lavinius mit bem
sobius (Bat, III, 8) genannten Lorevisus in Berbinbung
17) Noctt. Att. XIX, 10; bie anbere Etelle befindre

von der Telet find . Woife odes ikkeinische indiganlichen Edifier der der ihreichten ihreichten ich in die indigen in

336 Reben! Antonius werden wirte aber auch niech ben Di bus: Caftri tius als winen ber Behrer bes Gellins in ber Rhetorif betrachten fonnen, indempoies Bellius; auch Abgefehen (von bem großen Bobe , bad at biefem ; jeben: falls angefebenen, von bette Raifer Dobrian bochgeachteten Mante am goori Stollen frince Bertes, ertheilt 30 juit ainte bracklei sin ber seinem berfeben ibenerkt - sit grant enim and eo magistro ??) . und ebenfomerfehen wir auch aus Der anbern Stelle "), bag Gellius einem Bortrage beffel-Den über bie Rebe bes C. Gracthus gegen D. Popilius bei mobnte. Leiber find wir auch nuber biefen Rhetor nicht merter unterrichtete aus feinem Berbaltnif qu Sabrian, sen Gellius in Diefer Stelle ale Divus bezeichnet, gebt aber mol berver baff er bamals, als ber junge Gellius feinen Bortragen beiwohnte bifcon in febr vorgerudten Babren geftanden haben muß. Daffelbe muß wot auch ben bem gefeierten Rebner und Schriftfteller bes Unto Mifchen Beitaltere bem Cornelius Fronto, gelten, wit wolchem ber junge Gellius um biefe Beit ebenfalls in nabern Bertebr getreten gu fein fcheint. Bellius felbft ergablt und 11), wie er als gang junger Menfc (adolescentulus), ebe er noch bie Reife nach Athen angefreten, Die von Den Lebrftunden und bem Befuche ber Borfefungen freie Beit gern angewendet gu Befuchen bei Cornelius Fronto, und welchen Genug er aus ber gelehrten Unterhaltung wit biefem Manne gewonnen, wie er baber auch nie aus Mercan aumus ste etc.

winer, folden binterhaltung: mach ihrander fibentinenten) fel. wie gelehrten und reicher an geffligen Sthagen demort gu foing An einer andern Sieffer") gedenstr Gellins eldies Befliches; ben er mit Ceffinis Frifanus Rumlba bei von an einem Sußübel: fchwer ertemtten 3)! Fronte macht Ven fie daon ainem - Rreife der angesehensten und malebetes Manney Brome umgeben, auf bem Bager hingeftiedty abet bod ihr voller geifliger Rraft finben: Borreinene anberp Befind, ben Gollius bei Frento mibrend beifelbem Rrante beit phugleich mit gavorinus, feinem Lepter und Frendba minche, rift an einer anbern Breite . Dibie Bebe es Read ift blevals ie opfularis: bezeichnetis intoleverifalle nad beim Babte 148 p: Cla., in welthem Frontol mit bergien fularifchen Barbe von Antonier bemifferdannen betifebet round ist left medaff inchanged merbeicher bei bei Chan Chan Conne vine Angahl gebehrter Minner verfanunett ge belehr Wefpe fich alebalb Abermgelebute Wegenflanberaverberieft. 13 Wie ander Mat ih) Cfinbet ber jungen Bellins tem Frontonial eifreigen ju miffenfchaftlichen Gefprach meit Feftus Doftunde andriffe et e Indrod voderin guivieluis einfinden Borballe bes Palaticulat अन्य क्षेत्रकृति विद्यार्थि अधिकार विकास क्षेत्रक क्षेत्रक विद्यार विद्यार क्षेत्रक विद्यार क्षेत्रक विद्यार क Baifel begeben fatten - er fucht billit faller fillfineel anderne finder der beiter Unterrebungen aufgefielt aber den beite ino Supressohte voorbereitet burch dest Fraheren inielle ste mentoeifchen: Underricht; wie iburch von bavan mich Mitie Benben Unterrichtein ber Granmatiftefen weiternichteine bee Botteb) wied fri ben Metbrit, trat Gelius sinach bet Gitte jenet Brit zurben white for bif de en Stebier iben Me bie. idr o mit allem idfifer ibetvieben interfiben febrinten mit sedischen geneus und ihr favoreig au Kidden bei bei gelicht ge ventetobien Philipsopen junes Beitheber sangt iven Stebbled ber Berebfamfeit und ber Granmatif beine wege fieifb neblieben war, und ifchon: wieber Datieiche unachitete Safeten gelanged wur Ale gradiefe Gintenfibaften nome befontiese die allgenteine gelehre Bibitnyd bed Manneschifeinen berrtiche Spruchen feine Milber und Fredindlichfeit Scheiden beinfugt gen Gellius intebefondere gu ibilfant Munue mingepogracaff deflecht in brevitige freien generalftelfeten fantroft erdit wert it, krodec Sieter hicht wichtus Richer weniget Stillen der neine Bellige wobin Kavorinus fich begeben, um ber biudenben Comdinumunin leinen geielen gins anne mullen girini be gefortinen fina Bula XIX og gefort tenmen in ienem vorteen veter dugerungen vor? is de Supannen fettung dei A. M ai in dem Comment, prævius f. Ausgate f. Kl. (1924Kikikiddinesupispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispasselfispas umter pabriamus; miffeny' und benugti baffir Regar bie Stelle 36 Gettine , in welcher gavorinus ben Poonte befallpb, wieben Javorim untet dabrians gefforben : a Wicerifte abergeteit unfere i Durftell und and anber Bemilfe barthur pagang falfch unbiden won Men getabello Tiffemone (Mist des Cap. 19. p. Ally und sei Burfiffe bur Histoire ilbér, de la France (Lipe LIO) haben turicieus Rohis, wenn fie bie Bebenszeit bes Shwetinns noch unter Antonin bem De men ausbeinen. d. 36). Nontt-Att. M. (1841) (BI) abivet XVI, 820, Quant in disciplinas dislections, industrators special vollenun, mecessunt fult aufret ubeftien ungehöfter gennet trachaf nintentiel ubergerig etc. etc. 1 28) f. in bleft fürschlitenbil d. Sett. 42. Ebo Spb47163., tunb vergt, die Stellen im dem allbest bed Gelinia, if de benett afficenorionals vontentunt pie zufammengefinite Clinton, Fast, Rom, II, p. 175 seq. XVII, 10

hinteriaffentet Bertes lieften bagu bett Belegg fie zeigen aber auch die gerechte Anertennung und bas innige Geihl den Danibarteit, welches der Schüler dem geliebten Reprer gollte. Go ichreibt 3. B. Gellius unter Underm (Noctt. Att. XVI, 3): Cum Favorino Romae dies lernmene totos cramus tenebatque animos nostros homo ille fandi dulcissimus; atque eum quoquo iret, enasi ex lingua prorsum ejus capti prosequebamur: ita sermonibus usquequaque amoenissimis demulschatzeto. Bo Gellind ben Favorinus nennt, fo ge-Schiebs, es melft mit Ausbrucken der Liebe und der gereche den: Anerfennung feiner Leiftungen 39); baß er ben Borträgen beffelben beiwohnte, wird wol faum noch einer befondern Ermahnung bedurfen "); aber wir finden ben mack Gellius auch in einem weit naberen, selbst baus: unt Berkehe mit Favorinus, und von ihm wie ein Glied feither Bamitie angesehen. Er speift mit ihm ofters zus feinweng noch ben Safel wird in ber Regel irgend ein iffenschaftlicher Gegenstand in freier, ungezwungener Beise befprachen 1)4 obet fie machen gemeinsame Spaziergange, bei welchen bis Unterhaltung gleichfalls um Gegenstande ben Missenschaft fich breht. So machen fie 3. B. mit andern jungen Freunden bei Beginn bes Fruhjahrs bei ben Babern bes Sitius auf einem ben ermarmenben Son: nenftrablen ausgefehten Plate einen Spaziergang; ein Eremplar von Galluft's Catilina, bas einer ber Anmer fenden bei fich hatte, gibt Weranlaffung mahrend bes Spagierganges baraus zu lefen und an den Inhalt bes Gelefenen weitere Bemerkungen anzuknüpfen 12). Go finbet er fich mit Faverinus jufammen gu Dftia, wo fie in Gefellichaft von amei andern Freimden, Die als angesehene Philosophen, bet eine aus ber peripatetischen, ber anbere aus ber foliden Schule, bezeichnet werben, am Stranbe bes Meeres einen abenblichen Spaziergang machen, bei bent bann auch ein wiffenschaftliches Gesprach fich ents fpinnt, und als es buntel geworden, begleiten fie ben Saverings in seinen Gafthof jurud 13). Ein ander Mal befucht: Gellius mit einigen jungern Freunden seinen Lehrer Kattorinus auf bem Bandhaus eines Freundes bei Antium, wohin gavorinus fich begeben, um der brudenden Commerbige ju entgeben 44), auch bier wird alebald eine wiflenichaltliche Unterhaltung eingeleitet. Ebenfo fobert auch

Savoriente bie bei einem feiner Bortnige adupoftbben Schie ler auf, als die Rachricht gefommen, daß dieiFrem ein biefer Buborer, eines angefebenen: Mannen ;: gludlich ent bunden worden, in das Saus der Bochnerin fich mit ihm zu begeben und den Altern ihre Gludwaniche banges bringen 46). Ein ander Dal finden wir ben jungen Gellius mit Favorinus vor dem taiferlichen Palaft, um bem Raifer - ohne 3weisel wol Antoninus Pius - ihre Aufwartung ju machen; mabrent fie bier auf bie Bulaffung warten, entspinnt fich zwischen gavorinus und bem berubmten Juniften Gertus Cacilius ein Gefprach, bas erft bann abbricht, als die Auffoderung jum Eintritt erfolgt 'Bon einem ahnlichen Gefprache ') bes im taiferlich Borfaele wartenben Philosophen mit einem Grammatifer, wobei Wellius wol ebenfalls jugegen war, wird an einer andern Stelle berichtet.

Auf den Rath des Favorinus, wie es scheint, und barin auch ber allgemeinen Gitte jener Beit folgend, begab fich Gellius zu feiner weiteren Ausbildung nach Athens wir feben ihn bier insbefonbere in naberem Bertebr; mit Berobes Atticus, bem er mahrscheinlich burch Faverinus, bei der innigen Freundschaft diefer beiden Philosophen, bie ja felbft über biefes Leben fich erftreckte -- benn Favorinus vermachte fein Saus in Rom wie feine Bis bliothek dem Derodes 49) -- empfohlen war 49). Rehre andere junge Romer aus ben hoberen Stanben icheinen ton borthin begleitet ober boch mit ibm angleich bort in berfelben Absicht fich aufgehalten und fo einen Ereis von jungeren gleichgestunten Freunden gebildet gu haben, in bem fich Gellius gang beimifch fuhlen mochte. Bellius wohnte ben Bortragen biefes gefeierten Mannes bei und war bavon entzudt b); er warb auch von herobes, ber ein ebenfo angefebener als wohlbemittelter Dann mar,

**6** •

<sup>29)</sup> Co 3. B. X, 12: "Favorium philosophus memoriarum veterum exsequentissimus." Ober XIV, 1. 2: V, 11. 40) f. bis ausbrückliche Ermöhnung in Stellen, wie Noett. Att. 11, 5; pargi. VIII, 14; XVII. 19; XVIII, 7; XIV, 1; XII, 1; XIII. 24. 41) So 3. 23. Ill., 19 ober II., 21: "Apud measam Fa-verisi ia couvivio familiari legi solitum erat aut vetus carmen melici poetae aut historia partim Graecae linguae, alies Lati-nes. Legebatur erge tunc etc." 42) Noctt, Att. III, 1: nt jam discodente apud balneas Sities in area sub calide ale: onna Favorine philosophe ambulabamus: atque ibi inter mbalandum legebatur Catilina Sallustii, quem is manu amici estum legi jusserat etc." Statt Sitins Scheint Thins, was inige vargeschlagen, richtiger; s. die Rote des Gronovius. 43) bie lebendige Schilberung Noott. Att. XVIII, 1, und hier insne ben Echluf: "-- sed quam jam prima fax nectis et dendores caso tesobrae coopiescut, procequati Favorinum in denum, ad quum devertabat, discessimus."

40) Nosti, Att. XVII, 10.

<sup>45)</sup> Noctt. Att. XII, 1: "Nunciatum quondam est Faverino philosopho, nobis praesentibus uxorem auditoris sectatorisque sui paululum ante enixam auctumque eum esse nato fillo. Eamus, inquit, et puerperam visum et patri grutulatum. Is erat loci senatorii ex familia nebiliere. Imus uma qui tum aderamus presequitique eum sumus ad demum, que pergebat et cum eo simul ingressi sumus etc. etc." 46) lb. XX, 1: " - ad eum (Sextum Caecilium) forte in area Palatina (baffelbe wol wie in vestibulo Palatii in einem ahntichen Halle XIX. 13), quum salutationem Caesaris opporiremur, philosophus Rasorians accessit collocutusque est nobis multisque alis prassentibus etc." 47) Noctt. Att. IV, I: "In vestibule aedium Palatinarum omnis fere ordinum multitude oppenientes salutationes. Caesaris constiterant atque ibi in circule doctorum hemisum Favorino philosopho praesente, ostentabat quisplam gramma-ticae rei scitior, scholica quaedam nugalia etc." 48) PMlestratus. Vit. Sophist. I, S. p. 490. ed. Olear. 49) f. bie Bamptftelle Noott, Att. I, 2: "Herodes Attieus vir et Graces facundia et consulari honore praeditus arcessabat saepa nos, gann apud magistros Athenis essemus, in villas ei urbi pre mas, me et Servilianum complurateus alies neutrates, qui Roma in Gracciam ad captendum ingenii cultum concessorant etc."

50) Nocta Att. XIX, 11: "Horodem Attione cancellette virum Athenia disserentem audivi Gracca eratione: in qua fo emuis memorine nostrae universes gravitate atque copia et el gantia vocum longe praestitit." Der IX, 9: "Ad Hered Attieum, consulerem virum, ingenieque ameene et Grante cundia colebrem, adilt neble praesentibus palietus quing etc." Gérnjo I, 2.

Stard que start alegeleben und die werschieben Bandsite, welche Gerbes im bei Achte von Aben bestes einer febren bestes beite bet Fithschent Cephisses wegen ihrer Lage in ver Nahe ver Fithschent Cephisses, Cephisses Lage in ver Nahe ver Fithschent Cephisses, Cephisses Lage in ver Nahe ver Stabt Liben zu entgeben, gebenkt Gellius ausbrücklich ihr wobei er uns von der Lage und den Umgebungen dieset Landsiges eine reizende Beschreibung entwirkt. Dort war es auch, wo der junge Gellius ertrankte, von einer Art von Opssenterie, die mit Fieber verdunden war, besallen, wo ihn auch der Philosoph Aaurus und andere Freunde von der Stadt aus besuchen in, und eine wissenschaftliche Unterhaltung einleiten. Da herodes in diesem Berkehr mit Gellius von diesem als consularis bezeichnet wird. Ihr welchem Herber jedenfalls nach dem Jahre 148 p. Ch., in welchem Herodes die consularische Wirde empfing, ans hesels werden.

Richt minber als Berobes scheint Taurus, ober wie ihn Gellius 54) an einer Stelle wennt, Calviftus Raueus, ber auch fouft befannte und gefrierte Platonin fibe Shilbfoph aus Bernt, ber felbft unter ben Lehrens bes Perobes von Philoftratus") genannt wird, ben Gele Hus angezogen zu haben, welcher an ihm überhaupt es phomit, bag er es verftanben, bie jungen Leute unguvogen und fir die Philosophie zu begeiftern 14). Gellius wohnte ben Bortragen biefes Philosophen bei, wie wir aus mich ven Angaben beutlich erfeben bi) : er fant aber auch in einem nabern freundschaftlichen Bertebre mit bemfelben, mud ward won ihm ofters zur Tafel eingelaben 38), wobei bie Kreuben bes Mabis burch bie Behandlung wiffens Maftlider Gegenftande gewürzt wurden; überhaupt fcheint Saurus, wie wir jest uns auszubruden pflegen, ein Saus au Athen gemacht zu baben: wir feben bies aus ber Art und Beife, wie er ben Besuch eines hohen romischen Beamten, ber ihn tennen zu lernen wunfchte, empfangt, mabrend er mit Gellius und andern jungen Freunden in einem wiffenschaftlichen Gesprache begriffen war. Bir

ternen augleich aus ber lebenbigen Schilberung, bie uns

Gellius von diefem Borfall gibt "), die romifche Etilette

bei iveralitägen: Befrachen santis bien killfichen abefrachtene men Beinen : Bon ben Abeiltabmenbes Bairne für falle nen Bogling gengt ber Befach, ben er banfelben machf all ern wie wir eben eraibnt haben, auf bein Landhaufe bes Gerebes ertrantt war 64) ; in Gefellichaft bell Bauras macht Gellind auch die Reife gu ben pythifden So low 4 : ferwagen unb baf biefe bamais moch febr bein ten: Spiele in bie Beit wes beiphifchen Monats Bulaties ober beit attifchen Buebromion, alfo bes beutigen Bepteme berege fielbreit); fo liegt: bie Bermuthung mitte fo fremt bag wie im biefem in Bigleitung bes Tantus melernommen wen Ausflug vielleicht eine Reife zu erblickentijaben, wegt aus Befuttbeiterudfichten unternommen mutbe jighe Bien berbeuftellung, ber berech bem befrigen Rruntbeite anfall olbe ben jungen Gellius im beben Commer auf ber Billy be Derobes betroffen hatte, noch immet etwas angegriffende Gesundheit. Indeffen konnen auch andere Schriede) ines besendere der Wunfc, eine fo romantische Berghegenmabil im Gultus und in ber Sage ber Bellenen geritilafte Beiten fo gefeiert war, nicher tennen jun ferhon ambrate feit alter Beit bort gefeierten Spiele mit angufeffen polled jungen Romer zur biefer Reife bewogen habenpränseunste benn auch von einem anbern Musfluge horen bemise mis einigen feiner Commilitonen vom Piraus and much Ma and von ba wieder gurud gemacht und und infrangenehe met Beife geschitdert hat 12). Die jungen Gubenten litees nicht zusammen und verbringen bie Stundenschen Rad mit Commers, mit Trinten und Sviel: sonbern int volltig reinem Sternenhimmel, und ruhigem Meere fieen fiermit bem Berbede, betrachten bie am Firmamenbrigflingenteil Seftirne und beforechen fich über biefen und fenen, ind wie Bereich ber Biffenfthaft fallenben Gegenftanb. Richt aus bers geht es bei einem anbern Refter zw. basifier mib eine ander zu Athen brgeben. Wirfeierten webzehlt Geflustig gu Athen bie Saturnaliem: wie bie: Saftwachtonu binofiele ebenso heitern wie befcheibenen Beife, linbemmit bio GH bolung in bem Reizo etheiternber aber ernflemmibi mid ftanbiger Befprache fuchten ... Gewaren mefer mehro Die mer jeble: nacht Griechenland gotomment waren, biefeiben Bowlestingen übesuchten - und übeschleibene Lehnen chötzen :: caolo jenigen melcher: bas Gange it beforgen unte inchnorbnud hatte, begte alsmedon für bie gelingener Lofting berranfe geftellten gragenein Buch wines griechischen wer romifchen Method ausgesprocen on Laucus nam

<sup>51)</sup> Noott, Att. I, 2. Sier heißt es unter anbern: "— propulandamus caloris incommoda lucorum umbra ingentium, longes ambulacris et mollibus aedium posticum refrigerantibus, lavaeris nitidis et abundis et collucentibus tothusque villas vanustate aquis undique canoris atque avibus personante." 53) fi. Noctt, Att. I, 2: "vir — consulari honore praeditus." IX, 2: "vir consularis." Strat. Clinton, Fast. Roman. I. p. 132. 54) Noctt, Att. XVIII, 10. Xnobere Stellen, wo er vortommer, find I, 9. 26; VI, 14 (Tuarus noster); II, 2; XII, 5; X, 19; VI, 10. 13; XVII, 20; XVIII, 10; XIX, 6; XX, 4. Philosopaus in Prod. VI, 8. 28; XIII, 5. Strat. Chinton I. i. II. p. 276. 55) Vit. Sophist, II, 1. 56) Noctt, Att. VI, 10: "Philosophus Taurus, vir memoria inestra fa disciplina Platonica celebratus, sum aliis bonis multis salubribusque exemplis hortabatur ad philosophiam capoesandum, tum vel maxime ista re animos juvenum expergedat etc. etc." 57) Snebefonbere aus Noctt, Att. I, 26 ober XVII, 20, 369) Noctt. Att. XVII, 8: "philosophus Taurus accipiebat nes Athenis cocna plerumque ad id diei ubi jam vesperaverat, id simm est tempus isthe coenandi frequens." Grenfo VI, 13. 50) 4. bie idaggre Gtelle Noctt. Att. II, 2.

<sup>60)</sup> Noctt. Att. XVIII, 10. 61) Noctt. Att. XII, 5:
"Quum Delphos ad Pythia conventumine titings fering Gracciae visendum philosophus Anata siest ikonpac et conductumine titings fering Gracciae visendum philosophus Anata siest ikonpac et conductumine et all siehelmist saurus ender work here vertragen tomen. 61°) f. C. hermann, Gottebbinfit. Alless thum et all siehelmist saurus ender sond et all siehelmist saurus ender sond et all siehelmist saurus ender sond et all siehelmist saurus ender mate et anni neutas coelumque liquide serenum. Sedebamus ergo in puppi, simul universi et lucentia sidera considerabamus etc. 53) Noctt. Att. XVIII, 2.

Mars vor nebft einem Corbeerfrang, und ftellte bann ide Fragen auf, als Bafte ba waren; über bie ige entfchieb bas Loos; war bie Frage geloft, fo Belohnung und ber Krau; ertheilt, anbernfalls Reibe an den vermoge bes Loofes junachst folund fo ging es ber Reihe nach weiter. Barb Die m teinem ber Unwefenden geloft, fo warb Buch ng bem Gotte geweibet, bem bas geft galt. Wer e nicht lofen tonnte, bezahlte gur Strafe eine unene (unum sestertium), aus deren Einsamms Boffen ber Mablgeit bestritten murben 4). Die welche vorgelegt wurden, waren entweber aus ten Dichter genommen, und bezogen fich auf bie g irgend einer bemertenswerthen Stelle beffelben, Detrafen einen Puntt aus ber altern Gefchichte, en philosophischen Sat ober bie gofung eines ich Rathfels, ober felbst schwierige Puntte ber wif. Und mitten unter folden wiffenfcaftlichen tungen fehlte es gewiß auch nicht an erheiternden bas Bange gibt und aber einen außerft vortheils Begriff von dem wissenschaftlichen Gifer und ben werthen Bestrebungen ber jungen vornehmen Ros ibre Studienzeit auf eine fo wurdige, und bei enft ihres wiffenschaftlichen Strebens boch erheis nd angenehme Beise zubrachten. Ubrigens scheint reicht bes Laurus nicht ohne wefentlichen Gin-Gellius geblieben ju fein; wir feben dies aus rachlung beffelben 65) von einer Borlefung bes uber bas Platonifche Sympofium, wobei Taueus fung nimmt, ben jungen Gellius, ber, wie er fic bisber blos mit rhetorifden Studien beicaf-166), nicht blos auf bie berrliche Sprache bes Dlas nerksam zu machen, sonbern auch ihn aufzuso= ben Inhalt der vorgetragenen Lehre, in ben Geift und in die Tiefen seiner Philosophie einzudringen. dmonitio Tauri, fabrt bann Gellius in feiner 19, fort, de orationis Platonicae modulis non on repressit sed instinxit etiam nos ad ele-Graecae orationis verbis Latinis affectannd bemerkt bann weiter, wie barum auch Alles m worben. Platon's bewundernewurbige Darftels mubilben u. f. w. Und an einer andern Stelle 67) ch eben fo anerkennend im Allgemeinen über ben er von Taurus bei bem Unterricht angewandten ausgesprochen: Sic Taurus omni suasionum

Es ergahlt Gellius Noott. Att. XVIII, 13, wo er biefe ung bei den Frenden des Mahles als ein geistiges Würdgardspiele darstellt, in sosern sonst nach der Mahlesit dagardspiele wol von jungen Leuten getrieben wurden: lidus Athenis aled quadum festiva et konesta lusitadascandi: ubi conveneramus complusculi ejusdem studis ad lavandi tempus captiones, quae sophismata appelaente agitadamus: easque quasi talos aut tesserulas in ies sus quisque jaciedamus etc. etc. 65) Noctt. I, 20. 66) Kaurus redet den Gellius an: "Hous tu l" wozu Gellius demertt: "sic enim me in principio reintridam acceptum appellitadat existimans eloquentiae andendos gratia Athenas venisse. 67) Noctt. Att.

admonitionumque genere utens sectatores; suos ad rationes bonae inculpataeque indolis duoebat. Zaue rus hatte, wie wir aus einer Außerung bes Gellius gleichefalls entnehmen tonnen 60), mit seinen Borträgen Converssatorien verbunden, wo jedem Schüler Gelegenheit gegeben war, an den Lehrer beliebige Fragen zu richten und sich genügende Aufklarung zu erbitten.

Außer Berobes und Laurus besuchte Gellius auch jum oftern, wie er uns verfichert 69), Die Bortrage bes burch feinen freiwilligen Flammentob bekannten Philosophen Peregrinus Proteus, ohne jeboch mit ihm, wie es uns icheinen will, in bem nabern Berbaltniffe geftanben zu haben, in bem er mit ben beiben anbern vorber genannten gestanden bat, ba er auch nur an zwei Stellen feines Bertes biefes Mannes gebacht hat. Da ber bemerkte Lob beffelben in bas 3. 165 p. Chr. nach ber Angabe bes hieronymus fallt, fo muß ber Aufenthalt bes Gellius ju Athen jedenfalls vor biefe Beit gefett werben. Bie lange biefer Aufenthalt gebauert, wirb fich nur im Allgemeinen und muthmaßlich bestimmen laffen, ba jede nabere Angabe barüber fehlt; schwerlich hat er fich über die Dauer eines ober auch eines anbern Sabres ausgebehnt, ba Gellius fich bald, wie es scheint, nach vollendetem Studium ber Beimath wieder jumanhte. Bei biefer Gelegenheit mar es vielleicht, bag er nach bem bas mals von Romern viel befuchten und felbft ftart bewohnten Patra fam und in der bortigen Bibliothef ein febr altes Eremplar des Livius Andronicus fand (Noott, Att. XVIII, 9); auch der Streit mit einem Grammatifer au Eleufis (VIII, 9) gebort wol hierher. Auf ber Beims reife überfallt ihn bei ber Uberfahrt von Coffiope, bem bamals, zumal in ben Bintermonaten viel benubten überfahrtsort 70) von Griechenland, ober vielmehr von Epirus aus nach Brundufium, ein heftiger Sturm, ben er uns felbft in einer fehr lebendigen Beife gefchilbert hat 71). In ber auf ben erften Zag ber Reife folgenden Racht erhob fich ber Bind mit aller Beftigfeit von ber einen Seite und fullte bas Schiff mit Baffer jur großen Ungft aller auf dem Schiffe Befindlichen; ale ber Sag bann gu grauen anfing, ließ beffenungeachtet ber Binb in Richts von feiner Beftigkeit nach, im Gegentheil ber Sturm marb immer ftarter, bie Stofe bes Binbes tamen immer baus figer, ber himmel verfinsterte fich; feurige Rugeln und furchtbare Bolten, Die fich über bas Schiff, wie es fcbien, entlaben wollten, bebedten bas Firmament. Dan glaubte bas Außerfte befurchten ju muffen, jammerte und fcbrie vor Todesangft; nur ein floischer Philosophus in disciplina Stoica celebratus), ben Gellius icon in

<sup>68)</sup> Noctt. Att. 1, 26: "Dabat enim (Taurus) saepe post quotidianas lostiones quaerendi quod quis vellet, potestatem."
69) Noctt. Actt. XII, 11: "Philmophum pomine Peregrinum, sui postea cognomentum Proteus factum est, virum gravem et constantem vidimus, quum Athenis casemus, diversantem in quodam tugurio extra urbem; quumque ad eum frequenter ventiaremus, multa hercje dioere eum utiliter et honeste audivimus." Die Erzählung VIII, 3, welche biefen Philosophen gleichs falls betraf, ift leiber verloren.
70) f. Strab. VII. p. 224.
Arrian. Philos. Epictet. Mon. III, 7. Bergl. Forbiger, Sands buch der alten Geograph. 111. E. 880.
71) Noctt. Att. XIX, 11

Alben fenneng gelernt batte, mußte mitten in biefer Befolle bie Rube und unarfchutterliche gefligfeit bes Geiftes 311- bewahren; ohne lauten Klagen und Jammergefchrei fich bingugeben, ober in feinen Mienen und in feiner Gefichtofarbe eine innere Angst erkennen zu geben. Enblich verschwand jeboch nach und nach die Gefahr, ber Dims mel bellte sich auf und bas Meer warb rubig; Die Winde hatten sich gelegt und das Schiff lief gludlich in den Safen von Brundusium ein. Kaum waren fie and Band gestiegen und manbelten an bem geraumigen Bafen, als ben wißbegierigen jungen Mann unter anbern bier feile ftebenben Gegenständen ein Pad Bucher angog, Die jum Bertaufe ausgeset maren; es maren bie Schriften eines Arifteas, Ctefias, Onefferitus und Anderer, Die ber junge Mann, bei der Billigfeit des verlangten Raufpreifes, uns verzüglich an fich touft und jum Gegenstande feiner Leeture in ben zwei nachften Nachten macht ?3). Ermubet und angegriffen: von der gefahrlichen und flurmwollen Gees roife seben sich die Reisenden doch mach getfliger Entolung um; und fo fallen bie Blide auf einen bamale grade in biefer hafenstadt anwesenden; von ben Bewohnern berfelben aus Rom berufenen Grammebiter, ber mit all ber Dreiftigkeit, die mit Unmiffenheit verkunden ju fein pflegt, die Anwesenden aufsebert, beliebige: Fragen gur Bofung an ihn zu richten 13. Bon Brundufinm wird Gellius ohne Zweifelenach Rom jurudgefehrt fein; thier mag er auch feinen fernern Aufenthalt genommen baben, ohne bag wir jeboch von der weitem Laufbahn bes Dannes naber unterrichtet maren. Da er einer angesehenen romifchen Familie angehörte, fo wenden wir uns nicht wundern, ihn alsbald, nachbem er bisber blos mit grams matifchen und rhetopischen Studien fich beschäftigt batte, gu einer Richterfielle berufen ju feben "), mas ibn felbst, wie es fcheint, Amfangs in einige Berlegenheit fest und ibn veranlaßt, nach ber über biefen Gegenstand vorhandenen Literatur, jum Brede ber eigenen Belehrung fich umgus seben 75), was ihm jedoch wenig fruchtett in einem besonbern Falle, wo er in große Berlegenheit über bie gu gebende richterliche Entscheidung gerath, wendet er fich

nertrauendvoll an feinen Erhver und Flouve Favoriatibilit im einem andern Falle, benamir wat ingbielelle Derial werben verlegen dürfen; wendet er fich un ift palitie Subpiciud."), und noch im frietenn Sabtent gebiederet ver bigi fen Beit feines Eintritts in bie richterliche Corniente uns mittelbar nach bem Ablaufe der Univerfitateltebien ifftanbig ihn fortwährend anzagen: mod in den Zeineuaden richten Lichen Bacanz, wenn die Geschäfte den Forumburnbeim au grammatifchen Studien nund abulichen i Befchaftiaut gen mieber gurudführten ? ). .... Bennscichsifreisthir Dog Amthaefchaften," fcbreibt er an einer anberm Gtolleiffich "und, am mir Bewegung: juicmachenft entwehm fantieres geberober fabre, fo pflege ichnigus meinen Unterbaltung mich mit Gegenständen zu ibeschäftigen nibidigeffangunden beistend und geringfügig beim Manchen erfcheitien. Abet darum doch für inine vollkommunest Manninischerrichtens Literatur, wie der lateinischen Speache mothwendig findal und: bann ::folgt: bie : Gradbang : eines ::folden Salledid be er unlangft gu Pranefte, mobien er albfferedandiniber Beil ber beidenben Commediate in fich gurudferingen, i abefreinest abendischen Spaziergange allekt mitz fich bentinntele: de betraf bie Armendung and den Gebraucharberte in der: lateinischen Sprachen Daß Gellinsnim biefer rich: terlichen Abiligfeit, wbergiebenfalls boch in einerantlichen Schätligfieit auch ferner geblieben, mochten wing obrech feine boftimmte Auferung beffolben üben biefent Duntt: vonliegt boch aus sinigen andern Außernungen, bie mehr gelegents lich gemacht werbengnentnehmen. Bir finden, daß in Wiele lines einer gerichtlichen Berbandlung won dem Pnefectsel Urbi belwahnt "harbenfo fpricht er nonceinen andisen Bes handlung ber Aut bor beim Praton undn feiner Afficen bei berfelben. 1); im ben! Borrebeiidbergipiboner bachidis Anlage des hinterlaffenen Bewied fpricht lagt en fich bees über in der Weise aus, alkababasander ber reagunersterenites Beit des Durchlesens so vieler Schriften, feines Beruftges fchaften gleichfam abstehlen mustenaffen ffen wah zu wenigsens für die Beit, in welcher diefes Mentiger Gante tame bie gu ber Beit bes Abichluffet, in den parffanbenent 203Bin chern eine bestimmte Werufda ober Amisthatialist best Weld ling. und angunehmen: erlandes und mas die ibm aneide moch setwa :pergoante Lebenszeich beteifftet fazbanerkber auch widen eine Menge Chiller reine Wie tein

<sup>72)</sup> f. bas Rabers Noctt. Att. IX, 4. 73) Noctt. Att. XVI, 6: "Ibi quispfam finguae latinae literator, Roma a Brundusfais accorsitus experiundum se vulgo dabat: imus ad cum nos queque oblectamenti gratius erat enim fessite atque languens animus de aastu maria. Legebat barbare insciteque Vice gilii septimum, in quo libro hie versus est ... et jubebat rogare se, si quis quid omnium rerum vellet dicere etc. etc." Das therator hier wol taum verschieden ift von grammaticus, aber mit einem gewiffen verachtlichen Rebenbegriffe, erfiebt man aus XVIII; 9: "tum ex his qui aderant, alter literator fuit, alter literas scions;" und der Erstere wird alsbald grammaticus genannt. Ihre Aufgabe war gunadit bie Erklarung ber Dichter, wie man aus Guetonius (Do ill. gramm. 4) ersieht. 74) Noctt. Att. XIV, 2: "Quo primum tempore a praetoribus lectus in judices sum, ut judicia quae appellantur privata ansciperem, libros utriusque linguae de officie judicis scriptos conquisivi, ut home adolescens a poetarum fabulte et a rheterum epilogie ad judicandas lites vocatus, rem judiciariam, queniam vecis ut dicitur vivae penuria erat, ez mutis quod ajunt magistris cognoscerem etc." 75) Bergi. KX, 10: "Itaque id, quod ex Jureconsultia ex librioque corum didici, incerendum his commentariis existimavi." Burger of the Control of the Control

<sup>10 76</sup> Geicheift une eben ames. Orteel "Hi inde puntidellim pergo ire ad Favorianse philosophuse, questinase processes inc.
mae plurimum engraben etc. (17) Dioctt. Attuitill, life.
"Quum Romae a consulibus judex extra ordinem datus pronuntiare intra Kalendas jussus essem, Apolilnarem Sulpicium otum hominem percunotatus eum etafficialtas (18) Noctif Att. XIII. 132 ... Quum ex angulis secretique librorum na migiatus num in medium jam hambum of in lucius fani prodiceany qualialtum esse memini in plestique Romae: stationibus jus qu desentium ant respondentium etc/ 797 Noett, Ast. KKK 10: "Otion erat quodam die Romae in ford & negatite: as Inchi quaedam erlebritas feriarum legebaturque in constant forta complurium Ennii liber ex amalibus eto, etc. (\*) 79°) Nocta Atta XI, 3. 80) Nocta Att. XI, 71 (81) Nocta Atta In Ma XI, 3. 80) Noott. Att. XI, 7: 81) Noott. Att. Iu Mu, memini ego practoris decti hombais tribunali sur finto sesisless atque ibi advocatum non incelebrem site pentulare etc.4 🕾 🖼 - lpse quidem volvendis transundisque multie admedium valuminibus per emuia semper repetiorum intervalia, in quibus furari etium potui, exercitus defessusque sum etc."

broball er die von ber Gorge für fein Sanswefen : Gruebung feiner Kinber freie Beit zu abnlichen a ju verwenden gebente ""). Ubrigens finben wir twabrend im Bertebre mit wiffenschaftlich gebilbes innern; außer ben schon oben in dieser Begiehung ten Gelehrten und Professoren Roms feben wir freunbichaftlichem Berhaltniffe gu bem von ihm ribmten Dichter Unnianus fteben; et folgt einer min beffelben auf ein faliscifches Landgut, mo bies Dier Die Berbftzeit jugubringen pflegte 84). Ebenfo bet war er mit bem Dichter Julius Paulus, 1 auf fein fleines Gutchen in bem ager Vaticabutais zu sich einladet und hier in einfacher Weise Bigruchten biefes Butchens bewirthet 4), und auch nehrmals mit Gellius zusammentrifft. Auf bas tremes reichen Freundes ju Tibur begab fich Bels andt einigen Freunden, um ber brudenden Soms illgit entgeben; wiffenschaftliche Unterhaltung fullt ko bie Beit ihrer Unwefenheit. Reifen burch Itas eint Beilius ebenfalls gemacht gu haben; er außert nigftens an einer Stelle fo 67), bag wir auf eine Staliens aus eigener Unfchauung foliegen tonnen. on bem Bleife, mit bem Gellius feine Stubien, abere die Lecture der Schriftsteller fruberer Beit, w, gibt faft jeber Abschnitt bes binterlaffenen Berrubmliches Beugniß; Die mehrfachen Erwahnunp verfchiebenen Bibliotheken, bie bagumal in Rom m, fprechen får oftere Befuche bafelbft, bie mit ni literarifchen Dachforfchungen vertrupft maren. Bi burchflobert er bie in bem Tempel bes Friedens k aufbewahrten literarifchen Schate 41); die von s angelegte Bibliothek besucht er gleichfalls 89), bie von Trajan gestiftete "); auch werben andere Moen aber Buchandlungen, in benen wir ihn finalfe Mate genannt."), und felbst in Tibur, wohin wurdfung gemacht, durchstucht er die in dem Tems abertales besindtiche Dibliothet ", die als eine kenn wohlversehene bezeichnet wird. Wie er ins. st belletet war, aftere, und barum authentische ant: Der eingelnen Schriftfteller ber alteren claffis at fich ju verfchaffen, ober biefelben gu entbeden, eine Menge Stellen feines Bertes, die baber felbft ma auf die Rritit und die Wiederherstellung bes wen Belang find. Bir wollen nur Einiges bas fubren. Co war Gellius bemubt, bei Birgi:

lius, bem vielleicht bamals gelefensten Schriftseller ber frühern Zeit, bem Muster aller spätern Dichter, die alteste Quelle, die alteste Handschrift, die Originalschrift zu ermitteln "); einen ahnlichen Fall mit Livius Andronicus haben wir schon oben berichtet; wir sehen ihn ebenso bei Cicero ") auf die besten, aus der sorgsältigen Durchsicht des Tiro hervorgegangenen Handschriften zurückgehen; bei Sallustius zeigt sich ein ahnliches Bestreben; und so ließen sich noch manche abnliche Falle aus dem hinterlassenen Werke ansühren. Von dem eistigen Studium der Werke des Barro ") gibt, neben der bestimmt ausgesprochenen Versicherung, fast jeder einzelne Abschnitt der Noctt. Att. Kunde.

Beitere Rachrichten über bas Leben bes Gellius, bas neben wiffenschaftlichen Stubien auch ber Gorge fur Die Erziehung ber Kinder gewidmet gewesen ju fein fceint, fehlen uns ganglich, und ebenfo wenig ift uns auch irgend etwas Raberes über ben Tob bes Mannes befannt, beffen Beit wir nicht einmal annabernb beftim= men tounen "), wenn wir nicht blogen Bermuthungen Raum geben wollen. Nur soviel wird fich wol aus einer Bemertung bes Gellius felbft über bas 63. Lebensiabr (Noctt. Att. XV, 7) foliegen laffen, bag er, ale er Diese Bemertung niederschrieb, Dieses Jahr noch nicht erreicht hatte. Ift es doch felbst schwer, genau die bisber berichteten, mehr in die Zeit seiner jungeren Lebensperiobe fallenden Greignisse auch genauer nach Jahren zu bestime men. Diernach icheint aber Bellius taum ichon unter bie Regierungszeit bes Sabrianus (geft. 138 p. Chr.) gu fallen, ba er in bem hinterlaffenen Werte M) biefen ftets als Divus Hadrianus bezeichnet und nirgenbewo burchbliden ober ahnen lagt, daß er etwa unter Sabrian noch geboren, ober bie Sahre feiner Rindheit verlebt babe; wiewol bamit bie Moglichfeit, bag Gellius unter Sabrian noch geboren worden, teineswege ausgeschloffen ift, jus mal da die Manner, die wir oben als die Jugendiehrer bes Gellius zu Rom, wie zu Athen tennen gelernt haben, fammtlich noch in bie Beit bes Babrianus fallen und von biefem felbit ausgezeichnet worden waren, fobag fie immerbin ju ber Beit, in welcher fich ber junge Gels lius an fie anichlog, in mehr ober minber vorgerudten Jahren geftanden haben muffen. Denn soviel wird boch immer mit Sicherheit angenommen werben tonnen, baß Die Jugendzeit bes Gellius unter bie Regierungszelt Untonin's bes Frommen, alfe 138-161 n. Chr., faut, feine Lebenszeit überhaupt aber jedenfalls diefe Periode noch überfdreitet, in fofern er feineswegs als junger Dann geftorben zu fein fcheint. In die Periode Untonin's bes Frommen gehort auch unbestreitbar noch Ravorinus, obwol er bamale febr bejahrt gewesen fein muß, inbem

quantumque a tuenda re familiari procurandoque percum meorum dabitur ariam, ea omnia subsectiva et daria rempora ad colligendas hujuscemodi memoriarum thunculas conferam."

84) Nocet. Att. XX, 8, 85)
Att. XIX, 7; f. audy V, 4 unb XVI, 10; vergl. 1, 22.

12. Att. XIX, 5, 87) Nocet. Att. II, 20 with gere converte: "qued penus explorem tidimus in Italia locis "p."

88) Nocet. Att. V, 21; XVI, 8; f. Becter, Ròm. I. E. 437.

89) Nocet. Att. XIII, 19 (in domus Tibibiliotheca), 90) Nocet. Att. XII, 17. Bergl. a. a. D. I. E. 380.

91) Nocet. Att. XIII, 30; V, 4; XIII, 4.

92) f. Nocet. Att. IX, 14; XIX, 5. Bar che cine vem Roifer Pebrian, ber sub gern zu Tibur aufgelegte Bibliothet?

<sup>93)</sup> Noett. Att. IX, 14; XIII, 90; vergl. II, 3; 1, 21.
94) Noett. Att. I, 7; IX, 14; XIII, 10; XIII, 20.
95) Noett. Att. XX, 6, 96) Noett. Att. XIII, 13; "Sed ego, qui tam casilium in libris M. Varronie ful."
97) Um das Jahr 155 nach Chr., wohin Grafenhan (Geich. b. class. Philosof. IV. S. 88) den Aob des Geillus set, muß Gellius noch getebt haben, und gwar als junger Wann, wie wir alsbab zeigen werden.
98) s. Noett. Att. III, 16; XI, 15; XIII, 21; XVI, 13.

wir ihn weit früher icon mit Balerius Probus in Berbinbung feben, bet bei ihm Noster beißt 10). Cbenfo fichet lagt fich von Sulpicius Apollinaris, mit bem, wie wir oben gesehen, Gellius in naberem Berkehre ftand, nachweisen, daß er unter Antonin bem Frommen noch gelebt und gelehrt haben muß, ba wir bei Gellius 1) ein an benfelben gerichtetes Schreiben bes Erucius Clarus ermahnt finden, der (fo wird bingugefest) Prafectus Urbi und zwei Mal Conful gewesen; es fallt aber bas zweite Confulat des Erucius Clarus in das 3. 146 p. Chr., alfo unter Antonin ben Frommen. Und biefer felben Beit fieht auch nicht fern die Ungabe, die wir bei Julius Capitolinus 2) finden, bag biefer gelehrte Grammatifer, ber Lehrer bes Raifers Belvius Pertinar, ber in einem Alter von 67 Jahren ju Rom im 3. 193 p. Chr. erichlagen ward 3), in feiner Jugend gewesen. Rehmen wir an, bag damals Pertinar etwa 20 Jahre alt gewesen, so werben wir ebenfalls auf bas 3. 146 p. Chr. zurudgeführt. Die Reife bes Gellius nach Athen und ben bortigen Aufents halt werben wir geraume Beit nach bem eben bemerften Sahre zu seten haben, etwa gegen Ende ber funfziger Sahre Dieses zweiten driftlichen Jahrhunderts, jedenfalls vor das Jahr 161, wie Dodwell ') mit einer gewiffen Sicherheit bestimmen ju konnen glaubte. Bir haben icon oben bemerkt, daß es jebenfalls nach 143, wo Berobes bie consularische Burbe erhielt, sowie vor bem 3. 165, in welchem ber Philosoph Peregrinus, ben Gellius noch lebend zu Athen fah, bem Flammentobe fich weihete, gefchehen fein muß. Denn ba Peregrinus icon in ber fei: nem freiwilligen Tobe vorausgehenden Olympiade (235 ober 161 fg. p. Chr.), nach ber von Lucian b) entworfenen Schilderung, nicht mehr in besonderem Ansehen ftand, während bies boch noch ju ber Beit ber gall war, in welcher Gellius benfelben ju Athen befuchte, fo merben wir allerdings auf die biefem Jahr jundchft vorausgebenbe Beit jurudgewiesen, mithin auf die vorhergebende Olym= piabe 234, welche bie 3. 157-160 unferer Beitrechnung befaßt. Da nun, wie wir oben gefeben, Gellius von Athen aus einen Ausflug nach Delphi machte, um bort ber Feier ber pothischen Spiele beigumobnen, biefe aber in den Nachsommer des britten Jahres einer jeden Olyme piade fielen 6), fo wurben wir ben Aufenthalt bes Gellius gu Athen mit Dobwell fuglich auf bas 3. 159 verlegen, feine Rudtehr von ba nach Italien aber in ben Binter beffelben Sabres ebenfalls noch unterbringen, ober in bas Frubjahr bes nachftfolgenden Jahres 160 verlegen konnen, wozu bann auch bie oben geschilderte fturmifche Fahrt über

99) Bergl. 3. B. Gell. N. Att. III, 1; vergl. 1X, 9; XIII, 20. Bon bem Philosophen Rusonius Rusus, ber unter Bespasian gehört, spricht Gellius als von einem längst gestorbenen: Musonium philosophum solitum dicere accepimus; Noctt. Att. V, 1. Bergl. XVI, 1. über Epictet berichtet ihm Favorinus; f. XVII, 19.

das abriatifde Meer gut paft. Stand Gellius damals in bem Alter von etwa zwanzig Sahren, fo wurde feine Seburt um bas 3. 140, also in ben Anfang ber Regierung Antonin's bes Frommen, ju feten fein; aber ce wird bann auch weiter angenommen werben muffen, bag er die Regierung biefes Raifers jedenfalls überlebt, und wenigstens geraume Beit noch unter Antonin bem Philos fophen (161-180) gelebt bat, unter welchem bann auch bas hinterlaffene Bert du bemienigen Abschluffe gelangt ift, ben ber Berfaffer beffelben in bem Schlufworte, ober in dem Borworte') felbft angegeben bat in einer Beife, bie uns beutlich zeigt, daß biefe Worte nicht in jungeren Sahren, fonbern erft in fpatern Lebensjahren aufgezeich net fein tonnen. Es tonnte bierbei noch in Betracht gezogen werben eine Stelle 1), die fich auf ein Factum bes giebt, welches jebenfalls in die Jugendperiode des Gellius, als er noch in bem Umgange mit gavorinus fich befand, au verlegen ift. Dit biefem martet Gellius auf bie Mubieng bes Raifere; mabrent beffen lagt fich ber Philosoph Favorinus in Gegenwart bes jungern Gellius mit bem Juriften Sertus Cacilius in ein Gefprach über Die 3wolfs tafein' ein, worin folgende Außerung bes gelehrten Juris firm vorfommt: "Trecentesimo quoque anno post Ro-mam conditam Tabulae compositae scriptaeque sunt; a quo tempore ad hunc diem anni esse non longe minus septingenti videntur." Benn bier in ber Uns gabe ber Bahl tein Berberbniß obwaltet, fo werben wir nur ber Annahme Raum geben tonnen, bag ber gelehrte Burift es vorgezogen bat, fich bier etwas allgemein und in runden Bablen auszudruden, ba wir bei Unnahme ber vollen fiebenhundert Jahre bis ju bem Jahre taufenb nach Erbauung ber Stadt, alfo bis gegen die Ditte bes 3. Jahrh. unferer Beitrechnung, berabfteigen mußten, was in feiner Beife angeht. Aber wir glauben barum auch nicht bis auf Trajanus auffteigen ju burfen, wie bies g. 28. bei Peter Lambecius in ber Dissertat. de vita et nomine Auli Gellii (in bem Prodromus Lucubratt. eriticc. [Parisiis 1647.] pag. 15) ber Fall ift, wo wir bie Lebenszeit bes Gellius in folgenber Beife beftimmt finben: "Dies ejus natalis incidit in jam adfectum Trajani imperium, adolescentia in Hadrianum, ficrens actas in Antoninum Pium, obitus in Marci Antonini Philosophi principium." Und ebenfo weni tonnen wir auch nach ber bieber gegebenen Beweisfich rung in ben von Fabricius ") aufgestellten Cas einfilm. men: Sub Antonino Pio vixisse et in principio imperii Antonini Philosophi mortuum esse (sc. Gellium) vix dubitari potest; obwol biefe Anficht, für bie auch Falfter 10) und Unbere fich ausgesprochen, bisher bie ziemlich verbreitete und fast allgemein angenommene war; bas ber Cannegieter's 11) Behauptung, welche ben Gellius

<sup>1)</sup> Noctt. Att. XIII, 16. 2) Vit. Pertinac. Cap. 1.
3) f. die Stellen darüber bei Clinton, Fasti Romani I. p. 190 seq.
4) In der Dissert. quiata de Actate Peripli Maris Euxini etc.
5, 10 (Geograph. Min. Grace. [Oxon. 1598.] Vol. I. p. 119).
5) In der Schrift: De morte Peregrin. 5, 33 seq. 6) f. C. Dermann, Cottesbienftl. Altertifinaer d. Griechen §. 49. Rot. 19.

<sup>7)</sup> In sofern das jezige Borwort der Noctes Atticas früger als lezter Abschnitt des 20. Buches, oder diesem Abschnitte angedigt betrachtet ward, die Gronovius die nothwendige Anderung tras. Bergl. auch Petr. Lombecius, Prodromus Lucubratt, arist. p. 107.

8) Noctt. Att. XX, 1.

9) Bibl. Lat. Tom. Hi. p. 5. od. Kimset.

10) Amounitatt. philology. II. p. 230.

11) Diss. de Aviano p. 276 seq.

weiter berabruckt in bas Beitalter bes Antoninus phus und bes Commodus, wenig Eingang fand, ba die Grunde, auf welche diefe Behauptung fich nebefondere bie Annahme von einem fpatern Conbes Fronto, nicht flichhaltig erscheinen 12); und ird fie, bei naherer Prufung, ber Bahrheit naher erfcheinen, ale bie gewöhnliche, bie nur an bas r Antonin's bes Frommen benft. Es wird aber uns oben ausgesprochene Unficht, welche bie Jut bes Gellius unter biefen Raifer, fein Mannes: ber und bamit auch bie Beit seiner wissenschaftlichen eit, wie fie und in dem von ihm hinterlaffenen vorliegt, unter den Rachfolger, Antonin ben Phi= 1, fest 13), noch weitere Bestätigung gewinnen, vir biefes Wert, nach feiner gangen Unlage und g noch naher betrachten und insbesondere dabei is von ihm niedergeschriebene Schlugwort, bas jest rwort oder Ginleitung bient, in Erwägung ziehen. as unter bem Ramen bes Gellius mit ber von bit gewählten Aufschrift Noctes Atticae auf uns iene Werk besteht aus einer Reihe von einzelnen, biebenen Beiten und felbst an verschiebenen Orten en Ercerpten, Bemerfungen und Aufzeichnungen, pater von dem Berfaffer in ber vorliegenden Samm: t einem Gangen verbunden worben find. Den ertfang biefer Aufzeichnungen werben wir wol bis Beit ber Jugend jurudiubren tonnen, als Belter weitern Ausbildung wegen, bas gelehrte Athen, te ber Beit gemaß, besuchte, bort von Berobes ch aufgenommen, auf beffen gandfige ben Gebaneinem berartigen Berte faßte und auch alsbalb führung begann, eben barum auch fur biefes Bert, vie erste Ibce auf biefe Beife getommen war, die nung mablte: Noctes Atticae; ein Titel, ber alfo itbare Erinnerung an ben Ort und felbft an bie iesprechen sollte, in ber ihm bie erfte Sbee gur biefes Bertes gefommen und auch ber erfte Schritt Bfuhrung geschehen war; man wird barum an die= tel feinen Unftog nehmen, ober in ber Bahl bef: rgend eine tabelnswerthe Nebenabsicht bes Gellius tonnen 14), da diefer fich felbst mit aller Offenheit in einer Beise ausgesprochen bat, bie keinen eines Mistrauens uns bieten fann; haben boch euere Schriftsteller 15) vielfach ben alten Bellius in ibl biefes Titels nachzuahmen gesucht, bis auf bie

Noctes Pevillianae eines belgischen Gelehrten vom 3. 1850 berab. "Quoniam longinquis," fcreibt Gellius, "per hyemem noctibus in agro sicuti dixi terrae Atticae commentationes hasce ludere ac facere exorsi sumus: ideireo eas inscripsimus Noctium Atticarum, nihil imitati festivitates inscriptionum, quas plerique alii utriusque linguae scriptores in id genus libris fecerunt. Nam quia variam et miscellam et quasi confusaneam doctrinam conquisiverant, eo titulos quoque ad eam sententiam exquisitissimos indiderunt." Und nun folgt ein merkwurdiges Berzeich. niß folder Buchertitel, wie fie wol um jene Beit graffi-ren mochten, in abnlicher Art, wie auch Plinius ber Altere in der Dedicationsschrift der Naturalis historia von derartigen Titeln fpricht; bann aber schließt Gellius diese Erorterung über die von ihm gewählte Aufschrift mit ben Borten: "Nos vero ut captus noster est, incuriose et immediate ac prope etiam subrustice ex ipso loco ac tempore hibernarum vigiliarum Allicas Noctes inscripsimus, tantum ceteris omnibus in ipsius quoque inscriptionis laude cedentes, quantum cessimus in cura et elegantia scriptionis.

Bir haben alfo, mas bie erfte Unlage und ben Un= fang biefes Bertes betrifft, bis in die Jugendzeit bes Gellius, mithin etwa 157-160 p. Chr., jurudzugeben, mabrend ber Abichluß beffelben nach bem gegenwartig vorliegenden Bestande zweifeleohne in eine ungleich spatere Periode bes gereiften Dannes verlegt werben muß, ber von jener Beit ber Jugend an nicht unterlaffen, aus feinen über die gesammte frubere, claffifche Literatur, insbesondere die romische, fich erstredenben Studien fich mehrfach Ercerpte ju machen über bas ober jenes, mas ibn insbesondere anzog und babei, in treuer Unbanglich: teit an feine fruberen Lehrer, sowie in bantbarer Erinne= rung an die unter ihrer Leitung jugebrachte Beit auch Bieles aus eben biefer Beit, mas ibm beachtenswerth er: fcbienen, aufzeichnete und fo ber Rachwelt zu überliefern gedachte, obwol fein nachfter 3wed, wie er gang beftimmt am Unfange bes bemertten Borwortes ausgesprochen ift, auf bas Befte seiner Rinber gerichtet mar, fur welche er, um ihnen durch biefe Lecture eine angenehme, von anstrengenbern Geschäften erholenbe und boch belehrenbe Unterhaltung zu bereiten, Diese Aufzeichnungen gemacht ju haben versichert 16), und ebenso verspricht er auch, nach= bem er jum Schlusse biefer Aufzeichnungen gelangt mar, bie Beit, die ihm noch zu leben weiter vergonnt sei und bie Muße, die ihm von der Sorge fur fein Sauswesen und für die Erziehung seiner Rinder übrig bleibe, ju weiteren Fortsetungen abnlicher Art ju verwenden 17), und bann fabrt er in folgender Beife fort: "Progredietur

Dies hat D. Jahn (Prolegg. ad Persium p. CXXXVIII. htig bemerkt; er sethst folgt ber früheren Ansicht, indem er "Gellius, qui Antonini Pii maxime aetate scripsit." ; Riebuhr (History of Rome edit. by Schmitz II. [V.] bemerkt richtig, daß das Wert des Gellius unter Marc geschrieben sein musse. Der Zeitraum, dem Gerlach (Prae-Nonium p. VIII) für die Absassung des Wertes anniumt. Atticas inter annos CL et CLXV elaborasse putandus llius)," wird daher etwas weiter hinausgerückt werden 14) Bergl. auch Longolii Praesat. §. XVII. 15) Im du bibliophile Belge T. VII. no. VI. p. 412 werden ein Dugend solcher mit Noctos gebildeten Aitel erwähnt, eles Parisinae, Romanae, Tunculanae, Bristinae, Afri-

<sup>16) &</sup>quot;— Ipse autem ad hoc scripsi, ut liberis quoque meis paratae istiusmodi remissiones essent, quando animus corum interstitione aliqua negotiorum data, laxari indulgerique potuisset." 17) "Quantum autem vitae mihi deinceps deun voluntate erit, quantumque a tuenda re familiari procurandoque cultu liberorum meorum dabitur etium: ea omnia subseciva et subsecundaria tempora ad colligandas hujuscemodi memoriarum disceptatiunculas conferam."

igitur numerus librorum, diis bene juvantibus cum sprius vilae quantuliquique fuerint, progressibus neque longiora mihi dari spatia vivendi volo, quam dum ero ad hanc quoque facultatem scribendi commentandique idoneus." Go ichreibt boch in ber That tein Mann, ber in ben Jahren ber Jugend fteht; es ift bies vielmehr die Sprache bes gereiften Alters, bas von ber Bufunft nicht mehr soviel zu erwarten hat und barum auch feine besondern hoffnungen mehr an dieselbe knupft. Auf ber Reige ber Jahre stehend, hat Gellius biese Worte niedergeschrieben, die uns baber auch nothigen, die Bollendung und die Berausgabe biefes Bertes in diefelbe Beit zu verlegen. Dit biefer Unnahme ftimmt ber Inhalt bes Werkes zusammen, insbesondere auch an allen ben Stellen, in welchen bie erft in spatern Sabren erfolgte Aufzeichnung irgend eines in die Jugendperiobe fallenben Gefpraches, einer Bemertung, ausbrudlich erwahnt ift. So beißt es z. B. XIV, I, wo Gellius, einen bon ihm angehörten griechischen Bortrag feines Jugend= lebrers Ravorinus mittheilt, audivimus quondam, und in einem ahnlichen Falle XII, 1: quantum meminisse potui. Und wenn er XV, I feine Mittheilung mit ben Borten einleitet: "Quum legeremus orationem veterem Favorini non indiserti viri, quam orationem totam, ut meminisse possemus — perdidicimus, so wird man boch auch bier an eine keineswegs mit Favorinus gleichfallende Aufzeichnung, fondern an eine in spaterer Beit niebergeschriebene benten tonnen. Dber XVII, 10: Favorinum philosophum — memini super Pindaro poeta et Virgilio in hunc fere modum disserere. Und baffelbe Refultat ftellt fich fast bei allem bem heraus, mas über und von Favorinus, der ftets im Perfect oder Imperfect eingesührt wird, berichtet wird; so 3. B. XIII, 24; XVII, 19; XVIII, 7 18). Und dasselbe wird auch wol von ben uber Untonius Julianus gemachten Mittheilungen gelten tonnen; wir bitten bie icon oben barüber angeführten Stellen zu vergleichen, und insbesondere die Stelle XVIII, 5, wo Gellius ausbrudlich bemerkt, bag er bas, mas bier von einem gelehrten Gesprache Diefes Rhetors mitgetheilt werbe, nach: ber auch in ben von biefem Rhetor veröffentlichten Schriften gefunden: ein Beweis, daß diese Aufzeichnung lange nachher ftattgefunden bat. Bas von einem andern Jugendlehrer, C. Apollinaris Sulpicius, berichtet wird — wir haben oben die Stellen angeführt 19) trägt benfelben Charafter, und felbft bas biefem Gelehr= ten, wie manchen anbern Gelehrten, in ben Borten vir in memoria nostra 20) praeter alios doctus (XVIII, 4), ober homo memoriae nostrae doctissimus (XIII, 16) ertheilte Lob fann in Anschlag gebracht werben. Die Mittheilungen über bie Jugendlehrer bes Gellius zu Uthen find nach den ichon oben angeführten Stellen über Se= robes Atticus und Taurus von gleicher Art; von

Peregrinus Proteus beißt es einmal (XII, 11): "quumque ad eum frequenter ventitaremus, multa hercle dicere eum utiliter et honeste audivinus; in quibus id fuit, quod praecipuum auditum meminimus." Sinsichtlich bes Berobes, auf beffen ganbgute bie erfte Aufzeichnung und bamit ber Unfang bes gangen Bertes stattgefunden, flogen wir insbesondere auf eine Außerung, die bies bestätigt: " - in en dissertatione, quantulum memini, hujuscemodi sensus est" (XIX, 11). Dann fommen aber auch wieber Stellen vor, in welchen er im Prafens fpricht, wie z. B. von ber Lecture. Der Romifer: lectilamus II, 23, ober nuper legi II, 24. Ober 1, 23: "ea Catonis verba huic prorsus commentario indidissem, si libri copia fuissel id lemporis, quum kaec dictavi." In einer anbern Stelle (XVII, 2) schließt die Mittheilung mit ben Barten: "Haec ego non pauca interim super eo libro, quarum memoria post lectionem suppetierat, mihi natavi;" ebenso am Anfange beffelben Abschnittes. "quae meminisse polui, notavi." Bei biefer succession Aufzeichnung und Entftehung bes Bertes erinnert fich Bellius selbst nicht mehr genau des schon früher Aufgezeichneten, das er nicht wiederholen, alfo jum zweiten Dale niederschreiben mochte; er bemerkt felbit XVIII, 4 am Schluffe: "quos (libros Nigidianos) requisitos ego et repertos cum primarum significationum exemplis ut commentariis harum Noctium inferrem, notavi et intulisse jam me aliquo in loco commentationibus istis existimo," mobei er fcheint ben (verlornen, nur noch aus der Uberschrift bekannten) Abschnitt VIII, 14 vor Augen gehabt zu haben. In einer andern Stelle XIV, 7, welche über die Discessio im romischen Senat sich verbreitet, wird am Schlusse binzugesett: "sed de hac omni re alio in loco plenius accuratiusque nos memini scribere;" und doch wird man bies fowerlich auf Stellen, wie etwa III, 18 ober XIV, 4 beziehen mollen, mahrend an bas verlorene achte Buch, nach beffen Uberschriften zu schließen, auch nicht zu benten ift. Es bat alfo bier ben Gellius bas Bebachtniß verlaffen, mas eben, wenn wir an die fucceffive, viele Sahre binburch laufende Entstehung des Bertes benten, nichts Befremb liches haben wird, ober wir mußten annehmen, bag eine oder bie andere Aufzeichnung bes Bellius verloren gegangen, mas uns minder mahrscheinlich bedunft, als die erftere Unnahme. Huch muß bas Borhaben bes Gellius in Folge biefes langeren, auf die Unlage bes Bertes verwendeten Beitraums nicht unbefannt geblicben fein, ba er uns (XIV, 6) selbst ergablt, wie ein junger gelehrter Freund zu ihm gekommen und ihm mit ben Borten: "adjutum ornatumque volo ire Nocles tuas" cin bides und gelehrtes, von ihm felbft ausgearbeitetes Bert abnlicher Art und abnlichen Inhalts überreicht, bamit er bavon einen beliebigen Gebrauch machen und bas, mas ibm angemeffen erscheine, in fein Wert aufnehmen tonne. Bir feben baraus zugleich, bag bie Unlage folcher Berte, wie eben bas uns allein noch aus biefer Gattung von Werken erhaltene bes Gellius, im Geschmade jener Zeit lag und daß auch Undere mit abnlichen Unternehmungen

<sup>18)</sup> s. nur die Stellen bei Clinton, Fast. Roman. p. 275.
19) s. besendere XX, 6: "haec memini midi Apollinarem dicere: eaque tunc ipan ut dicta suerant, notavi." 20) Edenso von Alius Relissus XVIII, 6, von Aurus VI, 10, ven heros des XIX, 11, von Julius Paulus V, 4 oder auch 1, 22.

sich beschäftigten; bies wird sogar bestätigt durch eine Auserung des Gellius I, 25 am Schlusse, wo er ause drucklich bemerkt: "Hoc ab Aurelio scriptum propterea non praeterii, ne cui harum noctium aemulo eo tantum nomine elegantius id videretur, tanquam id nos originem verdi requirentes sugisset."

So ift also bas Bert bes Gellius bie Frucht vieljahriger Studien und Aufzeichnungen. Bie er ein Buch in die Sande befommen, verfichert er uns 21), ein grie= difches ober lateinisches, ober wo und wie er irgend etwas Bemerkenswetthes in einem Bortrage ober in einer Unterhaltung gehört, habe er, ohne Ruckficht auf den Inhalt und ohne einen naberen Unterschied überhaupt babei gu machen fich baffelbe aufgezeichnet, um fo baffelbe ber Bergeffenheit zu entreißen und jugleich fur die Folge, in vortommenden Fallen, bavon einen entsprechenden Gebrauch muchen ju tonnen, jumal wenn die Bucher, aus wels den bet Gegenftand entnommen war, nicht mehr ober both nicht immer bequem bei ber Sand maren (wie 3. B. beit bent eben aus I, 23 angeführten Falle aus einer Schrift bet altern Cato), ober XVII, 2 bei ben Unna-Ten bes D. Claubius. Go bilbet freilich bas Gange eine giemlich ungleichartige, in Absicht auf Inhalt und Begenstand nicht geordnete ober gesonberte Daffe von eingelnen, ju ben oben bemerften 3meden veranstalteten Aufzeichnungen, bei welchen übrigens, wie ber Berfaffer ausbrücklich angibt, nicht abnliche Tenbengen vorwalteten, wie bei ben meisten griechischen Berten ber Art, bei welthen es hauptfachlich auf bie Daffe unb gulle des Stoffs abgefeben war, obne Rucficht auf angenehme Unterhaltung ober Bilbung, ober felbft ben baraus zu gewinnens ben Rugen; er bat vielmehr nur basjenige in feine Aufzeichnungen aufgenommen, mas aufgewedten Ropfen eine Anregung geben und aufftrebenbe Salente mit Liebe und Luft für nübliche Beffrebungen erfullen tann, anbererfeits aber auch folden, bie in die Berufsgeschafte bes Lebens vertieft find, alfo feine Beit ju umfaffenberen Stubien befigen, biejenige Bilbung ju geben vermag, beren fie obne eigenen Rachtheil nicht wohl entbehren tonnen. Und wenn auch, fest er bann bingu, Gingelnes aus bem Be-biete ber Grammatif, ober Dialettit, ober felbft aus bem Sebiete ber Geometrie barin vorfomme, mas verwidelter ober zweifelhafter Ratur fei, ober wenn ferner liegende Gegenstande aus bem Rreise bes tanonischen Rechts -

bes jus augurium und pontificium, barin behandelt wurden, fo werbe man barum boch teineswegs biefen Begenftanden den Ruden zu tehren haben, als feien fie ohne Rugen für unsere Kenntnig und dabei schwer zu begreis fen: benn er fei nicht allzu tief in biefe Gegenflanbe ein= gegangen und habe nur die allgemeinen und elementaris fcen Begriffe berfelben geben wollen, mit benen jeber Mann, der auf Bilbung einigermaßen Anspruch mache, befannt fein muffe 33). Darum hat er auch in feinem Berte eben basjenige fast gang vermieben, mas bie gries difchen Berte ber Art zu fullen pflegte und ihren Saupts beftanbtheil ausmachte, die Bunbergeschichten, die Erzählungen und Schilberungen von außerordentlichen, und bas burch mit bem Scheine bes Bunbervollen ausgestatteten, eben badurch aber als Gegenstand einer unterhaltenben Lecture angiebenben Begebenheiten im Reiche ber Ratur, wie in der Geschichte der Menscheit: bie Tendeng ber griechischen Paradorographen 24) ift von feinem Berte, wenn es auch in ber außern Anlage ihnen ahnlich ift, boch gang fern gehalten und überall auf bas fur Rom und die jungen Romer praftifch Rubliche Rudficht genommen. Go macht Gellius an einer Stelle (IX, 4), wo er aus einer besondern Beranlassung berartige, nach bem Geschmade ber Griechen angelegte Bunbergeschichten aus griechischen Autoren mittheilt, Die Bemerfung: "Haec atque alia istiusmodi plura legimus. Sed quum ea scriberemus, tenuit nos non idoneae scripturae taedium nihil ad ornandum juvandumque usum vitae pertinentis. Libitum tamen est in loco hoc miraculorum notare id etiam, quod Plinius Secundus etc. etc. " 24). Der praftische Romer wollte tein bloges Uns terhaltungsbuch liefern, fonbern ein nubliches, mahre Bilbung forderndes Bert, jundchft fur feine Rinder, bann aber auch wol fur ein größeres Publicum bestimmt, fur welches Gellius auf biefem Bege nutlich werden ju tonnen glaubte. Go hat bas Bert allerbings einen gemiffen encottopabifchen Charafter, ohne barum jeboch mit ber großen Encytlopabie, wie fie Plinius in ber Historia Naturalis und geliefert hat, weiter zusammengestellt werben zu tonnen, als bag beibe Berte auf abnliche Beife aus Ercerpten, Bemerkungen u. bgl. entftanben finb. Denn felbft abgefeben von bem Umfange, burfen

<sup>21)</sup> In bem Borwette: "Nam perinde ut librum quemque in manus ceperam seu Graecum seu Latinum vel quid memoratu dignum audieram, îta quae libitum erat cujus generis cunque erant, indistincte atque promiscue annotabam eaque mihi ad subsidium memoriae, quasi quoddam literarum penus recondebam, ut quando usus venisset aut rei aut verbi, cujus me repens forte oblivio tenuisset et libri, ex quibus ea sumseram, mon adessent, facile inde nobis inventu atque depromptu foret." In dintider Beije dufert fich Gellius XVII, 2: "Quum librum veteris scriptoris legebamus, connhamur postea memoriae vegetundae gratia indipisci animo ac recensere, quae in eo libro scripta essent in utrasque existimationes laudis aut culpae adnotamentis digna: eratque hoc sane quam utile exercitium ad conciliandas nobis, ubi venisset usus, verborum sententiarumque elegantium recordationes."

<sup>22)</sup> Bir wollen, zur Bergleichung ble bezeichnenden und aussbruckevollen Borte des Gellius seicht dier beischen: "— enque sola accepi, quae aut ingenia prompta expeditaque ad honestae eruditionis cupedinem utiliumque artium contemplationem celeri facilique compendio ducerent aut homines aliis jam vitae negotiis occupatos a turpi certe agrestique rerum atque verborum imperitia vindicarent. Quae erunt autem in his commentariis pauca quaedam acrupulosa et anxia vel ex grammatica vel ex dialectica vel etiam ex geometria quaeque erunt item paucula remotiora super augurio jure et pontificion non oportet ea desugere quasi aut cognitu non utilia aut perceptu difficilia; non enim secimus altos nimis et obscuros in dia rebus quaestionum sinus: sed et primitias quaedam et quasi libamenta ingenuarum artium dedimus: quae virum civiliter eruditum neque audisse unquam neque attigisse, si non inutile at quidem certe indecorum est."

23) f. Westermann, Scriptores rerr. mirabb. (Braunschweig 1839.) p. IX seq. Rhert, Diss. Siculi. p. 174.

24) Bergi. auch XVII, 2 u. XVII, 3.

wir bei Gellius weber ben Plan bes Plinianischen Bertes, noch beffen wiffenschaftliche Unordnung erwarten; bas Bert bes Gellius enthalt Richts als eine Raffe von Ercerpten und Aufzeichnungen, von welchen jebes einzelne Ercerpt für fich ein Ganges bilbet und mit bem Ubrigen in gar feinem innern ober außern Bufammenhange ftebt; biefe einzelnen Ercerpte, vierhundert im Ganzen (ober, wenn wir anders richtig gezählt haben, breibunberts fiebenundneunzig) find nun nach zwanzig Buchern jufammengestellt, beren Umfang je nach ber Bahl ber Ers cerpte ober Abschnitte und je nach bem Umfange biefer felbft, verschieden ift. Ein Princip ber Anordnung hat babei nicht vorgewaltet: "usi autem sumus," fagt Gelfius felbst zu Anfange bes Borwortes, "ordine rerum fortuito, quem antea in excerpendis feceramus; biernach wurde jebes Bestreben, irgend einen Grund ober ein wissenschaftliches Princip ber Busammenftellung und Drbnung bes Gangen ermitteln zu wollen, vergeblich fein. Gellius mag biefes felbst gefühlt und babei auch bie Schwierigkeit erwogen haben, fich in einer folden Comvilation gurechtzufinden, ober eine Uberficht bes Gefammt: bestandes, wie des Inhaltes zu gewinnen; bies scheint ihn bestimmt ju haben, ein Berzeichniß bes Inhaltes burch Busammenstellung ber Aufschriften ber einzelnen Ercerpte au liefern, wie er am Schluffe bes Borwortes bemerkt: "Capita rerum, quae cuique commentario insunt, exposuimus hic universa: ut jam statim declaretur, quid quove in libro quaeri invenirique possit." Bit befigen noch biefes, nach vorftebender Außerung, von Bellius felbft gefertigte Bergeichniß ber einzelnen Aufschriften, beren Echtheit jeboch icon bei S. Stephanus 26) ein Bebenten erregte, gegen welches Jac. Gronovius 26) gerechten Biberfpruch erhob, indem er diese Aufschriften oder Lemmata, wie man fie gewohnlich nennt, ale uralt und echt, feineswegs von einem fpatern Abichreiber ober Rrititer bem Berte bes Gellius beigefügt, anerfannt miffen wollte, und babei ebenfo fehr auf die altesten Sandichriften bin: wies, in welchen biefe Aufschriften fich befinden, wie auf ben Mangel einer naberen Begrundung, ober eines beftimmten Rachweises ihrer fpatern Abfassung. Diese Un= ficht warb noch weiter begrunbet von Ch. Falfter in einer eigenen Schrift 27), und ebenfo auch von andern Gelehrs ten 28) angenommen, fodaß wir uns wundern, in neuester Beit wieder die fruberen Bebenten von Mannern, wie von Savigny 20) und Weichert 20) aufgenommen zu feben. Es wird aber jest, auch abgefeben von bem bemertten Mangel an inneren Grinben für die behauptete Unechtheit, von biefer kaum noch eine Rebe sein können, nachdem in einem ehebem pfalzischen, jeht zu Rom besindlichen Palimpsest, das Stucke des Gellius aus den vier ersten Buchern enthält, diese Aufschriften wirklich vorgesunden worden sind, mithin jedenfalls schon in den ersten Zeiten nach Gellius vorhanden gewesen sein mussen; westhald auch A. Mai 11), der dieses Palimpsest einsah, die Echte beit den Aufschrift für bewiesen erachtet und einen Zweissel von Forcellini darüber für unbegründet erklätterimse benn auch andere Gelehrte 12) neuerer Zeit die Echteit bieser Aufschriften anerkannt hatten, an der auch zwirzlines sollchen außern Beweisen, keinen Zweisel begen thimestant

Berfen wir nun einen Blid auf bas, matiten Int halt diefer einzelnen Abschnitte, beren Bahl fich auf Faft vierhundert belauft, ausmacht, fo ift berfelbe außerft mans nichfach und erftredt fich uber alles bas, mas bieuckiten in ben Bereich ber Grammatit im weiteren Gintie ibes Wortes zu ziehen pflegten, ohne babei thetorische wober philosophische ober selbst juriftische Bemerkungen und Wife theilungen auszuschließen 33). Bald find es Rachrichten über einzelne im munblichen Bortrag ober auch inille fprachen und Unterrebungen verhandelte Gegenstände, meide bie Sprache, ben Musbrud und beffen Reinheit ober auch geschichtliche und antiquarische Berhaltniffe betreffen balb find es Ercerpte, aus einer bas gange Gebiet ber altern romifden claffifden Literatur umfaffenben Lecture beivergegangen, und über abnliche Gegenstände, wie bie in munblichen Bortrag verhandelten fich breitend. Die met ften Mittheilungen burften wol die lateinische Sprache und ben Ausbruck, Die Erorterung, ben Gebrand mib bie Anwendung einzelner Borte betreffen; wir werben in biefen 3weig ber gelehrten Forschung jener Beit haupt's fachlich burch Gellius eingeführt und lernen aus feinen vereinzelten Mittheilungen und Bemerkungen ben Umfana und bie Ausbehnung, Die berartige Studien in Rom erlangt hatten, erft recht fennen; bie Bemubungen ber romis fchen Grammatifer, ebenfo wol in felbstandigen Schriften und Berten, wie in ihren' Commentaren alterer Schrift werte, namentlich bes Birgilius, treten erft recht und biefem Werke hervor. Biele biefer Grammatiter find uns ohnehin nur noch durch biefe Ercerpte bes Bellius betannt. Gine Sauptquelle fur antiquarifche Forfchung. gumal fur biejenige, bie auch bie Beschichte und bie Gins richtungen ber fruberen romischen Beit berührt, bilbet bem Gellius ber berühmte M. Terentius Barro, aus bef fen verschiedenen Schriften uns hier reiche Mittheilungen jeber Art gemacht werben, benn ihnen hatte Bellius ein

<sup>25)</sup> In ben Noctt. Parisinn. no. 4. 5. Ihm pflichteten, wie wir aus Fabricius (Bibl. Lat. 111. p. 6) erseben, Dlaus Borrichius (Cogitatt. de Latin. ling. p. 79) und Fried. Rappolt (Observatt. ad Goll. 11, 28. p. 3 seq.) bei. 26) In den Roten zu der oben angewihrten Stelle des Gellius p. 12. 27) Vigilia prima Noctium Ripensium s. Specimen Annotationum in A. Gellium, quo liber hujus octavus deperditus ex infimis tenebris in lucom vocatur praemissis Prolegomenis ad tuendam propositiva kammatum Gellianorum eta. (Hava. 1721.) 28) Ptolem. Flavius, Observatt. Cap. 95. Ever. Otto in Vita Servii Sulpicii Icti Cap. 4. §. 4 (Thesaur. Jur. Rom. V. p. 1576). Longolius in der Praesat. §. Ausgade §. 18. 29) Spstem des heut. rom. Rechts. §. 182. Rot. g. 30) Poett, Latt, Reliqq. p. 354,

<sup>31)</sup> ad Ciceron. de Republ. III, 21 ber zweiten Ausgast (vergl. bei Dfann S. 282). Bergl. über diese handschrift hert in der Zeitschrift für Alterthumswiffenschaft. 1846. Rr. 87. 88. 32) Cramer, Kleine Schriften, berausgegeben von Ratjen, G. 32) Cramer, Kleine Schriften, berausgegeben von Ratjen, G. 39. Iwan de Gloeden, A. Gellii quae ad jus pertinent eta. (Rostoc 1843. 4.) p. 27 seq. Hertz, De Nigidii stud, et operib. p. 47. not. 2. 33) Schon der erste herausgeber des Gellius, Johannes Andreas, Bischo don Aleria, bemerkt in seiner Dedicationsepistel: "in Gellio nostro vix queat soitu dignum quidpiam inveniri, de quo pars ad eo aliqua aon tracteur."

anhaltenbes und eifriges Studium gewibmet 34), von bem faft jeber Abfchnitt bes Bertes Runbe gibt; bem Barro bezeugt daber auch Gellius bei jeder Gelegenheit die marmfte Anertennung und ein befonderes Bob; ben Barro und Rigibius scheint er überhaupt als bie beiden gelehre teften und gebilbetften Manner Roms anguseben 36). Dit gleicher Gorgfalt aber bat er fich auch bem Stubium ber Alteren Dichter, eines Ennius, Livius Andronicus, Das vius und ber folgenden Komiter, wie Mimenbichter und Satwifer, por Allem aber auch bes Birgilius und feiner verschiedenen Erklarer gewidmet, wobei auch die kritische Serfchung neben ber sprachlichen fcon vielfach in Bes tracht fammt, mas auch fur uns in mancher Beziehung febr belebrend ift. Daffelbe gilt von ben Rednern ber frithern Beit und ihren Berten, unter welchen insbesonbere: bie Reben bes alteren Cato 36) febr oft angeführt underwegen einzelner Ausbrude ober auch um ber barin enthaltenen Rachrichten willen naber befprochen werben. Chenso oft erftredt fich bie Mittheilung über Stellen bes Gite ro, beffen Bebeutung fur bie gesammte romifche Berobfemfeit, insbesondere fur ben rednerischen Musbrud Gellins in einer Beife anerkennt und hervorhebt, bie uns zeigt, baß entgegengesete Urtheile, wie fie wol feit bem Beitafter bes Augustus hier und bort verlautet waren, bei Gelline keinen Eingang gefunden hatten, der ihn vielmehr gegen berartige Angriffe wie gegen ben von Ginzelnen erbobenen Label zu vertheidigen und zu rechtfertigen bes fiffen ift 37). In ahnlicher Beife, ja felbst außerft bezeichs nend, lebt er bie Berebfamteit bes jungeren Gracous 18), was und immerbin zeigen fann, bag in bem Beitalter ber Antonine bie Reben biefes Gracchus vielfach gelefen und verbreitet, ja felbft als Dufter ber Nachahmung betrach: tet wurben.

Unter ben Geschichtschreibern scheint insbesonbere bie Sprache bes Salluftius feine Aufmertfamteit erregt qu haben. Die gablreichen Gegner, welche eben von biefer Seite ber ber geiftreiche und gewiß wohlgebilbete Mann fic augezogen, find bem Gellius zwar nicht fremb geblieben, ba er theilmeife ben Gefchichtschreiber in Schut ju nebmen sucht, und in manchen wiber Salluftius gerichteten Angriffen nur Unkunde ober boien Willen zu erkennen vermag 19); gegen ben Tabel bes Ufinius Pollio wirb Sallustius insbesondere vertheibigt "); wir feben baraus. wie auch aus manchen andern Außerungen und Urtheilen, baß Gellius tein Anhanger ber von Ufinius ausgebenden Richtung in ber Beredsamkeit wie in ber Literatur überbaupt mar, und baraus erklart es fich wol auch, warum Gellius außer ber einen Stelle, in welcher er ben Sals luftius gegen ben Tabel bes Afinius Pollio in Schut nimmt, feine Mittheilungen über ben letteren uns gibt, ber boch anerkanntermaßen eine fo bebeutenbe und auch in Absicht auf Die Literatur einflufreiche Rolle gespielt batte. Much bes Seneca gebenkt Gellius nur an einer Stelle, wo er une die verschiebenen Urtheile ber romischen Belt vorführt (XII, 1), bie wegwerfenden, bie biefen Schrifts fteller ebenso fehr in Bezug auf ben Inhalt seiner Schrife ten, wie binfichtlich ber gorm und bes Style berabfegen und ihm feine Geltung zufommen laffen, wie die aners tennenden, die, wenn sie auch bie Dangel ber Form ges wissermaßen zugeben, doch binsichtlich der Gelehrfamkeit bes Mannes, und feiner sittlichen Tenbeng anbers benten. Gellius felbft fpricht fich nicht weiter aus, auf welcher Seite bas Richtige zu suchen fei, er fest blos bingu: Mihi de omni ejus ingenio deque omni scripto judicium censuramque facere non necessum est; unb nun legt er einen Fall vor, in welchem Gicero, Ennius und Birgilius wiber Seneca gemiffermaßen in Schut genommen werden, mithin die Entscheidung nicht ju Guns ften bes Geneca ausfallt. Bei ber Bedeutung und bem Einfluß, ben dieser Schriststeller auf feine, wie auf die nachfolgende Beit gewonnen, murbe biefe geringe Berud. fichtigung eines folden Autors um fo auffallender erscheis nen, wenn wir nicht baraus jur Genuge entnehmen ju tonnen glaubten, bag Gellius ein Gegner ber burch Geneca aufgefommenen und verbreiteten Richtung mar, und lieber an die Rufter der fruberen classischen Beit und beren einfach = naturliche, ungezwungene Schreibmeife, bie feiner eigenen Individualitat am meiften gufagte, fich balten, baber auch alle feine Mittheilungen lieber aus jenem alteren Rreise nehmen mochte. In Diesem Ginne fpricht er fich felbft überall aus, ben rhetorifchen Schimmer, Die auf Effect berechneten Gegenfage, wie fie insbesonbere feit Geneca's Beit fo beliebt maren, turg, bie gefuchte, affectirte Schreibweise, bie um biefe Beit icon aufgetom= men mar, vermeibet er und fucht ihr entgegenzuwirken, wo und wie er tann. In Diesem Streben fur Reinheit und Ginfachbeit bes lateinischen Ausbrude vertennt Gel. lius aber keineswegs die hohen Borzuge der griechischen

<sup>34)</sup> Noctt. Att. XIII, 13: "Sed ego qui tam assiduus in libris M. Varronis fui." 35) Noctt. Att. XIX, 14: "Actas M. Ciceronis et C. Caesaris facundia viros paucos habuit: doetrinavum autem multiformium variarumque artium, quibus humashan erudita est, columina babuit M. l'arronem et P. Nigidiem oto." In abnlicher Beise werben beibe Manner auch IV, 16 susammengestellt. 36) f. besonders Noctt. Att. X, 3, wo er Die Beredsamteit des Cato bober stellt, ale die bes jungeren Gracechus, und in Bezug auf Cicero bemerkt: "— Intelliget, opinor, Cateman contentum eloquentia actatis suae non fuisse et id jam tum facere voluisse, quod Cicero postea perfecit."

57)

6. B. Stellen wie XVII, 1; XVII, 5; X, 3. Daher auch
XII, 14: "M. Tullius verborum homo diligentissimus."

38)

Noctt. Att. XI, 13: "Haec ego, inquit, admonui, non ut C. Gracche vitio darem: dil enim mentem meliorum mibi! nam si quidquam in tam fortis facundine vire vitii vel erroris esse dici potest, id omne et auctoritas ejus exhausit et vetustas con-aumpsit, sed uti caveretis etc." Es sind dies zwar nicht Worte bes Gellins, sondern seines Lehrers, des Rhetors E. Castritius, mit bem er eine Rebe bes Grachus las; aber wir werben barin auch wol die eigene Unficht bes Gellius nicht vertennen, ber guvor felbft Semerit hatte, in Beng auf biese Rebe: "Cursus igitur hic et sonus retundae volubilisque sententiae eximie nos et unice deloctabet; tanto id magis, quod jam tunc C. Graccho, viro illustri et severe ejusmedi compositionem fuisse cordi videbamus." Bergl. auch X, 3. Unbere Beugniffe ber Alten über bie Berbfamteit bes jungeren Gracque f. bei Beftermann, Gefch-ber romifchen Berebfamteit §. 40.

<sup>39)</sup> f. befonders IV, 15. 40) f. X, 26 und vergl. X, 21; I, 15; XVIII, 4.

Sprache, und bemerkt barüber einmal, als er einen gries difchen Bortrag bes Favorinus 41) angebort hatte, Rolgendes (XII, 1): "cujus sententias, communis utilitatis gratia, quantum meminisse potui, retuli: amoenitates vero et copias ubertatesque verborum Latina omnis facundia vix quidem indipisci potuerit, mea tenuitas nequaquam." Ebenfo finden wir bei ibm mehr: fach Borschriften über bie Art und Beise, wie man bei bem Übersegen aus dem Griechischen ins Lateinische zu verfahren habe 42). Dem Griechischen wird gwar auch bier ber Borzug zuerkannt, wie z. B. (XI, 16): "adjecimus saepe animum ad vocabula rerum non paucissima, quae neque singulis verbis ut a Graecis neque si maxime pluribus eas res verbis dicamus, tam dilucide tamque apte demonstrari Latina oratione possunt quam Graeci ea dicunt privis vocibus." Und am Schluffe biefes Abschnittes, in bem es fich um einen paffenden lateinischen Ausbruck für ben griechischen negl πολυπραγμοσύνης — ber Titel einer Schrift Plutarch's banbelt, spricht er von seiner "infacundia, qui ne pluribus quidem verbis potuerim non obscurissime dicere, quod a Graecis perfectissime uno verbo et planissime dicitur." Noch ftarter brudt er fich an einer andern Stelle (11, 23) in biefer Beziehung aus: er fpricht von feiner Lecture ber lateinischen Romiter, welche gries chifche Stude des Menander, Apollodorus u. A. überfest und fur bie romifche Buhne bearbeitet haben; es finden biefe Uberfetjungen und Nachbilbungen auch feinen Beifall und gefallen ihm; bann aber wird hinzugefest: "At enim si conferas et componas Graeca ipsa, unde illa venerunt ac singula considerate atque apte junctis et alternis lectionibus committas, oppido quam jacere atque sordere incipiunt, quae Latina sunt: ita Graecarum, quas aemulari nequiverant, facetiis atque luminibus obsolescunt."

Wenn bemnach Bemerkungen sprachlicher Art, die bann weiter in das Gebiet der Kritik und Erklarung lazteinischer Schriftfteller, wie auch in das der Astbetik einzgreifen <sup>43</sup>), den größern Theil des Inhalts bilden, so werzden wir darüber doch den andern nicht minder bedeutenden Theil derzenigen Mittheilungen übersehen durfen, welche auf bas römische Alterthum in seinen verschiedenen Beziehunz gen und nach seinen verschiedenen Seiten und Richtungen hin auslaufen. Manche seltene, aus andern Schriftstellern nicht bekannte und doch für unsere Kunde des römischen Alterthums, der Einrichtungen und der Gesehe wichtige Nachrichten werden uns auf diesem Wege mitgetheilt: daß baher auch Manches, was in den Kreis des römischen Rechts gehört, auf diese Weise erhalten worden ist, läßt

fich nicht leugnen. , Gellius felbst hat in ber oben bereits mitgetheilten Stelle des Borwortes 4) auf Diefe mehr ge legentlich als absichtlich mitgetheilten, bas romifche Recht betreffenden Notigen aufmertfam gemacht und fich gemiffermaßen beshalb entschuldigt; fur uns bebarf es in ber That einer folden Entschuldigung nicht, ba wir vielmehr biefem Schriftsteller ju großem Dante fur berartige Mittheiluns gen verpflichtet find, bie ben Berth bes binterlaffenen Bertes nicht wenig erhöhen, wie bies auch in neuerer Beit von ben gelehrten Forfchern bes romifchen Rechts jur Gebuhr anerkannt worden ift und felbft eine befon bere Berudfichtigung, ja Bearbeitung biefen, bas romifche Recht betreffenden, Abschnitten bet Noctes Atticae juge wendet hat 45). Daß neben biefen, bie Sprache und Lie teratur, wie die alteren Ginrichtungen und Gefete Roms beruhrenben Abschnitten auch Ginzelnes fich finbet, was in bas Gebiet ber Philosophie einschlägt, ober auch gang allgemeiner Art ift, wird bei einem fo mannichfach ju-fammengesetten Werte nicht befremben. Romitchen Le fern, zumal aus ber gelehrten Claffe, mochte baber auch nicht alles neu und unbefannt fein, mus fic in biefer Sammlung zufammengetragen vorfanden; bas fubite Bel lius felbft wol und fpricht fich barüber fogar gang be stimmt in feinem Borworte aus, ebenfo wie er auch wunfcht, bag bas, was in feinem Berte neu und bisher nicht bekannt erscheine, nicht mit Disgunft ober eitler Tabelsucht betrachtet werbe, ba in ihm boch immers bin etwas liege, was geeignet sei, ben Gesammtzwed bes Gangen ju forbern, eine Anregung ju geben, bie Stri bien, insbesondere bie bes Bortrage, ju forbern und fo ber Biffenschaft burch sedwede, auch felbft angenehm uns terhaltende Belehrung zu nugen 46). Ja felbft auf Zas bel scheint er gefaßt zu sein; er verweist die Lablet auf bie Quelle, aus der seine Mittheilung stammt und verslangt dabei vor allem Berucksichtigung ber Autorität, bet er gefolgt fei 47). Diejenigen freilich, bie berartigen Be-

<sup>41)</sup> Diesen seibst last Gellius (XIII, 24) über seine Kenntnis ber lateinischen Sprache sich also vernehmen: "Etiamsi opera mihi princeps et prope omnis in literis disciplinisque Graecis sumta est, non usque eo tamen infrequens sum vocum Latinarum, quas subsectivo aut tumultuario studio colo, ut hanc ignorem interpretationem vulgariam etc. etc." 42) s. 3. B. IX. 9. 43) Die zu Angere 1848 in Octav erschienene Schrift von J. Fasve: A. Gellius de latinis scriptoribus et lingua latina quid judicaverit, auf 87 Seiten, ist uns nur dem Titel nach bekannt.

<sup>44)</sup> Bergi. auch XX, 10: "— id quod ex Jureconsultis ex librisque eorum didici, inserendum his commentariis existimavi. 45) Bir rechnen babin inebefonbere aus neuefter Beit bie Arbeiteit von D. A. G. Gramer: Trias ad Gellium Excursum (Killae 1827. 4. [Programm]), und: Ad Gellium Excursus quertus (Ki-liae 1832. 4. [ebenfalls Programm]); f. auch Cramer's Rleine Schriften, von Ratjen, S. 63 fg. — A. Gellii quae ad jus pertinent, recens, comment, crit. instruxit Iwan de Gloeden. Series I. (lib. I-III.) (Rostoch, 1843, 4.) Das Reuefte ift ein von Dirtfen in ber Atademie ber Biffenfchaften gu Bertin (1851. Februar) gehaltener Bortrag: " über bie Auszuge aus ben Schriften ber romifchen Rechtsgelehrten in ben Noctes Atticae bes Gels lius." 46) Gellius schreibt: "— quae porro nova sibi igno-taque offenderint, aequum esse puto ut sine vano obtrectatu considerent, an minutae istae admonitiones pauxillae nequaquam tamen sint vel ad alendum studium inhonestae vel ad oblectandum frigidae fovendumque animum, sed ejus seminis generisque sint, ex quo facile adolescant aut ingenia hominum vegetiora aut memoria adminiculatior aut oratio sollertior aut sermo incorruptior aut delectantior in otio aut in ludo liberalior etc. 47) " Quae vero putaverint reprehendenda, his si audebunt succenseant, unde ea nos accepimus. Sed enim quae aliter apud alium scripta legerint, ne jam statim tempore obstrepant: sed tractationes rerum et auctoritates hominum pensitent, quos illi quosque nos secuti sumus."

en ganglich fremt geblieben, follen fich lieber nach bern Lecture umfeben und auch feinem Berte fern "erit autem id longe optimum," so lautet Gelliub gegen folde Leute geschleuderte Bann: "ut qui in lectitando, scribendo, commennunquam voluptates, nunquam labores cenullas hoc genus vigilias vigilarunt neque oter ejusdem Musae aemulos certationibus ationibusque percunctando, scribendo elimint, sed intemperiarum negotiorumque pleni theant a Noctibus his procul atque alia sibi nenta quaerant. Vetus adagium est: Nihil ibus graculo, nihil cum amaracino sui etc. etc." b hiernach werden wir auch unser Urtheil über und das, mas er in bem binterlaffenen Berte, ff fur uns geleiftet bat, ju bemeffen haben. mir in bemfelben allerbinge irgend einen wiffen= ien oder foftematischen Busammenhang, sowie einen ten und methobischen Bang vermiffen, so haben in bemfelben mitgetheilten und von Gellius meift ins erhaltenen Radrichten für und jest einen unn Werth, indem wir barin eine Daffe von sprachgrammatifden und leritographifden Bemerkungen bie für unsere Renntniß ber lateinischen Sprache 1 hochsten Belang find; ebenfo erhalten wir burch Racheichten literar : historischer Art, die und mit eibe von Schriftstellern der fruhern Periode und onst oft gar nicht bekannten Berten doch einigerbefannt machen und fo ben Gellius zu einer wichs Quelle für Die Geschichte ber romischen Literatur und daffelbe kann auch in Bezug auf die romis ntiquitaten und felbst gewissermaßen auf bas ros Recht angenommen werben, wiewol der fprachlich-fifche und literar-bifforische Gesichtspunkt ber überi und vorherrschende ift. Go werden die Noctes für uns zu einer mahren Fundgrube für bas te romifche Alterthum; fie machen uns mit einer Ungabl von Schriftstellern ber frubern Beit be-) und bringen uns Bruchftude aus ihren verlodriften, erweden aber baburch auch ein vortheil: Bild von den gelehrten Studien und der umfaf: Bilbung bes Mannes, ber eigentlich boch nur, wie n geleben, bie wenigen, ben Berufsgeschaften ent: Stunden seiner Duge zu einer solchen Thatigkeit en tonnte. Ale ben Mittelpuntt biefer Stubien wir immerhin dasjenige zu betrachten haben, mas ammatit im weitern Ginne bes Bortes nach jeichnung ber Alten, ober bem literar:hifforis Elemente angebort, so ausgebreitet und allumfasift auch bie Thatigfeit bes Mannes mar, bie sclbft ande der Raturmiffenschaft, wie der Das tit berangog, soweit fie in ben Rreis besjenigen was überhaupt als ein Gegenstand allgemeiner

Bilbung, wie sie von jebem verlangt werben konnte, von Bellius angesehen marb. Bie er auf Diese Beise felbft babin fam, mit medicinischen Stubien fich zu beschaftigen, erzählt er uns selbst Noctt. Att. XVIII, 10 bei einer besondern Beranlassung. Als er auf dem Landgute bes Berobes bei Uthen erfrankt lag, entspann fich zwi= schen bem ihn besuchenden Arzte und bem von Athen aus ebenfalls zum Besuche gekommenen Philosophen Taurus (f. oben) ein Gesprach, in welchem ber Argt bie Bezeiche nung Benen und Arterien mit einander verwechselte, mas naturlich ben Tabel bes Philosophen erregt, ber ausbrudlich binzusett, wie er auch bei Unbern wol schon benfelben Irrthum mahrgenommen, und mit bem Bunfche schließt, bag ber Argt ein befferer Beilfunftler als Stylift fein moge, um ben erfrankten jungen Freund balb möglichft wieder herzustellen 49). Diefer fest bann ber Erzählung die folgenden, spater aufgezeichneten, aber bebeutsamen Worte hinzu: "Hoc ego postea cum in medico reprehensum esse meminissem, existimavi non medico soli sed omnibus quoque hominibus liberis liberaliterque institutis turpe esse, ne ea quidem cognovisse ad notitiam corporis nostri pertinentia quae non altius occultiusque remota sunt, et quae natura nobis tuendae valetudinis causa et in promptu esse et in propatulo voluerit: ac propterea quantum temporis habui subsecivi, medicinae quoque disciplinae libros attigi, quos arbitrabar esse idoneos ad docendum et ex his, cum alia pleraque ab isto humanitatis usu non aliena, tum de venis quoque et arteriis didicisse videor ad hunc fere modum " 50). Wir haben biese Stelle absichtlich hier beigefügt, weil fie gemiffermaßen ben Standpunkt bes Bellius bezeichnet und uns auch fur andere Punkte feiner wissenschaftlichen Thatigfeit, insbefondere feiner Aufzeichnungen und Mittheis lungen, den Mafftab abgeben fann. Namentlich mirb dies auch von der Philosophie und von den philo: fophischen Studien des Gellius gelten, den wir keines: wegs den eigentlichen Philosophen anreihen durfen, wol aber als einen Mann zu betrachten haben, ber mit Phis losophie und philosophischen Studien fich jumal in ber Jugend, zu ber nothigen wissenschaftlichen Bilbung, beschäftigt batte und nur von biesem Standpunkte aus die Philosophie überhaupt als ein wefentliches Mittel ber Bilbung betrachtete, ohne weiter und tiefer in dieselbe eingu= geben und sich selbst ale philosophischen Forscher geltenb ju machen. Daber wir auch in den verschiedenen, Phi= losophie und philosophische Studien betreffenden, Mittheis lungen, welche bie Noctes Atticae enthalten, auf feine entscheidende und bestimmte Außerung flogen, wonach wir ben Gellius irgend einer ber bamals in ber romischen und griechischen Belt herrschenden Schulen ber Philoso= phie beigablen tonnten, indem fein Standbuntt auch bier

Man vergleiche nur die Berzeichniffe ber in ben Noctes tierten Schriftseller in ben Ausgaben von Gronovius, tus, in ber zweibruder, bei Lion u. A., sowie bei Fa-Bibl. Lat. T. III. p. 13. ed. Krnest.

<sup>49)</sup> Die Worte lauten: "fac igitur, ut experiamur elegantiorem esse te in medendo quam in dicendo et cum diis bene volentibus opera tua sistas hunc nobis sanum atque validum quam citissime." 50) Daher z. B. mebicinisch: naturhistorische Rittheilungen an mehren Stellen bes Bertes gegeben werben, 111, 16; XVI, 3; II, 28; XVIII, 2. 11.

nur ber ber allgemeinen Bilbung und ber Praris und bamit eines gewissen Ruslichkeitsprincips gewesen ift.

Gellius hatte, wie wir oben gezeigt, in seiner Jugend bei ben angesehenften Philosophen feiner Beit Stubien gemacht; burch Favorinus war er in die akademische Philosophie eingeführt worden 51) und durch ihn auch wol an die attischen Freunde gewiesen worden, welche, wie Berobes, Taurus, Peregrinus, einer gleichen Richtung in ber Philosophie folgten, aber boch faum auf ben Gellius einen folchen Eindruck gemacht haben, ber ihn zu einem entschiedenen Anhanger Diefer Schule bestimmt hatte. Bir feben vielmehr aus manchen Mittheilungen und Gefpra= den, bie uns in ben Noctes Atticae vorgeführt werden, wie Gellius jebenfalls auch die Kenntniß anderer Rich: tungen, ber Epikureischen, wie ber ftoischen und peripatetischen, fich angeeignet hat und wie er zwar fur biefelben nirgends, soweit wir miffen, eine entschiedene Partie ergreift, fo wird auch fur feine Unhanglichkeit an bie afabemische Schule nur ber oben angebeutete allgemeine ros mifch praftische Standpunkt maggebend fein, ber ihn z. B. von allen rein dialektischen, fur bas Leben felbft fruchts losen Forschungen abhalt. "Hos aliosque tales," schreibt er 3. B. V, 15, "argutae delectabilisque desidiae oculos quum audiremus vel lectitaremus, neque in his scrupulis aut emolumentum aliquod solidum ad rationem vitae pertinens aut finem ullum quaerendi videremus, Ennianum Neoptolemum probabamus, qui profecto ita ait; philosophandum est paucis: nam omnino haud placet." Und auf denfelben Rath bes Neoptolemus "qui degustandum ex philosophia censel, non in eam ingurgitandum," weist er gleich in bem nachften Abschnitte (V, 16) bei einer abn= lichen Mittheilung bin. Darum ruhmt er es auch bei feinem Lehrer Favorinus, daß diefer bei feinen Bortragen und Gesprächen ftets biese praktische Richtung berucksich= tigt habe: "Sic Favorinus," fcreibt Gellius IV, 1, "sermones in genus commune a rebus parvis et frigidis abducebat ad ea, quae magis utile esset audire ac discere, non adlata extrinsecus, non per ostentationem, sed indidem nata acceptaque." Da= ber auch ber Streit, ber über ein Sauptbogma ber ftois fchen Moral zwischen einem Stoifer und Peripatetifer uns XVIII, 1 vorgeführt wirb, ber Entscheidung des Favorinus uberlassen wird: "Haec atque alia quaedam, minuta magis et nodosa, tanquam apud arbitrum Favorinum in suam uterque sententiam conferebant." Bie hier die Spigfindigkeit ber bialektischen Forschung ibn abfließ, fo icheint auf ber anbern Geite auch ber ftreng bogmatische Geift ber Stoa ihm abholb gemefen ju fein, wie wir aus einer Außerung über ben gabuliften Afopus II, 29 entnehmen mochten, ber nach Gellius mit Recht fur einen sapiens galt, "cum quae utilia monita suasuque erant, non severe neque imperiose praecepit, ut philosophis mos est, sed festivos delectabilesque apologos commentus, res salubriter ac prospicienter animadversas in mentes animosque hominum cum audiendi quadam illecebra inducit." Rurg, wir feben bei Gellius, in Abfict auf Philosophie, so fehr er auch felbft mit philosophischen, namentlich auch bialettischen Studien 52) fich befcaftigt hat, boch nur ben allgemein romifchen Standpunkt fefts gehalten, ber bie Philosophie nur als ein Mittel ber alls gemeinen Bilbung betrachtet und beswegen fie betreibt. Dag aber Gellius burch und burch Remer war, gibt fich bei jeber Belegenheit zu erkennen, felbft in religiofen Unfcauungen und Urtheilen, bie eine Anhanglichfeit an ben alt romifchen Gult burchbliden laffen, wie 3. 23. IV, 9, wo über bas Bort religiosus bie Erftarung bes Sabi: nus mitgetheilt und bemerkt wird: "- templa - religiosa sunt, quae non vulgo ac temere, sed cum castitate caeremoniaque adeunda et reverenda et reformidanda sunt magis quam invulganda." Doct XVII, 1: "Ut quidam fuerunt monstra hominum, qui de diis immortalibus impias falsasque opiniones prodiderunt: ita nonnulli tam prodigiosi tamque ve-cordes exstiterunt etc. etc." Über die alten Romer wird folgendermaßen in diefer hinficht geurtheilt II, 28: "veteres Romani cum in omnibus vitae officiis aliis tum in constituendis religionibus atque in diis immortalibus animadvertendis castissimi cautissimique." Diese Befinnung der alten Romer, wie fie fic insbefondere in der Ginfachheit des Lebens, die allen Lurus fernhielt, fund gab, erregt barum auch feine besondere Sochachtung und Anerkennung; er stellt fie hoher und legt auf fie mehr Berth, als auf bie Philosophie ber Griechen, welche Manner, wie ber altere Cato fo lange Beit von Rom fern ju halten beftrebt waren. In Bejug auf biefen Cato, ben Gellius burchweg als ben Repre fentanten bes alten Romerthums fo boch ftellt und fat nie ohne eine besondere Unertennung anguführen pflegt, finden wir eine Stelle, welche biefe Anficht auf bas Entificiebenfte ausspricht Noctt. Actt. XIII, 23: Haec mera veritas Tusculani hominis egere se multis rebus et nihil tamen cupere dicentis, plus hercle promovet ad exhortandam parsimoniam sustinendamque inopiam quam Graecae istorum praestigiae philosophari se dicentium umbrasque verborum inanes fingentium, qui se nihil habere et nihil tamen egere ac nihîl cupere dicunt, quum et habendo et egendo et cupiendo ardeant. " Bu folden Außerungen mag ibn wel Die Betrachtung bes Treibens, bem fo manche ber Gelebrten feiner Beit, ber Grammatiter, wie ber Philosophen, fich hingaben, verleitet haben; einzelne Belege bagu merben fich felbft in manchen Mittheilungen ber Noctes Atticae finden, wie benn überhaupt auch von biefer Seite ber bas Bert bes Gellius noch eine befonbere Beachtung ansprechen tann, ale es une in gar Bielem treffenbe und anschauliche Bilber bes gelehrten Treibens ber romischen Belt, lebendige Schilberungen der Basammentunfte ber Gelehrten jener Beit, ihrer Bortrage und ber Art und

<sup>51)</sup> In biesem Sinne läßt Gellius den Favorinus (Noctt. Att. XX, 1) sagen: "Noli ex me quaerere, quid ego existimem; scis enim solitum esse me pro disciplina sectae, quam colo, inquirere potius quam decernere."

<sup>52)</sup> Bergl. 3. B. auch noch XVI, 2 ber Noctt. Att.

Beise ihrer Disputationen u. dgl. m. in einer sehr anziesbenden Beise bietet. Sellius erscheint in allen diesen Mittheilungen als eine liebenswurdige Personlichkeit, die und unwillkurlich anspricht; bei aller Selbständigkeit seines Urtheils tritt er doch überall mit großer Bescheidenheit, Nachsicht und Milde auf, und zeigt gegen seine Lehrer, die allerdings zu den bedeutendsten Mannern jener Zeit gehörten, ebenso viel Liebe, wie Hochachtung und Bers

ebrung. Bas ben Styl und die ganze Darstellungs= und Musdrudsmeife bes Gellius betrifft, fo merben mir auch barüber im Gangen gewiß nur ein gunftiges Urtheil fallen tonnen, jumal wenn wir die Beit, in welcher Gellius lebte, naber berudfichtigen wollen. Die Darftellung bes Bellius empfiehlt fich vortheilhaft burch eine gewiffe Lebendigfeit und Unichaulichfeit, fowie felbft burch eine Einfachheit und Naturlichfeit, wie wir fie bei ben Producten bes Zeitalters ber Antonine faum noch anzutreffen gewohnt find: fie flicht baburch vortheilhaft ab von ber gesuchten, auf Effect jeber Art berechneten Ausbrudemeife bes Seneca, ohne barum in bie Nüchternheit ber Darftellung berabzufinken, welche Ufinius Pollio in Aufnahme ju bringen gesucht hatte; in beiber Beziehung mochten wir felbft bem Gellius unbedingt ben Borgug einraumen por feinem alteren Beitgenoffen, bem als Redner fo fehr gefeierten Cornelius Fronto, in beffen Schriften weit mehr rbetorifche Runft und ein Streben, baburch ju glangen bervortritt, mas bier und bort felbst in Schwulft und Bombaft ausartet. Davon aber wird man durchweg ben Bellius frei finden und überhaupt bei ihm balb die Beweise bes Strebens erkennen, nach ben alteren classischen Ruftern ber romifchen Beredfamfeit aus ber Periode ihres Glanges fich ju bilden, und in berfelben einfachen, flaren und natürlichen Sprache sich möglichst zu bewegen. Im Einzelnen finden wir allerdings mehrfach Ausbrucke und Benbungen, welche biefer Periode schon ferner liegen und theilweife uns fogar auf eine frubere gurudfubren, in fofern fie aus ben alteren lateinischen Romitern großentheils entnommen erfcheinen und von Gellius in einer Beife angewendet worden find, welche ben Schein erregt, als babe er insbesondere burch berartige, jum Theil veraltete und außtr Gebrauch getommene Ausbrude feine Rede aufputen und ihr bamit einen befondern Unftrich geben wollen. Benn wir nun auch bei andern Schriftftellern jener Beit, nementlich bei Appulejus und Fronto, ein abnliches Stres ben wahrnehmen, so wird babei boch nicht außer Acht gu laffen fein, daß Gellius grade in ber Unwendung berartiger Ausbrude weit mehr Maßigung 63) beobachtet bat, als bie ebengenannten Schriftsteller und daß er überhaupt barin nur bem folgt, mas in ber Beit felbst und beren Gefchmad lag, baß er in fofern für folche Musbrude felbft eine gewiffe Berechtigung ansprechen tann, bie wir ihm faum verweigern, ebendarum aber auch wol nicht jum Segenftand eines Sadels erheben burfen. Im wenigsten

werden wir aber babei ber Unsicht Raum geben burfen, als habe Gellius fich in Bezug auf Sprache und Ausbrud Manches erlaubt und felbft neue Borte geschaffen und angewenbet 54). Schon bie gange Richtung bes Dan= nes, seine große Bescheibenheit und Gemiffenhaftigfeit in Allem, was er niederschrieb, feine Gorge fur bie moglichfte Reinheit der Sprache und Rudtehr zu den alteren Ruftern macht dies unglaublich: überdies wird fich bei den meisten biefer Ausbrude ber Nachweis führen laffen, bag fie aus Schriftstellern ber alteren und fruheren Periobe Roms, namentlich ben alteren Romifern, entnommen worben find: bei bem anhaltenden und umfaffenden Studium, bas Gel: lius ben Berten biefer Periobe zugewendet hatte, tann es ebenfo wenig befremben, wenn Gellius einzelne Borte und Ausbrucke aus biefem Rreife berausnimmt und in einzelnen Fallen, wie bies auch Undere gethan, und wie es felbst im Geifte ber Beit lag, anwendet. Allerbings verdient dieser gange Punkt noch eine speciellere und mehr ins Einzelne gebende Erorterung, als ihm bieber ju Theil geworben ift; ein Lexicon ober Glossarium Gellianum. wie es icon Barth 55), Falfter und Andere beabfichtigt hatten, aber nicht auszuführen vermochten, ift fcon aus biefem Grunde eine Nothwendigfeit und bei einer neuen Bearbeitung, wie fie biefem Schriftsteller hoffentlich balb ju Theil wird, wol ju berudfichtigen. Auf Gellius burfte alfo von biefer Seite aus faum ein besonderer Zabel fallen, und wir hatten bemnach, in richtiger Ermagung biefer Berhaltniffe, wol allen Grund, in bas Cob einzuftimmen, meldes icon Augustinus 56) bem Gellius ertheilt, indem er ibn cinen vir elegantissimi eloquii et multae ac facundae scientiae nennt, und werben uns barin auch nicht irre machen laffen burch den Tadel eines Ludovicus Bives 57) und Unberer 58), benen wir bas glangenbe, aber gerechte Lob eines Caspar Barth 58 a), und Die billige Anertennung, welche ber Sprache und ber Gelehrsamfeit bes Bellius von fo vielen andern namhaften Gelehrten, einem Benricus Stephanus, ber in ben Noctes Parisinae 59) ben Bellius

54) So 3. B. Dradenborch zu Livius XLV, 36. Bergl. Beier ad Ciceron, oratt. fragmm, p. 253. 255, bem Gellius als ein novator verborum exschint. Und selbst Gerlach (Praesat. ad Non. p. XIII) schreibt noch: "Quid quod Gellius, quem multicelebrant, ut eo acerdius Nonium reprehendant, non solum multas novas verborum structuras induxit, sed etiam plura vocabula invenit, quae multo propius ad barbariam accedunt."
55) s. Advers. VIII, 16. Ein Berkeichniß selcher seltener Ausbrücke s. bei Jac. Mosantus Briosius, Epist. (Cadomi 1670.) pag. 224 seq und bei Funccius, De veget. L. L. senectut. Cap. IV. 56) De Civit. Dei IX, 4. 57) De Disciplinis Lid. III, wo unter Andern Gellius heißt: "homo rhapsodus plane, congestor potius quam digestor et ostentator quam peritus, loquaculus sine eruditione, in verdis ac sententiis putidulus; quae de significatu vocum disserit, sunt frivola et plerumque imperita et salsa: legendus est quidem, sed ita ut te rem levem sclas inspicere."

58) Unter dies glauben wir selbst Rieduhr zdhlen zu dies Gellius ausgesprochen hat, dem er gröbliche Unswissenheit in Bezug auf römliche Berthättnisse früherer Zeit vorwirft, und daher alles Bertrauen entzogen wissen wissen will; s. History of Rome edit, dy Schmitz II. (V.) p. 270.

58°) Ad Statil Thed. IV, 211. p. 973.

59) Henr. Stephani noctes aliquet Parisinae Atticis Gellii noctibus invigilatae. (Yaris 1585.)

<sup>53)</sup> f. Ruhnten's Außerung im Anfange ber Berrebe bes Appuleius von Dubenborp, und vergl. Funccii Comm. de veget. ling. Lat. senectut. Cap. IV. §. 10.

M. Encyti. b. 29. u. A. Grfte Geetion. LVII.

gegen ben Sabel bes Lubovicus Bives ju vertheibigen eigens unternahm, einem Juftus Lipfius, Galmafius, Jof. Scaliger 60) und Anderen gezollt worden ift, entgegenhalten. Und in Diesem Sinne hat auch einer ber Danner, Die in neuester Beit sich insbesondere mit diesem Schriftsteller beschäftigt baben, fich ausgesprochen, Cramer in ben beiben ichon oben angeführten Programmen, in welchen er einzelne, in Bezug auf romifches Recht und Untiquis taten besonders wichtige Stellen bes Gellius behandelt bat. Benn er in bem Borwort zu bem erften biefer Programme die Noctes Atticae fur ein Wert erflatt, bas uns von ber gefammten allgemeinen wiffenschaftlichen Bilbung ber Alten, wie fie gur Beit bes Gellius von Bebem, ber in ber Gesellschaft Etwas gelten und auf eine gewisse Stellung, auf eine amtliche Thatigkeit im Staate Anspruch machen wollte, gesodert ward, so hat er am Anfang bes andern Programms über ben Berth und die Bebeutung ber Noctes Atticae fur uns und unsere wiffenschaftliche Kunde bes Alterthums in einer Beife fich ausgesprochen, die Beder, der mit Gellins überhaupt fich naher und grundlich beschäftigt hat, gern unterschreiben wird. Er fagt hier unter Underm: - Noctes Atticas etiam qui eas temperantissime parcissimeque laudarunt, ultro tamen confessi sunt, tot tantaque ex omni Graecorum et Romanorum collecta priscarum memoriarum residua continere;, quot quantaque vix alius quisquam e priscis scriptoribus, praesertim tam exiguo libelli ambitu praestiterit, sineque eo futurum fuisse, ut, praeter multorum scriptorum reliquias, plurimarum quoque historiarum, legum, rituum, verborumque solemnium memoriae penitus interciderent, aliarum autem rerum, ab aliis auctoribus non nisi summo digito demonstratarum cognitionem plane imperfectam obscuratamque teneremus.

Berfolgen wir nun die weiteren Schickfale dieses Werkes, so zeigen uns wenigstens einige Spuren, daß dasselbe von der auf sein Erscheinen folgenden Zeit nicht undeachtet gelassen worden ift. Wir haben zwar keine bestimmten Anführungen des Gellius bei den Schriftstellern der solgenden Zeit, ausgenommen das oben angeführte Zeugniß des Augustinus und bas des Gervius 61) wie des Priscianus 62); aber wir sinden von dem Inhalte der Noctes Atticae einen vielfachen und selbst umfassenden Gebrauch gemacht dei einem Schriftsteller, bessen Beitalter freilich nicht so ganz genau uns bekannt ist, der aber, eben wegen dieser offendaren Benutzung der Noctes Atticae, von dem Berfasser berselben in nicht allzu großer Zeit entsernt gestanden haben kann. Wir meinen den Grammatiker Ronius Marcellus, der in dem uns freilich in einer kaum vollendeten Gestalt hinterlassenen Berke nicht

blos bas Berk bes Gellius gekannt und benugt hat, fondern eine große Ungabl von Wortertiarungen gradegu aus den Noctes Atticae aufgenommen und in feine Sammlung übertragen hat 63), ohne jeboch babei ben Gellius ausbrudlich zu nennen, ober als Quelle anzufuhren, obwol er, wie man deutlich fieht, auf Bellius, ben er unter die veteres prudentes und antiquos sablt, ein großes Gewicht legt und ihn als einen hauptgewahremann betrachtet. Ebendaburch gewinnt bie Frage, marum er ibn nirgende ausbrudlich und mit Ramen nennt, wahrend er ihn boch so oft ausschreibt, eine besondere Bichtigfeit, felbst in Bezug auf die Bestimmung bes Beitaltere, in welches Ronius zu verlegen fein durfte. Und wenn biefes von bem neuesten Berausgeber mit gutem Grund auf bas britte Sahrhundert unserer Beitrechnung bestimmt woorden ift, so bleibt damit die andere Frage, warum der Name des vielbenubten und angezogenen Gewährsmannes verschwiegen werte, noch immer ungeloft. Allerdings laffen fich darüber verschiedene Bermuthungen aufstellen "), je nachdem man bieses Schweigen aus einer bestimmten Abficht berleiten ober auf den Bufall und bas abniche, auch in andern Kallen der Art beobachtete Berfahren des Ronius gurudführen will, was uns fast gerathener erscheint, jumal wenn wir an ben feineswegs vollenbeten ober abgefchloffe: nen Buftanb benten, in welchem bas Bert bes Ronius auf unsere Beiten gelangt ift.

In ahnlicher Weise glauben wir auch bei einem andern Schriftsteller des fünften Sahrhunderts eine bestimmte Bezugnahme auf Bellius entbeden zu tonnen. Dacrobius bat une in feinen Saturnalien (Saturnaliorum hibri wol richtiger als Saturnalium libri) ein ahntiches Wert, wie die Noctes Atticae hinterlaffen, nur verschieben davon in ber Anordnung, die hier eine inftematifche, in Bezug auf ben Inhalt veranstaltete, alfo fein blos que fälliges Uneinanderreiben der gemachten Excepte; wie bei Gellius ift, und ebenso auch in ber außern Form barin verschieden, daß bas Bange in die Form eines Wefpnacht, eines Dialogs, ber bem Platonischen Symposium nochgebilbet ift, eingekleidet erfcheint, mabrend ber Titel bes Wertes durch die Erzählung des Gellius von der Feier ber Saturnelien zu Athen (XVIII, 2), die wirneben berichtet baben, veranlaßt worden fein mag 66), und jebenfo auch bas an ben Gobn Euftachins gerichtete Bormort uns in ber naberen Ausführung beffen, was Macrobius mit feiner Schrift bezwectte, wie er fie anlegte und in abnlicher Beife, wie Gellius, fur ben Ruten und bie Be-lehrung feines Sohnes bestimmte, unwillfurlich an bas Borwort bes Gellius erinnert, und biefem burchaus nachgebilbet erfcheint 66); eine ausbrudliche Ermabnung bes Gellius komint übrigens bei Macrobius fo wenig als bei

bort eigentiich zu ber in biefem Jahre erschienenn Ausgabe beffels ben Gelehrten, und ward auch in die frankfurter Ausgabe von 1603 aufgenommen.

<sup>60)</sup> f. bie Busammenkellung bei Funccius a. a. D. §. 7. 8, und vergl. auch Fr. Vinnasor. De ludier. diet. Cap. II. p. 275. 61) ad Virgil. Aen. VII, 740 (vergl. Gell. N. Att. VII, 20). Georg. I, 260. 62) Lib. VII. p. 773 (Gramm. Latt. ed. Patsche).

<sup>63)</sup> f. das Nabere bei Gertach in der Praefinio zu feiner Ausgabe des Nonius S. XIII fg. und im Index S. 430. 66) f. Gertach a. a. D. S. XV. 65) Bergl. Ian, Prolegg. in seiner Ausgade des Macrobius I. Br. S. XV fg. 66) Schon Lambecius (in einer Note p. B. ed. Gronov.) demaste gelegentlich in einer Note dem Borwocte des Gelius: "qui (namith Macrobius) integram fere Saturnaliorum praesationem ex dac Gelliana concinnavit."

anbern Schriftstellern, außer ben icon genannten, vor, wenn auch gleich Spuren einer Benutung beffen, mas in den Noctes Attiene vorkommt, mehrfach bei ben Grammatitern biefer Periode insbesondere auch bei Das crobius 47) angetroffen werden. Daß in dem darauf folgenben Rarvlingifden Beitalter Gellius bekannt und auch gelefen war, erfeben wir aus ben Briefen bes Gervatus Lupus 64) an Einhard über bie Bufendung einer bei dem lettern befindlichen Sanbidrift bes Gellius, fowie über beren Rud. fendung nach genommener Abschrift. Bon bier aus lagt fich war bie weitere banbichriftliche Überlieferung nicht naber verfolgen und im Speciellen nachweisen: auf größere Berbreitung und Lecture lagt immerhin die verhaltnigmaßig bedeutende Babl von Sandichriften ichließen, welche an verfcblebenen Drten und auch aus verschiedenen Beitaltern und Sabrhunderten fich noch vorfinden, von benen ein neueren Belehrter 4), ber und eine neue Bearbeitung bes Selfius in Aussicht gestellt bat, über funfzig und zwar vollftanbigel ben gangen Tert bes Gellius enthaltenbe felbft eingesthew bet, biejenigen ungerechnet, die an andern Orten, in Epinien namentlich und in England, fich befinden, und bis jest win im Allgemeinen befannt, aber noch nicht naber unterfucht und verglichen find. Leider aber ift beffenungeachtet bas Bert bes Gellius noch nicht in feiner volligen Integritat erhalten: benn es fehlt uns noch immer bas gange achte Buch, von welchem nur bie, oben ichon naber befprochenen, Aufschriften sich erhalten haben, wonach wie ben Inhalt beffelben noch einigermaßen zu bemeffen im Stande find. Ebenfo befand fich fruber eine tleine Pude am Anfange bes fechsten Buches, welche jeboch fpater burd Pfaff in ber von ihm herausgegebenen Epitome Lactatell' (Paris 1712.) cap. 29 erganzt warb 70). Db im den uorhandenen Theilen bes Wertes nicht noch andere Liefen fich finden, wird allerdings von ber naberen Untersuchung ber Sanbichriften abhangen: einigen Berbacht tounen will manche Abichnitte erregen, welche, taum aus einigen Beilon beftebend, in diefer ihrer allerdings unbefriedigenbent Ringe ber Bermuthung Raum geben, baß bie utstehunglich ausgebehntere Fassung von spateren Rritilein Wer felbft von gelehrten Abschreibern in biefe für= gete Borm' gebracht worben, in ber biefe Abschnitte wenig mehr bieten, als bie von Gellius felbft gefesten Auffchriften. Der follen wir in berartigen Dingen nur einen Beweis ber umedlenbeten Gestalt ertennen, in welcher ber Berfaffer feibft foits Bert uns binterlaffen bat ? Sollen wir in berartigen Aufgeichnungen nur Unhaltspunfte bes Berfaffers erbennen, Die vorbehaltlich einer fpateren, weiteren Aussubeung in ber Beife niebergeschrieben wurden, in der wir fie jest lefen, ohne bag jeboch biefe vom Berfaffer

beabsichtigte Ausführung ihnen zu Theil geworden ware ? Es find bies lauter Fragen, welche bie Rritit bes Gellius teineswegs unberudfichtigt wird laffen tonnen; wir erinnern nur an Abschnitte, wie II, 5. 14. XVI, 15. XVII, 18. XX, 7. Un diefe Fragen werben fich noch manche andere fnupfen, beren Erledigung wol zu wunschen ftebt, aber von ber forgfaltigften Erforschung und Untersuchung ber verschiedenen Sandschriften bes Gellius, welche an verschiedenen Orten und in verschiedenen Bibliotheten zerstreut sich noch vorfinden, bedingt ist; und wenn biese früher nicht in bem Umfange, ben die Erledigung berartiger Fragen erheischt, unternommen ward, so haben wir jest allerdinge Ausficht, ju biefer Erlebigung ju gelangen, nachbem ein teutscher Gelehrter, ber felbft an neunzig Sanbichriften bes Bellius verzeichnet zu haben versichert 71), bie umfaffenbften Berarbeitungen und Banderungen unternommen und teine Dube und Beit gefpart bat, biefes Biel qu erreichen: fodag wir nun wunschen tonnen, von den Fruchten biefer Studien uns balbigft in nabere Renntwiß gefest ju feben. Es wird fich bann wol auch berausftellen, auf welchem Bege und burch welche Mittel ber Tert bes Bellius ju uns gelangt ift und in wiefern fpatere Rrititer, burch beren Sanbe biefer Tert bindurchgegangen, babei betheiligt gewesen sind ober nicht. Denn es findet fic bei ben meiften Sanbichriften bes Gellius, welche ben zweiten Theil ber Noctes Atticae, b. h. von Buch IX an enthalten, am Enbe biefes Buches ein Epigramm 78), bas in einigen jungern Sanbichriften zwar als Epigramma Gelli ober Agelli bezeichnet wird, in den befferen aber die Aufschrift C. Aurelii Romuli tragt, und uns feinem Inhalte nach, bas Eremplar ber Noctes Atticae, bem es beigeschrieben marb, als ein von Euftochius bem G. Aurelius Romulus geschenftes Eremplar bezeichnet:

> Cecropias noctes doctorum exempla virorum Donat habere mihi nobilis Eustochius, Vivat et aeternum laetus bona tempora ducat Qui sic dilecto tanta docenda dedit.

bier entsteht nun junachst bie Frage, ju ermitteln, wer biefer nobilis Euftochius gewesen, welcher ein Gremplar ber Noctes an einen G. Murelius Romulus verfchentt, welcher, wenn man anbers aus bem Worte docenda bes letten Berfes einen folden Schluß gieben burfte, ein Lehrer, etwa ber Grammatit, gemefen: obwol ber Musbruck auch im Allgemeinen auf die eigene Belehrung bes mit biefer Sabe beschenften bezogen werben tann, fodaß bann Euftochius als ber Lehrer, ber gelehrte Gram: matifer betrachtet werben muß, ber feinem Gouler, bem Aurelius Romulus biefes Gefchent jutommen lagt. Das Lettere mar auch bie Unficht Burmann's 73), welcher unter Diefem Guftochius fich einen gelehrten Grammatiter bentt, ber mit Gellius fich in ahnlicher Beife beschäftigte, wie Calliopius mit Terentius, Mavortius mit Horatius, Afterius mit Birgilius u. f. m., wobei wir, mas freilich bei

<sup>67)</sup> Bergl. 3. B. Noctt. Att. XVI, 6, mit Macrob, Sat. VI, 9. 68) Lispi Spintol. 1 u. 5. 69) f. aus bem Monatsberichte ver berlinte Atabemie ber Wissenschaften. Februar 1847. E. 1833 vergl. Jahrbührer sur missenschafts. Kritis. (Bertin) 1843. Gept. Kr. 60, wo hert bemerkt, an neunzig hanbschriften bes Cestins verzeichnet zu haben. 70) Daher auch in ben Ausgaben bes Sactantius von Walch und Lünemann; s. insbesondere J. Th. Krryads, Do Gailli Noctt. Att. VI, 1 et Luctum. Spint. instit. divin. 29. (Misnise 1827. 4.)

<sup>71)</sup> f. D. Der s in den Jahrdudgern für wissenschaftl. Artitk. (Berlin) 1843. Sept. Rr. 60. 72) Darans ift desselbe in die Anthologia Latina übergegangen, Lkd. II, no. 236. ed. Burmann. T. I. p. 419, wo Burmann die weitern Rachweisungen gibt; bei Meyer no. 192. T. I. 73) s. ad Antholog. Lat. I. p. 421.

fo manchen biefer uns meist nur noch aus einzelnen Rotigen ober aus Unterschriften bekannten Grammatiter ber Rall ift, jede weitere Auskunft ober Nachricht über bie Person biefes Grammatiters vermiffen. Denn die beiben Manner biefes Ramens, welche in ber griechischen Literatur vortommen 74), ber gelehrte Argt Euftochius, ber Die Schriften feines Lehrers Plotinus ordnete, und ber Beschichtschreiber Euftochius, ber bie Gefdichte bes Rais fere Conftans, sowie auch über Cappadocische und andere Alterthumer ichrieb, konnen boch bier, wo es fich um einen gelehrten lateinischen Grammatifer spaterer Beit handelt, nicht in Betracht tommen, und baffelbe burfte wol auch ber Fall bei bem von Libanius Ep. 699 genannten Eu= ftochius aus Palastina fein, wiewol an einen ber beiben Letigenannten, nach ber Unficht von Berg 75), gebacht werben konnte, mas wir indeffen bezweifeln mochten, indem boch jeder Anhaltspunkt fehlt, ber diese Griechen mit bem Romer Guftochius einigermaßen verknupfen tann. Auf biefe Beife find wir auch außer Stand, irgend eine Beftimmung, wenn auch nur annaberungsweise, ber Beit au geben, in welcher eine folche Recension ber Schriften bes Gellius durch Euftochius ftattgefunden. Ebenso wenig find wir im Stanbe zu bestimmen, in welcher Beife und burd welche Beranlaffung ber Berluft bes achten Buches berbeigeführt worden ift: bag bies ichon früher geschehen ift, und weit über bie Beit binausreicht, aus ber bie jest noch vorhandenen Sanbichriften bes Gellius, mit Ausnahme bes vaticaner Palimpfeftes, flammen, lagt fic mol baraus entnehmen, bag bie alteren Sanbichriften bes Gellius, welche wir noch besiten, entweder um die sieben ersten ober die awolf letten Bucher ber Noctes Atticae enthalten 76): eben bas Abhandensein bes achten Buches hat biefe Theilung ober Trennung bes Ganzen, wie man es nun nennen will, in biefe zwei Abtheilungen, bie fich fortan, jede getrennt von ber andern, fortpflanzten, herbeisgeführt. Das ermahnte Palimpfest 77), das wir wol bis auf bas funfte ober fechste jurud batiren burften, gibt uns barüber feinen Aufschluß, indem es nur Stude ber vier erften Bucher und einige Lemmata enthalt, mithin bis gu bem achten Buche nicht reicht. Doch wird allerdings bas mit fur manche Puntte, welche bei Biederherstellung bes urtunblichen Tertes bie Rritit ju berudfichtigen bat, eine fichere Grundlage boch einigermaßen gewonnen fein, und wir zweifeln bann auch nicht, baß es dem Gelehrten 78), welcher mit so vielem Gifer und gleicher Sorgfalt bie urfundlichen Quellen bes Gellius zu erforschen unternom= men hat, auch gelingen werbe, bies Berhaltniß ber einzelnen Banbichriften gu einander mit Sicherheit zu bestimmen, bie Familie ber alteren, wie ber jungeren Sanbichriften fests guftellen, und barnach ben Ginfluß zu bemeffen, ben jede auf die Gestaltung bes Tertes ober vielmehr auf die Bie:

berberstellung bestelben, nach ber urkundlichen Grundlage, soweit folches überhaupt möglich ift, ausüben muß.

Wenn wir nun zulest noch einen Blick auf bie feit bem Biederaufleben ber alten Literatur und ber Erfindung ber Buchdruckerkunst erschienenen Abbrucke ber Noctes Atticae werfen, fo kann es hier nicht unsere Absicht sein, ein vollständiges Berzeichniß aller biefer Ausgaben und Abdrucke zu liefern, wie bies mit mehr ober minber Erfolg von mehren Gelehrten versucht worden ift; wir begungen uns die namhafteren und bemerkenswerthen Ausgaben bier anzuführen und verweifen Denjenigen, welcher bie verschiedenen, früher ziemlich zahlreichen Ausgaben bes Bellius in ihrer Bollftanbigfeit naber fennen ju lernen municht, auf bie Berzeichnisse, welche bon ben verschiebes nen Ausgaben theils bei Functius De veget. L. Lat. senect. IV. §. 12, bann bei Fabricius Bibl. Lat. ilk p. 6 fg. ed. Ernesti, in ben Ausgaben bes Gelins vom Gronovius (von 1706) p. XXXXX fg., von Longolius (Praefat. S. XXIIII.), in ber zweibruder fin welcher Fabricius wieder abgebruckt ift), bei Lion in ber Praefat. p. XV fg. XIX fg., am genaueften wol bei Comeiger, Handb. der class. Bibliograph. II, 1. p. 375 fg. fich aufgeftellt finden.

Als die erfte gebruckte Ausgabe bes Bellins haben wir jedenfalls eine zu Rom im Sabre 1469 erfcbienene anzuseben. welche, wenigstens in bem por uns liegenden Exemplar, ohne eigentlichen Titel ift, aber am Schluß bes Gangen bie Unterschrift enthalt: "Anno Christi MCCCCLXIX Paulo regnante II anno eius V die vero XI mensis Aprilis. In domo Petri de Maximis." Diesem Abbruct liegt eine keineswegs vorzügliche Hanbschrift zu Grunde, fondern eine ziemlich mittelmäßige neueren Ursprungs: Johann Undreas, Bifchof von Aleria, welcher bas Bange leitete, flagt baber auch in der langen, dem Terte vorangehenden Spiftel an ben Papft Paul II., eben febt über die Schwierigkeiten und Duben feines Unternehmens, als er andererfeits die Borguge bes Gellins hervorhebt. Es geben aber bie nachstfolgenden Ausgaben nur ben Tert biefer Ausgabe: fo bie zweite, von benfelben Druckern veranstaltete romische Ausgabe vom Sahre 1472 Fol, Die zu Benedig 1472 von Nic. Sanfen Fol. veranftaltete, und eine zweite ebendafelbft burch Unbr. Sacob. Catharenfis 1477. Fol. besorgte, eine zu Brefchia (Brixine) 1485. Fol., Benedig 1489. Fol. und 1493. Fol. u. f. w. Erft in den von Philipp Beroalbus besorgten Ausgaben finden wir ber Berbefferung bes oft entstellten Tertes eine nabere Sorgfalt zugewendet, zuerft in ber zu Bologna 1503 (per Benedict. Hectoris fol.) erschienenen und bann in ber bavon genommenen, von J. Pet. Feretrius geleiteten Ausgabe, in der, wie auch auf dem Titel ausbrücklich angegeben ift, Die Muffchriften bes fehlenben achten Buches querft abgebruckt fteben, ju Benedig 1509. Fol. bei Jos bannes be Tribino. Dem hier gegebenen Terte folgen bie nachsten Ausgaben, insbesondere die parifer (1511. 4. in aedibus Ascensianis impensis Jo. Parvi). 3u ber florentiner Ausgabe (Florent. 1513. Phil. de Giunta) versichert ber Berausgeber, Karl Albobrandini, in bem an Loreng von Medici gerichteten Borwort, ben Tert bes

<sup>74)</sup> f. meine Rotiz in Pauly, Realencytlopábie. 3. Bb. S. 316. 75) In bem oben angef. Monatsberichte ber Atabemie ber Wiffenschaften zu Berlin S. 7. 76) f. hert a. a. D. S. 9. 77) f. bas Rahrer barüber bei Hert in ber Zeitschrift für Alterthumswiffenschaft. 1846. Rr. 86. 87. 78) f. hert in bem angef. Berichte S. 9 fg.

Gellius aus einer (Mediceischen) Santschrift und anbern Cobd. verbeffert zu haben: und ebenso bietet auch die von Jo. Bapt. Egnatius besorgte Albiner Ausgabe (Venet. in aedibus Aldi et Andreae soceri m. Sept. 1515.) eine Recognition bes Tertes bar. hiernach richten sich die nachstfolgenden Ausgaben, die strasburger von 1517. Fol. mit einer Borrebe von Ric. Gerbelius, die basler pon 1519, (apud Andr. Cratandrum, sumtu Jud. Hornken 1519. fol.), die nur wenige Abweichungen von bem Albiner Texte zu erkennen gibt: und ebenso wenig bieten im Ganzen die nachstfolgenden Ausgaben, die parifer (1519. fol. in aedibus Jodoci Badii), die von hittory besorgte coiner (1526 fol. in aedibus Eucharii Cervicorni sumtu et aere Godofredi Hittorpii) und bie weiter gabireich in bemfelben Sabrhundert an verschiedenen Orten, nementlich zu Paris, Coln, Lyon, erfolgten Abdrucke. Eine Revision bes Tertes, ber an manchen Orten eine beffere Bestalt erhielt, finden wir zuerft wieder in ber von Denrieus Ctephanus (Henri d'Etienne) beforgten Ausgabe, bei ber auch Lub. Carrio guten Beiftand leiftete; bieselbe ficht den Titel: A. Gellii Noctes Atticae, quas nunc: primum a magno mendorum numero magnus vett. exemplarium numerus repurgavit. Hr. Stephani noctes aliquot Parisinae, Atticis Gellii noctibus invigilatae. Ejusdem Hr. Stephani annotatt. in alios Gellii locos prodibunt cum notis L. Carrionis prelo jam traditis, (Paris. 1585.) Richt allen Eremplaren finden fic bie werthvollen Roten E. Carrio's beigefügt, bie übrigen bier versprochenen Anmerkungen von S. Stephanus find aber, unferes Biffens, nie im Druck erfchies nen. Diefen Tert bes Stephanus geben bie nachstfolgenden Ausgaben, namentlich bie frankfurter von 1603, bie genfer 1609. 12. und andere, bis Joh. Fried. Gro: novius eine meue Recenfion bes Tertes zu geben fuchte, wobei ibm auch einige banbichriftliche hilfsmittel ju Gebote stanben, in folgender Ausgabe: A. Gellie Noctes Atticae. Editio nova et prioribus omnibus docti hominis cura castigatior (Amstelodami apud Ludovicum Elzevirium 1651). Diese Ausgabe marb einige Male wieder abgebruckt, ihr Tert liegt auch ber folgenden Ansgabe ju Grunde, bei welcher auch noch einiges Unbere, was jeboch von keiner befondern Bebeutung ift, be: nust word: A. Gelhi Noctes Atticae cum selectis novisque commentariis et accurata recensione Ant. Thurif et Jac. Oiselis (Lugdun, Batav. 1666). Ohne Berth ift die fonft icon gebruckte Ausgabe ad usum Delphini, cum interpretatione et notis Jac. Proust (Paris 1681. 4); beachtenswerth bagegen fur die Tertes: Britit eine zweite von J. Fr. Gronovius zu Lenben 1687 beforgte Ausgabe, bie jedoch burch die folgende, von bem Sohne beffelben, Jacobus Gronovius, veranstal: tete Ausgabe weit überragt wird, ebenso fehr von fritischer Seite ber, burch manche Berbefferung bes Tertes, wie pon eregetifder Seite, in fofern fie auch bas Befentlichfte von dem aufgenommen hat, mas andere herausgeber und Erflater bes Gellius bisher beigebracht hatten. Der Titel Wefer Ausgabe, die bis jest noch immer unter allen Aus: gaben bes Gellius bie erfte Stelle einnimmt, und barum

für ben Gelehrten nicht entbehrlich ift, lautet: A. Gellie Noctium Atticarum libri xx, prout supersunt quos ad libros mastos novo et multo labore exegerunt, perpetuis notis et emendationibus illustraverunt Joh. Frid. et Jac. Gronovii. Accedit Gasp. Scioppii integra Mss. duorum codd. collatio, Petri Lambecii lucubrationes Gellianae et ex Lud. Carrionis castigationibus utilia excerpta ut et selecta variaque commentaria ab Ant. Thyrio et Jac. Oiselio congesta (Lugduni Batavorum 1706. 4. apud Corn. Boutesteyn et J. du Vivie). Bon geringerem Umfang, und ohne nam: hafte Beranderungen im Terte, aber mit einer guten Gin= leitung über bie Lebensverhaltniffe bes Gellius und ben Charafter seiner Schrift ift die Ausgabe von D. D. Longolius zu hof (Curiae Regnitian.) 1741; einen Abdruck bes Tertes ber Gronovius'ichen Ausgabe, mit einigen Ercurfen juribifchen Inhalts enthalt bie Ausgabe von &. &. Conradi zu Leipzig 1762. 2 Part.; benfelben enthalt auch bie zweibrucker Ausgabe von 1784 in 2 Voll., und im Ganzen auch die wenig Reues bietende Ausgabe von Lion, bie, wenn man von dem Tauchniger Abbrud (Leipzig 1835. 12.) absieht, bie Reihe ber bis jest vorhandenen Ausgaben bes Gellius abschließt: A. Gellii Noctes Atticae. Collatis Mss. Guelferbyt, et editt, vett. recensuit, annotatt. critt. etc. illustravit indicibusque copiosissimis instruxit Alb. Lion. Gotting. 1824 u. 1825. II. Voll., ein bloger Tertesabbruck bavon, ibid. in einem Banbe. Diesen Ausgaben lagt sich noch anreihen bie Bearbeitung ber Stude bes Gellius juriftischen Inhaltes aus ben brei erften Buchern in folgenber Schrift: A. Gelli quae ad jus pertinent. Recogn., comment. critic. instruxit Iwas de Gloeden. Series I. (lib. I.—III.) Rostoch. 1843.

Die beiden Abhandlungen von Gramer abnlichen Inhaltes baben wir icon oben angeführt, und ebenfo einige andere auf Gellius und fein Bert bezügliche Ubbandlungen und Schriften von S. Stephanus, Lambecius, galfter, Krenfig bereits nambaft gemacht, fobaf wir bier blos noch an die wohl zu beachtenden Observationes et Emendationes in A. Gellium von Chr. Falfter in beffen Amoenitatt. philologg. (Amstelodam. 1729.) T. III. p. 211 seq., und an die nicht bedeutenden Problemata Gelliana von Jul. Cafor Scaliger, Amfterbam 1651. 12., erinnern; einige Stellen bes Gellius, Die auf Die Dialeftif ber Alten fich beziehen, werden behandelt in Fr. Rappolt. Logica Gelliana. (Lips. 1654. 4.) Die unter bem Titel: Polydori Tardiolae s. D. Antonii Gatti Agellius vindicatus 1702 zu Mailand erschienene Schrift ift, nach ber Angabe bes Fabricius 79), in ihrem Inhalt weniger auf Gellius bezüglich, als auf einen Beamten jener Beit, wobei von einer Stelle bes Gellius (XVI, 13) ber Ausgang genommen wird. Cbenfo tonnen wir einige andere Abhandlungen, die von geringerem Belang erscheinen und bei Schweiger 80) namhaft gemacht find, übergeben, um noch einige Uberfetungen in neuere Sprachen anzuführen. Gine vollständige teutsche Uber-

<sup>79)</sup> Bibl, Lat. III. p. 12, 13, ed. Ernest. 80) a. a. D. S. 380 u. 381.

sehung des Gellius ist dis jeht nicht erschienen; eine theils weise bietet die Schrift: "Fragmente der alten Geschichte und Philosophie, aus den attischen Nächten des A. Gellius gesammelt und übersetzt mit beigefügten Anmerkungen von A. H. W. von W. (Walterstern) Lemgo 1785. 1)," worin Alles, was auf lateinische Sprache und Grammatik sich bezieht, übergangen ist; ferner: W. L. Steinbrenner, Erzählungen nach A. Gellius. (Zerbst 1829.)

Eine englische Übersetung von 28. Beloe (the attic nights of Aulus Gellius translated in to english by W. Beloe) erschien in drei Banden zu London 1795, eine französische schon in den Jahren 1776—1777 zu Paris und Brussel in 3 Voll. 12. von Jos. Douze de Verteuil (Les Nuits attiques d'Aulu Gelle traduites accompagnées d'un commentaire et distribuées dans un nouvel ordre par l'Abbé de V.), eine zweite von Bictor Berger, zu Paris 1820. 3 Voll., und eine dritte von Chaumont, Felir Flambart und Buisson zu Paris 1845 (b. Panckoucke): bei diesen beiden Übersetungen sindet sich auch der lateinische Tert vis-à-vis beigesügt.

Andere Berfuche, die schon fruber, wie noch in neuester Beit für eine neue Bearbeitung bes Gellius gemacht wurden. find bis jest ohne Erfullung geblieben; fie tonnen nur zeigen, wie fehr man auch icon fruher bas Bedurinig fühlte, diesen Schriftsteller in der Beise zu bearbeiten, wie es seine Wichtigkeit und Bedeutung in der That erfobert. Bir tonnen die Reihe berjenigen Gelehrten 62), welche ein folches Unternehmen ins Muge gefaßt hatten, fcon mit Juftus Lipfius 43) beginnen, und ihm einen Joseph Scaliger, Joh. Wower 84), Joh. Pricaus, Cornelius van Dalen und Andere an die Geite stellen; spater war es Falfter, ber eine neue Ausgabe bes Gellius bes absichtigte, und zu diesem 3med die oben icon ermabnten Schriften, welche auf Gellius und beffen Bert fich beziehen, erscheinen ließ, ohne jedoch weiter in ber Ausführung feines Unternehmens gelangt zu fein. Rach ihm mar es ber gelehrte Jurift Cramer 85), welcher eine neue Bearbeitung bes Bellius fich angelegen fein ließ, und auch zu biefem 3wed einen handschriftlichen Apparat zusammenzubringen bemubt mar, wie ibn jest D. Berg 86) in weit umfange reicherer Weise zusammengebracht und baburch uns die sichere Aussicht eröffnet bat, dem dringenden und fublbaren Bedürfniß einer neuen fritischen Ausgabe, bie uns ben auf feine alteften urfundlichen Quellen gurudigeführten Tert Diefes Schriftstellers bringt, in einer befriedigenden Beife abzuhelfen. Allerdings wird die fem Bedurfniß querft Genuge gescheben muffen: fur bie Erklarung bes Einzelnen, welche bei ber Mannichfaltigfeit ber mitgetheilten Rachrichten fast in alle 3weige ber alten Literatur eins

greift, wird bam auch ein sicherer Boben gewonnen fein, auf welchem bas Biele, was hier noch zu leiften übrig gebtieben ift, auch mit Erfolg geleistet werben tann:

Roch wird am Schlusse biefes bas Gellianum Gollegium ju erwähnen fein, eine gelehrte Gefellichaft, Die fich gegen bie Ditte bes 17. Jahrh. ju Leipzig burch freien Bufammentritt einzelner gelehrten Ranner gebilbet batte, welche in abnlicher Beife, wie uns bies Gellius von feinen Beitgenoffen melbet (f. befonders bie oben fcon nahet bei fprochene Stelle ber Noot. Att. XVIII, 2), jufammenfamen, um über Gegenstande ber philologischen Biffenfchuft fic in freier Beife ju befprechen; am erften Abvent bes Sabres 1641 war die Stiftung geschehen, Diefer Tag baber auch alljahrlich als Stiftungstag gefeiert; fonft tamek bie Glieber gewöhnlich Sonntags nach bem Sottesbierffe gas fammen; auch hielt man eigene Annales, in welche bie Begebniffe dieser Gesellschaft verzeichnet wurden, uniberen Stelle nachher bas Collegium Anthologicum, basbbie felben 3mede verfolgte, und foweit wir miffen, noch gegent bie Ditte bes 18. Jahrh. bestand, getreten ift guffibus Rabere in Bebauer: Historia Gelliani et Anthologici collegiorum Lipsiensium vor ben Dissertationes Anthologicae (Lips. 1733.) und bei Feller in Det Prueftet ad Flores philosoph. ex Virgilio.

Mußerbem tommt ber Name Gellius noch einige Mate. wie schon oben bemerkt worden, im romischen Alterthime vor: die meisten biefes Damens find uns jeboch nicht naber befannt; als einigermaßen befannt burften wir noch ben Beschichtschreiber En. Gellius bezeichnen, welcher in eine frühere Periode fallt, und jedenfalls vor das Beitalter bes Sicero zu fegen ift, benmach ber erften Salfte bes 7. Jabehunderts ber Stadt Rom etwa angehoren burfte. Denn ba er ein Greignif bes Jahres 608 u. c. in feinem Berte ermahnt hatte 47), fo muß er wol nach biefer Beit gefebt und geschrieben haben, etwa ju ben Beiten Guffale bber nach benfelben, wie . Deper an) vermuthet. Gbente eshalb werben wir auch faum in ihm ben Gn. Getlin's webennel burfen, gegen welchen Cato der Atere gue Bertfeibigung bes 2. Zurius auftrat, ba Cato fcon 605 u. o. gefteiben ift, und diefe Bebe, bie uns eigentlich nur noch idus belder Mittheilung in ben Noctt. Attico. des andern Gellius (XIV, 2.) befannt ift - benn die abeigen Fragmente find ebenfo unbedeutent als unficher 89) - wot tamm it tie letten Lebensjahre bes Cato ju verlegen fein mirb. Es wird bemnach ber Gegner Geto's in einem alteren En. Gellius zu fuchen fein, welcher von bem und'enwas beffer bekannten, und etwas jungeren En. Gellius gut unterscheiden ift. Der Lettere muß aber unter den alteren romischen Geschichtschreibern ober Annalisten eine ziemlich bebeutende Stelle eingenommen haben, ba mir ibn aus einer Reihe von Aufuhrungen, Die fich theils bei lateinis ichen Schriftstellern ber fpateren Beit, theils bei Dionpfius von Salicarnag finden, als ben Berfaffer eines Bertes fennen lernen, bas von fehr bebeutenbem Umfange gewefen

<sup>81)</sup> s. das Rahere darüber in: J. G. Degen, Bersuch einer vollständigen Literatur der teutschen übersedungen der Römer. (Aletendurg 1794.) I. S. 156 fg. 82) Bergl. über diesen Punkt die Angaden bei Fabricius a. a. D., bei Gnonovius vor seiner Ausgade E. XXXXX. 3, bei Longolius, Praesat. §. XXVIII. 83) s. Electt. II, 3 und Sel. Epist. I. 70. 84) Wower, Epist. I, 14. 49; II, 18. 65. 67. 85) Bergl. dessen Alteine Echristen von Ratien S. 57 fg. 86) s. die oben schon anger sührten Mittheilungen desse lessen.

<sup>87)</sup> f. Censorinus, De die natal, Cap. 17. 88) Oratt, Romm. Fragmm. p. 141 ber zweiten Ausg. 89) f. bas Rabers, überhaupt bei Meper a. a. D. G. 140—142.

fein muß, und bemnach bie Geschichte Roms, namentlich die altere in größerer Ausdehnung, bis gegen die Beit bes Berfaffers bin behandelt hatte. Es führte baffelbe, wie einige bestimmte Unführungen wenigstens zeigen tonnen, ben Titel Annales ") und begann jedenfalls mit ber Geschichte ber Grundung Roms und bem Konigthume bes Romulus, worüber Gellius ziemlich aussubriich gewesen fein muß, ba, nach einer Unfuhrung aus bem britten Buche ju fchließen, biefes noch mit ber Befchichte von Zatius fich beichaftigte 91). Chenfo finden wir aus einer andem Anfibrung 92), bag bie Erzählung von ber Berheerung Rome burch bie Gallier in bem funfgebnten Buche vorlam; bes breinnobreißigfte muß bie Geschichte bes zweiten punifchen Rrieges behandelt haben "); ja an einer Stelle bes Grammatikers Charifius 91), die aber nur Ein Wort entheit, wied foger ein siebenundneunzigftes Buch angeführt, wenn anders die Bahl felbft richtig ift, die jedoch im Allgemeinen, wenn wir bebenten, bag erst mit bem besinnbereißigften Buche Gellius zu bem zweiten punischen Rriege gelangt mar, und bag er fein Geschichtes wert, mie wie bereits erwähnte Angabe beweift, bis in bas 7. Babrh. ber Stadt, alfo bis auf feine Lebenszeit, ausgebehnt ibette, faum ein Bebenfen wird erregen tonnen. Bir haben also jedenfalls hier an ein außerft umfaffendes geichabtliches Wert ju benten, und werden es um fo mehr bellagen muffen, bag im Gangen nur wenige und auch nicht bebeutenbe Bruchftude baraus fich erhalten haben. Livius febeint baffelbe taum benutt zu haben: wenigstens liegen teine Spuren biefer Benutung vor: ob bavon ber Grund in der allzu großen Gile des Livius, und in einem Mangel an Corgfalt und Gewiffenhaftigfeit gu fuchen ift, wie Frause 36) annimmt, mochten wir barum noch nicht behaupten, jumal ba gu einer folchen Behauptung und boch , eigentlich eller Grund abgeht, indem Livius auch burch ander Rudfichten bestimmt worden fein tann, von bielen smelengreichen Werte weniger Gebrauch ju machen. Under beffelbe mag auch von Plutarchus gelten, bei bem win gleichfelle teine bestimmte Spur einer Benutung bes Bellief , mabrnedmen, tarum aber doch wol kaum berechtigt Ent, ibm Gite ober Mangel an Genauigfeit bes: balben uprauwerfen. Dionpfius 6) bat ihn allerbinge in ber: Altmen Gefchichte Mome, namentlich aus ber Beit ber Ronines: einige Male angeführt und scheint hienach aller= bings cin, gewiffet Gewicht auf biefen Schriftsteller gelegt gu baben, ber pielleicht, wie die Dehrgabt ber alteren Annaliften und Befchichtschreiber von Seiten ber Darftellung in Sproche und Ausbruck minder anziehend mar "1),

und beshalb in spateren Zeiten wenige Lefer gefunden hatte, auch von ben Grammatitern und Sprachforichern minder benutt ward. Sonft geht allerdings aus ben ein= gelnen Anführungen, welche von biefem Werte fich erhalten haben, eine gewiffe Gorgfalt und Genauigkeit hervor, mit welcher allerdings biefer Annalist bie altere Geschichte Rome behandelt hatte so). Indessen wird fich bei bem geringen Umfange aller bieser Bruchstude taum mit gehöriger Gis derbeit barüber entscheiben laffen: eine Bufammenftellung biefer Bruchstude bieten bie alteren Cammlungen ber Fragmenta historicorum Romanorum von Dopma u. 2... insbesondere die Sammlung des Sallustius von havercamp und baraus in Froticher's Abbruck (Lips. 1825 fg.) T. I. p. 419 seq., insbesondere bei A. Kraufe: Vitae et Fragmenta veterum historicorum Romanorum. (Berolin. 1833.) p. 202 seq. Bergl. auch G. J. Voss de historicc. Latt. I, S. Bon biefem En. Gellius balten wir nicht verschieden den in einer Stelle bes Bopiscus (Probi vit. ju Unfang) zugleich mit Salluffius und Cato als "historicus" genannten Gellius 99); ja wir mochten auf ihn felbft die Stelle bes Ronius s. v. bubo p. 194 beziehen, wo ein Agellius Historiarum lib. I. citirt wird, mithin mit Dopma bie Beranberung En. Gellius vorgieben, inbem bas Citat Historiarum fur bas etma er: martete Annalium fein Bebenten | erregen tann, wenn man erwägt, wie bei biefen Grammatifern beibe Ausbrude oftmals promiscue von einem und bemfelben Berte, bas in ben Rreis ber alteren romifchen Geschichtschreibung fallt, gebraucht werben. Lefen wir freilich mit Augustinus an Diefer Stelle Afellio fatt Agellius (was jedenfalls fehlerhaft ift), fo fallt jebe Beziehung auf ben Annaliften Gellius weg. Ebenfo wenig tonnen wir und entschließen, neben bem Annaliften En. Gellius, noch einen anbern Gefchichtforeiber Roms in ber Perfon eines Gertus Gellius anzuerkennen, welcher einzig und allein in einer Stelle ber unter bes Aurelius Bictor Ramen gehenden Schrift De origine gentis Romanae ) citirt wird, selbst angenommen, daß die Lesart richtig und fein Berberbniß fei. Aber bei bem bochft verbachtigen und mehr als zweifel= haften Charafter ber gangen Schrift, Die von einigen Ges lebrten 2) fur ein Dachwert neuerer Beit gehalten wird, wird auch biefes Citat febr verbachtig und barum ungenugend, wenn ein zweiter Gellius, als romifcher Geschicht= fcreiber, burch ben Bornamen Gertus von bem antern (Gnejus) unterfcbieben, aufgestellt werben follte. Gelbft bie icon vorber angeführte Stelle bes Cicero, wenn wir die Bulgarlesart (Gellii im Plural) beibehalten, wird, wegen der Allgemeinheit der Fassung, ale hinreichender Beweis fur bie Unnahme eines boppelten romifchen Un:

S. 10, mare au lefen Ce. Gellius) Clodius, Asellio: nihil ad Caelium. sed potius ad antiquorum languorem atque inscitiam.

<sup>- 40).</sup> Ga beift gi Bi bei Maerobine, Bat. 1, 16: "Gellius anmalium libra quintodecimo; "in abniticer Beile bei Gellius, Noott, Att, XVIII, I2, bei bervius ad Firgil. Georg. IV, 390. Annalis Yerlius victo bei Gellius (Noett. Att. XIII, 22) citirt. 91) f. bei Gellius, Noett. Att. XIII, 22. 32) Macrob. Sat. 1, 16. 93) Thirtie. L. p. 40; Berhl. Princian. VII. p. 759, we wel flatt XXXII, wie Rrause (p. 206) richtig beneertt. 94) Charia. I. p. 40. 95) Vitt. et Fragmm. hist. Romm. p. 202. Bergl. Lachmann, De fontibb. Livii I. p. 45. Antique Romm. II, 31. 72. 76; IV, 6; VI, 11; VII, 1. 97) Bir fchießen bies nach ber Außerung Gicero's (De lagg. I, 2): "Ecce autem successere huir Gelli (nach Riebuhr, Rom. Gefch. II.

<sup>98)</sup> Bergt. Rraufe a. a. D. G. 203, der in feinem Bebe ju weit geht, inbem bie wenigen Bruchftude taum ein foldes Bob geborig begrunden tonnen. 99) Bergl. bet Rraufe 6. 212. 1) Die Borte felbft in biefer von ber Lavinia hantelnben Stelle lauten: "ut scribunt Gajus Caesar et Sextas Gellins in origine gentis Romanae." f. bagu Rraufe G. 2019 fg. 2) f. bie Radweisungen in meiner Geschichte ber romifden Literatur. §. 256. 3. Xusg.

nalisten Gellius gelten tonnen: wie benn auch in einer anglogen Stelle bes Dionyfius Antiqu. Romm. I, 7., in welcher in ber Reihe ber alteren romischen Geschicht: schreiber, nach einigen zuerst genannten Ramen, bann Ailioi τε καί Γέλλιοι καί Καλπούρνιοι καί έτεροι πρός τούτοις συχνοί άνδρες ούκ άφανείς genannt werden, Niemand die hier im Plural gebrauchten Namen auch auf eine wirkliche Debrheit von bamit bezeichneten Dan= nern wird gurudfuhren wollen, indem bier ebenfo gut wie an ben Ginen Q. Alius Tubero und an ben Ginen 2. Calpurnius Difo auch nur an ben Ginen En. Gellius au benten ift 3).

Dagegen ift jedenfalls verfchieben ber von Trebellius Pollio in der Vita Tetrici junioris (Trigint. tyr. 25) angefuhrte Gellius Fuscus, auf beffen Bericht Erebellius in ber Angabe ber Bermogensverhaltniffe bes Tetricus fich flugt. Inbeffen ift die Lebart nicht gang ficher, indem bie pfalzer Sandichrift Agellius hat, mas auf U. Gellius führen wurde, mahrend Galmafius lieber Arellius Buscus lesen will.

Außer biefen, in der Geschichte der Literatur bemertenswerthen Namen tommt auch sonft noch einige Dale ber Rame Gellius bei Cicero und Tacitus, wie felbst auf Mungen vor a). Wir rechnen, babin ben von Cicero ') unter ben Rebnern ber fruberen Periobe, also aus den Zeiten des Antonius und Craffus, angeführten &. Gellius, deffen Rednergabe allerdings burch die großen hervorragenden Rebner feiner Beit, wie die beiben genannten, etwas in Schatten gestellt marb, ba ihn Cicero als einen Mann bezeichnet, bei beffen preiswurdigen Gigenschaften auch seine Mangel nicht übersehen werden tonnen, obwol er sonft ein Mann von Renntniffen und Bilbung war und auch rednerische Ubung besaß, ba er vielfach in Processe verwidelt war, und mabrend feines langeren Lebens fich jederzeit seinen (politischen) Freunden nüglich erwies. Da er mithin ein hohes Alter erreicht hat, so werden wir wol auf ihn auch eine andere Stelle berselben Schrift b) be: gieben burfen, in welcher Cicero einen &. Bellius, welcher fic als Contubernalis bes C. Papirius Carbo mahrend deffen Confulat (also 634 u. c.) selbst bezeichnet hatte, als seinen Freund (familiaris noster) anführt. Denn an den andern gleichnamigen Freund und Genoffen Cicero's bier zu benten, geht ichon um ber Beitverhaltniffe willen nicht an. Diefer: E. Gellius Poplicola mar jedenfalls ein angesehener romischer Staatsmann, ber burch gleiche politische Gesinnung mft Cicero eng verbunben erscheint. Co feben wir ihn um bas Jahr 680 u. c. als Bertheis biger bes Senators M. Octavius Ligur 6) und zwei Jahre nachher, 682 u. c., finden wir ibn als Conful jugleich mit En. Cornelius Lentulus 7) und mit biefem ben Gpartacus und beffen Aufruhr betampfend; in biefes Confulat fallt ein nach bem Bunfche bes Genats vorgebrachtes Gefet (lex Gellia et Cornelia), wonach diejenigen, welchen En. Pompejus bas romifche Burgerrecht einzeln verlieben, auch als romifde Burger anerkannt werben follten 8). Much besigen wir noch aus biesem Consulat einige Mungen, in welchen er als Lucii filius bezeichnet wirb 9), fodaß wir in ihm vielleicht ben Sohn bes vorher genannten, jebenfalls alteren, &. Gellius anzuerkennen haben. 3mei Sabre nach bem Confulat finden wir ibn mit feinem Collegen Gn. Bentulus als Cenfor (684 u. c.) von bem ibm zuftebenben Rechte ber Bestrafung Gebrauch machend gegen schlechte Richter 19); nach einer Ungabe bes Asconius 11) foll er und sein College Lentulus ben C. Antonius aus tem Senat geftogen haben. Bei Der Catilinarifden Berfdworung fant er auf Seiten des Cicero, und sprach fich im Senat fur Die Bestrafung ber Catilinarier aus 12); auch mar er berienige, welcher fich im Genat bahin aussprach, bag Cicero wegen Entdedung diefer Berfchworung die Burgerfrone ven Seiten bes Staats verbient habe 13); benn, fagte er, mare Cicero damals nicht Conful gewefen, fo ware der Staat ganglich ju Grunde gegangen 14). Bon anbern Acten feiner politischen Thatigkeit miffen wir wenig; wir werben aber in ihm wol ben Gellius erkennen durfen, ber, als Legat bes Pompejus (689) im Piratenkriege, von biefem mit bem Oberbefehle in dem tuscischen Reere betraut ward 15); ebenfo scheint er in fruberer Beit, vor feinem Consulat, schon die Pratur, wie dies allerdings in ber Sitte begrundet mar, befleidet und bann eine Preving mit proconsularischer Burbe angetreten ju haben, wenn wir namlich anders auf diesen Gellius die Mittheilung Cicero's beziehen durfen, wonach derfelbe ju Athen Die Philosophen jusammenberufen und angegangen, fürderbin von ihren unnugen Streitigfeiten abzulaffen: wozu er ihnen seine guten Dienfte angebaten 16). Ift hier nun wirflich

<sup>3)</sup> Co bacte auch Orelli im Onomast. Tullian, p. 269. Unders Rraufe a. a. D., ber einen Unnaliften Sextus Gellius biernach annimmt, und am Enbe noch gar einen britten: A. Gellins, den oben aus Ronius und Bopiscus angeführten. a) "über die folgenden vergl. oben ben Artifel Gellii." D. Reb. 4) Brut. Cap. 47. §. 174: "Horum (bes Graffus, Untonius unb Obilippus) actati prope conjunctus L. Gellius non tam vendibilis orator quam ut nescires quid ei deesset. Nec enim erat indoctus nec tardus ad excogitandum nec Romanarum rerum immemor et verbis solutus satis: sed in magnos oratores inciderat ejus aetas: multam tamen operam amicis et utilem praebuit atque ita diu vixit, ut multarum aetatum oratoribus implicaretur, multum etiam in causis versaretur. Brut. 27. §. 105. Bergl. Ellendt ad Brut. p. 125.

<sup>6)</sup> Cicero in Verr. Accus. I, 48, §. 125. 7) fbid. II, 32, §. 95. Plutarch. Vit. Crass. Cap. 9. p. 548. Livius, Epit. XCVI. 8) f. Cicero pro Balbo Cap. 8 u. 14. 9) f. 548. Rasche, Lexic. Rei numar. T. II. P. I. p. 1348. 10) Gicer. pro Cluent. Cap. 42. Gin anderer Fall bei Plutarch. Vit. Pompi Cap. 22 p. 631 7) fbid, 11, 39. 9) f. bei 10) Cicer. pej. Cap. 22. p. 630. 11) In tog. candid. p. 84. ed. Orell.
12) f. Cicero ad Attic. XII, 21. 13) Gellius, N. Att. V, 6:
"Hac corona civica L. Gellius, vir censorius, in senatu Ciceronem consulem donari a republica censuit, quod ejus opera esset atrocissima illa Catilinae conjuratio detecta vindicataque." f. auch Cicer. in Pis. 3. Gin anderer Fall bei Plutarch. Ciceran. Vit. 26. Der ebendaselbst Cap. 27 vorkommende Marcus Gellius ist nicht weiter bekannt. 14) Cicero ad Quirit, post redit. 7. ift nicht weiter befannt. S. 17, wo bem Bellius bie folgenben Borte über Cicero in ben Mund gelegt merden: "Si ego Consul, cum fui, non fuiscem, rempublicam funditus interituram fuisse." 15) Florus III. 6, 8: "Gellius Tusco mari impositus." 16) Cicero, De Legg. I, 20, wo Cicero ben Atticus fagen laft: "Quia me Athenis audire ex Phaedro meo memini, Gellium, familiarem tuum, quum proconsule ex praetura in Graeciam venisset, Athenis philosophos, qui tum erant, in locum unum convocases ipsisque

65

an diesen Freund Cicero's zu benten, so wurde, wegen ber in der Stelle bei Cicero vorausgehenden Worte L. Gellio mortuo, daraus sich solgern lassen, daß dieser Gellius zu der Zeit, in welche die Absassung der Schrift De legidus fällt, also um 702 u. c. 17), nicht mehr am Leben gewesen, sondern zuvor verstorben. Schon aus diesem Grunde könnten wir den Gellius, welcher nach der Erzählung des Dio Cassius (XLVII, 24) zuerst dem Bruztus und dann auch dem Cassius nachstellt, keineswegs in diesem Gellius Publicola den Freund des Cicero erkennen, wenn nicht überhaupt die Lesart bei Dio verdächtig wäre, und aus redach wahrscheinlich Aeddies herzustellen ist, wie schon Reimarus demerkt dat 18).

Dagegen ift une aus Cicero 10) ber Bruber biefes Sellius bekannt, ein romischer Ritter, Stieffohn bes &. Marcius Philippus, ber im Jahre 663 u. c. bas Consulat befleibete, aber feinem anbern mit Cicero fo befreundeten, von diefem fo hochgestellten Bruber burchaus ungleich und unwurdig, indem er gang entgegengefetten Richtungen folgte; benn er hielt es mit Clodius und bessen Anhang, war Daher auch ale Beuge gegen ben von Gicero vertheibigten Geftius aufgetreten 20), und wird von Cicero ale einer ber araften Bubler und Unrubeftifter in jener Beit bezeichnet 11). Seine weiteren Schicksale find uns nicht bekannt; auf ihn tonnen wir vielleicht zwei Mungen beziehen 23), welche auf ber einen Seite ben Triumvir Antonius enthalten; auf ber einen Dunge ift biefer &. Gellius als Quaestor Provincialis genannt, auf der andern erscheint er als Praetor. Bielleicht ist er auch ber L. Gellius L. F. L. N. Poplicola, ber im Jahre 717 u. c. (36 a. Chr.) bas Consulat bekleibete 23), indem aus dieser Zeit kein anderer Sellius uns mehr befannt ift. Aber ber in bem Briefe bes Plancus (aus bem Jahre 711) an Cicero genannte 2. Gellius fann hierher nicht bezogen werben 24). Bon bem Juriften Dublicius Gellius 35), einem ber Schuler bes berühmten Gervius Gulpicius Rufus, wirb er jeden: falls ju unterfcheiben fein.

Unter Tiberius kommt ein Gellius Poplicola als Dudftor bes Sejanus, aber auch als einer ber Anklager beffetben vor 30), ohne daß jedoch über ihn etwas Raheres bekannt ware; einen Gellius Rufus, Proconful von

magnepere auctorem fuisse, ut aliquando controversiarum aliquem incerent modum: quod si essent eo animo, ut nollent actatem in litibus conterere, posse rem convenire et aimul operam suam illis esse policitum, si posset inter eos aliquid convenire."

M. Gnestl. D. BB. u. R. Grite Section. LVII.

Nicda aus ber Beit bes Claubius, lernen wir aus einer Munze kennen 17); enblich einen Gellius Maximus aus einer Nachricht bes Dio Cassius 18); er war unter Heliogabalus Befehlshaber einer Legion, und ward wegen eines von ihm versuchten Ausstandes hingerichtet, um 221 p. Chr. (Baekr.)

GELLIUS (Johann Gottfried), geb. am 27. April 1732 in Dreeben, studirte ju Leipzig Theologie und erlangte dort die Magisterwurde. Um ein Predigtamt sich zu bewerben, harmonirte nicht seinen Reigungen. Er jog die Unabhangigkeit eines Privatgelehrten jeder Anftellung vor. Leipzig marb fein bleibenber Aufenthalt. Seine grundlichen Kenntniffe ber neuern Sprachen benutte er zu Uberfetungen, meift aus bem Englischen, burch welche er sich bis zu seinem am 26. Aug. 1781 erfolgten Tobe feine Gubfiften, ficherte. Seine fammtlichen gablreichen Schriften erschienen anonym. Rach bem Englischen bearbeitete er ben Roman: Der Cheftand, (Leipzig 1756 - 1757. 4 Thie.) Die Belt, eine periodifche Schrift. (Gbenbaf. 1757.) Sutche fon's Abhandlung über bie Leibenschaften. (Ebendaf. 1759.) Geschichte ber Grafin Dellwyn. (Ebenbaf. 1761.) Briefe eines dinefifden Beltweisen an feine Freunde in ben Morgenlanden. (Eben= baf. 1763 - 1764. 2 Thie.) Goldsmith's Lands prediger von Batefield. (Ebendaf. 1767.) Porit's (Sterne's) nachgelassene Berke. (Chendas. 1771. 2 Thle.) Des Grafen von Chesterfield Briefe an seinen Gobn. (Ebendas. 1774 — 1777. 6 Bbe.) Lillo's dramatische Werke (Ebendas. 1777. 2 Bbe.) u. a. m. Auch aus bem Frangofifchen verteutschte Gellius Debres, unter anbern Rouffeau's neue Deloife. (Leipzig 1761-1766. 4 Thle.) La Combe's Geschichte ber Ronigin Christine von Somes ben. (Ebendaf. 1763.) Briefe Caciliens an Julien. (Ebens baf. 1764.) Formey's Christiche Andachtsubungen. (Ebendaf. 1770.) Arnaud's hiftorifche Ergablungen. (Ebendaf. 1775-1778. 2 Bbe.) Aus verfchiebenen Sprachen überfette er Frauenzimmerbriefe zum Unterricht und Bergnugen. (Ebenbaf. 1760-1764. 12 Thie.) Dazu fügte er in fpateren Jahren noch eine Sammlung von Briefen und Geschichten aus fremben Sprachen. (Eben: baf. 1776—1777. 6 Thie.) Fur Die allgemeine Belts geschichte von Suthrie und Gray bearbeitete Gellius den 13. (letten) Theil, der in zwei Abtheilungen Gold= fmith's Geschichte von England enthalt\*).

(Heinrich Döring.)
GELLIVARA, ein Berg mit bedeutenden Gruben vortrefflichen Gisens und ein Pfarrort gleichen Ramens mit 1400 Einwohnern, acht Meilen nordlich von Kengis in der Tornea-Lappmark in Schweden. Das in den Gruben von Gellivara gewonnene Erz wird nach Kengis (unter 67° 12' nordl. Br.) geschafft und in dem dortigen hochosen, dem nordlichsten in ganz Europa, geschmolzen.

(H. E. Hössler.)

<sup>17)</sup> f. meine Gesch. ber römischen Literat. §. 333. Rrause in Zahrbb. str Phisol. und Podag. Euppt. 15. Bb. S. 77, 234. 18) ad Dion. Cassium T. I. p. 507. über Dellius vergl. meine Geschichte ber römischen Literatur §. 198 gegen ben Schluß. 19) s. die Hauptselle Pro Seat. 51. §. 110: "— Gellius, homo et fratre indignus viro clarissimo atque optimo consule et ordine equestri, cujus ille ordinis nomen retinet etc. etc." Bergs. De haruspic. respons. 27; ad Attsc. IV, 3, vergl. mit ad Quint. Fratr. II, 1. §. 1. 20) Cicero pro Sestio Cap. 51. §. 110. 21) s. Cicero in Vatin. 2. §. 4. 22) s. bei Rasche a. a. D. S. 1348. 23) s. Dio Cassius XLVIII, 54; XLIX, 21. 24) s. Cicero ad Famill. X, 17. 25) s. 1. 2 seq. de O. J., und vergs. Mohansius, Comment, ad fragmm, Juriscons. Tom. II. p. 154 seq. 26) s. Tacitus, Annal. III, 67.

<sup>27)</sup> f. Rasche a. a. D. S. 1349.
LXXIX, 7. T. II. p. 1356. ed. Reim.

<sup>\*)</sup> Bgl. Meufel's Beriton ber vom 3. 1750-1800 verftorbenen teutschen Schriftsteller. 4. Bb. G. 79. Rafmann's Literarisches Pandwörterbuch ber verftorbenen teutschen Dichter u. f. w. G. 189 fg.

GELLO (Γελλώ). So hieß, wie es scheint, in Lesbos ein Gespenst, mit dem man die Kinder schreckte, oder dem man das frühe Sterben der Kinder zuschried. Man sagte in Lesbos, daß eine Jungfrau dieses Ramens jung und unverehlicht gestorben ware und darum sei ihr Gesspenst gegen die Kinder gerichtet; sprüchwörtlich war "mehr Kinder liebend als Gello" (Γελλούς παιδοφιλωτέφα). Bergl. Zenob. 3, 3 und dazu die Note von Leutsch; Hesyck. Suid. i. 28.

Gellong, f. Mongolen.

GELNHAAR, großes Dorf im Großberzogthume Bessen, Provinz Oberhessen, Rreis Nidda, 1% Stunde von Bubingen, wird durch die Bleiche in zwei ungleiche Theile getheilt. Gelnhaar jenseit der Bleiche hat 180 Hause und 500 Einwohner und eine evangelische Pfarrtirche. Die katholischen Bewohner sind nach Engelthal eingepfarrt. Gelnhaar diebseit der Bleiche gehort zur fürstlichen Standesherrschaft Isenburg: Birstein und bat 60 Hauser und 350 Einwohner. Die Reformirten gehoren zur Pfarrei Benings, die Katholisten nach Engelsthal.

GELNHAUSEN (Gelynhusen), eine kurhessische Rreis- und Umteftadt an ber Ringig und an ber fach. fifchen Beerftrage, funf Stunden von Sanau, unter 50° nordl. Br. und 20° offt. E. mit 3650 Einwohnern (barunter etwa 150 Katholifen und 320 Israeliten) und 460 Baufern, Die Burg bat 400 Einwohner und 40 Saufer; eine evangelische Kirche, eine katholische Ravelle, eine Spnagoge, ein anfehnliches Rathhaus und Sospital. Gie ift ber Gis bes Kreis- und Umtegerichte, bes evangeliichen Metropolitans, Phyfitats, Postamtes und hat funf Sabrmartte. Die Lage von Gelnhaufen ift mabrhaft malerifch; nahe an bem Musgange bes engen Ringigthales in die große Ebene von Sanau liegt die mit hoben Thurmen und alterthumlichen Gebauben geschmudte Stadt amphitheatralisch an dem untern Abhange rebengruner Soben bes rechten Kinzigufere. Auf einer raumlichen Infel ber Ringig, ungefahr neun bis zehn Acker groß, liegt bie ebemalige Reichsburg, ein Gemisch von Trummern vergangener Berrlichkeit und armlicher Butten; unterhalb ber Infel am linken Ufer, die kleine Borftabt, "bas Bies gelhaus" genannt. Die Stadt hat feche Thore mit etwa 36 Strafen und Plagen. Bon den alten Befestigungen find die Balle und bie Thurme ber Ringmauer nur jum Theil noch vorhanden. Außer ber großartigen, ber beil. Maria geweihten, im 13. Jahrhundert erbauten Rirche mit ber stolzen sechsedigen Ruppel und zwei hoben schlanten Thurmen, im Übergang bes Rundbogenstyls und ber ebemaligen, jest in ein Fabritgebaude verwandelten St. Deterstirche, befinden fich mehre im mittelalterlichen Styl gebaute Baufer. Das in ber Stadt befindliche ehemalige Franzistaner Alofter und vor ber Stadt am rechten Ringigufer liegende Benedictiner-Frauenflofter, find langft und noch neuerdings, wenigstens die Rirchen abgebrochen. So auch 1825 Die kleine Rapelle, eine nachbilbung bes beiligen Grabes im maurifchen Styl. Bis jur Aufhebung bes teutschen Reiches war bier ein teutscher Orbenbritter= bof, jest eine Domaine, beffen Gebaulichkeiten ju einer katholischen Rapelle und Rapellanei eingerichtet ift. Der frühere Templerhof ging nach Aufhebung Diefes Drbens, an die Johanniter über. Diefes Gebaube, welches auf bem Martte fteht, ift gang auf dieselbe Art gebaut, wie fich noch die alten Gebaube ber Templer gu Rhobos befinden. Die Bewohner treiben einen ansehnlichen Dandel, und die fachfische Beerftrage, welche die Stadt burch schneibet, erzeugt einen lebhaften Berkehr. Aber auch bie burch eine fruchtbare 4114 Ader haltende Gemarkung. unterstützte gandwirthschaft ist bedeutend; und ben scho nen Wiesengrunden entspricht bas trefflich genahrte Rinds vieh, bas einen ansehnlichen Sanbelbartitel abgibt: Die Abhange ber felfigen Berge find mit großen Rebempflem jungen bebedt, welche einen trefflichen Bein liefern. Die Dbftaucht ift ebenfalls bedeutend, ber Ballnugbaum in großer Bahl vorhanden, daher die Umgegend von Gelm haufen einem freundlichen Garten gleicht. Un Gewerben findet man hier zwei Tabatsfabriten, eine Papiermuble, feche Cob= und Beiggerbereien, zwei Chocolatenfabriten, fieben Branntweinbrennereien, zwei Bierbrauereien, einige Liqueur =, Spiritus : und Effigfabriten, brei Dimublen und eine Buchdruckerei. Außerdem wird ein ansehnlicher Sandel mit Bein und Branntwein getrieben, befonders werben im lettern febr bedeutende Geschafte en gros ges macht.

Der Kreis Gelnhaufen ift ein von ben Kreifen hanau und Schlüchtern und ben bairifchen und große bergoglich besfischen Gebieten umschloffener Begirt, aus zwei langen fcmalen gegen Rorboft und Guboft ausges ftredten Armen, gleich einer romischen V geftellt, welche an ihrem Bereinigungspunkt burch bie Ringig geschieben werben. Beibe find gleich gebirgig, inbem fich ber eine in ben Bogelsberg, ber andere in den Speffart boch bine aufzieht. Wie fich hinfichtlich ber flimatifchen Bethalte niffe bie größte Berfchiedenheit zeigt, fo zeigen auch bie Bobenverhaltniffe ben größten Bechfel. Dilb'unb fruchts bar ift das Thal der Kinzig, schone Biefen, uppige Santfelder mechfeln ab, und alle Sohen find mit Reben befleidet. Alle Fruchte gedeihen, fo ber Obstban, ber Balls nugbau und die gabme Raftanie. Undere ift es am Gebirge des Bogelbergs, wo es raub und winterlich ift: bech ist der Boden ergiebig und liefert mehr als die Bewohner bedürfen. Im Speffart ift bagegen bei abnuchem Rima ber Boden durftiger, indem die schmale Thalfohle bie Ader an die Bergrander brangt, bag taum bie nothige Brodfrucht gewonnen wird. Doch mas fehlt, liefern bie Berg: und Sammermerte des Biebergrundes, welcher auf ber furgen Strede ber Bieber 30 Runft=Pochwerfshutten. Sammet : und Dublenrader in Bewegung fest. Der Kreis ift 7-8 Meilen groß, wovon 40,000 Ader wit Land und 87,282 Uder mit Balb bebedt finb. Ran gablt barin 2 Stabte, 3 Martte, 62 Dorfer, 18 Sofe mit 4702 Saufern und 32,500 Einwohnern, Die ein buntes Gemifch von Protestanten, Ratholiten, Geparatiften und Juden bilden. Diese besiten 944 Pferbe, 14,500 Chafe, 1655 Ochfen, 14,500 Rube, 9000 Schweine und 1700 Biegen. Im Speffart ift die Bienenzucht nicht unbe-trachtlich. Außer Landwirthschaft und Bergbau find noch

einige Fabriten, welche Duten und Strumpfe, Steingut und Glas liefern. Der ganze Kreis ift in funf Jufitzamter eingetheilt.

Das Juftigamt Gelnhaufen besteht aus ber ehemaligen Reichsstadt Gelnhaufen, bem Gericht Altensbassen, einem ehemaligen Bestandtheile der Reichsburg Gelnhausen und der Cent Sombora, einer der vier Cenzten des sogenannten Freigerichts, auch das Gericht zu Wildmundheim genannt. Das Justigamt hat eine Stadt, 10 Derfer und 3 höfe mit 1404 Hausern und 9700 Einwohnern.

Geschichte ber Stabt. Im Anfange bes 12. Jahrh. wird bie Willa Gelynhufen, Die damals icon zwei Rirchen batte, als ein Befisthum ber Markgrafen von Schweins furt und der Grafen von Gelnhaufen und Selbold erwahnt. Die Sochter bes letten Markgrafen Dito von Schweinfturt, Giela, Witme bes Grafen Bichmann von Geeburg und Alberabe, Grafin von Bang, fowie Ditmar, Graf von Gelnhaufen, flifteten bas eine Stunde von Gelnbaufen liegenbe pramonftratenfer Moncheflofter Gelbold (1080), jest Langenselbold genannt, welches 1108 ber Papft: Paschalis II. in seinen Schut nahm. Mit bes Letteren Gobnen Dietrich (1133) und Edbert, von welchen diefer in dem Bestätigungsbrief bes Erzbischofs Seinrich von Main, 1151 ale Donatarius ber bem heiligen Peter und ber beiligen Jungfrau Maria geweihten Kapelle ju Geln: baufen genannt wirb, und obiger Grafin Giela, icheint biefes Gefchlecht ausgestorben ju fein; benn 1170 war die Stadt im Besit bes Kaisers Friedrich I., ber aus bem von ihm bamals fcon erbauten Palaft, für Bein: haufen, am 25. Juli einen Freiheitebrief batirte und fie fomit gur Reichsstadt erhob. Die neue Reichsstadt wurde bald eine ber wohlhabenoften im teutschen Reich, ba nicht nur Friedrich L, beffen Unbenten noch in mannichfachen Sagen ber Bewohner bes Ringigthales fortlebt, fonbern and feine Rachfolger fich haufig in bem prachtigen Das laft aufhielten. Sier mar es, mo bie Raifer, mabrend eines Beitraums von 200 Sahren, baufig in Gelnhaufen fich Befanben, um in ben ausgebehnten Reichsforften, in beren Mitte bie Stabt lag, bas eble Baidwert ju ihrer Erbolung zu genießen. Go wurde auch 1180 in ben Fa: ften von Friedrich I. eine Reichsversammlung gehalten, auf ber bie Ungelegenheiten wegen Bergogs Beinrich bes Sowen verhandelt, bie Ucht gegen ben ungehorsamen Ber: gog bestätigt und bie Bollgiebung berfelben ben Reiches fürften aufgetragen. 3m Unfang 1182 ertheilte Raifer Briedrich I. ju Gelnhaufen ben Domherren zu Berona einen Schutbrief. Ein noch wichtigerer Reichstag mar ber im Rovember 1186, wo der Kaifer ben Bischofen und Abten wegen feiner Streitigkeiten mit bem Papfte bie ungerechte Foberung beffelben, bag bie Behnten und Abvocaturen über die Rlofter und Rirchenguter von ben Laien abgetreten werben follten, ihrer Berathung und triflicem Entschluß überlaffen wolle. "Gie mußten wohl, bag bie Laien bie jur Bertheibigung ber Rirche erlangs ten Rechte und Einfanfte ohne Rampf nicht aufgeben wirben; man folle auch jugleich bebenten, Gott ju laffen, was Gottes, bem Raifer aber, was bes Raifers fei!" Der

Erzbischof von Mainz antwortete im Ramen der versammelten Bater: "Es moge bem Raifer gefallen, burch einen ber Bifchofe ben Papft schriftlich zu bewegen, friedlichere Gefinnungen zu hegen und gerecht in feinen Foberungen gu fein." Ehe ber Raifer nach bem gelobten ganbe jog, brachte er bie Ofterfeiertage 1188 in Gelnhaufen gu. Fried. rich's I. Sohn, ber romische Konig Beinrich VI., gesteht eine besondere Borliebe ju diesem Ort in einer Urtunde vom 3. 1190, worin er bie Freiheiten und Gerechtsame ber Burger bestätigt. Ale biefer aus Italien wieber gurudtehrte, hielt er sich ben größten Theil ber 3. 1192 und 1193 in Gelnhaufen auf, wie bie vielen von ibm ausgestellten Urtunden befa m. Gine der merkwurdigften war die, wo heinrich am 21. Dec. bei ben Unterhands lungen wegen ber Freilasfung bes vom Bergog Leopolb von Ofterreich gefangenen Konigs Richard von England, ben Englandern verfundete, daß er ihren Konig brei 280. chen nach Weihnachten freilaffen, und bann jum Konig ber Provence tronen werbe. Go war heinrich VI. im October 1195 wieder in feinem hoflager ju Gelnhaufen, umgeben von den Erzbischofen von Maing und Magbeburg, ben Bischofen von Munfter und Salberstadt, bem Bergog Bernhard von Sachsen, Landgrafen hermann von Thuringen u. f. w. Bum letten Male war er bier 1196 am 7. Marg, wo in feinem Gefolge wieber ber Landgraf Bermann von Thuringen und viele andere Kurften und Grafen fich befanden und er mehre Privilegien ausstellte. Als nach beffen in Italien (1197) erfolgten Tobe fein Bruber Philipp die Regierung übernahm, schloß diefer am 9. Mai 1207 ju Gelnhaufen bie Berlobung zwifchen bes Bergogs Beinrich I. von Brabant Gobn Beinrich IL und feiner Lochter Maria. Der Raifer Friedrich II. war am 31. Jan. 1216 mit vielen Fürften und Grafen in Belnhaufen und ließ, ebe er fich nach Italien begab, (1220) seinen Sohn Beinrich (VII.) ale romischen Sonig in Gelnhaufen fronen, bamit berfelbe mabrent feiner Abwefenheit bas Reich verwaltete. Beinrich befand fich mehrmale in ben 3. 1227-1228, 1230 und 1231 biers felbft. Der romifche Konig Konrat IV. gab von Borms aus ber Stadt zwei Briefe, ben einen über bie Binsgiter, welche bie Burger von bes Reichs Sofgut bafelbft an fich gebracht hatten; ben anbern über bas Erbrecht ihrer Entel. Konradin allein sah wol nie diefen Lieblingbort feiner Bater. Erft im 3. 1250 murbe Belnbaufen, ober vielmehr ber Reichsvalaft von ben romifchen Konigen wieder befucht, wo Wilhelm von Solland (in castris ante Geylenhusen) am 2. Oct. an Alberich von Romano bie eingezogenen Guter von beffen als Saretiter und Anhanger Raifere Ariebrich verurtheiltem Bruber Cazelino verlieh. Desgleichen war er baselbft 1254 und 1255, in welchem Jahre er am 18. Marz die Priviles gien ber Stadt Gelnhaufen bestätigte. Alle fpatern Rais fer thaten diefes, und namentlich Rudolf, ber fcon 1274 am 21. Darg Gelnhaufen besuchte, und es wiederholte am 27. Rov. 1298. Raifer Beinrich VII. brachte hier ben October 1309 ju. Die Stadt Gelnhaufen folog 1340 ein Schus, und Trugbundniß mit ben Reichsflabten Frankfurt, Friedberg und Weblar, und trat 1382 in den

großen Stabtebund ein. Bis ju bes Raifers Lubwig bes Baiern Tobe erfreute fich Burg und Stadt ber Gnade ber teutschen Konige, indem bie bergebrachten Freiheiten und Rechte, die alten und neuen verbrieft murden, na: mentlich baß Gelnhaufen niemals vom Reiche getrennt werben follte. Dennoch geschah es 1349, indem Raifer Rarl IV. Die Reichsstadt und Die Reichsburg und Guter und Gefalle ju Frankfurt, Friedberg und Oppenheim fur 20,000 Mart Gilber an bie Grafen von Schwarzburg und an Sobenftein verpfanbete. Er gelobte gwar babei bie Ablofung binnen Sahresfrift auf bas Feierlichfte und bag fie nie mehr verpfandet werben follten. Much, wenn bie Ablosung bis babin nicht erfolgte, ber Raifer in eigener Person bas Ginlager ju Frankfurt, Betlar ober Frieds berg halten murbe; aber weber bas Gine noch bas Anbere ift geschehen. Sunbert Sahre fpater (1432) überließen bie Grafen von Sobenftein ihren Antheil an bie Grafen von Schwarzburg, und biefe (1435) die gange Pfand: fchaft bem Pfalgrafen bei Rhein und bem Grafen von Banau um 8000 Fl. 216 ber Graf Philipp von Ba: nau bem Raifer Mar 6000 Fl. lieb, fo murbe biefe Summe auf Gelnhausen gelegt (1499). Dieser Kaifer besuchte 1506 Gelnhaufen und hielt am Donnerstag vor aller Beiligen mit 550 Pferden feinen Ginzug; in feiner Begleitung befand fich auch Landgraf Bilhelm von Beffen mit 100 Pferben. Mar konnte bamals nicht mehr in bem verobeten Raiferpalafte feine Bohnung nehmen, fonbern bezog bas Saus bes bamaligen Burggrafen Frieb: rich von Breitenbach in ber Stadt. Am folgenden Tag nahm er bie Sulbigung ein, wo ihm bie Stabt bie bertommlichen Geschenke an Berth von 100 gl. verehrte. Die aus biefen Berhaltniffen hervorgehenden unendlichen Streitigkeiten mit ben Pfanbherren, und bann ber 30idhrige Rrieg, vernichteten ben Boblftand Gelnhaufens. Die Lage an einer ber Sauptftragen Teutschlands fette bie Stadt allen Drangsalen biefes foredlichen Rrieges aus. Die fortwahrenden Durchzüge, verbunden mit Contribu: tionen, Branbschatungen, Plunberungen und endlich eine Einascherung ber Stadt, batte bieselbe icon 1634 auf bas Schrecklichste verdbet. Als Bergog Bernhard von Sachs seimar burch bas Kinzigthal zog, hinterließ er auch zu Gelnhausen eine Befatung. Diese suchte fich zwar zu befestigen, aber in ber Nacht vom 16. Jan. 1635 wurde biefelbe vom faiferlichen Dberften Grafen von Breba überfallen und beinahe ganglich vernichtet. Gelnhaufen erhielt nun eine kaiferliche Befahung. Auch biefe vermehrte bie Befestigungen, und blieb bis zum 20. Dai besselben Sahres, wo ein gleiches Schidfal über sie bereinbrach. Um Morgen biefes Tages erschien ein Theil ber ichwebischen Befatung von Sanau plotlich vor Gelnsbausen und nahm es in Sturm; vernichtete eilf Compagnien ber besten manbfelbischen Truppen und gewann reiche Beute. Durch bas Aussterben ber Grafen von Banau 1736 tam beren Antheil an heffen, welches 1746 auch ben pfalzischen Theil erfaufte, und feitdem im Befibe ber ganzen Pfanbichaft, im 3. 1803 aber Gelnhaus fen zu Erbeigenthum erhielt. Dief waren bie Bunben, welche ber Stadt burch ben Rudzug bes frangofischen

Seeres 1813 geschlagen wurben. In ber Racht vom 28. jum 29. Det. murbe bie Stadt geplunbert; biesethen Scenen wiederholten fich am 30., und am 31. tam es fogar zu einem Gefecht, bas fich bis in bie Strafen ber Stabt jog. Schlieflich ift noch ber Streit über bie Unmittelbarteit ber Stadt zu ermahnen. Als 1549 ber Reichsfiscal biefelbe wegen Reichsfteuern in Un: fpruch nahm, behauptete er noch ihre Unmittelbarfeit, fo entstand ein Proces, an bem 1611 auch die Stadt Theil nahm. 3m 3. 1734 wurde Gelnhaufen vom Reichstam: mergericht, mit Borbehalt ber pfanbherrlichen Rechte, fur unmittelbar erflart. Gegen biefes Urtheil ergriff jeboch 1735 die Pfandherrschaft die Revision, und 1739 ben Recurs, worauf fich 1742 ber Rath und die Burgin: schaft unterwarfen und biefes 1762 nochmals erweuerten. 218 1769 ein Theil ber Burgerichaft ben Proces wieber aufnahm und eine Grecutionscommiffion auswirfte, re: currirte die Pfandherrschaft abermals an ben Raifer und bas Reich, und bie Sache blieb ruben. in Biffer

Die Reichsburg und bie Reichsburgmann: fcaft. Die Reichsburg bei Gelnhaufen, in welcher bie Uberbleibfel ber Gebaude bes taiferlichen Polaftes und einige ber Burgmanner fich befinden, mit einer Ringmenter umgeben, beren außerer Umfreis von circa 700 Rug rhein. Bange und circa 7 guß Breite, gleich einem uns regelmäßigen Oblong, bilbet, liegt, wie fcon ermabnt, auf einer von ber Kingig gebilbeten Infel. Der Raifer Friedrich I. erbaute ben Palaft vor 1170, um in biefer Burg, in ber Mitte breier toniglichen Bannforften, Bis bingen, Dreieich und Hanau gelegen, von ben Duben feiner Regierung an ber Jago in biefen mit Bilb reich gesegneten Walbern fich zu erholen. Bor Sahren zeigte man noch einen uralten Baum, Die Ronigeeiche genormt, in beren Schatten Barbaroffa oft ausgeruht, und noch rinnt eine Quelle, aus welcher er fich oft mit feinem Jagogefolge burch einen Trunt erfrischt haben foll. Gin Stein mit Infchrift aus biefer Beit, nabe bei biefer Quelle, ward vor einigen Jahrzehnden als Bruthftein, in dem Dorfe Saig vermauert. Alte Sagen tommen bingu, bag Friedrich, als Bergog, ein Liebesverftanbuiß mit Gela (Gisla), Grafin von Gelnhaufen, gehabt, bie er aus ben Rlauen eines Bolfes gerettet habe. Biefleicht war es jene Grafin Gista, eine ber letten ibres Ge: schlechtes, welche die Rirche ju Saingrundau, unweit ber Stadt fliftete, baber icon fruher Gelnhaufen ein Lieb: lingsaufenthalt bes nachherigen Raifers gewefen fei. 215 ber Stadtrath ben Raifer um Ertheilung eines Bappens bat, fagte biefer, er mochte bas bagu ermablen, mas fich gunachft feinen Bliden barbote, und ber Stabtrath nahm bas Bild, wie der Raiser und feine Gemablin am Fen: fter ftanden, jum Bappen. Go foll auch ber vieredine Glodenthurm an ber Stadtfirche von Rarl bem Grofen erbaut fein. Mus ben Überbleibfeln biefes in bem fcom ften Styl der damaligen Beit erbauten Palaftes ertennt man im erften Stod ben Reichsfaal, baneben ein Bim: mer fur bes Raifers Perfon, über beiben bie Gemacher für die Raiferin und die Rinder. Bunachft baran eine Rapelle, unter biefer eine Salle, fur bas taiferliche Be-

rechts und links mit zwei farten Thuren zur Bergung bes Eingangethores, gegen gewaltsame Angriffe Die Lange bes Palaftes betrug circa 100 und die Breite 40 Fuß; fast chenfo lang die im n Winkel anstoßende Kapelle nebst Thurmen. Aus Beschichte ber Stadt ergibt sich, daß biefer Palaft allein der Lieblingsaufenthalt von Friedrich I., son= auch von allen Konigen und Raifern bes bobenftau-1 Geschlechts gemesen, auch von allen andern bis Raifer Sigismund besucht und bewohnt worden ift nehre Reichstage und andere fürstliche Berfamm: n mahrend ber Unwesenheit bes Reichsoberhauptes gehalten wurden. Wenn auch gleich Raiser Karl IV. und Stadt Belnhausen berpfandete, fo verbot er ber Burg und bem Palaft nachtheiliges Bauen, zewährte ben Reichsburgmannen alle bie Freiheiten Rechte, welche bie von Friedberg genoffen. Der ros e Ronig Ruprecht gebot in dem erneuerten Burgn vom 3. 1410 ben Reichsburgmannen, bei Berbres Burgmannerechts Gelb jum Bau ber Burg tragen. Sieben Sahre fpater ließ ber romifche Ros Sicismund, der Cohn von Kaifer Karl IV. und als este ber Ronige, ber biefen Palaft bewohnte und in seufen Bof bielt, bei feiner Unwesenheit ein Berif aufstellen, von ben vielen Renten, Befallen, Gul-Gerichten, Dorfern und großen Balbern, Die gu Reichsburg gehörten, wo fich ergab, bag nicht foviel übrig fei, um biefelbe in benothigtem Bau und rung zu erhalten. Da beschied er die Pfandberren, Brafen von Schwarzburg und von Sobenftein, ju bie bann auch versprachen, jahrlich 40 gl. zu gablen, burmleute, Bachter und Pfortner gu befolden. Der Sigismund erklarte in biefer Urfunde ausbrucklich, r und feine nachfolger im Reich wol noch einmal Sof in ber Burg halten mochten, und bestimmte genau, mas in ber Burg ju Gelnhausen noch jum gebore. 3m S. 1437 ichrieb ber Burggraf und Baumeister von Gelnhausen an ben Ronig Gigis: - "baß sein und bes Reiches Saal, das Defithor bie Rapelle niederfallen wollte und fich febr gefest ; auch gräßlich geriffen maren, baß folch taiferliches the fast schadlich und unredlich dastebe. Much habe in Thurm gefenkt, beffen Fall man alle Tage be-1 muffe; fo biefer Thurm falle, fo werde er die eine bes Saales mitnehmen und die Rapelle ihr folgen. batten Meister und Werkleute babei geführt, ob ihr an mabren fei? Diefe batten gesprochen: Rein! muff' ben Thurm bis zu Grund ablegen, ce fei ans nicht zu halten." Des Raifers Antwort mar: baß Mandberren unverzüglich Geld jum Bau geben foll: wo nicht, fo follte bie Befferung auf ihre Roften ben. Der Thurm wurde abgebrochen und somit ber t und die Rapelle erhalten, in welcher noch bis jest Sbienst fur bie Burginsaffen jeben Sonntag gehal: irb. Die gangliche Berftorung bes Palaftes erfolgte nb bes 30jahrigen Rrieges, mo bie Schweben ben: beschoffen, weil eine taiferliche Befatung in bem-Schut gesucht (1635). Die Steinmasse bes taifer:

lichen Palastes wurde von nun an zu ben Fundamenten und Mauern der fie umgebenden Bohnungen gebraucht, und so murde manches interessante und schone Wert ber Bilbhauerfunft vermauert ober gur Bergierung an ein Burgberrnbaus, ober eines Beifaffen niedrige Butte verwenbet. Diefes war unter andern ber Fall mit bem tunftreich en filigrane gearbeiteten Altan und vielen Saulenknaufen vom Palaft an bem Boineburgiften Burghause, welches mit bem Schelm von Bergischen, Die einzigen Burgfige maren, welche fich in bem Burghof an ber oftlichen Seite ber Ringmauer befanden. Berfaffer bieses sah bei einem Besuch baselbst 1816 noch die Bierathen, wie auch über ber Thur bes Treppentburms einen sogenannten Barbaroffakopf. Spater ließ 1818 ber Freiberr Buderus von Karlsbaufen, der feit 1803 durch Rauf in den Besit ber Boineburgischen Guter gekommen, Diese Drnamente abreißen und auf fein, unweit von Geinhau= fen liegendes gandgut Altenhaslau bringen; auch von ben Quadersteinen des Reichspalastes daselbst eine Gartenmauer aufführen. Die Ruine bes ehemaligen Boinebur= gischen Burgfiges zeigt die Platte XVIII. in dem Runft= merte: "Bebaude bes Mittelalters zu Gelnbaufen in 24 malerischen Unfichten aufgenommen und rabirt von I. E. Ruhl (Frankfurt 1831.) g. fol." nur bag in ber Befdreibung ju biefer Ruine ber Burgfig ben Grempen von Freudenstein geborig angegeben ward, welches eine Un-richtigkeit ift. Durch bie eifrige Berwendung bes Berausgebers obigen Bertes, bes jebigen furbefifchen General-Bau- und Gifenbau-Director Rubl bei bem Rurfurften Bilbelm II. von Beffen, wurde feit 1826 biefen Bernichtungen Ginhalt gethan. Es murde von bem Rurfürsten eine ansehnliche Summe verwilligt und Ruhl beauftragt, die Rapelle und die Refte bes Palaftes ausbeffern ju laffen, um fie gegen volligen Ginfturg ju fichern. Der Auftrag wurde nach Doglichkeit erfullt, wenngleich bie Mauern, die aus ihrer Berbindung gewichen waren, fich nicht berftellen laffen.

Bas die Geschichte ber Burgmannschaft betrifft, fo tann man wohl annehmen, daß das Gefdlecht berer von Belnhaufen, wovon ber Altefte bem Forftmeifteramt über bie toniglichen Bannforste und ein Underer bem Ruchenmeisteramt in ber toniglichen Pfalz vorstanden, vom Ratfer Friedrich mit ber Burghut beauftragt mar. Aber bald vermehrte fich die Bahl ber Burgmanner jum Sous ber koniglichen Pfalz fo, baß fich baraus eine Ganerb= schaft gebilbet, bie an 60 bis 70 Geschlechter umfafite. Unter biefen befanden fich auch die edlen Berren von Sanau, Gifenburg, Bubingen, Bidenbach, Die Romthuren von Frankfurt und Rudigheim, und fast alle die Ritter, die in der Umgegend begutert maren. Diefe verfnupfte eine eigene, in bem von den Raisern errichteten Burgfrieben, enthaltene Berfaffung. Wie in allen Ganerbenburgen, fo auch bier, ftand bie Burgmannschaft unter einem besondern Burggrafen. Er mar Kriegsbefehlshaber, Borgefetter ber Burgmannen, Civil: und Eriminalrichter nach altteutscher Gerichtsweise. Er wurde von ben Burg: mannen, wie auch die zwei Baumeister und gebn Burgmannen, bie aufammen bem Richteramt vorstanben, aus

70

ibrer Mitte gewählt und vom Raifer bestätigt, bem fie unmittelbar unterworfen waren. Die Glanzperiobe ber Reichsburgmannschaft war unter bem romischen Raifer Ludwig bem Baiern, indem er ihr, wie ber ju Friedberg einen Burgfrieden mit ben vorber ermabnten Areibeiten ertheilte, auch fie mit ben Gerichten Altenhastau, Bolf, Radeborn, Grundau, Gelbold und bem Bubingerwalbe belehnte (1330). Derfelbe ift aber verloren gegangen, und man tann nur ihre Rechte und Berpflichtungen in bem Berfatbrief vom Raifer Karl IV. vom 3. 1346 und aus dem vom romischen Konig Ruprecht erneuerten Burgfrieden vom 3. 1410 erfehen. In dem Berfatbrief von Raifer Rarl IV. vom 3. 1346 wurde die Reichsburg: mannschaft angewiesen, alle ihre Berpflichtungen, Die fie fur Raifer und Reich gehabt, von nun an den Pfandberren gu leiften, und biefe wieber jenem einen Revers auszustellen, dabin, daß fie die Burgmannen und Beis faffen, allen und jeglichen, bei allen ihren Freiheiten, Rechten und guten Gewohnheiten bleiben laffen und behalten wollten, ,ale bas von altem Bertommen ift, und fie bisber bracht han." Die Pfandherren hatten überdies bie Berpflichtung, die tonigliche Pfalz in Bau zu erhalten und zu behuten, auch Bachter, Thurbuter und Pfortner zu belohnen, und anders, wie vor Alters Bertommen ift, jahrlich reichen laffen wollen: 40 gl. und zwar von ber gewöhnlichen Beete fo bie Burger ju Gelnhaufen jahr= lich ju gablen fouldig find. Ferner, bag die Pfandber= ren die Burgbeifaffen vertheidigen, verfprechen und verantworten wollen u. f. w. Doch bie entfernten Pfandberren unterließen alles biefes, jogen nur die Einfunfte, gablten nichts und schütten Niemanden. Erft Raifer Gis giemund nahm fich thatig biefer Sache an, labete bie Grafen von Schwarzburg und Sobenstein vor fein Bericht 1417, die fich bann bereitwillig laut ber Pfandverschreibung zu ber Ausgabe von 40 Fl. erklarten. Sigiss mund befahl ferner nach einer 1429 que Presburg batir: ten Urkunde, daß Niemand eine Deile Beges von Geln: hausen eine Befestigung, einen Boll ober einen Markt an: legen follte. Babrend bes Suffitenfrieges, als fich ber: felbe bis in bas Bisthum Bamberg erftredte, erliegen Burggraf und Baumeister ein Rundschreiben (1430) an tie Ganerben um Gelbbeitrage, bamit Mauern, Graben, Buchien und anderes Geichoß gur Bertheibigung ber Burg angeschafft werbe, und foderte fie auf, sobald die Reger in das gand fallen wurden, jur Erfullung ihrer Burgs mannspflichten berbeizueilen. Da fich nun fehr vicle Burgmannen faumig in Unfebung ber Beitrage zeigten, fo berief ber Burggraf im folgenden Sahr eine Berfamm= lung nach Gelnhausen, um ein Gericht über biese ju balten. Es erschienen nach bem noch aufbewahrten Berzeich= nif etliche 60, barunter bie Grafen Reinhard von Sanau und feine Sohne, Johann von Ifenburg, Runo Abt ju Celigenstadt, der Teutschordens Romthur ju Rubigheim, Die von Boineburg, Breitenbach, Carben, Glee-berg, Dorfelb, Gelnhaufen, Scheln von Bergen u. f. m. Bas barauf gefchah, ift nicht bekannt. In Folge ber Berpfandung ber Reichsburg und ihrer Bubehorung jogen Die Pfandherren lettere, mas nicht an die einzelnen Burgs

mannsfamilien bavon geliehen war, als ihr Eigenthum widerrechtlich an fich, ebenso ihre immediaten Rechte. Daher wurde wie zwifden ber Stadt Gelnhaufen und ben Pfanbherren, fo zwischen ber Burgmannschaft und benselben, beim Reichstammergericht feit 1723-1769 ein weitlaufiger Proces geführt, worin ber Gegentheil bebauptete, daß bie Burgmannschaft nicht domini hujus castri, fondern nur castrenses, castellani ministeriales ware; die Burg und beren Besitzungen maren ihnen verpfandet, somit auch diejenigen, welche gur Burgmanu fchaft gehörten; ibre Immediatat batte baber von biefer Beit aufgebort, fie maren blos Candfaffen; beiten auch immer die pfandberrichaftliche Obrigkeit über fie anerkannt, Das Reichstammergericht war aber nicht ber Anficht ber fürftlichen Rathe und bas nicht allein auf ben Brund bes Pfandbriefes, fonbern auch beshalb, weil Die Burg Gelnhaufen immer als eine Reichsburg angeseben und bis in die neueste Beit zur Bablung der Romermonate gufte fobert worden mare. Freilich maren Diefe Gelbleiftung gen felten bezahlt worben, ba ber Burggraf und bie Baumeifter auf bas taiferliche Musichreiben von 1738 jum Betrag von 80 Romermonaten für ben Zurbenkrieg, begegen mit ber Borftellung einkamen, bag bie Burgmann-Schaft teine gemeinschaftliche Guter mehr befagen, autas nommen die Ginfunfte von armen Beifaffen driftlicher und judifcher Religion. Diefe reichten faum bin, um bie Ravelle, die gemeinen Dieners, Thors und Pfortnerhaufer, Mauern und Pflafter ju erhalten. Gie baten gegleich um Bieberherftellung ihres Glanges und ibrer Deer lichkeit unter vorigen Raifern und Ronigen, ba im 30jab rigen Kriege, wie bekannt, Alles verheert und verbrannt fei. Dagegen wollen fie unfern herrgott bitten, bag Er ben taiferlichen Baffen Ruhm und Gieg gegen Die Chriftenfeinde gnabig verleiben moge. Damats befanden fich noch sechs Burgmannssamilien baselbst als die Reiche forstmeifter von Gelnhaufen, Boineburg ju Bengefelt, Scheln von Bergen, Gremp von Freudenftein, von Breis tenbach genannt Breitenstein. Sonach bat fich bie Reiche. burgmannschaft von Gelnhausen, wie die ju Friedberg, als eine vereinzelte Staatsform bes teutschen Mittelalters bis in unsere Tage erhalten, nachbem fie fich mit ber Reichsstadt selbft bis jum letten Augenblick ihrer politie fchen Erifteng ftanbhaft gegen ben Andrang ber Pfante berrichaft gewehrt hatte. Die bei bem erften Beginnen ber Burgmannschaft erscheinenben Rittergeschlechter von Gelrhaufen und Scheln von Bergen fanden fich nech bis gur Beit ber Auflosung ber teutschen Reicheverfassung im Befit der Burgguter, die aber bald barauf erlofden +).

<sup>\*)</sup> Dundehagen, Raifer Friedrich's I. Barbarosia Palast in ber Burg zu Gelnhausen, historisch und artifilich bargestellt. Invite Auflage, mit 13 Aupferabbrücken. MDCCCXIX. Banbau's bestische Ritterburgen. 2. Bb. S. 33. Deffen Beschreibung bes Kurfückenthums Dessen. 1842. S. 601. Rachricht von ber wahren Beschaffenheit ber Reichepfandschaft Gelnhausen Fol. 1723. Gennun. extract, actor, in augustissim camera imp. in Sachen ber Burg Gelnhausen contra Kurpfalz und Hanau Fol. 1725. Attenmäsige Rachrichten 2c. des Gelnhauser Cremptions. und Immedier tat. Processes. 1769.

Das abelige Gefchlecht von Gelnhaufen. Es on oben angeführt, bag Raifer Friedrich I. dem Geite von Gelnhausen bie Burghut ber neu erbauten übergab und aus ihm die Borfteber ber Bannforfte ber Ruche mit bem Titel eines Forstmeisters und Ruchenmeisters mablte. Gin Amt, mas fpater von : auf Cohn überging, erblich murbe und biefen Amte: baber vor ihren Ramen fetten. In ben Raifersurs n, wie auch in ben maingischen und fuldischen aus 12. und 13. Jahrh., tommen bie von Gelnhaufen bre Cippen, Die Forstmeifter und Ruchenmeifter von jaufen, ale Beugen ofters vor. Bon Ronrad von jaufen, ber 1320 fulbifcher Burgmann ju Lautermit Burngutern belieben murbe, ift eine vollftanbige imreibe bis jum Erlofden biefen Gefchlechtes (1571) nben. Die brei Tochter Raspar's von Gelnhaufen, e an Bilbelm von Boineburg ju Lengsfeld, Georg p von Leopold's und Alexander von hutten jum Aberg verbeirathet, waren nach dem Tode ihres Bru-Balentin von Gelnhaufen (1571) die Erben der bauter ju Belnhaufen und ber fulbifchen Lebne. im von Boineburg verglich fich mit feinen Schwas 1592, befam 8000 Fl., die Burg ju Dipperts bei i, und überließ jenen bie Reichsguter ju Gelnhaufen. Die Rudenmeifter von Gelnhaufen. Coon theilten fie fich in die Linien Bachtersbach, Schwars 8 und Gamberg, und führten ben Beinamen bavon, ben von Gelnhaufen ju gebrauchen. Gerlach Rus reifter mar einer ber Berbundeten bes Buchifchen , ber ben Abt Barthous von Fulba vor dem Altar bete (1269). Bon ben Abten von Fulba trugen b und Gerlach, bie Urentel von Borgenanntem, bas if und Gericht Reuhof, mit Dorfern, Sofen und ungen ju gehn (1396), besgleichen bie Burgen Buerg und Engelsburg. Albrecht mar 1345 fulbischer argmann gu Werberg, Friedrich 1399 gu Brudenau Micolaus 1437 gu Galmunfter in gleicher Eigen. Wals fulbifche Propfte werben Johann gum Frauen-1441 und Bilfin ju St. Dichaeleberg genannt 1). Die Bruber von Letterm waren Friedrich, Doms ju Mainz und Chorherr zu St. Alban (geft. 1515), Dietrich, Scholafter ju Afchaffenburg. Einer ihrer ihr mar Melchior, Dompropft ju Fulda, ber in ber ifchen Geschichte eine wichtige Rolle fpielte, ale Berbes Stifts und wurde in Folge ber damaligen vie: Risheligfeiten, zwischen bem Abt und bem Capitel, ben (1516). Abam war Dombechant ju Maing, terr zu St. Alban, Rammerer bes weltlichen Geju Maing, auch Amtmann ju Bingen (geft am Juli 1553). Gein Bruber Johann, Doctor ber e, mar furmaingifcher Rath bei vier Aurfürsten, ein mter Rechtegelehrter und Berfaffer mehrer lateinischen aten und Differtationen (geft. 5. Juli 1522). Das lecht erlosch in ber Mitte bes 17. Jahrh.; die Er= paren bie hutten jum Stedelberg und bie Breiten-genannt Breitenstein, Die erft 1592 nach einem leich mit ben Abten von Fulba in ben Besit eines :8 ber Guter famen.

Die Forstmeifter ju Gelnhaufen. Der Alteste von ihnen, ber uber Die toniglichen Bannforfte bes bus binger Balbes, in welchem die Jagbichloffer Ortenberg, Bubingen und Bachterebach fich befanden, mit zwolf Reichsforstern die Aufsicht führte, hatte folgende Dienste obliegenheiten. Benn ber Kaifer jagen wollte, so mußte ber Forstmeister ihm einen Sund mit bangenden Ohren, ber ftete in ber Burg ju Gelnhaufen unterhalten murbe, mit einem filbernen und goldenen Saleband und einer feibenen Leine, auf einem feibenen Riffen liegenb, barbringen. Dann mußte er bem Raifer eine Urmbruft überreichen, mit einem Gibenbogen, feidener Genne und Bangeband, elfenbeinerner Muß und filbernem, mit Pfauen: febern gefiedertem Pfeil; auch die Riemen maren mit folden Febern geziert. Dann folgte ber Forstmeifter bem Raifer auf einem weißen Roffe, und ging es weiter in bas buntle Gebirge, fo mußten auch jene zwolf Reiches forfter auffigen und folgen. In ben vorher ermahnten Jagbichloffern befanden fich auch folche Sunde aufbewahrt. Auch bie Forftmeifter erscheinen, wie die Borbergenann= ten im 12. und 13. Jahrh., als Zeugen in ben Urfunden. humbracht fangt die Gefclechtereihe mit einem Anony: mus an, ber im Anfang bes 14. Jahrh. lebte. In ben Urfunden fommt vor ein Theodericus, miles 1312, mels der wahrscheinlich biefer Ungenannte sein wirb. In ber britten Generation theilte fich bas Geschlecht in zwei Stamme, Die ju Dyberg, wo Gerhard pfalgifcher Amtmann, und Martin Amtmann ju Ortenberg mar. Beibe Stamme werben in bem fulbischen Lehnregister 1396 mit Gutern ju Reichenbach und Nieber - Efchenbach belehnt. Mus ber lettern Linie ift Raspar entsproffen, ber in Bo= logna die Doctorwurde erhielt, 1475, und als Professor ber Rechte in Tubingen 1520 ftarb. Ginige vor ibm erscheinen ale Domberren ju Maing, z. B. Dietrich, ber 1460 resignirte und sich verheirathete. Dit bessen Sohn gleichen Ramens, ber auch als Domherr ju Maing auf: geführt wird, erlosch tiefe Linie. Berner ftarb als teut= fcher Orbensritter zu Maing 1542. Lucas I. mar Burg: graf zu Gelnhausen (geft. 1614) und hinterließ von Unna Maria von Rofenbach: Lucas Beinrich, fulbischer Rath und Oberschultheiß zu Fulba (1638). Geine Gohne mit Ursula von Frankenstein erzeugt, waren 1) Philipp Bes nebict, teutscher Ordeneritter, gandkomthur ber Ballen Franken, auch gebeimer Rath und Dberhofmeifter bes Teutschmeisters und Philipp Joachim (geft. 1739). Diefer war Domberr ju Burgburg und Bamberg, refignirte und vermablte fich barauf mit Unna Umalia Gremp von Freudenstein, mit beffen Sohnen Philipp Franz (geft. 1738), heffisch barmfiabtischer Rammerjunter und Burghauptmann, und Wilhelm Gigiemund, obgleich alle Beibe verheirathet waren, bennoch tiefe Linie erlofch (1758). Aus einer andern Linie war Johann Philipp geboren, furmainzischer Rammerberr, geheimer Rath und Dberamtmann zu haufen, Drb und Burgioffa, auch Ritterrath bes Cantons Mittelrhein. Wenngleich feine Che mit Anna Margaretha von Schleifras mit Kinbern gesegnet mar, fo murbe nur burch einen einzigen Cobn bas gange Gefchlecht fortgefett. Diefer mar grang gubmig, turpfälzischer Kammerherr und Hauptmann der Schweizers garde, Reichsburgmann zu Gelnhausen, Erbs und Gerichtsberr zu Aussenau und Neuendorf, Herr zu Nieders Steinbach und Reuschenberg, geb. 1720; vermählte sich am 12. Jan. 1757 mit Maria Magdalena, der Tochter von Wolfgang Daniel Freiherrn von Boineburg zu Lengts seld, suldaischem geheimen Rath und von Maria Margares tha Freiin von Bernhausen. Der lepte dieses Stammes war Karl Friedrich, teutscher Drbensritter, Landsomthur der Balley Coblenz und Komthur zu Mussendorf. Er bekleidete bei dem Kursursten von Goln und Teutschmeisster die Stelle eines Kammerherrn, Oberstallmeister und Generallieutenant. Wegen seiner ausgebreiteten Kenntznisse wurde er 1792 kurchlnischer Staats und Confestenzminister und starb 1802.

Das Bappen berer von Gelnhaufen: im filbernen Schild mit zwei freuzweis gelegten schwarzen Morgenflernen fich befindet in der Mitte ein fechsediger goldener Stern. Auf bem helm ein roth gekleibeter, links febender Rumpf mit einem spigen Bart und einer rothen spigen, weiß verbramten Muge bededt.

Das Mappen ber Forstmeister: ein silberner Schild mit zwei freuzweis gelegten Langen, worin in den Eden drei rothe Rosen sich befinden, auf dem helm das namliche Bild wie bei den von Gelnhausen. Spater nahmen sie ein anderes Wappen an: ein blauer Schild, mit einer aufrechtstehenden goldenen Wolfsangel (ein Zeischen, welches man noch immer an die Waldbaume macht, die gehauen werden sollen), auf jeder Seite der Wolfsangel vier silberne Schindeln; auf dem helm zwei ausges breitete blaue Ablerstügel mit den silbernen Schindeln beslegt, wo in der Mitte die goldene Wolfsangel anges bracht ift.

Das Bappen ber Ruchen meifter zwei filberne Balten im rothen Felbe, auf bem Belm zwei roth und filbern getheilte Buffelshorner.

(Albert Freik, von Boineburg-Lengsfeld.)

GELON (Γέλων), 1) der Sohn des Deinomenes, Iprann oder Alleinherricher von Spratus. Seine Familie ftammte aus der fleinen, in der Nabe von Rhobus und Rnidus gelegenen, sporabischen Infel Telos; einer feiner Borfahren hatte fich von ba aus an die von Lindus in Rhodus Dinmp. 22, 2 v. Chr. Geb. 690 ausgehende Co. Ionie, welche Gela in Sicilien grundete, angeschlossen. Einer von deffen Nachkommen, Namens Telines, hatte in Gela feiner Familie bas erbliche Priefteramt eines Sierophanten ber Ceres und Proferpina erworben. Das ift Alles, mas mir über Belon's Ramilie miffen. Uber bie Jahre seiner Kindheit und Jugend wird uns Nichts berichtet. Unter Sippofrates, welcher in ber Alleinherrschaft über Bela feinem Bruder Rleander gefolgt mar, trat Be-Ion in die Leibwache dieses Fürsten und schwang sich balb burch feine ausgezeichnete Tapferkeit fo hinauf, indem er fich in ben Kriegen bes hippotrates gegen Rallipolis, Marus, Bantle, Leontium, Enrafus und gegen viele Bar: baren als einen berrlichen Mann zeigte, dag'er gum Be-

fehlshaber ber gangen Geloifchen Reiterei beftellt wurde '). Sippotrates farb nach einer fiebenjahrigen Regierung in ber Rabe von Sybla, im Rriege gegen bie Situler. Die Geloer wollten biefe Gelegenheit benugen, um fich frei gu machen; Gelon aber überwand ben Aufftand, inbem er fich dabei das Anfehen gab, als wolle er blos den beiden Sohnen bes hippokrates ihres Baters herrschaft erhals ten; sowie er aber ben Aufstand übermaltigt hatte, führte er im eigenen Namen bie Regierung. Es gefcah bies Olymp. 72, 2 v. Chr. Geb. 491. Es war übrigens für ihn die hochste Zeit, dies zu thun, indem ihm fonst Anes fibamus, ber mit ihm in ber Leibgarbe bes Sippofrates gemefen mar, zuvorgekommen mare, mas ihm biefer, als ihm ber Anschlag gelang, baburch zu erkennen gab, bas er ihm Kottabosbecher zuschickte 2). In ber 73. Dipms piade 488 v. Chr. fiegte Gelon 3) mit bem Biergespanne in Olympia und stellte baselbst einen Bagen als Weite geschent auf mit ber Aufschrift: "Gelon, ber Gobn bes Deinomenes, aus Gela hat es geweiht." In feinem gangen Leben zeigte Gelon entschiebene Borliebe für Aristofratie, und großen Daß gegen bie Demofratie; barum übernahm er es auch als Berr von Gela, ben aus ben großen Grundbefibern beftehenden Abel von Spratus, Die foges nannten Gamoroi, welche von der Demofratie und ihren eigenen Leibeigenen aus ihrer Baterftabt verjagt waren und sich nach Rasmene zurudgezogen hatten, wieder in Spratus einzusegen, er gelangte baburch felbft zur Berts schaft auch über biefe Stadt, eine Begebenheit, welche in Dinmp. 73, 4 v. Chr. 485 fallt 1). Bei feiner bleibenben Überfiebelung nach Spratus überließ er feinem altes ften Bruber Sieron bie Leitung von Gela. Er felbft ließ fich feitbem bas Bachsthum von Syratus befonbers angelegen fein, verpflanzte hierher alle Burger von Ramas rina, welches er gerftorte und bie Salfte ber Burger von Gela. Die Stadt Degara ') in Sicilien zwang er burd

<sup>1)</sup> Rach Timaus, beim Schol. Pind. N. IX, 95, fceint Gelon bamals foon eine große Popularität in Geta genoffen zu babet und biefe auch auf Sippotrates bei feiner Ernennung von Einfall wefen zu fein.

2) Herodot. VII, 153. Aristot. Rhet. I. 191 "Leyeral Alvanionuor Telwel neurbal norrafia des quango and μένω ότι έφθασεν, ως και αυτός μελλων." 3) Paus. VI. ftellt bie abentenerliche Bermuthung auf, bas ber bier genannte Sieger nicht ber Tyrann, sonbern ein ihm vollig gleichnamiger Die vatmann gewesen fei; ale Grund fur biefe, fcon an fich beiche um wahrscheinliche, Annahme aibt er an. has Stant bereits die herrschaft von Sprakus gehabt batte und fich baber be male viel cher ale Spratufaner wurde haben ausrufen laffen; bos ift aber, wie fich aus unferm Terte ergibt, fallch. Cbenfo unrichtig fit bie Angabe bes Schol. ju Pind. O. I, I, baf Dieron und nicht fein Bruber Gelon in biefer Dipinpiade mit bem Biergefpenn gefiegt habe. Boeckh, Explic. Pind. p. 100. 4) Gegen biefe Beitbestimmung Boch's, welche auch Clinton angenommen bat, ftreiten allerdings Paufanias und die Parifche Gronit; jener namlich lagt Gelon fcon Diomp. 72, 2 Spratus befegen, was nur aus Bermechfelung bamit hervorgegangen fein tann, baf Gelon the biefem Sahre herr von Gela geworten war; biefe aber till Epoch. 53 erft Olymp. 75, 3 ibn gur Regierung von Spratus gelangen, mabrent bies bas Jahr feines Tobes und ber Rachfolge feines Brubere Dieren war; vergl. Both jum Corp. Inver. Gr. P. II. p. 339. 5) Rach Polyan (I, 27, 2) hat Gelon, um Regare aufzuheben, theils borifde Coloniften babin eingelaben, theils bei

Belagerung, fich ibm ju ergeben; bie bortigen Ariftos , welche Schuld am Rriege gewesen waren und bas mmfte besorgten, verpflanzte er zwar nach Spratus, te ihnen aber hier bas Burgerrecht; bagegen bie fraten von Degara, welche am Rriege gang uns ig gewesen und barum Richts fur fich befurchteten, e er zwar auch nach Spratus, aber vertaufte fie iflaven auf die Bedingung, daß fie außerhalb Giausgeführt murben. Diefelbe unterscheibenbe Being bes Abels und ber Plebs erfuhren von ihm die ohner der ficilischen Stadt Eubda 6). Auf diese wurde Gelon ein machtiger Alleinherrscher, Spras ine große Stadt, wie fie Pinbar im Unfange bes n pothischen Gebichts μεγαλοπόλιες Συράκοσαι nennt er Staat machtiger, als jeber andere griechische ber igen Beit 7). Die nachher zu ermahnende griechische btichaft nennt ibn barum ben Berricher Giciliens, in biefer Infel nicht ber kleinste Theil Griechenlands be"). Er hatte, ich weiß nicht wann, einen Rampf bie Carthager, an bie fich auch die Einwohner ber ben Stadt Segeste angeschloffen hatten, zu bestehen aju fich bie Bilfe Sparta's erbeten, welches er aufließ, wenigstens ben Tob seines Konigssohns Do-Sobne bes Angrandrides, ju rachen, ber in einer cht gegen bie Carthager und Cegestaner geblieben ) und mit ihm die griechischen Bandelsplate ju be-Die Spartaner maren auf biefes Berlangen nicht angen 10). Als nun die Gefahr von Zerres fich te, schickten die Griechen, wie nach Corcyra und fo auch nach Sicilien an Gelon Gefandte, um Beihilfe beim bevorstehenden Rampfe zu erbitten 11). i erflarte ben Abgeordneten, bag er nicht gebenten wie man fruber fein Gefuch um Silfe abgewiefen fonbern bereit fei, mit 200 Rriegeschiffen, 20,000 fcwerbewaffneter Infanterie, 2000 Reitern, 2000 ifduten, 2000 Schleuberern und 2000 Mann leichter ei ju tommen und fur bie gange Dauer bes Krieir bas gesammte griechische Beer bas nothige Beau liefern; er verlange nur, bag man ibn jum nführer bes gesammten griechischen Beeres ernenne. iefe goberung von ben Gefandten abgelehnt wurde, er fich begnügen, wenn man ibm nur entweder ben efehl über bas Landheer, ober ben über die Flotte ffen wurde. Als die Gefandten aber auch dies Ber: i verwarfen, bieß er fie eiligft gurudreifen und ihren iggebern melben, fie hatten aus dem Jahre ben ing genommen, indem fie bas griechische Beer fei= nilfsmacht beraubten 12). herobot grzahlt nun wei: belon habe auf die Nachricht, die Perfer hatten ben pont überschritten, ben Sohn bes Stythes, Rab: ius Ros, welcher freiwillig bie Tyrannis über feine

iben Staatschef Diognetus übermäßige Contribution aufber fie nun wieber ben Burgern abfoberte; bas habe bie fo jur Bergweiflung gebrachte, bas fie, um ber Entrichtung

Extitution zu entgehen, nach Sprakus zogen.

Errodot. VII, 156. 7) Ibid. VII, 145. 8) Ibid.

9) Ibid. V, 46. 10) Ibid. VII, 158. 11)

7I, 145. 12) Ibid. VII, 157—162.

128. 1. 2. Cofte Section. LVII.

Baterfladt aufgegeben und fich nach Bancle ober Deffana in Sicilien jurudgezogen hatte, mit einer großen Gelbs fumme nach Delphi geschickt und ihm ben Auftrag geges ben, auf ben Sall, daß die Perfer fiegen sollten, ihnen bas Gelb einzuhändigen und feine (bes Gelon) Unterwerfung ihnen anzubieten, murbe fich aber bas Glud fur bie Griechen erklaren, bann gurudgutommen; nachbem nun die Griechen die Schlacht gewonnen und Zerres bas Land verlaffen, mare jener mit allen ihm anvertrauten Schähen nach Sicilien zu Gelon zurückgereift. Leicht möglich, baß Berodot bier unwahren Berichten und Geruchten gefolgt ift; bie Bewohner Siciliens wenigstens fagten, bag Gelon ben Griechen auch auf die Bebingung bin, fich unter lacebamonischen Dberbefehl zu ftellen, zu Silfe geeilt mare, mare nicht um biefelbe Beit unter Unführung Amiltar's, Cohns bes Annon, ein unermeß: liches carthagisches Beer nach Sicilien gekommen 13). Und man muß zugeben, baß, sobald er von diefer Sicilien brobenben Gefahr Kenntniß hatte, sie allein hinreichenbes Motiv abgab, ihn vom Absenden eines bedeutenden Silfscorps gegen Zerres abzuhalten. Bei einigen griechischen Schriftstellern findet fich bie Nachricht, bag bie Gleichzeis tigfeit bes Angriffs von Zerres auf Griechenland und von ben Carthaginienfern auf die Griechen Siciliens bas Bert gegenseitiger Berabrebung zwischen Zerres und ben Carthagern gewesen fei. Fur blos zufallig mochte ich fie auch teineswegs halten; aber mahrscheinlicher ift mir boch, daß die Rachricht vom bevorstehenden Feldzuge bes Kerres ju ben Carthagern, vielleicht burch bie Bermittelung ber Phonicier, gelangt ift und jene bie Beit, mo fie ficher maren, bag von Griechenland aus ben Griechen Giciliens teine Bilfe jutommen tonnte, benutt haben, um bie lettern anzugreifen. Gehr vermißt man bei ber nun folgenden Darftellung die Geschichtswerke bes Timaus und Ephorus, aus benen uns in Diodor und im Schol. ju Pinbar nur einiges Benige erhalten ift. Rach Berobot (VII, 163) haben Terillos, der Cohn des Krinippos, Tyrann von himera, welcher burch Theron, ben herrn von Agrigent, aus himera verjagt worden mar, und ber Schwiegersohn bes Erfteren, ber Tyrann von Rhegium, Anarilas, um fich an Theron zu rachen, bie Carthager nach Sicilien gerufen, Anarilas gar feine eigenen Rinder bem Amiltar als Geiseln gegeben. Bunachst war also ber Angriff ber Carthager gegen Theron gerichtet, biefem aber eilte Gelon, als fein Schwiegerjobn, ju bilfe. Das carthagische heer mar nach herobot 300,000 Mann fart. es gehorten baju auch Libner, Iberer, Ligurer, Belifgter, Sardinier und Corsifaner; die Anzahl ber Kriegsschiffe betrug nach Diodor (XI, 20) über 2000, die der Transportidiffe uber 3000. Dan muß übrigens bei allen bies fen Bahlenangaben nicht vergeffen, daß die Griechen (Graecia mendax) es bamit nicht genauer genommen haben, als weiland Bonaparte in feinen Armeebulletins. Beim Uberfeben über bas mittellanbifche Deer verun-

<sup>13)</sup> Merodot, VII, 163 aug. Den Felbherrn neunt Diodor. XI, 20 Authnur, Polyann, I, 27 Julhnur; vergl. hierüber Wesseling zu Diod.

gludten bie Schiffe, auf welchen fich bie Reiter und bie Bagen befanden. Die Carthager landeten in Panormum, rubten bier brei Tage aus und benutten biefe Beit bagu, um bie burch den Schiffbruch erlittenen Berlufte gu erfeten. Darauf rudten fie gegen Simera, bezogen bier ein boppeltes Lager, bas eine fur bas Landheer, bas anbere fur bie Flotte, die Kriegsschiffe zogen fie ans Land und umgaben fie mit einem Graben und einer holzernen Mauer; ebenfo befestigten fie bas Lager fur bas Land: beer, die Transporticbiffe murben ausgepadt und bann wieber ahgeschickt, um von Reuem Getreibe und andere Lebensmittel aus Afrika und Sarbinien zu holen. Dit ben besten Golbaten rudte barauf Umilfar gegen bie Stadt Simera und ichlug ben Ausfall, welchen bie Ginwohner gemacht, zurud, wobei viele von ben lettern um: Das brachte fo großen Schreden bervor, baß Theron von Agrigent, welcher mit einer anfehnlichen Macht bie Stadt beschütte, Die bringende Bitte an Ge-Ion richtete, ihm boch eiligft zu Bilfe gu tommen. Ge-Ion hielt feit langer Beit ein fchlagfertiges, wohlgerufte= tes heer, mar baber volltommen im Stanbe fich febr balb mit 50,000 Mann Infanterie und 5000 Mann Cava: lerie himera zu nabern. Dit feiner Ankunft gewannen gleich die Einwohner neuen Muth. Er fchlug in ber Nahe ber Stadt ein befestigtes Lager auf und entsandte feine Reiterei gegen bie Beinde, bie jum Fouragiren und Plundern ausgegangen waren und fich im gande zerftreut batten. Die unerwartete Erfcheinung biefer Reiter bewirtte, baß fie ther 10,000 Feinde gefangen nahmen und als Kriegegefangene in die Stadt ichidten. Dies Glud machte, bag bie himerder ju Gelon großes Bertrauen faßten und ben Feind in eben bem Dage zu verachten anfingen, ale fie ibn vorber gefürchtet hatten. Gelon ließ nun alle Stadtthore, welche Theron hatte verrammeln laffen, öffnen und beschloß bald einen entscheis benben Schlag auszuführen. Ein Bote ber Gelinuntier wurde von Gelon's Reiterei aufgefangen und zu Gelon gebracht; man fant bei ihm ein Schreiben, in welchem Die Selinuntier bem Umilfar ankunbigten, bag fie auf ben von ihm bestimmten Tag ihm ihre Reiterei zu hilfe schiden murben. Es war bies ber Tag, an welchem Amiltar ein berrlichet Opfer bem Reptun bringen wollte; Umiltar befand fich bereits zu biefem 3wecke in feinem Seclager. Gelon foidte nun in aller Stille feine Reiterei mit bem Befehle ab, einige benachbarte Drte zu befegen, von ba follte fie mit Unbruch bes Tages bem feindlichen Geelager fich nabern, fich bier, als ob fie die erwartete selinuntische Bilfe maren, Aufnahme zu verschaffen fuden, und sobald fie biefe gefunden, ben Amiltar tobten und bie Schiffe verbrennen. Bugleich fchidte er auf einige ber nachsten Soben Runbschafter, benen er ben Auftrag ertheilte, sowie fie feben murben, baf feine Reiterei im feindlichen Seelager mare, ibm bles burch ein Beichen ans Bugeigen. Er felbft ftellte mit Anbruch bes Lages fein Beer in Schlachtordnung und wartete auf bas verabres bete Beichen. Mit Sonnenaufgang brachen auch feine Reiter auf, ritten an bas feindliche Seelager heran und wurden bier von ben anfgestellten Bachen als Berbunbete aufgenommen; alsbalb brangen fle ju Amilfar ver, ber eben mit bem Opfer beschäftigt mar, tobteten ihn und zundeten die feindlichen Schiffe an. Die aufgefteltten Rundschafter gaben nun das Beichen, bei beffen Anblid führte Gelon sein heer gegen bas feindliche Lager. Die Carthager ruckten ihm aus demfelben entgegen und es tam nun gur enticheidenben Schlacht. Bon beiben Seis ten wurde mit großer Tapferkeit gekampft, der Gieg blieb lange unentschieben, bis bas Feuer von ben angegenbeten Schiffen fichtbar wurde und bie Rachricht von bem Sobe Amiltar's ju beiben ftreitenben heeren gelangte; ben ba an faßten bie Griechen neue Buverficht bes Gieges und brangen mit neuem Muthe und mit erhöhtem Kriegsgefchrei gegen ben Feind ein, ber aus bemfelben Grunde am Siege verzweifelnd fich jur Blucht manbte; Geton verbot ben Seinen Parbon ju geben, es murbe baber ein furchtbares Gemebel unter ben fluchtigen Carthagern an: gerichtet und follen an 150,000 Mann gebileben fein; ber Reft zog fich auf einen befestigten Plas zurach, fab fich aber burch Baffermangel genothigt, fich aim Enbe bem Sieger zu ergeben. Go Diobot; nach Derobot (VII, 166) ware Amiltar, ber nach ihm nur von Baters Seite ein Carthager mar, von mutterlicher Seite aber aus Spratus ftammte, nachbem bie Schlacht fur ihn verloren gegangen, verschwunden, ohne bag man je erfahren, mas aus ihm geworben; Gelon habe gwar alles burchsuchen laffen, aber nirgends habe man weber ben Lebenden, noch feine Leiche gefunden; bie Carthager felbft erzählten, bie Schlacht habe vom fruben Morgen bis spat am Abend gedauert, Amilfar mahrend ber Beit im Lager fleißig geopfert, zufällig bei ber Spenbung bie Mucht ber Geinigen bemerkt und fich bann felbft in ben Scheiterhaufen geworfen, auf bem er bie Opferthiere verbrannte. Genug, wie er auch verschwunden, die Cartha: ger opferten ihm als einem Beroen und errichteten Dent: maler ihm zu Ehren in ihren Colonien, bas größte in Carthago felbft. Gine eigene Rachricht über Umiffar's Tob hat Polyan (1, 27. 2); barnach hatte Gelon ben Unführer feiner Bogenschuten, Pediarchos, ber ihm febr abnlich war, fein eigenes tonigliches Gewand anziehen laffen und ibm befohlen, auf ben Altaren vor feinem Las ger ju opfern; eine Ungahl Bogenfchugen in weißer Riefs bung mit Myrthenzweigen und unter biefen ihre Bogen verbergend hatten ihm folgen muffen und wie bann Minit: far, Richts furchtend, vorgetommen mare und geopfert hatte, fei er von vielen Geschoffen augleich getroffen und getobtet worden. — Das ift ber herrliche Sieg an ben schonen Ufern bes himerat, ber nach Pinbaros (P. I, 76 seq.) fur die Griechen Siciliens nicht geringeren Werth hatte, als die Schlacht bei Salamis fur bie Athener, Die bei Plataa fur Die Spartaner, welchen biefer Sieg in ber offentlichen Meinung und im Gebachtniffe ber Dach: welt gleichgestellt murbe, bas ber Gieg, welcher Gelon ju bem Range ber erften Felbherren ber Griechen erhob. Roch nie hatte ein Grieche in einer einzigen Schlacht eine gro-Bere Angahl Barbaren weber getobtet, noch gefangen genommen, noch nie fo große Feldberrnflugheit und mit foldem Erfolge fich gezeigt. Die Schlacht bei himere

tie es beißt, auf benselben Tag, an welchem in nland bei Salamis getampft wurde, b. h. auf ben zebromion von Olymp. 75, 1, oder in ben Septem: 8 3. 480 v. Chr. Berodot (VII, 166) ermabnt ufammentreffen beiter Schlachten nur als Sage; lriftoteles (Poetic, XXIII, 3) fielen fie nicht fo: if benfelben Tag, als nur ungefahr auf diefelbe veniger Glauben verbient jedenfalls Diodor (XI, 24), elchem der Gieg bei himera mit der Schlacht bei pppla auf einen Tag fiel. — Einigen Antheil an re bes Sieges icheint Gelon auch feinem Schwie: r. Theron eingeraumt ju haben; wenigstens scheint ber Ausbrud Berobot's 1') gu fprechen. Großern aber bewilligt er entschieben feinen brei Brubern, " Polyzelos und Thrafpbulos; benn nicht blos in fonbern auch in ihrem Ramen wurde ber golbene f. geweiht, welcher einen Werth von 16 Talenten 4,000 Thalern batte, ben er als Dankgabe für log bem belphischen Gotte im Tempel von Delphi Me. Simonides 13) nannte alle vier Bruber in wiß auf Belon's Befehl ju bem Beihgeschente ver-Epigramme:

ταιλ Γίλων, 'Ιερωνα, Πολύζηλον, Θρασύβουλον Παΐδας Δεινομένευς τοὺς τρίποδας θέμεναι, λάμβαρα νικήσαντας έθνη, πολλήν δε παρασχείν Σίμμαχον Έλλησιν χεῖρ ες ελευθερίην.

3meifel bat Gelon auch in biefer Schlacht bie Silfe wrmis aus Manalos genoffen, der ja unter ihm nem Bruder und Nachfolger hieron ein bedeuten= neral war und herrliche Thaten vollbracht hat 16). a carthagifche Kriegsschiffe maren bem Branbe ents , auf biefen suchten fich eine große Ungahl Flucht: u retten, aber bie Schiffe wurden auf Diefe Beife It, und hierdurch, sowie burch einen Sturm, ber ob, tam auch von biefen Schiffen der großte Theil bag nur einige Benige in einem fleinen Rabne gepurben, bie ben Carthagern die Nachricht vom Berres gangen Beeres brachten. hier verbreitete fie ur Trauer in allen Saufern, ba fast jede Familie wenigstens aus ihrer Mitte eingebußt hatte, fon-1 lebhafteften Schreden; benn man furchtete, bag mit feinem fiegreichen Beere felbft nach Afrita über: nochte. Gie fcidten baber alebalb an Belon eine n ausgezeichnetsten Derfonen bestebende Gefandt= und gaben ihr die unbeschrantteste Bollmacht für sidlug bes Friedens. Die Gefandten verschafften : Gunft der gartlich geliebten Gemablin Gelon's, ete, und es wurde ihren Bitten bei dem von Nanagigten, von allem Ubermuthe im Glude weit en Charafter Gelon's leicht, ben Frieden auf bil=

lige Bebingungen ju erlangen. Die Carthager mußten als Entschädigung fur die Kriegetoften 2000 Talente (3,000,000 Thaler) an Gelon bezählen, überdies auf ihre Roften zwei Tempel errichten, in welchen ber Friedens= vertrag aufgestellt werden follte; Diobor (XI, 26), ber Dies berichtet, hat vielleicht bei ber letten Angabe eine Bermechfelung fich zu Schulben tommen laffen, inbem Gelon, wie er felbft weiter unten melbet, aus bem Er= trage der Beute zwei Tempel errichtete; der Gattin Ge-Ion's verehrten die Gefandten einen golbenen Krang, ber einen Berth von 100 Talenten (150,000 Thaler) batte. Noch wird, und jum Theil mit Berufung auf Theophrast und bas 14. Buch des Timaus, eine Friedensbedingung gemelbet, welche fur Die humanitat Gelon's ein fprechen: bes Beugniß ablegen murbe, namlich, bag bie Carthager hinfort fich und fur immer ber Menschenopfer enthalten und namentlich nicht langer ihre Kinder an ben Saturn opfern follten. Aber die Nachricht ift wenig glaublich; Menfchenopfer tommen bei ben Carthagern auch fpaterbin por, und bem Iphifrates wird baffelbe Berdienst mit

ebenso wenig Grund nachgerühmt 17).

Belon belohnte fürftlich die Reiter, burch welche Samiltar gefallen, fowie alle anbern Krieger, welche fich in ber Schlacht ausgezeichnet batten. Bon ber Beute bestimmte er das Schonfte jum Schmude ber Tempel von Sprafus; Manches für die angesehensten Tempel von bimera; ben Rest und die Kriegsgefangenen ließ er unter Die verbundeten Stadte nach Berhaltnig bes Contingents, welches fie jur Schlacht gestellt hatten, vertheilen. Besonders erhielt Agrigent eine große Anzahl von Kriegs= gefangenen, indem es nicht nur fehr bedeutende Trup: penmacht zur Schlacht geschickt, sondern auch fehr viele carthagische Flüchtlinge, welche sich auf sein Gebiet geret= tet, zu Gefangenen gemacht hatte. - Gegen biejenigen Staaten und Dynaften, welche fich ihm feindlich bewiesen hatten, jest aber um Berzeihung baten und für die Folge ihm Gehorsam gelobten, zeigte Gelon fich freundlich, nach: fichtig und schloß mit ihnen auf billige Bedingungen Bunbesvertrage ab. Dan erzählte, baß er nach bem Siege bie Absicht gehabt habe, ben Griechen gegen bie Perfer ju Bilfe ju tommen und Alles icon baju porbereitet gewefen fei; da mare ihm aus Rorinth die Nachricht gefom: men, daß die Griechen bei Salamis gefiegt und bie Perfer unter Terres jum Theil icon Griechenland verlaffen hatten, seine Silfe also nicht mehr nothig mare.

Einige Beit nach ber Schlacht bei himera foderte er die Sprakusaner auf, sich bewassnet in der Bolksversammlung einzusinden; er selbst erschien in derselben nicht nur ohne Trabanten, sondern auch ohne Wassen, im bloßen Ober:, ohne Unterkleid, legte vor ihnen Rechenschaft über seine ganze Regierung ab, namentlich über seine Kriegsschrung, über die Wassen, Kriegsschiffe, Reiter, welche er angeschafft, erklärte sich bereit, wenn sie es wünschten, die Regierung niederzulegen, und soderte sie auf, indem er sich ganz bloß vor ihnen, die bewassnet wären, zeigte, wenn man irgend eine Gewallthätigkeit ihm Schuld

Herodot. VII, 166: ,, συνέβη τῆς αὶτῆς ἡμερης ἔν τε Μη Γελονα καὶ ἐν ἡρωνα νικάν Διείκαν τὸν Καρχηταὶ ἐν Σαλαμένι τοὺς Γελληνας τὸν Περσην." 15) κτία, Simonid. Cei, p. 182. Der Plural τοὺς τρ/ποδας : Cimentes bichterisch sein, und beweißt Richts sứr bie thes Plural in Schol. Pind. P. I, 155 gegenüber bem kichen Leugnif bes Diodor. XI. 26 und Athen. VI, 231 seq. Gingular. 16) Paus. V, 27, 1.

<sup>17)</sup> Bergl. Gotter in Timeeum p. 232 seq. 10 \*

geben Unne, ihn, mit welcherlei Baffen fie wollten, zu tobten. Aber von allen Seiten begrußte man ihn als Retter, Bohlthater und Konig 10). Ein Bilb, welches biefe Scene barftellte, fant in einem Tempel ber Juno in Sprakus; Gelon erfcbien hier im Unterkleide ohne Gurt 19). In Spratus errichtete er aus ber Rriegsbeute berrliche Tempel ber Ceres und Proferpina. Auch am Atna fing er an einen Tempel ber Ceres zu errichten, ber Tob aber hinderte ihn an ber Bollendung beffelben 2"). In Olympia im Schathause ber Carthager ftand als Beihgeschent von ihm und ben Sprakusanern wegen ihres Land: ober Seefiegs über bie Punier eine große Statue bes Beue und brei leinene Panger 21). Dag er auch ein golbenes Gewand bem olympischen Jupiter aus ber carthagischen Beute geschenkt habe, wird von Cicero (N. D. III, 34) in einer Geschichte berichtet, Die febr fabelhaft aussieht. Mit großer Maßigung, verstandig und gerecht führte Gelon sein Regiment über Sprakus und damit auch über Sicilien; alle Stabte erfreuten fich, unter bem Schute weiser Gesete, großen Wohlftandes und Reichthums an allen Lebensmitteln, ber es ihm moglich machte, auch bie Romer mit einem bedeutenden Geschenke an Getreide zu unterstützen 22); gegen alle feine Nachbarn bewies er fich mild und menschenfreundlich; er genoß baber auch in gang Sicilien große Achtung, und Gehorfam bewies er felbft ben Gefegen von Spratus, wie er benn auch nas mentlich Unordnungen traf, bag bie gurusgefete, welche ber Berfchwendung bei Begrabniffen fteuerten, auch in Begiehung auf ihn beobachtet wurben; fein Leben floß baber von jenem Siege an in ungetrubtem Frieden Dabin 23). Er ftarb, nachbem er funf Sahre über Sprakus geherricht, im Jahre Olymp. 75, 3, vor Chr. Geb. 478, und zwar nach Ariftoteles an ber Bafferfucht, an ber er ebenso gelitten, wie fein Bruder Siero an Steinschmergen. Gein Rachfolger bielt fich ftreng an bie von Ges lon felbft über fein Begrabniß getroffenen Unordnungen. Auf einem Grunbftude feiner Frau in ben fogenannten "Reun Thurmen" wurde feine Leiche beigefest; aber, obgleich biefer Drt 200 Stadien (beinahe funf Deilen) von ber Stadt entfernt war, fo folgte boch ber Leiche eine fehr große Menschenmenge aus Syratus; bas Bolt errichtete ibm ein fostbares Monument und ehrte ibn als einen Berob. Das Monument wurde fpater von ben Carthagern bei einem Feldzuge gegen Sprakus, die neun Thurme aus Reid von Agathofles zerftort 24). mag jur Erhaltung und Bergrößerung feines Ruhmes als eines vortrefflichen menschenfreundlichen Fursten ber Umftand nicht wenig beigetragen haben, daß feine Rach: folger hiero und Thraspbul ihm so unahnlich maren und fich fo febr verhaft machten. - Bir haben feiner Gats tin Damarete, die eine Lochter bes Tyrannen Theron mar, bereits gebacht; nach ihr murbe bas Gelbfluck Das maretion benannt, welches man mit Bodh fur eine Golde

munge au halten bat; nach Diobor ift baffetbe aus bem von den Carthagern für die Erlangung bes'Friedens ibr gefchenften golbenen Krange, nach Pollur ift es aus bem im patriotischen Interesse eingeschmolzenen Schmuck ber Damarete und ber ficilifchen Frauen gepragt worben 24). Bon Diefer Frau hinterließ Gelon, wie es icheint, einen einzigen minderichrigen Sohn, und um Diefem Die Der-einstige Rachfolge zu sichern, bestimmte er lettwilliglich, bag nach seinem Tobe sein altester Bruder Siers Die Berrichaft übernehmen, fein zweiter Bruder Polyzelis aber bas Armeecommando erhalten, überbies feine Bitme Damarete beirathen und die Bormunbichaft über feinen Sohn führen folle, und fubstituirte in ber Bormundichaff bem Polyzelus fur ben Fall feines Tobes feine beiben Schwager Chromius und Arifionus, an Die er fruber feine beiben Schwestern verheirathet hatte; Chromius, ber Sobs bes Agesidamus, hatte sich bei Belon schon beliebt gemacht, als biefer noch blos Unführer ber Reiterei in Wela war, mit ihm fpater ben Aufenthalt in Bela gegen ben von Spratue vertauscht und ihn als tapferer und gefchickter Officier in seinen Schlachten unterftutt 26). Diero's Giferfucht und Neid verfolgte feinen Bruber Polyzelus und zwang biefen zu seinem Schwiegervater Theron zu flieben, Gelon's weise Borficht murbe indeffen baburch vereitelt, bas wahrscheinlich Polyzelus vor hieron ftarb, nach hiero's Tob aber fein schandlicher Bruber Thrafpbul jugleich Rachfole ger im Regiment wurde, wie in ben Befit von Gelon's Sohn gelangte, und er biefen, um ihn untauglich gut Regierung ju machen, ober ihm wenigstens bie Luft jum Regieren zu benehmen, burch finnliche Ausschweifungen zu Grunde zu richten suchte 27). Der Beschichtschreibet Philistus 26) erwähnt auch die große Treue von Gelon's hunde, welcher Pprrhus bieß; ber hund ichlief mit ibm in einer Stube und befreite ibn ein Dal burch fein Bels len von einem beangstigenben Traume, ber ihm laute Schmerzenerufe abgenothigt hatte 29).

2) Gelon, ber alteste Sohn bes Königs hiero II. von Sprakus, welcher von Vaters Seite seinen Ursprung auf Gelon I. zurückschrte 20), hatte im zweiten punischen Kriege nach der Niederlage der Romer bei Ganna die Absicht von den Römern, welchen sein alter Bater ein treuer Verdündeter war, abzufallen und sich mit den Garthagern zu verdinden, auch bereits dazu mehre vors bereitende Schritte gethan, da ereilte ihn der Tod, so für die Römer gelegen und so plotzlich, daß selbst der Water nicht vom Verdachte verschont blieb, ihn herbeigeführt zu haben 31). Als Beweis seiner Leutseligkeit wird erzählt, daß er sich in Kleidung, Schmuck, Begleitung ebenso wernig als sein Vater irgend von andern Bürgern unterschlieden habe 22). Er war mit der Nereis, der Tochter des Königs Pyrrhus von Epirus, verheirathet 23).

<sup>18)</sup> Diodor. XI, 26. Polyaen. 1, 27, 1. Sie ftimmen freilich nicht in allen Punkten überein.

19) Aelian. V. H. VI, 11, 13, 37.

20) Diodor. 1. c.

21) Paux. VI, 19, 7.

22) Dionys. Hal.

A. R. VIII, 71; VII, 90.

23) Diodor. XI, 38. 67.

24)

Diodor. XI, 38.

<sup>25)</sup> Bergl. Bockh, Staatshaush, b. A. I. 37 fg. der wortes Ausg. Metrolog. S. 304 fg. 26) Diffen Explicat. Plad. N. p. 348. 27) Aristot. Pol. V, 8, 19. Schol. Pind. N. IX, 95. Bockh, Explic. Pind. p. 118. 28) Pinn. H. N. VIII, 40, 61. S. 144. 29) Aelian. H. A. VI, 62. V. H. I, 13. Andres fabelhafte Geschichten über diesen Dund hat Tzetz. Chil. IV, 277 seq. 30) Justin. XXIII, 4. 31) Liv. XXIII, 30, 12. 32) Ibid. XXIV, 5. 33) Paus. VI, 12, 3.

3) Anbere Trager biefes Ramens find minber benb, 3. B. bieß fo ein Unfuhrer ber Photer 34). (H.) GELON, eine Quelle in Phrygien, nicht weit von Stadt Reland. Plin. H. N. XXXI, 16: "Non al ab eo duo sunt fontes, Claeon et Gelon, ab tu Graecorum nominum dicti. (Krause.) GELONI (Telwrol), eine in alter Beit eingewans griechische Bolterschaft im Gebiete ber Bubini in bien, mit einer großen, aus holzernen Sausern und zein bestehenben Stadt Gelonos (Γελωνός). Sie n urfprunglich aus griechischen Ruftenftabten bierber imen und hatten bann feste Wohnsite genommen. verehrten auch fpater noch griechische Gottheiten und gen 3. B. ein trieterisches Fest zu Ehren bes Dionysbedienten fich jedoch balb griechischer, halb ftythischer iche. herebot (IV, 108. 109), welcher bemerkt, bag ben Bellenen auch bie Bubini mit bem Namen Ge= belegt worden feien, ba boch beibe unterschieden wer= nuffen. Bergl. Plinius IV, 26. Mannert 4. Ib. 38 fg. (Krause.) GELONIUM. Unter biefem Ramen find von zwei iebenen Botanifern zwei Pflanzengattungen aufge= welche zu verschiedenen Familien geboren. Die von ner gegrundete Gattung biefes Ramens gebort ju jamilie ber Sapinbaceen und fallt mit bem altern en Cupania von Plumier zusammen, die andere, e Rorburgh zum Autor hat, ift ein Glied ber Euiaceen mit folgenbem Charafter: Die Bluthen find zweihaufig. Der funftheilige, tgeschlagene Kelch ift in der Anospenlage zusamment. Die Blumenfrone fehlt. In den mannlichen ben find zwolf ober mehre bem halbfreisformigen, ufigen Fruchtknoten eingefügte Staubgefaße vorhan: beren Raben hervorsteben und beren Staubbeutel Mußen gewandt, langlich und angewachsen find. Die ichen Bluthen haben folgende Beschaffenheit: der einer gen, geferbten Scheibe auffigende Gierftod ift zweibreifacherig, mit eineilgen Sachern. Un ber Spige Gierftod's befinden fich 2-3 figende, breite, gete Narben. Die Rapfel besteht aus 2-3 ziemlich igen, einfamigen Rarpellen. Bu Diefer Gattung gehoren einige in ben Tropen-iben Affens einheimische Straucher mit wechselftanbigestielten, am Grunde mit zwei Nebenblattern veren, gangrandigen, oder an ber Spite gefägten, lebers en, gang fahlen, glangenben Blattern, welche in ber nb bisweilen von einem einfachen, icheidenartigen, abfallenden Rebenblatte eingeschloffen werden und achselstandigen, bufchelformig gedrangten Bluthen. Bon biefer Gattung waren Willbenow, in beffen ries plantarum Tom. IV. Pars II. p. 831 fie zuerft tterifirt ift, nur zwei Arten bekannt und auch Sprenführt in seinem Systema vegetabilium Vol. II.

\$5 mur biefe beiben Arten an. Bir laffen bier bie

1) Gelonium bifarium Roxburgh in Willd. spec. plant. 1. c. mit elliptischen, etwas zugefpitten Blattern.

Ihre Beimath ift Oftindien.

Die runden Zweige sind mit einer grauen Rinde versehen. Die wechselstanbigen Blatter find gestielt, 3-5 Boll lang, elliptisch mit verschmalertem, etwas ungleich= feitigem Grunde und in eine furge Spige vorgezogen, welche felbft wieber am dugerften Enbe etwas ftumpf ift. am Rande uneingeschnitten, auf ber Dberfeite glanzend und freudig : grun , unterfeits blaß gelblich , tabl unb aberig. Die Bluthen befinden fich in ben Blattachfeln in sigenben, etwas gebogenen Dolben. Bei ber mannlichen Bluthe ift ber Relch funftheilig mit ftumpfen, concaven, ungleichen Bipfeln. Die Blumentrone fehlt bier, wie bei der weiblichen Bluthe. Die zwolf fabenformigen Staubfaben tragen langliche, zweifacherige Staubbeutel. Bei ber weiblichen Bluthe find die Bipfel bes funftheis ligen Relches rundlich, ftumpf und concav. Der obers standige Fruchtknoten ift eiformig. Drei geschlitte Rars ben figen auf dem Fruchtknoten. Die breifacherige, breis klappige Rapfel enthalt in jedem gache einen eifbrmigen Samen.

Ahnlich, wie bei ben Sattungen Ficus, Coccoloba, Piper und andern befindet fich bei biefem Bes folechte ein balb abfallenbes Rebenblatt, welches bas Blatt por feiner Entwickelung bebect und am Grunbe

bes Blattfliels einen Ring gurudtagt.

2) Gelonium lanceolatum Willdenow mit langs lich = langettlichen, ftumpfen Blattern.

Diefe Species murbe von Rlein in Offindien auf-

gefunden.

Die wechselständigen, runden 3weige find, wie bei ber vorigen Art, mit einer grauen Rinde befleibet. Die Blatter weichen nur in ber Foun von der vorigen ab, indem fie eine langlich : lanzettliche Geftalt mit verschmas lertem Grunde und ftumpfer Spige haben, übrigens gleichs falls geftielt, 2-3 Boll lang, am Ranbe uneingefchnits ten, leberartia, fahl und oberfeits glanzenbebunkelgrun, unterfeits blaß find. Der Relch hat bei ber mannlichen Bluthe Diefelbe Beschaffenheit als bei G. bifarium; bas gegen find bie Staubfaben in großerer Ungabl (etwa 35) vorhanden und die Staubbeutel find eiformig und aufs recht. Bei ber weiblichen Bluthe haben bie bachziegelig fich bedenden Blattchen bes funfblattrigen Relches eine eiformige Gestalt. Der Fruchtfnoten ift eiformig, feches edig. Die brei Narben find zweitheilig. Die Kapfel ift breifacherig und breisamig. (Garcke.)

GELSEMIEEN. Dit biefem Namen belegte Rengl Die funfte Abtheilung ber eigentlichen Apochneen, welche felbst wieder die britte Unterclasse ber naturlichen Ramilie ber Apoconaceen ausmachen. Diefe Familie gerfallt nams lich in die drei Unterclassen der Carissen mit einem eins zigen zweifacherigen Fruchtknoten und ber Scheibewand eingefügten Placenten, ober einem einfacherigen Frucht= knoten mit feitenftanbigen Placenten und mit einer Bees rens, febr felten mit einer Kapfelfrucht, ber Ophiorpleen mit einem boppelten Fruchtlnoten und einer Steinfrucht und ber Euapocyneen mit boppeltem Fruchtfnoten, aber

zenow'iche Beschreibung folgen:

einer Schlauchfrucht. Diefe lette Unterclasse wird nun wieder in funf Tribus getheilt, deren erfte ben Ramen Plumerieen tragt und fich durch ichepflofe, febr haufig ichilbformige Samen auszeichnet. Die zweite Eribus umfaßt mit nur einer einzigen Gattung die Alftonieen, mit leberartigen Schlauchfruchten und ichilbformigen, langges wimperten Camen, die britte, viele Gattungen umfaffende Tribus ber Echiteen bat leberartige ober hautige, geson: berte, ober seltener in eine Rapfel vermachsene Schlauch: fruchte und am Nabel schopfformige Samen, die vierte führt ben Namen Brightieen und umfaßt Die Gattungen, bei benen die Samen an ber bem Nabel gegenüberftebens den Seite schopfformig behaart find, bei der funften end= lich, ben Belfemicen, wohin nur bie Gattung Gelsemium gebort, find bie ichilbformigen Samen an ber obern Seite icopfformig behaart und die Lapven der vier-(Garcke.) theiligen Narbe gurudgerollt.

GELSEMIUM ober GELSEMINIUM. Den ersften biefer Ramen wahlte Justieu zur Bezeichnung einer Pflanzengattung aus ber naturlichen Familie ber Apocysnaceen, den zweiten wandte Catesby für biefelbe Gats

tung an, beren Charafteriftit bier folgt:

Der Reich ist fünftheilig und gleich. Die unterftans bige, trichterformige Blumenkrone bat einen funftheiligen Saum, beren Bipfel einander gleich und plumpf find, in ber Anospenlage bachziegelig sich beden und mabrend der Bluthe abstehen. Die funf geng am Grunde ber Blumentronrobre eingefügten Staubgefäße find gleich lang und etwas langer als bie Blumenfrone; Die Staubfaben find pfriemlich, die Beutel zweifacherig, langlich, am Grunde angeheftet, mit gleichen, parallelen, am Grunde getrennten Fachern. Die beiben Fruchtfnoten find an ber Bauchnaht mit einander vermachfen; die in grei Reis ben ftebenben Eichen fleigen schrag auf und find halbge= genläufig. Der fabenformige, einfache Griffel tragt an ber Spipe die zweitheilige Rarbe, beren gappen mit bem Ruden der Fruchtknoten parallel geben und abermals in zwei linealisch fabenformige, zuruchgekrummte Bipfel getheilt find. Die beiben Schlauchfruchte find getrennt, lang und rundlich. Die Sainen find schilbformig, linealisch : keilformig, zusammengebruckt, an ber obern breitern Seite mit einem Schopfe verfeben, an ber untern febr verschmalert und fahl. Der in ber Achse bes fleischigen Eiweißes liegende Reim ift bunn und aufrecht; bie Reims blatter find linealisch und furger, als bas rundliche, ver= langerte, aufrechte Burgelchen.

Bu biefer Gattung gehört nur ein in Nordamerika einheimisches strauchartiges Gewächs mit gegenüberstehensben, gestielten, einfachen, lanzettlichen, ganzrandigen Blattern, achselstandigen, buscheligen Blutten und gelben Blumentronen. Diese Species wurde von Linne Bignonia sempervirens, von Michaux Gelsemium nitidum genannt. Da jedoch der altere Linne'sche Speciesname aufrecht erhalten werden muß, so ist diese Art als Golsemium sempervirens zu bezeichnen. (Garcke.)

GELSTER, ein Flußchen in Kurheffen, entspringt am hirschberge im taufunger Balbe, fließt erft subofilich, bann entschieden nordlich, berührt Almerode, Trabenhaufen und handelshaufen und mimbet nach einem Laufe von zwei Meilen bei der Stadt Witenhaufen, mweis der caffeler-berliner Kunststraße in die Werra. Recion: "Die Gelster, welcher ein starter Forellenbach, scheidet das Amst Ludwigstein in der Mitten und leufst durch die Stadt Witenhaufen, allda er auch, nachdem er ehliche Mahlen getrieben, in die Werra fleußt." (Danield

GELT (in gemeinen Munbarten Obers und Rieber teutschlands galt, golt, geld, geel, gill u.f. w.); wird von weiblichen Thieren gebraucht, welche entweber mie male trachtig gewesen, ober boch biefes Sahr nicht find, fo 3. B. ein gettes Schwein, eine gette Biege,igelb tes Bieb, Geltvieh, in der Baidmannefpencheinen geltes Thier ober Geltthier, ein Thier; ubas aniber Brunft den Beschlag nicht angenommen hat, einersgelte Ride, eine Rebgais, die nicht trachtig ift, ober fein: Meb talb hat und faugt; die Ruh geht gelte, ift tiefen Geit nicht trachtig. Bilblich wird gele fich leech gebraucht ein geltes Ereiben, ein Treiben, bei bem mat teln Bild findet. Graff ) ftellt das althochteutsche Ginten (Ace cus, Substant foem.), burch welches sterilem entiet wird, unter Alt, und beutet es burch: ", por Alter: um fruchtbar." Das Gi mare alfo bas nutrennbatt: Draffing aber auch bas Altnorbifche, mas biefes Praffires entbebut, hat Gielt-Fie, verveces im Ind. Verel. Onlien limit man auch nicht wohl zu bem mittelhochteutschen-Gult, gelte, vom Mildvieh: troden, feine Milch gebend (Stale ber's Schweizerisches Ibiotiton 1, 417), nicht truchtig, gelte (Gloff, bei hoffmann, Sumerlaten il, 4), bas althochteutsche altinon, differre, galtinoti, difficultas, mit Biemann stellen 2), beffer bab bonntiche galowy Dobeneck; denn das Bohmische hat galowy, gelty uns fruchtbar, infoecundus, sterilis, Galowice, die Kalbe, Fárse, vitula, javenca, Galowicza, da der Berkleines runasform eine fleine Ralbe. Sowie bas tentich Guite (f. Geestland), muß auch gelt ebemals eine ansgebehm tere Bebeutung gehabt haben; benn Jerowift nennt: rit unfruchtbares Feld ein gelbe Feld, und die Dieberfacht fen bie mannlichen Saufftengel, ba fie teinen Samen tro gen, und alfo, obichon fie befruchten, unfruchtbært fiche nen, geelje Hemp'), abgeschliffen aus gelden ruch der Analogie von Gelde-Kuh, eine Ruh, die noch nicht: nche tig ift. Im Danischen wird gold für unfruchtbar vom Biebe und taub von Bluthen gebraucht "), im: Ethwedis schen gall für unfruchtbar, geit, nicht trachtig jurweiche Bedeutungen burch die Redensarten: Kon gar gall inär, bie Rub geht dieses Jahr gelte, und bie Bufammenfennt gen Galiko, gelte Rub, Galifisk, ein Sifch, ber weber Mild, noch Rogen bat, Gallbit umla, Finnethopfen, Gallmark, unfruchtbares Feld, und Gallstrand, funbis ges, fteiniges Ufer, erlautert werben. Das alteste Stanbinavifche hatte auch Gale, Brachfelb, und bas Buffifche noch Gelahn von berfeiben Bebeutung, bas 30tinbifde

<sup>1)</sup> Atthochteutscher Sprachschas. 1. Ab. S. 197. 2) Mittelhochteutsches Worterbuch S. 95. 3) f. Tilling, Bersuch eines bremisch = niebersächssischen Webrterbuchs II. S. 497. 4) Bergtbie danischen Substantiva Goldamme, trockene Amme, die ihr Atid nicht fäugt, Goldhed, Unfruchtbarkeit, Zaubheit (von Bisthen).

Mi, Theurung. Diejenigen, welche bas Unvermogen eugung fur die erfte eigentliche Bedeutung von gelt halriten diefes von Geile, testiculus, und geilen, ents , und Andere, welche Unfruchtbarfeit überhaupt als efpringliche Bebeutung nehmen, von Galle, in ber meinen Leben üblichen Bebeutung von verschiedenen von Mangeln, befonderett fehlerhaften Flecken ober in ). Aber die Berbreffung bes Bortes nicht blos n germanischen, sondern auch in den flawischen Spraim Betreff beren noch bas jalov ber trainischen en anzuführen ift, läßt noch weiter geben und auch is in ber Bebeutung von verschnittenem Priefter ber deteringieben. Das T am Ende von gelt muß als aus bem Particip ber Bergangenheit beibehalten men, sodaß gelt soviel ift als gallt, mit augmenni-Prafix gegallt, einer ober eine, ber ober bie gum ichtbaren ober zur Unfruchtbaren gemacht ift. Für Atthochteutsche muß man in Beziehung auf Gialta Burget bie Form Gial annehmen. Aus bem aus articipialiften Form ber vergangenen Beit entsprungelt hat man durch bie Form, die mittele bes z iet wird, wie z. B. ach, achzen, von ach, in gen Munbarten in Dhers und Rieberteutschland gelzen en, gölsen, gältzen u. f. w.), castriren, gebilbet. iplich wird dieses Wort von Schweinen gebraucht, ich gefagt, bie Schweine gelzen, fie fcneiben, be, ein verschnittenes Schwein, Gelger ober Belschneiber, Schweinschneiber. Statt ber gorm mit er Z ift auch in einigen Gegenden bie reine Form en; gelben, verschneiben, ublich, womit zu veren bas islanbifche gallda, fcwebisch galla, englisch eld, verschneiben, entmannen, mallachen (Gelding, Berichneiben, ber Ballach, und gelt, gelte, verfchnitber Ballach, Rapaun). Abolf Bagner 6) ftellt gu eld "angelf. gylte. ein Samling, teutsch Gelbes perschnittenes Bieb; verwandt mit coles, coleus, en, hoben, wovon holl. ghelten, verschneiden, bagaid, xila, Sobenbruch; bebr. gal, Stein, benn immund Doben waren burch ben Mythus in ben com Gine; vergl. gole, gell." Gehr zweifelhaft ift, wer zu gelt bas angelfachfische Gylte. Cau, wie gem'tfl?), und bas osnabructifche Gelt-Swin, Mutterbei Strobemann, wie Tiling thut, ftellen tann; benn Utworbifche hat Golter, Gber, welches besonders burch erubente Sonar-Göltr ") wichtig ift, ohne Beichen bes inative Golt. Benn man im Schwedischen und feben bei Galt, verschnittener Eber, Diefe Bedeutung ie mipringliche annehmen tonnte, fo mußte allerbas anglische Gylte und bas osnabruckische Gelt-1. Mutterfau, ju gelt geftellt werben. Aber bei bem zebifden umb Danifden bat mabriceinlich bas gall, in gold, gelt, babin gewirft, dem Borte Galt bie Bedeus von verschnittener Eber zuzuführen, sobag man im

Schwebischen, um bas altnorbische Gölter verres Fargalt (Bater = Cber) auszubruden, Galt fagen muß. auch bas islanbische Golte außer ber Bebeutung von verres auch die von verschnittener Eber bat, so wird von Biorn Balborfon im islandifc : lateinisch : banifchen Bor: terbuche bemerkt: "Göltr, m. verres, an Irne, Galt. fo ftellt ginn Dagnufen im Gloffar zum I Ehle. ber Edda Saemundar ju Gaulltr, m. verres, bas teutsche Gelze, sucula, jur Bergleichung. Gudmundus Magnaus im Gloffar zum 1. Thle. bagegen fagt: Gaulltr m. Dativo Gellti, porcus, verres, das Femininum ist gylltur, porca, englisch yelt, porcetra, angelsachsisch gilte, suilla, sucula bei Ebw. Line ju Junius. Gaulltr in unserer Sprache wird auch genannt der Porcus integrae virilitatis s. non castratus; f. Landnamabok p. 230, was gegen Gubmundus Andrea, Ihre und mehre ift, welche bieses Wort von at gelda, castrare, ableiten, welchem Zeitworte verwandt find griechisch xodover, amputare, und γάλλος, Spado, eviratus; denn es ist nicht mahrscheinlich, daß die Benennung von dem schlechteren Theile hergeholt fei, wenn nicht vielleicht beshalb, weil biefer Theil zahlreicher als ber andere gewesen." tann man vielleicht fagen, die verschnittenen Eber feien, weil fie speisbar, wichtiger gewesen, als die unverschnittes nen. Gudmundus Magnaus fahrt fort, der Porcus castratus werbe zwar von ben Danen Galte, bei ben Rorwegern aber Gragalte der Verres genannt; bas Erstere fei für die angeführte Ursprungsableitung, bas Lettere sei gegen sie, Gragalte sei genannt gleichsam Grad- galti, gradr gaultr, admissarius. Ihm (Gudmunbus Da= andus) feien Gauller und Gylltur entweber (vel) von at vellta, volutare ob libidinem animalis in luto se volutandi; ober (vel) vom lateinischen Gula, Gulo, Gulator in ben Gloffen, ob animalis ingentem aviditatem s. voracitatem, er fuge bas Ebraische stercus, ob sordes animalis bingu. Bichtig ift bas teutsche Reuler fur mannliches wilbes Schwein, aper. Dan tann biefes durch: ein heftiger Schlager, nach ber Analogie von Sauer, von feilen ableiten ); bod beißt ber mannliche Frifchling icon, wenn er zwei volle Jahre alt ift, zweisähriger Reuler, und erft, wenn er funf Sahre alt ift, ein hauendes Schwein. Wir nehmen deshalb bas auch rem indogermanischen Sprachstamme angehörige lithauische Knilys, lettifch Kuilis, verres, zu hilfe, und fur Kcule und Gaulter eine Burgel Keul, Goll an, und erklaren bas osnabrudische Gelt-Swin, Muttersau, burch Cherfdwein, bier nicht ein Schwein, bas ein Eber, sonbern für den Eber ift, und bas altnorbifche Gylltur, anglisch Gylte, fur Eberin, nach ber Analogie bes lithauischen Kiaule, Sau, und billigen nicht, wenn Abolf Bagner gu bem englischen Velt, Die junge Cau, nicht blos bas schots tische veld, yeald, vell, eild, sonbern auch bas islandische gelld "), gall. unfruchtbar, bas banifche gold. vergl. glib, verschneiden, ftellt. (Ferdinand Wachter.)

9) f. a. b. Windel, Sanbb. für Idger. L. Auft. I. S. 306. 10) Mit bem Beichen bes Rominativs gelde, siccus, non lactus, lactarvus, gelt, die nicht mittt, Geld-ku, gelte Rus, Gelde, geltes Bieb, Schafe ober Ruse, bie nicht mellen, Geld-saudr,

<sup>)</sup> f. Krunis, Öfenem. Encystop. 15. Th. S. 720 fg. und h. S. 118.
6) Bailay-Fahren truger's Worterbuch glischen Sprache. 12. Aust. 1. Ah. S. 405.
7) Joh. Wachter, Glessar, Germ. col. 549.
8) f. Ferd. ter, Forum ber Kritis. 1. 886s. 2. Abth. S. 103. 164.

GELTAR, ein Minnefinger, über beffen Lebens geschichte Richts bekannt ist; ja sogar ber Rame selbst mag vielleicht nur ein angenommener sein. Die parifer Sanbschrift enthalt von ihm vier Gedichte in neun Strophen (abgebruckt in von ber Sagen's Minnesingern 2, 173), welche theils die sentimentalen übertreibungen bes Minnegesanges in geschickter Beise verspotten, theils zu ben wenigen Versuchen in der durch Neidhart eingeführten volksmäßigen Lyrik der Hose gedoren. Diese Dichtungssorm, sowie eine personliche Anspielung, lassen die heimath des Dichters in Ofterreich vermuthen. (Zacher.)

GELTE, eine Art Gefaß, welches meistentheils bolgern 1), jedoch auch aus Blech, Bint ober Meffing vortommt 2), ift entweber mit einem Stiele, ober mit zwei oben herausgebenten Sandgriffen verfeben. Ihre vielfache Unwendung geht aus folgender Busammensetzung: Biergelte (bas Bier mit ber Gelte in Faffer ichopfen), Full= gelte, Schopfgelte, Mildgelte, Baffergelte u.f.m., bervor. Durch bas althochteutsche Gellida, Gelida, Gellita, Kellita, Gellate, Gelta, Gelda (altniebert. Gelete) wird crater, wird gallida, gallica, callida, galeola, calicula, pandula, mulgarium ausgebrudt. Im Latein bes Mittelalters tommt Galo, Galona (Galone) als Fluffigfeitsmaß, Galeta, Galleta als Bertleinerung, als Beinmaß, Galetus als Getreibemaß, und bavon abgeleitet auch als Feldmaß vor 3). Die verschiedenen Formen im mitts leren Latein: Galenum, Galida, Gelita, Gella, Gelta, Gallo, Gillo, Jaletus, Jalla, Jalleata, Eglita u.f. w., laf: fen alle die Annahme einer Burgel gu, welche bem griechis fchen yarlog, von welchem Guibas bemerkt: to noiperiκον άγγετον, ο δέχεται το γάλα (ein hirtengefaß, bas bie Milch aufnimmt, yaulds, Gefaß zum Schöpfen aus bem Brunnen, bolgernes Beingefaß, yavlog, Lastichiff), entspricht. Relle wird im Dberteutschen in ber Bebeutung von Gelte, welches bei ben Schweizern Kalte lautet, gebraucht. Auch wird Gelte im Dberteutschen fur ein großes Gefaß gebraucht, in welchem man Baffer gur Abwendung von Feuersgefahr aufbewahrt. Man nimmt als mit Gelte verwandt Golle, Reld, Relle, hohl u.f. w. an 4). Joh. Georg Bachter stellt, ba im Angelsachsischen Gellet, alveus, orca, trulla, poculum majus, cantharus sich findet, Gelte als Diminutiv von Kelle, alveolus, bar, und fagt, baf alle biefe Borter fich auf

ein geschnittener Wibber. hammet, Geldingr, 1) ein Castrat, 2) ein hammet, Geldinga-madr, castrator, banisch Gilder, Gelding, 1) Castration, banisch Gilden, 2) bie leste Milch bes Schafes, ber vor ce lammt; gelda, castrare, banisch gilde; kyrnar geldaz, banisch kjöernes blive golde, bie Kube werben geite, b. b. bie Milch ber Kube nimmt ab, sie geben keine Milch wert; geldaz, banisch blive gold, gelt werben, b. b. die Milch vertieren, trocken stehen; geldtr, castratus, banisch gildet, s. Biorn Haldorson, Lex. Island. Lat. Dan. Vol. I. p. 275.

ben Begriff von Bauch zurücklichen lassen; benn im Gesthischen bedeute Kilthei Luc. 31 venter (ynorie), und im Islandschen kiolta bei Berel. im Ind. grominm. Bon bem Bauche sei die Bedeutung auf das bauchartige Gesäß übertragen ').

(Ferdinand Wackter.)

Geltung, musitalische, s. Note, Tempo und Zeit-

mass.

GELUBDE. 1) Bas die begriffliche Beftims mung betrifft, fo ift bas Belubbe eine fpecififche form des Berfprechens, der Bufage, und enthalt alfo eine and funftige Leiftung. Diefe specifische Form ift burch Bi fonderheiten bedingt, beren einheitliche Eigenschaft inbeffen nicht überall bei ber Anwendung bes Wortes inne gebalt wird. Aber obgleich ber gegenwartige Sprachgebna auch bas von einem Menschen einem anberen in sinfad fter Beife gegebene Berfprechen einer negativen aber pa fitiven Leiftung, 3. 23. Die vom Sohne bem Bater ged Bufage, nicht wieder ju lagen ober eine bemfelben w fahrene Unbill gu rachen, bin und wieber ein Gothic nennt, fo hat boch bas Bort, wenn es im bewußten a berechtigten Unterschiede von feinem Sattungsbegg Berfprechen, auftritt, einen engeren Inhalt, gumacht ben bas Moment ber Feierlichkeit, ber Formlichkeit, ber feierlichen Formlichkeit, indem bas Berfprechen mit einem gewiffen Pathos im Bort, mit einem gewiffen Cerimon 3. 23. mit bargereichter ober etwa auf bie Bibel ober en ein Kreuz gelegter Band, gegeben wird, fobaf fich baburch das Gelübde formell und von der einen Seite materiell bem Schwure nabert. Man hat baber bas Gelubbe im Allgemeinen auch als ein feierliches Berfprechen befinirt, ohne ein anderes Moment ber Befchrantung einzufahren. Sofern aber die hochfte Feierlichkeit eine religibfe, eine auf Gott bezügliche ift, kann bas Gelübbe als ein religibses Berfprechen bezeichnet werben, naber als ein folches, wels ches einestheils Gott (Deo), refp. feinem beiligen Billen gemaß, etwas zu leiften verspricht, anberntheils Gott als Beugen und als ben anruft ober nennt, welchem bas Recht ber Strafe ober ber Entziehung einer Boblibet erpreß beigelegt wird, ohne bag babei grabe ftets ein felere liches Cerimoniell erfoberlich mare. Erft in biefer Beftimmtheit, namentlich burch ben Charafter einer Gott geleisteten That, wird bas Bersprechen jum Gelübbe. Benn 3. 23. ein Boltevertreter vor feinen Committenten auf b Feierlichste, etwa mit ber jum himmel erbobenen Sand und unter Anrufung Gottes, bas Berfprechen gibt, fine bie Freiheit ber Rirche ju ftimmen, fo ift bies tein Go lubbe im eigentlichen und wahren Sinne, fonbern bochftens ein Gelobnig ober vielmehr ein eibliches Berfprechen, und geloben ift burchaus nicht ibentifch mit "ein Gelubbe thun." Außerdem wird hier Etwas zugefagt, mas in fofern burch aus nicht in bem Belieben bes Deputirten liegt, als es erft bie Bebingung feiner Bahl gewefen ift, wogegen im Gelubbe die Bedeutung des Billfurlichen, bes Beitebigen mehr ober weniger enthalten ift. - 3war tann Jemand

<sup>1)</sup> Aus langlichen und schmalen Dauben gefertigt.
2) Das Gefäß im Tempel Ebr. 9, 4 oraurog wird von Euther "die gülsdene Gette" genannt.
3) s. die Rachweisungen bei Graff, Authochteutscher Sprachschat. 4. Ah. S. 264. Im Betreff des mittelhochteutschen s. 3 die mann, Wittelhochteutschen Sodretzbuch E. 104, wo Gelte aus den Glossen die hoffmann, Sumerlaten als Gefäß zum Weine (2 pocula), zum Die, zur Mich u. s. v. Galo.
achgewiesen.
4) s. Du Frene, Gloss. Lat. s. v. Galo.

<sup>5)</sup> f. Krunis, Öfonom. Encott. 17. Th. &. 119. Joh. Georg. Wachter, Glossar. s. v. Geste, jugleich mit Berweisung auf Bauch und Ressel.

en, Etwas thun, 3. B. einer Rirche eine Altar: a ichenten, ober einer Stadt ein Rrantenbaus n wollen, ohne ausbrudlich zu erklaren, baß es tung gegen Gott (bie Gotter) fei; er tann erprefi feinem verftorbenen Bater die Leiftung eines Dents allen zu wollen; wenn es aber ein Gelubbe fein liegt icon an und fur fich in ihm ber Begriff ftung gegen Gott. Die Berpflichtung wird eini wefentlich vermoge ber Anerkennung ober bes eins, entweder im Allgemeinen, daß die Leiftung, var außerlich nicht in nothwendiger Berbindung mit Athat fteht, aber bennoch irgendwie einen pfpcho= Caufalnerus hat, eine ihm angenehme, wohlgeandlung, ober im Besonderen, daß er ber Urheber ohlthat fei, welche bem Gelobenben wiberfahren wiberfahren foll. Go fann 3. B. Jemand bas lubbe ablegen, nicht weil er etwa durch Gott aus fabr gerettet worden ift, ober von ihm eine folche erbittet, fonbern weil er im Allgemeinen bas ben für ein Gott wohlgefälliges balt. Indeffen tritt b bier, wenn die Sache tiefer gefagt wird, bas nicht blos als eine Gott bargebrachte Leistung, noch specieller als eine Gegenleiftung auf, sei es, u fagen postnumerando für bie Boblthat bes n Lebens, sei es praenumerando sur die ewige e befonders bobe zufunftige Seligkeit. Much in e, wenn j. B. Jemand bas Gelubde ablegt, b. b. m Gebanken an Gott, in religiofer Saltung, vertunftig bes Genuffes geistiger Getrante fich ents mollen, barf als im hintergrunde als Aquivalent ie (gottliche) Boblthat ber physischen Gefundheit, lenfriedens angesehen werden. Bir burfen baber cht auf folche, wenn auch gleichfam latente, Borgen bas Gelubbe als eine ber gettlichen Gnabe tt überhaupt versprochene Gegenleiftung befiniren, ir ben Begriff in feinem eigentlichen Charafter, noch nicht in feiner letten Bufpigung, binftellen und bas um fo mehr, als einestheils bas Object ibbes, 3. B. ein Altarleuchter, ein Tempel, ein f, fast stets ein Emolument fur Die religiofen n und Anftalten ift, und anderntheils bas Ge= se specielle Beranlaffung ober minbeftens einen Grund bat. Auch fur bas Rloftergelubbe merben fpeciellen Grund in bem Glauben an bas Rlofter: an ein Gott besonders wohlgefälliges, von ihm s gewolltes finden. Sehen wir von folchen con: en Sandlungen ab, wie fie in bem Rlofterleben en werben, fo find bie Belubbe jumeift und in ientlichen Bebeutung einmalige Banblungen ober n, und auf folche wendet der Sprachgebrauch, feinen besondern Beisag macht, bas Bort voran, mabrend man, um die vorbin genannte Erbes Begriffes als eine besonbere, gleichsam als rt ju bezeichnen; bas fpecielle Bort bes Donchsftergelubdes ju bilben fich veranlagt fah. Sat fo ber Begriff in feiner Bermirflichung xur' rausgestellt, fo finden wir boch auch bier wiederum wendigfeit einer Unterscheidung, nicht bes nega-L. b. 29. u. R. Grfte Section. LVII.

tiven von bem positiven Gelubbe, benn beibe find im Grunde eins und jenes auf biefes, sowie umgekehrt, ju reduciren, sondern in den Ursachen, die entweder einfach als folde, als vorhergegangene Thatfachen, ober als conbitionelle fich barftellen tonnen. Ein Gelubbe, ale verfprodene zukunftige Leistung, wird abgelegt, entweder in Bers anlaffung einer ichon empfangenen gottlichen Bohlthat, 3. B. einer gludlich vollbrachten gefahrvollen Reife, ober in Beranlassung einer supponirten, erwarteten, noch ju empfangenen gottlichen Bohlthat, 3. B. einer Errettung aus fcmerer Rrantheit. Diefer lette Fall ift recht eigent: lich wie die lette Burgel fo bie lette Spite bes Gelubbes, und ftellt beffen Charafter ale einer conditionellen Gegen: leiftung in ein belles, wenn wir nicht fagen burfen, in ein grelles Licht. Auf tiefer Stufe erscheint bas Gelubbe in ber gangen Nadtheit bes Cates: Benn Du mir Dies ober Das gethan haben wirst, so werbe ich Dir Dies oder Das leiften; wenn Du es nicht thuft, fo thue auch ich es nicht, und bie Berwerfung diefer Form hat auch auf bie Berwerfung anderer Formen eingewirkt, bat nicht felten die berechtigten Glemente, Die Berechtigung manches pfpcologifc : theologischen Caufalnerus übersehen laffen. Dbgleich baber bas Gelubbe in feiner einseitigen Gestalt als ein formlicher Schacher zwischen Menschen und Gottern ericeint, und bas bober entwidelte religible Bewußt: fein diefelbe von fich abgestreift bat, fo durfen wir bennoch berfelben bie Berechtigung nicht absprechen, welche fie auf ber niedern Stufe hat, und fie nicht ohne Beiteres als unfittlich bezeichnen. Der Glaube, baß Gott eine specielle Leiftung mit einer speciellen Begenleiftung belohne, ift an fich nicht unfittlich.

2) Doch hiermit find wir auf bas Gebiet ber ge= schichtlichen Entwickelung verfest. Die vorchriftliche Belt, als eine durch und burch religiofe, welche alle Erfcheinungen zu unmittelbaren Thaten Gottes ober ter Botter macht, ift erfullt von Gelubben. Abgefeben von ben orientalifchen Boltern, treffen wir fie und ihre Dents male in diefer Beife bei ben alten Griechen, und gwar in naher Berbindung mit bem Opfermefen. Tempel, Beingeschenke, Opfer aller Urt, verdanken ber einst ihre Entstehung. Im weitesten Sinne darf man die beabsichfigte Opferung ber Iphigenia ale bie Folge eines Gelubbes ansehen, sofern baburch eine Strafe abgewendet, und somit eine negative Bobithat ber Gotter bezweckt wurde. Mit ben griechischen Gelubden flimmen im Befent: lichen die Bota ber alten Romer überein (f. b. Art. Votuin). Das ursprungliche Judenthum gestattet Belubbe, ohne fie grabe ju fordern. Benn man bie in ber Mofaifden Gefetigebung vorgeschriebenen Opfer, j. 28. bas Darbringen eines gammer, als Gelubbe ansehen will, so erweitert man ben Begriff bes Gelubbes, in beffen Ratur es liegt, eine willturliche, freiwillige, selbstgewählte, nicht eine vom Geset vorgeschriebene Leistung zu fein, in ungebuhrlicher Weife. Indem Mofes die Gelubbe nicht Derbietet - und Die Mofaische Priefterschaft fie geforbert haben mag - fobert er bei Strafe die Erfullung berer. bie einmal gethan find, und ftellt biefe unter bie Garantie feiner theofratischen Gesetgebung. "Benn Du bem Beren,

Deinem Gotte, ein Gelubbe (557) thuft: fo follft Du es nicht verziehen, und halten; benn ber Berr, Dein Gott, wird's von Dir fordern, und wird Dir (bie Richterfullung) Sunte fein;" 5 Mof. 23, 21; vergl. 4 Mof. 30, 3. Das 30. Capitel bes zulest genannten Buches erklart ausbrudlich, daß ein von einer noch in vaterlicher Gewalt befindlichen Tochter, von einer Frau und von einem Dienfts boten abgelegtes Gelübde nur bann verbindlich fein foll, wenn Bater, Mann und herr noch an bemfelben Zage es schweigend (wiffend) ober ausbrudlich billigt, und zwar mit einer Ausführlichkeit, welche beweift, bag unter ben Buben Gelubbe nicht felten fein konnten. Bumcift icheinen Opfergaben, befonders Thiere, bas Object ber Gelubbe gemefen gu fein, aber auch die Gelobenden felbft und ihre Häufer, indem sie sich oder diese dem Herrn "heiligten." Diese Gelübde waren ablösdar, und 3 Mos. Cap. 27. stellt das von den Priestern zu schätzende Geldaquivalent sest, welches im Falle der Ablösung gegeben werden soll. Im späteren Judenthume wurde das Gelübde immer mehr ein Stud der Werkheiligkeit, und in den Spruchwortern (20, 25) heißt es: "Es ift dem Menschen ein Strick (Fallfrick), das heilige laftern, darnach Gelubbe suchen." Bon besonderer historischer Wichtigkeit ist das jubische Rafiraategelubbe geworden, vermoge beffen 3. B. Samuel fich bem Dienfte Gottes weibete (von feinen Altern geweihet warb), wobei er fich bas Baar wachsen ließ, bes Beines fich enthielt u. f. m., sodaß wir hier ben jubischen Anfang bes driftlichen Monchegelubbes haben. Auch bas Gelubbe bes Zephtha (Richt. 11, 30) weihete beffen Tochter auf ahnliche Beise bem Dienste Jehova's, aber nicht, wie man oft angenommen hat, als ein blutiges Opfer, welches erst burch ben Dienst in ber Stiftehutte abgeloft worben fei. — Man bat fur bas alte Testament Beiligungsgelubbe, wodurch Menschen, Thiere und Cachen jum beiligen Gebrauche, jur Berherrlichung Gottes bestimmt murben, Ablobungegelubbe, wodurch man fich verpflichtete, Er-laubtes zur Ehre Gottes zu meiben, und Berbannungs-gelubbe, wodurch Menschen, Thiere und Sachen ber Bertilgung geweiht wurden, unterschieden. Die alttestament-lichen Bestimmungen gelten im Ganzen noch fur bie jegigen Juben, jedoch mit mehren Busaben, welche namentlich im talmubischen Tractat Nebarim enthalten find. Darnach fann &. B. ein unbebachtes Gelubbe burch einen Gelehrten ober brei Dersonen überhaupt aufgeloft merben. Im Tage vor dem großen Berfohnungstage pflegen ortho: bore Juben alle ihre etwa vergeffenen Gelubbe lofen gu laffen.

Aus ber Zeit bes Urchristenthums kennt man nur wenige Gelübbe; ber neue Glaube beschränkte sie um so mehr, als er im Gegensaße zum jubischen Priesterthume sich geltend machte, welches sie aus irdischem Bortheil sobrete; indessen sind sie bere Christi und der Apostel, sofern sie einer hoheren Pflicht nicht widerstreiten, nicht verboten. Bon dem Apostel Paulus wird (Apostelgesch. 18, 18) erzählt, daß er ein Gelübbe (ein nassiraatsgelübbe, welches z. B. für Samuel grade das ungeschorene haupt zur Pflicht machte). Bahrend das

spatere Christenthum wieber mehr auf die Gelübbe. wie fie in ber Mosaischen Gesetgebung bestimmt find, jurudtommt, erwachst in ber tatholifden Rirde eine immer mehr ausgebildete Theorie der firchlichen Gesetzebung. namentlich in Folge ber Rloftergelubbe. Dan empfahl bie Gelübbe immer mehr als etwas Berbienftliches, und theilte fie ein in feierliche, welche offentlich vor ben Dries ftern abgelegt murben, und in einfache, wobei biefe ceri= monielle Formlichkeit fehlte. Gine genauere Gintheilung ift: 1) nach bem Object a) in personliche, b) in fachliche, c) in gemischte; 2) nach ber Form a) in feierliche, b) in einfache, c) in ausbrudliche, d) in fillschweigende, e) in zeitliche, f) in ewige, mabrent bie Definition babin fefte gestellt wirb, bag ein Gelubbe eine nach vernunftiger umb reifer Überlegung Gott, der Rirche ober einer frommen Stiftung geleiftete Bufage eines guten, auf etwas Gutes fich beziehenben und zu halten möglichen guten Bertes fei. Die Erfullung, welche eine beilige Pflicht ift, tonn nur aufgehoben werben durch die fogenannte Irritation (Nichtigkeiterklarung), vermoge welcher Derjonige, ber ein Recht hat, die Sandlung zu bestimmen, j. 28. ber geiftliche Obere, ber Chemann, ber Sausvater, bas auf Gegenstande feines herrschafterechte einwirkende Belubbe feiner Untergebenen aufheben fann, ferner burch ben Mangel ber Materie, wenn wegen veranderter Umftande bie gelobte Bandlung phpfifch und moralifch unmöglich wirb, und brittens wenn bie Urfache bes Belubbes aufgebort hat, indem namlich ber Gelobende fich überzeugt, daß die Unterlassung ober wol gar bas Gegentheil bes Gelubbes für ihn eine Mothwendigkeit, eine Pflicht geworben fei. Damit fich aber Niemand in bem Urtheil uber ben Begfall ber Urfache du feinem Seelenschaben irre, fo ift fur bie geanderte Uberzeugung die firchliche Sanction exfoders lich. Dies ift die Dispensation, beren es indeffen nicht bedarf, wenn die versprochene Leistung in eine offenbar beffere umgewandelt wird, wol aber wenn fie in eine Scheinbar gleiche ober weniger werthvolle umgemanbelt werben foll. Alle Dispenfationen werben von ben gewohnlichen Kirchenoberen ertheilt, mit Ausnahme von funt Kallen, für welche die Entbindung vom Papfie eingeholt werden muß; diefe find bas Gelubbe ber Reufcheit, hed Belubbe, in einen geiftlichen Orden zu treten, bas Ber lubbe ber Wallfahrt nach Rom, bas Gelubbe ber Ballfahrt nach Composiella und bas Gelubbe eines Rreugiges (votum ultramarinum). — Das Mittelalter birtet im ber romisch = fatholischen (wie in der griechischen) Kirche gabin reiche Gelubbe bar, unter welchen mehre eine welthiftorifche Bedeutung erlangt haben, 3. B. bas Gelubbe Lubwia's IX. von Frankreich und anderer Furften gu einem Rreugguge gegen bie Unglaubigen. - Schon balb nach bem Auftreten tes Chriftenthums übernahmen viele Jungfrauen bas Gelubbe, in emiger Reufcheit unter Junglingen ju leben; aber es war bies an fich fein Monnengelubbe, und wenne bie Einsiedler ber erften Beit, ber beschaulichen grommige teit gewidmet, fich aus ber Belt gurudzogen, fo maren fie boch noch nicht an bie Gelubbe in ihrer fpateren form gebunden. Erft mit Benedict von Rurfia, alfo mit ben Benedictinern vom Monte Cassino (529), werben die ewigen Selubbe ber Keuschheit, ber Armuth und bes unbedingten Sehorsams, von welchen nur das lette in seiner Strenge durchgeführt warb, ublich. Bu biesen Monchs: und Ronnengelubben gesellten sich seit dem 11. Jahrh. die Orden der geistlichen Ritter, welche außer jenem breisfachen Mostergelubbe auch das des ununterbrochenen Kams

pfes gegen die Ungläubigen ablegten.

Die protestantische Rirche nimmt zu ben Gelub: ben, beren Gitte übrigens noch eine lange Beit mehrfach in fie bineinreicht, eine wesentlich andere Stellung ein, junachst und vorzugsweise burch die Berwerfung bes Kloster: lebens. Luther (über bie geistlichen und Klostergelübbe, 1522, Berte, Pheil 19, S. 1808 fg.) und Melanchthon (De votis monasticis, im Corpus doctrinae, Leipzig 1572, G. 217 fg.), sowie 3wingli erklarten fich entschieden gegen bie Monches und Ronnengelubde, in welchen fie nicht blos etwas Bibernaturliches, fonbern auch bie verwerfliche Abficht wertheiliger, überverdienftlicher Unternebmungen faben. Roch ftarter fpricht fich die protestantische Rirche und Moral gegen biejenigen Gelubbe aus, welche in bestimmter conditioneller Beife Gott Etwas verheißen, ba man mit Gott nicht handeln durfe, und Mues feiner freien Gnabe überlassen werben musse, an die man fich mer im Bittgebet und mit reinem Bandel zu wenden babe. Bas an fich pflichtmäßig fei, 3. B. bie Enthaltung von ber Luge, von bem Raufche, muffe icon an fich, ohne Gelubbe, gefcheben; fei aber ein folches abgelegt, fo gebe es bafur feine firchliche, fonbern blos eine Gewiffensbispensation, d. h. eine folche, welche jeber felbft zu ver= antworten habe, und ein in Bezug auf eine blos erlaubte, alfo abiaphoriftische That übernommenes Sanbeln sei ohne Beiteres, ohne Strupel widerruflich, sobald eine geanberte Uberzeugung, refp. ein geanberter phyfischer Buftanb ein: trete; inbeffen fei es boch ichon um ber sittlichen Confequeng willen gerathen, auch folde Gelubbe, wenn man fie einmal gethan, und wenn fie boberen Pflichten teinen Abbruch thun, ju halten. Die protestantische Rirche unter: wirft baber tein Selubbe einer firchlichen Cognition ober Sanction, mabrend fie allerdings ihre Mitwirkung erfo: berlichen galls nicht verfagt, wie bies 3. 23. mehrfach gefcab, ale in den Befreiungefriegen (1813 fg.) viele Sampfer ihre Gelubbe (falls man bergleichen gemeinfame Entfoliegungen fo nennen barf) burch ben Genuß des Abendmables befiegelten; fie nimmt 3. B. Altargeschenke, welche in golge eines erlaubten Gelubbes gegeben werben, obne Beiteres an; fie leiht ihre Mitwirfung, wenn biefe baju bient, einen guten Borfat in ber Rraft ber Ausführung ju erhoben; aber wenn berfelbe nicht erfüllt wird, fo bat und handhabt fie feine Strafe fur bie Unterlaffung, weit fie es nicht für nothwendig erklart; fie fucht die Unficten barüber aufzuklaren, und fie felbst bem Ginflusse bes Aberglaubens, ber Schwarmerei, ber Bertheiligfeit, ber Uberverbienftlichfeit, ber Gewinnfucht zu entziehen. 50 g. 2. in wefentlicher Übereinstimmung mit ben Res formatoren Mosheim, Reinhard, Ammon in ihren Sittens lebren. Babrend bie Moralliteratur ber fatholischen Rirche mit ben Gelubben fich meift febr angelegentlich beschäftigt, treten Diefe in ber protestantischen immer mehr in ben

Hintergrund, und zwar um so mehr, je seltener sie in Folge ber ansänglichen Polemit werden; während die kartholische Ethik sich mehr positiv vorschreibend verhält, versfährt die protestantische mehr negativ corrigirend und läuternd.

3) Die Etymologie bes teutschen Bortes Gelubbe führt auf bas Zeitwort geloben. Das mittelhochteutsche geloben bedeutet junachft wie bas althochteutsche kilopon (= gilopon = kilobon = gilobon), welches aus ki (= gi = ge) und dem althochteutschen lopon (= lobon ober loban), loben, zusammengefest ift, soviel als Beifall ju Etwas geben, bann beifallig erheben, fich beifallig wozu verpflichten, eine Bedeutung, welche icon in dem althoch: teutschen kilop (= gilop) durchbricht. Bei Billeram findet man geliuben, im Niedersächsischen gelaven, im Danischen belove. Gine andere, nicht damit ju vermech. feinde Burgel erscheint in bem Beitworte kiloupan, gilouban, kalaupan, galauban, glauben. Jenes gehort gu ber Burgel lup, welcher auch bas althochteutsche liupan, liuban, lieben entstammt. Im Althochteutschen erscheint bas Gelubde in ber Form von diu gelubeda, welches ursprunglich bie Geneigtheit, bas Belieben, bie Berabredung bedeutet, im Mittelhochteutschen in ber Form von dass gelübede (j. B. bei Bertholdt, Prebigten, 81), und zwar mit ber gegenwartigen Bedeutung. Im alteften Reuhochteutsch (15. Jahrh.) tritt gelobide auf, und Luther hat die Form Gelubbe, die icon als gelubd im Theuers bant (Cap. 91) und als geluibde bei ben fcmabifchen Dichtern erfcheint. Im Nieberfachfifden und Schwebifden findet man lofte, gegenwartig im Sachsischen bin und wieber ben Singularis bie Gelubbe, beffen fich g. 23. auch Rabener bedient. Die Form Gelobnif ift neben Gelubbe mebrfach ublich, jedoch meift nur in gewiffen Berbindungen, 3. B. eidliches Gelobniß, Sandgelobniß. Bergl. Abelung: Grammatifchefritifches Borterbuch ber hochteutschen Munds art, 2. Ausg. 1796, 2. Ih. S. 541 fg.; Beiganb: Borterbuch der teutschen Synonymen, 1843, III. S. 1008 fg. Diefenbach: Bergleichenbes Borterbuch ber gothischen

Eprache, 2. Band, 1851, S. 143 fg. (J. Hasemann.) GELUBDE (bei ben Germanen), nebft Gekeiss, welcher lettere Musbrud in ber Bebeutung von votum als ber altere anzunehmen ift. Das Althochteutsche brudt namlich durch Gelubeda blos aus favor, judicium, durch Gelubedo foedere, burch fone Gelubedo placito, burch after dero gelubedo secundum placitum, und im Betreff bes Beitwortes galobon, geloben, burch (er) gilopat, adprobat, burch gelobontemo annuente (Jove) '). Durch Gelieiz (Geheiß) bagegen pollicitatio, promissio, promissum, propositum, adsponsio, und durch eribin nah keiheizze heredes secundum promissionem, und burch lant keheizzir terram promissionis, nach Notter 44, 3, welcher 104, 42 fagt: "er ir hugeta sines kehelzzes, den er abrahae teta sinemo trute; 85, 16: were dinen geheiz unde gib mir dinemo kinde gewalt; früher auch schon Otfrib I, 15, 8: "giwerota

<sup>1)</sup> f. bie Rachweisungen bei Graff, Althochteutscher Sprachichag. 2. Ih. S. 63-65.

inan thes giheizes;" I, 15, 4: "beitota (er wartete) er thar suazo thero giheizo." Durch das Zeitwort gahaizen findet man ausgedrudt nominare, vocari, dici (wie durch das einfache haizen) 2); ferner promittere, polliceri, spondere, devovere, confiteri, affirmare, adnuere, burch antheizan (buchftablich entheißen) vovere, immolare, spondere, polliceri u. s. w. 3), burch Antheix (buchstablich Entheiß) masc. votum 4), propositum, professio, hostia, burch Antheiza foem. votum'), devotatio, votivum, burch Anthaizo masc. devotus, burch Antheixida libamina, burch Antheixeri sponsor, burch gaunthaitzan, vovere, devotare, immolare, burch bihaizan, sih bihaizan, devovere, polliceri, conjurare 6), confiteri, exhortari u. s. w., burch Bihaiz promissus, durch Bihaiz (Beheiß) masc. devotio, devotatio, conjuratio, burch furagahaizan promittere, burch Foraheix (Berheiß) professio, burch Furdeizo (Berbeifer, Burge) sponsor (fidei), burch Urheiz devovatio, conjuratio. Das Anglische ober foges nannte Angelfachfifche hat Gehat und Bihat, die Berheißung, und bas Gothische gibt burch Gahait ') enapyella, Ber: fprechen, burch gahaitan ovyxaleir, jufammenrufen, und έπαγγελλεσθαι, verheißen, burch faurgahaitan προκατayyeller, juvor verheißen. Im Altnordifchen, welches bas Prafir ga, ge nicht hat, bebeutet Heit n. Berheis Bung, Gelubde, Drohung, und spielen bie Rebenkarten strengia (stringere, festbinden) heit, votum facere, vovere, danisch gjøre et højtideligt Løste 8), und Heilstrenging, wortlich Berheifes : Strengung, Berheifungs: Bindung, Gelubbe "), eine große Rolle. Das Islandis fche hat zwar auch außerbem noch lofa, loben, geloben, erlauben; boch fpielt biefes in ben Dentmalern ber alten Sage und Geschichte feine Rolle in ben Stellen, wo von Gelübben bie Rede. Das Schwedische briedt Gelübbe burch löste, heligt löste, banisch Løste, et høitideligt (hochbedeutsames, hochwichtiges) Løfte, und durch lofva (banifc love), geloben, aus. Das Nieberfachfifche bat Lofte, Gelübde. Das Mittelhochteutsche Gelübede, Berfprechen, Berheißung, j. B. bei Berhtold 10): "nu bist

du meinedic diner glubde," in Urkunden 14) Clobd, obligatio, Glöbde, packa, und gedeizen, veißen (genannt werden), versprechen 12) (Gutes und Bosed), 3. B. bei Berhtold: "daz geheizen (gelobte) kant," Geiheizaere, stipulator, promissor, und Gedeix, Becsprechen, Zusage, verheißene Belohnung, 3. B. im Nibetung genliede 621: "von geheize und von gabe man modte wunder sagen etc." Das Altsriessische Onheta, versheißen, Onhetinge, Berheißung 12).

Die Gelubbe bei den Germanen bezogen fich wornehmlich auf Rampf, und wurden bei irgent einem Bebensabschnitt, und befonders wenn ber Rnabe in Stage lingsalter trat, gethan. Sobalb ber Ratte gunt Bunglinge geworben, ließ er fich Saupthaar und Bare lang strachfen, und legte biefe jum 3mede ber Lapferteit gelobter Dracht bes Gefichts, ober mit ben Worten bes Tatitus (Been. 31): "votivum obligatumque virtuti oris habittim," nicht eher ab, als bis er einen Beint erfchlagen. piriser bem Blute und ben bem Feinde genommeken Buffen nahm er ber Stirn biefen Saarfoleier, und glaubet jist erft, bag er murbig vergolten habe, getoren gul fin, und bag er bes Baterlandes und ber Altern ober Busber: manbten murbig fei. Den Thatunfraftigen und Unbringes rischen blieb die entstellende Tracht. Diefes Gelubo war bei ben Ratten ein heiliger Gebrauch. Bei ben anbern Bolfern geschah es nicht so haufig, und war Privatentschluß, ben bie faßten, bie bagu fich fuhn genug fühlten. Das Buchs fenlaffen bes Saares bes Sauptes und bes Bartes genigte nicht allen. Die Tapferlien trugen beshalb, weil biefes bei ber Nation für schimpflich galt, noch überbies einen Ming, von bem fie nur die Erichlagung eines Feindes befreite. Befonders thaten biefes fehr viele Katten, who theferbilbeten die erfte Schlachtreibe und begannen die Schlachten. Bas Tacitus burch squalor ausbruckt, wird in teutschen Dentmalern burch ,, sich nicht tammen" und pfich nicht waschen" gegeben. Go 3. B. heißt es in ber Wolnspa Str. 31, wo bavon gehandelt wird, wie Batt ben Lob feines Brubers Balbur racht: "Er wufch nimmer bie Baure, noch tammte er bas Saupt, bevor er Balbur's Wibers facher auf ten Scheiterhaufen trug." Es wur denes fo gewöhnlich bei Gelubben, daß ber Berfaffer ber Woluspa es anbringt, ohne daß es hier fehr große Bedeutung bat, weil er unmittelbar vorher fagt: "Balbur's Bruber warb balb geboren. Der Sohn Dobin's begann einnachtig (eine Nacht alt, welches sich auf die Sommersonnenvende bezieht) zu erschlagen." Das sich nicht Baschen unde sich nicht Rammen mahrte alfo bier nicht lange. Langer bei Baraid bem Saariconen, welcher ben fruberen Beneich: nungenamen Lufa (Bottiger) hatte, nachdem er bas Bestreingi ec heit) und sende bas zu dem Gotte (oc thwi

<sup>2)</sup> Admlich durch haizan (gothisch haitan, nordisch heita, angtisch haetan, hatan, vocare, vocari, judere) gibt das Althochsteutsche nominare, vocare, appellare, dicere, nominari, vocari, appellari, dici, judere, praecipere; s. Graff 4. Th. S. 1077—1091.

3) Durch anthicz pepigit, durch inthiez proposuerit.

4) Bei Rotter, H. 55, 14; 64, 2; 115, 18 und bei Andern; s. Graff a. a. D. IV. S. 1087.

5) Auch in der Mehrzahl in biblischen Glossen, z. B. votorum, antheizono.

6) Daber durch das untrenndare Präsir verstärtt gabihaizon, conjurare, und das Substantiv Piheizzunga (Bedeisung), conjuratio, Piheizungan, vota.

7) Durch das einfache Haiti, sem. xelevaua, lairayn, vota.

7) Durch das Beitwort haitan, aus dem dieses gebildet, a) xaleir und lepur, deisen, nennen, d) passiv gebraucht lepunga, lausikeir, diesen, peißen, genannt werden; c) xaleir, rusen, gweir, auch ariaxaleir, einladen; d) xelsveir, elneir, lowiar, laasiellessan, heißen, besehen; s. die daraus gebildeten und zusammengesehten Worter bei de Gabelentz at Loebe, Ulsilas, Gloss. p. 58.

8) Bisten Haldorson, Lex. Island, Lat. Dan. Vel. II. p. 343.

9) s. Ferd. Bachter, Snorti Stutusson's Betteries (Heimskringla).

1. Be. S. 156.

10) Berhtotdes Predigten S. 81.

<sup>11)</sup> f. bei Ludewig, Reliq. Manuscr. Tom. I. p. 377, 382. Ein Beispiel ber Rebensart bei Hulbigungselbent: "nit. Gelabd und Eyden," f. bei Struvius, Synt. Jur. Feud. p. 160. 12) Minnelanger bei Bobmer, Man. I. S. 73. 126. Schmetter, Bair. Worterb. II. S. 246. 13) f. v. Richthofen, Altfr. Worterb. S. 964. 14) Dazu mache ich mich durch ein Gelibbe verbindlich.

skyt ee til gudhs thess), ber mich schuf und über Alles waltet, baß (man) niemals mein haar scheeren, noch tammen soll, bevor ich mir gang Noreg (Norwegen) mit Schatungen, Binfen und herrschaft zugeeignet babe, fondern fterben (will ich) in anderm Fall." Weiter unten ergablt ebenfalls Snorri Sturlufon 15): "Rb= mig Baralb war ju Schmaufe in Dari bei Jarl Rognwalb; er hatte bamals fich bas ganze gand jugeeignet. Da nahm Ronig Saralb Bab, und bann ließ er fein Baar tammen, und bann ichor Jarl Rognwald fein Saar, aber vorber war (es) ungeschoren und ungefammt gebn Binter gewesen; er warb vorber genannt Lufa (Bottiger), aber nachher gab Rognwald ibm Bezeichnungenamen und mennte ibn Harald hinn Hafagra 16) (ben Saarschonen) u. f. w." In Diefer Cagengeschichte besselben wird bas Belubbe an Die Sage gefnupft, nach welcher Sybha Bas rald's Liebe verschmaht haben soll, weil er Alleingewalts: Binig von Rorwegen sei. Aber das Gelübde ist schon binlanglich an fich verftanblich, auch wenn es nicht an Diese Sage von ber fproben Gpbha gefnupft ift, sowie in ber Egilssaga Cap. 3: "Barald, ber Cohn halfban's bes Schwarzen, batte bas Reich nach feinem Bater genommen. Er hatte beffen Berbeiß gebunden (hann hafdhi thess heit streng), fein Saar nicht icheeren, noch tammen ju laffen, bevor er Einwalldz konungr (Mlein: gewaltstonig) über Norwegen mare. Er marb genannt Haralid Lufa (Bottiger) u. f. w." Es lagt fich foliegen, bag Sarald bas Gelubbe gethan, als er bie Tobtenfeier feines Baters bielt und die Regierung feierlich antrat. Beifpiele von Gelubben, welche jum Behufe großer Unternehmungen bei Erbtrinken gethan wurden, haben wir im Art. Erfi angeführt, und im Art. Full G. 77. 78 angegeben, wie beim Erinten bes Bragafulls Gelubbe aur Aussuhrung ichwieriger Berte gethan murben. Im Art. Opfer S. 95. 96 haben wir ben Busammenhang ber Rriegsgelubbe mit den Blutopfern gezeigt, und vornehmlich burch bas große Gelubbe erlautert, welches bie Ratten thaten, als fie mit ben Bermunduren wegen bes an Salguellen reichen Fluffes im Rriege maren. Much im driftlichen Mittelalter spielten Gelubbe eine große Rolle, und zwar nicht blos Reuschheitsgelubbe ber Ritter= erben und Rloftergelubbe, sondern auch folche zum Behufe non fdwierigen Unternehmungen. Go g. B. thaten Die Berzoge Bernhard und Beinrich im 3. 1417 bem beiligen Beit das Gelubde, daß wenn fie das Schloß Everftein eroberten, fie bem Abte Dietrich Runft von Corvei in Bevern, Gulbed, auch in bem Golingo mobithun und ibn im ruhigen Befige feiner Rechte laffen wollten 17). Bergog Albrecht von Cachfen, ber im 3. 1488 von dem Raifer Maximilian I. Die Statthalterschaft in Brabant und bie Bormundschaft über feine Rinder übertragen erhielt, gelobte, feinen Bart nicht eher abneh: men ju laffen, als bis er bem Raifer und beffen Rindern ein friedliches gand übergeben 18). Albrecht fand wenig Geld

und viele Feinde; boch hatte er bas gand gludlich june Geborfam gebracht, als ber Raifer 1489 nach Raftricht tam, wo er feinen Rinbern ein Bantet gab. Serzog Albrecht trug einen langen Bart. Der Raifer ftellte feine Schwiegermutter, Die Berzogin von Burgund, und Margaretha, feine Gemablin, an. Jebe hielt eine Scheere in ber Sand und ichnitt bem Bergoge ein Stud Bart ab. So ward er genothigt, fich benfelben vollends abnehmen ju laffen. Unter ben Gelubben ber Ritter (f. Ritterwesen) mar in Frankreich ein specielles, welches an bie beidnischen Opfermable erinnert, namlich bas Pfauen = ober Fafangelubbe. Es ward namlich ein Pfau, ein Falan ober ein anderer ebler Bogel auf die Tafel gebracht, und jeber an berfelben befindliche Ritter that ein Gelubbe jum Ruben ber Frauen barauf, und ber Bogel marb bann fo gerschnitten, bag an jeben ein Studden tam, bas er aß. Gelbst auch bie unschmadhaften Reiber mußten auf der Tafel ben Bogel fpielen, auf welchen Ritter Gelübde thaten, welche Reihergelubbe biegen. Gelbft auch bie Frauen agen von bem Reiher 19). (Ferd. Wachter.)

GELÜSTE. Bei Schwangern kommen haufig, qu= mal ju Unfange und in ber erften Salfte ber Schwan= gerschaft, verschiedenartige Storungen in ben Berbauunges organen vor, darunter manchmal als bie bemerkenswertheften, die fogenannten Gelufte (Pica, Malacia, Citta), namlich ein fast unwiderstehlicher Trieb, bestimmte Speifen ober Betrante, aber auch gang ungeniegbare Sachen, wie Erbe, Rreibe, Ralt, Sand, Thon, Schiefer, Berg u. f. w., ju verschluden. Biemlich verbreitet ift bas Borurtheil, daß folden Beluften Folge gegeben werben muffe, wenn nicht Nachtheile fur bie Mutter, ober fur bie Frucht entstehen follen. Ubrigens ift bas Bortommen folder Selufte nicht auf bie Schwangerschaft beschranft; bei Chlos rotischen, bei Baffersuchtigen tommen fie bieweilen in abnlicher Beile vor, beegleichen auch bei jungen Madden jur Beit ber Gefchlechteentwickelung.

Man hat aber auch bei Schwangeren ben Begriff ber Geluste auf bas psychische Gebiet ausbehnen wollen, ein Vorkommen von Willensgelusten annehmend, benen sie nicht zu widerstehen vermöchten; man hat einzelne Diebstalissälle vor Gericht durch den unwiderstehlichen Reiz eines Gelustes entschuldigen wollen. hofbauer, hente, Friedreich neigen zu dieser Ansicht, die auch in Frankreich ihre Vertreter fand. Doch gilt diese Unwiderstehlichseit psychischer Geluste in der gerichtlichen Medicin durchaus nicht als eine ausgemachte Sache. (Fr. Wilk. Theile.)

GEM (Gemes, Zizime; sprich Dicham, mit turgem englischen a, als Appellativum — Sonne), war ber jungere Sohn bes Sultans Muhamed II., welchem 1481 sein alterer Sohn Bajazib II. (—1512) folgte. Oscham emporte sich in Natolien gegen seinen Bruber, wurde wiederholentlich von Bajazib's Feldherrn Ahmad und von jenem selbst geschlagen, floh nach Agypten, wo er ein

<sup>15)</sup> f. Terb. Wachter a. a. D. I. Bb. E. 156—158, 200. 16) Rominativ Härfagri. 201 Annales Corboians. bei Paul-202 Annales Corboians. bei Paul-203 Annales Corboians. bei Paul-204 Annales Corboians. bei Paul-205 Annales Corboians.

Ducis Saxoniae, locum tenentis generalis per Brabantiam, ap. Menchenium, Scriptt. Rer. Germ. T. II. col. 2122.

<sup>19)</sup> f. bas Rabere bei Bufching, Ritterzeit und Ritterwefen. 1. 28b. 6. 169 - 174. 257. 258.

neues heer sammelte, mußte aber, auß Neue besiegt, nach Rhodus slüchten, von wo ihn der Großmeister nach Krantreich schiete. Für seine Bewachung zahlte der Sultan ein bedeutendes Jahrgehalt, welches er auch sortssetz, nachdem Oscham in die hande der Papste Innocenz VIII. und Alerander VI. überliesert war. Gift machte endlich, auf Betrieb seines Bruders, dem Leben Oscham's ein Ende. Es wird erzählt, daß er bei seiner Flucht seinen Sohn in Ägypten zurückgelassen habe, daß dieser später nach Rhodus gestüchtet, Christ geworden und bei der Einnahme von Rhodus durch Suleiman II. (1522) mit seinen zwei Sohnen von diesem getödtet sei, seine beiden Töchter aber nach Constantinopel mitgeschept seien.

Gemälde, Gemäldegalerie, Gemäldesammlung, f. Malerei.

Gemappe, f. Jemappes.

Gemara, f. Talmud und Jüdische Literatur. 2. Sect. 27. Bb. S. 367.

GEMARJA und die vollere Form Gemarjahu (Jahve hat's vollendet), find die Namen zweier von Jeremias ermahnten Manner aus der letten Beit des bestehenden jubifchen Reiches. Gemarja, ber Sohn Hilfia's, war einer ber beiden Boten, welche ber Ronig Bebefias an Rebutadnezar ichidte und welchen Jeremias ein Ermahnungeschreiben an die mit Jechonja weggeführten Ieraeliten mitgab, fich nicht burch bie Borfpiegelungen ihrer falfchen Propheten ju emporerischen Schritten hinreißen ju laffen, fondern ruhig bas Strafgericht Gottes über Babel abzuwarten (Jerem. 29, 3). Gemarjahu, ber Gohn Schaphan's, war nach Jerem. 36, 10 berjenige, in bef fen Celle beim Tempel Baruch im funften Sahre bes Ronigs Jojakim bie von ihm in eine Buchrolle gusammengeschriebenen Reben bes Propheten Jeremias vorlas und ber, wiewol vergeblich, beim Konige mit Underen Furbitte einlegte, die Rolle nicht zu verbrennen. (Haarbrücker.)

GEMARKE, ein zwischen Obers und Unter Barsmen im Bupperthale liegendes und mit beiden, wie mit ben Dorfern Bupperfeld, Rittershausen, hecklinghausen und Bichlinghausen, zu einer Stadt erhobenes Dorf; s. unter Barmen.

(H. E. Hössler.)

GEMATRIA, מומטרא, bas griechische γεωμετοία 1), in biefer seiner ursprünglichen Bedeutung in der Mischna Abot 3, 18?) vorkommend, ift die Bezeichnung für die Auslegungsweise, wonach der Jahlenwerth der einzelnen Buchstaben eines hebraischen Wortes 3) zusammengezählt

wird, um burch bie Ubereinstimmung mit bem Bablenwerthe eines anbern Bortes bie Ibentitat beiber gu erweisen und baraus historische, eregetische, bogmatifche n. a. Resultate zu ziehen 1), oder vielmehr für solche eine Anlehnung gu finden, ober auch dronologische Daten gu ergielen 5). Das fcon im Talmud und Midrafch juweilen vorkommende Berfahren hat vorzüglich in den jungeren kabbalistischen Schriften, auch wol bei Beziehungen von Buchertiteln zu ben Namen von Autoren u. bgl. ) gang besonders bei ben Datenbestimmungen von Sandschriften und Drudwerten ') Unwendung und Ausbreitung ethalten, wobei es naturlich zulest zur bloßen wigelnden Spies lerei herabgefunten ift. Uber einige an Bematria's befonbers reiche Schriften fpricht Afulai im Bant la . Chachas mim, II, 3, 8. Bung, Bur Gefchichte und Reratur **6.** 76. 77. 103. (David Cassel.)

GEMAURTHOF, ein furlandisches Dorf in der Rabe von Mietau. hier erlitten die Ruffen unter Scheremetew am 26. (nach Eichhorn am 16.) Juli 1705 durch die Schweden unter köwenhaupt eine bedeutende Miederlage, wobei jedoch die Sieger verhaltnismäßig ebenfo ftarke Berluste an Mannschaft hatten. Peter der Große betrachtete deshalb diese Niederlage schon als einen Bortheil mit dem Bemerken: "Ich fann immer 2—3 Mann gegen einen Schweden entbebren." (H. E. Hössler.)

GEMBANGA, ist ber Name einer von Blume aufe gestellten Palmengattung, welche mit Corypha von Linne zusammenfällt. Bei ben Arten bieser Gattung siten bie zweigeschlechtlichen Bluthen an einem von mehren unvollstommenen Scheiben umgebenen Kolben. Der bechersormige Kelch ist an ber Spige mit brei Jähnchen versehen. Die Blumenkrone besteht aus brei in ber Knodpenlage klappigen Kronblättern. Die Fäden ber sechs Staubgesässessind am Grunde breiter und hängen zusammenz die Staubbeutel haben eine eisörmige Gestalt. Die drei Karpibien des Fruchtknotens hängen zusammen. Die pfriemplichen, später verwachsenen Griffel tragen eine einsache Narbe. Meist kommt nur eine einzige, einsamige Gerez zur Entwicklung. Das Eiweiß ist gleichsächig, der Samenkeim vertical.

Die zu biefer Gattung gehörenben Arten haben im tropischen Affen ihre Beimath; fie besichen einen boben.

<sup>1)</sup> Rach Andern γραμματεία.
2) καθες für diese Auffassung (gegen Aruch und Bertinero) spricht nicht nur der Zusammenhang, sondern auch der Umstand, daß die Anwendung von Gematria's, und noch mehr dieser Rame einer jüngern als der mischnischen Zeit angehört. Bal. I. La ro zu Maim on. Zesode ha: Aroa 4, 13. David de Yomis und Musafia s. v., Lowe b. Bezalet und heller zu Abot 3, 18. Lestere weist darauf hin, daß der Autor jenes Gruches, Eliefer Chisma, auch sonst (porajot 10 a) wegen, seiner mathematischen Etwien gerühmt wird.
3) Bekanntlich dienen im hedrässen, wie im Griechtschen die Buchstaden zugleich als Zahlzeichen.

<sup>4)</sup> Der Spruch: no ma prows ("gest der Wein hieler; gest bas Geheimnis heraus" — in vino voritas), wird Sankedrin B.a. damit begründet, daß die Gematria von prowie von no pa Alffei. — Für die 613 Gebote: nom (5 Mof. 33) — Elf und dazi die beiben ersten der Zehngebote. In dieser dem Aratt. Nattot angehängten Haggada wird der Nusdruck konden kicht gedraucht. Die die von Burtorf (s. v. norden) angefährten Amzunskellen wied ich auf Gematria's beruhen, mag dahingestellt bleiben. — 5) urwens (5 Mof. 4, 25) — 852 ist die Zahl der Jahre, welche die Ika-raeliten im Kande Paldstina (von Josua die Zehestah) häten zustringen sollen (von denen aber noch zwei abgingen). Gittli Schigmingen sollen (von denen aber noch zwei abgingen). Gittli Schigmingen sollen (von denen aber noch zwei abgingen). Gittli Schigmingen sollen (von denen aber noch zwei abgingen). Gittli Schigmingen sollen (von denen aber noch zwei abgingen). Gittli Schigmingen sollen (von dellen und hährliche der Ikasi dellen und die Schigmingen sollen (von Sollafar — pp. Bergl. Rabis c. 21. Note 199—214. — 7) Bergl. den Artstel Jedische Typographie in dieser Ancollopädie 2. Sect. 28. 33. G. 27 und Jodissche Literatur das. 27. Ah. S. 422. Ann. 30.

mit ringartigen Blattnarben verfehenen Stamm, beffen Spige große hands ober fachelformige Blatter mit fein gertheilten Zipfeln tragt, einen enbstandigen, großen, von mehren unvollständigen Scheiben eingeschlossenen Bluthenstolben, kleine grunliche Bluthen und gelbliche Beeren.

(Garche.) GEMBERLEY (Ernst Ignatz), geb. ben 31. Dec. 1723 ju St. Polten in Unterofterreich, verbantte feine Clementarbilbung ben Piaristen zu Wien. Auf der bortigen Universitat widmete er fich ber Rechtswiffenschaft. Rach beendigten Studien wollte er als Jurift prafticiren. Der Tob feines Baters veranderte (1745) biefen Lebens: plan. Er war genothigt die Bewirthschaftung eines bei Zuln in Unterofterreich gelegenen Butes ju übernehmen, bas ibm als vaterliches Erbe zugefallen mar. Dit grogem Eifer widmete er fich ber Dlonomie, die er nicht blos praktifc betrieb, in ber er auch burch bie Lecture ber porzuglichsten Schriften in biefem Fache schatzbare theoretifche Renginiffe fammelte. Gine Feuersbrunft raubte ibm 1752 ben größten Theil feines Bermogens. Faft Die Battie ber Stadt Tuln ward ein Raub ber Flammen. Durch feine Berbeirathung mit ber Bitwe bes Postmeifters auf bem Stromberg in Unterofterreich erhielt er beffen Stelle, Die er bis ju feinem 1784 erfolgten Tobe belleibete. Durch die Beantwortung der Frage: "wie die in Niederosterreich zu vertheilenden Biehweiden am beften anzulegen waren," erhielt er 1769 von der t. t. Nationalotonomie : Ackerbaugefellschaft ben auf jenen Gegenstand ausgesetzten Preis einer golbenen Medaille von 36 Dutaten an Werth. Seine gefronte Abhandlung wurde 1770 gu Bien gebrudt. Gegenstante ber Diono: mie boten ihm auch ben Stoff zu feinen übrigen Schriften. Dabin gebort feine prattifche Ubhandlung von Unlegung, Berbefferung und Bermehrung bes Dungers, und Erfindung, wie man ben Abgang besselben leicht erseben tonne. (Bien 1771.) Gleichzeitig erschien ebentafelbst von Gemberlen die in mehrfacher Beziehung wichtige Schrift: "Beiches ift bas erfte, nothwendigfte und leichtefte Dittel, He Dtonomie ohne foftbare Staatsanftalten ju beforbern tmb bie Bauern zu ermuntern, fobag ber übrige Inbustriezustand bes ganzen gandes bavon abhangt u. f. w."\*). (Heinrich Döring.)

GEMBITZ, Stadt mit 1000 Einwohnern im Kreise Mogilno bes preußischen Regierungsbezirks Bromberg, am rechten Ufer der Rebe in einer niedrigen, sumpfigen Gezgend. Die Stadt hat zwei Kirchen und treibt Ackerbau und Gewerbe.

(H. K. Höseler.)

GEMBLOUX ober GEMBLOUR'S, Stadt im Bezgirke Ramur der belgischen Provinz Namur, nordwestlich von der Sauptstadt der Provinz, von dem Flüßchen Dreneau durchströmt, mit 2000 Einwohnern, hat Messerschen briten und eine ehemals berühmte Benedictinerabtei, des ren Abt unmittelbar unter dem Papste stand, sich als Besitzer der Stadt Graf von Gemblour nannte, erster Graf

von Brabant war und in den ståndischen Berfammluns gen den Borsitz vor den herzogen und Prinzen hatte. In der Nahe der Stadt siegten unter Don Juan von Ofterreich, dem Gouverneur der Niederlande, die Spanier über das heer der Generalstaaten (f. d. folg. Art.).

(H. E. Hössler.) GEMBLOUX (Treffen bei, ben 31. 3an. 1578.). Das Treffen bei Gemblour ift eins ber bebeutenberen Er= eigniffe wahrend bes Rampfes ber Nieberlander gegen bie fpanifche herrichaft. Bergeblich maren bisber bie Dage regeln ber Strenge gewesen, burch welche Philipp II, von Spanien bie in ben Dieberlanden um fich greifende Aufregung mit Gewalt nieberzudruden versuchte. Die eiserne Barte bes Bergoge von Alba, mahrend beffen fechejabris ger Statthalterschaft gegen 18,000 Reter und Aufrubrer burch Bentere Sand gefallen maren, hatte nicht ben beabsichtigten Erfolg gehabt und Philipp fing an, ju beforgen, bag biefer Weg ihn von bem ermunschten Biele einer balbigen Bieberunterwerfung ber emporten Nieberlanber eher entfernen, als bemfelben nabern tonne. Alba, bem biefes Bebenten bes Ronigs nicht unbefannt blieb, legte baber, um einer mahrscheinlichen Abberufung zuvorzukom= men, die Statthalterschaft im 3. 1573 nieber, und Don Quis be Requesens y Buniga, ber bisberige mailanbifche Statthalter, murbe Alba's Nachfolger in ben Rieberlans ben. Diefer, ein ebenfo geschickter Kelbherr als Staates mann und zugleich ein Gegner bes von feinem Borgans ger befolgten Berfahrens, versuchte ben Beg ber Milbe. Die Erbitterung ber Gemuther hatte indessen bereits einen ju hoben Grad erreicht, als daß biefer Beg jest von einem gunftigen Erfolge hatte fein tonnen, und fo fab fich auch Don Luis de Requefens gezwungen, ben Rrieg fortaufeben. Er führte ihn mit Rraft und Gifer, jeboch fette fein icon im Mary 1576 eintretender Job feinen weiteren Erfolgen ein balbiges Biel, ein um fo gludlicheres Greigniß fur bie im Aufftanbe begriffenen Rieberlanber, da Mangel an Einigkeit auf Die Aussuhrung eines fraftigen Widerftandes bemmend einwirkte. Im Rovems ber besselben Sahres traf ber neue Statthalter, Don Juan be Auftria, ein Salbbruder Philipp's II., in Lurenburg ein. Auch er versuchte Anfangs bie emporten Staaten burch Unterhandlungen zu beruhigen und verstand sich zu mannichfachen Concessionen, er erfannte burch einen Bergleich, bas ewige Edict genannt, die genter Pacification, ein durch Bermittelung des Prinzen von Dranien 1576 geschlossenes Bundnig unter den Provinzen und entließ fogar bie spanischen Soldaten. Den Gegenmagregeln bes Pringen von Dranien gelang es jeboch, alle Berfuche Don Juan's die Wiederunterwerfung der Niederlander auf frieds lichem Bege zu bewerkstelligen, zu hintertreiben. blieb baher nur noch die hoffnung übrig, die Rube durch bie Gewalt ber Baffen wiederherzustellen, und bie bagu nothigen heerestustungen vorzunehmen. Schon gegen Ende bes 3. 1577 wurden die fpanischen Truppen aus bem genuesischen Gebiete, mobin fie por sieben Monaten von Don Juan geschickt worden maren, vom Ronige Phis lipp gur Schleunigen Rudfehr nach ben Niederlanden beordert und zwar unter ber Fuhrung bes Alexander gar-

<sup>\*)</sup> Bergl. De Euca 6' Gelehrtes Ofterreich. 1. 28b. 1. Et. G. 143 fg. Meufel's Beriton ber vom 3. 1750-1800 verftors benen tentichen Schriftfteller. 4. 28b. G. 82.

nefe, Pringen von Parma. Diefer Alexander, ein Sohn bes Octavio Farnese, herzogs von Parma und Piacenga und mutterlicher Geits ein Enfel Karl's V., war ein Mann von ausgezeichneter Kriegserfahrung und Ruhnheit und seine perfonliche Theilnahme an bem fich vorbereitens ben Rampfe von nicht minberer Wichtigkeit, als bie 6000 Mann theils aus Spaniern, theils aus Italienern beftes benden hilfstruppen, die er dem Don Juan zuführte. Außerbem mar auch ber Graf Karl von Mansfelb mit teutschen und burgundischen Rriegsleuten ju ihm gestoßen. Auf biese Beise befand fich Don Juan an ber Spite eines heeres von etwa 18,000 Mann, welches fich bei Marche, einer fleinen Stadt im Luremburgifden, verfammelt batte. Das von ben nieberlandischen Staaten in ber Nabe von Namur jusammengebrachte Beer betrug gegen 20,000 Mann, ftand jedoch in feiner Ausbilbung und Rriegberfahrung dem fpanischen Beere entschieden nach. Much foll, nach ber Ungabe bes Gefchichtschreibers Kamianus Strada, eines Jesuiten, ber Muth biefes letteren Beeres noch daburch bedeutend erhoht worben fein, bag um jene Beit eine Bulle bes Papftes Gregor XIII. eintraf, worin er bem Pringen Don Juan und allen benen, bie feiner Partei anhingen, einen ganglichen Erlag ihrer Sunde jusicherte \*). Außerbem trat noch ein Umftanb bingu, welchen Don Juan benuten zu muffen glaubte, um bas nieberlanbische Beer ohne Bergug anzugreifen. Er hatte namlich burch Rundschafter erfahren, bag mehre bobere Officiere und namentlich ber Graf Philipp von Lallain, Fuhrer bes Fugvolle, ber Bicomte Robert von Gent, Fuhrer ber Reiterei und Balentin Parbeus, ber Befehlshaber ber Artillerie, fich von bem feindlichen Beere entfernt hatten, unter bem Bormanbe, in Bruffel einer Sochzeit, ju beren Feier große Beranftaltungen getroffen maren, beizuwohnen, in ber That aber, weil fie mit ben Planen und Ubsichten des Prinzen von Dranien nicht einverstanden maren. Außer biefen hatten auch noch einige andere Officiere, benen die Beschwerben einer Binter= campagne ju unbequem maren, bas Beer ber Berbundeten verlaffen und fich nach ber Stadt begeben. Sieraus geht genugend hervor, wie mangelhaft bie Kriegegucht und Dronung in biefem Beere beschaffen war und Antoine be Goignies, unter beffen Dberbefehl baffelbe ftanb, hatte eine um fo schwierigere Stellung, als er auch burch bas Distrauen und die Unentschloffenheit ber verbundeten Staaten in der Freiheit und Gelbständigkeit seiner Sand: lungen febr befchrantt war. Es lag Unfange im Plane ber Berbundeten, offensiv gegen Don Juan be Austria ju verfahren, und hatte fich beren Geer ju biefem Be-bufe bereits in Bewegung gefett. Auf Die erhaltene Rachricht aber, bag bie Streitfrafte Don Juan's bebeutend ftarter feien, ale man erwartet batte, murbe biefer Plan wieder aufgegeben und der Rudzug nach Gemblour beschloffen. In ber Nacht jum 31. Jan. 1578 brach Boignies mit feinem Beere von bem in ber Graffcaft Ramur gelegenen Fleden St. Martin in der Richtung

nach Gemblour auf. Die Borbut unter gubrung bes Emanuel de Montigni bestand aus ben Regimentern Montigni und Befe, und wurde in ben Flanken burch leichte Reiterei gebeckt. Das Sauptcorps bilbeten bas teutide und bas mallonifche Regiment, nebft 3 Coms pagnien frangofischer und 13 Compagnien schottischer und englischer Truppen unter bem Befehle bes Grafen Boffut, welcher erft turg vorher die Partei des Ronigs verlaffen hatte. Die Nachhut befehligte ber Graf Egmont und von ber Mart; fie enthielt Die Sauptftarte ber Reiterei, brei Regimenter. Don Juan folgte bem heere ber Beebunbeten in geringer Entfernung. Die Borbut, aus 1000 Reitern bestehend, führte Alexander garnese und Ottavio Gonzaga; bas Sauptcorps bestand aus ber teutfchen und fpanischen Infanterie; Die Rachbut bilbeten bie burgundische Reiterei und ein Regiment wallonischer 300 fanterie unter bem Grafen Deter von Mansfelb. Es las eigentlich nicht in ber Abficht Don Juan's, es bier 318 einem allgemeinen und entscheibenben Gefechte tommen ju laffen. Allein die Rubnheit einiger jum Drangen ber feindlichen Nachhut beorderter spanischer Truppen veramlafte ben Beginn bes Rampfes. Alexander Karneje, ber aus ben ichwantenden Bewegungen ber auf ihrem Rich juge eben an einem tiefen Soblwege angelangten niebers landischen Truppen auf die Unficherheit ihrer Bertheibis gung fcolog, erfannte bierin einen gunftigen Moment gur Ausführung eines enticheibenben Angriffe, und fiel, fic felbst an die Spige ber Reiterei segend und alle Terrainschwierigkeiten überwindend, mit foldem Ungeftum in bie Flanke ber feindlichen Reiterei, bag biefe fogleich gewors fen wurde und auf ihre eigene Infanterie fturgenb, auch biefe in Bermirrung brachte. Bergeblich waren bie mehr: fach von Goignies unternommenen Berfuche, bas Gefecht wieberherzustellen. Dach furgem Rampfe und einem geringen Berlufte bes fpanischen Beeres hatte bas nieber lanbifche Beer eine gangliche nieberlage erlitten. Der Dberbefehlshaber be Goignies nebft mehren angefebenen Buhrern, 30 gahnen, 4 Standarten, faft fammtliche @c. fchute und Rriegefahrzeuge geriethen in die Danbe bes Siegers. Rur bem bie Borbut befehligenben General be Montigni, ber ichon einen weitern Borfprung hatte und bem größten Theile ber nieberlanbifchen Reiterei gelang es durch eine fonelle Flucht nach Bruffel gu ents tommen. Die Folgen biefer nieberlagen waren fur Die Miederlander fehr nachtheilig. Gemblour offnete ohne Widerstand dem Sieger Die Thore und Bruffel wurde fogleich von ben bort versammelten Standen, sowie von bem Prinzen von Dranien verlaffen. Don Juan bielt fich inbeffen fur nicht flart genug, um bis babin vorzus ruden, dagegen bemachtigte er fich vieler feften Plage in Flandern und Brabant nach furgem Biberftanbe, wodurch bedeutende Borrathe an Lebensmitteln, Baffen und ander ren Rriegsgerathschaften in feine Sande fielen. (C. Baer.)

GEMEIN (sprachlich), kann zwar nicht, wie hels vigius thut, von bem lateinischen communis abgeleitet werden, hat jedoch eine mit der lateinischen mun in communis, immunis, munus befindliche urverwandte Burzel, welche man mit se, mein (mittelhochteutsch min)

<sup>\*)</sup> cf. Famiani Stradae Romani e societate Jesu de bello Belgico liber monus, edit, III. p. 555.

meiner zusammengestellt findet 1). Im Altnorbischen fehlt awar men (gemein) als Abjectiv. Doch ift auch bier bie Burgel vorhanden, aber fo gebildet, als wenn fie von madhr (in ber Beugung mann) tomme, namlich in almenar 2) ordinarius, communis, vulgaris (banifc) saedvanlig, almindelig), almennt, communiter (bá: nift almindeligen), almennilegr 1) soviel als almennr, 2) universalis (banifch almindelig, universel, generel), Almenningr universitas (banifc Almenhed), 3) expeditio universalis (bánifc almindelig Ledding); Almenningsvegr via regia v. publica (bánisch Landvej, Alfarevej); Almenningar m. pl. loca communia, compascua (bánisch Graesgange, som ere, tilfuelles, Faelleder [Gemeinweiden]); Almindinger (XI: manben). Bergleicht man bas jufammengefeste Almenningr und almennilegr mit dem einfachen Menningr. numerus homium (banisch Folke-Tal) 3) und mit mennilger, mannlich, so kann man nicht anders als anneh: men, daß die Rordmannen bei almenner mann (Nomi: nativ madhr, Mann, Mensch), wie in fiolmennr, einer ber viele, allfiolmennr, einer ber gang viele Mannschaft bat, als Burgel genommen. Doch laßt fich auch bas mein in gemein auf Man (Mann, Mensch, b. b. ben: tenbes Befen) '), als aus bem Umlaute entstanben, juradfabren. Deshalb barf nicht übergangen werben, bag man bemertt findet: gemein gebore zu bem Befchlechte ber Borter manch und Menge, welches lettere noch bei Difrid Meina laute 5). Das ge ift nicht aus dem lateinischen com (con) in communis verberbt, sonbern bas augmentative Prafix. Das Schwebische, welches aus bem Altnorbischen allmän, allmänelig, allgemein, jebers mantich, alltäglich, gewöhnlich, det Allmän, bas Pusbicum, Allmän, Allmänlighet f., Publicum, i Allmänlighet, im Allgemeinen, Allmänning m., Gemeinzeit, Zimanbe, Allmanning af skog, Gemeindewald, Betesallmanning, Gemeindeweibe, bat, bat aus dem teutschen gemen, gemein, allgemein, gewöhnlich, gering, schlecht 6); gemesen folket, bet gemeine Mann, af gem. härkomst, von gemeiner Berfunft, i gemen, gemeiniglich, besgleis den gemenligen, ferner gemensam, gemein, gemeins foattid, Gemenskap und Gemensamheit, Gemein:

schaft. Das Schwedische hat namlich gemen aus dem Nieberfachfischen entlehnt. Das Altsachfische bat gimeni, gemein. Das Mittelnieberfachfifche braucht bas meen, mene, 3. B. um des menen Besten, dem menen Gude, treu fein wollen (Schwur der bremer Rathsherren), von der Stadt menen Guderen entrichten, de mene Koupmann, die gesammte Kaufmannschaft, mene Borgere, alle Burger, ein mene Orlog, ein allgemeiner ober of: fentlicher Krieg, meenlik, meenliken, sammtlich, manniglich allzumal 7), Meente, Gemeinheit, Allgemeinheit, communitas, 1) eine Gemeinde, Burgerschaft, Bauern= Schaft, Die gesammten Einwohner eines Drie; Das gemeine But, besonders eine gemeinschaftliche Trifft ober Biefe, obne bas augmentative Prafir. Tiling bemertt: "Sest verlangern wir, mit ben Sochteutschen, lieber bies Bort, mit dem entbehrlichen Busate ge und sagen gemeen." So auch die hollander ). Das Altfriesische hat mene (gemein), 1) gemein, allgemein, gesammt, 3. B. thettet mene fiardandel (bas gesammte, gange Gerichtsviertel), thet mene (bas ganze, gesammte) land (auch lond), die mena broerschip aunen mench wei' (auf bem öffentlichen Wege); 2) gemein, gewöhnlich 3. B. in dae thrim mena ierum 9) (gemeinen Jahren). Das bem Altfriesischen so nabe verwandte Anglische, ober foges nannte Angelfachsische bat maene, und gemaene, 1) gemeinsam (communis), 3. B. Matth. 8, 29: hwaet is the and us gemaene, quid est tibi et nobis commune; 2) gemein (vilis), genaculte, gemein, Gewaennis, Gemeinschaft. Bon gemaene ift bas schwache Femininum gemana, baber Gemana substantivisch Gemeinde. Dit bem Beiworte gemaene (gemeinsam) finden sich auch mehre Busammensetzungen sibgemaene, burch Bermandtschaft, ober Frieden, vrohtgemaene, jur Rache verbunden, handgemaene, handgemein. Gemeinsam laus tet mansum, baraus amansumjam, aus ber Gemeinbe ausschließen, ercommuniciren. Das Englische brudt jest gemein adj. burch common, ordinary; mean, low, vulgar; familiar, unclean; public; general aus, und adj. burch commonly, meanly, vulgarly u. f. w. aus. Die Form mean (fprich mibn) ift wichtig, weil man ju gemein, angelfachfifch maene, bemertt findet: "Im Englischen ift Main, bas Gange, und main, mittelmas Big." Aber Diefes wird nicht, wie mean, mibn, fonbern Debn gesprochen. Daber bemerkt ein Underer ") au

<sup>1)</sup> Chr. Fr. Meper, Danbmbrterbuch teutscher finnvermandster Anbrude 6. 71. 2) Diefelbe Bilbungeform haben auch die andern Beiwörter, als fismenner, allfislmenner u. f. w.; f. Ferd. Bachter, Snorri Sturluson's Weltfreis. l. Bd. S. 232.

3) Bergl. Bibra Haldorson, Lex. Lat. Island. Dan. Vol. I. p. 26.

31. p. 72. 73.

4) f. Mensed.

5) Krunis, Stonom. Encystalling. H. p. 72, 73, 4) f. Mensch. 5) Krunis, Ötonom. Ency-tispable. 17. Ab. G. 133, welcher bem gefolgt ift, was Tiling (Berfuch eines bremisch- biebersachsischen Worterbuchs. 3. Ab. C. 146) fagt, namlich Meen, Mene, gemein, allgemein, publicus, commumis, fei ohne 3meifel bon bem unbeftimmten Borworte man, men, ober von Man, Mensch; und fo febe man leicht, wie mannig, maenmig, manch, folglich bas bochteutsche Menge, vor Beiten Meinge, multitudo, mit biefem meen, gemein, von einem Stamme fcitiber die Form bes Bortes meen vergl. bei Schneller, Der Laien Doctrinal p. 228: "Meine, adj., allgemein; Mene f. Mene, Men-heid, Gemeinheit, Gemeine, Gemeinbe; Menheid f., Gemeine; Civitas, Burgerschaft," und Schigt-Bok der Stad Brunswyk p. 298: "Meinheid f., Gemeinbe, Gemeine." 6) Rergl. bas Abberbium gement, gemein, niedrig, fchecht, pobelhaft, unanftandig. L. Encytt. b. B. u. A. Erfte Section. LVII.

<sup>7)</sup> Tiling bemerkt zu meenlik adj. meenliken adv., hier febe man beutlich bie übereintunft mit manniglich, mannig, manlit, malt ein jeber, und die Bermandtichaft biefer Borter mit Mann. 8) gemeen, gemein, allgemein, gemeinschaftlich; ber tannt, gewohnt, schlecht; 't Gemeen, bas gemeine Befen, Repus blit, Gemeinbe, bas Publicum; 't Gemeenebest, bas gemeine Befen, bie Republit; gemeenlik, gemeiniglich; Gemeenskap, Gemeinschaft, Berhaltnis, übereinstimmung, Gefellschaft, Gemeinbe, Bereinigung vieler Perfonen gu einer Religion; Gemeente, Gemeinde, Burgericaft, Rirchenversummlung, gemeine Beibe, ge-meine Dut; Gomeenteman, Borfteber bes Bolles, Bunftmeifter; gomeonnam, leutfelig, gefprachig, freundlich, vertraut, gefellig; gemeenlyk, vertraut; Gemeenzamheid, Leutfeligteit, Bertraulich: teit. 9) f. die Rachweifungen und mehre Beifpiele bei v. Richt. hofen, Altfriefifches Borterbuch G. 919. 10) Ab. Bagner, 12

Main (hauptsächlich, vornehm, groß, weit, herrschend; ternhaft, fart, wichtig; ber Saupttheil, bas Große, Gange, ber Kern; die Racht, Starte; Bobe, bas weite Deer, Beltmeer; feste Land): "sanstritisch maha u. ma, per= fift mah, meh, wovon mehr, μέγας, magnus, angel: sachsisch maegen, und zu Mean, mibn (mitten, mittel, zwischen; gemein, gering, schlecht, elend; bas Dittel, Die Mittelzeit, Mittelftrage, das Mag, der Tenor), verwandt mit many, man, communis, ferner mit moven, aus medius." Doch ist das englische Mean, Mittel, wol ein anderes Bort als mean, gemein. Im Betreff ber Rucführung bes Maine auf ma ift noch bingugufugen, bag von einem Andern ju gemein bemertt mird: "Burgel mi. Rebenform von ma, Stamm bes pron. ber erften Person sing. u. f. w. 11). Graff ftellt, jedoch nur fragend, mein in Meineid, althochteutsch mein nefas, norbisch mein ulcus, dolor, noxa mit bem angel: fachfischen maene, gothisch gamains, communis; nefas jufammen und auch im-munia, com-munis jur Bergleichung 12). Aber bas nordische Mein, malum, damnum. morbus, pestis, pernicies, noxa, obstaculum 13). venerum (anglisch Man, facinus, Frevel, da: nisch Meen, Fehler, Gebrechen), mit welchem Finn Magnusen bas lateinische mendum, anglisch Maim defectus. mutilatio membri. griechisch parla. furor in Bergleichung stellt, bat, sowie auch in bem ebenfalls alt: nordischen meinligt, malus, malignus, sowie im Alt: hochteutschen mein, nefas eine ju fart ausgeprägte Bebeutung, als daß bas gamain und das ebenfalls althoch: teutsche mein, nefas und Mein, sacrilegium, als ein und daffelbe Bort genommen werben tonnten. Cagt man, daß im Gothischen gamains, communis, nefas bedeute, fo braucht man wol im Betreff bes lettern ein gu ftarfes Bort. Es wird namlich in ber gothischen Bibelüberfetjung durch gamaine, xoiros ausgebruckt, weldes communis und in ber abgeleiteten Bedeutung nied: rig, geting, und in der heiligen Schrift profanus, impurus, immundus bedeutet. Das Gothifche brudt burch gamains 1) xocros Bit. 1, 4 und in ben Skeir I. a betitelten Bruchftuden von Abhandlungen in der Bedeutung von gemeinschaftlich; 2) oryxorronig. Rom. 2, 17, theil: baftig und veyxoerweer, Philipp. 4, 14 burch brig-gan gamainana; 3) xoerds. Marc. 7, 2; Rom. 14, 14 unheitig aus und ebenfo burch bas Beitwort gamainja (gemein machen); 1) zormveir, Rom. 12, 13; Gal. 6, 6; Philipp. 4, 15 mittheilen; 2) xorrwrdr eirac, 1 Kor. 10, 18, συγκοινωνείν Eph. 5, 11, Theil haben; 3) κοινών, Marc. 7, 15. 18. 20 entheiligen und burch gagamainjan ebenfalls xorvorv, Dart. 7, 23, entheiligen. Es braucht aber blos in gutem Ginne gaimainja (Theilnehmer)

Bailen : Fabrentruger's Worterbuch der englischen Sprache. 1. Ih. S. 582 u. 610.

wisan (fein), Gamainai, zourwria, Gemeinschaft, Theil: nahme und dafür auch Gamainduths und für exxlyafa Gamaints (Gemeinbe) 16). Durch bas althochteutide gamein, gameini mird communis, publicus, generalis ausgedruckt. So 3. B. communis durch geneine zala, communio burch gemeine lib und gesagt: dero apostolorum lera ist gemeine. disa diga habe gemeina sament martyribus, catolica fides, die gemeine gelouba, generalis, gemeine huotare, si compascuus ager est, ist die weida gemeine. Durch ungameini (ungemein, b. b. ber ober bas nichts Gemeinschaftliches bat) wird diversus ausgedruckt. Zusammensehungen find bas Abverbium gimeinmoto, fo im Dtfrib IV, 4, 53: thersolbo liut quato gimeinmuato, im Boetius socia fide gemeinmuoto, ferner Die weiblichen Substantiva Gemeinmuoti, concordia, Gemeinmuologi, foedus, und bas mannliche Gameinscezzo (collega). Das Abverbium gameino wird 3. 28. grbraucht bei congaudet, frawit sih gameino. Das Biciwort gameinlih, gemeinlich, im Drigenes sumelichin (wort) sint kemeinlih, sumelichiu einluzlih, Compar. gemeinlicher, communis. Das Abverbium gameinliho bruckt aus generaliter, consonanter und simpliciter wird durch kemeinlicho ze sagene, communi nomine (nuncupantur) burch kemeinlicho, und compascere durch gemeinlicho niezen, durch das hauptwort Ki-mens f. participatio, durch Gemeinschaf f. (Semein: schaft), commercium, conpendium, burch kameinsam, gemeinsam catholice und communis (regula), burch kimensamlikho, communiter, unkimeinsamlik incommunicabile, burch Gameinsami f. communio und bas Gegentheil Ungameinsami, durch gameinsamon comminicare, participare, commune esse, burch Armeinsami excommunicatio, burch armeinsamon, excommunicare, Formeinsami, Firmeinsami, anathema, burch firmeinsamon excommunicare 11), burch Chingeinith, Gimeinidi, Gimeinida, communio gegeben. Im Mittelhochteutschen bedeutet Gemeinde, Gemeine, Semein fchaft; die Commune, Gemeindeverfammlung; berigangen Bemeinde gehörige liegende Grunde, Gemeinden, ber mit Semandem in Gemeinschaft oder Gefellichaft ftebenden ber Associé. Gemeinschaft wird von den Dichtern für Bertraulichfeit, in Urfunden für communio, consortium feudi 16), und für officium Superioris Arbitri s. personae communis gebraucht; s. d. Art. Gemeiner. Kur Gemeinschaft, communio ward auch Gemeinsume ") gebraucht, davon gemeinsamen communicare, J. B. in ber rothweiler Gerichtsordnung 2. Ih. Lit. 12: "es were, dass si begnadet, offene Acchter zu enthalten und zu gemeinsamen." Saufiger ward bas Beitwort gemeinen, einem etwas mittheilen, fich mittheilen, mit einem Gemeinschaft haben, gebraucht, und bas Beiwort, aus bem

<sup>11) &</sup>amp; br. Fr. Mever a. a. D. S. 71. 12) f. Graff, Althochteutscher Sprachschap. 2. Ab. S. 779—781. 13) Film Magnusen, Spec. Gloss. zum 2. Bbe. S. 724 bemerkt zu bem, was er zu Mein, malun, stellt: "Hinc quibusdam ist. meina (Dau. formene) prohibere. Cfc. Arab. Mena, inhibitio, prohibitio; Pers. mena-kersten, prohibere."

<sup>14)</sup> s. die Rachmeisungen bei de Gabeleuts et Loebe, Ulfilas. Glossar, p. 115. 15) s. die Rachweisungen bei Eraff a. a. D. 2. Ab. S. 6114. 785 — 787. 16) s. Schilter, De Simule, Invest. C. II. §. IV. p. 530. 532. 17) s. Haltaus, Gloss. col. 651.

es gebildet, namlich gemein 16), hat die Bebeutungen gemeinfam (mutuus) gemeinschaftlich 19); fammtlich, all: gemein, viele, alle betreffend, 3. B. der gemeine tot (qui omnes manet) und unpartelisch. Bon einzelnen Anwendungen, so 3. B Gemeine Hand (f. d. Art.), Gemeinlean, Gemeines Recht (f. d. Art.), ferner find folche Gemeinschreiber, wovon es bei Tengler, gaienspiegel 281. 5. 6 beißt: das gemaine schreiber ambt. zu latein genannt officium notariatus ober tabellionatus, in ben neuern Beiten, vornehmlich in Dberteutschland, noch Gemeinschreiber für Gemeindeschreiber. Co wird auch Gemeinhirt fur Gemeindehirt, Gemeinochs fur Beerd: ochfe ber Gemeinde, Gemeinschenke fur Gemeindeschente, Gemeindier 20), Bier, bas die Gemeinde zusammen trinkt, Gemeinanger, ein ber ganzen Gemeinde gehöriger Uns ger; Gemeintrift, Gemeindeweide, 1) soviel als Gemeinbeit, namlich bie Grunbftude, auf welche bie gange Gemeinde ihr Bieh gemeinschaftlich treiben darf; 2) bas Recht ber Gemeinde, ihr Bieb auf Grundflude, die nicht ber Semeinde gehoren, treiben zu durfen. Gemeinherrschoft, 1) bie Berrichaft, die einer mit einem ober mehren über einen Drt gemeinschaftlich ausübt; 2) bas, über was bie Berrichaft von zweien oder mehren gemeinschaft: lich ausgeubt wird. Die Beschreibung ber Gravamiaum, fo dem Stifft Bamberg occasione bes 7., 9. und 29. Puntten aufwachfen wollen, da ben Protestirenben über ber maxima wegen ber landes Aurftlichen Obrig: teit und baran ju hangen pratendirenden Enberung ber Religion conbescenbirt wurde vom 3. 1633 (bei Ludewig, Bamberg. Episcop. Scriptt. col. 1022. 1023) fagt: "Bum fechsten haben wir in Francen bie gemein Berfcafft, auch ein novum vocabulum, sogar neu, bag bei wenig Jahren in camera imperiali über Ertra: birung eines Mandats super constitutione pignoratus, wegen freitiger Gemeinherricaft ein Bor Decret ergan: gen, wann Supplicant das novum jus besser acquirendum beffer liquidiren wird, fo foll alsbenn ergeben u. f. w. u. f. w. Bohlan, es finden fich, wenn einer wohl nechft ben Bapreuth ober Gulmbach, bei Bamberg u. f. m. in ein Dorff zeucht, ber erfte Bauerhoff, ober bie Gelben, wenn er etwa Ebelmannifch, fo hat ber Ebelmann, bem fie zugedirt, sein Bappen daran geschlagen und hat big gemeiniglich cum jurisdictione wie obstehet; ber ander Doff verbi gratia, ift etwan eines gurften, ber britte pro re nata, wie fiche fugt, Pralatifc, ber vierte wie: ber Ctelmannifc; ober Furfilic, ober Stabtifc, in summa in einem Dorfe tonnen wol funfferlei Berrichaf: ten fein, jede mit ihrer Jurisdiction, auf ben Ihrigen Leben oder Afterleben, ba tragt fiche benn ju, welche Berrichaft die meifte Soff, Lent und Buter (in einem

Dorf zwar wird offt pratendirt und ben ben wettigern Theil Unterthanen) bieweil Gemeinherrschaft fein, baran hangen etliche Jura, als bie Rugen und Strafen auf ber Gaffen, auf gemeinen Bafen, ber Birtenftab und was bergleichen. Die Gemeinherrichaft giebt keinem Obrigkeit Berrns Ordnung über und in feinem Leben ober Afterleben, et hic saepe magna seges litium, weil jeder Gemein Berr fein, praesertim minorum gentium domini haben zu wehren prae magnis, doch hat etwa bie Gemeinherrschaft einer vom Abel auch, bevorab die Kurftl. hintersassen zu wenig und etwan bei ihren refibirenden, neque haec species est jurisdictio territorialis proprie vocanda. Außer der Hauptbedeutung von gemeinschaftlich hat gemein noch eine andere Sauptbedeutung, namlich die von untergeordnet, ober von niederem Range, ju ber Menge gehörig. Diefe Bedeutung fpielt auch 3. B. in bem Ausbrude: ber ge: meine Dann, Die gemeinen Stabte (im Begenfate ju der Sauptstadt), 3. B. in einer Urtunde des Erzbis icofs Balram von Coln vom 3. 1345: unde Stat van Munster und der Gemeynen Steden in dem Stichte van Münster, womit daselbst zu vergleichen Burgemeister, Rayt (Rath) unde Gemeyne Burgere tho Zoest 21) eine Rolle. Gemeines Gefchrei, Gefchrei bei Feuer, oder einer Gefahr durch Feinde, oder wenn ein Berbrechen begangen worden, Tobtschlag ober Roth: jucht wird in ben lateinischen Urfunden burch clamor populi und clamor publicus gegeben "). Ralenbarifc auch wird gemein gebraucht, 3. B. gemeines Sahr im Gegensabe jum Schaltjahre, Gemeine Boche, Ges meinbewoche, die Boche nach Dichaelis, Gemeine Def, die aurea missa, Sonnabend vor dem zweiten Sonntage nach bem Dichaelistage 21). (Ferd. Wachter.)

## GEMEINDE, die bärgerliche.

## A. Etymologie und Sprachgebrauch.

I. Die Etymologie bes teutschen Bortes "Gemeinde" ober "Gemeine", führt uns auf das abjectivifche Stammwort mein jurud, welches im nieberfachlischen (noch jest neben mein) meen (3. 23. "meene Borger = gemeine Burger"), im Angelfachfischen maene, im Schwedischen men lautet, und in Menge vorhanden, haufig bedeutet, sodaß mit ihm mahricheinlich auch Menge" und "manch" verwandt ift. Als abgeleiteter Begriff ergibt fich auf ber einen Seite "gemein," "ge: wohnlich," "niedrig," im Bergleich mit bem Ungewohnlichen und Soberen, wie er z. B. im house of commons, bem englischen Unterhause, ju Tage tritt; und zwar haben fowol die mit ber ursprunglich eine Sammlung, eine Bemeinsamteit bedeutenden Borfplbe ge verfehenen, als auch Die ihrer entbehrenden Eigenschaftsworter biefen Sinn. Auf der anderen Seite leitet sich, ebenfalls von felbst, der Begriff bes Allgemeinen, im Gegenfan gu bem Befonbe:

<sup>18)</sup> f. die Rachwessangen bei Itemann, Mittelhochteutsches Worterbuch S. 105. 19) Daher die Ausbrücke: die gemeinen Frawen, das gemeine Frauen-Haus, de gemeinen openbahren wiver, unkusche gemeine wip für feile Frauenssimmer in den gemeinen häusen; f. die Nachwessungen dei Italiaus s. v. Gemeine Wester s. Prauen, mulieres communes, in locis communibus, commun domnium liddini prostantes etc. 20) Auch Sesette

<sup>21)</sup> f. Uneberfin, Analecta p. 304, 305. 22) f. Unitaus, Glosser col. 685, 686. 23) f. Unitaus col. 134. Riein, Danbbuch ber historischen Biffenschaften G. 129.

ren, bavon ber, und baran folieft fich ber bes Gemeinfamen, Gemeinschaftlichen an. Wenn nun fcon in ber Burgel mein (main, meen, men) die Bedeutung der Menge, bes Allgemeinen, bes Gemeinschaftlichen enthalten ift, so wird fie in dem hauptwort "Gemeinde" noch verstartt burch die Borsplbe ge (ke, ga, cha, chi, gi, ki), beren urfprunglicher Begriff, wie im Gebirge, ber bes Sammelns, bes Bereinigens, bes Bereinigten, bes Be-meinsamen ift. Unser "gemein" findet fich im Gothischen als gamains, im Althochteutschen als kameini, gameini, kimeini, gimeini, im Angelsächfischen als gemaene. In ber gothischen Uberfetung bes neuen Testaments von Ul= filas ift exxlnola, welches ursprünglich bie berufene Bersammlung bezeichnet, meift burch gamainthe, an einzelnen Stellen aber auch burch gamainei wiebergegeben. 3m Alt= bochteutschen treffen wir bafur meift die Form gimeinda, 3. B. bei Ottfried, baneben auch kemeine, 3. B. bei Rotter (als geistliche Gemeinde) und chimeindh, 3. B. bei Isibor. Doch erscheint gemeinde, auch gemeynde geschrieben, schon bei ben ichmabischen Dichtern ober Minnefangern feit bem 12. Sabrb., mabrent fpater besonders die Formen gemeyne, ghemeyne, auch das gemeine u. f. w. bingutreten. Bergl. Boreng Dies fen bach, "Bergleichenbes Borterbuch ber gothischen Sprache," 2. Bb. 1851. S. 17 ff. F. E. R. Bei: ganb, "Borterbuch ber beutschen Synonymen," 1843. I. G. 544. Abelung, "Grammatischeftritifches Borterbuch ber Sochbeutschen Munbart" 2. Musg. 1796. 2. Thl. S. 548 ff. 3. C. A. Bepfe und R. 28. 2. Senfe, "Sandworterbuch ber beutschen Sprache," 1833 ff. Artitel "Gemeinbe."

II. Bird nach ber Geschichte bes Sprachgebrauchs gefragt, fo lagt fich freilich nicht fagen, wer bas Bort jum erften Male gebildet, ausgesprochen, angewendet, auf welchen Gegenstand, in welcher Bedeutung; allein mo wir es zuerst auftauchen seben, ba bezieht es fich ausichlieflich auf eine Gefammtheit, einen Berein menschlicher Individuen, und aus biefem Kreife ift es bis jest noch nicht berausgetreten, man mußte benn etwa bie icon febr alte "Gemeinde ber Beiligen," als bem menschlichen Sattungsbegriffe enthoben betrachten. Aber es lagt fic nicht blos aus ber Boraussetzung, welche man in Betreff ber Entwidelung einer jeben Sprache vom Concreten gum Abstracten ju machen berechtigt ift, fondern auch aus biftorifchen Documenten beweisen, bag bem Borte "Gemeinbe" ober "Gemeine" junachft ber Begriff bes Sich Sammlens, ber Berfammlung entsprochen habe, wie bies 3. B. in ber alten ichweizerischen Bezeichnung "eine ganb: gemeinde halten," noch jest ertennbar ift. Damit flimmt auch überein, daß in ben alteften fcriftlichen Sprachbentmalen, namentlich in ber Uberfehung des Ulfilas, exxlyolu burch Gemeinbe überfest ift, ein Bort, welches feine Bebeutung frubzeitig mit mehren anberen, wie Gemeine und Gemeinheit, getheilt hat, wobei nicht behauptet merben tann, bag biefe lettere, offenbar bem mehr Abftracten bienenbe Form ben Act bes Berfammelns bezeichne, obgleich fie auf bie versammelte Menge angewandt worden ift. Ubrigens ward bas Bort in ben ersten Jahrhunderten seiner Eristenz nicht ausschließlich nur von einer Art ber Gemeinschaft, sondern von verschiedenen Genossenschaften menschlicher Persönlichkeiten gebraucht, wie wir davon berreits in der kirchlich achristlichen Gemeinde und der Gesmeinschaft der Heiligen Beispiele gesehen haben. Doch scheint das Wort Anfangs vorzugsweise kirchliche Gemeinsschaften bezeichnet zu haben. So sinden wir in der Lutherischen Bibelübersetzung die "Gemeine (die Beneinsschaften Beibelübersetzung die "Gemeine (die Beneinsschaften Beibelübersetzung die "Gemeine der Toden," sowie in alten Documenten aus dem Ansange des 14. Jahrh. die "Gapitels Gemeine" (Domcapitel, resp. dessen Berrsammlung). In anderer Richtung ist ferner z. B. von der "Landesgemeinde," als der Versammlung der stimmtsschie Burger eines schweizersschen Cantons, von der "Schulgemeinde" (coetus) u. s. w. noch gegenwärtig die Rede.

Die Statte berjenigen Bebeutung von : Gemeinde, auf welche es im ferneren Berlaufe bes Artifels ausschlief lich antommt, haben wir in ben Stabten bes Dittelatters ju fuchen, wo fich zuerft ber Begriff einer teutfchen birgerlichen Gemeinde im Sinne bes Artitets fur bie Anschauung bes Teutschen herausbildete, mabrent bie fremben, bem teutschen Dhre juganglichen Sprachen Anfangs famm etwas enthalten, was eine Gemeinschaft von Menschen innerhalb ber queft. engen Grenzen bezeichnet hatte. Dbaleich bie frantischen Martgenoffenschaften annabernt Dem ents fprechen, was wir gegenwartig eine (lanbliche) burgertichpolitische "Gemeinde" nennen, fo finden wir fie boch eben gleichzeitig nicht burch biefes Bort bezeichnet, freilich ohne bag wir miffen, ob es bennoch gefcheben fei. In alten Documenten ber Stadt Coln aus bem 12, 3abrb. wird ben consules (Rathsherren) und fraternitates (In: nungen) ausbrudlich ber populus communitatis entoegen: gefest, und außerbem mit bem Ramen alli populares, fowie dem einfachen communitas bezeichnet, mabrent anbere Schriftstude aus bem 13. Jahrh. bas Wert commune in feiner Anwendung auf eine Gemeinde bein nomen novum abominabile nennen. Der baumlite teutsche Ausbruck für communitas resp. commune fomite taum ein anberer als Gemeinde ober Gemeine feimp: und gwar in biefem Kalle mit bem Nebenbegriffe bes niebriger Stehenden. Da in gleichzeitigen taiferlichen Urfunden bie, mahrscheinlich von Frankreich nach Tentfchlant Der pflanzte, Bezeichnung commune civitatis Coloniensis (taneben freilich auch commune et universitas civitalis Coloniensis) vortommt, fo scheint baraus und aus bifchofe lichen Briefen beffelben Alters hervotzugeben; bag von Seiten folder boberen Auctoritaten ber Begriff umb bas unzweifelhaft fchon bamals für biefen 3med exiftirente Bort Gemeinde ober Gemeinheit nicht auf Die niebere refp. bamale unjunftige, fonbern auf bie gange ingendwie in Betracht tommende Einwohnerschaft angewandt wurbe. Doch hielten im Gangen bie Stabte, wie wit aus rathbauslichen und anderen Urtunben erfeben, ben Unterfcbieb zwifden Schultheiß, Schoffen, Rathmannen, Imungemeiftern, Innungen auf ber einen, und Gemeinbe (communitas, universitas) auf ber anderen Seite noch geraume Beit fest. Inbeffen treffen, wir bereits im Anfange

bes 14. Jahrb., 3. B. in Magbeburg und Halle, ben einfacheren Gegensat zwischen ber Burger-Gemeinbe (Borger-gemeyne) und Rath incl. Schöffen, eine Erweisterung bes Begriffes ber Gemeinde, welche sich von da an wol nicht wieder einengen läßt, obgleich das Wort noch immer nicht den weiten Umfang hatte wie gegenzwärtig, wo — etwa seit der französischen Revolution — wir damit nicht blos wie früher die allein berechtigte Bürgerschaft, sondern die ganze Einwohnerschaft eines Ortes sammt Wohnungen und Feldmark belegen. Der noch jeht in vielen Oorfern übliche Ausdruck: "die Gesmeinde ist versammelt," umfaßt nur die stimmfähigen Mitalieder.

Suchen wir in anderen Sprachen ein Wort, welches mit unferem Bort "Gemeinde" congruent ift, fo fommen wir bei den alten Sprachen zu einem negativen Refultate, welches inbessen nicht befremben barf, ba eben bas Bort in der jetigen Allgemeinheit des Ufus bas Ergebniß einer Entwickelung und einer Abstraction ift, ju beren Sobe eben bas Alterthum als foldes noch nicht emporge= Riegen fein tonnte. Indeffen tommt boch fcon bas bebraifche bin , welches einerseits ben Begriff ber Gesammtheit bes ibraelitifchen Bolfs, andererfeits als exxlyola im neuen Teftamente ben ber engeren, localen theofratischopolitischen Synagogengemeinde in fich tragt, wenn auch urfprunglich und etomologisch nach ber Seite ber Berufung, ber Berfamm: lung bin, unserer Gemeinde ziemlich nabe, freilich zum Theil beshalb, weil biefes die Lutherifche Uberfenung bes bebraifchen Bortes ift. Dagegen ift bie claffische exxlyola auf ben Begriff ber Berufung refp. ber berufenen Burger: schaft beschränkt, und geht nicht im Allgemeinen auf die Gefammtheit ber local firirten Gemeinde über. 3mar find φύλη, φρήτρη, δήμος, πόλις u. s. Bemeinden ober Gemeinschaften; aber fie entsprechen mehr anderen teutschen Worten als dem der Gemeinde im speciellen Sinne bes Artifels. Affuog und nodig fonnen als Begeichnungen fur Burgerschaft angesehen werben; aber bie Burgerichaft erfüllt nicht das ganze Wefen der heutigen Gemeinbe. Erft bas spater auftauchenbe xorvdr bat bie allgemeine Bebeutung einer Gemeinschaft ober Gefammt: beit, aber einer großeren, provingiellen, nicht einer ort: tiden. Daffelbe was von guly, diplos, goiren, nolis, gilt auch von ben romifchen Bezeichnungen tribus, centuria, caria, civitas; fie alle find in einem gewiffen Sinne Gemeinschaften, refp. aus gleichberechtigten Gin: gelaen bestebenbe Gefammtheiten; aber teins biefer Borte bie allgemeine Bezeichnung aller unterften localen Gemeinschaften. Im nachsten burfte der Gemeinde bie res publica in ihrem allgemeinen Begriffe fteben; aber fie findet im Sprachgebrauche meift ihre Anwendung auf bas Staatsgange, abgesehen bavon, bag bie sprachliche Abs leitung eine gang andere ift. Dagegen gefellt fich wegen ber Etymologie recht eigentlich commune unserer Gemeine bei, obgleich es im claffischen Latein, g. B. bei Cicero, als hauptwort nicht eine locale flabtische ober landliche Gemeinde, sondern einen Berband mehrer Ortschaften, refp. Gemeinden, bezeichnet. Dagegen ift es im mittelalter: lichen Latein, wenn auch mehr in der Form communitas,

wofter nicht felten universitas gebraucht wird, bas eigents liche Aquivalent für "Gemeinde," und hat als "Commune" felbft teutsches Sprach : Burgerrecht erlangt. Deshalb wird unfer "Gemeinde" auch von dem frangofifchen la commune vollständig gedect, was ebenfalls von bem englischen commonalty und community gilt, obgleich fie in ber Anschauung bes Englanders nicht biefelbe Allges meinheit eines gang bestimmten Begriffs behaupten, ba bier wenigstens eine flabtische Gemeinde meift burch corporation bezeichnet wird, und ortliche gandgemeinden nur in entfernter Analogie zu ortlichen Stadtgemeinden auftreten. Wenn man gegenwartig in ber teutschen Sprache nicht felten auf Ausbrude trifft, welche mit Municipium jufammengefest find , 3. B. Municipalmefen , Municipals mablen u. f. m., fo muß bei bem Unspruche, welchen bergleis chen Bezeichnungen auf die Congrueng mit Gemeinbewefen, Gemeindemablen u. f. w. machen, baran erinnert werben, baß municipium nicht unferer Gemeinde überhaupt, fonbern im Befonderen nur unferer Freiftabt ober Stabt entibricht. obgleich die von municipium abgeleiteten Abjectiva in Italien, Spanien, felbft Frankreich gegenwartig in bem Sinne bes Geweindlichen, freilich meift nur in ber bes fonberen Anwendung auf Stadte gebraucht werben.

Che bas Bort "Gemeinde" bie jegige Sobe und Allgemeinheit bes Sprachgebrauchs erreichte, mußte bie Gemeinde felbft erft burch eigene Thatigteit, Staatsgefets gebung u. f. m. bas werben, was fie gegenwartig ift. Der Sprachgebrauch geht Band in Band mit bem für bas menschliche Bewußtsein fich entwidelnben Objecte. Diefes ift noch jest in ber Bilbung, im Werben begriffen, indem noch feineswegs, felbft innerhalb ber teutichen Ras tion allgemein feststeht, wer jur Gemeinde gebore, welche Stellung bie Gemeinde jur Staatsgewalt haben folle u.f. m. Der volle Begriff ber localen Gemeinde, im bestimmten Unterschiede von allen anderen Gattungen von Gemeinben, welche in diesem Falle wol auch ben Namen ber Bemeinde aufgeben mußten, bat fich noch nicht allgemein. wenn auch relativ auf ben verschiedenen Stufen ber Beiten und ber nationalitaten, realifirt. Es lagt fic baber im Grunde nur fagen, mas die Gemeinde innerhalb einer bestimmten Beit und Rationalitat fei. Wenn wir inbeffen ein Recht haben - und taum anbere tonnen -, bie Buftanbe ber verschiedenen Beiten und Bolfer an bem gegenwartigen Begriffe ber teutschen Gemeinde gu meffen, so sind wir bei der Definition vorzugeweise an bie Gefammtheit mehrer Gleichberechtigten ober wenigstens burch gemeinsame Rechte und Pflichten unter sich Berbundenen gewiesen, welche an einer abgeschloffenen Localitat, ber ans bere Localitaten und Gesammtheiten biefer Art, innerhalb beffelben Staates ober Rationalitatsgangen an ber Seite fleben, in mehren ober wenigeren Angelegenheiten fich als biefe Gefammtheit felbft bestimmen, refp. regieren. Den Gattungebegriff einer Gemeinbe, biefe als Art gefaßt, barf man in der Corporation fuchen.

B. Den allgemeinen Begriff beffen, mas eine Gemeinbe fei, zu befiniren, hat biefelbe Schwies rigfeit wie jebe anbere Definition. Birb etwa gefagt, eine Gemeinbe fei eine gu einem Berein gebilbete Abthets

Tung bes Bolls, welche einen Bestandtheil bes Regierungsorganismus bes Staates bilbe, ein besonderes Gebiet, eine eigene Berfaffung und Berwaltung habe, und binfichtlich ibres Bermogens Dritten gegenüber als juriftifche Perfon erscheine; so gehoren zwar alle biefe Momente, richtig verftanden, ju bem Begriff ber Gemeinde; allein es fragt fich, wie die Bilbung, ber Bestandtheil u. f. w. gemeint fei, und andererseits konnte man einige Momente ver= miffen, welche gur Completirung bes Begriffes geboren. Benn die Definition (Rotted's), daß Gemeinden gefoloffene gesellschaftliche Bereinbarungen zwischen naber aufammen Bohnenden und baber fich unmittelbar berubrenden Einzelnen und Familien feien, welche gemein: fame Pflichten und Rechte baben, babin bemangelt merben kann, bag manche Gemeinde ihren Grund nicht in einer Bereinbarung habe, bag Mitglieder verschiedener Bemeinden nicht felten naber an einander wohnen als Dits glieber einer und berfelben Gemeinde u. f. m., fo find Dies Mangel, welche faum burch andere Bestimmungen corrigirt werden tonnen; bagegen fann es ohne Beeintrachtigung ber Benauigfeit vermieben werben, Elemente ber genetischen Definition mit Elementen ber Realbefinition au mischen. Indeffen wird jede Definition wegen ber nicht abfoluten Congruens ber Objecte an Mangeln leiben, und fie muß es, fofern wir nicht blos bas Cabaver vergangener Buffanbe, ober etwa ein einzelnes concretes Object vor uns baben; und daber machen auch die von ben verschiebenen Staaten gegebenen Gemeinbegesete in ber Regel nicht ben Bersuch einer allgemeinen Definition, sondern befinis ren meift nur, mas ber Gemeindeburger, ber Gemeindes begirt, bas Gemeindegut u. f. w. fei. Auch hat Die Staatsgesetzgebung und die praktische Juftig wie Abminis ftration nicht bas philosophische Bedurfnig einer folden Berbaldefinition, ba die einzelnen in Betracht fommenben Segenstande speciell bestimmt sind.

Seinem Befen nach ift gwar auch ber Staat (min: bestens in einem feiner Theile), sowie die Proving u. f. w. eine localgemeinde, sofern er eine Continuitat von jufam: menhangenden Grundfluden mit ben barauf wohnenden Menichen barftellt, und ber Sprachgebrauch rebet g. 28. von ben großen zoremeiar im oftlichen romifchen Reiche, von communia auf Sicilien, von Communallandtagen ber Riederlaufit (wo bie auf ben Canbtagen Abstimmenben eine Gemeinde bilden) u. f. w.; allein ber gegenwartige Sprachgebrauch wendet bas Bort "Gemeinde" vorwies gend auf die im Staate befindliche unterfte Stufe ber localen Gesammtheiten oder Gemeinschaften an, welche fic aus den Individuen refp. Familien oder Baushaltungen und beren innerhalb eines bestimmten Rapons bes findlichen Saufern und liegenden Grunden zusammenfest, obgleich fie besondere Gefellichaften, Bereine, Corporationen u. f. m. wiederum als Bwifdenglieder gwifden Saushal: tung und Gemeinde in sich begreift, wobei es indessen nicht Regel, sondern mehr Bufall ift, daß die Mitglieder biefer Befellchaften, Bereine, Corporationen auch localiter fich jufammenfchließen. Wenn wir baber auch bier auf Die locale Bufammengeborigkeit zurudgewiesen werben, fo ift doch keineswegs die absolute, ununterbrochene Continuitat bes Bezirts überall icon als ein allgemeines Befen burch: geführt, obgleich mit Rothwendigfeit babin ftrebend, inbem ftreitig und felbst gefetlich bestimmt fein tann, daß g. B. ein in einer Ortschaft liegendes Rittergut (in alten Beiten 3. B. auch das Militarviertel), ober Roster, ober ein Refibengichloß (wie gegenwartig in Berlin) nicht jur Gemeinbe gebore, obgleich auch beffen Ader untermischt mit ben Adern ber Gemeindeangehörigen liegen tonnen. Wenn gefragt wird, ob das Terrain in feiner Continuitat ober bie barauf hausende Bevollerung in ihren gegenseitigen exclusiven Rechten und Pflichten, refp. ibrer Geibfieftim= mung bas Grundwefen ber Gemeinde bilbe, fo tann man fich gwar für teine ber beiben abstracten alternativen Geis ten entscheiden, indem g. B. weber ein Stud Lanbes, noch jebe Gemeinfamteit zwischen verschiebenen Derjonen für fich eine Gemeinde im specifischen Sinne conftituirt; aber bas Zusammenwohnen und bas barans sich ergebenbe Bufammenwirten ju gemeinsamen 3weden ift nothwenbig burch bie Einheit bes Territoriums bedingt, und biefes bildet bei bem Bechfel ber Perfonen und jung Theil ber Berfassung wenigstene ein conftantes Element, obgleich es aufhort, ber Trager einer Gemeinde gu fein, wenn die Einwohner verschwunden ober neben einem Berechtigten bie anderen Bewohner nicht mehr in ber Gesammtheit berechtigt find. Richt wer in bem Begirt einer Gemeinde ein Grundfluck befist, ift deshalb ein Mitglied berfelben, sofern er nicht in ihr wohnt, und sofern Jeber ftreng genommen nur ju Einer Gemeinde geboren tann; bas ge= taufte Grundftud folgt bem Raufer nicht als ein Bestandtheil ber Gemeinde seines Wohnorts. Da aber jebes Grundstud einen Befiter baben muß, fo find bie in feis nem Gemeindebegirt wohnenden Grundeigenthumer, fofern fie fic als perfonliche Individuen darffellen (im Gegen: fate zu den moralischen Personen milber Stiftungen u. f. m.) und nicht ausbrucklich erimirt find (wie 3. 23. bie Rittergutbbefiger in mehren Staaten), urfprunglich und eigentlich Gemeindemitglieder mit ihren in der Gemeinde wohnenben Angeborigen. Dit ben Unfaffigen treten aber auch Richtansassige, blose Einwohner oder Einlieger (incolae) in bie Gemeinde, werm auch mit modificirten Pflichten und Rechten.

Die Gemeinde fann alfo nur als ein durch einen Territorialbegirt außerlich abgegrengter und bestimmter Berein von Individuen, refp. Familien eriftiren, melde auf Grund einer Berfaffung, refp. stillschweigenden Ubereintunfi, gegenfeitige Rechte und Pflichten zur Erreichung eines Gesammtzwedes baben, und trot eines gewiffen, gum Bes griffe ber Gemeinbe nothwendig gehorenden Mages von Seibfibeftimmung in einem bestimmten Abbangigteiteverbaltniffe jur Staatsgewalt fich befinden. Es ift nicht zulaffig, daß eine allgemeine Definition ber Gemeinte bas Moment Des Berhaltniffes berfeiben gum Begitt, gur Proving u. f. w. aufnehme, ba biefe 3mifchenftufen zwifchen Staat und Gemeinde fehlen tonnen, ber Staat wort als bas hubere Gange überall vorhanden fein muß, wo Gemeinden find. Bilbet eine Gemeinde einen Staat fur fich. fo ift und bleibt fle zwar eine Gemeinbe, aber eine Stagte. gemeinde, nicht in bem Sinne, wie ibn ber Attitel fefts halt, und ber gegenwartige Sprachgebrauch ibn immer erclusiver fanctionirt. Be eine folche Gemeinbe zu ihrem Beariffe tommen foll, ba muffen in einem Staatsgangen mehre Gemeinden berfelben Art vorbanden fein. Dogen in dem Staate über ber Gemeinde noch andere bobere Einheiten ober Busammenfassungen zu gewissen Individua: litaten eriftiren ober nicht, Die Gemeinde bilbet Die nachfte bobere Einheit über ber Familie, und ift baber in ben Quiturftgaten ber gegenwartigen menfchlichen Gefellichaft vom Individuum aufwarts die britte naturliche Stufe, welcher bei ben noch nicht staatlich organisirten Rationen der Stamm ober Die Borbe einigermaßen entspricht. Giner folden Gemeinde barf man eine großere Conftang, eine bauerndere, untheilbarere Grifteng als felbft dem Staate jufdreiben; benn man theilt wol Staaten, aber nich: Gemeinden, fofern fie Ortschaften bilben. In bem abministrativen Dragnismus bes Stagtes ift Die Gemeinde bas unterfte, aber folidefte Glieb, verfteht fich, fofern fie namentlich bem Erfoberniß ber localen Concentration entspricht. Die Anfiedelungen in ben teranischen Prairien und Balbern fcliegen fich zwar nicht zu Gemeinden wie Die Bauernhofe ber Mart Brandenburg gufammen; aber fie bilden Cantons, und vorläufig find diese die unterften Glieder bes Staates. Bo ein Staat im eigentlichen Sinne nicht existirt, fonbern etwa nur nomabifirende Boltsstamme, da gibt es auch teine Gemeinden; denn es fehlt ihnen die ftaatliche Garantie; man wird baber ichmerlich von Gemeinden der hntfos oder ber tatarischen bir= ten reben. Dier gibt es feine localifirten Gemeinschaften Mehrer, welche burch eine gewiffe Gleichberechtigung auf Grund bes Wohnens an bem bestimmten Orte unter einander verbunden maren, sondern nur erft vagirende Saufen folder Individuen, welche die gemeinsame Abkunft Bufammenhalt. Bie bas Individuum ober bie Familie als folche nur Privatrechte bat, fo beginnt mit dem Bemeinberecht bas offentliche Recht, mabrend von einem Cantonal :, Arrondiffements : und Departementerecht wegen des schwachen einheitlichen Befens des Cantons, des Arrondiffements und bee Departemente taum bie Rebe fein tann. Die Bemeinden find, wenigstens fur die jetigen Buffande ber Culturfigaten, in diefer hinficht die Individuen des Staates, wie die Baume die Individuen des Balbes, und mo der Gemeindebegriff noch nicht ju feinem allumfaffenden Rechte getommen ift, ba ift es auch ber des Staates felbft noch nicht.

Das Besteben ber Gemeinde weist auf ihre Entstehnna jurud, welche wir bier nicht nach den geschichtlichen Borgangen bei ben einzelnen Bolfern, fondern nach den allgemeinen, bei jeber Nation mehr ober weniger fich wieber: bolenden Berhaltniffen in's Auge faffen. Der Anfang jeber menschlichen Gemeinschaft ift die Che ober Die Bamilie. Sofern bie von Einem Bater abftammenben Individuen, welche wiederum gamilien grunden, unter bem Einen gamilienhaupte ober dem Erben feiner patriarcaliften Bewalt jufammenbleiben, entfteht ber Stamm, bie Sorbe, und diefe Wefellschaftsverfassung besteht mefentlich auch benn fort, wenn ein folder Stamm fich in mehre spaltet, beren jeber wieberum patriarchalifc regiert wird, sowie wenn bas Oberhaupt nicht grade ber Familien:

erbe feiner Gewalt, sonbern etwa ein Sauptling iff, wels der durch Eigenmachtigkeit ober fillschweigende Ubereins tunft u. f. f. feinen Plat einnimmt, und ibn burch fic selbft behauptet. Gobalb aber ein gewählter Sauptling an Die Spite einer Angahl von Familien tritt, womit gewiffe Bebingungen (Bablcapitulationen) und eine gewiffe Berechtigung ber Bahler neben ibm fich geltenb zu machen pflegen, ba ift bas Befen bes patriarchalifchen Stammes gebrochen, und das um fo mehr, je mehr mit einer fols den borbe Familien anderer Abstammung fich vereinigen. wie bies 3. B. zwischen ben Romern und Samnitern ber Kall war, wogegen es Riemandem einfallen wird, etwa bie unter Abraham ober Lot vereinigten Individuen eine Gemeinde ober einen Staat ju nennen. Erft wenn fic bie borben nach Localitaten und in flabilen Bobnungen firiren, und zwar unter Ausschluß ber abfoluten Gewalt eines Einzigen, bei bem Borhandenfein von mehren Gleichberechtigten, mit Ginichluß von Angeborigen anderer Geschlechter, ober wenigstene unter verschwindenber Bedeutung und Erinnerung ber einheitlichen Famifienabstammung, ift ber Grund ju einer Gemeinde im weites ren Sinne gelegt; aber eine folche Gemeinschaft tann noch nicht als eine Gemeinde im Sinne bes Artifels gelten, fo lange nicht ein boberes faatliches Ganges - alfo nicht blos bie Einheit ber Rationalitat - über ihr abminis ftrativ und judiciell waltet, sobag in ihm eine Dehrheit von Gemeinden vorausgefest werben muß. Ift bas jum Anfange einer Gemeinde Erfoberliche auf biefe Beife namentlich in negativer Beife gefcheben, fo bilbet fic ber Begriff ber Gemeinbe befondere auch in fofern zu feiner Bollenbung weiter, als bas Territorium immer mehr aus ber Allgemeinheit und Unbestimmtheit in die individuelle Bestimmtheit bes Besibes übergeht, Grund und Boben nach feften privatrechtlichen, wenn auch nicht fofort gefcriebenen Gefegen erblich werben, bie Gleichheit ber Pflichten und Rechte fich auf immer mehr Individuen ausbehnt, die gemeinsame Aufgabe bes Schutes u. f. m. immer beutlicher jum Bewußtfein tommt, und je langer je wirkfamer geloft wird, Die Dbrigfeit nach immer bes ftimmteren Rormen ihre Ginfehung, ibre Geschafte u. f. w. findet, die gefammte Berfassung, namentlich in Sinsicht auf bas Berhaltniß ber Bemeinde jum Gingelnen umb gur Staategewalt, fich immer ficherer und organifcher gestaltet. - Man bat im Alterthume vielleicht nie, aber in ber neuern Beit bin und wieber gefragt, wie viel Perfonen das Minimum gur Conftituirung einer Gemeinde Einige Theoretifer und Staatsrechtslehrer nebmen als folches brei an, mabrend andere barüber binaus: geben, und die meiften Graategefete bie Bilbung einer Gemeinde wesentlich auch von anderen Berhaltnissen abs bangig machen. Daffelbe gilt als Antwort auf Die Frage, wann eine Gemeinde ju eriftiren aufgebort habe. Bom allgemeinen begrifflichen Standpuntte burfte auch bier bas Minimum von brei berechtigten Gemeinbegliebern angus nehmen fein, mahrend bie praftifchen Berbaltniffe vielleicht bei einer weit boberen Babl bas Aufboren erfoberlich machen.

Abgesehen von einer vorhandenen Bahl Gleichberechs

tigter und bem mehr ober weniger selbständigen Leben ber Gemeinschaft in einem Staate, gebort zu bem Befen ber Gemeinde bas locale Abgegrengtfein gegen andere wefentlich gleiche Genoffenschaften, und biefes bat bei allen Bolfern auf ber Stufe bes Uberganges von ber Bilb: beit gur Cultur, jum eigentlichen Staatbleben bie gemeinfame Bertheibigung gegen Feinde ju einem Sauptzwede, wogegen mit bem Stadium ber boberen Gultur bie Mauer ben Graben wieder ausfüllt, und die Staatsgewalt mit einem moderirten obrigfeitlichen Recht einzieht. Solche feste Ortschaften find Die Stadte gewesen, mabrent bas, mas wir jest Burgen nennen, ju einer nothwendigen Boraussetung nicht bie Gemeinschaft Gleichberechtigter und beren Gelfgovernment bat. Bei fast allen Bolfern erscheinen, soweit wir Runde haben, die erften bedeutenben Localgemeinden in der Korm befestigter Stadte, mit welchen wegen der großen concentrirten Einwohnerzahl bald bie Eriften, und bann bas Recht bes Marttes, sowie ber eigenen Juftigpflege gusammenfiel. Rur in Indien, China, Agppten, bei mehren germanischen Stammen, befonders in Danemart, Friesland u. f. w. scheinen gleichzeitig, ja bei ben Germanen fogar bor ben Stabten icon bebeutenbere Landgemeinden eriftirt ju haben, mabrend fie in biefer Prioritat namentlich ben alten Griechen und Romern, ben romanischen und flawischen Bolfern fehlen. Sobalb aus ben einzelnen Unfiedelungen fich großere befestigte Ortschaften, Stabte, heraushoben, batten fie meift mit ben etwa vorbandenen Gruppen landlicher, unbefestigter Ortschaften, Dorfer, fo wenig gemeinsam, daß bei biefem Dan= gel auch ein Begriff ober ein Bort mangeln mußte, burch welches, wie durch "Gemeinde," beibe Ortschaften zugleich bezeichnet wurden. Während in den geschichtlichen Unfangen ber einzelnen Nationen ober Staaten bas, mas wir Stadte nennen, überall fofort mit großer Bestimmt= beit fich gegen alle anderen Arten gemeinfamer Anfiebelun= gen heraushebt, ift bagegen bas hochft fcmantend, mas etwa unserem gegenwartigen Begriff und Wort Dorf entsprechen fonnte. Um nachsten tommt ihm bei ben Bebraern τη, bei ben Griechen κώμη, obgleich beibe oft ebenso paffend durch fleine Stadt oder Rieden überfest werben konnen. Abnlich fteht es mit ben lateinischen locus, pagus, vicus u. f. w. Eine allgemeinere Coordis nation ber Dorfer mit ben Stabten, ein Rivelliren aller Ortschaften unter ber burchgreisenben Staatsgewalt in ben Culturlandern ber neueren Beit bat erft bie frangofische Revolution angebahnt, indem 3. B. erst burch sie eine eigene Bertretung der Dorfer auf den Land : oder Reichs tagen herbeigeführt worden ift. Daber haben auch bie meiften neueren nicht teutschen Sprachen, 3. B. Die frangofische und englische, Borter, welche ohne Beiteres mit unserem Dorf zusammenfallen, mas auch bei ben flamis ichen Boltern der Fall ift, mabrend 3. B. in Italien bas Moment ber gandgemeinden bis jest zu keiner bedeutenden Stellung getommen ift. Nachbem die befestigsten Stabte fich gebildet hatten, bedurfte es vieler Sahrhunderte, um die zwischen Stadt und Dorf liegenden 3wischenftufen zu eliminiren, ein Proceg, welcher namentlich ba noch nicht vollendet ift, mo fich bis jest das Element bes Abels und

ber hierarchie gegen bas Aufgeben in bie Gemeinbe fprobe zeigt.

Erft als in Teutschland bas Dorf (villa feit ber frantischen Beit, auch vicus) die allgemeine Bezeichnung für biejenigen Ortschaften wurde, welche bas platte Land im Gegensat ju ben Stabten bezeichnen, fing man an, es auf abnliche Unflebelungegruppen ober Ortschaften bei anberen, namentlich ben alten Bolfern, ju übertragen, wobei lange Beit eine große Unficherheit in fofern berrichen mußte, als der Begriff von Dorf felbft noch vielfach fowantte. Go fpricht man z. B. auch von Indianerborfern; aber es fehlt bie Inbianerftabt, als ber Segens fat bes Correlates. Umgefehrt mangelt namentlich bei ben alten Griechen und Romern ben Stabten bas allgemeine Gegenbild und Gegengewicht ber Dorfer, als ber andern Staatsindividuen. Die Stadte bes Mittels altere find meift Staaten im Staate, nicht blos wegen ihrer unabhangigen Stellung jur Staatsgewalt, fonbern auch weil fie fleinere Stabte und Landgemeinben, welche beshalb oft als Gemeinden nicht gelten tonnen, unter ihrer Botmäßigkeit baben, mogegen bie großen Stabte bes claffifchen Griechenthums, bes mittelalterlichen Stallens. ber Schweig, Ruglands u. f. w. in berfelben Beit als Republifen bafteben, die Stabte bes Drientes bagegen ju allen Beiten mehr ober weniger bem Berricher gegenüber fast gar teine Gelbstandigkeit hatten, und in fofern mit ben etwa vorhandenen Dorfern auf gleicher, ja felbft auf einer niedrigeren Stufe ftanben.

Bilbete fich fur bas teutsche Bewußtfein ber Begriff ber Gemeinde im mobernen Ginne burch bas Beraustreten bes Gemeinsamen, welches ben in gleichem ober analogem Berhaltniß zum Staate, unter fich aber in einem gewiffen Gegensate ber Große, ber Bahl ber Ginwohner, ber Abministrativgeschafte, ber Inftitute, ber Gewerbe u. f. w. stehenden Dorfern und Stadten (gand- und Stadtgemeins ben) eigen ift, fo mahrte es geraume Beit, ebe bie Stabte von ihrer Erhabenheit über ben Dorfern fo tief berabfliegen, und die Dorfer fo boch zu ihrem Niveau fich erhoben, baß aus der Parallele der Begriff ber beibe umfaffenben politisch-burgerlichen Gemeinde resultirte. Erft wenn bie Stadte ihre Bebeutung, Staaten im Staate zu sein, Bunfte, handwerker, Markte u. s. w. allein zu befiben, sowie bas Bannrecht über bas platte Land aufgeben, ihre Mauern und Graben fcwinden laffen ober feben, andererfeits die Dorfer in die Marktgerechtigkeit binubergreifen, an Große und Bohlftand ber Ginwohnerschaft, an Bahl ber Gemeindebehorben, an umfassenderem Bermaltungsorganismus zunehmen, Sandwerter aufnehmen und ans bere, vorbem ausschließlich flabtische, Gewerbe zu treiben anfangen, fich von ber Grundherrschaft emancipiren, bie: felbe birecte Stellung ju Staatsgewalt einnehmen: verichwindet mehr und mehr bie Differeng, und arbeiten fich Die Dorfer ju berjenigen Sobe bes Gemeinbebeariffes empor, auf welcher bie Stabte fleben, fobaf bie neuere Beit - aber erft biefe - Gemeinbeordnungen tennt, welche gleichmäßig fur Stadt und Dorf gelten. Die noch bestehenden Unterschiede gleicht in ben Gulturffagten bie Gegenwart und bie nachfte Butunft mit geschäftiger

Sand meht und mehr aus. Dennoch haben fich hier noch nicht alle Bewohner bes platten ganbes, abgefeben von ber Sonberftellung bes Abels, ju concentrirten Ge= meinben gestaltet, namentlich bei ben norblichen germani fcen Boltern, und gwar jenfeit ber Linie, welche burch Beftfalen und bie luneburger Baibe lauft und fich offlich von ber Mart Brandenburg wieber fortfett. Sind alfo biernach die beiden fpeciellen Eriftengen der Stadt - und Landgemeinden noch nicht so bestimmt, daß von ihnen mit Sicherheit ber allgemeine Begriff ber Gemeinbe gu abstrabiren mare, fo zeigt fich biefe Unbestimmtheit auch in bem Ramen ber Fleden, welche noch fehr zwischen Dorf und Stadt fcwanten, obgleich fie unzweifelhaft Gemeinben find, und beren Rame fich nicht mit Sicherheit auf an: bere Banber und Beiten übertragen lagt, außerbem aber in ben Anfiedelungen ber Ritterguter, Rlofter u. f. w. mit ihren Umgebungen, fofern fie einestheils geschlich nicht ju Gemeinden gehoren und doch die Tendenz zu dieser Eigen= fchaft in fich tragen, andererfeits aber vieler Glemente entbehren, um felbft Gemeinden ju fein. Ingwifden arbeitet ber innerliche Erieb ber gebilbeten Nationen eines: theils vermoge bes Bedurfniffes ber Regierenben nach gleicher abminiftrativer Eintheilung, anberntheils vermoge ber Tenbeng ber Regierten, unter fich moglichft freie und gleichberechtigte Gemeinschaften ju bilben und Borrechte aufaubeben, mit unaufhaltfamem Erfolge an ber Aufgabe, Band und Leute ohne Eremption nach Gemeinden gu verfaffen, wobei im Grunde nur die locale Trennung ber einen Gemeinte von ber andern als Grenze übrigbleiben tann. Je mehr aber bie vorhandenen ober fich neu bil: benben Gemeinben von ben particularen trabitionellen Observangen ihres gemeinsamen Lebens zu geschriebenen und burch bobere Dachte garantirten Berfassungen ober Gemeinbeordnungen tommen, Unfangs zu blogen einzelnen Privilegien, bann zu zusammenfaffenben Localftatuten, ferner jur lanbesberrlichen Cobification ihrer Rechte unb Pflichten, endlich ju allgemeinen vom Staate ertheils ten Gemeindeordnungen, wobei besonders die Stadtverfaffungen gum Borbilbe bienen, besto mehr verwirklicht fic ber Gemeindebegriff, und zieht alles noch Biderftrebende in fich binein. Gefteht man bem Staate bas Recht ju biefen Erpftallisationsproces ju, welcher alles Gleiche an: gieht und fo übermaltigt, dagegen alles Unreine, Frembe, in der Mutterlauge ausscheidet, so wird man es auch ben Clementen nicht wehren, aus welchen ber Staat fich gus fammenfest. — Bir haben bier nur noch bingugufugen, baß es nicht befremben wird, wenn der geschichtliche Theil bes Artifels fic bis jur frangofischen Revolution vorzugs: meife mit ben Stabten beschaftigt; benn bis babin realifirt fich ber Gemeindebegriff vorzugeweise in der Erscheinung ber Stadte, wahrend erft nachher auch die Dorfer als all: meinere und bedeutsamere Erscheinungen bes Begriffes in bie Gefdichte eintreten, wobei übrigens nicht verschwiegen werben foll, bag biefer Mangel ber fruberen Beit jum Theil auch barin begrundet ift, bag bie geschichtlichen Radrichten, welche die mit bem Ramen ber Dorfer gu bezeichnenben Gemeinden betreffen, weit fparfamer fliegen

als die Rachrichten über die Stabte. E. Cucaff, b. 29, u. R. Grite Section. LVII.

#### C. Explicirter Inhalt bes Gemeinbebegriffs.

Wenn wir jest im hinblide auf die Geschichte, welche bie Beispiele zu liefern hat, es versuchen, die einzelnen Momente des explicirten Begriffs, d. h. Dasjenige im Einzelnen darzulegen, was eine Gemeinde constituirt, oder als von ihr getrennt nicht gedacht werden kann, so werden wir uns an das allen Gemeinden Gemeinsame halten, obgleich es bis jeht besonders die Stadte sind, an welchen das im Begriff Gegebene zur durchgebildeten Eristenz kommt.

1) Gemeinbebegirt. Wenn bie in ber neueften Beit wieder febr fart betonte Foderung, bag jedes Grund: flud, welches einen Befiger hat, ju einer Gemeinde gebore, berechtigt ift, fo muß bas gange Gebiet bes Staates in einzelne Bemeindebegirte gerfallen. Gine weitere, und gwar nicht blos aus einer abstracten Theorie fich ergebenbe, fondern auch auf bem proftischen Gebiete gur vollen Berwirklichung hindrangende Confequenz biefer Foderung ift bie, baß ber Gemeinbebegirt eine in fich abgefcoloffene, nicht burch andere Begirte unterbrochene Continuitat bilbe. Bollte man auch 3. B. ein innerhalb eines Gemeinbebegirts gelegenes landesherrliches Schloß als nicht zu bemfelben geborig betrachten, fo murbe es ein Biberfpruch fein, bag ein Theil eines Gemeindebegirts fo gelegen fei, daß er von bem Begirte einer anderen Gemeinde umschloffen wurde. Benn eine in einer anbern Gemeinde ansaffige und wohnhafte Perfon in der einen ein Grundftud befitt (als Forenfe), fo muß baffelbe ju bem Begirte biefer Gemeinde geboren, und an ihren Grundlaften Theil nehmen, wie bies, mit Ausnahme ber Ritter: und landesherrlichen Guter, gegen: wartig wol in allen Berfaffungeftaaten ber Fall ift. Aber noch eriftiren Feld : ober Biefen-Gemartungen ober Bal= bungen, welche nicht an bie Sauptgemartung ber Gemeinbe grengen, fondern entweber gang innerhalb ber Dart einer andern Gemeinde liegen, oder von ben Marten zweier, breier ober mehrer Gemeinden umichloffen werben. Es findet noch jest: nicht felten, namentlich, wo eine folche Gemarkung eine fogenannte wufte Dart ift, und ebemals ihre besondere Ortschaft hatte, ber Sall ftatt, baß fur fie innerhalb ber Gemeinde, zu welcher fie als Ganges gehort, eine Specialgemeinde mit einem befonderen Schulgen eris ftirt. Das Borhandensein von Allmanden (Allmenden). welche durch mehre Gemeinden benutt werben, die hutungsgerechtigkeit eines Dominiums auf Gemeindefeldern, Die Berschiedenheit ber Gerichteftellen fur verschiedene Grunds flude u. f. w. find fernere Dinberniffe fur bie einheitlichen Berhaltniffe bes Gemeinbebegirts. Wenn nun bie Gefeb: gebung namentlich feit ber frangofifchen Revolution menigs ftens die Neubildung folder Inconvenienzen erschwert, ba fie ber einheitlichen Polizei und Juftig viele Bemmniffe bereiten, fo bat fie anbererfeits bie positive Tendeng, bergleichen Enclaven burch Taufch ober auf andere Beife gu beseitigen, die Specialgemeinden in die Sauptgemeinde aufgeben zu laffen, die hutungsgerechtigkeiten zur Ablofung zu bringen, bie Juftig auf gleichen Buß zu ftellen u. f. w., wie biefe Reformen in Teutschland gegenwartig wol überall im Buge und größtentheils bereits ausgeführt

find. Sollte bie Wesetgebung sich nicht herbeilaffen, einem auswarte Bohnenden ben Antauf eines Gemeinbegrund= fluctes zu unterfagen, was nach den gegenwartigen Rechts: anfichten ein nicht zu rechtfertigenbes Berbot mare, burch welches die Freiheit in der Berfugung über das Privateigenthum betroffen wird, fo forgen icon die Gemeindeans geborigen, jumal auf dem gande, bafur, bag bie Gemeindes grundstude mo moglich in ihrem Befige bleiben; und es ift nicht ju leugnen, daß die Ginheit und Leichtigkeit ber Gemeindeverwaltung burch die Erifteng von Forenfen ober Ausmarfern vielfach beeintrachtigt wirb. Doch ift, wie gefagt, Die Einheit und Reinheit bes Gemeinbebegirts (territorium), ju beffen Feststellung Grengsteine (termini), Rarten und Flurbucher geboren, abgefeben von einzelnen Lanbern, wie Frankreich, wo bie Staatsumwalzung bie Begriffe ber Logit oft in ju unbeuglamer Confequeng als eine nuchterne Schablone auf die Romantit bes Mittelalters gelegt bat, noch weit von ihrem Biele, inbem namentlich in ben meiften teutschen ganbern bie Ritterguter, Domainen, Rlofter u. f. w. noch nicht zu integrirenben Bestandtheilen ber betreffenden Gemeinden geworben sind, ba bie fruberen Grundberren bies fur eine Beeintrachtigung ibrer alten Rechte balten. Die preugische Besetgebung nabm 1850 ben Unlauf, die Ritterguter in Die Somogeneitat ber Gemeinde aufgeben zu laffen; allein bald tas men die leitenden Personen von dieser Tenden, gurud, um bie Reglistrung ber Zukunft zu überlassen. Deffenunges achtet ift in Bezug bierauf ber einigenbe und reinigenbe Proces bei fast allen Nationen unverfennbar. Rann man auch fur bie Mehrzahl ber burch ben Staat gegrunbeten Gemeinden (Colonien) annehmen, bag ihnen bei der Ent= ftebung eine großere Domogeneitat ihres Begirkes eigen mar, und die mannichfaltigen Berichlingungen erft fpater entftanben find, fo finden wir bennoch j. 23. im romifchen Reiche unter ber nivellirenden Raiferherrschaft eine weit vorgeschrittene Sonderung bes Staatlichen und Gemeinds lichen, ter Mutter : und Tochter : ober unterthanigen Gemeinden mit ihren Territorien, in Teutschland nach Beendigung ber Napoleonischen Kampfe, die Befeitigung ber noch bestehenden Unterschiede zwischen Stabten und Bors ftabten, fodaß auch bierin die Ginheit des Bezirte Forts schritte gemacht bat. 200, wie in ber erften Beit bes banischen Bolfes und gegenwartig noch jum Theil in Offindien und Rufland, Die Landgemeinden eine durchaus gemeinschaftliche Bewirthschaftung ber Felder burchführen, ift bies ein Grund gur Erhaltung eines einheitlichen Territoriume, wozu felbft bie Schlag- und Dreifelberwirthicaft mit ber Brache, ben gemeinsamen Beerben u. f. m. beis tragt, mogegen bie innerhalb ber letten Sabrzehnbe in Teutschland so vielfach burchgeführte Geparation, welche 3. B. in Rorwegen und Schweben vom Anfange an bis jest im Befentlichen bestanden hat, dabin zu führen fceint, bag bie Felbmart mehr und mehr in gefonderte Privatgrundstude zerfällt, welche nicht mehr burch bie obigen Banbe jufammengehalten merben.

Man tann ben engeren und weiteren Gemeinbebezieft unterscheiden, wovon jener die mit den Bohnungen ober hofen besetzt Localität, diese bie jur Gemeinde goborigen

Relber, Biefen und Balbungen u. f. w. begreift, ein Unterfcbied, welcher bei ben Landgemeinden vielfach ein febr fliegender ift. Denn diefe bestanden und besteben, 3. B. die Tribus und die Demen bei den Griechen und Romern, die Rirchfpiele in Norwegen, oft aus gerftreuten Unfledelungen, mabrent in neuester Beit Die Geparation bas fogenannte hinausbauen nicht wenig beforbert bat. Das Lettere gilt auch von ben Stabten, namentlith feits bem fie ihre Befestigungewerte verloren baben. Borber war bei ihnen ber Unterschied gwischen ber inneren und ber außeren Stadt (ben Borftabten) ein fo wefentlicher, baß biefe vielfach besondere Dagistrate batten, und einer anbern Jurisdiction unterworfen maren. Begeinvattig burfte biefer Gegensat mit wenigen Ausnahmen, 3. Bi in Indien, der Turfei u. f. m., überall verfcomunten fein. - Benn bei landlichen Gemeinden mit gerftreuten Sofen nach bem Mittelpunkte berfeiben gefragt wird, fo hat ats folder unzweifelhaft, wenn vorhanden, bas Gemeinbebaus ober bie Rirche ober bie Wohnung bes Borftebers ju getren:

2) Sammtgemeinben. Bo eine Ortichuft :an Einwohnern, refp. ftimmfabigen Mitgliebern, an Bermonen, Landbesit u. f. f. für sich zu unbedeutend ift, um iber Ausgabe einer Gemeinde mit Erfolg ju genügen, ba bat theils die Staatsgefeggebung, theils bas Bedarftiff ber Ortschaft selbst babin gearbeitet, Dieselbe mit einer eber mehren andern zusammenzulegen, oder es find einzelne von der Muttergemeinde abgesonderte Anfiedelungegruppen mit biefer ale eine Unter: ober Theilgemeinde in Bers bindung geblieben. Abgesehen indeffen von ben Ritters gutegemeinden, haben fich in ber neueren teutschen Geschichte auch viele antere Gemeinben in bem baburch gefoberten Aufgeben ihrer Gelbstanbigfeit febr fprobe bewiesen, sobag bie Bereinigung nicht felten fogar an ber Frage gescheitert ift, wie bie Sammtgemeinbe ju nennen fei, ober welcher Rame bei einem gufammengefesten bie erfte Stelle einzunehmen habe. Gine reelle Schwierigteit liegt freilich in ben bei einer Ortschaft etwa vorhandenen milben Stiftungen, beren Bermaltung eine eigene Dittibe borbe erfobert; und ift eine folche ba, fo ift bied eben ein Merkmal einer eigenen Gemeinde, welches bien Maggeben in eine andere widerftrebt, mahrend ber Begriff bet-Givilgemeinde, wie ibn ber Artitel vorzugeweife im Euge hat, ben Unfpruch macht, bag jebe Bemeinbe wit wer andern innerhalb bes Staates fich auf gleicher folge bes Wefens halte, also ihr coordinirt fei. Entweber alfo muß die Einzelgemeinde oder bie Sammtgemeinbe bie eigentliche Gemeinde fein, wobei im erftern Rulle bie lete tere ju einem Begirf wirb. Das Inftitut ber Gammte. gemeinden (Burgermeiftereien bes platten Canbes), welche bier vorher ichon in Rheinland und Weftfaten bestand, fucte in Preußen die Gemeindeordnung vom 11. Dan 1850 weiter durchzuführen, hauptfachlich zu bem 3wede, um für jebe Gemeinde biejenige Angobl von Gemeinter burgern zu haben, bei welcher eine Bemeinbewerttetime: aubführbar ift. Im alten Briechenland tann ber Domes, im romischen Reiche bie Tribus als eine Art von Samme gemeinde gelten, fofern fie aus einzelnen Bobnimascome pleren jufammengefete maren, und felbitgewahlte Dirigi. teiten hatten. Spater traten z. B. auf Island im 11. Jahrh. und anderwarts bergleichen Gesammtheiten auf. Obgleich Selbstverwaltung und Trennung in local entfernte Untergruppen bas Charafterislische ber modernen Sammtgemeinden ist, so hat es tros bem Borhandensein besselben seine eigenthumlichen Bedenken, diesen Namen auf das Alterthum und Mittelalter zu übertragen, und etwa die alten teutschen Saue ober hundrede Sammtgemeinden zu nennen.

3) Gemeindegut ober Gemeindevermogen. Diefes ift von ber Gefammtheit bes ben Privaten gebo: rigen Eigenthums, welches nur im uneigentlichen Ginne Gemeindegut genannt werden fann und allerdings im Rothfalle fur die Berpflichtungen ber Gemeinde auffoms men muß, wohl zu unterscheiden, und fann zunachst in bewegliches und unbewegliches eingetheilt werben. Das unbewegliche besteht in Felbern, Biefen, Triften, Balbungen, Begen, Platen, Teichen, Brunnen und andern Gewaffern, Auren, Rothen, Gemeindehaus, Bade, Braus, Birten:, Rranten:, Birthe: und andern Saufern u. f. m., auch in der Beife, bag einzelne biefer Bestandtheile ju einem geschloffenen Gut vereinigt find. Dienen biefe Guter jum Rugen fur die Gesammtheit, fo ift ihre Eigenschaft ungweifelhaft; dagegen ift es eine mehrfach ftreitige Frage, ob 3. B. Kirchen, Pfarr: und Schulgebaube mit ben bagu geborigen Grundftuden als Gemeinbegut anzuseben feien. 280 g. 28. jubifche Familien in ber Gemeinbe anfaffig, fleuerpflichtig, mablberechtigt, alfo wirkliche Gemeindeglieber find, ba haben diefe von ben driftlichen Rirchen und Res ligionsbienern offenbar teinen Rugen, und biefe tonnen alfo nur den driftlichen Gemeinbegliebern, nicht ber gangen Gemeinte, als Gemeinbegut angehoren. Rirche und Pfarre tonnen also nur ber am Orte befindlichen driftlichen Gin= wohnerschaft als einer Corporation angehoren. Gin drift: licher Staatsmann murbe entschieben bagegen protestiren midfen, daß 3. 2B. bie driftlichen Beiligthumer von Serufelem ber bierofolymitanischen, b. b. Muhammebanischen Gemeinde, als der bevorrechteten angehoren, wenn dies nicht burd Specialvertrage festgefest ift. Umgefehrt burfte es wol Diemandem beifommen, Die in einer teutschen Stadt belegene Synagoge ale folche fur Gemeinbeeigenthum ju erflaren. Ebenfo wenig tann eine evangelische Rirche ber Befammtheit ber Evangelifchen im Staate, gefchweige benn auf ber gangen Erbe angeboren, ba nur Diejenigen Befiber fein tonnen, burch welche fie errichtet, erhalten und benut wird, und bies ist die evangelische Localgemeinde. 3mar leiftet in vielen Staaten Die Staatscaffe Buschuffe ju Rirden und Pfarren, mogu auch die Steuern ber Juben verwandt werben; allein biefe Bufchuffe haben ba, mo nicht eine einzige Confession absolut rein vorhanden ift, als bloge Unterfiuhungen zu gelten, auch wenn ber Ctaat bes Patronaterecht ubt. Rirchen und Pfarren find bem= nach bei flar gefonberten Berhaltniffen nicht Gemeinbegut, und Die Rirchencaffen forgfaltig von den Gemeindecaffen au fonbern, um nicht bie Beitrage ber einen Confession jum einfeitigen Emolument einer anbern ju verwenben. Benn baber ber Dagiftrat einer Stabt bas Patronates recht, aber eine religibse Gemeinde ubt, fo tann er es nicht als Beborbe ber Givilgemeinde, fondern nur als ber Con-

fession personlich angehörig und in ihr ein Amt übenb thun. - Rach ben vorstehend entwickelten Principien wird es nun bei den Schulen in der Frage, ob fie Gemeindes eigenthum scien ober nicht, barauf ankommen, ob fie von allen Confessionen ober nicht benutt werden, mobei außerbem wesentlich auf bie Stiftungsurfunden Rudficht gu nehmen ift. Daffelbe gilt im Befentlichen von ben milben Stiftungen; ift bier in Ermangelung befonderer urfundlicher Nachrichten über ben Billen bes Teffatore bie Beborbe ber Civilgemeinde als folche bie Bermalterin, fo find bergleichen Stiftungen wol als Gemeindegut anzusehen, namentlich wenn die Bemeinbecaffe, in welche alle Gemeindeangeborige fleuern, Bufduffe macht. Erft bie neuere Beit bat innerhalb ber driftlichen Gemeinden biefe und abnliche Fragen flarer beantwortet, sowie fie auch die Frage nach ben in Erbracht befindlichen Gemeinbegrundstuden immer mehr zur Lofung bringt, und zwar badurch, bag fie in der Regel den Erbpachter auf Grund einer gefetlich beftimmten Ablofungefumme jum Gigenthumer ertlart. -Überbliden wir Die Geschichte bes Gemeindewesens, fo tritt uns die Erscheinung entgegen, daß innerhalb ber einzelnen Staaten mit zunehmender Bahl ber Einwohner bas in Biefen, Baldungen, Beld u. f. w. bestehende Gemeindes gut fortgebend an Umfang verloren bat, indem es entweder veräußert oder an die Gemeindeglieder vertheilt worden ift; benn die Erfahrung lehrt, bag bergleichen Grundstude in ber Bermaltung ber Privaten weit einträglicher finb als in der von Gemeinden. Doch tritt zuweilen auch ber umgefehrte Procef ein, 3. B. in ber Beit ber fpateren romifchen Raifer, wo die Privaten Die Steuern nicht erfdwingen tonnten, und ihr Befitthum ber Gemeinde, refp. ben Decurionen, überließen, welche es übernehmen mußten. Bahrend gegenwartig verhaltnigmäßig bie ganbgemeinden mehr liegende Gemeinbegrundflude befiben als die Stabte, find boch biefe in einzelnen ganbern, 3. 28. in Italien und Spanien, noch im Besite fehr autgebehnter Communal= grundstude.

Sontern wir von dem beweglichen Gemeindevermogen junachft die ben gottesbienftlichen Gebauben geborigen Mobilien ab, fo verbleiben in Diefer Rategorie Die Utens filien des Rathhauses, ber Domainen, ber Badhaufer u. f. m., die Fahnen und andere Infignien, die Baffen ber Burgermebr, sofern fie nicht Privateigenthum find, bie Spriben, Die Feuerleitern u. f. w., Die ber Gemeinde gehörigen Bugthiere, die Buchtochsen (Gemeindeochsen) u. f. f. Im griechischen und romischen Alterthume und felbft im driftlichen Mittelalter befagen viele Communen auch Stlaven ober Leibeigene, wie bies 3. 2. Die Beloten in Sparta maren, obgleich bie spartanische Gemeinde gus gleich eine Staategemeinbe mar. Bum beweglichen Bemeindevermogen durfen wir ferner bie Caffenbestante und bie aufgeliebenen Capitalien rechnen, obgleich biefe lesteren zu den felteneren Fallen gehoren burften. - Im Allgemeinen ergibt fich, daß im Laufe der Geschichte bas bewegliche Bermogen in bemfelben Grabe jugenommen, wie bas unbewegliche abgenommen bat, obgleich nicht vergeffen werben bari, bag bie flabtifchen Communen im Mittelalter meift ein gewaltiges Kriegematerial befagen.

134

Ein zweiter Unterschied ergibt sich daraus, daß gewisse Stude des Gemeindegutes, wie Domainen, Rothe, Aure u. f. f., ihre Revenuen unmittelbar in die Gemeindes casse sliegen lassen, während die Erträgnisse von anderm Communalgut, wie von Wäldern, Wiesen, Torfstichen u. s. w., durch die einzelnen Gemeindemitglieder nach einem bestimmten Waßstade genutzt werden, worüber besonders die neueren subteutschen Gemeindeordnungen eingehende Worsschriften enthalten.

Spricht man von dem Communalvermogen im engeren Sinne, so wird barunter meift der baar vorhandene Cassens bestand und bas ausgeliehene Geld verstanden; allein der Begriff des Bermogens last eine Scheidung in engeres und weiteres nicht zu. Beide gehoren ungetrennt in bas

Bergeichniß bes Bermogeneinventars.

Gine nicht in berfelben Beife mußige Frage ift Die, ob bas Gemeindevermogen als indirectes ober überhaupt gar nicht als Staatsgut anzusehen fei. Wenn Staatsgut foldes Gut ift, welches ber Gefammtheit ber Staatsburger angehort, von ber Centralftaatebehorbe verwaltet wird, und beffen Revenuen jum allgemeinen Beften verwendet werben, refp. in die Staatscaffe fliegen, fo geboren gu ibm offenbar bie Gemeindeguter nicht. Trop biefes theoretis fchen Begriffes ift ben nochbas Gemeinbegut nicht felten ju Gunften ber Staatscaffe angegriffen worben, j. B. in Frankreich unter Ludwig XIV., in der Revolution, welche bas Gemeindegut fur Staatsgut erklarte. Ahnliches ges fcah in Preußen unter Friedrich Bilbelm I., welcher Die Uberschusse vieler Gemeindecaffen in Die Staatecaffe abführen ließ. Ebenfo ichalteten auch bie romischen Raifer willfurlich mit bem Gemeinbevermogen, um von ben affatischen Despotien gar nicht ju reben. Es muß jugegeben werben, baß ber Staat, wenn auch fein specielles Gefet bafur vorhanden ift, über Alles Macht hat, und in Beiten der Roth nicht anders tann, als Theile des Gemeindegutes an sich au gieben, mas vielfach ibentifch ift mit einer bauernben Erbohung ber Steuern, namentlich sofern biese gemeindes meife nach Contingenten erhoben werden, eine Befugniß, welche Riemand bem Staate absprechen wirb.

4) Gemeinheitstheilung. Bon dem Falle, wo Die Erträgniffe gemiffer Gemeindegrundflude, wie ber Bies fen, Balber, Brunnen, an alle Gemeindemitglieber nach Belieben ober nach bestimmten Quoten vertheilt werben, wird unter 7) bie Rebe fein. Es tritt aber auch baufig ber Fall ein, daß felbst Grundflude jur Bertheilung fommen, namentlich ba, wo die birecte Gemeindeverwaltung ober die Nubnießung burch bie Einzelnen ober die Berpachtung einen febr niedrigen Gewinn abwirft. Entweder gestattet die Gefetgebung die Bertheilung aller Gemeindes grundflude, wobei naturlich Brunnen, Bege u. f. w. ausgenommen find, ober fie verbietet bie Parcellirung gewiffer Grumbftude, vorzugeweise ber Balber, weil eine Gewinn beingende Baldwirthschaft nur auf einem großen Terrain moglich ift, ober fie fchreibt vor, bag ein gewiffes Quans tum von Gemeindegrundftuden überhaupt refervirt bleibe, um bie Gemeinbesteuern zu vermindern, wenn nicht gang überfluffig ju machen, fur außerorbentliche galle als Ouc. curs ju bienen u. f. m. Es fann im Allgemeinen nicht entschieben werben, ob biefe lettere Rudficht ober bie Be wirthschaftung burch einzelne Eigenthumer ben Musschiag su geben babe, da fehr viel auf locale Berhaltniffe antommt. Goviel aber fieht feft, daß, wenn das Bermogen ber einzelnen Gemeindeglieber machft, auch die Steuertraft ber gangen Gemeinde erhobt wird, und aus diesem Grunde find in ber neueren Beit immer mehr bergleichen Parcellis rungen vorgenommen worben. Bei vielen Gemeinben kommt die Bertheilung in der Beise zur Ausführung, daß bie Bofe ober Baufer, welchen Stude augefallen- find. für alle Beiten mit einer gewiffen Steuer an bie Coms munalcaffe belaftet werben, fodaß die Bertbeilung eine Art von Erbpacht ift, wobei bie Raufsumme als ein eifernes Capital fiehen bleibt, ber Berth bes Pachtgelbes ftets finft, berjenige bes Grunbfludes bagegen fiets wiechft, mas ein hauptbebenten gegen bie Parcellirung ift, bein aber bas andere entgegengehalten werben muß, bag bie private Berwerthung es weit bober bringt als bie coms munale, und die Gemeinde ja boch eben aus einkelnen Familien ober Sofen besteht, um beren willen alle Emps lumente vorhanden find. In großen flabtifchen Getteinben ift bie Bertheilung an bie große Babl ber Anfaiffigen (Richtanfaffige ober Richteigenthumer tonnen nut in gung außerordentlichen Fallen, etwa in fleinen Gemeinden, welche ber Populationsvermehrung bedürfen, und an Bemeinde: land großen Uberfluß haben, an ber Bertheilung parties piren) unthunlich, ebenfo meift, wenn gum Behufe ber communalen Bewirthschaftung ein Compler von Birth: schaftegebauben vorhanden ift, welche durch bie Bertheilung werthlos wurden. Uber die Richtigfeit ber Bertbeilung baben naturgemäß nicht bie Gemeinden felbft, refp. beren Bertreter ober Beborben, sonbern bie Canbesgerichte, reft. bie bazu fpeciell eingesetten Staatsbeborben bei etwanigen Streitigkeiten zu entscheiben. Außerbem bat bas Staatss gefet zu bestimmen, wie viele Gemeindemitglieder, pber ob etwa ein Beschluß der Gemeindebehorden bagu erfos berlich fei, um eine Gemeinheitstheilung zu propociten. Im Allgemeinen burfte bei biefer Frage, welche in ihrer vollen Starke für Teutschland namentlich mit dem 19. Jahrh. aufgetreten ift, welches zugleich die Ablofungen maffenhaft in Ungriff zu nehmen begonnen bat, fich als bas 3wedmaßigste erwiesen haben, bag nicht eine Dinbers beit, fondern die Mehrheit ber Gemeindeglieber, refp. ber Bertreter, baju erfoberlich fei. Benn bie Gefengebung auch eine Minderheit bagu befähigte, fo gefchab et mes meift, um den widerftrebenden Großbauern gegentiber auch ben fleineren Leuten ein Stud Lanbes außer Dof and Garten zuzuweifen, und fie fo vor bem Berfall in bill Proletariat zu retten, ober bas vorhandene Proletarintagen beseitigen. Der Bertheilungsmaßstab muß wesentlich fieth in der Große bes Grundbefiges liegen, welchen ber Wine gelne in ber Gemeinde bat, nicht in ben fcwankenben birecten Gemeinbesteuern, welche bei vielen ganbgemeinber gar nicht vorhanden find. - Die Staatsgenehmigung ju bergleichen Operationen, welche gegenwartig: wolnige allen Landern, etwa mit Aubnahme ber nordamerifanischen und anderer Republiken, erfobetlich ift wie fie es and in ber romifchen Raifergelt war, bratchte bet den gebfierm Stabten bes Dittelalters, welche fich felbft verwalteten, nicht eingeholt zu werben.

5) Bertauf von Gemeinbegut. Bahrend im Alterthume, mit Ausnahme ber bespotifchen Staaten und ber romifchen Raiferzeit, noch allgemeiner im Mittelalter bie felbstandigen stadtischen Gemeinden hierbei an teine Genehmigung ber Staatsbehorbe gebunden waren, wie bies 3. 23. noch gegenwartig in Rorbamerita ber Fall ift, bat in ber neueren Gemeindegesetzgebung, namentlich feit ben 80er Jahren bes vorigen Jahrhunderts, bie Staats. gewalt biefen Confens fich wol überall vorbehalten, wenn auch nur bei größeren Objecten, und bas Minimum für biefelben im Geldwerthe beflimmt. Die Grunbe ber Berauserung find im Gangen biefelben wie bei ber Gemeins beitstheilung, nur bag in ber Regel die Foberung geftellt ift, tie Bertaufesumme blos im Rothfalle gur Beftreitung laufenber Ausgaben, fonft zu bauernben 3meden, etwa gum Anfauf beffer rentirenber Grunbflude, jur Delioration von Adern, jum Bau bes Gemeinbehaufes, allenfalls jum Antauf verzinelicher Werthpapiere ju verwenden. Bum Bertauf fleinerer Grundftude, fowie von Utenfilien bebarf es nur in ben Staaten ber Bevormunbung, wie Dies 3. B. in Franfreich unter Rapoleon ber gall mar, ber Erlaubnig ber Landesbehörden.

6) Antauf von Gemeindegut, befonbere von Grund und Boben. Da Gemeinbegrundflude erfahrungs: maßig einen geringen Betrag abwerfen, fei es, bag fie birect burch bie Gemeinbe bewirthschaftet werben, fei es, baß fie verpachtet find, etwa mit Ausnahme ber Balbungen, fo wird ein Untauf nur in feltenen Fallen flattfinben, meift nur bann, wenn ein anberes gleichwerthiges Grumbftud megen bes geringen Ertrages, ber Entfernung u. f. w. vertauft wirb. Es werben bemnach Uberschuffe ber Einnahmen nur bann ju folden Raufen verwendet werben, wenn bie Gemeindelaften bochft gering find, und far bie laufenben Ausgaben, namentlich bas Armenwesen, binlanglich geforgt ift. Die Frage nach ber Staatsges nehmigung ift biefelbe wie unter Dr. 5.

7) Bertheilung von Erträgniffen bes Gc= meinbegntes. Babrend einige Proveniengen, wie bas Baffer der offentlichen Brunnen, jedem Gemeindeeinwohner gur bellebigen Benugung gufteben, und vielleicht nur ein gu meit gebenbes Marimum, etwa bas Musichopfen eines fpartichen Baches burch eine große Fabrit, verboten ift, werten bie meiften anderen Erträgniffe ber Communals grundflude, fofern fie nicht in die Gemeindecaffe fliegen, sied einem an ben verschiebenen Orten verschiebenen Mafftabe an die Einzelnen vertheilt, 3. B. bas Solz und Die Streu bes Balbes, Die Erzeugniffe eines Torfe fliches; bas Gras eines Angers (burch gemeinsames Abshiren): Es gibt Gemeinben, wo jebes Saus einen gleich großen Antheil erhalt, andere, mo bas Quantum fich nach ber Brofe bet Privateigenthume innerhalb ber Gemeinbe richtet, andere, wo mur gewisse (primitive) Grundeigens thumer participiren, wogegen fpater entstandene Baufer ausgeschloffen find. Eine allgemeine Regel außer ber migatiben, baß faft überall bie Richtanfaffigen ausgefchloffen find glidet fich bier tanm abstrahiren, ba artliche Obser-

vangen, bestimmte auf speciellen Liteln beruhenbe Berhaltniffe u. a. m. ins Spiel tommen. Tritt ber Rall ein. baß 3. 28. mit bem 3wede ber Bertheilung bes jahrlich gewonnenen Solges ein Balb aus ben Ertragniffen ber Semeindecasse gekauft wird, wozu auch Mietheleute, etwa burch ben Buschlag bei ber Mahl = und Schlachtfteuer, contribuiren, fo tonnen biefe Contribuenten von der Theils nahme nicht ausgeschloffen werden. Da inbesten folche Untaufe gegenwartig außerft felten geschehen, fo handelt es fich faft nur um althergebrachte Gemeindegrunbflude, beren Erträgniffe in ben fruberen Beiten als eine ertaufte Rente erworben, ober nach einzelnen Claffen bes Quantums an die Sofe vertheilt worden find, welche bamals vielleicht in dem Berhaltnig biefes Quantums ftanben. Ein febr weit verbreitetes, namentlich in ben ganbgemeinben, und bis in die altesten Beiten hinaufreichenbes Participalrecht biefer Art ift die hutung, wonach bie Einwohner, je nachs bem fie Groß: ober Rleinbauern, Roffathen ober Sausler find, eine verschiedene Angahl von Studen Bieb, welche nach ben einzelnen Thierclaffen genau bestimmt zu fein pflegt, auf bie Bemeindeweiben wie auf bie Gemeinbebrache treiben burfen. Da eine Gefellichafterechnung nach bem unenblich verschiebenen Besithftanbe an Rlache nicht aufgeftellt werben tann, fo find in ber Regel nur einige Claffen, etwa vier, feftgestellt. Doch find auch biefe Sutunges gerechtigfeiten mit bem Umfichgreifen ber Bemeinheitstheis lungen, ber Separationen, ber Stallfutterungen u. f. w. immer mehr im Berfchwinden, fowie bie großen Coms munen, wie Berlin, Bien, feit langer Beit bie Bertheis lung ber Erträgniffe von Gemeinbegrunbstuden an bie Gemeinbeburger als unausfuhrbar unterlaffen und als Dacht in bie Rammerei baben fliegen laffen. Gine Drufung ber Communalgeschichte aller Lander und Beiten ergibt, bag wir es bier mit Berbaltniffen gu thun haben, welche ihrer Natur nach überall fast gang gleich find, und in beren vorbem meift ftarre Ratur erft etwa feit ber frangofischen Revolution eine Bewegung, namlich bie Tenbeng ber möglichsten Beseitigung, getommen ift.

8) Gemeindeeinkunfte. Wie man von einem Staateeinkommen aller Einwohner bes Staates fbricht, fo tonnte auch unter bem Gemeindeeintommen die Summe alles Deffen verftanden werben, was die gesammten Gemeinbeglieber, etwa jabrlich, als Ertrag ihrer Arbeit, ihrer Grundstude, ihrer ausgeliehenen Capitalien u. f. w. einnehmen; allein im eigentlichen und currenten Ginne bilbet meber biefe Summe noch ber Untheil ber Gingelnen an ben Gemeindenutungen (Rr. 7) bie Gemeindeeinfunfte, welche vielmehr in allen an die Gemeinbecaffe abgeführten ober abzuführenben Erträgniffen befteben, mogen fie Dachte fummen von Gemeinbegutern, Grunde, Bermogense, Accifes und andere Steuern, Binfen von ausgeliebenen Capitalien, Sporteln von der Gerichtspflege, polizeiliche Strafgelber u. f. w. fein, wobei naturlich bie bei bem Bertauf von Ginnahmequellen gewonnenen Gummen nicht in Anschlag tommen. Dan tonnte, obgleich es tein ablicher Sprachgebrauch ift, and bie perfenlichen Beiftungen, Die Buhren, Die Dienfte in ber Gemeindemilly u. f. w. hierber rechnen. Wie anderwarts, fo find auch hier von

102

ben laufenden bie außerorbentlichen ober einmaligen, von ben aus Grunbstuden resultirenden die durch Umlagen aufgebrachten Einfunfte ju unterscheiben. Geben wir in bie Geschichte gurud, fo feben wir bei bem Unfange ber Staaten bie Gintunfte ber Gemeinden, außer in Arbeits: leiftungen, jumeift in ben Raturalertragniffen aus bem Gemeinbegut und in Naturalleiftungen ber Mitglieber bestehen. Bu ihnen gesellen sich erft fpater Martt., Bruden., Bollgefalle und birecte Steuern, entweder Grund: oder Bermogenefteuern, und vielleicht im Allgemeinen icon vorher Straf = und Buggelber. Die birecten Gemeinbeeinkommensteuern von Grund und Boben find im Gangen von altem, dagegen die Einkommensteuern meift von neuem Datum, in Teutschland befonders feit 1848, wo gleich: zeitig der alte Unterschied zwischen ben Grundbefigern und ben Mietheleuten einen neuen Bruch erhielt. Das friiher mehr supplementare Ginfunfte maren, namlich bie Gin= kommensteuern, macht jest Miene die Sauptquelle ber Gintunfte ju werben, wenn auch junachft erft fur bie großen flidtischen Gemeinden, wie wir diese Bewegung ja auch auf bem Bebiete bes Staatelebens feit ben franabfifden Revolulionefriegen bemerken. — Fliegen gemiffe Einnahmen in eine unter besonderer Bermaltung ftebenbe Caffe, welche von ber Sauptcaffe getrennt ift, fo fest bies auch eine besondere, also nicht allgemeine Berwendung voraus, und konnen demnach bergleichen Ginkunfte nicht als Bemeindeeinkunfte gelten. Saben fie bennoch an fich bie Natur allgemeiner Gemeindeeinkunfte, 3. B. bie Grund: fteuern, obgleich fie nur von gemiffen Ginmohnerclaffen geleiftet werden, fo ift bie Gemeinde noch nicht gur for= mellen Einheit bes Caffenwesens gelangt, movon jedoch gegenwartig nur noch wenige Beispiele in Culturftaaten ju finden fein burften.

9) Gemeindeausgaben. Benn mir barunter alle burch bie Gemeindecaffe ju leiftenden Bahlungen verstehen, fo konnte es icheinen, als ob biefer Begriff in fofern nicht hinreichend ware, als einestheils manche Genieinden Mus: gaben in natura machen, anderntheils namentlich in land: lichen Communen viele Befoldungen, und zwar in ben alteften und neueften Beiten ber verschiebenften Staaten, 3. 23. des Felbhuters, baburch bewirft werben, daß berfelbe von den einzelnen Belbbesitern eine Anzahl von Garben empfangt. Allein die Leiftung der Gemeinde in natura reducirt fich von felbft auf ein Gelbquantum, und daffelbe gilt bei ber Besoldung des Feldhuters burch bie Einzelnen in natura. Im lettern Falle ift tie Cache fpeciell fo gu faffen, als ob bie Berpflichteten ihre Barben an die Gemeindereceptur einlieferten, und diefe die Ablieferung an den Feldhuter besorgte, wobei freilich, um bieb Beispiel beigubehalten, die Besoldung je nach ben Betreibepreisen in ben einzelnen Jahren febr ungleich ift, weshalb auch die Landgemeinden allmalig von diefer Beife abgeben. - Dan tann bie Communalabgaben am zwed: magigften in laufende und in außerordentliche oter ein: malige eintheilen. Bu jenen geboren die Besoldungen fur die Beamten, die Binfen fur aufgenommene Capitalien, bie etatbmußigen Baufchquanta fur Reparaturen, Die Beitrage für Provingfalbeilanfiglten u. f. w., zu biefen bie Ausgaben für Neubauten und Processe, die Gratisicationen für milbe Stiftungen, Lehrer u. s. w. Man kann zu ihnen auch den Auswand für die Armen — in England die Hauptausgabe der Kirchspiele, in Teutschland seit der Beendigung der franzosischen Kriege eine steigende Belazstung für die großen Stadte — rechnen, obzleich es in der praktischen Berwaltung auf den Namen nicht ankommt, da hier nur nach dem gefragt wird, was nothwendig ist. Aus diesem Grunde wurden schon in den spateren Zeiten des Mittelalters einzelnen Communen, z. B. in den Niederlanden, etatisirte Budgets oder Boranschlage durch die Staatsgewalt vorgeschrieben, was spater in Preußen unzter Friedrich Wilhelm I. geschah, während andere Gemeinden dasselbe freiwillig thaten; seit dem Ansange dieses Sakrhunderts bestehen solche Einrichtungen wol ohne Ausnahme.

Bichtiger ift die Frage, bis zu welcher Sohe die Musgaben festgestellt werben. Die erfte Untwort ift bie, welche das Bedurfniß gibt. Ferner ift die Regel feftinhalten, daß nicht mehr verausgabt werben foll, als ver= einnahmt wird, jedoch nicht fo, bag die etwa thatfachich bestehenden Ginnahmen refp. Steuern, fondern die Steuerfrafte ber Gemeinde, mit Rudficht auf mögliche Gleich= heit oder Berhaltnismäßigkeit in allen gandesgemeinden, den Mafftab geben sollen. Die Bauptrudficht bleibt bas Beburfnig, welches in Kriegsfällen nicht nach ber Steucr= fraft und andern Umftanden fragt. Bas biejenige Autoritat betrifft, welche die Bobe des Ausgabectats festzustels len hat, so ift diese nach der Staateverfassung verschies ben. In ben bespotischen Staaten bes Drients befiehlt ber fürftliche Statthalter, ober ift die Bobe ben Gemeins ben felbst gang überlaffen, und wird nach Belieben und Billfur von Dben eingegriffen. In Sparta, Athen, Rom war bie Burgerversammlung bie bewilligente Beborte, welche außerdem den unterworfenen Gemeinden die Contingente ihres Tributes vorschrieb, welche biefe bann nach freiem Ermeffen auf ihre Angeborigen zu vertheilen batten. Die Rolle bes Populus in Rom übernahm fpater ber Raifer. Im romaniichen, germanischen und flamischen Mittelalter ift biefe Befugniß meift ausschließlich bei bem Gemeindevorstande (ber größeren felbständigen Ctabte) ohne Ginfluß ber Burgerschaft barauf, fobag bie Burgerschaft fehr oft Rlagen darüber laut werden lieg, und ber Landesfürst gegen Die Regel fich jur Einmischung ber-anlaft fand. Gegenwartig find Die Gemeinden in ben Republiten von Nordamerita, ber Echweiz u. f. m. in biefem Zweige burch die Staatsgewalt nicht gehemmt, und konnen die Bertreter bier und ba mit Buftimmung ber Gemeindeversammlung beliebige endgultige Beftimmungen treffen, mabrend in benjenigen Ctaaten, melde fich feit Napoleon constitutionell eingerichtet haben, die Bestimmung über Musgabe und Ginnahme refp. Gleuer. bobe burch ben gemeinfamen Beichluß bes Gemeinbengrftandes und der Gemeindevertretung reip, ber Gemeinde, festgeset wird, wozu die Regierung ihre, fast nie vermeis gerte Bullimmung gibt. Im Falle ber Differen, zwiichen Borftand und Bertretung ber Gemeinde bat Die Regie, rung, wenn die Streitfrage an fie gelangt, ju enticheisSauptgewicht anheimfallt. To mehr eine Gemeinde sich selbst constitutionell verwaltet, besto inchr steht die Entsscheidung über den Geldpunkt bei ber Bertretung, und hat die Regierung nur dann eine Gimmischung, wenn es sich um streitige außerordentliche Ausgaben handelt, welche eine gewisse Hohe erreichen. Es gehört zu den glücklich überwundenen mittelalterlichen Anomalien, welche indessen bis in das 19. Jahrh. bestanden haben, wenn Stadtrathe sich selbst ohne irgend eine Controle Gratisicationen von beliebiger Hohe bewilligten, wie dies z. B. in bairischen

Statten geschehen ift.

10) Gemeinbeschulden. Daß Gemeinden Schulben ober Anleihen contrabiren tonnen, liegt in ihrem Begriffe ale tem einer Corporation; aber es fragt fich, ob fie mit ober ohne Genehmigung einer hohern Autoritat bagu befugt scien. Der 3med ber Unleihe tann haupt= faclic ein boppelter fein : entweber ber Antauf einer ren: tablen Ginkommenquelle ober die Deckung eines Deficits, refp. einer Ausgabe fur nothwendige Gegenstande, mogu bie laufenten Einnahmen und bie übrigen Quellen nicht ausreichen. Rur wo bie Gemeinde fich in einem gang lofen Berbanbe mit bem Ctaate befindet, und biefer fic um weiter Richts bekummert, als bag bie Gemeinde ihr Contingent an Solbaten und Steuern abliefere, wie unter ber osmanifchen Berrichaft, überläßt er bie Gemeinde in biefen und in andern Studen fich felbft; wo aber bie Gemeinte in ben Organismus bes Staates als ein intes grirenbes, wenn auch vielfach felbftanbiges Glieb aufgenommen ift, und ber Staat nicht blos Rechte, fondern auch Pflichten ihr gegenüber anerkennt, bedarf bie Com= mune jur Aufnahme von Schulben, welche befondere bie gutunftigen Generationen belaften, ber faatlichen Geneh: migung; biefe wird gegenwartig, mit Ausnahme einiger veralteter ultrabemofratischer Staaten ober wie in ber norbameritanischen Union überall gefobert. Ramentlich tam ber Staat bie Erlaubniß gur Emiffion von Papier= gelb nicht aus ber Sant geben. - In ben meiften ganbern werben feit langerer Beit die Rriegsschulden ber Bemeinben, wenigftens theilweis, vom Staate übernommen, ba manche Gemeinbe ohne ihre Schuld oft viel bruden: bere Contributionen als eine anbere zu leisten bat, und ber Keind ben Rrieg nicht gegen bie einzelne Bemeinbe, fondern gegen ben Staat fuhrt. Ahnlich ift ber Fall, wenn eine Gemeinde von außerorbentlichen Naturereig: niffen betroffen wirb. - 215 Beiten und gander, mo bie Gemeinben mit großen Schulden belaftet maren, find bie spatere remische Raiserperiode und die Periode unter Lud: wig XIV. befannt.

11) Gemeinbelaften. Diese tommen innerhalb bes allgemeinen Begriffs, wonach man barunter alle Bersbinblichkeiten sowol ber Gemeinbemitglieber gegen die Gemeinbe, all auch biefer gegen britte verstehen tann, haupts sächlich in breifacher Rudficht in Betracht.

a) Berbinblichteiten, welche bie Gemeinbe gegen einen Dritten hat, z. B. Leiftungen an ben Areis, bie Proving, ben Staat, fofern bie Gefammtcommune, als folche, Einquartirungen tragt, Fuhren leiftet, Commerchitingente zu zuhlen hat u. f. w., wobel es eine

befondere Frage ift, wie die Gemeinde biefelben auf ihre einzelnen Mitglieder repartirt. Auch fann man füglich die Gemeindeschulden, resp. die Berpflichtung zur Ruckzahlung des Capitals und zur Erlegung der Binfen, hierzber rechnen.

b) Gemeinbesteuern ober Gemeinbeumlagen in Geld. Bo folche fur die Ausgaben der Gemeinde: caffe erfoberlich find - und bie Auenahmen merben ges genwartig bei ben großeren fladtifchen Communen felten sein — ba handelt es sich junachst um die Frage, wer ober was überhaupt die Steuern zu tragen habe, resp. wer ober was bavon eximirt sei. Als allgemeines Princip wird hier gelten mussen, baß, wer von den Gemein= begutern ober Unftalten ober von beiden jugleich Rugen hat, auch steuerpflichtig fei. Da felbst ein Frember, welcher in ber Gemeinde, wenn auch nur turge Beit, weilt, biefes Rupens theilhaftig ift, fo wird auch ihn eine Steuer treffen, fei es Detroi, Bruden: und Pflaftergeleitegelo, fei es Brod: und Fleischsteuer u. f. w. Allein ba gegen: wartig die meisten dieser Abgaben eingezogen find, minbeftens in ben fleinern Stabten und in ben Dorfern gum größten Theil nicht bestanden haben, fo tann feine Befleuerung nur eine indirecte fein. 3m Alterthum beftand für die Fremden vielfach ein bobes Schuggeld, welches namentlich im Mittelalter auch bie Juben betrat, jest aber meift als ein Reft ber Barbarei betrachtet wirb. Als vorübergebenbe Bewohner find ferner bie Solbaten ju betrachten, fur welche beshalb gegenwartig wol überall eine Gremption in Betreff aller Steuern, mit Ausnahme ber indirecten, besteht. Ihnen junachst fteben bie blogen Mietheleute (Einlieger, incolae). Da fie, wenn auch nicht von ben Naturalemolumenten ber Gemeinbeguter, boch von ben Gemeindeanstalten, 3. B. von bem Inftitut ber Nachtwächter, ber Beleuchtung, ber Armenpflege u. f. m., einen Genuß haben ober erwarten, fo ift ihre Befteuerung gerechtfertigt, wie auch bas Alterthum und bas Mittel= alter hierin nicht fehr bebenflich und nachsichtig mar, obs gleich sie bei vielen berselben megen ber Armuth nicht in Musfubrung gebracht werten tann. Dagegen finbet jest bei ben Grundeigenthumern, falls bie Einnahmen von ben Communalgutern, wie in Gorlit, Bittenberg u. f. w., nicht fehr bedeutend find, feine Eremption ftatt. Sie ift allenfalls nur ba gerechtfertigt, mo gewiffe Claffen von Gemeindeangehörigen, 3. B. Die Felbbefiger, befondere Ausgaben, 3. B. fur Die Befoldung eines Felbhutere, erfoderlich machen. Freilich tann man principiell fragen, ob ce zulaffig fei, bag wo eine Unstalt wie diese unter ber Auctoritat und Aufsicht ber fur die ganze Gemeinde eingesetten Obrigfeit fleht, Die Aufgabe bafur von einer besondern Classe getragen werden foll. Man wird bierauf mit Ja ju antworten haben und im vorliegenden Falle ist biese Bejahung die wol überall übliche Praris, während die größeren Stadte, wenn auch nicht in dieser Angelegenheit, weit mehr als die kleinen Communen jur einheitlichen Abministration fortgefdritten finb.

Aus bem Princip, bag wer von einer mit Roften verbundenen Anffalt der Gemeinde Rugen giebt, auch Steuern gable, folgt unmittelbar ber Sag, bag biefe Steuer fich nach ber Sohe biefes Rugens richte. Offenbar ift die besolbete Gemeindebeborde fur Alle gleichmäßig ba, nur bag umfangreiche Besitzungen mehr als geringe ihre Muhwaltung in Anspruch nehmen, wie g. B. von bem Baldwarteramt biejenigen ben meiften Ruten gieben, auf welche bei ber Naturalvertheilung die größten Untheile fallen. Den meiften Gewinn von ben Gemeinbeanstalten baben in der Regel bie, welche in ber Gemeinde ben größten Grundbefig haben, und mit ihrer Familie und Dienerschaft in ihr wohnen, fodaß bie Gemeindefteuer bauptfachlich nach dem Berhaltnig bes Grundbefiges aufzubringen und barnach Grundsteuer ift. Und zwar burfte es das 3wedmaßigfte fein, den Grundbefig ohne Rud: ficht auf die Schulden jum Dafftabe ju nehmen, jur Ausgleichung aber fur die baburch entstehenden Inconvenienzen zugleich eine Gintommensteuer binzuftellen und von allen übrigen Steuern ju abstrabiren; benn g. 28. eine Lurussteuer, wie auf Sunde, ift im Grunde nichts anderes als eine Gintommenfteuer, mahrend die Schlacht= und Mahlsteuer offenbar bie armeren Glaffen unverhaltnigmäßig bart betrifft. Fur mehre Particularfteuern, welche ben einzelnen Claffen aufzulegen feien, tonnte man 3. B. die Steuer auf bas Reinigen ber Effen anfuhren, welche nur im Befige von Grundbefigern find; aber abgesehen bavon, bag auch die Dietheleute indirecten Bortheil davon haben, mußte biefes Princip, weiter verfolgt, ju einer unendlichen Menge von verschiedenen Steuern fubren. Bir ertlaren uns bemnach inmitten ber chaotis fchen Steuerzustanbe fur Staat und Gemeinbe unter ben gegenwartigen Berhaltniffen mit Entschiedenheit fur bab Rebeneinanderbestehen ber Grund, und ber Gintommensteuer mit Ausschluß aller anderen, da fie bie gegenseitigen Cor: recturen fint. Je großer ber Grundbesit, besto mehr nimmt er die administrativen, prafervativen und andern Thatigkeiten ber Gemeindeorgane in Unspruch, und bafur muß er bas Seinige gablen; andererfeits wurden aber baburch die reichen Gelbleute, benen die Gemeinde ihre Reichthumer burch ben Schut u. f. w. garantirt, nicht getroffen, und beshalb muß eine Gintommenfteuer binaukommen. Darnach wurden z. B. die Forensen, welche teinen perfonlichen Genuß von ben Gemeindeanstalten ba= ben, von ber Eintommenfteuer frei bleiben, welche ubris gens voraussett, baß fie nur in Giner Gemeinde erhoben werbe. Der Gemeinbeschut wird wefentlich nur ben zwei Rategorien: Sachen und Personen, zu Theil. Die seit 1848 vielfach in großen Stabten eingeführte Gintommen: fleuer hat ihre Schwierigkeit nicht blos in bem Biberftreben ber reicheren Leute, sondern auch in ben principlosen und verworrenen Steuerzustanben, in beren Reform noch ein gewaltiges Bert fur Staats: und Gemeindegefetge= bung aufgespaart ift. Benn nach ber Besteuerungkart in ben ausgebilbetften Gemeinten ber fortgeschrittenften Gulturlander, alfo 3. B. Englands, Frankreichs, Belgiens, hollands, gefragt wird, fo bominirt in ihnen jest bie indirecte Bergehrsteuer, bas Detroi, und noch mehr bilbet biefes bie Sauptquellen fur bie Gemeinben bes aroften jungfien Staates, Rorbamerita's. In ben Staaten bes Drients berrichen giemlich einfache Steuerverhalt:

nisse für die Gemeinden: Ropf: und Grundsteuer, nicht selten mit Natural:, Markt: und Strafgefällen, Beges und Brüdengeldern; noch einfacher sind die Steuern im römischen Reiche: meist Grundsteuer; in den mittelalters lichen Gemeinden der Germanen, Romanen und Slawen bilden Ansangs die Strafgelder mit den Naturalleistungen die Hauptquelle der Communalcassen; bazu treten dann Markts, Beges, Thors, Brüden: und andere Gefälle; serner die Fremdens, besonders Judensteuern u. s. w., so das vor der französischen Revolution ein seltsames Gemisch der verschiedensten Auflagen an der Tagesordnung war, in welchem erst seitdem eine Bereinsachung begons nen hat.

Belche Gattungen von Steuern bestehen follen, bars über hat in einem geordneten Staate die Gemeinbe gwar Borfchlage zu machen, aber bie Staatsbeborbe bie Entscheidung zu treffen, ba bierin fur bas gange Staatsgebiet möglichfte Gleichheit bestehen muß. Bo es fich un bie Bahl ber Simpla handelt, hat nach bem conflituties nellen Syftem bie Gemeinde felbft, refp. ihre Repedfentation die Bestimmung zu treffen, und liegt es im Geifte biefer Berfassung, daß bei der Buftimmung des Gemeinbevorstandes die fo beschloffene Summe ohne Einmischung ber Staatsgewalt erhoben werde. Bo bagegen eine Ginis gung nicht ju Stanbe fommt, ba hat nothwendig bie Staate: oder Provinzialbehorde zu entscheiben. Das gegen bas Gelbstbesteuerungsrecht ber Gemeinben oft vorgebrachte Bebenten, es tonne baburch zu hoch gegriffen werden, gilt in berfelben Starte von ber Anordnung burch ben Staat, auch wird bie Gemeinde fcwerlich ohne Roth eine Erhöhung eintreten laffen, wodurch viele wohlhabens ben Ginwohner fortgetrieben wurben. Gin gu niebriger Griff ift in sofern ein Unding, ale der Etat ein Minimum von Ausgaben unabanberlich feststellt. Anders mar es in ben felbständigen Communen bes fpatern Mittelalters, mo ber Gemeinderath ohne bie Burger ju fragen, bie Steuern becretirte, sowie in ben affatischen Gemeinden ber bespotifchen Staaten, wo bie burch bie Gemeinde aufgebrachte Steuer meift vollstandig an ben herricher abgeliefert wers ben mußte.

c) Gemeinbebienfte. Den Ubergang ju ihnen bilben bie an ben Gemeindeempfanger zu machenben Ras turalleiftungen, wie Pfable fur einen Damm, Garben fur ben Felbhuter, Brobe fur bas Armenhaus n. f. w., womit meift auch perfonliche Arbeiteleiftung verbunben ift. Für die Bertheilung berfelben auf die einzelnen Personen, Bofe, Baufer, Grundftude fommen im Allgemeinen bies felben Regeln wie unter 11 b in Betracht, nur bag bier ber Bedarf nicht fo gleichmäßig ift wie bei ben Steuern in Gelb, fodaß je nach bem Bedurfnig ein größeres ober geringeres Quantum eingezogen wird, wobei bie Pflichti: gen meift einer nach bem anberen an bie Reibe tommen. Auch gehort hierher bas in landlichen Gemeinben feit als ten Beiten übliche Reiheumeffen gewiffer Gemeinbebiener, 3. B. felbft bes Ratecheten, und bie Ginquartirung ber Truppen. Diefe hatte im Alterthum und im Mittelalter. wo die Burger die Streitmacht bilbeten, und im Binter bas Baffenbandwert meift rubete, bis zu ber Errichtung ber kebenden Beere einen anderen Charafter als gegenwartig. In jenen Beiten, befonders im Mittelalter, mußten fich die fladtischen Communen von dem Einlegen lanbesherrlicher Truppen meift frei zu halten, wie dies noch jest in England und Nordamerita ber Fall ift. In ben anberen civilifirten Staaten wird gegenwartig bie Ginquartirung theils als eine Gemeindes, theils als eine Staats. angelegenheit behandelt; aber in beiben gallen bleibt bie Frage nach ber Repartition auf die einzelnen Wohnungen factifc biefelbe. Bisher hat meift ber Grundfat gegol: ten, bag nur bewohnbare Raume in Betracht fommen, daß biefe befto mehr Einlage erhalten, je größer fie find, und bag lediglich bie Befiger berfelben gur Aufnahme und Unterbringung verpflichtet find. Abgefeben von ber ftets freitigen Frage, mas als bewohnbarer Raum im Sommer, mas im Binter ju gelten habe, machen fich jeboch in neuerer Beit immer mehr Stimmen geltenb, welche auch die Diether in die Ditleibenschaft gieben wollen, wogegen jedoch bie Militarverwaltung als gegen eine Erfcwerung ihrer Geschafte mit Recht Ginfprache erbebt, obgleich es mahr ift, bag bei bem Spftem, mo: nach nur ber Sauebesit Die Einquartirung ju tragen babe, jener Grundfat außer Unwendung bleibt, bag bie Laften nach ber Bohe bes Bermogens ober Gintommens gu vertheilen feien. Gine Entschäbigung aus ber Staats: caffe ift bas einfachste Mittel, jenen Rlagen abzuhelfen und bas Einquartirungegeschaft bei möglichster Ginfachheit ju laffen.

Die eigentlichen positiven Gemeinbedienste ober Krohn= ben, wie Gestellung eines Arbeiters, eines Gespannes u.f. m., bilben feit ben altesten Beiten namentlich in ben kleinen ftabtifchen und ben landlichen Gemeinden bis jest einen febr wesentlichen Theil ber Gemeinbelaften, ba bier ber Ersat burch Gelbsteuern auf große Schwierigkeiten flogt, mab: rend fie in ben größeren Stadten nur bei außerorbentlichen Ballen, j. B. in Feueres und Bafferenoth, im Rriege, Dlas greifen, und bier feit ber Beit bes fich mehrenben Selbes, alfo befonders feit ber Entbedung von Amerita, biefes als ber bequeme Reprafentant ber Arbeit auf ben Schauplay tritt. Die vor jener Epoche liegende gelbarme Beit mußte fich vorzugsweise an Raturalleiftungen (im weiteften Ginne) halten. Es verfteht fich von felbft, baß bei folden Leiftungen noch weniger als bei Gelofteuern bas Quantum genau nach bem jebesmaligen Bermogens= ober Befinftanbe abgemeffen werben tann, weil man ba= mit in Die unrealifirbaren Bruche gerathen murbe; aber ebendeshalb und wegen ber auf Diefe Beife febr geringen Arbeit ift es auch eine unvolltommene Art, ber Bemeinbelaften. Es find baber meift einige Claffen und einheitliche Quanta von Diensten, etwa die Tagearbeit eines erwachfenen Dannes, festgestellt. Babrent 3. B. Die exfte Glaffe einen Bagen mit zwei Pferben und einem Manne ftellt, fallt auf Die zweite ein Bagen mit einem Pferbe und einem Manne, wobei vielleicht obiges 3mei= gefpann gleich vier Mann geschatt ift, und auf Erfobern biefes Aquivalent gestellt werden muß, fodag die Dienste je nach Bedurfniß ber Reihe nach geleiftet werben. Gel: ten durfte der Fall eintreten, daß einzelne folche Dienfte M. Encett. b. 28. n. R. Erfte Gection. LVII.

gegen Gelb ablosbar find, ba aus diefer theilmeifen Ablosung der Gemeindeverwaltung leicht Berlegenbeiten ermachsen. Es ift notorisch, daß in ben meisten gandges meinden, wo in der Regel ber Stand ber großen Bauern bei ber Berwaltung bas Übergewicht bat, schon feit alten Beiten barüber Rlage geführt wird, bag 3. 23. bei Rirchen=, Pfarr- und Schulbauten Die armeren Ginwohner unverhaltnigmäßig ftart ju Frohnden herangezogen find, mogegen jedoch grabe bei folchen Bauten geltend gemacht werben fann, bag bie firchlichen und Schulinstitute nicht bem Grundbesit oder bem Bermogen, sonbern ben Gee-

len ober Personen ju Gute tommen.

Eine eigenthumliche Art ber perfonlichen Gemeinbes leiftungen liegt in ber Gemeinbemilig ober Burgergarbe vor. Go lange teine ftebenben Beere bestanten, mar ber Gemeinbeburger als Staatsburger Colbat bes Lanbesfurften, welcher bas Aufgebot jum Auszuge ergeben ließ; eine befondere Communalgarde eristirte guweilen nur in bem Falle, wenn ber Furft feine Golbaten aus ber erobernben Nation nahm, wie dies 3. B. in China fattfand und noch ftattfindet, wobei jene Dilig mefentlich nur Dolizeibienfte im Auftrage bes Berrichers verrichtet. 3m al= ten Griechenland und Rom mar ber Gemeinbeburger als Staatsburger Golbat, und erft als in Rom bie großen Beere auftamen, welche auch Winterfeldzuge machten, alfo von der Beimath bauernt abmefend maren, trat ber Burger als folcher nach und nach feinen Waffenbienft an die Pratorianer und Legionen ab, welche eine irgend= wie felbständige Burgermilig nicht duldeten. Im beginnenden Mittelalter maren bie Bereinigungen zu ben erften Gemeinden, 3. B. die Scholae in Italien und die Gils ben in England, jugleich bewaffnete Gemeindecorps, ebenfo bie Freien in den germanischen gandgemeinden. In den eigentlichen mittelalterlichen Statten, wo Unfange meift nur die Bollburger (Patrizier) bas Baffenrecht hatten, war durch die Privilegien genau bestimmt, in welcher Beife bem Aufgebot bes Canbesherrn Bujug ju leiften fei, und diefer mard nicht felten verweigert, ba bie gange Organisation biefer Truppenkorper von ber Gemeinde ab: bangig war. 218 feit bem 15. Jahrh. Die größeren fteben= ben Beere ber Canbesfürften mit bem Gebrauche bes Schiefpulvere auftamen, verschwand ber Baffendienft ber Gemeindeburger, ju welchem auch die Bunfte, durch ihre Daffen meift ben Ausschlag gebend, ben Butritt erlangt hatten, und bas in ber Folge einheitlich, refp. abfolutiftifc organifirte Staatswesen mußte bie Bebeutung ber Bur: germilig noch mehr berabdruden, fobaß fie vor ber frangofifchen Revolution, mit Ausnahme der Coloniallanber, faft gang bedeutungelos baftand oder verschmunden mar. Der nordamerikanische Freiheitekrieg und die barauf in vielen europäifchen ganbern eingeführten Constitutionen schufen die moderne Nationalgarde, welche bei den meis ften Staatsummaljungen mefentlich von Entscheidung, aber zugleich auch ein Beweis mar, baß Staat und Gemeinde noch nicht bas rechte gesetliche Berhaltniß ju einander gefunden hatten. Denn es tann nicht geleugnet werben, baß bie Communalgarde im Grunde die bewaffnete Proteftation gegen die Staatsgewalt und ber Wiberfpruch gegen

106

bie ftebenben Urmeen berfelben ift. Entweder muß eine Staatsarmee ober eine Gemeindearmee besteben, außer wo lettere gegen innere Gemeindeunruben u. f. w. un: umganglich nothwendig, jugleich aber ein Beugniß bafur ift, bag bie Staatsgewalt noch nicht ihrem Begriffe ent: spricht. Nachbem biese balb nach 1848 fich wieder befestigte, hat fie auch in vielen Staaten die Gemeindemilig entweder auf die reicheren, conservativen Burger beschränkt ober gang beseitigt. Unders ift es in den Republiken ber Schweiz und Nordamerita's, wo ber Grunbfat gilt, bag alle Gewalt vom Bolte ausgehe, fowie in den Republi: ten von Mittel: und Sudamerita, welche aus der per-manenten Revolution noch nicht berausgekommen find. In den geordneten constitutionellen Staaten hat ber Gemeindeburger wegen der Unspruche, welche die Arbeit an ihn macht, wenig Luft ju einem langen Baffenbienfte, und ift hier die Communalgarbe ein ziemlich irrationelles Institut zwischen Linien= und Polizeisoldaten. Die geordneten modernen Staaten find meift Induftries, nicht Militairstaaten. Aber auch der moderne Militairstaat tann bie Communalgarbe nicht brauchen.

12) Gemeindeverwaltung. Sie begreift Alles, mas jur Sandhabung ber fur die Gemeinde bestehenden Gesethe und Observanzen gehort, woran sich auch ber Staat betheiligt. hier kann jedoch nur von bem Untheile bie Rebe fein, welchen die Gemeinde felbst ober ihre Beborde bat. Sie erstrect fich bemnach auf fast alle Punkte, welche in dem erplicirten Gemeindebegriffe jur Sprache fammen, also auf die Conservirung, Abrundung des Gemeindebes girte, das Berhaltniß ber Einzelgemeinde gur Sammtge: meinde, die Erhaltung, Bermehrung, Berpachtung des Gemeindegutes, Die Austunft, Begutachtung bei den Ge-meinheitstheilungen, den Beschluß und Die Aussuhrung eines Untaufs oder Bertaufs von Gemeindegut, Die Bertheilung ber Ertragniffe beffelben, bie Bereinnahmung und Berrechnung ber Gemeinderevenuen und ber Gemeindeaus: gaben, ben Befchlug und die Musführung von Unleihen und Abzahlungen fur diefelben, die Ausschreibung, Berstheilung ober Befeitigung von Gemeindelaften, ben Bes folug und die Einziehung ber Steuern, die Unstellung und Entlaffung von Gemeintebeamten, Die Berufung, Leitung und Schließung ber Gemeindeversammlungen, Die Ertheilung, Ubermachung und Entziehung von Concessionen, die Sandhabung der Gerichtsbarteit (wo fie ber Ge-meinde zusteht), die Anordnung von Commissiones, Reprafentanten: und anderen Bahlen, Die Ertheilung und Entziehung bes Burgerrechts und bes Aufenthaltes in ber Gemeinde, Die Aussertigung von Diplomen, Die Sandhabung bes Gemeinbesiegels, Die Corresponden, mit Staatsbeborben, Corporationen und Einzelnen im Namen ber Gemeinde. Die meiften biefer Puntte finden unter anberen Rummern ibre Erledigung, und haben wir bier nur basjenige ju erortern, mas bem fpeciellen Beariffe ber Gemeindeverwaltung jugerechnet ju werden pflegt.

a) Gemeinbehaushalt. Er befteht mefentlich in ber Disposition und ber Bermaltung bes Gemeindegutes, ber Einnahmen, ber Musschreibung und Bereinnahmung von Steuern und der Ausgaben, man barf im Allgemei-

nen fagen, ber materiellen Ungelegenheiten, fofern fie fic in Geldaquivalenten ober in Geld felbst barftellen. In ben frühern Beiten, wo das Gelb noch nicht die gegenmartige Bedeutung erlangt hatte, fonnte baber Die Ges meindeverwaltung nicht wie jest ihren Mittel- und Schwerpuntt in bem Saushalte finden, fondern documentirte fic porzugeweise in dem Berichtemefen, welches die mobenne Beit mehr und mehr bem Staate überwiesen bat. Das gegen ift gegenwartig ber Saushalt recht eigentlich bas Gebiet ber communalen Thatigfeit, und zwar fo, bag bie Gemeindevertretung oder (in fleinen Gemeinden) bie Gemeindeversammlung bie Beichluffe in Betreff ber Gi: nangen faßt, und ber Borftand die Ausführung berfelben übernimmt, welche ber Controle ber Bertreter ober ber Gemeinde, sowie beb Staates unterliegt. Der Lettere bat namentlich die Recognition in Betreff des aufgeftell: ten Ctate, beffen Überschreitungen feiner Benehmigung unterliegen. Es ift jest von den conftitutionellen Staats: mannern fast allgemein anerkannt, bag, wenn irgendwo, ber Staat hierin ber Gemeinde freie Band zu laffen habe, und felbft abfolut regierte Staaten befolgen diefen Grund. fat. In ber alten Beit begegnen wir begreiflicher Beife wenigen Streitfragen über ben Saushalt; fie tauchen aber verftartt in ben Stabten bes Mittelalters auf, me ber Rath meift ohne alle Controle bie Gelber vermaltete, und ber Staat feine Rotig bavon nahm, mahrend in ben einer Grundberrichaft unterworfenen Gemeinden Diefe eine Dauntstimme hatte, und oft bictatorische Unordnungen ergeben Seit Ludwig XIV. nahm in vielen Staaten ber Landesfürst ben Saushalt in feine Berwaltung; aber bald mußte man einsehen, daß dies der Ruin ber Gemeinden fei. In ber Union wie in ber Schweiz findet fo gut wie feine Einmischung bes Staates ftatt.

b) Bahl ber niederen Gemeindebeamten, Beauffichtigung, Beschäftigung, Entlasjung berfelben. Baren diefe, g. B. in Indien, wie noch gegenwartig, jum Theil erblich, und zwar ale Diener nicht ber gesammten Gemeinde, fondern ber einzelnen Corporationen ober Caften, fo murben und werden fie in ben grofferen Communen ber affatischen Despotien burch die oberfte Beborbe ernannt und entlaffen, wie bies auch in Griechenland und im romifchen Reiche gefchah, obgleich wir wenig über fie, 3. 23. bie apparitores ber Magistrate, wiffen. In ben romanischen, germanischen und flawischen Stabten bes Mittelaltere zeigt fich Die Tendeng, Die Babl berfelben benen zu überweisen, welche auch Die Ragiftrate (Coofs fen und Rathmannen) wahlen, obgleich im Gangen bie Linie zwischen ben Dagistratebeamten und ben Unterbes amten fchwer zu bestimmen ift, indem es g. B. zweifels haft fein fann, ob ber Gedelmeißer (Rammerer) und ber Schreiber (Secretair) ein boberer ober ein nieberer Riems ter fei. Im Princip werben biejenigen Beamten, welche burch ben Gemeindevorstand, b. b. bie verwaltenbe Beborbe, ernannt werben, ale niebere Beamte ju gelten haben, und beren Ernennung, Entlaffung u. f. m. muß bann ale eine eigentliche Berwaltungefache bezeichnet werben, obgleich wiederum zweifelhaft fein kann, welche Beborbe wir als die eigentlich verwaltende zu betrachten

haben. Go 3. B. hatten in Rom nicht blos bie Dagis ftrate, fonbern auch ber Genat Berwaltungefunctionen. Die feit Ludwig XIV. ublich geworbene Praris, wonach ber Staat ober ber Furft auch die unteren Beamten anstellte, bat feit ber frangofischen Revolution in ben conftitutionellen Staaten meift ihre Enbichaft gefunden, jes boch nicht überall in ber Beife, bag bie Ernennung an ben Gemeindevorstand übergegangen ift, indem 3. B. in ben Dorfern ber Rachtmachter, ber Felbhuter u. f. m. oft

von ber Gemeindeversammlung ernannt wirb.

c) Gemeindepolizei. Diefe zerfallt in Die eigent= liche ober Sicherheitspolizei (Berhaftung, Saussuchung, Einschreitung bei Prugeleien u. f. m.), und in die Branchen ber Gefundheits ., Martt ., Wege ., Strom ., Baus Polizei u. f. w. Jene nennt man wol auch die hobere, Diefe Die niedere. Alle biefe Bunctionen feben wir in ber altern Beit, felbst gum großen Theil in den orientalischen Reichen, burch die Gemeinde felbst, b. b. durch Perfonen ausgeübt, welche von ihrer Bahl abhangen, wohin j. B. im romifchen Staate die aediles der Gemeinde geho: ren. Auch im Mittelalter haben bie felbstanbigen ober erimirten Stabte Die Polizei, welche fich bamals als eng verbunden mit ber Gerichtebarfeit erweift, und, wie ber Rame zeigt, in einer febr ausgebehnten Bebeutung, menigftens bei ben fpateren wiffenschaftlichen Darftellungen, aufgefaßt wurde, fobaß fie alles bas umfaßte, mas etwa jest jum Reffort bes Ministeriums bes Inneren gebort. Das Streben, Die Polizei innerhalb ber Gemeinde gu einer birecten Staatsfunction ju machen, batirt von bem franzofischen Absolutismus bes 17. und 18. Jahrh., und ift feitbem und noch mehr feit ben constitutionellen Staatsverfaffungen bes 19. Jahrh, in immer größerer Allgemein: heit burchgeführt worden, wenn auch, j. B. in Preußen, nur fur die großeren Stabte, sowie fur die Landgemein: ben, auch die gutsberrlichen, und es lagt fich nicht leug= nen, bag bier bie Staatspolizei wirtsamer, wenn auch oft harter, ale die Gemeindepolizei ift. In den absolut regierten Staaten, wie Rufland und Bfterreich, bilbet bie burchgeführte Staatspolizei einen farten Begenfat gegen bie Gemeindeverwaltung. In England, Rorbamerita, ber Schweig ift fie burchaus communal.

d) Gemeindegerichtsbarteit. Man ift gwar feit ungefahr einem halben Sahrhundert an bie Foberung gewohnt, die Abministration begrifflich und factisch von ber Juftig ju trennen, mogegen fich mabrent biefer Beit befonbere bie oberften Staatsminifterien gestraubt haben; allein im weitern Sinne begreift jene biefe in fich, und thatfachlich um fo mehr, je weiter wir in bas Alterthum, refp. in die Anfange ber einzelnen Staaten ober Gemeinben, gurudgeben, wo beibe 3meige nicht blos in vielfacher Beefclingung mit einander eriftiren, fondern auch bie Juftig als die hauptthatigfeit der Gemeindeverwaltung erfcheint. Benn wir ble notarielle, schiederichterliche, cis ville und criminelle Juftig unterscheiben, fo find biefe einselnen 3meige im Laufe ber Geschichte ungefahr nach ber umgetehrten Ordnung von der Gemeinde an den Staat übergegangen. Buerft verlor die Commune gemeiniglich Die Entscheidung über Berbrechen, welche Tobebftrafe in-

volvirte (falls sie bieselbe hatte), ihr folgte bie übrige Strafgerichtsbarteit, ben Schluß machte die Givilrechtes pflege, beren erfte Inftang am langften ber Gemeinbe inharirt hat und vielfach noch jest inharirt. Die mit bem. felben Proceffe in andere Sande, namentlich bie bes Staats, übergebende Bahl ober Unstellung ber Richter bangt naturgemaß ebenfalls mit ber allgemeinen Urfache, namlich mit dem Umftande jufammen, daß die (großeren) Gemeinden ihre Gigenfcaft als Staaten im Staate, fowie bie Befugniff zur felbständigen Aufstellung von Gefeben allmalig verloren haben. Aber auf ber anderen Seite ent= fleht die Frage, wie die Gemeinden nach und nach gur Juftigpflege gelangt feien. Che bie Gemeinde fich bilbete, mar bie Juftig bei ben freien Mannern bes Stammes, Gaues u. f. w., und zwar in ihrem gangen Umfange; je mehr aber burch locale Ansiebelungen bie focialen Berhaltniffe fich vervielfaltigten und bie Bemeinden vorbereis tet murben, fam fie in bie Banbe ber Altesten ober eines Musschuffes; zuweilen, wie bei vielen orientalischen Borben, batte ber Sauptling Die Entscheidung über Alles; also auch Streitigkeiten und Berbrechen. Doch ift in biefem erften und zweiten Stabium bie Justig noch fehr bavon entfernt bas ju fein, mas fic fpater mar, namentlich ba zwischen ben Richter und Die Streitenten vielfach beren eibeshelfenbe Parteien traten. Rach ber Confti= tuirung wirklicher Gemeinden nimmt fie bei den einzels nen Nationen eine fehr verschiedene Richtung.

Im Drient ift vorzugeweise ber (eine) Richter bie Sauptauctoritat ber Gemeinte, fei er nun (wie in China, bei ben Demanen u. f. m.) von Dbenber eingesett, ober burch die Gemeinde gewählt, ober ein erblicher Beamter. In ben größeren Stabten finbet fich bier und ba ein Collegium ale richterliche Beborte, welche aber meift gugleich die gange Administration flihrt. Bei ben Juben ruht die Juftig im Collegium bee Alteftenrathes, bei ben Phoniziern im Cenate ober einem Mudichuffe beffelben. Bei ten altgriechischen Gemeinben betheiligen fich in ben bemofratischen Staaten alle freien Burger an ber Rechtspflege; aber die fich mehrenten Kalle machen getrennte Gerichtebofe erfoberlich, namentlich ben Areopag, wahrent bie Genate fich ebenfalls gemiffe Ralle vorbehalten und bas Bolt bei Staateverbrechen oft gewaltfam Die Entscheidung in die Sand nimmt. In Rom findet fich mahrend ber erften Jahrhunderte ebenfalls fein rein richterliches Personal im mobernen Ginne; Die Civiljustig ift bei ben Pratoren, Die criminelle bei bem Genate; aber bas Bolt greift in beibe ein. In den fpateren Municis pien bagegen icheiben fich bie daumviri J. D. als rich= terliche Beamte icon bestimmter von ben übrigen, ob. gleich fie noch vielfach mit andern Geschaften betraut fint. Ihre Bahl gefcah Unfange, wie bei ben alten Griechen, burch bas Bolt, fpater burch bie curin. welche nach und nach erblich wurde, vielfach aber auch burch bie taifer: lichen Statthalter, wenn nicht ber pracfectus ober advocatus reipublicae eine Art von militairischer ober bictatorifder Gewalt, welche alle Ungelegenheiten umfaßte, in die Sand nahm. Rach bem Sturge ber romifchen Berrichaft zog meift ber germanische Abel und bas Epis

Stopat die Justig an sich und theilte sie Anfangs mit den wiebererftanbenen freien Gemeinden, namentlich fo, bag ihm, refp. bem Kaifer, ber Blutbann guftanb, mahrend bie Gemeinden die Civilgerichtepflege ubten. Rachdem Raifer, Abel und Geiftlichkeit aus ber Gemeindeverwals tung herausgebrangt maren, ftanb bei biefer bie gange Juftig, beren Gefete und Beamte meift von ber Sis gnorie, b. b. bem Genate ober ber Abelscorporation, abbangig maren, mahrend in ben fleineren Gemeinden bie Patrimonialgerichtsbarkeit über bie Beit ber wieber eingeführten Monarchie hinaus, refp. bis auf bie neuefte Beit fortbestanten bat, wenn auch ber Blutbann und bie bobere Criminalpflege meift an die fürstlichen Tribunale überging. In Spanien, wo bie freien Gemeinden fast gleichmäßig burch Eremptionen aus furstlicher, abeliger und bifchofs licher Gewalt entftanben, erhielten fie meift gleich im Un: fange bie gange Juftig, jeboch mit Ausschluß ber hoberen criminellen, mabrend bie Mediatgemeinden ber Buriediction der Grundherricaft unterworfen blieben. Bie fehr in ber alteren Geschichte biefes Landes bie Function bes oberften Communalbeamten eine jubicielle mar, geht icon aus bem Namen bes Alcalben hervor. Geit Ferdinand's bes Ratholischen Beiten ging ein großer Theil ber Rechts: pflege in ben freien wie in ben botmagigen Gemeinben an ben Fursten uber. In Frankreich bezeichnet hauptfachlich Ludwig XIV. ben Benbepunkt, welcher in Spanien mit Ferbinand eintritt; auch bier fonbern fich erft in fpater Beit bie richterlichen Gemeinbecollegien von ben abministrativen im engern Ginne. In Teutschland und ben Nieberlanden ubte bie Entscheidung in Streitigkeiten und die Bestrafung der Berbrecher Unfangs bie Berfamm= lung ber Freien in ben Gauen; fpater ging fie an befons berc Musschuffe uber, an beren Spige Die Grafen fanben, mahrend in ben Markgenoffenschaften die freien Danner nach wie vor über geringere Sachen felbft erkannten. Rach bem Berfall ber franklichen Monarchie erlangten bie Bafallen gesteigerte Justiggerechtsame und mit ihnen bie Bifchofe, fobag felbft ber Blutbann in ihrer Befugniß lag. Aber als bie freien Gemeinden ber Stabte entstan= ben, erlangten biefe nach und nach burch Gewalt, Rauf, Petition u. f. w. mit ben Gerichtseinfunften bie Gerichts: pflege über ihre Ungehörigen, welche in diefer Sinsicht vorher unter bem graflichen ober bischoflichen Burgarafen ober Schultheiß gestanden hatten. Die Schoffen, welche in biefen Gemeinten Recht fprachen, bilbeten bis in bas 13. Jahrh. und baruber hinaus zugleich die allgemeine verwaltenbe Behorde ber Gemeinde; aber von biefem Beitpunkte an trennen fie fich von bem Rathe ober ben Rathmannen, und beschranten fich wegen ber fleigenben Geschäfte auf bie Justig. Balb nachher verwandelte sich ibre Babl burch bie Burger allmalig in die Gelbstergan: jung, welche feit bem 16. Jahrh. fast gang allgemein war, wahrend in ben Mediatgemeinden die Patrimonial= gerichte fich wefentlich bis auf die frangofische Revolution behaupteten. Durch biefe wurben fie theilweis aufgebo: ben, und die Aufhebung ift bis jest fortgeschritten. Bleich: zeitig entzog man, 3. B. in Preußen (feit 1808), ben Stabten bie bisher befeffene Juftig über bie Einwohner

ganglich, wahrend in anderen Staaten, wie Bfterreich, Banover, nur in fofern eine Anderung eintrat, als bie Richtercollegien icharfer als bieber vom Ragiftrate getrennt wurden. In England ift die bobere Juftig frubzeitig allgemein beim Staate gewesen, wogegen die Stabte bie niebere burch ihre Beamten bis jest üben, bie Grafs schaften ihre Richter fur niedere Sachen ebenfalls felbft mablen, aber in Irland bie Gutsberrichaft noch bie mittelalterliche Patrimonialgerichte behalten bat. In Rorb. amerita und in ber Schweiz mablt fich bas Bolt, werm auch in ben landlichen Begirten nicht gemeinbeweife, feine Richter fur die erfte Inftang felbft und auf Beit, mogegen in ben teutschen ganbern bie Lebenslanglichteit faft ftets Regel gewesen ift, wenigstens feitbem bie Schoffen bas ausschließliche Richtercollegium gebildet haben. --Bahrend in Frankreich bie richterliche Gewalt gegenwartig ben Ramen ber Magistratur führt, treffen wir in ben teutschen Dorfern als Gemeinbevorfteber oft fogenannte "Richter," felbft in ben guteberrichaftlichen. Gie batten früher niebere, namentlich Schieberichterliche Befugmiffe. haben fie aber ichon langft verloren, wahrent ber mit "Schulze," "Grewe" u. f. w. abwechfelnbe Rame geblieben ift. — In den privilegirten fandinavischen und flawischen Stabten, welche lettere fich faft gang nach teutfchem Borbild entwidelten, beftanb im Mittelalter Unfangs noch teine Trennung ber Justig- und ber Bermaltung; beibe murben burch bie oberfte Gemeinbebeborbe geführt, nachdem bei ber Entstehung ber Stabte bie 3uftig bie vorwiegende Thatigfeit bes Borftanbes gemefen war. In Rufland betheiligten fich bie großeren Stabte bis in die letten Jahrhunderte felbst an der Babl ber Richter fur bie boberen Inftangen.

e) Gemeindeconcessionswesen, excl. die Aufnahme in die Gemeinde. Es verfteht fich bei ber jegigen Entwidelung bes Staatelebens von felbft, bag Gefuche um Abvocaturpraris, Apothekergerechtigkeit u. f. w., welche nicht blos über die Grenze ber Gemeinde hinausgreifen, fondern auch der Staateprufung unterworfen find, ber Concession burch ben Staat bedurfen, außer wo biefer, wie in Nordamerita, auf der Bafis ber Demotratie beruht. Fur bie nieberen Semerbe, wie bie ber Schant: wirthe, Matter, Raufleute, Sandwerter, gilt eine verfchiebene Praris. Ginestheils bestehen Bunftauftanbe (in ben meiften teutschen ganbern, in Rugland, Schweben), weiche nur eine gemiffe Bahl von Gewerbtreibenben, refp. nur eingeborne Deifterbibne, zulassen, anberntheils liegt bie Concessionbertheilung in ber Sand einer ber Gemeindebehorden, oder ber Gemeindeversammlung, oft mit Borbehalt ber Ergreifung des Recurfes an eine Staatsstelle, und biefe lettere Mobalitat burfte in confitutionellen Staaten, wo ber Regierung in ftreitigen gallen bie Ent: fcheibung guftebt, die rationelle fein, mahrent in beme-tratifchen Republifen nur die Gemeindegewalt barüber pu bestimmen hat. Um in eine geschichtliche Entwickelung bierüber einzutreten, erfcheint ber Gegenftanb, anbern gegenüber, ju geringfügig.

f) Communalichriftführung. Die Aussettigung ber Correspondenz, ber Urtunden, Erlaffe it. f. w.

if gegenwartig wol bei allen Gemeinden in die hand des Gemeindevorstandes gelegt, welcher sich hierdurch und durch die damit verbundene ausschließliche Führung des Gemeindesiegels von anderen Gemeindebehorden, namentslich der Gemeindevertretung, sehr scharf unterscheidet. Alle communalen Schriststude, resp. Correspondenzen, gehen unter dem Siegel und der Unterschrift des Borstandes. Die frühere Zeit kannte diese geschäftliche Zuspitzung in dieser Einen Behörde meist nicht, daher fand oft eine gestrennte Correspondenz zwischen den Staatsbehörden und anderen Gemeindeauctoritäten, resp. Corporationen, statt.

13) Bermaltende Gemeindebeborbe, Ge: meindeporftand. Raum eriftirt in ber Geschichte bes Semeindewesens Etwas, mas in Rudficht auf Ernen: nung, Busammensetzung, Befugniffe, Amtsbauer, Rame n. f. w. eine fo außerorbentliche Mannichfaltigfeit zeigt, wie die oberfie vermaltende Communalobrigfeit. Nament= lich ift die Bergleichung einer berartigen Behorde in ber Gegenwart mit einer folchen in ber Bergangenheit baburch erfcmert, daß Functionen, welche fie bamale hatte, jest auf enbere Schultern übertragen worben find. Bir tonnen biefe Berfcbiebenheiten am füglichsten nur burch eine biftorifche Revue gur Unschauung bringen. In ben gro-Beren Stabten bes bespotischen Drients treffen wir jumeift fürftliche Statthalter, ober militairische Gouverneure, von beren Anordnungen bie Gemeindeverwaltung birect abhangt, fodaß etwa nur ben einzelnen gewerblichen Cors porationen und ben Raften ein beschränkter Kreis ber freien Bewegung übrig bleibt. Am Entschiedenften ift biefes Spftem in bem dinefifden Mandarinenthum ausgebilbet. In ben kleineren Gemeinden ift die Regierung meift einem gemablten oder erblichen Borfteber überlaffen, welcher, &. 28. Der Potail in Indien und ber Rabi im turtifchen Reiche, pormiegend mit richterlichen Functionen ju thun bat, da embere Functionen fehr unbedeutend find, intem das Deifte im Geleife alter Trabitionen fich bewegt und ber Finangverwaltung die Gelbsummen fehlen. Bei ben Juden tritt frubzeitig bas Collegium ber Altesten auf, welches, unter David und feinen nachften Rachfolgern jum Theil burch fürftliche Beamte jur Geite gebrangt, Juftig und Abmi-mifration führte. Bur Beit Chrifti finden wir bas Geptembiralgericht (xoloic), ebenfalls ein Collegium, beffen pormicgende Amtothatigfeit ber Name bezeichnet. In ben großen phonizischen Stadten (feit dem 14. Jahrh. v. Chr.) fann es zweiselhaft fein, ob man den Gemeindevorstand, ber bier zugleich Staatsvorstand ift, in bem erblichen Ro: nige, ober in bem Genate suchen foll, namentlich ba Ge: note commissionen mit einzelnen Berwaltungezweigen, g. B. ber Einfehung ber Gemeindevorsteher in ben unterworfe: nen Ortschaften, betraut maren. Benn aber bie Ge: meindevertretung vorwiegend auf die Geite des Genats talt, fo muffen wir bie Ronige (apyovres) als die Bor-Reber gelren laffen, und ein abnliches Berbaltniß bietet fich in Greta wie in Sparta bar, wo die ebenfalls erb: lichen Konige als die oberften abministrativen, wenn auch augleich theilweis als richterliche und militairifche Spigen Dafteben, obgleich bie Bouly und bie epopor vielfach in Die Berwaltung eingreifen und ber Konig fast nur als

Prafibent ber Bould angufeben ift. Abnlich geftallete fic bas Berhaltniß in ben Gemeinden ber Lacedamonier. Richt anders ift es in Athen mit seinen Ronigen und Archonten und feinem Rathe, welcher thatfachlich bie Bermaltung fubrt, wenn auch oft durch befondere Commiffionen. Die Amtezeit ber Functionaire war icon fruh einjahrig. Benig abweichend von ben Archonten und bem Rathe ber griechischen Stadt : und Staatsgemeinden ift die Berfaffung Roms in der Ronigszeit. Rach ber Bertreibung ber Konige ift bie Gemeindevorsteherschaft bei ben beiben jahrlich vom Bolte gewählten Confuln, neben welchen ieboch bie nach und nach jugekommenen Abilen, Prato= ren, Quaftoren u. f. w. ale Magiftrate gelten, obgleich fie weber unter fich, noch mit ben Confuln ein Colles gium bilben. Anderntheils bietet boch auch ber Senat wegen feiner verwaltenben und vielfach entscheibenben Stellung manche Bergleichspunkte mit einem teutschen Stadtrathe, ober minbestens ben englischen Albermen. In ben fpateren Municipien, welche mehr als Rom bloße Gemeinden find, barf die Anfangs vom Bolte jabrlich gewählte curia (bie Decurionen) mit unferen Stabtver= ordneten zusammengestellt werden, sodas die Rolle bes Gemeindevorstandes den ebenfalls jahrlich gewählten quatuorviri, besonders den Abilen und Pratoren zustele. Aber die duumviri baben nicht ben collegialischen und anderweitigen Charafter bes modernen Gemeindevorftans bes, namentlich ba fie fast ausschließlich Richter finb, und fo muffen wir wol ber curia, die fpater erblich, fogar von bem Raifer ober beffen Beamten jahrlich ernannt wurde, Die Rolle des Gemeindevorftandes juweisen, wenn überhaupt eine folche Parallele julaffig ift. Eine Befolbung, wenn auch Sporteln, bezogen bie bis jest aufgezeigten Gemeindevorsteber nicht.

3m mittelalterlichen Stalien feste fich Unfangs bei ben großen ftabtischen Communen bas Municipalfpftem. obgleich mobificirt, fort, fobag namentlich bie Signorie, durch Bahl aus ben Patriciern, fpater auch aus ben Bunften und theilweis burch bas loos bestimmt, meift mit febr furger, oft fogar nur viermonatlicher Amtsbauer ber Einzelnen, an die Stelle bes Senats, ober ber Gurie tam. Doch tritt bier frubzeitig Ein oberfter Gemeinde= beamter, feit bem 12. Sahrh. meift ber Pobefta, wozu fast nur ein auswartiger Ebelmann, bochftens auf funf Jahre, gemahlt warb, auf ben Schauplat und biefer barf obne Zweifel ale ber Gemeindevorsteher bezeichnet werben. wahrent in einigen Stadten (3. B. Benedig und Genua) ber Doge feine Stelle vertrat. Inbeffen bat bie Signorie ale eine Urt von Stadtrath ju gelten, wenn wir babei uns erinnern, bag fie jugleich oberfte, ftanbige Ctaats: beborde mar, was auch von dem Povesta gilt. In ben botmäßigen Stabten fette die Signorie Die Potestaten ein, welche noch beutzutage in Dber : und jum Theil Dittelitalien ben oberften Gemeinbebeamten bezeichnen, mabrend j. B. Rom feinen vom Papfte ernannten Genator mit einem Stadtrathe bat, worin ber Abel dominirt. -In Spanien traten seit dem Emportommen der eigent: lichen Stabte, alfo befonders feit bem 11. Jahrh., als oberfte Gemeindeobrigfeiten die jugleich mit ber Juftig betrauten, meift von den Burgern auf ein Jahr gewählten Alfalben mit bem Collegium ber übrigen Richter, refp. Administrativbeamten auf, welche ein Collegium bilbes ten, neben welchem jedoch noch andere von ber Gemeinde meift auf ein Jahr ernannte Beamte, wie bie Gefcworenen, die Schreiber u. f. m., bestanden. Seit Ferbinand bem Ratholischen fam die Ernennung der Alfaiben immer mehr in die Gewalt ber Ronige, wie dies besonders uns ter den ersten Bourbonen der Fall mar. - Die frangofischen größeren Stabtegemeinden weisen im Anfange, namentlich feit bem 11. und 12. Jahrh., im Guben meift consules, im Norden meift einen major (maire) auf, welche jahrlich burch die ariftofratische Burgergunft gemahlt murben, neben welchen meift 13 Schoffen ale Gemeinderath und Gemeindegericht fungiren. Dieses eine Collegium spaltete fich spater in ein richterliches und ein administratives, in die scabini und jurati, movon die letteren in der Folge als ber eigentliche Gemeinderath gu gelten haben. Maire (consul) und Gemeinderath regiers ten die Gemeinden nach Gutdunken, fobag nicht viel Biberftand geleistet ward, als spater bie Konige mehr und mehr die Maires felbst ernannten, mabrend die Bahl des Stadtrathes (echevins) bei ber Gemeinde blieb. Nach. bem im 15. Jahrh. Die Gemeinde die Bahl ber Maires wieder erlangt batte, verfielen unter Lubwig XIV. ihre Amter ber Rauflichkeit, welche ber Ronig auch fur bie übrigen Stadtbeamten einführte, ein Grauel, ber jedoch bald nach ihm aufhorte.

Auf teutschem Boben ift ber freigewählte Graf ber Borfteber der Markgemoffenschaft, der Schultheiß ber ebenfo gemablte Borfteber ber Stadtgemeinde nach ihrer Emancipation von ber Gewalt bes fruberen herrn. Bir finden ihn frubzeitig im einjahrigen Umte und an ber Spige bes Schoffencollegiums, neben welchem feit bem 13. und noch mehr feit dem 14. Jahrh. das Collegium der Rathmannen auftritt, beffen Borfteber feit Diefer Trennung meift Burger : ober Rathemeister heißt und als eigentliches Dberhaupt ber Stadt gilt, mahrend ber Schultheiß an ber Spipe ber Schoffen ftebt. Lettere bilben fpater wieber mehr eine bloge Abtheilung der Rathes und haben ben Schultheiß als Dberhaupt verloren. Der Unfangs burch die Burger gewählte, bann vielfach boppelte, nam: lich außere (Bunft =) und innere Rath, in welchem neben dem jeweiligen auch der vorjährige Rathsmeister einen bedeutenden Einfluß hatte, erlangte feit bem 16. Jahrh. und spater die Gelbsterganzung und mart so zu einer verrotteten und uncontrolieten Beborbe, beren Demuthi: gung burch bie Fursten seit dem 17. und noch mehr 18. Jahrh. bei ben Burgern wenig Bedauern erregte, jumal gleichzeitig bie Bahl ber mußigen Mitglieber fehr beschrantt ward. Den Mediatortichaften feste bie Grundherrichaft ben Burgermeifter ober Schultbeiß (Schulgen), mabrend Die Schoppen auch bier nicht felten burch bie Ginwohner gemablt murben. Der jahrliche Bechfel erhielt fich faft überall bis jum Ende des 18. Jahrh. Die Rieberlande gemahren im Gangen baffelbe Bilb bes Gemeinberathes und des Schultbeißen. - Auch in England behauptete sich von ben ersten Beiten an eine kurge, meift ein= bis breifahrige Periode ber Amtsbauer für ben Mapor und bie Albermen, beren Babl burch bie Burger bier fast nur ein Mal, namlich burch bie Stuarts, auf turge Beit unterbrochen gewesen ift. Die Befugniß ber Albermen mar von jeher eine fehr weitgreifende und felbständige, nament lich ber Regierung gegenüber gang obne gefetiiche Berantwortlichfeit, wie bies auch in ber Union ber Sall ift. mo ber Manor fast nur als ausführendes Draan ber beis ben Rathe auftritt. Bettere baben hier alle beschließenbe Gewalt, find aber von turger Bahlperiobe. Bahrend in England die Gilben noch einen vorwiegenden Ginflug bei ber Babl bes Vorstandes haben, was auch von ben Stabten ber ftanbinavischen ganber feit ben frubeften Beiten gilt, ift berfelbe in Rorbamerita nie vorhanden gewes fen. Dagegen unterliegt ber Borftand ber Canbgememben in Irland, Danemart, Schweden (nicht Rorwegen) u. f. m. vielfach beengenden Eingriffen durch die Grundherrschaft, welche in Rugland ben Borftand solcher Communen noch mehr beeinfluffen, obgleich fogar bier eine Batil durch die Gemeindeglieder vielfach gestattet ift, welche felbst bie preußischen gandgemeinden noch nicht haben erlangen fons nen. In ben republikanischen ruffischen Stabten (feit bem 12. Jahrh.) bofaß ber Burgermeister (Poffabnit zer' έξοχην) meift eine fehr ausgebehnte Gewalt, die mit ber bes Burgermeifters von Lubect ober Amfterbain in ben blubenden Beiten biefer Stadte verglichen werden fann. Derfelbe war nur meift auf turge Beit burch die Bes meinbe gewählt, aus welcher ebenfo ber Stadtrath (refv. bas Collegium ber Poffabnits) hervorging.

Die frangofifche Revolution fchuf, junachft fur Frantreich felbft, die burch die Regierung gewählten und bon ihr absolut abhängigen Maires, welthe jeboch mit ihren Abjuncten, die ebenfalls burch bie Regierung ernannt wurden, feine collegialische Bermaltung fichrten. Diefe bureaufratifch : centraliftische Stellung Des Gemeinbevors ftandes hat fich in Frankreich bis jest erhalten, mabrend fie in andern ganbern, wo fie eine Beit lang unter framzofischem Einfluffe bestand, namentlich in einigen teutfcen, wieder beseitigt worden ift. Um langften ethiett fie fich im preugischen Rheinlande. Die preugische Stabteordnung von 1808 und 1831 hielt an der collegialischen Bufammenfetung bes Gemeinberathes fest, gab ibm als Unfprung bie Bahl burch die Stadtverorbneten, feit 1831 wieber mehr Macht diefen gegenüber, um das Gleichgewicht herzustete len, theilte die Stadtrathe in besolbete und unbefolbete, ertheilte bem Burgermeifter in allen Stabten eine langere, aber nicht lebenslängliche Amtszeit u. f. w., Dageregeln, wodurch der Gemeindevorftand eine fichere Stels lung zwischen ben verschiebenen Auetoritäten und Ronctionen gewann. Alle feit bem Unfange bes 19. Sahrba in andern teutschen ganbern burchgeführten Gemeinbes reformen haben im Befentlichen benfelben Charafter bed. Borftandes festgehalten, aber mehr als Preugen auch ben fleinen Gemeinden vertraut, daß fie in ber Regel burth. bie eigene Bahl ihren, sowie ben staatlichen Intereffen nicht ichaben murben.

14) Gemeindevertreter. Bie wir gegenwartia biefelben auffaffen, find fie verhaltnigmaßig ein fette june

inftitut. In ben orientalischen Gemeinben vermiffen ine Communalreprafentation ganglich, muffen aber men, bag basjenige Stabium, wo die Sorbe gur inde wird, an und fur fich wol nie bie Geburtes derselben sein tann, ba ber Geschäfte wenige und urger nicht geneigt find, fich von biefen jurudguund sich etwa blos auf Bablen zu beschranten. Uteften bei ben Juben, Die Genatoren bei ben Phot und Carthaginienfern, bei ben Griechen (Geronten) n Rom haben etwas von einer Gemeinbereprafens an sich; allein einestheils liegen ihnen viele lau-Berwaltungegeschafte ob, fobaß fie Eigenschaften iorftandes besigen, anderntheils betheiligt fich bieran Die Gemeinde felbst in fehr häufigen Bersammlungen at weder Luft, noch Bedürfniß fich hierin vertreten ffen. Dagegen liegt in ben fpartanischen Ephoren en romifchen Boltstribunen ber Keim und Charatr Bolfevertretung, freilich meift in faatlicher hin-In ben Municipien tonnten bie Decurionen, nas ch feit bem Aufhoren ber Comitien, jum Theil als werordnete gelten; aber anderntheils find fie mefent: in Stadtrath, analog bem romifchen Staatsrathe Benate) und als nicht mehr gewählt, icon beshalb Bertreter. 3m Befentlichen Diefelbe Stellung, wie ienat und die Gurie im romifchen Reiche nimmt bie ifche Signorie ber republifanischen Stabte ein, naich in ber Beit, wo ber niebere Burgerftanb (bie !) ibn mit ober allein wahlte. Allein auch fie be= t fich febr wefentlich an ber laufenben Bermaltung, eben ihr versammeln fich die Barger nicht blos zu . und Controlzweden. Cbenfalls zugleich Borftanb, verwaltend und reprafentativ, weil gewählt burch tirger, find die Collegien ber Altalben in Spanien, öchöffen (Richter und Rathmannen, echevins) in reich, ber Schöffen und Rathmannen (jurati) in lieberlanben, ber Albermen in England, ber mittel= ten Staroften in ben ruffifchen Stabten u. f. w. be gitt von ben Schöffen, refp. Rathmannen im en Dittelalter bis jur neuern Beit, nur bag man mas einer Gemeinbereprafentation Ahnliches feit bem nb 14. Jahrh. in denjenigen Deputirten ber Bunfte -tann, welche ale ein befonderes Collegium in ben ber Patrigier, oder außerer, controlirender Rath ur Ceite treten; aber fie vertreten nur bie Bunfte, 140 feine Gemeindevertreter. Diese find erft eine fung ber conflitutionellen Staatsform, namentlich in bland, obgleich die Oberalten und Burgercollegien a Sanfestadten bereits eine Ubergangeftufe bilben. utschland war es namentlich Preugen, welches 1808 fer Beife bie Gemeinbe jur Berwaltung berangog, Hie einzelnen Burger ju nothigen, ihre Beit haufig febrenben Berfammlungen ju wibmen, welche wes wer großen Babl von Ropfen, wegen ber barin jum Ubergewichte gelangenben Schreier und Ques en, wegen ber ihnen fehlenden Befonnenheit und für bie Berathung nicht geeignet find, ein Regis m febren, mobei viele Bermaltungsbetails eingebend belt fein wollen. Die preußische Stabteorbnung von

1808 Dehnte das active und passive Wahlrecht weit genug aus und gab ben Stadtverorbneten eine fo überwiegenbe Stellung gegenüber bem Magistrate, daß biefer faft nur als ausführende Beborbe einer Republit baftand. Das 3. 1831 stellte bas Gleichgewicht her, und bie Revolution von 1848, welche burch haufige Gemeindeverfammlungen im bemofratischen Sinne bie Gemeinbe verwalten wollte, fodaß fast jebe Reprafentation überfluffig geworben mare, brachte bas Erperiment ber Dreiclaffen= mahl. Die meiften andern teutschen gander folgten bem preugischen Borbilde, nur daß 3. B. im Guben bier und ba ein boppelter Burgerausichuf aufgestellt marb. Das Sauptgewicht biefer Bertretung liegt in ber Gelbbewilli= gung, refp. Befteuerung ber Gemeinde, sowie in ber Bahl bes Borftanbes. In ber Schweiz und ber nords ameritanischen Union bat bie Gemeindevertretung besbalb weniger Sinn und Bedeutung, weil bier bie Gemeindeversammlung felbst mehr in die Bermaltung eingreift, obgleich fie in ben großen nordamerifanischen Stadten faft nue zusammentommt, um bie beiben councils, ober Rathe, ju mahlen, von benen ber eine (bas Unterhaus) als eine Stadtverordnetenversammlung gelten tann. - In fleineren Gemeinben, besondere landlichen, ift die Bes meindevertretung zwar theilweis auch in Teutschland eingeführt, aber nicht eben popular und ebenfo menig eine Rothwendigfeit. — Zuf einer bochft niedrigen Stufe feht Die Gemeindereprafentation in Frankreich, wo fie bis jest nur eine beratbenbe Stimme errungen bat, obgleich ber Maire ihren Gelbbewilligungen felten eine Schrante fett, wenn er baburch in ben Mugen ber Staatsbeborbe glans gen tann. - Die Amtebauer ber Gemeinbevertreter, wenn diese ihrem Begriffe entsprechen follen, darf nicht lebens= langlich fein, bamit bie Babler biefelben burch andere erfeten tonnen, falls fie nicht mehr ihre Meinung vertres ten; sie ift meift breis, felten fechejahrig; bamit aber nicht alle Bertreter zugleich ihren Kunctionen entsagen und bie Continuitat ber Erfahrungen und Kenntniffe erhalten werben, scheibet meift nur ein Drittheil auf ein Dal auf. Andere Bestimmungen, 3. B. über die Borfdrift, baf ein Theil aus Gruntbesigern zu besteben babe, überlaffen wir der Specialgeschichte ber einzelnen ganber, und fugen nur noch bie doppelte Bemertung bei, ein Dal, bag bie Institution ber Gemeinbevertreter in ben Stadten fich fur bas Gebeihen berfelben so wirksam erwiesen hat, wie taum eine andere Einrichtung ber neuern Gefeggebung, und bann, bag es feine beffere Borfchule fur ben constitutio: nellen Staatsburger geben tann, als bas Collegium ber Stabtverordneten.

15) Gemeindecommissionen ober Deputatio: nen. Dergleichen find fur besondere außerorbentliche Beschafte wol zu allen Beiten gebildet worden; aber eine, wenn auch nur turge, Entwidelungegeschichte berfelben gu geben, burfte, bei bem Mangel an hinreichenber Kenntnig, taum ausfuhrbar fein. Gegenwartig befteben fie meift in ben Stabten fur Einquartirung, milbe Stiftungen, Bericonerungen, Befichtigungen, Untersuchungen von fcabhaften Gebauben u. f. m., und werben am zweit. mäßigsten aus Borftands - und reprasentativen Mitgliebern gebilbet, wozu nicht selten andere Gemeinbemitglieber zugezogen werben. Gine wichtige Stellung nimmt in vielen Landern, z. B. in England, die Armencommission
ein; in den preußischen Stadten find zu diesem Zwede Bezirksvorsteher und Armenvater eingesetzt, deren einheitliche Verwaltung durch ein Mitglied des Magistrats vermittelt wird.

16) Gemeindeversammlung ("Gemeinde," &xànoia, comitia u. f. w.). Bahrend ber Drient bergleis den Erscheinungen nicht, bochftens Bunftversammlungen tennt, haben fie in bem alten Griechenland und Rom eine bobe Bebeutung, indem in ihrer Sand die Bahl der meis ften Beamten und Die Entscheidung ber wichtigften Stadt = und Staatsangelegenheiten lag, obgleich es lange Beit feine geschriebenen Gefete barüber gab. Die Totalitat ber Burgerschaft, ju welcher fpater auch bie Armeren Butritt erlangten, mar bier recht eigentlich bie fouveraine Gewalt; aber die comitia verschwinden in Rom feit Tiberius auch formell, in ben Municipien einige Beit barauf, und bleiben ihnen nicht einmal Beamtenwahlen ubrig. Im Mittelalter, namentlich in Teutschland, hatten die Versammlungen ber Freien in ben Gaus und Markgenoffenschaftegemeinden Unfange biefelbe Bebeutung, wie der romifche populus in ben Comitien. In ben gleichsam an bie Stelle tretenben Statten (feit bem 9. und 10. Jahrh.) war junachst nur ein engerer Rreis ge= meindeberechtigt; aber neben ihm, ber bie Gemeinde vertrat, entstanden, besonders feit dem 13. Jahrh., die Bunft: versammlungen. Patrizier und Bunfte versammelten fich nicht gern gemeinschaftlich; und fo kam es eigentlich nie recht zu allgemeinen gesetzlichen Gemeindeversammlungen im wahren Ginne, und wenn sie fattfanden, maren fie meist tumultarisch und bie Gemeindeverwaltung nicht forbernd. Gie horten fast gang auf und es trat die Gelbsterganzung ber Rathe ein, mahrend sie in ben ganbge= meinden, wo freilich ein Rathscollegium fehlte, meift fort= bestanden und überall jest bestehen. In ber Reforma: tionszeit tauchten fie in ben Stabten, befonders fur bie Bahl von Predigern, wieder auf, wobei jedoch bie Bufammentunfte unter ben einzelnen Biertelemeiftern geschahen. Gie zeigen fich im 17. und 18. Jahrh., mit Ausnahme ber Dieberlande, ber Schweig u. f. m., in ben Statten fast gar nicht mehr. Bo fie eingegangen ma= ren, ba wurden fie meift burch die frangofische Revolution wieder ins Leben gerufen; aber fie haben feitbem faft überall nur die Aufgabe, Die Bahlen der Bertreter vorgunehmen. Ihrer Saufigfeit ift nicht blos ber Fortschritt ber Beit, reip, ber immer mehr gunehmenten inbuftriellen Privatgeschafte ber einzelnen Gemeinbeburger, fonbern auch bas Klima ungunftig. Wenn 3. B. in Sparta ober Athen ber Burger faum etwas Anderes gu thun batte, als auf bem fonnigen Plate, ober unter ben fchattigen Baumen ber Gemeindeversammlung und Berathung gu pflegen, fo mangelt bem industriellen Rorblander bagu bie Beit und Die Sonne, ober er befucht lieber außer: ordentliche Meetinge. Und biefe felbe Induffrie ift bie Schwierigkeit, welche fich in ben Staaten ber Arbeit viel: fach ber ertremen bemofratischen Gemeinbeorganisation ent: gegenstemmt, selbst wenn es möglich ware, bag eine 3aft von 10,000 Burgern an Einem Orte versammelt wirde und einen vernünftigen Beschluß über praktische Berwaltungbangelegenheiten saßte. Anders sieht es in den Landzgemeinden, wo die Jahl der Theilnehmer gering und zur Bildung einer Reprasentation tein Grund und teine breite Unterlage vorhanden, außerdem der Borstand nicht in der Lage ist, Alles gehörig zu beurtheilen; und deshald verssammeln sich die Landgemeinden nicht blos zur Bornahme von Bahlen, sondern auch zur Besorgung vieler laufenden Berwaltungsgeschäfte. — Die Besugniß, an den Gemeindeversammlungen mit Sitz und Stimme Theil zu nehmen, ist identisch mit dem Gemeindeburgerrecht, welches in dem nächsten Abschnitte zur Erörterung kommt.

17) Gemeinbeeinwohner, befonbere Gemeinbeburger. Bu allen Beiten und bei allen Rationen bat, abgefeben von der Claffification nach Mannern, Frauen, Bitwen, Unmundigen u. f. w., ein Unterschied unter ben Ortseinwohnern ober ben felbftanbigen mannlichen Inbis viduen stattgefunden, fodaß neben bie Bollburger (populus, Patrigier), welche ju allen Amtern fabig find, bie Salbburger, etwa die Bunfiburger, treten, welche vielleicht nur ein actives Bahlrecht haben, neben ihnen biejenigen fteben, welche nur ben Schut ber Gemeinde in ihrem Gewerbe genießen (Schugverwandte, Pfahlburger), von biefen wiederum bie nur gum zeitweiligen Aufenthalt bes rechtigten Fremben fich unterscheiben u. f. m. Durch biefe verschiebenen Claffen mit ben verschiebenen Berpflichtungen und Berechtigungen, wie Ubernahme eines Gemeinbeamtes (welches auch laftig fein tann, wie bas ber Armenversteher in Teutschland, ober der Decurionen unter ben letten romischen Raisern); Antheil an bem Erttdanisse bet Allmenden, activem und paffivem Bahlrecht u. f. f., giett fich jedoch ein hauptunterschied hindurch, namilich die Elie theilung in Grundbesiger (wovon wieberum bie Forenfen ju trennen find) und bloße Ginlieger (Mietheleute, incolae, µéroixoi). Bird gefragt, woran erfannt werbe, 6 Einer Ortsburger fei ober nicht, fo fand fruber in ben meiften Orten eine urfundliche Berleihung bes Burger rechts ftatt, mogegen die neueren Staaten, wie Rorbame rifa, biefe Formalitat wol nur bei aufgenommenen Fremben vollziehen, und in ben Stadten, wo ber Begriff bes flabtifchen Gewerbes, an welches, wie an ben Grundbefit mit Saus und hof im Mittelalter bas Burgerrecht meif nothwendig gefnupft mar, fehr fcwantend geworben ift, bie Berbindung zwischen der Pflicht, Burger zu merben, und ber Art ber Befchaftigung überall loder gu merben beginnt, ober ichon aufgehort hat. Dagegen verfieht es fich von felbst, baß, so lange Unterschiebe bestehen, bet mit einem Baus in ber Stadt, die er bewohnt, Infaffige bas Recht und die Pflicht hat, Gemeindeburger ju fein. Der Sausbesitzer in ber Stadt, ber Felbbesitzer auf bem Dorfe ift an und fur fich Gemeindeburger, obgleich, wie Befonders bie fruberen Beiten beweifen, ein folder beshalb noch nicht zu ben Dochfberechtigten (Patrigiern, Groß burgern) gehort, beren Berechtigung a B. burch urfprungliche Unfiedelung, ober auf bem baufe, refp. ber Familie, rubende Berleihung entstanden fein finn. Rag num ein

rbrief ertheilt, resp. bezahlt worden sein, ober nicht, ine bobere ober geringere Quote ber Theilnahme an abgenuffen ftattfinden, ober nicht; mag formell ein nbeburgerrecht burd Geburt, refp. Abfunft, von Ortsburger, ober burch Gintauf ober Schentung lboption u. f. w. erworben fein, fo ift bas ficherfte je Kennzeichen bas paffive und active Bablrecht, ftens das lettere, für Gemeindebeamte. Deift tann ib innerhalb beffelben gandes nur an Einem Orte nbeburger, in Baben tann man es jedoch an zwei jugleich fein, wogegen Jemand in ben verschieben: itaaten es erwerben tann, mabrend er nur in Ginem Staatsburger fein barf. Das Staatsburgerrecht fic nicht bas Gemeindeburgerrecht und umgefehrt; in den modernen Staaten haben viele Miethsleute Stimmrecht bei ber Babl eines Rammerbeputirten, n fie an ben Gemeinbewahlen fich nicht betheiligen, nicht Gemeindeburger find; dagegen tonnte man em romischen Municipium Orteburger sein, ohne an usubung bes Staatsburgerrechts Theil ju haben, h man im weitern Ginne ein Staatsburger mar. n Staat und Gemeinde gegen Jemand Pflichten nnen, etwa der Unterftubung in Armuthefallen, ift ie im weitesten Sinne ein Staats ober Gemeinbe= , fodaß auf biefe Beife ber Begriff bes blogen Ginre in ben bes Burgere übergebt. - Die Geschichte kationen beweist, daß bas Gemeindeburgerrecht, wel-. B. in Rom und Athen, wie in Mailand und Flos jur Beit ber Republit jugleich bas Staatsburger= par, im Laufe ber Beit auf immer mehr Einwohnerübertragen worben ift, namentlich in ben Stabten, in Athen auf die Armeren, in Rom felbft auf Stlaund zwar maffenweise, im germanischen und roma-1 Mittelalter auf bie niedern Sandwerter, in den itanifcheruffifchen Stadten auf die "Gafte" ober fremaufleute, welche baburch jur machtigften Glaffe mur-Frankreich ertheilte es bei ber Revolution im weites imfange, und bob die bisherigen Schranten auf, in bem Bausbefit und bem Gewerbe lagen, und bes, wenn auch nicht in berfelben Ausbehnung, gefeitbem in ben von ber Bewegung jenes gandes er: en Reichen.

Bas die Aufnahme von Individuen als Einwohner e Gemeinde betrifft, so finden wir, wenn sie nicht werden wollten, in den alten Staaten des Orients, enlands und Roms wenig Schwierigkeiten, und als ittelalterlichen Stadte sich in der Grundung und lusblühen befanden, sehen wir Abelige, wie Hörige weise nach ihnen wandern, ohne daß die Aufnahme stigen Bedingungen verknüpst war. Als jedoch diese e einen gewissen Abschluß, viele ausschließliche Errechte, bedeutenden Bohlstand, mannichsache milde mgen erlangt hatten, erschwerte man die Ausnahme Einwohner immer mehr, namentlich durch Anzugs-

Bahrend z. B. Preußen seit 1808 bie Freizügigs b bie Aufnahme in eine Gemeinde auf das Außerste bette, sodaß nur noch ber Nachweis einer Bohnung tlich war, setten andere, z. B. subteutsche Staaten ugst. b. B. u. R. Erfte Cention. LVII.

in dem Grade bobere Anzugsgebühren fest, als die Ortsemolumente, g. B. Antheil an Allmenbegenuffen, an reis den Krantenbaufern u. f. w., bebeutenber maren. In ber That erscheint es nicht ungerechtfertigt, wenn Gemeinden, welche bisher in blubendem Wohlstande und im Beste einer von einem ihrer Burger gegrundeten mobildotirten milben Stiftung maren, fich gegen maffenweisen Bujug Unbemittelter ichuben, welche gegen ben Berfall in bas Proletariat feine Garantien bieten. Darum haben in neuerer Beit mehre großere Communen, 3. B. Berlin, angefangen, von jedem Anziehenden ein Ginftandegeld gu fobern, welches als eine Art Affecuranzcapital eventuell im Berarmungsfalle als Silfe bient - eine Ginrichtung, welche man bei bem Blide in bie Butunft allen Communen wunschen muß, wenn auch mit nothwendigen Ausnahmen, j. B. bei gewiffen Beamten und folchen, welche ein irgendwie bedeutendes Grundftud am Orte faufen. Es ift bies ein nicht ungerechtfertigtes indirectes Erfcme= rungsmittel gegen bas leichtfinnige Beirathen, biefe Ge= burteflatte des Proletariats. - Eine Specialgefetgebung bat in ben meiften driftlichen ganbern bis jest gegen bas Niederlaffungerecht der Juden bestanden, welche im Dit: telalter meift nur in einzelnen Stabten ein Ghetto gegen schweres Schutgeld fanden, meist hart bedruckt und verfolgt wurden, teine Grunbflude und Gemeindeburgerrechte erwerben durften. Erft in ben letten Sahrhunderten, befonders feit der frangofischen Revolution, haben die eingelnen ganber diefe Beschrantungen aufzuheben begonnen, namentlich England, Frankreich, Solland, Belgien, Rugs land, Preußen, Nordamerita, Norwegen u. a. In Frant: reich und England find fie jum vollen Burgerrechte in ber Gemeinde berechtigt, und in letterem Lande haben schon feit langerer Beit große Stabte jubifche Lordmanors gehabt. In Nordamerika find fie faatlich und gemeind: lich den Christen vollkommen gleichgestellt, da hier Kirche und Stgat Nichts mit einander ju ichaffen haben, mab: rend bie ebenfalls bemofratifche Schweig fur bie commus nale wie staatliche Jubenemancipation erst geringe Ansfange gemacht bat. In Preußen ließ bie Stabteordnung von 1808 und 1831 die Israeliten zu Gemeinbeamtern (welche nicht mit religibsen Berhaltniffen complicirt maren) ju; die gandgemeindevronung von 1853 fcbließt fie ausbrudlich von Gemeindeamtern aus. Aber auch Chris ften erclubirten fich gegenseitig von Gemeinderechten; fo geschab es in Frankreich unter Lubwig XIV. gegen bie Reformirten, in Irland gegen bie Katholiken.

18) Abhängigkeit der Gemeinde von einer höheren Gewalt, namentlich vom Staate. Neben der Staatsgewalt haben wir hier gewisse Privatgewalten zu berücksichtigen, welche auf die Rmeinden einen obrigekeitlichen Einstuß ausüben, und im Allgemeinen unter den Begriff der Grundherrschaft fallen, ohne daß wir sagen können, der Einstuß werde im Auftrage des Staates geübt. Wenn wir in China und Indien eine Art von Unterkönigen sinden, so durfen wir sie wesentlich als Statthalter der Oberkönige betrachten, obgleich sie in hinterindien den germanischen Basallen sehr nahe kommenz und wenn in China die kleinere Stadt unter der größeren

fteht, so ift es ber taiferliche Manbarin biefer, welcher eine faatliche Gewalt ubt. 3m claffifchen Griechenland bangen die fleineren Gemeinden von der bes Saupts ortes ab, und biefer reprafentirt wesentlich die republis fanische Staatsgewalt, wie bies auch in ben ersten Sahr= bunberten mit Rom ber Fall war, und in ein abnliches Berbaltniß treten unter ben romifchen Raifern bie fleine= ren zu ben größeren Gemeinden, in welchen letteren jeboch bie Sauptgewalt bei ben taiferlichen Befehlsbabern ift. Das classische Griechenthum und Romerthum tennt bemnach die obrigfeitliche Gewalt eines feubalen Grundberrn über die Gemeinden nicht. Dbaleich feit bem Berfalle des republikanischen Geistes in Italien und anderwarts fich enorme Latifundien einzelner Befiger bildeten, fo haben wir doch in ihnen, wobei die Bewirthschaftung durch Stlaven geschah, neben welchen andere, grundbefigende Leute nicht eristirten, taum bas ju fuchen, mas man eine Gemeinde nennen tann. Diefer Buftand tritt in seiner allgemeinen Ausbildung erst unter der norman: mifch germanischen Lebens : ober Feudalverfassung auf, namentlich ba, wo bie einzelnen Bergoge ober Barone burd eigene Gewalt erobertes Terrain in Befig nahmen, und hier fast ohne alle Controle burch Raifer ober Konig schalteten. Bahrend biefer Beit geriethen im gangen ro: manischen und germanischen Mittelalter, in Stallen, Spanien, Franfreich, Teutschland, England, Standinatien u. f. w., auch ehemals freie Leute in Die Gewalt folcher Berren, ober begaben fich bes Schutes und bes Gewin: nes wegen freiwillig unter biefelbe, fodaß aus ihnen und ben vorhandenen Colonen botmäßige Quafigemeinden ent: ftanben, welchen ber Gruntherr Berfaffung und Beamte gab. Mit ber Errichtung ber Bifchofesine und ber Alo: fter erwarben auch beren Borfteher (Bifchofe und Abte) gutsherrliche Rechte über bie auf ihrem Territorium porhandenen Gemeinschaften, mas auch von ben Sausbesigungen ber Ronige und Kaifer gilt. Je mehr fich bie großen ober größer werbenden Stadte feit bem 9. und 10. Jahrh. burch Emunitaten von ben Grundberrichaften frei machten und in ein directes, wenn auch fehr unabhangiges, Berbaltniß zu ben Raifern ober Landesherren ftellten, befto mehr tamen bie kleineren Stabte und bie Dorfer in bie Abhangigfeit von ben Territorialberren, ober auch von ben emancipirten Stabten, welche ihnen bie Ortevorsteher fet: ten, immer mehr Frohnben auferlegten und Gefete vorfcrieben, woraus fich ein vollstandiges hofrecht über die Untergebenen entwickelte. Dieser Proces schritt in allen Lanbern, etwa mit Ausnahme Nordamerita's, bis gur frangofischen Revolution ununterbrochen fort, und nur eis nige Landesfürsten, wie in Italien, Bfterreich, Danemart, ergriffen furg vor berfelben Dagregeln gur Befeitigung ber brudenbften guteberrlichen gaften. In Frankreich befeitigte bie Revolution mit Ginem Schlage bie Reubalges walt über bie Gemeinden, fammt ber Patrimonialgerichte: barteit, und ftellte alle Communen birect unter ben Staat, und ein Gleiches geschah in ben von Frankreich eroberten ober birect beeinflußten Lanbern, wie in Italien, in Sol: land und Belgien, in einem großen Theile von Teutschland, wahrend in Rugland und England biefer Einfluß

fich nicht geltenb machen fonnte. Rach bem Sturge ber Rapoleonischen Gewalt erhielten zwar außerhalb Frankreichs die Guteberrichaften einen Theil ihrer obrigfeitlichen Befugniffe, namentlich bie Gerichtsbarteit über bie vorbem unterthanigen Stabte, jurud; allein die Ablofung ber guteberrlichen gaften ift feitbem mit unbezwinglicher Bewalt faft überall im Fortichreiten gemefen, und gegenwartig arbeiten felbft Irland, Ungarn, Ofterreich, Rugland an biefer Emancipation. In Preugen befreite bie Gefet gebung feit 1807 die Statte von dem Ginfluffe der Guts berren, und fprach die Aufhebung ber Butsunterthanigfeit felbft fur bie Landgemeinden aus; und haben auch bier bie Grundherren 3. B. noch die Ernennung ber Schulgen, fo ift boch bie Patrimonialgerichtsbarfeit und ein Stud von ben Unterthanenlaften nach dem andern gefallen, fobaß auch biefe Bemeinden entschieden auf bem Bege ger birecten Unterstellung unter bie Staatsgewalt fich befinden.

Bas bie Stellung ber Gemeinden jur Staatsgemakt im Laufe der Geschichte betrifft, so zeigen Die, meiffen vrientalischen Reiche, wie China, Indien, Affpring, Ba-bylonien, Persien, Agopten, Die fast abfolute Untermerfung ber Communen unter ben fürftlichen Billen, ber über fie nach Gutbunken verfügt, obgleich er aus Mangel an Personal und Golbaten nicht allen eine Obrigkeit ober eine Garnison seten tann, fodaß fie in ber eigenen Berwaltung vielfach große Freiheiten genießen, fo lange es bem gurften nicht einfallt, fich einzumischen, ober fofern fie nicht Schopfungen feiner Macht find, wie bies befonbers in ben mittelafiatifchen Reichen (Affprien, Babplonien) und in Ugppten ber Fall war. Der Fürst betrachtet fie fast lediglich als Quellen fur feine Armeen und feinen Privatschat, mabrend fie durch Selbstbestimmung nicht im gliedlichen Organismus bes Staates fteben. Dagegen geben in Phonicien, in Griechenland und in ber erften Romerzeit die Untergemeinden fast gang in Die Dauptgemeinde auf, gegen beren fraatliche Bedeutung fie fet gang verschwinden. Erft Die Raifer ftellen Die Coordination amifchen Rom und ben Municipien baburch ber, baß fie jenes wie dieje unter ihre gleichmäßige Gewals Rellen; und Die Centralisation burch bas ganze Meich aussubgen. Bus lett nehmen bier bie Raifer bie Gemeinden mehr und mehr in ihre directe Berwaltung, um bas maglin große Steuerquantum gu erzielen, fobag bie Gemeinbefelbffin-bigteit feit Confiantin nur noch ein Schein ift. 315, es in Italien, befonders feit dem 11. Jahrh., vielen graffen Stadten, wie Florenz, Mailand, Genua, Benedig u.a., gelang, fich ein bobes Mag von Celfgovernment zu erz werben, ging diefes feit dem 12. und 13. Sahrh. in die volle republifanische Unabhangigfeit über, mabrent Rom, bie Stabte im Reapolitanischen und in Sapppen nie bezu gelangen tonnten. Rachbem in Stalien feit bem 15.: und 16. Jahrh. fast überall die fürftliche Gewalt fich mieber erzeugt und alle Gemeinden in baffelbe Abbangigfritaper: baltniß gebracht hatte, bestanden fast nur Genua und Benedig bis gur frangofischen Revolution als Republifen fort; boch beließen die Furften ihre Gemeinden großentheils in ber Babl ibrer Beamten und in ber Gelbfiner: waltung bes Sauthaltes. In Spanien batten bie areffen

Stabte feit bem 11. Jahrh. eine von den Ronigen bochft umabhangige Stellung; aber biefe fchlug nur hier und ba auf turgere Beit in die republitanifche Selbstandigfeit um. Seit Berbinand bem Ratholifchen, noch mehr feit Phis Upp II. und ben Bourbonen, gelang es ben Burften, fie befonbers burch Ernennung ber Altalben in eine großere Abhangigfeit zu bringen und fo die Staatscentralisation gu verftarten; inbeffen gewannen noch vor ber frangofi-Men Republik viele Stabte einen Theil ber alten fueros und eine bobe Gelbstandigkeit in ber Bahl ber Beamten, wie in bet inneren Bermaltung wieder. In Franfreich batten bie eximirten Stadtgemeinden im 15. Jahrh. die bodife Unabhangigfeit von ber Staatsgewalt, wenn auch nach manchen Wechfelfallen, erlangt; felt biefer Beit erfampftent fich groat einzelne Stadte, namentlich in ben Reformationstriegen, eine factifche Unabhangigteit; allein biefe war balb wieber gebrochen, und Lubwig XIV. ver-Taufte faft alle Communalamter ju Bunften feiner, refp.

Die Gtaatbeaffe. Die großeren teutschen Stabte ftanden im 13. und 14: 3dbrb., mit Ausnahme ber Mart und einiger anberen Sander, faft gang abgetrennt von bem Kaifer und ben Rendesherren ba, mit welchen fie Contracte über Steuercontingente, Beeresfolge u. f. w. fcbloffen, benen fie nicht fetten Dutbigung und Ginlag verweigerten, woburch eine Babl von freien, republifanisch organisirten Reichestadten entftand. Saft nie ift es bier feitbem einem Raifer ober Landesberrn gelungen, ihnen ben Gemeindevorftand ju fegen. Die Unterwerfung unter Die Fürstengewalt erfolgte erft feit bem 17. und 18. Jahrh., wo 3. B. Friedrich Bilbelm I. von Brandenburg bie Communen, welche bis babin fic ziemlich frei bingestellt hatten, bem commissarius loci unterwarf, ihre Caffen felbft verwaltete, bie Uberschiffe eingog u. f. m. In ben Rieberlanden maren befonbers wahrend bes 13., 14. und 15. Jahrh. bie großen Stabte, wie Dent und Brugge, mit ten lanbesfürsten im permanenten Rampfe, und erft ben Draniern gelang es, fie in ben Staategehorsam organisch einzuordnen, mabrend in ber Schweig ber Unterschied gwischen ben berrichenben und ben unterthanigen Gemeinden bis jum Ende bes 18. Nahth, fich aufrecht erhielt. In England baben gwar bie Glatte fruhzeitig weitgebende Gremptionen von der Burffengewalt genoffen, 3. B. bas Recht ber Buftimmung gu toniglichen Befeben, bas Recht, fich nicht mit Golbaten befegen gu laffen u. f. m.; allein fie find ebenbes: balb faft inte im Aufruhr gegen die gandesherren begrif: fem gewesen, außer etwa jur Beit ber Stuarts, welche es verfneten, ihnen ble Obrigkeit ju fegen. Dagegen ftel: len fich in Rugland die großen Sandelestabte, wie Rows gerob' mahrend bes Mittelalters feit bem 12. Jahrh. Mehre Behrhunderte bindurch mit ihren Poffadnits (Bur: germeiftern') als factifche Republiten bar, welche nach Beffeben bie Unterfürften vertreiben und ben Großfur-Ren gehorchen, bis fie durch diefe am Ende des 15. Bebeb. gebemuthigt werben und faft alle Gelbftanbigfeit verfitten, die ihnen erft Peter ber Große mit ber Gelbft: Waht ber Beamten und mit ber eigenthumlichen Unter: Monang unter ben Duuptmagifrat gu Peterburg gurud:

gibt. In Polen und Ungarn find die Stadte ftets won geringer ftaatlicher Bedeutung gewesen. — Die Reichstandschaft batten im Mittelalter die Stadte seit dem 13. Jahrh. fast überall.

Erft die Epoche ber frangofischen Revolution führte in ben meiften ganbern eine verhaltnigmaßig gleiche Stellung ber Gemeinden jur Staatsgewalt berbei, indem bie größeren ihre Eremptionen jum Theil verloren und Die fleineren zu ihrem Range meist emporgehoben wurden; aber faft nur in Frankreich ging die Centralisation fo weit, bag ber Staat ben Gemeindevorstand (maire) einsette, mas fich bis jest behauptet bat. Babrend in ben von ber Revolution berührten gandern die fleineren Commus nen sich von der Position der grundberrlichen Abbangig: feit mehr in die bes birecten Berhaltniffes jum Staate setten, verloren die größeren zum Theil ihre aparte Stand: schaft und alle, auch bie Landgemeinden, tamen gur Bertretung in den Provingial : oder Reichelandtagen. Der Staat ließ ober gab - in Preugen A. B. mit Ausnahme ber lanbgemeinten - ben Gemeinden bie Bahl ber Borfteber und Bertreter, fowie die Bermogensverwaltung, behielt fich aber die Bestätigung ber oberften Beamten und bie Controle ber Finanzverwaltung por, mabrend bie Gemeinbe fich willfurlich neue Gefete nicht geben burfte. Much in ben übrigen ganbern (England, Rugland u. f. w.) vollzog fich feitbem, wenn auch langfamer, berfelbe Droceff, welcher alle Gemeinben gleichmäßig in bas Staates verhaltnig und die rechte Ditte zwischen republitanischer Selbftanbigfeit und felbftlofer Erifteng ftellt, fodaß erft baburch ber Staat gur wirklichen organischen Glieberung gelangt ift, und barnach bie jumeilen aufgeworfene grage, ob die Gemeinde eine Staatfanstalt fei oder nicht, beantwortet werben mag, wenn man nicht vorzieht, bie Antwort von Gemeinbezustanben fruberer Beiten ju abetrabiren. Benn bas, mas ber Staat grundet und aus feinen Fonds, fowie lediglich burch feine Gewalt erhalt, mas außerbem nur fur allgemeine staatliche 3mede ba ift, eine Staatsanstalt genannt wird, fo fallt bie Gemeinde nicht unter biefe Rubrif. Im mobernen Staate muß ber mit ben Bertretern verbundenen fürftlichen Gewalt unbedingt bas ausschließliche Recht ber Gesetzgebung für bie Gemeindes verfassung, bas Gingreifen gegen Befebebuberichreitungen. Die Controle über bie Kinangverwaltung und vielleicht auch bie ausschließliche Gerichtsbarteit jugeftanden werden, mabrend ben Gemeinden hauptsachlich bie Bermaltung und Berfügung über bie Finangen gebührt.

19) Gemeinbeverfassung, Gemeindegeset, Gemeinbeordnung. Wo eine Gemeinde bestett, hat sie auch eine Berfassung ober Ordnung, d. b. eine Regel, wonach sich die Pflichten und Rechte der Nitglieber uns ter einander, die Ernennung der Beamten, deren Besugsnisse, die Stellung zu anderen Gewalten u. s. w. bestimsmen. Aber diese Negel braucht nicht grade schristlich verzeichnet, sie kann als traditionelle Observanz vorhanden sein, wie wir dies bei allen Boltern die zu der Zeit der allgemeinen Schristlunde beobachten. Und zwar werden da, wo eine solche Auszeichnung statthat, zunächst nur einzelne Pmitte, nicht der ganze: Compter der Berwal-

15 \*

tung u. f. wi, naber beftimmt, etwa mit Ausnahme von größeren Golonialgemeinden, welche der Staat auf Ein Dal ins Leben ruft. Den Unfang machen in ber Regel verbriefte Sicherftellungen der Richt; ober Minberberech: tigten gegen die Bollberechtigten, wie im griechischen und im romifchen Staate, sowie Eremptionen von einer bo: bern Gewalt, wie im Mittelalter bei ber Stabtegrundung ber Romanen, Germanen und Glamen und gwar in einzelnen auf einander folgenden Privilegien (fueros, Reur ren, Corporationsconcessionen), welche bie Saifer, Canbesberren, Grundherren, Bischofe u. f. w. ertheilen. Saben Die Berhaltniffe zwischen bem Berm und ber Gemeinde ihre fchriftliche Firirung, refp. berartige Bieberholung bei Thronbesteigungen u. f. w. gefunden, fo pflegt bie Aufzeichnung bes inneren Proceffes ber Bermaltung, befonbers ber Gerichtspflege und bes Steuerwesens, an bie Reibe ju tommen, namentlich um ben funftigen Orga: nen des Regiments als Rorm und Belehrung, anderen Gemeinden aber als Borbild ju bienen (Beisthumer). So entfleht in ben einzelnen Orten, namentlich in ben größeren Stabten, wenig ober gar nicht in ben Dorfern, allmalig eine Sammlung von Documenten, Die entweber als offentliche Inschriften (Griechenland, Rom), ober als ratbbausliche Documente auftreten. Das nachfte Stabium mußte, wenn auch nicht allgemein, darin besteben. daß bie einzelnen Urfunden ju einem einheitlichen, foftematischen Statut verarbeitet wurden, also die Gemeinde ibre besonderen Immunitaten, Privilegien, Observangen, Contracte u. f. w. cobificirte und wo et erfoberlich schien. burch die bobere Auctoritat bestatigen ließ. Das lette Sauptstadium bes vorliegenden Processes erweift fich in der von Seiten bes Staats, refp. der. herrichaft, emanirten allgemeinen Gemeindeordnung, junachft in ber Regel nur fur einzelne Orte, besonders Stadte, bann fur großere Gebiete, ferner fur gange Claffen von Gemeinden, juicht fur alle Communen bes Staate. Es barf bierbei auf bie eigenthumliche Erscheinung hingewiesen werben, baß fast alle sogenannte Constitutionen ober Canbeeverfaffungburkunden, namentlich bie feit ber frangofischen Revolution ju Stande gebrachten (von fruberen fann in biefem Sinne taum bie Rede sein), in ihren von ben bochften Spigen (Furft und Rammern) zu ben nieberen Rreisen berabsteigenden Bestimmungen an bem Puntte abbrechen, mo man in theoretischer Folge bas Gemeindegefet erwarten follte. Die Gemeindeordnung ift entweber, und zwar meift nur fur die Stabte, fcon fruber erlaffen, ober es wird ihre jufunftige Emanation verheis Ben. Die allgemeinen Gemeinbeordnungen find, mit menigen Ausnahmen, j. B. in Rugland unter Peter bem Großen, von fpaterem Datum ale bie Ctaateverfaffungen; und wenn es ber theoretischen Betrachtung als ein abnormer Proces erscheint, daß die Ruppel früher errichtet werde, als die Grundmauer, so ift zu bebenten, daß einerseits in ben größeren Gemeinden bie constitutionelle Berfassung wenigstens factifc meift fruber ba ift, als im Staate, andererfeits aber die Staatsconstitutionen meift bas Wert ber Revolutionen find, welche nicht warten, bis bie Bleinfte Dorfgemeine die Gobification ihrer Rechte empfangen hat; sobas bie Geschichte ber mobeinen State ten querft gewöhnlich die Staats, dann die Stadt, sepener die Dorf, qulett die allgemeine Gemeindeordnung erzeugt. Übrigens versuchen die in vielen Staaten den Constitutionen vorausgehenden Landrechte (Preußen, Rustland u. s. w.) mehrfach eine Busammenstellung der die Communen betreffenden Rechtsbestimmungen.

Bahrend bei mehren Bolfern alle Stationen bes :: gegebenen Processes burchlaufen worden find, namentlich bei benen, welche noch jest als altere Gulturflaaten befteben und vermoge ihres langeren Lebens die Momes bes Gemeindelebens ber fruberen Beiten und Balber poffe tiv ober negativ fich haben aneignen tonnen, ift bei enberen bie angebeutete Entwickelung in ber Aufgeichnung ber Gemeinbegefete entweder nur bis zu ben erfter Stefen gebieben, ober gar nicht eingetreten. 3war finde amfere Renntniffe ber betreffenden Documente bei benaalten Chinefen, Indern, Affprern, Perfern, Agoptern, Mich camern, Peruanern u. f. w. fehr mangelhaft; aber Bitteln barf wol annehmen, bag, abgefeben ben ben ben begent Befimmungen in ben allgemeinen Gefebbuchern, & 20:466 Manu in Indien, Gemeindeordnungen auf Stein ober Pergament weber für gewiffe Glaffen von Detichaft noch fur alle gegeben worben feien, mobei freifich wielt ausgefchloffen, fonbern angenommen werben muß, bag wiederholt Anordnungen eilassen worden find, welche mehr ober weniger für alle Communen Geltung batten, ba ein schablonenartiges Reglementiren und Theilen fast allen Retionen auf benjenigen Stufen ihres Lebens eigen ift, mo ber Übergang in die staatlichesocialen Anfange beginnt. Bas bei ben alten Griechen an politischer Gefehrebung vorhanden war, bezog fich nicht fowol auf die Berwaltung ber Gemeinde, als vielmehr auf die bes Staates, in web den die communale Thatigkeit, fofern fie ba. ift, aufgeht. Privilegien, Statuten, Gefete u. f. w. fur bis Bermet tung anderer als ber hauptgemeinden find nicht erlaffen worden, ober nicht mehr vorbanden. Fur bas romifche Reich find die mittelalterlichen Stadteprivilegien, jeboch mehr in ber Beife eines einmaligen umfaffenden Statuts, burch bie einzelnen Decrete reprasentirt, burch welche bie Staategewalt von Rom gewiffe Stabte ju Municipier erhob. Unter Julius Cafar im 3. 45 por Chr. ift be sogenannte tabula heraclaeensis, genauer lex Julia, verfaßt, welche in ihrem zweiten Theile eine Art Communals gefet enthalt, boch nicht fur alle Gemeinden, fonbern nur für bie Italiens und nicht für alle Beineindeaugelegen: beiten; aber die Raifer geben allgemeinere centraliferente Befete, wenn auch nur fur bie berrichenben Baubtgemeinden ber einzelnen Communalverbanbe, wormter besonders die betreffenden Bestimmungen bes coden The dosianus bervorzubeben find. Bei ben romanifden, gets manifchen und flawischen Bolfern waren' es pur affen bie großen Stabte, welche feit bem 9. Jahrh. Berbriefunden der ihnen gewährten Freiheiten erhielten, wogn von ihnen felbit verfaßte Reuren, Statuten u. f. w. tamen, fobaf baraus die Beisthumer, als die gesammte Berfaffung enthaltenbe Aufzeichnungen (in Teutschland feit bem 18 Sabeb.), entftanben. Diefe fponabifde Wiefebgebung ifte

Bemeinden: wobei bald die eine, bald die andere t ein neues ober erneutes Privilegium ober Stabt: erhielt, wahrte in Teutschland bis in bas 18., ja peise (wie in Hanover) bis in bas 19. Jahrh. 3war en bie Staatsgewalten icon vorber, namentlich feit bfolutistifden Staatsform Lubwig's XIV., im Gin: 1 allgemeine Bestimmungen für die Communen, naich über Refrutirung und Steuergablung, weil bas lalterliche Bunterlei nicht mehr in ben neuen Staat 3 aber folche Gefete, welche große Gruppen von ninben in fundamentaler Reform umfaffen, bat erft rangoffiche Revolution geschaffen, junachft fur Frantmp sie noch bestehen, bann für viele Nachbarlanbie fie jum Theil ben alten Gefegen wieder Plat cht haben, ohne jedoch ihren uniformirenben Ginfluß rau verlieren, gulest felbft fur Lanber, welche Uninfast trogig fich jeber von Franfreich ausgebenben m wiberfesten. Go entftanben in Teutschland feit rbie Stabteorbnungen, nachdem Bfterreich ichon unbepb biefe Bahn betreten batte. Dem preugischen Rele folgten bie meiften teutschen ganber, von mei: bie fublichen (Baiern, Burtemberg, Baben, Rurd balb allgemeine Gemeinbeordnungen erließen. Seit Ento besonders auch die noch in Ruckftande geblie: teutschen ganbgemeinben reglementirt worben, wie b. auch gewefen find, benen bie neuefte Bewegung bie vom Staate geforberten Ablofungen u. f. w. am m genunt bat. Unter ben größeren constitutionellen ben ift wol nur noch England ohne ein allgemeines unnalgefet, wenn auch nur fur eine ber beiben Bebefategorien. Alle einzelnen Gefebe mit bem Datum Erlaffes und ihrem Sauptinhalte anzusuhren, gein den speciell geschichtlichen Theil des Artifels.

Bon dem Gemeinderechte, zu bessen Firirung die eindegesetze dienen, im Besonderen zu sprechen, haben binen Grund, da jeder der bieher behandelten Punkte, Gesammtheit das Gemeindewesen constituirt, auch Partikel des Gemeinderechts enthalt. Speciell ist das inderecht der Inbegriff aller einzelnen Berechtigunzweiche sowol der Gemeinde in ihrer Totalität als weeten, als auch ihren einzelnen Mitgliedern und then, sowie moralischen Personen zustehen.

# D. Befchichte bes Bemeinbewefens.

Bolite diese Darstellung die rein geschichtliche Aufsberfolge jum Princip machen, und barnach etwa die sogenannte alte, dann die mittlere, julest die und neueste Zeit dem Blide vorsühren, so würde dadurch im Ganzen die allmälige Ausbildung des rindewesens sich übersichtlich entwickeln lassen, aber dem Mangel behaftet bleiben, daß um einer Jahresswillen die Geschichte vieler Bolter mitten in ihrem en abgebrochen und erst nach einem großen Zwischense wieder aufgenommen werden müßte. Wir wählen die Darstellung nach Boltergruppen, welche es möge macht, das Gemeindeleben des einzelnen Boltes in berboochenen Zusammenhange zu entwickeln, samit

bie gange individuell=nationale Eigentoumlickeit gur Unschauung zu bringen, und erft ba abzubrechen, wo eine Ration entweber untergebt ober ihre Gelbfianbigfeit berliert, indem sie einer anderen unterthanig wird, ohne ibe bie eigene Cultur zu geben. Stiggiren wir nun in biefer Beife querft bas Gemeinbewefen ber affatifden Bolfer und Agrotens mit Einschluß der auch über Europa verbreiteten Demanen, bann die betreffenden Berbaltniffe bei ben alten Griechen und Romern, welchen die romanischen und germanifden Bolfer mit Berudfichtigung ber flawis schen folgen werben, so wird sich bennoch eine Mobification bes obigen Rationalitätsprincips burch bas Beitprincip in fofern als zwedmäßig erweifen, als bas Gemeindewefen ber meiften Culturvolfer im weftlichen und jum Theil im mittleren Europa durch die frangofische Revolution von 1789 eine folche Umgestaltung erfahren bat, bag bier ein neuer Ausgangspuntt genommen werben muß, beffen Bieberbolung bei allen biefen einzelnen Rationen ju laftigen Beitlaufigfeiten fuhren wurde. Das mittelalterliche Communalmelen (bet romanifchen und einestheils ber germanischen Rationen) hat, abgesehen von den Umwandlungen burch bie Auffindung bes Seeweges nach ben beiben Inbien, ber Reformation und gubmig's XIV. absolutistischem Regiment, welches ben Gemeinden nicht sowol ein neues Leben gab, ale vielmehr ihnen überhaupt bas leben nabm, mahrend faft allein Peter's bes Großen Regierung bas Gegentheil in Diefer Beit that, erft durch Die frangofische Revolution von 1789 seinen Abschluß gefunden. 3war haben auch bie Ereignisse von 1830 und 1848 ihre Einfluffe weithin geltend gemacht, allein fur bas Gemeinbeleben nicht in bem Grabe, baß fie berechtigt maren, in unserer Darftellung einen allgemeinen Unfangepunkt für alle Bolter ju begrunden.

### I. Die affatischen Bolfer und bie alten Agypter.

Die Seichichtsforschung bat bis jeht bas Resultat festgestellt, bag aus bem Schoose Asiens, bessen klimatischer Charafter auch von Agppten getheilt wird, wahrscheinlich bie ersten Menschen hervorgegangen sind. Dier liegen bemnach auch die ersten Ansange zur Gemeinde und zum Staate, obgleich sie hier bis jeht kaum über dergleichen Ansange hinausgekommen sind, während sie in Europa und Amerika es zu einer weiteren Entwickelung gebracht haben.

1) Wir beginnen mit den Indern. Obgleich sich in der Geschichte dieses Boltes mehre Perioden, von denen die erste die zur Einwanderung der brahmanischen Arjak, die zweite die zur Eroberung Alexander's, die dritte die zur Gerefchaft der Muhammedaner, die vierte die zur Entedung des Seeweges nach Offindien, die fünste die zur Unterwerfung durch die Englander reicht, mit ziemlicher Bestimmtheit unterscheiden lassen, so ist doch der chronostogische Fortschritt der socialen Entwicklung, namentlich ins nerhald der zweiten Priode, welche den Mittelpunkt der eigentlichen indischen Geschichte bildet, noch sehr wenig seigestellte, und am allerwenigsten läßt sich aus den bister kritisch festgestellten Momenten eine einigermaßen gesnügende Geschichte des Communationsen einserwaßen, so-

daß wir barauf beschränkt fint, die wenigen zuganglichen Data zusammenzustellen, meift ohne sagen zu konnen, ob fie ihren Urfprung und ihr eigentliches Leben in einer fruhern ober fpateren Beit haben. Inbessen barf ber Schluß, daß was wir innerhalb ber brahmanischen Inber, felbst in einer verhaltnismäßig spaten Beit, finden, vermoge ber notorischen Stabilitat bes indischen Beiftes und vermoge biefes bem Communalwefen überhaupt anhaftenben Charafters, meist in eine altere Beit binaufreiche, im Allgemeinen als zulaffig gelten. Das altinbifche brabmanische Leben wird, abgesehen von ber eigentlichen religio-fen Dogmatif und Praris, hauptfachlich burch zwei, hier in Betracht fommenbe, Dachte bestimmt, namlich burch bas Konigthum und bas Raftenwesen, wovon bas erftere faft nur an bem Letteren eine Schrante bat, namentlich fofern tiefes im Brabmanenthum erfcheint. Die monardifchen Gefete und Traditionen machen ben Fursten nicht blos jum bespotischen herrn ber Unterthanen, fonbern auch jum Besiger von Grund und Boben, welchen er feinen Bafallen gleichfam jum Behn gibt, aber ohne baß biefe (wie im Germanenthum) gefetlich eine franbifche Racht des Staates dem Furften gegenüber bilden. Überall bominirt ber Konig, ohne welchen bas indische Leben taum ju benten ift, fodaß griechifche Schriftsteller als eine feltene Unomalie fogenannte tonigelofe ober freie Bolfer ermahnen. In ben beiben großen Epen, bem Ras manana und bem Dababharata, treten - vielleicht gufällig - noch feine toniglichen Befehlehaber ber Stabte und Dorfer auf (nach Laffen); aber in bem Gefetbuche bes Manu, beffen Schlugrebaction freilich ebenfo wenig feftfteht wie feine allmalige Entstehung, werben fie erwahnt, und ist dem Ronige zur Pflicht gemacht, in ihnen (fowie in ben Diffricten von je 10, je 100 Ortschaften u. f. w.) fogenannte Pati (Berren, αστυνόμοι) einzusegen. Anderer: feits bemerken die Indologen, bag die indischen Communen, abgeseben von ben toniglichen Steuern, eine von ben Ronigen fehr unabhangige, felbständige Bermaltung gebabt batten. Goll biefe Behauptung mit ben Roberun: gen im Gefetbuche Manu's übereinstimmen, fo bietet fic als das Bahricheinlichfte die Unnahme bar, bag jene Foberung, welche ohnehin wegen ihrer Rategorien nach gehn, bundert u. f. w. Ortschaften febr abstract ideologisch ausfieht, obgleich wir dieses Bablenprincip fast bei allen Bolfern in ber Periode ihrer erften staatlichen Organisation wiederfinden, in ihrer Allgemeinheit nicht gur Praris und namentlich an bem Mangel ber geeigneten Ungahl von Beamten (falls fie nicht aus ben Ortsangehörigen genommen werden) jur Unmöglichkeit geworden fei, fodaß Die Ronige nur in den großeren Stadten ihre Bouverneure, refp. militairischen Commissare ober Unterfürsten, eingeset haben mogen, welche wol meift erblich waren und vielfach – je nach Gelegenheit — sich unabhängig machten. Bo bie Beschichte von der Unbotmagigfeit ober Emporung einer (größeren) Stadt gegen ben Ronig berichtet, ba tritt ats Saupt ber Bewegung fast nie eine ftabtifche Da-giftrateperson oder eine Art von Burgermeister auf, fonbern ftets ein mächtiger Unterfürst (erblicher Bafall), an beffen Ramen fich Der gange Borgang antnupft. 3war findet sich fast in der ganzen Geschichte der eingeborenen Inder ein ziemlich ausgebildetes centralisirendes Beamtensthum; allein dieses hatte es, mindestens in den kleineren Gemeinden, wol nur mit den Landessteuern, dem Militalismesen und der hoberen Gerichtspflege zu thun. Dagegen kann man als sestschend annehmen, daß in allen Stadten, wo entweder Ober= oder Untertonige restdirten, dutch diese die Magistrate (der einzelnen Kasten) ernannt wutzben, welche in absoluter Abhängigkeit von ihnen standen, sosen nicht der Untertonig selbst die Verwaltung unmittelbat selbst sührte. Es werden Gesetze und Falle nambatt gemacht, wonach die Fürsten selbst die untersten Beamien, z. B. die Nachtwächter, anstellen.

Bo bie Stabte eine andere als von Dien (burch bie Burften oder Unterfurften) eingesette Beborde baben, ba icheint fie vermoge bes hierbei zur Wirksamkeit tommenden Raftenwesens meift nicht eine fur die gefammte Ginwobnerschaft gemeinfame, fonbern eine fur bie eingelnen Raften befondere gemefen ju fein; aber faft nie ift in ber atten indischen Geschichte von Boltswahlen die Rede, ba bas Princip der Erblichkeit herrscht. Daher modie wol in ben meisten Fällen z. B. die Borsteherschaft der Zunfte vom Bater auf den Sohn sorterben, doch auch bier und da eine Abweichung von dieser Regel stattsinden, weit das Ständewessen keineswegs immer und übergil m absoluter Unvermischtheit beftanb. Und wenn es in ben Befet buchern ben Brahmanen verboten ift, fich mit weltlichen Dingen gu befaffen, fo finden wir fie boch bier und ba an ber Spige einer Stabt, und zwar nicht als birect wom Furften ernannte Beamte. Nach bem Stiechen De: gafthenes, welcher um 300 vor Chr. Indien befuchte, gab es in einer großeren Stadt feche, je aus funf Ders fonen beftehenbe Stadtbehorben. Bon ihnen fuhrte bie erfte (etwa bie Dbermeifter ber Bunfte) bie Aufficht uber bie Bandwerter; bie zweite forgte fur bie Fremben, wies ihnen Argte ju u. f. m.; Die britte zeichnete Die Geburten und Sterbefalle auf; Die vierte beauffichtigte ben Meinhandel; die funfte regelte bie Thatigfeit des Runfifieifee; Die fechete erhob fur ben Ronig Die Abgaben von ben pertauften Baaren, in ber Regel ben Behnten. In anberen Stabten mag bie Bermaltung eine anbere gewofen fein namentlich in ben von ber Ariegertaffe bewohnten; und befand fich in einer Stadt eine Kriegerabtheilung, fo icheint fie nicht, wie in ber Mantichuzeit China's, ein eigenes Biertel bewohnt zu haben. — Die Dorfer, in welchen bie Raftenunterschiebe weniger ichroff waren, weil fie nur von einigen Kasten bewohnt wurden, batten, wie man aus den jetigen Zuständen schließen darf, eine analoge vielgestaltige Berwaltungseinrichtung. Gegenwartig bildet (nach dem Englander Bille) jedes indiche Dorf ein gieminach vem Englander 2011es jedes indiche Borf ein ziemlich republikanisches Gemeinwesen, und hat fast überall
zwölf Gemeinbebeamte, namlich einen Richter (Potail), den Registrator oder Einnehmer, wei Wächter, den Basservorsteher, den Aftrologen (welcher 3. B. die Zeit der Aussaat kund macht), den Schmied, den Jimmermann, den Topfer, den Wascher, den Barbier und den Silber-schmied. Diese Beamten, von welchen der Potall fall überall ein sehr hobes Insehen und Vertrauen uberall ein febr bobes Infeben und Bertrauen gemieß

; eine Bergutung, welche entweber in einem Unt ben Gemeinbeddern ober in Naturallieferungen eiten der Einwohner besteht, und sind meift erbs ern nicht hier und ba eine fastenweise Bahl fatts Die Felder eines Dorfes werden zuweilen geaftlich, meift aber von ben einzelnen Befigern fur rbeitet. - Frubzeitig treten in ber indifchen Ge-3. B. in ben Bebas, Dorfer und Stabte auf, abte meist mit Mauern, die Dorfer in ziemlich Umfange, fobaß zerftreut liegende Unfiebelungen Ausnahmen gehoren. Der hauptunterschied zwis ifden fceint barin begrundet zu fein, daß in jenen und Runft übermog, und ein Unterfürst ober ber Gouverneur residirte, mabrend in diesen ber u vormaltete und die Befestigung fehlte. Außerdem n icon im Alterthume viele Burgen, entweder als ten foniglicher Garnisonen oder ale Gig abliger dier, welche mebrfach als Grundherren von Dor: id fleineren Stadten angefeben werden ju muffen

8 Alexander nach Indien kam, standen unter fürst= Derricaft viele große und blubende Stadte und und Alexander felbft fügte ju ben erfteren mehre inzu, mogegen bas Spftem ber Stabtegrunbung eingeborene Surften, wovon felbfiverftandlich auch ter Berwaltung abhangt, im alten Indien von m Umfange gewesen ju fein scheint. Um biefelbe [lerander's) werben auch Stabte mit einem arifto: eingerichten Senate erwähnt, ohne daß man etwas B über ihre innere Berfassung fagen fann; indessen fle fich der phonizischen Stadteverfassung genahrt fo auffallend es auch ift, mitten in ber monarchi-Imgebung bergleichen republikanische Unomalien ann. Chenso wenig miffen wir von bem Communal: in ber kurgen Beit ber griechisch eindischen Ronige, bie neuere Geschichtsforschung (g. B. Baffen) haupt: aus ben aufgefundenen Mungen und Inschriften onstruirt hat. — Ale die Muhammedaner in Indien gen, und etwa im 10. Jahrh. die Unterwerfung et hatten, ließen fie, außer in ben großeren Stadten, e Militaircommandanten residirten, die indische Ge= perfassung, namentlich in ben fleinen Stabten und Dorfern, bestehen, jufrieden mit ber punttlichen ober ichlichen Ablieferung ber Staatesteuern und bem Uni ben Adern, welche fle fich vorbehielten, und burch ein: ie Erbpachter (Colonen) bebauen ließen. - Noch menis ifluß auf bas Gemeindeleben ber Gingeborenen ubten ift nur an ben Ruften fich anfiebelnben Portugiefen re europäischen Rivalen feit bem 15. Jahrh., und e Englander fich zu ben herren bes Landes mach: eließen fie Stabte und Dorfer bei ber bestehenden tung. Man barf behaupten, daß burch biefe Richt: bung (welche übrigens wegen bes Mangels an dis: m englischen Individuen fich von felbft verfteht) ie Unterwerfung ber indischen Fürsten unter Die ie Dberhoheit Die Gemeinden einen größeren Grad ighbangigteit und Selbstandigkeit erlangt haben, als er besaffen, obgleich ihr Wohlstand burch die Duhammebanischen Nabobs, die Ausartung ber Muhammebanischen Regierung und die mit den Englandern geführten Kriege bahin ift. Die größeren Stadte entbehren gegenwartig um so mehr der communalen Einheit, als neben dem nach dem Kastenwesen getheilten Stamme der Ureinwohner nicht blos die Europäer, sondern auch die Muhamsmedaner ein eigenes Gemeinwesen für sich haben.

hinterindien, von bessen alter Geschichte wir viel weniger als von ber Borberindiens miffen, bietet gegen: wartig ungefahr baffelbe Bild wie Borberindien gur Beit ber Groberung burch bie Englander bar. Die alte Beschichte brebt fich, soweit fie bekannt ift, fast lediglich um bie berrichenben und fich unter einander betampfenben Dyna= flien, welche auf ihre Unterthanen meift einen brudenben und graufamen Despotismus ausubten, fobag in ben Stabten, wo ein folder Despot ober fein Bafall refibirte, von einem freien und blubenden Gemeindemesen nicht bie Rebe fein tann. Aber grabe wegen biefer bespotischen herrschaft, welche nur auf eine beschränkte Anzahl von Garnisonen sich flugt, scheinen auch in hinterindien bie kleineren und wol alle Dorfgemeinden, fofern fie nur ihre Steuercontingente abtrugen, eine fehr selbständige Berfaffung gehabt zu haben, bie freilich eben nur fo lange bestand, als bie Billfur ber Despotie fie nicht antastete. und soweit die Uderbauern nicht die Stlaven ober wenigstens die hörigen Colonen des Abels waren, wie bies bier weit umfaffender als in Borderindien der Fall gewesen fein zu icheint, und noch jett ber Kall ift. Außerbem finden fich in der Geschichte hinterindiens auffallend viele Stadte als Schopfungen der Konige verzeichnet, und auch bice liegt im Charafter bes affatifchen Despotismus, melder die Bestiegten nach Belieben als Colonisten vermenbet. Das erbliche Raftenmefen ift jest vielfach gebrochen, oder vielmehr wol nie fo streng burchgeführt gewesen wie in Borderindien. In Cochinchina mablen die nicht unter einem Grundherren ftebenben Dorfer ihre Bauermeifter, welche freilich meift die laftige Pflicht haben, fur bie richtige Ablieferung ber furftlichen Gefalle einzufteben, frei aus ibren Bewohnern.

2) In China zeigen mahrend ber alteren Beit, wo bie bureaufratifche Reichseinheit noch nicht fo ftreng burchgeführt war, wie in ber fpateren, die größeren Stadte jumeilen eine bedeutende Gelbstandigkeit, welche mehrfach zur offenen Emporung gegen ben Dberherrn fich fteis gerte; aber biefe Selbstandigteit erweift fich nicht als eine communale, da fie ihre Kraft nicht sowol in einer directen, gefetlich geordneten Theilnahme ber Burger an ber Berwaltung, als vielmehr in der bervorragenden Stellung eines Bafallen bes Dberherrn hatte. Geitbem um bie Mitte bes 3. Jahrh. vor Chr. burch bie Afindynaftie bie Reichkeinheit durchgeführt worden war, legte fich über bas gange land die Schablone des bureaufratischen Manbarinenthums als Ausfluß ber taiferlichen Alleinherrschaft. Die Stadte murden in drei Claffen getheilt, und jede erbielt einen von Dben ernannten Dandarin nebst einer Anzahl von Beisigern, welche unter ihm die administrative und jubicielle Gewalt übten. Bermbge bes allwaltenben

abstracten Mechanismus bingen bie Stabte britter Ord= nung von einer Stadt zweiter Ordnung und eine folche mieberum von bem Mandarin einer Stadt erfter Ordnung ab. 3mar traten auch noch jest oft Perioden ein, wo fich einzelne ober mehre Stabte ber faiferlichen Auctoritat mibersetten; allein bie Seele ber Emporung mar meift ber taiferliche Gouverneur, welcher feine alte Dp: naftie ju restauriren ober eine neue aufzurichten ftrebte, und welchem die Einwohner in fnechtischem Geborfam unterthanig maren. Sochft felten find bie Beispiele, bag eine Stadt soviel Unabhangigkeitefinn zeigte, um ben Berfuch zur Gelbstregierung zu machen. Die Daffe bes Boltes hatte und bat feinen Ginn und fein Geschick fur bas Gelfgovernment, und verstand es auch nicht, bie ftabtische Miliz zu biefem 3mede zu verwenden. Neben ber Praris, welche Alles von Dbenher anordnet, finden fich taum fcmache Spuren einer Babl ber Gemeinde: beamten von Untenber; und wo diese (in ben fleinern Ortschaften, refp. fur einzelne Corporationen innerhalb ber Befammtheit) eriffiren, ba fteben fie in absoluter Abbangigfeit von ben Mandarinen, beren Berbaltnig jum Bolt feit ber Berrichaft ber Mantichutataren noch mehr wie fruber bas der erobernden Rafte zu der fflavisch ge= borchenden ift. Daber tommt es auch, daß in vielen großen Stabten bie tatarischen Solbaten ein eigenes befestigtes Quartier bewohnen und unter fich eine militais rifche Berfassung haben, mahrend von ihrem Befehlshaber bie chinesischen Biertel mit ihren Bunftvorstehern und (faiferlichen) Polizeimeistern abhangig find, wenn nicht ein besonderer Civilgouverneur vorhanden iff. - Dbaleich in bem eigentlichen China die Bevollerung feit unvordent= lichen Beiten in großen Stabten und Dorfern fich loca: liffert bat, wovon selbstredend die gebirgigen Diftricte bin und wieder eine Musnahme machen, fo besteht boch tein eigentliches communales Leben, namentlich in ben Stabten, mabrent die Dorfer aus Mangel an Bedeutung im Gin: gelnen fur bie Centralregierung und an ber binreichenben Babl von Beamten fich einer größeren Gemeindefelbstans bigfeit erfreuen. Diese finden wir bei ben tributaren Rationen in einem noch horeren Grabe, und fteben bier nur die großeren Stadte vermoge der faiferlichen Beam: ten und Befatungen in unmittelbarer Botmäßigkeit. Co 3. 28. mablt fich auf Formosa jede Ortschaft ber Eingesborenen brei ober mehre Alteste, welche bie Berwaltung und bie richterlichen Functionen ber nieberen Inftangen in ben Banben haben. Dagegen bat bie Regierung an folden localitaten einen aus der Bahl ber Gingeborenen gewählten Dolmetscher, welcher den Mandarinen bei ben Steuerrepartitionen u. f. w. behilflich fein muß, und oft fur bie Einwohner zu einem fleinen Tyrannen wird. -Bahrend in Japan abnliche Buftande wie in China ob: malten, tann bei ben Sataren und Mongolen nur bier und ba von einer firirten Gemeinde (Stadt) bie Rebe fein, ba bier bas Leben im Befentlichen noch nomabisch Die tibetanischen Buftande liegen zwischen ben dinesischen und tatarischen in ber Mitte, nur mit große: rem Einflusse ber bierarchischen Gewalt bes Dalai Lama und feiner Prieftericaft.

3) Dem indifden und dinefifden Gemeindewefen ift bas altagpptische nabe verwandt, fofern in baffelbe bie wenigen noch vorhandenen Rachrichten einen Blid thun laffen. Dbgleich herobot von 20,000 Stabten rebet, welche Agopten zu feiner Beit gehabt habe, fo burfen wol bie meiften berfelben nur als Dorfer gelten, in welche fich bie Anfiebelungen ber ganbbebauer megen ber Rils überichwemmungen und ber gegen biefe, wie für bie Bes mafferung zu ergreifenden Magregeln fruhzeitig zufammens brangen mußten, mahrend bie Bahl ber eigentlichen Stabte ficher gering und jumeift ein Bert ber Konige, juweilen auch ber Priefter mar. Bas wir von ber Regierunges weise ber Konige, von ihrem ftreng monarchisch priefters lichen Regiment, von ben durch fie ausgeführten Bans werken, von der Eintheilung des gandes in Romen (Dis ftricte) unter Gefostris u. f. w. wiffen, lagt auf ein burchaus fflavifch regiertes Bolt fcbließen, beffen Berbalt= niffe und Charafter eine communale Gelbftanbigfeit und Ausbildung ausschließen. Bwar hatte nothwendig jede Ortschaft ihre Borfteber; aber biefe maren entweder tonigliche Beamte, wie in den großern Stadten, ober wenn burch die Ginwohner gewählt, unter allen Umftanben Bertzeuge bes toniglichen Billens, befonbers jum 3mede ber Frohnden und ber Steuereintreibung. Rur die Rries ger und Priefter, welche einen Theil bes Bobens fleuer: frei befagen und erblich maren, bildeten gemiffe Corporas tionen, die fich in vielen Studen von ber toniglichen Billfür emancipirt erhielten; die große Bolfsmasse bestand aus Frohnbauern, bauete die dem Ronige ober ben Rriegern ober ben Prieftern (welche feit Pfammetich ihre Macht jum großen Theil an ben Konig abtreten mußten) eigenthumlich gehorenben Ader, und war vollftanbig ben Befehlen ber von Dben eingesetten Beborben unterworfen. Bon ber inneren Berfaffung ber einzelnen Ortschaften ift eine sichere Renntnig nicht vorhanden, und nur von den feit bem 7. Jahrh. in Raufratis und an anderen Orten ans gefiedelten Griechen miffen wir, baß fie ein felbftunbiges, bem bes Mutterlandes analoges Gemeindewefen, felbft mitten in einer agpptischen Stabt, und von biefer burchaus gesondert, batten.

4) Auf fast gleicher Linie ber Ausbildung bes Gemeinbelebens mit ben genannten ganbern fleben bie alten affprifden, mebifden und perfifden Monars chien, nur daß bier, wie das gangliche Berfcwinden bles fer nationalitaten beweisen burfte, Die Despotie und for mit die Unselbstandigkeit der Individuen und Communen wo moglich einen noch tieferen Stand einnahm, jebed unter der Modification, bag eine Ortschaft um fo mehr (factische) Freiheit in ihrer Berwaltung hatte, je weiter fie von den Stationspuncten ber fürftlichen Gewalt ents fernt war. Dies muß befonbers von ber Beit vor Das rius I. gelten, wo die Ronige ihre Dacht burch Beeresjuge geltend machten, außerbem aber bie Begrunder ber großen Stabte murben, in welche fie auf bas Billfurlichfte bie erfoderlichen Arbeiter und Einwohner verpflanzten. Daß j. B. Cprus mindeftens in ben entferns teren Provingen ein ziemlich freies Gelfgovernment geftattete, geht aus ber Anfiebelung ber aus ber Gefangen-

in ihr gand gurudtebrenden Juden bervor. Die Einsetzung ber Satrapen von Darius I. burch: te centralifirte Berwaltung des Reichs erhalt namentlich burch bie Saffaniben, fur ben 3med iteuerwesens eine weiter gebende Ausbildung, welche Sand amifchen ber Gemeinbe und bem Staate muthnoch straffer anzog. Dbwol die Details der Com: verwaltung ganglich unbekannt find, mit Ausnahme : griechischer Berichte, fo lagt fich boch foviel behaupaf bie Gefdichte Diefer Nationen einen Charafter barpeldem ein burch freiere innere Ginrichtungen gestütt: ifches Gemeindeleben fremd bleiben mußte. Ubris burfte auch bier bas gelten, mas wir im Betreff ber n affatischen Rationalitaten bereits bemerkt baben, d bag bie kleineren Ortschaften in ihrer inneren altung burch bobere Auctoritaten weit meniger be-Et waren als bie großeren, fofern beren Bewohner aus blogen Binsbauern bestanden, welche aus ber rung ber Baffen hervorgegangen maren. Ein burch inwohner frei gewählter Burgermeifter von Rinive Babylon erscheint eben so undentbar wie ein Bort: : von Memphis oder Pefing.

Besentlich orientalisch, wenn auch burch die Art troberung fart mobificirt, ift bas Gemeindemefen ber Berrichaft ber Demanen (refp. Turfen), bie erft im Mittelalter bedeutender werden und über großen Theil von Europa als ein eigenthumlicher ronismus fich ausbreiten, aber die Burgel ihres bwefens in Arabien, wo in ben altesten Beiten borben = und Bauptlingsmefen bestand und noch jett t, inbem fich Scheichs an ber Spige ber einzelnen me befinden, welche vielfach manbernde Genoffen: n mit ben bie Gewalt bes Scheichs beschranten: Uteften bilden, anderntheils in ber administrativen it bes neuperfischen Reichs haben. Indem fie fich nb über einen großen Theil ber Erbe verbreiteten, uirten sie ihrer geringen Bahl wegen an ben einzels betichaften, wo fie fich ansiebelten, nur den fleineren ber Einwohnerschaft, der fich aber, als dem berren Bolle, in der Regel ben britten Theil des Grun= ind Bobens ale Gigenthum jufprach, mabrent ber f ober Gultan als ber Obereigenthumer bes gangen 6 galt. Schuf auch Diefes Eroberungsfuftem Die jahl ber Staatsangehorigen ju Unterthanen um, ! tein staatliches Recht hatten, fo blieb boch in ber mit Ausnahme ber Orte, wo ber Rhalif ober ein a feinen Sit hatte, die alte Gemeindeeinrichtung en, mit welcher naturlich bie etwa am Orte woh: n Demanen Richts gemein hatten. Auch biejenigen roberer, welche fich als die großen Grundeigenthus sber Lehnsgrundherren (Gipabis) anfiebelten, mehrmen unglaubigen Binsbauern nicht, Gemeinden mit pewählten Borftehern ju bilden; und mas die ab= be Staatstlugheit ber herrschenden Rafte that, bas ! (und wird) nicht wenig unterflugt burch bie ihr Indoleng, welche fich um bas Thun und Laffen nglaubigen faft gar nicht tummerte, wenn fie nur Befdriebenen Steuern an ben Staatsichat und bie negli. b. 20. 2. 2. Erfte Section. LVII.

Frohnden an die Grundherren leisteten. Deffen ungeachstet mußten sich die Gemeinden der Rajas, welche ja rechtlos dastanden, die willturlichsten Eingriffe der Paschas
und Steuerpächter gefallen lassen, sodaß diese Stellung
und die ganzliche staatliche Rullität, sowie die Zusammens
sehung der Einwohnerschaft so vieler Orte aus disparaten
Nationalitäten und Rechtssubjecten ein trästiges und eins
heitliches Gemeindewesen unmöglich machen mußten. Dies
jenigen Städte, welche, wie Bagdad und Cordoba, eine
Zeit lang in hohem Glanze strahlten, verdankten diesen
meist der Hospitalung der Herrscher. Die großen Bes
wegungen innerhalb des Osmanischen Reichs knüpsen sich
nicht wie anderwärts an die Namen bedeutender Städte,
sondern bedeutender Gewaltsaber.

Die jest bestehenden Ginrichtungen ber Turfei und ber tributaren gander ruhrt wesentlich noch von der Civils gesetzgebung bes Sultans Soliman II. (1519 bis 1566) ber. Babrend in ber europaischen Turtei die Dorfer meift von Rajas bewohnt werben, und in Abhangigkeit von ben Muhammebanischen (jum Theil auch driftlichen) Grundherren fteben, ift bie Bevolferung ber Stabte eine febr gemifchte, fobag jebes Quartier feine eigene Communalverfaffung mit Bunftmeiftern, Darktauffchern u. f. w. bat, bie Gesammtheit aber aller Quartiere unter turtis fcher Administration und Justig fteht. Die lettere wird in erfter Inftang, fofern fie nicht ben einzelnen Corporas tionen, refp. Confessionen, überlaffen ift, burch bie bon Dben berab ernannten Rabi's vermaltet. In Agopten, Arabien und ben anderen Muhammedanischen gandern Afris ta's baben die fleineren Gemeinben fur die Berricher meift nur in fofern Intereffe, als fie Recruten ju ftellen und Steuern zu gablen baben, mabrend bie großeren Stabte einer fürftlichen Militairvermaltung unterworfen find, welche ben Bunftgemeinden und anderen Corporationen, fofern biefe nicht unter ber Jurisdiction machtiger Gefandten ober Confuln fteben, nur einen beschrantten Wirtungstreis ubrig lagt. Den Diftricten find bier Scheichs, ben Drts schaften Rabi's ober (in ben Dorfern) Raibs als richters liche Beamte vorgesett, die indessen auch administrative Functionen haben, und burch die boberen Beamten removirt werden konnen, sowie fie auch von Dben ber eingeset werden. Befannt ift, wie fich einft Debemed Ali in Agppten zum alleinigen Grundbefiber bes gandes, mas er de facto icon war, auch formell erflatte, wodurch ben einzelnen Ortschaften noch mehr bie Gelbstanbigfeit, g. B. bie Berfugung über Gemeindeweiben, welche im Drient von Alters her eine fehr bobe Bedeutung und Ausbehnung gehabt haben, unmöglich gemacht murbe. Gine fo einheitlich burchgreifenbe Civilgefehgebung und Staatsverwaltung, wie fie Soliman II. hergestellt bat, ift feitbem nicht wieder ins Leben getreten; ber Sattifcherif von Gulhane (1839) berührt die Communalverhaltnisse nur indirecter Beife. Bon ben flawifden Provingen ber europaifchen Eurfei, wo die Gemeindeverwaltung jum größeren Theil burch eine erbliche Ariftofratie ober burch frei gewählte Beamte ober burch bie Geiftlichkeit, jum fleineren Theil burch turtifde Beborben gegenwartig geführt wirb, und von den Buftanden in Spanien unter Der Duhammedanis

schen herrschaft wird weiter unten die Rebe sein, sowie wir die betreffenden Berhaltnisse in Ostindien bereits berührt haben. — In Persien besteht jest hauptsächlich ber Gegensatzwischen den Nationalitäten der Tatschifts, welche die Hauptmasse bilden und einer willkurlichen Satrapenherrschaft, meist durch die königlichen Prinzen, unterworsen sind, und der von der herrschenden Dynastie mehr unabhängigen Ihlat's, bei welchen indessen ebensalls eine bevorrechtete Aristokratie die Gleichberechtigung der Masse

ber Orteangeborigen unmöglich macht.

6) Mit ber Geschichte ber Juben betreten wir ben Boben eines freieren und fraftigeren Gemeindewesens bei ben orientalischen Bolfern. Babrent nach ben Berichten ber Bibel ber Aufenthalt in ber Bufte unter Moses bie alte Berfassung ber Stamme und Beschlechteverbanbe mit ber Eintheilung nach 10, 100 und 1000 Mannern wieder berftellte, jedoch fo, daß nicht die Fursten oder Dberften (בַּיּקָנִים) und die Altesten (בַּיִּקְנִים), fowie die Richter, sondern die Gemeindeversammlungen sowol innerhalb ber einzelnen Stamme als auch innerhalb bes gangen Bolfes bie Entscheidung aller wichtigen Angelegenheiten in letter Inftang herbeiführten, beftand biefe republitanifche Ginrichtung auch nach ber feften Unfiedelung in Ranaan viele Sahrhunderte lang fort. In der Richterzeit feben wir bie Richter nur bei allgemeinen Kriegsangelegenheiten eine concentrirte Gewalt in ihrer Band vereinigen; in gewohnlichen Beitlauften aber besitzen die einzelnen größeren Stabte, welche befestigt waren, - von Dorfern ift fast gar nicht bie Rebe - refp. Die Bersammlungen ber "Burger," 3. 28. in Gabes, in Gichem u. f. w., die Communalgewalt, und bie Altesten erscheinen vorwiegend nur in richterlichen Func-tionen bei Civilstreitigkeiten. Da bas gange Bolk schon frubzeitig neben ben oberften Fuhrern seine Reprasentanten hatte, fo lagt fich wol fur jene Beiten auch bei ben eingelnen Localgemeinden eine, wenn auch nicht immer gewählte, Reprasentation vorausseten, und das um so mehr, als die Ration, abgesehen von den Stlaven, nicht in verschiedene Raften getheilt mar, beren eine etwa vor ber andern griftofratische Privilegien befessen hatte. Go bilbeten wenigstens die größeren Stadte eine Art von Res publiten, welche gegenseitig und von der oberften Staatsgewalt febr unabhangig waren. Erft bas Ronigthum, namentlich bie Berrichaft David's, brach biefe Selbstanbig= feit zu Gunften der administrativen Reichseinheit. David ernannte die Fürsten und Richter (bie Amtleute) ber Stamme, welche bis babin burch bas Bolf gewählt, und wol meift erblich waren; aber bie "Alteften," welche bas male porzugemeife richterliche Beborben reprafentirten, finden wir in ben Stadten auch noch unter ihm und feinen Rachfolgern, 3. B. unter Galomo, welcher bas Spftem ber Amtleute, als ben Bebel fur die Beitreibung ber Steuern und bie Regulirung ber immer laftiger werbenben Arobnben, weiter ausbilbete, Die Gemeindeversammlungen jeboch baneben fortbefteben gelaffen ju baben icheint. Die Frembherrichaft der Uffprier und Babylonier feste eine Satrapenverwaltung ein, welche indeffen begreiflicher Beife pur an ben Sigen ihrer Gewalt bie Communalverwaltung in die Band nehmen tounte. Als Cyrus ben Juden erlaubte,

Berusalem und ben Tempel wieder aufzuhauen, finben wir an ber Spige bes Boltes Priefterfürften, wie Esta und Rebemia; allein bie Boltsgemeinbe, Anfangs mit ber Specialgemeinde ber Sauptstadt jusammenfallend, gab in ben Sauptangelegenheiten Die entscheibenbe Stimme, und mablte fich felbst ihre Oberften (in ben Buchern ber Maccabaer Furften genannt), Alteften und Richter in ben Stabten, obgleich bie Bahl faft überall auf Die bervor: ragenoften Geschlechtshaupter fallen mochte. Dech laft fich nicht mit Sicherheit bestimmen, in welcher fperiellen Beife Die Dberften, Alteften, Rathsberren und Richtes fich in die Stamm = und Gemeinbefunctionen theilten, abs gleich überall die Unterscheidung der einzelnen Gefchlechte baupter und neben ihnen der sich besonders seit der Mac cabaergeit hebenden Gewalt des Priefterftandes bervorleuchtet, welcher von jest ab in den einzelnen Stadten eine große Auctorität auch in eivilen Localangelegenheiten erlangte, fodaß baraus und aus ber fich balb nachber ent: widelnden Synagogenverfassung bas sogenannte Sieben: mannergericht (xolois) hervorging, welches ju Chrifti Beiten bie locale Dbrigfeit, eine eigenthumliche Berbinbung bon geiftlichen und weltlichen Elementen, bilbete (nach ben Rabbinern follte es aus 23 Mitgliebern befteben, nach Josephus bestand es aus fieben), mahrend ber große ober bobe Rath (ovredoior) ju Jerufalem und ber Sobepriefter bas Dbergericht, eine auch in localer Binficht nicht einfluß lofe Behorbe neben ber fürstlichen Gewalt, conftituirten.

7) Die Brude zwischen bem orientalischen und griedifch romifden Gemeindewefen ift in ber Berfaffung ber phonigifden Stabte gegeben, beren eigenthumliche Ginrichtung und bedeutender Wohlftand minbeftens bis in bas 14. Jahrh. v. Chr. binaufreicht. Die Mutterflabte, beren Bahl fich auf mehre belauft, ftanben unter fich in bem Berhaltniß der Glieder einer foberativen Republik, in welcher Sidon eine Beit lang ben Borrang einnahne, bis es ihn an Tyrus abtrat. In ben einzelnen Stadten fand an der Spige ein erbliches Ronigsgeschlecht, welches aber von Seiten ber burch ihren Reichthum fich fuhlenden Burger und bes Genate vielen Befdrantungen unterlag. Namentlich war der Konig gesetlich an die Buftimmung des Richtercollegiums gebunden, welches fich que ben Alteften ber Gefchlechter gufammenfette. Ran meiß aber nicht, ob die Geschlechter in Berbande und Genoffenschaften. eingetheilt maren, ob jeder biefer Berbande feinen bestimme ten lebenslänglichen Bertreter in ben Rath (von ben Grie den Boudy, von ben Lateinern senatus genannt) fentete. wie dies in Carthago und in den ariffotratifc regierten griechischen Stabten Rleinafiens ber Sall mar u. f. w. Der Rath von Gibon fcheint im 4. Jahrh. v. Chr. aus 500 bis 600 Altermannern bestanden zu haben (Dieber und Curtius). Rach Juftin fiellte ber Rath leitenbe Musichuffe von 10 ober 30 Mannern an bie Spige ber Bermaltung, und es fcheinen bamals bie Ronige mi mehr ben frühern Einfluß gehabt zu haben. Als bie Communale, refn. Staatsaustanisten munal=, refp. Staatsauctoritaten in Tyrns nennt Joseph bie Archonten (Konige?), ben Rath und bas Bolf, welche in vielen Fallen bei großen Staatsactionen auf gemaltfame Weife den Ausschlag gab. Die fleineren benachberten

haften waren von ben großen Stadten mahricheinlich erfelben Beife wie in Griechenland abhangig und ingen von ihnen ibre oberften Dagistratebehorben. oferem Busammenhange mit den Mutterftabten ftanden, wegen ber Entfernung, die zahlreichen Colonialorts ten, unter welchen fich Carthago icon frubzeitig uns ngig machte, und anftatt ber Ronigegeschlechter zwei Genate auf Lebenszeit gewählte Guffeten (Richter) elte. Im Ubrigen war ihre Berfaffung berjenigen Rutterftabte analog ausgebildet, fobag bie Familien, le bie Unfiedelungen urfprunglich grundeten, fich in Angabl von Gefdlechtsverbanben theilten, beren Borber Altesten ben Senat constituirten, mabrend bas igende gandgebiet burch bas Loos an die Familien Stadt fiel, welche badurch ju ariftofratischen Grunddaften murben.

#### II. Die alten Griechen und Romer,

1) Das griechische Gemeindewesen. Mit diesem gange auf den europäischen Boden eröffnet sich ein bewußtes und reges Gemeindeleben, welches im ersten dium zwar in seiner hervorragendsten Erscheinung zusein staatliches ist, aber die Vorbilder dersenigen Gorsionen liesert, welche als eigentliche Gemeinden das i, indem es in seinem Fortschritt von der spartanischen attischen Eigenthumlichkeit den Unterschied der herreden aristofratischen Minderheit und der blos gehormen. Wehrheit abstreift, aber auch mit dem dadurch regerusenen Ertrem der ultrademokratischen Versassung eilsamen monarchischen Elemente und somit die Kraft Bemeinschaft bricht.

Bir beginnen mit Sparta, wobei die Einrichtungen Breta ale bie, auch local vermittelnben, Bwifdenglieber dtet werben fonnen. Bie überall in Griechenland, ftanden auch in Sparta vor ber Einwanderung ber iben Rafte (ber Dorier) jene patriarchalischeroischen hibe, welche ben Ubergang von bem vagirenben zu Rabilen Leben bifben. Konige mit ihren Rathen ber len, an beren Beirath ober Bustimmung, sowie nicht an ben Befdlug ber Boltsgemeinde, fie gebunden ny regierten bie einzelnen Stamme (golac), welche foon als Staaten gelten tonnen, ba Gemeinden, mer Rebrheit local firirter und in fich organisirter srationen, beren jufammenfaffende Totalitat und Dbfieben ber Staat ift, noch nicht eriftirten. Dit bem Hu ber biftorifchen Beit Scheiben fich in bem Grabe, die fefte Anfiedelung gunimmt, Die Ronigsgefdlechter, Ibelsfamilien, Die Gemeinfreien, Die Balbburger, Die Berwandten (besonders die fremden Raufleute), Die Hfaffen (Colonen), Die Leibeigenen und Stlaven mehr mehr pon einander, jedoch fo, bag bie verschiebenen iten alle Berfaffungenuancen, von ber oligarchifch-Fratischen, wie in bem borischen Sparta, bis gur tratifch bemofratischen, wie in bem ionischen Athen, eten. In aderbautreibenben Staaten wohnte Anfangs Birenbabel (edgereic, ednuroloui) meift in befestigten webrend die auf dem platten Lande, meift einzeln,

angefiedelten Colonen feine Acter bauten, und in ben Seeund Sandelsftadten frubzeitig eine unberechtigte Menge vorbanden war. Go finden wir in Sparta (wobei jedoch immer wieder baran erinnert werben muß, daß im Befents lichen die Stadt zugleich ber Staat, die Stadtbehorde zugleich bie Staatsbehorde mar) vor Lyfurg die Trennung der Ginwohner in bie Rafte ber herrschenden Burger (ber Spartiaten) und bie abhangigen Lacedamonier wie die unterthanigen, ja leibeigenen Seloten, als bie besiegten Raften. Mur bie Spartiaten (Dorier) haben eigentliche politische Rechte ober Privilegien. Enturg's Berfaffung bestand im Befentlichen barin, daß zwei erbliche, zwei verschiedenen Abelsgeschlech: tern angehörige, Ronige an ber Spite bes Staates, resp. ber in mehre Biertel getheilten Stadt, sich befanden (βασιλείς), jeboch fehr bedeutend beschrantt, zunachst durch den Rath (yepovola, yepovres, Altefte), beffen Ditglieder vom Bolt, b. b. von den politisch berechtigten ober bevorreche teten Spartiaten, jahrlich gewählt wurden. Bahrend bie Ronige - oder einer von ihnen - fast nur im Rriege eine hervorragente Machtstellung einnahmen, bagegen im Frieden und baheim fast nichts anderes als die Borfigenden im Rath und in den Burger- ober Gemeindeversammlungen waren, lag die hauptfachlichfte Befugniß ber Geronten in Der oberften Criminalgerichtspflege. Die Bolts = ober Burgerversammlung bagegen, an welcher alle mindestens 30 Jahre alten Burger mit Gig und Stimme theilnahmen, entschied über die hochsten Angelegenheiten, wie über Rrieg und Frieden, Abichaffung alter, Bestätigung neuer Gefete, Bahl und Bestrafung ber Beamten. Der mehrfache Streit zwifchen Rath und Bolt führte, wenn auch noch nicht in ber Lyturgischen Beit, jur Erwählung ber (funf) Ephoren, welche als eine Art von Bolkstribunen die Konige und bie Geronten zu übermachen und gegen fie ein Beto hatten, woburch fie fich, ba fie namentlich nur ihren Rachfolgern verantwortlich maren, oft über Ronige und Senat erhoben.

Wenn nun gefragt wird, wie es fich mit ber nicht in Sparta wohnenden Bevolkerung, mit ben Stadten und Dorfern bes Gebietes, verhalten habe, fo erscheinen biefe localen Gemeinschaften in einer burchaus untergeordneten Stellung. Abgefeben von ben Adern bes Staats und ber Staatsburger, welche wol meift burch bienstpflichtige Arbeiter bebaut murben, beren Bohnungen nicht gu befonderen Communen vereinigt waren, hatten bie neploixos (Bacebamonier) bas um Sparta und feine Relbmart liegenbe gand inne, ftellten bie ihnen auferlegte Bahl von Goldaten und zahlten eine bestimmte Steuersumme (meift in natura, wenigstens Unfange), burften aber nicht an ben politischen Borrechten ber Spartiaten Theil nehmen, von benen übrigens im Laufe ber Beit auch viele in bie Stellung der neploixor und felbft ber Proletarier famen. Das Territorium ber neploixoi mit seinen etwa 100 Stadten und Dorfern war in funf bis zehn Diftricte getheilt, beren jeber einen von Sparta eingesetten Beamten batte, mabrent bie einzelnen Communen (noberg ober Stabte, χώμαι ober Dorfer) ihre Angelegenheiten wahrscheinlich burch gewählte Magiftrate felbft verwalteten, und beshalb keineswegs ein hartes Loos batten. Dagegen fand bie Stavenbevollerung ber Delbten "bone" frgend ein Gelf. government unmittelbar unter ben fpartanischen herren, wenn sie auch nicht beren, sonbern bes Staats Eigenthum war. — Die Lytutgische Wersassung erhielt sich in ihren Brundzügen 500 Jahre lang bis zur macebonischen herrsschaft.

Die kleineren Reiche Attika's wurden hauptfachlich burch Thefeus zu einem einzigen vereinigt, in welchem bis auf Robrus (1068) eine burch ben Abel beschränkte Monarchie bestand, indem ber Konig einen Genat gur Seite hatte, welcher bie oberfte Rechspflege vermaltete, fomit ben fpater fogenannten Areopag bilbete. Den tleis neren, jeboch perfonlich freien, Aderbauern (γεωμόροι) und ben besiglosen, aber ebenfalls perfonlich freien, Arbeitern (δημιουργοί) mar fein Antheil an ben Amtern ber Staatsresp. Stadtgewalt gestattet. In ber Spite ber einzelnen Diffricte (druor) fanben bie Abelsgeschlechter. Auch als Die Erbmonarchie in die herrschaft ber lebenslänglichen, dann ber zehnjährigen und endlich ber neun einjährigen Arconten, welche ben eonarpidae angehorten, überging, geschah ben nach einem Antheile an der Staats : refp. Communalgewalt ftrebenben, nicht privilegirten Claffen fein Genuge, bis Golon (um 590) bas Burgerrecht mes fentlich ausbehnte, und bie Burger nach bem Bermogen, refp. bem Gintommen von dem Grundbefig, alfo nicht nach ber Bertunft, in vier Claffen theilte, von benen jes boch nur die brei erften amterfabig waren, mabrent bie vierte auf bas active Bahlrecht fich beschräntt fab. Er feste ben Rath ber 400, welche burch die Burgerverfammlung aus ben brei erften Claffen gewählt murben, ben Archonten an die Seite, und ftellte ben Areopag, welcher Anfangs vielleicht nur ein Ausschuß bes Senats war (bis er fpater aus ber Bahl ber gewesenen Archonten gebildet warb), als oberfte Gerichtsbeborbe für gemiffe Eriminalfalle wieber ber. Die Beamten wechselten meift jahrlich, maren ohne regelmäßige Befoldung und murben aum Theil burch ben Bufall bes Loofes, welches bie republifanische Furcht vor Gefahren ber Parteiungen eingeführt hatte, fur bie einzelnen Functionen bestimmt. -Die Burger, b. h. Die minbeftens 30 Jahre alten, verfammelten fich von Beit zu Beit und entschieden über alle wichtigen Staats. und Stadtangelegenheiten, sodaß ba: burch eine entschiebene Demofratie, minbestens in ber Stadt Athen, burchgeführt mar. Die Gflaverei blieb befteben. Baren vor Thefeus bie (12?) Stabte von Attica in ber Stellung gleichberechtigter Corporationen, welche mit einander einen republikanischen Berband bildeten, und die einzelnen Saupter bes umliegenben ganbes gemefen, fo verloren fie feitbem allmalig biefe Selbständigkeit an Athens Degemonie, gingen in ben Demen unter und traten gegen bie Sauptstabt nach und nach gang in ben hintergrund. Bahrend bie Stamme (quilai) und Saue (Demen), welche lettere nicht immer und überall einen geschloffenen territo: rialen Compler reprafentirten, und jum Theil aus Betarien umb anbern Corporationen bestanden, ihre eigenen, jeboch von dem Bolke zu Athen fehr abhängigen Magistrate batten, ift von localen Stabt : und Dorfgemeinben (nolges, muluae) im Bebiete von Attica nach Golon wenig mehr Die Rebe, fobas men fich bie Einwohnerfchaft von Attica vorzugeweise in einzelnen Meiereieit, obfen und Saufern angesiebelt zu benten hat, obgleich die Behörde ber Exibus und ber Demarch seinen Sig an folden Orten gehabt haben mag, welche in ber Borzeit selbständigere Stadte gewesen waren.

Das durch Solon halbwegs hergestellte Bleichgewicht zwischen Ariftofratie und Demofratie tounte feboch micht lange aufrecht erhalten werben. Den Archonten marb Schritt für Schritt ihre Gewalt verringert, und biefe me lest besonders auf einige richterliche Functionen beschrächt mobei auch ber Areopag, ber Bolfegewalt gegenüber ; wie machtlos baftanb. In ben Senat, welchen Aliftbenes auf 500 Mitglieder vermehrte, burften feit Arifibes unt bie Barger ber vierten Classe eintreten; viel spater marte er aus 600 Mannern gufammengefest. Satte et andrigt setlich die Befugniß, die an die Bolfsverfammiung Exxisola) ju bringenden Gefete vorzubereiten, fo ergeiff beth biefe nicht felten bie unmittelbare Initiative : sur herzen Befegen; war ihm auch vertragemäßig bie Tieffchung ber Bollsbefchluffe, bie Bermaltung ber Geiber, bie fint scheidung gewisser Juftigsachen übergeben, fo geiffubed bas Bolt mehr und mehr tumultnarifc in biefe fine Gerechtfame ein, mabrent gu ben Burger: wher Boliti versammlungen zuweilen auch bie Burger bes platten Lanbes berufen murben. Rachbem einzeine Bottsfahrer, wie Pififtratus (561), abwechseind mit ariftofratischen Segnern, eine bobe Bewalt in fich vereinigt unb fich zeitweilig zu Tyrannen (Dictatoren) gemacht hatten, we burch die gange Berfaffung factifch fuspenbirt mar, find es besonders die Perferfriege und fpater bie Derrichaft bes Perifles (feit 469), welche bie ausgelaffenere Dems tratie, an beren Gewalt jest auch bie große Raffe ber Befiglofen und viele emancipirte Stlaven Sheil Satten, begrundeten, wogegen bie Bundesgenoffen worr in ihren inneren Communalangelegenheiten giemlich felbftinbig:bie ben, aber immer mehr unter barten Steuernbruck famen, und beshalb theilmeise abfielen. Rach ber furgen, bei bet Beenbigung bes peloponnefischen Rrieges burch bit Coor taner eingesetten Dligarchie (ber 30 Tyrannen) arbeitete fich groar Athen feit 403 wieber gur Demofratie bischutch aber der Gehorfam gegen bie Befetz und fomit bie Geund lage für ein feftes und gebeihlithes Gemeinwofen range babin, wie bies namentlich bie Unterfachung barch bur Mile cedonier beweist. Peter in in the care of the

Bon den übrigen griechischen Stidten zur rederlt, ist überstüstig, da sich in ihnen mehr oder indenight die Weisfassung von Sparta oder Athen wiedenhilt. — Die Gosobisch hatten meist eine von der Muttersadt, der sie inder dische truppen und Tribut schieden mußten; unadhängige Berfossing (äpzorres, sond, diquos), welche den eigentlichen ziede chischen Staats und Hauptsladtverfassungen nachgebistet war, während die Burger der Golonialhtungtstadt ihr Grundbestüberrecht auf das umliegende Aerritorium schiede ihr Grundbestüberrecht auf das umliegende Aerritorium schieden Westenden noch weit entschiedener geltend machten, weilschessische Wohner darbarischen Ursprungs waren. — Der die werden worrenen und tumultuarischen Bustande zwischen beit Allerander's und der römischen Gerrschaft nicht das smidt wieden beiter reinen und dauernden Gommundsversassung war, sonden

nur bie Stabien bes Uberganges von ber flaatlichen gur tein communalen Stellung ber (größeren) Stabte barbieten, fo werben wir bas griechische Gemeindewesen erft wieber unter ber Oberherrschaft ber Romer aufnehmen. Bir foliegen mit bem Resultate, bag Griechenland in ber Beit feiner nationalen Unabhangigkeit eigentliche locale Gemeinben im Sinne bes Artifels nicht gehabt hat. Die griechischen Republiten waren Stadtgebiete und Stadtherricaften, worin bie ftaatlich allein berechtigte Burgerschaft berrichte und eine Blieberung in einzelne gleichberechtigte Gemeinden

micht zuließ.

11. 2) Das romifche Communalwefen. 3m Unfang ber thaifden Geschichte haben wir es mit einer Commune au thum, welche jugleich ber Staat, mit einem ftabtifchen Burgerrecht, welches jugleich bas Staatsburgerrecht, mit einer Gemeindebehorbe, welche jugleich bie Staatsbehorbe 3mar hat auch biefe erfte Periode bes Romerthums ther testimmten localen Unterabtheilungen fur bas gange Stortsgebiet, namentlich bie tribus; allein biefe Abtheiimmen weichen von ben mobernen Communen in fofern Debeutend ab, als fie, wie zum Theil in Griechenland, mehr ober weniger erft nachträglich aus einem Gangen beratigefcnitten find, nicht eine Drtfcbaft von unmittelbar anemandergefügten Anfiedelungen barfiellen, und boch wieber andererfeits eine folde Ortschaft, namlich Rom, mit ihren Theilungslinien durchschneiben. Erot Diefer Sheibung ift bas alte Rom mit feiner Umgebung und Diefe mit ibm fo zusammengewachsen, bag biefe Elemente nur eine Gemeinschaft, nicht eine Gemeinde conftituiren, pu beren Realifirung im eigentlichen Begriffe eine Debr: beit innerhalb besselben Staates erfoberlich ift. Erft mit ber Bergrößerung bes Reichs und ber localen Entfernung ber Reichsangeborigen und ihrer Ortschaften von Rom beginnt bie Bilbung, refp. Unerfennung von Gemeinben, welche nicht wie die alten landlichen Tribus mit Rom verwachsen find, fondern ein felbständiges Leben führen, indem fie namentlich als Municipien auftreten. 216 bie italienis fchen Bundesgenoffen, die wir ebenfo gut als bie Unterthanen Roms bezeichnen fonnen, bas romifche Burgerrecht ebietten, war zwar bie theoretifche Anertennung ihrer Stabte als mit Rom gleichberechtigter Gemeinschaften aus: gesprechen; allein die Ausübung bes Bahlrechts für bie Mégistrate bes Reichs blieb fur Die meiften eine Unmöglichfeit, und fo war biefe Civitat ber nicht in ober unmittelbar bei Rom mobnenben Barger teine communale, fonbern eine freitliche Gigenschaft. Die Gemeinde, refp. Die berechtigte Bargerschaft von Rom regierte ben Staat, inbem fie bie Meidebeberben, namentlich bie Confuln und ben Genat, infepte, während allerdings die ebenfalls von ihr gewählten wifen und einige andere Magiftrate, in ihren Amtefuncsienen mehr auf bus Bebiet von Rom beschrantt, alfo enebr' communale Beamte waren. Dogleich fie jeboch auch in engfter Begiebung jum Genate u. f. f. ftanben, alfo auch auf bie gange Staateverwaltung influirten, und baber es sumbglich ift, die Communal - und bie Staatsverwaltung in alten Rom fireng von einander ju fcheiben: fo muffen wit bed van ber letteren moglichft abstrahiren, ba ber Art. es wicht mit ber Staatsverfassung zu thun hat. Erft von

ber Beit an, mo burch bie Raiser bas Bott (populus) ober bie Burgerschaft von Rom bie Babl ber Reichsbes borden verliert, und unter ber taiferlichen Berrichaft Rom gu einer ben andern Communen gleichstehenben Stadt berabgedruckt ift, hat die Residenz eine von der Staatsverfaffung mefentlich verschiebene Conberverfassung, und find bie übrigen Communen nicht mehr von Rom abbans gige, fondern ihm coordinirte Corporationen, obgleich unter ihnen wiederum die größeren Stadte für die benachbarten tleineren Ortschaften bas reprafentiren, mas Rom in Bezug auf fie felbst fruber mar. Das romifche Raiferreich bat feine Communen wefentlich in ben Territorialberrichafs ten ber größeren Stadte, welchen die fleineren, sowie bie

Dorfer untergeben find.

Unter ben Bewohnern bes romifchen Staates unter-Schied man Freie und Unfreie, unter ben erfteren wieber Staatsburger (cives Romani), Latiner, benen ein Theil ber ausschließlichen Rechte biefer gutam, und Peregrinen. Das romifche Burgerrecht (civitas), welches alle bamit Beliebes nen bem Burger ber Sauptftabt gleichstellte, obgleich bie Entfernten bas ftaatliche Bablrecht in Rom nicht leicht ausüben fonnten, murbe bereits feit bem 3. Jahrh. vor Chr. einzelnen Wolferschaften, refp. Stadten, 3. 23. ben Antiaten und ber Stadt Zusculum (im 3. 268), verlieben. 3m 3. 122 machte G. Gracchus ben Untrag, es allen italifden Bunbesgenoffen zu verleiben und fie zu ben Comitien in Rom jugulaffen. 3mar ging bies Dal ber Untrag in biefer Allgemeinheit nicht burch; allein feine Reas liffrung mar unabweisbar. Die Bundesgenoffen foberten es 91 mit erneuerter Beftigkeit, und balb barauf (88) mußte es ihnen jugestanden werben. Inbeffen verhinderte bie Entfernung einen wesentlichen Ginflug ber neuen cives auf die Comitien und bie Staatsverwaltung. 218 Caracalla 212, mit geringer Ausnahme, allen freien romis fchen Unterthanen bas romifche Burgerrecht fchentte, um von ihnen allen die Erbicaftefteuer erheben ju tonnen, batte es teinen befondern flaatlichen Berth mehr. Das jus italicum, eine Bezeichnung, welche mabricheinlich aus ber Beit bes Muguftus ftammt, machte ben Boben fabig bes romischen Eigenthums und gab ben Orten italifche Steuerfreiheit. Den eroberten Ortichaften ließ man entweder ihre fruhere Berfaffung - und dies mar wol am haufigsten ber Fall, namentlich in ben fleineren und benjenigen, welche ben Biberftanb vor ber Anwendung ber außerften Gewalt aufgegeben hatten -, ober man lofte biefe auf, und die Einwohner wurden ber angefiedelten romifchen Gemeinde (colonia), refp. bem Reichscommiffar, unterworfen und in bas Berhaltnig von Unterthanen gebracht, fobag es alfo in folden Stabten cives romani ohne staatliches Stimmrecht gab. Als eine besondere Claffe von Gemeinden in den unterworfenen ganbicaften bocumentirten fich frubzeitig bie sogenannten colonias, welche Anfange burch tomifche Burger, feit Gulla vorzugeweise durch Goldaten (Militaircolonien, befonders an ben Grenzen bes Reiche, z. B. in Teutschland) angelegt wurden. Doch waren fie in ihrer inneren Rechts. verfassung von einander wenig verichieben, sobald fie nicht bloße militairische Possen ober Garmionen reprasentirten. Bei ihrer Unlegung murbe in ber Regel bas erfte Drittheil des ben Bestegten abgenommenen Aders ju gemeinsamen Biehweiben bestimmt, bas zweite zur Erhals tung ber Tempel und ihrer Diener, sowie anderer Coms munalanstalten, bas britte fur Staatseigenthum erklart. Die innere Berfaffung, welche überall auf einer speciellen Urkunde beruhte, bilbete fich gang analog berjenigen aus, welche in Rom bestand, sobaß, mit Ausschluß der oberften (ftaatlichen) Spigen, ein Genat, eine Angahl von Magistraten und eine Burgerversammlung fungirte, mab: rend bie nachsten umliegenden Ortschaften ober Diffricte der Eingeborenen ibre Gefete und Borfteber von der Colonie empfingen, die entfernteren aber meift nur die auferlegten Steuern ju gablen hatten. Der Unterschied gwis fchen coloniae und municipia, und welche von beiben einen boberen Rang und befferes Recht hatten, ift ungemein fdwankend.

Die municipia (Stabte) hatten Unfangs, je nach= bem fie im eigentlichen Italien ober in ben Provingen lagen, eine verschiedene Stellung jum Staate und eine verschiedene Berfassung. Ursprünglich bezeichnete ein Dusnicipium wol eine ben Romern unterworfene Stadt in Italien, beren Burgerschaft bann mit ber romischen burch Ertheilung bes vollen romifden Burgerrechts (civitas) und Aufnahme in die Tribus mit bem ursprunglichen Gebiete vereinigt ward, wobei eine felbständige Berwaltung bes Gemeindewesens (mit Genat, Magistraten und Burgern) stattsand. Rach ber Unterwerfung ber Latiner (im 4. und 5. Jahrh. vor Chr.) ward bieses Recht sehr frei-gebig, spater sparsamer ertheilt. Während die Municipien Italiens ihre eigene Gerichtsbarkeit hatten, welche fie fpater, man weiß nicht bestimmt, wann, verloren, maren bie Municipien in ben Provingen, wo Gades in Spanien als eine ber erften Stabte (burch Cafar) bas Municipals recht erhielt, ber Berichtsbarkeit ber Statthalter unterworfen. In ber fpateren Raiferzeit murbe fast jebe Stabt, mit Ausnahme Roms, burch biefen Namen bezeichnet.

Das Bild, welches Rom mit feiner Umgebung, refp. feinem weiteren Stadtgebiete barftellt, wiederholt fich burch bas gange romifche Reich in fofern, als wir fast überall Die großeren Stadte in einer gemiffen Domination uber bie benachbarten kleineren finden, welche mit den Dorfern ober Meiereien bas Stadtgebiet bilben. Bichtig fur unsere Frage ift es, bag ber Begriff eine Commune (commune fcon bei Cicero) bei ben Romern nicht eine einzelne Stadt, oder ein einzelnes Dorf, fondern einen Berband von Ortschaften bezeichnete, an deren Spige eine größere Stadt ftanb, wie biefe Bezeichnung namentlich von Sicilien betannt ift. In ben affatifchen Provinzen mard ein folches Gemeinwefen, welches wir durch "Communalverband" begeichnen tonnen, obgleich nur die untergeordneten Ortichaften unter fich in Gleichberechtigung ftanben, mit bem Borte xorror belegt. Ihre Dbrigkeiten maren hauptfach: lich fur bie nach Rom abzuliefernden Staatsfteuercontingente verantwortlich. Darnach barf man etwa brei Classen von Stabten unterscheiben: 1) folde, welche tein romis fces Burgerrecht und fein eigenes Gemeindemefen, 2) folde, welche fein romifches Burgerrecht, mal aber ein eigenes Gemeindewesen, und 3) solche, welche beibes besaffen, vorzugsweise die municipia und die coloniae im alteren Sinne und Bustande.

Bon ben Provinzen ift, wenigstens bis in bie Beit ber ersten Raiser, bas eigentliche Stalien zu unterscheiben. Die hier gelegenen Stadte und Ortschaften maren Uns fangs vor benen in ben Provingen bevorzugt, sobaf Provinzialstädte bie Raifer um Berleibung bes jus italieum baten. Die Stadtgebiete bildeten auch in Italien bie Grundeinheiten der Eintheilung und Glieberung bet Lans bes, und umfaßten bie Fleden und Dorfer; boch gab es teine Dorfer in unferem Ginne, ba bas platte gand meift mit einzelnen Unfiedelungen bedeckt war. Schon feit ber Beit ber Gracchen (etwa feit 123 vor Chr.) mar ber freie grundbefigende Bauernftand, welcher früher mit ben Grundbefigern überhaupt jufammenfiel, bedeutungelod geworben; bie fruberen Grundbefiger maren theils verarmt, theils ju reichen herren geworden; bas Land gerfiel in febr ben beutende Latifundien, welche durch Stlaven fur ibre im Rom und anderen großen Stadten wohnenden Berren bes baut wurden; die übrige Masse bes Grundes und Binbens war Staatbeigenthum. Die Gracchen fuchten biefe großen Gutercomplere ju beschranten, refp. unter bie Armeren gu vertheilen, aber junachst ohne erheblichen Erfolg. - Ber Beit Cafar's tann man in Stalien folgende Detfchaften und fleinere Gemeinden unterscheiben: 1) municipias 2) coloniae; 3) praefecturae, welche unter einem Beamten ber Staatsgewalt, bem von Rom bingefchickten praesectus juri dicundo, stanben; die fora (Martifleden). conciliabula, vici (Dorfer, wie pagi, ober fleden) und castella find fleinere, meift unselbstandige Ortschaften.

Die Provinzialstädte zerfallen in drei Sauptclassen. I. Stabte mit freier einheimischer Berfaffung. 1) Divitates liberae et svederatae. Sie hatten eigene felike gewählte Obrigfeit nebst eigener Berfassung, und waren von Rom formell - wenn auch nicht reell unabhangia. Bu ihnen gehorten g. B. Maffilia, Athen (boch mit geite weiligem Berlufte Diefes Rechts), Rhobus. 2) Civitates. liberae. Sie waren ebenfalls innerlich felbftanbig; bat. ten eine felbstgeschaffene Communalverfaffung, maven wie bie civitates liberae et foederatae frei von romifdett Befagung, batten eigene Berichtsbarteit nach einheimischent: Gefegen, in welche fich Rom und ber Provinzialgouverneur nicht einmischte, und Diefer Gerichtsbarteit waren: felbst die im Begirt wohnenden Romer unterworfen wibte Burger besagen freies Eigenthum und batten teine Grunden fleuer ju gablen. 3) Die civitates liberae int immen nes hatten feine indirecten, wot aber birerte Leiftungen: an ben Staat, und befanden fich ihrer Sauptabl made in Griechenland, Afien, Sprien und Afrita. Es beneicht; nen übrigens bie brei Ramen feineswegs ftreng gefchier: bene Abtheilungen. - Rach und nach wurden biefe breif Claffen ber Stabte abhangiger vom Reifer gemacht und in ihnen namentlich auf bohem Genfus berubenbe Berai fassungen eingeführt, und zwar icon im erften Sahrhuns bert nach Chr. II. Die Stabte mit romifcher Berfaffung: namlich die Colonien, die Municipien und die mit bem! jus Latii verfebenen Stabtei linter iffnen nehmen bie

burch Beteranen angelegten Colonien, welche ichon im 3. Jahrh. n. Chr. ganz romanifirt waren, ben Sauptrang ein. Ihnen theilte man meist die umliegenden Fieden, Obrser, Sauser u. s. w. mit ihren Bewohnern als formlichen Unterthanen zu, und diesen wurden dann durch den Sauptsort Prafecti gesett. III. Die botmäßigen Städte, welche entweder unter größeren Städten oder den vom Staate bestellten Statthaltern flanden.

Rach ben einzelnen Sauptprovingen bieten die Bemeinden mabrend ber Raifergeit folgende Buftanbe bar. Auf Sicilien, welches jur Beit Cicero's in 67 Communalverbanbe zerfiel, an beren Spipe je eine Stadt ftand, anberte sich bieses Berhaltniß spater nur wenig. In jeber biefer Stabte mar ein Senat, beffen Mitglieder lebens: langlich burch bie ftimmfabigen Burger gewahlt murben, und welcher im Befentlichen bie Stabt und bas umliegenbe Gebiet verwaltete. In Spanien, Ballien, Britan: nien und Germanien waren fich bie Berhaltniffe ber Comenunen ziemlich gleich, indem die bedeutenderen Stabte ibre Grundung meift ben Militaircolonien ober Lagern verbanften, und jus italicum erhielten, wie bies 3. B. mit Coin ber gall war. Ubrigens find bier nur von menigen romifchen Stabten, 3. 28. außerbem von Daffilia, Regensburg, Freiburg im Br., Die Berfaffungen befannt, wogegen von Stabten bei ben Eingeborenen faum die Rebe ift. In ber Hispania Tarraconensis zählte man in ber Beit bes Augustus 179 felbständige Communen, nams lich 12 coloniae, 13 oppida civium romanorum, 18 oppida mit jus Latii, I urbs foederata und 135 civitates stipendiariae, außerdem 293 unfelbständige Orte, welche jenen 179 unterworfen waren. Bon Daffilia weiß man 3. 2B., baß bie Senatoren lebenstanglich fungirten, und von der Stadt Remausus, daß ihr 24 Rleden untertbanig waren. Die griechischen Stabte behielten meift ibre alten Berfassungen und ihre eigenen Dbrigkeiten mit bem fraberen Stadtgebiete. Go war es namentlich in Athen, welches aber eine Beit lang biefe Gelbftanbigfeit verlor, bis die Gnade bes Raifere fie ber Stadt gurud: gab. Dabei führten jeboch bie Romer überall an ber Stelle ber bemotratischen eine auf Cenfus beruhenbe oligarische Bablgemeinde ber Burger ein, und fnupften an biefe Bebingung auch bas paffive Bahlrecht zu Gemeinbram: tern. Außerbem tamen als ein neues, romifches Element in bem großeren Stabten die Cenforen bingu, welche haupt= fachlich jum 3wede ber Staatssteuern die Burgerrollen feststellten und bie lectio bes Genate übten. Biele Stabte erhielten auch fur die Polizei, welche ihnen entzogen warb, eine befondere taiferliche Beborbe. Dag die Stadtebund. niffe aufgeloft wurden, verfteht fich von felbft. Abnlich geftaktete fich bas Communalwefen in Dacebonien. Bo es, wie in Pamonien, an Stabten mangelte, richteten bie Romer bie Bezirte ber pagi ein, welche in vici gerfielen.

Bas Afien betrifft, fo tennt man mit einiger Bolls flandigteit nur die Berfaffung berjenigen größeren Stadte, welche die Saupter ber Communalverbande (xorra) was ren. Diefe wurd find einestheils Gesammtheiten zur Einfammlung und Absendung der Staatssteuern, anderenstheits bitten sie Genoffenschaften zur Feler gemeinsamer

Fefte im nationalen Cultus und zum 3wede einer Art von Communallandtagen. Auf biefe letteren, welche man bereits vorfand, murben bie ersteren gegrundet, fofern man jene nicht auflofte. Die Sauptftabte mit ihren Gebieten (dioixigeic) behielten in ber Regel ihre eigene Berwaltung incl. Juftig, und namentlich in ben gebirgigen Diffricten ihre alten Dynaftien, wovon z. B. ber Ronig Berobes von Judaa ein Beispiel ift. Den Sauptstabten bes Drients find vorzugeweise bie dexanowrot eigenthum. lich, welche als ein jahrlich wechselnter Musschuß ber Boult bie Steuern beigutreiben und fur beren Ausfall perfonlich und folibarifc zu haften fatten. Bon ben bis thonischen Stabten weiß man im Befonberen, bag bie Senatoren lebenslänglich waren und fich durch biejenigen ergangten, welche ftabtifche Amter verwaltet hatten. In Agppten ließen bie Romer faft überall bie Ptolemaifche Eintheilung und Bermaltung besteben, sodaß bas Land mit seinen gablreichen Ortschaften, von benen nur wenige als bedeutenbere Stabte gelten tonnen, nicht in eine Uns zahl von mehr ober weniger felbständigen Communalver= banben und ftabtifchen Territorien, fonbern in centralifirte Abtheilungen zerfiel, beren unterfte Glieber Die xwuce (Fleden ober Dorfer) und bie ihnen ziemlich gleich flebens ben ronoe (Landbistricte) maren. Mehre berfelben bilbes ten eine Lopardie, und biefe wieberum faften fich ju vonor zusammen, sobaß eine Toparchie einige Stabte und mehre Dorfer unter fich begriff. Gingelne Dorfer batten, wie dies auch in Judaa der Fall mar, ihren Mittelpunkt in der Sauptgemeinde einer μητροχωμία, fodaß sie eine Art von Sammtgemeinde constituirten. Babrend bie Stabte feine einheitlichen Communen bilbeten, fonbern in einzelne Begirte (xouat) gerfielen, batte jeber feine eigene, meift nach ben Nationalitaten und Standen gefonderte Bers waltung, wie die Fleden und bie ronoi. Die Beams ten, welche mahrscheinlich von Dben ber ernannt wurden. hießen χωμογραμματείς und τοπογραμματείς, von benen wol die erfteren ben letteren vorgefett maren. Davon find jedoch bie griechischen Stabte, wie Alexandria und Ptolemais, auszunehmen; biefe hatten eine eigene, grie= difche Communalverfassing (σύστημα πολιτικόν), waren (wenigstens Alexandria) in Phylen und Demen eingetheilt, und hatten eine auf biefer Eintheilung beruhenbe βουλή mit einem άρχων. Die βουλή, welche Alexandria burch Angustus verlor, erhielt es unter Septimius Severus wie: ber. Aber neben ber Sauptbevolkerung (ber griechischen) hatte auch jebe von ben übrigen Nationalitaten (ber ros mifchen, jubifchen, agyptifchen) ihre eigene Bemeinbeverfassung, und naherten sich so die Bustande den Berfassuns gen ber Stabte in vielen anberen orientalischen ganbern, wie bies g. B. auch in Ryrene ber Fall mar. - In ber Proving Afrika, fowie in Rumibien und Mauretanien, finden wir fast alle Gattungen ber Gemeindeverfassung.

Geben wir jest auf die innere Organisation bet Stadte, vorzugsweise der Municipien — und mit diesem Namen bezeichnete man frudzeitig in Italien und spater auch in den Provinzen überhaupt alle mit einer Gemeindes verfassung versehenen Ortschaften — naber ein, so find in den Gemeinden, wo es wirkliche Burger gibt, welche

an der Selbstverwaltung Theil nehmen, von ihnen die blogen Einwohner (incolae, µέτοιχοι im Gegensat ju ben nolitai) verschieben. Diese batten einen Theil ber Gemeindepflichten mit ju übernehmen, und konnten durch Aufnahme von Seiten ber Burgerschaft bas communale Burgerrecht erwerben, welches außerdem burch Aboption pon Seiten eines Ortsburgers, burch Freilaffung (aus bem Stlavenverbaltnig) und burch Abstammung von einem Burger erlangt wurde. Ebenfalls in ber letten Beit bes Reichs erhielten die incolae Theil an stadtischen Chrens ftellen, obgleich fie Burger berjenigen Gemeinden blieben, benen fie nach der Abstammung angehörten. Die eigents lichen Burger (municipes, nicht Staatsburger), welche man als populus, auch als plebs, bezeichnet findet, find alle die, welche bas active und paffive Bahlrecht haben. Sie bilbeten die Bolkerfammlungen (comitia), burch welche ber Senat und die Magistrate gewählt und alle Die Gemeinde betreffenden fur Alle verbindlichen Befoluffe gefaßt wurden. Gie bestanden fo lange (in Italien) ober etwas langer (in ben Provingen), wie fich bie Comitien in Rom hielten, mo fie durch Tiberius befeitigt wurden. Bo fie feitdem noch fortbestanden, murden fie (refp. das active und paffive Babl: und bas Befdlugrecht überhaupt) burch einen von ben Raifern eingeführten Cenfus auf Die Boblhabenderen oder die großeren Grundbefiger einge= schrantt, wobei bie übrigen municipes die Daffe ber inactiven Gemeindeburger reprafentirten. Aber auch biefer bevorrechtete Burgerftand verlor bald feine Bebeutung, und die Bahl ber Magistrate fiel bem Senate anheim. 3war versammelte sich bas Bolt noch zuweilen, aber es geschab, wenn nicht in einem Aufftanbe, meift nur gum Behufe von Petitionen und ahnlichen 3weden.

Der bem romischen ober griechischen ober phonizischen nachgebilbete Senat (senatus, ordo, ordo decurionum, decuriones, curia, povin) bestand meist aus lebenslang: lichen Mitgliedern, welche man gern in der Bahl von 100 feststellte, und zeigte icon von der erften Raiserzeit ab fast überall eine große Gleichformigkeit seiner Busammens segung und Berrichtung. Seit Augustus wurde das Alster ber Decurionen von 30 auf 25 Jahre herabgeset, sowie ein Bermogenecensus als Bedingung aufgestellt; auch durfte ber in den Senat Aufgunehmenbe tein unan= ftanbiges Gewerbe treiben. Freigelaffene durften Unfangs nicht Decurionen werben, sondern erft beren Gohne. Bie in Rom außer ben eigentlichen Senatoren auch die bobern Beamten im Senate Sit und Stimme hatten, fo auch in den Municipien, wo ein honor gestus in den Senat führte. Geit ber Beit ber Gevere mußte man Genator fein, um eine Magistratsperfon zu werben, und murben auch immer mehr bie Decurionen bie alleinigen Babler und Bahlfahigen fur bie boberen Stadtamter. Da bas Umt eines Senators eine immer brudenbere gaft murbe, namentlich weil Die Decurionen fur Die Staatofteuern verantwortlich waren, ju beren 3med ber Grundbefit in ftebende Steuerhufen eingetheilt wurde, fo wurden die fehlenben Genatoren (wie die Magistratspersonen, neben welchen auch in ben abbangigen Stabten Genate bestanben) fogar zwangsweise burch bie taiferlichen Beamten erganzt,

obgleich namentlich bie Befitenben biefem Amte fich au entziehen fuchten, fodaß die Raifer die ftrengften Berordnungen, 3. 2B. felbst für Urlaubsfalle, gaben. Bum Theil aus biefem Grunde machten bie Raifer bie Senatorwurde erblich, sodaß die Gobne ber Decurionen oft schon mit bem 18. Jahre eintraten. Ronnte auf Diese Beise bie Bollzähligkeit ber Curie nicht bewirft werben, fo wurben ihr fpater auch municipes, felbst Freigelaffene und Beibeigene, ja Berbrecher, einverleibt. Auch ftecken bie tais ferlichen Beamten oft Leute gur Strafe in die Curie. Innerhalb ber curia bestanden verschiedene Rangclaffen, und um bas laftige Umt einigermaßen annehmbar zu machen. hatten die Decurionen im Theater und an andern offents lichen Orten einen befonderen Plat, und zeichneten fich burch eine eigene Amtelleidung aus. Diefe Beranberungen in ber Curie gingen balb nach ber Beit ber Untonine vor fic, und mit Constantin trat ihre vollige Entwirbis gung ein. Die volle Gleichformigfeit ber curia (biefer Rame trat fpater fast uberall an bie Stelle ber Bezeichs nung burch senatus) in ben verschiebenen Stabten ift im gangen Reiche gefetlich wol erft burch bie Einführung bes codex Theodosianus 438 nach Chr. hergestellt worben.

Die ursprünglichen Magistrate ber Colonials und Municipalstabte waren bie fogenannten quatuorviri (Biermanner, zuweilen auch blos triumviri ober Dreimanner), welche in zwei Abtheilungen zersielen, namlich 1) bie duumviri (ober Zweimanner) juri dicundo (zum Rechtsprechen), ben praetores in Rom vergleichbar, und 2) bie aediles, die wol meift in ber fur die romischen Institutionen so charafteristischen Zweizahl vorhanden waren. Befleibeten bie vier Genannten einen honos (Ehrenamt), so waren andere für ein munus (ein mit Einkunften, wenn auch nur Sporteln, ausgestattetes Umt) bestimmt, 3. B. bie quaestores, welche bie meift aus Pachtungen fließenden Communaleinnahmen verwalteten. Die duumviri hatten die Berufung bes Senats, ben Borfit in ihm und die Jurisdiction, die aediles bie Polizei fur bie Bauten, Strafen, Spiele und Die Marttaufficht. Diefe brei Sauptmagistrate (duumviri, aediles und quaestores) waren mit Amtbinfignien verfeben, hatten ibre Unterbeamten (apparitores) und verwalteten ihr Amt meik ein Sahr lang, ohne jeboch unter einanber ein Collegium für bie wichtigern Angelegenheiten ju formiren, ba bie Gemeindeverwaltung fich in einzelne, gefchiedene Brans chen sonderte. Ihre Bahl erfolgte, wie schon gelogt, früher durch die Burgerversammlungen, seit Tiberius mehr und mehr durch die Decurionen. Diejenigen duumvir oder quatuorviri (also bie Richter mit ben Abilen), in beren Umtegeit die meift in jedem funften Sabre wieders tehrende Cenfur, b. h. Ausschließung aus bem Senate refp. Ergangung beffelben, fiel, biegen quinquennales (bie funffahrigen, ein Rame, welcher erft feit ber Raifers geit gefunden wirb), welche in biefer Befugnig einen großen Ginfluß auf die Bufammenfegung ber curia ubten. namentlich ba fie bei biefer ihrer Cenfur außer ben tais ferlichen Statthaltern Niemandem verantwortlich waren. In ben italienischen Stabten werben (excl. Rom) bie ziemlich gleichbedeutenben Cenforen feit bem aweiten nurie

fcen Kriege ermabnt. In ben Provingen und wol auch in Italien wurden mit dem Aufhören der Comitien die quinquennales zu einer besonderen einjährigen Behorbe, beren Babl von ber curia, wol auch von ben taiferlichen Befehlshabern ausging, und beren Befugniffe, außer in ber Genfue, in ber Aufftellung ber Burgerliften und ber Aufficht über bie Leiftungen an ben Staat lagen. Bu= weilen existirten fatt ber duumviri vom Staate einges feste praefecti, mit welchem Namen nicht felten auch bie burch bie duumviri ber berrichenben Stadt in bie Heineren Ortschaften belegirten Richter (Orteschulgen) be: geichnet wurden. Erft feit bem 4. Jahrh. findet fich bier und ba bie fur jene Beit etwas feltsame Erscheinung ber defensores reipublicae, einer Art von Bemeinde: ober Bolfetribunen, welche bie Commune gegen bie Ubergriffe ber Staategewalt ichuten follten. - Bon ben innerhalb ber Gemeinden vorhandenen Privatcorporationen nennen wir vorzugsweise die unter ben Raifern in fast allen großeren Stadten eingeführten Augustales, welche vom Saufe aus religiofe Genoffenschaften fur ben Cultus bes Mugu: ftus, bann bes Raifers überhaupt, fpater eine 3mifchen= ftufe zwischen ber curia und dem populus ober plebs bilbeten (fodaß decuriones Augustales u. plebs [populus, coloni ober vicani] einander entgegengestellt mur= ben), ohne jedoch ein officiell=nothwendiges Glied in dem Drganismus ber Commune ju fein. Als bas Institut fpater in die Erblichkeit überging, begann es fur feine Mitglieder eine Laft zu merben.

Es ift icon vielfach von bem Berhaltnig ber taifer= lichen ober Staatsgewalt zu ben Communen die Rede gemefen; wir faffen es bier überfichtlich jufammen. Bas ren Anfangs von ber republifanischen ober faiferlichen Staatsgewalt die Urfunden fur die coloniae, municipia u. f. w. im Einzelnen ertheilt worden, fo folgten fpa: ter bie allgemeinen nivellirenben Gemeindegesete. Als ein foldes muß namentlich die in der fogenannten tabula heraclaeensis bruchstudsweise noch erhaltene lex Julia municipalis des Cafar aus bem 3. 45 betrachtet merben, obgleich fie mahrscheinlich nicht alle Beziehungen bes gefammten Municipalmefens und nicht alle Provingen umfaßte. Gie war ein Schritt zu jenem bureaufratifchen Centralifatione. und Musgleichungsfpftem, welches burch ben Codex Theodosianus von 438 vollendet worden ift. Der hauptzwed ber faiferlichen Gefetgebung war mit wenigen Ausnahmen die Bernichtung ber communalen Selbständigfeit, wozu namentlich die Ginführung des Cenfus fur bas active und paffive Bahlrecht ber Burger: fcaft, fpater bie gangliche Beseitigung ber Comitien (feit Aberius), ferner bie Erblichkeit bes Genats und die Ernennung der Magistrate burch biefen, fowie bie gangliche Ractlofigfeit ber curia (befonders nach ben Antoninen, noch mehr burch Conftantin) führte. Der Druck ber 265 gaben, für beren Beitreibung vielfach die Statthalter bie Gemeinbeverwaltung thatsachlich und ganglich an fich riffen, wobei die Decurionen und Magistrate als gezwungene Belfer bienen mußten, ward immer großer, und an vielen Orten wurden, besonders nach Trajan fogenannte curatores reipublicae (Staatsanwalte) ringefest, welche, M. Cuesti, b. B. u. R. Grite Section, LVII.

meist aus ber Bahl ber widerstrebenden Decurionen geswählt, bas Communalvermögen ohne Controle von Seisten der Gemeinde verwalteten, während an anderen Orten alle Gemeindeangelegenheiten in die Sande eines praesectus gelegt wurden. Bwar zeigten sich die Kaiser von Trajan die auf Diocletian, zu denen man auch Julian und die beiden Theodosius zählen darf, der communalen Selbständigkeit nicht abgeneigt, allein auch sie waren vielssach in dem System der alles individuelle Leben tödtenden Centralisation befangen, und was sie etwa frei machten, das banden die Zwischenkaiser oder die Nachfolger wieder, sodaß namentlich seit Constantin von der Selbständigkeit der Gemeinden kaum eine Spur noch übrig war.

Bare es unsere Aufgabe, die Bolfergeschichte in als len Einzelnheiten auf die communalen Buftanbe ju prus fen, so mußten wir vor dem Ubergange zu den romanis fcen, germanifchen und flawifchen Wolfern namentlich noch bem Gemeinbewesen bes byzantinischen Reiches eine ausführlichere Abhandlung widmen; allein abgefeben von den nothwendigen Raumgrenzen des Artikels liegt bier nur eine weitere Degeneration bes romifden Raiferbespotismus und des Bollscharafters, feine reine Ratio= nalitat mehr vor. Die alten griechischen und romischen Formen und Namen der Gemeinde bestanden großentheils noch fort, aber verfnochert und gebunden burch hierarchis fchen Ginfluß, juriftifche Rlaufeln und verberbten Boltefinn, mabrend trot biefer icheinbaren Ginbeitefrafte bie einzelnen Gemeinden wegen ber politischen und religiofen, sowie nationalen und Hofparteiungen nicht zur mahren Einheit fommen tonnten. 3war machten fich großere Stabte nicht felten von ber Dbergewalt bes. Raifers frei, und im Besonderen ubte bas Bolt von Conftantinopel fortgebend einen großen Ginfluß bei ber Befegung bes Thrones; aber Diefer Ginfluß mar nur bie Rraft ber Ems porung und bes inneren Burgerfrieges, neben welchem ein gesetlich geordnetes Communalwefen nicht zur gebeiblichen Wirksamkeit gelangen tonnte, ba bergleichen Aufftanbe von militairifcher Parteibictatur ungertrennlich finb. Die letten Refte ber gesetlichen Gemeindefreiheiten in ben Stabten gingen im 10. Jahrb. auch formell vollenbs ju Grunde, mabrend bie Geschichte über die landlichen Communen uns wenig Nachrichten aufbewahrt hat. Da die feindlich bereinbrechenden Bolter, befonders die Bulgaren (vom Rorben ber) und die Turfen (von Guben ber) ims mer weiter auf Conftantinopel einbrangen, fo entftanb in vielen Orten ber Gegenfat verschiebener Gemeinden, welche ein entgegengesetes Interesse und eine burchaus verschiedene Berfassung hatten. Gelbft Conftantinopel mußte schon vor feiner Eroberung (1453) den Turten einen besonderen Stadttheil mit einem eigenen Dberbeamten (bem Radi) einräumen.

III. Die romanischen, germanischen und flawischen Bolter vom Untergange bes westromischen Reiche bis jur frangosischen Revolution (1789).

Die Eintheilung in romanische, germanische und flawische Boller leibet zwar an manchen Diefitanben, inbem

& B. in ihr bie keltischen keinen Raum finben, bie Das graren eine unfichere Stellung einnehmen, die heutigen Griechen weber zu den einen noch zu ben andern mit Gis derheit gezählt werben tonnen, bie Frangofen zwischen ben eigentlichen Romanen und ben Bermanen mitten inne fteben; allein von ber Communalverfaffung ber Relten wiffen wir nur febr wenig, ben Magnaren und Griechen au Liebe fann fein nationales Sauptconto geführt werben, und um die Schattirungen nicht ins Ungewiffe ju erweitern, muffen wir die Frangofen einer der großen Nationalitaten zuweisen. Bir vereinigen fie mit ben Italienern, Spaniern und Portugiefen ju Den Romanen, welche ben Cubmeften von Europa einnehmen, mabrend bie Germa: nen (Teutschen, Schweizer, Sollander, Englander, Stan: binavier) bie Mitte biefes Erbtheils aussullen. Benn einmal bie Nationalitat, welche fich außer in der Sprache und Literatur vorzugeweise auch in bem Gemeinbeleben bocumentirt, bas Eintheilungsprincip abgibt, fo werben wir ben Bereinigten Staaten von Rorbamerika, wo bas gefehliche Gemeindewesen auf seinem Bege vom asiatischen Drient burch Europa die Stufe ber bochsten Gelbständig. feit erreicht bat, ohne Staaten im Staate zu bilben, ihren Plat neben England anweisen muffen, wohin auch bie Schotten geboren. Zwar find bie alten Gren tein germamifches Bolt; allein wegen bes ichon in ber frubeften Beit bei ihnen bominirenben faro britannifchen Ginfluffes auf bat Communalleben burfen wir fie von biefer Machbar= fcaft nicht trennen. Dag wir bas Gemeindewefen ber fpantichen Colonien in Mittel- und Gubamerita bem Gemeinbewesen Spaniens und Portugals beifugen, bedarf teiner weiteren Rechtfertigung, mabrend die amerikanischen Ureinwohner auf eine andere als anhangsweise Berudfich: tigung teinen Unfpruch machen burfen. Die flawische Rationalitat, welche ben Ring zwischen Europa und Aften wieder schließt, nimmt ben Often Europa's ein, und au ibr geboren nicht blos bie Polen und Ruffen, fonbern auch bie Bolter an ber untern Donau. 3hr gebubrt ber lette Plat, nicht weil fie im Ginne bes Artitels auf bem Gulminationspunkte fleht, sonden weil fie, bie jungfte ber großen Rationen, bas Gemeindewefen im Bangen bis jest nur febr unvolltommen entwidelt und vielfach bie Formen bes germanischen Gemeindelebens von Außen auf ibren Boben verpflangt bat, weshalb diefe bier großentheils wieder ju Grunde gegangen find, mogegen ben Ro: manen bie geschichtliche Prioritat in diefer Periobe gus tommt, da sie die modificirte Continuitat des classischen Romerthums find, von welchem die germanische Gemeinde (in ben Stabten) viele Elemente aboptirt bat, obgleich fle im Gangen bie einzige ift, welche mabrend ber vor: liegenben Periode eine neue Urschopfung hervorgebracht und anderntheils auf die Romanen, besonders in Italien. gurudgewirft hat.

## a) Die romanifchen Bolter.

1) Stalien. Die Auflosung des Alterthums, resp. Romerthums, war zunachst durch die Imperatoren: und Pratorianerherrschaft, sowie durch die damit in Bechsel: wirtung fiebende Entsittlichung des Boltes und die Auf-

nahme von Clementen aus ben unterworfenen Lanbern vollzogen worden. Der Despotismus von Doen und Unsten hatte die Frische und Selbständigkelt des Einzellebens zerstort, welches übrigens erst in einzelnen Gentralpunkten zur Eristenz gekommen und noch nicht zur allgemeinen Drganisation geworden war, da die Gemeinden der keineren Städte und des platten Landes noch unter den größeren standen und sich nicht ebenso mie dies in ein unmittelbares Berhältniß zur Staatsgewalt gesen batten. Die Auslösung der Gemeinden, sowie des ganzen Staatsorganismus seste sich fort durch die Ausbreitung des drisslichen Glaubens, welcher Gemeinden in den Gemeinden stissen Glaubens, welcher Gemeinden in den Gemeinden stissen geste mit einander in einen Conslict gerieben, welcher theilweise mit der Beherrschung der letzten durch die zetzteilweise nund saazenischen Eroberungen. Der Zetzseichungsproces griff weiter durch die germanischen siesen der sieden und saazenischen Eroberungen. Erst als diesentlich gottischen, longobardischen und normannischen zwiechsiehen und saazenischen Eroberungen. Erst als die siesen der Schieden Ertweit der und die germanischen siesen der siesen der siesen der Schieden Eroberungen. Erst als aus diesen der Einstellerliche sirche und die Bestegung der Fremden wieder eine Einheit berausgearbeitet hatte, welche wir als die mittelalterliche italiensche Rationalität der Zeichnen durfen, bildete sich in Italien set dem 10. und 11. Sahrh. ein neues Gemeindewesen, und knupfre vielfach an die alten Formen wieder an Freisch war es and so noch nicht ein allgemeines Gemeindewesen, und knupfre diel an die alten Formen wieder an Freisch war es and so noch nicht ein allgemeines Gemeindewesen, sondern die Hernischen Protestate, welche zur Engelen net Dittatur Einzelner, welche zur Auslösung der Revubliten in Monarchien sührte, unter denen ert die unterworfenen

Die ersten Einfalle der Barbaren (unter Attita, Griserich, Ricimer u. A.) waren zu vorübergebender Natur, als daß sie in dem Communalwesen betrachtliche Beranzberungen hatten bewirfen können. Doch bereiteren sie, noch mehr Odoacher's und Theoderich's Herrschaft das auf das Recht der Eroberung gestützte Keudals oder Lehnswesen vor, sowie sich, auch unaddaugig von diesen Sinstüssen, in derselben Zeit (5. und 6. Jahr), die Besissverhältnisse dahin anderten, daß die großen Latisandiem immer mehr zu einzelnen Kolonaten (mit lebenslänglichen kleineren, an die Scholle gedundenen Pachtern) und Naturalzins wurden, und daher zwischen den zwei Standen der possessores und servi der Stand der coloni sich ausbildete. Der Besisser durfte den colonus nicht von dem Grund und Boden, sondern nur mit diesem vertaufen, wie dies im Wesentlichen noch jest der Kall sit Zwar sesten sich besonders die Disgothen in den Besis bessen für sie war in ihrer verantwortlichen und drücknden Lage diese Beränderung kein Unglus, wober freilich gleichzeitig der alte Stand der nicht zur curia gedorigen possessores mehr und mehr verdangt ward. Auch unter

der Eroberung der Griechen (seit 554) erhielt sich im Bessentlichen die disherige Municipalversassung, nur daß von jetzt ab in ihr namentlich das neue Element der Corpozationen nach Nationalitäten und Beschäftigungen, die Einrichtung der scholae, Platz griff. Bas insbesonz dere Rom betrifft, so rotteten dier schon die Gothen den Senat aus und setzten erbliche consules ein, während in den Municipien an die Stelle der verschwindenden dummvir oder quatuorviri die dativi traten, welche durch die Konige ernannt wurden und namentlich richterliche Functionen übten. Das Collegium der consules oder decuriones dies das consulare der Stadt.

Als 568 die kongobarden in Jedien ibr Reich bez gründeten, theilten sie das kand nach dem, bei fast allen Bostern in ihrer ersten staatichen Periode beliebten, Dezimallosseme unter ihren Heattichen Periode beliebten, Dezimallosseme unter ihren Herbann und begründeten ein durchgestortes Lebenswesen mit den (36) herzogen (an der Restaufe). Die noch übrigen decuriones und possessores mußten ihre Besigungen an die neuen herren abtreten, denen die Golonen, als ihre Meier und Schutzhorige tributär, sedoch versonlich ziemlich frei, blieben. In den Stadten erhielten sich war die frühren miticairich organisiten Zunite (scholae), wurden aber den lombardischen Kehensherren zinsbar, wogegen die wesentlich durch die scholae bedingte Communaleinrichtung an den nicht unterworfenen (ostsichen) Kustenstrichen sich eine Zeit lang in ihrer Unabdängigteit conservirte. Die somzbardischen Barone, auf welche nicht selten der Name der Decurionen übertragen ward, tegten sich in Rom den Ramen der Senatoren dei und besehten als solche meist den varblischen Studt. Abnlich den sombardischen Frundsberren batten schon damals die meisten Klöster und Bizichte ihre Horigen Erdpächter) deren mehre spekter Zeitzpachter unden Bertassung war damals in den Srunde rudenden Verfassung war damals in den Studten und vollends auf dem platten Lande keine Rede.

Auf den durch Jandel reich gewordenen venetianischen Insen erhielt sich ein vom Patriarchen und den Resten Insen Studien herreschen Strarchas, und datte seine Speken in den militairissben Odern den deres wovon doge abzuseiten ist).

Die seit Kart dem Großen (774) in Istalien herreschen Kranken hoben die Lebensversassung der Bongosdarten auf, und sentenen mit den Grasen und anderen

Die seit Karl bem Großen (774) in Italien herrsschenen Franken hoben die Lebensversassung ber Longos barben auf, und seinen an ihre Stelle die Berfassung der Jaue und Gentenen mit den Grafen und anderen Behörden. Doch gewährten sie sehn du, namentlich viesten Bischöfen und Abten, die Immunität von der Grastengewalt, sobaß dierin ein Keim zu der späteren republikanischen Gemeindeselbständigkeit einzelner, besonders bischöslicher, Stadte lag. Mehre Ortschaften waren von Born berein der Gauverfassung entzogen, welche sich sehr dalb ganz auslösse, sobaß in den größeren Städten meistentweder unmittelbare faiserliche Beante oder Bischöse Abse die Berwaltung monarchisch führten. In demselzben Grade schwand auf dem platten Lande der Stand der treien Besiger, und deren Gemeinden wurden allmalig den Pralaten, Grafen und herzogen unterthan. Um

950, wo bereits fast alle größeren Stadte, namentlich burch Otto I., die Immunitat von der Grasengewalt erlangt hatten, berrichte in Rom der geiftliche und weltliche Ritterftand, unter welchem bas Bolt tein gefetliches Recht befag. Inzwischen marb in ben größeren Stabten burch bie von ben Bifcofen eingeführte einheitliche Berichts. barteit die Möglichkeit bes Burgerthums und beffen fpas tere herrschaft vorbereitet. Die Eremption und Die gleiche Berichtsbarteit fouf ben Bund ber hintersaffen und Dienftleute mit ben fast nur von Germanen abstammenden Ges meinden ober Corporationen (Standen) der Freien und vereinigte bie Schöffencollegien, von welchen bas Bott mehr und mehr jum Biderftante gegen Die bifcofliche und faiferliche Gewalt aufgerufen marb. Gleichzeitig reorganisirte fich bas Bunftwesen, zuerft besonbere in Ras venna, und recrutirte fich die ftabtifche Einwohnerschaft burch eine große Bahl Abeliger, welche vom gande in bie Stadt zogen, wo fie bald burch Reichthum, Renntnig und ritterliche Tapferteit zu hohem Ginflug tamen. 2Baren bie Bischofe besonders durch die Ottonen machtig geworben, fo fucten beren Rachfolger ihre Dacht zu brechen. Namentlich arbeitete Raifer Ronrad ihrem Einfluffe entgegen, intem er bie republikanische Berrichaft ber Birger und bie Ausbehnung ber Corporationen beginftigte. Ihrerfeits raumten aber auch bie Bifchofe, um eine Stube gegen ben Raifer zu haben, ben ftabtifchen Ginwohnern eine Freiheit nach ber anbern ein.

So entstanden etwa seit 1050 die stadtlichen Republiken, welche namentlich seit Kaiser heinrich's III. Tode (1056) den Kampf der italienischen Nationalität gegen den Feudalismus und das Beamtenthum der teutzschen Kaiser immer glucklicher durchführten. Sind sie auch auf der einen Seite Staaten, so konnen sie doch andererseits ebenso gut als Gemeinden betrachtet werden, deren Borbild für die Communen der monarchischen Länzber nicht ohne großen Einfluß war. Aber sie zeigen je nach dem Gediete unter einander so manche Differenz in der innern Einrichtung und der Stellung nach Außen, daß wir die einzelnen Länderstriche sondern mussen, das wir die einzelnen Länderstriche sondern mussen, das er im Sanzen auch die Gradation von der geringern

gur größern communalen Gelbftanbigfeit ift.

In Sicilien hat, wie im Reapolitanischen, die gebirgige Terrainbeschaffenheit von ben altesten Beiten bis jest auf bie Beftaltung bes Bemeinbewesens einen großen Einfluß geubt. Aber mertwurdiger Beife findet fich bier als charafteriftifche Unfiedelungsweise nicht die große Babl einzelner Sofe, wie anderwarts, fonbern vielmehr eine Menge fleiner Stabte (an 350), neben benen verhaltniß= maßig nur wenig Dorfer eriftiren. Rachbem bie Rormannen und Saragenen an einzelnen Ruftenorten ibr Lebenowesen eingerichtet hatten, marb bie gange Infel eine Domaine ber Dobenftaufen, welche bie Gemeinden nicht burch aus ber Mitte der Burger und durch diese gewählte Podefta's, fonbern burch ibre Beamten regierten. Dies anderte sich, als König Friedrich von Aragonien im Anfange bes 14. Jahrh. ben Theon ber Infel beftieg. Er manbelte viele vorher fonigliche Beamte in ben Stabten

17 \*

M flabtischen um, welche burch bie Bemeinde gewählt wurben, aber feiner Beftatigung bedurften, namentlich ben Bailli (welcher bie oberfte Abministration, Die Polizei und die niedere Gerichtsbarkeit ubte) mit feinen Beifigern (ben giudici) und ben Geschworenen, aber auch bie Rotare und Civilrichter, mas fur jene Beit um fo wichtiger mar, ale bie Communen noch wenig mobiles Eigenthum befagen, und bie Burger in ihren perfonlichen Angelegen= beiten besonders dabin ftrebten, vor kein ihnen feindliches ober frembes Forum gezogen zu werben, wie bies ja einen Sauptftreitpunkt im gangen Mittelalter bilbete. Reben bem ftattischen Rathecollegium (Bailli, giudici und Beschworenen) wurde in wichtigen Fragen auch eine Anzahl von Burgern, jedoch ohne gefetliches Recht, zu Rathe gezogen. Den Abel ichloß Friedrich, welcher die Dunis civalfreiheiten in feinem Mutterlande lieb gewonnen hatte, pon ben Amtern in ben Stabten aus, beren Bertreter auerst burch ihn in bas Parlament berufen murben. Doch gilt Borftebenbes nur von ben toniglichen Stabten, nicht von ben Stabten ber Barone und Pralaten, in benen fich amar auch eine abnliche Berfassung zu bilben begann, aber ber Bailli und bie übrigen Beamten unter ihrem maggebenben Ginfluffe ftanben. Rach Friedrich's Tobe (1350) verfielen auch die meisten koniglichen Stabte ber Berrichaft ber Abeles und Pralatenfamilien. Rur einige wenige größere, wie Palermo und Deffina, bewahrten fic eine gewiffe Gelbftanbigfeit ihrer Burger, beren mach: tigsten jeboch bem Abel angehörten. Die übrige Infel bilbete mehr und mehr bat Eigenthum giemlich unabbans giger und gegen bie Centralgewalt oft wiberfpenftiger Abelsfamilien und war ben Patrimonialgerichten berfelben unterworfen.

Abnliche Buftante finden fich in Reapel, mo bas vielfach coupirte Terrain ebenfalls bie Gelbständigkeit particularer Existenzen erleichterte und bie Centralisation ber toniglichen Gewalt erfcwerte. Dazu tam bas Bemifc vieler Nationalitaten, welche fur fich, oft in berfelben Drtichaft, abgesonberte Gemeinschaften grundeten und dem einheitlichen Gemeindewesen mit ber Gleichberechtigung Bieler nicht gunftig maren, sobaß ben Bafallen ober Baronen die herrschaft über die einzelnen Orte leicht gemacht war. Much bie um bie Mitte bes 13. Sabrb. unmittelbar unter bem ganbesberrn ftebenben Communen wurden burch Beamte verwaltet , welche ihre Gewalt burch jene besagen. Aber nachdem bie normannische und bann bie hohenstaufische Berrichaft gefallen war (in ber Mitte bes 13. Jahrh.), befanden fich bie größeren ftabtis ichen Gemeinden, sowie die abeligen Bafallen, benen die Heineren Stadte und die landlichen Unfiedelungen als Eigenthum angehörten, in einer von dem Monarchen ziemlich unabhangigen Stellung. 3war hob fich feitbem ber Reichthum und die Große Reapels, als des Gerrs fcerfiges, aber in bemfelben Grade verlor es feine Com= munalfreiheit. Der Abel bes platten gandes und ber fleinen Stabte begab fich immer maffenhafter an ben toniglichen hof und betummerte fich wenig mehr um bas Bobl ber hinterfaffen auf feinen Gutern. Ubrigens bietet bas Gemeindewesen, welches fich in biefem Buftande während der endlosen inneren Unruhen und Bargerkriege bis zum Anfange des 16. Jahrd. und im Grunde dis zur französischen Revolution erhielt, wenig Momente einer Umgestaltung. Die beschränkten Communalfreiheiten hatten neben der königlichen Gewalt und der Feudalherrsschaft des Adels wenig Bedeutung. So besaß z. B. die Stadt Neapel um 1620 einen eletto; aber dieser war in großer Abhängigkeit von den spanischen Statthaltun oder Bicekönigen, welche jedoch zur Zeit Lespoid's von Loscana (am Ende des 18. Jahrd.) desse Resounce auch im Neapolitanischen theilweise einführten, soweit sie nicht durch die von den Baronen eingesetzen Richter auf dem Lande und deren Gouverneure in den Grädten daren gehindert waren.

Bas wir gegenwartig ben Sirchen frat. wennen, bestand bis tief in bas Mittelalter binein aus vielen Pleinen Gebieten (abeligen, kiofterlichen, bischöftichen, Ribtiiden Befigungen), welche fowol unter einanber; als auch bom Papfte ziemlich unabbangig maren, und gentiffermaßen einzelne Gemeindemefen bilbeten, in welden Dorfer mit einer von Unten aufgebauten Berfaffung nicht eriflirten, ba Grund und Boben ben größeren Befibern gehorte, welche auf ihm ihre borigen Binsbauert Gatten. In den Stadten dominirte mabrend ber erften Jahrbunberte ber Abel, welcher fpater feine Bewalt mit bem ges werbtreibenden Burger theilen, ober auch an biefen vollftanbig abtreten mußte, bis er bann wieber in einzelnen feiner Glieder burch bie Parteifampfe auf ben Beafibentenftuhl der Gemeinden erhoben marb. Bir finben bier im Gangen biefelbe Entwidelung wie auf bem tostanifden und lombarbischen Gebiete. In Bologna errangen 1228 Die Bunfte biefelbe politische communale Bebentung papie fie vorber ausschließlich von ben schöffenbarfreien Bemube nern behauptet worben war. Bas im Befonbermi Riben betrifft, fo bat feine Berwaltung von biefem Bettedune an, bis auf die neuefte Beit, wefentlich unter beit Cine fluffe ariftofratischer Gewalten, fet es bes weltlichen Atres. fei es ber hierarchie, geftanben, obgleich bie Bollsmaffen nicht felten burch blutige und unblutige Mufflatibe auf turgere Beit ihren Willen gur Geltung brachten, jeboch fast ftets mit bem Erfolge, bag fie bobe ariftotretide Perfonlichkeiten, meift weltliche, an ihre Spige Bellen, und eine bauernbe Demofratie ober Burgerbereichaft ichte zurichten unfähig waren, was auch bei ber unmietelbaren Gegenwart bes Papftes und (in ben exften Jahrhunberten) ber taiferlichen Dacht feine große Schwierigbeiten hatte. In Rom bat fich nie ein burch Babt Reichtban und Bilbung bedeutender gewerblicher Burgerftund tat widelt. Aber ebenjo wenig gelang es Anfangs bem Bapfte, in feiner Restbeng seine Macht gegen bie bes Knifers und ber Ariftofratie, wie bes Bolfes, bauernb ju begenaben. Wie wechselvoll in Rom, welches ber Bantapfelifaft affer driftlichen Parteien und Dachte war, Die Buflanberfic geftalteten, beweift 3. B. bas 3. 1149, wo Bott und Abel bie altromifche Berfaffung einführten, einen Bengt mablten, Bolkeversammlungen hielten u. f. in. weiten Spiel, das man jedoch bald wieder aufgeben mußtell Nichbem es dem Papite Innocen; III. (fart 1217) gelungen war, fich vorübergebend jum souverainen herrn von Rom ju machen, welches bis babin nominell unter ber faiserlichen Gewalt stand, finden wir um 1230 wieber einen aus dem Abel gebilbeten Senat, sowie, nach bem Borbiide fast aller großeren Stabte, an ber Spige ber Stadt einen Podefta, ber jeboch größtentheils vom Papfte abbangig mar. 3m 3. 1252 gelangte wieber ein Dal Das Boit gur Berrichaft, mablte fich einen Genator (= Pobefta) und richtete fo gegen ben Billen bes abs wefenden Papftes bas Gemeindewesen ein. Much 1257 finten wir an ber Spige ber Civilgemeinde von Rom wieder einen Genator, beffen Name und Burbe fpater oft wieder auftauchte; oft mar es ein gurft, fogar ein fouverainer auswartiger, juweilen ber Papft felbft. Bu. weilen gab es auch zwei Senatoren neben einander. Im 3. 1330 mar ber popolo (bie nichtabelige, bobere Burgerschaft) von Rom in 13 rioni (reuniones) eingetheilt, Deren jede einen Borfteher hatte; biefe 13 caporini, welche ben Prioren von Florenz vergleichbar und wol nachaebilbet find, batten einen aus 52 Ropfen befteben: ben Bolfsrath jur Seite. Un ber Spige bes popolo, als ber politifden Gemeinbe, ftanb ber Prafect, mabrenb ber Genator, bas Dberhaupt von gang Rom, also auch bes Abels, war, ber bamals von ben popularen Amtern ausgeschloffen fein mochte. Außerbem bilbeten bie militairischen Anführer eine befondere Dacht. Die Boltsberrichaft - analog ben abnlichen Borgangen in Mittels und Oberitalien - fleigerte fich, als 1347 Riccolo vom Bolle gu feinem allmachtigen Tribun erhoben marb, welder ben übermuthigen Abel, in beffen Sanben faft ber gunge Brundbefit um die Stadt und in ber Gradt fich befand, aus Rom vertrieb. Aber fcon 1349 erfolgte fein Sturg, welchen nicht blos ber Abel und bie Beift: lidfeit, fonbern auch bas Bolt felbft veranlagte. 3mar erhoben fich balb wieber andere Tribunen, aber es gelang bert Papfte, bie Stadt von Avignon aus fich wieder gu unterwerfen. Um 1360 treffen wir fcon wieber auf eine wilbe Baltsberrichaft, neben welcher fich indeffen viele Abelbfamilien in ihren Schloffern bei Rom behaups geten und zu herrschern vieler vom Papfte unabhangiger Stabte machten. 3m 3. 1380 erhielt Papft Urban bie Dhridand, beherrichte ben Senator von Rom und unter: drucke die Bollsvenner. Bu Anfange des 15. Jahrh. erfolgte bie Ernennung bes Senatore meift burch ben Papft, welches überhaupt von jest ab seine politische und Civilgewalt über bie Stadt mehr und mehr zu befestigen ver-fand. Doch befaß fie mit ihrer Signorie ober bem Senate (ben 13 caporini) immer noch eine gewiffe Gelb: Bandinfeit, mabrend ber Stabttbeil Traftevere ber unmitselbaren Bereichaft bes Papftes icon feit Langem unterworfen war. Die Stabt tam gwar in ber Folge oft auch in die Gewalt eines fremben Eroberers, welcher ben Benator ernannte; aber bie Burbe bes letteren, fowie Die Signorie, behauptete fich trot biefer mannichfachen Bachfeifalle, ber inneren Aufftanbe und bes burch gang Stalien gebenden gewaltigen Gegensates zwifchen Guelfen und Ghibelimen. Bom Anfange bes 16. Jahrh. bis gur frangischen Revolution trat in Rom ein mehr geordneter, aber von ben Papfien beherrschter Buftand ein, wahrend bas Landergebiet derfelben fich fortwahrend vergrößerte, und die Berwaltung besselben burch legaten geführt ward, unter welchen die Gemeinden viele Freiheiten, wenn auch oft nur durch Connivenz, befaßen.

Bu weit hoherer Bluthe, als in ben bisher besprochenen Lanbestheilen gelangte bas Communalmefen, als eine Corporation mehrer Gleichberechtigten, in den Landftrichen, welche gegenwartig ungefahr bas Großherzogthum Zoscana bilben, obgleich biefe freie, republifanifche Gelbftans bigteit nur einzelnen größern Stabten ju Theil und fur bie unterworfenen Orte oft ju einer Tyrannis warb. 216 in ber Mitte bes 11. Sahrh. Die Gewalt ber teutschen Raifer fast gang gebrochen war, zerfiel bas gand in eine Menge fleinerer abeliger Territorien, neben welchen eine gelne Stabte fich ju einem Gemeinwefen erhoben. Die Rebraahl ber Stabte blieb noch langere Beit ber Gemalt ber Grundariftofratie und ber hierarchie unterworfen und es mabrte faft noch ein volles Jahrhunbert, ebe biefe und bie formell noch fortbeftebende taiferliche Gewalt, welcher 3. 28. ber Gib ber Treue von Seiten ber Gemeinbevors ftande geleistet werden mußte, der Boltsberrschaft wich. Bon ben Stabten constituirte 1250 unter bem Ginfluffe ber gebrochenen Gewalt ber Sobenstaufen Floreng feine neue Berfassung mit einem capitano del popolo an ber Spige, bem awolf Bolfbaltefte berathend gur Seite ftanben, mabrend die Daffe bes Bolts fich militairifd organifirte. Da bierburch bem Abel (il grandi) bie Als leinberricaft genommen mar, fo suchte er fie unter mebre fachen Rampfen wieber zu gewinnen; allein ber popolo blieb Sieger und jener mußte feine Befestigungen in ber Stadt großentheils abtragen. Das Territorium erweiterte fich in bem Dage, als bie Stadt an Grofe und Reichs thum junahm, über bie benachbarten, theils eroberten. theils burch freien Bertrag angefchloffenen, Drifcaften, beren meiften, wie man bies 3. B. vom 3. 1264 weiß, ber um biese Beit aus 300 Dannern bestehenbe große Rath ben Pobeffa feste. Die Popularenherrichaft führte 1282 jur Conflituirung bes eigentlichen Bunftregiments. welches in ber Rieberhaltung bes Abels und ber Unterwerfung ber benachbarten Ortichaften fortfubr und befons bers feit 1293 eine fast ultrabemofratische Gestalt batte. Doch milberte fich in ber Folge ber Gegenfat babin, bag 1328 eine aus bem mittleren Burgerftanbe (popolo grasso), ben boberen Bunften (befonders ben Raufleuten) und bem Abel, pber boberen Burgerftanbe jufammens gefeste Berfaffung ju Stande fam, welche in bem bas mals jabrlich mit 15,240 Lire befolbeten Pobefta gipfelte. Das republifanische Distrauen und bie republifanische Sucht nach bem Antheil Aller an Der herrichaft ließ fcon bamals bie meiften Bertretungeamter jum großen Rachtheil ber Consolidirung alle vier Monate mechfeln, mobei man einen Theil ber Beamten burch bas Loos beftimmte, um bem Factionsgeifte ein Gegengewicht ju geben. Ein Theil bes Abels hatte in jener Beit gwar in Floreng (ober anderen herrschenden Stabten) feinen Bohnfit und Intheil an ber Bermaltung, befaß aber jugleich in ber Umgegend große Landguter mit festen Schloffern und Boris

gen, welche burch bie Burgericaften ber Stabte gegen ihre Grundherren, nicht felten auch mit Baffen, unterflutt murben. Dagegen mußte fich ber Abel auch in ben Stabten burch feinen Reichthum oft einen bebeutenben Anhang zu gewinnen. Go machte fich 1342 in Flo: reng der Bergog von Athen jum Berrn (signore, ober Tyrannen) ber Stadt und zwar mit hilfe bes Abels und bes Pobels. Indeffen ward er icon 1343 fammt bem noch in ber Stadt mohnenden Abel burch ben popolo grasso vertrieben, welcher die Berrschaft des popolo minuto (ber niederen Bunfte) folgte. Aber auch biefer fette fich, um gegen die anderen Einwohnerclassen gefichert ju fein, mehrfach einen herrn aus ber boben und reichen Aristokratie, in bessen Sanden sich um 1350 die meisten fleineren Stadte des gandes befanden. 3m 3. 1368 fin: ben wir in Floren, die Gewalt bei bem Abel; aber icon 1369 ward ihm biese durch ben popolo minuto (bie Maffe ber Bunfte) genommen, bem indeffen bereits 1378 bas niedere Bolt Bieles abtrogte. Die unaufhörlichen Parteireibungen führten mehr und mehr gur Gewalt ein= gelner Demagogen, Die Unfange ftete von furger Dauer war, aber icon in ihrem eigenen Intereffe bie fruberen Rormen fortbesteben ließ. Um 1380 finden wir die priori ber Bunfte als die eigentlichen herren, welche zuweilen allgemeine Bolkeversammlungen beriefen. Die Partei= tampfe und Bermirrungen nahmen mehr und mehr über: band und ber Gemeinberath (bie Signorie ober bie priori) hatte es bereits zu einer Dauer von nur zwei Monaten gebracht. Die um 1433 aus bem Juftizbirector und acht Prioren bestehende Signorie stand icon fru: ber unter bem machsenben Ginfluffe ber reichen und funft= liebenden Medici, welche vor ihrer formellen Monarcie fcon lange Beit bie factifchen Monarchen ber Republik waren. Namentlich war es feit 1435 Cofimo von De= bici, welcher in ber Bermaltung einen unwiderftehlichen Einfluß ausübte und bei ben in ben Bolkeversammlungen oft mit hilfe ber Baffen geführten Controverfen meift ben Ausschlag gab. Im 3. 1480 feste Lorenzo von Medici eine permanente Ratheversammlung von 70 Burgern durch, von welchen (eigentlich durch Corenzo) namentlich alle Umter vergeben wurden, wahrend mit feiner Silfe bis 1490 fast bas gange jegige Toscana, Difa eingeschlossen, ber Stadt Florenz unterworfen marb. Inbem fo bie Mebicder fich ju ben herren ber Stabt und bes landes machten, entftanben einige bagegen gerichtete Bewegungen, namentlich Die bes Frangistanermonche Savonarola, welcher auf turge Beit eine burchaus bemofratifche Berfaffung einführte, bei ber ein großer Rath von 800 (und balb noch mehren) Burgern alle Umter befette. Das war aber auch bas Ende ber Demofratie; benn bie gurudkehrenden Medicaer brachten um 1512 eine aristofratisch oligarchische Berfassung und burch sie mehr Concentration und Stetigkeit in bas Gemeinwesen. Als ibre Familie, namentlich in Folge ber in Italien anwes fenden frangofilchen, ofterreichischen und spanischen Ars meen, seit 1531 auch formell die Fürstengewalt erhielt, wurde amar die Gemeindeverfassung von Floreng nicht mieder in ihrer fruheren Form hergestellt, aber gleichzeitig

traten bie vorher ber Metropole unterthanigen Ortschaften (wie bies fast überall ber Erfolg einer in die Monarchie fich umwandelnden Republik gewesen ift) zu ihr in das Coordinationsverhaltniß gleichberechtigter Commus nen, mahrend auch bie Billfur bes Canbabels beschränft ward, obgleich eigentliche Dorfgemeinden vermoge ber Be-figverhaltniffe nur in febr beschrantter Babt und Befugnis vorhanden waren. — Die anderen großeren Stadte in der Umgebung von Florenz, wie Pisa und Lucca, erhoben sich nach dem Falle der faiserlichen Macht ebenfalls zu freien Republiken, welche mit Florenz in mannicht sachem Kampse lagen und deshalb oft (namentlich im 14. Jahrh.) die Signorie einem auswärtigen Fursten übertrugen. In Pisa finden wir die 1190 an der Spieden Republik Consular welche von das der in fast dasse ibertrugen. In Disa finden wir dis 1190 an der Spise der Republik Consuln, welche von da ab der in saft danz Italien auskommenden Podestawurde weichen mußten. Eine ahnliche Wendung nahmen die Dinge in Eurra, wo um 1300 die Zunfte und Wassengenossenschaften die Staats, resp. Gemeindeamter besetten, zum Podesta aber und Capitano (Heersubrer) meist einen tapseren auswärtigen Edelmann wählten. Bor der allmächtig gewordenen Demokratie mußte 1310 der Abel aus den Amstern weichen, was ungefähr gleichzeitig auch in Siena und anderen Städterepubliken geschah. — Als Toscana in der Eigenschaft einer Secundogenitur an das Haus Diterreich gekommen war, suhrte namentlich der freisinnige und reich gekommen war, fubrte namentlich ber freifinnige und eech gecommen war, jubrte namentich der freitunige und ebelmuthige Großherzog Leopold, Joseph 5 II. Bruder, seit 1765, wie in allen Iweigen der Verwaltung, so auch in dem Gemeindewesen, Resormen ein, welche schnell in ganz Italien populär wurden, und die bald darauf folgenden Napoleonischen Schöpfungen in gewisser Weise vorbereiteten. Er hob 3. B. einen großen Theil der wenig nuhbaren Gemeindeweidungen auf, drang auf den Verlauf oder die Vererdpachtung der Gemeindegrundsinde siehet Toscapa bassenige Land staliens ist. (fodag noch jest Toscana dasjenige Land Italiens ift, wo verhaltnigmäßig die meiften freien Grundbefiger leben), hob die Bunfte durch eine theilweife Gewerbfreibeit auf, beschrantte bie Dacht bes Abels und ber Sierarchie über Individuen und Gemeinden und ward fo ber Schopfer eines bohen materiellen, wie geiftigen, Boltswohlftandes. Auf den hochsten Grad flieg bas republikanische Com-

Auf den höchsten Grad stieg das republikanische Sommunalleben in den Lombardischen Stadten, besonders in dem mächtigen Mailand, wo Sett und Demokratischon frühzeitig gegen hierarchie, Kaiser und Feudalismus siegreich ankämpsten. War um 1020 in Mailand der Kaiser sormell der herr der Stadt, so übte der Erzbischof factiod die herrschaft, hatte aber schon damals neben sich eine Semeinde freier Bürger und vieler mächtigen Abetigen. Nachdem die Stadt unter wechselndem Seitsid es versschaft, ein umfassendes freies durgerliches Gemeinwesen zu schaffen, und seit dem Ansange des 12 Jahrt, den alten Abel gestürzt hatte, unterlag sie 1162 den Waffen des Kaisers Barbarossa, welcher sie theilwelse zerstörte, was einer zeitweiligen Unterdrückung aller nationalen Unabhangsgeitsbestrebungen in Italien gleichkam. Der durch ihn eingeseitze Podesta war ein mititatrischer Souverneur welche die Stadt in strenger Unterwürsigkeit batten sollte unter ihm standen als eigentliche Communalbeamte zwei obt

brei Consuln, sowie ein Collegium von Rathsberren (consiliarii), welche burch die Burger gewählt murden. Aber icon 1167 brachte Mailand ben lombarbifden Stabtes bund zu Stande, und schuttelte fo bas faiferliche Joch wieber ab, welches Friedrich II. nicht wieber herzuftellen vermochte. Im Anfange bes 13. Jahrh. vertrieb bas Bolt bie Abelstyrannen, worauf sich aus den burgerlichen und anm Theil abeligen Corporationen bie Signorie bilbete, eine Art von Genat, welcher wie im gangen übrigen Stas lien ber Macht allgemeiner Burgerversammlungen ebenfo abgeneigt war, wie es nur immer die Monarchie fein Tonnte, im Ubrigen aber Alles that, um das ftolze Gefuhl eines republikanifden Gemeinwefens zu erhalten und au forbern. Als communale Spige fungirte ber Podefta, beffen, somie ber Signorie Bewalt feit bem 14. Jahrh. mehr und mehr burch bie vom Bolle gehobenen Abels: familien ber Bisconti und Sforga vernichtet warb, bis Diefelben 1492 eine fürftliche Gewalt mit militairifchet Dictagur grundeten. Unter den Bisconti und Sforga hatten bie einzelnen Stadte einen Polizeihauptmann unter tem Ramen bes Pobeffa, welcher alle fechs Monate wech: felte und bom Furften ernannt wurde; ihm jur Geite fant ein großer und ein fleiner, von ben Burgern gemablter Rath, welcher Anfangs viel Gelbstandigkeit befaß, fie aber nach und nach verlor, inbem den furftlichen Beamten nach und nach mehre feiner Functionen übertras gen wurden. Der Form nach blieb Mailand bis zur berrichaft ber Spanier ein Freistaat, und nicht selten vertrieb bas Bolt seine Fürsten in offenem Aufruhr. Die spanische Herrichaft lebte einen toniglichen Stattbalter mittaurischen Attributen ein, neben welchem zwar ein Ses 

1172 bie Berfammlung ber nobili als oberfte Auctorität, melder auch bie frubere Demofratie weichen mußte, fo-

baß mit Erfolg bie Begrundung einer geschloffenen Aris ftofratie gelang, namentlich am Enbe bes 13. und gu Anfange des 14. Jahrh. Am Ende bes 12. Jahrh. finben wir als fest begrundete Institution einen Dogen, bie aus Patriciern (nobili) beftebenbe Signorie, ben fleinen (verwaltenden) und ben großen Rath. Der burgerliche Abel ward fpater mehr und mehr durch den hoberen Abel aus ben Umtern verbrangt, und ein Mitglied ber berrs fchenden Rafte zu fein, hatte hier um fo mehr Bedeutung, als bie Stadt fruhzeitig große ganbftreden an ben Ruften bes oftlichen Mittelmeeres eroberte und bie lucrativen Statthalterposten burch Benetianer besetht murben. Die infulare Lage ber Sauptstadt gab gwar ber Berfassung eine Stetigkeit, wie fie in bem übrigen Italien unbefannt war; aber die auch hier nicht fehlenden Factionsbewegungen veranlagten 1503 bennoch bie Ginfegung einer neuen, ber Cenforgewalt, namlich ber brei Staateinquisitoren. welchen eine weitgreifenbe Befugnig in ber Ausmargung unmurbiger Blieber aus ben Rathen u. f. w. beigelegt wurde. Als die Frangofen, Spanier und Teutschen ihre italienischen Kriege fuhrten, mußte Benedig ihnen viele Concessionen machen, auch in ber inneren Berfassung. Go seite es namentlich Karl V. burch, bag von 1532 ab ein lebenslänglicher Doge ernannt murde, neben welchem jes boch ber große Rath, wie faft in allen bamaligen italienis fchen Republiten, Die Befetung ber Amter hatte. Amter-und regierungefabig war nach wie vor nur ber Robile; wer nicht Robile war, mochte er auch von noch fo altem und reichem Abel fein, blieb ebenfo wie die Daffe bes Bolts bavon ausgeschloffen. In ber frangofischen Revo-lution war die Verfassung Benedigs ein so verknöcherter Buftand, baf fie fic felbft burch bie vom Abel bewilligte Demofratie nicht wieder beleben ließ.

Stand Benedig in vielfachem Contact mit bem bespotischen Often, so entwidelte fich Genua's Gemeinder wefen hauptsachlich im Conflict mit bem Beften. 3m 11. Jahrh. war bie taiferliche und beschöfliche Ge-walt factisch an bie Stadtburger übergegangen, welche fich damale in acht militairisch eingerichtete (nicht blos Sandwerker:) Bunfte ober Compagnien theilte. Aus ihnen gingen bie acht Gemeindevertreter hervor, neben welchen bie brei ober 6 Consuln de communi die laufende Berwaltung und ben Befehl ber heeresmacht führten. Doch wechselten schon im 12. Jahrh. Die beiden Pobefta's mit einander in der oberften Leitung. Die Stabt mar bamals in zwei Theile geschieben, bie eigentliche Stadt (civitas) und die Borftabt (burgus). Beibe hatten gleichen Theil an ber Regierung, und ju ben feche Confuln ftellte jeber brei. Seit bem Anfange bes 13. Jahrh. veranlaßte bas Bedurfniß einer einheitlichen Berwaltungsfpige Die Erwählung nur Eines Pobesta, ben man von 1217 bie 1250 ftete aus bem Auslande berief, bem aber eine controlirende Beborbe gur Seite ftanb, namlich ber feit 1218 begrunbete, oben ermahnte, Rath ber Achtherren (signorio), beren jeber fein Amt 1 Jahr lang inne hatte. Bahrenb diese vorzugsweise bie Finangen verwalteten und ben bes berrichten Drtichaften die Potestaten festen, bestand in jebem ber beiben Stabttheile eine besonbere Jurisbiction. Rur zuweilen, nicht regelmäßig gefetlich, fanden allgemeine Gemeindes ober Burgerversammlungen ftatt. Dennoch fetten bie Bolfemaffen gegen ben Billen und bas Intereffe bes Achtherrenrathes gewaltsame Berfassungeanberungen burch, namentlich bie Bahl bes feit 1339 eingeführten Dogen, beffen Umt fpater (namentlich im 16. Jahrh.) porzugsweise an die Ramilie ber Dorig fam. Mehr und mehr bilbete fich, feit ber Mitte bes 13. Jahrh., mit ber gunehmenden Dacht bes Staates, ein alter und ein neuer Abel aus, der den Popularen die Gewalt entrig. Dafür griffen diefe gegen ibn ofter ju ben Baffen und nahmen ihm, 3. 23. 1506, einen Theil ber Amterbesebung, mabrend das niedere Bolk fich einen eigenen, aus acht Tris bunen bestehenden, Magistrat erzwang. Aber schon 1528 ward biefe Berfaffung wieder umgefturgt, und ein aus ben Abelegeschlechtern hervorgehender Cenat von 400 befette wieder alle Amter, mabrend ein zweijahriger Doge an Die Spite bes Staates fam. Nachbem es fo bem alten Abel gelungen mar, bas Bolt von bem Untheile an ber Regierung vollig auszuschließen, fab er fich feit 1576 genothigt, bafur bem neuen Abel eine Concurreng in ber Berwaltung einzuräumen. Genua bestand als Republik bis in die Napoleonische Beit, und zwar zulest meift unter zweijahrigen Dogen. Diese finden fich &. 28. noch 1745, und wurden bamals burch ben aus allen Robili jufam: mengesetten großen Rath gewählt, mahrend der zweis jahrige, aus 200 Mitgliedern bestehende, fleine Rath die Entscheidung in ben bochften eigentlichen Bermaltungs: fachen hatte. Das Rammercollegium, in welchem alle gewefenen Dogen fagen, hatte bie Finanzverwaltung.

In den favonischen, refp. fardinischen, ganben erhielt fich bis auf die neuere Beit bas von den germanischen Einwanderern gestiftete Feudalmefen ber fich unter einander bekampfenden Abelsfamilien ober Bafallen, welche fich von ber taiferlichen Berrichaft mehr und mehr frei machten, bis bie Dbergewalt bem Einen savoischen Sausc (feit 1416) zufiel. 1718 ward Savoyen mit Piemont ein Konigthum. Unter ben fruheren Feubalzustanden konnte ein eigentliches Bemeindewesen nicht auftommen; die meisten ftadtischen und landlichen Ortschaften waren Abelsbominien, und erft bie Berzoge begannen als Gegengewicht gegen ben Abel einem felbständigen Communalmefen in ben wenigen großeren Stabten aufzuhelfen, indem fie als Ronige, besonders feit bem 18. Jahrh., die Ablosbarteit ber Feuballaften erleich: terten, sodaß von nun an auch landliche Gemeinden sich constituirten, welche freilich wie die Mehrzahl ber kleineren Stadte in mefentlicher Abhangigkeit von den großen Grund: berren stanben.

Die mehr beispielsweise angesuhrten, als bem 3wecke ber Bollfindigkeit dienenden Thatsachen zeigen innerhalb der einzelnen italienischen Lander und Beitlaufte eine große Berschiedenheit; allein mitten durch diese ziehen sich doch auch einige Faben wesentlicher Gleichheit in der mit der Beit sich ausbildenden Communalverfassung. Nachdem die Longobarden fast überall die alte stadtische Decurionens versassung beseitigt hatten, errichteten sie auf den Arums mern derselben ein robes, aber ritterliches Feudalspstem, nach dessen Begründung in den größeren Stadten sich aus

ben früheren Genoffenschaften balb bas Spfiem ber milis tairifc organisirten Bunfte (scholae) herausbilbete, welche aber noch lange Beit ben Grundherren ginebar blieben, mahrent die ohnedies nicht zahlreichen gandgemeinden faft ganglich verschwanden, und bie landlichen Arbeiter fich in Colonen (Erbpachter) ober auch große Grundbesiter um= manbelten, mas fie im Befentlichen bis jest geblieben find. In die Stelle bes lombarbifden Lebnemefens trat (feit 774) bie frankische Gauverfassung, welche jedoch nicht von langer Dauer mar, ba icon die frankischen und noch mehr bie fachfischen Raifer immer mehr Immunitaten ges ftatteten, wodurch besonders die unter ber bischoflichen und ber Bilbung eines freien Burgerstanbes gunftigen Berrichaft ftehenden Stadte fich hoben, welche freilich außerbem noch unter faiferlicher Dberhoheit ftanben. Aber beren Macht mar icon am Ende des 11. Jahrh. meift nur noch nominell, und in dieser Zeit bilbeten sich die bedeus tendsten ber fpateren republikanischen Stadteverfasjungen, namentlich in Mailand, Florenz, Genua und Benedig. Bahrend bes 12. Jahrh. geht diese Bildung Sand in Sand mit der Berdrangung ber Mehrheit ber consules und ber Ginsetung ber besonders bem Abel angeborigen, militairischen Pobesta's, welche bamale noch durch Eib und Capitulation gebunden und feit bem 12. Jahrh. in fast gang Italien zu finden sind. Ihre Bahl erfolgte auf ein, selten bis auf funf Sahre. Gleichzeitig mit ben großen Stadten (im 12. Sahrh.) machten fich auch viele fleine Stadte von der ariftofratifchen, bifcoflichen ober faiferlichen Gewalt los, und gaben fich consules, balb nachher Pobefta's. Aber die Debrgahl berfelben mußte fich in furger Beit ben großeren Communen unterwerfen, bie ihnen zwar gegen Steuerzahlung u. f. w. im Befents lichen die alte Berfaffung (scholae, großer und fleiner Rath) ließen, aber in der Regel den Podesta zusandten, ber feine Macht vielfach im egoiftifch : lucrativen Intereffe benutte. In ben Stabten bes 12. Jahrh., benen fic wegen bes in ihnen schnell steigenben Lebenscomforts bie meiften Abelsfamilien bes platten ganbes anschloffen, waren bamals nur die brei schöffenbarfreien Stande ber Capitane, Balvafforen und hoheren Burger bie Inhaber bes activen und paffiven Bahlrechts, mahrend die Maffe bes Boltes, namentlich bie fleineren Gewerbetreibenben, fich von bem Regiment bes gemeinen Befens ausgeschloffen fab, obgleich fie fich schon damals nicht felten von einzelnen Abelsgeschlechtern gur Erhebung berfelben auf ben Stuhl ber oberften Macht benuten ließ.

Mit bem Anfange bes 13. Jahrh., aus bessen erstem Biertel bie meisten geschriebenen Statuten (Stadtrechte) berrühren, gewannen auch die wohlhabenden hoberen Bunfte (der popolo grasso) rechtlichen Einstuß auf die Berwaltung, die sie in mehren Stadten ausschließlich in die Gewalt bekamen, aber meist nur dadurch behaupteten, daß sie einem machtigen Ebelmann, selbst Fürsten, welcher gewöhnlich einem auswärtigen Geschlechte angehörte, als Podesta mit militairischer Gewalt an die Spige stellten, während die übrigen machtigen Abelssamilien um die Nitte und gegen das Ende des Jahrhunderts der Ubermacht bes Burgerstandes und somit aus der Stadt weichen

mußten. Im Unfange bes 14. Jahrh. find noch die reiden Bunftprioren bie eigentlichen Berren; aber balb nach: ber erheben fich fast in allen großeren (berrichenben) Stabten, burch bas niebere Bolt gegen bie bisherigen Dachthaber, die Bourgeoifie, unterftunt, einzelne Abelsgefchlechter: in Floreng Die funftliebenben Debici, in Dais land bie Bisconti und Sforza, zur factischen Alleinherrs fcaft, unter welcher noch lange Beit die republifanischen Formen und die vielen Bolfsaufftanbe mit ben Bolfstribunen, fowie die Abelsintriquen fortbesteben. Seit bem Unfange bes 15. Jahrh. befestigt fich, mit Ausnahme von Genua und Benedig, fast überall die factische Fürstengewalt, welche auch formell geworben im 16., ben Communen eine fteti= gere, aber vorwiegend aristofratische Berfassung gab, und bie Sauptstädte wesentlich zu dem Range der Provinzials städte, oft mit fürstlichen Commissaren, degradirte, wo: gegen bie ehemals unterworfenen Gemeinden in vieler Dinfict ein erweitertes Gelfgovernment erlangten. Aber ber vorher fo folge und frische Beift bes Gemeinwefens in den großen Stadten mar gebrochen, und blieb es bis

aur frangofifchen Revolution. Die vorftebende Stigge gilt vorzugemeife von ben Ban: bern ber eigentlichen Communalfreiheit, von ber Lombarbei und Toscana; im Morben und Guben, incl. Rom, nahm bie Entwidelung vielfach einen anderen Berlauf, obgleich uberall, mit Ausnahme Genua's und Benedigs, bas Charatteristische berfelben bie Bilbung ber fürstlichen Gewalt war, welche in Savopen und Reapel erst ber Un= fang eines allgemeineren geordneten Gemeinwefens murbe, mabrend es in Genua und noch mehr in Benedig ju einer Patrigierherrschaft verfnocherte. In ber Beit vom 12. bis 15. Jahrh. finden wir auf bem Schauplate bes frifchen Gemeinbelebens fast überall bie auf Beit gemabl= ten Pobesta's (ober Dogen) und neben ihnen einen Rath (ober zwei), welcher, bem alten romifchen Senate vergleich: bar, Die eigentliche Staats = und Stadtgewalt reprafentirt; außer biefer besteht bie Burgerversammlung, in Mailand und Floreng mit bober, wenn auch nicht ftets gefetlicher Sewalt, in ben anderen Stadten nur fur einige Bablges foafte eingeset, aber trot bem oft gewaltsam bas Ruber ergreifend. Ihre mangelnde Allgemeinheit befrembet bei ber Rachahmung altromifcher Buftanbe einigermaßen, ift aber nicht vorzugsweise die Erklarung fur die wieder= bolten Boltsaufstande. — Bon Dorfgemeinden ift in ber vorliegenden Periode wenig zu fagen, da die Bewohner bes platten ganbes fast nur aus ben Colonen ber grofen Grundbesiter bestanden, und alle mobibabenden und gebildeten Leute, fowie bie Sandwerfer ihren Bohnfis in ben Stabten nahmen. Einen freien grundbesitenben Beuernstand bat Italien bis heut nur als sporadische Erfceinung, welche fast gang auf Togcana beschrantt ift. Die fo baufigen und wefentlichen Unberungen ber Gemeindeverfassungen in der mittelalterlichen Beit Italiens extieren fich jum Theil daraus, daß die Sauptgemeinden valeich faatliche Geltung hatten, und Staatsverfaffungen find weit mehr als Gemeindeverfassungen ber Banbelung unterworfen. — Die kleineren ganbestheile, wie Friaul, Darma, Modena, Corfica u. f. w., haben wir übergangen, M. Guepti. b. 29. u. R., Grfte Geetion. LVII.

ba bie Geschichte ber benachbarten größeren auch fur fie als Eremplification anwendbar ift.

2) Spanien mit Portugal und beren Colo: nien in Amerita. 218 bie romifche Berrichaft und Municipalverfaffung mit ihren beklagenswerthen decuriones und ohnmachtigen defensores civitatum burch bie Alanen, Gueven und namentlich Beftgothen gefturgt war, richteten Diefe eine Behnsberfaffung ein, und eigneten fic brei Biertheile bes Bobens an, ben fie burch bie Befieg: ten als Schollenpachter bebauen ließen. Es gab baber von jest ab die zwei Stande der Freigeborenen, wohin bauptsachlich ber Abel gehorte, und der Borigen mit ben Freigelaffenen. Mur ber Abel, ber jeboch meift einzeln auf feinen Burgen haufte, und die Freigelaffenen tonnten bas Material zu Communen abgeben, mabrend bie balb febr zahlreich werdenden driftlichen Geiftlichen nicht Burger einer weltlichen Gemeinde, fondern (in ihren Bifchofen und Abten) die Berren ber vielen ihnen unterworfenen. jum Theil von ihnen erbauten Ortschaften waren, in welden ihre Borigen als Erbpachter den Uder berarbeiteten ober ein tributares Gewerbe trieben. Es lag bier wie überall, wo das germanische Lehnswesen mit ber Bierardie Plat griff, in der Ratur ber Cache, daß bie Colonen bes platten landes nur in febr einzelnen Fallen, bagegen Die Borigen in den Stadten, namentlich burch Gewerbe und Sandel, weit allgemeiner die Mittel erwarben, ihre Freilaffung gu erlangen und einen maffenhaften britten ober Burgerftand neben Abel und Beiftlichkeit binguftellen. Da ber westgothische Abel eine vorwiegende Reigung fur Aderbau, Biehzucht und Jago zeigte, fo mar er ber Ausbildung ber flabtischen Gemeinden um so weniger binders lich, und es handelte fich baher Unfangs hauptfachlich um bie Beziehung zur foniglichen und bischoflichen Gewalt. Bebe bebeutende Stadt hatte an ihrer Spige einen vom Ronig eingesetzten, Die Steuern und bas Beermefen vermaltenben Graf, neben welchem auch eigentliche Gemeinbes beamte eriftirten, uber beren Bablen, Functionen u. f. m. man indeffen im Allgemeinen wenig weiß, vielleicht bag fie eine modificirte Fortsetzung der romischen Municipals beamten maren, ba wir in ben fortbestehenben Stabten meift bie alten romischen feben, und erft fpater bie Ronige wie die Geistlichen neue grundeten. Als ein traditionelles Erbstud aus ber Romerzeit erhielt fich ober murbe balb wieder eingeführt ber defensor civitatis, welcher Die Gerechtsame ber Gemeinde gegenüber ber toniglichen Grafengewalt ju mahren hatte, und von bem Bifchof in Berbindung mit ber Gemeinde gewählt ward, Unfangs auf ein Jahr, spater lebenslanglich. Die seniores reprasens tirten ben Gemeinberath, murben wol meiftens nach Bunfs ten gewählt und hatten mabricheinlich in ber Regel bie weltliche Gerichtsbarfeit, mit Ausnahme bes bem Grafen zustehenden Blutbannes. In besonders wichtigen Anges legenheiten beriefen sie ober der desensor civitatis ober ber Bischof bie Gemeinde ber Burger, b. b. ber Uns faffigen und Gewerbetreibenben. Dag bamale bie Bis fcofe mit ihrer Geistlichkeit vermoge ihrer Berbienfte um bas Emportommen ber Stabte und ihrer Bilbung einen großen Ginfluß ubten, ift einleuchtenb, fowie bag an gefcriebene Municipalgesetze noch nicht zu benten war. In ben kleineren Ortschaften, soweit sie nicht bem Abel ober ben Bischofen gehörten, verwaltete ein königlicher villiqus

Die Steuern und Die Juftig.

Die Araber, welche feit 711 fast bie gange iberische Salbinfel fich unterwarfen, erklarten zwar Grund und Boben mit feinen Saufern, soweit er ihnen zusagte, fur ihr Gigenthum; aber fie liegen Die bisberigen Befiger als gins: wflichtige und ziemlich freie Colonen und Gewerbetreibenbe fortbesteben. Ihren Machthabern tam es wesentlich nur auf die Beitreibung ber Steuern an, ju melchen befonbere bie Stabte berangezogen murben, mogegen fie bie Chriften in ihren Armeen nicht gebrauchen tonnten. Ihre verhaltnismäßig geringe Bahl reichte nicht bin, um die Communalamter zu befeben; bas Intereffe ber zu mahs renben Berrichaft beschrantte fie Unfangs auf Die Be-Rungen und Burgen, und ihre orientalische Lebensanfcauung fonnte fie nicht geneigt machen, fich mit bem Detail ber Gemeindeverwaltung bei ben Unglaubigen gu befaffen. Es gab baher zwar in allen größeren Stabten eine Anfangs militairifche, fpater civile Gemeinde ber Demanen neben ber driftlichen; aber bie lettere ward in ihrer vorgefundenen Berfaffung mit bem Grafen und feiner richterlichen Gewalt belaffen. Da ber Graf teine militairische Gewalt mehr besaß, die Bischofe bie ihrige febr beschrantt, bie Feubalherren bie ihrige gang vernich= tet faben, fo batte bas burgerliche Element einen um fo freieren Spielraum, fur bie Butunft ben Grundftein gu einem tuchtigen Communalwefen ju legen. Die Araber mifchten fich fast nie in baffelbe, außer wo es fich um Die Steuern handelte. Ihre eigenen Gemeinden fanden unter einem militairischen Alcaiben, woher wahrscheinlich der Rame "Alcalde" abzuleiten ift.

Die erfte Beit ber gegen bie Araber geführten Frei: beitefriege, namentlich feit bem 10. Jahrh., ift bie Biege ber fpater fo bebeutungsvollen Municipalfreiheiten ber Stadte (oiudades), wogegen die landlichen Bewohner ihrer Maffe nach fich nicht zu Gemeinden zu erheben vermochten, ba ber Grund und Boden bas wieder gewons nene Eigenthum ber Konige, ber Geistlichkeit, bes Abels und ber Stadte war, und sie selbst im Stande unterthaniger Colonen blieben. Die hebung ber stadtischen Selbstandigkeit ging von bem Norben aus, wo sich von ben Arabern unabhangige driftliche Konigreiche behauptet batten. Die einzelnen Konige konnten bie Wiberftanbefabigteit ihrer Gebiete, sowie ihre eigene Dacht baburch am meiften ftarten, bag fie fich, nicht blos ben Arabern, fondern auch ber hierarchie und ben Bafallen gegenüber, einen ihnen jur Dankbarkeit und Silfe verpflichteten, wohlhabenden und friegemuthigen Stand, ben Burgerftand, schaffen halfen. Sie gaben baber ben bereits bestehenden stadtischen Ortschaften nicht blos große ganbereien von ihrem Bausvermogen, fonbern auch urfundlich verbriefte Freiheiten und Privilegien (fueros), wodurch fie ju ihren Bunften auf vorher befeffene Rechte in Bezug auf Steuern, Bolle, Munge, Juftig u. f. w. verzichteten. Aber biefe fueros find umfaffenber als die gleichzeitigen Pris vilegien ber teutschen Raiser, inbem fie meift auf einmal

gaben, was biefe nur nach und nach gemabrten. Doch bienten auch in Spanien gewiffe, in ben erften Beiten verliebene fueros als vorbibliche Pracedentien fur fpas tere Falle. Co ift besonders, weil noch porhanden, ber vom Ronig Alfons 1020 ber Stadt Leon verliebene fuero municipal, beffen hauptbestimmungen bas Gerichtsmefen betreffen und febr vielen fpateren fueros au Grunde gelegt find, von geschichtlichem Berthe. Dierburch ward eine gewiffe Anzahl von Einwohnern zu einer Gemeinde erhoben, welche fich felbft regierte, aber der Bafall bes Konigs blieb und die genaueste Unweisung über bie ihm zu leiftende heerfolge erhielt. Je nachbem ein Burs ger ju Rog ober ju Bug bem toniglichen Aufgebot in ben Rrieg folgte, hatte er verschiedene Rechte und Pflichten. Die zu Pferd bienenben hatten fich mit Ginfclug bes Pferbes felbft auszuruften, maren aber von allen anberen Abgaben an ben Konig, namentlich in Gelb, frei und bilbeten ben erften Stand, beffen Beleibigungen barter als an Anderen bestraft wurden. Es ift bies ber Stand ber caballeros, aus benen fich bie spateren Iddalgos (ber gemeine Abel) herausbilbeten, Die aber von bem ursprunglichen Grundabel verschieben find. In einis gen Gemeinden waren alle Mitglieder von toniglichen Steuern befreit.

Der Konig fette über bie (flabtifchen) Gemeinben einen Beamten ober Commiffar, welcher hauptfachlich bas Militairmefen, die auf die einzelnen Ginwohner vertheilten. nicht aus ber Gemeinbecaffe zu gablenden Steuern an ben Ronig und bie Controle ber Gemeinbeverwaltung unter sich hatte. Bu einem folden dominus, sonior ober consul ernannte ber Ronig einen großen Grundbesiger ber Gegend, welcher jeboch, trot feiner fonftigen bebeus tenben Gewalt, teinen Ortbeinwohner willfurlich vor fein Forum gieben burfte; beffen Unterbeamten wurden unter ber Mitwirkung ber Gemeinde aus biefer gewählt. Neben, refp. unter dem herrn ftand als erfter eigentlicher Gemeindes beamter ber Alcalbe, welcher, mit bem dominus im Streitbaufen ber Bornehmste, Anfangs bei bem geringen Ums fange ber Ortschaften nicht blos abministrative, fonbern auch richterliche Befugniffe batte, welche beibe an fleine-ren Orten auch in ber fpateren Beit in feinen Sanben vereinigt blieben. Er wurde in ber Regel jahrlich, ents weber ju Johannis ober Dichaelis, burch bie Burger in öffentlicher Bersammlung gewählt, und wahrend er ber Bestatigung burch ben Ortsberrn (dominus), refp. ben Ronig, bedurfte, fo hielt boch die Gemeinde mit ber auferften Gifersucht auf feine fonflige Unabhangigfeit, fobaß er nie im Beifein bes Ortsberrn Gericht halten burfte, mas meiftens an einem offenen Orte in ber Rabe eines Thoret gefcah. In ben großeren Stabten fanben neben bem Alcalben bie ebenfalls von ber Gemeinbe gewählten, aber auch burch ben Konig, refp. ben dominus, ju bestätigenben Richter (Schoppen), welche eine bestimmt abgegrenate. aber nicht ben Blutbann umfaffenbe Befugnig batten. Sie find nur eine erweiterte und bann fpecificirte gunetion bes Alcalben, beffen Rame an fleineren Drten gugleich und befonders bas Richteramt bezeichnet. Daber beißen bier alle Mitglieder bes Gemeinderathes Mealben und if deffen Borfleher! der Alcalde xar' Koxiv. In teon und in einigen anderen Residengen ernannte der Konig die Richter (Acalden, Gemeinderath). Der Alcalde xar' Koxiv durste nur nach drei Jahren wieder gewählt werzden. Die Akalden ernannten zwar ihre Unterbeamten selbst, z. B. die Gemeindeabwäger, die vereideten Malter, die Gerichtsbiener, allein diese mußten der versammelten Gemeinde Rechenschaft legen. Die übrigen Beamten, wie die Geschworenen, die öffentlichen Schreiber (Notare und Secretaire), die Waldaufseher, der caballero (ein militairischer Functionar), wurden sährlich von der Gesmeinde, resp. den Gilden, gewählt, an vielen Orten auch die Gemeindeabwäger und die Matter. Über die Eigenmächtigkeit und die Harte der Gerichtsdiener sinzden sich den alten Schristssellern wiederholte bittere Alagen.

Die vorstehenden Ginrichtungen hatten Anfangs nur in ben toniglichen, barum aber auch in ben großen Stabten Geltung, mabrend bie fleineren fammt ben Dorfern in Abhangigfeit von weltlichen ober geiftlichen Grunds herren Mieben, und fo einer felbständigen Verwaltung ents beheten. Doch führten bie größeren von ihnen allmalig immer mehr bie Berfaffung ber toniglichen Stabte ein, und freiften meift auch die Feubalgewalt ber Grundherren ab. Dabei führten indeffen auch Die großeren (ftabtifchen) Gemeinden ein Dominium über eine Anzahl kleinerer Drtichaften, welche fich jum Theil freiwillig in biefe Abbangigleit begeben batten. Biele Orte waren balb fonig-Ild, balb herricaftlich. Die Gemeinbeguter ber großeren (berrichenten) Stabte hatten in ber Regel eine febr große Amstehnung, und bestanden meift in Beibeland. Strenge Gefebe und ftrenge Observang verboten Die Theilung unter bie Gemeindeglieber. Gebr wichtig ift ferner in bem Beitraume vom 10. bis 15. Jahrh. bie Stellung eines fogenannten populador, welcher neue Gemeinben grundete, und bafur vieler Eremtionen von ber toniglichen Gemalt und besonderer Rechte über die Gemeinde genoß. - Seit dem 13. Jahrh. gewannen die mit fueros be: gebten Stabte neben dem Stande bes Abeis und bet Beiftlichkeit Sig und Stimme in ben Cortes, mabrend alle Reineren Ortschaften, namentlich bie Dorfer, burch einen ber brei Stanbe vertreten wurden, boch nicht als Auftraggeber, da fie unter Bormundschaft ftanben. Das gegen stellten die selbständigen Städte, namentlich in Aragonien und in ben bastifchen ganben, faft Staaten im Staate bar.

Rachdem durch die Bestegung der Rauren die Konige ihren nachsten 3weck erreicht hatten, und die Communalverwaltung in vielfache oligarchische Misbräuche getechen war, gelang es der königlichen wie der bischösslichen und Abelsgewalt, die Städte vielfach wieder ihrer Botmössigkeit zu unterwerfen, resp. das Band der vorher fast gar nicht vorhandenen Centralisation sester anzuziehen. Zwar brachen Ferdinand der Katholische und Isabella am Ende des 15. und am Ansange des 16. Jahrh. die stadtliche Racht des Abels und des Klerus; allein sie unterwarfen auch die Städte ihrem Absolutismus. Als jedoch Leidinand vom Schauplage abgetreten war, erwachte in

ben Stadten ber alte Freiheitsfinn bon Reuem; faft überall ging man in ber Biebergewinnung ber Gelbftanbigfeft uber bie fruberen Grenzen binaus, und fuhrte bemotratifche Berfassungen ein, welche man burch Stabtebundniffe fic gegenseitig garantirte. Rachbem inbeffen ichon Karl V. Die tonigliche Gewalt mehr gefraftigt hatte, verlor unter Philipp's II. Tyrannei nicht blos bas Land, sonbern auch bas Gemeindewesen faft alle seine früheren verfaffungsmäßigen, burch fueros und Stande garantirten Rechte, gu beren Rieberhaltung auch die fpater auf den Abron gelangenden Bourbonen die ihnen geeignet erfcheinenden und in Frankreich geleinten Dagregeln fortsetten. Rur ben baskischen Provinzen gelang es, einen guten Theil bet alten fueros ale einen Reim fur gufunftige Beiten fich gu bewahren. Im übrigen ganbe blieben gwar die Alcaiben, fowie andere Burben bet fruheren Beiten, bem Ramen nach bestehen; allein fie führten ihr Umt meiftens nur burch Ernennung bes Ronigs und als beffen gehorfame Diener, nicht als eigentliche Communalbeamte, mabrent bas Gemeinbevermogen ber Billfur ber Staatsgewalt preisgegeben mar.

In Portugal nahm bie Ausbildung bes Gemeindewesens fast ganz benselben Gang; auch bier sueros, Micalden, herren u. s. w., sowie Reichestanbschaft ber Städte
seit bem 13. Jahrh. Die Demuthigung bes Abels, namentlich burch Johann II., war zugleich die Bebung bet
städtischen Communen, von benen die am Meere gelegenen,
wie Lissaben, frühzeitig zu großen Reichthumern gelangten,
besonders durch die Auffindung des Seeweges nach Offindien und die Entbedung Amerika's, wodurch der Bellihandel seine Stapelplätze von Italien nach der preendi-

fcen Balbinfel verlegte.

In ihren ameritanischen Colonien führten bie Spanier (und Portugiesen) die Municipalverfaffung bes Mutterlandes in foweit ein, als bie Berhaltniffe eines eroberten gandes es geffatteten. Bir finden daber naments lich in den größeren Stadten die communalen Ramen bes Mutterlandes wieder, mabrend bie Pfropfreiser ber Land: ariftotratie in der vorhandenen Berfassung der Incas (Peru) und ber Azteten (Merico) einen geeigneten Stamm fanben. In Peru und Mexico namich bilbeten die Inflitutionen ber Besiegten ein streng aristofratisch : priefter: liches Feudalspftem, unter welchem die Daffe ber Ginwohner, felbft innerhalb ber großen Ortschaften, obne Eigenthum am Grund und Boben und fo gut wie rechtlos waren. Um fo leichter tonnten die Eroberer, namentlich bie conquistadores (bie Anführer und Unternehmer einer Eroberungeerpebition) fich mit ihren Anspruchen auf ben lanbbesit festseten und ihre haciendas grunden. Die besiegten Indianer wurden, ober blieben vielmehr guin Theil bie Bineleute (Behntner) ber herrschenden Grundbes figer, für welche fie unter Gemahrung einer armlichen Bohnung und eines Studchens ichlechten ganbes, auf welchem fie nicht einmal alle beliebigen Fruchte bauen durften, den Boben bearbeiten mußten, fobag ihr Buftanb von bem ber Stlaven fich taum unterfchieb, und ihre Sefammtheit (bei einer und berfelben Bacienba) nicht im Entfernteften bie Gigenschaft einer irgendwie berechtigten Commune befag. Bum Theil aber erhielten bie Indianer eigene Diftricte ju Wohnplagen angewiesen, wo fie in Etwas felbstandigere Gemeinden bilbeten, beren Bors fteber, meiftens 6-8 bejahrte Manner, von ihnen felbst gewählt murben, ober erblich, und in biefem Falle duch in einer Mehrzahl, waren. Aber bie fpanischen Intenbanten schalteten wie bie benachbarten Conquistaboren mit bem Gemeindeeigenthum berfelben gang willfurlich, obgleich bie von Spanien aus erlaffenen foniglichen Gefege vom Beifte ber Sumanitat bictirt waren. Ginen großen, wenn auch nicht immer verfaffungemaßigen, Ginfluß ubten bie fatholischen Geiftlichen, namentlich bie Jefuiten, in ben Indianerdorfern, indem fie meift die wohlthatigen Rathgeber und Schiederichter in personlichen und communalen Angelegenheiten wurden, sodaß ihr Ansehen weit über bem bet Dorfaltesten fant. - Eine weit freiere und felbstanbigere Stellung zu ben toniglichen Souverneuren bebaum: teten bie Besiger ber Saciendas, beren untheilbare Das jorate durch Gefet und Interesse streng aufrecht erhalten wurden, und fo bem Emportommen eines freien, grund: besitenben Bauernstandes binderlich maren. Die Sacienbabo's lebten die größte Beit bes Sahres über in ben Stabten, wo fie ebenfalls Eigenthum befagen, und vermoge ihres Unabhangigkeitefinnes im Berein mit ben reis den Raufleuten ein fehr felbständiges und felbstbewußtes Communalleben aufrecht ju erhalten wußten. noch jest fortbestebenbe, Berhaltniffe werben erft weiter unten gur Sprache tommen.

3) In Frankreich gestalteten sich bie Gemeindes guftanbe beim Einbruche ber Banbalen, Gothen u. f. w. gang abnilch wie in Spanien um biefelbe Beit. Erft bie Bereschaft ber Franken führte festere und allgemeinere Inflitutionen berbei, obgleich Anfangs unter ihnen nur wenig gabtreiche größere Localgemeinden eriftirten. Die gange Bevolferung theilte fich damals in Freie (namlich Gemeinfreie und Abelige, von benen jene biefen an Unfeben und Reichthum nachstanden), Borige (Bine = ober Behnsbauern ober Colonen auf ben Gutern bes Grundabels, ber Geiftlichfeit und bes Konigs) und Leibeigene ober Sflaven. Die Gemeinfreien wohnten vermoge eines militairischen Schema'e in Sauen (mit ben Grafen), Centenen ober Sundreden u. f. m., mahrend ber Abel ber Inhaber ber hauptleben mar. In den einzelnen Centenen hatte der Thungin bei den Gerichten, worauf sich damals in den Friedenszeiten die Sauptthatigfeit der Gemeinden beschrantte, ben Borfig, und jeder Freie konnte an bem Finben bes Urtheils Theil nehmen. Die aus der Romerzeit fortbeftebenden Stabte bewahrten fich noch eine lange Beit binburch bie frubere Berfassung, nur bag ber Stand ber Decurionen und Possessoren verschwand, indem die Eroberer ibr Eigenthum an sich nahmen, und die Einwoh: ner ihnen zinspflichtig wurden. Rach und nach traten bie toniglichen Abministrativbeamten in ben hintergrund, und auf ber einen Seite nahm die Macht ber Rirche, auf ber anderen bie bes Abels überhand, sodaß unter Ludwig bem Frommen fast überall die Auflosung in die mehr ober weniger loder mit ber Konigsgewalt verbundenen gro-Ben und fleinen leben fich vollzogen batte, und damit ber Stand der Gemeinfreien fast ganz verschwundent war. Die Stadte, meistens eines größeren Bafallen herrensig und ihm: oder einem Bischof unterwarfen, waren noch von kleinem Umfange und geringer Bedeutung, so z. B. um 885 Paris, bessen innere Stadt (oité) eine Befestigung hatte. Das Landvolk begann, unbeschadet seiner Abhanz gigkeit von dem Grundbesiger, um 880 unter Karlmann zum Schuhe gegen die Raubereien der Raubritter unter sich bewassnete Gilben zu errichten und legte so den Grund zu geschlossenen Dorfgemeinden, welche daher in Frankreich früher als in Italien und Spanien zu einiger Bedeutung kamen.

Babrend die Stabte im Rorben fast gang ber Berr-Schaft ber großen Bafallen unterworfen wurden und baber obne ein freies burgerliches Gemeindemefen maren, erhielten fich die füblichen Stadte die lebendige Erinnerung an ihre Municipalfreiheiten aus ber romifchen Beit, und wußten manchen Beftandtheil der alten Berfaffung, fowie inebrfach die Unabhangigkeit vom Lehnsabel zu retten. Schon um 1080 finden wir einzelne Stadte neben Abel und Beiftlichkeit auf ben Standetagen (Parlamenten) vertreten. 3m 12. Jahrh. gelang es ben Stabten bes Gubens, me (in Montpellier um 1140) bamals und wol schon friber wieber consules ale oberfte, burch bie Burger frei und ohne Bestätigung gewählte Gemeindebeamte auftreten, fic eine noch größere Gelbftanbigfeit ju ermerben, welche mehrfach jur formlichen republifanifchen Unabbangigfeit wurde. Die Stabte bes Rorbens mußten fich ihre Berfaffung mehr neu schaffen, theils burch offene, bem Abel entgegengefeste Gewalt, theils burch bas in Sandel und Sewerbe erlangte Gelb, womit fie bem Grundberrn bie Privilegien abtauften. Den auf unmittelbarem toniglichen Grund und Boben gelegenen Anfiedelungen ertheilte nas mentlich Ludwig VI. (1108-1137) Stadtrechte, mabre fceinlich nach bem Borbilbe ber italienischen. Die fo Privilegirten und Eximirten batten bafur befonders bie Pflicht ber perfonlichen Beerfolge, wogegen ihre Gemeinbe fich die Obrigkeit durchaus ohne fremden Einspruch wählte und innerhalb ihrer felbst bie Corporationen bes Bunfts wefens jur Bluthe brachte. Auch hob Ludwig auf feinen Butern bie Leibeigenschaft auf, sobag ber Abel binter ibm nicht füglich gurudbleiben burfte. Die freien Einwohner jener Stabte traten namentlich feit bem 12. Jahrh. mu ben sogenannten communia ober communitates (baber in Frankreich vorzugsweise und frubzeitig ber Rame comemune ale Bezeichnung einer localen Civilgemeinde) maffenweise zusammen, versammelten fich ofter zur Bermaltung ibrer Angelegenheiten, mablten einen Gemeindevorstand, fowie Richter gur Entscheidung ber Streitsachen u. f. w. Aber schon um 969, namentlich in Cambray, regte fich biefer Seift ber burgerlichen Freiheit und tampfte fiegreich gegen Bischofe und Abel; 1070 verbanden fich die Leute von Mans gegen ihren herrn ju einer "communio," und seit dem 12. Jahrh. folgten viele folche Aufftande mit bem Lofungswort "commune." Die Bereinigung au foldem 3mede marb baburch febr erleichtert, bag mande Stadt mehren unter fich in Streit lebenben Berren ans geborte, und die Konige diese Borgange in ben Gebieten

ihrer Bafallen nicht ungein faben, mabrend fie bie Bilbung folcher Beroffenschaften auf ben eigenen Territorien zu hindern fuchten. Als die Konige fich eine großere Dacht über bie Bafallen erworben hatten, betrachteten fie Die Stabte mit Gelbstverwaltung als bie ihrigen, und biefe fanten bei folder Stellung meift ihre Rechnung. Seit tem 13. Sahrh. tam bie Meinung auf, bag nur bie Ronige, nicht ber Abel und die Geiftlichkeit, Stabteprivis legien verltiben burften. Rafch flieg die Bahl ber felb. ftanbigen ftabtifchen Communen, befonders unter Lubs wig VII. und August (gest. 1223) im 12. und 13. Jahrh., wo auch bie toniglichen Bafallen fich ju bergleichen Gremps tionen von ihrer Gewalt willig fanben ober finden muß: ten. Rur wenige größere Stadtgemeinden batiren aus einer spateren Beit. Die Berfaffung ftellte fich meift in einem Collegium von 13 Schöffen ober Richtern bar, von benen einer die Bermaltung und bereits zuweilen ben Ras men bes major (woraus maire) führte. Der ungeord: nete, friegerische, tobe, bon Gelb und anderem bewegs lichen Eigenthum entblofte Buffand ber bamaligen Gefellfchaft macht es ertlatlich, bag nicht blos in Frantreich an dem Gemeinderathe nicht sowol die finanziell : abmini: ftrative, als vielmehr bie richterliche Function weit in ben Bordergrund trat, während überhaupt noch lange Abmis niftration und Juffig vereinigt blieben.

Das Befen einer "Commune" (auch communia, Senitiv communiae) bestand Anfangs naher in ber eide lichen Berbindung ber Burger, refp. Gemeinfreien und auch Binspflichtigen zu einer in Schut und Erut vereinigten Gefammtheit mit wefentlich gleichen Rechten Muer, mit ufurpirter Befugnig jur Gelbsthilfe der Gemeinschaft, mit ber Errichtung einer engeren und weiteren Gerichts: barteit für die Berbundeten, mit der eigenen Bahl ber Beamten, mit ber ftatutarifchen Aufzeichnung ber Pflichten und Rechte gegen bie Grundherren, refp. ben Ronig. Abel und Beiftlichkeit murben, obgleich fie am Orte wohnten, meift von ber Berbruberung ausgeschloffen. von Auswarts aufgenommen fein wollte, mußte fich zur balbigen Erwerbung ober Erbauung eines Saufes verpflichten. BBdbrend bie Stadt ben Berren Steuern gu entrichten und ben genau rorgeschriebenen Beerbann gu leiften verfprach, gelobte biefer in bet Regel, ebenfalls fchriftlich, bag er bie Burger nicht willfurlich befteuern, nicht vor fein Forum gieben, ihnen bie freie (nicht burch Abgabe von Lebensmaare gehinderte) Bererbung bes Gis genthums u. f. w. gestatten wolle. In manchen Com: munen bebielt fich ber herr bie gange Gerichtsbarteit vor; aber meiftens erwarben fich bie Communen bie niebere Gerichtsbarfeit, juweilen auch die bobere (Blutbann u. f. m.), und Ausbehnung ihrer gerichtlichen Befugniffe über ans bere Ortschaften. Der Gemeindevorsteher bieß gewöhnlich im nordlichen Frankreich major, im süblichen consul; er mar zugleich Borfteber bes Stabtgerichts und fcbrieb ebenfalls unter Buziehung ber jurati (Schoffen, scabini, pares, Pairs) bie Umlagen aus. Die Babler biefer Beamten bilbeten faft überall einen fleinen ariftofratifchen Kreis, welcher Anfangs alle ber Commune Angehörige smefafit batte. 216 fich fpater bie Babl ber Gefchafte vermehrte, spaltete fich bas Eine Collegium in mehre Beborben, vorzugsweise in zwei, eine judicielle und eine abmie niftrative, schaß in ber Regel jene burch bie jurati, biefe burch bie (12 bis 40) scabini reprasentirt war. Die Amtsbauer erftrecte fich fast überall nur auf ein Sabr. Unbere Stabte erhielten zwar ihre Behorben burch bie Ernennung bes Ronigs ober bes Territorialheren, reft. bes Bifchofs, babei aber viele Privilegien und fonstige Begunftigungen, wozu nothwendig die Rivalitat zwischen ben einzelnen Grundherren und beren Claffen bas Ihrige beitrug. - Go trat zwischen ben Stand ber alten welts tichen und geiftlichen Lebenstrager und bie Unfreien ber neue Stand ber ftabtifchen Burger.

Aber schon unter Philipp II. August im Anfange bes 13. Jahrh. waren viele Stabte burch Privilegien und Gewerbthatigfeit fo bebeutend geworben; bag ber Ronig ihre fleigende Dacht zu furchten begann, und ihnen meift Die nachgesuchte Erweiterung ber Privilegien verfagte, mahrend er fie bereitwillig den kleineren Immebiatstädten eins raumte. Die größeren erhielten 1303 Gig und Stinme in ben états generaux neben Abel und Geiftlichfeit, mas bei ben alten Parlamenten nur ausnahmsweise gefchen war, und lodten burch ihren fleigenden Boblftand immet mehr Bewohner bes platten Landes an, von benen fich viele Borige ber Grundherren babin fluchteten, wo fle ges gen beren Reclamationen meift in Schut genommen wurd ben. Um biefem Ubelftande abzuhelfen, mußte fich ber Landadel vielfach entschließen, feine Leibeigenen oder De rigen freiwillig ju emancipiren, woburch Gemeinben freier Landbauern entstanden, welche sich nach Doglichfeit eine ber ftabtischen analoge Berfaffung gaben. - Es tounte inbeffen in ben Stabten ber Gegenfas gwifchen Reichen und Armen, Regierenben und Regierten und mancher ans bere Dieftand nicht ausbleiben; namentlich wurden immer mehr Rlagen gegen bie Gelbvermaltung ber Maires laut, welche mit bilfe ihrer verwandtichaftlichen Cliquen allmas lig eine abfolutiftifche Stellung erlangt hatten, fobas fich Lubwig IX. um 1250 veranlagt fah, ben Daires eine ihm ju leiftende Rechnungslegung vorzuschreiben. Dies gefchab naturlich auch ba, wo, wie in bet Rormandie, er Die Maires felbft mabite. Bur neu aufzulegenbe Steuern ließ er aus ben Burgern eine Commiffion wahlen, an beren Mitwirkung ber Maire gebunden war. Die Ges meindeversammlungen (ber ariftotratischen Minderheit bet Burger) ber bamaligen Beit fanden fast nur zu Bable ameden ftatt.

Das gewaltthatige Berfahren, welches Philipp ber Schone im Anfange bes 14. Jahrh. gegen die Gemeinden einschlug, festen mehre feiner nachfolger fort, großentbeils um Gelb zu erpreffen, welches fie im Rriege gegen Enge land brauchten, und ihnen nachahmend verfuhren Abel und Bischofe in abnlicher Beife gegen ihre Stabte und Dorfer. In Rarl V. fcbloffen fich vorzugeweise bie Stabte an, um gegen ben Abel gefchutt zu fein, obgleich ber Konig biefe Schugherrlichkeit mehrfach jur Befchrantung ber communalen Gelbstandigkeit, ja bis zur gange lichen Aufhebung berfelben benutte, namentlich ba, wo fie ber toniglichen Souveranetat gefahrlich ju werben brobete, mabrend er fleineren Stadten ziemlich liberale Communalverfaffungen gab. 218 jeboch Rarl's Intentionen gegen bie großen Stabte immer unverhulter hervortraten (im Intereffe ber Reichseinheit), fcoloffen die meiften berfelben 1358 gegen ihn einen Bund, welcher indeffen nicht blos ben 3med hatte, feine Ubergriffe abzumehren, fonbern auch bagu biente, bei bem bamals wuthenden Fehde= und Burgerfriege, welcher auch bie Bauern gegen ben Mbel jum Aufftande trieb, Perfonen und Eigenthum vor Gewaltthatigkeiten ficher ju ftellen. Biele große Gemeinben, vorzugsweise folde, welche Ball und Graben bats ten, maren bamals factifc unabhangige Republiken. Bus gleich ift die Mitte bes 14. Jahrh. Die Beit, wo bie Res gungen des bis babin wenig berechtigten nieberen Bur= gerftandes gegen ben boberen erfolgreich auftraten, fodaß fich die (eigentlichen, niederen) Bunfte nicht felten Theils nahme am Regiment erfampften. Um Ende bes Sabra bunderts erhielt ber Ronig wieder bas Ubergewicht über Die particularen Dachte, und namentlich war es feine Resideng Paris, welcher er 1383 ihre communale Celbs ftanbigkeit nahm und einen militairischen Juftigdef gab, wahrend er ben Innungen die Bufammentunfte verbot. Erst 1411 erhielt die Stadt ben grade bier vorher hochst einflugreichen Prevot (Borfteber) ber Raufmannichaft, bas Rathbaus und anbere Gerechtsame gurud. 3mar befand fich feit biefer Beit in Paris meift ein toniglicher Befehles baber; aber biefer wurde burch bas Bolf nicht felten ge= waltfam vertrieben, und befonders 1419 ichaltete in der Stadt eine mordende und fengende Pobelherricaft. Uberbaupt ftellten fich wieder in ber erften Salfte bes 15. Sahrh. fast alle größern Stadte mit ihren Burgen und Mauern, ihren Reichthumern und bewaffneten Burgern, bem Staatboberhaupte gegenüber als Corporationen bin, welche ibm beliebig ben Geborfam leifteten und auffagten, fowie fie gleichsam als ebenburtige Paciscenten mit ibm Bundniffe schlossen, wobei die innere Berfassung bemos tratisch ober bemagogisch war, ba nur durch bie Daffens aufgebote biese Stellung nach Außen moglich erschien. — Rach und nach unterwarfen fich bie Konige bie Stabte wieder, ließen jeboch gewöhnlich die Berfaffungen befteben, nur daß fie fich fast überall bie Ernennung Des Maire porbebielten. Karl VII. (gest. 1461) begunstigte zwar Unfange bie Freiheiten ber Stabte, fprach es aber fpater immer unumwundener aus, daß fie nur von feinem Belieben abhangig waren, nahm ober beschrantte ihnen fpas ter besonders die Gerichtsbarteit, und gab ihnen jum Dfe tern Communalbeamte feiner Bahl. Ludwig XI. (1461 -1483), welcher fich besonbers bie Bernichtung ber Dacht bes Bafallenatels angelegen fein ließ, und tiefen 3med großentheils erreichte, begunftigte beshalb vorzugsweise bie Stabte, sowie die Emancipation ber Borigen auf bem Lande, gab baber jenen eine freiere Communaleinrichtung gurud, vermoge beren fie namentlich ihre Beamten felbft mablen und die Finangen felbft verwalten burften. Die meiften berartigen Rechte erhielt Lours (1462), mo bie Burger mit Ginfolug ber niederen Bunfte und nur mit Ausschluß ber Beiftlichen von jest an ben Maire jabrlich und 24 Chevins (Schoppen) auf Lebenszeit wahlten, und viese Beamten durch den König in den Abelöstand erhos ben wurden. Sie durften, so oft sie wollten, allgemeine Burgerversammlungen berusen, und die Einwohner wurz den von allen dem Könige zu leistenden Kriegebiensten freigesprochen, wovon (unter gleichzeitiger Bildung der stehenden heere) die Folge war, daß der kriegerische Sinn der Städter anderen Interessen Raum gab. Abnliche Privilegien erhielten damals andere Städte, welche sich badurch materiell außerordentlich hoben.

Obgleich Frang 1. (1515 ff.) in allen privilegirten, alfo in ben größeren Immebiatstabten tonigliche Commiffare jur Controlirung ber Bemeindebeamten und ber Burgerversammlungen einsehte, fo erhielten ober machten fich boch, besonders mahrend ber damaligen Religioneftreis tigfeiten, viele reformirte Stabte auf langere oter furgere Beit factifch ju Republiken, welche bem Candesherrn nicht felten die Thore schloffen. Roch im 16. Jahrh. hießen Die erften Gemeindevorfteher bes Gubens Confuln, mabrend in Paris fchon feit langerer Beit ber Prevot ber erfte fladtische Beamte mar, ber feine Auctoritat bis in bas 17. Jahrh behauptete. Die Bidersetlichkeiten vieler (reformirten) Stabte, Die Bundniffe gu biefem 3mede, bas Geben und Rehmen von Privilegien u. f. w. tauerte noch im 17. Jahrh. fort, wo immer noch nur die großeren Stabte in ben Reichsversammlungen vertreten weren. Cardinal Richelieu (1624-1643) feste gwar eine vother nie erreichte Reichseinheit und ftaatliche Bureaufratie burd, und bestellte in misliebigen Gemeinben, wie Carochelle, einen toniglichen Commiffar, beließ aber im Ubrigen biefe Stabte bei ber bergebrachten Berfaffung und ihren alten Privilegien, worin ihm auch im Sangen fein Rachfolger Magarin ahnlich mar. Dies geschah z. 23. auch mit Daris, obgleich es trot bes Commiffare felbft ben Ronig in offenem Aufruhr vertrieben hatte. Freilich wurde burch biefen Proceg bie oligarchifche Form bes Gemeinberegis mente wie des Bablcollegiums begunftigt, und bie Steuers quote immer mehr erhöht; aber beffenungeachtet erhiels ten fich die Stabte unter biefen beiden Miniftern noch in leidlichem Bohlftanbe, wahrend ber Bauernftanb gwar auch die Bahl feiner freien Gemeinden vermehrte, babei aber in feinen Finangen auf bas Tieffte fant. Benngleich Ludwig XIV. noch unter Colbert fur Santel und Sewerbe viel that (freilich meift im Sinne des Mercantifs und Schutzollinftems, welches fpater feine verberblichen Folgen offenbarte), fo brach er boch burch feine abfolutis flische Politit, welche bie Regierung immer willturlicher und centralifischer organifirte, bas Selbfigefuhl und bas Selfgovernment ber Gemeinden ganglich; bie Stabibes amten (maire und échevins) bilbeten eine reiche und geschloffene Rafte, welche fur fich und ihre Bermanbten egoistisch forgten und ben niebern Burgerstand bebruckten. Ein neuer harter Schlag traf bie Communen, ale Bub-wig bie Ginnahmen von ihrem Octroi mit Befchlag bes legte, fodaß fie immer tiefer in Schulden geriethen, unb noch mehr Gemeinbegrundflude als fruber verlaufen muß ten. Ludwig ordnete beren Rudfauf und die Einrichtung an, bag bie Stabte feinen Intenbanten einen beftimmten Etat vorlegen mußten; es murben wieder Genteindever:

fammlungen erfaubt, um fo neue Auflagen zu beschließen, ieboch nur unter toniglicher Genehmigung, fowie auch fur Unleihen, mas vorher nicht geschehen mar, die Erlaubnis bes Intendanten eingeholt werden mußte. 1690 murde in allen Stadten ein erbliches Greffieramt eingeführt, bie bisber burch bie Burger gewählten Synbici abgeschafft und an ihre Stelle Procuratoren gefett, beren Amter ber Ronig vertaufte. Die Befoldung biefer Procuratoren, welche eine Art foniglicher Staatsanwaltschaft reprafentirten, mußten bie Bemeinden aufbringen. 1692 murben bie bis dahin in ben Stadten gewählten Maires und anbere obere Gemeinbebeamten aufgehoben, und an ihre Stelle, mit Ausnahme ber Prevots von Paris und Lyon, neue Maires, als erbliche konigliche Magiftrate eingefest, welche ibre Amter bem Ronige abtauften, ihre Befolbung aber von ber Stabt erhielten. Ihnen an bie Seite traten fogenannte Affefforen, beren Babl ber Konig bestimmte. Die Gradte felbst durften zwar biefe Umter tauflich an fich bringen, allein fie hatten bagu bei ben Berfteigerungen meiftens nicht bie erfoberlichen fluffigen Geldmittel. 1694 wurden in allen Stabten und Flecken bie bisheri= gen Officiere ber Burgermilig abgefett, ihre Stellen in erbliche tonigliche Umter verwandelt und gegen Gelb verauctionirt. 1702 wurden alle Communen, welche die vorllebenden Reuerungen noch von fich abzuwenden gewußt batten, ihnen unterworfen. 1704 tamen auch bie Amter ber Echevins und ber übrigen Gemeindebeamten an bie Reihe, indem fie in tonigliche Functionen umgeichaffen murben. Bis 1709 mar die Babl ber flatischen Beamten gegen ben Beftanb im Anfange ber Regierung Lubwig's XIV. verdoppelt, und fomit ber Geminn ber toniglichen Chatoulle gesteigert. Bo noch teine Bunfte bestanden, mußten sich folche bilben und auch beren Ums ter verkaufte Ludwig, eine Rauflichkeit, welche bis tief in bie Beit Ludwig's XV. binein bestand. Den Reformirten, wo fie noch gedulbet maren, gestattete Lubwig XIV. nur bann ein Gemeindeamt ju taufen, wenn es boppelt vorbanben mar. Im Enbe feiner Regierung maren Stabte und Dorfer entfetlich verarmt, in ben Stadten bie Gins nahmen auf gehn Sahre im Boraus fur die konigliche Coffe erhoben; aber es ift auch ju teiner Beit und in feis nem driftlichen ganbe bas Gemeindemefen fo tief herabs gewurdigt worben, wie jur Beit Ludwig's bes Großen in Franfreich. Am Ende bes 18. Jahrh. befagen Abel und Beiftlichkeit zwei Drittheile vom Grund und Boben, wahrend Burger und Bauern faft alle Staatsfleuern ju tra: gen batten. Much in ben Stabten beftanben neben einem versumpften Bunftwesen mannichfache Privilegien; ber Bauernftand war ben Frohnden und Patrimonialgerich: ten ber Grundberren unterworfen und hatte auf ben Landtagen teine Bertretung, fodaß ihm ein wefentliches Mertmat jur Dignitat freier Gemeinden fehlte. Die Dorfer biefer Grobubauern hatten gwar eine Art von Berfaffung mit Borftebern, aber biefe waren nur bie unterthanigen Organe ber Grumbherrichaft.

Das Gemeinbeleben in Frankreich hat mit bem in Teutschland von ben alteften Beiten bis auf die neueren eine große Ubereinftimmung, wie dies schon aus ber Berwandtschaft ber Nationalitat hervorgeht. Es gilt babet Bieles, was wir erst bei ber Besprechung der teutschen Gemeinden specieller berühren werden, auch von Frankereich, namentlich von ben alteren Zeiten.

## b) Die germanifden Bolter.

#### 1) Teutschland.

Die die altesten glaubhaften Schriftsteller, namentlich Cafar und Tacitus, berichten, maren bie Bermanen gur Beit Chrifti in verschiedene großere und fleinere Bolte. ftamme vereinigt, beren Sauptlinge nur in Rriegszeiten eine gewiffe absolute Gewalt aububten. Auf bie Buftanbe bis jum Emportommen bes Merovingifden Konigsgefclech. tes werfen fast nur bie Rudichluffe aus einer fpateren Beit ein erhellenbes Licht. Darnach gerfielen bie Boltsftamme in Sammtgemeinden (Landschaftsvereine ober Saue) und diese wieder in kleinere Bereinigungen, namlich mehr ober weniger geschloffene Localgemeinden ober Darkges noffenschaften, innerhalb beren, wie noch jest in Beffas len, die Bofe meift zerftreut umberlagen, ein jeder auf bem Grund und Boben, ben ber Einzelne befag. Bie bie Bolfsfiamme ihre Fursten (Sauptlinge), bie Gaue ihre Grewen (Grafen, eigentlich Alteften), bie Gesammts burgschaften ihre Defane, Die hundrebe ihre centenarii hatten, fo bie Markgenoffenschaften ihren Borfteber, ben gravio, welcher in fleineren Rechtsfachen allein Recht fprach. Bebe großere ober fleinere Bereinigung Debret war in ihren innern Angelegenheiten felbständig. Die Boltsgemeinde bestand aus dem herrschenden Bolte, b. b. ben Abelingen ober Ebelingen, welche größeren Grundbes fit hatten, ju den boberen Amtern fabig maren, Dienfts gefolge balten burften, bas Schubrecht über Unfreie ubten, die der Bolfsgemeinde vorzulegenden Befchluffe ibree Borberathung unterzogen u. f. w., und ben (Gemein:) Freien, neben welchen mit befdranttem Privatrecht, aber ohne offentliches Recht, die Unfreien auf den Gutern ber Edelinge lebten, theils als Leibeigene (Rriegsgefangene, Sflaven), theils als hofborige (liti), theils als Frobnpflichtige, theils als unfreie Dienstmannen (ministeriales). Die Gemeinfreien blieben, als ber befiglofe Abel fcon langst mit seinem Gefolge auf friegerische Unternehmungen auszog, noch lange rubig in ihren Bocalitaten. 280 aber bie Germanen erobernb in ein frembes Band einbrans gen, ba ließen fie fich nicht blos eine Quote bes Lantes mit den barauf befindlichen Colonen abtreten, fonbern bils beten auch unter fich militairifche Abtheilungen ju je 10, 100, 1000 Mannern. Bei ben Angelfachfen machten je 10 mai 10 einen Friborg aus. Die Berathung umb Entfcheidung wichtiger offentlicher Angelegenheiten, 3. 25. uber ben Beginn eines Rrieges, gefcab nach Dajoritasten in Boltsversammlungen, bei welchen fur ben Fall einer gange Stamme umfaffenden Angelegenheit neben ben Borftebern ber Darfgenoffenschaften auch bie Grafen (bet Saue) und bie Fursten erschienen, wahrend bie inneren Angelegenheiten ber einzelnen Martgenoffenschaften in abne licher Weise verwaltet murben, und zwar obne baf bet Saugraf ober ber gurft bas Recht hatte hineinzureben. Rur die Freigeborenen (Frilinge) stimmten bei ben Bolls-

versammlungen und Gerichten.

Die Unfiedelung ber alten Teutschen bestand zwar pormiegend, aber nicht ausschlieflich in einzelnen Bofen und Saufern. Schon gur Beit bes Tacitus gab es im Innern bes Banbes großere jufammenhangende Ortichaften, welche von ben Romern Stabte genannt wurden, g. B. Mattium im Kattischen, und befestigte Burgen, welche ben Kern spaterer Stadte bilbeten, 3. B. bie Burgen bes Segest und bes Marbob. Bei ben Germanen bes linten Rheinufers fanden die Romer größere befestigte Ortschaften (Stabte) in noch großerer Ungabl, ebenso bei ben Rhatiern, Bojern, Norikern, 3. B. Bojodurum (Passau). Doch weiß man nichts Raberes über bie Berfaffung folder Ortsge= meinden. Rach und nach murben auch in andern Gegenden bie einzelnen Ansiedelungen zu zusammenhangenden größeren Ortschaften, welche im Latein jener Beiten villag genannt wurden, fofern fie namentlich noch feine Mauern batten, und mehr Dorfer waren. In ben Billen, wo nur Freie (nicht Ebelinge, welche auf ihren einzeln gelegenen Sofen wohnten) fich aufhielten, galt bas Bolferecht, welches 3. 23. Die Gleichheit bes Eigenthumsanspruches an bie abgetheilten Grundflude feststellte, Die Freiheit gab, Die Benutung ber Allmande ober Allmende ober gemeinen Mart felbft ju reguliren, über bie Aufnahme neuer Genoffen in die Mart felbft zu entscheiben, bas Gemeinbes ober Markgericht zu halten u. f. w. Bei ben fchut = und grundherrlichen Billen maren um bas außere Gehofte (curia, curtis, Berrenhof) fleinere Bofe (mansi) angelegt, welche mit einem Grundflud balb an Freigeborene ober an Unfreie allein, balb an Freie und Unfreie zugleich, entweber auf Lebenszeit ober auf Beitpacht ober auf Bis berruf verliehen wurden. Der Gutsherr bestimmte für biefe hintersaffen bas hofrecht ober bie Bebingungen ihres Thuns und Laffens, wobei die Freien leichtere Dienfte leifteten und einen geringeren (Ratural :) Dacht gaben, wol auch bas Recht hatten, eine Art von Berein ober Gemeinde unter fich ju bilben. Auch regulirte er bas Martrecht, b. h. ben Antheil ber hintersaffen an der gemeinsamen Felbmart, und nahm zuweilen Sandwerter auf, melde inbeffen feinen Untheil an ber Allmenbe batten (casati, Roffathen, Kothner). Durch ihn erfolgte bie Ernennung bes Orthvorstebers (Schultheiß), ber wol meiftens aus ben hintersaffen genommen mar, eine um fo großere Dacht erlangte, je feltener ber herr fich am Drie aufhielt, und zuweilen eine Art Gemeinde aus feinen Genoffen zu grunden mußte.

Bestlich vom Rheine und sublich von der Donau legten die Romer Stadte (in ihrer ersten Begrundung meist Lager und dann Militarcolonien) an, welche, zum Theil wol schon vorher germanische Ansiedelungen, dald zu blüchenden Ortschaften wurden, z. B. Argentoratum (Strasburg), Colonia Trevirorum (Arier), Noviomagus (Speier), Moguntiacum (Mainz), Consluentes (Coblenz), Colonia Agrippina (Coln), Augusta Vindelicorum (Augsburg), Castra regina (Regensburg), Batava castra (Passau), Vindobona (Bien), Juvavia (Salzburg), Tergeste (Aries). Es bestand bier eine vollständige römische

Berfaffung, befonders nachdem alle Stabte bes Raiferreiche jur Schopfung ber Municipaleinrichtungen getommen maren. Die Decurionen bilbeten mit ihren Borftebern auch hier bie regelmäßige Localobrigfeit, wenn bas erclusiv militarifche Wefen bem civilen Plat gemacht hatte. Reben ber Decurionenverfassung mit ben Ragistraten (Richtern. Cenforen, Abilen, Quafforen u. f. w.) bestand eine Bunfts verfassung burch Bereinigung ber Sandwerter und Raufs leute ju Collegien und Corporationen, welche inbesten an ber Civitat teinen Untheil hatten, und ber Aufficht ber Decurionen wie Magistrate unterworfen waren. Als biefe romifc conftituirten Gemeinden in Die Berricaft ber Bermanen übergingen, blieb in ihnen nichtsbestoweniger vielfach die alte Verfaffung mit einigen Modificationen bestehen. Aber man tennt die Geschichte berfelben gwischen bem Aufhoren ber Romerherrschaft bis jum 10. und 11. Sabrb. noch febr wenig. Rur von Coln, welches bas jus italicum batte, Freiburg im Breisgau, Regensburg und Strasburg bat man einige fichere Runde aus biefer Periobe. Bahrend g. B. die romifche Stadtgemeinde gu Coln neben ber germanischen, welche überall ein Schoffencollegium einrichtete, frei blieb, marb bie ftrasburger bienftbar.

Die erften einigermaßen sicheren Nachrichten über bie Einrichtung ber teutschen Stabte beginnen mit ben Derovingern und Karolingern, in beren Beit bie Billen fic vergrößerten und viele fich mit Mauern umgaben. Rarl ber Große gab ein besonderes capitulare (Gefet) de villis, von benen die großeren, wohin sich gern die ums wohnenden Freien und die Sandwerter mandten, ju Stadten heranwuchsen. Es fchieben fich bemnach befonbere gur Beit ber Rarolinger bie Billen in Dorfer und Stadte, mabrend bie Burgen ber faiferlichen Befatung und bes Abels befondere Unfiedelungen (feine Bemeinben) bilbeten. Je mehr in Folge biefer Scheidung die Stabte an Selbstandigfeit gewannen, besto mehr borten auf bem platten gande die Gemeinden der Freien auf und bominirte bier der Abel von feinen Schloffern aus über die Binter= faffen. Unter ben letten Rarolingern werben die Rache richten über bie Stadte gufammenhangender, und reiben fich an die im frantischen und in andern germanischen Reichen fruher vorhandenen, im Befentlichen aus ber frubeften germanischen Beit berftammenben Berfaffungen an. Dan tann in biefer Beit unterscheiben: 1) Drte. welche lediglich eine Gemeinde freier Leute ober freier Eigenthumer mit beren Familienmitgliedern, fowie beren freiem ober unfreiem Gefinde umfchloffen. 2) Gerrichaft. liche Drte, welche einem Grund : ober Schutherrn geborten, ju welchem die Ginwohner in bem Berbaltniffe binglicher und perfonlicher Abhangigfeit fanben. Golde Berrenrechte hatte theils ber Ronig, theils ber Abel, theils bie bobere Geiftlichkeit (Bifchofe und Abte). 3) Gemeinschaftliche Ortschaften, wo neben einer vollig freien Gemeinde ein Theil ber Feldmart und ber Sofe einem ober mehren (herren) geborte. Die Orte unter 1) ftanben in wesentlicher Beziehung ju ber Berfassung ber Graffcaften, in welche jebe Proving bes frantischen Reichs gerfiel. Un ber Spige jeder Graffchaft ftand ein toniglicher Beamter

f ober comen), welcher bie bochste orbentliche richters militairifche und polizeiliche Gewalt über die freien : thte, als Borfteber berjenigen Gemeinde ober Geatheit, welche aus ben von feiner Berrichaft abban-Freien (boni homines) jusammengesett mar. Aus freien wurden die Schoffen (boni homines im engeren w) genommen, welche unter bem Borfit bes Grafen Graffcafts ober Landgericht bilbeten. Es ftand also t bem Grafen eine Angabl von Ortschaften, welche atlich fast nur gandgemeinden bildeten, mit ihren morten (centum gravii ober centenarii). Den ein: n von freien Leuten bewohnten Ortschaften mar ein in (gravio villae) vorgefett, welcher ebenfalls als glicher Beamter bem Grafen Beberfam zu leiften Den Dekanen waren an ben größeren Orten bei Intideibung über die Aufnahme neuer Genoffen, über Ibeilnahme an ben Gerechtsamen, über Streits und Dos achen u. f. w. mehre Beifiber gegeben, ba bie gange einde nur bei wichtigeren Sallen fich versammelte und mmte. Der Beamte, welcher in ben berrichaftlichen n ber Rechtspflege, ber Polizei und bem Kriegswefen, er Regel auch bem Saushalte vorftand, bieß Boigt Schultheiß (villicus, judex, actor). Bu bem tonige s Grafen ftanben biefe Ortschaften nicht in gleicher torbnung, wie die von feiner Grundherrichaft abhan-1. Es bestand vielmehr für bie Befigungen bes Konigs en Privatbomainen), bes Abels und ber Rirche eine beit (Immunitat ober Emunitat) von ber Gewalt bes fen und beffen Unterbeamten, fobag biefen nur ausneweise eine Ginwirtung gestattet mar, befondere in sg auf die Rechtepflege. Bu ber Eremption von ber ciaria potestas ber ordentlichen toniglichen Beamten fpater biejenige Eremption, welche ben Stabten vor rn Ortschaften besondere positive Privilegien verlich. gemifchten Ortichaften bestanden die ermabnten Ginungen für die verschiebenen Sofe und ganbereien neben wer.

Geben wir jest naher auf die Einrichtung ber Ge= iben und bie übrigen bierber gehörigen Berhaltniffe in nachtarolingischen Beit ein, fo muffen wir wiederholt n erinnern, daß bie Beschichte eines Ortes felten bis effen erftem Unfange binaufreicht. Man findet in ber ber letten Rarolinger meift bie Ortschaften ber fpa: und ber neueren Beit wieber, und wenn 3. 28. tmar von Merfeburg im 10. Jahrh. von urbes antie et novae spricht, so sind wol auch die meisten novae eiterungen alterer Bobnplate. Doch wurben auch fpater mehrfach neue Burgen ober Schloffer angelegt, eren Umgebung ober unter beren Schute Ortichaften anden. Golde Burgen errichtete namentlich Raifer rich I. in ben norblichen und oftlichen Marten, begegen die Normannen, Slawen und Ungarn. Gie ten aber nicht die Conftitution neuer bleibenben Local: Mungen als ben Reim ber fpateren Stabtrechte, fobag rich I. in biefer Sinficht mit Unrecht ber Stabtegrunder unt werben burfte. Dagegen bat man nach Gaupp\*)

bie erften eigentlichen rein teutschen Stabte im Often ju fuchen, aber nicht vor dem 9. Jahrh., und hat man von folden erft aus ben letten Jahren Rarl's bes Großen fichere Runde. Namentlich war hamburg fcon um 830 eine feste Stadt (civitas, urbs). Unter ben in biefem Sabrbunbert vorhandenen und wol meiftens aus einer früheren Beit herrührenden urbes und civitates find (nach Gaupp) nicht blos Burgen ober Schloffer (castra, castella) zu verfteben, fodaß viele von Raifer Beinrich I. angelegte urbes und civitates als Stabte gelten muffen. Der Name Burg, 3. B. in Strasburg, Regensburg, bedeutet (nach bemfelben) febr oft einen befestigten größern Drt, nicht blos eine Burg im beutigen Ginne, fobag jene Drte factisch schon Stadte waren, auch ebe fie biesen Namen erhielten, und unter burgenses bier wirkliche Burger ober Stadtbewohner zu verstehen find. In Diesem Falle ift baber Burggericht soviel als Stadtgericht und Burggraf foviel wie comes civitatis, welcher von bem Gaugraf wefentlich nicht verschieben war, und jenen Namen nur führte, weil eine Burg ober Stadt ben Sauptbestandtheil feines Sprengeld ausmachte, fobag er nicht (blos) als Unfuhrer ber an bem Orte ftationirten Dienstmannen fungirte.

Die Entstehung bes Stabtrechts ift besonders befolden Ortichaften ju erfennen, welche gang ober jum Theil einer Berrichaft unterworfen und namentlich ber Sit eines Bifchofs maren. Die Privilegien ber Bifchofe erhoben bis jum Ende bes 9. Jahrh. nach und nach alle ihre Sipe ju Immunitaten, wobei bie Grafengewalt, bei fonders die richterliche, auf bischofliche Boigte ober Burggrafen überging. Da bie Raifer um biefelbe Beit große Gebiete, worin taiferliche Berrichaften lagen, ju befonderen Reichsvoigteien machten, fo bekamen auch viele andere Orte in sofern bie Berfassung ber bischoflichen Immuni= taten, als bie Grafengewalt auf einen besonderen faifers lichen Boigt übertragen warb. Nach Gaupp find minbeftens gleichzeitig mit ben bischöflichen Stabten bie faifertichen Reichevoigteistäbte entstanden, und ift zu bezweifeln, baß ber Urfprung ber erften teutschen Stadteverfaffungen in ber Eremption von ber Gauverfassung liege. - Die nachste Folge ber in Betreff folder Orte erweiterten Immunitaterechte mar bie, daß biefelben aus ber bisberigen juriftifchen Berbindung mit ber Umgegend (ber Grafichaft, bem Gau, ber Cent) heraustraten, und eine abgeschloffene Berfaffung bergestalt erhielten, wie fie regelmäßig nur eine gange Graffchaft batte. Die Localverfaffung folder Territorien wurde burch zwei berrichaftliche Beamte ge-banbhabt, welche in ber Regel Boigt (Burggraf, Prafect u. f. m.) und Schultheiß hießen. Der bifchofliche Burggraf von Magbeburg j. B. hatte nicht blos bier, fonbern auch in Salle ben Borfit bei ben brei Dale im Sabre gehaltenen regelmäßigen Dingen ju fuhren. Das Regiment ber bifchoflichen, abeligen und faiferlichen Boigte ober Burgs grafen (beibe find nicht immer ibentisch) finbet fich befon-

Ronne und Simen gefolat, und machen, wo es nothig ift, bie bavon abweichenben Autoritaten namhaft.

bers im 10., 11., 12. und 13. 3abrb. - Elemente ju

<sup>&</sup>quot;) Bir find in hinficht der teutschen Städtegeschichte meift Encyt, b. B. u. R. Erfte Section. LVII.

einer Gemeindeverfaffung finden fich an ben meiften Orten icon im fruberen Mittelalter, und felbft fur unfreie Leute bestanden corporative Bereine. Solche Berhaltniffe wurden burch bie Ausdehnung ber herrschaftlichen Rechte über einen Drt fast nie unterbrudt; es war vielmehr bie Absonderung ber Biethumer aus ber Gauverbindung und die Bermand: lung ber koniglichen Berrichaften in Reichevoigteien von foberndem Ginfluffe auf die Fortentwickelung des fladtischen Bemeindele-ene. Dan fann nicht fagen, die fo geordneten Stabte feien eine Fortfetjung ber freien altgermanischen Gemeinden, ba bie Stadtebewohner Anfangs meift tie Borigen des Grundberrn maren, obwol fich in ilnen in ber Regel einige Freie vom Anfang an befunden haben mogen. Indem nach und nach alle Stadte, no fich Bifcofefige fanden, fowie alle befestigten Stadte (civitaten) und offentlichen Billen (Fleden), Die in bas Webiet ber Reichspoigteien mit eingeschloffen maren, baburch in die Immunitat traten, wodurch die Gewalt der Grafen in ibnen auf die bischöflichen oder kaiserlichen Boigte überging, tonnte bie Rechtepflege thatiger werden, die Bermaltung fich lebendiger bewegen, und die Ausbildung ber inneren Bemeindeverhaltniffe fich felbstandiger entwickeln, je naber die Organe der Bermaltung mit den Localitaten verbunden Die icon außerlich burch ihre Festungswerte murben. isolirten Städte sonderten auch in ihren inneren Berhalt= niffen fich fpater, wo Mauer und Graben eine Birtung Diefer inneren Organisation maren, immer mehr von bem platten ganbe ab, und nahmen ftetig an Ginwohnern, Gewerben, Berfehr, Runft, Biffenicaft, Bielfeitigfeit der Intereffen u. f. m. ju. Gie bauten Rirchen, fcufen Martte und Nieberlagen, errichteten gemeinnutige und milbe Stiftungen. Much die Rechtsbestimmungen für Personen und Eigenthum entwidelten sich immer specieller, und die Organe ber Berwaltung wurden immer mehr ins Detail ausgebilbet. Go entstand ein ftabtisches Gemeinderecht mit einem ftabtischen Privatrecht, und hierzu war ein relativ vollendetes Borbild bereits in ber Einrichtung ber romifchen Municipien gegeben. Die Gelbstandigfeit und die im Detail ausgebaute innere Bermaltung bes romifchen Befens verband fich mit bem germanischen Geifte, welcher ben Gemeinden ber Freien bie Unabhangigkeit fur ibre inneren Ungelegenheiten ficherte.

Indem einzelne Institute sich von Stadt zu Stadt verbreiteten, enistand eine gewisse Gleichformigkeit der Berfassung durch ganz Teutschland, und so bildete sich auch die Stellung der Städte in politischer wie privatzechtlicher hinsicht zu einem Spsteme, dem sogenannten Beichbilde oder Weichbildrechte (Stadtrechte, Wiftbilde) aus, über dessen Ableitung von vie wieus, Stadt resp. Dorf, oder von Bild oder von bill (Beset) die Reinungen noch immer getheilt sind. Das Beichbild voer Stadtrecht, welches in den Städten an die Stelle des alten Landrechts trat, hatte zum Gegenstande: die Gewalt der Boigte und Schultheißen, die Justizpsiege durch Richter oder Schöppen, die Bahl und Besugnis der Bürgermeister und des Gemeinderathes (sosen dieser von dem richterlichen Umte getrennt war), die Bedeutung des Bürgerrechts, die Vertretung der Bürgergemeinde

und ihre Mitwirkung bei ber Berwaltung, bie Berfügung über ten Gemeindegut, Die Beglaubigung Des Sauf: und Beldbesiges und ber barin vorgebenden Beranderungen, bie Grundabgaben und perfonlichen Leiftungen, Die Orbnung ber handwerker, das Berhaltniß ber Beifagen (Pfahlburger, Mueburger), Schuppermandten und Fremden, die Grenze ber Mitleidenheit beim Kriegsbienste, Die Freibeit ber Burger von Bollen und außerordentlichen Steuern, bas Cherecht, Die Form ber Testamente, bas Erbrecht, die Bormunds fchaften, bas Baurecht, Die Diethecontracte, Dag und Bewicht, bas Martt : und Dungrecht, bas Bannrecht fur den Betrieb einzelner Gewerbe innerhalb bestimmter Grenzen u. f. w. Es entstand zuerft in bischoflichen Stadten, alfo an Orten, welche ursprunglich romische Berfaffung gehabt hatten, und gewann fo manche Gigen= thumlichkeit. Die Stabte mit erhaltener romifcher Bers faffung befagen in dem fortgefetten Stande ber Deeurionens familien eine Gemeinde (cives), welcher tie Bermaltung bes Gemeindegutes, Die Polizeigewalt und besonders Die Aufficht über Die Martt = und Bandwerferverhaltniffe ge: blieben war. Diese ließ fie durch einen Gemeinderath (eives im engeren Sinne, spater consules genannt) ausuben. Mus diefem Rathe und den Schoffen ber bingutretenden freien teutschen Gemeinde bisbeten bann ber an die Stelle bes Grafen tretende Boigt und ber bie Stelle bes ordentlichen öffentlichen Localbeamten einnehmende Schultheiß ihre Schoffen. Diese Berbindung übertrug bie romischen Gemeindecinrichtungen auch auf Die teutsche Gemeinde, und ein aus beiben jusammengesetter Rath behnte allmalig bie unabhangige Berwaltung bes Gemeinbegutes und der Polizei ju einer felbstandigen Bermaltung aller offentlichen Ungelegenheiten ber Stadt in ihren inneren und außeren Berhaltniffen weiter aus, wobei bie Borfteber des Gemeinderathes (magistri civium, magistri consulum, Burgermeifter) bem berrichaftlichen Boigt ober Schultheiß nur eine geringe Mitwirfung gestatteten. Die Sandwerker, welche nach romischer Ginrichtung in Genoffenschaften vereinigt waren, obgleich fie jur Gemeinbe ber Burger noch nicht geborten, und an ber Berwaltung bes Rathes keinen Untheil hatten, schloffen fich boch eng an biefe Obrigfeit an, um fich gegen bie Unmagungen ber Berrichaft zu ichuten, welche bas Bofrecht auf fie auszudehnen ftrebte. Diefe Einrichtungen gingen balb auch auf folche Stabte uber, in welchen ber Decurionens ftand bei ber Bertreibung ber Romer fich in eine Dienst-mannschaft (familia) bes Fürsten verwandelt hatte. Es eriftirte gwar bier an Stelle eines Gemeinderathes nur eine Angahl berrichaftlicher Beamten, welche bie anberwarts ben Rathmannen guftebenben Rechte verwalteten; aber bie Dienstmannschaft, aus welcher fie genommen murben, erzwang bier bie Bilbung eines Gemeinderathes mit Silfe ber freien Burger, welche bas Beichbilbrecht mit ihr au Einer Bemeinde verband, und welche von einer Theilnahme an ihren Gefchaften nicht ausgeschloffen werben tonnten. feitbem fie ihre Gerichtsgenoffen geworben waren. In ben Stabten enblich, welche ihre Entflehung bem einer teutschen Billa ertheilten Beichbilbrecht verbankten, nahmen Die Schöffen von felbst die Form eines Gemeinderathes

an, sobalb bid Emportommen von Sanbel und Sewerbe bie romitten Polizeis und Markteinrichtungen und somit eine Beteinigung ber Sandwerter und Gewerbetreibenben

in Innungen erfoberlich machte.

Alle Studte suchten demnachst auch außer ihren Manern ibre Macht burch Erwerbung von Grundeigenthum und burch Ansiedelung, resp. Erwerbung von Pfahl: ober Außenburgern fester ju begrunden; baju jogen immerfort viele freie Leute von bem Lanbe in bie Stabte, inbem fle einen Meler auf ihr Gut fetten, weil fie bort eine größere Sicherheit und, fo lange bie Sandwerker noch nicht zur Gemeinde gehörten, ein fur ehrenvoll gehaltenes Corporationsverhaltniß fanden. Much bas Wandern ber Borigen ober hintersaffen bes Abels in bie Stabte, mo fie meiftens nach Sahr und Lag frei wurden, bauerte fort, fobag bie Landgemeinden, mochten fie nun aus Freien ober aus Unfreien ober aus beiben zugleich gebilbet fein, in Diefer Periode an Bebeutung abzunehmen fortfuhren. Co fing bas Beichbilbrecht an, bie Grenze bes ursprunglichen Stadtgebietes ju überfchreiten, und begriff auch Diejenigen Landgebiete (refp. viele umliegende Billen ber Freien und einige bes Abels) in fic, beren Besiter bas Burgerrecht in ber Ctabt gewonnen hatten. Je mehr aber ber Rreis, auf melchen bie Stadt unmittelbar einwirfte, fich vergroßerte, befto fraftiger erwachte in ber Gemeinde das Gefühl ber Gelbstanbigfeit, welches ihre Beftrebungen leitete. In bie Raifer fnupfte Die Stabte bas gemeinsame Intereffe, bem Spfteme ber Sobeit entgegenzuwirken, welches ber Abet einzuführen fuchte. Es war fur fie nicht leicht, ber oft in Angriff genommenen Unterbrudung burch bie großen Bafallen gu entgehen, und nur burch feftes Un: folieffen an einander und an bie taifertiche Bewalt gelang es ihnen, ihre Freiheit zu fichern. Die Raifer begriffen mehr und mehr ben Berth ber Stabte fur ihre eigene Bewalt und baber bestärften fle bie Unbanglichfeit ber freien Gemeinden burch bie Bermehrung ber Privilegien, woburch ihre Gelbstandigfeit fur die innere Bermaltuna befestigt warb. Die Berfaffung ber Stabte mar im 11. und im Anfang bes 12. Jahrh. wefentlich monarchisch und von ber übrigen ganbesverfaffung nicht fehr verfchieben, ba fie noch factifch unter ihren herren ftanben. In ben Dorfern ging bas alte Recht ber Freien mehr und mehr an bas herren und hofrecht verloren.

Mit dem 12. Jahrh, beginnen sichere Nachrichten über tie Entstehung vieler Stadte, jumeist aus Billen oder Borfern oder Burgen. Das bis dahin ausgebildete Stadte recht, welches so in Coordination jum Landrechte und Lehensrechte stand, und mit diesen aus dem alten Bolksrechte nud hofrechte hersloß, sinden wir damals in mehrechte und hofrechte hersloß, sinden wir damals in mehrecht einer bestimmten alteren oder anderen Stadt angerwommen ward, und ein verwandtschaftlicher Zusammenhang der teutschen Städteversassungen, ein wesentliches Einsheltsmoment für ganz Keutschland entstand. Namentlich ist das alte Stadtrecht von Coln wol allen späteren Städten, junächst den rheinischen, mehr oder weniger Vorbild geworden, und die Städte, welche der Ausgangspunkt viener Gruppen von Stadtrechten geworden sind, also

namentlich Lubed, Magbeburg, Soeft, Freiburg, Bern, fleben in Abbangigfeit von Coln. Freilich gefchab nicht bie Ubertragung einer ganzen Berfassung in allen Studen, fonbern mehr einzelner Grundeinrichtungen, welche ber Ums bilbung bes germanischen Geiftes unterlagen. 3m Ginzelnen fann man etwa folgende Gruppen von Stabtred. ten unterscheiben: colnifches Recht (Coln, Freiburg im Breisgau, die zahringischen Stadte, wie Bern, Burich u. f. w.), foefter Recht (Goeft, Minden, Lubed), lubifches Recht (Libed, Dibenburg, Riel, Rendsburg, Roftod, Bismar, Schwerin, Stralfund, Colberg, Antlam, Greifewalb, Bolgaft u. f. w.), fcweriniiches Recht (Ochwerin, Gus from, Malchow u. f. w.), magbeburgifches Recht (Magbeburg, Salle, Leipzig, viele bahmifche Stabte, Breslau, Brieg, Pofen — Die neue Stadt —, Stettin, Prengslow, Salzwebel u. f. m.), stendalfches Recht (Stendal, Wittstod, Kprig u. f. w.), wozu noch die Gruppen ber jegigen bairischen und ber ofterreichischen Statte kommen. Die meiften Stabtegrundungen des spateren Mittelalters find von ben landesherren ausgegangen; aber ba, wo bie Raifer Domainen batten, ertheilten fie noch im Anfange bes 12. Jahrh. Stadtrechte. Bisweilen thaten bies auch folde herren, welche, felbft einem gandesberen untergeben. fich nur im Befit einer ber Canbeshoheit nabernben berrschaftlichen Gewalt befanden. Bor Entstehung ber ganbeshoheit mar gur Begrundung einer Stadt nur ber Rais fer berechtigt; im fpateren Mittelalter ertheilten auch welts liche und geiftliche gandeberren in ihren Gebieten bas Stadtrecht, wie bies befonders im nordlichen Teutschland gefchah, g. B. in Medlenburg, Pommern, Preugen und ber Mart. Bar bas Stadtrecht fruber junachft und une mittelbar gu Gunften ber Berrichaft verlieben worden, fo geschab es fest meift zu Gunften bes Ortes felbft, welcher baburch große Bortheile erlangte, namentlich in fefern er ein wichtiger Gib bes Sandels und ber Gewerbe wurbe, wenn auch nur durch bas mit bem Stadtrechte flets verbundene Marttrecht. Ale Die brei darafterifischen Mertmale einer Stadt muffen ber Martt, bas Gericht und Die Befestigung gelten.

Die Städte wurden so im 12. Jahrh. aus bloßen Immunitaten felbständige Corporationen, Die fich nach bem eigenen, fast gang unbeschränkten Billen ihrer (berechtige ten) Burger regierten. Gie waren in Diefer Beit überall bestrebt, die noch bestehenden herrschaftlichen Befugniffe einauschranten ober ganglich ju beseitigen und fo für fich eine gan; unabbangige Gelbstanbigfeit ju geminnen. Dies geschah meift mit Erfolg, wenn auch nicht felten burch ben Aufwand großer Gelbsummen. Anjangs war ber Rauf ein Wiedertauf fur die andere Ceite; ba aber be Bertaufenten in ber Regel bas Gelb jum Biebertauf nicht aufbringen fonnten, fo vermochten fie auch bas berfaufte Recht nicht wieber einzulofen, wobei fic nicht felten daffelbe zwei ober mehre Dale fich bezahlen ließen. So befreiten fich die Stadte allmalig von ben Laften ber 55: rigfeit, ben Grundzinsen, den Frohnden, ben perfonlichen Abgaben, und erlangten Ginfdrantung ober Zufbebung ber Theilnahme herrschaftlicher Beamten an ben Geschaf: ten bes Raths, Befchrantung ober gangliche Befeitigung best Beehten bie Stabt mit Rriegenbliven im Gelegem Bet fresumm won Ariegebienften u. f. w. .: Dabei gelaugten fie wielfach felbst zu berrschaftlichen Rechten, namentlich bem Rechte bes Bolles, ber Dunge, ber Jago, ber Fifcherei, bet Gerichtsbarkeit, fogar ber criminalen und in zweiter Schftang; ferner ju neuen Gerechtfamen, wie Darft : umb Defigerechtigfeiten, Bollfreiheiten, Stapel : und Umfchlages gerechtsamen, Musschließung ber Bewohner bes platien Kandes von Handel und Handwerk. Die so nur noch mmittelbar unter bem Raifer, nicht unter einem ganbeso beren ftebenben Stabte, wo die Boigtei auf Die Stabts rathe aberging, find bie fogenannten freien Reicheftabte. Anfangs beriefen bie Raifer beren Bertreter nach Belieben au ben Reichstagen; fpater aber murbe biefe Bertretung ein Recht und die gange Stellung bem Raifer gegenüber eine febr unabhangige. Die Grundherren widerfehlen fic amar vielfach biefen Freiheitebestrebungen ber Stabte, und bie hobenstaufischen Raifer sprachen es wieberholt aus, bag in ben Stabten teine communiones, colligationes, confanderationes und conjurationes bestehen, sondern die Mermaltungsangelegenheiten in ben Sanben ber von bet Beerfebaft ernannten Officialen verbleiben follten; abet bies war im Gangen eine schwache Opposition gegen eine Renbeng, welche überdies bem Raifer ju Gute fam.

200 Befonders durch handel und Gewerbe bilbete fich bas materielle leben ber Stabte fraftig and; es entstanben neben ben berrichaftlichen und am Regiment ausschließlich botheiligten Geschleichtern ber Patricier Die Genoffenschafe the (fraternitates) ber Raufleute, Rramer, Runftler, Dortoren u. f. m. Ihr Emportommen machte bie Stabte and rucht eigentlich zu Stadten; benn die Patricier waren gum großen Theil moch mefentlich Felbhefiger. Die Sands merter tamen erft fpater zu felbfianbigeren Bereinigungen meb par Cheilnahme am Regiment. Bur Bertheibigung ber Gtabt führten alle Burgertechtegenoffen Baffen; Die Chieber ber attburgerlichen Gefchlechter und die reicheren Raufleute bilbeten bie Beiterfcharen, mabrent fich bie Standwerter, boch mehr in ber spatern Beit, nach Ges noffenfcaften (Bunften) und Stadtwierteln geordnet, in bie Reihen ber Fusmilig fiellten. Die Gelbstbewaffnung fcutte bie ftabtifche Betriebfamteit in einer Beit, wo rauberifche Fehben an ber Tages : und Rachtordnung mas ven : es entstand ein Burgerftand voller Rraft, Gelbfigefühl - und nicht felten Unmagung, ber fahig mar, das robe Ritterthum ber friedlichen Civilifation ju unterwerfen und beffen Ubergriffe gebuhrent ju juchtigen. Bei ben Schwans fungen ber geschwächten Reichsauctoritat, ben gefährlichen Bewegungen ariftofratischer Coterien, ben Sturmen bes Bebbewefens und ber Unarchie bes Sauftrechts traten bie Stabte ju Schut : und Atugbundniffen fur bie Sicher: beit bes Banbels und Gewerbes gufammen. Den erften folden Bund von größerer Bebeutung schlossen 1241 hamburg und Lubed, und bald traten andere Stabte bei. Sim 3. 1247 ward biefem Borgange gemaß von 60 Stads ten ber rheinische Stabtebund, in ben letten Decennien bes 13. Jahrh. von 70 Stadten der hansebund, 1379 von 34 Stabten der schwäbische Bund errichtet, abgesehen won kleineren Wereinigungen dieser Art, wie dem nach:

midbitift: einemerten Bubbe gedifchen Mibbition i mid-Salle im: 3. 1824 gegen bie Eribifchie won in Ragbeburganne Bas : bie innere Bermaltung ben fichtifden Genginben betrifft, fo mar mel bis jum 19. Jahrh bas Cols legium ber Schoppen und Rathmannent obite Unterfchieb bes Ramens Gine Behorbe; both behauptet Gichborn. baß 3. B. in Magdeburg icon im 10. Jahrh. Schoffen. collegium und flabtifcher Rath verfchiebene Beborbertiges wefen feien, neben welchen ein berrichaftlicher Burgeraf und Schultheiß bestanden habe. 280 (fpater) ein Schultn beig auftritt, ift er meift bes Burggrafen Stellverrreter. Im Ganzen war damals bie Dbrigteit faft gang felbfidne big und in ihrer Bermaltung von ber Gemeinbe ungbbangig; fie leitete ihr Recht über bie Gemeinde nicht aus einer Wewilligung ober einem Auftrage berfelben ber, fonbern behauptete, baffelbe in fich felbst zu tragen, mas duch eine fast unbestrittene Unficht ber Beit mar. Dies beruhete bei einigen Studten, namentlich romifchen Urformas, auf ben gleich bei ihrer Grundung eingewurzelle ten eriftofratischen Gestaltungen und auf ben frankichen Staatseinrichtungen, indem vermoge ber romifchen Patre faffung die Babl ber Communalbeamten nur aus gewiffen Geschlechtern ftattfant. Bei anberen Stabten tvom frame tifchem ober fpaterem teutschen Urfprunge) batte bie Gelbe ftanbigfeit ber Obrigfeit ihren Grund barin, bag gleich bei bet Grundung vom Konige ober Grundheren ein Eles fehlehaber über die Gemeinde gesetzt und Die Rechtspflene ebenfalls burch von obenber ernannte Functionaits ver waltet warb, welche bie Schöffen (als ihre Gerichtsbeifiber) aus ben bagu Geeigneten und Berechtigten frei mabiten; Bien, welches fcon um 1150 als Stadt auftritt, erhiete 1198 ein reformirtes Stadtrecht, wornach es 1 jabrtic vom Lanbesherrn ernannten Stabtrichter, 100 ans ber Ditte ber Burger burch biefe gewählte Stabtrathe und 20 vereibete Danbelsvorfteber hatte, welche ebenfalls burch bie Burgerschaft ermablt murben. Andere Stabte, welche im 12. Sahrh. (theils jum ersten Male, theils newe) Stabtrechte, Marttrethte, Freiheitsbriefe, Schiebstunden (feuda) u.f. w. von Raifern, Bergogen, Bifchofen; Gras fen u. f. w. ethielten, find g. B. Freiburg im Breisgau, Maing, Soeft, Magbeburg, Lubed, Leipzig, Angehurg, Zachen, Bremen.

3m 13. Jahrh. bestand bie Behorbe einer Geatt aus einem praefectus (herrschaftlichen Boigt), fowie einem judex ober scultetus mit einem Collegium son Confuln ober Schoffen. Die consules hießen ju Teutsch vielfach auch fcon bamals Rathmannen und ihre More fteber Rathemeifter (magistri consulum, ober divitum); während oft noch bie Juftigs und Abminificativbewirbe unter bem Ginen Ramen bes Raths begriffen warb. Sit Coln gab es icon vorher einen großen Reichthum von Gemeindeobrigkeiten, im Besonderen bie curia (welche sich seit bem 13. Jahrh. wieder zu großer Macht empers fcmang), ferner felbstgewählte magistratus, fpater (feit: ber Ginfuhrung ber Gauverfaffung) auch einen Burggraf. beffen Stellvertreter ber vicecomes, ober judex, ober vicarius bieg und außerbem bas teutiche Schoffencolle gum. Schon vorber als getrennte Beborben fungirenb. bie scabini (Biblien) eld richterliche, Die consules (Rathmannen) als abministracive, fleben feit bem 13. Jahrh. in ben meiften Urfumben jene vor biefen, seit bem 14. biefe por jenen. In vielen, wielleicht ben meiften Stabten ging der städtische Rath (welcher an vielen Orten cives ober consules bieg und bei ben romifchen Stabten feine Burget in ben Occurionen batte) aus bem Schoffencolles gium bervor; fo beginnen 3. B. in Salle feit bem 13. Sahrh. die scabini fich consules zu schreiben (Gaupp), was aber nicht fo gu verfteben ift, als ob nicht neben ben vorzugsweise mit ber Juftig beschäftigten Beamten andere eriftirt batten, welche mit anderen Branchen bes traut maren. In einigen Stabten bilbeten die Schoffen, welche rechtsgelehrte Danner (feit ber Ausbildung bes Rechts und beffen Scheibung von bem Bolfsbewußtfein) fein mußten, fcon bamale nur eine Abtheilung bes Pagiftrate jum Bebufe bes Rechtsprechens, mobei jeboch in manchen Stabten einzelne Corporationen, g. B. bie Befiber ber Galgmerte in Salle, ihre besondern Berichte batten. - Die Gelbständigkeit ber Gemeinberathe, welche fich nach Einführung bes Beichbildrechts in ben Stadten beldete, erhielt einen neuen Bumache, feitbem ihr von Geis ten ber Raifer ober ber Canbebberren bie ausbrudliche Bestätigung zu Theil geworben mar. Doch wichtiger murte bas Berhaltnig ber Rathsbehorbe gur Gemeinde, nachbem ber Raifer und bie Landesberren in vielen Stabten ben Ginflug auf die Bablen der Gemeinderathe und ibrer Borfteber aufgegeben hatten und bie Boigtei oft auf Die Rathebeborde übertragen worden mar. Im Rathe rubete jest die gange Reprafentation ber Stadt und unter feiner Leitung entwickelten fich die Stadtrechte weiter. Die Autonomie ber Stadte fcuf bie urfundliche Feststel. lung ber in Ubung getommenen Rechte und Bewohnbeis ten, namentlich ber auf ben Bertehr fich beziehenben Be-Bimmungen, welche fic, namentlich in ben Seeftabten, immer mehr von bem allgemeinen ganbrechte entfernten; und folche Statuten erhielten leicht Die faiferliche ober landesherrliche Bestätigung. Im 13. Jahrh. empfingen von ihren herren geschichtlich merkwurdige Statuten, Pris vilegien u. f. w. Roftod, Bien, Schwerin, Braunschweig, Duffelborf, Strasburg, Caffel, Stettin, Sanover, Infprud, Rurnberg, Regensburg, Ulm, Beblar, Goslar, Brinn, Samburg, Salberftabt, Befel, Dresben, Rordbaufen, Freiberg. Geit bem Beginne beffelben Sahrhunberts murden fast allgemein bie aufgezeichneten Urfunden ober Rechtequellen ber einzelnen Ortichaften Beisthumer genannt, welche ursprunglich die burch die Schoffen ertheil= ten Rechtsanweisungen bezeichneten. Beilaufig fei bier bemertt, daß man in Teutschland im 13. Jahrh. bas Bort Commune (commune) ein nomen novum abominabile nannte.

Bahrend in den Stadten die Justig von der Abmis nistration, das Schöffencollegium von den Rathmannen, sich personlich schied, blieben bei den Landgemeinden beide Gewalten meistens in der hand Eines Beamten verzeinigt, welcher entweder der Gutüberr felbst, oder eine durch diesen, oft aus der Bahl seiner Unterthanen, erzugnnte Personlichkeit war. Das Gemeindewesen des plats ten kambes inachte euch im 12. und 13. Jahrh. entschied bene Riedschritte; die alten freien Markgenossenschaften gingen in den meisten Segenden ganz unter; die lande lichen Ansiedelungen kamen sast alle unter die Gewalt der großen Gutsbesitzer (des Landadels), und ihre Bes wohner wurden deren Sorige oder Hintersassen, welche ihnen gegenüber keine gemeinheitliche Selbständigkeit des sasten, nur in Bestsalen, Friedland und einigen andern nordlichen Landstrichen erhielten sich ganz freie Bauerns gemeinden. Doch lebten auch auf den unmittelbaren kaiserlichen und landesherrlichen Domainen die Bauern (Arons bauern) in ziemlich freine und unbeschwerten Berhältnisssen, obgleich ihnen ein Hauptmerkmal der vollen Freiheit, des freis Gienenkungsseht, abei eine

bas freie Eigenthumsrecht, abging.

Seit bem Unfange bes 14. Jahrh. trat ein wichtis ges Moment bingu, um die Rraft ber ftabtifchen Gemeinde ju erhoben, namlich bie Befchrantung bes ariftos fratischen Princips, welches feit bem 12. Jahrh. in ber Berfassung vorgeherrscht hatte. Go lange bie althurgers lichen Gefdlechter, welche vielfach vom ganbabel abftamme ten, ober mit ihm verwandt, alfo ritterburtig waren. burch größeren Guterbesit ober Reichthum ein übermies gendes Unseben behaupteten, fand bie ariftofratifche Form bes Stadtrathe unangefochten ba .. Allmalig aber ward dieses Regiment Schlaff und selbstschtig und malete die Laften immer mehr auf die Schultern der gemeinen Burgerichaft. Die Berbreitung größeren Boblftandes und boberer Bilbung unter ben übrigen Claffen und bie Ge ftaltung ber Gewerbegenoffenschaften ju Bunften brochte bei ber größeren Babt ber Einwohner ein boberes Rrafte gefühl, sowie ben febr naturlichen Bunfc bervor, an ber Berwaltung Theil zu nehmen. In vielen Stabten vereinbarten fich Roth und Bunfte auf gutlichem Bege, in andern erzwangen fich bie Innungen bas Recht von ben altabeligen, patrigifchen Grichlechtern (welche bis babin allein schöffenbar, resp. rechtsfabig maren), jeboch fo, daß Anfange nicht fofort alle Bunfte in ben Rreis ber Berechtigten eintraten. In einigen Stabten murbe bas vorhandene, nur aus ben Patrigiern gewählte, Rathe. personal mit einer Abtheilung vermehrt, welche man aus der Gemeinde ber Bunfte mablen ließ, 3. 23. in Rurnberg, wo 1378 je ein Mitglied von acht (nicht ale len) Bunften jum Rathe gezogen ward. In andern Stadten wurde die gange Burgericaft, einschließlich die altefte, bevorrechtete Claffe (Patrigier), in Bunfte (auch Conftaffel genannt) eingetheilt und ber Gemeinberath aus gewählten Bertretern Diefer Corporationen gufammenges fest und bies ift bas eigentliche Bunftregiment. In noch anderen murbe ber in ber alten Form belaffenen, ober aus Alt : und Reuburgern jufammengefeten, ober burch Gewählte aus ben Bunften gebildeten Rathebehorde eine neue, aus allen Burgerclaffen gewählte Corporation an bie Seite ober gegenüber gestellt, um bie erftere bei ber Bermaltung zu controliren, bei ben wichtigsten Cachen ein felbftanbiges Stimmrecht auszuüben und Beiftanb gu leisten. Go entstand ber große (außere ober weitere) Rath neben bem fleinen (innern ober engern) Rathe. Schon im 13. Jahrh. bestand ju Franksurt a. DR. ber

Rath aus einer Schöffenbant, einer Bant ber "Gemeine" imb einer aus den Blinften genommenen Abtheilung. Im 3. 1370 wurde in Coln, 1410 in Samburg ein folder duferer, aus ben Bunften, refp. ben Dichtpatrigiern genommener, Rath bem vorhandenen an die Seite geftellt. Buweilen tam fowol neben bem Bunftregimente, als auch neben bem boppelten Rathe ber Patrigier und ber Bunfte ein außerer Rath vor, welcher z. B. in Nurnberg aus bet "ehrbaren und gemeinen Burgerschaft" gewählt mar. Das fogenannte Bunftregiment, welches bie bemofratische Periode ber Stadteverfassungen bilbete und in ben meiften großen Stabten bis jur Mitte bes 15. Jahrh. burchbrang, wurde 3. 28. 1304 in Speier, 1332 in Mainz und Strasburg, 1335 in Burich, 1368 in Augsburg, 1430 in Salle eingeführt und ward bie weitere Beranlaffung, bag fich immer bestimmter bas richterliche Collegium (ber Schultheiß - scultetus - mit seinen Schoffen - scabini) von bem abministrativen (ber ober die Rathemeister mit ben Rathmannen) ichieb. Die Schöffen mit bem Schultheiß bilbeten inbeffen bald eine ftabile Beborbe, indem fie fich felbft erganzten (meift aus anfaffigen Rechtegelehrten), und lebenstänglich fungirten. Die Polizeis und eigentliche Gemeindeberwaltung führten bie Rath: mannen, welche zu gewiffen Beiten von ber Gemeinbe und ben Bunften gewählt und erneuert wurden. Die Baupter bes Rathes (Rathemeifter, Burgermeifter, magistri consulum) wechselten jahrlich und wurden gemeinsam von ben Schoffen und Rathmannen gewählt, wobei ber Burgermeifter bes Borjahres flets eine bebeutenbe Auctoritat auch im nachsten reprasentirte. 3m 14. Jahrh. wurden von den betreffenden Grund: oder gan: besberren michtige Privilegien, Schiebstunden u. f. m. verlieben an bie Stabte Celle, Bremen, Erfurt, Dibenburg, Salle, Berten, Munfter, Calzwebel, Wien, Munden, Gottingen, Beimar, Dortmund u. f. w.

Indem die Stabte im 14. und 15. Jahrh. burch Bermehrung bes Wohlstandes und ber Bevolkerung jum bochften Flor tamen, erhielten fie eine Dacht, welche weit mehr i.ber ihre Stellung ju ber Berrichaft entschied, ale bie Berfassung, burch welche jene rechtlich bestimmt mar. Es eriftirte baber bamals zwischen ben Reichsstad= ten und gandstädten in ben inneren Ginrichtungen wenig Unterschied und felbst ibre außeren Berhaltniffe maren fich, bis auf die Theilnahme ber letteren an ben lanbschaft: lichen Berbindungen (Bertretung bei ben gandständen), faft gang gleich. Der Sandel und bas Gewerbe in ben teutschen Stabten jener Sahrhunterte erreichte eine Ent: widelung und Bolltommenheit, wie in feiner anbern Deriobe ber teutschen Geschichte, che bie Entbedung Ametifa's und bes Seeweges nach Oftinbien ben eigentlichen Belthandel eröffnet hatten. Bum Schute ihrer Erifteng und ihres Sandels bedurften fie eines ausgebildeten Kriegs: wefens, und auch in diefer hinficht haben fie eine große Energie entwidelt, indem fie fich nicht blos auf ihre Befeftigungen beichrankten, fonbern fich auch in einem groß: attigen Rafftabe bie burch bas Schiefpulver veranberte Arlegsweise, welche bie friegerische Rraft bes Abels brach, ameigneten. Die Motten ber Sanfa boten der Seemacht ndniger Canber Erop und festen mugfige Konige ab. -- Reue Statuten erbielten im 15. Jahrb. 3. B. Rubolftabt, Berbft, Bilbesheim, Marburg, Eilenburg, 3mldau, Bain-

berg, Gera.

Schon am Enbe bes 15., noch mehr am Anfange bes 16. Jahrh. nahm die Macht und Bebeutung bet Stabte ab und somit die Bluthe bes Sandels, ber Kunft, ber Poefie u. f. w. Es ift ber Ubergang aus bem Dittelalter in bie neuere Beit, bewirft burch Ereigniffe, welche fich in wenige Sahrzehnbe gufammenbrangten. Diefe wir: tenben Glemente find bie Erfindung ber Buchbruderfunft, bie neue Literatur und Biffenschaft, Die Entbedung Ume: rita's und bes Ceemeges nach Offinbien, ber emige Land: friede, die Neugestaltung ber Reichsverfaffung unter Raifer Marimilian I., bie Reformation. Dies Alles mußte beprimirend auf die Herrlickleit bes flabtischen Gemeindes wesens einwirken. Im 16. Jahrh, hielten fie sich noch fo ziemlich auf der frühern Bobe, brachten aber, mit wenigen Ausnahmen, 3. B. in Lubedt, wo 1530 ber artftofratische Rath burch einen bemofratischen erfett warb, feine neuen Entwickelungen mehr ju Stanbe. Literatur und Biffenschaft wirkten umgestaltend auf Politit und Staatsrecht; Die allgemeinen politischen Unfichten bes Dit: telaltere, welche fich in ber Borftellung vom Befen bes Papfithums und Raiferthums concentrirten, wurden burch bie Reformation in ihren Grundfesten erschuttert; fie wirtten geschwächt auch in ben fatholisch gebliebenen ganbern fort. hierher gebort außerbem alt im Befonberen eine flugreich bas Ctubium bes classifchen Alterthums, weldes babin führte, bag man bie Buftanbe bes Mittelalters ju verachten begann, was bie richtige Auffaffung und Behandlung ber bamaligen Buftanbe febr erfchwerte. 'Roc wichtiger marb fur ben Rechtsftand, fur Privat! und Staatbrecht bas im 16. Jahrh. fleigenbe Unfeben bes toniglichen Rechts, indem besonders die Juriften und Dolititer bie lanbesberrliche Dacht zu beben fuchten. Dem Lanbesherrn fchrieb man bas ausschließliche Baffenrecht gu, ferner bas Gefengebungs : und Besteuerungerecht, auch wol ben Unfpruch auf Dienstleiftungen ber Unterthanen im Allgemeinen, ohne fpeciell begrundetes Dienftverhalts niß; von feiner Genehmigung machte man bie Rechtma-Bigfeit jeber corporativen Bereinigung abhangig. Bieles, was fich unabhangig von ber lanbesherrlichen Erlanbnif ober Anordnung ausgebildet und fo eine rechtliche Erie fteng batte, wurde auf vermeintliche Begnabigungen und Privilegien, welche widerruflich maren, gurudgeführt, fowol in den Mediat =, als auch in den Immediatstädten. Indeffen tam biefe Erweiterung ber landesfürstlichen Dacht mehr ben lanbesherrlichen Beamten, als bem Canbesherrn felbft zu Gute; es begann bie moderne Beamtenbierarchie fich zu bilben.

So verloren alle Stande ber Unterthanen, welche in ber alteren Berfaffung ale Sauptftanbe, ale Grunbbes ftanbtheile bes landes gegeben waren, an Bebeutung und Gelbständigkeit, namentlich bie Stabte. Der Birger ftand im urfprunglichen Ginne, beffen politifche Eriften mit ber Erifteng ber Stabte ibentisch ift, und an wels dem micht alle Einwohnerclaffen, fonbern nur, in verschiedenen Abstufungen, die eigentlichen Burgen Antheil hatten, gab feine Bebeutung theilmeife an ben Burgerftand als britten Stand, an den fogenannten Dittelftand ab, an die große, unbestimmt begrengte Daffe ber fogenannten Gebildeten, die nicht gradezu jum Abel ober jur Geiftlichkeit gehörten. Der Burgerftand im lettern Sinne hat mit ben Stabten keinen andern Busammenbang, als bag er hauptfachlich aus den vorher bei bem Regimente nicht betheiligten Ginwohnern hervorgebt. Er ift Die Pflangichule ber Beamten und hat feine Bebeu: tung gleichfam auf Roften aller andern Stande, nament= lich des Burgerstandes im alten Ginne bes Wortes, burch bas Anseben wirklicher und vermeintlicher Biffenschaft. burch die Beamtenhierarchie, die sich aus ihm erganzte, erlangt. Geine Unfichten und Bestrebungen bezwechten bie Steigerung ber monarchischen Gewalt und ihrer Die: nerschaft auf Roften ber Gelbständigkeit bes im Communalverbande lebenden Burgerftandes. Bu diefen in ber veranderten Unficht ber Machthaber liegenden Grunden traten noch besondere, welche bie felbständige Stellung ber Stadte herabbruckten, namentlich der Berfall bes teut: fden Sandels und Gewerbes durch bie veranderte Ge: staltung des Belthandels feit der Colonisation in Afien und Amerika, ferner ber Charafter ber großen Rriege in Teutschland, wie des schmalkaldischen und 30jahrigen, wobei bas Rriegswesen und die Rriegsmacht ber einzels nen Stabte, beren Befestigungen fich vielfach gegen die Racht ber Gefduge nicht mehr halten fonnten, nicht ins Gewicht fiel, mogegen fie burch Steuern, Ginquartirun: gen u. f. m. im bochften Grabe verarmten. Es maren Die großen ftebenben Beere aufgekommen, und die Ctabs ter hatten, schon wegen ber Ausbehnung ber gewerblichen Intereffen, Die perfonliche Betheiligung an Kriegszugen aufgegeben. — Neue Statuten empfingen im 16. Jahrh. 1. B. Reutlingen, Deißen, Burgburg, Bien, Beißen-fels, Prag, Brieg, Naumburg, Bittau, Die vereinigten murtembergischen Stabte, Altenburg, Breslau, Gotha, Schweidnig. Bir verweilen beispielsweise bei Bien. Rach ber "Dronung und Freiheit," welche Ferdinand I. 1526 diefer Stadt ertheilte, follten 100 Manner aus ben besten, angesebenften und behausten Burgern, welche fein Sandwert trieben, von ben Burgern gewählt werben. Davon bilbeten 12 mit bem Burgermeifter ben Stabts rath und 12 bas Stadtgericht, die übrigen 75 den außeren Rath. Icbe biefer Abtheilungen ichlug gur jahrlichen Burgermeistermabl einen Candidaten vor und aus diefen brei Candibaten mablte ber Landesberr.

Mit ben Ginwohnern und Gemeinden des platten gandes fland es am Anfange des 16. Jahrh. sehr schlimm. Der immer mehr lastende Druck, welchen Abel und Geistlichkeit auf sie ausübten, sowie die resormatorischen Ideen guther's veranlasten, nach mehren vorhergegangenen kleineren Ausständen, den surchtbaren Bauernkrieg der 3. 1524 und 1525, welcher sich von der Rabe der Schweiz, wo damals die Bauern über ihre herren siegten, von Schwaben über die Rheinlande, Thuringen und Sachsen verbreitete. Ihre Foderungen waren in den bekannten zwölf Artikeln enthalten: 1) Freie Bahl der Pfar-

ver; 2) Bermenbung bes Getreibezehnten, someit es nos thig fei, fur die Pfarrer, fur bie Armen und fur andere gemeine Bedurfniffe; 3) Mufhebung ber Leibeigenfchaft; 4) Aufhebung ber ausschließenden Gerechtsame ber Bischofe, des Abels und ber Furften auf Jago und Bischerei; 5) Rudgabe ber Balbungen, welche bie weltlichen und geiftlichen Berren fich zugeeignet batten, an Die Gemeinben; 6-8) Aufhoren ber willfurlichen Mehrung und Er= bobung ber Dienste, Abgaben und Pachigelber; 9) gerechte und unparteiische Bandhabung der Gefete und Strafen nach festen Bestimmungen; 10) Burudgabe aller ben Gemeinden entzogenen Ader und Biefen; 11) 26: schaffung bes Tobfalles, nach welchem ein Theil bes bauerlichen Erbes ber Berrichaft anheimfiel und fo ben Witmen und Baifen entzogen murte; 12) man wolle Davon abstehen, wenn der eine oder der andere Artifel fich als nicht gegrundet in Gottes Bort ermeisen follte. Man fieht hieraus, mas alles damals auf den Bauern laftere und wie ihre Foberungen keineswegs die Rechte der Grundherrichaft überhaupt aufzuheben, fondern nur unbillige Beschwerungen und willfurliche Magregeln abguftellen fuchten. Gingelne vom Abel und von ben fleis nern Stadten fcbloffen fich freiwillig ober gezwungen an; aber die durch die Bauern begangenen Erceffe, die bamit verbundene, ju gefahrlichen Confequengen fuhrende relis gibje und politifche Schwarmerei, Die geanderte Meinung Luther's und andere Umftande bewirften bie Befiegung ber Bauern, welche von jett ab nur um fo barter unter bem Drude gehalten murben, fobag ihre Gemeinden vollends alle felbständige Bedeutung verloren. Dur einzelne Diftricte im Norben zeichneten fich noch burch freie Bauerngemeinden mit Schulzen und Schoppen aus.

Seit 1650 offenbarten bie oben bargelegten Urfachen in Bezug auf die Stadte ihre Birtungen immer beutlicher. Es begannen bamals bie offentlichen Besprechungen in Buchern, Flugschriften, Borfalen u. f. w. über Urfprung und Befen bes Rechts (Sugo Grotius, Pufendorf u. A.), sowie ber Gesellschaft und ber Politit überhaupt. Es machte fich immer mehr eine materialiftifche Unficht vom Staate geltenb; man ftellte bie 3wedmaßigfeit unb Muglichkeit als das hochste Princip, die Sicherheit als den 3med bes Staates bin; beshalb muffe man große ftebenbe Beere halten, wogu vor Allem Geld und Denichen mit ben barauf gerichteten Dagregeln erfoberlich maren, burch beren Erlangung fich die Dacht ber Landeshoheit fteigerte. Daraus entiprangen vielfach Magregeln gegen bie Stabte, namentlich die Ginmischung in ihre inneren Angelegenheis ten; Industrie und Gewerbe murben auch auf bas platte Land verpflangt, refp. burch bie Dbrigfeit bier gebulbet, und die Protestation ber Stabte gurudgewiesen. Der ges meinnutige Burgerfinn in ben Stadten ichwand; bas Intereffe am Gemeinwesen nahm immer mehr ab. Dagegen wuche bas Intereffe an Bilbung und Wiffenschaft unter bem boberen Burgerftande, nutte aber ben Stadten Richte. fonbern lentte ben Blid und Die Theilnahme von bem einzelnen Orte auf entferntere Dinge, auf großere Birward ber Staatsbienft bei ter Bervielfaltigung ber lans

besherrlichen Amter und bei ben Bortheilen, weiche er im Bergleich mit ben Gemeinbebeborben bot, fur eine immer größere Bahl von Leuten bas erftrebte Lebensziel, fobaß ben Gemeinden die ebelften Rrafte entzogen wurden. Gleichzeitig aber vermehrte fich in Folge ber mobernen Geftals tung bes Geschaftemefens bie Arbeit fur bie ftabtifchen Beamten, und es warb von Jahr ju Jahr mehr eine specielle Beamtenbildung erfoberlich, wozu übrigens auch quebrudliche landesherrliche Berordnungen bas Ihrige beis trugen. Bo bie Staatbregierung ober - gar eine uns bebeutenbe Grundherrschaft (in ben Mediatvasallenftabten) noch fladtische Freiheiten, vielleicht nur beren Erummern, übriggelassen hatte, ba befanden sie sich meistens in den Banden eines Stadtrathes, welcher unter Mithilfe ber Grund : und gandesberren nach und nach fast überall in Teutschland seine Gelbstergangung burchgeset hatte, einer Corporation, welche ftreng auf die Bererbung bes Bertommlichen hielt, mochte es auch verhaltnigmäßig nicht alt fein, und fogar an manchen Orten, wie in Dresben und Leipzig, von aller Rechenschaft über ben Saushalt burch landesherrliche Privilegien befreit war, fodag ber Bereiches rung auf Untoften ber Gemeinde Thor und Thur geoffnet war. Überall hatte ber Stadtrath, jest vielfach Magiftrat genannt, ben Sieg über bie gewerblichen Corporationen bavon getragen; fofern aber biefen eine Mitwirtung noch auftand, lag fie in ben Banben lebenelanglicher, gut bes folbeter Burgerbeputirten, welchen Juriften als Confulenten jur Sein ftanben. Die Burgerichaft mar gufrieben, wenn fich ihr Rahrungeftand nicht verschlechterte, und wenn nur Bunft gegen Bunft in hertommlicher Trennung ber Betriebearten, vornehmlich in ber Ausschlieflichfeit bes Betriebes gegen Schupverwandte, Die gur burgerlichen Rahrung teine Berechtigung hatten, geschütt war. - Im Anfange bes 18. Jahrh. fanden auch mehre teutsche Fürften und herren an Ludwig's XIV. Magregeln gegen bie Stabte und an ber burchgeführten Centralisation Geschmad, und ftrebten ichon jest nach außerlicher Gleichheit in Ber-faffung und Berwaltung. Man fcbrieb ben Stadtrathen Alles mehr und mehr im Detail vor und begann bas Spftem bes hin = und Berichreibens; man entzog ihnen einen Theil ber Polizei und ber Juftig, befeste viele Dos ften durch Invaliden, welche man anderwarte nicht brauden konnte; man errichtete in ben Stabten immer mehr fürstliche Gerichte, welche in Berbindung mit ben ichon feit Langem bestehenden Universitate: und anderen Gerich: ten ber, freilich fehr mangelhaften, ftabtifchen Suftig viel Abbruch thaten. Mugerbem bereitete fich in biefem Jahrbundert die Auftofung ber Bunfte vor, und zwar burch bas Auftommen fabritmäßiger Betriebearten, burch bie wachsenbe Bolfegabl, burch bie Starrheit ber Bunfte felbft und ihre oft laderlichen Diebrauche, burch die Berbeffe. rungen im ganbbau, burch die Bebung ber Dorfer, benen bie Bandesherren bier und ba bie Ausubung eines bisher nur in ben Stadten betriebenen Bewerbes gestatteten, ob: gleich die Landmeifter Unfangs feine Lehrlinge und Gefels Ien halten durften. Außerbem mehrte fich bie Bahl ber Martifleden. ganger als in ben Immebiatstabten bielten fich in ben Mediatstädten bie alten Buftanbe. - Babrenb

im übrigen Teutschland bis zur französschen Medolation bie alten Zustände im Sanzen unverändert fortbestanden, erlitten sie schon vorher in den beiden größten Staaten, in Ofterreich und Preußen, bedeutende Beränderungen, bort im Sinne einer liberalen Reform, hier seit dem 18. Jahrh. im Sinne Ludwig's XIV. Wir haben daher auf die Gemeindeangelegenheiten dieser beiden Staaten noch in Kurze einzugehen.

Bas Preußen betrifft, so batten in ber Mark Brandenburg die meiften ber noch jest vorhandenen Stadte fcon im 12. Jahrh. burch Privilegien ber Markgrafen ibre Gemeindeverfassungen, ihre Innungen, ihre Bau: und aubschließenden Rechte (gegenüber ben Dorfern), ferner Dagiftrate, welche burch bie Burgerschaft gewählt wurs ben, überhaupt volle ftadtische Institutionen erhalten. Ramentlich wurden fie burch die Martgrafen ber erften astanifchen Dynaftie ju Flor und Freiheit erhoben. Den tennt aus jener Beit faft gar nicht bie anderwarts fo baufigen Streitigkeiten zwischen ben Furften und ben Stabten, zwifchen biefen und bem Landabel. Aber biefe Einigfeit verlor fich in ber letten Beit ber Astanier. Als Die Stabte erft geftiftet murben und aufzubluben begannen, trug der gandadel felbst ju ihrem Aufbluben bei, inbem viele feiner Genoffen in Die Stabte jogen und fich bier in ben Befit ber Umter fetten. Allein biefer Stabtabel, aus welchem bie Patrigier entstanden, fing balb an, ben Landabel und umgefehrt gu befehben; bie Furften bieiten es mehr mit ben Stadten, als ben Lanbebelleuten und ertheilten ihnen viele eintragliche Privilegien, fowie Grund und Boben. Go erhielt 3. B. Berlin von Otto V., Otto VI. und Albrecht bas Dungrecht gegen einen jahrlichen Kanon von zehn Pfund Brandenburgifch, ferner bas Niederlagsrecht für Baaren, bas Jahrmarttsgeld, einen Bafferzoll vom Solze u. f. w. Abnliche Begunftis gungen murben um biefelbe Beit ben Stabten Salgmebel, Stenbal, Brandenburg, Treuenbrigen, Rathenow, Prenzelow u. a. zu Theil. Unter ben folgenden Dynaftien, namlich ber bairifchen (1320—1370) und ber turems burgifchen (1373—1417), erreichten die Stadte und Stanbe ben bochften Grab von Selbstandigfeit. Den Magiftrat bilbeten um diese Beit meiftens zwolf Ratheherren, von benen jeboch nur brei burch bie Gilben, einer burch bie gemeinen Burger gewählt murben, mabrend vier aus ber gemeinsamen Bahl ber Gilben und ber gemeinen Birgerichaft hervorgingen, bie übrigen Ratheftuble aber ben Datrigiergeschlechtern geborten. Die Burgermeifter beifen in bem bamaligen Latein proconsules, bie Rathsberren consules. Besondere Rammerer verwalteten bie Rinans gen. Gin Gefet fonnte nicht rechtefraftig werben, wenn nicht bie Gilben ju ben Borfcblagen bes Rathe ihre 3m flimmung gegeben hatten. Spater gewannen bie Patris gier wieber mehr Ginflug, jeboch nicht in bem Rafe ber frubern Beit.

Die hohenzollern (seit 1417) begannen eine wirts same Reaction gegen die Selbständigkeit der Stände im Allgemeinen und der Städte im Besondern. So ward namentlich durch Joachim I. die Städteversassung in biesem Sinne durchgreisend verändert. Die Statuten

fich bie Stabte bisher felbst gegeben hatten, wur-men von ihm octropirt und 1515 erließ er fur fie Polizeiordnung, welche weitere Ginrichtungen auf Babn bezweckte. Darnach follte bie volle Bahl ber ieber des alten und des neuen Raths aus vier Bur-Rern und zwolf Rathsherren bestehen (ein Beweiß, amals die Stadte fich an Umfang noch ziemlich b. h. alle noch ziemlich flein waren), welche fich ju ergangen batten, und jebes Sahr ber Rath mech: Diese Berordnung scheint nur in einigen unbedeus Etabten zur Ausführung gefommen zu fein. In: lag die Concentration aller Gewalt in der Sand itaatsoberhauptes nicht blos in dessen perfonlichem ife, fondern auch in ber Stellung bes Landes jum , namentlich jur Dynastie der Sabeburger, und iefem Gefichtspuntte aus find vorzugeweife Die Dagbes großen Aurfürsten, fowie bes Konigs Friedrich Im I. gegen Stante (in welchen bie Bauern nicht en waren) und Stabte gu erflaren. Indem ber ! in den Stabten die Accife mit den Steuercoms ien einführte und bei den huldigungen die alten taien nur jum Theil bestätigte, marb bie Bedeu-Des Stadtrathes für die Polizeis und Kinanzvermals fehr gefchmalert und Die Stellung bes fpateren desarius loci vorbereitet. Ronig Friedrich Bil= I. behnte fein foldatisches Regiment auch auf Die e aus, ergriff bie ftrengften Steuer : und Dberauf: sagregeln, gab ben Dagiftraten betaillirte Inftruc: für die Geschaftsführung u. f. w. Doch hatte feine rung für die Stadte auch wohlthatige Folgen, 3. B. lefchrantung ber übergroßen Babl ber Rathsherren anden Stabten gab es vor ihm fogar breifache rathe) und die Reduction ber verschiedenen Collegien n einfaches. Das folgenreichfte von ibm ausge-Institut ift bas bes commissarius loci, beffen Instruction vom 6. Dai 1712 batirt. Diefer hatte mehre Stabte unter sich, hielt sie in ber ftrengsten äßigkeit, konnte ben Rath ju jeder Beit vifitiren, lichts ohne feine Einwilligung gefchehen u. f. w. bem unterlagen die Gemeinden ber ftrengften Bordaft von Seiten ber Kriege: und Domainentam:

Das Rammerei : und Societatevermogen wurde einem Etat verwaltet, welcher von bem Steuers ber Rammer, ber Oberrechentammer und ber Ge: mtrole revidirt und bann erft von bem Ronige geat wart. Uber bie Benutung jedes Grundftudes Die Genehmigung der Rammer, oft felbst der oberandesbehorde eingeholt werden. Biele Magiftrats: dlizeistellen mußten mit Invaliden befest werden. Barnisonchef behandelte Die Burgermeifter nach Bein brutaler Beife. In ben fleineren Stadten fand lagiftrat besonders unter der Auctoritat ber Richter, Function vielfach in die Verwaltung eingriff. Fried. Bilbelm I. vertaufte Rathoftellen, ließ bie Uberber Rammereien fich abliefern und übernahm 1716 .717 in Gleve und Mart alle Rammereien felbft. langen blieb jedoch die Art ber Magistratsmahl die er ergangte fich meift felbft aus ben Großburgern, seuff, b. 2B. u. R. Grite Gection, LVII.

neben welchen Pfahl-, Außen-, Schut : und andere Burger existirten, und mo bie Bunfte noch einen Untheil batten, bestand dieses Recht fort. Jedoch behielt sich ber Konig die Bestätigung vor, von welcher in ber altern Beit nie die Rebe ift. Auch behielten die Stabte jum großen Theil ihre eigene Polizei und Gerichtsbarfeit, fowie bas Patronaterecht über Rirchen und Schulen. vorstehenden Anderungen murben übrigens nicht burch ein einzelnes allgemeines Gefet, fondern fur bie einzelnen Stadte durch ebenfo viele "rathhaueliche Reglements" bewirft. - Friedrich ber Große banbelte ben Gemeinben gegenüber im Bangen wie feine unmittelbaren Borganger, fodaß unter ibm bas felbstandige Communalleben immer mehr verfiel. Doch brachte er mehr Ginbeit in bie Bermaltung der Gemeinten burch bas unter ihm vor: bereitete allgemeine gandrecht, beffen Beffimmungen (Theil II. Titel 7, nebst Titel 6 von den Corporationen) in den oftlichen Provingen für die Landgemeinden wesentlich bis auf bie neueste Beit Beltung behalten haben. Darnach merben 3. B. Die Schulgen und Schoppen burch bie Gutes berricaft, refp. ben foniglichen gandrath, gemablt, wels der in Bezug auf die burch die Gutsherrichaft gemablten feine Bestätigung ausübt. Die gleichzeitigen Gefets gebungen ber meiften europäischen gander gewähren ber Bablfreiheit fur Die Borfteber der Landgemeinden einen größeren Spielraum. Die ben Stabten burch bas allges meine gandrecht ertheilte Bertretung ber Burgerschaft ift wegen ihrer in bem Bunfts und Corporationsmefen rubens ben Bafis und ber bochft beschrantten Befugnig von tei: ner reformatorischen Bedeutung.

In Ofterreich war es am Enbe bes 18. Jabrb. besonders Raifer Joseph II., welcher bas Gemeindewesen, jeboch nur in ben großeren Stabten und burch einzelne Befete, nicht burch eine allgemeine burchgreifenbe Berordnung, nach ben provinziellen Gigenthumlichkeiten einer theilmeifen Reorganisation unterwarf, welche fast obne Musnahme ein Fortichritt jum Befferen genannt merben muß, obgleich die Gemeinten unter ftrenger Controle der Staatbregierung blieben, und fur alle wichtigen Ungeles genbeiten bie Genehmigung ber Landesstellen einzuholen, ober auch vom Staate eingesette Magistrate batten. 30: feph ging babei im Allgemeinen von dem Grundfate aus, daß ein ortliches lebendiges Gemeindeleben nothwendig, bie alte Berfaffung aber abgeftorben und daber eine neue auf allgemeinen Wahlen von Unten beruhende einzufubren fei, welche bas allgemeine Organ ber Burgerschaft ohne Bunft = und andere Unterschiede ju schaffen habe, wie bies auch fpater bie leitenben Gedanten in Preu-Ben feit 1808, in Baiern feit 1818, in Burtemberg feit 1818 und 1822, fowie in Baden maren. Die bes treffenden Gefege find befontere die successiv publicirten Burisbictionenormen fur die Provingen Rieberofterreich, bas Land ob der Euns, Steiermart, Rarnthen, Rrain, Gorg, Gradista und Erieft, Tyrot, Bohmen, Mahren und Schleffen; Die Inftruction fur Die Rreisamter vom 21. 3an. 1783; das Patent vom 1. Nov. 1783, die Organisation bes Magistrates ber Saupt: und Resideng: fadt Bien betreffend; die allgemeine Gerichteinstruction

ffie bie Juffigkeften vom 9. Sept. 1785; bie hofverveb. ming von bemfelben Tage, Die Organisation ber Magi: Mrate in ben lanbesfürftlichen Ortschaften bes flachen Lan-Bes betreffend; bas hofbecret vom 26. Rai 1786. Darnach wurde junachft in Bien bas burch frubere Unordnung vom Magistrate abgesonberte, mit ber Griminals jufligpflege in ber Stadt beauftragte Stadtgericht mit bem Ragifirate, welcher von jest ab (1785) aus brei Gena: ten beftand, wieder vereinigt und biefer gur ausschließlichen Dbrigfeit ber gangen Stadt erflart, wobei alle Richtabes ligen bei ihm ihren Gerichtsftand betamen und ber eri: mirte Gerichtestand einzelner Beborben und Corporationen aufgehoben mart. Der Magistrat von Bien vereinigte baber wieber die Criminaljuftig mit ber Polizei und dem Baushalte in feiner Sand. Auf abnliche Beife murben ble Magiftrategerechtsame in ben übrigen Sauptflabten (Prag, Eing, Grat, Alagenfurt, Laibach, Innebrud, Bogen, Freiburg im Breisgau u. f. m.) regulirt. Allen übrigen Magistraten in ben landesfürstlichen Orticaften bes flachen Kanbes (b. b. ber Stabte und Darfte aufer ben hauptstädten), in den freien Ortschaften (Stadten und Martten, welche als Gemeinben guteberrliche Rechte ober Dominien besagen) und in den obrigfeitlichen (guts: berrtichen) Municipal : ober Soutflabten und Marften wurde gleichfalls die Ausübung ber Berichtebarteit beståtigt. Doch ftellte ber Raifer innerhalb ber Dagiftrate: corporationen nach ihrer perfonlichen Bufammenfesung Unterfchiebe ber Competen, auf. Go biegen organifirte Da: giftrate bie, bei benen bie Berichtsbarteit burch ein Colle: gium von minbeftens funf Perfonen ausgeubt marb, mah: ernd man regulirte Gerichte biejenigen nannte, beren Ditglieber Die juriffifche Prufung bestanden batten, bagegen nichtregulirte bic, wo nur Gin geprufter Richter angefiellt war. Durch biefelben Reformen mart von Reuem auch ber Ginfluß gefraftigt, welchen bie Burgerschaft burch bie von ihnen zu mablenden Musichuffe auf bie Babl ber Burgermeifter, Ragiftratbrathe und Rathmannen, fo: wie auf bie Bermaltung der Binangen ausüben follten. Es ward im Einzelnen vorgeschrieben, wie bie Magiftrate bei ber Babl ihrer zu gerichtlichen ober administrativen Aunctionen bestimmten Mitglieber zu verfahren und welden Ginfluß hierauf, fowie auf Die Communalverwaltung überhaupt die hohern Abminiftrativ : und Juftigbeborben auszuüben hatten.

Die Thátigkeit bes Kailers in der Reorganisation der Gemeinden erstreckte sich auch auf Ungarn, wo er immer mehr das teutsche Element zur Kräftigung führte. Dbsgleich die überwiegende Bevölkerung dieses kandes ursprüngslich nicht germanisch, aber auch vielleicht nicht slawisch, sondern vielmehr eine mongolische oder sinnische ist, so dürsen wir doch wegen der späteren Verbindung mit Ofterreich hier einen Rückblick auf die altere Geschichte des kandes wersen. Das uransanzliche magnarische hordenzund häuptlingswesen gestaltete zuerst König Stephan gründlich um, indem er 1016 die im Wesentlichen die 1840 bestehende Verfassung einführte, und namentlich teutsche Colonisten veranlaßte, die ersten Städte zu gründen, in einer Weise, welche der unten bei Polen zu be-

fprechenben analog ift. Machbem auch bie Ragyaren feit bem 12. Jahrh. fich an fladtifches Erben ietwas gewohnt batten, wurde biefes befonders durch Ronig Beig (1235 bis 1270) auf eine neue Stufe erhoben. Derfelbe vormehrte bie Bahl ber bestehenden foniglichen (Freis) Stabte burch folche Orte, welche er aus bem Benbalnerus mit bem Abel erimirte und mit eigener Gerichtsbarfeit, aber auch mit oligarchischer Berfassung belehnte. Ludwig I. (1342 bis 1382) begunftigte ebenfalls bie Stabte, bebrudte aber die Bauern, welche, von ben frubeften Beiten ben Magnaten unterthan, bis bahin noch nie eigentliche Gemeinden gebildet hatten. Erft Sigismund (feit 1387) gab ihnen Freigugigfeit und 1405 ben Stabten Die Reichsfandschaft. Nachdem Maria Therefia 1765 bie Untertha: nenverhaltniffe burch bas fogenannte Urbarium, welches viele bruckende Frohnben u. f. w. aufhob, und fo bie Möglichkeit von Bauerngemeinden anbahnte, verbeffert batte, becretirte Joseph II. die Aufhebung ber Leibeigen: fcaft ber Bauern, bes fie beschwerenden Bunftzwanges und anderer gaften. Aber bie Indolenz glaubte fich bei ben alten Buftanden beffer zu befinden, und machte von den dargebotenen Gutern wenig Gebrauch. Die Begirfegemeinden (Barmegve) gestalteten fich in ihrer Dramifetion, welche mefentlich bie Bahlreprafentation war, giemlich unabhangig von ben ganbebftellen. - Zus bem Umgeführten, namentlich aus ber Berufung ber Burgerge meinden zu felbständiger Mitwirfung bei der Bermaltung geht hervor, daß Ofterreich icon fruber ats Preugen bie fabtischen Gemeinden auf eine bobere Stufe ber Gelbitandigkeit erhob, obgleich es spater in dieser hinficht binter feinem Rivalen weit zuruchlieb.

# 2) Die Schweiz.

In ben altesten Beiten, bis zu welchen die einiger: magen ficheren Nachrichten binaufreichen, mar bas Land großentheils von Germanen bewohnt, welche, meift in gerftreuten Saufern ober Sofen wohnend, als Bauptglieber bes Stammes ober ber Boltsgemeinte Gaugemeinben bilbeten, und teine Borigfeit ober Leibeigenschaft, fowie auch teine Feudalherrichaft tannten, fodaß felbft bie ge wahlten Borfteber neben ber Berfammlung ber Familiet: baupter wenig felbständige Gewalt befaßen, und bie Berfaffung burchaus bemofratisch republifanisch mar, woren auch die Stiftung von Aloftern und Beschofssigen wenig anberte. Ale mit bem 11. und 12. Jahrh. benachbarte herren fich einzelne ganbftriche mit ihren Gemeinden unterwarfen und andere aus bem Schweizervolle felbft fich et boben, wodurch bie Unterbrudung ber gemeinen Boltsfreiheiten begann, wurden gleichzeitig auch bie erften eigent lichen Stadte gegrundet, namentlich Freiburg und Bern, welche vermittels ber taiferlichen Statthalter, ber Bergoge von Bahringen, vom Raifer bas (colnifde) Stabtrecht : bielten, und Anfangs mit bilfe ber bem burgerlichen Befen freundlich gefinnten Babringer vielfach ber hort bes Friedens, bes Sanbels, ber Arbeit, ber Runft und ber aus ben Gebieten der benachbarten Ritter fich flüchtenden Sorigen wurden. Als fich ibre Babl (burch Burich, Bafel u. f. m.) vermehrte, schloffen fie unter einander Bundniffe, machten

und hielten fich von ihren ehemuligen Bereen unabhangig, umb führten eine Berfaffung burch, welche mit ber ber rheinischen Stabte aus ber bamaligen Beit übereinstimmte, mer daß in ihnen mehr eine republifanische Gleichheit ber Ciamobner, refp. ber Grundbefiger, Raum fant. Reben ibnen und burch fie oft unterflutt, bielten fich freie gands befricte, welche ebenfalls teine Berren batten, und beren Bewohner fich unter einander felbit richteten und befleuerten. Als Raifer Albrecht ben Berfuch machte, feine Boigteberricaft in ber Urschweig einguführen, und bie Boltofreibeiten ju vernichten, brach 1308 ber Aufftand los, und die hirten bes kandes warfen auch bie früheren nberhobeitlichen Rechte bes Raifers von fich ab. Die neue Areibeit konnte nur dadurch Bestand baben, baf bie Einzelnen unter einander bas Berhaltniß ber Bleichberech: tigung hatten. Doch behaupteten icon bamale bie 2Balb: flabte mit ihren Grundbefitern eine factliche Auctoritat über bie umliegenden Unfiedelungen, welche wenig geschloffene Gemeinden bilbeten, ohne daß jedoch fofort irgendwie ein gefesticher Unterschied zwifchen Regierenben und Regierten fich begrundete. Je mehr aber andere Eidgenoffen bem Bunde ber Balbitabte beitraten, und je holber biefen bas Withet blieb, desto mehr bildete sich allmalig bas Berhaltmiß ber herrichenden Stabte ju den blos bunbesgenoffi= fchen und unterthänigen Gebieten, ber wenigen reichen Ra: mitien gu ber Mehrgahl ber armeren, ber regierenben gu ben gehorchenden Leuten aus, jeboch nach ben einzelnen Localitaten verfcbieben. Die urfprunglich bauerliche ober Sistengleichheit borte auf; über bie Daffe, wenn auch barch biefe oft mit ben Baffen angefeindet, erhoben fich bie reichen Patrigiergeschlechter, welche jest in ben Stabten wohnten. Aber auch die Stadte hielten fich nicht im Range ber Coordination zu einander; benn es entstanden unterthanige neben ben berrichenben, fodaß ber Burger (Patrigier) in ben letteren nicht blos beren Gemeinbe: burger, fonbern auch, wie in Sparta, Athen, Rom, Floreng, Mailand u. f. m., privilegirter Staatsburger mar, bet ben Burger in ben fleinern Ortschaften bem von ibm ais bem herrn gehandhabten Staatsrecht unterwarf. Bir baben beshalb in bem fpateren fcweizerischen Dittels alter meift flabtische Dligarchien vor uns, gegen welche bie regierten Gemeinden tein Gegengewicht an einer gur-Rengewalt fanben.

In biefer Zeit hatten die Stadte in den Urcantonen und anderwarts sogenannte große und kleine Rathe, von bemen der erstere die souveraine, gesetzebende, der lettere die executive Behörde war, mabrend die Burgerschaftsaussichuffe, welche ursprunglich den Zweck der Burgerschaftsaussichuffe, welche ursprunglich den Zweck der Burgerscheiten hatten, die Entscheidung in den wichtigsten Ungstegenheiten gaben. Aber diese Behörden hatten es nach und nach dabin gebracht, daß sie sich selbst erganzten, in Burich, Schashausen, Wasel u. s. w. aus allen Benisten, in Bern, Freiburg, Solothurn, Luzern u. s. w. aus ans einer beschränkten Anzahl von Familien. So biebe es wesentlich in den meisten Cantonen die 1789; fast die ganze Schweiz, mit Ausnahme der Haupt und einiger Municipalstadte, sowie die altgefreiten Landbezirke, resp.

Cantonen; beftanb aus regierenden Gefchechtern und Unterthanen, welche burch jene von allem Untheil an ber Regierung ber Cantone ausgeschloffen, in ihrem eigenen Gemeinbeleben beschranft und jum Theil mit fcweren Steuern und Frohnden bedrudt maren. Auf ber Sobe bes faatsburgerlichen Rechts und ber ftaatsburgerlichen Freiheit ftanben nur bie Großburger ber Sauptfiabte. -In Betreff ber großeren Stadtgemeinden wird es de nugen, etwas fpecieller bei Bern, Bafel und Genf ju verweilen. Bern murbe am Ende bes 12. Jahrh. burch einen Bergog von Babringen in ber Eigenschaft einer Stadt conflituirt, und zwar hauptfachlich als befestigte Schutmehr gegen ben rauberischen Abel; 1218 mit um. faffendem Stadtrecht vom Raifer begabt, behielt es bis in bas 16. Sahrb, in feiner Berfassung die bemofratifche Gleichheit aller Anfaffigen, jedoch mit ber Modification, daß nach und nach auch obne gefetliche Boridrift bie erften Amter in die Bande ber Reicheren, bes Stadtadels, tamen. Um Ende bes 13. Jahrh. ordnete fich die Werfassung bas bin, baß bem Rath, an beffen Spige ein Schuftheiß fand, ein gesetgebender Ausschuß der Burgerichaft van 200 Mannern an die Seite gefest wurde, fodaß es nicht mehr nothig mar, die jest mehr mit ber Industrie bes schäftigte Burgerschaft so oft wie früher zur Urgemeinde zu versammeln. Doch bebielt fich bie in vier Quartiege getheilte Burgerschaft bie Sauptentscheidung in den wich. tigften Fragen vor, und jedes Quartier hatte eine Art von Bolfetribun. Um 1536, jum Theil in Folge ber Reformation, borte biefe bemofratifche Ginrichtung ouf; bie Berfammlungen ber gemeinen Burgerichaft gingen ein; bie 200 wurden fouvergin, und ergangten fich von jest ab aus einer fleinen Bahl von Gefdlechtern, welche fortag eine gefchlossene Oligarchie bilbeten. Bon ber regierenben Minderheit schied fich bie regierte Mebrheit, und biefe war in ber Stadt ohne eigene Bertretung, wahrend fie in ben ber Dauptftabt unterworfenen Ortichaften ober Begirten zu mehr ober weniger bemofratischen Gemeinben organisirt blieb, denen jeboch die Patrigier ihre Boigte als oberfte Localbeborben binaus fanbten. Diefer Buftand bielt fich bis zur frangofischen Revolution. - In ber Stadt Bafel, welche wahrscheinlich romifchen Ursprungs ift, behaupteten feit ber Ginführung des Chriftenthums und noch mehr feit der Auflofung der von den Franken eingeführten Gauverfassung nach und nach, jum Theil neben einander, ber Bifchof, ber taiferliche Boigt, ber Abel und die Burgerichaft bas oberfte Regiment, refp. Die Befegung ber erften Gemeindeamter, welche teutsche Damen und Attribute hatten. 3m Laufe ber Beit gelangte bie Burgerfchaft immer mehr jum bemofratischen Gelbfis regiment, und erreichte um 1516 die fast vollige Unterbrudung bes Abels. Die Berwaltung mar bei einem großen und einem fleinen Rathe, von welchen diefer jabrlich wechselnde Burgermeifter, jener Bunftmeifter an ber Spipe hatte. Beide Rathe ergangten fich burch bas loes aus ben 15 Bunften. Aber nach und nach wußte ber fleine Rath, ber mit ben ibm verwandten Gefchlechtern bie Ratur bes Patrigiates erlangte, die gange richterliche, gefengebende und adminifirative Cewalt in fich ju ver

einigen, fobaf ben Bunften und bem mit biefen faft ibentifchen großen Rathe wenig Untheil ubrig blieb. Das umliegende Landgebiet glieberte fich zwar nach Gemein: ben, innerhalb beren teine Oligarchie bestand, mar aber im Unterthanenverhaltniß gur hauptstadt und von bicfer felbft in localen Angelegenheiten febr abhangig. - Rachbem fich Genf 1533 von ber Feudalherrschaft ber favonis fchen Bergoge loggeriffen und bie Bifchofe vertrieben batte, richtete es, namentlich unter bem Ginfluffe bes 1541 berufenen Calvin, ein puritanifch : fittenftrenges, ziemlich bemofratisches Regime ein, bei welchem bie gesammte Burgericaft, boch mit Ausschluß ber unterften Glaffen, ber Souverain mar, bie Controle aller Staats : und Ges meinbefunctionen, die Entscheidung über Rrieg und Frieben und fogar die Gerichtsbarfeit (mit Ginfcluß ber bochften, 3. B. ber Berbannung) ubte. Dem fleinen Rathe lag bie vollziehenbe Gewalt ob, mahrend ber 1529 ein= gefette große Rath die Reprafentation ber Burgericaft fir gemiffe Falle, namentlich in ber Gefetgebung, führte. Als aber allmalig bie Berufung ber allgemeinen Burgers fcaft eingeschlafen, und bie beiben Rathe bie Gelbfterganjung an Stelle ber Bahl burch bie Burgerschaft ju feben gewußt hatten, ichieben fich immer mehr brei Glaffen von einander: 1) bie citoyens, als bie eigentlichen, ber hoberen Umter allein fabigen Patrigier; 2) bie bourgeois, welche zwar nicht an der Regierung, wol aber an ben übrigen Emolumenten Antheil hatten; 3) die wenigen Bewohner ber Dorfer, welche wie in Bafelland, Bern, Compg und ben meiften anderen Cantonen, ju unterthanigen Gemeinden vereinigt maren. Erft burch bie frangofische Revolution warb auch biefer Dligarchie ein Ende gemacht.

## 3) Die Rieberlande.

Unter biefem Ramen faffen wir fur bas Mittelalter und bie Spatere Beit im Allgemeinen Die Territorien bes jegigen Bolland und Belgien zusammen. Sier erhielten fich auch nach ber Auflofung ber Bauverfassung neben ber Berr= fcaft ber Bifcofe und berjenigen Grafen, an welche bie Gewalt der ehemaligen frantischen Gaugrafen burch Emunitaten übergegangen war, viele Gemeinten freier, fcoffenbarer Leute, und gwar nicht blos in Stabten, fonbern auch auf bem ganbe unter ben Bauern (Rerlen). Und gwar treffen wir bis in bie neuerc Beit um fo mebr freie und felbständige Landgemeinden mit den Schöffen und beren Borfteber, dem Schuten oder Schulteten (Schultheiß) an ber Spige, je weiter wir nach bem Rorb: often, nach Oftfriestand, ben Blid wenden, mabrend porzugeweise in Alandern der unabhangige, republikanische Sinn ber Stabte (Gent, Brugge, Ppern) fich ausbildete, indem auch bier bie Schoffenbaren Leute ber alten Gaue ibre Schöffengerichte aus ber frantischen in Die fpatere Beit mit binfiber nahmen. Antwerpen finbet fich bereits im 9., Brugge im 10. Jahrh. ermahnt. 3m 10. unb 11. Jahrh. war bas Element ber freien Gemeinben burch Die Bischofe und bie Grafen auf bas Minimum beschrantt; biefe hatten ihre Bicegrafen, Burggrafen, Caftellane ober Boigte, welche in ber Regel mehren Ortschaften vorgefest waren, während bie Ballis ober Schulchein unit beit Scholfen bie Bocalbehorden reprafentieten, aber ameist bund bie Grafen ober Bischofe, resp. beren Bennte, ernannt. Die nicht vollfreien Sintersassen bebildets und ber Liebe auf bem platten Lande waren zwar gur Gemeinden vers bunden, aber unter einem von der Grundferrichaft ein gesetten Schöffengericht.

Schon ju Anfange bes 11. Jahrh., wo bie meiften bamale bedeutenben Statte fich mit Ball und Graben umgeben ju haben fcheinen, geftattete Graf Balbuin von Flanbern ben Burgern (refp. ben Freien) ju Brugge bas Recht, aus ben neun Stabtvierteln 13 Schoffen gu wahlen, von benen fie einen gum Burgermeifter machten, und bies war vielleicht nur bie Beftatigung eines alteren Bertommens. Auch zu Gent beftanb bamals in abnlicher. Beife eine aus einem Burgermeifter und zwolf Schoffen zusammengesette Communalbeborbe, welche Buftig und Abministration in sich vereinigte. Im langsten unter ben großen Stabten war wol Luttich ohne eine Gemeinbe ber Freien, die fich erft ju Anfange bes 12. Jahrh. ents widelte. Bis babin mar bier ber Bischof ber faft mus umschränkte Berr, welcher bie Schoffen und Schultheißen feiner Ortschaften, die Boigte ber Dorfer und die Bors fleber ber Rlofterguter ernannte. Dagegen batte bie Stabt Utrecht schon um bas Jahr 1000 fich von bem Bifthef viele Rechte erworben, und waren viele Ginwohner nich mehr feine Binspflichtigen und Dienstleute. Doch fam ben auch hier noch spater die Freien unter bem bifcoff lichen Burggrafen (comes, castellanus), weichem ber villicus, sowie ber Schout (Schultheiß) mit ben Schon pen untergeordnet war. 3m 12. Jahrh. tauchen fcon mehrfach umfaffende geschriebene Privilegien (Stattpecht, refp. Bestätigungen von Reuren ober Ruren) auf. Go fügte Graf Philipp von Flandern 1178 ben von felnem Bater ber Stabt Gent ertheilten Rechten neue bingu, erhob wie biefer immer mehr Sorige - mahricheintich meiftens gegen Gelb - in ben Stanb ber Freien, und gewährte fpater namentlich mehre Bollbefreiungen. Begen bie fo gefchaffenen, als Bemeinbeglieber allein berechtigten Burger, welche icon frubzeitig in ihren machtigen Gefclechtern fich unter einander blutig befehdeten, und aus welchen die Schoffen fich felbft erganzten, revoltirten jeboch um 1163 in Gent bie noch zinspflichtigen nieberen Sandwerter, namentlich um bas active und paffive Batirecht fur bie Schoffencollegien ju erzwingen.

Im Jahre 1212 anderte die Grafin Johanna die Berfassung von Gent dabin ab, daß die Schössen nicht mehr lebenslänglich fungirten, sondern jährlich erneuest wurden, jedoch so, daß die Wahlmanner der neuen durch die alten zu ernennen waren. Diese Bestimmung wahd indessen der ist 1228 dahin modiscirt, daß die Schössen durch die Schössen dass dass die Schössen dass die Schös

Lude burde big Bable ber Schiffen ausgefüllt. Geht fcon thieraus die gegenseitige Eifersucht ber Burger von Gent bervor, to ift ein neuer Beleg bierfur ber Umftanb, bag bon 1228 an nach einer graflichen Bewilligung weber der Schulthete noch einer feiner Unterbeamten ein gebores ner Genter fein burfte. Um 1240 war in Gent ber alte Unterschied ber Schoffenbarfreien und ber Richtschöffenbarfreien faft gang verfcomunden; unter ben 39 befanden fich nicht blos reiche Raufleute, fonbern auch Sandwerker, und diefe neue Claffe ber Dachthaber, welche 3. B. 1274 einen Bund mit ben Standesgenoffen in Decheln, Bruffel, komen, Lier u. f. w. fcbloffen, verfuhr immer gewalt: famer gegen die ehemaligen Patrigier, von benen damals viele verbannt wurden. Diesem Ubermuthe trat 1275 bie Grafin Margaretha entgegen, bob bas Collegium ber 39 auf, feste wieder 13 Schoffen, baneben 13 Rathmannen fur Polizei und Finangen, sowie 4 Sedelmeifter (Rammerer) ein, und zwar mahrscheinlich nur aus der Glaffe der Patrigier. Diefe 30 follten jabrlich ihre Rach: folger ernennen. Aber schon 1276 erzwang die demokratische Partei die Berftellung des Neununddreißigercollegiums.

Auch in Brugge wurden seit 1240 bie Schoffen jabelich bestellt, und 1241 ertheilte ber Graf bas brugger Stadtrecht mehren andern Orten, jeboch fo, daß die Schultbeißen in einer von ibm noch fehr abbangigen Stellung Randen. Graf Gui von Flandern that - freilich viels fach gegen Gelb - neue Schritte jur hebung bes felbftandigen Gemeinbelebens in ben Stadten, indem er ihnen viele feiner Sobeiterechte abtrat, jugleich aber auch neben ihnen fefte Burgen errichtete. 1287 geftand er ber Stadt Rienpoort ju, bag bas Schoffengericht nicht mehr burch Aboption, sonbern burch jahrliche Bahl aus ben Burgern ergangt werben follte. Aber wie er bie Emporung von Brugge - burch Geld, weniger burch Beschrantung ber communalen Freiheiten - ftrafte, fo fucte er auch ben Ubermuth ber Genter zu bemuthigen. Bunachft foberte . er von ben 39 eine jahrliche Rechnungslegung, bann feste er 1291 eine Art von weiterem Rath aus "guten leuten" neben ihnen ein, und biefer follte besonders bie nieberen Dandwerter gegen bie von ben Reunundreißig aufgeburbeten Steuerlaften fougen. Doch mifchte fic, auf fein angebliches Dberlehnsrecht geftust, am Ende bes 13. Jahrh. der Ronig von Frantreich ein, und nahm fich meiftens ber Stabte gegen ben Grafen an. Go anberte et 1299 bie Berfassung von Gent, indem er namentlich die Dacht der 39 brach. Bon jest an follten vier der Bahlmanner für die fladtischen Beborden durch ihn und je vier durch Die brei Collegien gewählt werben. Den Schultheiß, welther fo ju feinem Statthalter ward, feste er felbft ein. Eine abnliche Reaction ber boberen Burgerclaffen gegen Die niederen Sandwerter, refp. Die Bunfte, fand bamals mit Dilfe ber Frangofen auch in Brugge ftatt, bis im Sabre 1302 burch Gui und feine Partei bie Frangofen ganglich aus bem lande vertrieben wurden. — Bas bie abrigen Gemeinden in Flandern betrifft, fo waren nas mentlich bie ganbleute um 1250 im Bergleich mit ben früheren Beiten weit freier geworben, hauptfachlich burch bie Ablofung bes Besthauptes und anderer Beichen ber

Hörigleit. Aber trot bem jogen viele von ihnen in bie Stadte, wo fie fteigenben Boblftand und Lurus fanben, und hoffen tonnten, auch unter den Schoffen und Rathmannen einen Gig zu erhalten. Auf ihren villao batten bamals die Grafen und ihre Unterlehnstrager einen villicus, welcher in ben Dorfern feine Gewalt bem scultetus ober Dorfrichter übertrug. Ebenfo fliegen in ben fleineren Stadten Die Leibeigenen immer mehr gur Stufe ber Schuthorigen und von Diefer gur Stufe ber Freien empor.

Babrend im Bennegau, refp. Brabant, im 13. 3abrb. namentlich Mons 1209 bas Ctabtrecht erlangte, und haupts fachlich burch bie Bunft ber Tuchmacher, von welchen Graf Guillaume ermordet ward, fich fester organisirte, wobei jedoch die Bunfte unter bem von ber Berrichaft noch fehr abhangigen Schoffengericht ftanten, welches ihnen idbrlich bie feche Borfteber und ben Prevot fette, murben Stadtrechte und erweiterte Privilegien auch anderen Stadten, 3. B. Bruffel und Lowen, ju Theil. Alle folche Stabte hatten fur Civilsachen ihre eigenen Schöffengerichte, an beren Spige ein Schultheiß (villicus, mayeur) fant, mogegen der Bergog ben Blutbann ubte. Die Canbichaften gehörten zu ben ftabtischen Gerichtsgebieten ober zu ben herzoglichen Boigteien, welche unter ihren abligen Boigten eine abnliche Berfassung wie die Stabte unter ihren Schultheißen batten. In analoger Beife maren bie Gemeinden ber geiftlichen Berrichaften mit ben Rirdenvoigten eingerichtet. Doch bestanden noch bamals bie schöffenbaren Leute auch in ben Stabten aus ben ritterlichen Dienstleuten, resp. Patrigiern. In Bruffel, wo ber Schultheiß Ammann bieß, murben bie fieben Schoffen nur aus ben fieben Abels: ober Patrigiercorporationen gewählt, wie bies wol auch im Anfange bes 13. Jahrh. ju Untwerpen ber Fall mar. In Bergogenbufch finben wir indeffen icon um 1250 gemeine Bunftburger unter ben Schoffen. — Luttich erhielt um 1200 von feinem Bifchofe einen Freibrief, welcher bie Gemeinde republikanifc conflituirte und namentlich in der Justigpflege von seinen Gerichtebofen entband. Aber bie lutticher Burger, welche größtentheile aus den ritterlichen Familien ber bifcoflichen Ministerialen bestanden, ober von folden abstamms ten, griffen mit Gewalt weiter, fuchten auch die bifchof. lichen Unterthanen ihrem Schoffengericht zu unterwerfen, wofur fie 3. 2. 1250 in ben Bann tamen, vertrieben ben Bifchof nicht felten aus ber Stadt, und die bifcofliche Boigtei, welche jest besonders in militairischen Attris buten bestand, tam in die Bande ber Schoffen, beren Bahl bisher 14 mar, und nun um gwei jurati gur Babtnehmung der Intereffen der ebemaligen Binepflichtigen und Borigen, welche fernerhin ben Rang von Schlechte freien behaupteten, vermehrt murbe. Die jurati biefen bier auch Burgermeifter, und einer von ihnen durfte ein Schlechtfreier fein. In anderen brabantifden Stabten wußten die Bunfte fich abnliche Tribunen neben ben Schoffen ju erringen. — Auch in Groningen fanden im Anfange bes 13. Jahrh. Die Burger gegen ben bifchof: lichen Schultheiß, bas haupt ber Schoffen, auf, fowie in Utrecht am Ende bes Sabrbunberts bie Bunfte einige erfolgreiche Bersuche machten, bas Regiment ber Patrigier gu brechen, wodurch biese auf die Seite des Bischofs binübergetrieben wurden und so ihre Gewalt wieder bessestigten. — In Lucemburg und Namur vereinigten noch im 13. Jahrh. die Schöffen, mit dem Schultheiß an der Spige, die judicielle und administrative Gewalt in ihrer Sand.

In der Grafschaft Solland mit Beeland und Fried: land fam unter ben fteten Fehben ber Lehnsherren mit ben Lehnsträgern und biefer unter einander allmälig ber Stand ber Burger empor, beren in Utrecht um 1200 Er: mabnung geschieht. 1277 gab Graf Wilhelm im Berein mit ber Grafin von Flanbern ber Stadt Midbelburg, wo schon feit langerer Beit fast blos Freie wohnten, neue Reuren, benen jufolge, wie fast in allen bamaligen nies berlanbischen Stadten, Die Bauptbetorbe aus einem Schoffengericht mit bem Schultheiß als Borfigenben beftanb. Die Berfaffung Dibbelburgs wurde bald nachher auf anbere Stabte übertragen, namentlich auf Delft und Saars lem, mo fie jedoch mit Elementen bes friefischen Gemein: berechts verfett war, und die Einwohner icon langit nur Freie maren, ba bie Friesen bamals teine Berren fann: ten. In ben genannten beiben Stabten fant ein vom Grafen ernannter Schultheiß an ber Spike ber Schöffen, welche ben Gemeinberath und bas Gemeinbegericht bilbeten, und von den Burgern gewählt wurden. Das fleigende Gelbitgefühl ber freien Bauern, welche um 1270 im Dor: ben (Kriesland) die Landritterschaft jum Theil ausrotteten, und ber machfende Reichthum ber Stadte gwang die Gra: fen zu immer neuen Concessionen an die Gemeinden. Da die alten Urfunden um 1290 in Middelburg als städtische Auetoritaten nur Burgermeifter, Schoffen, geschworene Rathe und gemeine Burgerschaft tennen, fo fcheint bas mals ber grafliche Schultheiß, welcher in ber Gprache jener Beit auch ben Ramen Burgvoigt u. f. w. führte, nicht mehr eristirt ju haben.

In Flandern, wo die großen Stadte Gent, Brugge und Apern in republifanischen Rechten ben Schwefterftabten ber anderen niederlandischen Territorien vorangeeilt waren, lernten fich ju Unfange bes 14. Jahrh. Die Bunfte bem Grafen, bem Abel und ben berrichenben Bur: gern (ben Grundbefigern und Saufleuten) gegenüber immer mehr fublen; aber fie lebten nicht blos mit biefen, fonbern auch unter fich in blutigen Fehben, sowie auch oft Stadt gegen Stadt ju Felde lag; benn menigstens gu Gent maren im Unfange bes 14. Jahrh. Die Intereffen ber brei Claffen ber cives (Patrizier, refp. Grundbefiger, große Kaufleute, Rentiere), ber Bollengewerte und ber übrigen Ambachten (nieberen Biinfte) scharf von einander gefchieden. Ritter wurden von Sandwertern und biefe von jenen in wilber Fehbe gemorbet, und die Stabte fcus gen ihren Furften die Thore por ober binter ihnen au. 218 1328 ter Graf ber eigenmachtigen Stabte wieber Reifter ward, verfubr er gegen fie bennoch außerft mild, umb anderte die Berfaffung nur in einigen Punften ab. 3mar murbe bie grafliche Schultheißenwurde reflaurirt, aber balb mußten Die Stabte beren Macht wieder auf ein Minimum berabzudrucken. Als ber Graf 1337 denen ju Brugge die ausgedehntesten Freiheiten gab, mar die Folge bavon, bag biefe Stadt 1338 mit Gent und Poern einen Bund fcblog, und die brei von fest ab bas Land als Ges bieterinnen regierten, namentlich unter ber Bubrung bes auf bie Bandwerter, besonders bie in gang Riederland bamals außerft gabireichen und übermuthigen Bollenwes ber, fich flugenden Artevelde von Brigge, beffen bewaffs netes bemagogifches Bunftregiment 1343 in ber bochften Bluthe ftand, bis er 1345 von feiner eigenen Partei erfchlagen warb. Doch bielt fich in ben Dreiftabten auch über Diefen Beitpuntt hinaus bas Bunftregiment, und bie Schoffens wie Rathsftuble wurden nach wie vor aus ben Bunften befest, mabrent bas ehemalige Patrigiat gurud: gedrangt blieb. Un ber Spipe ber einzelnen Bunfte fanben "Detens" (decani), durch beren Collegium, alfo nicht burch eine allgemeine Burgerverfammlung, welche icon wegen ber Trennung ber einzelnen Burgerclaffen bier wie fast in gang Nieberland nicht aut bentbar mar. bie ftabtifden Beborben faft ausschließlich gemablt murben. Ein Operbeten (Oberbefan) bilbete je bie Spipe ber brei Stande, welche wir oben bei Gent angeführt baben. Bruage hatte bamals 73 Detens und 1 Operbeten. Außerbem bestand in ben brei Stabten (ben "brei Blies bern") von Flandern bamals noch eine militairifche Commiffion (Kriegerath), fodaß biefe vier Collegien .. het groot ghemeento" ber 74 Rathsberren bilbeten. Als ber Graf 1349 bie brei Stabte fich wieder unterwarf. und namentlich die Bunft ber Beber, welche aus Hanbeleintereffe von England unterflutt worden war, faft gang ausrottete, feste er in jeber berfelben einen Bailli (Stadtcommiffar) ein. Dennoch tritt uns um 1380 in Gent nicht blos der exorbitantefte gurus und eine uner borte Ausschweisung, sondern auch ber gewaltthatigfte 3n-ftand in Febbe und Mord entgegen, besonders unter ben reicheren Burgergeschlechtern; und wie bie großen, fo ma: ren auch die fleinen Stadte. In bem genannten Sabre brach zu Gent wieder ein blutiger Aufftand bes vom Res giment ausgeschloffenen Boltes gegen bie Stadtobrigfeit und ben Grafen Buis aus, welcher ben übrigen Stabten ein Privilegium über bas andere bot, um mit ihrer Silfe Bent zu unterwerfen. Bier bominirten über Statt und Rath gewaltthatige Bolfeführer; 1382 erhielt jeder Baffenfabige Gis und Stimme in ben Burgerversammlungen: bie genter Bunfte mutheten gegen bie gu Brugge, weil biefe ben Grafen unterflutten, und bie bewaffneten Banbs werter waren an Tapferteit und friegerifchem Geiffe felbft ben Rittern überlegen. Balb mar van Artevelbe bet Dictator ber Stadt, ber auch in vielen umliegenden um terworfenen Drifchaften feine Gewaltboten als oberfte Gemeinbebehörden einsehte, mabrend bie ihm anhangenben Bauern und Burger ihre herren vertrieben. Der bottere Burgerftand war naturlich auf ber Ceite bes Grafen und bes biefen unterftugenben Ronigs von Franfreich. Die factische Unabhangigfeit Gents, mo nach Artevelbe's Eter Adermann mit ben Detens ber Bunfte bominirte, mabite bis 1385, wo fich bie Stadt bem Bergoge Philipp von Burgund ichimpflich unterwerfen mußte. Diefer beließ fie bei den alten Privilegien und stellte bie vor bem Aufrubr bestandene Berfaffung wieder ber; gleichzeitig aber seite ber hurgundische herr in ben Städten seinen Bailli ein, welcher die höchste Ortsobrigkeit reprasentirte. Deffens ungrachtet war ber Trop ber Besiegten noch nicht gebroschen, und noch oft, z. B. bei huldigungen, mußte sich ber herzug zu Unterhandlungen mit den Städten bequesmen, wie mit gleichberechtigten Rachten.

Im Bennegat finten wir, außer etwa zu Mons und Balenciennes, mabrend bes 14. Jahrh. fein fo reges Gemeindeleben wie in Flandern. Bu Mons murben feit 1313, anftatt fieben, jahrlich gebn Schoffen gewählt, ent: weter burch ben Grafen felbst ober feinen Grandbailli, umd bald darauf die Megprivilegien febr erweitert. Bu Maubenge bilbeten 1340 bie jahrlich burch bie Kanonissinnen und ben graflichen Grandbailli ernannten fieben Schof: fen und ein Prevot die Juftig = und Berwaltungsbehorbe. Außerbem erhielten in biefem gandestheile um jene Beit auch einige andere Stadte die Erlaubniß, fich mit Mauern gu umgeben, ohne daß jedoch badurch die herrschaftliche Gewalt geschwächt wurde. - In Gelbern und Butpben erhiclt Graf Rapnald bie Stabte in noch größerer Abhangigkeit von fich. Go ertheilte er 1298 zwar der Stadt Staverben einige Privilegien, aber mit ber Bestimmung, daß die Einwohner seine "Eigenleute" (Horigen) bleiben und bie Schöffen durch ibn ernannt werden follten. Als er in ber Folge burch seine Schultheifen Die Stabte mit vermehrten gaften bedruckte, fam es 1343 zu einem Bundniß zwifchen ben großeren Gemeinden und bald zu einem bewaffneten Biberstande, welcher die Erringung vieler Freiheiten jur Folge batte. - In Luttich arbeiteten fich Die nieberen Bunfte mabrend bes 14. Jahrh. noch mehr als im 13. ju einem Antheil am Stadtregiment neben ben Patrigiern empor; benn um 1334 eristirten bier nes ben ben Schoffen Geschworene, burch welche Die Gewalt Derfelben fast gang paralpsirt mar, und gleichzeitig fcman: ben auch die letten Refte ber Borigfeit. Schon 1312 wer in einem Aufstande ber größte Theil der Patrigier ausgerottet worben. Nachdem fich 1330 ber Bifchof, um nicht gang unterbrudt ju werben, mit ber Bunftbeborbe in Die Bermaltung ber Stadt getheilt hatte, ließen fich 1384 die noch übrigen ober beimgefehrten Patrigier in die Binfte einschreiben, weil fie nur fo ju den Burgermeifterund Ratheftublen gelangen konnten. Über bem allmach: tigen Burgermeifter von Luttich ftanb zwar bamals ein bifchoflicher Schultheiß, aber fast nur nominell. - In Bra: bant machten 1306 ju Bruffel, wo damals ein Theil ber Schöffen burch den Bergog, ber andere burch die Patris gier gewählt murbe, bie Bunfte einen gegen biefes Patris gierregiment gerichteten Aufstand, wurden aber unterbrudt; bagegen erzwangen fie fich in Lowen neben eilf patrizischen eilf eigene Stadtrathe; beide hatten die Bermaltung, mah: rend bie Schoffen icon fruber nur mit ber Juftig gu thun hatten. Die Bunfte murben bier zwar bald unter: drudt; allein schon 1378 setten fie wieber ihre eigenen Bertreter neben benen ber Patrigier im Rathe burch, mo: bei fie fich besonders auf die Silfe Gents ftutten.

Im Anfange bes 15. Jahrh. treffen wir bei ben Stebten von Golland und Beeland auf wenig Biberfetz lichteit gegen ihre Burften, sobaß fich bie Gemeindeaucto-

ritaten (in Saariem, Delft, Leyben, Amfterbam, Reiters bam u. f. w. aus Schouten ober Schultheißen, Borgbes meefters, Schepene und Raden oder Rathmannen beftebenb) meiftens in bem Geleise ber bestehenden Ordnung bemes gen. Dagegen nothigten bie burch Sanbel und Gewerbe immer mehr aufblubenden brabantifchen Stabte feit jener Beit dem burgundischen Saufe noch manche Concessionen ab. Go erzwangen fich 1421 in Bruffel bie Bunfte bas Recht, neben ben Patrigiern im Dagistrat und Cooffens collegium ju figen. Bald barauf vertrieben bie wieber reich und gablreich gewordenen Beber in Gent mehre Bes amte ihres burgunbifden Bergogs, und 1435 mußte Phis lipp namentlich mit den flandrifchen Stadten formlich unterhandeln, beren Gemeindeauctoritaten: Burgermeifter, Schöffen, Ratheberren und Defens ihm harte Bebingun: gen ftellten. Gent, mo zwei jahrlich gemablte Burger: meifter regierten, ichwelgte bamale in großen Reichthumern, und noch waren die Burger nicht ber fruberen pers fonlichen Zapferfeit entwohnt. Auch Brugge emporte fic 1437 mit den Baffen gegen ben Bergog und behamptete bas Dberbobeiterecht über bie Stadt Gluis, marb aber 1438 unterworfen. Um 1449 feben wir in Gent Die jahrliche Bahl ber beiden Burgermeifter, neben ober uns ter welchen die Schoffen, Rathleute, Schreiber und Sedels meister fungiren, rubig vor fich geben, wahrend ber Berjog ebenfo bas Recht ubt, ben Stadticultbeif ju ernen. nen, deffen Amt in der frubesten Beit der Niederlande in dem Borfit des auch die Administration führenben Schöffencollegiums, fpater in bem Prafibio ber auf bie Juftig beschränften Schöffen, gulest in ber Reprasentation des landesfürstlichen Localcommissariats bestand. icon 1451 erfteht in Gent Die Schredensberrichaft von Reuem, und wuthet mit Raub und Mord gegen bie berjoglichen Beamten. Bei ber Unterwerfung im 3. 1453 wurden dem demofratisch gunftigen Regiment bie Spiben abgebrochen, Die Rechte ber Patrigier gum Theil bergeftellt und ber Ctabt bie Berichtsbarfeit über andere Gemeinben genommen, mahrent fie 350,000 Golbribers Strafe gablen mußte. Durch biefe Demuthigung, welche ber machtigften Stadt der Riederlande widerfuhr, wurden gleichzeitig die Bunfte anderer Stadte, z. 28. Utrechts, in ihrer Feindfeligfeit gegen ben Stadtabel einigermaßen jurud. gehalten.

Eine weit größere Demuthigung erlitt ber städtische Republikanismus durch herzog Karl von Burgund. 3war erzwangen sich die genter Zunfte von ihm Anfangs viele Bugeständnisse; allein 1467 ward er ihrer herr, und in demselben Jahre brach er die Mauern von Luttich, nahm der Stadt alle Gerichtsbarkeit über andere Ortschaften, und bramnte sie zum größten Theil nieder. Uhnlich erziging es der Stadt Rymegen. Wo er einer Gemeinde ein Recht ließ, that er es meist für Geld. Aber als seine schwache Rachfolgerin, Naria von Burgund, den Thron bestieg, regten sich die Zünste sofont wieder. In Gent ermordeten oder vertrieben sie die 26 Schöffen und Rathseleute der gegnerischen Partei, und thaten der herzogin die ditterste Demuthigung an, welche ibr auch von Selzten anderer Städte widersuhr. Der ihr in der Regise

rung folgende Maximilian von Sabsburg wußte fie jeboch zu rachen, namentlich an ben Stadten, welche es mit ber Partei ber hoels hielten. Er fette ihnen felbst ibre Dagiftrate. Auch bie Bunfte in Bruffel, welche unter Pbilipp, Karl und Maria die Gewalt über Rath und Schops pen erlangt hatten, murden burch ihn bezwungen, indem er 1480 die Communalordnung von 1373 burch die von 1420 erfette, wodurch ben Patrigiern ber frubere Einfluß bei ber Bahl bes Magistrate und ber Cooffen jurudge= geben marb. Darnach fand bie Bahl jahrlich ftatt, jedes Der 7 patrigifchen Gefchlechter follte 1 Schoffen ernennen; bie Patrigier gusammen mablten jahrlich ben Dberburger= meifter; bie Geschworenen ber 9 Nationen (Gilben) ernannten 18 Manner, aus benen bie Commiffare bes Berjogs 1 Burgermeifter und 3 Schoffen ju mablen hatten, welche mit bem Dberburgermeister und ben 7 patrigischen Schoffen die Juftig verwalteten. Bur Administration ber Finangen erwählten die Patrigier und die Nationen je 3 Manner; ber Deten und bie 4 Achter ber Rationen folls ten durch die Schöffen und Burgermeifter, der Deten und bie 4 Achter ber Patrigier burch bie patrigischen Schoffen aus ben Patrigiern ernannt werben. Auch andermarts restaurirte Maximilian in Dieser ziemlich funftlichen Coms bination theilmeis die Gewalt bes alten Stadtadele, fobag einige Beit überall wieder Rube und Ordnung berrichte. Allein ichon 1488 emporten fich Gent, Brugge, Rotters bam und andere Stabte wieder. Doch wurden fie bereits 1489 durch Albrecht unterworfen, der ihnen viele Privis legien nahm. Zuch Philipp der Schone fuhr feit 1494 in den Rafregeln fort, wodurch das Privilegienwefen beidrantt, die rupublitanische Berfassung der Stadte all= malig vernichtet, und überhaupt bas frubere, gleichfam nur contractliche, Berhaltniß ber Gemeinden jum ganbes: beren in ein organisch : obrigfeitliches verwandelt wurde. Auch in Utrecht befestigte um diefe Beit ber Bischof fein oberherrliches Regiment. 3mar gab fich 1491 bie Stabt eine neue Berfaffung, wornach 12 Schoffen und 24 Rath. mannen bie oberfte Beborbe bilbeten, bie abgebenben Cooffen aus ben Rathmannen, diefe aus bem Collegium ber Biergiger, Diefe aus ber gemeinen Burgerichaft ergangt murben, fobaf alfo auch hier bas alte erbliche Schöffenamt erloschen mar; allein schon 1493 gelang es bem Bifchof, diese Berfaffung in seinem Interesse gu be: feitigen.

Unter Raifer Karl V. befestigte sich mehr und mehr bie burch seine Borganger angebahnte Stellung ber großen Städte zur Staatsgewalt. Um 1539 bestand in Gent noch die frühere Bersassung; 2 Collegien, jedes zu 13 Mitgliedern, sührten die Justiz, Polizei und Abministration, und neben ihnen existirten die 3 Einwohnerclassen der Patrizier oder Poorters, des Tuchgewerkes und der übrigen Innungen unter je einem Deten. Als eine neue, besonders während des Befreiungstrieges in ganz Niedersland wichtige, gleichsam vermittelnd über den verschiedenen Classen stehen Behorde hatte Gent schon damals einen Pensionarius, welchen man am füglichsten mit dem Syndicus der teutschen Städte vergleichen kann. In dem genannten Jahre versuchten zwar zu Gent die niederen

Classen in einem Aufruhr die frühere Clewalt wieder au gewinnen; allein 1540 mart ber Aufftant übermaltigt. und ber Stadt burch Rarl eine Broingburg gefeht. Inteffen war die absolutiftisch-monarchische Concentration aller im Staate befindlichen Gewalten noch immer weit von ihrem Biele. Der Raifer mußte g. B. wegen ber Rriegofteuern im Gingelnen mit ben Standen verhandeln, und bei biefen waren nicht blos bie großeren Stebte, fonbern auch - außer bem Abel und ber Geiftlichkeit -Die Landschaften vertreten, in welchen die fleineren Stadte und die Dorfer zwar noch vielfach unter Abel und Beiftlichkeit ftanden, aber auch icon eine große Anzahl freier Bauerngemeinden, besonders im Friefischen, eriftirte, welche ebenfalle Bertreter in Die Generalftaaten fandten. Much burften die großeren Stabte ben ihnen untergeordneten Landgemeinden nicht willfurlich Steuern auflegen, fondern mußten bagu die Einwilligung ihrer Bertreter einholen. Doch war von jest ab ein Moment, wodurch bie freien Gemeinden fruber eine fo große Biderftandefraft gegen außere Gewalt befeffen hatten, namlich ber perfonliche Rriegedienst, für immer gebrochen. Philipp II. führte bie einheitliche gandesverwaltung, fomit die Bernichtung bes Lebenswesens und bes flatifchen Republitanismus, noch weiter als fein Borganger burch, obgleich er in bem formellen Dechanismus ber Communalverfaffung wenig fichtbare Modificationen eintreten ließ. Noch immer beftanben 3. B. die fruberen Stadtrathe, deren Saupter ven jest ab meift Burgermeifter, felten (3. B. in Antwerpen) Schouten (Schultheißen) ober Baljum's genannt murden. Fur die Juftig mar fast überall ein eigenes Collegium bestellt, und neben der Administrativbeborbe bestand vielfach eine Art von Burgerreprafentation, 3. 28. in Amfterbam die Broetschaft ber Gechbunddreißig.

Die Ausbreitung bet Reformation, ju welcher fich befonders der Abel und bie niederen Bolksclassen in ben Stadten hinneigten, fand Anfangs an ben meiften Stadts magistraten einen, wenn auch nur passiven Biberftand, bem die damit verbundenen Aufregungen unbequem mas ren; die Befiegung beffelben mußte babin fubren, bag bie gemeine Burgerschaft ju einem großeren Antheile an ber Gewalt gelangte, mabrent ber Abel burch bie vielen Rampfe verarmte und decimirt wurde, weshalb viele ber ihm vorher unterthanigen Ortschaften fich ju freien Gemeinden emancipirten, und in diefer Geftalt wie bie fleis neren Stabte, wo bie Bifchofe jum Theil ibre frubere Gewalt verloren hatten, ju einer Bertretung in ben Ge neralftaaten gelangten. Es fonnte nicht fehlen, bag in ber Beit bes Rampfes besonders bie größeren befestigten Stadte fich fast gang unabhangig binftellten; namentlich war es bas Unfange meift protestantifc gefinnte Gent, wo eine republikanische Berfaffung Sahre lang unangetaftet bestand. Unter ben Statthaltern begunftigte befons bers Morit von Dranien bas bemofratische Element; bennoch blieben im Gangen die griftofratischen Stadtrathe bestehen, welche noch um 1600 sich meistens selbst et gangten, in ben Familien ber reicheren Burger fich fortpflanzten, und bie Deputirten in bie Generalftagten ents fandten. Den Streit zwischen ihnen und ber nieberen

Burgerfcaft tonnte Morit in einigen gallen nur baburch folichten, bag er nicht bie eine Partei jur Bablberrichaft auließ, fonbern felbft ben Rath einfette, wie bies 3. B. 1618 in Utrecht geschah, wo die von ihm ernannten Rathes berren lebenstanglich fein follten. Bu bemfelben Dittel griff am Ende bes 17. Jahrh. nicht felten ber Statthal: ter Bilbelm, welcher außerdem mehre Stabte, bie fich, bie Beborben an ber Spige, mit Baffengewalt gegen ibn auflehnten, mit einer Befahung belegte, und ihnen auch andere Privilegien entzog. 218 1702 die Staaten (Stanbe) pon Gelbern ben Statthalter bes Rechtes, Die Stadtrathe gu ernennen, verluftig und bie Stabte fur bie Inbaberin: nen biefes Rechtes erklarten, und 1703 in Rymegen, Arnbem und andermarts Die Gemeinsmanner (Bertreter ber Burgerfchaft) mit Silfe ber Gilbemeifter und bes nies beren Bolles ben Burgermeifter und bie Schoffen ber ariftofratischen Partei ab: und bafur bemofratische einset: ten, traten die Generalstaaten bagegen auf und ftellten Die frühere Ginrichtung mit Waffengewalt wieder ber. Bu Umerefport, mo in ber erften Beit ber Republit (b. h. ber reformatorischen Rampse) die Bestimmung vereinbart worben mar, bag ber Magistrat aus ben vornehmsten Burgern ausgelooft merten follte, murbe ebenfalls burch bie Gemeinsmanner und bas Wolf im Anfange bes 18. Sahrh, ber alte patrizische Magistrat mit einem bemofras tifchen, nicht lebenslanglichen vertauscht; bald führten in: beffen auch hier die Generalftaaten den fruberen Mobus gurud, boch mit bem Unterschiebe, bag von jest ab ein ftabtifches Amt nicht mehr wie fruber Gelegenheit gur perfonlichen Bereicherung bot. Bemertenswerth ift, bag in ber Ditte bes 18. Jahrh. bie Burgerschaft gegen ben Billen bes Dagistrate beffen Amter jum Bertaufe aus: bot, wogegen Statthalter Bilbelm, welcher bem bemo: tratifchen Gemeinbewesen gegen bas ariftofratifche, bas in bem Rathe feine Dauptftute fand, ju einem bedeutenben Ubergewichte verhalf, nichts einzuwenden batte. Deffenungeachtet übte in jener Beit die Staatsgewalt vielfach die Befugniß, Die erledigten Dagiftratbamter zu befegen, wozu ihnen von ben im Amte befindlichen bie Candibaten vorgefchlagen murben, mabrent antererfeits viele Semeinten bon ihr febr unabbangig maren, eine heteronomie, welche bei ber Conftituirung ber monarchischen Gewalt in Die Gleichheit aufgeloft warb. - In dem bei Spanien er: baltenen und bann an Ofterreich abgetretenen Theile ber Riederlaude, bem beutigen Belgien, ließ man die alten Communaleinrichtungen im Ganzen fortbestehen, wobei ber Gegensat zwischen Patriziern und (nieberen) Bunften bis in das 18. Jahrh. abwechselnd mehr aristofratisch ober mehr bemofratisch gefarbte Behorben zu Tage forderte. So trobten 1613 in Luttich die Bunfte bem Bischof eine bemofratische Bablform ab, welche nebft ben Bunften felbet 1649 burch ibn wieber befeitigt murbe. 1676 res conftituirten fich die Bunfte, wurden aber mit ber bemos fratifchen Bahlart bes Dagiftrates 1684 burch ben Bis fcof von Reuem aufgehoben, welcher am Ende bes 17. Babrb. Die Balfte aller Gemeinberathe in feinem Gebiete felbft ernannte.

M. Encytt. b. 28. u. R. Grfte Section. LVII.

4) England, Schottland und Irland.

Benn mahrend ber vorliegenden Periode in Teutschland, Nieberland und andern ganbern bie Totalitat bes Bolts fich ziemlich burchgangig und ausschließlich aus ber Reichseinheit in die lofe verbundenen großen Leben und fpater in bie ganbesberrichaften, Diefe in Die febr unab. bangigen Gemeinden, refp, bie ihnen coordinirten Dominien auflofen, vollzieht fich zwar in England eine abnliche Bliederung; aber bie Gemeinden haben bier nicht biefe felbstandige Stellung noch ben bervorftechenben einheitlichen Charafter: was andermarts bie Gemeinde thut, bas thun bier bie Graffchaft und andere Gewalten; bie großen Statte fint nicht in bemfelben Dage Staaten im Staate. Dan fann fagen, bag England feit ben frubeften Beiten aus vielen einzelnen Corporationen gufammengefest und Die Localgemeinde nur eine Ert berfelben ift, aber nicht fo gleichmäßig außerlich abgegrenzt, wie in andern ganbern. Bas anderwarts die Municipalfreiheit, bas ift bier bie Corporationefreiheit.

Nachdem die romifde Stadtverfaffung mit ihren Municipien, Colonien und Latinitaterechten burd bie Picten und Scoten vollende gerftort war, brachte erft bie Einwanderung ber Ungelfachfen, unter benen bie Gintheilung in einzelne Sundrede (militairifche Compagnien) bestand, worin, mit bem Dienstadel an der Spige, bie Freien mit Musichluß Der Borigen Boltsverfammlungen hielten, wieder eine burchgreifende und geordnete Locals verfassung hervor, und wurden die Unterworfenen ben Siegern jum Theil in berfelben Beife tributar, wie wir bies 3. B. in Italien und Spanien gefeben haben. Ramentlich mar es Alfred ber Große, welcher ben gemeins famen Unfiedelungen ber Freien burch ein ftrenges Juftigmefen, bas in England bis auf die neucre Beit ein Dauptpfeiler ber offentlichen Sicherheit und Boblfahrt gemejen ift, gegen die Gewaltthatigfeiten bes Abels Cous gemabrte, und zu biefem 3mede Privilegien, refp. Gremptionen von ber foniglichen ober Lebensgewalt gemabrte. So entstanden fcon im 5. und 6. Jahrh. von Reuem Stabte und Dorfer, welche inbeffen bier fast gar nichts von ber romifchen Municipalverfassung fich aneigneten. Die Saupteinheiten in ter localen Gintheilung maren inbeffen Unfangs bie Baue. — In Irland, wo die alten feltischen Einwohner stammweise unter ihren erblichen Sauptlingen lebten, bauten im 8. Jahrh. bie einwandernden Mandinavier bie erften Stabte (cities), beren Babl fich indeffen erft feit bem 12. Jahrh. unter bem Ginfluffe ber drift. lichen hierarchie vermehrte, jeboch fo, bag bis in bie neueste Beit bas ganbleben fur Die eigentlichen Gren bas prabominirende geblieben ift.

Auch in England mußte Anfangs jum 3wede ber Einheit in ber Macht ber ffandinavischen Eroberer ein strenges militairisches Lehenswesen Platz greisen, sodaß die monarchisch gegliederte Gewalt sich bald in einzelnen Sauptslingen concentrirte. Um die Schlösser dieses Grund und Lehensadels, sowie überhaupt auf seinem Grund und Bosben, waren die Horigen angesiedelt, welche trog ber fort.

bestebenden Gewalt bes Grundherrn balb zu Genoffenfcaften (Bilben) zusammentraten, Anfangs, wie es fceint, hauptfachlich zum Brede gemeinschaftlicher beibnifder Opfer. Gie nahmen in ihre Mitte nur Stanbefgenoffen auf, verbanben fich unter einander auch folibarifc jur Schlichtung ihrer eigenen inneren Streitsachen, jur Gibeshilfe gegen Unbere, gur Aufbringung ber Berichtsbuffen, ju gemeinfcaftlicher Silfeleiftung in materiellen Lebenszweden u. f. w. Bahrend aus ben großeren folder Bereine, welche man befonders feit 940 naber tennt, an gunftigen Localitaten eigentliche Bunfte und Stabte mit ihrer Bannmeile ents standen, fügte man bier zu ben bestebenden Ginrichtungen bath auch ben gegenseitigen bewaffneten Schut, wie Ball und Graben, hinter welchen frubzeitig Buildhallen (bie 3. 28. gur Beit bes domesdaybooks um 1080 baufig ermabnten Rathhaufer) erstanden. Un ber Spige folder Gilden finden wir febr bald Altermanner (eolderman ober elderman, woraus earl, war ursprunglich ber Rame bes toniglichen Richters), welche biejenigen Angelegenheiten verwalteten, die ber fonigliche ober abelige ober geiftliche Burgvoigt nicht in fein Reffort jog, 3. B. Die Darft: polizei, aus welcher fich in England vorzugemeife bie Ratheverfassung entwidelte. Dabei blieben jeboch in ben erften Jahrhunderten die fo conflituirten Ortschaften ober Genoffenschaften ben Grundherren meift zinspflichtig. In ben von Danen bewohnten ober beberrichten Orten lag bie Bermaltung in ben Sanben von 12 Laghamannen (Schoffen). Erot ber Abbangigfeit von bem Grunbberen und bem Ronige, wenn ein folcher factisch regierte, wußte die Bemeinbe ber Gilben ober ursprunglichen Corporationen boch manches Recht fich ju erwerben, und fich febr ausfchließend gegen andere Einwohner zu erhalten, beren Aufnahme in die regierende Bunft burch viele Bebingungen erschwert mar. Die Ctabt theilte fich, wie bies fast überall im Mittelalter ber Fall mar, in mehre Biertel, bier be- fonbers wegen ber tomiglichen Justig, welche in England fruber als in ben meiften anbern ganbern über bie Patrimonialgerichtebarteit bie Dberhand gewann, und wegen ber bem Konige (auf beffen Privat: ober Krongutern) ober bem Lebeneberen perfonlich zu leiftenben Rriegsfolge. Die Gemeinde, welche fich fruhzeitig in Bollberechtigte und Salbberechtigte, in Groß: und Rleinburger ichieb, verfam: melte fich in ber Regel jahrlich brei Dale, wie man dies menigstens von Condon aus ber bamaligen Beit weiß, um bie nothigen Bablen vorzunehmen, und die wichtigften anberweitigen Ungelegenheiten felbft ju entscheiben. Bei ben flabtischen Gerichten, welche burch bie oberften Gewalt= baber fur gemiffe privatrechtliche und gewerbliche Ungelegen: beiten conceffionirt wurden, und beren Beifiger, sowie bie Unterbeamten durch die Gemeinde gewählt waren, hatte befonders der Berichtsbote, beffen Functionen bauptsachlich in ben Berhaftungen und Pfanbungen lagen, gleich feinem fpanischen Collegen eine fur unfere Beit taum begreifliche Bemalt. - Um 1000 war London bereits eine fo bebeutende Stadt, bag fie g. B. 24,000 Selme fur ihre be: waffneten Burger befaß.

Bilhelm ber Eroberer (feit 1066) fuhrte bas ftrenge normannische Reubalfostem mit ben großen Leben (ber Barone), ben Unterleben, ben Burgen und Burgmannen ein ober vielmehr weiter burch. Alle Kreien maren babei gu Behenschaften (ober Kirchspielen ober fleinern Lebensberrichaften), diese zu hundertschaften, biele zu Gauen (Graficaften) vereinigt. Diefes Syftem beitebt formeli: theoretisch noch jeht, sodaß ber Ronig und ber Abel ftreng genommen bis auf ben heutigen Lag die Befiter felbft besjenigen Grundes und Bobens find, worauf die groffen Stabte fleben. Doch ließ Bilbelm bie Privilegien ber angelfachfifden und banifden Berren, fofern fie bie innere Berfaffung ber Stabte betrafen, meift unangetaftet, ba biefe Berfaffung mit ber 3weitheilung ber Regierenben und Regierten feinem Feubalfpftem analog war, obgleich feine in viele feste Stabte gelegten Rriegsicharen fich nicht felten Gewaltthatigfeiten gegen bas neben ihnen eriftirenbe burgerliche Befen erlaubten. Dagegen machte unter ibm und feinen nachsten Rachfolgern bas Gemeindewefen auf bem platten ganbe, welches um 1066 viel mehr eigentliche Dorfer aufwies als gegenwartig, entschiebene Rudichritte, inbem bas bier mit geringeren hinderniffen burchgeführte Lebenswefen faft allen Grund und Boben an feine Barone vertheilte, beren Borige, welche ihre Erbpachter mit Raturalgins murben, wegen ber geringen um einen Burghof angefiebelten Bahl und wegen ber mangelnben materiellen Mittel unter fich teine berechtigte und irgendwie bebeutenbe Corporation zu reprafentiren vermochten, mobei übrigens bie Lage ber Borigen und Leibeigenen feine febr brudenbe mar.

Diefer Buftand mit feinen Burgen, welche auch bie Bifchofe fich bauten, feinen Fehben und Raubereien, wogegen nur größere Bereinigungen fich einigermaßen gu schuten vermochten, bauerte bis jur Thronbesteigung bes Saufes Plantagenet (1154), und ließ nur wenige eigent: liche Stadte mit Handel und Gewerbe auftommen. Eine beffere Beit fur bie Bemeinden trat gleich unter bem erften Konige aus bem Geschlechte ber Plantagenet ein, unter Beinrich II. von 1154 bis 1189, welcher ben Stabten viele Privilegien ertheilte, ihren Boblftand und ihr Gelbegefühl baburch bob, und bas Feubalwefen beschräntte. Die magna charta vom 15. Juni 1215 bestätigte allen "Stabten, Martifleden, Ortichaften und Safen" neben bem ftreng aufrecht erhaltenen Lebenswesen ihre bis babin befeffenen Privilegien. Das ftrenge Feubalfpftem ber Landariftofratie, refp. ber Clans, herrichte auch in Schottland, bis in das 14. Jahrh., und bie feit 1326 auf den Ruf bes Konigs Bruce im Parlament vertretenen Stabte (boroughs), noch 1472 erft acht an Babl, waren genz bebeutungelos. Unter ihnen hatten bie toniglichen Stabte noch bie meisten Freiheiten. - In England gog 1283 Ronig Chuard I. jum ersten Male auch Abgeordnete ber Stabte (boroughs, corporations), beren es im Anfange feiner Regierung taum 30 gab, in bas Parlament, um burch fie, die Unfange ber fpateren commoners, feine Bewalt gegen ben Lebensadel ju ftarten, und ertheilte ju bemfelben 3mede mehren Drtfchaften bie fie zu Stabten und Flecken (beibe jufammen hießen bamals mit Ginfchluß ber Seehafen oft towns) erhebenben Corporationsacten. Doch faben biefe - es maren am Enbe feiner Regierung 120 Stabte und Fleden - bas baburch ermanbene Recht

ber Bertrefung im Parlament bamals wegen ber bamft verbundenen Roften noch als eine Laft an, weshalb fich viete in dem Parlament lieber gar nicht vertreten ließen. Benn eine Babl fur bas Parlament ju Stonbe fam, fo waren die mayors ober bailifs, ale die Ortevorsteber, und bie Großhandler bie gefetlichen Bahler; jedoch ließ man aus Connivenz oft auch andere Ortseinwohner als Bahler gu. Bahrend fpater bas Bahlrecht für bas Parlament gefetich weiter ausgebehnt murbe, geschah bies nicht in gleichem Berhaltnig in Bezug auf bas Bablrecht fur bie mayors. bailifs u. f. w. - Seit 1485, wo das haus Tudor auf den Thron fam, und auf bem platten ganbe nur noch bie geiftlichen Berren Leibeigene batten, wandte fich bie tonigliche Dacht nicht nur gegen bie Parlamente überhaupt, fondern auch gegen ben Abel und bie Stabte im Besondern, gegen die lettern, weil fie in ber voraufgehenden Beit fich burch die Privilegien ber Fürsten, sowie bie Gewerbthatigfeit und bie ftrenge (ariftofratischoligarchische) Drbnung ihrer Bermaltung bie Stellung ziemlich unabhangiger Eriftenzen im Staate gewomen batten. - Ein Gefet von 1495 ordnete innerhalb ber irifden Corporationen bas Berhaltniß ber freemen zu ben aldermen.

Unter Beinrich VIII. (feit 15(19)) wurde bas Spftem ber toniglichen Absolutie gegen bas Parlament und bie Corporationen, also vorzugemeile gegen die Stadte, in welchen icon feit langerer Beit feine fonigliche Berordnung Besetskraft erhielt, wenn nicht die Corporation ibre Bustimmung gab, mit Erfolg fortgefest, mabrend ber Abel fur bie in bem Parlament gefchmalerte Dacht fich baburch entschabigte, bag er immer mehr Grunt und Boben an fich jog. Ubte er auch gegen feine Sinterfaffen ober Colonen nicht mehr ben Druck früherer Beiten, fo verschwand boch mehr und mehr ber freie grundbesigende Bauernftand (freeholder) und somit das Material für wirkliche Local: gemeinden unabhangiger, gleichberechtigter Leute. - Bur Beit ber Ronigin Glifabeth, welche 60 Ortschaften (b. b. ben freemen berfelben, die damals von den blogen Einwohnern febr verschieden maren) Corporationerechte (Ctabt: rechte, charters) verlieh, und den elenden Bustand der irifchen Gemeinden zu heben fuchte, obgleich fie 600,000 acres ju Gunften des Staates und der hochfirche confiscirte, finben fich bie in ben Gemeinden berechtigten Dit: glieder meist in freeholders, citiziens und burgesses eingetheilt, welche in Analogie mit den counties. cities mb boroughs ftehen. Der Unterschied ber beiben lettern ift tein mefentlicher, ba fie gleichberechtigt burch bie verliebenen Privilegien und in ihrer Berfaffung fast gang gleich organifirt find, nur daß die cities (welches ber alte Rame ber Provinzialhauptstabte ift) eine großere Mannich: faltigfeit ber Communalbehorben wie ber Ginrichtungen iberhaupt befigen. Dem entsprechend unterscheiben fich buch die citiziens nicht wesentlich von den durgesses, welche nur in ben alteren Beiten, und zwar lange vor ben corporate acts, die freien Sausbefiger einer (fpater corporirten) Stadt bezeichnen. Dagegen find unter ben freeholders (freehold mar fruber ein freies Lebensaut, refp. Freigut) jener Beit nicht blos bie nichtadeligen freien

Aderbesiter, sondern auch die Colonen zu verfieben, welche felbftverffandlich von ben Grundherren abhangig waren, und in ihnen ihre erblichen Gemeindebaupter hatten. Das. mas man eine englische Landgemeinde nennen tann, tritt weber bamals noth jest unter bem Namen einer corporation ober eines corporate body auf, was vielmehr Die darafteriftifche Bezeichnung ber ftabtifden Gemeinbe, b. h. ber Genoffenschaft ber Berechtigten in ihr ift. Das gegen findet bas Wort community auf Stadt und Land duweilen Anwendung. Man barf es eine Eigenthumlichkeit in ber Entwidelung bes englifden Gemeinbewefens nennen, bag in England bis auf Elisabeth und weiter berunter weit weniger als in andern ganbern von blutigen Bwiftige feiten zwischen ben einzelnen Ginwohnern ber Stabte, amifchen ben niederen und boberen, etwa gur Erlangung ber Gleichberechtigung jener mit Diefen bei ber Befehung ber Communalamter, berichtet wird, obgleich bier faft obne Ansnahme eine Minderheit ber Ginwohner gu bem Regis ment berechtigt gewesen ift.

Dit bem Saufe Stuart, feit 1603, begirmt eine Reihe von Gewaltthatigfeiten ber Konige gegen alle Corporationen, in welchen fich befonders ber Protestantismus festgefest hatte, und hierber geboren vorzugemeife bie ftabtischen Gemeinden, welche vermoge ihres Freibriefes namentlich eine einflugreiche Jurisdiction durch ibre De gistrate übten, wie dies von einem einartered town nicht getrennt zu benten mar. Doch hatten j. B. Jacob's L. Gewaltschritte gegen bie Lebensmacht bes protestantischen Abels in Irland andererfeits ben 3med, in biefem Lande ben Reinden der Krone freie tatholifche gandfaffen, refv. Gemeinden, gegenüber zu ftellen, indem er alle Einwohner ber Infel fur freie Leute erklarte, obgleich der Erfolg nur gering mar, da bie Leute baburch weber ju einem gente genben Gigenthum, noch ju ber fur bas Corporationsmefen erfoberlichen Gefinnung famen. Rart I., welcher einzelnen Drtichaften, 3. B. Manchester, municipale Privilegien ertheilte, ging auf tem Bege feines Borgangers weiter. führte aber baburch feine Entthronung und bie Republik berbei, unter welcher die Ausdehnung der Gemeindefreiheiten fowie ber Theilnahme ber unteren Glaffen an ber Bermaltung ein gunftiges Terrain fand, obgleich bie fast überall in ber Sand ber Protestanten befindlichen Bauptbeborben gegen die Ratholiken nicht minter ausschließend versuhren wie die Stuarts gegen Die Protestanten. Go confiscirte bas Parlament 1641 in Irland 21,2 Mill. neres ju feinen Gunften, und ließ bie Localverwaltung burch feine Com: miffare fubren; tein Ratholit burfte Grunbeigenthum erwerben. Rarl II. feste im Ginne feiner Partei, namentlich eines Theils bes Abels und ber nieberen fatholifchen Bevollerung in ben Stabten, eine allgemeine Corporationsacte burch, verlette aber baburch bie machtige Partei ber Presbyterianer, beren Sauptstarte bamals in ben fleinen Dlis garchien ber Corporatiostabte lag. Da überhaupt ber ftabtifche Burgerstand, welcher das Communalregiment führte, ibm die beftigfte Opposition machte, besonders in London, fo entzog er mehren Stadten, namentlich feiner hauptstadt, ben Freibrief, gab alle Gemeindeamter, befon: bers bie bes mayor, bes sheriff und bes recorder, ben

Loried, und sette neue Ragistrate ein. Uberhaupt sollte tein Mapor ober Sheriff ohne feine Buftimmung eriftiren (vorber bedurfte es ber toniglichen Buftimmung nie), und falls eine Babl feine Billigung nicht fand, behielt er fich felbft bie Babl vor; ber hof ber Albermen follte aus feiner Mitte nur unter Approbation des Konigs Jemand ausschließen burfen, bafur aber ein veto bei ber Babl ber common councilmen haben u. f. w. Der Form wegen ließ ber Konig bie common councils (Burger: versammlungen) fragen, und biefe gaben aus Furcht, noch mehr Freiheiten ju verlieren, ihre Buftimmung. Erot bem bufte bie lonboner (City.) Corporation Richts von ihrem Boblftande und Glange ein; bem Dapor folgte bei feinem Umauge ein prachtiges Reitergeschwaber; bie in 12 Regis menter ju Sug und zwei Regimenter zu Rog eingetheilte flabtifche Miliz bestand nach wie vor, geführt von ben Gemeinderathen als Sauptleuten und ben Albermen als Dberften, mabrend eine Commiffion angesehener Burger ben Kriegerath reprafentirte. Ubrigens eriftirte bamals eine Burgergarbe nicht blos in ben Stabten, beren mes migfte noch befestigt maren, fondern felbft auf dem platten Banbe. - In ber oben angebeuteten Beife unterwarf fich Rarl II. auch andere Corporationen, namentlich burch bas Recht ber toniglichen Bestätigung für Die gewählten Bes meindebeamten und burch ein oligarchifch eingerichtetes Stabtregiment, wie bies Alles in ben neuen Privilegien (Statuten), welche er an die Stelle ber alten fette, borgesehen mar. Dennoch blieben viele Stadtcorporationen bestehen, in welchen die Bahl des Mapors und der Albermen von bem Ginfluffe ber toniglichen Gewalt unabhangig mar. Much lebte auf bem ganbe bamals noch eine nicht unbedeutende Bahl von Freifassen (veomenry), welche mit ben Gutsherrschaften ju Rirchspielen vereinigt maren, und an ihrer Spige headboroughs (eine Art von Dorficulgen) batten, bie ihre Angelegenheiten im Berein mit ben übrigen Gemeinbegliebern giemlich unabhangig von ben Ginfluffen ber Krone und bes Abele verwalteten.

Noch gewaltthatiger als Karl II. trat Jacob II. auf, welcher mehr als 100 Burgfleden ihrer Freibriefe beraubte, auf bie willfurlichfte Beife Mapors, Albermen, Stabt: fcreiber und Innungevorsteber ein . und abfette, und in biefen Amtern feine whigiftische und biffentische Perfonlichkeit bulbete, mogegen er Alles aufbot, um fie an Ratholifen ju übertragen. Die Albermen, welche in allen cities und boroughs bestanden, in mancher Stadt an 50, und bie Eigenschaft ber Burgervertreter mit ber bes oberften Bermaltungsbevartements vereinigten, hatten für ben Konig besonders in fofern Bedeutung, als fie Die Parlamentebeputirten mablten. Namentlich anderte Jacob in feinem Sinne 1681 bie Gemeindezuftande Londons, meldes bamals ber hauptfit der ihm widerstrebenden bemofratisch : wbigistischen Partei mar, wobei jeboch unter Demofratie nicht bie Berrichaft ber Arbeiter, fondern ber mobilhabenden Burger zu verstehen ift. Babrend er Uns fanas ben irifchen Corporationen befahl, auch Ratholiken au ben Municipalamtern jugulaffen, und als bies wenig fruchtete, diese fast alle mit feinen Unbangern burch ein= fache Orbonnang befehte, inhibirte er 1686 auf abnliche Beife in Schottland alle Bablen zu den Stedtrathes amtern, und brachte in biefe nach und nach romifch : tas tholisch Gefinnte. Als er in ben letten Jahren mehre aufgehobene Municipalcorporationen wieder herstellte, mar es fur ihn zu fpat, um ben bag zu verfohnen, ber ihn vom Throne fließ. - Die Thronbesteigung Bilbelm's von Dranien (1688) befeitigte die Orbonnangen ber Stuarts, obne jeboch in ber ariftofratischen Berfaffung ber Stabte etwas Befentliches ju anbern. Much unter bem Baufe Banover (feit 1714) ward biefer Buftand confervirt; und wenn von jest an fich bie Stadte zu großen Reichthumern und ihre Ginwohner von ber vorher meift fehr geringen (fast mit einziger Ausnahme Conbons) Bahl fich zu einer ungeahneten Sohe erhoben, fo lag ber Grund hierfur aus meift in dem von Solland nach England übergebenben Seehandel, nicht in etwanigen Mobificationen ber Communalverfaffung, ober ber Bertretung im Parlament; bech machten fich besonders feit ber Mitte bes 18. Jahrh. Die fleineren boroughs von bem Einflusse bes Landadels und ber Peers immer mehr frei, und in Irland gefchah 1782 burch die Bestimmung, bag bie Ratholifen wieder Grundeigenthum erwerben burften, ein Schritt jur Grundang nationaler Gemeinben für freie Burger. In Schottland, wo bis dahin der Landadel Alles beherrschte, und namentlich die landlichen freeholders unter feiner Botmagigleit bielt, famen erft feit 1707, alfo feit ber bauernben Ber= einigung mit England, die Stadte ju Rlor und Bebeutung.

Die englischen Colonien in Rorbamerita vermochten wegen bes nicht mit binuber genommenen Sochfirchthums und Feubalwefens ber Grundariftofratie ihr Gemeindewesen noch freier als felbft die Stabte im Mutterlande auszubilben, wozu auch die Entfernung bet toniglichen Gewalt bas Ihrige beitrug, obgleich Anfangs wegen bes in die politische Berwaltung verflochtenen relis giofen Fanatismus viel Ausschlieglichkeit und wegen ber noch über ben Einzelnen ftebenben mittelalterlichen tonigs lichen Gemalt mancherlei Privilegienwesen berrichte, wogu fich bald die Rechtlofigfeit ber Stlaven gefellte. Inbeffen gewährten auch die geringsten foniglichen Freibriefe ben Ansiebelungen bie ausgebehnteften Freiheiten, 3. 28. nicht felten bas Recht, fich feine militairische Befagung einlegen ju laffen, und namentlich bei Gefeben die Initiative ber Gemeindeauctoritaten, gegen beren Befchluffe ber tonigliche Statthalter, wenigstens in ben großeren Stabten, bas Beto einlegen konnte. Da auch bas Gilbe : ober Bunfts wefen in bem neuen Erbtbeile nicht recht baften wollte. so batten die Stadte, als beren erfte Jamestown in Birginien (1607) erscheint, schon frubzeitig eine allgemeinere Burgerreprafentation, als bies in England ber gall mar, und entwidelte fich bieraus namentlich in ben Befreiumas friegen biejenige republifanische Berfaffung, von ber bie gegenwartigen, unten weiter ju fcilbernben, Buftanbe nur die Ausführung im Detail find. Bahrend auch die Stadte nicht die sproden Individuen des germanischen Mittelalters find, tamen in noch geringerem Grabe bie Landgemeinden zu einem abgeschloffenen Befen, ba fie meift nur im Entstehen und in fteter Bergroßerung ber Ansiedelungen und der Bewohner begriffen maren, und

ein landlicher Bezirk, welcher turz vorher noch als Eine Gemeinde gelten tonnte, in zwei Gemeinden zerfiel, wozu es gar teiner großen Formalitäten bedurfte. Roch weniger als jest tonnten damals sogenannte locale Dorfgemeins den die untersten Glieder der Landeseintheilung neben den Stadten bilden; diese Glieder bestanden vielmehr aus den Ansiedelungen der einzelnen Familien, deren zusammens fassende höhere Einheit der Bezirk (ber Canton) war.

#### 5) Die ftanbinavifchen Bolter.

a) Soweit von Danemart bie geschichtliche Runbe aurudreicht, mar bier bas Element ber freien Bauern bas vorherrichende, und ftand unter feiner Couverainetat auch bas Konigthum. Frubzeitig finden wir biefe Bauern in Meinen und großen Dorfern jusammenwohnend, beren mebre eine Sarbe ausmachen, biefe Grundeintheilung bes Candes, welche zu irgend einer Beit aus ber Abgrenzung ber Einwohnerschaft nach je 100 Familien (hundreben) entftanden ju fein icheint. Gingeln liegende Sofe gab es wenige. Die gange Feldmart eines Dorfes, welches feine durch die felbständigen Bewohner frei gewählten Borfteber hatte, war in mehre Rampe (Schlage) bergeftalt einges theilt, bag ber einzelne Befiger fich nach ber Feldwirthschaft bes Gangen richten mußte. Die bei Rriegen ober anderen Ereigniffen entstandenen Ungleichheiten ber Uns theile ober Berrudungen ber Grenzen wurben forgfaltig wieder hergestellt. Bo fich Nebendorfer abzweigten, ftanden fie Anfangs unter ber Gewalt ber Ebelbauern des Mutterborfes, ein Unterschied, welcher, abgefehen von ben bis in die altefte Beit binaufreichenden Stlaven (Rrieges gefangenen u. f. w.), fich fpater gu einer anbers gearteten Rluft zwifden Berrichenden und Unterthanigen umformte. Die Dberbeamten der Sarben (bie Boigte) festen icon im 9. Jahrh. und vielleicht noch fruber bie Ronige ein, wahrend bas Sarbesgericht aus freien Bauern bestand, welche 3. 23. noch unter Knud im Anfange des 11. Jahrh. ben Grundquell ber politischen Gemalt reprafentirten, und biefelbe erft etwa feit 1050 mit ber emportommenben (toniglichen Dienst=) Aristotratie und ber hierarchie gu theilen begannen. Diefe Corporationen, sowie die wol schon im 10. Jahrh. auftauchenden Stadte erimirten fich allmalig aus bem Barbesgericht, indem der Sanbel mit den an gewiffen Ruftenpunkten lanbenden Fremben andere als bie Lanbesgefete nothwendig machten, und an folden Localitaten Gilben erwuchsen, welche, analog ben oben geschilderten englischen Buftanden, ju gegenseitiger Silfe und Juftig jusammentraten. Rachdem schon feit dem Ans fange bes 9. Jahrh. Ihehoë als eine Art von Stadt eris firt hatte, ftand lange Beit als die bedeutenbfte Stadt Schleswig ba, welches, auf koniglichem Grund und Boben erbaut, als oberften Beamten einen toniglichen Boigt batte, ber inbeffen ber Berichtsverfassung ber Bilben einen febr freien Spielraum ließ, und fcon um 1200, bis mos bin minbeftens bas Stabtrecht bes Ortes gurudreicht, gab es bier neben bem Boigt bes Konigs einen gewählten Rath, welcher aus vier besolbeten Altesten bestand, aber nur die Berwaltung, nicht die Juftig, ubte, fur welche ein besonderes Collegium bestellt war. Rachdem Schles-

wig 1250 mit anberen Stabten in bie Reichsftanbicheft eingerudt mar, erwarb es auch bas Recht, ben Boigt felbft (junachft burch ben Rath und bie Burgermeifter) ju mablen, welcher von nun an Stadtvoigt (Bovogb) bieß; ferner bas Recht ber Bollfreiheit in gang Danemart und andere Privilegien. Bahrend bier und in anderen Stabten bie Gilben, unter welchen jeboch nicht bie frates ren teutschen Sandwerkerzunfte zu verfteben find, ba fie biefe nur als eine untergeordnete Abtheilung in fich bes griffen, trot ber Borrechte bes Rathes (ber fich obne bie Buftimmung ber Altermanner ber Gilben nicht ergangen burfte) und bes Boigtes eine außerordentliche Auctorität befagen, fodaß felbft Ronige fich in fie einschreiben ließen. bilbete fich in anderen Stabten bas einer mehr oligardis fchen Berfaffung gunftige lubifche Stadtrecht aus, meldes namentlich auf Funen gur Geltung gelangte. Doch fins ben wir vorher z. B. auch zu Roesfilde im 12. Jahrb. bie Gilbeverfassung, und 1158 ward bier bie Bilte ber Sachsen (Teutschen) durch die der Einheimischen blutig ausgerottet. Im 12. Jahrh. tritt Ropenhagen bereits als eine nicht unbeträchtliche Stadt mit einigen Anfangen ju Gilben auf; aber ber Bifchof verbot in bem zweiten Stadtrechte von 1294 Alles, mas etwa als Gilbe (convivium) fich geriren wollte. Ebenfo waren bier bamels Boigt und Rath vom Bischofe abhangig. Aus bem Jahre 1370 finden wir in Kopenhagen ein Gefet, nach welcheit in ben Rath nur Kaufleute und anbere (angefebene) Birger, aber feine Ditglieber aus ben Umtern (Sandwerters gunften) aufgenommen werben burften, wie bies ebenfalls in Lubed ber Fall mar. - 3mar hatten am Enbe bes 14. Jahrh., besonbers auf Funen, bie Stabte vor bem platten ganbe bas alleinige Recht bes Sandwerts, bie Gleichteit aller Burger (neben welchen es feine Leibeiges nen gab) vor bem Gefebe und freies Eigenthum; aber ber Ronig, nicht bie Burgerschaft, wählte ben Boigt, und ber Rath ergangte fich felbft. Da die Stabte befonders feit bem 14. Jahrb., mo fie aus bem Bertrages verbaltniffe in bas orbentliche obrigfeitliche Berhaltnig ju ihm übergingen, fich ftete an ben Konig fest anschloffen, um vereint mit ibm tem Abel und ber Banfa zu wiberfteben, fo finden wir fie nicht, wie die damaligen Stadte in Teutschland, Solland u. f. w., im Sampfe mit ber toniglichen Gewalt, ober in einer von ibm unabhangigen Stellung, und fein Boigt ubte unangefochten Die ibm ans ftebenbe Gewalt; fast nie ift er burch eine Stadt aus bie fer vertrieben worben; faft nie hat eine Stabt bem Lanbesherrn bie Thore jugeschloffen. Die allgemeine Communalverfaffung, welche Ronig Erich 1422 ben Stabten auf Seeland gab, ift ber Ausbruck bes fo eben Befagten.

Je mehr fich aber bie Stadte, die Konige, ber Abet und die hierarchie hoben, besto tiefer santen die Landegemeinden ber freien Bauern. Abel, Bischofe und Stadte erimirten sich allmalig aus der Gewalt des hardestinges, und der königliche hardesvoigt, welchen der Konig aus den reicheren berittenen Ebelbauern nahm, zog mehr und mehr Gewalt an sich. Schon um 1250 gelang es vieslen Ebelbauern, durch königliche Amter, Eremptionen von dem Hardesgericht, personliche Gewaltthatigkeiten, sich

über bie vormaligen Stanbeegenoffen emporzuschwingen, bauerliches Land in großeren Maffen an fich zu taufen und die vormaligen Befiger fich ginepflichtig (und an bie Scholle gebunden) ju machen, fobag bie Communalges walt ber Dorfer mehr und mehr in ihre Band überging. Indeffen tommen auf ben toniglichen Gutern ichon vorber viele Binsbauern vor. Der Proces ber Unterjochung der freien Bauern durch den Abel griff, namentlich unter Beihilfe ber Konige, welche ihn burch Erleichterung im Adertaufche und andere Dagregeln forderten, im 14. Sahrh. immer weiter um fich, fodaß am Ende beffelben Die meiften ehemaligen freien gandgemeinden zu einzelnen Aggregaten bienftpflichtiger Leute, welche fich von Leibeigenen taum mehr unterschieden, umgewandelt maren, obgleich ber Abel noch nicht bie Gerichtegewalt erlangte. Um 1460 fanden im heutigen Schleswig fast alle Dorfer und Stabte unter ber Berrichaft machtiger Abelsfa: milien, mabrend 3. B. Die Ditmarichen ihre freien Bauerngemeinden noch langere Beit hindurch aufrecht zu erhalten wußten. Um 1550, unter bem fortwirkenben Ginfluffe ber Reformation, mar ber Stand ber Bingbauern auf bas Tieffte gefunten; sie wurden, wie das Bieh, verbandelt und verlauft; ber Edelmann erichlug fie oft un: geftraft. Um 1650 gab es im gangen heutigen Danes mart taum noch 50(0) freie Bauern, wovon eirea 3400 in Jutland wohnten. — Im Anfange bes 3. 1522 er- ließ Konig Christian II., welcher im Jahre vorher verbot, bie Bauern ju vertaufen, fur bie Stabte eine allgemeine Berfaffung, wornach jebe Stadt - nach nieberlandischem Borbilbe - ftatt bes bisherigen toniglichen Boigtes einen toniglichen Stultus (Schultheiß) haben follte, welcher für ble 4 Burgermeifter und ben aus 7 Schöffen bestehenden Rath die Dberbehorde mar und die Polizei ubte. Diefe 12 murben aus 30 ber vornehmften Burger, welche ber Stultus befignirte, ausgewählt und bilbeten gufammen Das Richtercollegium. Es ward ben Dorfern ftreng verboten, Markt gu balten, ben Stadten eine Bannmeile gegeben, und die innere Berwaltung berfelben vom Ronige bis in bas kleinste Detail vorgeschrieben. Dem Abel gegenüber hießen damals die Burger, nicht minder wie bie Bauern, Die unfreien Stande. Nichtsbestoweniger waren es hauptsachlich Die stadtifchen Gemeinden, welche bas Ronigegefet von 1660 und fomit die fürstliche 26= folutie burchfuhren halfen, wofur ihnen die Konige als Belohnung einige weitere Freiheiten, 3. B. bie Bahl ber Beiftlichen burch bie gesammte Bemeinde, bie jeboch fpas ter an die Stadtrathe überging, einraumten. Die Aufsbebung der Leibeigenschaft im 3. 1702 mar ein vorbereitender Schritt ju ben am Ende bes Jahrhundertb erfolgenden Dagregein gur Rehabilitirung freier landlicher Gemeinden.

b) In ber altesten Geschichte Schwebens tritt uns bas robe Treiben ber horben mit ihren Kriegskamerabsschaften und Eroberungszügen entgegen, ohne bag wir etwas Bestimmtes über bie Gruppirung zu Gemeinden wiffen. Bei solchen Zustanden mußte vorzugsweise ber freie, unabhängige Mann Geltung haben, soweit er sie burch persönliche Kraft behauptete; und erst aus dem

Rechte bes Einzelnen tonnte bas Gemeinderecht entfleben. Erft mit bem 9. Jahrh. wird es heller in ber fcwedifchen Geschichte. Die unterfte Einheit war bamale bie Ramilie mit ihrem Saupte, welches fich wie feine erwachs fenen mannlichen Angehörigen vorzugeweife auf bas Baffenrecht flutte und baber oft blutigen Sebben oblag. Deben diefen freien, in einzelnen Unfiedelungen, nicht in geschloffenen Ortschaften wohnenden Landeigenthumern (ben Doalbonberne - Doalbauern) und in ihrer Gewalt lebs ten Unfreie, welche ihren Buftanb vorzugsweise ber Krieges gefangenschaft verdankten, Debre Familien mit ihren Besibungen bilbeten ben Sarab (mas hundert bedeutet und bemnach ber hundrede gleichfommt) und aus einer Bielheit berfelben bestand bie einzelne Nation ober Lands fcaft, in welcher ein gewählter Lagman (Gefetetmann) Die oberfte Juftig im Barab ubte, neben welchem je gwolf gewählte Dbalbauern ju Gericht fagen. Der Spruch hatte jedoch nur bann Gultigkeit, wenn bie (Mehrzahl ber übrigen) freien Bauern ihre Buftimmung gaben. Die souveraine Gewalt des gandes mar bei ben Ddalbauern. ohne beren Einwilligung ber Ronig fein Befet geben, feine Steuern u. f. m. fobern burfte, mobei Die Befammts heit berfelben burch ben Lagman, welcher bie Burbe eines Bolfstribunen reprafentirte, vertreten ward. Als großere Ortschaften werden icon frubzeitig namentlich Upfala, wo die Konige ihre Opferfeste hielten, Kalmar und Birta ermabnt.

Rach der Ginfuhrung bes Christenthums war es befondere Die hohere Beiftlichkeit, welche, obgleich Unfange, wie die niebere, burch bas Bolt ermablt, fich feit bem 11. und 12. Jahrh. über bas Niveau ber Gemeinfreien und beren Gemeinschaften erhoben und in biefer Stellung an ber weltlichen Regierung participirten. Daffelbe ge: schah mit dem Abel, welcher fich badurch bilbete, daß wohlhabende Bauern bem Konige ju Roß Rriegebienfte leifteten, baburch mehr an feinen Sof herangezogen und fleuerfrei murben, wie bies befonders Ronig Dagnus burchzuführen begann. Go hatten fich namentlich feit ber Mitte bes 13. Jahrh., aus welchem bie erften (haupts fachlich bie Straffustig betreffenden) Gefete ftammen, Die beiden hoberen Stande im Berein mit dem Konige gu einer boben Gewalt emporgefdwungen, obgleich Die Buflimmung bes Boltes zu ben Canbesgeseben auf ben Ausbarjarting (allgemeinen Berfammlungen) eingeholt ward und ein eigentliches Lebenswesen in Schweben nie Burgel gefaßt hat. - Unter ben menigen, befonbers aus Markten, Konige : und Bifchofesigen erwachsenen Stabs ten ift Stodholm um bie Mitte bes 13. Jahrh., in wel: dem es bereits Stadtrecht erhielt, nach Ginigen foon im 12. Jahrh. erbaut worden. Die ihnen ertheilten Stabts rechte waren meift ben banifchen ober teutschen Etabten entlebnt, sowie in ihnen bas teutsche Element ein fo aros fes Ubergewicht behauptete, daß jum Minbesten in ben Sandeloftabten bis 1470 die Salfte ber Magiftratever= fonen aus teutschen Ginwohnern (meift Raufleuten) genommen werben mußte. Unter ben einzelnen Stabtered. ten ift eins ber alteften bas fogenannte Biortbarecht. Eine umfassendere Communalordnung ward unter ber Regierung bes Konigs Magnus Erichson (1333-1374) gegeben, ohne jeboch in der Stellung und inneren Berfaffung ber Stadte viel zu andern. Die im 13. und 14. Sabrb, fowol auf bem platten ganbe, als auch in ben Stadten eriftirenden Gilben, in welche fich felbft Ronige aufnehmen ließen und welche in religiofer Sanctionirung vornehmlich ben gegenseitigen Schut jum 3mede hatten, gestalteten sich in ben Stadten speciell ju Sandwerkergunften, von welchen fich die Bilben ber hanfeatischen ober teutschen Raufleute und ber anberen bobern Bitraer: claffen meift getrennt bielten. 3m Unfange bes 14. Jahrh. (1319) follen bereits einige Stadte ihre Bertreter auf dem Reichstage gehabt haben, und schloß eine Bahl berfelben gegen ben Konig ein Bundnig, welches jeboch nicht von Bestand mar.

Babrend so die Burgergemeinden ber Stadte, in welchen 1471 die teutsche Balfte bes Raths burch eine zweite, aus Schweden bestehende, erfest marb, ju boberer Bedeutung gelangten, fliegen die bauerlichen (bie Barabe) von der ihrigen herab; ichon um 1460 murben fie bei der Steuerausschreibung nicht mehr gefragt und um dies felbe Beit begegnen wir Borigen auf ben Gutern bee Abels und ber Geiftlichfeit. 218 Guftav Bafa im erften Biertel des 15. Jahrh. Die herrschaft der vom Adel uns terftusten banifchen Dynaftie vom Throne fließ, mar es besonders die (nationale) Partei ber Bauern, mit beren Silfe er ben Sieg erfocht, sodaß von jest an eine Beit lang wieder die Bauerndemokratie vorherrichte. Inbeffen war biejenige Ginheit ber Bauernhofe, welche bamals eine Gemeinde bildete, nicht bas geschloffene Dorf, sonbern ber Gerichtsbezirt (Barab), neben welchem und innerhalb beffen die Rirchspiele unterschieden murben. In ihnen fubrten die Bauern, welche meift noch freie Besitzer maren, auf Grund ber Bablen ihrer Borfteber eine febr unabhangige Gelbstverwaltung. Bon bem Bauernstande batte sich icon bamals nicht blos ber Stand bes Abels, ber Geiftlichkeit und der Raufftabter, sondern auch ber Stand ber Bergleute abgesondert. Guftav Bafa ließ fich indeffen burch bie Dantbarkeit gegen den Bauernftand nicht abhalten, von bem Gemeindegute viele Grundflude gu Gunften ber Krone einzuziehen, die borigen Bauern in ihrem Stande ju belaffen und die Stadte zu beben, benen er die erfte allgemeine Bunftordnung gab und feine Magregeln jur Forderung des Sandels fast aufnothigte. 3m 3. 1557 erhielt Stockholm durch ihn eine Polizeiverordnung. Der Abel, welchen er niedergehalten batte, ward durch feine Rachfolger wieder vorwiegend begunftigt, fodaß er die Bauern in immer großerer Babl ju feinen Unterthanen machte und bie Grafen bie Ernennung ber Begirkerichter, beren Bahl burch die Bauern somit auf: borte, innerhalb ihrer Grafschaften vollzogen. Dbwol bie Bauern am Enbe bes 16. Jahrh. noch im Reichstage vertreten waren, befanden fich bod bamals alle Staats: amter bereits in ben Sanben bes Abels. Rarl IX. (von 1600 an) erweiterte bie noch bestehenden Freiheiten ber Bauern bedeutend, verordnete in jedem Rirchspiele einen Merbingemen und in jebem Begirte (Barab) einen gansman als oberften Gemeindebeamten, gabmte ben Abel in bem auf Die unterthanigen Bauern ausgeübten Drude, und gab eine Stadteordnung, wonach bie Stadte in Stapelftabte und gandftabte gerfielen.

Unter Guftav Abolf, welcher bie Privilegien und Rechte bes Abels in bobem Grade vermehrte, hatte biefer fast alle Bauern ju feinen unmittelbaren, alfo bes Ronige mittelbaren, Unterthanen gemacht, fobag beren Gemeinden, fofern man fie noch fo nennen barf, vom Abel und jum Theil von den durch ibn ernannten Geiftlichen verwaltet wurden. In den Reichstag berief er als Bertreter ber vier Stande, wen es ihm beliebte, und von einem Steuerbewilligungsrecht mar nicht mehr bie Rebe. Durch ibn erhielten viele Stabte erweiterte Privilegien und 1619 alle eine Statteordnung, wonach jedes Bes werbe von dem anderen scharf gesondert und eine frucht= bare Theilung ber Urbeit unmöglich mar, obgleich alle biefe Magregeln ben Boblftand ber Stabte nicht au beben vermochten, ba der Burgerstand sich einem bochft verfcmenderischen Leben ergeben batte. Die von Buftav Abolf eingeführte bureaufratische Berwaltung marb von Arel = Drenftirna, welcher Richts that, um bas verrottete Bunftwesen ber Stabte zu reformiren, weiter ausgebilbet. Rach feinem Tobe bedrudte ber Abel, welcher faft burchgangig die Steuerfreiheit ermorben batte, die Bauern immer mehr, obgleich biefe perfonlich trei und im Reichetage als vierter Stand vertreten blieben. Die von Rarl XI. (1660 - 1697) begonnene Beseitigung vieler Abelsprivis legien zu Gunften der Bauernemancipation fand auch an Suftav III. (feit 1771) einen Beforberer.

c) Normegens communalen und focialen Buftanbe gleichen benen von Schweben und Danemart in ben meis ften Studen, nur bag bier nie eine Abelsariftofratie aufs getommen ift, mogegen die Bauern bas vorherrichenbe Element bis jest geblieben find. Ronig Barald (um 860) machte fie fich zwar lehnes und zinspflichtig und feine Jarle regierten bie einzelnen Begirte (Barben, welche, mit einzelnen Sofen befest, Die unterften Saupteinbeiten ber Landeseintheilung bildeten); aber fie marfen biefes Joch bald ab und ftanden bereits um 1000 wieder in ibren freien Gemeinden mit felbstgewählten Borftebern ba, welche es vorzugsweise mit richterlichen Functionen ju thun hatten. Dach abnlichen Gemeinden (man barf fie wegen ihrer Unterabtheilungen Sammtgemeinden nennen, bier beißen fie Repps) gruppirten fich bie Unfiebes lungen ber freien Bauern auf Island, jeboch fo, bas Die Goden, eine Art von Erbiculgen, Die Gemeinden fast in allen Dingen reprafentirten, bis die republita. nische Berfassung ber Infel ber toniglichen Berrschaft weichen mußte. Der wiederholte Bersuch bes Ronigs Schonbaar, einen Lebensstaat mit machtigem Abel und machtiger hierarchie ju grunden (in Norwegen), mislang ebenfalls, ba die Bauern, welche fest an ihrer Barbesverfaffung mit dem Sarbesting bielten, bei welchem bie Gemeinde endgultig entschied, ibm fraftig widerftanben. und jeden Dienstmann bes Konigs mit inftinctmaßigem Saffe verfolgten. Innerhalb ber Sarben befteben noch jest die ziemlich ausgebehnten Rirchfpiele, in welchen bie Beiftlichen auch gesehlich an der Staats. und Gemeindes verwaltung einen großen Antheil baben. — Unter ben wenigen Stadten war zwar Trontjem (Drontheim), wels des icon um 1200 ein geschriebenes Stadtrecht batte, oft ber Gis ber Ronige; aber vor allen ragte burch Banbel und Reichthum, sowie burch bie wiederholte Sofhals tung ber Konige Bergen hervor, beffen alteftes, noch jest vorhandenes Stadtrecht aus dem 3. 1276 herrührt. Schon vorher (um 1186) hatte es die civile und criminelle Gerichtepflege, obgleich ber Konig, wenn er am Orte refis birte, bas Stadtting berief und (im 13. und 14. Jahrh.) ben Stadtrath ernannte. In vielen Angelegenheiten ver: fammelte fich die Stadtgemeinde und faßte felbstandige Befchluffe, ohne bag Behuft ber Theilnahme ein arifto: fratischer Unterschied, ober ein Census bestand. Die Dits glieber ber einzelnen, ziemlich ftreng von einander gefonberten Bunfte wohnten damals in besonderen Stragen beis fammen. Spater gelangte bie Babl ber Stadtrathe in ben Stabten an bie Burger, welche fich junftweise baran betheiligten. Im Ubrigen haben die norwegischen Ges meinbezustanbe fich bis jest nicht wefentlich geanbert.

# c) Die flamifchen Bolter.

Wenn man die Bewohner Ruflands, Polens, der Donaufurstenthumer u. s. w. als Slamen zu bezeichnen gewohnt ist, so muß man sich dessen nungeachtet erinnern, daß die Gründung des Gemeindelebens in den großen Städten hauptsächlich durch teutsche Einslusse zu Stande gekommen ist, wogegen freie nationale Landgemeinden sich wegen der Domination des Abels (der Bojaren, Wojeswoden, Anase u. s. w.) nie zu hervorstechender Bedeutung haben erheben konnen; und wo es ihnen gelang, waren sie verhaltnismäßig nur von kurzer Dauer. Wir werden bier von den slawischen Nationen, welche ehemals weit nach dem jetigen Teutschland hereinragten, vorzugsweise die Polen und Russen hervorheben und nur gelegentlich auf andere Reiche, z. B. Bohmen, Rucksicht nehmen.

1) Polen. In den altesten Zeiten sonderten sich

bie Freien, neben welchen auch fcon Unfreie lebten, voraugemeife nach Gefchlechteverbanben ober gamilien, beren mehre bier, wie bei ben Bobmen, Ruffen, Gorben u. f. m., bas auch local einigermaßen begrenzte Rechtsinstitut ber vicinia (opole) bilbeten, innerhalb beffen bie Parteien Gesammtburgichaften , 3. 28. bei einem Raube , Morbe u. f. w. , übernahmen. Bon ben Freien erhoben sich jeboch balb die Ginen zu Reichthum und Dacht und festen fo ben Stand ber szlachta gufammen, welche weber ein Lebens : oder Dienstadel, noch ber Nachwuchs eines erobernden Stammes ift, mabrend die Anderen (Die cmetones oder kmieci) amar Anfangs verfonlich freiblieben, aber es nicht binglich und baber bem Abel unterthan ober Dienstpflichtig maren. Frubzeitig ift in Polen Seber abes lig, ber ein freies Eigenthum befitt; biefer allein bilbet Die berechtigte Nation; einen freien Bauernstand, im Unterschiede von bieser Claffe, hat es nie gegeben. Ronig Boleslam (am Ende bes 10. und im Unfange bes 11. Sahrh.), unter welchem die Gliederung in Salachta (Abel), Ameten (Binsbauern) und Leibeigene bereits fest begrunbet mar, und ju beffen Beit die Stadte ober ftabteartis

gen Ortschaften Danzig, Gnesen, Reafan, Prag u. a. schon vorhanden waren, theilte das Reich in Castellaneien ein, welche die Oorser (mit dem Gutsberrn und seinen Bauern) und die wenigen Stadte umfasten und mit ihren Unterabtheilungen (opole) die zum 14. Jahrh. bestanden. Der Zustand der damals noch persönlich freien Ameten, welche sogar zum Theil noch erbberechtigt — aber nicht mit liegendem Eigenthume — und freizügig waren, versschlimmerte sich seit dem 13. Jahrh. je mehr und mehr, sodaß sie allmälig zu eigentlichen, mit schwerern Dienzsten belasteten, nicht erbberechtigten und nicht freizügigen Hörigen (unter welchen Bäcker, Fleischer, Koche, Jäger u. s. waren) beradsanten.

Nachbem feit bem 12. Sahrh. und noch mehr feit bem 13. mit bem teutschen Elemente ber tatholische Glaube nach Polen eingebrungen mar, entstanden mit mancherlet Immunitaten von ber Gewalt bes Konigs, refp. bes Caftellans und bes Abels, viele Bifcofffige, und naments lich Klofter, auf beren Grund und Boben fich besonders feit bem 13. Jahrh. immer mehr freie teutsche Bauerngemeinden ansiedelten, welche burch ihre Stellung bie Caftele laneiverfassung vollends gersprengen halfen. Sie hatten ihr eigenes (teutsches) Gericht und Recht, sowie an ihrer Spige einen Schulgen, ber meiftens ein Gut mit befondern Freis heiten besaß, und neben sich Schoffen (scabini) fungiren lieft. Indeffen gelang es bem polnischen Abel, biefe Schulzenguter im 14. Sabrb. an fich zu taufen und fo bie anderen Bauern fich unterthanig ju machen. — Gine andere teutsche Gemeindeverfassung ward um biefelbe Beit (feit bem Unfange bes 13. Jahrh.) in ben Stabten bes grundet, ju deren Entstehung nicht blos die Rirche, fonbern auch Anfangs ber Abel und besonders bie Ronige beitrugen. Die fcon vorher eriffirenben nationalen Stabte, beren Bewohner in bem Berhaltniffe ber Ameten fanben, alfo eine eigentliche freie Commune nicht barftellten, wurden als fonigliches Eigenthum angefeben und burch tonigliche Beamte verwaltet. Erft im Unfange bes 13. Sahrh. finden fich auch bischofliche und abelige Stabte. ju beren Unlegung die Ronige Erlaubnif und Privilegien ertheilten. In Golefien tritt Breslau fodteftens feit 1242 mit teutschem (magbeburgischem) Stadtrechte auf; ibm folgen (um 1244) Sendomir und Rrafau, welche ihre Berfaffung aus berfelben Quelle geschopft haben, und um 1250 (ober 1253) entfteht Pofen (auf bem linken Ufer ber Warthe). Ihnen schlossen fich balb barauf und im 14. Jahrh. andere, wefentlich teutsche, Stabte an. Satte der Furft ober eine andere Grundherrichaft ben Plan, eine Stadt zu grunden, fo übertrug er bie Musführung jundchft einem ober mehren zuverlaffigen Dannern (locatores), stellte biefen bie Urtunde über bie ber neuen Anlage ju gemahrenben Befigungen und Rechte aus, überließ ihnen Colonisten herbeizugiehen, ben Boben ju vertheilen u. f. m. Buweilen murben einer folden Stabt auch freie Fischerei, ein naber Bald, mehre Dorfer, Erlaubnig jum Bau eines Raufbaufes gemahrt. Die Eins wohner waren wol ftets von fast allen gaften bes polnis fchen Rechts befreit und genoffen Eremption von ber vol: nischen Gerichtsbarkeit, fobag in Polen eine bis babin

ben einige romische Stabte eristirt. Rachdem Rurit die Saupter seiner Kampsgenossen mit ben eroberten Gebieten und Ortschaften, welche durch sie fast ganz unabhangig verwaltet und vererbt wurden, belohnt hatte, suhrte schon Dieg (seit 879) seine Statthalter ein, welche er willkurlich an die Stelle der erblichen Abeldsursten in die Sauptsorte (Ansangs meist Burgen) setze, wo sie mit hilfe ihrer

orte (Anfangs meist Burgen) sette, wo sie mit hilfe ihrer Befatung die Gewalt übten, soweit sie vermochten. Dies sind die bamaligen Possadnits, von denen fruhzeitig besonders ber Possadnit in dem von Dieg sehr begunftigten Riew eine Bedeutung erlangte. Aus diesem Berhaltnisse

der Steweine Bedeutung erlangte. Aus diefem Berhaltnife ber Statthalter, welche sich vielfach zu Sauptern republis kanischer Stadte erhoben, erklart sich ber Umstand, bas wir in der ruffischen Geschichte nicht, sowie in andern Landern, gleichzeitig auf permanente Rampfe ber Obers

fürften mit machtigen Bafallen treffen. Das gand zerfiel Jahrhunderte lang in mel-e fleine Gebiete, worin ents

Jahrhunderte lang in mel-e fleine Gebiete, worin ents weber absolut regierende Furften oder machtige Stadte berrichten.

Blabimir I. (980 fg.) begunftigte burch Bulaffung von Ginwanderern (Coloniften) und innere Ginrichtungen fur ben Bertehr die Grundung und bie Bluthe von Stabten, beren es bei feinem Tobe 24, befonbers im Guben und Beften feiner ausgebehnten Berrichaft gab, und uns ter benen besonders Kiew und Rowgorod (gorod heißt Stadt) hervorragten. Indem ber (Groß:) Fürft als Dbereigenthumer bes Grundes und Bobens galt, übten feine Statthalter (Poffabnits) in ben großeren Stabten bie Juftig, mahrend in ben fleinern Stabten und ben lanblichen Diftricten bie Starofte (Altesten) diese und anbere Communalfunctionen hatten. Das Bolt fcbieb fic bamals in Bojaren (grundbefigenden Abel), Freie, Geifts liche und Staven. Die Bojaren, ju welchen nicht jeber Grundbefiger geherte, mobnten jum Theil in ben großeren, nachmals eigentlichen flabtifchen Ortschaften, welche noch feinen Burgerftand im mahren Ginne bes Bortes fannten. Die Bauern, von benen es ungewiß ift, ob fie freien eigenen Grundbefit batten, waren perfonlich frei und lebten wol noch nicht in geschloffenen Dorfern, fonbern auf ihren zerstreut liegenden Unfiedelungen, mo fie fpater ju Leibeigenen murben. Erft unter bem Ginfluffe bes Chriftenthums entwickelten fich Dorfer und anbere groffere Gemeinheiten. Die driftliche Geiftlichfeit behaups tete gleich Unfange ten Furften und Bojaren gegenüber eine große Sclbstanbigkeit, namentlich eine eigene Juftig, wodurch indeffen nur theilweise bie Gleichberechtigung ber Glieber in ben entstebenten Gemeinden bebinbert mar. -

gang unbefannte Gemeindeverfaffung entftand. In bie Spife ber Gemeinde traten gunachft die locatores und ihre Erben als Boigte (advocati, woyt); biefe erhielten feuerfreie Grunbflachen als Eigenthum, Antheil an ben Einnahmen von den Fleisch :, Coup : und andern Ban: ten, vom Echlachthaufe u. f. f.; ferner bie niebere und einen Theil ber boberen Gerichtebarteit mit einem Drittel ber Strafgelder. Gewöhnlich hielt ber Boigt brei Dal im Jahre offentliches Gericht, in Pofen (und wol auch in ben anberen teutschen Stabten) mit ben burch ibn erwahlten Schoffen (scabini). Die eigentliche Abministration ber Stadt, befonders bes Communalvermogens, bats ten andere Beamte, namentlich ber Burgermeifter und bie Rathsherren (proconsul, consules und jurati; legtere find wol die Worsteber ber Bunfte), obgleich man bie Babl, bie Amtsbauer, bie nabere Befugniß berfelben nicht naher tennt. Dbwol die Burger bem gurften von ihren Baufern einen maßigen Bins zahlten, fo hatten fle boch teine Frobnben und andere abnliche Berbindlichkeiten gu leiften, fodag mit junehmenbem Sandel und Bewerbe ber Boblkand diefer Stadte fich bald bob, welche freilich be: fenbers bem Abel ein Dorn im Auge maren. Da nun and die Konige durch bergleichen Immunitaten ihre Bewalt geschwächt faben, fo murben fie feit bem 14. Jahrh. almalig beschrantt, und feitbem find bie Stabte in Polen nie wieder zu einer Bedeutung gelangt. Benn Rafimir III. (1333 - 1370) gleichzeitig mit ber Bebung ber Bauern und ber Startung ber Reichseinheit bie Stabte befefligte, fo gefcah bies mehr in feinem ober bem Reicheintereffe, als bem ber Stadte. Rach ihm brach über Polen Die genugfam befannte herrichaft bes Abels berein, welcher bereits 1831 eine Art von Reichstag fur fich erlangt batte und bem freien Communalwesen nicht geneigt mar. Bwar bielt namentlich ber tolerante Sigismund II. August (1548-1572) ben Abel nieder; aber nach feinem Lobe fichte fich biefer factifch in bas Recht, die Ration allein gu vertreten, ein Recht, welches ben flabtifchen und land: lichen Gemeinden vollends die Bedingungen einer gebeib: lichen Eriftens entzog. Sob auch Sigismund III. (von 1587 bis 1632) namentlich die Stadt Warschau, welcher er viele materielle Bortbeile zuwandte, jum Theil aus Abneigung gegen ben Abel, fo gefchah boch Richts fur bie Selbstandigfeit eines mahren Communallebene, und tonnte um fo weniger geschehen, als Polen bis zu seinem Untergange nicht aus feinen inneren Unruben und Abelstampfen beraustam. Auch bie beiben fachfischen Ronige August II. und Anguft III. wollten und fonnten in diefer Richtung Richts thun. Die Constitution von 1791 - welche wir ens ber nachsten Periode anticipiren -- machte zwar auch baburch einen Berfuch gur Rettung vor bem Untergange, baf fie ben großeren Stabten eine Bertretung auf bem Reichstage gab (die von 1815 ftellte 51 folder Deputirs ten auf); allein es war ju fpat; ju fruh hatten bie Dacht: baber Polens vergeffen, baf freie Gemeinden eine ber wichtigften Bedingungen fur ein traftiges und gefundes Staatbleben finb.

2) In Rugland führten vor der Ginwanderung ber fantinavischen Barager die Schthen, Sarmaten, Alanen, E. Chapit. b. 28. n. R. Crite Section. LVII.

Chien großen Emfluß ihuf bie Debung ber fidvelfchen Elements tote ber Grofffieft Saroslav Bladinifowite. Athein er 3. 23. Riem befestigte, Dorpat bauete und bas Wife geschriebene Stabtrecht, namlich ber schon um 862 Willirenden Ortschaft Nowgorob, zwischen 1019 und 1054 extheilte. Nowgorod erhielt baburch ben Keim zu jener Gewalt, vermoge beren die im Sandel reich gewordene Burgericaft ben Stadtfürsten nach Belieben ein= und abfehte. Doch mar es mit feinem Gebiete meift von ben Groffürsten abhangig, unter welchen ichen Saroslav einen femer Gobne ibm ale Statthalter gab. Diefer ernannte Die Stadthamter, welche man damals eine mit ben tentfen Burgermeiftern vergleichen barf. Doch machte fich bie Stadt balb zu einer fast ganz unabhangigen Repus bill, und schon von 1132—1140 mabite bas Bott (die Birgerschaft), welches in feinen allgemeinen Urversamme Inngen Die somveraine Gewalt in allen Angelegenheiten aublibte, felbst feine Possadnite, beren Bahl zuweilen auf inde flieg. Bon ben ber Stadt nowgorob icon fruhjetig unterworfenen Stabten machte fich Pfcov fcon 1137 unabhangig und wahlte von jest ab feine Possadmite in ben Wolfsverfammtungen felbst. Zuch in Riew wie um jene Beit bie Urgemeinde Gelbftherricherin ber Stadt, vertrieb ben Firften, wenn er ihr nicht genehm Wat, feste einen anbern ein, verfuhr ebenfo mit bem Detropoliten u. f. f. In ruhigen Beiten hatten biefe Stabte theiffens nur Einen Poffabnit, welcher neben bem, faft ine mit tieularer Gewalt befteibeten, gurffen eine große Macht befaß, ble jeboch vielfach von ber wechselvollen Belfegunst abhangig war, wahrend unter berfelben Be-Bingung die Bojaren eine Art bon oligarchifchem Stadt: fath bilbeten. 3m Berein mit bem Burften banbhabte Der Poffadnit bie Gerichtebarteit, auch bie bochfte cris Affinelle.

Um bas I. 1220, wo Nifcht Nowgorob erbaut ift, taffen fich bie Stabte, zu welchen fcon 1147 bas burch ben Groffurk Georg Dolgbrucki gegrandete Mobtau tam, in Saupt = und Rebenftabte eintheilen; jene find ber Sig eines (Unter-) gurften, biefe fteben ju ihm und ber Saupt= Und überhaupt eine ber in den hauptstädten bestebenben Micloge Berfassung und zwar schon im 11. Jahrh. Die Reden find fpateren Urfprunge, und entstanden wol meift butech Ansiedelung petfonlich freier Leute (Sandwerter u. f. w.), welchen burch ben Grundherm Freiheiten von gewiffen Abgaben, Frohnten u. f. w. bewilligt wurden. Auch batiren aus jener Beit die unter den Mauern ber feften Stabte und Burgen angelegten Borftabte mit ihren Binterfaffen als Pfablburgein und Burgfaffen. Bie bie Birften, fo befagen auch bie Alofter, Kirchen und Prafaten einige Stadte und Dorfer, mit befondern Rechten und Freiheiten, fowie mit ber inbirecten Stellung unter ber Oberherrschaft bes Großsurften. - Bu Rowgorob, welches bamale burch erorbitante Privilegien und großen Reichthum fich bor allen Stadten auszeichnete, hatte im 13. Jahrh. bas Bolt fich fast gang souverain gemacht, indem es burd feine Berfammlungen, in welchen Uns fange nach ben funf Stadtviertein, fpater nach ber Das

fetitht ber' Merfammetteil) abgefinfind affarbadalben Aries und Arleben fentichieb in bert fluthen, ben foder bit) Doff fabrill, bie Maufenbmatthey, fowie andere bobere Bennte und felbft ben Bifchof mablte. Der Birft, belchricht foiner Bahl bie Freiheiten ber Stabt beichwonen mugte, thte bamais noch bie hochfie Civil-und Criminalgeilehts berteit mit bem ober ben Poffabnife meliche (vielbiedt foon por Rutif eine ber oberften Driffanctoritaten) bie weilen lebenstanglich, zuweilen nur auf ein Sahr gewährt wurden. 3m % 1282 waren funf Poffabnits neben Unander im Umte. Die Laufendmanner waren eine Mit von Bolts- ober Amistribunen und hatten niebere richt terliche, fowie wijgelliche Competenz. Much legte fich bas Bolf bie Dacht bei, die ernannten Beborben abenfegen, ober gur Strafe ju gieben. Die Abgaben an foine Bubften nannte 48 3. 28. 1268 umb bfter "Gefchente." Wow ben einzelnen patrigifchen Einwehnerclaffen, als Wos jaren, Reichen, Rriegern, Raufleuten, waren befonders bie beibene erften ju ben bobern Amtern fabig. Bon ben boteren Claffen fcheiben fich fehr bestimmt bie gemeinen Beute;" beren'"fich eingeine Patrigier febr oft que Erland gung ber Macht beblenten. Ein geschiebenes Stubierib, als fürftliches Privilegium, hatte bamale wolle murchieft halter ein eine Mit - Romgorob.

Die unterthanigen Landleute fanken im 18: mit 16. Jahrh. immer mehr in die Anechtschaft ber Goundberort hetab, welche ben Pacht (meist in naturu) unb vie Fobie ben fortwahrend fleigerten, wogn im 13. Saftite entaven wüstenber Einfall ber Zataren tam. Inbeffen wiffitte fcon bamals eine Angaht von geschloffenen :Dotfermobet ren Gemeinden durch ben Grundberen (Gruffinfig Ring, Bojar, Bifchof, Rlofter, Stadt) ein Dberauffeber gefett war, mahrend bie Bauern felbft mehre von biefemmas hungige Staroften (Altefte) und einen Schulzen wichtwif, weran jeboch bie burch Rriegegefangenfchaft, Selbfluce fauf u. f. w. entftanbenen Leibelgenen teinen Antheili hatten Am Enbe bes 14. Jahrh., in beffen Laufe Mastut als ber Sie bes Groffürften machtig aufblabete und ruft bit ubrigen großern Stabte feine bon bem Grofflieften abhangigen Poffabnite, Taufendmanner und anbereit 200 amten hatte, begann Altnomgoreb tret mehrer alustitet Maubglige gu finten, und fab fich unter anberm gentetigt einigen feiner unterworfenen Stabte bie Bahl bes Boffabint freizugeben. Rach vielen Rampfen mit bem Groffitfich Iwan Baffilewitich, welcher mit fraftigem Arme fring Alleinherrschaft und die Reichseinheit durchführte, und fich alle particulare Gewalten unterwarf, erfuhr es feiner erfte empfindliche Demuthigung burch diefen im I. 1471: I. M. mußte es bie bobere Juftigpflege an ben Ergbifcheft abs treten. 1478 nahm Iwan mit bem Berbot ber Bille verfammlungen ber Stadt vollende ihre Selbftinbigfit. Bald folgten auch andere Stabte, wie Amer, Boston und befondere Pfcom, wo bis babin mehre Doffabnits und die Staroften an ber Spite ber Gemeinde und mit bem großfürftlichen Statthalter vielfach im Rampfe flonden, vom Bolfe gewählte Richter (mahrscheinlich bie Taufenbe manner) bie nieberen Streitigfeiten fcblichteten, mit bie Relfsversammlung (wetsche), welche auch in ben unter morfenen inber Mebenfiabten erifliete, namenflich burch bie Bahl der oberften Communalbeamten die Gewalt in ben Danden batte. In Pfcom, welches 1510 ber Groffurft Baffili IV. Iwanewitsch unterjochte, werden als Einwohnerciaffen ber bamaligen Beit besonders hervorgeboben bie Bojaren, die Altesten, die Raufleute und die anfassigen Burger. Die angesehenften von ihnen wurden in andere Stabte perpflangt ober vertrieben, Die fladtifchen Umter mit großsurstlichen Commissaren besett, die Dorfer ber vertriebenen Bojaren an mostowitifche Bojgren verschentt. In die 12 Rebenftadte von Pfcom fette ber Groffurft fogenannte Bojarenfohne als Statthalter, welche mit 12 aus ben Pscowitern ernannten Alteften, beren Dacht jeboch febr untergeordnet mar, die Juftig und die Polizei wie die Finangen verwalteten. Ginige Beit barauf ließ ber Großterft in Pfcom wie in Nowgorob burch einen feiner Beamten fogenannte Befcomorene mablen, welche Dauptfachlich mit ber Civilgerichtspflege betraut murben.

Um diefelbe Beit ward burch Baffili außer Kafan auch Smolenst unterworfen, eine Republit, als beren verschiedene Einwohnerclassen bamale ber Bischof mit ber Beiftlichkeit, die Beamten, die Ofolnitschi (b. b. wol folde abelige Grundeigenthumer, welchen neben bem Statt: halter ein Antheil an bem Stadtregiment blieb), Die Rnafe, Die Bojaren, die Burger und die "fcwargen Leute" (b. b. bad gemeine Bolt) ermabnt werben. Babrend in ber Stadt burch Baffili ein Statthalter eingesest ward, welcher bauptfachlich bie Juftigpflege hatte, murben die umliegenden Beriefe, reft, die vormaligen Rebenfidbte und bie Dorfer fmolenstifchen Bojaren gur Berwaltung untergeben. -Der Butberich Iwan II. Wassiljewitsch (von 1534—1584) bulbete noch weniger als seine Borganger irgend eine Cammunalfreiheit, und hielt bie Gemeinden in harter Unterwürfigfeit. Go ftand damalt in Mostau an ber Spihe ber Stadt ein großfürftlicher Gouverneur, welcher es burchaus mit den dem Burgerftande verhaften Bojaren bielt, und die Borfteber (Starofte) ber Innungen ernannte. Durch biefe Borfteber wieberum wurden bie Sundertmanner gemablt, welche weiter Die Behnmanner einfesten. Much bie Babl ber Geschworenen bei ben Raufleuten (welche lettere fruber ben allgemeinen Namen der "Gafte" ober Fremben in Rugland führten und bie Sauptbegrunder bes Adbtischen Reichthums geworden waren), sowie anderer Gitebeamten, wozu meift Fremde genommen wurden, ging von bem Bar aus, und es war von ba an bis auf Peter ben Großen ben Stabten überhaupt jede Babl von Unten berauf genommen. Die Oflabtichits, welche man im Anfange Des 17. Jahrh. in ben Stadten findet, follten Bertreter der Gemeinde fein, wurden aber auch durch die gatiften Beamten ober Commiffare ernannt, benen fie hamtfachlich obiofe Dienfte, 3. B. bei ber Refrutirung, au leiften batten.

Bahrend bes Interregnums, welches ber Dynastie Romanow voranging, erlangten zwar die Stadte wieder einige Gelbständigkeit; aber schon um 1640 wurden sie durch die Bojaren (abelige Commissate des Jaren) auf bas Außerste tyrannistrt, und von einer Berwaltung auch der niedern Justig durch die Bezirksaltesten (gudnyje

starontif mar nicht mehr bie Rebe, wonegen bie friber gefonberten burgerlichen Claffen mehr und mehr in eine gleichartige Masse verwandelt worden maren. Ubrigens laßt fich die Nothwendigkeit ber Berwaltung von Dien einigermaßen aus ber Matur ber Sache jum Dinbeften in benjenigen Stabten erflarlich finden, welche, befonders im 16. und 17. Jahrh., von ben Baren burch Uberfiebelung aus andern Gegenden gegrundet wurden, und beren Ball febr bedeutend ift. — Auf dem platten Lande ftanden bie Leute burchaus unter bem Regiment entweber ber taifers lichen Domanialverwalter (Kronbauern) ober bes Abels ober ber Geistlichkeit. Gie zerfielen in rechtlofe Anechte und in freie Banbarbeiter, welche aber fein liegendes Eigenthum batten, und beren Umgug von einem Deun jum andern feit bem 16. Jahrh. febr erschwert war. Gie pachteten fich gand, gaben bafur Raturalpacht und leifteten Frohnden fur ben Grundherrn, meift funf Tage in Der Boche. Baren bie Kronbauern nicht gang fo folimm baran, fo fonnte boch auch bei ihnen bas, was bes Ramens einer Gemeinde murdig ift, nicht bestehen. - Bahrend ber Abel dem Range nach in die Anase (meist Rachtone men der ebemaligen Theilfürsten und jest meift febr unterbrudt) und die Bojaren fich fchieb, begriff er bem Bofibe ftande nach folde in fich, welche Erbguter, und folde, welche Dienstgutet, meift jur Belohnung fur Die bem Baren geleisteten Dienste, inne batten. Gelbft ber Billfur bes Baren unterworfen, fetten fie bas Drude und Maube fpftem nach Unten gegen bie von ihnen beherrichten Burger und Bauern fort. Rur zuweilen ichentte ber Bar bie Giter eines in Ungnade gefallenen Bojaren an Burger ober Bauern, ohne jeboch fie baburch ju freien Besigern ju machen. Die in jener Beit ermabnten Freidorfer find im Befentlichen Krondorfer, in welchen ber auf Die Bauern ausgeübte Druck weniger bart mar als in ben Dorfern bes Abels, und ber Schulze mit ben Geschworenen einige Functionen felbständig ubte. Much in ben Dorfern bes Abels bestanden Alteste, jedoch von dem Grundherrn in ieber Beife abbangig.

Dit Peter bem Großen begann wieber eine großere Selbstanbigkeit und Bluthe ber Gemeinden, namentlich ber flabtischen, somie ein gesetlich geordneter, ber Billur ber Beamten, wenn auch nicht bes Raifers, entzogener Inftangengang fur Befdwerben, Bitten u. f. w., woburch einigermaßen besonders ber Beftechlichfeit ber fruber mit ber Gemeindeverwaltung betrauten Bojewoden abgeholfen murbe. Die Grundlage ber neuen Institutionen mar bie burch Gemeindeglieder felbst gewählte Communalobrigfeit (natschalstwo). In ben Stabten, welche ausschließlich Sandel treiben durften; theilte Peter die Einwohner mit Ausnahme ber Leibeigenen in brei Glaffen, beren gwei erften Gilben biegen. Bebe Gilbe mablte felbft ibre Alteften (starschin) ober Borfieher, von denen einer ber Staroft war, und jahrlich wechselte, wahrend fein Beifiger ober Behilfe (pomotschnik) alle zwei Jahre gewählt wurde. Diese vertraten in Berbindung mit ben Behnmannern (dessätskie) und Altesten ber britten Ginwohnerclaffe, welche ebenfalls gemablt murben, ihre Mandanten bei bem Das giftrate, trugen ibm ihre Bitten und Beschwerben vor,

machten ihm Borfcblage ju Gunften ber burd fie Bertretenen, und der Magiftrat mußte fie bei allen wichtigen Angelegenheiten zu Rathe ziehen. Der fcon vorher (1700) in ben Stabten eingeführte und hauptfachlich mit ber Juftig und Bermogeneverwaltung beauftragte Dagiftrat murde burch die Mitglieder der erften Gilbe (alfo bie Bantiers, Großbanbler, Argte, Juweliere, Daler u. f. w.) aus ben vermogenoften Burgern ihres Stanbes und gwar auf brei Sahre gewählt. Doch bedurften die Gemablten ber Bestätigung burch ben Sauptmagistrat, namlich ben Ragiftrat ber 1703 gegrundeten Refibenz Petereburg, beffen Prafidenten Peter felbst ernannte. Überhaupt mat Diefe, fpater aufgehobene, Beborbe bie bochfte Inftang fur bie Magistrate aller anbern Stabte, und hatte namentlich Die Bestätigung ber burch diese gefällten Todesurtheile. Die Anzahl ber Ragistratsmitglieder war nach ber Große ber Statte verschieben, welche je nach ber Babl ber Bofe (erftens über 2000; zweitens über 1600; brittens über 500; viertens über 250) in vier Claffen eingetheilt wurden. In ben Stadten der erften Claffe bestand ber Magistrat aus einem Prafidenten und vier Burgermeistern, in benen ber zweiten aus einem Prafibenten und brei Burgermeiftern, in benen ber britten und vierten aus zwei Burgermeistern, in ben Fleden aus einem Burgermeister. In ben größern Stabten batte jeder Burgermeister zwei Rathmanner unter fich, und in wichtigen Fallen mußte ber Magistrat mit ben Burgern ber zwei erften Gilben Rath pflegen. Das richterliche Collegium murbe in ben großern Stabten aus einem Burgermeifter und einigen Rathmannern gufammengefest, in ben übrigen aus fammtlichen Dagiftratemitgliebern. Die Polizei war ebenfalls in ber Competeng Des Magiftrats. In Petersburg murbe bie Communalbeborbe wegen ber Seftung einem taiferlichen Bouverneur, welcher besonders in boberen Polizeisachen die Entscheidung batte, untergeordnet. Unter ben fur bie Stabte erlaffenen faiferlichen Berordnungen find bie wichtigften bie Sauptinftruc: tionen ter Magistrate vom 16. Jan. 1721 und vom 6. Dec. 1724. - Auch fur das platte gand führte der Raiser Gemeindeverftande ein, beren Mitglieder (ber Schulze mit ben Altesten) burch bie mit eigenem Saushalt verfebenen Bauern gemablt murben. In Die erfte Claffe ber Bauern feste Peter bie Donodworzen (Ginhofer), wohin auch viele verarmte Bojaren gehorten. Gie wahlten ihre Altesten (Starofte), Suntert : und Behnmanner, sowie ihre Rreisbauptleute und andere Beamte felbit. In die zweite Claffe geborten bie Salftner. Jene gehorten gu ben Kronbauern, mit welchen bie auf ben taiferlichen Chatoullengutern und dem Grunde ber Rirchen ober Rlofter wohnenden Bauern ziemlich gleiche Rechte batten. Beit unselbständiger maren die Bauern bes Abels (ber Bojaren ober Boje: woben), ohne beffen Erlaubnig fie ihren herrn nicht wech: feln durften, und der die Patrimonialgerichtsbarkeit über fie befag. Die hauptverordnungen über die bauerlichen Berhaltniffe find bie Utafe vom 16. und 23. Rebruar 1723.

Leiber waren bie ruffischen Bolter fur bergleichen Inflitutionen noch nicht reif ober wieber unreif geworben, febas fie nicht überall bie gehofften guten Früchte brachten.

Peter's nachfte Rachfolger, befonders Katharina II., liegen im Befentlichen die von ihm getroffenen Ginrichtungen, ohne sie jedoch mit lebendigem Geiste zu beleben, und waren hauptsachlich bemuht, neue Orte zu grunden und bie vorhandenen durch Einwohner zu vergrößern.

IV. Die romanischen, germanischen und flawischen Bolter seit der französischen Revolution von 1789 bis jest.

Die Zeit von 1789 bis jest ist die Periode der verfassungsmäßigen Regierungen und ber geschriebenen gandes= constitutionen. Conftitution folgte auf Constitution; aber ihr Bechfel hat nicht sowol bie Gemeindeverhaltniffe als vielmehr die Stellung ber oberften Staatsgewalten betroffen. Die meiften Conftitutionen enthalten nicht, fonbern verbeißen nur die Reform ber Communalverfassungen, und biefe lassen sich nicht so schnell umformen, als es moglich ift, bem Staate feine Spigen abzubrechen. Daber ift bie Regelung ber Gemeintevethaltniffe ber Festftellung bet allgemeinen gandesconftitution allmalig und langfam nach gefolgt, obgleich einzelne ganber, wie Preugen, ben Bau von Unten, bei ben Gemeinden begonnen haben. Da bie frangofische Revolution in ihrem Mutterlande bie Reform und Uniformitat ber Berwaltung wie in dem Staate fo in ber Gemeinde fouf, so tonnte bies nicht obne Einfluß auf die von ihr und ihren Folgen ergriffenen gander, man barf fagen auf fast gang Europa und Amerita bleiben. Das Privilegienwefen, die ftarren Unterschiede, die einzelnen Concessionen ju einer Gemeinde ober beren Umgeftaltung borten auf, und an ihre Stelle traten allgemeine Com= munalgefete, welche junachft bie Stabte, bann aber auch bie Dorfer betrafen, ober beibe zugleich umfaßten. Gemag bem parlamentarifc = constitutionellen Princip erhielten bie Stabte eine allgemeine, nicht auf eine Bielheit von Corporationen bafirte Bertretung und die Erweiterung bes Bahlrechtes, mabrend ber Ginflug ber Bunfte auf bas Regiment und die Gelbsterganzung der Magistrate aufhorte. Roch wichtiger aber wie fur bie Stabte ift biefe Periobe für die gandgemeinden geworben, welche burch bie Auf: hebung ber Gutsunterthanigfeit und ber Patrimonials gerichte, durch die Ublofung ber Feuballaften, wie bet Frohnden, Sutungen, durch Die Emancipation bes bauerlichen Grundes und Bodens ju freiem Gigenthum, burd bie Gemeinheitstheilungen, burch bie freie Babl ber Borsteher, durch die ihnen gegebene Bertretung auf ben Reichsober Landtagen u. f. w. erst zu wirklichen Gemeinden fic erheben konnten. Erft von 1789 ift von Gemeinden bes platten gandes in dem allgemeinen Ginne die Rede, wels der ben Stadten Diefe Beltung icon langft gegeben batte. Aber grade bas gand, woher ber gewaltige Anftog au biefen Reformen tam, fugte febr balb bie emancimirten Gemeinden als hochft unselbstandige Glieber in die Staats mafchine ein, mabrend fie vorzugsweise bei ben Germanen bie rechte Gelbftandigkeit, welche keine republikanische Unabhangigkeit ift, und die mabre individuelle, aber nicht vom Staate abgelofte Lebenbigkeit theils erlangten, theils fic bewahrten.

#### A. Die remanifchen Bolfer.

1) Frankreich. In biefem gande führten bie uns billigen Privilegien, Die ungerechten Steuerfreiheiten bes Abels und ber Geiftlichkeit, welche 3/2 bes Grundes und Bobens besagen, die Gutbunterthanigfeit, die Patrimonials und befonderen Gerichteftande, bie burch und burch verdimten Bauern, Die verschuldeten Stabte, Die tauflichen Communalamter, bas farre Bunftwefen u. f. m. bie Revolution herbei, wodurch biefe Bustande junachst gewaltfam und bann gefehlich befeitigt murben. Das Ge= fes vom 18. Dec. 1789 bob bie außerft verschiebenen Stadtverfaffungen auf, und fette an beren Stelle gleich: Derechtigte uniforme Municipalitaten, beren Mitglieber von den Burgern ber Commune frei gewählt murben. Daß bas Bablrecht Unfangs ein bis ju ben Grenzen ber außerffen Demotratie ausgebehntes mar, braucht nicht erft gefagt ju merben. Durch bas Befet vom 17. Darg 1790 erfolgte formell die Aufhebung ber Bunfte. Die Burgerrechtsbestimmungen, welche Stadt und gand trenn: ten, wurden im Intereffe ber mefentlichen Gleichstellung beiber mobificirt. Seder durfte frei feinen Beruf mablen und Arbeit fuchen, fodag viele Sandwerker aus ben Statten in Die Dorfer zogen. Das Berbot, fich nicht überall im Staate niebergulaffen, warb auch fur bie Suben befeitigt, und bie Erwerbung bes Localburgerrechts von feinen fruberen Schranten befreit; man brauchte als Bedingungen fur die Erwerbung deffelben nicht mehr ben Befit von Grundftuden und Baufern ober ben Betrieb eines flabtifchen Gewerbes aufzuweifen; es tam nicht mehr auf bingliche, fondern auf einfache perfonliche Ber: haltniffe an. Das gesetliche Domicil, welche ber Fransofe in irgend einer Ctadt : ober Dorfcommune erwarb, berechtigte ibn von jett ab jum vollen Genuffe ber allge: meinbeitlichen Emolumente, jum Theil auch an der Rutniegung ter Gemeindeguter. Bahrend bie Laften ber Gemeinte, ju welcher fortan auch bie Cbelhofe und abnliche bieber erimirte Unfiedelungen gehörten, vorzugeweise auf tie Grundbesiber übertragen wurden, blieben Die auß: marts wohnenben Besiger von Gemeinbegrundstuden bei ben perfonlichen Leiftungen und Abgaben befreit, und fam bie Rategorie ber Schubvermandten gang in Begfall. -Unter Diefen Umftanden erweiterten fich befonders bie Dorfer, benen ebenfalls bie freie Bahl ber Bemeinte: beauten gegeben mard, und begannen fich an Bebiffand und Selbftgefühl zu beben, obwol bie fortwahrenden Rriegs: Laften biefen Aufschwung in vielen Studen hinderten.

Allein bald wurden die freien Communen von den Republikanern die Schlupfwinkel der Royalisten genannt, und ward mit ihrem Vermögen sehr willkurlich geschaltet, indem man nicht selten ihre gemeinsamen Srunde für die Staatscasse einzog. 1793 ward alles Gemeindegut für Staatsgut erklart, sodaß viele Städte sich offen gegen die pariser Staatsgewalt erklarten, und zu den Wassen gesten. Die Directorialregierung hob saft alle Selbstandigkeit der Gemeinden auf, und Napoleon's Consulars gewalt ging seit 1800 hierin dis zum Ertrem der mitistairisch centralisierten Berwaltung, indem als oberfte Coms

mitialbeamte und zur Sandhabung ber Polizel; Der Staatsfleuergesetze u. f. m. Maires (je einer in jeber Ge meinde) eingeset murben, welche in ben großeren De meinden, b. b. in folchen, welche über 5000 Einwobner batten, ber Minifter bes Inneren, in ben fleineren ber Prafect auf 5 Jahre aus ben Gemeinberathen (conseillers) wählte und beliebig abseten konnte. 3hm uns tergeordnet maren die ebenfo gewählten und abfebbaren Abjuncten, fodaß bamit die collegialifche Gemeindeverwals tung ganglich befeitigt mar. Der aus 10 bis 30 Bargern bestehende Gemeinderath ward Unfangs burch ben Prafecten gewählt, wobei jedoch von ber Cantonalver's fammlung zwei aus ben Sochftbesteuerten vorgefchlagete werden durften, bann burch bie Daires, gulett burch bie Gemeinbeglieber; er hatte fich nur einmal im Jahre auf turge Beit, bochftens auf 14 Sage, unter bem Borfis bes Maire ju versammeln, beffen Diener er mar; er durfte nur Petitionen ftellen, bie von bem Unterprafecten abaus nehmenten Rechnungen über Ginnahme und Ausgabe eins feben u. f. w. Dabei ging bie Bevormundung bes Maire, beffen Intereffe nicht bas Wohl ber Commune, fonbere die Gunft ber Oberen mar, wenn er anders auf Beforberung bebacht mar, someit, bag fur bie fleinften Beranderungen die Genehmigung bes Prafecten ober bes Ministers eingeholt werben mußte. Go burften g. S. einst in hamburg funf Baume erft nach achtmonatlichem Sin : und Berichreiben zwischen Samburg und Paris, gefällt werben. Doch blieben Die fruberen Beftimmungen über bie Erwerbung bes Ortsburgerrechts, bie freie Ars beit, die Aufhebung bes Bunftgmanges (freilich im Bibers fpruch mit ben Probibitivgollen an ben Reichsgrengen), ber Behnten, ber Frobnden, ber gutsberrlichen Gerichtsbarteit faft ohne Entschädigung - bestehen, und fo trofteten fich viele Gemeinten über Die verlorene Gelbstanbigfeit, namentlich ba bie Gefetgebung fortfuhr, in Bezug auf Die materiellen Erwerbeverhaltniffe manche heilfame Ginrichtung gu fchaffen. Auch mar es eine, wenn auch nicht in allen gallen, beilfame Beranftaltung, bag fleinere Gemeinschaften, welche für fich bem Gemeintezwede nicht wirtfam genugen tonns ten, unter Ginem Maire vereinigt murben, wobei ein aus allen Untergemeinden genommener gemeinfamer Rath beftanb. - Dieselben Gemeinde-Institutionen murben faft in allen von Franfreich eroberten ober abhangigen Lanbern, wie in Solland, Beftfalen u. f. f., eingeführt.

Die Restauration von 1814, namentlich die octropirte Berfassung vom 4. Juni besselben Jahres, anderte einige, aber nicht sehr wesentliche Punkte im Napoleonischem Communalwesen zu Gunsten der Gemeinden, und gab ihnen einen Theil ber früher eingezogenen Gemeindegüter zuruck, während sie es nicht wagte, die Erschwerung der Burgerrechtsgewinnung, ben Zunstzwang, die Zehnten die Frohnden, die Patrimonialgerichtsbarkeit u. s. w. wiesder herzussellen. Die Ernennung der Maires, Abjuncten und Gemeinderäthe von Oben her blieb bestehen. Unter Karl X. arbeitete besonders der Minister Martignac daran, eine größere Decentralisation einzusühren, und legte einem dahin zielenden Gesehentwurf der Deputirtenkammer ans 9. Rebruar 1829 vor, allein seine Plane scheiterten wir

. ben Bertugibung, Rarlis Al-Beitern Destifiedionen matet . durch die Conflitution vom 7. Aug: 1830 unter Couis Dbibbs ein, mamenelich burch bas organische Memicipalacien vom - 21, May 1831 für die Stabte, beren Gemeinderatte (conseils municipaux) von jest ab nicht mehr durch Die Organe der Regierung, sondern burch die hachstbefleuerten Glieder ber Gemeinde, unter Bugiebung foges nannter Capacitaten, beren Babl jedoch nicht mehr als ein Drittel ber Babler ausmachen burfte, wie ber Richier, ber Schuldirectoren u. f. mi, gemabit; wurdens mogegen bem Ronige, refp. bem Prafect Den Departements; Die Ernennung bes Maire und feiner Abjuneten vorbehalten blieb. Das Municipatgefet vom 18. Juli 1837 gab ben Gemeinden etwas mehr Selbstandigfeit, befonders in Bezug auf die Finangverwaltung, Ausgabebewilligungen burch die Gomeinderathe, welche von jest ab auch in ben Landgemeinben von ben Gemeinbegliebern gewahlt wurden, fodaß bamit eine Anomalie befeitigt war, welche fchott langft faft nur noch in Frankreich bestand: Aber immer noch flanden bie vierteliebrig auf gebn Sage versammelten und nur berathenden Gemeinderathe ohne wesentliche Macht neben dem perisch entscheidenden und ihren Bufammentunften prafibirenden Daire, welcher in jedem Augenblide Ausnahmederrete uber the Gemeinde verhangen fannte, immer noch ber Abfebbarfeit burch feine. Domen ohne richtentichen Spruch unterlagt, und fest in beite Ge-meinden mit mehr als 3000 Ginwohnern durch den Konig ernannt wurde. Zwan, fab die Gemeinde den Kreis berienigen Angelenenheiten, worüber ber Maire (in Paris mehre, jeber mit einem besonderen Stadtheile) ben Bei: rath der Municipalrathe unzubaren hatte, erweitert und ben, wenn auch nicht formell entscheibenben Ginfluß berschben auf die Festikellung des Sanshalts vergeoßett; aber noch bemmte bas barequiratifche bin- und Derfchreiben ben rafchen prattifchen Gefchaftegang, mogur ber breijabrige Bechfel bes Maire tam; welcher freilich nach Ablauf fetner Amtegeit wieder ernannt werden tonnte. Die Baht ber Gemeinderathe mar in Ortschaften von 500 Ginmob. nern und barunter auf 10, in größeren bis auf 26 bes ftimmt. Gie burften teine Abreffen an bie Gemeinbe erlaffen, mabrend der Geffion nicht mit einander correspondiren und ibren Berathungen feine Offentlichfeit geben. Doch marb ber Genfus fur die active Bahlerichaft jum Theil ermäßigt, jum Theil biefe auf alle unbescholtenen Manner ausgebehnt.

In Holge ber Bewegungen von 1848 trat schon im nachlen Jahre vielsach ein von der Presse, aber nicht in demselben Grade von der mich in demselben Grade von der en das Reglementiren von Oben herab schon zu sehr gewöhnten affentlichen Meinung untersstütztes Streben nach Decentralisation ein, und 1850 schlugen die Bolsbertreter vor, das die Maires durch die Bemeinden selbst gewählt werden sollten; aber die Minister Louis Rapoleon's bekampsten den Vorschlag, und so verlief er sich mit einigen anderen im Sande. Schon 1851 nahmen in der Nationalversammlung die Republikaner und Legitimisten den Vorschlag wieder auf; aber durch die Opposition der Bonapartisten und Orseanisten siel er abermal zu Boden, sowie man auch vergeblich den Restuck machte, das Gesen vom 31. Nai 1850, dund

udliches idae (bacite; undt beifiber des bierche fan die Buffie veretretung auf: die: dreitelte Bolls geffillermund idefridat Communalwahlrecht, aufbanbehnemer ifile entouinter Staafs verfassund wom Iha Comuan bolod fette mid brittlich feft baß bie Babl ber Mainen idmidbidier Medierungbaug bollt gieben feig und bas Mindfterium bat bie feft duen auss gebehnten: Gebrauch: von ber Beingnifingemachtzian Sallen ber Dupofition gegen bie Staatsgemeftinide Wohr die gelie Ditglieder ber Gemeinderathe gu flependiren :! fone bern, auch diefe in ihret Antolität auftellofen je fablifilles gegenwartig in Frankricht ber Gemeindevertretung Enicht geftattet ift, eine andere Meining guthaben altible feifere liche Regierung. Durch bast fogenannte Decentralifations bertet murbe Die Babt ber Mainis micht Gen Gemeinbeit eingeraumt, inbeffen in mehren Punttem bied ihemmenbe Unwefen ber Genehmigung burch ben Ministerieber Drad fecten für jebe Rleinigfeit beschrändt, und namentlich in Ber Bewilligung, von Gelbern für affentliche forede zeiges fich bet Gemeinderath weniger ale zuwollgeneta eschaben lich jedoch auch die schon feit lauger Beil nicht gelenzenben Bipangperhaltniffe ber meiften Communenenichen benichtede tert als verhaffett, indem in der neueften Beit immer ment außerothentliche aber Bulahlenen idewilligt wordell find

2) Statien. 266, hier innerhalb wemiger Sichre bie alten Mongrebien burth Repbleon und biet einbeiftifche therole Partei gestürzt, und an ihren Saelle Arpublistet getreten waren, 1797 die eisalpinstich sund lägefister 1798 die römische und varthenoposische in fim, dessuch die Stellung der höcht underechtigten zu dem Merchaig ten in allen Berbaltniffen eine totale Umgefallunge fullem nicht blos die Butennterthänigkeit, bie, Reubalquiffalintife bas Frohnbenwefen, bie: Patritionialgetichtebenfeit nath gehoben, fondern auch in die Getreindererfaffungen des demokratische "Principi des Bablens :: van Auten iberenf eingeführt murbe, und amer bis jum Dberhamt iben Gemeinde, deffen Bahl Rapoleon bier - nicht wie in Rankreich - aus eigenem Intereffe nicht ben Stedtspraiffen. fonbern ber Gemeinde gab. Eine einzige Sthablimenath Eintheilung, Bermaltung u. f. m. legte fich mechanifirent über ganz Italien. Go wurde 3. B. 1797 bie Balpin nifche Republif in dipartimenti, diese in distrott diese in communita (Gemeinden) eingetheilt. Beben biefet Stufen hatte ihre Babler und gewählten Beborbent, mit Ausnahme ber oberften Bermaltungsbeamten. Buribitie felben Jahre erhielt auch Benua eine bemofratifchen Dunk cipalitat und im folgenden Benedig, wo unn: jeht aboben Burgerstand gegen ben alten Abel und beffen Digentib bie Dberhand hatte. Aber trot bem mußte Rapolebniburd Lift ober Bewalt alle biefe Rreife factifch auglebertichen. und bie Bemeinden mußten ihre neuen Freibeiten idente fowere vecuniare Opfer ertaufen, fobagitman BiBumit Beraugerung vieler Gemeindeguter fich genithigt fabattad Rach bem Sturge Rapoleon's teinte im enicien Studen die alte Ordnung, befonbers bie Gemilte ben Grundherren über die gandgemeinden (fo vor Allenn im Renigreich Sarbinien) und die oligarchifche Berfaffung in den Stadten gurud. Inbeffen wagten bie Gerbaltbalen nicht, alle frangofischen Bemeindereformen: aufwiebeng ne-

montlich blieb! es im Reapel bei ber unter Musat errich: feten Stabteverfuffung. Die Bewegung von 1820 und 1821 gwang bie Regierung von Reapel, bas gum Theil reiebet eingeführte Behndwefen aufzuheben, mahrend im Ronigveich Gardinien die spanische Conftitution von 1812 gur Derrichaft tam, ohne jeboth im Gemeindemefen Bies tes igu imbern, mas auch von ber ihr folgenben, burch Biterreich unterftlitten, Meaction gilt. 3mar tounten es Die landlichen Bewohner trot ber fehr beschränften Reuballaften wegen ibret eigenthumlichen Lage (Berftreutheit ber Unfiebelungen) und ber Befigverhaltniffe (vermoge beren Grund und Boben fich meiftens in ben Sanben bes Abels, ber Rirche und ber Stabte befand und befinder, und Colonen in Erbpacht gegeben war, welche übrigens noch jest teinen bruttenben Dacht ju erlegen baben) nicht zu hober communaler Concentration bringen; aber Die großeren Statte behielten, mit wenigen Muss nahmen, wohin vorzugeweife bie Residengen gehoren, nach wie por in ber Babl ihrer Beamten und in ber Ringnte vermaltung eine Gelbitanbigfeit, welche felbft in mehren con-Antimellen Lanbern nicht zu finden mar. Im Rirchens finate warb die Communalverfassung mit Ausnahme Roms und Bologna's, wo bie alten Ginrichtungen fortbeftanben, burch bas Statut von 1831 gleichmäßig geordnet, und int Befentlichen auf ber Bafis bes Gelfappernments besaffeit. Bu Rom mablte (und mablt noch jest) ber Papft ben Senator ober Stabtprafibent, wogu er meiftens eine bobo auftofratische Person besignirt, unter welchem bie Confervatoren als Stadtrath Die Einzelheiten ber Berwaltung besorgen. Die seit 1847 von Rom ausgehende Bewegung fouf zwar in fast gang Italien bemofratische Staatsformen; aber die Daffe mußte fie weber zu halten noch im ber rechten Beife ju nugen, und fo mußten fie bem fruheren Buftanden wieder weichen, ohne Beit gehabt guithaben, die Communalverfaffungen ju reformiren. Rur idus Farbinien hat fich die liberale Conftitution vom 500 Min 1848 mit ben ihr folgenden Gefeben über bie Gemeinden bis jest erhalten, wonach biefe felbft auf bem platten Canbe eine große, auf bie Babl ber Borfteber und Bertreter gestütte Gelbstandigkeit genießen und von bem Drude bes Zeubalwefens befreit find. Die 1851 for Rom octropirte Communalverfaffung gibt bem Papfte Die abjolute Gewalt über die Stabt, und macht die Abels: arifiofratie gur Beberricherin bes burgerlichen Elements. 3mi Ibmbarbifch : venetianischen Rouigreiche beftebt, freilich neben ber machtigen Staatspolizei, bis jest ein freieres Wemeinbewefen, als es die eigentlichen ofterreichischen Stante: boben.

stiden Golonien. 216 1808 gegen die Rapoleonische Gerichaft, welche nirgends tief in die Gemeindeverhaltniffe batte eindringen können, der Kampf ausbrach, waren bestwidere beie gablreichen größeren Stadte, wo sich communales Beibftgefühl und communale Gelbständigkeit ziemlich mangetastet fortgeerbt hatten, der Sig der nationalen Brwegung, und die königliche Gewalt der wieder eingesfesten Bourbonen mußte in der Charte von 1812 und in den bald darauf erlassenen organischen Geseen ben

Gemeinden far ihre Sufe junachft nur bantbar fein. Aber bald begann eine traurige Reaction im Gelfte ber Inquifition und Absolutie unter Philipp II. auch gegen die gebgereit Stabte, welche fich feit Langem als die Sauptherbe bes burgerlichen Liberalismus gezeigt hatten. Dies führte zu bem Aufftande von 1820, welcher bie Constitution von 1812 und somit die municipalen Freiheiten herstellte. Aber Rerbinand übermaltigte mit Bilfe ber frangofischen Bours bonen, ber europäischen Diplomatie, ber Priefter und bes niederen Boltes die liberale Partei, und es begann wies ber bie Reaction, wobei durch Ordonnang vom October 1824 bie Ortbobrigfeiten im gangen Ronigreich ernannt und fo bie hauptsächlichsten Rechte ber Gemeinden, ihre Alcalben felbft zu mablen, aufgehoben murben, obgleich baburch ber glubende Freiheiteffinn, namentlich in ben Seeftabten, wie Cabig, Sevilla, Barcelona u. f. w., nicht gebampft war. Der Boblftand ber Communen und ihrer boberen Burgerclaffen war gebrochen, und mußte wahrend ber folgenben Rarliftifchen Rriege immer mehr fcwinden, obs gleich unterbeffen Die Bahl ber Ortsobrigfeit ben Stabten jurudgegeben murbe, und biefe, ba bie meiften Stabte fic gegen Don Carlos erflatten, eine größere Gelbstänbiateit. namentlich in Folge ber Conflitution von 1834, erhielt. Indeffen ließ ber Buffand bes Burgerfrieges bie Pobel maffen oft über Die Gemeindebehorde flegen. Die Landebi obrigkeit lofte fich in Provinzialjunten auf. Ale es enbe lich Espartero gelungen war, das land der Auctoritet Sfabella's zu unterwerfen, mußte es bie bem frangofifchen Bureaufratismus ergebene Partei ber Moberabos buride jufeben, bag 1839 ben Cortes ein in biefem Beifte ges haltener Entwurf ju einem Municipalgefet vorgeleat mard, welcher jum großen Theil die Municipalfreiheiten aufhob, und 1840 trot bes Biberftanbes von Geiten ber Graltabos und bes durch fie erregten Aufftantes Gefebel. traft erlangte, aber megen bes fortbauernben Biberftanbes nicht gur Ausführung tam. 1843 festen fich die Basten felbft wieder in den Bofit ihrer alten Fuerod. Aber gleichzeitig verfuchten es Rarvaez und Maria Chriftina, bas Apuntamientogefes von 1840 in Wirtfamfeit gu fegen, und dadurch namentlich die Ernemung der Mcal ben nach frangofischem Dufter ber Regierung jugumeifen: Das Gefet marb in ben Cortes angenommen, unterm 31. Dec. 1843 promulgirt, und trog bes gewaltsamen Biberftandes der großeren Stadte, wie Garagoffa, Gevilla, Barcelona u. a., eingeführt. Der Gieg über ben Bibers fand hatte gur Folge, bag bie Regierung die Bestimmuns gen bes Befetes, welche ihrer Rraftigung als die gunfligften erschienen, um fo ftrenger jur Ausführung brachte. Das Ministerium hatte groar bie Ernennung ber Alcalben durch basselbe, wodurch soviel boses Blut verursacht worben war, fallen gelaffen, brachte aber von jest ab bie. übrigens nach wie vor burch bie Gemeinbeburger ernannten ayuntamientos (Gemeinderathe), welche bieber eine mit ber monarcifchen Staatsform taum verträgliche Unabbangigfeit von ber Staatsgewalt hatten, in großere Abbangigfeit von berfelben, und ubte eine einschrantenbe Controle über bie Alcalden burch bie politifchen Chefs. Im unfelbftanbigften ift unter ben großen Stabten Des. brid gestellt, welches factisch unter bem von ber Ronigin ernannten Gouverneur steht, und somit das Loos der meisten Residenzen theilt. — Die Stellung der kleineren Stadte und der Landgemeinden zu den Grundbesitzern, namlich zu dem Abel und den großen Stadten, welche wie jener die ausgedehntesten, aber schlecht benutzten Bosdenslächen besitzen, macht es ihnen nicht möglich, die communale Selbständigkeit der größeren Gemeinden einzunehmen, obgleich die Patrimonialgerichtsbarkeit aufgehoben ist, und die Leistungen an die Grundberrschaft in nicht hohen Naturalerzeugnissen, nicht aber in schweren Frohnden besteben.

Das Gemeindewesen in Portugal, namentlich die Berfassung und Bedeutung der Stadte, ist seit 1789 so wenig von dem spanischen verschieden, daß wir seine Specialitäten übergehen. Die 22 Berfassungen von 1820 bis 1842 haben in den Communen (Stadten), welche eigene Bahl der Gemeinderathe und Borsteher, sowie selbständige Berwaltung der Finanzen unter einem nicht brudenden Bestätigungsrecht der Regierung besitzen, we-

nig Beranderungen bewirft.

Die spanischen Colonien in Mittel: unb Subamerita ichopften bei ber feit 1808 beginnenben Lobreigung von dem Mutterlande ihre besten Rrafte aus bem Burgerftanbe ber Stadte, beren Berfaffungen bei ber Schwache ber fpanischen Regierung fich allmalig faft gu vollståndigen Republiken umgestaltet hatten. Die thatigften Mitglieder ber Revolutionsjunten waren bie Bes meinderathe, beren Collegium unter bem Borfite bes 21: calben über alle Angelegenheiten endgultige Beschluffe faßte, welche burch bie Regierung nur felten beanstandet mur: ben, mabrent die bis jest überall bestehende Municipals garbe die Überfetung Diefer Gelbstandigkeit in die eigene Baffengewalt war. Dag nach ber Lobreigung von Spanien bie Gemeinden ihre Gelbstandigfeit behielten, braucht taum erft gefagt zu werben, da die neuen Republifen anfatt bes frangofischen Ubermaßes einen bochft geringen Sinn fur Centralifation, einen befto großeren fur Ungebundenheit befagen und befigen. Ift auch im gaufe ber vielfachen Revolutionen uber bie Gemeinden manche bictas torische Magregel, wie in Bolivia durch Bolivar die Gus: pension ber freien Municipalcorporationen, verhangt wors ben, unterscheiden sich auch die einzelnen Staaten in den Befugniffen ber Gemeinden vielfach von einander (3. B. Brafilien durch feine liberalen Institutionen seit 1824, ebenso Benezuela von Bolivia), so haben boch die Stabte, welche 3. B. in Merico mehre Alcalden neben einander als Stadtrath haben, im Gangen Diefelbe Stellung und Berfassung wie in Spanien; auf bem platten gande, mo es in ber Regel bei ben Europaern nur gerftreute Anfiebelungen (haciendas) gibt, lassen fich bie Buftande ber fleineren Aderbauer, g. B. burch Aufhebung ber Dajo: rate in Chile 1828, woburch es auch ben Unbemittelten moglich ward, Grundbesit ju erwerben, sich allmalig jur Bildung eines freien Bauernftandes an, obgleich biefe Elemente noch weit bavon entfernt fint, ein allgemeines Spftem geschloffener Dorfgemeinden ju bilben. Sat ubri: gens eine Ortschaft eine nur irgendwie bedeutenbe Ungabl

von Saufern und freien Grundbefigern, fo legt fie fic auch oft balb ben ftolgen Ramen einer Stadt (ciudad) bei. Die villas tann man mit unfern fleinen gieden, bie um eine hacienda angefiebelten Gruppen von Saus fern, welche ihren juez, wie die villas haben, mit unfern Drefcherhaufern (in Cachfen) vergleichen, mabrend ein pueblo fich mehr einer Stadt nabert. In ben Die ftricten, wo die Europaer fich angefiebelt haben - bies find überall die fur ben Erwerb wie fur die Annehmlichfeit bes lebens gunftigeren -, berricht auf bem Lande noch immer bas Spftem ber haciendas (unferen Rittergutern vergleichtar) mit ihren haciendados (Befitern) por, welche ihre Ader theils burch freie Arbeiter, theils und zwar meist burch farbige Inquilinos bebauen laffen, wofur diefe eine Sutte und ein farges Stud gandes gur Erzeugung ihrer Bedurfniffe, aber nicht als Eigenthum. erhalten. - Schon bieraus geht hervor, bag bie Communen auf bem platten gande (man mußte bei ben meis ften ganbern vielmehr fagen: gebirgigen ganbe) nicht gefchloffene Dorfer, fonbern großere Diftricte bilben, welche eine Angabl von Anfiedelungen, Baciendas, umfaffen. So ift in Benezuela bie Municipalaffemblee eines folden Diffricts die burch teffen freie Burger, befonders bie Das ciendados, gewählte reprajentative Berfammlung, burd welche die Alcalden ernannt werden. Gine andere, oft auch in politischer Begiehung nicht unwichtige Eintheilung ift bie in Rirchfpiele. In jebem Cantone ober Diftricts hauptorte besteht ein consejo (Rath) municipale, melches aus ben burch bie Provingialbeputationen ernannten Rathen und einem Municipalprocurator jufammengefest ift.

Gine Ermahnung verdienen noch die Indianergemeinden, welche baburch entftanden find, daß bie Regierungen (auch in Nordamerifa) von Alters her bie Derime burchgeführt haben, die eingeborenen Farbigen in gewiffen Diftricten zusammenzuhalten, von ben Beigen ju trennen, bis ju einem gemiffen Grade ju cultiviren und an einen festen Bohnort ju gewöhnen. Bir mab-len vorzugs= und beispielsmeise Peru. Dier eriftiren (wie in Brafilien an ben großen Stromen) viele große India-nerborfer, 3. B. in bem Stamme ber Cholonen, beren mit ber Polizeigewalt befleibete Alcalben aus ber Ditte ber Einwohner gewählt find. In ben oftlich von ben Anden gelegenen Diffricten werben bie Tenientes (Dorf schulgen) durch bie fehr willfurlich verfahrenden Subpedfecten angestellt; neben ihm fungirt jedoch ein erblicher Bauptling (ober auch mehre), namlich ber curaca, b. b. ein tagitifcher Abliger. In anderen Dorfern fteben an ber Spige zwei (ober ein) Alcalden, welche bie Aufficht über die Arbeitepflichtigen führen, die Communalarbeiten vertheilen, die Gicherheitspolizei gegen Diebftable, Ram fereien u. f. w. üben. Unter ihnen fleben mehre fiscales als Behilfen und andere Unterbeamte, melde wie bie borbin genannten, mit Ausschluß bes curaca, ichrlich ernannt werden. Der curaca, die Alfalben und bie Alteften ber fiscales, bie mahrend ihrer Amthzeit von perfonlichen Leiftungen frei find, bilben die Gemeindeobrigfeit, welche indeffen meift wie bie gange Gemeinbe unter bem boberen Ginfluffe bes Prieftere ftebt. Babrent am Das

runnen viele Dörfer durch den Pfarrer, fatt durch einen Zeniente, administrirt werden, sind andere in den letten Jahren von ihren Pfarrern, denen die Staatsbehorde den Einfluß und das Einfommen geschmalert hat, verlassen worden, und versallen deshalb und aus andern Gründen mehr und mehr. — In der Republik Santi durfen nach der 1844 erlassenen Constitution die Beißen nicht Staats und Ortsburger sein, sondern sind auf die Stellung von Schupverwandten beschränft.

# B. Die germanifchen Bolter.

1) Zeutschland. Auch fur Teutschland ging von ber frangofischen Revolution ein gewaltiger Impuls zur Reform des Gemeindewesens aus, ber trot aller in ber erften Beit gemachten Disgriffe um fo beilfamer mar, ba Teutschland als bas gand bezeichnet werden muß, wo nacht grantreich die Gemeinden am Ende bes vorigen und im Unfange Diefes Jahrhunders theils durch bie Inboleng ber eigenen Burger, theils burch ben egoistischen Ginn ber fich felbft ergangenben Gemeinberathe, welche bie Bunfte aus ben Ratheftublen verdrangt ober ihre Dits wietung auf gut befolvete Deputirte beichrantt batten, theils burch bie Gewaltmagregeln ber gurften ober ber Buthberrichaften, welche unter folden Umftanben freilich wiel Entschuldigung fanden, auf bas Tieffte berabgemurbigt maren, mabrend einigermaßen felbstandige gandge= mieinben fich nur in wenigen Gegenden, wie in Friesland, erbalten hatten. Der Sturm von Beften fegte gum großen Theil ben alten Unrath aus, bob bie Ungabl ber einzelnen Gebiete und felbstandigen Stabte (ber Freiftabte bis auf feche) auf, welches fur bie baburch vergrößerten Lander die Nothwendigkeit neuer Communalverfaffungen berbeiführte, beseitigte bie, fast nirgends wieder bergestellten Arobnben, Patrimonialgerichte u. f. f. auf bem gande und in ben Stadten, brachte aber auch fur mehre Bebiete die bureaufratifch:frangofifche Berwaltung ber Gemeinden, nament: tich im Rheinland und im Konigreich Bestfalen 1807. De trat 1808 Preugen mit bem benfwurbigen Dufter: beifpiel feiner erften Stadteordnung auf, durch welche ber Moberige Staateabsolutismus ben Duth bocumentirte, bem Burger zu vertrauen, bag er fein eigenes Sausmefen gu fibren verftebe, und zwar um fo beffer, je weniger er mit ber Juftig zu thun habe, welche den faatlichen Organen guffel. Diefer Schritt ift einer von biefen gemefen, welche Dem Staat wieder aufhalfen und das fremde Joch abwarfen. Die meiften teutschen ganber betraten nach und nach Diefelbe Bahn, und ernteten Diefelben Fruchte. Sier und be begann man icon fruhzeitig, bas Communalgefet auch auf bie landgemeinden auszudehnen, mahrend fich andere, numentlich Preußen, vorlaufig damit begnugten, Dagregein gur Befreiung bes Bauernftanbes von guteberrlichen Banten und Banden ju treffen, modurch einige Grund: Reine zu felbständigen Landgemeinden gelegt wurden. Inbem die sub- und westteutschen gander theils mehr dem preufischen, theils mehr bem frangofischen Borbilbe folg: ten, verharrte ber außerfte Norden bei den mittelalterlichen med Ofterreich bei ben mobificirten Josephinischen Buftanben. 280 im Drange ber Beit Richts fur Die Reform M. Gnebli. b. 20. u. R. Grfte Section. LVII.

ber Gemeindegesetzgebung geschehen war, erfolgte auch wes nig während der Restauration und gesahrloseren Periode von 1815 an, oder man resormirte im rudschreitens den Sinne.

Da ging zum zweiten Male von Frankreich ein Un: ftoß für Teutschland aus. Die dortige Julirevolution veranlagte mehre Regierungen im Berein mit den Stanben. das Communalwesen codificirend und reformirend ju bes handeln, mas theilweis, 3. B. 1831, im Sinne bes ju verftarkenden Einfluffes ber Regierung und ber Abrogis rung bemofratischer Inftitutionen gefcab. Die Revolus tion von 1848 unterbrach bie mehrfach friedlich eingeleites ten Reformen; als bamals ber Unfang mit vielen neuen Gemeindegeseten gemacht mar, welche auf constitutioneller ober bemofratischer Bafis, in Übereinstimmung mit ben frankfurter Grundrechten rubeten, folgte febr bald bie Reue über die gemabrten, vietfach übereilten ober erzwungenen Concessionen, und jast überall ist man bis jest zu ben vor 1848 beftebenden Inflitutionen gurudgefebet, fobag es nicht lobnt, Dieje ephemeren Erscheinungen überall im Detail zu erortern, und etwa eine Geschichte ber, auch in vielen Dorfern errichteten, Burgermehren ju geben. Doch find ben Stabten neben einigen Befchrankungen auch bauernde Erweiterungen der Rechte, j. B. fur bie Bahl ber Bertreter, ju Theil geworben, ben gandgemeinben und Bauern ift bas geblieben, mas nach bem Beuge niß der neueren Geschichte ber Reaction fast nie gelungen ift, ihnen wieder ju nehmen, namlich ber Fortidritt in ber Befreiung von ben feudalen Banben, menn auch, mas nur gebilligt werben fann, wo bie rechtlose Gewalt nicht bestimmt nachzuweisen ift, gegen maßige Entschabigung bei materiellen Berluften auf Geiten ber vorher Berech: tigten. Dies ift besonders der Punft, worin Ofterreich ber Bildung felbständiger Gemeinden auf bem Cande feit 1848 naber gerudt ift, wogegen 3. B. in Dedlenburg Die Ritterschaft fich in ihren mittelalterlichen Dbrigkeitsrechten über Die Bauern bis jest am gludlichften gu schuten gewußt bat.

a) Dfterreich mit feinen Rebenlanbern. Dier gefcah nach ben fast fur bas gange gand berechneten, aber nicht in allen Studen ausgeführten Reformen Joseph's II. lange Beit nichts Durchgreifendes fur bas Gemeindemefen, und die frangofische Revolution batte ben Erfolg, bag bie von ihr ine Leben gerufenen Reugeftaltungen ge= fliffentlich von dem Bante fern gehalten, und felbft bie entgegengesetten Buftanbe mit um fo großerem Gifer confervirt ober reftaurirt murben. Doch ward im Gingelnen organifirt, und tonnten einzelne Landestheile nicht wol langer minbestens ohne Codification ber einzelnen über bas Gemeindemefen erlaffenen Decrete bleiben. Go murde 1802 für alle landesfürftlichen (nicht grundberrlichen) Stabte Die Lebenslanglichkeit ber Burgermeifter angeordnet, und erschien unter bem 26. Det. 1819 für bie fleineren, jum Theil unter Patrimonialgerichten ftebenben, Stabte von Aprol und Borarlberg eine Berordnung, wonach biefe ihre Gemeindevorsteher und Ausschusse (Bertreter) felbft ju mablen haben, jedoch beibe nur unter Beftatigung ber landesberrlichen Beborben, refp. ber Patrimonialgerichts=

berren. Unten ben übrigen, die Gemeinden betreffenden, Boleben bis 1824 beben wir bervor: Die Berordnung über ben Birtungsfreis ber Candesstelle in Rieberofterreich vom 29. Jan. 1800; bie Sofcangleidecrete vom 25. April 1802, vom 7. Jan. 1803, vom 24. Mary 1804, vom 11. Aug. 1806; das Regierungsbecret vom 14. Jan. 1808; bas hofcangleibecret vom 3. Mary 1808; bie Inftruction fur bie lanbesfürstlichen Drtichaften vom 1. Dec. 1808; Die hofcangleibecrete vom 19. Jan. 1809, vom 10. Juli 1815, vom 17. Dec. 1818; die allerhochsten Entschlieguns gen vom 20. Nov. 1820, vom 7. Juli 1821 und vom 5. April 1824. Für Ungarn legte ber Kaifer ben Stan-ben im 3. 1832 ein neues Urbariargeset vor, welches bamals verworfen, aber 1835 angenommen warb. Das burch verlor ber Abel einen Theil feiner Gewalt über bie Bauern, und diese faben fich aus ber alten Rechtlofigkeit um einige Schritte erloft. Der ungarische Reichstag von 1839 und 1840 ging auf bem betretenen Bege weiter, gewährte ben Bauern zu ben icon 1836 eingeführten noch weitere Rechte ber Ablosbarkeit aller guteberrlichen Laften, und gab ibm fo bie Fabigleit, volles freies Cigens thumerecht an Grund und Boden ju erlangen. Als auf bemfelben Reichstage bie toniglichen Freiffabte fich befcmerten, bag fie in ibm nicht gleiches Recht (meiftens nur berathende Stimme) mit ben Deputirten ber Comis tate batten, erbot fich ber Abel, Diefes Gravamen abaus Rellen, wenn bie Stabte ihrerfeits ihre verrotteten Ginrichtungen reformiren, namentlich, ftatt bie Reichstagebes putirten aus ber Bahl ber Magiftratscorporation bervors geben ju laffen, ber Burgerschaft bas Recht ber freien Bahl ber Deputirten wie bes Magiftrats und ben Juben mehr communale Rechte einraumen wollten. Allein bie Stabte, b. h. beren Magistrate, gaben nur ben Juben ermeiterte Rechte, und gingen auf bie übrigen Propositio: nen nicht ein, fobaf feinerfeits auch ber Abel ihnen bas Befoderte nicht bewilligte. 3mar gestand ber Reichstag von 1842 und 1844 ben Statten 32 Stimmen ju, aber ber Abel blieb bennoch bas burchaus bominirente Element, namentlich ba auch Bauern bieber weber ju bedeutendem Boblftande noch ju felbftanbigen Bemeinben, gefdweige benn gur Bertretung auf bem Reichstage, und Die Juben noch ju feinem eigentlichen Gemeinberecht gelangt maren. mie sie ber faatlich : politischen Rechte entbehrten. - Im 3. 1839 empfing Trieft eine neue Communalordnung, insbesondere eine bis dabin entbebrte Bemeindevertretung. welche durch die Burger gewählt mard, und durch einen engeren Ausschuß gemeinsam mit bem Ragiffrate bie bto: nomischen Angelegenheiten zu verwalten hatte.

Der Zustand ber ofterreichischen Gemeinden vor 1848 (im 3. 1844) war folgender. In sast allen Stadten der teutschen Provinzen bestanden "Burgerausschisse" (Stadts verordnete), welche aus der freien Bahl der Burger, jes boch unter vielen Beschräntungen des Bahlrechts, here vorgingen; ihre Zahl richtete sich nach der Eroße der Stadt. Sie hatten nur eine beschränkte Ritwirkung bei dem Haushalte, dessen Beststellung wie die ganze Bers mögensverwaltung durch die Ragistrate in ziemlicher Unsabhängigeit von der Regierung besorgt ward, wählten

aber abne Concerrenz bes Magiftrates in benvlanbesfürffe lichen Ortschaften bie ungepruften (allo bie nicht mit ber Jufty betrauten) Magifratemitglieder oder vielmehn die Candidaten für biefe Amter, und aus ihnen ernannte bann bie Regierung bie ihr genehmen Genatoren. Die befolbeten, namentlich alfo bie mit ber Juffig beschäftigten Ragifratsmitglieber maren in ben landesfürflichen Stabten meift lebenstänglich. Die meiften größeren Stabte und Martte (337 an ber Babl) ber teutschen Provingen, me teine Gutsberrichaft biefe Function ubte, batten Die in ben Sanden ber (gepruften) Senatoren liegende Civiljuftig. In Ling, Arieft, Gorg, Insbrud bagegen bestanden ba-für wie in dem ofterreichischen Italien kaiserliche Gerichtsbofe. Much die Competenz ber Criminalgerichtspflege mar bamale bei ben (56) größeren Stabten, besondere in ben nordlichen teutschen Landen, beshalb mar der Ragiftrat von Wien, ber aus 1 Burgermeifter, 2 Biceburgermeisftern und 76 gepruften Rathen bestand, welche gufam= men ben inneren, in 3 Genate gerfallenden Rath bilbeten und ben außeren Rath mablten, maren bie Magiftrate von Prag und ben übrigen teutschen Sauptftabten meif mit Rechtsgelehrten befett. Die Burgermeifter, welche lebenelanglich waren, ernannte ber Raifer, refp. Die betreffende taiferliche ober guteberrliche Beborbe. Die Bertretung ber Stabte auf ben teutschen Landtagen mar, wie in Ungarn, eine gang untergeordnete und machtlofe gegene uber bem Abel, intem fie fich fast nur auf eine berathente Stimme beidrantt fab; die Großmuth des bobmifchen Abels, welcher hierin Concessionen machen wollte, fand 1846 boberen Dris Schwierigkeiten. 1844 ging auf bem ungarischen Reichstage die reformirte Stabteorbnung burd; die Magnaten bewilligten ben 47 (1846: 65) the niglichen Freiftabten, in benen allein bas burgerliche Glement vertreten mar, mit welchem bie faiferliche Regiermig, um baran ein Gegengewicht gegen ben Atel ju baben, Band in Sand ging, 16 refp. 32 halbe Stimmen auf bem Reichetage, mahrend die Standetafel in ber Ermeites rung ber flabtifchen Municipalfreiheiten weiter ju geben bereit war, ale die Regierung es fur gut hielt, jedach in ber Abficht, um die Bewalt ter von ter Regierung, geflutten ariftofratischen Dagiftratecorporationen zu brechen. und ber Burgerschaft in bemofratischem Ginne mehr Rechte einzuraumen. Denn ber innere Rath, welcher bie niebere Civilgerichtebarteit ubte, wurde bier zwar burch gewille Burgertategorien gemablt, aber auf Lebenszeit, und ber außere Rath, welcher aus ber Gesammtheit ber Rablburger bestand, ergangte fich felbst.

Die bauerlichen Berhaltnisse im teutschen Oftereich standen bamals noch auf einer sehr niedrigen Stuse, nasmentlich innerhalb der gutsherrlichen Territorien, wo der Gutsherr die Gerichtsbarkeit erster Instanz hatte, und die seudalen Berbindlichkeiten noch wenig zur Ablosung gertommen waren; dagegen hatten sie (hauptsächlich die perstönlichen Frohnden oder Roboten) auf den kaiserlichen Gutern und den Staatsdomainen schon seit langerer Beit salt ganz ihr Ende erreicht, sodaß dier die Bauern als freie Besiger ein lebendigeres Interesse für die, freilich den kaiserlichen Lebendigeres Interesse für die, freilich den kaiserlichen Landesstellen gegenüber noch sehr unselbe

filmelgett, Gethefitoen haben fonnten. Sti Ungurn war Die Abfohing bet bauerlichen Gemeinben von ben gutes Detrilden Frohnben bis 1844, wo ein Abeil bes Abels fogar bie Patrimonialgerichtsbarteit freiwillig aufgeben wollte, mir um ein Geringes fortgefdritten, die beiweitem größte Ball ber Bauern beftand noch aus Rugniegern ber abefigen Guter, wenn auch gegen geringe Leiftungen und uns ter einer febr human gewordenen Behandlung. In eine wirtliche flaatsburgerliche Bertretung ber Landgemeinden auf bem Reichstage war naturlich tamals in Ungarn ebenfo wenig zu benten, wie in ben teutschen Provingen (nur in Iprol hatten fie ein berathendes Stimmrecht), wo bie Ablofung ber Roboten mit vielen Schwierigkeiten gu fams pfen batte. Das betreffende Gefet für Bohmen vom I. 1846 hatte wenig Erfolg. Defto wirtiamer war 1846 in Galigien ber blutige Aufftand ber Bauern gegen bie (meift polnischen) Grundherren. Die Roboten wurden bier burch bie Bauern mit Gemalt befeitigt, und bie nach: trägliche Bermittelung ber Regierung biente nut bazu, ben Befchabigten einige Ablojunge Aquivalente zu gewähren.

Die Revolution von 1848 brachte ben Bauern mehr materfelle Bortheile als ben Ctattern. Babrent bie ein: gettien Stadte, wie Bien, Prag u. a., Die freie Dahl Det Magiftrateperfonen burch bie Burger, ausgebehntere Befugniffe ber Ausschuffe fur bie Binangverwaltung fo: beeten, ließ ber Reichstag, auf welchem nach bem bemo-Bratifchen Bahlprincip auch bie Bauern vertreten maren, ben Entwurf zu einer Land und Stadt umfaffenben, aber ebenbeshalb bei ben fo verschiebenen localen Beburfniffen bes Reichs mangelhaften Gemeinbeordnung, von bemotra: tifdem Charafter publiciren. Er tam nicht gur Ausfuhrung; aber bie Regierung octropirte unter bem 17. Darg 1849 eine andere, febr liberale Gemeinderronung, welche for Die gesammte Monarchie, mit Ausnahme von Ungarn, Revatien, Glavonien, Giebenburgen und bem lombarbifche venetfunischen Ronigreiche Geltung haben follte, und jus gleich bie Begirte: und Rreisordnungen enthielt. Die Driegemeinde ift barnach in ber Regel die als felbständis get Ganges vermeffene Cataftralgemeinbe; einzelne fleinere Gemeinden baben bas Recht, fich mit einander zu einer Ditigemeinde ju verbinden; als Reprafentation ber Semeinde besteht ein Ausschuß, welcher aus und burch bie Steneinde burch beren Mitglieder frei gewählt wird; biefe Wellen fich zu Diefem 3mede in zwei bis brei Steuer: cfaffen; Die Bahl ber Bertreter, beren Babl fich nach berjenigen ber Gemeinbewahler richtet, geschiebt burch of= fentliche und mundliche Abstimmung; ber Ausschuß mabit aus feiner Mitte ben Gemeintevorftanb, ber aus einem Burgermeifter und mindeftens zwei Gemeinberathen bes febt; was wie ber Ausschuß brei Jahre lang fungirt; ber Bemeinbeausschuß tat die wirffame Controle über bie Befroaltung bes Bermogens und die Fefiftellung bes Bub. gerbigere Umlagen barf er nur unter Buftimmung ter greisvertretung ausschreiben; überfteigt fie aber 15 Proc. birecten ober 20 Proc. ber indirecten Steuern, fo tonnen fie nur traft eines Gefetes fattfinden; Darichen, weldje bie Balfte bes jahrlichen Gemeindeeintommens über=

fibreifen, find an bie Benehmigung ber Kreisbertretung gebunben; ben Borfit im Gemeinbeausfcuffe wie fin Ge meindevorstande führt ber Burgermeifter, welcher bie Befchtuffe bes Ausschuffes auszuführen bat; glaubt er aber, bag ein folder Befchlug ber Gemeinbeordnung ober ben Landesgefeten zuwider ober der Gemeinde nachtheilig fet, fo hat er bie Sache an bie Begirtebeborbe ju bringen, und ber Begirtehauptmann fann ben Befchluß fuspenbiren; ber Burgermeifter ubt außerbem die Polizei unb tann auf Strafen bis ju 10 gl. ertennen; ber Begirtst ausschuß wird von ben Musschuffen sammtlicher Brgirtst gemeinden aus ihrer Mitte auf brei Jahre gewählt u.f. m. Bugleich ward erklart, baß fur bie grußeren Stabte eine eigene Statteorbnung erscheinen folle, was auch fur Bien

und Prag geschehen ift.

Rur in wenigen Puntten ift biefes Gefet jur Ausführung gekommen. Es ward 1850 und bann wieber 1852 revibirt, mobei namentlich bie Ritterguter aus bem Gemeindeverbande ichieben. Uhnlich erging es ber 1848 vom ungarifchen Reichstage proclamirten ultrabemofraffe fchen Gemeinbeorenung, wobei (am 18. Mer; 1848) bie volle Unabhangigfeit ber Bauern vom Mel, bemmach bie Aufhebung aller Feuballaften und Die Freiheit bes bauer: lichen Besites ausgesprochen mart. Der Raifer verwatt gwar 1850 bie ungarifche Gemeinbeordnung, lieg aber einige von ben Reuerungen bestehen, fofern fie nicht ber taiferlichen Monarchie ju nabe traten, und erflurte 1852 bei ber wieberholten Aufhebung ber Conflitution vom 4. Marg 1849 ausbrudlich, bağ es überall bei ber Befeitigung ber bauerlichen Sutennterthanigfeit und Boifgfeit, und zwar gegen eine febr geringe Entichabigungssumme von Seiten ber Berpflichteten fein Bewenden habe, fobas fich bie Urbarialverhaltniffe bei Übernahme eines Drittheils ber Entschädigung burch die Bauern, bes andern buich ben Staat und bes ganglichen Wegfalls bes britten alle malig abwideln, und Communen entfleben, welche fich nach und nach auf bie eigenen gufe ftellen. Benn in ben italienischen Provinzen Die alten Communalfreibeiten bet Stabte, namentlich die Bahl ber Pobefta's und bet Stadtrathe noch fortbefteben, so ift doch überall bie taiferliche Polizei ihnen gegenüber in ben letten Jahren ims mer machtiger geworben, abgesehen von ben durch bie Revolution berbeigeführten Belagerungezuftanben, welche bier in bie Permaneng übergugeben broben. Fur bie nachfte Butunft find Gemeinbegefette nach Daggabe ber Berfchiebenheit zwischen Proving und Proving, zwischen Stadt und gand und mit Rudficht vieler erreptionellen Buftanbe verheißen und zu erwarten.

b) Preugen. Micht bie in Franfreich feit ber Revolution erlaffenen Gemeinde: und andere Befete, fonbern erft bas Sahr bes Ungluds, 1806, öffnete ben Regierenben wie ben Regierten bie Augen über Die großen Dangel in ben gand : und Stadtgemeinten. Rachbem bereits einige Anfange jur Bebung ber Bemeinbezuftanbe in ben Statten gemacht maren, morunter wir bas Cbiet vom 9. Det. 1807 nennen, welches Jedem Die freie 2Buhl bes Gewerbes geftattete, manbten fich zu einer Beit, mb bie frangofische Communalverfaffung in Beftfalen und Berg beftanb, bie Alteften ber Burgericaft von Ronices berg an Konig Friedrich Bilbelm III. mit einer Immebiatvorstellung vom 15. Juli 1808, worin fie hervorhoben, baf ber Sauptmangel ber bisherigen ftabtifchen Berfaffung in der Unmöglichkeit liege, ben mabren Gefammtwillen ber Burgericaft ju ertennen; bie tonigeberger Burgericaft gerfalle in brei Glaffen: Die Raufmannfchaft, Die Dalgbrauer und bie Gewerte; die zwei erften feien burch eine Sauptbeputation einigermaßen vertreten, die zwolf Altes ften ber Gewerke aber gaben ihre Erklarungen separat beim Magistrate ab, und allen breien mangele bie Eigenicaft, die Gesammtburgerschaft zu reprafentiren. Der Ronig ließ die Sache sofort berathen und legte fie in die rechten Sanbe. Die Minifter v. Stein und v. Schrötter ertannten die Rothwendigfeit einer grundlicheren Bertretung, einer großeren Unabhangigfeit ber Bermaltung von ber Staatsregierung, ber aufzuhebenden Trennung gwisichen ben einzelnen Glaffen ber Burgerichaft und ber Scheidung ber Juftig von ber Abministration, um ben Stabten ein lebendigeres patriotisches Interesse an ben Communalangelegenheiten einzuflößen; aber fie follten nicht wieber Staaten im Staate werben. Dach ben gewiffens Lafteften Berathungen tam fomit bie Stabteorbnung vom 19. Nov. 1808 ju Stande, beren hauptinhalt folgenber ift. Der Staat nimmt die bisher ftabtifche Juftig an fic, und behalt die Oberaufsicht, wie die Einwirfung auf Die Stabte, bamit Nichts gegen bas allgemeine Staatsgefet und Staatsinteresse geschehe; die Stabte zerfallen in große (10,000 Einwohner und mehr), in mittlere (3500 bis 10,000 Einwohner) und in kleine; jede Stadt theilt sich nach Befinden in mehr ober weniger Begirte, beren jeder einen Borfteher bat; Die Einwohner bilben nur zwei Saupts claffen: Burger und Schutverwandte; jeber Unterfcieb gwifchen ben Burgern ift aufgehoben; teinem ansatfigen unbescholtenen Manne barf bas Burgerrecht verweigert werden; mer nicht Burger ift, barf tein Grundflic befiben und fein flabtisches Gewerbe treiben; die Schupvermandten haben nur eine beschrantte Befugniß zu Gemerben; Die Bericbiebenheit ber driftlichen Religion begrunbet bierin keinen Unterschied (feit 1809 burften auch Juben in ben Magistrat und bie Ctabtverordneten eintreten, und 1812 erhielten fie noch weitere Rechte); Jeber, welcher ftabtifche Gemerbe treibt und Grundftude in ber Stadt befitt, muß Burger werten; Die Burgerschaft wird in allen Beziehungen burch Die Stadtverordneten — biefe neue Sauptichopfung - vertreten; zu bem activen und paffiven Bablrecht fur fie ift in ben großeren Stabten ein jahrliches Gintommen von minbestens 200, in ben fleineren von mindeftens 150 Thalern erfoderlich; fie befteben minbeftens ju zwei Drittbeilen aus Sausbefitern; ibre Bahl ift minbeftens 24 und bochftens 102; außer ihnen wird unter ben obigen Bebingungen eine Angabl von Stellvertretern gewählt; jahrlich fcheibet ein Drittheil ber Stadtverordneten aus; bas Stadtverordnetencollegium wahlt die unbefoldeten Magistratspersonen, die Dberburgermeifter, welche in ben grofien Stabten neben bem Burgermeifter befleben, Die Burgermeifter und Rammerer aus der Burgerichaft auf feche Sabre, die übrigen befol-

Befeit Beanften auf zwolf Jahre : bie Dberburgermeiftet beburfen ber Befidtigung burd ben Ronig, alle abrigen gewählten Beamten (jeboch nicht bie Stadtverordneten, welche freilich in einem uneigentlichen Ginne Beamte find) burch die Regierung; Die Stadtverorbneten vertreten bie Stadt in allen Angelegenheiten, und haben in allen Fragen, 3. 28. auch binfichtlich ber Birgerrechtserlangung: bie hauptentscheidung; ihren Sigungen barf von den Dagis Aratemitgliedern nur der Sonditus beimobnen: die eigents tiche Bermaltung, refp. die Ausführung der Stadtverordnetenbeschluffe, hat allein der Magiftrat; die Controle beffelben ift bei den Stadtverordneten; fur einige Geschäfte bestehen gemischte Deputationen; die Stadtverordneten bas ben Antheil an allen allgemeinen, b. b. bas Bange ber Stadt betreffenden, Befchluffen und fpeciell an ber Com: munalgefetgebung; fie haben bie Bewilligung ber Commu nalfteuern, ber Ausgaben, ber Bulagen u. f. w.; beiben Beborben find Amtolleiber vorgeschrieben. — Erit ber mehrfachen Mangel, namentlich ber ibr gum Bormurfe gemachten Rivellirung und Schablontrung, fant boch biefe Stadteorbnung bei ben Betheiligten bie gunfligfte Aufnahme, ward allmalig in allen Stadten eingeführt, guerf in Konigsberg, und trug bie fconften Fruchte. Sie war ber fruchtbare Reim und bas Borbild im Aleinen fur eine foatere conftitutionell = reprafentative Lanbesverfaffung, bee ren nachftes Stadium bie Provingiallandtage maren, welche bemienigen Stadium in bem Stadteleben entfprachen, auf welchem bie einzelnen Corporationen noch eine getrennte Bertretung haben.

Gleichzeitig geschahen abnliche Schritte gur debutig ber Landgemeinden. Das Cbict vom 9. Dct. 1807: bab bie Gutsunterthanigfeit auf, soweit fie gewiffe perfonite Leiftungen (3. B. Botengange) betraf, mabrend bie ge-wohnlichen Sand: und Spannbienfte bestehen blieben. Ebenfo ward bas 3mangs : und Bannrecht, fomit ein wefentlicher Unterschied zwischen Stadt und gand befeitigt. fobaß fich von 1810 ab auch Sanbwerter auf bem ganbe etabliren burften. Das Ebict vom 14. Sept. 1811 lief weitere Ablofungen zu und fette eine billige Entschädigung fest, mabrent bas fogenannte Genbarmerieebict bie Geunds guge einer gandgemeindeordnung brachte und in berfelben Beit die Aufhebung ber patrimonialen Gerichtsbarkeit verbeißen warb. Es gab Ortschaften, welche g. B. unter einer funffachen Gerichtsbarteit ftanben. Die gutsberrliche Juftig und Polizei, sowie die Ernennung ber Dorffchutgen und Schoppen burch ben Grundherrn (refp. burch bit Regierung in ben Dorfern, welche lanbesberrlichen Domis miums waren) blieben zwar noch lange, zum Scheil: 1888 jest, bestehen; aber ber Abel brachte freudig bie gefoberten und noch weitere Opfer. Much trug man fich nach bem Erlaffe ber Stabteordnung mit einer allgemeinen gand gemeindeordnung, welche indeffen nicht jur Ausflihrung tam. - Rach bem Frieden anderte fich die Situations Die Monarchie hatte neue gandestheile mit febr abweichenben Gemeindeverhaltniffen gewonnen, und die Grundariftoine tie, welche besonders feit 1816 ju großem Ginfluß getommen war, fuchte ihrerfeits Berlorenes wieber ju gewinnen. Die Ablofungsordnung vom 7. Juni 1821 für bie ich

lichen Provinzen verfagte ben kleinen bauerlichen Besigern die Dienstablöfungsfähigkeit, desgleichen das Gesetz vom 8. April 1823 im Besonderen sur Posen und einen Theil von Westpreußen, sowie das vom 13. Juli 1829, vom 18. Juni und 4. Juli 1840 für Westsalen und Theile von Rheinland und Sachsen. Bei der Errichtung der Landstände, resp. der Provinziallandtage, 1824 erhielten zwar die Lands und Stadtgemeinden ihre Vertreter; aber diese waren, trot der itio in partes für gewisse Källe, dem Abel gegenüber, machtlos. Im 3. 1833 wurden die Juden des Schulzenamtes sur unsähig erklärt.

Unterbeffen modificirten fich auch, jum Theil in ben Statten felbit, die Anfichten über die 3wedmaßigfeit vieler Bestimmungen ber Stabteordnung von 1808. Man fühlte bas Beburfniß eines neben ihr gultigen, locale Gigenthumlichfeiten berudfichtigenben Statute; ber Das giffrat erfcbien in feinen Befugniffen gu febr verfurgt, ber Bechfel feiner Perfonen ju fchnell; Die eingeführte Gewerbefreiheit stimmte nicht mit ber Borfcbrift, bag bas Burgerrecht in ber Befugniß bestehe, stabtische Gewerbe gu treiben; benn biefe Ausschließlichkeit hatte bereits 1810 aufgebort; bie 1814 erworbenen Provingen, namentlich Reuverpommern, wo eine Communalverfassung mit Bunf: ten, Selbsterganzung des Magistrats, ftadtifcher Civils und Eriminaljuftig beftand, fowie Rheinland mit bem frangofischen Gemeindewesen, bedurften einer revidirten Stabteerbnung, um ben altern Provingen homogener gemacht ju werben; 1818 borte bie Thoraccife auf; 1820 fcwand ber Unterschied swifchen stadtischen und landlichen Steuern; Die Babl ber Stadverordneten mar offenbar au groß; man hielt in den Regierungefreifen bas Dberaufs fichterecht bes Staates fur ju febr beschrantt, ben Cen-fus fur bie active und paffive Babl fur ju niebrig; ja eine Partei wollte bie fleinern Stabte ben fruberen 3m= mebiatherren wieder unterwerfen. Im 3. 1825 wunfche ten bie Stabte ber Proving Sachfen bie verlorene Juftig gurud und auf bem Canbtage von 1826-1827 petitios mirten alle größeren Stadte Der Rheinproving um eine freiere Berfaffung und zwar um eine Gemeindeordnung fur Stadt und land, weil hier ber Unterschied beiber faft gang verwischt fei. Indem die Staatbregierung die versschiedenartigften Berathungen fur eine neue Stadteords nung pflog, fuchte fie ben Inconvenienzen gunachft burch Declarationen abaubelfen, welche jedoch fo gablreich murben, baß bierburch eine neue Stadteordnung fich nur um fo nothwendiger erwies, obgleich die darum befragten Provingialftanbe von Brandenburg, Pommern, Preugen und Schleffen ben bringenben Bunich aussprachen, bag man ihnen bie Stadteordnung von 1808 belaffen moge.

Das Ministerium entschied sich für ein neues Gesch, welches in ben Stadten aller Provinzen eingeführt wers ben sollte, und so erschien die Stadteordnung vom 17. Marz 1831. Durch sie erhielt der Ragistrat ausgedehntere Bestwanisse zum Einspruche gegen die Beschlusse der Stadtsverordneten; seine Mitglieder dursten den Sitzungen der Stadtverordneten und umgekehrt beiwohnen; er erdielt die Mitentscheidung über Burgerrechtsgesuche; das Übergeswicht der Stadtverordneten und

Commissionen warb aufgehoben; ihre Bahl verminberte fich auf 9-60 und ben Stabten felbft marb bie nabere Beftimmung innerhalb biefer Grengen überlaffen; Grundbefit war nur noch fur die Balfte ber Stadtverordneten Bedingung; alle befoldeten Mitglieder bes Dagiftrats mußten ftets auf zwolf Sahre gewählt werben und unter ber Genehmigung ber Regierung fonnte bie Bahl bei ber Abereinstimmung beiber flabtifchen Beborben eine lebenslangliche fein; ben Dberburgermeifter ernannte ber Konig aus drei durch bie Stadtverortneten vorgeschlagenen Canbibaten; bas active Bahlrecht fur Die Stadtverorbneten warb an ben Befig eines flabtifden Grundflude von minbeftens 300 Thir. Berth (in ben großeren Stadten bis ju 800, in ben größten bis ju 2000), ober an ein ftab: tifches Gewerbe von mindeftens 200 Thirn. (bis 600) reines Einkommens, oder an ein fonftiges jahrliches Gintommen von 400-1200 Thirn. gefnupft, mogu noch ein zweijahriger Aufenthalt in ber Stadt tommen mußte; boch waren fur das active Wahlrecht und jum Theil für bas paffive einige Ausnahmen julaffig; jeber Einwohner ift ju Grundbefig und Gemerbebetrieb berechtigt; Souse vermandte haben fein Stimmrecht; Die Laften ber Bemeinde werben burch Burger und Schupvermanbte ohne Auenahme getragen; auch bei geringerem Bermogen gibt perfonliche Burbe Unspruch auf bas Burgerrecht; jebe bedeutenbere Befigveranderung bedurfte ber Genehmigung ber Staatsbehorde; in einer entstehenden Differen; zwisichen Magistrat und Stadtverordneten (worauf 1808 feine Rudficht genommen war), wobei jener bas Bemeindes wohl fur gefahrbet bielt, hatte bie Regierung bas Recht, burch einen Commiffar einzugreifen; ber Burgermeifter, ju beffen Amte tein Jude mehr befahigt mar, burfte Beichluffe ber Stadtverordneten suepenbiren, wenn er fie für gefahrlich bielt; ber Konig befam bas Recht, eine widerspenflige ober parteisuchtige Stadtverordnetenversamme lung aufzulofen und die Schuldigen ihrer Function für verluftig zu erklaren. Go mar alfo bas Ubergewicht, welches die Stadtverordneten nach bem Gefete von 1808 hatten, gebrochen und baffelbe jum Theil auf die Seite bes Dagistrats gelegt, mabrend bie Staatsbeborbe ihren Einfluß erweiterte; außerdem murbe bie Errichtung eines Statuts für unerlaglich erflart.

Da es den Stadten freigestellt war, entweder das Gefet von 1808 (mit einigen Mobificationen) beigubehalten, ober die Stadteordnung von 1831 angunehmen, fo ertlarten fich die meiften Stabte, welche Die Stabteorb= nung von 1808 bereits hatten, fur beren Beibehaltung, besonders megen berjenigen Bestimmungen bes Gefetes von 1831, welche der Regierung bie Befugnif beilegen, bie Stadtverordnetencollegien aufzulofen und Die Soulbigen (ohne richterliches Ertenntniß) ju ftrafen. Selbft mehre preugische und ichlefische Stabte erhielten auf ihren Bunfc nach Erlaß bes Gefetes von 1831 bie Stabteordnung von 1808. Dagegen tam bas Gefet von 1831 in Sachsen (auch meift ba, wo bie Stabteordnung von 1808 bestand), Bestfalen (bis jum Anfange bes 3. 1838 in 37 Stadten - fur 39 fleinere blieb fie noch ausge= fest, weil fich nicht genug tuchtige Genatoren und Stadtden feiner, tealest abidist fishing und geneten franchen teine Glabteorbnung Beftanb, auf Antführing, für midbe fich fpater auch andere entichieben, bis beide gillammen in ber gangen Monarchie 220 Stabtt, In bee Abeins proving Mieb es noch bei der frangofischen Gemeindeverfaffung (mit Ausnahme von Beplar, welches 1839 bie Stadteordnung von 1831 empfing), und fand bie Gini führung ber Stabteerbnung von 1831 befonders barin ein hemmniß, weil fie einen bier misliebigen Unterfelfeb poifchen Stadt und Cand begrandete. " Demnede ernannte in ber Rheinproving noch 1844 ber Ranig, refp. bit Bet gieldregierung, die Burgermeifter und beten Beigeordnes ben, ebenfo - eine merkwitrbige Anomalie in Erutfche land! - Die Gemeinderathemitglieber mus ber breifachen 3ahl ber bom Burgermeifter vorgeschlagenen Canbibaten. Richt weniger abweichend von der in ben übrigen game bestheilen gultigen Stadtverfaffung mar in jener Beit mich bie von Reuvorpommern und Rügen, hier marb nach mie wer ber lebenelangliche Burgermeifter burch bem fich folbit erganzenten Rath gewählt, besten besoidete Dits glieder ebenfalls lebenstänglich waren und welcher in den vice größten Stabten die volle Civiliuflig, feibst in zwele in: Inflang und die volle Criminaljuflig (incl. Todesftrafe) ühle. Die übrigen Gtadte hatten (und haben noch) biefe happelte Befugniff nur in ber niebem Inftang.

ppie Untern 31. Det. 1841 marb für Befffalen eine Sandgemeinteordung erlaffen und unter bemfeiben Das tum feine Gemeindeverfaftung fur bie: Abinern Gradte Der Proving, welche bamale bie revibirte Saibteordmung von 1831 noch nicht hatten, boch mit ber Daggabe, bag es ibnen gestattet war, nach Bedürfeilg bei fich auch bie Conbgemeindeordnung einzuführen. Diefe lettere behielt bie Burgermeistereien bei, welche unter Umffanden burch amei oder mehre Untergemeinden gebiibet murben, benen befondere Gemeinderathe concedirt waren; wahrend folche auch die gange Burgermeifterei batte. Den Bernermeis fler wahlte bie Regierung. Die Ritterguter hatten bie Bahl, bem Gemeindeverbande beigutreten ober nicht. Sie mablten bas lettere, was auch, mit Audnahme von Rheinland, in ben übrigen Candebtheilen flattfand, wo feit 1812 Richts gefcheben war, um bie ganbgemeinden felbftandiger und namentlich von ben Grundbeiten unabbangiger an machen (im Mbeinlande find bie Datrimonials gerichte und anbern Beubaleineichtungen feit ber frango: fischen Decupation nie wiederhtrgestellt worden), ober ben großen Unterschied greifden ben Bollbauern, Roffathen, Saublern u. f. w. audzugleichen, waterendigleichzeitig befonders die Separationen und Gemeinheitstheitungen Etts Berft gunftig auf ben landichen Babiftanb wirften. --Racbem Die feit 1842 von faft allen großen Stabten. ausgehenden Unttage auf bir Diffentlichkeit ber Stadtverordnetenfigungen, sowie bie Belchwerben ber fleinern Stabte über die, wie fie behaupteten, entwurdigende Um terorbmung unter ben Rreiefundrath von ber Staatbeegies. rung, welche indeffen 1842 die Aufbebung der noch beflebenden Patrimonjalgerichte in Aubficht ftellte, abgewies fon worden waren, tam es unter bem 23. Juli 1845 gu einer Gtabt, und Land umfaffenden Gemeindeordnung

Alle Live Albeitriebeingen wertige find Genergeli ungefriede intellige ein det tebiditten Goldwortenung won 1983 Intinger Weit in liefe Aberudfichrigung ber Lailbgeweinben fnoldig geisbrbenes Gies amberungen Biffit mange jebothribie Belbfithibigfteb. bet Communen mehr befderantt att bie Stabtestoningen von die Ginteletzen aku dun ale wig in die Beit Grun 2008 Gintheitung in Birchermeifteichend ubbei Staren Barock bie Bahti (dun melder and inmige Bebenith: muchormy fith !bie Stabtestuning von 1831 dustaubaten ! In Bes meinden , worth mehrale 18 Bemeinbetiger woelhrend ward ein Beitieinderath Fefigofest, welchen Die Birige mithleit; mabrent bei Canbiath ben Grineinbeborfigber bee Bandgemeinbete' (Bavgermeifter) fertiernet. In viere Grabted blieb bie Babl bes Birgermeifters bei bem Conige Die Bahl ber Gtabtvererbneten ibamiani Gie Wiegereit - Mat N. 4847: warbimon uffent Beiten mebbenant ble iffentiche keir Der Brodrouwebretenfigungem ungefreier und voch die Regierung enblich ven Grabten beiblinger wod Dragiftaal und Genotidererbhete barin einig waterili Blederften bis fentlichten Gifungen ber Gtabiverorbiteten Angentanfen) fanden int Anfange bes S. 1848 flage. 1841 10 ma

With 1868 Die preuffiche Matishatverfaladahung man fenindenntreten wurt, wurden imiter und under Antoline auf eine pritgemäße Umgefiaftung ber Gemeindevetfuffens gen, namemtich unf eine für alle Stare tine Doches anit Ginfolug ber Mitterguter und anberer enmitten Min firbelangen, berechnete Gemeinteorenung eingebencht 138bis Regierung legte einen besfattfigen bouftet ilbevallen Gitt wurf vor; aber bie außerfte Einte (D'Efter): (Battelb) ftellten ihm einen unbern entgegen, moelder bie bentebelle tifchen Principien (Entfcheibung faft aller Angelegenbeiten burch bie Urverfammlung, wie in ber Ednety, foftigie folute Dachtlofigfeit bes Staates ben Gemeinbenngegens über u. f. w.) auf bie Spige trieb. Rachbem noch boes her (1848) bas Sagdrecht auf frembem Grund und Bos ben fohne Entschädigung), fowie (1849) Die Putritiodials gerichtsbarteit aufgehoben worden waren (im Roviniber 1849 hatten von ben 87,570 Gemeinden bie meiften [982] Statte, aber nur 6,866 Derfer eine wifftanblge Berfaffung), wurde ber mehrfach mobificirte Gritounf bue Regierung mit Buftimmung ber Sammern unterm 18.4Ran 1850 ats Gefes für alle Stabt: und Landquinginden rent blicirt. Schon am 2. Dary 1850 mar tom bad Gefen! betreffend die Ablofung ber Reatlaften und bis Wegutituig ber authberrlich : bauerlichen Berbateniffe, vormitgenadment-Rach bem Gefete vom 11. Mars 1850 erbieten the Gal meinden eine große Gelbftandigkeit und wurden fie bem meiften Sallen an die Stelle Der Regierung ats Miffichebel beborden gewählte Rreis: und Begirfbansfthuffendefiben Den Gemeindevorstand bilbeten ein Burgeringifietiff ein Beigeordneter und je nach ber Große ber Gefindibund 2-10 Schöffen; feine Bahl gebuhrte bem Gemelhbeis rathe; bie Burgermeifter wurben auf audif; bie Beifigen auf feche Sabre gewählt und ichied von thuen alle Beefe Jahre bie Salfte aus; nur ber Birgermeifter beibirftet ber Bestittigung, welche in Stubten von mehr als: 10,000 Einwohnern bem Ronige, in allen Aleinem Deter Boul Regietungsprafidenten juftand; biefer bat icoch babet ber Weise tonothism infrants bet Geneinbereich besicht aus in Miglichermiin ! Gieneinden: wong wemiger rale 4500: Gin: weed menn gredien Bebliefteigte bis .. 60 ebei : Gemeinden non 120,000 Garlen und füngiebe weitern 50,000 treten ims mer feche neue bingu; Gemeindemabler ift jeber felbftans bige Benedeiftwenn ten feit einem Sahre im Bezirte wohnt, Die Bemeindenbanden bezahlt; bat, teine offentlichen Gemeindeuntenflichungen emmfanet und jahrlich minbestens amei Abaler an directen Steuern entrichtet; fur die Wahl bedischemeinberethes werben fammtliche Rabler in brei Mbbeitungen gebracht, beren jebe 3 ber Gemeinbesteuern aufbringt; Die Salfte jedes Drittbeils muß aus Grundhaberen bestehen, die Wahl findet auf feche Sahre fatt, indoch fon bas jahrlich ber dritte Abeil ausscheidet; eine mitge Gemeinden, welche bem Gemeindezwede nicht igen matem ; werben au, Sommtgemeinden verbunden, i wiobef jedrch jede Theilgemeinde für ibre Specialintereffen ihren befondern Gemeinderath, und Gemeindeworftand, behalt, mab renbirble Gefommibeit ihre weitere Bertretung fommt Bors gandichent bie Mittergiter geboren gu den Gemeinden.

Der Einführung biefes etwas ibereilten und gu alle gemeinigebaltenen Wefetes ftellten fich viele Comierigs Beitenn ertgegen: theils bie Abneigung ber Gemeinden feibst genfterbie Claffenwahl, bie bedeutende Befchrantung ber freiber 3abl ber Babter, Die Reubildung von Commts genteinbemitte farm; theile ber Berdeug ber Mittergute. belter immelite: von ben Gemeinden und ben Gemeindes Laften entfernt bloiben und ibren alten Ginfluß nicht eine Viffen Mollten theile Die Reue ber Regierung, welche glochtead alle vich von ihrem Oberauffichterechte geopfert mibehem be Die Ausführung begenn gmar in einzelnen Stables und Landestheilen, befonders im der Rheinpros vinde und Meffeirng aber immer farter marb bie burch bie Diffeierung geletete Dpofition. 3m S. 1852 fimms teellbin Kammetn für die Beseitigung, welche dum auch derthofficfett von 10 Juni 1852, refp. 24 Mai 1868. erfelnien Daburch ward ber von 1850 im Befentlichen befithenbes Buffand überall wieber bergefiellt, mit Ausnatent fiber Reinimonialgerichte und anderer Beftimmund, gen pur Giniften ber Kanbgemeinden, welche überhaupt leit BM weit mehr Fortidritte ju größerer Gelbftanbige Beite unbr großerm Bobiftanbe, als Die Gtabte machten; bierist aber auch weiter gurudgeblieben waren. Die frit. empelmen: Provingen und zwar getrennt für Stadt und Sam , fommen feit 1853 nach und nach jur Publication, mit ift nementlich bie Stabteordnung fur Die feche offe lichen Provingen unterm 30. Mai 1853 erfcbienen. Dars made baben auch bie Canbgemeinben ihre Bertreter, finb bie Rittergiter von ben Gemeinden getrennt, bleiben bie ba beftebenben Erb : und Bebnichulgen, burfen Meridiemeinden ihren Borftand noch nicht felbft mablen, nhibit Juben von bem Amte eines landlichen Gemeinbes Bebend ausgeschlossen, finden bie Bahlen nach ben bertiffiaffen fatt, bat bie Regierung (in ben Stabten) ein)ween früher etwas vermehrtes Beftatigungsrecht, wirb fant betont, bog ber Gemeinbevorftand, nicht bie Ges. nichtenentutung bie Ortsobrigfeit sei u. s. w. 3m Ubris

gem bleibt, es bell bete Bestsimmungen (von ASID) 1882, 1845: und 1850). Merkwurdiger Weise hat auf best neuelle Gemeindeordnung es noch nicht vermocht; bis die die Reform der Justig, die alten Gemeindeinstitutionen von Reuverpommern zu beseitigen. — Die Bertretung der Land und Stadtgemeinden in den Kammern seit 1848 ift so geordnet, daß es hierbei nur auf die Boltstadt, nicht auf den Unterschied zwischen Stadt und Land aufommt.

o) Ronigreich Sachfen. hier bestanben bis nach Beenbigung ber Rapoleonischen Rriege in ben Statten bie mittelalterlichen Einrichtungen mit ben Bunften u. f. wie mit fich felbst erganzendem Magistrate (3. B. in Dresben und Leipzig), welche burch landesberrliche Privilegien von jeber Rechenschaft über bie Berwaltung bes Saushaftes befreit maren. Rachbem ein Regulativ von 1817 in ben beiben genannten Stabten eine Stabt : und Communals reprafentation eingeführt hatte, folgte unter bem 30. Deci 1818 das Manbat, die Aufficht über das Kammerele und Communvermogen ber Stabte und über ihrer Communcaffen betreffenb. Inbeffen ward fein allgemelnerell Gemeinbegefet erlaffen, bis bie Berfaffung vom die Cety 1830 auch in biefer Richtung bie Babn ber zeitgemäßen Reformen eroffnete, namentlich burch Die Stabtedebnulig vom 2. Febr. 1832, welche burch bew Ruchtrag bagte vent 18. Sept. 1838 und bas Gefet vom 9. Dec. 1837 einige Abanderungen erlitt. und mehre Cocafftatute gur Bilg batte, berem es 1842 bereits 59 gab: Darnach ift wie Bunfwerfaffung nur mebificirt, bas Burgerwerben nicht wefentlich erleichtert, mabrent in ber Regel auf beei Juges gewählte, aus allen Glaffen, mit Musnahme ber ameren refrutirte Bablcollegien bestehen, beren jebes minbeffens ein Brangigftel ber Burger enthalten und gur Belfte aus Angefessen aufammengefest fein foll, fobag alfo bas inn bierete Bablioftem eingefahrt ift. Die Burgernieiften Giet erfte burch ben Ronig aus ben von Rath und Repragent tenten burgeschlagenen bes Cambibaten) und befotbetet Bathshegren (die unbesoldeten meift auf feche Jubre) wege ben auf Lebenszeitigemablt, jeboch nur in Dreiben und Leipzig burd bie Stadtverschneten; in ben übrigen Grabiten tritt ju biefem Behufe zu ben Stadtverordneitel ein! arbgerer Burgerausfcung, wolcher minbeftens noch ein Dail foviel Mitglieder enthalten muß, als bas Collegium beet Stadtverordneten, mit biefen den Stadtrath mabit mib. feine Buftimmung ju ben Beranberungen in bem fichtig! ichen Bermogen zu geben bat; ift er hierin mit bem Ragiftrate einig und bieibt bie Gubftang bes Bermegens nebft feinem jabriichen Ertrage ungeschmalert, fo bebarf: es bei Befchluffen barüber ber Genehmigung ber Regien rung nicht, ebenfo wenig, wenn es fich um Abtretung ober Erwerbung von Grunbftuden hanbelt. Die Stebtverorbneten burfen ihre Berfammlungen öffentlich balten und druden laffen. Die Gerichtsbarfeit verbleibt ben Stadten, muß jeboch burch ein besonberes, vom Ragie ftrate gewähltes, Collegium ober einen Einzelrichter geli werben. Die fleineren (Mebiatz) Stabte verharrten unter ber Gerichtsbarfeit ber Grundherren, jedoch mit manchen für fie aunfligen Anberungen; bie Octigei ward ben Mag

giftraten belaffen, jedoch nur wibertuflich. Die Abgeord: neten gum Bandtage wurden nicht mehr burch ben Rath allein, fonbern burch biefen und bie Stadtverorbneten gemablt. Dresben und Leipzig, sowie fechs andere vom Ronig baju besignirte Stadte fandten ibre Burgermeifter als permanente Deputirte in die erfte Rammer. - Unter bem 7. Nov. 1838 erschien eine "Landgemeindeordnung," wornach bie Patrimonialgerichtsbarteit bestehen blieb und die Ritterguter von dem Communalverbande freigelaffen wurden, jedoch ein Gemeinderath in allen Ortichaften, welche über 25 Angefessene zahlen, fich conflituirte. Er besteht aus bem Gemeindevorsteher (Richter), einem ober mehren Alteften und mehren Ausschußperfonen, welche alle burch bie Gemeinde gewählt werben. Ein fehr zwed: mäßiges Gefet emancipirte bie gandgemeinden noch weiter aus ber Gutsunterthanigfeit. - Das Gefes vom 17. Nov. 1848 brachte für die Städte, wo sie noch nicht bestand, bie birecte Bahl ber Stadtverordneten; aber 1853 marb in Dresben bie Polizei toniglic.

d) Die herzoglich fachfifchen und übrigen thuringifchen gander. a) In Beimar marb bis auf bie neuere Beit bas Princip befolgt, ben einzelnen Stadten nach und nach befondere Berfaffungen zu geben. Eine folche erhielt Weimar unter bem 21. Dec. 1810, welche nebft ben übrigen ber toniglich fachfischen von 1832 nicht unahnlich ift. Gie mart aufgehoben burch die, auch nur fur bie Refibeng erlaffene, Stadtordnung vom 28. Aug. 1838. Ahnliche Statute empfingen Gifenach unterm 19. April 1813, Reuftabt a. b. D. unterm 24. Marg 1817, Itmenau unterm 14. Dec. 1824, Jena unterm 20. Dec. 1825 (wodurch bie frubere vom 16. Juni 1810 aufge: hoben ward), Triptis unterm 23. Sept. 1842 u. f. f. Dabei wurde ben Stabten Die Juristiction belaffen, aber in den kleineren Stabten eine vom Magistrat gesonderte Abtheilung bafur geschaffen, mahrend in ben großern bie Juftig burch ein befonderes Collegium verwaltet marb, bas mit bem Magistrate Richts zu schaffen batte. Eigentliche Stadtverordnete hatten die weimarschen Stadte nicht, dafür bie großern fogenannte Berathungsausschuffe, fur welche bas active Wahlrecht an ben Sausbesit gefnupft mar. In ber Stadt Beimar mablte Die Regierung aus ben burch ben Musichuß prafentirten Canditaten, mahrend alle Burgermeister, sowie die juriftischen und meift auch die übrigen Magistratemitglieder auf Lebenszeit angestellt murben. Gine "allgemeine gandgemeindeordnung" marb unterm 2. Febr. 1840 erlaffen, gemaß welcher biejenigen Ritterguter, welche es nicht fcon maren, vom Gemeindeverbande erimirt werben, alle Gemeindeangehörigen entweder Rach= barn ober Beimathsgenoffen ober Schungenoffen ober Flur: genoffen (Keldnachbarn, Musmarter, Forenfer) find, Die Gemeinde nich nur fur Die wichtigften Beichafte, befonders Die Ordnung bes Baushaltes, verfammelt, ben Ortsvorfand ber Schultheiß und bie Bemeindevorfteber bilben, jener von ber Regierung refp. ber Patrimonialgerichtsberr: ichait, Diefe von ber Gemeinde gewählt, aber burch bie Regierung refp. Grundherrichaft reprobirt werden fonnen. Die feit 1848 ju Stande gebrachte Gefengebung bat jus nachft besonders ben Landgemeinden große Emolumente

gebracht, indem fie bie, gegenwartig vielfach gemeinbeweife jur Ausführung tommenbe, Ablofung ber grundberrlichen Sefalle ungemein erleichtert. Ultrabemofratifc ift bie, auch fur bas platte Land geltenbe, Gemeinbeordnung von 1850. Gie ift eine Rachbildung ber in ber preußischen Rationalversammlung von d'Efter und Balbed proponirten, und ward fcon 1848 auch in Schwarzburg und Reuf (fowie Anhalt) eingeführt. Darnach wird ber Gemeinbes rath von allen großichrigen mannlichen Mitgliedern ber Gemeinde gewählt, die nicht die burgerlichen Ehrenrechte rechtefraftig verloren haben ober unter Bormundicaft fteben, ohne irgend einen Genfus ober eine Glaffeneintbei= lung; der Gemeinderath ift von ber Staatsbeborbe fast absolut unabhangig; in gewiffen Fragen, wie bei bedeutenben Beraußerungen des unbeweglichen Grundvermogens, bei Bermendung von Überschiffen u. f. m., fleht die Enticheis bung bei ber Urverfammlung; Burgermeifter und Beige= ordnete haben nur die Befchluffe bes Gemeinterathe ober ber Urgemeinde auszuführen. Indeffen fteht zu erwarten, bag die Regierung ihre Absicht, bas Stimmrecht nach bem Steuerbeitrage ju reformiren, Die Befidtigung ber Ges meindevorsteber fich beigulegen, pflichtwidrige Gemeinderathe auflofen zu durfen u. f. w., mit Bilfe ber Landesbeputirten burchsehen werde. - B) Gotha:Coburg. Bier ift bie "Berordnung über bie funftige Berwaltung bes gemeinen Befens ber herzoglichen Refibengftatt Gotha" vom 16. 3an. 1832 bas mehr ober weniger vorleuchtende Beispiel für bie spatere Gemeinbegesetzgebung geworden. 3hr gemaß wurden "Stadtverordnete" eingeführt, welche überwiegenb aus der Bahl der Bochftbefteuerten, refp. Grundbefiger, und reicheren Gewerbetreibenten, hervorgingen, und Die Stadtrathe mabiten, mahrend ber Landesberr bie zwei Burgermeister aus zwei burch die Stadtverordneten vorgeschlagenen Canbidaten ernannte. Die fpater erlaffenen Berordnungen fetten bie Babl ber Burgermeifter in allen Stadten auf Lebensbauer, und beließen allen Stadten nebft ber Polizei die bisher inne gehabte Civil= und niebere Criminaljustig, welche burch ein vom Magistrat getrenntes Collegium gehandhabt murbe, beffen Mitglieder, wie bie meiften andern Ratheberren, auf Lebenszeit gemablt murben. Die "Berordnung über die funftige Regulirung ber Gemeindeverwaltung" vom 30. Dai 1834 gilt ben Land: gemeinden. Gie fest einen Gemeindeausschuß ein, melder aus bem Schultheiß und Gemeindebevollmachtigten beftebt, ju benen die Gerichteschoppen nicht gehoren. Die Gemeinbe. welche in pleno über bie wichtigften, namentlich bie Gelb: angelegenheiten entscheibet, ermahlt die Bevollmachtigten, und prafentirt fur bas Umt bes Schultheiß ber Regierung brei Canbidaten. Die feit 1848 erlaffenen Bestimmungen nabern fich ben gleichzeitig in Beimar gegebenen; gegenmartig ift man mit einem umfassenben Ablosungegefet beschäftigt. - y) In Altenburg erhielten Gifenberg unterm 14. Aug. 1829, Die Refiben, unterm 17. Juni 1831 u. f. w. Stadteordnungen, bas Grundgefes vom 29). April 1831 (in Abtheilung III.) brachte allgemeine Beftimmungen über bie Gemeinben. Daffelbe theilt bie Gemeindeangehörigen in Bollburger, Forenfer und Chutverwandte, trennt in ben Stabten bie Juffig (namtich ba.

we diese bestand) von der Administration, bestellt für jene ine besondere Abtheilung des Raths, läßt deffen juriftische Mitglieder lebenslanglich, bie andern auf Beit burch bie Stadtverordneten (und einen allgemeinen Bablausichus in ber Stadt Altenburg) mablen, fest in ben fleineren Stabten lebenslängliche Burgermeifter ein, gibt in ber Refiben, Die Babl bes erften Burgermeiftere (aus brei burch die allgemeine Burgervertretung prafentirten Candis baten) in die Sand bes Lanbesberrn u. f. w. - Die fcon vorber, unterm 14. Aug. 1829, für die Stadt Gifen: berg, bann nachher, unterm 3. Febr. 1832 für Rabla, unterm 4. April 1835 für Ronneburg erlaffenen besonderen Bestimmungen weichen nicht wefentlich von obigem allge: meinen Gesetze ab, wogegen die feit 1848 eintretende Bewegung manches im Ginne der größeren Gelbstandig: feit ber Gemeinden und bes erweiterten Bablrechts, fowie ber Ablofung gutsherrlich : bauerlicher Raften geandert hat. - d) Meiningen begann feine Communalreform befon: bers am Ende ber 20er Jahre, indem es 3. B. burch bie Ebicte vom 21. Jan. und 7. Mai 1829, die Organisation ber Juftigbehorden betreffend, den Statten die Berichte: barteit nahm, aber nur um ihnen bafur Berfaffungen ju geben, welche 3. B. fur Caalfelb 1834, fur Galjungen 1838 jum Bolljuge tamen. Darnach haben fie freigewählte Bertreter und aus beren Bahl hervorgebenbe, nicht lebens: langliche, Dagiftratsmitglieber. Das "Chict, die Bermal: tung und Berfassung ber ganbgemeinden betreffend," vom 15. Aug. 1840 ftellt an die Spige ber Gemeinden, beren Mitglieder Nachbarn und Ortenachbarn (Diefe nicht mit vollem Gemeinderecht) finb, ben Schultheiß und ben Gin: nehmer, welche burch ben Gemeindeausschuß ober (in tlei: neren Dorfern) burch die Gemeinde felbft gewählt werden. Der Gemeindeversammlung in pleno steht ba, wo Aus: fouffe erifliren, in der Regel nur die Babl der Beamten und bie Bestätigung refp. Nichtbestätigung ber Gemeinberechnung gu. Die Ritterguter gehoren zu ben Gemeinden, und haben über biefe teine herrschaft mehr. Die Zeit von 1848 fand in Meiningen nicht mehr viel zu reformiren vor, und find baber auch bier bie anderwarts bemertbaren Reactionen nicht eingetreten. - e) Schwarzburg:Rudolftabt begann fcon vor Deiningen ben Stabten reprafentative Berfaffungen ju geben, wozu die "Berordnung über bie Berfaffung bes Stadtrathes von Rubolftabt" vom 10. Dai 1821 einer ber erften Schritte mar. Die Stabte behielten im Gangen ibre fruberen Inftitutionen, 3. 28. Die Gerichtes barkeit, bestellten aber fur biefe besondere lebenslangliche Richter, empfingen einen Berathungeausschuff, bie Bahl bes Magistrats burch biefen u. f. w. Die "Gemeindes verwaltungsordnung" vom 19. Dec. 1827 ift fur bie Landgemeinden bestimmt, tenen badurch ebenfalls ein aus ber Babl ber Gemeinde hervorgehender Gemeinderath ("Bemeinbevormundschaft" genannt) und ein burch biefen gewählter Schultheiß gegeben marb, welche beibe ber Bc-Matigung von Dben bedurfen. Der allgemeinen Gemeinte: erbnung, welche bas Jahr 1848 brachte, ift bei Beimar bereits gedacht worden. — () In Schwarzburg: Son: bershaufen find die Gemeinden benen von Rudolftadt analog organifirt, und haben im Bangen biefelben Schids M. Carpel. b. 49. u. A. Grfte Geetien. LVII.

fale gehabt. - 7) In Gera erhielt die Stadt Gera burch Berordnung vom 13. Gept. 1831 eine auf indirectem Bege gewählte Reprasentation mit bem übrigen Bubebor im Ginne ber bamaligen Borgange bei ben Rachbarn. Saalburg folgte am 24. Febr. 1842. Die Gerichtsbarteit blieb bei ben Stabten, warb jedoch einem vom Dagiftrat abgefonberten Perfonale übertragen. -- 3) 3m Zurftenthum Reug : Lobenftein und Cheredorf ericien unterm 1. Rov. eine Gemeindeordnung fur die Stadte Lobenftein und Birfcberg, über welche fich wie über bie Communals einrichtungen ber nicht speciell genannten thuringischen Panter, die Umgeftaltungen feit 1848 und speciell Die landlichen Gemeinden im Bangen nur bas bereits Anges

fübrte fagen laßt.

e) Die anhaltischen ganber. a) In Deffau machte bie Stadteordnung vom 10. Dec. 1832 den alten Buftanden in den Stadten jum Theil ein Ende, indem neben den fortbestebenden, aber mit dem Gemeinderegiment nicht mehr verbundenen Bunften, Die Stadtverordneten, ju beren Umtern Burger von 200 - 600 Thirn. jabrlichen Einfommens fahig waren, nach preußischem Borbild cin: geführt wurden. Doch blieben die Stadte im Befin bet Jufit und der meift lebeuslanglich fungirenben Dagis ftratemitglieder, die nur jum Theil von den Stadtverord: neten, jum Theil vom Banbesberrn gewählt murben, welcher auch bas Burgerrecht ohne Buftimmung ber flabtifchen Behorden ertheilen konnte. Dagegen verwalteten tiefe bie Finangen fast ohne alle Einmischung ber Regierung. Nach Befeitigung ber ultrabemofratischen Gefete von 1848 ward 1852 eine gand und Stadt umfaffente Gemeindes ordnung octropirt, welche zwar die Staatsaufficht febr betont, aber auch frubere Anomalien ber reprafentativen Berfaffung ausmargt. Die Patrimonialgerichtsbarteit ift feit 1848 aufgehoben und die Ablosung der Frohnden weit gefordert. Doch haben bier die Landgemeinden feit dem 18. Jahrh. nicht fowol in Abhangigfeit von Rittergutern, deren es menige gab, als vielmehr von den landesfürftlichen Dominien gestanden. - #) 3m Rothen'ichen erleichterte bie ebenfalls ichon fruber burchgeführte Bermanblung ber Mitterguter in fürstliche Domainen die 1811 erfolgende Ginführung ber frangofischen Gemeindesronung, welche auf bem ganbe bis in bie neueften Beiten fortbestand, mabrend bie Stadte, wo 3. B. noch 1844 ber lebenstängliche Burgermeister burch ben Rath gewählt warb, bie Buftig an ben Staat abgeben mußten. 1848 marb eine fast republitanische Berfassung fur Staat und Gemeinde durchgesett; allein bie feitbem erfolgte Bereinigung mit Deffau bat im Gangen beffen Gefete auch auf Rothen übertragen. y) In Bernburg befanden fich die ftabtischen wie Die landlichen Gemeinden bis 1848 in abnlicher Lage wie in Rothen, mas z. B. aus ben Berordnungen fur bie Das gistrate vom 6. Nov. 1823 und 21. Marg 1825 hervorgebt. Das Sabr 1848 brachte auch bier ein Ubermaß an reprasentativem Bablprincip; bie Berfassung von 1850 reducirte es auf zwedmäßigere Ginrichtungen.

f) Baiern. Durch bas "Cbict über bas Gemeinde: wefen" vom 24. Sept. 1808 murben bie fruberen ftabtis fchen Corporationeversaffungen aufgeloft, an beren Stelle

im miell Bofalgillfien Girch ifte Staatspepial fille befchrinde Ministratratien annie ben inglofichen acherbens franzissischen Princht eingeführt, und diefe Beinedlindig zuder Abeit auch Hif bie Landgemeinben ausgebehabin in Bermaltungsbes Gemeinbevermogens aller Stadte mit mehr als 5000 Cin wohnern führten Regierungsbeamte. Durch Die "Berows fung über die Berfaffung und Bermaftung ver Genteinben" bom 17. Mai 1818 stellte Konig Mar bie atteren Magis Reatscorporationen mit erweiterten Befugtiffen wiedet ber, bind feste ihnen (in den Stadten) eint felbstandige Con-Weble durch Communalreprafentanten wach prempifchem Dins fer an die Geite, jeboch fo, daß bie Bebendlangtichleit Der Magiftratemitglieber (bei ber Blebermahl nach einer Deobezeit von zwei ober brei Jahren) und bas übergewicht bes Migifrate über bie Gemeinvevertetung, ber nur eine, ben Magiftrat nicht bindende; berathende Stimme einge Bumt wat, einen nicht unbedeutenben Untersthled begrint veten. Die Bufitz blieb bein Magifirate etitzogen, Dagegen wurde fom ale foniglichem Degan; mit Ausnahme ver Weffben; und ber Universituisflabte, Die Poligei übertragen. Binbeffen ging es mit bim Boblftanbe ber Stubte immer mehr elidivifets ; vie meiften beefelben, befonberdim Dber-Binautreife, hatten Deficits, und Angeburg, wo furz vorber Migeheure Simmentiglim Sumfange bes Ronigs votitt 196tben maren, midble banfrett, reabrent un mehren Deter ble Magiftrate fich Gratificationen ertheilmen. Dad-Bem unterm 5. Mug. 1918-bie Genteinbervahlorpnung und Mitterm 21. Gent beffelben Bubris bie Seiftruction für bie Seichafteführung ber Magiftrate in ben Cabren und Fleden Wifchienen war, fam est untermi . Juli 1834 gu bem Befet über einige Ablinderungen ber Berifonung ivom IR Mat 1818 in Begiebilligistath bie Berfassung und Bermaltime bet Bemeintedit ! Dairid gent fitter mof, Ache Matie uit viet in indertif hone wale eine ginetige Bonerite getibren, und reerben afferfichenis 19 großene Gemeilben eStabte unto großeto Poderie Die Bleinere Genteinban Meinere Dartificaen und bie Donte). Bid ben golfteten Wemelaben werben vier Mahiftratebeampen mit Ethichte Wirgermeistettischteiche beide auf Beit sind i von chable auf nenn Sahrey aus Bahloollegiem Bervorgebeiten Gt: Interiorbebevoumachtigeen gewähltzwelche auferdem timinert. Minte Controle bet ven Saustralt and mit bent Dagiftbiat Die Morbnung der Deputieren gum Landtage Haben feber Mi ben großeren Stabten nur und bem bochfibeffenerten Drittel gewählt werden pletfenl Die Magiftrate führen, itit Ausschluß Dinichens: und anberer großerer Stabte, wo fie von bem mit vieler Bedalt befleibeten Stadten: imiffar vermaktet wird, bie Polizei, find über mit ber Suftig, -welche schon früher ben koniglithen Gollegien übergeben, itefp. ben Grundherren (auch iber fleinere Stadte) belaffen werben ift, nicht mehr betraut. Bei Erwerbungen und Berauferungen ift nur bann bie Benehmigung ber Rreis-Wegierung einzuholen', wenn bas Object über 1000 ff. Detragt. - Die fleineren ober Ruralgemeinden haben Beinen Ausschuß, jufammengefett aus bem Gemeindeor: Reber, bem Stiftspfleger und brei bis funf Gemeindepfle: metri, mebei bie Amter ber beiben letten Kategorien auch Hi Giaco Perfou verteinigt: fein tonnen: Mile werben burt

ader beschaften Bereind ersten fanfer (etgliceregi bebennung) bie gutchereithe! Gewalt ngaubefatigientbies Inrteenffial; due and histories unitations which the control of the c übrigen Candestheilen, inamentlich went Genteinbrouthe fine gogen frubet wilrbigere Stelling eine delmtes bio Banglifiche Mairieverfastung fort, sobahimade wie vols die Registrad ben Burgermeiffer und beffen Beigenburte), jener dimif Beith ben Goneindeausfchus wenanntbig und beinmatichen Adablges Magiftratscollegium vollanden war: 1264 and hier mart bie Gemeindeverfaffnung ber im werigen Bante befiehenden burth: bas Jahr B848 und feine Rolgen Waber gebracht. Matrend im der teubften Beit (fet il 64d) bie Erabtverfuffung im biesfeitigen Balern aine une fermiche Mobification mithtierfahren hat, und bie Ctabtionmiffare idel i gegen: bemokratifche Ginfiliffen gerichtete Bewech in vollfen Aufange gehanbhabt haben, fint bie Banbacmei foid ivem ibu Detn ber guttheitlichen, an ben Staat ibet-Bericht Gerichtsberkeit untnommen mousten biet Ritterseichenicke Berscham eine felligerent echiter nellechnicuenlige alle Gemeinten geleige Beiefe den die Berfreichengenen agingy & ünteln benge. Die bhamthatith femitmeneich Communication of the Bandes infinited their Eticinus benedete Beneinhoverfaffung wom 31. Deur 1818; bas finden 1 . Mice! theil Lambetverfassungenreunde wom 25.11 Sepan 2019. and Bermaltungsebiet fler bie Beineinben, Dheidunted land Baftungen vom 1. Warg 1822) bas Befest überstad Burger: und Beifigrecht von 15. April 388; van veribele Wefen über benfelben Greceftanb vont 411Dea: 183830 Sheib billen ifter Rabtifche wabrifdholiche Communicationellingelbenben Befliemmungen, welche bie Detfchaften nuch Bolbtent Midten und Borfecte daffifitiren ,abebielt win Abill ben Blanten. derint ber borten ihren Beichveitter Lund: bes dittallinde Abels bie ihm 1865anwieder untelfundenerumusberichte Bemate übeffnibre a Dorfeb:unbudleineren Stuffeli einen Antheit bei ber Entschildelbinig über die Eweitbung ausse. Bes Bardercechtel fowier bie niebere Beriches buebeithaitmis igegenis bir größerum!! (fonenannten) königlichem) d Gichte Bis Duftig in ichten imichtigeren Angelegenheitenflingiloffe Staatiliabipeten simuften: Bir intlen Giftbieprichafter rie Benteinde ben Gemeinderalh EMagistraty, sewie Gent Margeransichtig an beffem Buffirmilling befonbere bie ainbagem Batichatteamerlegenheiten gebunben fine, wogenen Dbinde richter 1000, niber 500 mit über 250 Alle je nach bes Gelde sbee. Gemeinde ber obrighrielichen Genehmigung betilich Beine fowie bes Gemeinberathe Miglieber wechfelle alle Wei Sahre; Die Gefammtheit ber Burger foldentupier Regierung reip. ber Grundherrichaft brei Cambibateniger Musmahl bes Stadtfchultheiß vor, beffen Lebenstäpplis fehr begimftigt ift. Bahrend Geneinberath und: Bingit: welchuß gemeinsam Die Deputirten für ben Bachtagubtfigniten, ubt ber Driftvorftand im foniglichen Auftrageliele Boligei (mit Musnahme ber Refibeng und bet:Mnimet flubte) und außerbem mehre anbere Functionen jum erim Gangen ein Ubergewicht gegen bun Ausfchuftigut. Dem Borftebenben analog ift bie Berfaffung bur & pemeinden, nam benen bie Stanbesberren unbible Bidetigntebofiger micht gin gehören brauchen, welche feistes beithiane die Drieburgerrechts amenraten ban Gefaltiffe

and benisten ber Gemeinde prasentiern Candidaten wohlen und bie iniedere Gerichtsbarkeiteliben. — Die Bewegung von 1848 hat im Inneen der Gemeinden feine wesentlichen und demernden Anderungen bewirft.

: :: :: ba: Bom ben babengollern'ichen Lanbern erhielt Dedingen 1814 eine allgemeine Communordnung, welche berth die "Gemeinbeordnung" vom 19. Det. 1838, für Shot und Band gultig, erfest warb. Darnach besteben Die Ortsatrichte (Ortsvorftande mit einiger niebergerichtlichen Befagnis) mit ihrem Beigt an der Spige fort, und werden bie Mitglieder beffelben durch die gange Gemeinde gewählt, welcher bem Rurften gur Auswahl fur ben Boigt brei Conbibaten vorschlägt. Ein ebenfalls burch bie Gemeinde gematter Burgerausschuß bat dieselbe Bedeutung wie ber gleichnamige in Burtemberg. Gine von biefen Beftimmengen nicht wefentlich abweichende Stadtordnung für bie Refiteng ift vom 15. Jan. 1835. - In Gigmaringen ward bie Ctabtordnung vom 5. Juni 1810, welche bie Bibtifche Gerichtscompetenz febr beschrantte, burch bas für alle Gemeinden gultige "Gefet über bie Berfaffeing und Mermaltung ber Gemeinden" vom 6. Juni 1840 aufge: boben, und baburch bestimmt, bag in jeder Gemeinde ein Emeinberath (Bargermeifter und Gemeinderathe), wie in Sichingen auf Beit, und ein Burgerausschuß bestehen foll, melder wie jener burch die Gemeinde gewählt wird, wahrend beibe ber Bestetigung burch bie Regierung beburfen. Das fiche ausführliche Gefet enthalt außerbem genaue Beftim: mingen aber ben Allmendengenuß, und erlaubt, mehre Beine Drifchaften ju einer Gemeinde zu verbinden. Die Rabtifche Buftig erfuhr baburch weitere Befchrantungen. Smittbrigen ift es bier wie in Gechingen ober Burtembein und bat bie Beit von 1848 bis jest bie Berfaffung der Communen nicht dauernd umgefteltet.

anger i) In Baben war unter bem Ginfluffe ber Bewegung in Frankreich bie Patrimonialgerichtsbarteit befeitigt worben, murbe aber fpater ben Standesberren und 1819 ben vormals freien Reichfrittern nebst der nieberen Polizeistrafgewalt wieder eingeraumt, worauf lettere 1823 verzichteten. Die Berathung über eine allgemeine Gein bem Gefet über die Berfaffung und die Bermaltung bes Bemeinben vom 31. Dec. 1831, in bem Befet Aber bas Burgerrecht von bemfelben Tage, fowie in bem Befet aber bie Bablen ju Gemeindeamtern vom 1. Juni 1832 gum Abichluß; bas Gefen uber die Bablberech: tigung bei ben Bahlen ber Burgernieifter und ber Gemeinderathe vom 3. Aug. 1837, fowie die dazu geborige Melinasverordnung vom 15. Sept. beffelben Sahres fichele: einige Beidrantungen ber Bahlfreiheit ein, nach: bem ichen bas Gefet von 1831 bas Reprafentations: foften, welches vorber in ben Stadten galt, in einigen Binten auf geringere Befugniffe reducirt batte. Die Mebimmungen von 1831 fcbreiben Untrittegelber fur bas berch Geburt und Aufnahme erworbene Gemeinbeburgerredit por, theilen bie Gemeinden in tidbtifche und land: tiche, classificiren bie Einwohner ale Gemeinbeburger, Mattburgerliche Einwohner und Infaffen, gewähren ben Geundherren Befugnisse bei ber Ertheilung bes Burgervects

nehate doct Befigligung, der Gemeindenerfieben Binger meiftet) im ben ihnen untergebenen Gemeinden, loffen ben Gemeinderath (Megistrat) auf seche Sabre und ben, in fleinen Gemeinden nicht nothwendigen, Burgerausschus (Gemeinbevertreter) auf 4 Jahre burch bie Burger mab. len, geben ber Regierung (mit Ausnahme ber gutsberte lichen Drefchaften) Die Beffatigung bes ebenfalls burch Die Gemeinde gewählten Burgermeiftere, ber jedoch bei ber britten Biebermehl ber Bestätigung nicht mehr bebarf, raumen ber Gemeindeversammlung tie Entscheidung ber Differengen zwischen Rath und Stadtverordneten (engerem Musichuß) ein, geben bem Gemeinderathe (Das giftrate) in ben Stobten eine beschrantte Juftig, einen Ebeil der nicht ftreitigen Rechtspflege und die Polizei und bem Musichuffe, beffen Functionen in fleinen Drtichaften bie gange Gemeinbe ausitht, eine entscheibenbe Stimme bei bem Saushalt, fdreiben den Untheil der Einzelnen an dem Genuffe der (in Gudteutschland nicht unbedeus tenben) Allmenden genau vor, monach j. B. tie Gemeindes waldungen nie unter die Berechtigten vertheilt werbm barfen, laffen bie Bertreter ber Stabte auf bem ganbtage gemeinsam durch ben Musschuß und ben Rath mablen, fodaß die ehemaligen Mediatstädte nicht mehr durch ihre Grundherren vertreten werden. Rachdem 1833 Die Bab lerschaft provisorisch burch einen Cenfus eingeengt morben war, ging bas Gefet vom 3. Mug. 1837 in ber Befchrenfung einige Schritte weiter. Diefes theilt die Burgerfchaft ber Stable in die brei Claffen ber Bochft., Mittel- und Riedrigbesteuerten, laßt die erfte aus 1/6, die zweite aus %, bie britte % ber Burger bestehen, und jede eine gleiche Babl von Mitgliebern in den bon ba an fur die Gemeinben von mehr als 3000 Einwohnern angeordneten grogeren Ausschuß mablen, welchem die fonft den allgemeinen Burgerverfammlungen gegebenen Befchluffaffungen über Die laufenben Angelegenheiten, Die Babl bes Burgermeifters, ber Gemeinderethe und bes Reineren (oder engeren) Aus: schusses zusteben, sodaß von 1837 ab bas hauptgewicht bes Gemeinderegiments nicht mehr in ber Sand ber Gefammtheit, fonbern biefes Ausschuffes (welcher blos bie Babl jum Gemeinberathe und jum engeren Musfonfe ber Gemeinbe laft), reip. ber reicheren Burger liegt. Rach bem Gefet von 1831 war es ben großeren Stabten freigestellt, einen weiteren Ausschuß zu mablen. - Die ftaatlichen Umwalaungen ber Beit von 1848 bis jest baben außer ben Ablofungeverhaltniffen, welche ben Landgemeinden vortheilhafter geworben find, auf die Gemeindeverfassung teinen dauernden Ginfluß geubt.

k) Rurheffen. hier bat bie Gemeindeordnung für die Stadt umd Landgemeinden in der Verfassunges urtunde (§. 42 bis 48) vom 23. Det. 1834 im Belents lichen noch jest Guttigkeit. Darnach kann die Gemeinde, von welcher die Rittergutsbesiger sich fern halten dursen und die Standesberren sich fern halten, aus mehren Lieis neren Ortschaften zusammengesest werden, was auch vielssach geschehen ist, und werden die Ortsburger von den Beisassen und Schuhverwandten unterschieden. Bo bes sondere Allmend und andere abnliche Ruhungen bestehen, kann als Einkausgeld der fünf bis zehnsache jährliche

**SEE** 

Betrag "thoben wetben: In ben Shilberen fillischen Gemeinden besteht ein durch die Ortsburger (beren Bathrecht burch Berufsart und Gensus beschrent ift) gewähls ter größerer Ausschuß, welcher bie boppelte Angaht ber: Gieber bes engeren Ausschuffes enthalten muß. Der engere Ausschuß, welcher in ben Stabten 12 bis 48 Burger umfaßt und burch die Gemeindemabler ernannt wird, jedoch fo, daß mindestens die Salfte aus ben Sochstbefteuerten genommen werben muß, bat in alten wichtiges ren Gelbangelegenbeiten eine mitentscheibenbe Stimme abaugeben, und mablt die Mitglieber des Borftanbes (Stabt: rathes in ben Stadten), und zwar mit einer doppelten Anzahl außerorbentlicher Babler (bem größeren Ausfouffe), aus welchen er fich felbft ju ergangen bat. Engerer Ausschuß, Rath und Burgermeifter werben burch Diefen Babltorper auf funf Sabre gewählt; jeboch fonnen bie Dberburgermeister und die Burgermeister mit turfurftlicher Erlaubniß auch auf Lebendzeit ernannt werben. Der gefammte Borftand, incl. Dberburgermeifter und Burgermeifter, bedurfen ber Genehmigung ber furfurfts lichen, refp. ber, nur fur wenige Gemeinden beftebenben, getsberrlichen Patrimonialobrigfeit. Die flatifchen Bertreter auf ben Canbtagen entfenbet, nach bem Gefeb von 1834, ber Gemeinberath im Berein mit ben combinirten Zusichiffen, eine Bestimmung, welche 1848 im Sinne einer nicht mehr gemeindeweisen Babl modificirt worden if. Die Burisbiction ber Stabte eriflirt feit 1834 nicht mibr, fonbern gebuhrt bem Staate, welcher bafur bie Berwaltung ber Finangen burch bie Gemeinde felbft feis ner beengenben Controle unterstellt. Seit bem 1. Det. 1848 ift jeber gutsberrliche Berband gegen Entschädigung aufgehoben, aber feit 1852 ben Juben bas faatliche, und 1853 auch die Befugniß entzogen, ein Gemeindeamt zu verwalten. Seitdem durfen alle Bemeindevorfteber auf Lebensteit gemahlt merben.

1) Beffen = Darmitadt. Das im Befentlichen noch geftende und feit 1848 wenig im germanischen Beifte ber communalen Gelbstandigteit modificirte "Gefet, Die Gemeinde. Drt nung betreffent," vom 20. Juni 1821, welches landliche und flattifche Communen begreift, ift fast burchaus bem frangbiifchen Centralisationsprincip entnommen. 3bm gemaß find Burgermeiftereien gebildet, benen fich bie Ritterauter nicht einzuordnen brauchen, mit je einem Burgermeifter (auch auf bem gande fo genannt) und einem ober mehren Beigeordrieten an ber Spige; jede Untergemeinte, wo ber Burgermeifter nicht wohnt, bat menigstens Ginen Beigeordneten in ihrer Mitte, und fann einen befonderen Gemeinterath haben; ber aus 9 bis 30 Dits gliedern jusammengefehte Gemeinderath muß jum britten Ebeil aus der Saifte ber Bochilbesteuerten gewählt werben; jabrlich scheibet bavon ein Drittheil aus; er bat nur eine berathende Stimme, und versammelt sich jahrlich nur einmal auf 14 Tage, die mablberechtigten Ginwobner folagen brei Canbibaten ber landes: ober guteberrlichen Obrigleit fur ben burch biefe auf Beit zu ernennenben Bargermeifter, fowie fur jeden Beigeordneten vor; au ieber Gemeindeumlage ift die Genehmigung ber Regierung etfoberlich; Die frühere flabtische Jufig ift an ben Staat

ibertragen ? die flabeischen Bertreter auf dem Kandtage (in den Kammern) werden nicht under durch den Gemeindes; verstand, sondern den Gemeinderath, seit: 1848 Sach bigz Bevolkerung nicht gemeindeweise gewählt. Die Patrimun; nialgerichte blieben auf dem linken Abeinuser, seit eber franzosischen Occupation, aufgeboben.

m) Raffau. Bis 1848 bat hier bas Gemeinbes ebiet vom 5. Juni 1816 Gultigfeit gehabt. Es begreift. nach frangofischem Borbilde alle Gemeinden, und einvera! leibt diesen bie Ritterguter, sowie die fürftlichen Domeier nen, mabrend bie Standesherren, Abligen, Beiftlichen unb. Staatsbiener perfonlich von Gemeindeverbindlichkeiten frei: find, aber auch die ersteren beiden feit der frangofischen! Berrichaft, mit zwei Musnahmen, Die Patrimonialgerichte barfeit verloren haben. Der von den Burgern gewahlte: aus zwei bis zwolf Ditgliebern zusammengesette, Bemeinberath versammelt fich jur Controle ber Rechnungen; jahrlich einmal. Die Rathsherren (in ben Stabten) und bie Felbgerichtsicoffen (auf bem lanbe) werben aus brei von ben Gemeindeburgern vorgefchlagenen Canbibaten burch bie Regierung auf Lebenszeit ernannt, ebenfonber-Schultheiß (Stadtschultheiß, Dberschultheiß), welcher int. landesberrlichen Auftrage Die Polizei verwaltet, und im: allen Duntten von ber Regierung außerft abhangig tift. Bu bem Gemeinderechner schlagt ber Ortevorftand breit Candidaten vor, aus welchen bas Umt mablt. Fin bem Berluft ber Jurisdiction empfingen bie Stabte bas Recht. ibre Bertreter auf ben ganbtagen burch bie Gemeinber: burger ju mablen. Erft 1848 fam biefes Gefeb gunti: Rall und mußte anderen Bestimmungen weichen, burch. welche die Gemeinden durchaus bemofratisch organisatie Die Borfteber von Unten ber gewählt und wirfliche Reiprafentanten geschaffen wurden. Gegenwartig ift man mit ber Revision biefes neuesten Gemeinbegesches beschiffe tigt. - Auch in guremburg bestand bis in die neuere: Beit wefentlich die frangofische Gemeindeverfaffung.

n) Lippe Detmold. Die erfte "Cantgemeinbeordnung" ift vom 2. Darg 1841. Diefelbe erlaubt und forbert bas Spftem ber Cammtgemeinben, ermachtigt aber bie Ritterguter, dem Gemeindeverbande nicht beigntreten. Jebe Dorf: oder Bauernichaft mablt fich einen ober mehre Borfteber felbft, und tann, wenn umfangreich, auch einen Ausschuß aufstellen, ber sie vertritt. Mehre Ortogemeine ben bilden eine Amtegemeinde mit einem Gemeinderathe: Auch die Stadteordnung vom 16. Mai 1843 ift mit ihren Stabtverordneten u. f. w. auf bas Princip bes ien prafentativen Bablfpfteme mit ber erfoderlichen Contrale durch ben Staat gegrundet, lagt aber ben Stabten die niedere, durch befondere Richter, als Magiftratsmitglicher, verwaltete Gerichtsbarteit. - In gippe: Schaumbang find die Gemeinden wesentlich wie in Lippe Detmoldi verfaßt.

o) Balbed hat Gemeinbezustande, welche ton ben lippe'schen nicht sehr abweichen. Die Patrimonialgerichtebit barteit ist seit der westfalischen Gerrschaft aufgehoben 1816 erhiclten die drei Deputirtenstädte ihre frühere Justiz zurud, jedoch unter Errichtung besonderer Stadtegerichte.

nget ph Bane ver. Geit 2819 beginn bie Reform! bei fcheiftsaffigen (b. b. von ben Brundherren nicht abbangis gen) Stabte, welche nach und nach einzelne Berfaffunges urbenben erhielten. Ihrer waren bis 1831 22, unter ibnen Sanover (vom 12. Mar, 1824), Aurich, Gottingen u. a. Die babei befolgten hauptgrundfabe maren folgende. Das Magistratscollegium behalt wie fruber Die Berwaltung ber Gemeinbefachen, bie Juftig und bie Do: lizei, fodaß ber Polizeidirector, auch wo ihn bie Regiesungetheiltes Collegium Die Bablen ber Prediger (wie bies in faft allen teutschen Stabten an ben meiften Rirchen ber Rall ift, wo nicht befondere Kirchencollegien zu Diesem 3mette bestehen, ober bie Gemeinde bas Recht hat, felbft in Sanover), bet Lehrer und ber ftabtifchen Deputirten bei ber Landesvertretung, hat ben Caffenabichluß, ift aber fur bie laufenden Geschafte in zwei Sectionen getheilt, namlich ben verwaltenben Magistrat (incl. Polizeidirector) und bas Stadtgericht; in den meiften Stadten besteben bie Bunfte, ohne jeboch bie Grundlage ber Gemeindes reprafentation ju bilben; ju ben Bablern geboren bie Befiber von Grund und Boben, sowie die bochftbefteuer: ten Inquilinen; burch fie werben bie Burgervorfteher (bes .,, Burgercollegium") gewählt; biefe vertreten bie Burgerichaft in allen Angelegenheiten, baben namentlich bie Belbaufchuffe, Die Steuern und Laften überhaupt ud. f. ju bewilligen; bei einem Diffens zwischen ihnen und bem Magistrate entscheibet bie Landbroftei, refp. bas Minifterium; jur Bahl ber Dagiftratemitglieber, von benen bie juriftischen ftete, bie übrigen in ben meiften Riden lebenslånglich find, vereinigt fich in ber Regel ber Magifrat mit ben Burgervorstebern, wobei biefe nicht mehr Stimmen als jener haben, und prafentirt gur Muds mahl je brei Canbibaten bem Minifterium, welches inbeffen bie Borgefclagenen fammtlich verwerfen, und namentlich Die Stelle Des Magistratebirectore ohne Prafentation be: feben tann. Das Staatsgrundgejet vom 26. Cept. 1833 gab bie Bahl bes Stadtrathes mit Einschluß bes Margermeisters in die Sand ber Bertreter, bebielt aber bie Befichtigung bem Ronige vor. Als es burch biefen 1837 vernichtet warb, begann auch in ben Gemeinden Die Reftauration fruberer Buftanbe, namentlich Die Ans: wahl.ber meift auf Ecbenszeit fungirenten Dagiftratemits glieber und bet ebenfalls lebenslanglichen Burgermeifters bierch bie Regierung aus je brei prafentirten Canbibaten, mehrend für bas vier ober feche Sabre amtirende Burgercollegium bie bochftbefteuerten einen überwiegenben Ginfing erhielten. Doch behielten die (Immediat =) Stadte and nach bem Landesverfaffungegefet vom 6. Aug. 1840 Die Ruftig, Die Bermaltung ihres Bermogens, Die Babl. Stabtverorbneten, bes Dagiftrates und ber landtages beputirten. 1842 murben bie Juden von Gemeindeamtern andgefchloffen und wurde bestimmt, daß die Polizei überall toniglichen Beamten übertragen werben tonne, auch mente bie Regierung von biefer Befugniß je langer je mehr Bebrauch. Die Landgemeinden hatten ihre Borfleber felbft au mablen, jeboch unter Beflatigung burch bie Landbroften, resp. die gutsberrlichen Patrimonialbeberg

bend! Wich den 1848 vorheißenen allgemeinen Geneinder vorbning find nur einige Puntte zur Ausschwung gefommen, welche der Selbständigkeit der Behörden einige Concessionen machen.

q) Braunichweig. Rachbem bie "neue Lande icaftsordnung" nebft Wahlgeset vom 12. Oct. 1832 im britten Capitel einige allgemeine Grundfate, wie bie Bud geborigfeit jebes Grundftudes und jeber Perfon an eines Gemeinde, Die Bilbung von Cammigemeinden, Die Bers. waltung bes Bermogens burch die Gemeinbe, Die Babl ber Communalbehorden burch Die Gemeindeburger u. f. m. aufgestellt, und eine allgemeine Stabte:, fowie Landgemeindeordnung verheißen hatte, ericbien unter bem 4. 3und 1834 die allgemeine Stadteordnung, wonach aus ber freien Bahl ber Burger Die Stadtverordneten bervore geben, beren Babler ju 3/2 aus cenfirten, ju 1/2 aus allen übrigen unbescholtenen Burgern bestellen, burch bie Stabte verordneten und den Magiftrat bie Magiftratemitglieber auf Beit, die Burgermeifter lebenklanglich, Die Landtages beputirten nicht mehr burch ten Magiftrat allein gewählt werben follen u. f. w. Die unter ber meltfdliften bert fcaft aufgehobene flattische Gerichtsbarteit wurde nicht. wieber bergeftellt. Die feit 1848 erlaffenen Beftimmen; gen haben in ber ftabtischen Berfaffung wenig geanberte! ebenfo ift es bei ber in ber weftfalifchen Beit befeitigten Patrimonialgerichtebarfeit geblieben.

r) In Didenburg hat von Alters ber neben bem flabtifchen auch bas landliche, burch gutsberrliche Gewalt nicht gehemmte Gemeindewesen eine burch feine Gelba: ftanbigfeit febr bebeutenbe Stellung eingenommen, und ce erhielten bier bie Landgemeinden früher als bie Stabte cine allgemeine Berfaffung, namlich burch die "Berordnung über bie Berfaffung und Berwaltung ber ganbgemeinden" vom 28. Dec. 1831. hiernach blieben bie Rirchfpiele bie unteren Abtheilungen (bie Dorfgemeinden) bes ganbes, fo jeboch, bag bie in ihren Begirten liegenben Stabte ibre abgefonberte Berfassung baben tonnen, und bie Bauern ichaften als Unterglieder fortbesteben, wogegen im Ubrigen jedes Grundflud und feder Bewohner einem Kirchsviel ans geboren muß. Die felbstandigen, reip. anfaffigen, Rirche. frielsmitglicber mablen ben Auslduß, und biefer fchlagt: für bas Amt bes Rirchfpielvoigts brei Canbibaten vor. aus benen bie Regierung einen wahlt. Unter ben Stabten. empfing Olbenburg, unterm 12. Mug. 1833, eine befombere Berfaffung; banach murben auf Lebenszeit ber Stabt. birector und ber Sonbitus burch bie Regierung, bie Sex natoren, befonbers alle juriftifchen, burch ben Magiftrat. und die 12 Stadtverordneten gewählt. Auch in des übrigen Stadten hatte ber lebenblangliche Dagiftrat bie Buffig neben ber laufenben Bierwaltung, mabrent bent "Stabtrath" (b. b. ben Stabtverorbneten) feine Babl, fowie bie wirtfame Controle bes Saushaltes gufam. Den erften Burgermeifter ernannte Die Regierung aus brei burch ben "Stadtrath" vorgeschlagenen Canbidaten. Deneben bestand die Eigenthumlichfeit, bag auch einige Staatsbeamten aus ber Bahl ber Gemeinbereprafententen ber= vorgingen. Die feit 1848 eingeführten Reformen baben ber fiabtischen Berfassung mehr Gleichformigleit auf Grund

is repussementiven Bahlprincips und ver geößeren Gelbmbigteit gebracht, mabrend uns von einer Modification Der landlichen Gemeindeverfaffung Richts befannt geworben ift.

s) In Solftein und gauenburg besteht fur bie Stabte noch ein nicht unbedeutenber Ginfluß ber Gilbecorporationen, aus denen, abnlich wie in Hamburg, die Stadtcollegien bervorgeben. Aus ihrer Babl namlich entfpringt junachft bas Deputirtencollegium, welches burch Antrage u. f. w. mit bem Rathe (Magiftrate) verhandelt, ber ben Burgermeifter auf Lebenszeit mablt, und beffen Mitglieder (jum Wenigsten Die juriftifchen) ebenfalls benstänglich fungiren. Die Magiftrate haben, wie in Schleswig, wo die Stadtverfaffungen in analoger Beife eingerichtet und die Patrimonialgerichte feit 1853 aufgehaben find, auch die Juftig, jum Theil felbft die criminelle, und ift gut biefem swede in ihnen ein eigenes Collegium formirt.

· t) Die beiden Dedlenburg. hier haben, wie in Deuvorpommern, die Bunfte, namentlich die Kaufleute und Gewerke, bis jest einen wesentlichen Untheil an dem Regiment ber Stabte, besonders an der Erganjung ber Stadtrathe (Magistrate). Doch bestanden in ihnen seit bem Erlaß besonderer Berordnungen fur einzelne Stadte Geit bem 29. Dec. 1830 für Bismar, feit bem 19. April 1832 für Parchim) nach den Quartieren durch die (zunf. tigen) Burger gewählte Burgerausschuffe mit einer ben Rath controlirenden Befugniß. Die Stadtrathe, beren juriftischen Mitglieder wie Die burch ben Rath gewählten Burgermeifter ftete, beren anderen meift lebenslanglich find, verwalten auch die Juftig, jum Theil auch in Dbergerichten. Die Berfaffung Medlenburg=Schwerins vom 11. Dat. 1849, welche eine Reform ber Gemeinden im Sinne constitutioneller Grundfate und mit Beseitigung ber mittelalterlichen Buftande anbahnte, bob ber Großbergog 1850 wieder auf. Die gandgemeinden fleben bier wie in teinem andern teutschen gande noch in Arengster Abbangigs Beit von den Guteberrichaften, welche eine abfolutiftifche Polizei und Gerichtsbarfeit ausüben. Gie haben feine Bertretung auf ben ganbtagen wie der Ritter : und ber Burgerftanb.

u) Die freien Stabte. Sie reprasentiren mehr ober weniger noch bie mittelalterliche Stadteberrichaft, in= dem die privilegirten Burger und die Behorden ber haupt: ftabt jugleich die Machthaber bes gangen Gebietes, folg: lich auch ber andern Gemeinden find. In Damburg gliedern fich die Bemalten fo, bag an ber Spipe ber Ges nat fteht, welcher ju feiner Erganjung ber erbgefeffenen Burgerschaft je brei Candibaten für einen lebenslänglichen Genator vorschlägt, worauf nach Unten die Oberalten, bie Sechziger und die hundertundachtziger folgen. Goll daber ein Gefet ju Stande tommen, fo muß es meift ben ichleppenben Inftangengug biefer privilegirten ariftotratifchen Korperschaften durchlaufen. Die fogenannte Steuerverfaffung von 1848, welche von ba an bis jest flets in ber Revifion begriffen ift, wollte bas zunftige Bablrecht beseitigen, Die Gewalten nach bem reprafentas tiven Bablprincipe einfacher binftellen, Die Gelbftergangung bes Senata (burch Boefching bet! brei Cambibater von Seiten der Bingerfchaft): aufbeben U. f. w., allein fie hat bei ber Oppofition von Geiten des Benate, bes Privilegirten und bes teutschen Bembestagen bis jetzt noch feine Reform bewirft. Dagegen haben Labet und Bremen, wo bis babin bie Berfassungen ber homburgifchen febr nabe ftanben, feit 1848 bebeidenbe Conceffionen in Betreff bes erweiterten Bablwechts und bet Umgestaltung anberer mittelalterlichen Inflitutionen gemacht, obgleich namentlich bie Selbstergangung ber Genate fteben gebies ben ift. In Frantfurt a. DR. theilte ber aus 42 Ditte gliebern bestehente Senat feit 1818 mehr als zuvor feine Dienipotene mit ber Burgerichaft, refp. ber ftanbigen Bicegerreprafentation und die "Gemeindeordnung der gur freien Statt Frantfurt geborigen Drifchaften" vom 12. Mun. 1824 bewilligte ben Dorfcommunen mehr Gelbilandigleit. als fie gubor hatten. Darnach bat jebes Dorf einen Schultheiß, einen ober mehre Beigeordnete beffelben und einen Ausschuß. Bum Schultheiß ichlagt die Gemeinde bret Candidaten vor, aus welchen ber Genat mabit und ebenso wird es mit den Beigeordneten gebalten. Bu ieber Gemeindeumlage ift die Genehmigung bes Senats erfoberlich. Der Lettere besteht jum Theil aus Juriften, num Theil aus zwolf durch bie Bunfte gestellten Ranmert, ferner aus Angehörigen anderer Stanbe und Cottocratio: nen. Außerdem fungirte feit 1818 bie gefengebenbe Betfammlung, welche fich vor 1648 aus 20 Genatoren, 45 Burgerreprafentanten, einer Deputation ber Canbgemeinben u. f. w. jufammenfette. Rach ben theilweifen Reformen von 1848 fg., wo bie Dominialherrfchaft ber Studt über die Dorfer einen neuen Abbruch erhielt und biefe bie gabigfeit ihrer Bewohner auch zu Staatsamtern terlangten, ftellt fich bie Organisation des flabtischen Stace tes in bem Senate, bem ftanbigen Burgercollegium ber 51 und bem gesetgebenden Korper bar.

### 2) Die Schweig.

Die unterworfenen Gemeinden mit ihren Cimuch: nern hatten bier bis gur frangofischen Revolution wefents lich dieselbe Stellung ju ben regierenben Statten, wie in ben Territorien ber freien teutschen Reichsftabte. Dies anderte fich 1798 mit bem Einmariche ber Rrangofet, unter beren Mitwirfung nicht nur bie ftaatlichen, fonbern auch die communalen Berfaffungen ultrabemotratifch wurs ben und die bis babin bas Regiment fast ausschlieflich fahrenden Patricier ihre Privilegien verloren. Die Une terthanen erflatten fich fur frei von ben berrichenben Stabten und conftituirten von jest ab Bemeinden, welche rechtlich fich biefen coordinirten und ibre Reprafentagten zu den Staatsbehorden belegirten. Es ward ein burch fehr wenige Bedingungen befchranttes Bablfoften fur bie Gemeindeobrigkeiten in Stadt und gand eingeführt, wich rend die Urversammlungen, namentlich in ben fleinern Drten, sich außerbem bie Entscheibung über bie wichtig= stra Fragen selbst reservirten. Die 1813 in Paris bictirte Berfassung anderte wenig an biefen Buftanben, nur bag fie für die gange Schweiz ber Gentralifation mehr Bort foub leistete. Die Beffauration von 1814 und 1815

fharte muir in Both auftreinigen unbern größern Band ftobben, erfp. Cantonen bas Patrigierregiment gurich, tief aber bas tinterthanemerhaltmiß aufgehoben und reftituirte tie Detentralifation, wie bies in ber Bunbesurtunbe vom 7. Mug. 1815. fanetionitt ift. Bar Unfangs bie Stels tung ber hauptstabte und ber Patricier feine fo erclufive mie früher, fo rif boch das alte Befen, 3. B. bie Er: gangung bet Beberben, namentlich ber Stabtrathe, wies bre ein. Die Bewegung feit 1831 hatte wieber einige bemofratifche Rudwirtungen, befonders in Bern, wo bie Gemeinden bas Urwählerprincip, 3. B. bie Bahl ber Bewirben auf feche Sahre, von Neuem befestigten und bie Rotablen ber Cambstabte neben ben alten Aristofraten ber Demtftadte einen großen Einfluß gewannen. In Genf tant es fcon 1796 gut einer bemofratifchen Berfaffung, und:hatten bie Gemeinden, feitbem das Band bem franmiffichen Reiche einverleibt war, beffen Schidfalswechfel mit zu tragen. Bei bem Rudfalle an bie Schwelt 1815 marb bie burchgreifende Babl von Unten und bie bemos Gratifch gewählte Erecutive bes Cantons bergeftellt. Aber noch batte bie Stadt felbft feinen Gemeinderath und biefer ward erft burch bie 1842 entftanbenen Unguben eingeführt, worauf 1848 bie noch vorhandenen Reste bes Petriziats ganglich fielen. Im bafeler Canton erhielten feit 1814 bie Stadt wieber bas Ubergewicht über ben Sathbiffrict und bie Rathsfiellen bie Lebenslanglichkeit, fcbag ber Landbiftriet fich 1833 von ber Stabt gewalts fammitrennte und in Staat wie Gemeinbe fich burchaus Demofratifc pragnifirte. Dies wirfte auch auf die Stadt namiet, welche in demselben Sabre bie Trennung ber Gematten einführte, bie Lebenstanglichkeit ber Beborben auftob : ber Debrheit ber fimmfabigen Burger bie Enticheis dumein ben wichtigften Fragen verlieb, bem fleinen Rathe ruit swei jahrlich wechseinben Burgermeiftern bie Erecutive überwies, mabrend, wie es jest überall in ber Schweis der Rall ift, ber große Rath mit ber gesetgebenten Bemalt fur ben Staat, refp. Die Ctabt, betraut marb. In Mirich wurden 1838 auch auf die Gemeinden fich er-Aredenbe reprasentativ : bemofratische Inftitutionen einges führt. Daffelbe war icon 1831 in Lugern geschehen; abet bie Berfaffung vom 1. Mai 1841 legte ihr manche Befchrantungen, befonders bas Beto von Dben, auf. In Schippy festen die Unterthanen auch für ihre Gemeinden eine uttrabemotratifche Berfaffung ein. In ben übrigen Arrantonen ift bas feit Langem bestehenbe bemofratische Bemeindeleben, mit ben Abstimmungen in ber Urgemeinde ma f. w., burch bie Borgange des 19. Jahrh. wenig geenbert worben. Die in ftaatlicher hinficht für die gange Someis centralisirende Bunbeeverfaffung von 1848 ließ micht blod bie vorhandenen ultrarepublikanischen Commus neleinrichtungen besteben, sondern begunftigte auch ihre Elufuhrung ba, wo fie noch nicht bestand.

errom: 3) Golland und Belgien.

317: Schon 1789 begannen einige niederlandische Stadte, g.B. Luttich, auf die französische Revolutionspartei gestätet, eine demokratische Wahl der Ragistrate unter Abeilspaten afler Boltsclaffen einzusühren. Im 3. 1791 ers

folgte gwar eine Bestauration ber frabern Buftanbe; aber 1785 tehrten mit bem Siege ber Franzofen bie uftrak bemofratifchen Communalverfaffungen gurud und verbreis teten fich schnell über bas gange gand. Gleichzeitig marb überall bas Unterthanenverhaltniß und bie Patrimonials gerichtsbarkeit aufgehoben. Aber balb, namentlich fett 1810, führte Rapoleon bas bureaufratisch eentralifirende frangolifche Spftem ein, wenn auch jum Theil mit einer fceinbar fortbestehenden Bahlfreiheit, bis 1813 die vorfrangofischen Ginrichtungen wieder bergestellt wurden. -In Belgien bestand ichon vor ber Occupation ber Rrangofen ein ziemlich unabhangiges Gemeindeleben; jahrlich mußte ein Dal in allen Stabten, Burgvoigteien und Dorfern bie Gemeinberechnung vorgetragen werben und unterlag in Gegenwart ber Magistrate, ber Richter, ber Reprafentanten, ber Burger, ber Infaffen, ber adheres und Rotablen einer offentlichen Rritit; in einigen Stabs ten durfte fie nur unter Buftimmung ber Reprafentanten enbgultig geschloffen werben. Rach ber Bereinigung Belgiens mit Solland gab ber Ronig 1817 ein febr freifinniges Gemeinbegefes, 1825 aber trat an beffen Stelle em fo abfolutiftifches Regiment, bag baburch bie Gelbftarbige feit ber Ctabte, welche bergleichen Befchrantungen foft nie gefeben hatten, fast gang vernichtet mar, und barin ein hauptgrund jur Loereißung Belgiens von Golland lag, in welchem auf Grund folder Erfahrung balb math ber Die meiften Befdrankungen gurudgezogen wurben mit reprasentative Bablprincipien mit selbstanbigem Sausballe wieder Eingang fanden. Jeboch refervirte fich ber Ronig bie Bahl ber Burgermeifter. Das Sahr 1848 bat in ben hollandischen Gemeindeberfassungen faft gar Dicht geanbert.

Die belgische Berfassung vom 25. Kebr. 1831 febte bie Grundzuge ber Communalverfassung babin fest, baf eine birecte Babl ber Magiftrateperfonen durch bie mable fahigen Burger, jeboch vorbehaltlich ber in Betreff ber Burgermeifter noch ju treffenben nabern Beftimmungen, ftattfinben, bie innere Gemeinbeverwaltung felbftanbig von ben Gemeinden, vorbehaltlich ber burch ein Gefes bezeichneten Genehmigung ber Ctaateregierung in emiath Punften, geführt werben, Die Offentlichkeit fur bie Berhandlungen ber burch bie Burger zu wahlenden Gemeinderathe, aber auch ein Beto bes Ronigs gegen ungesetliche handlungen flattfinden follte. Den Juden marb, wie in Polland, Frankreich, England, Nordamerita, bas volle Gemeindeburgerrecht quertannt. 3m 3. 1835 tam auf Grund Diefer vorläufigen Bestimmungen bas Gemeinbegefes (fur Stadt und Band) ju Stande, welches bem Ronige Die Ernennung Des Burgermeifters (maire) in Die Sand gab, aber 1842 babin modificirt warb, bag ber Ronig nicht mehr blos aus ben von ben Gemeinbewahlern ernaunten Gemeinberathen, fonbern aus ben Gemeindemablern überhaupt mablen fonnte. Auch wurben ihm in Sinficht ber Absetbarteit bes Burgermeiftere wefe tere Befugniffe eingeraumt, mabrend im Ubrigen bie Bemeinbeinstitutionen, namentlich bie Gelbständigkeit ber Communen in ibrem Saushalte, bis jest, auch burch bie Bewegung von 1848, unberahrt geblieben find.

4) . England,

Es gibt gegenwartig feinen Culturfinat, wo bas mittelalterliche Gemeinde:, besonbers Stabtewesen fich bis test fo confervirt bat, wie England und beshalb feinen, wo die städtischen Corporationen so unabhängig von ber Staatsgewalt bafteben. Bedurfen boch fonigliche Trup: pen der Erlaubniß, um ben Weg burch gemiffe Stabte ju nehmen. Bon ben feit ber frangofifchen Revolution, welche in England bas Begentheil bes Reformproceffes bervorrief, erlaffenen, die Gemeinden betreffenden Befegen führen wir zuvorderst die Parlamentereform an, fofern fie die Bertretung ber Stadte im Unterhause berührt. Tief berabgefunten waren viele Burgfleden (rotten boroughs), welche, wie überhaupt die fleinern Fleden und Stadte, meift unter dem Ginfluffe ber großen Grundariftotratie ftanden, ihre eigenen Bertreter im Unterhause hatten, mabrend viele blubende und große Stadte, wie Manche: fter, ganglich ohne Bertretung maren. Die Parlamentes reform vom 3. 1832 gab viclen ber lettern eine Bertretung und nahm fie 56 vertommenen Burgfleden, mabrend gleichzeitig ber Rreis ber Babler burch Ermagigung bes Cenfus ausgebehnt warb. Aber auch bie innere Berwaltung ber meiften Stabte entsprach nicht mehr ben Beitumständen: Die Magistrate erganzten fich felbst, be= bruckten bie Einwohner, von welchen bie meiften feine gemeindeburgerlichen Corporationerechte hatten, mit wills turlichen Steuern, verhinderten bas Burgerwerben (b. b. Die Aufnahme in die Corporation) burch aile Mittel u.f. w. Da nahmen beide Baufer, felbft bas Dberhaus, welches baburch feinen Ginflug gefcodot fab und fich auch Unfange bagegen ftraubte, Ruffel's Bill (bie ,, Corporations. acte") an, wonach die ftabtischen Beainten aus freier Bahl ber Burger bervorgingen und jeder bas Bablrecht empfing, welcher flabtifche Steuern gablte. Deffenunge: achtet ift ber Buftand ber englischen Statte noch mefent: lich ein mittelalterlicher; es gibt meift Magiftrate = (Corporations.) Rechte, ober vielmehr ber Dagiftrat (bie Albermen) hat ein Recht, aber es gibt feine umfaffenben Communalrechte fur die Burgericaft, ba biefe an ber Bermaltung bes fladtifchen Befens, mit Musnahme ber Bablen, fast gar teinen Untheil nimmt, obgleich anbererfeits febr liberale Beflimmungen besteben, fobag a. 23. auch Juden (wenn fie nur Geld haben) Manors werden tonnen, mas 3. B. in Condon icon langft ber Fall ge: mefen ift. Die Magistratbcorporation der gulett genannten Stadt (eigentlich nur der City von London) be: fleht bauptsächlich aus bem jabrlich wechselnben und mit 135,000 Thalern befoldeten Mayor und 26 Aldermen, welche bie Gesetigebung, die Abministration, die Polizei und die Justig üben, mahrend außerbem ein council befebt, aber die Burgerclassen burch viele Monopole getrennt, Die Berechtigungen und Berpflichtungen febr un: gleich find und die Bunfte eine bervorragende Rolle fpie: Jen. Abnlich ift ber Buftand in allen englischen Stabten, Die fich nach bem Borftebenden von den Stabten anderer constitutioneller Staaten hauptfachlich baburch unterscheis Den, baß fie feine burchgreifenbe allgemeine Reprafentas tion haben, indem biefe großentheils in ber Band ber

menig controlirten Albermen und bes Mapors liegt. Außers bem ift wichtig, daß sich die großen Stadte in Kirchspiele trennen, welche besonders wegen des Armenwesens, das sie unabhängig von einander verwalten, eine große Selds fländigkeit und eigene, selbstgewählte Beamte haben.

Bas die irifchen Stadte betrifft (bie ichottischen fleben ben englischen febr nabe), so bewirfte bier die frangoniche Revolution mindeftens ben Unfang ber gemeinbeburgerlichen Emancipation fur Die unterbruckten Ratholiten, indem fie ju niederen Gemeindedmtern jugelaffen wurden, und feit 1800 bie Stabte wie bie Bleden eine Bertretung im Unterhause erhielten. Bon 1829 an maren gwar ben Ratholiten alle Gemeinbeamter juganglich, aber noch fab es um die ftabtische Berfassung traurig aus; nur proteftantische Burger bilbeten bie ftabtischen Corporationen, welche fich felbit ergangten, und die Nichtprivilegirten mit Steuern beimfuchten. Den Katholifen fehlten meift bie pecunidren Mittel jum Gintritt in bie Corporation. Das wbiaiftifche Ministerium mit Ruffell an ber Spipe brachte baber 1836 im Parlament eine Bill ein zur Berbefferung bes irifchen Stadtemefens, um biefes nach bem Dufter ber oben ermabnten Corporationsacte fur England gu reformiren; allein fie icheiterte an bem Biberftanbe bes Dberbaufes, welches bei biefer Gelegenheit ten Borichiag machte, die Stadte Irlands burch tonigliche Beamte vermalten gu laffen. Gin wiederholter Berfuch beffelben Ministeriums war ebenfalls ohne Erfolg.

Benn man, wie bies Ruffell 1853 im Parlament that, die Gemeinden von England in folde eintheilt, welche eine organisirte Municipalitat haben, und in folche, welche beren entbehren; fo geboren gu ben letteren vor allen bie Landgemeinden, welche die Graffchaftebiftricte (im Gegenfat au den boroughs und dities) jufammenfegen. hier, wo bie großen Grundbefiger bes Abels fast alles Land befigen, ihre Pachter in voller Abhangigfeit von fich halten, ein eigentlicher grundbesitender Bauernftand fetit, und bie übrigen Bewohner theils die Arbeiter bes Abels refp. ber Pachter find, theils wie in Irland febr willfurlich mit Steuern bebrudt merben, obgleich bie bobere Gerichtsbarteit durch tonigliche, die niedere durch bie vom Bolte (freilich unter bem Ginfluffe ber großen Grundbefiger) gewählten Friedensrichter geubt wird, tann von eigentlichen Landgemeinden; b. b. local geschloffenen Bereinen ober Corport tionen felbständiger, gleichberechtigter, ihr gemeinfames Leben felbit bestimmender Individuen nicht die Rebe fein. Die Dauptuntereintheilung ift bier bas Kirchfpiel (parish), bessen burch die Gutebesiger und freeholders (Richtabelige), Pachter u. f. w. gemablten Beamten es bauptfachlich mit ber Urmenpflege und ber Polizei ju thun baben. Bas man ein Dorf im teutschen Ginne nennen tonnte, und in England taum vorhanden ift, eriffirt bas gegen in Irland, mo es febr große Dorfer gibt, welche jedoch aus Mangel an freien grundbefigenden Bauern faft gang unter ber Botmäßigfeit ber Grundariftofratie fichen - Die Gemeinden der englichen Colonien in Canada, Capland, Auftralien u. f. w. haben diefelbe unabhangige Stellung ber Staatsregierung gegenüber wie bie Stabte bes Mutterlandes, aber eine nicht auf biefelbe ariftetratifchcorporative und privilegirie Berfchiebenheit ber Bewohner

baffete Reprafentatioverfaffung.

5) Die Bereinigten Staaten von Rorbame: Rach ber Lobreifung von England borten bie Privilegien auf, wodurch ber Konig einzelne Ortfchaften nach Belieben zu fladtischen Corporationen erhoben hatte. Die einzelnen Bunbesverfaffungen enthalten teine Beftimmungen über die Gemeinden, refp. Cantone, fondern überlaffen biefe Angelegenheit ben Sonberftaaten, welche wieberum einer Anfledelung fast volle Freiheit geben, sich Das Stadtrecht beizulegen, bas oft factisch schon besteht, ehe es formell eingeführt wird, da hier Alles noch im Berben ift. Bo im vergangenen Jahre noch wenige Satten ftanden, beren Berein eine "Drtfchaft" heißt, was übrigens nicht gleichbebeutent mit unferm "Dorf" ift, ba ragt in Diesem Jahre eine ftolge Stadt. Dehre einzelne Bofe ober Saufer, Die zerftreut liegen, find zu einem Begirt, einer Diftricts = ober Cantonsgemeinbe, befonders in dem noch wenig bevolferten Beffen, verbunden, aber ohne diejenige compacte Einheit zu bilden wie die Stadte, obgleich fie ebenfalls ihre Organisation baben, Die freilich mehr eine ftaatliche als communale Bebeutung hat. Gine Grundariftofratie mit guteberrlichen Rechten ift gang: lich unbefannt; jeber mundige Einwohner hat bas active und meift nach wenigen Jahren bas paffive Bahlrecht gu gebem Umte. Unter ben Inbianern haben fast nur bie Cherolees geschloffene Dorfer, in welchen Sauptlinge bas

Regiment führen.

Da bie Centralifation mit Ausnahme bes Congreffet, ber Armee, ber Obergerichte und einiger anbern 3weige bochft gering ift, fo fallen ben Gemeinben, besonbers ben Radtifchen (townships) eine Menge Thatigfeiten anheim, welche anderwarts Raatliche find, 3. B. Die Polizei, Die niebere Gerichtebarteit, welche von ben burch bas Bolt gemablten Friedensrichtern geubt wird. Uber bas, mas ber Stagt einmal im Befentlichen ben Gemeinden überlagt, behalt er fich auch nicht eine Controle vor, wie fie in Europa in ber Ordnung gefunden wird. Jede Gemeinde darf ohne staatliche Erlaubnis thun, was fie will, falls sie fein Staatsgefes verlest. Uberall berricht bas Bablen ber Gemeinbebeamten von Unten auf; an ben Burger: verfammlungen, welche in den größern Stadten faft nur Bablen vollziehen, und im Ubrigen Alles ben gewählten Beborden (selectmen) überlaffen, nimmt fast überall Beber Theil, welcher 21 Jahre alt, munbig und unbefcolten ift, ein Sabr in ber Bemeinbe wohnt und Steuern achlt; nach Steuerclaffen wird nicht gewählt. Die Communalbeamten werden auf ein, auch auf zwei Jahre ge: mablt, haben eine geringe Befoldung und feine Penfion, bafur aber Sporteleinnahmen, find nicht überall blos für Die Befchafte ber Centralbeborbe bestellt, fonbern über: mehmen oft auch andere Functionen, und erhalten bafur be: fondere Remunerationen, mabrend fie nicht felten dem Staate für feine Berwaltung geliehen werben. Sie find wieber wahlbar. In ben meiften Stabten befieben zwei siemlich gleichberechtigte Collegien (councils, Rathe), neben ihnen ein für sich machtlofer Burgermeifter (mayor). Bon M. Gnegel, b. M. u. R. Grfte Gection. LVII.

jenen bat bas eine in ber Regel bie Gesetgebung, bas andere die laufenben Geschäfte, jedoch fo, daß bem einen gegen bas andere ein Beto gutommt, und beibe in einem ähnlichen Berhaltniß zu einander fleben, wie ber Genat gur Deputirtentammer. Der Belbtebarf mirb meift burch Rartt ., Bafen ., Schiffe und abnliche Gebuhren, Licenzen (fur Conceffionen), Sunde:, Baffer: und andere Steuern aufgebracht, und ift, wie die Schuldenlaft, meift nicht unbe: beutend, ba bie Gemeinden die großartigften gemeinnubigen Unstalten ausführen. Um einige Beifpiele anguführen, fo bat Remork ein nach ben 17 Stadtvierteln aus (früher cenfirten, jest uncenfirten) Urmahlen hervorgebentes Collegium von 17 Albermen und ebenso viele assistant aldermen ale eine zweite Rammer. Die Mitglieder beiber werben wie ter Burgermeifter auf ein Jahr gewählt; alle Beschluffe muffen von beiben Ratten fanctionirt fein, und ber Burgermeifter, welcher 3000 Dollars Gehalt bezieht, bat tein Beto, sondern die Befchluffe ber Rathe einfach auszuführen. Die Stadt hatte 1844 an 13 Dill. Thir. Schulden, meift eine Folge ber errichteten großartigen Bafferwerte. Abnlich find bie Berfaffungen und Buftanbe in Washington, Boston (wo acht aldermen, beren Bor: figender ber mayor ift, unt 48 councilmen befteben), Ditteburg und andern Stadten. In Baltimore mablt jedes ber 14 Biertel fur ben erften Rath jahrlich zwei Personen, welche 21 Johne alt fein und mindeftens 300 Dollars Bermogen besigen muffen, fur ben zweiten auf zwei Jahre je eine Person, welche 25 Jahre alt fein, 500 Dollars Bermogen haben muß u. f. w. Der Burgermeifter wird ebenfalls auf zwei Jahre gewählt, muß menigstens 25 Jahre alt fein, funf Jahre lang in ber Ctabt gewohnt baben u. f. m. Er hat bas Recht, Gefetes: und Bermaltungs: vorschläge ben Rathen gurud;ugeben, worauf bei einem zweiten gleichen Beschluffe zu einer von ibm nicht mehr ju hindernden Durchführung zwei Prittheile ber Stimmen in jedem Rathe erfoberlich find. In Richmond werben jahrlich 27 Manner gewählt, welche aus fich den Mayor und 11 Albermen ernennen, mabrend die übrigen ben fo: genannten gesetzgebenben Rath bilben. In einigen Stabten, wie Charlestown (wo 12 Aldermen und ein Burgermeifter, beide jahrlich gewählt, die Stadtbehorde constituiren) und Philabelphia, eriffirt teine zweite Kammer.

# 6) Die ftanbinavifchen Reiche.

a) In Danemart begann mit ber Berordnung vom 20. Juli 1788, welche bie volle personliche Freiheit pro: clamirte, von Neuem bie Earancivation bes Bauernftanbes von ber Berricaft bes Grundabels, worauf weitere Schritte gur Ablofung ber binglichen Berbindlichkeiten folgten. Das Edict vom 19. Dec. 1804 verordnete die Aufhebung ber Leibeigenschaft in ben Bergogthumern. Da um biefelbe Beit ber Abel auch antere Borrechte verlor, fo mußte ba: burch bie Gelbständigkeit ber Dorfgemeinden geforbert wer: ben. Doch find die Bauern bis jest mehr lebenstängliche Pacter, ale freie Eigenthumer, obgleich fie bei ben Bablen jum Reichetage burch ihre Bahl ein bedeutenbes Gewicht, innerhalb ihrer Gemeinden viel Selbstandigteit haben, und

620

.....

vielfach wieber ju materiellem Bohlftanbe gelangt finb, Segenwartig arbeitet man an Gefegen, welche ben 3med haben, fie noch weiter ju emancipiren, ihre Pachiguter abzuldfen und ihre Bemeinbewahlen zu reformiren. Die flabtischen Gemeinden find zwar bis in die neuere Beit jum Theil auf die Berfaffung der Bunfte bafirt gewefen; allein icon feit 1788 durften die Juden in die Bunfte, und balb barauf auch in die Stadtbehorden eintreten. Chris ftien VIII. (seit 1839) gab neben einer besonderen Communalordnung fur Ropenhagen eine allgemeine Stabtes ordnung, welche an die Stelle ber fruberen, mehrzunftigen, eine allgemeinere Burgerreprafentation und bie Verwaltung in ben Stand feste, Die inneren Angelegenheiten in freier und ersprieflicher Beife ju fordern. Die Staateverfaffung vom 5. Juni 1849 hat ben Gemeinden im Allgemeinen bie bis babin innerhalb bes Staates erreichte Stellung befestigt.

b) In Schweben nehmen bie Bauern, bie eben gang freie Grundbesiger find, refp. beren Gemeinden, welchen zwei Drittheile bes Grundes und Bobens gehoren, ein noch felbständigeres Berhaltniß als in Danemart ein. Es barf zwar tein handwerter auf bem Canbe fur einen Stebter arbeiten; aber biefe Gemeinden baben, obgleich fie größtentheils aus einzelnen Anfiedelungen gusammengefest find, nicht minder bas Recht wie bas Gelbftgefühl ber Corporationen, handeln in ber Babl ihrer Borfleber und in ber Bermaltung ihrer Angelegenheiten burch Diefe wie in Urverfammlungen febr unabbangig von ber Staates gewalt und vom Abel; ja bie Bauern haben fogar noch einen Antheil bei ber Besehung ber niebern Gerichte. In ben Stadten, von benen gegenwartig nur bier ben Aufenthalt ber Juben gestatten, berricht noch fast gang ungebrochen bas Bunftwefen bes fpateren Mittelalters unb Das entsprechende Regiment mit ber flabtifchen Berichts: barfeit wie in Neuvorpommern. Cowot bie Bauern als auch bie Stabte bilben auf bem Reichstage neben Abel und Beiftlichfeit je einen besonderen Stand.

c) In keinem europäischen Lande hat der Bauernftand einen fo inbermiegenden Ginfluß als in Norwegen, wo er, bem fein Grundadel jur Scite ftebt, namentlich auf bem Storthing die Arifiofratie bilbet, und mit großer Babigfeit am Dergebrachten: festbalt. Beichloffene Dorfer gibt es wenige; die Landgemeinden ftellen fich als Sirchfpiele bar, zu welchen die zerftreuten Baufer, Sofe, Dublen, Bergmerke u. f. m. vereinigt find. In ihnen fungiren amar politifche Borfteber, welche frei burch ble Grundbesiher gewählt merben, allein neben ihnen find bie burch ben Ronig ernannten Beiftlichen von großem Ginfluß auf bie Communen, innerhalb beren fie, jum Ebeil im fpeciellen toniglichen Auftrage, mehre politifche Functionen üben. In ben vier Stifteftabten bilben bie Burgermeifter, in ben übrigen, welche fehr unbedeutend find, die Boigte die unmittelbare Dbrigfeit; im Ubrigen find bie fabtischen Gemeinden fast gan; wie in Schweden organifirt. Den Auben ift feit 1851 die Ausübung eines beschrantten Burgerrechts im gande gestattet. -- Die noch ju Recht bestehende Berfassungsurfunde vom 4. Nov. 1814 enthalt tein Bort über die Gemeinbeverfaffungen.

in, C. Die flomifchen Bolder, jer ihre ber

ly Ruffant.

Die Anzahl ber Stabte ift im Berhaltnis gur Große bes Reichs immer noch febr gering, umb befinden fich bar: unter viele ber elenbeften Ortichaften. Die Berfaffung berfelben hat bis jest im Befentlichen bie Grundlage nicht verlaffen, welche ihr Peter ber Große gegeben batte, boch ift ibre Gelbftanbigfeit feitbem im Gingelnen burch ben Willen ber Baren eher verringert ale vergrößert worben. Go begrabirte g. B. Paul in den 90er Jahren Des vorigen Jahre bunderts mehre derfelben, die fein Disfallen erregt hatten. ju dem Range der Markifleden, und nahm ihnen mande Freiheiten, melde fie erft burch Alexander guruderhielten. Rachbern biefer bas flabtifche Leben vielfach begunftigt und beren Gelfgovernment erweitert hatte, tam unter Micolaus mit ber Cammlung ber allgemeinen Reichsgefete (bes Smod, von 1826 bis 1833) auch bie Cobification ber communalen, welche fich fur Die Stabte im neunten Theile befinden, ju Stande. hiernach ubt gwar ber Statthatter bes Bouvernements ober Regierungebegirfs bas fremefte Dberauffichtes und Genehmigungerecht, bat ber Mitteire befehlshaber in ben großern Stabten eine meitarbenbe Bollmacht, ift die bobere Polizei nur in ber Sand taiferlicher Beamten u. f. m.; allein Die Stabte haben ein ande gebehntes Bablrecht fur ihre Amter und felbft noch bie alterthumliche Boltes ober Burgerverfammlung, bei welchet nicht blos gewählt wird. Die Berfammlungen find ente weber allgemeine für alle Burger, ober befondere nach Claffen und Stadttheilen. Die allgemeinen, in welchen alle 25 Jahre alten, unbescholtenen, mit einem Grundfluck von minbeftens 15 Rubel Gilber Ertrag angefestenen Buts ger, sowie in bie Gilben eingeschriebenen Abeligen, nicht aber Bauern, auch wenn fie in ber Stadt Baufer befiten. Gib und Stimme haben, mabrend unfelbständige Bargerts fohne u. A. als Buborer anwefend fein burfen, finden reaelmäßig jebes britte Sahr fatt, fie berathichlagen iber Die Propositionen bes Regierungschefe, machen ibm Berfoldige über bie Befetzung gemiffer Umter, burfen Bei fdwerben an die Minister einreichen (nachdem ber Samts magiftrat ju Petersburg feine frubere Competeng verloren bat) u. f. m., Rechte, welche freilich bem Billen bes Gous verneurs und bes Polizeichefs gegenüber wenig ju bebeuten haben. Dagegen wahlt bie allgemeine breijabrige Ber fammlung auch bae Stadtoberhaupt, die Burgermeifter. Die Stadtrathe, welche fur Die laufende Bermaltung aus fich einen Ausschuß bilden, ferner (nach Stadtviertelm) Die Reprafentanten (welche indeffen teineswegs bie aus. gebehnte Befugniß ber preußischen Stadtverordneten buben). bie Schiebsmanner, Die Mitglieber bes Ausschuffes fur bie Bohnungen und bie Bertheilung ber Steuern, Die Gomur: manner fur bie Refrutirung u. f. w. Alle Bablen, mit Lusnahme ber einjahrigen fur bie Schiebsmanner, bit Abgeordneten und die Biertelsmeifter, find dreijahrig mit bedürfen ber Beftatigung von Dben. Den flattiften Deputirten fieht die Bahl fur eine gewiffe Angabl won Beifigern ber orbentlichen Gerichtsbofe gu. Jebe Rorper fchaft, welche eine Stimme in ber Gemeinbe bat, ift im

Stadtrathe burch einen befonberen Abgeordneten vertreten. Jebe Corporation besteht aus mehren Gilden, beren 3. 28. bie Raufmannicaft ber großern Stabte brei bat. Babrend jebe Corporation, beren es eine fogar fur die freien Lage: lohner gibt, ihre Matter und Rotare, Auffeher ber Glemennarfchulen, Controleurs ber eblen Detalle u. f. w. auf ein Sahr mablt, hat jede Gilbe ihren gewählten Gilbe: meifter, jebe Reifterfcaft ihren Alteften, Die Gesammtheit ber Meisterschaften ihren Synditus. Die im Communals mefen bevorzugteften Gilben find bie ber (ehemaligen Gafte) Raufleute; Die Mitglieber ihrer erften Gilbe brauchen nur bie Amter des Stadtoberhauptes (Poffadnit) und ber Rathe beim Friedensgericht, Die ber zweiten Gilbe nur bie Umter ber Burgermeifter und ber Rathmanner angunehmen. Die zahlreiche, burch Ufas vom 10. April 1832 gefcaffene, Claffe ber Chrenburger ift folden Berpflich: tungen überhaupt nicht unterworfen. Die Communalamter werben vorzugeweise ale Chrendmter betrachtet, und haben baber eine geringe regelmäßige Befolbung. - Die potnifchen Stabte verloren unter Ricolaus burch bie Revotution von 1830 noch ben Reft von Freiheiten, welche fie aus ber Beit ber Republit befagen.

Um die Bebung der bauerlichen Bevollerung und ibres Gemeindewefens, haben Alerander und Ricolaus große Berbieufte. Der erstere erflatte burch eine Reibe von Utafen die 20 Mill. Kronbauern für perfonlich ber Leibeigenschaft entnommen. Dbwol fie baburch nicht ju vollig freien Befitern umgeschaffen wurden, noch bie Freibeit erhielten, Bohnfit und Gewerbe nach Sutbefinden gu mablen, fo murben fie boch baburch mehr als fruber in gemeinsamen landlichen Anfiebelungen firirt, welche allerbings einer ftrengen Aufficht von Geiten ber Beborben unterliegen. Rachbem Nicolaus burch mehre Ufafe, befonders aus ben Sahren von 1842 bis 1846, die Leibeigenschaft ber gutsberrlichen Bauern, von welchen nur ein Theil auf tem Grund und Boden bes herrn wohnt, und ibn baut, mabrend Alle brei Lage in ber Boche Frohnden oder beren Aquivalent zu leiften haben, in vielen Duntten, namentlich fur die teutschen Provinzen gemilbert batte, erlaubte ber Utas vom 20. Rov. 1847 biefen Unterthanen in einem noch hoberen Grabe als fruber, fich lodzutaufen und fo ben Kronbauern gleichzustellen. Doch mar noch 1846 ein Drittheil ber ruffichen Bevolkerung ben herren leibeigen, ohne unbewegliches Eigenthum, folglich gemeindeunfahig; und auch die noch nicht überall vollzogene Bermandlung ber Kronbauern in Binepachter mit Erbrecht, martet noch auf Die Stufe ber vollen Gigenthumsfreiheit, um Gemeinden im mahren Ginne bes Bortes ju bilben. Die Bahl ber freien, von Dominien unab: bangigen Coloniftengemeinden ift gering.

Eine Gemeindeverfassung, jundaft nach Bolosten (Diftricten) und bann nach Obrfern (selo) mit Bahlen für die Beamten haben nur die Kronbauern, nicht die Bemern des Abels. Für die Districtsvertretung wählt jebes Dorf zwei Bahlmanner, welche 30 Jahre alt, Familienväter und unbescholten sein mussen, auf zehn Saufer ober Saushaltungen; diese Bahlmanner versammeln sich alle drei Jahre in einer Stadt des Diffricts, und

midblen für awei Beiffper im Rriebensgericht, wovon ber eine zugleich Mitalieb bes Ausschuffes für bie öffentliche Boblibatigteit ift, forbie fur einen Bemeti (Polizeibeamten) n. f. f. je brei Canbibaten, aus welchen die Domainens fammern biefe Beamten ernennen. Die Bablen, welche auch von Abligen und von faiferlichen Beamten angenome men werben tonnen, gelten auf brei Sahre und bedurfen ber Beflätigung burch ben Gouverneur. In ben Landgemeinden (als ben nachsten Unterabtheilungen ber 280lofte), zu welchen tleinere Dorfer jufammengelegt werben (Sammtgemeinden), wenn fie fur fich bem Gemeindezwede ju genugen nicht groß genug find, mablen bie Babimanner ben Dorfaltesten, Die Gemeindevorftande, Die Steuereinnehmer, die Auffeher ber Getreibevorrathe, die Forftwachter, die Unterfcbiebemanner, die Staroften fur die Feuersbrunfte. Die Gotofi's und Die Deffiatefi's, ober Auffeher über je zehn und je 100 Baufer, jene auf brei Sabre, biefe auf einen Monat, werben birect burch bie Gemeindeglieder bes einzelnen Dorfes gemahlt. In Sibirien, mo die Kronbauern, wie in Rautafien, feine Abgeordneten gur Ernennung ber Gerichtsbeifiger fenben, erfolgen alle Diffricts: und Gemeinbewahlen jabrlich, und zwar erftere burch Abgeordnete, beren jeder 100 Bewohner vertritt. Die Bablen find hier in ben Bo-loften auf die des Gemeindevorstandes, bes Staroften und des Schreibers, in ben einzelnen Dorfern auf die ber Gemeinbealtesten und ber Deffiatsti's beschrantt. -Die Rirgifen und andere Nomadenstämme mabten fich ibre Borfteber in ber freieften Beife felbft.

Die Gigenthumlichkeit einer echtruffifchen Dorfgemeinde, besonders in Großrufland, erfodert noch einige Borte. Die gange Bevollerung einer folchen Gemeinde wird als eine Einheit nach ben Grundsaten einer gewiffen Solibaritat angefehen; ihr gehort bie gange Beldmart an Adern, Biefen, Balbungen u. f. w., wenn auch nicht als freies Eigenthum. Bebe mannliche Geele bat Anspruch auf einen gang gleichen Antheil an allen Rutungen bes Grundes und Bobens, biefer Antheil variirt beshalb ftets nach ber Angahl ber mannlichen Bevolferung. Denn jeber in einer Familie ber Gemeinbegenoffen neugeborene Knabe trift mit einem neuen Rechte bingu, wogegen ber Antheil jebes geftorbenen mannlichen Mitgliebes an bie Gemeinbe gurudfallt. Die Balbungen und Beiben bleiben ungetheilt, Jeber nimmt mit gleichen Rechten an ihren Rutungen Theil, wogegen Ader und Biefen wirtlich in fleine Darcellen (Streifen) gerlegt werben, wogu in jeber Gemeinbe gewandte Agrimenforen angestellt find. Die einzelnen Parcellen werben verlooft, for bie oben angebeuteten Beranberungen im Perfonalftanbe jedoch Referveftude aus: gefchieden. Es macht babei feinen Unterfcbieb, ob bie Relbmark ben Gemeinden eigenthirmlich gehört (freie Co-Ioniften), ober ob fle blos (bedingungsweise) Besitzerin, wie bei ben Kronbauern, ober auch nur Inhaberin, wie bei ben gutsberrrlichen Bauern, ift. Bei ber Obrofverfaffung, welche ben Bauern blos auf Gelbabgaben fest, erhalt jeber mannliche Kopf gleichen Antheil an Grund und Boben, und gwar ber Bater fur jeben noch uners machsenen Sohn; aber jeder mannliche Ropf hat einen

gleich hohen Betrag bes Obroks zu entrichten. Bei ber Frohnbenwirthschaft geschieht die Theilung des Landes nach dem sogenannten Taiglo, einem Mitteldinge zwischen Schepaar und Familie, indem z. B. jeder verheirathete, aber im Gehöft des Baters wohnen bleibende Sohn neben der des Baters ebensalls eine Frohnde zu leisten hat, und dasur eine Landportion sur sich erhält. Das in dieser Art der Gemeinsamkeit manches Hemmis für den Fortsschritt der Ackerbaucultur liegt, versteht sich von selbst. Da sast jeder russische Bauer, besonders im Winter, sein eigener Handwerker ist, so folgt daraus, das das Handwert an sich nicht zu den trennenden Momenten der ländlichen und städtischen Communen gehört, obgleich das zünstige nur in diesen seinen Sit hat. In den Oftseeprovinzen bestehen ländliche Gemeindeverhältnisse, welche denen in Mecklendurg ziemlich nahe kommen.

# 2) Die Donaufürstenthumer.

In ihnen haben nur bie wenigen großeren Stabte ein etwas ausgebildetes Gemeindemefen, mabrend tie Dor: fer, wo viele Bewohner Leibeigene ober Binspflichtige ber Bojaren (bes Grundadels) find, unter bem fehr willfur: lichen Regiment ber letteren fleben. Rur in Gerbien finbet man einen geringeren Grad ber Unterthanigfeit ber Bauern bem Grundadel gegenüber; doch hat auch in ber Moldau und Balachei unter bem ruffifchen Protectorat Riffeleff eine Art von Gemeindeverfaffung eingerichtet. Darnach mablen j. B. in der Molbau bie Bauern aus ibrer Mitte ble Dorfoorsteber (Bornits) und die Kriedens= richter (Pacinide). Durch biefe wiederum werden bie Chefe ber Kreife (Privigitors) ermahlt. Rugland wollte baburch Die ihm meist feindlich gesinnten Bojaren bemuthigen; allein fie behaupten trot bem einen großen Ginfluß auf bie Gemeinden. — Bei der flawischen ober überhaupt drift: lichen Bevotkerung ber Turkei bat jete Familie ihren Alteften (Starofchin), ben fic mablt; ebenfo mablen fich Die landlichen Gemeinden ihre Alteften felbft, welche Rich: ter und Steuereinnehmer find. Mehre Gemeinden jufammen mablen ben Borfigenben (Anes) bes Friedens: ober Rreisgerichts. Die Gemeinde ift in ihren inneren Angelegenheiten fast gang unabhangig bon bem Staate, refp. ben Dafchas und ubt fo ein bedeutenbes Gelfgovernment

# D. Griedenland.

Als Gricchenland (bessen Bevollkerung ihrer Hauptmasse nach wol nicht slawischen Ursprungs ist) sich von der
türkischen herrschaft gelöst hatte, erhielt es durch König Otto,
meist nach belgischem Borbilde, nicht blos eine, freilich erzwungene (1843) und 1844 durch ihn beschworene, Berfassung für den Staat, sondern auch schon vorher eine,
hauptsächlich durch den Staatsrath Maurer entworsene
böchst liberale Gemeindeordnung, vermöge deren die Dimarchen (Bürgermeister oder Orteschulzen) und beren
Paredroi (Beisister) durch die Gemeinde gewählt werden.
Doch liegen troß dem die Berhältnisse, namentlich der
Landgemeinden, welche zum großen Theil aus zerstreuten
Bohnungen bestehen, bei der Unwissenheit, Robheit und
Berdorbenheit der Dimarchen, wie dem für eine regelmäßige Berwaltung noch wenig empfänglichen Sinne ber Einwohner noch sehr im Argen. — Die Gemeinden grieschischer Nationalität im türklichen Asien, dei welchen, wie in den europäischen Provinzen, die Geistlichen einen großen Einsluß üben, erfreuen sich, sofern sie die Steuetn regelmäßig abliesern, einer großen Gelbständigkeit; sie verwalten sich, wenn auch unter zeitweiliger willstricher Einmischung der Pascha's, fast ganz selbst und haben ebenso die freie Bahl ihres Gemeinderathes, dessen Ritsglieder (besonders auf den Inseln) die Primaten sind.

# V. Literatur bes Communalmefens.

Als Quellen fur Die Renntniß des Gemeindelebens in feiner hiftorischen Entwidelung find junachft die über bie einzelnen gander ober Rationen geschriebenen großeren Berte gu benugen. Fur ben vorstebenden Artifel baben uns in biefer Sinficht gedient v. Boblen, Benfey, Laffen uber Inbien, Dunder über Agopten, Affprien, Phonigien u. f. w. v. Sammer über die osmanische Staateverfaffung, Leo über Italien, Schafer über Spanien, Schmidt iber Franfreich, Leo über bie Niederlande, Lappenberg, Sallam, Macaulay über England, Dahlmann über Danemart, Geijer über Schweben, Mictiwicz und Ropell über Polen, Strahl und herrmann über Rugland u. f. m. boch liefern nicht alle biefer Berte ein aussubrliches biltorifches Material gur Gefchichte bes Gemeindelebens, und einige geben nur gelegentlich barauf ein ober laffen es ganglich unberührt. Go sucht man g. B. in ben ausführlichen Werken von du Salbe und Gublaff vergeblich auch nur ein Wort über diefen Gegenftanb. Kommt anch meift bas Stabtemefen gur Erorterung, fo bleiben bach fast überall bie Berhaltniffe ber Landgemeinden giemlich unberührt, wobei zugegeben werden muß, bag bis 1789 die Landgemeinden im Berhaltniß zu den stadtischen für die große Geschichte der Boller eine nicht fehr in die Mugen fpringende Rolle spielen, und bie hieruber etwa Austunft gebenten literarischen Documente bis jest febr sparlich fliegen.

Unter ben Reisewerten beginnen erst bie neueren (3. B. die von Poppig über Sudamerita, v. Raumer uber Rorbamerita, v. harthausen über Rufland) die Aufmertsamteit auf die Berfassungen ber Gemeinden an lenten. wahrend in diefer Sinficht die alteren faft burchweg unbrauchbar find, ba fie meiftens nur die von Augen empfangenen Eindrude notiren, und hochstens die allgemeine Staatsverfassung besprechen. Aber felbft viele ber neues ften Reisebeschreibungen, g. B. von Biegler über Spanien, welches im Ubrigen auf bas Sorgfaltigfte beschrieben ift, laffen ben Lefer im Stich, wenn er fich über bie Ges meindeverfassungen unterrichten will. Auch bei ben ftatis flifden Berten über bie Gefammtzuftanbe ber Staaten, 3. B. A. v. Sumbolbt's über Mexito, und ben betreffen: ben Artifeln in fonft febr guten Encoflopabien, Converfationelerita und Sanbbuchern ift es ju bebauern, bag bie Darftellung ber einzelnen ganber, nachbem fie meift febr eingebend bie oberften Staatsgewalten, Die Ringngen, bas Berichtswefen, bas beer u. f. w. befprochen baben. an der Schwelle der Communalzustände angesommen, meist abbrechen. Won den Verfassungsurkunden der einzelnen Länder berühren, wie schon bemerkt, die wenigsten das Gemeindewesen, und die wenigen, welche es thun, sast nur in kurzen principiellen Zügen, wogegen die Handsbücher des Staatsrechts oft auch eine gute Ausbeute sur die Gemeindegesetzgebung liesern. Von den Kammerverzhandlungen der einzelnen Länder über Gemeindeangelegenzheiten sind einzelne zum besonderen Abdrucke gelangt; aber es ist ebenso schwierig, diese, wie die gedruckten Gezsetz, selbst in hinreichender Vollständigkeit sich zu verzschaffen.

Eine jufammenfaffenbe und eingehenbe Behandlung für einzelne Beiten und ganber (besonbers Griechenlande, bes romifchen Reiches und Zeutschlants) haben in ber teutschen Literatur bisber nur Die Stabte erfahren; es geboren bierber namentlich bie weiter unten naber gu bezeich= nenten Berte von Cichhorn, von Savigun, Schomann, Bachsmuth, Marquarbt, Beder, Sullmann, Saupp, w. Ronne und Simon, Reichard u. A. Ginzelne Stabte haben fehr treffliche Chronifen und Gefchichtswerte aufgumeifen, und in Teutschland bat faft jebe bebeutenbe Stabt ihre Monographie gefunden. Eine Geschichte ber Ent-widlung bes flabtifchen Befens von feiner Entftehung bis in die Gegenwart hat weber die teutsche noch eine auslandische Literatur aufzuweisen. Cbenfo wenig eriflirt ein Berfuch, ben allgemeinen Entwidlungsproces ber Banbgemeinben barzustellen, und außer einigen Arbeiten über bie betreffende teutsche Gesetgebung seit 1789 (1. 28. v. Beiste) werben in ber teutschen Bucherwelt auch Specialfdriften Aber diefen Gegenstand für andere Beiten und Lander fcmerglich vermißt. hier und ba berührt ein mit bem Sidtewefen fich befaffenbes Buch gelegentlich die gleich: geftigen Buftande in ben gandgemeinden, fowie überhaupt Die literarischen Auslassungen über ben allgemeinen Begriff und die allgemeine Geschichte ber Gemeinde bis jest fast nur an ber Specialitat ber ftabrifden Communen gur Erfchei: nung gefommen find. Die encyflopabifchen Berte von Rotted, Sartleben, Brodhaus, Pierer u. A. fommen icon wegen bes beschrantten Raumes nicht viel weiter als zu einer allgemeinen Darftellung bes logischen Organismus, in welchem fich ber Gemeibebegriff gliebert, wobei nur auf die zur Beit bes Berfaffers und in feiner Rabe eristirenben Buftanbe Rudficht genommen ift. Geben fie auf geschichtliche Buftande ein, fo fprechen fie beifpiele: weise etwa von ben romischen Municipien und ber Bemeindegesetzgebung bes teutschen Baterlandes, in ber Regel aus ber neuern Beit. - Aus bem Bisherigen erhellt genugfem, mit welchen Schwierigfeiten gur Beit noch ein Berluch, die Geschichte des Communalmefens von feinem Uefprunge bis jest, wenn auch nur in ben Grundaugen, berguftellen, ju fampfen bat.

Bei der Anschrung der von den Gemeinden speciell ober mindestens zum großen Theil bandelnden Werke besschränken wir uns auf die teutsche Literatur seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts, und werden wegen der verwandtschaftlichen Beziehungen nur einige französische Schriften mit heranziehen. Eine sachliche Ordnung, etwa

mit Rudsicht barauf, ob das städtische ober das ländliche Gemeindewesen oder beibes zugleich zur Darstellung komme, oder nach den verschiedenen Ländern und Perioden läßt sich kaum durchsühren, da diese verschiedenen Beziehungen in vielen Werken sich kreuzen, die Einleitungen oft über den speciellen Inhalt des Buches weit hinausgehen, und Gebiete berühren, welche der Titel des Buches kaum vermuthen läßt, manches Buch mehre Zeitperioden und Territorien umfaßt, ohne daß es vorwiegend in die eine oder die andere Kategorie gebracht werden kann u. s. w. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als die einzelnen literarischen Arbeiten in der historischen Folge ihrer Ersscheinung an einander zu reihen, wodei mindestens der Gewinn entsteht, daß sich die relative literarische Fruchts barkeit oder Sterilität der einzelnen Jahrzehnde in Betress des Ikoneindemesens heurtheilen löst

des Gemeindemefens beurtheilen lagt. 2. F. Gabte: "Grundriß eines Stadt: und Bur: gerrechts nebft einer furgen Theorie vom Urfprunge ber Städte." (Hamburg 1782.) — E. E. A. Eisenhart: "Berfuch einer Unleitung jum teutschen Stadt: und Bur: "Bersuch einer Anleitung zum teutschen Stadt: und Bursgerrechte." (Braunschweig 1791.) — E. G. Ah. Chlasdenius: "Bersuch über die Errichtung einer Dorsordsnung." 1791. — Kropatscheck: "Staatsversassung Oftersreichs." 1796—1810. 1. Bd. S. 408 fg. 468 fg. — Fr. Rotk: "De re municipali Romanorum." 1801. — Meyer: "Über die Gemeinheitstheilung." (Celle 1801.) — I. v. Destouches: "Über den Bersall der Städte und Märkte und die Mittel, ihnen wieder auszuhelsen." (Ulm 1803.) — Jacobi: "Beschäftigungen mit Gemeinheitstheilungsmaterialien." (Hanover 1803.) — Runde: (Krundlässe des gemeinen teutschen Vripatrechts." II Runde "Grundsate bes gemeinen teutschen Privatrechts." II. Buch. 4. Bauptflud. §. 423 — 480 (über Stabteversaffungen). 4. Aufl. 1806. — R. F. Cichhorn: "Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte." 1. Aufl. 1808 — 1818. 2. Aufl. 1821 - 1823. - Derfelbe: "über ben Urfprung ber stabtischen Berfussung." In ber Beitschrift für geschicht-liche Rechtswissenschaft von v. Savigny, Cichborn und Goschen. I. Bb. Rr. 8. 2. Bb. Rr. 6. — C. B. F. Grattenauer: "Dronung ber Stabte ber preußischen Monarcie." 1809. — J. Coulg: "Debnung fur fammtliche Stabte ber preugifchen Monarchie, verbunden mit allen gur Erflarung und Bervollftanbigung berfelben bis jest erschienenen Rescripten und Berorbnungen, nebst einem ausführlichen Sachregister." 1811. - v. Ga: vigny: "Gefchichte bes romifchen Rechts im Mittelalter" (worin Abbandlungen über bie Statteverfassungen ber fpateren Romerzeit). (1. Ausg. Beibelberg 1815-1831. 2. Ausg. 1834.) - E. v. Binde: "Uber bie Bermaltung Großbritanniene." 1816. - (3. 28. Schunfen) "Allgemeine Statteordnung fur bie preugische Monarchie, nach ihrem mesentlichen Inhalte und mit beffen erfolgten Erlauterungen und naberen Bestimmungen." 1816. v. Sammer : Purgftall: "Des osmanifchen Reichs Staatsverfassung und Staatsvermaltung." (Tubingen 1816.) - Pagenfteder: "Die beutsche Gemeindever: fassung." (Darmstadt 1818.) - Berton: "Apercus historiques sur les communes dans leur rapport avec la liberté et l'égalité politique." (Paris 1818.) — Dyvergier de Hauranne: "Reflexions sur l'organisation municipale." (Paris 1818.) - v. Brederkow: "ilber Leben und Berfaffung in Rreifen und Gemeinden." 1820. Rlebe, "Grunbfage ber Gemeinheitetheilung." (Berlin 1821.) - E. P. v. Sensburg: "Entwurf einer Ges meindeordnung." (Karleruhe 1821.) - Fievé: "Lettres sur l'organisation municipale." (Paris 1821.) - Henrion de Pansey: "Du pouvoir municipal et des biens communaux." (Paris 1821.) — Ch. G. Fr. Frech und 3. B. Rapferer: "Entwurf einer Gemeindeordnung fur constitutionelle Staaten." (Karleruhe 1822.) — R. 3. v. Sparre-Bangenftein: "Entwurf ber Grundzuge einer Gemeindeordnung" (für Hanover). (Banover 1823.)
— Dupin d. Alt.: "Lois des communes." 1823. v. Arretin, fortgefest burch C. v. Rotted: "Staats: recht ber constitutionellen Monarchie." (Altenburg, 1. Ausg. 1824, 2. Ausg. 1838 und 1839.) Abichnitt "Gemeinde" im 3. Bbe. - G. Ih. Gaupp: "Uber teutsche Stabtegrundung, Stadtverfaffung und Beichbild im Mittelalter." (Jena 1824.) — h. Leo: "Entwickelung der Berfassung ber lombarbischen Stadte." (Samburg 1824.) — K. F. Eichhorn: "Einleitung in das teutsche Privatrecht. Ab. II. 236. 6. Cap. 2. §. 374—379. (Gottingen 1825, 4. Aufl. 1836.) — v. hobenberg: "Abhandlungen aus der Ersfahrung über Staats- und Gemeindeverwaltung." 1825. — L. v. Ninde: "Über die Gemeinheitstheitung." (Berscheitstheitung." (Berscheitstheitung." lin 1825.) — Thiel: "Die preußische Stadteordnung und ihr Einfluß auf die Bollsbildung," in den schlesischen Provinzialblattern, 1825 u. 1826. — E. B. G. Bachs. muth: "Bellenifche Alterthumskunde." (1. Aufl. Salle 1826-1830. 2. Aufl. 1843-1846.) — Bullmann: "Stabtewesen bes Mittelalters. (Bonn 1826—1830.)— E. Th. Gaupp: "Altes magdeburgisches und hallisches Stadtrecht." 1826. — Mittermaler: "Grundsage bes gemeinen teutschen Privatrechts." Einleit. §. 24 und 28. I. Buch. 2. Abtheil. §. 56. §. 67 — 71. 1826. — Kortum: "Entftehungegefdichte ber freiftabtifchen Bunbe im Mittelalter und in ber neueren Beit." (Burich 1827-1830.) - Fr. v. Raumer: "Über bie preußische Stabtes ordnung, nehst einem Borwort über durgerliche Freisbeit nach französischen und teutschen Begriffen." 1828. — Streckfuß: "Über die preußische Städteordnung. Besleuchtung der Schrift des Hrn. Pros. v. Raumer unter gleichem Titel." 1828. — L. Fr. Horn: "Bemerkungen zu der Schrift bes Hrn. Pros. v. Raumer: Über u. s. w." (Ronigeberg 1828.) — Bebnert: "Uber die Reform der preuß. Stabteordnung." 1828. — B. Perfche: "Berfuch einer Metafritif ber Kritif ber herren v. Raumer, Streds fuß, horn, Behnert und Thiel über bie preugische Stabtes ordnung." 1829. - F. J. Safemann: "Die preußische Stabteordnung, nebft ben über biefelbe ergangenen neuer ren Gefeten, Berordnungen und Refcripten bis jum Jahre 1827 incl." (Leipzig 1829.) - Biefc: "Uber bie preußi: iche Stadteordnung mit Rudficht auf Die Schriften von v. Raumer, Stredfuß u. f. w. und auf die außeren Ginrichtungen im Stadtemefen und Burgerthum." 1829. -Bon einem gaien: "Uber bas Stabtemefen und die preußis iche Stadteorbnung." 1829. - 2B. E. v. gancigolle:

Brundzuge ber Befchichte bes teilichen Gtabtemelens mit befonderer Rudficht auf Die preußischen Staateni" (Berlin und Stettin 1899.) .... Fr. v. Almenfein: "Die preußische Stabteordnung, werglichen mit bem Ents wurfe ju einem neuen Communalgefet fur Frantreich! wie foldes ber frangbfifden Deputirtenkammer am 9. gebt. 1829 burch ben Minister des Innern vorgelegt worden ift." 1829. — Raufdnif: "Das Burgerthum und Stadtemefen der Zeutschen im Mittelalter." (Dreeben 1829. - Raindl: "Die Gerichteberfaffung ber gum teutschen Bunbe geborigen Lanber und Gebiete bes biterreichischen Raiserthums," in den "Gerichtsverfassungen ber teutschen Bundesstaaten," berausgegeben von Sufnaget und Scheuerlen. 1. 28b. S. 45-356. 1829. -Raynonard: "Histoire du droit municipal en France." 1829. — Bergl. auch: "Recueil des ordonnances" (in Franfreich). 11. u. 12. Bb., wo fich die Communal: gesthe finden. — Leber: "Histoire critique du pouvoir municipal .... en France." 2. Ausg. 1829. — Reus: "Berfuch über bie geschichtliche Ausbildung bes ruffischen Staates und ber Rechtsverfaffung." 1829. ---B. Beichard: "Siftorifch politifche Anfichten und Untersuchungen, betreffend bie Frage von ber praftischen Ausbildung der ftabtischen Berfaffungen in Teutschland." (Leipzig 1830.) - E. M. Schilling: "Lebrbuch bes Stadt = und Burgerrechts ber teutschen Bundesftaaten." (Leipzig 1830.) - A. v. Mplind: "Die hentige Ge-meinbeverfaffung." (Edin 1830.) - F. Gand: "über bie preußische Stadteordnung," in ben "Betragen gur Revision ber preuß. Gesetzgebung." 1830—1832. — Fr. v. Ulmenftein: "Berbandlungen ber frangofischen Deputirtenkammer über bas Gemeinbegefet." 1830. - 28. C. Wilba: "Das Gilbewefen des Mittelalters." (Salle D. Beister: "Betrachtungen über Gemeinbeverfaffung und Gewerbewefen, mit befonderer Bezugnahme auf Balern." (Augeburg 1831.) - G. A. Scherpf: "Streiflichter" u. f. w. (gegen Beibler). (Augeburg 1831.) - D. Multer: "liber Gemeindeverfaffung, jundchft in Rurheffen" u. f. w. (Banau 1831.) — B. G. Reichard: "Anfichten über die revidirte Stadteordnung in der preuß. Monarchie vom 17. Mary 1831, im Bergleiche mit ber alteren Stabteordnung vom 19. Rov. 1808, nach ihrem Berhaltniß jum Gangen ber preußischen Staatsverfaffung" u. f. w. in A. Muller's "Archiv für die Gefetgebung aller teutschen Staaten." 2. 8b. G. 351 — 452. 1831. v. Savigny: "Über die (preußische) Stabteordnung," in Rante's historifcopolitifder Beitfdrift. 3. Seft. G. 392 fg. 1832. - F. D. v. Strombed: "Die revidirte Ctabtes ordnung vom 17. Darg 1831 mit den feit Publication ber alteren Stabteordnung bis jest erlaffenen abanberne ben, ergangenden und erlauternben Gefeben, Berorbnung gen und Ministerialverfügungen." 1832. - Bielig: "Busammenstellung ber hauptfachlichften Abweichungen ber revidirten Stadteordnung von ber alteren" in ber "Justifischen Beitschrift" S. 416 fg. Jahrg. 1832. — Fr. Bulau: "Kritische Bemerkungen über die tonigl. sachte. iche allgemeine Stabteordnung vom 2. Febr. 1832," in Muller's "Ardio." 2. 28b. G. 634-666. 1832. -

G. b. Antted: "Uber bas babifde Gemeinbegefet win 31. Dec. 1831," in Maller's "Archiv." Jahrg. 1832. - Graf v. Blome: "Über Gemeindewefen, mit befon: denes Richtficht auf Schleswig und Solftein." (Samburg 1832) - 2. v. Barthaufen: "Gutachten über ben Entwurf einer Gemeinbeordnung fur Rheinland und Beft-falen." 1838. — 3. D. F. Rumpf: "Die preußische Stabteordnung vom 19. Nov. 1808, mit ben gefehlichen fowol als regelmäßigen ergangenben und erlauternben Be-Rimmungen, nebst ber revidirten Stadteordnung vom 17. Darg 1831 und einer Bergleichung beiber." 6. Ausgabe. 1834. - Dumertier: "Rapport sur l'organisation communale fait au nom de la section centrale" (in ber belgiften Deputirtenfammer). 1834. - F. B. Coubert: "Sanbbuch ber allgemeinen Staatetunde Europa's." (Ronigsberg 1835-1846.) - Dahlmann: "Die Politit auf den Grund und bas Das der gegebenen Buffande gurudgeführt." 1. 28b. Cap. IX. Abtheil. 2. §. 238—248, 1835. — Sante: "Abhandlungen über einige ber wichtigften Theile ber preuß. Stabteorbnung, Stabteverwals tung und Communalverfaffung." Eine Beitfdrift in Quar-talbeften. 1. Jahrgang. 1835. — Derfetbe: Fortfetung ber ,, Abhandlungen," fowie uber bie tonigl. fachfiche allgemeine Stabteorbnung vom 2. Rebr. 1832. 2. Jahrgang. 1835. "Allgemeine vaterlandische Staatstunde ober Ab-rig der Berfaffung und Berwaltung bes Konigreichs Sas nater." 1835. — Fr. Bulau: "Die Beborden in Genat und Gemeinde." (Leipzig 1836.) — Rragid: "Zabellarifche Überficht bes Juftizorganismus ber fammtlichen teutichen Bunbebftagten." 1836. - Pfifter: "Gefoidtliche Entwidelung des Staatsrechts bes Großber-Bothume Beben und ber verschiedenen barauf fich grunbenden offentlichen Rechte." 1836 und 1838. — K. G. Zumpt: "Dooretum municipale Tergestium." 1837. Bergla auch deffen "Commentationes epigraphicae." - Maurerbrecher: "Grundzige bes teutschen Staatsrechts." 1837. - 2. 3immermann: "Berfuch einer luftorifden Entwickelung ber martifden Stabteverfaffungen," (Berlin 1837-1840.) - Schulg: "Die Ges meinbeordnung bes Konigreiche Burtemberg." (Stuttgart 1837). - Beig: "Spftem bes öffentlichen Rechts bes Großbergegthums Seffen." 1837. - G. F. Schomann: .. Antiquitates juris publici Graecorum." (Greifswald 1838.) - C. v. Rotted und Belder: "Staatsleriton ober Encyllopabie ber Staatswiffenschaften." 6. 280. Artifel "Gemeinde" und "Gemeindeverfassung." 1838; ferner 15. Bb. Artitel "Stabte," "Stabtifche Berfaf: fung, ihre Entftebung und Birtung und ibre jegige Aufgebe in Teutschland." 1843. - Graf v. Barth:Bar: thenheim: "Das Genge ber ofterreichifchen politifchen Abministration." 8. und 9. Lieferung. 1838. - Abhands lung über die preuß. Municipalverfassung in ber "teutsichen Bierteljabroschrift." Sabrgang 1838. 4. Beft. — Abhandlung über die Stabte in Teutschland und ihre Berfaffungen von G. G. in ber "tentichen Bierteljahrsichrift." 1839. 3. Beft. - Starte: "Darftellung ber beftehenben Berichtsverfassung im preußischen Staate." 1839. -3. (Brimm: "Beifthumer" (alte teutsche). (Bottingen

1840-1842.) - 3. S. Paul: "Reites Scheinbericht." (Leipzig 1840 u. 1841.) — E. v. Ronne: "Die preuß. Stadteordnungen vom 19. Nov. 1808 und 17. Darg 1831." (Brestau 1840.) — v. Mohl: "Das Staatsrecht bes Konigreichs Burtemberg." 2. 20b. bas Bermal tungerecht. 2. Aufl. 1840. - R. Stredfuß: "Die beiben preußischen Stabteordnungen verglichen." 1841. -3. G. Blumenichein: "Bollftanbiger Commentar gur revidirten (preußifchen) Stadteordnung vom 17. Dary 1831." 1841. - M. de Cormenin: "Manuel du contentieux de l'administration municipale." 1841. -"Uber Die Erfolge ber preuß. Stabteordnungen," in ber "beutschen Monatsschrift" von R. Bicbermann. Sahrgang 1842. — "Die Landgemeinteordnung für Die Prov. Beftfalen" u. f. w., fritifc beleuchtet von bein Berfaffer der weftfalischen Bustande." 1842. — über die Com munalordnung der banoverschen Stadte, in ber Rheinisschen Zeitung. Dr. 345 fg. Jahrgang 1842. — 28. 2. Beder (fortgeset von Marquardt): "Handbuch ber romischen Alterthumer." (Leipzig 1843—1851.) — v. Sparre: "Zeutschland, tie Stadteordnung und bie Landgemeindeordnung." 1843. — L. v. Ronne und his Simon: "Die preußischen Stadteordnungen vom 19. Nooi. 1808 und vom 17. Darg 1831 mit ihren Ergangungen und Erlauterungen" u. f. w. (Die Ginleitung gibt eine Entwidelung bes teutschen und speciell bes preußischen Stadtemefens von feinem Beginn bis jum Anfange Des 19. Jahrb.) (Breflau 1643.) — Rolb: "Die bermalige Gemeindeordnung in der baperifchen Pfalz, beren wefent lichen Mangel und Borfcblage gu einer neuen Communatorganisation," in ben "Reuen Sahrbuchern ber Geschichte und Politit" von Fr. Bulau. 1843. — 5. G. Reis darb: Statistit und Bergleichung ber jest geltenben stadtischen Berfassungen in ben monarchischen Staaten Teutschlande." (Altenburg 1844.) — B. Ronig: "Der Schabe Joseph's an unsern (preugischen) Landgemeinben." 2. Ausg. 1844. — (Stuve:) "3mei Entwurfe ju einer neuen Stadtverfaffung fur Denabrud" u. f. w. 1844. -G. Begel: "Gefchichte ber Stabteverfaffung von Stalien." 1847. - 3. Beiffe: "Cammlung ber neuern teutschen Gemeinbegefete. Rebft einer Einleitung: Die Gemeinde als Corporation" (Bebandelt nur die Kandges meindeordnungen und bie allgemeinen Gemeinbeordnungen, forveit fle bie Landgemeinden betreffen.) (Leipzig 1848.) Derfelbe: "Uber Gemeinbeguter u. f. m. Rebft einet beurtheilenden Darftellung bes neuen ofterreichifchen Semeindegefebes." (Leipzig 1848.) - Reigebauer: fiber bie Moldau und Ballachei, in den Jahrbuchern der Dolitif und Gefdichte von gr. Bhlau. 1848. Geptember und October. - G. F. Reumann: "Entftehung und Musbilbung bes Stabtemefens im Mittelalter," in ber Beltschrift "hermet." 30. Bb. 1. Beft. S. 39 fg.

(J. Hasemann.)
GEMEINDE, die kirchlich-religiöse. Gemeinsten im biefem Sinne kennt ber gegenwattige Sprachgebrauch nur auf dem judischen und christlichen Gediete. Die hebraischen Ausbrude in (von ner, constituit) und besonders in (von hin, convocavit, congrega-

tit) find in ben teutschen Uberfehungen bes alten Teffa: ments, befonders in der Lutherischen, fast ausschließlich burch bas Bort Gemeinde ober Gemeine miebergegeben, und bezeichnen bier nicht einen blos localen Theil ber Berehrer Jehovah's, sondern das gange ieraelitische Bolt, wenn auch, wie dies besonders in der Etymologie von קרול, liegt, mit Rudficht auf die Berufung oder Berfammlung an einem Puntte, fodag ber Begriff ber Gemeinde mit bem ber Gemeindeversammlung mehr ober weniger jusammenfallt. Die Gemeinsamfeit ber Bielen beruht in der Einheit bes Glaubens an Jehova, in ber Einheit ber gettebbienftlichen Formen und ber Priefterfcaft, hauptfachlich in ber Ginheit bes Cultuslocals, ber Stiftsbutte ober bes Tempele. Gleich in ben erften Beiten bes Christenthums ward die aramaische Übersetzung von bing, ober biefes Bort felbft auf Die Gemeinschaft (verschiedene einzelne Bemeinschaften gab es Unfange nicht) ber an Chriftum Glaubigen übertragen und in ber ariechischen Sprache bes neuen Teltamente ift exxlyoia (von xaleir = קהל und zwar meift mit bem Beifate vov Jeor ober rov χοιστον ber ftehende Musbrud, wel: der nur bier und ba an noiperior und andern Worten ein poetisches Synonym bat. In bem fpatern firchlichen ga: tein findet man fast ausschließlich ecclesia, hier und ba grex, congregatio u. f. w. Das neue Testament vers feht unter έκκλησία meift bie Gefammtheit der Christen, welche ja im Anfange auch eine einzige locale Einheit (bie ber Gemeinde von Berufalem) bilbeten. 213 mehre drift: lice Gemeinschaften auftraten, ward jeber von ihnen biefe Bezeichnung beigelegt, wahrend die Gefammtheit aller benselben Ramen, bem bas teutsche Bort Kirche entspricht, nicht aufgab. Schon bie gothische Sprache gibt in ber Bibelüberschung bes neuen Testaments bas Bort exxlnola burch gamaiuths ober gamainei wieder. Bergi. Diefenbach: Bergleichenbes Borterbuch ber gothischen Sprace. 2. Bb. 1851. G. 17 fg.; ferner in Betreff bes meitern Gebrauchs im Althochteutschen Abelung: Gram: matische fritisches Worterbuch ber hochbeutschen Munbart. 2. Ausg. 1796. 2. Thi. S. 549 fg.; Beigand: Borterbuch ber beutschen Synonymen. 1843. 1. Abtheilung. **6.** 544.

Schon vor ber Reformation beschränkte ber Sprachgebrauch bas Wort Gemeinde oder Gemeine auf die einzelne, locale Gemeinschaft (Parochie), mahrend der Bezgriff der Gesammtgemeinschaft ber Christen durch Rirche wiedergegeben ward. Jedoch versteht der biblischzerbauliche Sprachgebrauch unter der Gemeinde Gottes oder Christi noch immer ebenso wol die Gesammtgemeinschaft, wie die einzelne Gemeinde. Abgesehen von dieser gleichzsam archaologischen Tradition unterscheidet, man gegenwärtig mehre Modissicationen im Begriffe der (Localz) Gemeinde. Im weitesten Sinne ist eine Gemeinde der Inbegriff aller der Christen, welche zu einer Pfarrei (wo die Kirchenbucher geführt, die Zeugnisse ausgestellt werden u. s. w.), oder unter einen Pfarrer gehören, welcher, wenn die Gemeinde mehre Kirchen hat, bei der Hauptzoder Mutterkirche angestellt ist. Indessen braucht man in diesem Sinne gewöhnlich den Ausbruck Parochie oder

Sammtgemeinde, und ber eigentliche, resp. geläufigste Begriff einer Gemeinde befteht darin, bag fie eine Gemeinschaft von Christen ift, welche baffelbe Gotteshaus benugen und einen, vielfach eigenthumlichen localen Ritus befolgen. Bermaltet in einer folden Gemeinbe ber Geift: liche an einer andern Kirche ben Gottesdienft, so ift fie cine Filial: ober Tochtergemeinde, mabrend bie Gemeinde, wo der Geiftliche (ober die Geiftlichen) feinen Bohnfit bat, die Muttergemeinde heißt. Eine Schwestergemeinde (Schwesterkirche) ift eine folche, welche zwar von bem Pfarrer einer andern verwaltet wird, aber fonft ber Duttergemeinde vollständig coordinirt ift, etwa einen andern Patron, bas Recht, ben Pfarrer mechfelsmeife zu ernen: nen hat u. f. w. Ubrigens eignen ber Filialgemeinde ibre befondern Rirchenbucher ebenfo wie ber Muttergemeinde. Die in die Mutter: oder Filialgemeinde eingepfarrte Gemeinde hat fein Gotteshaus, fondern benutt bas ber Mut: ter : ober Filialgemeinde, mabrend fie einen eigenen Rir: denvorftant, welcher gemiffe Rechte binfichtlich bes Rirchenvermogens, ber Pfarrermahl u. f. m. ausubt, haben tann. Alle Diefe Gemeinden find meift local begrengt, ibre Mitglieder bewohnen meift ausschließlich bas Terris torium, Die Grengen ber politifchen ober Givilcommune fallen meift mit benen ber firchlichen Gemeinbe gufam: men. Go besonders in ben Dorfern und fleinen Ctab: ten berjenigen gandestheile, in welchen eine Confession Die allein berricbenbe ift. 2Bo bagegen in einer Drticaft mehre Confessionen vertreten find, pflegen beren Betenner gemifcht unter einander ju wohnen, wenngleich jebe Religionspartei ihre besondere Rirche (ober Rirchen) bat. hier bildet vor Allem bas Gottesbaus und ber an ibm angestellte Beiftliche (bie Beiftlichfeit), sowie bas gemeinsame Ceremoniel, den Mittelpunkt und Busammenbalt ber Gemeinde. Bo eine Confession vorberricht, betrachtet man ben gangen Begirt, in welchem beren Unhanger wohnen, als den Gemeindebezirt, Die Mitglieder einer andern bagegen wohnen in ber Berftreuung (er den onoga) und bilden fo eine Art von Personalgemeinde, im Gegenfage zu ber Localgemeinde. Der eigentliche Begriff der Personalgemeinde besteht jedoch barin, bag Derfonen von gewiffem Stande, gewiffer abgegrenzter auße-rer Lebenslage zu einer firchlichen Gemeinschaft mit einem bestimmten eigenen (ober mitbenuten) Gotteshaufe mit einem (ober mehren) bestimmten Geiftlichen (falls nicht bem Beiftlichen einer anbern Gemeinschaft bie Functionen mit übertragen find), mit bestimmtem Ritual, bestimmten Stunden des Gottesbienftes u. f. w. fich zusammenfolie: Ben. Gine folche Personalgemeinde ift 3. B. eine Mili= tairgemeinde, eine Sofpitalgemeinde, eine Buchthausgemeinde. Bo fie aus Ditgliedern mehrer Confessionen befteht, wie bies besonders in den großern Stabten (3. 28. Preugens) ber Fall ift, tonnen und muffen fogar bie Geremonien von Beiftlichen ber verschiedenen Confessionen verrichtet werben, sodaß die Ginheit wefentlich nur in ber außern Berwaltung, fowie in bem außern Beisammen: fein ber Mitglieber fich ausprägt. Indeffen ift die Eren: nung nach ben verschiedenen Confessionen teineswegs überall burchgeführt; wir erinnern an bie Protestanten in ben

italienischen Sospitalzemeinden. — Überirdisch ift die "Semeinde der heiligen," wie sie z. B. in dem apostolischen Glaubensbetenntnisse genannt wird, und ihr biblisches Fundament in hebr. 12, 23 ("Gemeinde der Erstgeborenen") hat. Es ist die Gemeinschaft der seligen Christen in der Wollendung der Ewigkeit. Auf ihre verschiedenen Benennungen, z. B. himmlische Gemeinde, konnen wir hier ebenso wenig eingehen, wie auf die ideale Gemeinde, sosen sie dasselbe sein soll, wie die unsichtbare Kirche.

Die Berfassung ber firchlichen Gemeinde ift zu verschiedenen Beiten und an verschiedenen Orten eine bocht verschiedene. 3mar die innere und geiftige Berfaffung, vermoge beren fie eine Gemeinschaft von Chriften ift, welche in Christo, ale bem Stellvertreter Gottes, ibr Saupt und fein heiliges leben als bas ihrige burch Prebigt und Sacrament, burch Sitte und Bucht ju realifiren hat, erleibet feine Abweichung von biefer ihrer Aufgabe; allein die Art ber außeren Organe und ihrer Birtfamfeit, Die Bestimmung über Rechte und Pflichten ber verschiebenen Glieber, Die Glieberung felbft u. f. w. zeigt eine große Mannichfaltigfeit. Eine Chriftengemeinde ber erften Beit mar einfach eine Gemeinschaft folder, welche an Chriftum glaus ben und ber Unterschied zwischen ben Bermaltern ber beis ligen Gebrauche von ben übrigen Gliebern mar ein ge: ringer, ein verschwimmender; Activitat und Paffivitat ber verfciebenen Seiten griffen mehrfach burch einander. Doch stellte sich ein Unterschied balb beraus; es bilbete sich ber Gegenfat bes Priefterthums und bes Laienstanbes in ieber Gemeinde; die Laien verloren mehr und mehr bas Recht. ibre Priefter ju mablen, auf Lebre, Gultus u. f. w. beftimmend einzuwirken; Alles, was bas religible Leben betraf, fiel mehr und mehr lediglich ber Sierarchie anheim; auch wo die gaien fich ein einschlägliches Recht gewahrt batten, mar tein Gemeinbestatut vorbanden, in welchem bie Pflichten und Rechte aus ber lebendigen Praris auf bas befdriebene Papier übergegangen maren. Brgl. ben Artitel: "Geiftlich. Geiftlichkeit." - Go blieb es in ber tatholifden Rirde bes Morgen : und Abenlandes bis auf bie Beit ber Reformation. Sin und wieder erhielten bie Gemeinden bei einzelnen Setten, namentlich folden, welche von Laien gegrundet worden waren, gemiffe Rechte fur Die Ernennung ber Beiftlichen, Die Bermaltung bes Rirchenvermogens, Die Bestimmung in Lehre und Gultus. Rur in Betreff ber Bermaltung eines Theils bes Rirchen: vermogens und in Betreff ber baulichen Angelegenheiten batten icon frubzeitig auch viele fatholifche Gemeinben bes Mittelaltere eine Art von weltlichem Rirchenvorstand, bie fogenannten Vitrici ober Bauberren, welche meift aus einer bestimmten Ungabl von Perfonen (g. B. acht, baber bie Achtmanner, welche vielfach auch in bie Reformation übergingen) bestanden.

Da die Reformation vielfach von den kaien, im Gegensat zu den widerstrebenden Geistlichen, eingeführt wurde,
so war es natürlich, daß die Gemeinden, zunächst die Kutherischen, in den Besit einiger Rechte, namentlich für die Wahl der Geistlichen und die Verwaltung außerer Angelegenheiten, gelangten, und diese Rechte statutarisch feststellten. Indessen hat sich bei den Lutherischen Gemeinden bis auf

A. Guebli, b. B. u. R. Grfte Section. LVII.

bie neuefte Beit feine Berfaffung ausgebilbet, in welcher bie Gemeinde entweder felbft ober burch eine frei gewählte Reprafentation wesentliche Rechte gegenüber ben Beiftlichen, refp. bem Rirchenregimente und ben Patronen aububt. In ben Gemeinden, wo bas Pfarramt burch Privatpatrone vergeben wird, ift in beren Banben, mit Buftimmung bes Rirchenregiments vorwiegend bas jus circa sacra. Die burch fie ober burch die Beiftlichen ermablten Rirchenvorsleher find nur die von ihnen abhangigen Organe. Das jus in 'sacris steht theoretisch bei ben Betenntniffen und Principien ber Rirche, prattifch und factisch bei ben firchenregimentlichen Organen, b. b. im Grunde bei ber Staatsgewalt. In ben größeren Stabten bat meiftens bie flatifche Beborbe bas Patronat und oft ein besonderes Rirchencollegium, bas fich nicht felten felbft ergangt, einen Untheil an ber Bermaltung ber firchlichen Gemeindeangelegenheiten. Die Lutherischen Gemeinben baben, vermoge ber Art, wie bie Lutherische Reformation gu Stande tam, im Gangen eine monarchische Berfaffung, bie religios firchlichen Angelegenheiten werben in ben wefentlichften Puntten von bem Rirchenregimente, b. b. von bem landesfürsten als summus episcopus, verwaltet. Rur bier und ba ift in ber neuesten Beit bem Berlangen ber Gemeinde einen größeren Antheil zu gemabren und namentlich gaien in die ju bilbenben Presbyterien und Spnoden aufzunehmen, eine Concession gemacht worben; aber grade die specifisch Lutherisch gesinnten Geistlichen widerstreben, im Gegensage zu ben Unionestreunden, Diesser Demotratifirung, und sobern, daß Gemeinde wie Rirche nicht von Unten, sondern von Dben ber regiert werben. Die Fragen nach bem Berhaltnig bes Staates jur Rirche, ber Gemeinde ju ber geiftlichen Gewalt, ob bas Rirchengut, bas Rirchengebaube ber Bemeinde gebore, Richtdriften ju driftlichen Gemeindezweden beizufteuern haben u. f. m., erwarten noch ihre Bofung. - Dagegen ift bei ben reformirten Gemeinten gleich Anfangs bem Balens thume ein erweitertes Recht in ber Berwaltung ver= faffungsmäßig ju Theil geworben, es hat fich namentlich bie Presbyterial : und Spnobalverfaffung bier ansgebilbet und bis jeht erhalten. Die beiben Elemente in ber Gemeinbeverfaffung, Die Gewalt ber Geiftlichen und Die Gewalt ber Laien, halten bei ben Reformirten fich formell ungefdhr bie Bage. Bei ben feit ben vierziger Sabren gegrundeten fogenannten freien Gemeinden ift bas Uber: gewicht verfaffungsmäßig auf ber Seite bes Laienelements, - Auf die tatholische Kirche haben diefe atatholischen Tenbengen nicht bie minbefte Rudwirtung gehabt, was Bulaffung bes Laienthums in ber Bermaltung ber firche lichen Gemeinbeangelegenheiten betrifft.

Literatur. Bundchst sind bier zu vergleichen bie allgemeinen und größeren Werte über die Kirchengeschichte, sowie über das Kirchenrecht. Uber die christlichen Urgesmeinden insbesondere vergl. C. M. Pfass. De originibus juris ecclesiastici. 4. Ausg. 1759; Greiling: Urversfassung der apostolischen Christengemeinde. 1819; Bretsschneider: Die Kirchenversassung zur Zeit der Apostel reprasentativs demokratisch oder aristofratisch? (in der Aug. Kirchenzeitung. 1833. Nr. 103 fg.); Rothe: Die Ans

fange ber driftlichen Kirche und ihrer Berfassung. 1837; Reander: Geschichte ber Pflanzung und Leitung ber driftlichen Kirche burch die Apostel. 4. Ausg. 1847; Schwegler: Das nachapostolische Zeitalter. 1846; Lec: Das apostolische und das nachapostolische Zeitalter. 1851. Die betreffende Literatur hat besonders seit den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts eine neue Bereiches rung erfahren, jedoch vielsach nur in der Richtung einer raisonnirenden Parteitritit und Parteitendenz. Namentlich ist seit dem Buche von Rothe das Verhaltnis zwischen Kirche und Staat und somit die Gemeindeversassun.)

GEMEINE HAND, homo sequester, is cujus fidei industriam utraque pars in ponenda re litigiosa vel communi secuta est, wird in lateinischen Urkunden burd communis manus ausgebrudt. Go z. B. in einem alten Document über bie Rechte der hildesheimer Schirm: voigtei 1): "Si quis equum furatum impetit, ille qui habet equum, debet ipsum equum XIIII noctibus tenere, ille vero qui impetit equum ipse debet aliis XIIII noctibus tenere, postea debet idem equum XIIII noctibus in communem manum commiltere." Dat crste Brunswickische Stadtrecht St. 20 2) fagt: "Swat eyn man anevanget gudes, dat schal he don mit dem richte, und schal id don an ene ghemeyne hunt wante vor gherichte, dat id dar gheendet werde. Kan he sines waren nicht hebben, he schall sweren, dat he sines hoves, noch sines huses, noch sines namen nicht en were, unde geve dat weder, eder bringe sinen waren an ses weken." Eine Urfunde bes Grafen Gunther von Schwarzburg, Richters bes Reichshofgerichts vom 3. 14173): "bie briefe, die ibn (ihnen) in einer Gemeinschaft jugeborten, bas er bie in ein gemein Sandt legte, to man ihn (ihnen) beiben bamit gewärtig were." Borent von Schaumburg gu ber Lauterburg, ein geordneter Richter anftatt und von wegen bes Ebeln Berrn Beinrich von Brandenftein, Ritter, Berweler und Pfleger zu Coburg, bekennt in ber Urkunde pom 3. 1474'): "und der Briff halben antworten sy, wy In') meyn gnediger herr Hertzog Wilhelm von Sachsen u. f. w. etlilch Briff zu getreuer hand eyngeben, di hetten sy In (ihnen) allen zu gut in eyn gemein hant eyngelegt und hetten die in Irer gewalt nicht, hofften und getrauen, meynen herrn von Veylsdorf nicht schuldig und pflichtig seyn solten, solche brif on gehegsen, willen und wissen des genanten meyns gnedigen Herrn von Sachsen zu behenden oder eyn zuben. (Ferdinand Wachter.)

GEMEINE LEUTE, 1) unparteiische 1) Leute (homines neutrius partis, communiter acqui partibus),

im Mittellateinischen personne communestin Golg. Mi in einer Urfunde vom I 1323 ): "Si vero inter 1166 nostramque Ecclesiam Mag. et Col. ecclesiam aliquam fortassis contingeret dispordiam suboriri; in illa discordia, per se et suas municiones, ac homines suos, praedicti fratres communes personae usse debent, et communiter se tenere, neutram earundem Ecclesiarum quomodolibet adjuvando." Graf Beinrich von Orlamunda fagt in einer Urfunde vom 3. 1313 1: "zu ervarne ir recht unde ir unrecht, an wisen rittern und knechten unde an gemeinen rechten luten." Der Schwabenspiegel Cap. 377: "Wie ain Ribter urtail fragen sule. §. 4. Der Rihter sol fragen umb ain iegliche sache gemain lite (b. h. unparteiische Menschen). §. 5. Daz ist also, daz er nit dez ersten fragen sol der lüte friunde oder mage, der din sache ist, wan daz waere gevaerlich an dem Ribter." 2) Gemeine Leute, mit gemeinfamer Einwilligung ber beiben Parteien erwählte Schieberichter (arbitri fiducia integritatis communi partium consensu electi), im Latein des Mittelalters viri communes. Go in einer Urfunde des Grafen Gotfrid von Cigenhagen vom Sabre 1265 '): "et discuciatur coram bonis viris communibus de nostra nocentia vel innocentia, sicut reputabitur justum esse." Die Bedeutung, in welcher bier communis gebraucht wird, erklart fich aus bem Teutschen. Go j. B. in ber Urkunde ber Gesellschaft des Schildes des beiligen Georg vom 3. 1463 ): "Und welche also durch unes gemainlich oder den Meren teil erwölt und gesezt werden u. f. m. die sollen -- - aid zu Gott und den heiligen, unser geglichen ainem alss dem andern glich fürderlich und gemaind zu sind." Eine Urlunde vom 3. 1393 ) fagt: "dass soll man usstragen mit Freundschaft oder mit dem Rechten, uff gemein tagen oder (n. a. und) vor gemeinen Leuten, und was also wurdt ussgeaprochen, dabey soll es bleiben." Speciell werden gemeine Leute Die Domanner (superarbitri) genannt; f. den Art. Gemeiner, b) persona communis. (Ferdinand Wachter.)

GEMEINER, a) socius, particeps castri alicujus, quod habetur in communione, welche Genoffen

<sup>&</sup>quot;; Die Composita von Gemeinde, als Gemeinde Begirt, : Gut, : Bermogen, : Abgaben, : Laften, : Ordnung u. f. w., f. im Artitel Gemeinde.

<sup>1)</sup> Bei Grupen, Antiq, Hanover. p. 234.

Rer. Brunsvic, Scriptt. T. III, p. 435.

Glossar Germ. s. v. Gemeine Hand col, 639.

yen et Kreyssiy, Diplomat. T. II, p. 650.

2) Bei Leibnitz,
3) Bergl. Haltaus,
4) Bei Schoett-

<sup>1)</sup> Bergl. bie Befchwerben ber Ebeln gegen ben Genat gu

<sup>2)</sup> Dipl. Mattiae Archlep. Mog. de ann. 1323, que Thylonem et Joh. Fratres de Ittere Ecclesiae Mag. Castrenses recipit ap. de Gudenum, Cod. Dipl. Vol. III. p. 200. 3) Die Stelle tei Haltnus, Glossar, Gorm. s. v. Gemeine Leute. personae communes, col. 640. 4) Bei Gudenus I. l. Vol. II. p. 156. 5) Bei Datt, De Pace publica p. 242. 6) Bei Wencker, De Usburg. p. 194.

bet Gemeinschaftmitatemifch burd participes bezeiche not werben. Go in einer Urfunde ber Ritter Johann und Dietrich von Ranbedin vom 3. 1295 1): "quod super hujusmodi feodo, per quod Symon de Richenbach Armiger a nobis et nostris Participibus jure feodali jam dudum fore dinoscitur infeodatus etc. de nostro consensu et nostrum participum voluntate." Bemeiner, welches noch jest in Schwaben in ber gorm Gemeinder einen Compagnon, einen ber mit einem ans bern in Gemeinschaft fteht, bedeutet, hatte Die specielle Bedeutung von Ganerbe, sowie Schilter unter Ganerben !) Die Urfunde Friedrich's von Medenheim vom Jahre 1406 anführt, in welcher diefer fagt: ,,- - um die Burg Guntheim, Die mir mein herr ber Rom. Ronig Atbrecht feliger, und meinen Rinbern beiten (b. h. fowol als) Sohnen und Tochtern lieh zu einem rechten Leben, bas wir und unfre Rachtommlinge fie immer mehr zu einem rechten Leben haben von dem Reiche, um diefelbe Burg habe ich einen Bescheid gemacht, ale biernach gefcrieben fteht: Deine Rinder, meine Tochtermanner und meine Entel, die follen nach meinem Tobe bie Burg Santheim mit einander befigen, alfo daß fie teinen un= rechten Rrieg bavon (Streit barüber) follen "gehalten" (halten). -- 200 Gohne find, ba follen teine Tochter zu Theil geben. Geminnen fie aber Tochter und haben Toch: ter ohne Sohne, benfelben Tochtern ihre Leben tragen ohne allen Schaben ber Tochter, also lange fie es bedurfen. Same es auch also, das der Gemeiner einer sin teil verkeufende wurde an der Burge. das sal er nymanne anders zu kauff geben denn den andern Gemeinern mit einander, und sol es yn auch nit durer geben, denn umbe zehen pfunt heller. Wurde yn ein Burgleben (b. b. zu bieser Burg gehöriges Subfeudum) das sollen sie mit einander liben oder aber mit einander halten: wollen sie es aber mit einander lihen. so sol es der dann der alter (ber Altere, der Alteste) ist, von ir allerwegen lihen. - Keine mynes Sones wib (feins von ben Beibern meiner Gobne) folt nach ihres Mannes Tobe "kein" (ein) Recht ju ber Burg haben, fie wolle benn barauf figen, bieweile fie uns verandert (unverheirathet) ift. Burde auch .. keinerslaht" (irgend einer Art) 3meiung unter ihnen, dazu follen fie nehmen funf Ritter, bie meiner Rinder "Gemeinmage" Chemeinsame Bluteverwandte) find, und die sollen Dacht baben, ibre 3meiung ju verrichten (ichlichten). Wolte sich aber der gemeiner keiner (einer) bamiber fegen, ben follen bie andern "usser" (aus) feinem Theile mer: fen, also lange biss er sins unrechten widerkommt (von feinem Unrechtthun gurudfommt)." Die Banerben merben in einer Exspectativa des Dominii directi, welche Rart IV. im 3. 1374 bem Erzbischofe Cuno von Trier ertheilte, die Gemeinere und huysgenossen zu S., und in einer von bemfelben in bemfelben Jahre gegebenen Exspeciativa dhalichen Inhalts: Burggreven and Genei-

1) Bei Gudenus, Cod. Diplomat. Vol. 111, p. 1182. heredes, qui in communione permanere obligati sunt veluti per sententiam ultimae voluntatis. Schillerus, Glossar. Tenton. p. 343.

nere zu Hammerstein, und in einer ahnlichen Exspectativa besselben vom 3. 1356: Die Lute und Gemeinere zu Schöneck uf dem Hundsruck. Die Ganerben zu Kallenfels fagen in bem Schreiben an Rarl V. '): "Die: mepl nun - - alle Gemenner, gegen ober mit en ander nicht mytters noch mehr gufammen gethon ober verbunden fin, ban eynig bas fie bas Schloß Rallenfellf als enn gemenn hererbt Bug, und barin enn Burdfrieben vaft enger Dog haben, ift fein Gemenner bem anbern wytters verpflicht, hat fich auch beffen nichts ju machtigen." Mit gemein tommt Ganerben ') in ber Frantfurter Reformation 2. Th. Tit. 5 in biefer Berbindung vor: "Von verkauff der liegenden güter, so vielen als

Ganerben gemein sind."

b) Gemeiner, persona communis, arbiter superior (Dbmann), communiter a partibus electus, ein von beiden Parteien jum Dberfcbiederichter ermahlter Land: graf Beinrich, herr bes heffenlandes, fagt in bem Ber-gleiche und bem Bundniffe mit bem Erzbischofe Gerbarb von Mainz gegen ben Berzog Albert von Braunschweig vom 3. 1293 ): "Et ut praemissa inviolabiliter observentur; Promittimus, quod si violata fuerint, omnia. seu aliqua praemissorum, et hoc illi quatuor Compromissiarii, quos in Literis de communi consensu elegimus, sentiaverint, seu pronuntiaverint concorditer: Vel, si concordare non poterunt, Nobilis Philippus de Falkenstein, persona Media seu communis utrinque electa, nos pronuntiaverit violasse, poenam incidemus etc., fo folle ber land; graf in eine Strafe von 1000 colnifden Mart und in eben Dieselbe ber Erzbischof fallen, wenn über ihn, bag er bas Berfprochene veilet, per compromissarios vel personam Mediam antedictos ausgesprochen werde. In einer schweizerischen Urfunde vom 3. 1447 beißt es: "so sollend si bi denselben Iren Eyden, ein Gemeinen Mann usserthalb der Eydgnossschafft in einer Richstatt nemmen und erkiesen, der si zeu der sach schidlich und gemein beduncke ze sin." In einer ebenfalls die Schweig betreffenden Urfunte vom Sabre 1259 ): "ut si inter nos superdictis bonis — — aliquod dubium oriatur. — — nos Episcopus unam personam, nos quoque Abbas aliam viris discretis II. de Clingenberch, ecclesiae Const. Canonico, et Dno Rudolfo de Guttingen (qui duo debent esse una communia persona) adjungamus, et illi duo, qui sunt una persona communi, decidant et distinian illud dubium." In einer Urfunde Bobo's, Beren von Homburg, vom 3. 1259 1: "Arbitrum ex utraque parte eligemus, qui utrique parti praesumatur esse fautor equalit, et ille, causa cognita, quicquid in jure, vel amicitia, sive gratia, diffiniverit ratum erit." In einer fuldaifchen Urfunde vom 3. 1343 ):

<sup>3)</sup> Bei Senkenberg, Select. Jur. Tom. VI. Praes. p. 120. 4) Quilibet possessores rerum communium, socii et consortes, 5) Sci Gudenus, Cod. Diplom. T. I. p. 869. (i) Bei Techndi, Chron. Helvet, T. II. p. 495. 7) Sci Heergott, Genesi, Habsburg. Vol. II. p. 350. 8) Sci Scheid. Orig. Guelf. T. IV. p. 502. 9) Bei Schannat, Bist. Feld. p. 260. 26 \*

"Bir Cberhart von Sobenberg, gemenne Leute von n. f. w. herrn Otten Bifcoffe ju Burgburg von einer Spten und Berren Beinrich Apt gu Fulbe von ber anberen Syten, ubir alle 3wepunge, baran fich bie viere Shiblute, - - - - zwennten in ber Sach, um glich und gemein zu machen Lute, Recht, Gewalt und But, die vor ber Roen ligen u. f. w." In ber Friedensconstitution Albrecht's II. 10): "Möchte das nit gesin, so follen fie beber fit ein gal Grer Rete ober Freunden, nemlich vier oder barunter, soviel sie wollen, und nicht bar: über, mit eim glichen jufag bie nicht fach malter fint, bargu geben, uf einen Gemeinen, baf fie fich beeberfit vereinen follen. Dochten fie fich aber teines Gemeinen vereinen, fo sollen fie das beeberfit auch an uns bringen, bie vorberung und ansprach zuverhoren, und mit rechte zu entscheiben; ober Inen einen glichen Gemeinen gu= geben; und wen Bir Inen alfo gu eim Gemeinen gebent, ju bem follent fie Bre Ret ober Freunde beberfit fegen, nglich tent bren und nicht barüber." Die Dbliegenheit des Gemeinen, bas beißt bes bei Compromiftabigungen ber Parteien gemeinschaftlichen und bas ganze Gesschäft leitenden Obmanne ") bieß Gemeinschaft. Go in einer Urtunde vom 3.1433 12): "Landvogt in Schwaben, ein gemain Mann mit glichem Zusatz u. f. w. Als han ich mich der Gemainschaft von ir baider Theil ernstlicher Bitt wegen verfangen und angenommen." Es trugen namlich ju jener Beit nicht Benige großes Be-benten, jedes beschwerliche, selbst mit ber Gefahr, einen Rebbebrief zu erhalten, verbundene Umt anzunehmen.

(Ferdinand Wachter.) GEMEINER (Karl Theodor), geb. ben 10. Dec. 1756 zu Regensburg, studirte die Rechte, und ward spater in feiner Baterftadt jum Syndifus, Actuar und Biblio: thefar ernannt. 3m 3. 1799 warb er Comitialgefandter ber Reicheftabt Bremen, Windeleim und Rothenburg. Das 3ahr 1804 brachte ihm bie Ernennung gum turergfang: lerischen Landeebirectionerath und Generalarchivar in feisner Baterstadt Regensburg. Die koniglich bairische Afabemie ber Wiffenschaften ernannte ihn zu ihrem Mit: gliebe. Er farb ben 30, Dov. 1823 mit bem Rubm eines raftlos thatigen Mannes, ber fich befonders als Schriftfteller einen geachteten Namen erworben hatte. Bewissenhaft und mit unermubetem Fleiß benutte er manche feltene und wenig befannte Urfunden ju hiftoris ichen Forfdungen und Darftellungen, befonbers in Bezug auf die Geschichte seines Baterlandes. Bu ber alteren bairifchen Banbes : und Rechteverfaffung lieferte er man: den gebiegenen Beitrag. Er begann feine literarifche Laufbabn mit "Rachrichten von merkwurdigen und feltenen Budern aus bem funfgebnten Jahrhundert in ber Stabtbibliothet ju Regeneburg." (Regeneburg 1785.) Aus Urbes Bergogthums Baiern unter Raifers Friedrich I. Regierung. (Regeneburg 1790.) Unonym erschien von ibm bas erfte Beft einer "furgen Befdreibung ber Sanbichriften in ber Stabtbibliothet ber taiferlichen freien Reichsftabt Regensburg. (Regensburg 1791. 4.) Ebenfalls obne Bezeichnung feines Namens und ohne Angabe bes Drudorts ericbien von ibm 1792 eine furge Geschichte ber Rirchenreformation in Regensburg. Manche bibber abwaltende Zweifel über den Urfprung ber furfürstlichen Burbe beseitigte er in einer ju Baireuth 1793 heraudgegebenen Schrift. Ebenbafelbft 1793 erschienen von ihm Berichtigungen im teutschen Staatbrecht und in der Reicht gefchichte. Die offentlichen Berhandlungen bes im Sabre 1794 begonnenen Reichstages ju Regenburg fammelte er in einem Werke, das zu Nurnberg 1794 - 1796 in brei Quartbanden erschien. In feiner regensburger Chronit (Regensburg 1800. 4.) schilberte er bie wichtigften und mertwurdigften Greigniffe biefer Stadt von ihrem Utfbrunge bis auf die neueften Beiten. Ginen Beitrag gur Sandelegeschichte feines Baterlandes lieferte er in einer anonym berausgegebenen Darftellung bes alten regens: burgifchen und paffauischen Salzbandels. (Regensburg 1810. 4.) Chenfalls anonym ließ er zu Regensburg 1811 in Quart drucken: Auswahl einiger fur die Befcichte und gur Renntnig ber altern bairifchen Canbes: verfassung vorzüglich wichtigen Urfunden. Die Materia: lien zu diesem Berte, unter beffen Bueignung en fich nannte, hatte er aus ben Urfunden bes ebemaligen befeste: lichen regensburger Archivs geschöpft. 3m 3. 1814 erfchien von ihm zu Regensburg eine nach ben zuverläffig-ften Quellen fritifch bearbeitete Geschichte ber altbairischen Ranber, ihrer Regenten und Ginwohner. Ginen Beitrag jur allgemeinen Sandelegeschichte lieferte er in bem 1817 ju Regensburg berausgegebenen Wert: Uber ben Urfprung ber Stadt Regensburg und aller alten Freifidbte, namentlich ber Stabte Bafel, Strasburg, Speper, Borms, Main; und Coln. In ber Actenregiftratur bes Dochftifts Regensburg entbedte Gemeiner eine echte Sanbichrift bes lateinischen Urtertes ber augeburgischen Confession, Die er 1817 gu Regensburg in 4. drucken ließ; von feiner Chronit ber Stadt und des Sochstifte Regensburg vom Jahre 1430 - 1496, nach bisher unbenutten Quellen bearbeitet, erschienen gu Regensburg 1816-1819 in Quart gebrudt, feche Lieferungen. Gine feiner letten Schriften ericbien gu Regeneburg 1818 unter bem Titel: Einige befonbere Um: ftande aus der Reformationsgeschichte, welche zu Berich: tigung ber zu Regensburg von einem Katholifen unter bem Titel: Noli laetare Israel nec insultare ericie: nenen, gum wenigsten verbreiteten Unfichten ber funftigen Jubelfeier der Protestanten bienen tonnen; gesammelt und mit eigenen Unmerfungen begleitet. Beitrage lieferte Bemeiner ju G. E. Balbau's Biographie, Joh. Albr. Bibmanftabt's und zu Professor Beefenmener's Recension berfelben, in dem leipziger allgemeinen literaris fcen Anzeiger 1797. S. 241 fg., 1426 fg., außerbem Aufface in mebre Journale\*). (Heinrich Döring.)

GEMEINER PFENNIG (Reichsgeschichte), "universalis pecuniarum exactio, vulgo communis num-

<sup>10)</sup> Bei Datt, De Pace publ. p. 179 b. 11) f. Beften: tieber, Beitr. 2. 191. 12) Bei Heider, Lind. Ded. p. 760.

<sup>\*)</sup> Bergl. Baaber's Gel. Baiern. Meufel's Gel. Teutschland. 2. Bb. S. 322 fg. 9. Bb. S. 410, 11, 28b. S. 203, 17. Bb. S. 684 fg. 22. Bb. 2. Abth. S. 322 fg.

mas (sive deparius), ex edicto concessa Caesari universalis provinciarum exactio per totum regnum Germanieum"1). Die Reichsftabte gaben im 3. 1471 vor, als wenn ber Unfchlag auf den gemeinen Pfennig eine bibber unerhorte Sache im teutschen Reiche fei. Doch findet man icon unter bem R. Sigismund Spuren bawon. Der Kurfurst Friedrich von Brandenburg stellte namlich auf bem Reichstage im Rovember 1427 vor, baß enon bei ber bisberigen Art Rrieg wiber bie Suffiten gu führen, niemals einen guten Fortgang zu hoffen hatte, ba bie in ber Gile zusammengerafften Reichsvoller gegen bie friegberfahrenen Bobmen Nichts ausrichten fonnten. Es erfoderte baber bie Rothwendigleit, bag man geworbene Kriegevoller ober Golbner wiber fie ins Relb führte. Bierzu mar aber Geld nothwendig. hierdurch tam bas Beitragleiften von Gelb ju Reichsheerfahrten in Teutschland auf. Bum Behufe beffen murbe auf bem ermabn: ten Reichstage eine Berordnung wegen bes gemeinen Pfennigs gemacht, was und wie viel ein jeber im teut: iden Reiche ju ber neuen Deerfahrt gegen bie Suffiten, welche man vorhatte, beisteuern, wie es erlegt und auf mas für eine Art man es anwenden follte. Doch tonnte man in Frankfurt nicht vollig mit einander übereinkoms men. Auch war der Aurfurst von der Pfalz abwesend. Man hielt besmegen eine Bufammentunft gu Beibelberg und hier murbe ber Unschlag wegen bes gemeinen Pfennige gur Richtigfeit gebracht. Doch hatten bie Rurfursften fcon von Frankfurt aus, Ausschreiben an bie Reichs-Rante und einige Statte erlaffen, bag fie ihr Contingent aur rechten Beit (ben 3. Dec.) ins Felb ftellen follten '). Auf bem Reichstage ju Regensburg 1471 wurde wegen ber bem Raifer ju bewilligenden Bilfe wiber bie Zurten ein einstimmiger Reicheschluß gemacht. Es ward ein Ausfoug anfanglich von 16, bernach von vier Perfonen ver: ordnet, bag er einen Unschlag entwerfen sollte, wie die 10,(NN) Mann Silfsvollfer und hernach auch ber Bufat auf die Reichsftande einzutheilen, mas fur hauptleute zu bestellen und mas fonft noch fur Anstalten vorzutebren maren. Der Ausschuß brachte einige Auffage ju Papiere, welche die Anschläge enthielten, wie die bewilligten 10,000 Mann, Geld und andere Rothdurften, eingutheilen und zusammenzubringen. Der Raifer ließ bie Auffate ben 22. Juli 1471 vorlesen. In dem Unschlage gu bem allgemeinen Kriegszuge wider bie Turten murbe wegen bes Gelbbeitrags ber gemeine Pfennig, namlich eine Bermogenfteuer, nach welcher ber zehnte Pfennig von allen unmittelbaren und mittelbaren Standen und Bliebern bes teutschen Reichs entrichtet werben sollte, vor: geschlagen, welchen vormals der Papft Paulus II. dem Raifer Friedrich III. ju Rom als bas befte Mittel vorge: Rellt hatte. Rach bem gemeinen Pfennig wurde bie Ber: theilung unter bie Reichoftanbe fo eingerichtet, bag, mer 1000 Dufaten jahrlicher Einkunfte hatte, einen Reiter, wer 500 batte, einen Sugganger halten follte. Die Rurs

fürften und einige Fürften saben bie Rothwenbigkeit biefer Ragregel ein und ließen fich dieselbe gefallen. Richt so bie Gefandten ber turzsichtigen Reichsflädte. Sie mach ten ben 23. Juli (1471) allerlei Schwierigkeiten und bas ten fich aus, hieruber erft an ihre Dberen berichten gu burfen. Der Raifer hatte um fo mehr Grund, über biefe Ertiarung unzufrieden ju fein, ba bie Reichsflabte fich fcon vorher ju ben 10,000 Mann anheifchig gemacht batten, und bas taiferliche Ausschreiben jum Reichstage babin lautete, daß ein jeder mit voller Gewalt, obne weiteres Sinterbringen auf dem Reichstage, ericheinen follte. Dem zufolge verlangte ber Raifer von bem reichsflab. tischen Gefandten, baß sie sich nochmals mit einander bereden und hierauf naber erklaren follten. In ber Ant-wort, welche fie ben folgenden Tag (ben 24. Juli) gaben, beharrten fie bei ihrer vorigen Erklarung und fügten bingu, bag bie Stabte in dem neuen Anfchlage gu boch gefcatt maren und fie konnten in biefe Reuerung ohne Borwiffen ihrer herren und Freunde nicht willigen. Der Rais fer wollte ihnen nur eine 14tagige Frift geben, um ihre Schlußerklarung zu Regensburg einbringen zu konnen. Aber bie reichoftabtischen Gesanbten erklarten ben 26. (Juli), bag es ihnen unmöglich mare, ben Entschluß ihrer Dberen fich in fo turger Beit ju verschaffen. Es ward bem Raifer von Seiten ber Reichsflabte versprochen, bag fie ben 2. Sept. (1471) zu Frankfurt eine Busammen-tunft auf Maria Geburt beshalb halten wollten. Auf bem Stabtetage an bem genannten Orte bom 8. Gent. an, nahmen fie ben 11. Sept. ben regensburger Unfchlag auf ben zehnten Pfennig zuerst vor und faßten ben 12. Gept. ben Befdlug in benfelben nicht einzuwilligen, und entwarfen einige Befdwerbepuntte über benfelben, um fie bem Raifer burch eigene Abichidung vorzuftellen. 216 bie aus ben Stabten Strasburg, Bafel, Lubed, Mugeburg, Nurnberg, Ulm und Frankfurt an den Rais fer Abgeordneten ben 8. Nov. in Bien bei bem Raifer gur Audieng gelaffen murben, ftellten fie ibm ichriftlich vor, bag bie Stadte, wegen vieler bisher erlittener Schaben, hemmung bes Sanbels und Banbels und Armuth bes gemeinen Mannes nicht im Stanbe maren. in ben neuen Unschlag auf ben zehnten Pfennig einzuwilligen, fich bingegen zu einem neuen heerzuge wiber bie Turten erboten, wenn bie Rurfurften, Furften, Pra: laten, Grafen, Berren, Ritter und Rnechte, Die Des Reichs Lehnleute feien, fich biergu ebenfalls aufmachen wurden. Der Raifer, welcher auf feiner Meinung im Betreff bes zehnten Pfennigs beharrte, ließ ben reiches ftabtifchen Abgeordneten burch ben anwesenden Rurfurften von Main; bie Billigfeit und Gerechtigfeit auf bas Nach: brudlichste vorstellen. Rach Ablauf ber Bebentzeit, welche bie Abgeordneten fich bierauf erbaten, außerten fie ben 11. Rov., baß fie weiter feinen Befehl batten, als ben Raifer zu bitten, bie Stabte bes Unschlags nach bem Pfennig zu entlaffen und bagegen ben Beerjug, wie von Altere hergetommen, vorzunehmen. Der Raifer, ber trob ihres furgfichtigen Betragens bie Abgeordneten, welche fich auf nichts Beiteres einlaffen, fonbern es erft ihren Freunden hinterbringen wollten, die Gesandten wieber

<sup>1)</sup> Achilles Pirminius Gassarus, Annal. Augaburgenses ap. Menckenium, Rer. Germ. Scriptt. T. I. col. 1722. 1726. 2) f. Sabertin, Die Allgem. Belthift. Reue hift. 5. 28b. S. 434 fg.

vorließ, bedeutete ihnen auf bas Ernftlichfte, bag alle Schadenserstattung auf die Stidte fallen follte, wenn burch ihre Biderfeglichkeit ber Bug verhindert und von ben Turfen noch mehr Schaben angerichtet murbe. Dies fer mußte mittels hemmung bes handels vornehmlich bie Stabte treffen und bennoch wollten fie feine fraftige Bortebrungen, die nur durch Soldtruppen ausgeführt werden konnten, treffen helfen, weil Kramerpolitiker blos Die Roften und nicht ben Rugen berfelben berechneten. Muf ber Busammentunft, welche bie fieben Deputirten ber Stabte megen bes ernftlichen und bebroblichen Borhalts bes Raifers auf Fabian und Sebastian des folgenden Jahres (ben 20. Jan. 1472) nach Frankfurt ausschrieben, tonnten fie fich nicht mit einander vergleichen, und fage ten auf der den Sonntag Judica (den 15. Marg 1472) bafelbft wiederholten Bufammentunft ben Befchluß, bag fle bei ihrer ersten, bem Raifer gegebenen, Antwort bleisben und ihm biefes fchriftlich erklaren wollten ). Durch bie von ben Reichsftabten gemachten Schwierigfeiten murbe ber ju Regensburg beschloffene fraftige allgemeine Kriegs= jug gegen bie Turten vereitelt. Rachdem auf bem gros gen Reichstage in Worms 1495 fowol eine fchleunige und beharrliche Bilfe wiber Die Turfen und Frantreich als Reichsfeinde, als auch ein Reicherath ober Reichs= regiment und ein besonderes Rammergericht bestellt merben follten, fo marb zur Bestreitung ber baju erfobers lichen Rosten ber gemeine Pfennig in Borfchlag gebracht. Die Gebanten, welche uber bie Bewilligung beffelben bie Reichsftabte hatten, enthalt die Registratur vom 28. April 1495. Rurg darauf mard jedoch ein anderer Entwurf hervorgebracht, wie die Satung bes gemeinen Pfennigs einzurichten fei. Der romifche Konig Maximilian machte barin einige Anberungen. Da die fo nachbrudlich verlangte Silfe auf ein Unleben gefett merben mußte, fo ward beschloffen, ben gemeinen Pfennig gur Bezahlung bet Glaubiger zu verwenden und fogar ben gemeinen Pfennig jum Unterpfande einzuseten. Die beiden bobern Reichscollegien batten Dube mit dem Reichsstädtischen über die Art und Weise der Anlegung des gemeinen Pfeumas einig zu werben. Die von ben bobern Reichscolles glen entworfenen neuen Plane murden von den Reiche: ftabten burch neue Erinnerungen bestritten, es sei namlich bedenklich, die Aufzeichnung bes Bermogens, sowie auch bie Erhebung bes gemeinen Pfennigs einem andern, als bemjenigen, ben eines jeden Ortes Magiftrat bagu verordnen murbe, ju überlaffen. Der Rurfurft von Maing brachte fie aber burch feine binlangliche Erklarung vom 26. Juli (1495) babin, baß sie dem Beschluffe der bobern Reichscollegien beitraten. Den 27. Juli beschlof= fen alle brei Reichscollegien, bag Mailand, Ferrara, Monts ferrat und andere italienische Stande, Die bem Reiche

unterwurfig waren, ben gemeinen Pfennig erlegen follten, indem es billig fei, daß fie, wenn fie vom Reiche befcutt werben follten, auch bie Burben mit tragen mußten. Dem romifchen Ronige war misfallig, bag mit Ers legung des gemeinen Pfennigs in feinen und feines Sobe nes, des Erzherzogs Philipp, Ednbern ber Anfang ge-macht werden follte. Beil ferner die Furtht und Befahr im Betreff ber Turfen und grangofen fich vergrößerte, bielt er die erst auf Beibnachten Diefes Jahres (1445) jum Anfange bes Gelbabtrage gefehte Beit für all ju lang, verlangte die Geldhilfe ohne weitern Auffchub und ließ ben 27. Juli feine Befchwerden ben Stanben bar ftellen. Den folgenden Tag hielten diefe Berathichlagun: gen hierüber und ber romifche Konig ließ ihnen feine weis teren Gedanken wiffen, namlich, daß die Beit in feinen erblichen und feines Gohnes Landen gleich gefest und in benfelben fowol, ale in ben nachft anliegenden gandern und Stadten mit bem Abtrage bes gemeinen Pfennige auf St. Agitientag (ben 1. Cept.) ber Anfang gemacht, in ben entfernteren Provingen und Stadten aber die borges folagene Beit, Beibnachten namlich, gehalten werdem mochte. Die Reichoftanbe aber gaben eine bamit nicht übereinstimmente Antwort von fich, weil Die Pantte men gen Friedens, Rechts und Ordnung noch nicht gur Rich. tigfeit gebracht maren. Wegen ber Sthatmeifter, welche ben gemeinen Pfennig erheben follten, verglichen fie fic babin, daß est fieben fein follten und von ihnen ein jedes Collegium bie Seinigen mablen tonnte. Bu feiner jabr= lichen Befoldung erhielt jeder 300 Bulben ausgeworfen. Den 7. Aug., denfelben Tag, wo auch der Landfriede und die Kammergerichteordnung publicirt wurden, gesthab biefes auch mit ber Ordnung wegen bes gemeinen Pfennige 1). Es ward barin gur Unterhaltung bes Rammers gerichts fowol, als auch jur Bertheibigung bes Reichs wider die Turken und andere Feinde bewilligt, daß alle und jede Unterthanen im B. R., unmittelbare und mittelbare, von 500 rheinischen Gulben ihres Bermogens einen halben Gulden, von 1000 Gulden einen gangen Gulben und bie noch mehr Bermogen batten, was ihnen über einen Gulben beliebte, Diejenigen aber, welche unter 500 Gulden Bermogen befagen und 15 Jahr alt maren, ben 24. Theil eines Gulben; Furften aber, Prolaten, Grafen, herren und Communen nach ihrem Stante und etwas mehr bezahlen follten. Ein jebet Jube endlich Mann und Frau, jung und alt wurden auf einen jahrlich ju gablenben Gulben angesett. Der tomische Monig mußte (ben 13. Mug.) fcbriftlich bei feinen toniflichen Morten und Glauben versprechen, nach Berlauf ber vier Jahre ben gemeinen Pfennig von Riemandem mehr, wer er auch fei, ju fobern. Den fieben Schabmeiftern, von welchen einer wegen des Konigs, ber andere wegen det Rurfürsten, ber beitte wegen ber fammtlichen geiftlichen und weltlichen Fürsten, ber vierte wegen bet Praigten, ber funfte megen der Grafen und herren, der fechste wegen gemeiner Reichbritterschaft und ber fiebente wegen

<sup>3)</sup> Multer, Reichetage-Abeater unter Friedrich III. 2. Ab. 5. Borft. Cap. 24. — Lehmann, Speierische Chr. Buch VII. Gep. 112, wo fich S. 970 — 973 (ber Ausgabe von IG12) auch ber Anschieg ber Bertheilung ber 10,000 Mann auf die Kurfurften, Erzbischift, Bischofe, wettliche Furfien, walfche Fürften, Grafen und herren, die Abte und Pralaten, ben teutschen Orden, S. Jospannsorben, die Statte und die Eingenoffen findet.

<sup>4)</sup> Bei Ruller, Reichtlage-Abeater unter Marimilian I. 1. 25. S. 437.

ber Reichsflabte bestellt wurde, ward Frankfurt am Dain, welche Stadt vom Romge einen Befehl erhielt, fie angunehmen, jam Unfenthalte angewiesen. Die ben gemeinen Pfennig betreffende Satung marb nicht blos im Ramen bes Ronige, fondern auch ber Kurfürsten und Furften publicitt. Bon bem Betrage bes gemeinen Pfennigs maren bem romifthen Ronige 150,000 Gulben gu einer eilenben Silfe wiber bie Turten und Frangofen zugeftanben worden. Aber bei Erhebung bes gemeinen Pfennigs erbet wormfer Reichstags vom 3. 1495 beschloffen bie Reichsftabte auf ber Berfammlung, welche fie ju Speier bielten, mit Ginfammlung bes gemeinen Pfennige bis auf ten bevorfiebenben frankfurter Reichstag Anftanb gu nehmen und zu marten, ob bie auf bem mormfer Reichetage wegen Sefffellung bes allgemeinen ganbfriebens gemachten Orbnungen vollzogen werben murben. Den Reichsstädten mar es ein ermunichter Bormand, bag ber frankfurter Reichstag nicht vor fich ging. Gie glaubten baburch bas nicht Einfammeln bes gemeinen Pfennigs entschulbigen zu tonnen; aber ber Konig schrieb einen Reichstag nach Linbau aus und fchickte feine Commiffarien in Zeutschland berum, um ben gemeinen Pfennig einzusammeln. Auf bem abermaligen Stabtetage zu Speier, ben 26. Juli (1496), beschloffen bie Reichsftabte, baf fie bie Puntte megen bes von bem romifchen Ronige gefcbebenen Aufgebots jum Rriegszuge nach Italien und wegen ber Erhebung bes gemeinen Pfennigs bis auf ben lindauer Reichstag verschieben wollten, um baselbst in Renntniß zu bringen, wozu die bobern Reichsstande sich entschließen wurden. Doch ließen einige Reichsstadte zu, baß bei ihnen noch vor bem lindauer Reichstagsbefcluffe ber gemeine Pfennig burch bie toniglichen Commiffarien erhoben mard. Biber bie Abtragung bes gemeinen Pfen-nigs feste fich auch fart bie Reichbritterschaft. In Uns febung ber frantischen Ritterschaft follten, nach bem Besichuffe bes wormser Reichstages, bie Bifcofe von Bamberg und Burgburg und ber Martgraf Friedrich von Brandenburg verhandeln, daß fie den Beitrag willig lies fern mochte. Roch im 3. 1495 beriefen die brei Genann-ten ben franklichen Reichsabel auf einen Convent nach Schweinfurt. Diefer ritt babin auf 3000 Dann ftart und proteftirte auf bas Reierlichfte, inbem er fagte, es fei eine unerhorte Reuerung, und wider bes alten reicherit. terlichen Standes Freiheit und Berfommen, als welcher viels mehr bem Reiche perfonliche Dienfte mit Berfcwendung feines Blutes im Rriege geleiftet hatte und noch zu leiften bereit fel. Ebenfo wenig, wie bei ber frantifchen, tonnte auch bei ber Ritterschaft ber vier Biertel bes G. Georgens fdilbes in Schwaben ausgerichtet werben. Zuf ben verschiedenen anderen Bufammentunften, welche bierauf bie gefammte Reichbritterschaft im 3. 1496 in blefer Angelegenheit hielt, befchloß fle nicht nur, ben gemeinen Pfennig nicht ju entrichten, sondern fie verband fich auch uns ter einander, ihre alten Freiheiten benothigten Falls gu vertheibigen ). Da von bem gemeinen Pfennige ein Theil

aum Unterbalte bes Reichsfammergerichts beffimmt war und jener von ben wenigsten Standen bezahlt wurde, fo litten barunter bie tammergerichtlichen Personen. Diefe vertrostete ber Rurfurft von Daing bei ben Berhandluns gen auf bem Reichstage ju Lindau. 1496. Auf bem Reichstage ju Borms marf ber Rurfurft von Daing ben Reichsftanden ihre Langfamteit in Erfullung ber Reiches beschluffe und Erlegung bes gemeinen Pfennigs vor. Much beschwerte fich ber Ronig burch feine Commiffarien, baß bie ihm auf bem vorigen wormfer Reichstage bewils liate Gelbhilfe von 150,000 Gulben wider die Frangofen und Turfen noch nicht entrichtet worben, und ersuchte bie Reichsftante, bag er obige Cumme von bem gemeinen Pfennig, ber in feinen und feines Gobnes, bes Erzbers zogs Philipp, wie auch ber Bergoge von Julich, Berg und Cleve ganbern eintommen murbe, erheben burfte, unb baß man ibm von bem bereits baar eingenommenen gemeinen Pfennig mit etwas baarem Gelbe aushelfen mochte. Rach langem Baubern bewilligte beides endlich bie Reichsverfammlung, und zwar von bem baar eingegangenen Gelbe 4000 Gulben, boch unter ber Bebingung, bag ber Ros nig barüber bem Reiche Rechnung ablegen follte. Die toniglichen Rathe und Commiffarien und ber Rurfurft von Maing, welche febr bart auf ten ungefaumten 216 trag bes gemeinen Pfennigs brangen, bewirften, bag et. wirklich abgetragen warb. Bugleich wurde ein Befolus in Betreff bes verwilligten Unlebens wegen berjenigen ges macht, welche ben gemeinen Pfennig bisher erlegt hatten, ober noch abtragen murben. Die tonigliche Proposition auf bem Reichstage ju Freiburg im 3. 1498 enthielt brei Sauptpunfte: 1) wegen Silfe wider Frankreich, 2) wegen Erlegung bes gemeinen Pfennigs, 3) wegen Sandhabung bes Friebens und Rechts. Zuf bas Ersuchen, bag bie Reichtftanbe bie noch rudftanbigen Gelber, an benen ibm vor brei Jahren zu Worms bewilligten 150,000 Sulben, erlegen und fich ertlaren mochten, mas er und fein Cobn als Reichemitglieder fich ju ihnen ju verfeben batten, era klarten bie Reichestante, bag fie basjenige, mas an ben 150,000 Gulben noch fehlte, von dem gemeinen Pfennig abtragen laffen wollten, boch bag vorber von bem burd ben romifchen Ronig bereits erhobenen Gelbe Rechnung abgelegt wurde. Die Reichsversammlung bewilligte bem Ronige auf fein Berlangen abschläglich 15,000 Gulben auf ben Rudftand ber 150,000 Gulben von bem vorrathis gen gemeinen Pfennige jum Golb fur bie Truppen, die er auf ben Beinen batte. Im Betreff bes übrigen Reftes ber Gelbhilfe wurden auch Beftimmungen ) getroffen, bon benen wir nur die auf den gemeinen Pfennig bezügliche bemerten, daß namlich ber Reft von 51,000 Guiben von bem bisher eingehobenen gemeinen Pfennig burch bie verordneten Schatmeister ausgezahlt werben follte. Da nicht blos ber romische Ronig, sonbern auch biejenigen Reichs: stanbe, welche ihren Antheil bisber erlegt hatten, über bie übrigen, welche in beffen Entrichtung noch immer faumig

<sup>5)</sup> Cap. Berdens von Darenftein, Ber. von bes Reicht.

ritterl. Abels Dertommen und Freiheit. 2. Grunbb. bei Jo. Steph; Burgermeister, Bibl. equestr. T. I. p. 311 seq.

<sup>6)</sup> f. bas Rabere bei Dabertin a. a. D. 9. 28b. G. 112.

waren, fich gar febr beschwerten, murbe auf bem genann= ten Reichstage zu Freiburg mit ben in Reft ftebenben Reichsständen barüber verhandelt, und sie leifteten bas Berfprechen, daß fie benfelben zwifden bier und nachftem Dichaelis zu Frantfurt an Die verordneten Schatmeifter erlegen wollten. Im Betreff ber Abwesenben wurde ber Beichluß gefaßt, daß ber romifche Ronig an Diefelben ernstliche Befehle megen Bezahlung erlaffen wollte. Burbe fich ein ober ber andere Reichsftand ferner weigern, ben gemeinen Pfennig zu entrichten, fo follte auf bem nach= ften Reichstage barüber berathichlagt werden, wie man bergleichen Ungehorfame strafen und zu Behorfam bringen tonnte. Wider die in der Bezahlung widerspenstigen Unterthanen follte ihren Berrichaften und Dbrigkeiten bon Rechtemegen beigeftanben werben. Endlich ward im Betreff berjenigen, welche gleich Unfangs auf ben gemeinen Pfennig ein Darlehn gethan hatten, bestimmt, bag biefelben wegen der Rudjahlung ihres Unlebens vorerft noch in Gebuld fleben mochten, bis man erft febe, was ber gemeine Pfennig eintragen werbe 7). Babrent bes Reiches tages im 3. 1498 erließ ber romifche Ronig ben 25. Juli an die in den ganden bes Bergogs Albrecht von Sachfen gefeffenen Bifcofe und Pralaten einen Befehl, daß fie ihren Antheil jum gemeinen Pfennig an den genannten Bergog entrichten follten. Auf bem großen Reichstage gu Coln im 3. 1505 wurde bem romifchen Konige Bilfe wegen ber ungarischen Unruben und jum Romerjuge bewilligt, und er erklarte bagegen, bag er ben gemeinen Pfennig fallen laffen wollte. Auf bem Reichstage zu Rurnberg im 3. 1543 wurde verabschiedet: "Und dieweil folche Hilfe (gegen bie Turfen nach dem zu Worms 1521 gemachten Unichlage jum Romerjuge bewilligt) von ber Stande eigen Rammer : Gutern, in Ansehung etlicher Ur: fachen zu leiften, beschwerlich und unmöglich fein möchte: ift geordnet und zugelaffen, baß eine jede Dbrigkeit alle ihre Unterthanen, Die fie vermög ber Rechten und altem besihlichem Bertommen, ju fteuern und ju belegen bat auf ben gemeinen Pfennig, wie hiebevor in bem Reich bewilliget, boch allein berfelben Obrigfeit zu guten, ober fonft burch ein Steuer ober Anlag, wie ein jebe Dbrigkeit für gut ansehen murd, anlegen und einziehen moge, und foll in folder Unlag niemand ausgeschloffen fein, noch verschont werben. Doch follen bie Dbrigkeiten bierin nicht anders, bann fich von Rechts wegen, wie fie es in ruhigem Gebrauch und hertommen haben, furneh: men und insonderheit ben armen gemeinen Dann, soviel moglich, vor anbern nicht beschweren, sonbern nach eines jeben Bermogen Gleichheit halten" 8). (Ferd. Wachter.)

GEMEINES RECHT'). Der Ausbrud "gemeisnes Recht" bedeutet feinem Wortlaute nach an fich nichts

anderes als "gemeinsames, gemeinschaftliches Recht." Er wird aber in diesem Sinne nur vom objectiven Rechte, nicht auch von gemeinschaftlichen subjectiven Rechten gebraucht, und bezeichnet baber ein Recht, welches als foldes für einen gemiffen größern Umtreis von Menfchen ober Berhaltniffen gilt, fie verbindet, ihnen gemein ift. Da indessen alles objective Recht icon feinem Begriffe nach stets einen gewissen Kreis von Menschen, fur bie es gilt, voraussett, so leidet ber besondere Begriff eines ge= meinen Rechts nur ba Unwendung, wo ein Gegenfat eines größern und mehrer in ihm unterschiedener fleinerer Rreise ober wenigstens ein Gegenfat von Regel und Aus: nahme ftattfindet. Das gemeine Recht ift bann bas allen Rreifen ober ber Regel nach gemeinsame Recht im Gegen= fate zu ben befonderen Rechten ber einzelnen Kreife ober ben besonderen Ausnahmen von ber gemeinsamen Regel. Dit dem Begriffe der Gemeinsamfeit verbindet fic also bier die Rategorie bes Allgemeinen ober Generischen, Senerellen im Gegenfate ju bem Befonbern ber einzelnen Theile ober Arten.

Ein folder Gegenfat ift nun aber in einer breifach verschiedenen Beziehung moglich: in raumlicher ober geo: graphischer, b. b. in Beziehung auf Die geographische Ausbehnung ber Geltung eines Rechtes; in gegenfianblicher, b. b. in Bezichung auf ben Umfreis ber Rechtsverhaltniffe, bie ben Gegenstand ber Rechtsnormen bilben; in spstema= tifcher ober logischer, b. h. in Beziehung auf bas Ber= baltniß ber Regel und Confequeng bes Rechts und ber Musnahmen bavon. In ber erften Begiebung unterfcheibet ber heutige Sprachgebrauch gemeines und particulares Recht, in ber zweiten gemeines und specielles, in ber britten ge= meines und anomales Recht. 1) In ber erften ober ber geographischen Beziehung bedeutet gemeines Recht ein Recht, welches mehren Gebieten gemeinsam ift, fie alle beberricht und ju einem großern Gefammtgebiete vereinigt, im Begenfage ju ben Rechten, welche bie einzelnen Bebiete fur fich allein haben. In biefer Bebeutung wird ber Ausbrud gemeines Recht am haufigsten und vorzugsweise gebraucht, und biefe Bebeutung ift es auch allein, die im vorliegenden Artifel weiter unten genauer auszuführen ift. Die Romer haben fur biefe Bebeutung von gemeinem Rechte zwei Ausbrude, jus commune und jus generale. Der erfte bezeichnet mehr bas gemeinfame, ber zweite mehr bas allgemeine generische. Den erften gebrauchen fie baber, wenn fie von mehren an fich felbstandigen Gebieten ausgeben, mas aber bei ihnen nur noch theoretisch bei bem jus commune omnium hominum geschieht; den Gegensat

<sup>7)</sup> Bei Mutter a. a. D. 2. Ih. S. 529 fg. 8) In Joh. Jac. Schmaußen's Corp. Jur. Publ. S. R. Imperii academ, Ausg. von 1794. p. 116.

<sup>1)</sup> Eine vollständige und allseitige Abhandlung über biefen Gegenstand gibt es gar nicht. Die vollständigste Schrift berüber ift die von Bachter, Gemeines Rocht Teutschlands, inebesondere gemeines teutsches Strafrecht (Leipzig 1844.), die sich zwar haupt-

fachlich auf die Geschichte des gemeinen teutschen Strafrechts bezieht, baneben aber vielsach auch auf die allgemeineren Fragen eingeht. In geringerem Grade ist dieses auch bei den Schriften der Fall, die über die Erstenz eines gemeinen teutschen Privatrechts teutscher Duelle geschrieben sind, von denen die vollständigste die von Gereber, Das wissenschaftliche Princip des gemeinen teutschen Privatrechts (Iena 1846.) ist, die zugleich die frühere Literatur enthalt. Unter den Compendien, die den Gegenstand am betreffenden Orte Lurg berühren, ist in Betreff der allgemeinen Bezrissehslimmungen besonders hervorzuheben Thol, Einleitung in das teutsche Privatrecht. (Göttingen 1851.)

bilbet bann bas jus proprium populorum 2). Den zweiten gebrauchen fie, wenn fie von bem prattifchen gemeinen Rechte bes romifchen Reichs fprechen ), wo bann namentlich auch die baju geborigen Befete burch generale edictum, praeceptum, rescriptum ') ober generalis lex, epistola, constitutio bezeichnet werden. Fur bas partis culare Recht haben fie bier teinen technischen Ausbruck, fonbern bezeichnen es nur durch lex municipalis, consuetudo civitatis oder provinciae und abnliches. Im beutigen Sprachgebrauche find bagegen feit bem Mittelalter bie Ausbrude jus commune (auch universale) und particulare jur Bezeichnung biefes Gegenfațes ziemlich feftftebenb.).

2) In ber zweiten Beziehung bedeutet gemeines Recht bas Recht, welches gleichmäßig alle in bie ortliche Berrfcaft bes Rechtes fallenben Perfonen, Gachen und Berbaltniffe umfaßt, im Begenfage zu benjenigen Rechtsfägen, bie fich nur auf einzelne Arten und Claffen von Derfonen, Sachen und Berhaltniffen beziehen, wie g. B. gemeines Sachenrecht und besonderes Recht ber Mobilien und Immobilien, gemeines Bertragerecht und besonderes Recht bes Raufes, ber Miethe u. f. w. Die Romer brauchen für diefen Segenfat wol die Borte commune und proprium?), bei uns ist die Bezeichnung jus generale und speciale úblich.

3) In der britten Beziehung bedeutet gemeines Recht das auf der Rechtsconsequenz berubende regelmäßige Recht, im Gegenfage zu ben aus befondern Grunden zugelaffenen Ausnahmen davon, ben fogenannten Privilegien, fowol ben generellen, die wieder einen Bestandtheil bes objectiven Rechts bilden, als den speciellen, die nur in der Ertheilung einzelner subjectiver Rechte an einzelne bestimmte Personen bestehen. Das gemeine Recht in Diesem Sinne beißt bei ben Romern jus commune ober ratio juris, bas anomale objective Recht dagegen jus singulare ober privilegium "), und die speciellen Privilegien werben durch speciale ober privatum privilegium oter beneficium, specialis largitas ober indulgentia?) und abaliches bezeichnet. In Diefer Beziehung stimmt ber heutige Sprachgebrauch mit dem romischen überein, nur daß man das Wort privilegium vorzugsweise fur die speciellen Privilegien gebraucht.

2) Gaj. 1, 1. Pr. §. 1. J. de jure nat. (1. 2). L. 1. §. 3. 1. 6, pr. 1. 9. D. de J. et J. (1, 1.) 3) L. 2. C. de legibus (1, 14). 4) L. un. C. de atrator. (12, 25.) L. 4. C. Th. de const. princ. (1. 1.) L. 3. §. 5. D. de aepulero viol. (47, 12.) 5) L. 3. C. de legibus (1, 14). L. 1. §. 2 de fugit. (11, 4.) §. 6. J. de jure nat. (1, 2.) 6) So lange im Mittelafter bas Princip ber Persontidative bas Redges galt, bebous testa jus commune invisors in int. formal bas (Recomplete sum Portri tete jus commune übrigens nicht fowel ben Gegenfat gum Particularrechte ale zu den Botterechten, so z. E. Lex Pipp. 16 unten Rot. 40. 7) z. B. communis alienatio und propria rerum mancipi und nec mancipi bei Ulp. XIX, 3. 7. 9. Commune bemancipi unb nec mancipi bri Ulp. XIX, 3. 7. 9. Commune beneficium legis Corneliae — propria actio sponsorum. Gnj. III, 124. 127; f. auch Puul III, 4a. §. 3. L. 59. §. 4. D., mandati (17, 1); l. 6. D. de injuriis (47, 10); l. 1. C. de pactis pign. (8, 35.) §. 7. J. de nupt. (1, 10). Das jus commune mirb in l. 32. §. 24. D. de don. i. v. e. u. (24, 1) auch jus vulgatum genannt. 8) L. 15. D. de legib. (1, 3); l. 51. §. 2. D. ad leg. Aquil. (9, 2); l. 2. 3. 20 pr. D. de test. mil. (29, 1.) (9) L. 37 pr. C. de inoff. test. (3, 28.) §. 6. J. de her. qual. (2, 19); l. 4. C. Th. de itin, mun. (15, 3); l. 6. C. de fruct. (7, 51); l. 2. 4. 5. 7. C. de sent, poss. (9, 51.)

3. Graph. b. 39. s. 2. Grac Section. LVII.

Ubrigens ift ber Ausbruck gemeines Recht in biefem britten Sinne, als Gegenfat ju ben Privilegien, im beutigen Sprachgebrauche auch auf die fubjectiven Rechte übertragen, indem man von gemeinen und privilegirten Pfanbrechten, Foderungerechten, Teftamenten u. a. fpricht. 3m romis fchen Rechte findet fich biefes noch nicht, und ebenfo wenig findet es beutzutage bei ben beiden andern Bedeutungen von gemeinem Rechte fatt.

Bas schließlich bas gegenseitige Berhältniß biefer brei Begriffe von gemeinem Rechte und ihrer Gegenfabe betrifft, fo fteben fie fammtlich felbstandig neben einander, und tonnen in ber verschiedensten Beife mit einanter verbunben werben. Das ortliche gemeine Recht fann im Einzelnen feinem Gegenftanbe nach fowol generell als fpeciell, und feinem Grunde nach fowol regelmäßig als anomal fein; biefelben Unterschiede find aber beim particula: ren Rechte moglich; ebenfo tann bas gegenstandlich gemeine Recht feinem Grunde nach sowol regelmäßig als anomal fein; baffelbe ift bei bem gegenstandlich fpeciellen Rechte u. f. f. ber Fall. Es beruht baber auf einer Bermifchung gang verschiedener Eintheilungsprincipien, wenn manche Schriftsteller bas particulare Recht nur als Unterart bes speciellen Rechts aufführen 10), ober eine Trichotomie von jus generale, speciale und particulare 11), oder von jus commune, speciale und singulare 12) aufflellen 12).

Eine genauere Musiuhrung ift an Diefer Stelle nur über ben erften obigen Begriff bes gemeinen Rechts ju geben, ba ber zweite überhaupt teiner weiteren Beftims mungen bedarf, und bas Rabere über ben britten unter bem Art. Privilegien nachzusehen ift. Bei biefer weitern Musflihrung ift junachft ber Begriff an fich genauer fefts auftellen und bann feine biftorifche Gestaltung in ben wichtigften Rechten nachzuweisen.

A. Der Begriff bes gemeinen Rechts im brtlichen ober geographischen Ginne und ber Gegenfat bes gemeinen und particularen Rechts beruht im Allgemeinen auf bem Berhaltniffe eines großern Rechtsgebietes zu feinen einzelnen Ebeilen. Zebes Recht bat ein bestimmtes geographisch abgegrenztes Gebiet, welches es beherrscht, auf bas es aber auch beschränkt ift. Der Umfreis bieses Gebietes bestimmt sich nach ben Rechtsquellen. Soweit ein Bebiet eine gemeinsame Rechtsquelle ober eine gemeinsame Rechtsbildung, fei es burch Gefet ober Gewohnheit, hat, foweit hat es ein gemeinfames ober gemeines Recht; benn foweit bat fein Recht einen gemeinsamen Grund feiner Rraft und feiner Berbindlichkeit, und soweit erscheint es baber auch als ein einziges allgemeines Recht fur bas gange Gebiet. Reben einem folden gemeinen Rechte ift nun die Entstehung von particularen Rechten fur die eingelnen Theile bes Gefammtgebietes in boppelter Beife moglich, theile badurch, bag bie einzelnen Theile neben ber allgemeinen Rechtequelle auch noch ihre besonderen Rechtequellen und ihre befontere Rechtsbilbung fur fic

10) So Schilling, Inftitut. und Gefde, tee rom. Privatr. 2. Bb. §. 14. 11) So Muhtenbruch, Lehrb. bes Panbetten-rechte. 1. Bb. §. 48. 12) So Schweppe, Das rom. Pri-vatrecht. 1. Bb. §. 5. S. 12. 13) Die richtige Ansicht macht namentlich Badter a. a. D. Ret. 2. 3 gettenb. baben, theile baburth, bag bie allgemeine Gefengebung olber neben dem allgemeinen Rechte für das ganze Gebiet bes befondern Bedurfniffes wegen für einzelne Theile befondere particulare Rechtsbestimmungen erläßt. Gine folche Sheidung von gemeinem und particularem Rechte liegt mehr ober weniger fast bei jebem großeren Rechtsgebiete in ber Ratur einer mabrhaft organischen Rechtsbilbung. Denn ftets befteht ein jeber großere Rechts: ober Bolts: erganismus aus verschiedenen mehr oder weniger felbstan= bigen Gliedern, die neben ihrer allgemeinen Berbindung boch auch wieber ibr befonderes Rechtsleben, ihre besondern Andauungen, Beburfniffe und Berhaltniffe haben, und eben barum auch bis auf einen gemiffen Grad ihr befonberes Recht neben bem allgemeinen verlangen. Dabei verftebt es fich benn weiter von felber, daß in den einzelnen Saupttheilen eines größeren Gebietes wieder fleinere Glieberungen möglich find, und bag fich bei biefen bann bas Berhaltniß von gemeinem und particularem Rechte im Heinern Dagftabe wieberholen fann, inbem das Particular: recht bes Saupttheiles feinen fleinern Abtheilungen gegen= icher relativ wieder als ein gemeines Recht erscheint. Ein Beispiel ber Art ist bas fogenannte gemeine fachische Recht, welches im Berhaltniffe jum gemeinen teutschen Rechte ein particulares, im Berhaltniffe ju ben Rechten ber ein-

gelnen fachfischen gander ein gemeines ift.

Befentlich fur den Begriff bes gemeinen Rechts ift ibrigens, daß bie Gemeinsamkeit bes Rechts icharf geschieben werbe von ber blogen Gleichheit bes Rechts, b. b. von bem Falle, wenn bie Rechte verschiebener felb: Ranbiger Rechtsgebiete mit felbständigen und getrennten Bechtequellen nur in ihrem Inhalte mebr ober weniger, fei es jufallig ober abfichtlich, übereinftimmen. Dier tann von einem gemeinen Rechte feine Rede fein, felbft bann nicht, wenn ein ganges Gefebuch eines Staates von einem enbern bei fich eingeführt wird, wie 3. 2. ber Code Napobem in Baten. Denn ber Begriff eines gemeinen Rechts foliegt weientlich Einheit bes Rechts in fich; nun ift aber bat, mas ein Recht jum wirflichen Rechte macht, nicht fein Inhalt, bag es Rechtebestimmungen enthalt, benn er gibt auch tobte Rechte, fondern feine Geltung, baß es eine verbindende Rraft hat, und diefe beruht flete auf ber Quelle bes Rechts, Gefet ober Gewohnheit; ohne beren Einheit ift daber auch teine Rechtbeinbeit vorhanden. Man hat in neuerer Beit vorgeschlagen "), die Falle ber blogen Gleichheit des Rechts, als factisch oder hiftorisch ober materiell gemeines Recht, und bie galle ber wirklichen Gemeinsamkeit dagegen als juriftisch ober formell gemeines Recht zu bezeichnen. Dies ift auch in fofern gang paffend, als in ben Kallen der Gleichheit in ber That dem Inhalte nach ein Recht ober wenigstens ein Rechtsfat ober Rechts. princip mehren Rechtegebieten gemein ift, wenn auch feine Beltung in jebem auf einem felbstandigen rechtlichen Grunde berubt. Genau genommen mußte man die Falle der abfictlichen Gleichheit als factische ober je nach Umftanben biftorifche Gemeinsamkeit, und die jufallige Ubereinstimmung ale blos matericlle Gemeinsamkeit bezeichnen.

Die Bauptfrage fur Die gange weitere Bestimmung bes Begriffee des gemeinen Rechts ift nun die, wie ber Begriff ber gemeinsamen Rechtsbildung und ber gemein= famen Rechtequellen zu bestimmen fei, wie banach bie Grengen ber Rechtogebiete abzusteden find, und unter welchen Boraussehungen bem jufolge bie Annahme eines Begeulates von gemeinem und particularem Rechte gulaffig ift. Die Frage ift bei ben beiden Rechtequellen, Gefet und Gewohnheit 16), verschieben ju beantworten.

1) Gefet tann nur innerhalb eines Staates Rechte. quelle fein. Der Factor ber Befete ift bie gefetgebenbe Staategewalt des einzelnen Staates, und diese fann stets nur fur ben Umfreis bes ihr unterworfenen und jum Staate geborigen Gebietes Befete geben. Auch bei einer gemeinschaftlichen Gefengebung mehrer Ctagten, wie 3. B. bei der teutschen Bechselordnung, bem thuringischen Strafgefetbuche, toft fich, wenn die Staaten wirklich felbstandig und unabhangig neben einander flehen, die gemeinschaftliche Befengebung rechtlich flets fut bie einzelnen Staaten in ebenso viele einzelne Gefetgebungen auf. Gelbft bei einem Staatenbunde, wie g. B. bem teutschen Bunde, ift biefes nicht anders, da auch bier die Bundesbeschluffe nur erft burch bie besondere Gesetgebung ber einzelnen Staaten ju wirklichen Gefeten fur Dieselben werden. Dur wenn verfciebene Staaten fo mit einander verbunten fint, baf fie eine Centralgewalt mit unmittelbarer Befetgebungegewalt für fammtliche Staaten haben, alfo wenn fie ein Reich, wie bas alte teutsche, ober wenigstens einen Bunbesftaat, wie die Schweiz und Nordamerita, bilben, ift eine allgemeine Befetgebung für alle einzelnen verbundenen Staaten moglich.

Die Frage nach ber Doglichkeit eines gemeinen Rechts burch Gefes beantwortet fich hiernach von felber babin, baß baffelbe nur entweder in einem einbeitlichen Staate burch bas Berhaltniß ber Staatsgesetgebung fur ben gangen Staat ju ber für einzelne Provingen ober sonftige Theile beffelben und der etwanigen felbstanbigen Rechtsbildung diefer Theile, oder in einem Bundesstaate durch das Berbaltnig ber Gentralgefetgebung ju ber Gefetgebung und fonfligen Rechtsbilbung ber einzelnen Staaten fattfinden tann. Dagegen fann bei bloger gemeinschaftlicher Befetgebung getrennter und felbständiger Staaten, fowie bei den Gefeten cines Staatenbundes nicht von einem gemeinen Rechte tiefer verschiedenen Staaten, sondern nur von einer Bleichbeit bes Rechts in benfelben ober einem Bunbesrechte zwischen

wollen für bie bloge Gleichheit bes Rechtes ben Ausbeud "allgemeines Recht" im Gegensate von gemeinem Rechte gebrauchen "). Allerdings spricht man auch bei Rechts-faben, Die fich gleichmäßig bei einem größern Areile von Bollern finden, wol von einem allgemeinen Rechte berfels ben, g. 28. einem allgemeinen Rechte aller europaifchen ober aller civilifirten Staaten, indeffen als technischer Musbrud und namentlich bei fleinern Rreifen, etwa einer Rechtsgleichheit nur zweier Staaten, pagt ber Ausbrud offenbar nicht.

<sup>15)</sup> So namentlich Thol in ber Rote I cit. Schrift &. 47. 16) Biffenschaft ift teine britte felbftanbige Rechtsquelle. Gie tann nur einerseits ben materiellen Stoff fur Gefene und Gewolinteiten liefern, andererfeits bas in ihnen enthaltene Recht barlegen.

<sup>14)</sup> Bachter in ben Rot. b. cit. Schrift G. 6. 10.

benfeiben ble Ribe fein. Bunbebrecht ift fein gemeines Recht, Es fehlt bier bie Ginheit ber Rechtsquelle und barum die Einheit bes Rechtsgebietes und bes Rechtes felber. Auch bas volferrechtlich gemeine Recht, welches man in neuerer Beit bem obigen flaaterechtlich gemeinen Rechte hat an die Seite fegen wollen 17), tann im Grunde mur ale ein Fall ber Gleichheit bes Rechtes verschiedener Staaten angefehen werden. Es foll baffelbe bei Staatsbertragen, namentlich Friedeneschluffen, Bunbniffen, Bertragen über internationalen Bertebr u. bgl., eintreten, indem folde Staatsvertrage eine gemeinschaftliche Rechtsquelle für beibe contrabirenten Staaten bilbe. Allein babei ift boch wol überfeben, baß Bertrage, auch Staatbvertrage, als folde überhaupt gar tein objectives Recht, fonbern nur fubjective Rechte ber Contrabenten, alfo bei Staatevertragen vollerrechtliche Rechte ber contrabirenben Staaten gegen einander begrunden, bag aber ber Inhalt bes Staatsvertrages jum wirflichen Rechte und Gefete in bem einzelnen Staate nur bann und baburd wird, wenn und weil et in ibm als Gefet publicirt wirb.

Schließlich ist noch als Consequenz ber aufgestellten Grundsibe anzusühren, daß wenn ein Staat, der ein gemeines Recht durch Gesey hat, aus einander fällt, oder werm einzelne Theile von demselben abgelöst werden, das bisherige gemeine Recht ausbort ein wirklich gemeines zu sein, und nur eine bloge Gleichheit des Rechtes übrig bleibt, da dei dem Gesehesrechte das Gesey und der Staatswille nicht nur für die Entstehung, sondern auch für die Fortdauer der Geltung den rechtlichen Grund und die Quelle bildet, somit in jenen Fällen an die Stelle des gemeinsamen Staatswillens der der einzelnen Staaten tritt. Beispiele dafür sind die teutschen Staaten in Betreff der Reichsgesehe und die Rheinlander in Be-

treff des Code Napoleon.

2) Besentlich anders verhalt sich dieses Alles beim Sewohnheiterechte. Der Factor bes Gewohnheiterechtes ift nicht ber politische Begriff des Staates, sondern ber naturliche Begriff bes Bolles. Den Ausgangspunft für baffelbe bilbet nicht bie Gefengebungegewalt bes Staates, fondern die gemeinsame rechtliche Uberzeugung bes Bolteb. Diefe aber bat ihre allgemeine Grundlage in ber gemeinsamen Nationalität, der besondern Individualität des Bolfes, und wird bann im einzelnen vermittelt burch bie gemeinsamen Lebensverhaltniffe, Beburfniffe, politifche und biftorifche Schidfale, Biffenschaft, focialen und commergiellen Bertehr u. f. w. Run verfteht es fich von felber, und beweift fich namentlich am teutschen Bolte, baß bie Trennung eines Boltes in verschiebene Staaten teineswegs nothwendig eine vollständige Trennung feiner Ra-tionalität, feiner Schickfale, Lebensweife, Biffenschaft, Turzum aller ber Umftande, die vorbin als bie einzelnen Factoren ber Rechtsüberzeugungen und bamit auch ber Rechtsgewohnheiten eines Bolles aufgeführt find, mit fich bringt. Comit tonnen fic auch in einem Bolte trot feiner Trennung in verschiedene Staaten boch Rechtbuberzeugungen und Gewohnheiten bilben, die fich nicht nur factifch über bas

gange: Boll burch alle Staaten hindurth erftreden, fonbern bie man auch rechtlich als gemeinsame Uberzeugungen und Gewohnheiten bes gangen Bolfes als foiden anfeben muß, eben weit fie nur auf einer Thatigleit ber Gefammtheit bes Bottes unter gegenfeitiger Bechfelwirtung feiner einzelnen Theile beruhen. Es ift biefes befonbers bann moglich, wenn, wie namentlich früher in Teutschland, die einzelnen Staaten meistens fiein find, wenn fie nicht ftammesweise, fonbern mehr jufallig und willfürlich getrennt find und local mit ihren Gebieten in einander greifen, und wenn namentlich die gemeinsame Rechtsbildung burch lebendige Gemeinschaft ber Biffenschaft ober felbft ber Praxis unterftubt wird. Dan wurde Die Bedeutung folder Gewohnheiten mefentlich verfennen, wollte man fie nur als eine Daffe an fich getrenntet und nur materiell gleicher Gewohnheiten ber einzelnen Staaten auffaffen. Man muß hier vielmehr bas gefammte Bolt, foweit es an ber Gewohnheit Theil nimmt, als ein Sanges, fein gefammtes Bebiet baber als ein in diefer Beziehung ungetrenntes Rechtsgebiet, und bas auf biefe Beife entflebenbe Recht als ein gemeines Recht bes gangen Boltes anfeben. Rur verfteht es fich, bag man folche gemeine Gewohnheiten wohl von bem Ralle unterfcheiben muß, wenn fich wirklich nur factifch und gufallig, ohne eigentlichen Bufammenhang, bei eingelnen Theilen eines Bolles materiell gleiche Bewohnheiten bilben, mas bei ber Gleichheit ber Berhaltniffe febr leicht gefchehen tann, und haufig, ja faft meiftens ber Unfang ber Bilbung ber gemeinen Gewohnheiten fein wirb. Die fes tann felbft bei gang verschiedenen Bolfern gefcheben, namentlich wenn fie, wie die alten germanischen Boller eine gemiffe Stammesvermandtichaft, ober wie bie gegenmartigen europaischen Bolter eine gewiffe Gleichheit ber Cultur und der Lebensverbaltniffe baben. Golde Gewohnheiterechte bilben wegen ber Getrenntheit ber Rechtequelle naturlich fein gemeines Recht ber Bolter, fonbern nur einen Kall ber Gleichbeit ibres Rechtes, wie bei ber zufalligen Ubereinftimmung ihrer Befese 18).

Bon bem Dafein einer gemeinschaftlichen Gefetgebungsgewalt ift biefe gewohnheiterechtliche Bilbung eines gemeinen Rechtes an fich vollig unabhangig. Allerdings verfteht es fich von felbft, daß bas Dafein einer folchen Sewalt und überhaupt eines engen politischen, namentlich flaatbrechtlichen, Berbanbes bes Boltes factifch febr mefentlich für bie Bildung von allgemeinen Rechtsgewohn= beiten in ihm fein muß. Denn je großer bie poli= tifche Einhelt eines Boltes ift, um fo einheitlicher tann und muß fich naturlich auch feine Rationalitat und fein gesammtes Rechtsleben geftalten. Done eine gewisse ftaaterechtliche Ginbeit tann eine gemeinfame Rechtsbils bung nur fcwer auftommen, und vollstantige spatere politische Trennung wird auch die Gemeinsamkeit des Rechts allmalig wieder aufheben. Allein von diesem factifden und mittelbaren Ginflug einer ftaatsrechtlichen Einheit ift naturlich die eigentliche rechtliche Rothwendigs

. .... .

-----

-----

<sup>17)</sup> Bachter in ber angef. Schrift G. 11. 14.

<sup>18)</sup> Unrichtig ift es baber, wenn Thot a. a. D. S. 123 hier von einem gemeinen germanischen ober europäischen Rechte fpricht-

Belt berfelben wohl zu unterscheiben! Rechtlich fann man weber die Entstehung noch die fortdauernde Kraft folder Gewohnheiten auf bas Dafein einer allgemeinen Gefets gebungsgewalt und Staatsvereinigung gurudführen. Benn welk auch ba ift, fo entstehen die Gewohnheiten boch nicht and ihr, fonbern unmittelbar aus bem Bolte felber, und betommen ihre Kraft nicht von ber Gesetzgebung, sonbern aits ber Überzeugung und Gewohnheit bes Bolfes. tonnen ebenbeshalb aber auch entflehen, wenn feine folde Gewalt da ift, ober wenn fie fo fcmach und be-Bentangelos ift, wie die des teutschen Reiches in ben let: ten Jahrhunderten. Richt weniger ift ebenbeshalb auch thre geographische Ausbehnung burchaus nicht an bie velitifchen Abgrengungen gebunden, fondern tann fich gang felbftanbig geftalten. Go erftredte fich z. B. bas gemeine teutsche Gewohnheiterecht, wozu auch bas romische Recht gebort, teinesweges über bas gange Reich, 3. 23. nicht wogegen es fich in Schleswig, Preugen und Polen wenig-Rent jum Theil über bie Grengen bes Reichs binaus erftredte. Ebenfo tonnen fich relativ gemeine Bewohnbeiterechte einzelner Theile unabhängig von den politischen Eintheilungen bilden, wie g. B. Die fachfifchen, Die nie: berteutschen, bie rheinischen Gewohnheiterechte.

Gine wichtige Folge biefer gangen Ratur bes auf Gewöhnheit berubenben gemeinen Rechtes ift, bag wie bie Entstehung und bas Dafein beffelben von bem Dafein eines politifchen Reiches ober Staatsverbandes unab: bangig ift, fo auch bie Auflofung bes Berbanbes, ber etwa Unfangs ba war, fur bie Fortbauer beffelben gleich: gutig ift, baffelbe vielmehr nachher benfelben Charafter eines wirklichen gemeinen Rechts behalt, ben es vorher batte. Denn naturlich tann bas Begfallen eines Umfanbes, ber von Unfang an rechtlich gleichgultig mar, einen rechtlichen Ginflug nicht ausüben. 3mar tonnte es auffallend ericbeinen, baß ja biernach, wenn ein Staat, ber ein gemeines Recht theils durch Gefet theils durch Sewohnteit hat, aus einander fallt, bann fein gemeines Recht, foweit es auf Gewohnheit beruht, unverandert blei: ben foll, soweit es bagegen auf Gefeben beruht, ben Charafter ber Gemeinsamteit verlleren und zu verschiedennen gleichen Rechten gerftudelt werben foll. Allein barin liegt nicht etwa ein Widerspruch, fondern einfach der wirt: lice Sachverhalt, der bei folden politifchen Berftudelun: gen eintritt. Das Bolt felber, feine Rechtsüberzeugungen und fein Rechteleben, alfo grade bie Elemente, bie das Gewohnheiterecht bilden, werden dabei nicht mit zerftudelt, fondern behalten unverandert ihren gemeinfamen volta: maßigen Charafter; bas was wirflich gerftudelt wirb, ift nur bie Staats: und Gefetgebungegewalt. Dan bente j. B. nur an die Berftuckelungen und Bufammenwurfelungen ber Rabre 1803, 1806, 1814. Allerbinge fann mit ber politiichen Trennung eine vollständige Trennung bes gangen Rechtslebens burch Gefet verbunden merben, wie 3. B. in ben Gebieten bes gemeinen Rechts, bie 1814 an Preugen ffelen und bas preußische ganbrecht erhielten; auch tann bie politische Trennung ohne befonderes Gefet allmalig in ber Gewohnheit felbft zu einer Trennung und Gefchiedenheit bes Rechtslebens fuhren. Allein natürlich find biefe Areten ber Aufhebung ber Gemeinsamkeit von der unmittels baren Bedeutung der politischen Trennung als solcher wohl zu unterscheiden. Daß aber überhaupt mit einer Gemeinsamkeit des Gewohnheitbrechts eine particulane Berschiedenheit der Gesetzehung in Berbindung fiebe, ift ja ein anerkannt zulässiges Berhaltnis.

Der gange hier entwickelte Unterschied in dem rechtlichen Charakter des gemeinen Rechts, je nachdem es auf Geset oder Gewohnheit beruht, ist übrigens in unserer Literatur noch nicht gehörig gewürdigt. Es beruhen darauf die Streitigskeiten, ob ein gemeines Recht nur in einem oder auch in mehren Staaten sein könne, od es nach der Auslösung des teutschen Reiches noch ein gemeines Recht in Teutschiland gebe, und ähnliche, die eben offendar verschieden sich das gemeine Recht durch Gewohnheit und durch Geset entschieden werden muffen 19).

Nach biefen allgemeinen Bemerkungen über Begeiff und Entstehung bes gemeinen Rechts ift schließlich noch über bas Berhaltnig beffelben zu ben unter ihm stehenben Particularrechten Folgenbes auszufähren.

Bunachst ist die sprachliche Bemerkung voraufzufchicen, bag um von einem gemeinen Rechte eines Staa: tes ober Bolfes frechen ju tonnen, nicht gerade woib: wendig ift, bag alle Theile beffelben baran Theil nebmen. 3war tann man eigentlich, wenn auch nur ein tleiner Theil ausgenommen ift, nur von einem gemeinen Rechte fur bie übrigen Theile fprechen, indeffen berudfichtigt ber Sprachgebrauch folde fleinere Ausnahmen naturlich nicht. Ebenso wenn etwa erst spater ein Theil aus ber Gemein: samteit ausscheibet. Benn die Ausnahmen fich inbeffen vermehren, fo tann man bann allerbings nur noch von einem ehemaligen gemeinen Rechte, ober einem gemeinen Rechte ber übrig gebliebenen Theile fprechen, und muß bann, wie in Teutschland, ganber bes gemeinen und ber befondern Rechte unterfcheiben. Particularrechte fann man biefe besondern Rechte bann nicht mehr nennen, selbft wenn fie materiell einen großen Theil bes gemeinen Rechtes mit in ihre Gefetgebung aufgenommen haben follten, ba baffelbe bann burch bie neue besondere Rechtsquelle ben Charafter ber Gemeinrechtlichfeit verloren bat.

Das Berhaltnis bes gemeinen Rechtes zu ben von ihm beherrschten einzelnen Gebieten kann ein boppeltes sein, es kann entweder eine absolute ober nur eine subssidie Geltung in Anspruch nehmen, also wie man fagt, ein absolutes oder ein subsidiates (auch bedingtes, bypothetisches) gemeines Recht sein. Das erstere ift, wenn bas gemeine Recht keinen entgegenstehenden particularen Rechtssat zulassen will, ihre Fortbauer aus der Bergangen-

<sup>19)</sup> Thol a. a. D. §. 46 nimmt ben Unterschied im Grunde an, wenn er das gemeine Recht stets soweit reichen laßt, als die Einheit einer Rechtsquelle reicht, und dann von einem gemeinen germanischen, ja sogar europaischen Rechte spricht, wo doch nur von Gewohnheit, nicht aber von Geses die Rede sein kann. Dervorgehoben und durche geführt ist aber der Unterschied bei ihm nicht. Bei Bachter sind der ganze Unterschied bei ihm nicht. Bei Bachter sind bet sich der ganze Unterschied bagegen gar nicht, und es liegt darin der Grund, daß Bachter die Ersstenz, ja die Möglichkeit eines gemeinen Rechts in Teutschland seit der Aushobung des Reiches ganz leugnet. S. 205. 206. Das Racher darüber s, unten.

beit und ihre Entstehung für die Bufunft verdietet." Gin foltbes gemeines Recht fann nathrlich nur burch Befet entfleben, nicht auch burd Gewohnheit. Je centralifirter ein Staat ift, befto mehr wird feine allgemeine Befeb. gebung biefen absoluten Charafter haben. In Rom a. B. war eigentlich alles gesetzliche gemeine Recht absolutes, wogegen im teutschen Reiche nur wenige Bestimmungen biefen Charafter batten. Das subfibiare gemeine Recht ift: bas, welches ber particularen Rechtsbildung volle Kreibeit laft, und baber im Einzelnen nur ba gur Unmenbung fommt, wo feine entgegenstehende particulare Be-Rimmungen vorhanden find. Db Die warticularen Befimmungen auf Befet ober Gewohnheit beruhen, ift bas bei gleichgultig, ebenso ob sie nur negativ ein gemeinrecht: liches Inftitut nicht gulaffen ober ausschließen, ober ob fie positiv bei einem gemeinrechtlichen Institute anders weitige abweichende Bestimmungen haben. Die letteren muffen bann aber naturlich gang im Gingelnen beurtheilt werben, sobag bie Geiten bes Rechteinflitutes, auf welche fich bie particularen Beftimmungen nicht erftrecken, wieber nach bem gemeinen Bechte beurtheilt werben muffen, alfo eine Berbindung beiber Rechte eintritt.

Dabei tann bas Maffenverhaltniß ber beiben Rechte wieder fehr verschieden fein. Entweder tann bas gemeine Recht bie Grundlage bes gangen Rechts bilben, fobag bie particularen Bestimmungen mehr nur als concrete Ausbil: bungen beffelben erscheinen. Dann muß bas Princip ber Geltung beiber fo ausgebrudt werben: bas gemeine Recht gitt ftets, fofern es nicht durch particulare Rechtsbilbung verbrangt ober mobificirt ift. Diefes ift im Allgemeinen but Berhaltnig in Teutschland. Es tann aber auch um= gelehrt bas particulare Recht wenigstens im Gingelnen Die hauptgrundlage und Daffe bilben, sobaß bas gemeine Recht nur im Ginzelnen jur Erganzung von Ruden Unwendung findet. Dann ift bas Princip umgekehrt fo gu bestimmen: bas gemeine Recht gilt nicht außer in Fallen von Licken bes particularen Rechts. Dies ift in großerer oder geringerer Ausdehnung der Fall, wenn ein ein-zelnes gand ein vollständiges Gefetbuch oder wenigstens ein vollstandiges Gefet über ein einzelnes Rechtbinftitut erläßt, und babei nur jur Ausbilfe fur ctwa überfebene Buden bas gemeine Recht beibehalt, wie 3. 28. bei bem bairifchen Civilgefesbuche ober bem murtembergifchen Pfandgefebe. Es ift offenbar einseitig, wenn manche Rechts: lehrer bas Berhaltniß bes gemeinen und particularen Rechts nur nach bem erfteren obigen Principe bestimmen mollen 20).

Bei bem subsibidren gemeinen Rechte haben manche noch einen weiteren Unterschied machen wollen, zwischen bebingt und unbedingt subsidiarem Rechte, je nachdem bie: Anwendung desselben im einzelnen Cande stets-obne Welteres stattsindet, oder nur, wenn zuvor positiv erwiesen ist, daß das betreffende gemeinrechtliche Institut sich bier auch wirklich vorsinde 21). Daß indessen dieses sogenannte bedingt substidite gemeine Recht in der That gar toin wirkliches gemeines Recht ist, sondern höchstens ein relativ gemeines Becht für die Gegenden, wo sich das betreffende Institut sindet, ist bereits von andern überzeugend nache gewiesen 22).

B. Bei ber hiftorifden Betrachtung ber Begriffe von gemeinem und particularem Rechte brangt fic junachft ber allgemeine Gegenfat auf, ber in biefer Begiebung zwifchen bem Alterthume und ber niobernen Belt feit bem Mittelalter fattfindet. Das Alterthum bat jene Begriffe au teiner großen Ausbildung gebracht, in Griechenland war bie Setrenntheit ber einzelnen Stamme und Staaten ju überwiegend, in Rom umgefehrt, bie Ginbeit bes gangen Staats. In ber mobernen Welt finbet fich bagegen ber Begenfat von gemeinem und particularem Rechte in gro-Berer ober geringerer Ausbehnung und Ausbildung, und mit mehr ober weniger Bewußtfein, wol faft bei ellen Bolfern, am vollständigsten in Teutschland. Es berubt biefe Erscheinung barauf, daß überhaupt erft in ber mebernen Belt bie Aufgabe einer gleichmäßigen organischen Ausbildung fowol bes Gangen als aller feiner Glieber im Staats: und Bolfsleben jum Bewußtsein und jatt Lofung getommen ift.

Die Griechen hatten, soviel wir wiffen, überhaust gar tein eigentlich gemeinsames ober gemeines Recht, sombern nur eine gewisse großere ober geringere materielle Ahnlichteit ihrer verschiebenen Stamm und Stadtrechte, und außerbem verschiebene Bundesrechte. Genaueres wiffen wir aber überhaupt nicht darüber.

In Rom sehlte es naturlich Ansangs ganz an ben Elementen gur Bildung eines Gegensabes von gemeinem und particularem Rechte. Diese entstanden erft allmalia im Berlaufe ber Republit, bann aber in boppelter Beife, theils durch bie Aufnahme verschiedener Stabte und Bolfer in bie Civitat, theils burch die Unterwerfung verfcbiebener Peregrinenvoller unter Die romifche Jurisbiction. In ber erfteren Begiebung nimmt man gwar baufig an, daß die Aufnahme in Die Civitat ftets Die volle Ginführung bes romischen Rechts mit sich geführt habe 19). Allein ber einzige Grund bafur ift eine Stelle von Gellius 24), wo es heißt, bag tie Sponsalientlage bes alten lateinischen Rechts bis zur Aufnahme von gang Latium in bie Civitat fortbestanden babe. Dadurch wird aber jene Unnahme nicht bewiefen und bag in ber That bie Ertheilung ber Civitat nur bas Recht ber Theilnahme am romischen jus civile gab, nicht aber nothwendig eine Aufhebung bee bieberigen Rechtes bewirfte, fieht man aus Gell. XVI. 13, wo es noch aus Sabrian's Beit

<sup>20)</sup> So 3. B. Thol a. a. D. S. 126. Puchta, Borlefungen über bas heutige romische Recht. 1. Bb. S. 16. 17. Rur auf bie Berallgemeinerung bes lehtern Princips past baber, was Puch ta devon sagt: "Es beruht auf berselben spiehburgerlichen Gestunung, wie wenn ein Berliner sagen wollte: Ich bin ein Berliner, tein Preuße, ausgenommen wo in meinem berliner teben eine Lucke ist: ober ein Preuße: Ich bin ein Preuße und nur in subsidium, wo ich scherchings nicht anders kann, ein Teutscher."

<sup>21)</sup> Co namentlich Befeler, Spftem bes gemeinen teutichen Privatrechte. 1. Bb. §. 2. 22) Thol a. a. D. §. 48. R. 3. Bergl. Bachter, Burtemb. Privatr. 1. Bb. S. 1083, 1083 und in ber Rot. 1 cit. Schrift S. 13. R. 8. S. 183. R. 223, 23) Balter, Romische Rechtsgeschichte. 1. Bb. §. 242. Rot. 18. 24) Gell. Noct. att. IV, 4.

ats Unterfcied ber Municipien und Colonien angesubrt wild, daß jene trot ber romifcen Civitat boch snis moribus legibusque et suo jure uti possent, diese dagegen jura institutaque omnia populi Romani non sui arbiteli hatten, weil sie nur elfigies parvae simulacraque quaedam populi Romani esse videntur. Cbenfo aus Livius VIII, 14, verglichen mit IX, 20, wo ce erft beißt, daß Antium und Capua die Civitat bekommen batten, und bann, daß bei ihnen auf ihre befonbern Bit= ten bas romische Recht eingeführt ware 25), wobei Livius binjufugt: nec arma modo, sed jura etiam Romana late pollebant. Daß indeffen mit bem Gintritte in bie Givitat neben ber Fortbauer bes alten Rechts boch auch eine gewiffe Rechtsgemeinichaft mit Rom entftehen mußte, ver-fieht fich von felbst 26), ebenso auch, bag bie Particularrechte ber Municipien fich fammtlich allmatig in bas allgemeine romifche Recht auflosen mußten, wie benn auch Gellius a. a. D. fagt: obscura obliterataque sunt municipiorum

jura, quibus uti jam per innotitiam non queunt. In anderer Beise bilbete fich fur bie Peregrinen in bein jus gentium eine Art gemeines Recht, unter wels chem die alten Boltbrechte die Stellung von Particular: rechten einnahmen. Unfangs war bas jus gentium im praftifchen Ginne grar nur bas allgemeine Peregrinenrecht, welches der praetor peregrinus in Rom bei seiner Inisdiction über die Peregrinen jur Anwendung brachte. Mimalig muß baffelbe aber unter Bermittelung ber Provinzialedicte und ber allgemeinen Gefete und Senatus: confulte für alle Provinzen 27) zu einem allgemeinen Rechte für alle Provinzen ausgebildet sein und man hat in demfelben mit ein hauptmittel zu ber allmaligen Unbahnung bet vollen Rechtseinheit im gangen Reiche zu feben. Lange Beit behielten inbeffen bie alten Bolfbrechte in ber Stellung von Particularrechten daneben noch eine großere ober geringere Geltung. Bei Gajus und Ulpian werben fle noch mehrfach ermabnt 28), und wir feben baraus, bas die Veregrinen, namentlich im Familien=, Bormund= fcafte: und Erbrechte in ber Regel nach ihrem Beimathes rechte beurtheilt wurden; ein allgemeines testamentum juris gentium gab es gar nicht 35).

Alle biefe Berschiebenheiten wurden nun aber in der Raiferzeit, namentlich seit der Berleihung der Civitat an alle Unterthanen des Reiches durch Caracalla, immer mehr und mehr ausgeglichen und allmälig eine fast vollsständige Rechtseinheit des ganzen Reiches durchgeführt. Da die Patricularrechte nirgends eine eigentliche Pflege, nirgends einen selbständigen Hatten, so war es gar

nicht möglich, daß fie sich gegen das ungeheure übergewicht der Bissenschaft und det kalferlichen Jurisdiction
und Gesetzebung halten konnten. Dazu kam das Prinscip, daß in subsicilium überall im ganzen Reiche dus
Recht der Stadt Rom galt ), und daß Particularges
wohnheiten und Statuten nie gegen die allgemeinen Geseite Kraft haben konnten 31). Das Einzige, was sich das
ber in der spätern Zeit noch von Particularrechten sinder,
ist das besondere jus Italicum sur Italien und die sonst
damit beliehenen Städte 122), die leges municipales bet
einzelnen Städte, die sich indessen wol meistens nur auf
Berwaltungssachen bezogen 33), und endlich unbedeutendere
Gewohnheitsrechte einzelner Gegenden 22).

In ben modernen Staaten feit bem Mittelalter findet fich ber Gegenfat eines gemeinen und particulairen Rechts fast überall, jeboch mit febr verschiebener Ent-widelung je nach ben politischen Schidfalen ber einzelnen Lanber. In Italien, wo bie politifche Berbindung icon lange so vollständig aufgehoben ift, daß Italien nur noch, nach Metternich's befamtem Ausspruche, einen geographischen Begriff bilbet, ift auch ber Begriff eines gemeis nen Rechts für gang Italien vollständig verichwunden. In Franfreich ift bagegen grabe umgekehrt bei ber immer gunehmenben Centralifation bes gangen Lantes bie Ginheit bes Rechts fo vollstandig ausgebilder, bag Particu= larrechte nur noch in fehr untergeordneter Beife eriffiren. In England ift bie Rechtseinheit gleichfalls mehr als bie Particularisation entwidelt, jeboch nicht in bem Mage wie in Frankreich. Um meiften bat sich eine gewisse Gleichheit von Einheit und Particularisation in Teutschland erhalten, doch ift ber Bang ber Rechtsbildung ichon langft fo febr auf Particularisation gerichtet, bag bie Beit, wo bas gemeine Recht gang verschwinden wirt, vielleicht nicht mehr fern ift.

Die Entwicklung bes gemeinen Rechts in England bat natürlich ihren ganz selbständigen, von den übrigen Edndern getrennten Gang gehabt. Die englischen Schrifte steller subren ben Ursprung desselben auf Alfred d. Gr., oder wenigstens Sduard d. Bet. zurück, die beide zur Beseitigung der Zersplitterung des Rechts eigentliche Gessehücher abgefaßt haben sollen. Zedensalls beruht indessen das ganze gegenwärtige sogenannte common law auf Gewohnheit und gilt als unwritten law. Es steht im Gegensabe einerseits zu dem sogenannten statute oder written law, d. h. den Parlamentsacten, die aber natürlich mit zum gemeinen Rechte in unserm Sinne zu zählen sind, andererseits zu den particular customs einzelner Grafschaften und Städte und den peculiar laws einzelner Gerichte, wohin namentlich das römische und kanonische Recht gehören.

In Italien, Franfreich und Teutschland, be-

<sup>25)</sup> Livius sagt: "dati ab senatu ad jura statuenda patruni." Golche Gesescommissarien scheinen bei ben spätern großen Civitätsertheilungen nach bem Bundesgenossenstriege sehr häusig gemesen zu sein. Darauf bezieht sich Tab. Herael. 1. 85—89: "qui lage permissus est, ut leges in municipio daret." 26) So namentlich in Betress ber allgemeinen römischen Geses. Schon bei dem BC, de dachanal, sagt Liv. XXXIX, 14: "censuit senatus — per totam Italiam edicta mitti." 27) Solche Geset werden mehrsach erwähnt z. B. Gaj. I, 47. 183, 185. III, 122. Ofp. XI, 18. 20. 28) Gaj. I, 92. 189. 193. 197. 198. III, 95. 120. 134. Os. XX, 14. Andere Brispiele s. dei Balter, Rom. Rechtsgesch, 1, Br. S. 295. Ret, 46. 29) Osp. XX, 14.

<sup>30)</sup> L. 32. pr. D. de legibus (1, 3). 31) L. 3. §. 5. D. de sepulcro viol. (47, 12.) L. 2. C. quae sit longa (8, 53). 32) Savigny, Bermischte Schriften. 1. Bb. S. 39—50. 33) Derfelbe a. a. D. 3. Bb. S. 354 fg. 34) Suyet, Das particulare Sewohnheitsrecht. Arch. f. b. civil. Praris. 35. Bb. S. 12 fg. 35) Blackstone, Commentaries on the laws of Kagland. B. I. sect. 3.

ruben bie erften Anfange ber Bilbung eines gemeinen Rechts gleichmäßig auf ber Bereinigung ber verschiebenen germaniichen Boltsfrumme im frantifchen Reiche. Gine große Abulichleit und innere Bermandtichaft fand freilich von jeher awischen ben Rechten ber verschiedenen germas nifchen Rechte flatt, allein bag man barauf nicht ben Begriff eines gemeinen germanischen Rechts flugen tonne, ift bereits oben gefagt. Erft in ben allgemeinen Capitularien ber frantischen Ronige entstand querft ein wirkliches gemeines Recht. Es ift nicht richtig, wenn man bie Bedeutung ber Copitularien ber Rarolinger, namentlich Rarl's b. Gr., mitunter fo aufgefaßt bat, baß fie nicht allgemeine Reichegefete, sondern immer nur besondere Gefete für die einzelnen jum Reiche geborigen Boller gewefen feien 26). Allerdings haben viele Capitularien nur biefe Bedeutung, allein Rarl b. Gr. faßte, wie bas nas mentlich in bem berühmten Capit. vom 3. 802 bervor= tritt, nach feiner Raiferfronung feine gefammte Berrichaft als ein Reich auf, fur welches er allgemeine Reichspers fammlungen bielt und allgemeine Gefebe erließ nach ber Pergifchen Ausgabe ber Capitularien fallen fich biefe allgemeinen Capitularien, Die "Omnibus" find, von benen, die nur pro lege, b. b. als Bolligefet im alten Sinne gelten follen, febr wohl unterfcheiben 1). Much ift ber Inhalt Diefer gemeinrechtlichen Capitularien gar nicht fo umbedeutend, als man oft annimmt. Namentlich ift bas Rirchenrecht, insbesondere die Rirchendisciplin barin in fehr umfaffender Beife geordnet 28). Ebenfo tommen über Strafrecht wichtige Bestimmungen barin vor, na: mentlich Ginführung von Leiberftrafen fatt ber alten Compositionen 39), und endlich find auch bekanntlich die Anfange bes eigentlichen Lehnrechts in ben Capitularien enthalten.

Nur Italien bekam allerdings als longobarbisches Rönigreich balb wieder eine etwas gesonderte Stellung, und hier sinden sich dann bald die Ansange eines gemeinen italienischen Rechts. Bundchst galt bier zwar auch das Princip der personlichen Rechte, die Longobarden hatten das longobardische, die Römer und die Arche das römische Recht. Allein es sinden sich unter den Gesehen der Könige seit Karl d. Gr. doch bald manche, die ausdrücklich allgemein sur alle Unterthanen erlassen sind, oder wenigstens ihrem Inhalte nach für alle gegolten haben mussen ihrem Inhalte nach für alle gegolten haben mussen ihrem Kontheren bei longobardischen Rechts sühren mussen Berallgemeinerung des longobardischen Rechts führen mussen, wenn dasselbe nicht in dieser Beziehung

36) Savigny, Gefch bes rom. Rechts im Mittetalter. 1. Bb. C. 173. 37) In dem Capit., welches in der Reget in das Jahr 820 geset wird, heißt es gradezu: "capitula — legi Salicae addita — non capitula, sed tantum lex dicantur, imo pro lege teneantur." 38) Das diese Bestimmungen wirstich allger meines Recht waren, steut auch Savigny nicht in Abrede. 39) Gine Jusammenstellung s. dei Merkel, De republ. Alamannorum p. 76. n. 19. 40) g. B. Loth. sen. c. 70. Henr. I. c. 1. Otto II. c. 10. Das c. 46 von Pipin, worin es ausbrücklich von kengedarden und Römern heißt: "sommuni lege vivamus, quam Carolus edicto adjunxit," ist zwar wahrscheinlich unecht und aus einer Glosse ber früheren kombardisen enskanden, zeigt aber dech, daß diese schon bie Geset Karl's d. Gr. als jus commune ansaten. Pertz, Monum. Leg. I. p. 192. c. 6.

mit dem romischen Rechte hatte concurriren mussen. Einer solchen Concurrenz war es naturlich nicht gewachsen und so wurde es dalb vollständig wieder auf die Stelle eines personlichen Rechts der Longobarden beschränkt. Als solches dauerte es aber bis in das spätere Mittelalter, und in einzelnen Gegenden scheint es sogar wirklich die Stellung eines jus commune neben oder vielmehr vor dem römischen Rechte, welches in subsidium hinter ihm galt, vincensammen

eingenommen zu haben 11).

Die vollständige und allgemeine herrschaft über Italien erlangte bas romifche Recht. Daß biefe gur Beit der Gloffatoren vollendet mar, ift außer 3meifel, inbefe fen muß man die Anfange bavon fcon fruber feben. Benigstens wurde bas romifche Recht in ber Combarbis ftenschule in Pavia bereits im 10. und 11. Jahrh. jur Erganzung bes lombarbifchen Rechts benutt, und in den Gloffen zur Lombarda aus dem 11. Jahrt. beißt es bereits gradezu: Lex romana, quae omnium est generalis 12). In der Airche scheint biese Ansicht pon ber Allgemeinheit bes romifchen Rechts neben ber Beltung beffelben als perfonlichen Rechts icon fruber Gingang gefunden ju baben, wenigstens nennt bereits Benedice tus Levita 48) die lex romana die mater omnlum bumanarum legum. Dag man fpater feit ben Gloffatos ren bas romifche Recht vielfach gradezu fur bas allgemeine und gemeine Recht ber gefammten Menschheit, ober wenigstens ber Christenheit, erklarte und bag es in ber That nabe baran mar, bag baffeibe burch allgemeine Gewohnheit wirklich jum gemeinen Rechte bes gangen Abenba landes geworben mare, ift bekannt 11). Die weitere Gerichichte bes romischen Rechts als gemeinen Rechts von Italien, sowie die Bilbung der Particularrechte in ben einzelnen Stadten und gandern von Stalien ift bier nicht naber auszuführen.

Anders war der Entwickelungsgang des gemeinen Rechts in Frankreich. Die Anfange, die die Capituslarien in der Bildung besselben gemacht hatten, wurden bier in der nachtsolgenden Zeit nicht verfolgt. Vielmehr schieden sich vom Standpunkte der personlichen Rechte aus die nordlichen Theile, wo die Franken, und die sudlichen, wo die Romanen überwiegend waren, ziemtlich vollstandig in die sogenannten pays du droit coutumier und du droit ecrit. In den letztern wurde das romische Recht bald zu einem territorialen jus commune, woger gen sich in den ersteren das frankische Recht unter dem Jutritte des normannischen Rechts mehr in eine Renge verschiedener coutumes der einzelnen Provinzen zersplitzterte. Erst seit dem 13. Jahrh. wurde mit der Entswicklung der königlichen Macht und der Eentralisation von den Königen unter Mitwirtung der Wissenschaft eine größere Einheit des Rechts durch Vereinigung der cou-

41) Savigny, Gesch. 2. Bb. §. 76. 7. Bb. &. 63-86. (Busa von Merkel.)

42) Merkel, Geschichte des Longobardenrechts &. 30. 55. Rot. 25.

43) Bened. add. IV, 160.

44) Bergl. Savigny, Gesch. 3. Bb. §. 33. Unger, Romisches und nationales Recht &. 1 fg. Otto von Freisingen fiellt es in seiner Chronit als ein Problem hin: "quare unius urbis imperio totum ordem subjici, unius urbis legibus totam ordem informari dominus ordis voluerit?"

tumes unter sich und mit bem romischen Rechte angebahnt. Zwar wurde die Geltung des romischen Rechts als eines eigentlichen jus commune für ganz Frankreich noch im Ansange des 16. Jahrh. von Chr. de Thou mit Ersolg bekämpst 45), indessen wurde jedenfalls schon unter Ludwig XIV. die Rechtseinheit von ganz Frankreich soweit begründet, daß dem Code Napoleon in dieser Beziehung nicht mehr sogar viel zu thun übrig blieb.

In Leutichland find bei ber Gefcichte bes gemeinen Rechtes folgende Entwidelungeflufen ju unterfcheiben:

1) Die erften Unfange burch die Capitularien Der Rarolinger find bereits oben besprochen. Die weitere Bilbung eines gemeinen teutschen Rechtes, namentlich eines gemeinen Privatrechtes, geschah erft in ber Gewohnheit bes Bolles felbst im 10. bis 13. Sahrh., in jener Beit, wo nach der Trennung des frangofifchen und teutschen Reiches bie teutschen Bolfestamme in eine engere politische Berbindung mit einander traten, der Berkehr unter ihnen fich mehrte, bas Princip ber Territorialitat bes Rechts an bie Stelle ber Personalitat trat und die neuere Gestaltung ber gangen Reichsverfassung sich bilbete. Alle Diese Ums Rande bewirften, bag junachft bie gefammte particulare Beiterbildung bes Rechts materiell mehr eine gleiche Rich: tung nahm, daß fich babei burch die Dberhofe und die faiferlichen Gerichte allmalig eine gegenfeitige Bechielwirtung bilbete, und daß bann namentlich in den Berhaltniffen, die in bas offentliche Recht einschlugen, wie besonbers Stanbesverhaltniffe und Lehnswesen, allmalig gemiffe Grundfate formell als folche eine allgemeine Beltung ers langten. Durch die Reichegesetzung murde biefe Rechte: bilbung wenigstene im Privatrechte und Processe nicht viel geforbert, mehr icon im Lehntechte und im Strafrechte. Bur bas lettere hatten namentlich die Lanbfrieben von Friedrich I. keine geringe Bedeutung, da sie auch noch bem Sachfen : und Schmabenspiegel ju Grunde liegen. Eine größere Musbehnung und eigentliche Festigfeit erhielt biefes ganze gemeine Recht indeffen erft mit der Abfaffung ber Rechtebucher, bes Sachfen und Schwabenfpiegels im 13. Jahrh. Als Aufzeichnung und Beugniß eines das mals bereits fertigen und als folchen anerkannten eigent: lichen gemeinen Rechts tann man den Sachsenspiegel zwar teinenfalls anfchen; allein feine fcnelle Berarbeitung im Schwabenspiegel, sowie die barauf folgende rafche Berbreis tung beiber Rechtsbucher burch gang Teutschland, zeigen beutlich, bag bie materielle Übereinftimmung bes Rechts bereits überall fo groß mar, bag man in jenen Aufzeichnungen überall bie Grundlagen bes bisher icon üblichen Rechtes wiederfand, und daß es baber nur ihrer gemein: famen Aufzeichnung bedurfte, um eine wirklich gemeinsame Grundlage bes Rechts für gang Teutschland ju gewinnen und bas Bewußtsein ber Gemeinsamteit bes Rechts ausaubilben. Man hatte nun einerseits einen Unhalt, mor: auf man alles übereinstimmende Recht gurudführen fonnte, und an ben fich eine gemeinsame Beiterbildung des Rechts Inupfen fonnte; andererfeits fonnte es nicht fehlen, bag baburch eine gewisse Ausgleichung mancher particularer

45) Duck, De usu et auctor. juris civ. II, 39. Ongo, Gefch. des rom. Rechts feit Juftin. C. 257.

Berschiedenheiten bewirkt wurde, da man wenigstens ifr dubio gewiß übecall gern auf Die allgemein anerkannten Rechtsbucher burudging. Daß man aber bie Rechtsbucher jebenfalls febr balb mit vollem Bewußtfein als gemeines Recht ansah, zeigt sich in ber Berbindung, in Die man sie mit dem Raifer, der naturlich der Reprafentant alles Gemeinsamen im Reiche und Rechte mar, fette. Der Richtsteig bes Landrechts II, 8 fagt: "weliches dan das Kayser recht wil, das müssen alle land leyden und halten, wan der Kayser ist vater des reichs." Die bollandifche Ausgabe bes Sachfenspiegels von 1479 falieft mit ben Borten: "Hier eyndet dat boec der Keyser rechten, gheheten die spieghel van Sassen." Noch bestimmter fagt ber Schwabenspiegel 46) felber: "also stet an diesem buoche deheiner landreht, - wan ez von Karls rehte her chomen ist - und darumbe haizet ditz buoch daz lantreht buoch, daz elliu diu reht, diu an diesem buoche sint, uber alliu lantreht sint" 47). Chendarauf beruht benn auch ber Name Raiferrecht, ber fur ben Schwabenspiegel und abnliche Arbeiten ichon im 14. Jahrh. ublich wirb. Much ber Musbrud "gemeines Recht," "jus commune, bilbet sich im 13. Jahrh. Schon im Sachsenpiegel 49) findet sich der Begensag: "nah irme sunderlichen dorfrechte, mer nah gemeineme landrechte." Allerdings bedeutet bier bas gemeine Landrecht im Gegensate ju einem Dorfrechte wol nicht grabe bas gemeine Reichsrecht, fonbern mehr nur bas gemeine Sachsenrecht. Inbeffen fagt eine Gloffe ju III, 33. §. 5 gradeju: "di coninghe hebben gegeven en gemeine recht al der wereld, det het Keiser recht;" und in Urfunden des 13. Jahrh. findet fic jus commune im Sinne von gemeinem Rechte bes Reis des oftere 48 a). In ben Reichogefegen tommt ber Husbrud juerft bei bem Gegenfage ber gemeinen ganbfrieben au ben besondern fur einzelne Theile Des Reiches vor in "); bie Form "nach gemeinen Rechten" findet fich guerft im Banbfrieben von 1438. §. 25.

2) Benn nun aber auch die Eristenz eines wirklichen gemeinen Rechts von größerer Ausbehnung seit den Rechtsbuchern im Allgemeinen außer Zweisel ist, so darf man sich doch nicht verhehlen, daß der Umfang und die Geltung desselben doch in einem hohen Grade schwankend und unsicher war, und man lauft gewiß leicht Gefahr, sich die durch die Rechtsbucher bewirkte Gemeinsamkeit des Rechtes größer zu denken, als sie wirklich war. Roch weniger aber darf man sich darüber Allusionen machen, auf wie schwachen Kußen dieselbe eigentlich ruhte, und

<sup>46)</sup> Schwabenspiegel, ed. Lasberg, Art. I a. E. 47) Der Art. 56 des Schwadenspiegels: "Die Keiser hant ditz reht gesetzet etc." wo manche Handschiften "ditz gemeine reht" haben, gehort nicht hierber. Die Worte beziehen sich nur auf die römische Berjährung, und der Gegensat "gemeine reht — sunderlich reht beziehen nur die Ausnahmen von der ordentlichen Verjährung für Kaifer und Städte. 48) Landrecht III, 79. §. 2. 49 a) s. die lurkdei Kraut, Antsches Privatr. §. 17. Rr. 29—33 vom J. 1245 an. Schon vom J. 1218 ist die bei Merkel, De republ. Alamann. p. 75. not. 4, wo es heißt: "Homo liber nulli nisi de communi jure subjectus." 48 b) Kaiser Wenceslaus Landsch. von 1369: "das wir eins gemeinen lantschens überkemmen sin."

wie wenig sie im Stande gewesen ware, sich in der nun folgenden Beit, wo nach ber Entwidelung ber ganbes= bobeit Die Ausbildung ber modernen Particularifation Teutschlands ihren Anfang nahm, fich gegen beren Dacht ju erhalten. Done ein neues fraftiges Binbemittel mare Diefes wol rein unmöglich gewesen. Gin folches Binbemittel batte an fich entweder eine fraftige gemeinrechts liche Gefetgebung ober eine bebeutenbe gemeinrechtliche Biffenschaft fein tonnen. Bie wenig aber bie erstere möglich war, ift befannt. Die Möglichkeit ber Entftehung ber lettern tann man gwar wol nicht gang leugnen 40), allein wenn man fieht, auf welcher Stufe bie erften Unfange berselben im 14. und 15. Jahrh. fteben, so wird man fich fagen muffen, daß es Jahrhunderte bedurft hatte, um fie auszubilden; mahrend biefer Beit murbe ihr aber ber gange Boben unter ben guffen geschwunden fein. Rach biftorischer Berechnung murbe baber bie faum errungene Rechtseinigung in nicht gar langer Beit wieder giemlich vollständig zerfallen fein, und bie Stadt : und gandrechte des 14. und 15. Jahrh. bilden bereits einen fehr beut: lichen Anfang bagu. Um diefes zu verhindern, bedurfte es eines gang neuen außerorbentlichen Elements. folches fand fich nun aber in ber jest eintretenben Recep: tion des romifchen Rechts. Man mag über biefe fonft benten, wie man will, bas wird man jebenfalls bei ihr anerkennen muffen, bag fie fur bie Befthaltung und Rraftigung ber Rechtseinheit Teutschlands wenigftens that: fachlich, wenn man etwa an fich auch andere Erreichungs: mittel biefes 3wedes fur bamals moglich halten follte, bie wefentliche Pauptgrundlage gewesen ift. Das romiiche Recht mar grabe als frembes Recht gang befonbers jur Begrundung ber Rechtsgemeinsamfeit in Teutschland geeignet. Bei ihm mar von particularer Entflehung und Farbung, wie beim Sachjen : und Schwabenfpiegel, feine Rebe, es stand als reines faiferliches Recht von felbst über allen Territorien. Seine Anwendung tonnte nur burch Bermittelung ber Biffenschaft geschehen, und biese konnte von felbft nur eine gemeinfame von gang Teutschland, ja von balb Europa fein. Ebenbarum und bann namentlich auch wegen feines fchroffen Gegenfages ju bem gangen bisherigen Boltsteben tonnte fich ferner feine Unwenbung nicht fo leicht particularrechtlich zersplittern, wie biefes bei ben Rechtebuchern, die in enger Berbinbung mit dem gesammten bieberigen particularen Rechtsleben fan= ben, ber gall mar. Mimmt man nun noch die befannte Thatfache bingu, daß und mit welchem Erfolge die Romaniften bie alten teutschen Gewohnheiten, bie gemeinen wie bie particularen, ju verbrangen ober wenigstens in bie gemeinrechtlichen romifchen Formen bineinzugmangen versuchten, fo fann baruber, bag mit bem burch bas romifche Recht begrundeten gemeinen Rechte bas alte ber Rechtsbucher weber bem Umfange noch ber Festigfeit nach irgend einen Bergleich aushalten fann, fein 3meifel fein. Db man freilich in biefer Rechteeinheit überhaupt etwas Bunfchenswerthes feben will, oder ob man fie nicht

wenigstens um ben Preis ber Berftorung bes nationalen Rechts für zu theuer ertauft halten will, find andere gras gen, bie jeboch je nach ber Berfchiebenbeit bes Stanbpunks tes febr verfchieben beantwortet werben muffen.

Die nabere Beschreibung ber Reception bes romifchen Rechts gebort naturlich nicht hierher; ebenfo genugt es, bie Berbindung bes tanonifchen Rechts und bes longobarbifden Lehnrechts mit bem romifden als Beftandtheile bes gemeinen Rechts bier nur anzuführen. Bervorzubes ben ift bagegen noch, bag, ba bas romifche Recht, wie gegenwartig Riemand mehr bestreitet, nicht burch Reichsgefete, fonbern burch Gewohnheit eingeführt ift, es auch tros feiner urfprunglichen Gefenesnatur boch in Teutichland nur die Bedeutung eines gemeinen Rechts turch Gewohnheit in bem oben angegebenen Sinne und mit allen beffen Confequengen bat. Benn es auch urfprunglich als faiferliches Recht angefeben und bezeichnet murbe, fo beruht feine fpatere Geltung in Bahrheit boch nicht auf bem Raifer und ber Reichsverfassung, sonbern lediglich auf ber Gewohnheit bes Bollef.

3) Eine besonders wichtige Folge ber neuen Geftals tung bes gemeinen Rechts burch bie Reception bes romifcen Rechts mar, bag bamit auch fur eine gemeinrechte liche Beiterbildung bes Rechts nicht nur ein viel bestimme terer Anhalt, fonbern auch ein lebenbigerer Antrieb gegeben und ein leichterer Beg gebahnt mar. Es gilt biefes fur beibe Quellen bes Rechts, Die Gefetgebung wie bie Gewohnheit. Die Reichsgefengebung mußte nothwendig grade burch bie Beltung bes romifchen Rechts und feine Anwendung auf bie mobernen Berhaltniffe mehrfach Beranlaffung bekommen, burch positive Bestimmungen in bie Gestaltung bes Rechtslebens einzugreifen. Im Strafrechte und im Eivilprocesse ist dieses auch in ziemlich ausgedehnter Beise geschen. Im Privatrechte freilich ungleich weniger, dasur aber hier in der wissens schaftlichen Bearbeitung bes romischen Rechts und ber damit in Berbindung ftebenden, weit ausgebehnten, Universitatspraris eine vollig gemeinsam wirkende Thatigleit ine Leben gerufen, die nothwendig bald nicht nur biejeni. gen Inflitute bes alten Rechts, bie fich bei ber allgemeis nen Berflorung gerettet hatten, in ihren Rreis ziehen und ihnen eine gemeinrechtliche wiffenschaftliche und praktische Pflege angebeiben laffen mußte, sonbern bie auch neue Reime zur gemeinsamen Entwidelung bringen und namentlich bie materielle Abnlichteit ober Gleichheit ber particularen Rechteerscheinungen mit einander verbinden und ju mabrer Gemeinsamteit erheben tonnte. Es geschab biefes namentlich im 17. und 18. Jahrh. unter bem befonders burch Strut und Schilter berühmt geworbenen Titel: usus modernus ober praxis hodierna juris Romani. Diefe romaniftifche Behandlung bes teuischen Rechts war zwar fur bas richtige Berftanbnig bes eigent= lichen Beiftes ber teutschen Rechteinstitute grabe nicht febr juträglich, fur die Erhaltung und Beiterbiltung ber Gemeinrechtlichkeit bes teutschen Rechtes war fie bagegen in hohem Grade forberlich. Die romanistische Biffen-Schaft und Praris suchte in ben Rreis ihres gemeinen Rechts vom teutschen Rechte bereinzugiehen, was fic

<sup>49)</sup> Bie Briegleb, Gefchichte bes Grecut. : Proc. 1. 28b. 6. 12 thut.

M. Cuchil, b. 28. t. R. Crfte Geefles. LVH.

irgend hereinziehen ließ. Sie schuf gradezu aus ber Ber-bindung bes romischen und teutschen Rechts neue gemein= rechtliche Inftitute, wie z. B. Die Familienfibeicommiffe und die Erbvertrage, und verband die gleichartigen partis cularrechtlichen Inftitute, soweit es irgend ging, ju einem gemeinrechtlichen Gangen, indem fie ben gemeinsamen Charafter hervorsuchte, an bas romifche Recht antnupfte, und in feinen weiteren Confequengen verfolgte. Bei ber engen Berbindung von Theorie und Praris, die damals noch auf ben Universitaten mar, mußte biefes nothwen: big febr ftart wieder auf die Praris und Gewohnheit und felbft Befetgebung ber einzelnen ganber felbft zurudwirten. Diefe hatten felten bas Streben fich ju ifoliren, fandern waren im Gegentheil bei ber Durftigfeit ber fpeciellern particularen Bestimmungen frob, wenn fie fich an eine gemeinsame Brundlage anschließen konnten. Auf biefe Weise traten eine Menge particularer Gewohnheiten burch Bermittelung ber gemeinrechtlichen Biffenschaft in eine rechtliche Berbindung mit einander und erhielten einen eigentlich gemeinrechtlichen Boben, indem fie in ber particularrechtlichen Gewohnheit felber nicht mehr als isolirte felbstandige Erscheinungen, sondern als 3meige und Do: Difficationen eines gemeinsamen Rechtsinstitute aufgefaßt wurden. Man barf in folchen Fallen, wo die Gemeinfamteit ber Wiffenschaft in die Gewohnheit felber mit ibergegangen ift, offenbar nicht mehr blos von einer gemeinsamen Biffenschaft verschiedener Rechte fprechen, fon: bern muß hier eine Gemeinsamkeit bes Rechtes felber, alfo wirkliches gemeines Recht anerkennen. Nur bie Mobifi-cation ift babei, bag bie Gemeinsamkeit fich bier nicht grate immer über gang Teutschland erftredte, sondern oft nur über einzelne größere Theile, in benen allein die betreffende Bleichartigfeit ber Rechte flattfanb. Dann fann man naturlich nur von einem relativ gemeinen Rechte für biefe Gegenden sprechen "). Die Beispiele für biefe verschiedenen Salle liegen febr nabe, ba eigentlich ber gro-Bere Theil unfers heutigen, fogenannten teutschen Privatrechts hierher gebort, namentlich tie Reallaften, Bannrechte, Buterrecht ter Chegatten, Die Rechte ber Bauerguter u. f. m.

Rit diesen Bemerkungen ift nun auch von selbst die Beantwortung der in neuerer Zeit so streitig gewordenen Frage gegeben, ob es neben dem romischen Rechte auch noch ein gemeines Privatrecht teutscher Quelle, abgesehen von den Reichsgesehen, gebe 51). Die Praris hat die Frage von jeher stillschweigend bejaht und thut es noch fortwährend, wie jeder, der gemeinrechtliche Praris auszgeübt hat, weiß, da sie ohne dieses bei den dürstigen Particularrechten gar nicht fertig werden konnte. Sobald man den Begriff des gemeinen Rechts nicht auf die unsmittelbar im Volksleben gemeinsam entstandenen Gewohnzbeiten beschränkt, sondern den oben beschriebenen Bermitztelungsproces durch die Wissenschaft mit hereinzieht, möchte wol kein Grund sein, die Frage zu verneinen und den Standpunkt der Praris direct oder indirect zu misbilligen.

Bu einer weitern Erorterung ber Frage ift inbeffen bier nicht ber Plag.

4) Die eigentliche Glanzzeit bes gemeinen Rechts mar bas 16. und 17. Jahrh. Seit bem 18. Jahrh. wird bie Particularifation namentlich in ber Befetgebung immer überwiegenber, nicht nur werben bie Befege, bie bas ge= meine Recht im einzelnen abandern, haufiger und wichtiger, fonbern feit der Mitte bes 18. Sabrb, beginnt nun auch bie gange Reihe großerer Gefetgebungen, Die bas gemeine Recht im Gangen ober in einzelnen Saupttheilen fur eine Reihe von gantern gang aufbeben, und ibm fomit ben Charafter ber Gemeinrechtlichkeit fur gang Teutschland vollftandig nehmen, eine Reibe, die noch keineswegs beendigt ift, die vielmehr erft über furz oder lang mit der volle ftanbigen Aufhebung alles gemeinen Rechts in Teutschland geschlossen werden wird. Den Anfang machte Baiern im 3. 1751 mit der Ausbebung des gemeinen Strafrechts durch seinen Codex juris criminalis 52). 3m 3. 1768 folgte in Betreff bes Strafrechtes Ofterreich burch bas Strafgefegbuch von Maria Therefia, 1781 Preußen in Betreff des Civilprocesses burch bas corpus juris Fridericianum. Eine vollständige Aufhebung bes gangen gemeinen Rechts gefchah querft in Preugen burch bas preußische Banbrecht vom 3. 1794. Sierauf folgt wieder ein Strafgesethuch in Bamberg von 1795, bann fommt im 3. 1803 bie Einsuhrung bes frangofischen Rechts in ben ganbern jenseit bes Rheine, und 1809, jedoch nur in Betreff bes Civilrechte, auch in Baben. 3wei Jahre spater wird in Ofterreich bas gesammte gemeine Recht aufgehoben. Ginen gewissen Abschluß macht bann im 3. 1813 das neue Strafgesethuch fur gang Baiern, welches 1814 auch in Oldenburg angenommen wird. Bon ba an ruht die Codification 20 Jahre lang, fei es, baß die Schrift von Thibaut über die Abfaffung eines allgemeinen Befete buches fur Teutschland die hoffnung einer gemeinschaftlichen Gefetgebung, woran mertwurdigermeife bis babin Niemand gebacht zu haben icheint, erwocht hatte, ober bag umgefehrt Die Wegenschrift von Cavigny, über ben Beruf unferer Beit jur Gefeggebung, 3meifel an biefem Berufe hervorgerufen hatte. Erft im 3. 1832 wird bas gemeine Recht wieder burch ein Gesetbuch aufgehoben, namlich in Betreff bes Civilproceffes burch die babifche Procefordnung. Dann aber folgen feit 1838 bis in die neueste Beit wieder eine Reihe von Strafgefebbuchern und Strafprocefordnungen, die bie Beltung bes gemeinen Strafrechts auf wenige Lanber, Dedlenburg, holstein, die freien Stadte, Rurheffen, Raffau, Lippe, Balbed beschrantt haben. Im Privatrechte ift bagegen feit bem babifchen Befetbuche noch fein neues Befetbuch ju Stande gefommen, obgleich mehre vorbereitet find. Doch ift das gemeine Recht noch in mehren im 3. 1814 an Preußen gefallenen Begirten burch Ginfuhrung bes preuß. Landrechts aufgehoben, obgleich in einigen Begirten (Stralfund, Chrenbreitstein) bas gemeine Recht geblieben ift.

5) Endlich ift noch die Frage zu ermagen, welchen Ginflug die Aufhebung ber Reicheverfassung im 3. 1806

<sup>50)</sup> Die Bezeichnung hypothetifch fubfibiaris gemeines Recht, die Manche gebrauchen, ift unpaffend, weil barin immer eine vellganbige Augemeinheit ausgebrucht ift, die bier aber nicht ftattfindet. 51) f. barüber die Rot. I cit. Schrift von Gerber.

<sup>52)</sup> Das Civilgefesbuch vom 3. 1756 tles bas gemeine Recht subfiblier in Rraft.

auf bas gemeine Recht gehabt hat. Die Antwort tamin nach bem in ben bisherigen Mussubrungen eingenommenen Standpuntte nur bie fein, bag baburch lebiglich ber lette formelle Schein einer gemeinrechtlichen Gefetgebungegewalt imb wirflich gemeinrechtlicher Gefete weggefallen, im Ubrigen aber gar nichts veranbert ift. Gigentlich und ber That nach war die Gesetgebungsgewalt bes Reichs fcon tangst auf die Reichsverfassung beschränkt, und bas gange Gebiet bes Privat : und Strafrechts, fowie des Proceffes ihr vollständig entzogen. Seitbem Preufen bas gefammte gemeine Recht, und Baiern, Ofterreich und Bamberg menigftens bas gemeine Strafrecht aufgehoben hatten, berubte bie Rraft ber Reichegefete eigentlich gar nicht mehr auf ber Gefetgebungsgewalt bes Reiches, fondern ber ber ein= gelnen ganber, die fie beibehielten. Sie maren im Grunde schon langft nur noch Particulargefete. Durch die Aufhebung bes Reiches wurden fie biefes nun auch in aller Form, und ein gemeines Recht burch Gefet eriftirt von ba an in teiner Beife mehr. Rur soweit ber Inhalt ber Reichegesete in bie gemeine Gewohnheit übergegangen mar, und barin einen neuen Rechtsboden gewonnen und biefen beibehalten hatte, fann biefer noch als eigentlicher Beftanb: theil bes gemeinen Rochts angefeben werben. auch an bie Stelle ber Reichsgefetgebung feine anbere gemeinrechtliche Gefetgebungsgewalt getreten ift, bag weber bie Bunbeegefete noch die zwischen einzelnen Staaten vereinbarten Gefete, felbit bie teutiche Bechfelorbnung nicht, als eigentliches gemeines Recht angesehen werben tonnen, folgt von felber aus bem, mas oben über bie Bebeutung von Bunbesgeseten und Staatsvertragen überhaupt gefagt ift.

Dagegen hat nun aber bie Aufbebung bes Reiches auf bie gefammte übrige Daffe bes gemeinen Rechts, bie nicht auf ber Gesetgebung bes teutschen Reichs, fonbern ber Gewohnheit des teutschen Bolts beruht, alfo nament: lich auf die gesammte Geltung bes romifchen und ber beiben andern fremden Rechte, rechtlich gar feinen Ginfluß gehabt. Wenn bas gemeine Gewohnheiterecht feine rechtliche Rraft nicht aus ber Reichsgewalt und ber Reichs: verfassung, sondern ber burch Biffenschaft und Praris vermittelten Gewohnheit bes Bolts entnahm, fo mußte auch, wenn biefe blieb, bas Begfallen jener rechtlich vollig gleichgultig für fie fein. Daß jum Gewohnheiterechte wenigstens eine allgemeine Anerkennung ber Gewohnheit als Rechtsquelle von ber Staatsgewalt gebort, steht bem nicht entgegen, ba biefe auch von einzelnen Staaten für eine gemeinsame Gewohnheit flattfinden fann, und langft von biefen gur Geltung bes gemeinen Gewohnheiterechts nothig gewesen war. Bie vollig unveranbert aber bas gefammte innere gewohnheitemäßige Rechteleben mit Ginfolug ber Biffenfchaft und Gerichtspraris nach ber Aufbebung bes Reichs in ben landern, die überhaupt noch bas gemeine Recht hatten, fortbauerte, ift befannt, und zeigt fic namentlich barin, bag bie Biffenschaft jene Aufhebung überhaupt in gar feiner anbern Beziehung in Betracht jog, als in ber, bag bamit bestimmte einzelne Rechteverhallniffe, bas Reichestaaterecht, bie Reichegerichtes barteit, die Berbrechen gegen das Reich weggefallen maren. Erft in neuerer Beit bat man angefangen, Die Eriftens

eines gemeinen Rechts feit ber Auflosung bes Reiches in 3weifel ju gieben, und bie Behauptung aufzuffellen, bas es feit 1806 fein eigentlich ober juriflisch gemeines, fonbern nure noch ein uneigentlich ober factifch gemeines Recht mehr gebe 52). Allein biefe Unficht beruht lebiglich auf einer ungulaffigen Berallgemeinerung ber allerbinge eingetretenen Unmöglichfeit gemeinrechtlicher Befete, verfennt ober vergift aber, daß die Staats: und Gefengebungegewalt nicht die einzige Quelle bes Rechts ift. Die allgemeine Berichiebenheit eines gemeinen Rechts burch Gefet und burch Gewohnheit ift icon oben ausgeführt. Sie beftatigt fich namentlich bei ber Anwendung auf bas gemeine teutsche Recht. Wenn man juriffifch gemeines Recht bas nennt beffen "Gemeinsamkeit sich auf eine fur bie verschiedenen Begirte gleichmäßig bestehende juriftische Rothwendigfeit grundet," so tann man doch gewiß nicht sagen, bag fut bas gemeine teutsche Bewohnheiterecht jene Nothwendigfeit bis jum 3. 1806 in ber Reichegewalt gelegen babe. Und wenn man ben praftifchen Unterschied zwischen einem jus riftifch und factifch gemeinen Rechte barin fest, bag bei jenem eine gemeinsame Beiterbildung möglich fei, bel biefem nicht, fo tann man boch gewiß nicht fagen, baff Die Doglichfeit einer gemeinfamen gewohnheitemaffgen Beiterbildung bes teutschen Rechts vor bem 3. 1806 irgend größer gewesen fei als nachher. Die Gemeinsamfeit bes teutschen Boltolebens, ber Wiffenschaft und Praris; wurde boch burch bas 3. 1806 nicht mehr auseinanbergeriffen. als es bereits in ber gangen zweiten Salfte bes 18. Jahrb. gemesen mar, und die Reicheverfaffung batte boch fcon in jener Beit auf bie Bilbung gemeinfamer teutscher Gewehns beiten auch nicht ben allergeringften Ginflug? 35) Offenbar mußte man baber entweber bie Unmöglichfeit gemeinsamet gewohnheiteniaßiger Rechtsbildung ichon vor bem 3. 1806 annehmen, ober niuß man fie auch nachher noch gulaffen. Damit zeigen aber eben Diese Betrachtungen wol beutlich, bag es unrichtig ift, an bie Beurtheilung ber Doglichkeit und ber wirklichen Entftehung, Erifteng und Geltung von Bewohnheiterechten, grabe weil fie nur auf dem factifchen Berhalten der Nation beruben, den Mogitab ber rechtlichen Staatseinheit anlegen zu wollen.

Das soll freilich nicht im mindesten geleugnet werden, daß factisch die Schwierigkeiten für die Fortdauer und die Weiterbildung des gemeinen Rechts durch die immer mehr zunehmende Particularisation fortwährend größet werden. Allein selbst hierauf ist die Ausbedung des Reichs ohne großen Einfluß gewesen, da die Ursachen davon längst vor derselben vollständig begründet waren. Die Aussichten auf die Zukunft in dieser Beziehung sind aber freilich sehe traurig: ein Land nach dem andern fängt an, eine neue selbständige Civilgesetzgebung vorzubereiten, und die im I. 1848 wieder ausgetauchte hoffnung eines gemeinsamen Gesehuches ist schnell wieder ganz verschwunden; es wird

<sup>53)</sup> So namentlich Badhter in ber Ret. I cit. Schrift G.
171 fg. 205 fg. 54) Bie boch Badhter felber a. a. D. S. 10 thut.
55) Richt einmal auf bas Reichelammergericht barf man grofes Gewicht legen, ba beffen Praris burch bie vielen Gremtionen und feine eigene Langlamteit in ber lesten Beit keinen grefen Ginfing mehr hatte.

balfer bie Beit nicht allzu fern fein, wo, wie schon jest im Gtrafrechte, so im ganzen Rechte nitr eine Reihe verschiesteiler mehr ober weniger ahnlicher Gefestlicher da fein, bas alte gemeine Recht nur noch in wenigen kleinern Staaten bleiben, und die alte Rechtseinheit von Teutschlich nur noch in der Erinnerung und ber Wissenschaft fortleben wird.

(G. Beuns.)

GEMEINE WALD ober GEMEINWALD (der). ein großer Balbbiftrict in ber Graffcaft Stolberg, unb amar im folbera rogla'ichen Amte Uftrungen. bort fieben Gemeinden und beginnt bei dem 1% Stunde von Stolberg gelegenen Dorfe Schwenda. In ber Borzeit, als Alles noch bichter Balb war, verschwand, wie Die Sage berichtet, dem Grafen von Stolberg ein Rind. Die Einwohner aus sieben Gemeinden machten fich auf, es ju fuchen, fanden es und brachten es bem betrübten Beter jurud. Diefer fagte ben Finbern als Belohnung fo viel Balb zu, als eine bochfcmangere Frau in einem Zage umreiten tonnte. Die Bebingung wurbe erfullt und ber bebeutenbe Balb Eigenthum ber fieben Gemeinben. Mar bie Gemeinde von Rottleberode erhielt keinen Antheil wi ber Belohnung, weil beren jum Ditauffuchen bes Rindes abgeordnete Einwohner fo lange beim Genuffe von Barfien im Birthebaufe verweilten, baf fie erft antamen, ale bas Rind bereits gefunden war. Man gibt es ben Reffleberobern noch jest manchmal anzuhören, "baß fie ihr Recht in Bratwurften verfreffen haben."

(H. K. Hössler.) GEMEINGEFUHL. Unter Semeingefühl ober Be: meinfinn (Coennesthesis) im phofiologifden Ginne verfebt man bie Bahrnebmung bes eigenen Rorverzustanbes barch besondere Empfindungen, bald bes gesammten Drgeniemus, bath nur einzelner Theile beffelben. Das Db: iect des Gemeingefühls ift alfo ein gang anderes, als bas ber Sinnesempfindung; benn burch bie lettere met: ben wefentlich immer nur Buftanbe und Ginwirfungen ber Aufenwelt jum Bewußtfein gebracht. Gegen bie angeführte Definition bes Gemeingefühls tann man nicht ben Ginmurf erheben, bag ber Comerg, welcher auf einen Streich folgt, auf etwas Außeres hinweife; benn nicht bet Schlag an und fur fich, fonbern bie locale ober felbft weiter verbreitete Umanderung bes organischen Befandes ift in biefem galle bat Object ber Babrnehmung. Inbererfeits haben zwar bie fogenannten subjectiven Ginnes: empfindungen bas mit bem Gemeingefühle gemein, bag burch fie innere Rorperguftanbe empfunden werben; allein bie Empfindung correspondirt boch der bekannten Quali: tat bes Sinnesorgans als Lichte, Schallempfindung u. f. m., wahrend bie Gemeingefühlbempfindungen von ben Sinnes: empfinbungen gang verschieben fint.

Sinnesempfindungen und Gemeingefühlsempfindungen laffen auch in anderen Beziehungen Verschiedenheiten wahrnehmen. Die Empfindung in einem Sinnesorgane beginnt mit der Ginwirtung des betreffenden Reizes und hort mit biesem auf; eine solche zeitliche Begrenzung laßt sich nun bei den angenehmen und unangenehmen Gefühlen, beim Schmerze, beim Kitzel u. s. w., nicht nachweisen. Bei den Sinnesempfindungen konnen wir ferner auf teicht versichnbliche Weise eine Menge Abstusungen ober Grabe ber Quantität spwol als ber Qualität unterscheisben, ober mit anbern Worten, wir erhalten bei ihnen flare Borftellungen. Die Gemeingeschhlbermpfindungen massen wir im Vergleich bamit als unbestimmte nab untlare beziehnen.

Als allgemeinste Form des Gemeingefühls kennen wir das Gesundheitsgefühl und das Krankheitsgefühl. Das Gesundheitsgefühl, das Gesühl des Wohlbefindens, das Krastgefühl, die Lebensluß, oder wie man es sonst neuten mag, ist entweder ein andauerndes, oder es wird nar vorübergehend durch eine Belebung des Gesäß: und Rervorgerehend durch eine Belebung des Gesäß: und Rervorgstiems hervorgerusen, z. B. durch den Genuß geistiger Getränke in angenehmer Gesellschaft; ja selbst die plögliche Beseitigung eines Schwerzes, z. B. das Auszzichen eines Zahns, kann momentam das Gesundheitsgessühl hervorrusen. Das Krankheitsgesühl gibt sich in der Form des Wisbehagens, der Unluß, der Verstimmung, der Abgeschlagenbeit, des Schwächegeschlis, bei sieberhaften Krankheiten als Frost, als Hige, kund.

Sehr mannichfaltig sind die Formen des mehr loralisten Semeingefühls. Dahin gehören die Ersühle des
hungers, des Durstes, der Geschlechtslust; des Erich,
des drängenden Bedürsnisses der Stude und Harnentiesrung, die ibiosyntratischen Affectionen des Rervenspstems
durch die Rähe von Metallen, von Wasser (Siderismus),
durch die Rähe von Rasen u. s. w., die Sesühle der Angst,
der Bestemmung, des Lufthungers, der Ermüdung, endlich die mancheriei Geschlömodisicationen in der Haut und
in den Schleimhäuten, die man als Justen, Brennen,
Kihel und im altgemeinsten Ausdruck als Schwerz bezeichnet. Lehterer erscheint aber wieder in verschiedenen Modisstanten als stechend, bohrend, schneidend, drennend,
stopfend, reisend, stumps, drückend, ziehend, nagend,
schießend, spannend u. s. w.

Die Gemeingesühlsempfindungen werden durch Rerven vermittelt. Daber entbehren die haare, die Rägel,
ber Schmelz der Sahne, die Oberhaut des Gemeingesühls,
und die sogenannte Empfindlichkeit der haare hat nicht
in diesen Gebilden ihren Sig, sondern in der haut, worin sie wurzeln. Daber entbehren auch Theile, beren Nerven insgesammt durchschnitten wurden, des Gemeingesühls
nicht minder, als des einsachen Gesuhls. Nach Durchschneidung der hufnerven kann man einem Pferde den
huf mit Zangen abreißen und das Thier verrath babei
keinen Schmerz.

Belche Rerven vermitteln nun aber bas Gemeingefühl? Sind es die namlichen Nervenfasern, welche in
ben Sinnesempsindungen und in den reflectorischen Borgangen der verschiedenen Processe die centripetale Leitung
vermitteln, oder gibt es vielleicht neben diesen Nervenfasern noch solche, welche blos für Gemeingefühlsperceptionen bestimmt sind? Die Physiologen sind allgemein
der Unsicht, daß es keine besondern Gemeingefühlsnerven
gibt. Doch kommen im Bereiche des Hautgefühls allerdings medre Erscheinungen vor, deren Erklärung bei dieser Unsicht sehr schwer fällt. Personen, welche der Einwirkung des Athers oder Chlorosorms hinlanglich ausge-

fest wurden, welliegen Borübergebendt mehr ober weniger vollemmen bas Gemeingefühlenba bie Durchfchneibung von: Sautpartien, bie Berrung ber empfindlichen Babnnerven mit feiner Schmerzensempfindung verbunden ift; fie behalten aber bubei in gewiffem Grabe bas Bewuftfein und ben Gebrauch ber Sinne, fie nehmen bie Berichnungen ber Körpertheile mahr, sie horen, was zu ihnen gesprochen wird u. f. w. Etwas Uhnliches wird auch mandmal bei Gefühlsparalpfen beobachtet, namentlich bei Bleivergiftung. Man findet bann wol einzelne Dautfteilen, wo eine einfache, felbft leife Berührung empfun-ben wird, und bie man boch ohne allen Schmerz kneipen und flechen tann. In febr auffallenber Beife war bieb bei bem genfer Argte Bleuffeur ber gall. Derfelbe hatte an ber rechten Seite bes Rumpfs und ber Ertremitaten und an ber linten Sopffeite bas Gemeingeficht ganglich verloren, fobag er Stechen, Aneipen ber Baut, Die Birtung fpanifcher Fliegen bicht empfanb, und nichtsbefismeniner vermochte er mit ber rechten Sand ben Duls gu fühlen. Es tommen aber auch die umgetehrten Salle bin und wieber bei Demiplegischen vor; fie fühlen an ber geidhmten Ertremitat Die Berührung, Die Barme und Ralte nicht, erfahren aber beftige Schmerzen burchs Einreiben won Galben, welches ihnen im gefunden Buftanbe nicht bie geringfte Unannehmlichkeit verurfachen wurbe. hier ift alfo bas Gefühl erlofchen, bas Gemeingefühl aber et halten ober felbst gesteigert. Es findet biefer gall fein Analogon in ber befannten Erfcheinung, bag in einem eingefchlafenen Gliebe ein unangenehmes Prideln und Stechen entfieht, wenn daffelbe einfach berührt ober gebrudt wird, wenn man 3. B. ben eingeschlafenen Fuß auf ben Boben aufstellt. Auf die vorftebenden Erfahrun: gen gestligt bat Beau bei Bleivergiftungen bie Anafthes fie ber Berührung (des Gefühlfinns) und die Anafthefie bes Schmerzes (bes Gemeingefühls) unterfchieben.

Die Ansichten ber Physiologen über die Gemeinges fuhlenerven geben übrigens in fofern wieber aus einender, ale man entweder allen centripetal leitenben gafern bie Bemeingefühldempfindung beimift, ober aber die gafern ter bobern Ginnesnerven biervon ausschlieft. Die letigenannte Unnahme flitt fich auf die von Magendie u. A. ausgeführten Berfuche, welche barthun, daß mechas wifche Reizungen ober Berletungen bes Sehnerven, bes Sornerven, bes Beruchenerven feinen Schmerz erregen, fondern immer nur die specifische Energie dieser Rerven in Wirksamkeit fegen, namlich Licht:, Schall:, Seruche: empfindung hervorrufen. Indeffen fehlt es nicht an Beweifen, daß andere Reize neben den mechanischen Infulten in ben fensuellen Rervenfafern wirklich Schmerz ber: vorrufen tonnen. Die Empfindungen durch die hohern Sinneenerven werben g. 28. nicht felten unangenehm, ja fcmerge baft, wenn ber entsprechenbe Reig absolut ober relativ gu ftert ift. Es gibt ferner Falle von Amaurofe, wo Licht und Farbe gar nicht empfunden werden, zugleich aber boch eine ausnehmende Lichtichen vorhanden ift, weil ber Eintritt bes Lichtes in ben Augapfel febr fcmerghaft em: pfunden wird.

In ben Spnovialbauten, in ben fibrofen Bebilben,

in ben Anochen, lauter Scheifen, welche nur fparfame Rev venfafern enthalten, kommt bas Gemeingeficht wie in ber Form bes Schmeiges vor, ber aber oftmals einen fein boben Grab erreicht bei entzündlichen Reizungen.

Bon den Schleinhauten geben schon im gesunder Zustande manchertei Semeingefühlsempsindungen aus. In der Rasenschleimhaut kommt der Kigel vor, gleichwie in der Ausern Haut. Die Conjunctiva ist mit einem seinen Sesühle für die Einwirkung von Dampsen, für die Anwesenheit auch der kleinsten fremden Körper ausgestattet; die Kehlkopfsschleimhaut ist gegen die Berührung tropfbater und sester Korper, sowie gegen reizende Gase empsindlich; auch die Harnschrenschleimhaut ist ziemlich empsindlich. In allen Schleimhäuten treten aber dei entzundlicher Reizung mehr oder weniger empsindliche Schmetzen auf.

3m Dustelfpsteme tommt bas Gefühl ber Ermit bung als eine eigenthamliche Gemeingefühlsempfindung vor. Die Dubteln werben auch ber Gis von Comer gen, obwol im gefunden Buftande bie eigentliche Duetelfubftang nur febr geringe Empfindlichkeit beficht, wie ihre Durchschneibung bei Amputationen lebrt. Go entfleben in ben von tonifchem Krampfe befallenen Rusteln, & & in ben Babenmudteln manchmal ausnehmenb beftige Chuiet: gen. Die continuirliche Contraction ift bier obne Bweifal die veranlaffende Urfache; bem foon die anhaltende Mit. telcontraction, welche nothig ift, um ben Obergrue und Borberurm in einer festen gespannten Lage borizontal gu erhalten, tann nach einer Dauet von feche be acht Die nuten Comergen in ten wirfenben Musteln bervorrufen, bie auch nach eingetretener Rube eine Beit lang fortbauern. E. S. Beber vermuthet, bag in bem anhaltend contra: birten Dustel eine langet beuernbe Difchungsveranberung gu Stande fommt und biefe fichmerghaft empfunden wirb. Auch in den organischen: Muskeln treten bei farter und anhaltenber Contraction Schmerzen auf, fo bie Beben bei ben Contractionen ber biffer unthatigen Gebarmutter, ber Stublzwang bei ben Gottractionen bes Daftbarms, bie Roliffcmergen burd Contraction ber Gebarme. Beber ift fogar genrigt, ber Contraction ber Camenbiaschen und ber Borfteberbrufe eine Rolle beim Bollufigefühle jujufchrifben.

In der außern haut rufen Circulations, Absonder rungs: und Rutitionsstörungen, wie sie durch außerliche Reigmittel, durch spontane Hautausschläge u. s. w. au Stande kommen, mehr oder weniger schnerzhafte Gemeinz gefühlsenwsindungen bervor. Etwas Eigenthumliches ist das (Sefühl des Schauders, welches zu Stande kommen, wenn die haut des Rudens mit der Fahne einer Feder leise gestrichen wird. An andern Körperstellen bewirken derartige leise Berührungen das Gefühl des Kipels. Manche Menschen sind sast in der gesammten Ausdehnung der haut kipelig, während sich meistens die Empfänglichkeit für den Kipelreiz auf die Lippen, die Nasenlächer, die Fussohlen, vielleicht auch noch die Achselhöhlen beschränkt.

Besondere Untersuchungen über bie Beziehung ber Barme und Kalte zur Gemeingefühlsempfindung der haut hat E. S. Weber angestellt. Birten hohere Grade von

Marme oder von Kalte auf die Haut ein, fo werden biefelben fcmerghaft empfunden. Diefer Schmerg ift aber nicht etwa ein gesteigerter Grab ber gewohnlichen Temperaturmahrnehmung, benn sowie eine ertreme Temperas tur den Schmerz hervorgebracht hat, ift an der betreffenben Stelle bas normale Temperaturgefühl aufgehoben ober boch ungemein geschwächt. Zieht man bie Band, welche in beißem Baffer ein Brennen empfindet, beraus und berührt man bamit einen falten Korper ober taucht man fie ichnell auf einen Moment in fubles Baffer, fo empfindet man die Ralte bes lettern nicht. Wiederholt man das Eintauchen mehrmals ichnell hinter einander, fo nimmt man bie allmalige Bieberfehr ber Kalteempfindung wahr, indem beim britten, vierten Gintauchen Die Ralte bes Baffers wirklich empfunden wird. Der Schmers von excessiven Temperaturen beginnt ba, wo das Leitungsvermogen ber Rerven fur Die mittlern Temperaturen ichmas der zu werden beginnt, b. h. bei etwa 39° R. einerfeits und bei 10-9° R. andererfeits, vorausgesett, daß bie genannten Temperaturen langere Beit und auf einen großes ren Rorpertheil einwirken. Offenbar geben bei biefen Temperaturen physikalische Beranderungen ber Derven: tobren, namentlich ihres Inhalts vor fich, die erft wieder ausgeglichen fein muffen, bevor bas Gefühl fur die Temperetur wiederkehrt. Auf Die Schmergerzeugung durch erceffive Temperaturen ubt aber auch bie Große bes bem Bersuche unterworsenen Theils einen Ginfluß. In Das: fer von 39° R. (48,7° C.) fann ein Fingerglied lange Beit eingetaucht werden, benn die unangenehme Empfinbung lagt fich ertragen; beim Gintauchen ber gangen Sanb in biefes Baffer bagegen wird ber Schmer, ju beftig. Das Ramliche zeigt fich, wenn Baffer von 5° R. ju einem folden Berfuche benugt wird.

Sehr belehrend ift auch folgender von Beber mitgestheilter Versuch. Wird ein Finger einige Zeit in Baffer von 40½ R. gehalten, ein Finger der andern Sand in Baffer von 9° R., und bringt man dann beibe Finger in Berührung mit einander, so wird weder Kalte noch Barme gejühlt, d. h. keiner nimmt die Temperatur des andern wahr. Nimmt man dagegen zu dem namlichen Versuche Wasser von 30,5° und von 9° R., dann fühlt der warmere Finger die Kalte des andern, und nimmt man Wasser von 41° und von 19° R., dann fühlt der kaltere Finger die Temperatur des schmerzenden.

Begreiflicher Beise werden auf ber Barmeseite die niedrigern Temperaturgrade ben unerträglichen Schmerz minder schnell hervorrusen, als die hohern. Dies hat Wesber burch mehre Bersuchsreihen beutlich nachgewiesen, von benen ich wenigstens eine mittheilen will. Es konnte namslich der Finger in Wasser von

| 44° | N. | 28 | Gecunben | bleiber |
|-----|----|----|----------|---------|
| 45° |    | 23 | *        | 3       |
| 46° | 3  | 17 |          | 3       |
| 47° | 3. | 14 |          | 3       |
| 48° |    | 12 | ,        | 3       |
| 49° | =  | 10 | =        |         |
| 50° | •  | 9  |          |         |

Bekannt genug ist es, wie heftige mechanische Insfulte ber Gefühlsnerven Gemeingefühlseinpssindung, namelich Schmerz, hervorrusen, namentlich die Durchschneidung der Nerven und ebenso Drud auf dieselben, sei es außerrer, etwa durch enge Schuhe, ober sei es innerer, 3. B. durch entzündliche Anschwellung. (Fr. Wilh. Theile.)

GEMEINGEIST oder GEMEINSINN, inebesone bere politischer (Sittengeschichte, Ethit und Politit, Bolts: und Staatspadagogit). Das teutsche Bort "Ges meingeist" bezeichnet, wie die abnticen Ausbrude in fremben Sprachen (3. B. bas griechische nowwia und xoironungung, bas englische public epirit, jum Theil auch das frangosische esprit de corps), die eigenthumliche und überwiegende Richtung ber Bedanten, Gefühle und Billensbestrebungen, insbesondere diefer letteren als bes eigentlichen Mittelpunktes bes menschlichen Gemuthe und bes Bebels aller Thatfraft eines Individuums oder Debrer, ober einer Gefammtheit auf bas Bobl bes Gangen, welchem man fich angeborig ansieht ober fühlt, und für deffen Beftes oder Zwede man fich thatig erweift. Der Bauptbestandtheil dieses Doppelworts, "Geist," wird habei in der schon früher (im Art. "Geist" 56. Bb. G. 265) erorterten Bedeutung gebraucht, wonach berfelbe bas bemegende Princip ober bie wirkende Kraft, bie ben Außerungen oder Erscheinungen gum Grunde liegt, que gleich bas Rernhafte, Eigenthumliche, Charafteriftische bes zeichnet, ebenfo wie in ben Bortern Golbatens, Monches, Raufmanns =, Bunft =, Studenten =, Flatter = oder Schwins bel - Beift u. b. m. Der andere Beftandtheil "Gemein" wird hier gleichbedeutend mit "allgemein" genommen, wie in ben Ausbruden "gemeiner" Menfchenverftand (ocr Allen jufommt) "gemeine" Meinung, Die "gemeine" Liebe 2 Petri 1, 7 (Die sich auf Alle bezieht), Das "ge= meine" Gebet, ein "Gemeinwefen," bas "Gemeinbefte;" es bilbet bemnach bas "Gemeine" bier ben Gegenfat gegen bas Individuelle ober Ginzelne und Besondere. Da biefe Bezeichnungen Begriffefpharen, mithin Großenvorstellungen betreffen, fur bie es feinen absoluten Magstab gibt, und ba bas bem Gingelnen entgegengefette Particulare in Bezug auf jenes als ein Allgemeines erfcheis nen, andererfeits aber felber wiederum als eine Gingelheit im Gegensat zu einem noch boberen Gangen gedacht werben ober wirklich stehen kann: so ift auch der fragliche Begriff "Gemeingeift" in teinen festen Grenglinien um= foloffen, fonbern gebort ju ben relativen Borftellungen, Die noch einer nabern Determination bedurfen; ein Punkt, ber befonders in Bejug auf ben politischen Gemein= geift von praftischer Bichtigfeit ift, was Joh. Muller in ben Borten andeutet: "es ift nicht groß ober flein, was auf der gandfarte fo aussieht, es tommt auf ben Beift an; jeber ift, mogu er fich macht!"

Der Gemeingeist gebort zu ben Thatsachen ber Sitz tengeschichte, ift eine Außerung bes vernunftigen Menichengeistes, ein ethischer Begriff, und fleht in biefer

Sinfict entgegen gunachft bem Egoismus, ber 36. ober Gelbst fucht, die in ihrem Denken, Fuhlen und Wollen nur das eigene Ich als Mittelpunkt anerkennt und geltend macht, nur den eigenen Bortheil als maß, gebend anerkennt und diefem alle anderen Rudfichten aufopfert; fobann bem Particularismus, welchem bas Bobi einer beschrankten Gemeinschaft mehr als bas bes Gangen gilt. In beiben Sallen ift somit Uneigen: nugigteit bas erfte und wefentlichfte Prabicat unb gwar die negative Grundbedingung bes Gemeingeiftes. Positiv gehört sedoch hierzu noch als ein zweites Moment ein beftimmtes Intereffe ber Liebe ober Buneigung für irgent ein Unberes, ein Nicht=Ich, welches jum Ich in bem Berhaltniß bes Allgemeinen jum Befonberen fteht; ein Erfoderniß, welches icon Ariftoteles in Bezug auf die wichtigfte Art bes Gemeingeiftes, ben politifchen (κυινωνία πολιτική) als folches namhaft macht, indein er fagt: "Bur Gemeinschaft gehort Liebe; mit bemjenigen, melden man haßt, mag man nicht einmal biefelbe Strafe geben" ), mahrend in gleichem Ginne Platon im Somposion den Aristophanes sagen laßt, daß Berlangen und Streben nach dem Allgemeinen ober Bangen (rov okov) Liebe beift \*). Go ichilbert auch Cicero \*) ben Be: meingeist als amor ad salutem communem desendendam und David Sume brudt fich abnlich aus 4), inbem er die Rothwendigfeit hervorhebt, "mit bem größten Eifer in jedem freien Staate biejenigen Formen und Gin= richtungen zu behaupten, burch welche bie Freiheit gefichert, bas Gemeinwohl berathen und bie Sabgier und Berrich fucht einzelner Menschen gehemmt und bestraft wird. Richts macht ber menschlichen Ratur mehr Ehre, ale fie einer so eblen Leidenschaft empfanglich zu sehen, sowie Nichts eine ftartere Unzeige von Bergeneniebertrachtigkeit an einem Menfchen fein tann, als wenn man fieht, bag er dafür teinen Ginn hat. Gin Menfc, ber nur fic liebt, sonder Achtung fur Freundschaft und Berdienft, fann nicht bart genug getabelt werben, und einem Den: ichen, ber nur fur Freundschaft empfanglich ift, ohne Bemeingeift ober Achtung fur bas Befammtwohl, fehlt es an bem wefentlichften Stude ber Tugenb."

Offenbar bezeichnet "Gemeingeist," ebenso wie die Austrucke Liebe, Freundschaft, Soelsinn u. dgl. m., nicht eine vorübergehende ethische Aufwallung, sondern eine bleibende Gemuthsstimmung, eine Tugend im eigentlichen Sinne, wie ebenfalls schon Aristoteles diessen Begriff bestimmt, nach welchem derselbe nicht in einzelnen Thaten des Menschen besteht, sondern eine bleibende Sigenschaft des Geistes, und zwar nicht schon angeborenes Bermogen, Affect, Temperament u. dgl. m., sondern durch ibung und Gewohnheit erlangte lobenswerthe Fertigkeit (Fies) ist ), oder wie auch die neuere Sthit diesen Begriff sestsellt, eine Starke der guten Gesinnung, Kraft der

Selbstbeherrschung in der Unterwerfung des Billens unter die Gebote der Pflicht oder der Schönheit der Seele'). Im vollen Sinne des Worts ist demnach der Semeins geist, der aus Liebe zum Semeinwohl bervorgehende Sinn und Trieb für jenes zu wirken, in sofern diefer Biele oder Alle auf dauernde Weise beseelt und somit zu einer wirks lichen Tugend gebildet oder entwickelt worden ist.

In den allgemeinen Classificationen ber Tugenten gehort ber Gemeingeift offenbar zu ben gefelligen, welche bas Berhaltnig ber Coeristeng und Bechfelmirtung ber Menichen als vernünftig : sinnlicher Befen voraussetzen, und noch naher zu benjenigen, welche auf bas offents liche ober Gefammtleben, inebefondere auf Die burs gerliche Gefellichaft und ben Staat, im Gegenfate ju bem Familienleben, fich beziehen; und wiewol ber Gemeingeift auch auf noch andere Bebiete fich erftreden tann, 3. B. bab firchliche, wiffenschaftliche, funfilerifche, bas akademische Leben u. bgl. m., fo ift boch bas politische feine Sauptsphare. Da nun tie maßgebenbe Norm für bie gegenfeitige Behandlungsweise in jenem Berhaltnig bas Recht, und bie bleibenbe Willensftimmung biefe Norm anzuerkennen und nicht etwa in ben Collisions's fallen die Gewalt ober physische Starte entscheiben gu laffen, die Berechtigfeit ift (wie fcon Sefiob biefelbe als bem Menichen eigenthumlich bezeichnet hat "), ba ferner ber Sout bes Rechts ben Staat vorausfest, fo ift flar, daß ber Gemeingeift mit ber Gerechtigteit gu einer und berfelben Claffe ber politifchen Tugenben gebort, ober mit anbern Worten, bag er einerseits mit bem Rechtegefühl ober Rechtefinn am nachften vermanbt erscheint, und andererseits mit bem Patriotismus, ber Baterlandbliebe, Die eigentlich nur ein auf Die gange Sphare bes Staats ober ber Ration und ihrer Angelegen: beiten fich erftredenber ober mit Ginem Borte ein na tionaler Gemeingeift ift.

Bom Standpunkte ber Gittengeschichte und Pfpcologie entsteht nun junachst die Frage nach ber urfprunge lichen Quelle, bem pfpchischen Entftehungegrund aller biefer ethischen Begriffe ober Ibeen, ober bie Frage, wie es tommt, bag es in unferm Beifte außer bem Egoismus noch einen Gemeingeift gibt? Rach ben Lehren ber Pfocologie gebt alles Sanbeln von gewiffen bem Beifte eingepflangten Grundtrieben aus; benn Sanbeln bezeichnet, als bas bem Menschen eigenthumliche Thatigfein, im Gegensate gegen bas blinde Birten ber Raturtrafte und bes thierifchen Inflincts, ein Thatigfein nach 3meden, b. h. Borftellungen, welche bem Thun vorausgeben und ce bemirten. Diefe Caufalitat haben Borftellungen nur burch Mitwirfung bes Gefühlsvermogens (f. Gefühl 56. Bb. G. 23), baber ift ber Urfprung alles Thuns immer nur in eingepflanzten Trieben gu fuchen, und es ift ein anerkanntes phochologisches Ariom, bag mogu einen Menschen nicht irgend ein Trieb antreibt, bagu tann ibn Nichts bringen b). Run ift bem Menschen icon als thies

<sup>1)</sup> Biese, Philosophie des Aristoteles II. S. 495.

Demsterhuis, Berm. philos. Schriften. 1782. I. S. 82.

Benterhuis, Berm. philos. Schriften. 1782. I. S. 82.

Borts.

Lage's Mebitat. über Platon's Symposion.

3) Cic. Do rep.

I, I. 4) David Dume, Politische Bersuche, übersest von Arans, S. 213.

5) Aristot. Eth. ad Nicom. II.; vergl. VII,

1 aq. ad Eucl. II, 7. Magn. mor. 11, 416.

<sup>6)</sup> Fries, Ethif S. 174 fg. (Sanbbuch ber praft. Philos. I. §. 43 fg.) 7) Sauetrhren B. 275. 8) Bergl. Aristot. De anima III, 19, 10 und die Artifel Geist und Wille.

rifdem Befen ein fpmpathetifches Gefabl ber Buneigung ju feines Bleichen, ein Erieb jur Gefelligfeit eingepflangt ober angeboren ), welcher bem Eriebe bes Caoismus zwar nicht an Starte gleichtemmt, immer aber boch schon ein Gegengewicht gegen benselben bildet und gleichsam bem Gemeingeift querft bie Bahn bricht. Dies Deutet auch Bacon's bekannter Spruch an: Inest ingenio humano motus quidam arcanus et tacita inclinatio in umorem aliorum, qui si non insumatur in unum vel paucos, naturaliter se diffundit in plures 14). Der Denich ift aber nicht blos ein gefelliges Befen, welches lieber mit feines Gleichen als einfam lebt, fondern er ift, nach bes Ariftoteles Ausbrud, ein pos litisches Thier (Coor nolitixor), b. h. er fühlt fich getrieben, mit Unbern ein gemeinfames Bert gu treis ben 11), und barum in eine burgerliche Gefellichaft ober ben Staat ju treten, fich einem gemeinsamen boberen Billen unterzuordnen, mas die anderen, von Ariftoteles fogenannten politifchen Thiere (bie Bienen, Ameifen, Biber) inftinctmäßig thun, ber Denich aber mit Freiheit und Gelbstbewußtsein. Der Menfc ift aber mehr als jene Gefcopfe jum Staateleben bestimmt, weil er Sprache und Bernunft, nicht blos niebere, sondern auch hobere Eriebe bat, als Bernunftwefen einer überfinnlichen Dronung der Dinge sich angehörig fühlt 12), Bahrheit und Biffenicaft, Schonheit und Runft um ihrer felbft willen anftrebt, in allen diefen Gebieten aber ohne die Beibilfe Anderer, ohne Erziehung gar nichts ausrichten marbe. Daber ift er von Ratur chenfo febr jum Staats:, wie jum gamilienleben bingetrieben 13), an bie Gemein. famteit mit Unbern, an bas eigentliche politifche ober Leben im Staate gewiesen, welcher lettere als bie vollendete Formbestimmung, als die organisch geglieberte Zotalitat, bas eigentlich Substantielle, nach Ariftoteles, ber Idee nach von Ratur fruber als die Familie und jeder Einzelne ift 11). Go gewiß nun ber Menfc als Bernunft: wefen ein Unenbliches in fich tragt, aber als Einzelwefen in feiner Entfaltung von allen Seiten fich gebemmt und baburch fich zu ber Bereinigung mit Andern getrieben fuhlt, ebenso gewiß bringt er als ein Ego den ihm angeborenen Egoismus mit in ben Staat, und fo gebt, weil jeber Einzelne als solcher jundchft nur fein eigenes Bohl erftrebt, die Nothwendigkeit einer boberen geistigen Gemeinsamfeit hervor, burch welche bie Begenfage ber fich fonft einander befampfenden individuellen Beftrebungen ausgeglichen und einer bochften Ginheit unterworfen merben muffen. Der Mensch, fagt Kant 15), hat eine Reis

gung, fich ju vergefellschaften, weil er in einem folchen Buftande fich mehr als Menfc, b. i. Die Entwicks lung feiner Raturanlagen, fühlt. Er hat aber auch einen großen Sang, fich ju vereinzelnen (ifoliren), weil er in fich jugleich die ungefellige Eigenschaft antrifft, alles blos nach feinem Sinn richten zu wollen, und baber allerwarts Biberftand erwartet, sowie er von fich felbft weiß, baß er zu folchem Biberftanbe gegen Andere geneigt ift. Rant fest nun naber aus einander, wie auf biefem Untas gomismus, auf ber "ungefelligen Befelligteit" ber Menschen ("bie einander nicht wol leiden, aber auch nicht von einander laffen tonnen") und bem barque bervorgebenden Sampf und Streit Die gange geistige Entwicklung ober Geschichte ber Menschheit, alle mabre Civis lifation und Cultur, beruht 16). Er zeigt ferner: baß ber Denich ein Thier ift, welches, wenn es unter andern feis ner Gattung lebt, einen Berrn nothig bat; benn er miebraucht gewiß feine Freiheit in Unfebung anberer Seinesgleichen, und obgleich er, als vernunftiges Gefconf. ein Gefet municht, welches ber Freiheit Aller Die nothigen Schranten fest, so verleitet ibn boch feine felbstfüchtige thierische Reigung, wo er barf, fich felbst auszunehmen. Er bedarf alfo einen herrn, ber ihm ben Eigenwillen breche und ibn nothige, einem allgemeingultigen Billen, babei Jeber frei fein tann, ju gehorchen. - In gleichem Sinne fagt ein neuer Rechts = und Staatsphilofoph: "Die Ratur bes menschlichen Billens enthalt einen boppelten Trieb, ben einen, fich als Theil bes Gan= gen ju fühlen und in ber Ginheit mit diefem fich fort= während zu entwickeln, und den andern, auf Roften eben biefes Bangen, ja wenn es moglich mare, auf bie Gefahr feiner Bernichtung, sich zu erheben und auszubreiten. Es barf Jeber nur in ben eigenen Bufen greifen, um die unzweideutigen Reime biefer ftreitenden Richtungen in fich ju gewahren" 17). Diefe find auch weder gang ju trennen, noch bie eine burch bie andere schlechthin zu unterbruden, sondern beide zu verfohnen und in bas rechte Berhaltniß ju einander ju bringen. "Denn ein Bille, ber fich gang aufgabe in feinem Unschließen an bie Befammtheit, murbe in feiner Schmache auch fur biefe Richts leiften konnen, mabrend ein Bille, der über bie Gorge für fich felbft bas Unschließen an bie Gefammtheit vergaße. mit ber Reinheit ber Gefinnung bas mabre Biel und ber unbebingte Berth feiner Sandlungen verschwinden murbe. "Alfo felbft ju wollen, ift ber Charafter bes eigenen

<sup>9)</sup> Aristot. Pol. 1, 9. Cic. fin. III, 19. V, 23. Monsbobbo, Ursprung ber Sprache I, 184. Buffon, Allgem. Raturgesch. 7. Th. S. 11. Garve, über Geselligkeit re. Örstebt, Geist in ber Ratur (Munchen 1850.) S. 276. 10) Baco, Sermon. sidel. X. (Op. omn. [Lips. 1694.] p. 1154.) 11) Aristot. Pol. I, 1, 9; vergl. Arist. Hist, anim. I. Cic. sin. III, 19. V, 23. 12) Scheibler, Psichel. 1833. S. 469 fg. 13) Aristot. 1, 2. III, 6. Kud. VIII. 10. Eth. VIII, 14; vergl. Besse, Philos. bes Aristot. II, 292. 14) Pol. I. (., ro yag ölder ngürtger äraynador elvan rov usgov;"). 15) In ber "Ibee zu einer allgem. Geschichte in weltburgert. Absicht" (Berm. Echt. II, 661).

<sup>16) &</sup>quot;Ohne jene an sich zwar eben nicht liebenswurdigen Eigensschaften der Ungeselligteit, woraus der Wierkand entspringt, den Jeder bei seinen selbstsüchtigen Annagungen nothwendig antressen muß, würden in einem arkabischen Schafterteben dei volltemmener Eintracht Genügsamkeit und Wechselliebe alle Talente auf ewig in ihren Reimen verborgen bleiben; die Menschen, gutartig wie die Schafe, die sie weiden, würden ihrem Dasein kaum einen größern Werth verschaffen, als dies ihr Hausvich hat; sie würden die Leere der Schöpfung in Ansehung ihres Iwecks als vernünstige Ratur nicht ausstulen. Dank sei also der Ratur für die Undertragssamteit, für die nicht zu befriedigende Begierde, zu haben oder auch zum Gerrschen" u. s.w. (S. 670).

17) E. Thilo, Die Boltssouverainetät in ihrer wahren Gestalt. 1833. S. 25 fg. Bgl. des ses Der Staat. 1827. S. 150 fg.

Billens und in jeber Beziehung ein lob, auch fich felbst zu wollen ift tein Labet und gestattet eine Deutung, die mit der hochsten Burde eine ist; nur fich felbst mehr als alles Undere zu wollen, ist die felbstsüchtige Bersirrung, die als Eigenwillen zu bezeichnen" 16).

Diermit ift zugleich ausgesprochen, daß diesen Eigens willen in ben eigenen Willen und bann diesen zum Gemeingeift umzubilden, als eine ber nothwendigsten und wichtigsten Aufgaben ber Menscheit, sowie als die Grundbedingung alles politischen, sittlichen und boberen Lebens überhaupt erscheint, ba ein Wesen, das außer bem Staate lebt, nur ein Gott ober ein Thier sein kann 19).

Es ift zu bekannt, um sveciell auseinanbergefest zu werden, bag in Bezug auf ben Gemeingefft und feine wichtigfte Form ben politischen, das claffische Alter= thum die erfte Stelle in Diciem Gebiete Der Cultur = ober Sittengeschichte einnimmt, und wenn Jean Paul vom Plutarch fagt 2"), bag die "blogen Ahnenbilder in seiner Bestminfterabtei bie Aussaat bes gottlichen Borte tiefer ins herz werfen, als ein ober ein Paar taufent Predigt: bande voll Rangelberedfamfeit," fo gilt dies besonders in Bejug auf Die Erwedung bes echten politischen Gemeingeiftes, wofur bie Briechen auch bas eigenthumliche Bort "nodirevere haben, ale leben und weben fur ben Staat 21). Da nun biefer Gemeingeift als "Geift" nur aus bem eigenen freien Billen hervorgeben tann, jo faben bie Alten es als eine Sauptaufgabe ihrer Politif an, burch die Mit: tel ihrer Religion und ber Erziehung fur ben Staat ibu ju erweden und ju entwideln, und ihre gefammte prats rifche Philosophie tann in tiefer hinficht als Bolts: und Staatspadagogit, fowie biefe als Biffenfchaft und Runft ber Erziehung zum politischen Gemein= geift bezeichnet werben 22, Indeffen fo gewiß auch in Diefer Sinfict bie großen Alten als unfere Mufterbilber angufeben finb, jo hatte, weil überhaupt nach bem Ethos jener ber Burger uber bem Menichen ichlechtbin fanb, der Staat Alles in Allem war, diefe Sache boch auch ihre Schattenseiten, mas in Bejug auf die Romer ebenfalls icon bume treffent bemerkt hat. "Die Beit= alter bes größten Gemeingeiftes find nicht immer bie glanzenoften von Geiten ber Privattugenb. Gefebe tonnen Ordnung und Dagigung in ben Staatsgeschaften erzeugen felbit ba, mo tie Gitten und Gebrauche ben Gemuthern ber Menfchen noch wenig humanitat ober Gerechtigkeit eingeflost baben. Die glorreichfte Deriode ber romifchen Geschichte, aus einem politischen Besichtspunkte betrachtet, ift bie zwijchen bem Unfange bes erften und tem Ende bes leuten punifden Rrieges; als bas getorige Gleichgewicht zwischen bem Abel und Bolt burch bie Rampfe ber Tribunen festgestellt und burch ben Umfang der Groberungen noch nicht verloren worben mar.

Gleichwol war grade zu biefer Zeit das gräßliche Berbrechen des Bergiftens so gemein, daß während noch nicht eines Jahres ein Prator über 3000 21) Personen in einem Theile von Italien wegen dieses Berbrechens am Leben strafte und dabei noch immer mit Anklagen dieser Art vollauf zu thun hatte. Ein ähnliches oder vielmehr ärgeres Erempel sindet sich in den frühern Zeiten der Republik 21). So verderbt im Privatleben waren jene Leute, welche wir in ihren Geschichten so sehr bewundern. Ich zweiste nicht, daß die Römer wirklich tugendhaster während der Zeit der zwei Triumvirate waren, als sie ihr Baters land in Stücken rissen und Tod und Berwüslung über den Erdboden verbreiteten, blos um sich Tyrannen zu währen "21).

In hinficht ber Griechen tann an tie mancherlei Brrthumer und Musmichfe ber Befengebungen und felbft ber Unfichten ber Philosophen (g. B. in Bezug auf bas Musfeten ber Rinber, Die Misachtung bes weiblichen Gefchlechts, Die Abtreibung der Leibesfrucht, welche Ariftoteles, Die Beibergemeinschaft, welche Platon empfahl 26) u. dgl. m.) bingewiesen werden, welche ihren letten Grund boch eben nur barin hatten, bag Benen ber Staat ju febr Alles in Allem mar; mas namentlich fur bas megen feines politifchen Gemeingeistes fo gefeierte Sparta gilt 27), welches eigents lich nichts als ein großes militairifches Rlofter mar, fowie feine fogenannten Familien aus Kinderfabriten, die ihre Baare bem Staate überlieferten 26). Doch mar wes nigstens Confequen; ober "Methobe in Diefem Bahnfinn," indem auch die Ronige in biefem Fabrifgmeige ber Mufficht ber Ephoren unterworfen maren, welche 3. 28. ben Archidamos qu einer Geloftrafe verurtheilten, weil er eine gu fleine Frau geheirathet, ba biefe feine Gurften, fonbern nur "Fürftlinge" gebaren wurde 29). - Rury, auch bier zeigte fich Die Babrheit bes Spruchs von Chakefpeare: "in Bafter wantelt fich Tugend falfc genbt!"

Bie nun überkaupt in Diefer gangen Belt : und Lebensansicht das Christenthum, welches den Menfchen über den Burger stellt, eine totale Revolution bewirkte, so bildet es auch einen entscheidenden Bendepunkt in Bezug auf den politischen Gemeingeist, der fortan nicht mehr dieselbe große Rolle spielen konnte. Am wenigsten grade die hochste Entwickelung desselben, die bes nationalen Gemeingeistes, da jenes sich nicht auf eine Rationals geschichte, nicht auf ein bestimmtes Bolksthum bezieht, sondern einen schlechthin kosmopolitischen Charakter hat, auch Staat und Kirche streng von einander scheidet. Auch entwickelte sich basselbe im Gegensate gegen alles Staatsleben und unter steten Verfolgungen von Seiten des heibenthums, dem es als ein menschen und staats-

<sup>18)</sup> Thito a. a. D. 19) Aristat. Pol. I. 1. Eth. I. 5. Bergl. Schmitthenner, 3wilf Bucher vom Staate I. C. 14. 20) Jean Paul, Levana §. 8. 21) Schelling u. Degel, Krit. Journ. der Philof. Bb. 2. St. 2. S. 71. 22) Bergl. K. app, Plasen's Erziehungslehre, ober deffen Prakt. Philof. 1833 (befonders S. 313 fg.). Deffen Aristoteles' Staatspakagegit. 1837. (S. 80 fg.) Cramer, Gesch. der Erzieh. Bb. 2. Borr. S. XXXVII. R. Encyll. b. 28. u. R. Erste Section. LVII.

<sup>23)</sup> Tit. Livii lib. 40, c. 43, 24) Idem lib. 8, c. 18,

<sup>25)</sup> L'aigle contre l'aigle, Romains contre Romains, Combattant seulement pour les choix de tyrans, Corneill

<sup>26)</sup> Bergl. Schmitthenner, 3welf Bucher rom Staate 1. G. 202. 27) Manfo's Sparta 1, 148 Filangieri, Syft. ber Gefengeb. VII. S. 22. Fr. Jacobs, Des Demosthenes Staatsreben S. 87. 28) Ancillon, über die Staatswiff. S. 158. 29) Pullmann, Staatsrecht des Alterthums S. 200.

cieblicher Aberglaube (adium humani genorie neutit es Dacitus) 10) erichien, weil es feine Anbanger abhielt, an ben offentlichen Bergnugungen, biefem wichtigen Befbeberungsmittel des politischen und nationalen Gemeingeiftes, fowie an ben Staatsamtern Theil zu nehmen 11). Dagegen zeigte es in feiner eigenen Sphare gleich Unfangs einen großen religibfen ober firchlichen Gemeingeift, ber fogar ju bem Ubermaße ber Gutergemeinschaft führte. übrigens auch in bem Beroismus ber Martnrer fic fund gab, "vor beren Rraft und Beltubermindung felber bie Stoiter in Zwerge einschwinden" 32). Rur zu bald wurde befanntlich die Religion Chrifti in der Rirche mebr und mehr ihrem urfprunglichen Charafter entfremdet, und un: ter anderm auch babin gemisbeutet, als mußte aus ibm nothwendig eine totale Berachtung alles "weltlichen" ober fantlichen Lebens, mithin auch alles politischen Gemeingeiftes hervorgeben. Allein bas echte Chriftenthum felber fieht mit bem echten politifchen Gemeingeift nicht in Wiberfpruch; eben weil es bie Religion ber Liebe ift, ausbruck: lich lehrt "nicht auf fich fehe Jeder, fondern auf das Bohl ber Undern" (Philipp, 2, 4) und "Riemand bat größere Liebe benn die, daß er fein Leben lagt fur feine Freunde" (30b.). Die Unficht eines blos jenfeitigen Biele ift sicht bie mahrhaft driftliche; "alles Chriftenthum ift That, ja weltliche That, bamit alles von ihm erfullt und burchbrungen werbe" 3), und es ziemt auch den Chriften "mit ganzer Seele an ben burgerlichen Bereinigun-gen ober bem Staate zu hangen" 34). Rur jene antite Ubertreibung verwirft es und mit Recht.

So lehrt benn auch bie Geschichte, bag ber Gemein: geift in neuern driftlichen Bollern, befonders feit ber Resformation, fich ebenfalls findet. Um bochften fieht in biefer Begiebung unter ben bermaligen Sauptculturvollern bas britifche; am tiefflen bagegen leider noch immer bas teutiche; ein Punft, beffen vollfiandige Erorterung bier zu weit fuhren wurde. Wir beschranten und auf Dasjenige, mas unmittelbar in praftifch = politischer ober beffunmter volks. und faatspadagogifder Begie: bung mit ber Aufgabe ber Ergiebung unferer Ration jum Gemeingeift, und zwar inebefondere jum politischen und nationalen zufammenhangt, welche Aufgabe fur und Teutsche ein um fo wichtigeres und dringenderes Bedurf: niß ift, je weniger berfelbe bisher bei uns fich bat ent: mideln tonnen und je großer bie berfelben entgegensteben: ben Sinderniffe find. Das bedeutenofte berfelben ift ohne 3meifel bie in unferm Boltsthum felbft liegende, aus ber ber Unlage nach trefflichen, aber bei uns ju großen in: bividuellen Freiheit bliebe hervorgegangene und durch ben gangen Berlauf unferer politischen Geschichte nur zu febr begunftigte Conderthumlichkeit, die an fich fcon bas birecte Gegentheil bes Gemeingeistes ift und une nicht nur eine Art ber Apolitie, fonbern felbft eine Difodemic, ja einen Sang gur Anarchie eingeimpft

bat "). Schon aus bem Zacitus ift biefer Grundzug gut erfeben; Die Teutschen, obnehin in eine Ungahl fleiner Bolterstamme zerfrückelt, haften nach ihm alles Bi-ams menwohnen, mochten teine Dorfer und Stabte, Straffen u. f. w., ja Jeber af fogar an feinem eigenen Zische (Germ. c. 22) und " bie einzige Spur von einem gewiffen Bufammenhalten, von einer Art von Gemeinfinn in ben Gauen war die fogenannte Befammt. burgichaft, b. b. bas haften ber gangen Gemeinde für bie Unthaten ihrer einzelnen Glieber" 36). Auch bie gange Reibe ber folgenden Sabrhunderte machte die Sache nicht beffer. Gelbft als Teutschland vom Krantenreiche getrennt (feit 843), vor einem Jahrtaufend ein eigenes politisches Ganges bilbete, mar dies ein nur ju lofes außeres Band 47), und burch die unselige Form bes Bablreichs murbe ber Brund ber Berabwurdigung ber Dacht bes Raifers gelegt, gulett bis ju einem Schatten, ber erft am Ende bes 15. Sahrh. die Ginführung eines allgemeinen Landfriedens (durch Stiftung Des Reichstammergerichte, 1495) und felbft biefen nicht volltommen burchzuseten vermochte (man bente an Sidingen und Got von Berlichingen!). Daber benn auch, ba erft burch folchen Rechtsschus ber Staat fich vom Raturftand unterfcheibet, von jenem fruber gar nicht die Rebe fein konnte 36), und mithin auch von

35) Bollgraff, Politit. III. 28b. S. 40 fg. Gugtow, Deutschiand am Borabend u.f. w. 1848. S. 225. 36) Rogge, Gerichtewesen ber Germanen S. 25. Bollgraff, Politit III. S. 43 fg. 37) Bergl. Bichte, Staatstehre. 1820. S. 60 fg.: "Gin Clamm, ber fich Franten nannte, jeg aus und eroberte eine ber ichonften Provingen bes romifchen Reichs, Die er auch bis auf unfere Beit in unverrictter Folge behauptet hat. Die große Begebenheit, burch bie fie in ihrem eigenen Bewuttfein Gins, ein Bolt wurden und es blieben, war gegeben; die Miteroberer waren in der Eroberung Eine. Mit diefer Einheit und von ihr aus erhielten fie nun alles übrige, Chriftenthum, Buchstaben, im Berlaufe ber Zeiten fogar Sprache, Eigenthum und die Kunfte, dasselbe zu genießen; tury alle Bilbung ber Einzelnen ging aus von ber Bolte-einheit, teineswege ging amgetehrt die Bolteeinheit aus von ber Bubung ber Personichfeit. — Die Burudgebliebenen fingen erft an, burch Biberftanb einen bunteln Begriff von fich als einem Ctomme au bekommen; indem fie diese Ausgewanderten unterschieden, begriffen fie fich als Teutsche, jum Stamme Gehorige. Der Einheitsbegriff tam ihnen von Außen, im Innern blieben fie in ihrer Unabhangigfeit von einander, in ihrer Sprache und leerheit an Bilbung. Inbeffen fam auch an fie Chriftenthum und mit ihm Buchftaben und mancherlei Berbefferung bes Lebens, wohlgemerte an Beben fur fich; ber Menfch, bie Perfon, die Familie bochftens ausgebilbet - nicht ber Burger: bas Gute obne Burgerthum an ben Freien. Um bie fcon fo Gebilbeten legte fich ein Reicheverband, aber außerft to der. Die Angiehungen bodiftens in eingelnen Provingen burch die befonderen Fürften, in Rampfen gegen benachbarte Ben-ben, Glamen; aber immer teine gemeinsamen Thaten und Gefchichte, burchaus tein Unternehmen ber Art. Dochftens Stammund Spracheinheit, nicht Bolts: und Geschichteeinbeit. Diefe Erennung confolibirte fich burch bie Unabbangigfeit ber Surften, nun mehre Boller, feinblich gegen einander, Erbfeinbe; nur noch gufammengehalten burch ben Reichsberband, ber jest ausgesprochen wurbe als bas, mas et fcon in ber That mar, fein Ctaat, fonbern ein Staatenbundnif. Die Teutschen ein Stamm, abnlich in negativer Gefchichte, gurudweifend jegliche Berichmelgung gur Ginbeit, aber niemale, mas auch Gelebrte ihnen aufgubringen fuchten, ein Belt." 38) Bacharia, 40 Bucher vom Ctaate IV, 48. Selbft bas Bert " Staat" in unferm jegigen Ginne tam erft im 16. Jahrh.

<sup>30)</sup> Annal, XV, 44; cf. Sucton, Nero 16. 31) Giefe: ter, Rirchengefch. 1, 135. 32) Jean Paul, Borich. b. Afice tit III, 958. 33) Steffene, Die Familien Balleth u. Lith. 34) 1. Echteiermacher's treffliche Predigt (Sammlung II.) barüber.

teinem politischen Gemeingeift. Dagu tam bann burch bie Reformation noch bie religible Tremung, in Bejug auf melde Berber icon prophetifch gelagt hat: "Einmal für alle ward Teutschland burth ben Streit um bie Reformation zertheilt und, wenn ich so sagen barf, feinem Gemeingeaft entriffen; es fcbeint nicht, bag es gu biefem fobald gurudtehren werbe" 19). Der weftfali: fce Friede confolibirte bas "Erbs und Grundubel, an welchem unfere Ration feit Sahrhunderten elenbiglich bar: mieberliegt, die Quelle alles unferes historischen Ungluds, unserer Dhumacht und Bertruppelung unfere Rationalgeiftes - die Rleinstaaterei" "). In ber That gable ben wir noch am Unfang biefes Jahrhunders (bis jum Luneviller Frieden 1801 und bem Reichebeputationshauptfelug von 1803) faft fo viele Territorialfouverginetaten als Sabre feit Chrifti Geburt, namlich 324 reicheftanbiiche Territorien und 1475 reichstritterschaftliche Bebiete 41) (ausammen 1799!); wobei naturlich ber nationale Gemeingeift in bie entsprechenben "Bruche" ging. 3ft es auch gewiß, bag die Rlein= und Bielftaaterei ale folde nicht fcblechtweg jenen Gemeingrift aufhebt und baf Boethe's Bort "ein fleiner Dann ift auch ein Dann!" ebenfalls auf Staaten anwendbar ift, wie Griechenland und eine Beit lang unfer teutsches Stabtemefen im Mittelalter be: wiesen 42), so gilt bies boch nur unter ber Boraussehung, baß fur jene noch ein allgemeines national=politisches Band und ein badurch ermöglichter Gemeingeist vorhanden iff. Souft aber tann von letterm in fogenannten fouverainen Duodezstaaten um so weniger die Rebe sein, als ihnen fetber eigentlich bie Qualitat eines Staats gar nicht autommt, wie Riebuhr gezeigt bat 43).

Micht weniger schlimm, als jene unselige Pantofratie, welcher Rapoleon ein Ende machte, indem er freilich
ben Teufel nur durch ben Beelzebub austrieb, die Lanbeshoheit in volle Souverainität, wenn auch nur für 31
unwandelte ), war die ebenfalls wälsche und allen Gemeingeist erstidende Bureaufratie, deren Joch nach
bem Berfall bes teutschen Reichs nicht nur, sondern selbst
nach dem so ruhmvollen Befreiungsfriege fort und fort
auf unserer Nation lastete, wie des Freiherrn v. Stein
bekannte Rlage es so bitter wie treffend ausspricht ).
Dazu kam endlich, daß seit 1815 nicht nur jedwede Regung des nationalen Gemeingeistes als "burschenschaftlich"
und mithin (!) "hochverratherisch" verfolgt, sondern auch

aufs f. Sacharia, Kampf b. Grundeig, gegen b. Grundherrlichkeit. 1832. 23. 41.

39) Rachtefe & sch. Li. v. A. (B. 1830. XX. S. 218.) v. Rochau in Arnbt's und Biebermann's Zeitschrift Germania. 1851. 1. S. 117.

41) s. Staatschrift. 42) Fichte, Reben an die teutsche Ration S. 2004.

43) "Staat kann nur beißen, was in sich Selbständigkeit hat, sahig ist, den Willen zu fassen sich zu behaupten und sein Recht geltend zu machen; nicht was einen solchen Gedanken gar nicht hegen kann, was einem fremden Willen sich anschließen und unterordnen muß." Preußens Wecht u. s. w. 29.

44) s. den Rapoleon's Rapol. Ideen, übers. v. Bieden selbt. S. 25.

45) "Wie werden regiert von besoldeten Buchgelehrten, interesse beson, chne Eigenthum seienden Büralisten" u. s. w. (Brieswechsel wis dem Freih. von Gagern S. 91.)

bas Reprasentativspflem; welches einen politischen Gemeingeist zu erwecken allerdings geeignet und bestimmt ist, gute blogen Qua sicon fit tutionalität heradgedruckt ward. Daß selbst die große Bewegung von 1848, die abgesehen von dem verbrecherischen Uns und Wahnsinn zugelloser Demokraten eine wohlberechtigte war, an dem Mangel eines echt nationalspolitischen Gemeingeistes scheiterte, ist klar und schon inmitten jener (in d. Allgem. 3tg. v. 9. Aug. 1848) prophetisch ausgesprochen worden ").

Bei Diefer Lage ber Dinge erflatt fich gur Gentige, bag, mabrend ein Romer fein Civis romanus sum? mit bem ebelften Sochgefühle aussprach, ber Teutsche "bein Burgerrecht nur an die Befugnig Bier: mit Branntwein zu ichenten, ober einen Kramlaben zu eroffe nen bachte" ") und baß "ber Staat, diefes feiner Ratur nach allgemeinfte, befanntlich bei uns Tentichen immer noch ein Gebeimbienft, zu dem nur den Pries ftern ber Bugang geftattet, ber ungeheuern Debrgabl bes Bolles aber etwas Frembes, Berborgenes ift, beffen Existen, fie nur merten in ben Opfern, bie er von ibiten fobert, in ben Beschranfungen, bie er ihnen auflegt. Das fie felbft es eigentlich find, bie ibn bilben, bas es forgar in Babrheit gar feinen Staat gibt, als nur fomit er im Bolle und feinem Berouftfein, feiner Bilbung fet ner Theilnahme lebenbig wirb, - biefe fo einfache, fo naturliche Bahrheit ift ber Mehrzahl bes teutschen Boltes taum auch jemals burch ben Ropf gegangen!" 18):

46) "Rieberichlagend ift es überall ju lefen, wie jeber Canb-firith, jebe Staatsvermaltung in Teutschland, wenn es an ernftliche Bereinigung geben foll, fich windet und frummt und fich gu webren beginnt, bamit nur fle nicht aufgeben in Teutschlanb; bas Mufgeben und Untergeben nehmen fie beilaufig gleichbebeutenb. Das ift bet Miem bas Wefdyrei aus ben Reblen ber Bureaufraties jeber einzelne Beamte, jeber Bottner, jeber Dofting gittert für feine Erifteng bei bem Geonten, bas aus foldem Aufgeben in Teutfd. land feine Kanglel, feine Banbesgrenge, fein fürfticher Dof aufge-hoben und feine Befoldung gefchmalert werben tonnte! Racht an fie fchliefen fich die Scharen von handwerteleuten an, welche ihren Erwerb aus ben Bedurfniffen ber Befetbeten gieben. Auf biefe wirtt man, best bas Gefpenft ber Gewerbefreibeit hinter ihren Rucken, best fofert die Rationalgarden auf und damit bas gange Philifterium groß und flein in feiner unenbichen Rutg-fichtigteit. Geber fellt fich por, mir er folle auf: und untergeben. Ift benn aber nicht jeber Dft : cber Beftpreuße, jeber Breslauer ober Berliner nicht großer, wenn er bed großen und machtigen Reutschlands Giner ift, als bes nur ein Drittel fo großen Preufens? Bill man lieber ein Ofterreicher aus bem Salgtammergute, ein Rrainer, ein Borariberger, ein Egerlander beifen; lieber am Enbe aus ber Gifel, aus ber Paar, aus bem celnifden Sauerlante fein, ale ein Teuticher? Wenn bae beffer und chrenvoller mare, fo murbe ein Reichsftabter, ein Spiegturger am Ente an Rang und Anfeben obenan fleten. Alles liefe gulett auf Ifolirung binaus, auf Ohnmacht, Bebriofigteit, Geringichagung und Aneche-ichaft, wie Teutichland ihnen erlag, ale is 330 herren bifagen. Dan mache einmal einem ebrgefrigen Frangofin, einem ftelgen Briten ben Borichlag, ein Bergegthum Burgund, ein Guienne und Baecogne, ein Ecottland, ein Balce, ein Lancafter felbftanbig wieber herzustellen, Stude aus bicfen groten, burch Bereinigung gu fo bobem Rang emporgeftiegenen Reichen herauszuschneiten und fie mit Gelbftregierung auszustatten - melder Entruftung wurde man begegnen?" 47) Eb. Platner, Beitr. 3. attifchen Recht, Borr. S. XX. 45) Prug, "Sieben Jahr" S. S.

Rein Bunber, bag bisber wie im Leben fo auch in unferer teutschen Literatur ber "Gemeingeift" nur fetten vortam und meift blos beilaufig abgehandelt worden, 3 B. in den befannten Schriften von Garve, Bimmermann u. A. über Patriotismus, Rationalftolz u. bgl. m. Doch finb Richte's Reben an Die teutsche Ration 1806 (befonbers Die achte: Bas ein Bolf sei und was Baterlandsliebe?) bier besondere ju ermabnen, auch Arnbt's Geift ber Beit und beffen Schrift, bas preußische Bolt und Beer im 3. 1813. Speciell handelte biervon Ewald in feinen "Ibeen gur Aufregung bes Gemeingeiftes." (Berlin 1801.) Ein Pfarrer Gos im Bairifchen bat im letten Jahrgehnd des vorigen Jahrhunderts eine Predigt über ben "Gemeingeift" veröffentlicht, fobann baffelbe Thema in einer Abhandlung in feinem "Coulfreund" (2. Beft), endlich in einer ausführlichern Schrift: "Der Gemein= geift nach feiner Ratur, Birtung und Entstehung, mit Belegen aus ber Geschichte, vorzuglich ber Griechen und Romer" (Frankf. a. D. 1814) besprochen, in welcher übrigens biefe historischen Belege Die Sauptsache find. Auch Defaloggi bat in ben "Figuren gu meinem ABCbuch" Diefes Themas zwei Mal gedacht; in der einen Stelle fest er ben Unterfchieb zwifden Gemeingeift und Gemeinfraft aus einander 49), in der zweiten ben zwischen Gemeingeift und esprit de corps 60). Unbere Schriftsteller ermabnen

49) "Ein fcmapenber Gautter tagte, es fei fo wenig Ge-meingeift unter ben Menfchen. — Gin Bauer, ber ihn borte, antwortete ibm: ich fobere von meinem Bugvieh feinen Gemeingeift, ich fobere von ihm nur Gemeintraft. - Diefes Bort ift im Munbe eines Mannes, ber mit Bieb umgeht und das Bieb braucht, gang paffend, aber fur bas Denichengefchlecht ift es beimeitem nicht auf gleiche Beise anwendbar. Gemeintraft ohne Gemeingeift ift für bas Benfchengeichlecht teine Menschentraft, fie ift für baffelbe eine reine, vollig bom menfchlichen Beifte und vom menfch: lichen Bergen entblotte Thiertrafts aber menn man bentt, mas es braucht, ein Bolt ju ber menichtichen Rraft gu erkeben, bie nicht bios Spielerei bes Gemeingeiftes, fonbern mabrer Gemeingeift ift, fo muß man in Ructficht auf bie Runftführung ber Bolfer, bie man Politif nennt, auch bas Bort anwenden, bas uns in religibfer Sinficht gegeben ift: ber Geift ift gwar geneigt, aber bas und Ginn unferer Beit ift in ber Bilbung ber Bemeintraft ber Bolfer weit, febr weit mehr vorgefdritten, als in ber Bilbung fel-nes Gemeingeiftes." 50) ", Cehrer. Sire bich nicht! febe nes Gemeingeiftes." bie Grunbfage feft und unterfcheibe genau: die Rube bes Staats ift bas bochfte Grieb. Diefer Rube ift ber Gemeingeift entge-gen, alfo fondere bas Bolt in Gemeinbeiten. Das Ubrige wirb bann bie Ratur fur bich felbft thun. - Schuler. Bie bas! -Bebrer. Gie wird im getheilten Beife ten Beift ber Gemein: beiten (esprit de corps) erzeugen und mit bicfem wirb ber Bemeingeift babin fein. — Schuler. Alfo pereat Gemeingeift! Vivant Gemeinheiten! — Bebrer. Sa, ja, es tann nicht anbers fein; ber Gemeingeift muß bem Geifte ber Gemeinheiten untergeorb: net werben. - Schuler. Es ift boch etwas ftart, pereat Gemeingeift, vivant Gemeinheiten. — Lebrer. Es verficht fich, pfiede-logisch getrennte Gemeinheiten. — Schuler. Ich verfiebe bas nicht, ich meine: percat Gemeingeift, vivant Gemeinheiten wolle nichte menizer fagen als vivat l'esprit de corps! Perent Patriotisme! -Bebrer. Der esprit de corps tann pfochelegisch zum Patrioties mus erhoben werben. - Schuler. 3ft bas mabr? Rann ber esprit de corps wirtlich fo leicht sum Patrietismus erheben werben? Und ift es thatfachlich und geichichelich richtig, bag biefes vielfeitig mirflich geschieht, und bas man ben esprit de corps gemobn:

ben Semeingeist oder Semeinsinn nur, um ihre Alagen über seinen Mangel auszusprechen. So z. B. herder: "Sollte außer der Lapferkeit und Ehrsichkeit nicht unserin Baterlande noch etwas anders noth sein? — Licht, Ausstädung, Gemeinsinn?", und bekamtlich hat herder in der That diesem Bedürfnisse abzuheisen mehrsach zesstrebt 51). So sagt auch der Graf Bengel-Sternau: "D du hehrer Schutzgeist des geselligen Lebens, du Stastenseele — Gemeinsinn — wie viele Enormo's (vie Richts davon wissen wollen) gibt es nicht!" — Und Campe (in seinem Wörterbuche): "Was Gemeinsinn ist, wissen wir in Teutschland so wenig, daß man sogar nach dem Worte in Abelung's Wörterbuche vergedelich sucht 52).

lich nur barum mit soviel Sorgfalt, Runft und Gewandtheit cajotirt, bamit man ibn baburch gum Gemeingeist, jum Patriotismus erhebe? — Lehrer (ben Ropf schuttelnb). Ich will bas eigentlich nicht behaupten, aber gewiß ist immer: bie Ruhe bes Staates ift bas hochste Geseh."

51) Dag tein anberer unferer großen Dichter fo lebhaft wie Derber von vaterlandifchem Gemeingeift befeelt mar, ift unbeftreit: bar, und erst noch neuerdings (von Gust. Pfiger) in der Deutscher Zeitung vom 28. Marg 1850 naber gezeigt worden. Herber geshört besonders seine (bort nicht angesubrte) "Bee zum ersten patriotifchen Inftitut fur ben MIlgemeingeift Teutschlanbe" (B. g. Ph. u. G. VIII. G. 203), in ber fich herber auch als echten Propheten geigt. "Da Ginheit und Mannichfaltigteit die Bolltom: menheiten find, bie alle bauernben Werfe ber Ratur und ihrer Rachahmerin, ber Runft, bezeichnen, fo ift es wol unzweifelhaft, bas auch bie bochfte, fcwerfte und nuglichfte Runft ber Denfchen, bie Ginrichtung einer Ration gur allgemeinen Boblfabrt, nach diefen Gigenfchaften ftreben muffe und unvermertt ftrebe. getheilter eine Ration ift, befto mehr Rrafte tann fie vielleicht haben; die Rrafte werben fich aber einander nicht tennen, mithin and nicht auf einen gemeinschaftlichen Endzweck wirfen. Ein Beispiel bavon gibt die mittlere europaifche, infonberheit die teutiche Geschichte. An Mannichfaltigkeit und Kraft bat es uniferer Ration von jeher nicht gefehlt. Bon jenen Beiten an, ba Teutschland ein Tummelplas von Stummen und ziehenden Boltern war, durch alle Sabrhunderte bin, da einzelne Gebiete und Pro= vingen tampften, ftritten, arbeiteten, ftrebten und erfanben, bis vielleicht felbft auf unfere Beit, mar unfer Baterland ein Staatstorper, der seine eigenen Rrafte nicht immer kannte, sie also auch nicht ju Ginem gemeinschaftlichen 3wed mit gehaltener Reftigfeit anwenden tonnte, ja vielmals ju falfchen und fremben 3metten, gegen fich felbft miebrauchte. Es ift alfo wol tein 3meifel, bag, je mehr Licht in diefen ungeheuern Balb menfchlicher Bemubungen tommt, je mehre helle Ropfe und thatige Bante fich ju bem Ginen großen Endzweit, ber Rationalwohlfahrt, verfichen und verbinben lernen, befto mehr Festigfrit, Ordnung und gefenmäßige Freiheit muß ber Staat von Innen, befto mehr bestimmte Dacht, Burbe und Beisheit muß er in feinen Birtungen von Augen atwinnen; und in beiben Fallen wirb er bem bochften Borbilbe einer belebten Mafchine, bem menfchlichen Rorper felbft, nachrifern, in beffen fammtlichen Gliebern nur Gine gemeinschaftliche Geele lebt. Rach unferer teutschen Berfaffung find alfo alle Bemubungen rubmivurbig, die nicht nur licht ju verbreiten, fondern auch licht ju vereinigen fuchen, bag Gine gemeinschaftliche Flamme merte. Mile Bemuhungen, die babin gweden, bag bie fammtlichen Bolter und Provingen Teutschlands fich in ihren beften Ropfen, in ihren thatigften Gliebern einander tennen, verfteben und in ihren Arbeiten fürs Bobl bes Bangen belfen und beifteben lernen, bamit allent: balben nur Gin Gefes ber Bernunft und Billigteit regiere und jebe blinde Parteilichfeit entfraftet merbe, find unfterbliche Bebitbater fur die gesammte Ration, die fich mit jedem Schritte mehr belob. nen und taufenbfache Fruchte berverbringen muffen."

In ber That gehort bas Bort "Gemeingeift" erft ber neuern Beit an und ift gewiffermaßen auslandifchen Ursprungs, namlich eine Ubersetung bes englischen public spirit, wenn auch nicht in Abrebe gestellt werben tann, bag in beschränkterem Sinne bie burch baffelbe bezeichnete Gesinnung unserm Bolle auch früher nicht unbefannt war. Dies findet fich naber fcon vor 60 Jahren in Berens' Bonbommien (Riga 1792.) entwidelt, beren Berber rubmend und ausführlich gebenkt und worin ein eigener Abschnitt vom "Gemeingeiste" handelt, welther augleich febr treffend bie eine haupturfache unfers mobernen Mangels an Diefer Tugend bezeichnet ba). -Bie wenig im Allgemeinen unfere moberne Philosophie biefer erften und wichtigften ber politifchen Tugen= ben gebacht bat, bafur braucht man nur bie Spfteme, Sand : und Lehrbucher ber Ethit aufzuschlagen, in welden von allen möglichen Augenden und gaftern et quibusdam alis bie Rebe, nur nicht vom Gemeingeift und feinem Mangel! Benigstens ift bies bie Regel und unfers Biffens macht nacht Fichte nur Fries und Solei ermader - ber wenigstens in feinen "Monolo: gen" eine febr fcone Stelle über ben politischen und nationalen Gemeingeift bat und auch praktisch fich von dem=

will Gemeinfinn und Gemeingeift fo unterscheiben, bas tegeteres von ber Richtung bes Gemuths und ber handlung auf bas allgemeine Beste von Seiten eines Bolts ober boch einer gangen Gesellschaft, ersteres von einer solchen von Seiten einzelner Personen gebraucht werben solle. Allein bies ift unpaffenb. Beibe Borter find bem gemeinen und wiffenschaftlichen Sprachgebrauche gufolge synonym.

53) "Das Alterthum batte foviel offentliche Gebaube, prachtig burch thre Große, Atabemien, Celifden, Theater u. f. f., Die wie bie Luft jum freien Gebrauche maren. Die neuere Belt bat lauter einzeichrantte Besiegungen, öffentliche Gebaube, mo ber Eintritt vor ber Thur bezahlt wird. Sind in unfern engen Kreisen Berg und (Brift befchrantter, wie in jenem uns romantifchen Alter, fo ftreben wir jest befto siderer nach einem nicht gu bech geftecten Biele. - Gemeingeift (public spirit), biefe Benennung ftammt von ber britifchen Infel; wir verehrten ihn aber lange vorher unter bem chrbaren Ramen ber Stabt Beftes. Diefes Bort hatten unfere Borgiten oft im Dunbe. Ihre Errichtungen und Bermaltungen, von welchen wir noch bie Bortheile genießen, bezeugen, baß fie bie Berge fur bas Befte ber Stadt auch im Dergen getragen haben. Die Stadt ift ebenfo gludlich auf bie Borftellung: wir arbeiten gufammen für uns und unfere Rinber, als auf ihre lage gegrunbet. -In ber tobtenben Bleichgultigfeit fur ein ortliches allgemeines Befte maren Regierungen weniger ichulb ale Theologen, Staatsbeamte, Philosophen. Die Theologen querft fagten: Die Erbe fei ein Gaft-baus fur Durchreifenbe, Die nur im Dimmel Burger waren, ale winn ber bort ein guter Burger werben tonnte, ber bier ein fcbleche ter war. Die niebern Staatebeamten rebeten mur von einem Aronintereffe; ein Bort, werin fein Ginn ift, wenn biefes Intereffe mit bem allgemeinen Bohl in Biberfpruch genommen wirb. Und num bie Philosophen mit ihrer Allerweltsburgerfchaft, bie nirgends ju baufe ift! 3ch bin ein Burger ber Stadt, und Richts, was meinen Mitburger barin angeht, ift mir fremb. - Diefe Ges finnung ift beschrantter, bat aber mehr Energie als ber Terengische Ausspruch vom Theater gefagt: homo sum etc., ,,,, ba bift bu mas rechte!"" antwortete Beffing von ber neuern Bubnc. Unb was ift auch in einer bestimmten burgerlichen Gefellichaft ber Menich in abstracto und ein Burger in concreto ber gangen Belt?" (Bergl. Berber, Berte gur Philof. u. Gefd. XIV, 41 fg.)

felben immer beseelt erwiesen - eine ehrenvolle Ausnahme. Fries hat jundchft in feinem philosophifch spolitischen Romane "Julius und Evagoras" (l. S. 296) und sodann in seiner Ethis (handbuch ber pratrischen Philosophie. I. Th. S. 143. 320) die hohe Bebeutung bes Gemeingeistes gehörig gewurdigt und fein ganges Be fen wiffenschaftlich erbrtert 34). Ebenbeshalb und well bie Erziehung gum Gemeingeifte eine ber allerwich: tigften Aufgaben ber teutschen Bolte : und Staats: pabagogit ber Gegenwart und Butunft ift, glauben wir es gerechtfertigt, bier menigstens die Sauptibeen bes Genannten mitzutheilen. Ausgebend bavon, bag bie letten 3wede bes Menfchenlebens und Staats theils Beberrs foung ber außern Ratur burch Technif (Banbbau, Stewerbe und Sanbel), theils Stiftung ber vernunftigen Gefelligfeit burch Recht, Gefetgebung und Regierung, theits Geiftesbildung bes gangen Bolts, Forterbung berfelben burch die Geschlechter und eigene Fortbilbung ift, zeigt Fries, wie burch folche geiftige Entwidelung im Bolte eine offentliche Deinung entfleht, "bie geifligfte utiter allen Formen ber Gefellichaft," und bag burch biefe erft die geiftige Boltseinheit und Perfonlichfeit, ein Rationalverstand aus bem gerftreuten Leben ber Gingelnen gebilbet wirb. "Diefe offentliche Deinung ift es, welche ben Regierungen, ben positiven Gefeben, ben pofitiven Religionen, ben Gitten und Gebrauchen, turg aller geiftigen Berfaffung und offentlichen Ginrichtung allein bie Gewahr leiften tann. Offentliche Meinung ift aber nicht ein abgegahltes Urtheil ber Dehrheit, ober irgend Einzelner aus bem Bolte, benn oft entzunden Ginzelne bies Urtheil neu und gewaltig, wie Propheten, oft aber bleibt es auch, noch fast von aller Privatmeinung verlaffen, bennoch öffentliche Form. Gleichsom nur Die des mifche Mifchung ber Meinung ber Gingelnen in Bewohnheiten übergetragen, bestimmt die Spruche Diefes Rationalgeistes ber Bolksthumlichkeit. Ber im Großen auf Die Menschen einwirten will, muß nothwendig biefe offentliche Meinung gu ergreifen, festgubalten, ober gar gu leiten wiffen. Dur mas in biefe eingreift, ift voltsthum= lich von Erfolg; was fie nicht trifft, geht balb unbemertt vorüber, so wichtig es an fich fein mag. Lebendige, fraf-tige, offentliche Meinung ift aber ber Gemeingeift, in biefem alfo allein wird bas felbstthatige, gefunde Leben ber Gesellschaft gefunden, in ihm soll auch bas Leben jedes Einzelnen seine Erbebung finden. Durch ben Gemeingeift wird baber bem Bolfe und bem Staate bie Seele eingeathmet, aber gleichsam nur instinctartig, fo lange einzig die Bewohnheit bie Form fichert, in welcher ber Beift fich bewegt. Daher fodern wir in bem offentlichen Ecben über ben Gemeingeist noch die Bildung einer besonnenen Regierung, burch welche ber Beift ver= ftandiger Gelbstbeherrschung wieder in die Form tritt, um Die offentlichen Angelegenheiten planmaßig zu leiten. Go wird dann bas hochfte Gefet bes offentlichen Lebens: Die

<sup>54)</sup> Bu vergleichen ift auch die Schrift eines Schülers von Fries, bes betannten Biegraphen und Commentators Schiller's, Doffmeifter, "Romeo, ober Erziehung und Gemeingeift." 1831.

wahre Ausbildung als bes Menfchen eignes Beit tann nur gebeiben in einem Bolte mit eigenem Geifte, belebt pen fleißigem, tapferem und rechtlichem Gemeingeifte, beffen offentliche Angelegenheiten burch patriotische Regierung geleitet werben. - Co ift ber Gemeing eift bie natur: liche Bedingung, ohne welche auch die rechtliche Gefete gebung nicht hervorgebildet werden und die gebildete feine innere Dauer erlangen fann. Den Lebensathem bes Bemeingeiftes baben wir fur die Gefundheit jedes Bol: terlebens zu fobern; benn obne ibn ift weder Kraft noch Leben, weber Ehre noch Freiheit. Desmegen muffen wir alle offentlichen Formen im Leben fo boch halten - für Regierung, Religion, jedes edle Bert der Menichenbil: bung. Denn follen fie auch fur untergeordnete 3mede minter forbernt fein, fo bleibt boch bas Enticheidende, bas fie bem Bemeingeifte bienen. Das Dffentliche belehrt Jeben auf bie gleiche Beife, wedt bie Racheiferung und ben Trieb jur Auszeichnung, macht bes Bolfes Un: gelegenheit jur volksthumlichen Ungelegenheit. — Reben biefer unmittelbaren Rebe fur ben Gemeingeift fagen wir nun aber bier noch, auch von rein fittlicher Bedeu: tung, zwar nicht um der Pflicht, aber um der Schons beit ber Seele willen find die Ideale des Gemeingeis ftes; mit ber innern Schonheit ber Bereinigung alles Lebens im Bolle zu einem Gesammtintereffe macht das Ibeal der Freundschaft seine Unsprüche an bas offentliche Ceben der Staaten; im Gemeingeifte waltet der Geift her Freundschaft im Bolterleben. - Die Formen bes Gemeingeiftes im Bolterleben find Religions: eifer und Baterlandsliebe. Religionseifer in ber reinen Begeisterung fur Ideen; Baterlandsliebe in bem offentlichen Interesse für bie Gelbständigkeit eines Bolles. Die machtigfte Geifteefraft, welche aus dem Inner= fien bes Gefühls in bas offentliche Leben bervorbricht, ift bie Begeisterung bes Religionseifers. - Geltener tritt biefe in Der Geschichte mit voller Gewalt hervor, aber nur burch fie tann bie gange innere geiftige Berfaffung bes Bolterlebens ihre Umbildungen erhalten. Rur burch bie Begeisterung ber Religionen wird bie Bilbung ber Boller im Großen sittlich wahrhaft fortschreiten. Die Umwandelungen des Innersten der Lebensansicht find Ums manbelungen bes religiofen Beiftes. Rur biefe Begeiftes rung vermag es foufdreitend von Stufe ju Stufe ends lich auch den weltburgerlichen Idealen ber all: gemeinen Menfchenfreundichaft Bedeutung im le: ben ju bringen; bem driftlichen Beifte ber Gerechtigfeit, welcher zugleich ber Beift ber Liebe ift, Die Berrichaft vorzubereiten, ju grunden, allmalig weiter ju verbreiten. Minder tief eingreifend, aber barum auch ofter, bient ber Geiftebiconheit ber Gemeingeift ber Baterlands: liebe, welcher ben Bolfern die innere Rraft bes felbstan: bigen Lebens verleibt, ihnen bie Tapferkeit gibt, welche ben Gieg gefesselt balt. Wo gar fein Gemeingeift bas Gange eines Boltes belebt, ba wird bas Bolf nur durch Die Aurcht vor ber Dacht eines Despoten gur Einheit aufammengeballt, tann nur burch bie Berrichfucht bes Deepoten geleitet werben. Rur fowie ber Bemeingeift nach und nach an Kraft gewinnt, konnen auch offente

liche Tugend und Gerechtigfeit allmalig im Bolle amporbluben" 46).

Mogen bemnach diese Mahnungen wenigstens in ber Butunft besser, als bisher beherzigt werden und fortan jeder Teutsche bes Worts unsers großen Dichters eingeben fein, worin die turzeste und vielleicht darum traftigste Aussoderung ober Erweckung des Gemeingestles liegt:

"Smmer ftrebe gum Gangen! Und tannft bu felber tein Banges

Sein, als bienenbes Blieb fchlies' einem Bangen bich an!

(K. H. Scheidler.)

GEMEINHARDT (Johann Martin), geb. 1758 zu Stralfund, widmete sich dem Handelsstande und ließ sich nach mehren Reisen als Kausmann in seiner Batersstadt nieder. Er bekleidete dort zugleich die Stelle eines Administrators bei dem Rloster St. Jürgen. Später ward er zum königl. schwedischen Commissionstrath zu Stralsund ernannt. Im I. 1804 verließ er seine Bazterstadt und begab sich nach Rostod, wo er jedoch bereits im nachsten Jahre starb. Er war ein tuchtiger Geschäftsmann und seiner Redlichseit wegen allgemein geachtet. Als Schriftsteller machte er sich bekannt durch eine Ubsbandlung über den Andau der Tannen in Pommern und Rügen. (Stralsund 1797. 4.) Er schrieb außerdem: Ans

55) Dazu gebort noch folgende Stelle aus Julius und Epage ras I, 296 fg.: "Man tann une allerdings ein offentliches Leben im Staate berechnen, in welchem ber Pflicht und bem Rechte volltommene Genuge gefchieht, indem eine allgemeine Rechtlichteit Des Bertebrs, ber Berfaffung und Berwattung burch gute Wefengebung bergeftellt mare, ohne bag irgend ein offentliches Intereffe bes Gemeingeiftes bas Bott gu einem Bangen verbande. Muein einem folchen Staate murbe nicht nur bie Schonbeit, fondern alle innere Rraft feines Lebens fehlen, er mare in jedem Mugenblide ber Befahr an bas Ausland verrathen und vertauft. — Aus ber Freund-Schaft heben Sbeaten entsprungen, ift es alfo ber Gemeingeift allein, welcher ben Boltern die innere Rraft bes felbständigen &: bens, bie mabre Befundheit bes Bollerlebens verleibt, ibnen bie Sapferteit gibt, welche ben Sieg gefeffelt halt, ben unüberminde tichen. - Bie wollt ibr ohne folden Semeing eift nur alle bas Einzelleben ber Menfchen ju einem Gangen bes Bolberiebens, jum lebenbigen Staat verbinden ? - Unmöglich! Richts bleibt euch als bie Furcht vor bem Despoten, womit ihr bie gange Stavenheerbe in einen Pferch jufammentreiben tonnt. Dber auch noch jenes gemeine Beben nach gewöhnlicher Beife fogenannter gebildeter Bois ter, mo mol Beber fich gegen ten Anbern bruftet, von Anbern ge-Lobt, verahrt, unter bem Bolte ausgezeichnet fein will, Reiner aber fur ben Andern, für bas Bange etwas ju thun weiß. - Bie erbarmlich freht bies ba neben ben 3bealen republikanifder Jugent, wo gleicher Geift bes Boltes Ginen jum Anbern treten, Jeben fur bie gleiche Ibce leben und fterben laft. Rur ba tann bie volle Rraft bee fittlichen lebens, ber Tugend walten unter ten Bolfern. Denft an bie Tugend ebler Griechen, Die Gpaminentas und Timo: leon, bentt an bie Beit ber Scipione oter an ben unuberwindlichen Beift faragenischer heere. - Doch babei muffen wir une wel befinnen, bag wir biefen Gemeingeift lebend nicht nach bem Dage ber Pflicht und bee Rechts meffen, fonbern nach bem Dage ber Schonbeit über biefe bingu. Der Geift ber Rechtlichfeit im Bolte ift feiner und bober als jener Gemeingeift, aber nicht ohne ifn. Daber tann ber Gemeingeift oft febr rob und in bloger Gemaltthatigfeit ericheinen. - Der Beift ber Berechtigfeit aber als Semeingeift und feine Begeifterung mare bie reine öffentliche Augend, die gugleich Pflicht ift. In ibm vereinigen fich Grobe und Schonbeit ber Seele gum vollen Boral bes Bolterlebene." merkungen und Borfchläge über einige wichtige Gegensstande zur Beforderung unsers Wohlftandes in Pommern. (Greifswald 1803. 4.) Eine feiner letten Schriften waren feine 1804 ohne Angabe bes Orudorts heransgegebenen Briefe über bie jestigen Zeiten und brudende Abeurung \*).

(Heinrich Döring.)

GEMEINLEHEN, feudum commune, commupio feudalis, ubi duo vel plures idem feudum in solidum, simultance et pro indiviso habent, nach ber Überschrift des 16. Capitels des schwäbischen Lehnrechts: Do zwene ein lehen gemeine hant, welches besagt: In einer Sache von einem (Leben) ') mogen (tonnen) poei Mann wol "getzig" (Beugen) fein (nach bem fachfichen Lehnrecht nicht zug sin, nicht Beugen fein), bieweil (fo lange) fie bas Leben nicht getheilet haben; und theilen fie bas Leben mit einander, fo ift jedweber wol des andern Getzug (Beuge) an dem Lehen. Ift, bag zwei Dann ein Gut von einem herrn zu Leben baben und ben "Nutz" beibe mit einander nehmen, beren feiner mag (tann) bas Gut obne ben anbern aufgeben (auflassen) bem (feinem) herren, noch teinen Banbel ?) (Beranderung) bamit thun, daß es dem andern ichaben moge, es fei benn, baß fie das Leben und die "Nutze" vertheilen. Rurfurft Friedrich von ber Pfalz befennt im 3. 1458 ): "baß Bir unfere Teile bes Gerichts ju Dbirnborff - ju Manleben mit usnemunge unfer Manne und eyns pglichen rechten baran geliben ban, bas mit Abam fpnem Bruter in rechter Gemeonschaft ju befiben - - und er und fon Manichne Erben follen auch furbas allegot und als bide bes noit gescheen wurdet, baffelbe Mantehn mit bem genannten Ibam fpnem Bruder in rechter Bemennschaft von uns - - - empfahen baben und tragen." Die Gebruder Gottfrib und Mudolf von Sabsburg bezeugten im 3. 1365: .. offenetent vor gericht, das inen der allerdurlühtigost oberest Furste, Kaiser Karle von Rome geliket mit eipander unverschaidenlich, und das och sii in rechter Gemainde von im enphangen hant ze rechtem Lehen die Grafschaft in Kleggow" u. f. w., und Got: frid fagt, bag er feinen Theil feinem Bruber vertauft habe, "für sich und sin erben, recht und redelich fur recht Lehen von dem hailigen Romschen" u.f.w. Johann Graf von Sabsburg gibt im 3. 1396 ein feudum commune "ze einen rechten gemeynen lehen ze

habende"). Sonig Bengel fagt in der wormfer Utztunde vom 3. 1300°): "ob jemandt in Gemeinen Lehen sesse und des Stiefftes geniesse von derselben Lehen wegen, ob der auch dem Stiffte nicht gebunden sulle seyn gleich den andern, die dieselbe Lehen empfangen haben." (Ferdinand Wachter.)

GEMEINPLATZ (locus communis) nennt matt einen Sat und Gedanken, der sich theils auf keinerlei Individuelles und Specielles bezieht, vielmehr so allgemeint gehalten ist, um überall oder nirgends zu paffen, theils so einleuchtend ist, daß kein haldweg vernünftiger Mensch daran zweiseln kann. Darum sind Gemeinplate Langsweilig, und wer selbst eine scharf ausgeprägte Eigenthums lichkeit besitzt, wird nicht leicht von ihnen Gebrauch machen.

Gemeinschaft der Güter, f. Gütergemeinschaft. Gemeinschaft der Naturen Christi, f. Naturen. GEMEINSCHAFT DER WEIBER'). Bon ben Peucinen, welche einige Baftarnen nennen, fagt Zacitus 3, daß sie an Sprache, Ecbensart, Sis und Bohnungen wie bie Germanen leben, aber burd Bermifchung ober Ber wirrung ber Beirathen etwas jur Beichaffenheit ber Gari maten verhäßlichet werben, welches am mabriceinlichften auf Gemeinschaft ber Beiber zu beziehen ift, benn bie fothifden Romaben hatten Alles, nur nicht Schwert unb Becher, und sogar Beiber und Kinder und Berwandte gemeinschaftlich, welches bei ben Griechen febr berühmt war, weil es ber Platonifchen Lehre entsprach ), und weil man aus biefer Gemeinschaft erflatte, marum fie fo rechtschaffen gegen einander lebten, und wie homer bagu gefommen, Die Glaftophagen und Abier Die gerechteften Menfchen ju nennen und Afchlylus ju fagen, Stythia's gerechtes Pferbetafe fpeifenbes Bolt. Die Gemeinschaft ber Beiber hatte verschiedene Abftufungen. Die nies brigste mar die ber Machlyer in Libven, benn bier wohn: ten Mann und Beib nicht bei einander, sonbern liefen, um fich zu begatten, wie bie Thiere ) jufammen. Bei ben Maffageten war Che und Gemeinsamfeit ber Beiber ge: wiffermaßen verbunden. Es beirathete gwar jeber eme Frau, aber fie bedienten fich berfelben gemeinschaftlich. Geluftete es einen nach einem Beibe, fo bangte er feinen Rocher vor den Bagen, und vermischte fich mit ihr ofme Scheu '). Der flttliche Beweggrund wird im Betreff

<sup>\*)</sup> Bergl. Bieberftabt's Radprichten von bem Leben und Schriften neuverpemmerfcher Gelehrten. Deufel's Gel. Teuticht. 22. Bb. 2, 26th. S. 323.

<sup>1)</sup> Mit dem schwidischen Lehnrecht dei Schiller, Cod. Jur. Faudal, Alem. p. 19. 20; vergl. dei demsetben das schrischen Sep. 7. 8. 6. 7 und den Comment, ad Cap. XVI. Jur. Foud, Alem. De simultanea investitura p. 142—145; ad Cap. LXV. De investitura simultanea plurium fratrum p. 331—335.
2) Bergl. das schlichen eine manne ir nichem en mac den andern am en gute sime manne nicht verteilen, noch uslaze sime herren, als ez deme andern saden diewile si an me gut undeteilit sin."
3) Bergl. Haltma, Glossar, Germ. col. 639 aus de Senckenbery, Meditat. Jur. Publ. Fasc. I. p. 81.

<sup>4)</sup> f. Herrgott, Gen. Habab. Vol. III. p. 720 und 774.
5) Bei Eanig, Reichsarchiv, Cont. III. Spicil. Eccles. p. 1300.
1) f. Platon und Platonischer Staat.
2) Germ. 46.
3) connubiis mixtis nonnihil in Sarmatarum habitum soedantur, könnte man auch so verstehen, daß bei den Peucinen nicht wie bei den übrigen Germanen auf standesmäßige Deirathen gesiehen worden seiz denn unmittelbar geht verher: soedas omnium ac torpor procerum. Aber Tacitus erwähnt nicht, daß bei dem heirathen die Germanen an ihren Stand gedunden, wie wol es aus dem, was von den heirathen der Kursten anders wärts erpählt wird, mit der größten Wahrscheinlichkeit zu schließen und sich sie spätete 3eit aus den Gesegen erweisen läßt.
4) s. Strabon 7. Buch. Cap. 3 an zwei Stellen, übers. von Karcher.
5. Bich. S. 566 u. 569.
5) s. herodet 4. Buch. Cap. 170.
6) herodot 1. Buch. Cap. 215. Strabon 11. Buch. Cap. 8.
Ersterer sagt im 4. Buche. Cap. 162 von den Rasamenen in Ste

ber Agathyrsen von Herodot?) auf diese Beise angegeben: Sie brauchen ihre Beiber gemeinschaftlich, um gleichsam als Bruter unter einander zu sein, und insgesammt als Hausgenoffen mit einander zu leben, ohne einigen Reid oder Feindschaft gegen einander zu beweisen. Dieser Beweggrund zur Gemeinschaft der Weiber, um sich gleichsam alle wie Bruder und Verwandte ansehen zu konnen, kann sich wol nicht über das ganze Volk erstreckt baben, sondern es batte die Gemeinschaft der Weiber vielleicht nur auf abnliche Weise statt, wie bei den Britannen. Bei diesen hatten die Edeweiber je zehn oder zwolf gemeinschaftlich, und vornehmlich die Brüder mit Brüdern und die Altern mit den Kindern, und diesenigen, welche aus ihnen entssprossen, wurden für die Kinder dersenigen gehalten, von welchen zuerst jede Jungfrau geheirathet worden.

So nach Julius Cafar "), welcher tiefe Gitte a.s gu feiner Beit bestebend angibt. Daß fie auch noch einige Beit nachher, als bie Romer fich Britanniens bemeiftert, gewährt, hierfur tulet man folgende Uneftote an: Julia, die Gemablin bes Raifers Scoreus, machte einft: mals einem britifchen Frauengimmer tiefen, antern Bol: fern jo jumiberlaufenden, Gebrauch jum Bormurfe und erhielt die breifte Untwort: "Babrhaftig bie romifchen Frauen burfen uns biefer Cache wegen feinen Bormurf machen, benn wir thun offentlich mit ten beften Dans nern nicht mehr, als was fie beimlich mit ten nichts: wurdigften ihrer Freigelaffenen und Stlaven thun." Ginige Geschichtschreiber Englands haben von dem Berlangen, ihre Borvater von Diefem Bormurfe freigusprechen, Die Sache in 3weifel gezogen, und angenommen, Cafar habe fich baburch taufden laffen, bag er mehre in einer Sutte friedlich beifammen wohnend gefunden. Andere ') führen bagegen an, bag Cafar ein ju guter Beobachter und For: fcher fei, ale bag er fich fo febr babe taufchen tonnen. Dag wir die Gemeinschaft ber Weiber nicht auch bei ben Salliern auf bem Festlande finden, hat barin feinen Grund, bag die Britannier, wie Strabon bemertt, in ihren Sitten gwar ben (eigentlichen) Galliern abnlich, aber noch einfaltiger und barbarischer maren 1"). Da bie Britannier, wie Strabon auch bemertt, weniger rothhaarig als bie Menschen in Gallien waren, und, wie Cafar berichtet, fic alle mit Baid farbten, fo lagt fich fcbliegen, bag fie, als fie fich auf ber Infel niebergelaffen, fich nicht rein erhals

ten, sondern mit den Einwohnern, welche vorhanden, vermischt haben. Wahrscheinlich waren diese ebenso barbas rifc, als die auf der Nachbarinfel 11). Strabon fagt von der Infel Berne (Irland): "Bon biefer tann ich nichts Gemiffes fagen, außer daß die Einwohner berfelben milber ale die Britannier find: es find Menfchenfreffer und Grasfreffer, und halten es fur anftandig, ihre verftorbes nen Altern aufzugebren: Gie vermifchen fich offentlich 17) nicht nur mit fremben Beibern, fondern auch mit ihren Muttern und Schwestern. Go habe ich bies ergabten boren, ohne jedoch glaubwurdige Beugen bafur ju haben." Nach ber Schilberung bes Cosmas von Prag 13), bei wel= der jedoch ungewiß bleibt, ob er aus einer einheimischen Quelle, etwa einem alten Liebe, gefcopft, ober ob er, mas er im Betreff mancher anderen roben Bolter gelefen, auf die alteften Bohmen übertrug, ober aber ob er rein aus der Phantafie geschopft, fannten die alteften Bobmen Die Che gar nicht, sonbern es berrichte Die freieste Beibergemeinschaft. Er fagt namlich: "Bie der Sonnenschein und die Feuchtigkeit des Baffers, fo maren die Gefilde und Balber, ja auch felbft die Connubien ihnen gemeinfcaftlich. Denn nach Art bes Biebes brachten fie auf jede Nacht neue Symenaen hervor, und wenn Aurora fich erhob, brachen fie bas Band ber brei Gratien und tie eifernen Seffeln bes Umor, und wo die Racht einen jeden überrascht hatte, genoß er, auf bas Gras hinge-ftredt, unter bem Schatten eines zweigreichen Baumes ben fußen Schlaf. Reftor 1i) fagt: "Die Drewier lebten auf thierische Beife, wie Bieh. Giner brachte ben Andern um, alles Unreine affen fie. Chen hatten fie gar nicht, sondern mit Gewalt entführten sie Jungfrauen und legten fie fich ale Beiber bei. Die Rabimitschen, Wintitschen und Geverier hatten einerlei Gitten. Gie lebten im Balde wie Thiere und aßen alles Unreine. Bor Altern und Schwiegertochtern führten fie unzüchtige Rebe ohne allen Respect gegen sie. Eben batten fie nicht, sondern fie ftellten luftige Spiele an, ba liefen fie Busammen, spiels ten, tangten und fangen teuflische Lieber, und ba ent= fuhrte fich jeber bas Beib, mit bem er eins geworben. Auch hatten fie zwei bis brei Beiber." Alfo hatte Ges meinsamkeit der Beiber und Dehrweiberei zugleich ftatt.

(Ferdinand Wachter.)
GEMEINSCHAFT (des Menschen) MIT GOTT.
Der im Allgemeinen vieldeutige und barum schwer saß= und besinirbare, obwol in gewissen Beziehungen bogmatisch firirte Begriff ber Gemeinschaft mit Gott ist zunächst von den beiden Gubjecten der Gemeinschaft abshängig, deren eins in Gott gegeben ist. Je nachdem dieser entweder als eine concrete, mehr oder weniger ansthropomorphistische Persönlichkeit oder als ein abstractes, pantheistisches Wesen, etwa als der Begriff des Absoluten, als die absolute Idee vorgestellt oder ausgesaßt wird, muß

byen: "Icher von ihnen pfleat viele Meiber gu baben; unt fie bei fchlafen fie faft auf bie Art, wie bie Maffageien, nachbem fie einen Stab ver bie Stelle, wo fie fich eben befinden, aufgerfangt haben. Wenn ein Nasamone gum erften Male heirathet, muß die Braut ihren Sitten gemäß in ber erften Nacht bei allen Gaffen schafen: und ieber, weicher fich ihrer bebient, gibt ihr ein Geschent, weiches er von hause mitbringt."

<sup>7) 4.</sup> Buch. Cap. 97. S) De Bello Gallico Lib. V. Cap. 14. Auch Die Sassus in dem von Tiphitinus gemachten Auszuge (Buch 183), welcher die Anekdete im Betress der Antwort, welche die Frau des Britan Argentocorus der Julia gab, S. 255 enthält, sagt von den nördlichen Britannen, daß sie, die nacht in ibren hutten gestebt, ibre Meiber gemeinschaftlich gehabt.

9) 2. B. Millar, The Origin et Ranks p. 24. 25.

10) Meta (Lib. III. Cap. 6) sagt von den Bewohnern von Iverna: Cultores eins inconditi aunt etc.

<sup>11)</sup> Im Betreff biefer Unzüchtigkeit ber Moffpnoker ober Moffys nier f. Apollonius Rhodius, Argon. Lib. II. v. 1024 — 1026. Diodorus Siculus Lib. XIV, p. 680. Pomponius Mela Lib. I. Cap. 19. 12) Chronicae Lib. I. ap. Mencken, Scriptt. T. I. col. 1970. 13) trium gratiarum copulam. 14) Nefter, Ruffische Annas len, überf. von Schloger. 2. Ih. S. 125. 126.

fich von biefer Seite her auch ber Begriff ber Gemeinschaft bes anderen Subjectes mit ibm modificiren, wie fich bies in ber unten folgenden bogmengeschichtlichen Stigge ergeben wird. Auch bas mit Gott in Gemeins fcaft ftebenbe Subject tann begreiflicher Beife febr verfchieben fein. Dan fann gwar nicht eigentlich (obgleich es mehrfach gescheben ift, j. 23. mit ber feufgenben Rreas tur, Rom. 8, 19 fg., fofern barunter nicht blos Menfchen verftanden werden) von ber Gemeinschaft eines unbeseelten, bewußtlofen, unperfonlichen Befens mit Gott reben : allein es ift auch unter ben perfonlichen Subjecten ber anbern Seite eine Mannichfaltigleit gegeben, fofern bie Religion eine Borftellung von ber Gemeinschaft ber Denfchen, ber Engel, Chrifti, ber Salbgotter u. f. w. mit (bem bochften) Gott hat. Bir befchranten uns bier auf Die Gemeinschaft bes Menschen mit Gott und amar vorzugemeife innerhalb ber driftlichen Dogmatif und Religions: philosophie. Die Gemeinschaft Christi mit Gott ift eine wesentlich andere, und gehort in die Chriftologie, in tie Lebre von der Person Chrifti und von ber Dreieinigfeit.

Es fragt fich aber weiter nach ber Ratur biefer Gemeinschaft, Die, wie gefagt, wefentlich von ber Natur ber beiben Subjecte bebingt ift. Bird bie fur fich bestebenbe, wefentlich von ber gottlichen verschiebene Perfonlichfeit bes Menichen, sowie in ber Borftellung Gottes ber ftrenge Theismus (bie von ber Belt verschiebene Perfonlichteit Gottes) festgehalten, wie bies wesentlich in ber fanctionirten Rirchenlehre, im Supranaturalismus, im Rationalismus u. f. w. geschieht, so ftellt fich die Gemein= fcaft ber in wesentlicher Trennung neben einander forts bestehenben Subjecte überwiegend als eine moralische, als eine Übereinstimmung bes gegenseitigen Billensinhaltes bar, wobei allerdings eine bis jum perfonlichen Umgange bes Menschen mit Gott gesteigerte Gemeinschaft bier und ba mit bereinspielt und andererfeits eine effentielle Dit= theilung gottlicher Gaben an ben Menschen oft nicht fireng ausgeschloffen ift. Wird bagegen bie menschliche Eriftenz mehr als eine Accidenz Gottes, als eine in ihn Burudtebrende Emanation, als eine mehr ober weniger in feiner Bulle und Allgegenwart verschwindende Große, und Gott in pantheiftifch myftifcher Beife als bie allges meine Beltsubstang, ale der Urgrund, welcher Alles in fich jurud's und aufnimmt, als bie absolute Dacht bes Einzelnen (nicht ale ber absolute Begriff, benn fo mare er fein Subject mehr, und es tonnte nicht von ber Gemeinschaft eines anderen Subjectes mit ihm bie Rebe fein) gefaßt, fo potengirt fich bie Gemeinschaft von einem blogen Berhalten, von einer Ginheit ber Unterschiebenen ju einer wirklichen gegenseitigen, reellen Durchbringung, ja bis jum Berfcwinben bes Ginen (Menfchen) in bem Anderen (Gott), ju einem Aufgeben des Menfchen in Bott, obgleich basjenige religible Bewußtfein, in welchem wir die Pramiffen zu Diefem Resultate finden, namentlich bas ber Doftifer und vieler Pantheiften, vielfach gegen Die volle Confequenz protestirt, und trot jener Pramiffen boch noch eine Dualitat in ber Ginheit behaupten will. um bem Menfchen ben perfonlichen Genuß ber feligen Anschauung Gottes nicht ju rauben.

M. Guetell, b. 2B. u. R. Grite Section. LVII.

Liegt ber Ibee jeber Religionsform trot ber Entzweiung, die fie eben beilen will, die Ginbelt bes Denfchen mit Gott jum Grunde, refp. in ber Aufgabe, obs gleich es 3. 28. im Jubenthume factifch fast gar nicht ba-Bu tommt, und ift besonders bas Chriftenthum auf biefe Einheit gegrundet, namentlich fofern Chriftus bie Ginheit Seiner mit Gott pradicirt, und als Mittler auch bie Menschen au biefer Einheit fuhren will; so wird auch bie Gemeinschaft bes Menschen mit Gott in biefer Ibee enthalten und ein ober bas Biel ber religibsen Lebre und Praris fein. Aber mabrend die Ginheit, als ein weiterer Begriff, auch in ber Entzweiung enthalten und die allgemeine Doglichteit ber Berfohnung ift, außerbem namentlich auf eine gleichfam fubstantielle, an fich feiende Befenseinheit binweift, liegt in der Gemeinschaft speciell das felbfibemufte, active Berhalten bes Menschen zu Gott, die mehr ober weniger burch ein Thun bes Menschen ober Gottes vermittelte Einheit, ein freice hinuber und Berüber, alfo eine Aufgabe, welche wefentlich bas Refultat, bas felige Ende des Glaubene, ber Buftand des Lebens nach bem Tobe ift. Doch fallt wiederum bie Gemeinschaft mit Bott nicht gang mit diesem schließlichen Resultate ber re- . ligibsen Praris, bes Berfohnungswertes, mit biefer unio mystica (fiehe diefen Artifel) zusammen, sowie biefe, refp. Die Bereinigung mit Gott, nicht ausschlief. lich an bas Ende bes religiofen Proceffes fallt, fonbern (bei ben muftischen Geften) auch ichon vorher eintritt, wenn auch nur als ein momentaner Act ober Bus ftanb. - Demnach bat ber Begriff ber Gemeinschaft mit Gott (unio, communio, commercium, xoivevia, oui-Ala, Erwois u. f. w.) innerhalb der Dogmatit und ber Religionsphilosophie eigentlich überall feinen Sit, selbft in der Lehre von der bochften Entzweiung (Gunde); einen in der Dogmengeschichte speciell herausgebilbeten locus findet fie felbft nicht in ber Lebre vom Abendmable, bagegen in bem Dogma von bem Buftande ber Geligen in der Ewigkeit, aber auch hier nur in Berbindung mit ber, namentlich burch bie Protestanten bearbeiteten Beilds ordnung, und zwar als unio mystica, obgleich wieder: bolt gefagt werben muß, bag biefer lateinische Aus-brud mit bem teutschen "Gemeinschaft mit Gott" teineswegs gang congruent, und bag er fpecielleren Inhaltes ift, obwol er bin und wieder so überseht wird.

Dat außerhalb des Christenthums, namentlich ber religibse Seist der Inder, die Gemeinschaft oder Bereinigung des Menschen mit der Sottheit zur Aufgabe, und zwar so, daß der Mensch sich willenlos und quietistisch in Gott versenkt und in dessen unendlicher, verzehrender Substanz untergeht, woraus sich als schließliches Resultat die abssolute Indissernz und Indolenz ergibt, indem die menschliche Activität vor der göttlichen verschwindet; so bildet dieser Begriff, aber weit mehr in einem Processe lebendiger Bermittelung, wobei die beiden Momente, Mensch und Gott, meist wesentlich erhalten bleiben, auch in der griechischen Theosophie und Religionsphilosophie ein wichtiges Moment, wie er zu überhaupt in keiner Dialektik sehlen kann, welche die beiden Begriffe: Gott und Mensch verarbeistet. Es ist z. B. eine wesentliche Lehre des heraklit, daß der

menschliche Geift in Berbindung mit ber gottlichen Bernunft das Allgemeine und Babre bentt, und faft burch Die gange griechische Philosophie zieht fich der Bedante, Daß bas Erfennen Gottes nur moglich fei burch bie mefentliche Gleichheit bes Gubjectes und Objectes. 3ft nach Pythagoras die Belt eine Einheit zwischen Gott und Belt, fo bob Kenophanes biefen Gebanken noch fpecieller bervor, und Platon ift es por Allen, welcher in ben Ideen die Bermittlung ber Gemeinschaft bes Gottlichen mit dem Menschlichen (und der Welt überhaupt) con= ftruirte, mabrend Ariftoteles fich von biefem Bebiete mehr auf bas ber concreten Belt bes Gingelnen begab, und bie meiften fpateren Schulen, mit Ausnahme ber Neuplatomiter, bas Berbaltnig Gottes jum Menfchen ebenfalls nicht gur bogmatischen Sauptaufgabe machten. Dagegen geht Philo, burch die Platonische Philosophie angeregt, wieder mehr auf die Idee biefer Einheit gurud, wenn auch unter Unnahme nothwendiger Bermittlungen (logor u. f. m.), welche burch die jubische Rabbala noch weiter ausgesponnen wurden, gang bem Geifte bes Judenthums ans gemessen, welches Gott und Mensch soweit als moglich trennt. Diefelbe Bahn betreten mefentlich Die Gnofliker, welche felbft bie jum fcarfften Dualismus fortgeben, aber mit bem Erfolge, bag im Gegensot ju ihnen die Kirche um fo fcharfer Die (vermittelte) Einheit pointirt. Die Bermittelungen fielen im Reuplatonismus (Plotin, Porphyrius, Proclus u. A.), welcher die Einheit oder Gemeinschaft in bie intellectuelle Unichauung Gottes feste, und fich vielfach ber feligen, abfoluten Anschauung Gottes ruhmte, obgleich auch er gemiffe Mittel ber Erreichung biefes Bieles gelten ließ.

Trot ber im Allgemeinen abstracten Uberweltlichkeit Ighve's im Judenthume ift boch bier nicht felten, namentlich bei ben Propheten und in ben Pfalmen, von einem Bohnen Gottes im Menschen die Rete, abgesehen von ben unmittelbaren Offenbarungen, welche Ginzelnen, 3. B. Dofe, ben Propheten u. f. w., zu Theil werden, fobag bier bie Gemeinschaft mit Gott fich als perfonlicher Um= gang mit ihm barftellt, wie bies an ber Schwelle fast jeber Religion zur Erscheinung tommt. Christus nennt (30h. 10, 30) sich und ben Bater eins, und will ein Eins fein ber Menfchen in fich und in Gott (30h. 17, 21). Außerbem ift im neuen Testamente oft die Rede von bem Sein (Bohnen) Gottes im Menfchen (im erloften Chris ften), sowie bes Menschen in Gott; j. B. 1 30b. 4, 12 und Act. 17, 28 ("In Gott leben, weben und find wir" - wobei nicht gefagt ift, bag blos bie Erloften ju verfteben feien). Außer Diefer allgemeinen Gemeinschaft bes Menichen mit Gott, refp. ber icon mabrent bes irbifden Lebens flattfindenden tennt bas neue Testament noch bie fpecielle, welche nach bem Tobe in ber feligen Emigfeit beginnt, in welcher bie Erloften "bei Gott" find, beffen Unichauung fie fich erfreuen, ohne jedoch diefe Grifteng anbers als burch folde und abnliche allgemeine Bilber vorstellig ju machen; und in tiefer Fassung ift bie Borftellung mefentlich Rirchenlehre geblieben. Bahrend Drie genes (geft. 254) und feine Schule ben Buftand fo geiffig wie moglich gu faffen fuchte, haftete Tertullian (geft. 220) und bie von ibm ausgebenbe Dogmatit mehr an ben

finnlichen Bilbern, bis Augustin (gest. 430) eine Art von Berfcmelzung beider Seiten Durchbildete. Sober Gotteb= friede und Unschauung Gottes find nach ihm die wefentlichen Momente Diefer Gemeinschaft, und an Diefer Auffaffung ift bis jest in ber Rirchenlebre Nichts wefentlich geandert. Gregor von Nazianz (um 370) betonte im Befondern die erbobete Ertenntnig Gottes (im Gegen: fage jum Glauben vor bem Tobe), und nahm an, bag bie Geele icon vor ihrer Biebervereinigung mit bem Leibe ju Gottes Gemeinschaft und ju einer innerlichen Berbindung mit ihm tomme, mahrend die Deiften biefelbe erft nach ber Auferstehung und bem Beltgericht beginnen ließen. Saft allgemein wurden und werden innerhalb biefes Bustantes Stufen vom Unvolltommeneren zum Bollfommeneren angenommen. Bas in Gregor anflang, bilbete fich in ber Schule des Dionpfius Areopagita und ben vermanbten Geften mehr ju einem Mpflicismus aus, wo die Seele nabe baran ift, in Gott ganglich unterzugeben — eine Beiterbildung ber Johanneisch-Paulinischen Anschauung, mahrend die synoptische der Typus der mehr nuchternen Trennung in ber außerlichen Gemeinschaft ift, Die Kirchenlehre bagegen wiederholt ben Gat betonte, bag der Glaube u. f. m. eine innige Gottesgemeinschaft bewirke. So sagt z. B. der Lehrer des Drigenes, Clemens von Alexandria (Paedag. I, 13. p. 160): , τέλος δέ έστι στοσερείας η αίδιος ανάπαυσις εν τῷ στῷ...

Die Kirchenlehre erhielt sich in ihrer — wir durfen fo fagen - bilblichen Unbestimmtheit, auch als ber gewaltige Einfluß bes Scotus Erigena (um 880) die mpftifchpantheistische Einkehr und Berfenkung ber Seele in ben gottlichen Urgrund lehrte; aber bie Berftanbesarbeit ber Scholaftit bemubte sich vergeblich, ben Buftand in icharfe logische Rategorien umzuseten, wogegen bie mystische Scho-laftit ber Theologen von St. Bictor — Sugo geft. 1141, Richard geft. 1173, Balter geft. 1180 - fich mit ihrer Gefühlscontemplation, welche die Seele in die felige Unschauung Gottes und ihr felbft entrudt, wieder mehr bem Grigena naberte, und die protestirenden Geften (Ratharer u. f. w.) meift mehr nach ber Seite ber Unmittelbarteit als nach ber Seite ber firchlich sicholaftischen Bermittelung neigten, mobe jedoch immer ber Unterschied amischen bem Buftande vor bem Tobe von bem nach ber Erlofung und bem vor bem Glauben festgehalten werben muß. Die Geften bes Amalrich von Beng und bes David von Dinanto (um 1200) lehrten, daß Gott in jedem Denfchen die Menschwerdung vollziehe, und befeitigten fomit Die Mittlerichaft Chrifti und Die Gnabenmittel, weshalb fie von ber Rirche verdammt murben. Dagegen machte fich in bem beiligen Franzistus (Unfang bes 13. Jahrh.), in Bonaventura (geft. 1274) u. A. eine nicht verbammte mpflifche Auffassung ber abstracten Trennung ber Scholafliter gegenüber geltenb. Dem Bonaventura ging ber gange Beiligungeproceg in bie Berfentung in Gott auf. Da bie tieferen religiofen Gemuther burch bie Scholaftit fich nicht befriedigt fuhlten, so bilbete fich feit bem 14. Sabrh. immer mehr bie Guttengemeinschaft ber Do: fliter aus, wie wir fie g. 28. in ber Gottgleich heit und Bolluft des Todes in Gott bei Tauler (geft. 1361) finden

bessen Lehre bei Meister Edart (gest. 1350) zur schwarmerischen Phantastis sich verkehrt hatte. Ungefahr gleichzeitig mit ihm prakticirten bie Monche bes Athos als hespischen und Nabelbeschauer ben Quietismus, der durch Stillesein zur Gemeinschaft mit Gott, zur Anschauung des göttlichen Lichtes zu gelangen meinte, und zum Theis wirklich in ein magnetisches Hellsehen gerathen sein mag, während Andere in der Berzückung des sinnlichen Senusses schwelgten, und in der Etstase aus dem Körper traten. Un Tauler schließen sich an Heinrich Suso (gest. 1365), Iohann Gerson (gest. 1429) mit einer besonneneren Mystit, Ricolaus von Eusa (gest. 1464), die "teutsche Theologie" (im 15. Jahrh.), Thomas a Kempis (gest. 1471) u. X.

Durch die protestantische Theologie erhielt bie Lehre von der Gemeinschaft bes Menschen mit Gott eine Fortbildung, oder wenn man will eine genauere Firirung, und groat namentlich ben pietistischen Erscheinungen gegenüber und als Coupmittel gegen fie. Man ftellte namlic, um die Praris der Berschnung nicht zu einem durch bie firchlichen Mittel nicht vermittelten Proces werben gu laffen, bie Beilbordnung in verschiedenen Grufen auf, als beren lette vielfach die unio mystica cum deo galt, wahrend Undere die sanctificatio jum Schiuffteine mach: ten. Als Juftus Feuerborn, um ben Proceg biefer unio naher zu entwideln, bie Lehre ftellte, bag eine approximatio ber - von ber Rirche als unwanbelbar gefagten - gottlichen Gubftang an bie menfoliche ftattfinde, und von Anderer Seite behamptet warb, bag bie unio eine Segenwart ber gottlichen Substang in ber menschlichen, refp. eine Berbindung mit ihr fei, trug in bem Streite ber leipziget und wittenberger Theologen mit ben tubingern und belinstebtern bie altdriftliche Lehre ben Sieg bavon, indem es wefentlich bei bem Bilbe ber feligen Anschanung und ber Behauptung ber flareren Erfenntnig blieb, fodaß im Grunte zwifchen ber tatholifchen und protestantifden Lehre tein Biberspruch besteht. Dagegen machte sich eine mehr ober weniger substantielle ober simnlich schwarmerische Auffaffung geltend bei Paracelsus (geft. 1541), G. Bruno (geft. 1600), 3. Bobme (geft. 1624), ben fpateren Dietiften, bielen Sanseniften (feit 1640), ben Qudtern, Beisgel (geft. 1654), Silefius (gest. 1677), Bourignon (gest. 1680), Molinos (geft. 1696), Sichtel (geft. 1710), und namentlich Schwedenborg (geft. 1772), welcher Momente ber unmittelbaren Gemeinschaft und bes unmittelbaren Umganges mit ben Engeln batte. Bei ben Rationaliffen (Bolff, Gemler, Doberlein, Begideiber, Bretfchneiber, Rohr u. A.) mußte bie unio ihr Beiwort mystica ftreichen, und schon Ernesti wollte von der unio mystica wenigstens im Boltsunterrichte Nichts wiffen, mabrend die neuefte Dry: fift und felbst Schleiermacher nicht fern von ihr find, und gwar in einer mehr mpftischen (freilich auch an pantheis flifche Anschauungen anstreifenden) Form, als ihr felbft die alteren Dogmatifer gegeben hatten. Die ersten und eigentlichen Symbole ber protestantischen Kirche, welche unter bem Einflusse ber Reformatoren (Luther, Melanchthon, Zwingli, Calvin u. A.) entstanden find, haben auf Diefem Felde feine neuen Bestimmungen gegeben. Rach

Nissch, welcher als ein Reprasentant ber neuesten specus lativ vorthodoren protestantischen Dogmatik gelten kaum, wird in der Ewigkeit die Eigenheit des Menschen zur Selbstheit in Gott, d. h. zur Gemeinschaftlichkeit und Gottinnigkeit aufgehoben — also auch zu nichts Renem, wogegen unter den neueren Philosophen Spinoza, Jascobi, Schelling u. A. auf die myslisch pantheistische Seite, Kant, Fichte, Hegel, sosern bei ihnen von einem personslichen Gotte, mit welchem allein der Mensch eine Gesmeinschaft haben kann, die Rede sein darf, auf die Seite der Abstraction gehoren.

(J. Husemann.)

ber Abstraction geboren. (J. Haremann.)
GEMEINSINN (theoretische Philosophie, Logif und Erkenntnißtheorie). Außer bem schon im Art. Gemeingeist erorterten Sinne bes Bortes Gemeinsinn, welches in allen Gebieten der praktischen Philosophie als fononym mit jenem gebraucht wird, bat baffelbe noch in ber Terminologie, der Logit oder ber Erfenntnißtheorie (fogenannte Rritif ber Bernunft) eine doppelte, gang eigenthumliche. Bie bas Bewuftsein und Die Erfahrung lehrt, bat bet Menfch funf verschiedene fogenannte Ginne, oder richtiger Sinneborgane, burch welche er bas Gein ber Dinge, Die fogenannte Ginnen : ober Außenwelt in Raum und Beit ertennt, wobei es aber ber Beift felbft, nicht bas Muge, Dhr u. f. w. ift, welcher burch jenes fieht, bort u. f. m. Sinn (Sinnlichfeit) heißt baber in tiefer hinfict bie Bernunft oder ber Beift felber, in fofern fie ober er einer außern Unregung, eines Ginbrucks auf bas Drgan bebarf, um jur Erfenntnig bes Gegenftanbes ju gelangen, im Gegenfage zu folchen Erkenntniffen, Die Der Geift aus fich felbst zu schöpfen vermag (aus ber fogenannten reinen Bernunft). Jene finnliche Erkenntnismeise ift nun eine gang verschiedene, indem bas Auge und nur die Belt ber Rarben, bas Dhr bie ber Tone, ber Geruch bie ber Dufte u. f. w. eröffnet, jeder Sinn alfo feine eigene Belt, fodaß feiner die Sprache des andern verficht, wie fich aus ber befannten Thatfache ergibt, daß man bem Blindgebornen nicht burch Tone, bem Taubgebornen nicht burch Farben begreiflich machen fann, was Karben ober Tone find. Durch bie funf Sinne wurden wir baber nur ein Chaos einander widerfireitender Borfiellungen erhalten, wenn nicht in unserm Geiste noch über die Anschauungsweise jebes einzelnen Ginnes es eine gemeinschaftliche, fie alle vereinigenbe gabe, wodurch alle jene Borftellungen in bie eine und gleiche Anschauung jufammenfallen, nur eine Belt ber Dinge außer und bilben. Dies ift bie fogenannte mathematifche Unfchauung von Raum und Beit, und biefe ber eigentliche Gemeinfinn in tiefer Sinfict. Ginen Gegenstand, 3. B. eine Sibte, fann man burch bas Geficht, bas Bebor, bas Getaft fennen lernen, aber ihre garbe, ihren Con u. f. w. bezieht man nur ale Gigenschaften auf ben einen und gleichen Begenftant, auf bies bestimmte Instrument, welches zu biefer Beit, an biefem Ort, unter Diefer Geftalt gegenwartig ift. Das Rabere hieruber findet fich in Rant's Rritit ber reinen Bernunft (transfeenben: tale Ufthetit) und in Fries' Logit (g. 16), neue Rritit ber Bernunft (1.) und pfpchol. Unthropol.

Eine zweite Bebeutung hat bas Wort "Gemeinfinn," in sofern barunter ber sogenannte gemeine Menfzench

30 \*

verstand (vgl. Scheidler, hobegetik, 3. Ausg. S. 97 fg. 127 fg.), die empirische Kenntniß, die, im Gegensatz gegen die wissenschaftliche, sich jedem von selbst darbietet, "Jedermanns Ding" ift, verstanden wird. Gemeinsinn ist dann die Übersetzung des in der Philosophie der Englander (seit Locke und Shaftesbury) eine so bedeutende Rolle spielenden common sense, worüber die Artikel des Thomas Reid, Jeames Beattie und Thom. Oswald, sowie die Schriften über Geschichte der Philosophie das Rahere enthalten. (K. H. Scheidler.)

GEMELLA. Dit biefem Namen belegte Loreiro in feiner Flora von Cochinchina eine fcon von Linné mit Schmidelia bezeichnete Pflanzengattung ber Sapinbaceen, weshalb biefe lettere Benennung, als die altere beizube-halten ift. Der Charafter biefer Gattung befteht in

Folgenbem :

Der Relch ift burch Bermachsung ber beiden obern Blattchen viertheilig, seine beiben außern Abschnitte sind fleiner als die übrigen. Die vier bem Fruchtboben ein: gefügten, mit ben Relchzipfeln abwechselnden Kronblatter find auf der Innenseite tabl ober mit einem Schuppchen versehen. Eine unvollständige Scheibe tragt vier ben Kronblattern gegenüberftehende Drufen. Die acht bem Bruchtboben eingefügten Staubgefaße umgeben ben Gier: fod; bie Saben find frei ober am Grunde vermachfen, oft von ungleicher gange und pfriemlich fabenformig, die nach Innen gewandten, zweifacherigen, am Ruden ans gehefteten, beweglichen Staubbeutel fpringen ber Lange nach auf. Der figende ercentrifche Fruchtfnoten ift mehr ober weniger tief zweis ober breilappig und zweis ober breifacherig, mit flumpfen Lappen. In jedem Fache befindet fich ein einziges vom Grunde bes Centralwinkels auffteigendes Gichen. Der zwei : ober breitheilige Griffel ift ber Centralare eingefügt, seine Lappen find fabenformig, abstehend und auf der Innenfeite der gange nach mit den Narben befett. Die nicht aufspringende, ein: bis breilappige und ein: bis breifacherige Frucht ift troden ober fleischig und mit einer fruftenformigen Steinschale verfeben. In jebem Sache befindet fich ein einziger Samen mit einer bautigen Samenschale. Das Eiweiß febit. Die Reimblatter bes gefrummten Reimes liegen auf einander und find in / ber Quere doppelt gefaltet; außerdem ift ein unteres furzes Murgelchen vorbanden.

Bu biefer Gattung gehören Baume und Straucher ber tropischen und subtropischen Gegenden beider Salbkugeln mit wechselstandigen, gestielten, sehr selten einsachen Blattern, gezähnten, gesägten oder gangrandigen, oft punktirten Blattchen und vielehigen Bluthen, welche in achselständigen Trauben stehen. (Garcke.)

GEMELLA. Rame einer romischen Legion, weil fie aus zwei Legionen gebildet wurde (f. b. Art. Legio); baber zwei Stadte in Spanien, die eine im Taraconenssischen, die andere in Batica gelegen, in welchen diese Legion ihre Standquartiere hatte, ebenso hießen (f. die folgenden Artitel).

GEMELLA AUGUSTA, Tucci colonia in Hispania Baetica. Phin. H. N. III. 1, sect. 3. §. 12. (H.)

GEMELLAE wird im Itinerarium Antoniai als ein Ort auf der Insel Sardinien, 25 Millen von Aibula, füblich von dem heutigen Fleden Claramonte, wo noch Ruinen sichtbar sind, aufgeführt. Bgl. Mannert IX. Zb. - 2. Abth. S. 502. (Krause.)

GEMELLENSES, eine Botterschaft aus ber colonia Aocitana im taraconensischen Spanien, eins ber 65 populi, welche nach Neu-Carthago, als dem Orte ihrer Inrisbiction, zusammenkamen. Die Gemellenses hatten ebenso wie Libisosona Fordaugustana das jus Italiae erhalten. Plinius H. N. 111. 3. soct. 4. §. 25. (Krause.)

GEMELLI, 3willingsmusteln, beißen zwei verschie-

bene Dustelgruppen an ber untern Ertremitat:

a) Gemelli femoris find zwei kleine, horizontal verlaufende Rusteln, welche am Sigbeine und in der Grube
des Trochanter major angeheftet find und die Auswartsrollung des Oberschenkels bewirken helfen. Ram unterscheidet den Gemellus superior, welcher vom Sigbeinstachel entspringt, und den Gemellus inferior, der am Binkel und Andren des Sigbeins angeheftet ist. Die Sehne des Obturator internus liegt zwischen den beiden Ruskeln, und alle drei verschmelzen am Trochanter major mit einander. Ranchen Saugethieren (Fledermause, Kanguruh, Schnabelthier) sehlen beide Gemelli manchen Uffen sehlt wenigstens der Gemellus superior.

b) Gemelli surae, Wadenzwillingsmuttein. Det Streder bes Ruges besteht aus einer tiefer liegenden einfachen Portion, bem Soblemustel (Soleus) und aus einer oberflächlichen zweifopfigen Portion, bem Babenmudtel ober Zwillingsmustel (Gastrocnemius s. Gemelius surae). Beide Portionen geben nach Unten in die Achilles: febne über. Dan unterscheibet am 3willingsmustel ben außern und ben innern Ropf, bie in ihren fleischigen Theilen gang von einander getrennt bleiben, nach Unten aber an eine gemeinschaftliche breite Sehne fich begeben, welche weiterhin mit der Sehne des Soleus jum Tendo Achillis jusammenfließt. Der Gemellus externus entspringt sehnig auf ber Außenflache bes außern Schenfelbeintnopfes und umichließt bier immer einen Sehnentnochen ober wenigftens einen Sehnenknorpel. Der Gemellus internus entspringt binten über bem innern Gelentinopfe bes. Dberichentels; er umfchließt nur ausnahmsweise bei bem Denfchen einen Sehnenknochen ober einen Sehnenknorpel. — Die Babenzwillingsmusteln erhalten eigene Arterien aus der Ruies tehlpulsader, die fogenannten Arteriae gemellae, und biefe werden von Venae gemellae begleitet.

(Fr. Wilh. Theile.)
GEMELLI-CARERI (Giovanni Francesco), ein berühmter italienischer Reisenber, im I. 1651 zu Reapel geboren, stammte aus einer angesehenen Familie und widmete sich der Rechtswissenschaft. Nach der Beendigung seiner Studien durchreiste er Frankreich, England, Beigien, Holland und Teutschland, diente im I. 1687 in Ungarn als Freiwilliger gegen die Türken, besuchte dann Portugal und Spanien und kam im I. 1689 nach seiner Vaterstadt zuruck, wo er sich häuslich niederzulassen gedachte. Unangenehme Berhaltnisse mit seiner Familie und unverdiente Berfolgungen von andern Seiten bestimmten ihn aber,

von Reuem ben Banberflab ju ergreifen und feine unbegrenzte Begierbe, frembe Lander ju feben, ju befriedigen. Er schiffte fich am 13. Suni 1693 gu Reapel ein und ging über Sicilien und Malta nach Alexandrien, von wo aus er die Ufer bes Rils bis Rabira befuchte und feine Aufmertsamteit besonders ben Opramiden und andern alten Denkmalern widmete. Auf einem Aussluge nach Palastina besah er Sernsalem und die andern beiligen Orte und begab fich bann von Alexandrien nach Smyrna und Abrianopel, mo fich bamals ber turfische Dof befant, und tam von ba im Sanuar 1694 nach Conftantinopel, welche Stadt er giemlich genau beschreibt. Geine Reuglerbe erlaubte ihm nicht, irgend eine mertwurdige Ortlichkeit unbefucht gu laffen; als er aber fich allgu unvorsichtig ein kleines Geidmater, welches grate ausgeruftet wurde, naber in Angenschein nehmen wollte, ergriff man ibn und warf ibn in ein mit Berbrechern jeder Art überfulltes Gefangnig. Rachdem er nur burch einige nicht unbedeutenbe, an rechter Stelle angebrachte Geschenke fich aus Diefer mislichen Lage gebracht hatte, ichiffte er fich nach Erapezunt ein und eilte von ba burch Armenien und Georgien über Erzerum und Zenris nach Ispahan, ber hauptfladt Perfiens, wo er an 17. Juli eintraf. Dier fammelte er ben Stoff gu feiner weitlaufigen Schilderung der Sitten und Gebrauche ber Bewohner biefes Landes, besuchte bann Schiras und Die Ruinen von Persepolis; schiffte sich zu Bender Abassi nech hindostan ein und landete daselbst am 11. 3an. 1695 bei ber portugiesischen Stadt Daman. Bon bier aus trieb ibn feine Bigbegierbe nach Surate und Baggim, wo er Die ihm angehotene Stelle eines Argtes ber angesiebelten Europaer ausschlug, nach dem berühmten Bobentempel auf ber Infel Salfette, welchen er febr genau fchilbert, nach Schaul und endlich nach Goa, ber Sauptstadt ber portugiefifchen Befitungen. Dier manbelte ibn die Luft en, ben Großmogul Aurengzeb, welcher bas Gebiet von Mizapur erobert batte und zu Galgala im Lager ftanb, au feben und er fubrte fogleich trop bes mubfeligen und gefahrlichen Beges fein Borhaben aus. Er hatte eine langere Unterredung mit bem berühmten Eroberer, lebnte aber bas Unerbieten beffelben, ihn in feine Dienfte gu nehmen, boflich ab. Bon Goa aus, wohin er von Gal: gala gurudtebrte, ging er im August auf einem portugies fifchen Schiffe uber Macao nach Canton und von da über Ranting nach Peting, ber Sauptftabt bes dinefischen Reiches. hier will er eine Audienz bei dem Raifer gehabt haben und beschreibt fogar dieselbe bis in bie tleinften Umftanbe. Erot bem ftellen bie Miffionare in ihren Berichten biefe Thatfache gradezu in Abrede und beschuldigen ben Reisenden einer offenbaren Luge. Da es bekanntlich dugerft schwierig, man mochte fagen, fast unmöglich ift, eine Privataubieng bei bem Beberricher bes himmlischen Reiches zu erhalten, ba man aber auch bie Eifersucht, wennt bamals bie Diffionare ihren Ginfluß gegen jeden ibrer Gesellschaft nicht Angehorenben zu wahren sich be= mubten, binlanglich tennt, fo burfte bie Entscheidung, auf welcher Seite bie Bahrheit liegt, nicht leicht fein. Mag nun aber die Audienz wirklich stattgefunden baben ober erdichtet fein, jedenfalls muffen die übrigen Rachrichten,

welche ber tubne Risenbe über China mittheilt, als bochf wichtig anerkannt werden. Am 22. Rov. 1695 tebrte Ges melli bon Defing nach Canton jurud und begab fich an Both eines Fahrzeuges, welches über Macao nach ben Philippinen fegelte, wo er am 8. Dai 1696 ju Manilla landete. Rad einem turgen Aufenthalte bafelbft fcbiffte er fich auf ber jahrlich ben ftillen Drean burchtreuzenden fpanischen Galione ein und erreichte nach einer bochft langweiligen gabrt von funf Monaten am 12. Jan. 1697 Acapulco, von wo er fic nach Merico begab, um von bier aus das Land nach allen Richtungen zu burchreifen und genau zu untersuchen. Seine Befdreibung bes mericanischen Reiches, welche auch febr anziehende geschichtliche Bemertungen über Die Eroberung beffelben burch bie Spanier enthalt, ift einer ber wichtigs ften Theile feiner Reifebeschreibung. Man bat ibm grar auch in Bezug auf Merico ten Borwurf gemacht, er babe bie meiften Wegenden, welche er ichildert, nie betreten, fonbern nur fremte Berichte nachgeschrieben. Bu feiner Rechtfertigung genügt aber ichon bas vollgultige Beugnig unseres burch feine rudfichtelofe Bahrheiteliebe ebenfo febr als durch bie Fulle feines Biffens berühmten Landsmannes Mler. v. humbolbt, welcher bieselben ganbfireden bereifte und bie Schilberungen Gemelli's als bochft genau und guverlaffig anertennt. 2m 14. Dec. fcbiffte fich Genielli nach Europa ein, landete am 4. Juni 1698 ju Catig und tam am 3. Dec. nach feiner Baterftabt Reapel gurud, wo er noch lange lebte und allgemeine Achtung genoß. Er veröffentlichte fogleich feine Reise um bie Belt (Giro del mondo (Napoli 1699. 12.) 6 Voll. N. E. Napoli 1708. 12. 6 Voll. c. figg.) und fobann feine Reifen burch Europa (Viaggi di Europa [Napoli 1711.] 2 Voll. In die fpatern Ausgaben bes Giro del mondo (Venezia 1719, 9 Voll. und Napoli 1721, 9 Voll.) murben auch bie Reisen durch Europa und eine Reise Karl's III. von Bien nach Barcelona (Vinggio di Carlo III. da Vienna a Barcellona) aufgenommen. Eine frangofische übersehung ber Reise um die Belt von Guft. le Roble (Voyage du tour du monde, traduit de l'Italien par M. L. N... [Paris 1719. 12. 6 Voll. und 1727. 12. 6 Voll. c. figg.]) ift fcblecht und ungenau. Gin guter Auszug bilbet ben zweiten Band von Berenger's Collection de tous les voyages faits autour du monde. (Paris 1788.) Die hindostan, China, Die Philippinen und Mexico betreffenden Rachrichten findet man abgefurgt in der von Prevost d'Eriles herausgegebenen Histoire generale des voyages (Paris 1744 sqq. 4.), Vol. V. p. 469—503 und Vol. XI. p. 461—561 und in der "Allgemeinen Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande (Leipzig 1747 fg. 4.), 5. Bb. S. 478—511 und 12. Bb. S. 470—576. Ein mit Sachtenntnis veranstalteter Auszug wurde jest noch von Rusen fein. (Ph. H. Kalb.)

GEMELLOS (Γέμελλος), ein nicht ganz seltener Rame, besonders in der spätern Beit, z. B. Aleiphr. III, 27 sq. C. J. Gr. no. 4188. 6777. Ross, Inscr. II, 187. Letronne recueil. Tom. II, no. 389. 361. (H.)

GEMENGE. 1) Unter Gemenge verfteht man eine Bereinigung ungleichartiger Rorper in ber Beife, baß bie einzelnen Beftanbtheile mit ben Augen erlannt ober

burch mechanische hilfsmittel ausgeschieben werben können. Die Bestandtheite ber Gemenge hangen entweder gar nicht an einander, oder nur durch Abbasson, nicht durch eine chemische Verwandtschaft. Im weitern Sinne wendet man diese Bezeichnung auch auf solche Verbindungen an, deren verschiedene Bestandtheile zwar nicht durch die Augen unterschieden werden konnen, deren Vereinigung aber nicht durch die chemische Verwandtschaftstraft bedingt wird, wie z. B. die Lösungen der Salze in Wasser, Mestallegirungen, die atmosphärische Luft u. a. m. Meistens belegt man aber sowol die eben genannten Verbindungen, sowie die eigentlichen, nach bestimmten Verhältnissen statzssindenden chemischen Vergl. diese Artitel.

(J. Loth.)

2) f. Glasbereitung.

Gemengschäferei, f. Schäferei.

Gemenos. Fleden bei Marfeille; f. Marseille.

GEMERT ober GEMERTEN, 1) Canton im Bes girte von Eindhoven in der niederlandischen Proving Rord: brabant. 2) Dorf in ber Proving Nordbrabant im Ges biete von Bergogenbusch (Bois le Duc), zwischen ben Stabten Grave (an ber Daas) und Belmond (an ber Ma), 21/2 Meilen nordoftlich von Eindhoven, an einem Rebens flugden ber Ma, fruber eine Rommenbe bes teutschen Drs bens, welcher fie im 3. 1662 ben Sollandern fur 40,000 Bl. unter ber Bedingung abtaufte, bag barin tein Rlofter erbaut werben burfte. Bur Beit ber frangofischen Repus blit bilbete Gemert nebft Bubehor einen Canton bes Roers bepartements, tam aber burch ben parifer Bertrag vom 15. Jan. 1800 gegen eine Bablung von 600,000 Franks wieder an Die batavifche Republik zurud. Beruhmt ift bas Dorf burch die feine, bort gefertigte Leinwand, von welcher bie Elle oft mit funf Gulben verlauft wirb.

(H. E. Hössler.)

Gemes, f. Gem.

Gemignano, f. Geminiano.

GEMINI (Thomas), ein in London lebender Aupfersstecher, gab anatomische Abbitdungen heraus, die im Bessentlichen nichts anderes sind, als Besal'sche Darstellungen, nämlich: Compendiosa totias anatomiae delineatio aere exarata. (Loud. 1545. Fol.) Mit englischem Terte erschien das Wert als Anatomy of the inward parts. (Lond. 1553. Fol. und Lond. 1559. Fol.)

(Fr. Wilh. Theile.)

Gemini (Aftron.), bas Sternbild, s. Zwillinge. GEMINIACUM, nach bem Itinerarium Antonini rine Stadt im alten Gallien, gegenwärtig Gempties. Bergl. Sidler, alt. Geogr. Bd. 1. S. 110. (Krause.)

GEMINIANI (Francesco), geb. um bas 3. 1666 au Lucca, zeigte früh Talent und Neigung zur Musik. Im Biolinespiel unterrichtete ihn Carlo Ambrogio Leonati, gewöhnlich il Gobbo genannt, einer der größten Biolinvirtuosen der damaligen Zeit. In Rom war Geminiani ein Schüler Corelli's, unter dessen Leitung er seine musikalischen Studien beendete. Alessandro Scarlatti soll ihn im Contrapunkt unterrichtet haben. Sein Ruf als Biolinspieler muß schon weit verbreitet gewesen sein, weil man ihm bei seiner Ankunst in Neapel die Direction des

bortigen Orchesters übertrug. Er foll indeffen ben Erwartungen, die man von ihm hegte, nicht gang entspros den haben. Sein Bortrag, bald fehr lebhaft, balb wies ber fcmantend und ungleich, brachte feine Mitfpieler volls lig in Bermirrung. Reiner vermochte feinem tempo rubato zu folgen. Großen Beifall erntete er in Condon ein, wohin er fich 1714 begeben hatte. Renner und Dis lettanten brangten fich bingu, ibn zu boren. Gein tunfis reiches Spiel erwarb ihm viele Freunde und Ihnner, vorzuglich unter bem englischen Abel. In nahe Berbindung trat er mit bem Baron Rilmanbegge, bem Rammerlieren und Bunftling Georg's 1. Diefem feinen Runfttenner bedicirte Geminiani 1716 XII Sonate a Violino, Violone e Cembale. Seinem Gonner flofte er badurch eine fo bobe Deinung von feinen Talenten ein, bag bet Baron Kilmansegge ihn überall empfahl, und felbft ben Ronia fur bas ermahnte Bert zu intereffiren fuchte. Dem Berlangen Georg's I., ihn zu horen, entsprach Geminfant fofort. Doch bat er, daß Sandel ihn auf bem Clavier begleiten mochte. Dies geschah, und Geminiani erfullte burch fein gewandtes und tunftreiches Spiel bie hochften Erwartungen. Bu bedauern war, daß er feine mufikalis fchen Ibren nicht mit ber Poefic ju vereinigen im Stanbe Bum dramatischen Componisten schien er ebenfo menig geschaffen als jum Orchesterbirector. Er blieb baber Beitlebens von feinen Gonnern und ihren Geschenken. fowie von ben Erwerbequellen abhangig, die er fich burch Ertheilung von Unterricht in der Dufit eroffnete. Rach. theilig ward fur ibn, bei feinen magigen Ginfunften ber Sang, Gemalbe ju fammeln. Diefe Liebhaberei betrieb er fo leidenschaftlich, daß er fein Biolinspiel und feine Unterrichtsftunden ganglich barüber vernachläffigte. Dhne Runfttenner ju fein, taufte er, blos um fie gu befigen, überall Gemalbe, die er bald wieber verfaufen mußte, um leben ju tonnen. Seine Lage marb immer bruden. ber. Um fich vor der Berfolgung feiner Glaubiger ju retten, ließ er fich unter bie Dienerschaft bes Grafen Effer, eines feiner ehemaligen Schuler, aufnehmen. Auch in diefer veranderten Stellung fand er feine Rube. Einer feiner Glaubiger ließ ibn, einer geringfügigen Sould mes gen, in Marfhalfea verhaften. Geinem fruber erwahnten Gonner, bem Baron von Kilmanbegge, verbanfte Gemis niani feine Freiheit wieder. Der Graf Effer nahm fic feiner an, indem er ibn 1727 gu einer erledigten Capells meisterstelle in Irland empfahl. Das ihm angetragene Amt war ebenso ehrenvoll, als einträglich. Geminiu i lehnte es jedoch ab, angeblich, weil er ben von ihm gefoberten Übertritt gur tatholifden Rirche nicht mit feiner religiofen Uberzeugung vereinigen zu konnen glaubte. Wahrscheinlich biente ihm jedoch die Religion nur jum Bormande, um feine Untunde in ber Rirchenmufit, beren Dis rection jenes Umt von ibm foberte, zu verbergen. Der Bang gum ungebunbenen Leben mochte wol auch ein Beweggrund fur ihn fein, jenen Antrag abzulehnen. Aus ahnlichen Grunden verzichtete er einige Sahre nachher auf eine Pension von 100 Pf. St., Die ihm ber Pring von Bales ausgeset batte. Um feine Cubfiften, ju fichern, griff er um biefe Beit (1732) wieber gur Reber. Muffer

einigen anglifelischen Compositionen gab er einige Golo's

ponin Corollio mit if Clapjerbegleitung: beraus. Gine feiner gefchreibenen fanppolitionen gerieth auf unerlaubtem Bege in ben Marfitte beg Rosenbandlers , ber fo tod war, bei ihm anguiragen, obigendie, Correctur feines Werts übernatmen abergbaffelbe, auf bie Gefabr feines Autorruhms bin, mit allem Feblern ericheinen taffen wollte. Gemis mani fand fich durch diefen Antrag beleibigt. Er leitete gegen Belf einen Procef ein, ben biefer jeboch gemann. Die Concerti grossi wurden nun unter Geminiani's Auflicht gebrudt. Der Beminit, ben et von ber Beraus. gabe feiner Berte jog, war inbeffen gering und fin feine Beburfniffe micht ausreichent. If mußte auf andermeis tige Erwerbsquellen benten. Mit einem Concerto spirituale, bas er 1748 auf bem Drumplanetheater birigirte, machte er wenig Blud. | Seine alte Reifelufte emodite wieder. Mach langerem Berumfchwarmen begab er fich nach Paris, mo er mehre feiner Contpolitionen mit Bet befferungen und Bufagen flechen ließ. .. 1764 Tehrtener wieber nach London gurud. Ein Dufiffrenab, ber ibn poppinhauchtenifend ibn in einem mit Gemaiben angefulle ten i Dachftibchen. . Geminiani, geftand, ihm zu bagi ere bie Malerei imeit, boher fchate als die Mufit :: Unter einem Baufen von Mapieren suchte er einen blinden Anbias won Michel Wegelo und rine Benus von Correggio bervor. "Diele Gemalde," außerte Ganiniani, "taufte ich in Par Bhus Sie find unfchatber, und meine Bermandten fellen fie nich meinem Tobe von mir erben. Manche binterlaffen, ihren, Inverwandten große Summen Geldes; ben meinigen zwerde, ich mehr als Belbeswerth binterlaffen: amei Gemathe, dergleichen in ber Welt: ichwerlich mehr 34 finden find 4 In diefem Loue fprach Geminiani fort, obne oufurgent ginen mufitaliften Gegenstand einzugeben obmiguffiben Antrag bes Fremben, ber einigenfeiner Concern faufen mollte, jetroge zu ermiedem, i. 311 358 Brenfreich hatte Geminianie ber charafteriftichen Mufff und musikalischen Malerei, bie bort bamale en ben Bagerondpung war, ein befonderes Intereffe abgewonpens Diefer Geschmaddrichtung hutbigte er in feinem "ber zauberten Belbe" (Buchanted Forent), dem ersten Anfliefeines er kalb nach feiner Ankunft in England beraufgeb. Dhue beigefügten Aert follte biefe Composition tiff quet bem, breizehnten Gefange von Zafft's befreitem Inpulaten, benutte Episobe bantellen, mo ein Zauberer Die fommtlichen Baume eines Balbes befeelt, um fie vor beminschiffal zu bewahren, ju Kniegeinftrumenten musgehauen ju werben. Dies Bert erregte wenig Genfation. Gaufinjani wand baburch von weitern Berfuchen in biefer Getyung abgeschreckt. Er beschäftigte sich mit der Umophgitung, von mehren feiner frühern Berte. Gingelne Biglinfplo's, die er in Trio's ober Concerte vermandelt botte, sondte er so ungeformt abermals in die Belt. Geine Exendungefraft ichien ericopft. Um feine ericopfte Caffe gu fullen, nahm er feine Buflucht zu allerlei, größtentheils ungluctichen Speculationen. Gine freundliche Aufnahme fand er 1761 auf einer Reise nach Irland bei bem Capellmeister Dubourg, einem seiner ehemaligen Schiler. In bem Saufe feines Freundes beschäftigte er sich mit ver Ausarbeitung eines schon von mehren Jahren begort nenen musikalischen Werks, von welchem er fich einen großen Ersalz versprach. Sein Schmerz über dem Res luß seines Manuscripts, das ihm diedischer Weisedennt wendet worden, war so groß, daß seine schon langstrassfehrterte Gesundheit immer mehr wantte. Er stand dem 17. Gept. 1762.

Bu ben Compositionen, burch welche Geminiani fic in ber mufikalischen Literatur einen geachteten Ramen erwarb, gehoren mehre Concerte, Golo's, Sonaten u. A.w. meift in großern Lieferungen aus den 3. 1716-1358. Befondere Erwichnung verdienen unter biefen Berben: XII Solos for a Violia. (London 1716.) VI Concertos in 7 Parts. (Ibid. 1732. Paris 1756.) ... XIII Solos for a Violin. (London 1789.) VI Concertos. (London 1741.) XII Somatas for the Violin (London 1758.) u. a. m. 1). Das fruber ermabnee Conftud: der bezanderte Bald (Enchanted Forest) findet man in einem ju Bondon 1755 in zwei Beften erschienenen Berte, betitelt: The Harmonical Miscellany, containing comdry modulations on a Bass, calculated the impusivement of students in music. and the practication the Violin and Harpsicord. Bieten Beifalt funkt einte feiner letten Compositionen, feine Favourite Minueli with Variations for the Harpsichord. Modernments Theorie der Musik machte fich Geminiani burch mebik Schriften verbient. Seine Rules for playing in Indie (London 1716) und eine Abhandlung verwandten: 368 halts, Treatise on good Taste betitelt (London 1747.) haben far unfere Beit wenig Berth mehr; mid mir ein historisches Interesse. Durch swertmaßige Unordmung fome pfabl fich eine von ihm zu London 1740: hernusgehebene Biolinfchule: The Ast of playing the Vieling contain ning all the Rules necessary to attain Perfection on that Instrument, with 12 Compositions co Solos, a Work calculated to qualify the Student for executing any Piece of Music, with Tasta had Facilitz 2). Geminiani ift nuch Berftiffer einer Guitarvenfchtble. Bu biefem Bede (Att of playing a Quittae) fugte er fodterbin nech instructions for a Guittar. Als harmonis ter machte utlifich inehrfach berbient, befonders burchifeine Guida armonica, in Der vollständige Titel biefes theore tischen Werte, bastiviel jur tiefern Renntuis ber Mobus lation in fi w. beitrig, lautet: Guida armonica, o Dizzionaria ambonico, being a sure guide to Harmony and Modulation. (London 1742.) ) In bit tinte Beit feines Lebens fallt noch eins feiner ausführlichften Berte: The Art of Accompaniment, containing a new and well-digested Method to learn to perform thorough

<sup>1)</sup> Ein in keiner dieser Sammlungen enthaltenes, sehr vorzägtiches Wiolinsols theilt Dawkins mit in seiner History of Musiks.
(London 1776.) Vol. V. p. 243 soq.
(London 1776.) Vol. V. p. 243 soq.
(London 1776.) Vol. V. p. 243 soq.
(London 1776.) Is Kranzbische thurssett ward dies Wert unter dem Titel: L'Art de jouer le Volon, contenant les règles nécessaires pour la persection etc. Gine teutsche übersehung erschien 1785 zu Wien.

3) Franzbisch unter dem Titel: Le Guide harmonique on Dictionnaire harmonique etc. (Paris 1756.) Bergl. Hiller's Nachrichten, die Musik des tressend.

2. Sd. S. Sd. sg.

Bass on the Harpsichord, Organ etc. with Propriety and Elegance. Treating also of Position and Motion of Harmony, and the Preparation and Resolution of Discords. Two Books. (London 1755.) Rach Burney's Urtheil (in seiner General History of Music. [London 1776.]) war Geminiani ein grundlicher musikalischer Theoretiker. Seine Compositionen dagegen glichen mehr freien Phantasien, als vollendeten und regelmäßigen Tonwerken. Tartini bezeichnete ihn mit dem Ramen: il furibondo Geminiani, wahrscheinlich wegen seines seurigen Spiels. Jedensalls stand er als Virtuos viel höher, denn als Componist und eigentlicher Kunstler').

GEMINIANO (St.) ober GEMIGNANO, 1) ein Bicariat im toscanischen Gebiete von Florenz in Italien.
2) ein Marktsleden gleiches Namens mit 2000 Einwohsnern, welche Beinbau treiben.

(H. E. Hössler.)

GEMINIANUS, Bischof von Modena in der zweiten Balfte bes 4. Jahrh. und jest in diefer Stadt als Beiliger und Patron verehrt, fammte aus einem angefebenen Gefchlechte, erhielt eine vorzügliche Erziehung, einen grundlichen Unterricht in ben freien Runften und wihmete fich bem geiftlichen Stanbe. Durch feine grom= migteit und Bohlthatigkeit erwarb er fich bie Liebe feis ner Mitburger in fo hohem Grade, daß fie ihn trot feiner Beigerung ju ihrem Bifchofe ertoren. Bu biefer Beit berrichte im romischen Reiche ber Raifer Jovianus, und biefer hatte eine einzige Tochter, welche munderschon und ber Liebling ihrer Altern 1), aber von einem Teufel befeffen mar; diefer erklarte wiederholt aus dem Munde des Rabdens, daß er fich von Niemandem austreiben laffe, als von einem Bifcofe, welcher Geminianus beiße. Der Raifer ichidte nun Boten nach allen Theilen bes Reiches, um einen Bischof biefes Ramens aufzusuchen und zu ibm ju bringen. Sie fanden nach langem Umberirren ju Dobena ben Gesuchten und brachten ibn nach bem Morgenlande in ben faiferlichen Palaft, mo ihm bie Austreibung bes hartnadig widerftrebenben Teufels gludlich gelang. Rachdem er noch viele Beiden jum Chriftenthume betehrt batte, murbe er reich beschentt, auf einem faiserlichen Schiffe nach Italien zurudgebracht 2). Unterbeffen mar

Attila, ber hunnenkönig, in biefes land eingebrochen 3), vermuftete auf feinem Bege Stadte und Dorfer und erschien auch vor Modena. Geminianus ging zu ihm binaus, und als Attila fich im 3wiegesprache als Beifel Got= tes ankundigte, welche die Menschen fur ihre Schandtha: ten ju guchtigen habe, offnete ihm ber Bifchof, auf Gottes Beiftand vertrauend, Die Thore. Die wilden Kriegsicharen brachen fogleich herein, jogen aber larmend und um sich schlagend, gleich Blinden, durch bie Stadt, ohne irgend einen Schaben anzurichten und ohne Jemanben gu verlegen '). Rach biefem Ereigniffe bat ber Bifchof, ber Mubieligfeiten ber Belt mude, fortwahrend und inbrunftig um feine Auflofung und fein Bunfch murbe balb erfult. In feinem Grabe gefchaben viele Bunber. Go: weit bie Legende. Da diese zwischen ben beiden Bunberthaten bes Bifchofe einen Beitraum von beinahe bunbert Jahren verftreichen läßt, fo muß man entweder die Glaubwurdigkeit ber Legende fehr gering anschlagen, ober, wie bie Bollandiften gethan haben, zwei verschiedene Beminianus annehmen. Die Legende fcheint übrigens im 8. Jahrh., ober boch nicht viel fpater, gefchrieben ju fein, man tennt aber ben Berfaffer nicht; fie ift am beften in ben Act. SS. Januarii Vol. II, p. 1097-1100 berauss gegeben. Die Rirche von Mobena feiert ben Gebachtniß: tag bes Geminianus am 31. Jan., bas Anbenten bes Durchjuge Attila's burch bie Stadt aber am 26. Jan. (Ph. H. Külb.)

GEMINUS, ein Beiname in der Familie der Cappionen, in der romischen gens Servilia. Die ersten, welche diesen Namen substen, waren die Zwillingssohne des Q. Servilius Capio, die Enkel des En. S. C., welche sich so ahnlich sahen, daß man sie nicht leicht von einander unterscheiden konnte. Der eine von ihnen dieß Quintus, der andere Publius; der letztere war in den Jahren der Stadt 502 und 506 (v. Chr. G. 252 und 248) Consul. Bon ihnen ist dann der Beiname auf ihre Rachkommen übergegangen. Wir erwahnen davon Folgende:

1) C. Servilius Geminus, einer ber brei nach Plascentia zur Anweisung von Grundstüden an die romischen Colonisten (ad agrum assignandum) abgeschickten Commisserie; er wurde, sowie Hannibal ben Ebro überschritzten hatte, von den im Einverständnisse mit Hannibal handelnden Bojern bei einem in der Nahe des Po gelesgenen Fleden Tanetum mit seinem Amtegenossen auf eine hinterlistige Weise im 3. 536 d. St. (218 v. Chr.) gefangen genommen und erst 16 Jahre später 551 (203) durch seisnen Sohn, den Consul C. Servilius Geminus, aus der Gesangenschaft befreit 2). Man war in Rom lange der Reinung gewesen, er sei von den Bojern getöbtet wors

<sup>4)</sup> Bergl. Dawkins in f. History of Music. (London 1776.) Burnen (in f. General History of Music. [Ibid. 1776.]), Las borde (in f. Essai sur la Musique. [Paris 1780.]), Gerber's Lexikon ber Tontunkler. 1. Ib. S. 486 fg. Deffen Reues Tontunklerlerikon. 2. Ib. S. 279 fg. Gasner's Universallerikon ber Tontunkt S. 335 fg.

<sup>1)</sup> Erat autem Augusto unica filia puella admodum pulcherrima, patri et matri supra modum carissima, omnibusque proceribus gloriosissima. Vita Geminiani Cap. 2. Der Kaiser hatte von seiner Gemahlin Shariton zwei Kinder, von denen das eine, der Kronprinz Barronianus, zur Zeit seiner Erhebung auf den Thron gedoren wurde, das istere muß also eine Achter geweisen seine. Bergl. Tillemont, Histoire des Empereurs. (Paris 1697. 4.) Tom. IV. p. 577. Die Legende liesert also einen Beitrag zur Kuntlingeschichte des Kaisers Zovian.

2) Da Zovian am 24. Zunt 363 in Affreien zum Kaiser ausgerusen wurde und am 17. Febr. 364 auf seinem Kuchzuge nach Constantinopel zu Dadas kana in Bithywien starb, so sind Zeit und Ort der handlung ger geben.

<sup>3)</sup> Dies geschah im 3. 452. Der Berfasser ber Legende irrt sich hier in der Zeitrechnung um fast 100 Jahre.
4) Actum est, ut portis apertis executus cum suo rege per mediam civitatem transiret, huc illucque saevientes et quasi caeci palpitantes sine alicujus laesione vacui et consusi urbe egressi sunt. Vita Geminiani Cap. 3. Der Dissorter mag diesen Beitrag zur Gesschichte des Einfalles Attila's in Italien nacher prüfen.

<sup>1)</sup> Cicer. Acad. II, 18, 56; ibid. XXVI, 84. 2) Liv. XXI, 25; XXX, 19.

ben und erfuhr erft zehn Sahre spater, bag er noch am Leben sei und fich in der Gewalt ber Feinde ') befinde.

2) Cn. Servilius Geminus wurde im 3, 537 (217) mit C. Flaminius Repos Conful '). Beibe Confuln veranstalteten bie Aushebung unter Bunbesgenoffen und Burgern, erbaten fich auch Silfe vom Ronige Sicron, ber ihnen beshalb 500 Kreter und 1000 Peltaften jufchicte. Sie erhielten ben Auftrag, Die Bugange nach Rom vor jeber Unnaherung bes Feindes ju bemachen; Servilius nahm beshalb bei Ariminum, wohin er feine Magagine verlegt hatte, mit bem Consularheere, welches ihm fein Amtevorganger Scipio übergeben hatte b), eine vorlaufige Stellung ') ein, bestand einige unbedeutende Gefechte mit ben Balliern, und ichidte, auf bie Radricht vom Ginbringen Sannibal's in Etrurien, ba er felbst noch nicht mit dem gangen Scere tommen tonnte, 4000 Reiter unter C. Centenius als Proprator jur Unterftugung feines Collegen ab; fie trafen leider erft turg nach ber Niederlage am trafimenischen See, in ber Flaminius geblieben mar, in ber Nahe bes Schlachtfelbes ein und murben vom Beere Sannibal's theils getobret, theils gefangen genommen 7). Sobald Servilius jene Niederlage erfuhr, marfcirte er in die Nabe von Rom, indem er das Schlimmfte fur baffelbe beforgte b. Der unterbeffen jum Dictator, ober eigentlich jum Probictator ernannte D. Fabius Maximus ging ibm und feinem Beere entgegen, beibe traf er in ber Begend von Ocriculum und übernahm bier bas lettere. Dem Gervilius indeffen ertheilte Fabius ben Befehl, eiligst nach Oftia aufzubrechen, die feindliche Flotte gu verfolgen und die Rufte Italiens ju beidugen "), an ber Stelle aber bes gebliebenen Flaminius ließ ber Dictator ben DR. Atilius Regulus jum andern Conful ermablen 10). Eine carthagische Flotte von 70 Segeln fleuerte jest gu= erft nach Gardinien, bann nach Difa, in ber hoffnung, fich ba mit Sannibal zu vereinigen, tehrte aber auf die Rachricht, bag eine romische Flotte von 120 Segeln un= ter Befehl bes Gervilius gegen fie in Unjug fei, erft nach Cardinien, fpater nach Carthago gurud. En. Gervilius verfolgte fie einige Beit, fo lange er fie einzuholen und gur Schlacht zu zwingen boffte. Als er biefe hoffnung aufgab, fchiffte er mit feiner Flotte um bie Ruften von Sarbinien und Corfica, ließ fich von beiden Infeln Beifeln ftellen, landete bei Lilybaum in Sicilien und fteuerte barauf nach Afrita, branbschapte bie Infel Mening ober Gereina und landete barauf in Afrika, verlor aber bier burch unbesonnenes Plundern, bem sich bie Mannschaft überließ, an 1000 Dann mit bem Quaftor Blafus; er steuerte baber gurud nach Lilybaum in Sicilien, wo er bie Rlotte bem Prator I. Dtacilius übergab 11), und Da unterdeffen die Beit ber Dictatur bes Kabius abgelaufen war, ging er mit feinem Collegen auf Auffoberung bes Fabius zu biefem und übernahm gegen Enbe bes Berbftes bas heer bes gewesenen Magister equitum M. Mi-

M. Gucyff, b. 28. u. R. Grfte Section. LVII.

nucius, wie Regulus bas bes Dictators. Beibe Confuln bezogen fruh die Winterquartiere und führten ben Rrieg eintrachtig und mit ber Lift und ber Methode bes Fabius 12), und bas mit gutem Erfolge 13). 3m folgens ben Jahre 538 (216) überließen bie neuen Confuln 2. Amilius Paulus und C. Terentius Barro bem Gers vilius Geminus eine romifche Legion und eine Anzahl von 2000 Bundesgenoffentruppen 14) in einem fleinern tas ger. Sie gaben ihm babei ben Auftrag, jede großere Schlacht zu vermeiben, aber haufig und mit Energie fleis nere Treffen zu versuchen, um so durch Ubung die jungen Soldaten jur Kriegeführung auszubilden. Diefer Beifung folgte Servilius; baber ift auch nichts Bebeu-tenbes hierüber ju melben 15 a). Das Unglud bei Canna konnte er, ba er allein ber Meinung des Amilius Paulus beigetreten war und ben unbesonnen Planen Barro's wis berfprochen hatte, nicht hintertreiben 15 b); er hatte in ber Schlacht den Befchl über bas mittlere Treffen 18) und fiel mit Amilius Paulus und fo vielen andern boben Ctaats: beamten mit großer Tapferkeit und Roms wurdig 17).

3) C. Servilius Geminus wurde im 3. 542 (212) vom Prator P. Cornelius nach Etrurien jum Untaufen von Getreibe geschickt 18), im 3. 544 (210) wurde et Pontifer an ter Stelle bes verftorbenen I. Dtacilius Craffus 19), 545 (209) plebejifcher Abil 20), 546 (208) curulifcher Abil und Magister equitum beim Dictator I. Manlius Torquatus 11), in ber erstern Eigenschaft wurden von ihm die romischen Spiele, jum ersten Male feit ber Befetung Italiens burch Sannibal, um einen Tag verlangert 22); unbefannt ift es mir, in welchem Sabre er Boltstribun wurde; bag er es wurde, ergibt fich aus Liv. XXX, 19, 9; XXVII, 21, 10, welche Stellen inbeffen nur foviel erweisen, bag er bas Tribunat vor ber plebes jifchen Abilitat vermaltet bat. In: 3. 548 (206) murbe er Prator 23) und erhielt jur Bermaltung bie Proving Gis cilien; er follte baffelbe, wie fein Amtsvorganger, mit zwei Legionen von Canna behaupten; ber Proconful DR. Balerius mußte ibm 30 Kriegsschiffe überlaffen 21). 3m 3. 551 (203) bem 16. des 2. punischen Rrieges, befleis bete er mit En. Gervilius Capio bas Consulat 25); burchs Loos mit feinem Collegen fiel ihm als Umtebegirt Etrurien und Ligurien ju 26); er brang aber auch nach bem cispadanischen Gallien vor, ohne indeffen Etwas von Bichtigkeit auszurichten, nur bag er feinen oben unter 1) genannten Bater und den G. Lutatius aus ber Bes fangenschaft bei ben Boiern rettete, in welcher fie bereits 16 Jahre geschmachtet hatten; bei seiner Rudfehr nach Rom hatte er fie baber, ben Ginen an feiner rechten,

12) Liv. c, 32. 13) Ibid, c. 39, §, 17, 14) Ibid, c. 40, 15 a) Polyb, III, 106, 15 b) Liv. c, 43, 8, Applian. c, 19, 16) Polyb, III, 114. Liv. c, 45, 8, 17) Polyb, III, 116. Cicer. Tusc. I, 37. Liv. XLIX, 16. Applian. c, 24. 18) Liv. XV, 15, 19) Ibid, XXVII, 6, 15, 20) Ibid, XXVII, 21, 9, 21) Ibid, XXVII, 33, 22) Ibid, XXVII, 36; 21, 9. 21) Ibid. XXVII, 33. 22) Ibid. XXVII, 36: "ludos Romanos semel instauratos ab acdilibus curulibus Q. Metello et C. Servilio;" benn bas bedeuten bie Borte nach ber Auseinandersehung von Ritschl im R. Rb. Muf. 1, 70 fg. 23) Liv. XXVIII, 10. 24) Ibid. u. XXVIII, 45, 8. 25) 26) Íbid. XXX, 1. §. 2. 8. Ibid. XXIX, 38, 3.

<sup>711, 21, 10. 4)</sup> Ibid. XXI, 57. 6) *Polyb.* III, 75. 7) Ibid. III 3) Liv. XXVII, 21, 10. pian. VII, 8. 6) Polyb. III, 75. 1) 1014. 121. XXII, 8. Steine Chroeichungen bei Appian. VII, 12. XXII, 9. 9) Polyb. III, 88. Liv. XXII, 11. XXII, 25. 11) Liv. c. 31. Polyb. III, 96. 7) Ibid. III, 88. Lav. S) Liv. 10) Ibid,

ben Anbern an feiner linken Geite. hier murbe eine Inbemnitatebill fur ihn bes Inhalts gegeben, es follte ihm nicht jum Nachtheile gereichen, bag er, ben es verbietenben Gefegen guwiber, bei Lebzeiten feines Baters, der ein curulifches Umt bekleidet hatte, bas plebejische Tribunat und die plebejische Avilitat übernommen, da ihm bavon bamale Dichts befannt mar, bag fein Bater noch am Leben mare. Rach ber Annahme biefer Bill fehrte er in seinen Berwaltungs: begirt gurud 27). Durch ibn wurde P. Gulpicius gum Dictator ernannt 28). In Etrurien veranstaltete er, in Bemagheit eines Beichluffes bes Genats, Untersuchungen über Die Berschworungen einiger bortigen fehr vornehmen Personen. Db biese Untersuchungen ihm boch Beit gelaffen baben, felbst zum Abhalten von Bahlverfammlungen nach Rom ju fommen, oder er biefe burch ben von ihm er: nannten Dictator hat abhalten laffen, barüber maren bie Schriftsteller, welche Livius 29) benugen tonnte, uneinig. 3m folgenden Jahre 552 (202) wurde ihm fein Commando in Etrurien fur ben Sall verlangert, bag ber ihm jum Rachfolger bestimmte Conful M. Gervilius Puler Geminus (f. Dr. 4) vom Senate veranlagt wurde, in ber Nahe von Rom zu bleiben 31), was wirklich eintrat 31). Che biefer jum Antritte feines Commandos abreifte, er: nannte er, um nicht der Bahlen wegen genothigt zu fein, uad Rom gurudzutebren, unfern G. Gervilius Geminus jum Dictator und biefer mablte fich ben P. Alius Patus aum magister equitum 32). 3m 3. 553 (201) wurde er Mitglied einer Commission, welche bie romisches Staats= eigenthum gewordenen famnitifden und appulifden Grund: fluce ausmessen und (unter die romischen Burger) vertheilen foute 33). 3m 3. 559 (195) wurde er mit noch zweien anbern als Gefanbter nach Carthago geschickt, ber Angabe nach, um gemiffe Streitigkeiten ber Carthager mit bem numibifden Ronige Mafiniffa auszugleichen, in Bahrheit aber, um gegen Sannibal, wegen beffen gebeimer Intriguen beim macedonischen Konige Prilipp und bann bei Antiochus, bem Ronige von Sprien, Antrage Bu fiellen, beren Ausführung fich jedoch hannibal burch zeitige Flucht entzog 11. Im 3. 560 (194) weihete Ge-minus als Duumvir in ber Tiberinsel einen Tempel bes Juppiter, welchen feche Sahre vorber &. Furius Purpureo als Prator in einer Schlacht gegen Die Gallier gelobt und beffen Ausführung berfelbe 558 (196) als Conful in Berbing gegeben hatte 35); boch gab es bieruber auch andere Rachrichten "). 3m 3. 571 (183) murbe er an ber Stelle bes am Unfange bes Jahres verftorbenen P. Licinius Craffus zum pontifex maximus er= mabit 37); er fungirte in Diefer Eigenschaft im 3. 574 (180), als ichnell hinter einanter ber eine ber Confuln, ein Prator und viele andere vornehme Personen gestor: ben waren und man biefes Unglud fur ein Prodigium anfah 38); besgleichen hatte er mit &. Cornelius Dolabella

eine Debatte, indem er, um ihn als Opferkönig (rex sacrificus) zu weihen, von ihm verlangte, daß er vorher das Amt eines duumvir navalis niederlegen folle, und da er sich dessen weigerte, ihm eine Geldstrafe auferlegte, über die auf eingelegte Provocation die Aribusversammlung entschied 39). Am Ende dieses Jahres starb er, nachdem er von geistlichen Amtern auch, wir wissen nicht, seit wann, die Stelle eines decemvir sacrorum bekleidet batte 41).

4) M. Servilius Pullex Geminus wurde im 3. 543 (211) Augur an der Stelle des verftorbenen Sp. Carvilius Maximus 11); im 3. 550 (204) curulifcher Abit mit C. Liviue, beide haben in biefer Gigenschaft goldene Quabrigen im Capitol aufgestellt und bie romischen Spiele um zwei Tage verlangert 12). Im 3. 551 (203) nahm ibn ber Dictator P. Gulpicius zum magister equitum und bereifte mit ihm die Stadte Italiens, welche im Rriege von ben Romern abgefallen maren, um genauere Rennt: niß von jedem speciellen Falle zu nehmen 3). 3m 3. 552 wurde er mit I. Claubine Rero Conful 44). Ale Umte-begirk erhielt er durchs Loos Etrurien 45). Doch murde er angewiesen, so lange in ber Rahe von Rom zu bleiben, bis man uber ben Erfolg ber Unternehmungen in Ufrifa Rachrichten batte 46). Als bies eingetreten mar, ernannte er, wie bereits unter Dr. 3 ergablt murbe, um nicht zur Abhaltung von Bahlversammlungen nach Rom jurudtebren ju muffen, ben G. Gervilius Geminus jum Dictator 17). Er hatte in Etrurien zwei Legionen unter feinem Befehle und wurte ihm nachher bas Commando noch auf ein Jahr verlangert 48). 3m 3. 553 (201) murbe er Mitglied berfelben Commiffion, gu welcher ber unter Nr. 3 genannte C. Gervilius gehorte 49); in ben 3. 557 (197) und 560 (194) wurde er Mitglied von zweien andern Commissionen, zur Aussubrung gemisser Colonien 59). 3m 3. 587 (167) bemuhte er sich mit allem Gifer, bag bem E. Amilius Paulus, bem Befieger, bes macebonischen Ronigs Perfeus, nicht burch fcmabliche Intriguen ber reich verbiente Triumph entzogen murbe; in ber Rebe, welche Livius ihn bei biefer Gelegenheit halten läßt (XLV, 35 seg.), fagt er auch von fich felbst (c. 39), bag er 23 Dal mit ben Feinben perfonlichen Bweitampf bestanden und von allen, mit benen er in handgemenge gerathen mare, Spolien erlangt habe, fein Leib mit chrenvollen Rarben bededt fei, Zag und Racht fei er nicht vom Pferbe getommen. - Schate, bag wir bie Umstånde nicht naber kennen, unter benen er jene Rampfe bestanden, jene Bunden erhalten bat.

5) M. Servilius Geminus war im 3. 694 (60 v. Chr.) Bolfstribun und wurde von Metellus Celer repetundarum angeklagt (Cicer. ad famil. VIII, 8. ad Attic. VI, 3).

GEMINUS, im Griechischen Fémiroc, bei Proclub Femiroc, ein griechischer Aftronom, beffen Lebensverhalt=

<sup>27)</sup> Liv. XXX, 19. 28) Ibid. XXX, 24; XXXVI a. G. 29) Ibid. XXX, 26. 30) Ibid. XXX, 27, 6. 31) Ibid. XXX, 38, 6. 32) Ibid. XXX, 39, 4. 33) Ibid. XXXII, 4. 34) Ibid. XXXIII, 47 seq. 35) Ibid. XXXIV, 53. 36) Ibid. XXXV, 41. 37) Ibid. XXXIX, 46. 38) Ibid. XL, 37.

<sup>39)</sup> Liv. XL, 49. 40) Ibid. 41) Ibid. XXVI, 23. 42) Ibid. XXIX, 38. 43) Ibid. XXX, 29. 44) Ibid. 26. 45) Ibid. c. 27. 46) Ibid. c. 38, 6. 47) Ibid. c. 39, 4. 49) Ibid. c. 41, 3. 49) Ibid. XXXI, 4, 3. 50) Ibid. XXXII, 29, 4; XXXIV, 45, 2.

niffe und jeboch gar nicht weiter bekannt find, sobag nicht einmal bie Beit seines Lebens mit aller Sicherheit und Genauigkeit fich bestimmen lagt. Wol kann ber name Geminus auf romifche Abkunft ober Abstammung fuhren: fcon Petavius 1) war daber auf die Bermuthung gefommen, es fonnte biefer Geminus ber Freigelaffene ober Client eines angeschenen Romers aus dem Geschlecht ber Gervilii, bei welchem fur bie eine Branche ber Beiname Geminus 2) vorkommt, gewesen sein und baber biefen Ramen angenommen haben. Benn auch Salma spater diefe Bermuthung aufgegriffen hat, fo lagt fich boch durchaus Richts weiter im Besondern anführen, was gur Beftatigung berfelben bienen fonnte, ichwerlich aber auch auf ber andern Seite Diefelbe burch die Behauptung entfraften, daß ber Name des griechischen Uftronomen, megen ber Lange der vorletten Sylbe (l'emirog), Richts mit bem romifchen Borte Geminns, deffen vorlette Splbe fury fei (mas allerdings richtig ift: Gominus), gemein babe 1), jumal die Schreibart l'eutrog blos bei Proclus 1) fich findet, im Ubrigen aber, wenn der Rame im Nomi: natio ober Accusatio vorkommt, l'épirog gefunden wird5). Benn wir bemnach über die Person Diefes Uftronomen und feine Lebensverhaltniffe ganglich im Dunteln gelaffen find, fo lagt fich, mas die Beimath und bas Baterland beffel: ben betrifft, aus ber feinen Ramen tragenden Schrift nur foviel entuchmen, daß Geminus ju Rhodus und vielleicht auch in Rom fich aufgehalten, und bag er insbesondere an dem erstgenannten Orte auch die noch vor: bandene Schrift abgefaßt habe. Es fpricht bafur die Erwahnung von Rhodus gleich nach dem Eingange ber Schrift 6), wo von bem langften Tage und ber langften Racht die Rede ift, und bier vorzugeweise diese Infel er: mabnt wird; ebenso die Stelle am Schluffe bes zweiten Abschnittes, wo von bem Sterne Canopus die Rede ift, ber ju Rhodus taum gefeben werde, mabrend er ju Alexandrien vollkommen fichtbar fei ). Ebenfo wird an einer andern Stelle ber langste Zag zu Rhobus bem ju Rom gegenübergestellt "); und auf Rhodus ") auch anbermarts Bezug genommen in einer Beife, welche, ba

anderweitige Beispiele, von andern Localitaten entnoms men, nicht vortommen, allerdings uns babin fuhren muß, auf Rhodus jedenfalls einen Aufenthaltsort des Geminus, ober boch irgend welche nabere Begiehungen bes Geminus ju biefem Gilande, dem Gige gelehrter Bildung und Biffenschaft in der spateren bellenischen Beit, anzunehmen; wol mag er bann Agypten 10), wo, zumal in Alexandrien, aftros nomifche Studien fo febr blubeten, ebenfalls befucht und Rom gleichfalls 11), gesehen, vielleicht auch bort einige Beit jugebracht haben; indeffen find bies lauter, wenn auch nahe liegenbe, Bermuthungen, welchen weitere Begrunbung oder Bestätigung abgeht: aus ber Art und Beife, in wels der im fecheten Abschnitt insbesondere die Lebren ber griechischen Uftronomen erwähnt und ihnen die ber Agpptier entgegengestellt werden, fonnte man allerdings schließen, bag ber Verfasser, eben als ein Aftronom romischer Abkunft mit den griechischen Aftronomen in eine gewisse Opposition getreten, wenn diefer Schluß nicht allzu gewagt mare, ba Anderes uns wieder auf Griechenland, als bie Deimath und als ben Standpunkt bes Berfaffers binmeift, wie 3. B. die Stelle des vierten Ubschnittes, in welcher von ben arktischen Rreisen die Rede ist: ouviwe de oede of άρχτικοί (χύχλοι) από των πόλων την ίσην απόστασιν έχουσι κατά παν έγκλιμα, άλλ' οι μέν έλάσσονα, οι δέ πλείονα καταγράφονται μέντοι γε πασαι αί περίφέρειαι πρός τον έν τη Έλλαδι δρίζοντα; ober Capitel 14 die Ermahnung bes Berges Cyllene, bes bochften Berges im Peloponnes, beispielshalber neben ber Erwahnung bes atabyrischen Berges auf Rhodus 12). Bei biefer Cachlage, bei bem Mangel anderweitiger Nachs richten, welche gur naberen Bestimmung ber Lebeneverhalts niffe und insbesondere der Lebenszeit Des Geminus bienen tonnten, find wir einzig und allein auf die fleine unter bem Namen Diefes Beminus auf uns gefommene Schrift, eine Ginleitung in die Uftronomie, Elgaywyn ele ra maronera, wie die Aufschrift lautet, gewiesen, um aus ibr einigen Aufschluß über Die Lebenszeit bes Beminus und banit auch jugleich über die Beit, in welche biefe Schrift zu verlegen ift, zu gewinnen. Diefen bietet aber, abgefeben von einigen anbern Puntten mehr allgemeiner Art, welche in ber Sprache und Darfiellungsweise, im Ausbrucke u. bgl., ebenfo febr liegen, wie in bem gangen Charafter und ber gangen Fassung ber Schrift, sowie in ben barin citirten Schriftstellern, eine im fecheten Abs schnitte ber Schrift vortommenbe Stelle 13), in welcher Geminus die Meinung der meiften hellenen, welche barin

<sup>1)</sup> In der Praefatio. Genso G. J. Vossius, De nat. artt. III, 16. §. 3. 2) s. nur die Zusammenstellung in Pauly Realencytlopadie VI. S. 1114 fg. Dort ist auch das Beitere über die Herleitung und den Grund dieses Beinamens von dem Abjectiv geminus demerkt. 3) So lesen wir dei Schöll, Gesch. d. griech. Esterat. von M. Pinder. 2. Bd. S. 693. Acte. 4) In der Echterat. von M. Pinder. 2. Bd. S. 693. Acte. 4) In der Echterat. von M. Pinder. 2. Bd. S. 693. Acte. 4) In der Echterat. von M. Pinder. 2. Bd. S. 693. Acte. 4) In der Echterat. von M. Pinder. 2. Bd. S. 693. Acte. 4) In der Echterat. II. B. Bergl. Gehelber. deren Indalt zu einem nambasten Ihell aus Geminus entnommen ist. 5) So z. B. dei Simplicius ad Physics. II. p. 64. B. Alexander Aphradia. ad Meteorolog. III. p. 118. Bergl. Göttling, Allgem. Lebre vom Accent S. 203 unter c., vergl. S. 171. 6) Cap. I der Echaywyn. Edenson unter c., vergl. S. 171. 6) Cap. I der Echaywyn. Edenson unter c., vergl. S. 171. 6) Cap. I der Echaywyn. Edenson aus Earanza glaubte, hat schon Petavius (Varr. Dies. II. 6) ger Genüge gezigt. 7) "obios uite le Plady dus seconomic series ûn Ausperlage ûn die hand die Ausperlage unter die Alexanders der Alexanders de lait navieläe sugarie. 7) "obios uite le Plady dus seconomic sedlow ând tow destamans. 9) Cap. 144, wo vom Dundes term die Rede ist: ... en Plody uiten yaq uerà à hulegas tigs reponde linitalite die antiq en en den yaqu uerà à hulegas tigs reponde linitalite die antiq en en en de ven de ven de la conomic peta de la conomic die la

<sup>10)</sup> Dafür wird auch wol die nech weiter unten zu beforechende Stelle Gap. 6 angeführt werden können.

11) Die Ztadt Rom, der Pontus, Rhodus und die Stadt Alexandria werden Gap. 14 neben einander erwähnt.

12) Beral, dazu Belander, Hist, de Pastronom, anc. 1, p. 205 seq.

13) Die Worte des Bertes lauten (nach der Ausgabe des Petavius): "—— di hir altar xal id negngegöueror ausgung naga tois Ellinger, dx nollar xal id negngegöueror ausgung naga tois Ellinger, dx nollar xal id negngegöueror ausgung vag of nleiner tan und xal xal kal und zugen zuge die klander kal verten keinen keinen konnek in die klypantous xal xal Eldes einen keine gegen gegongs üneg dat navianan heldeg und yüg din nagallänger in Isaa ngös ide keinen kei

auf die Agoptier und Eudorns fich Migen, von einem Bufammentreffen des Ifisfestes mit bem Binterfolstitium als sine burchaus irrthumliche (παντάπασι ψεύδος) bezeichnet, ba bie Differenz einen ganzen Monat betrage. Der Brund biefes Irrthums fei ber gewefen, bag vor 120 Jahren allerbings ein foldes Busammentreffen ftattgefunben; die Differenz betrage aber alle vier Jahre einen Mag, und fei also jest, nach Berlauf von 120 Jahren, auf einen vollen Monat (30 Tage) gestiegen, was allerbings nicht zu überseben gewesen sei, wenn es auch wohl begreiflich fei, daß man die Differenz eines und bes andern Tages babei übersehen. Dan sieht aus biefer Angabe, an deren Richtigkeit, namentlich mas die barin vortommenden Bablen betrifft, ju zweifeln tein Grund verliegt, bag jedenfalls in einem Beitraume von 120 Jahren vor Abfaffung biefer Schrift ein Busammenfallen bes Binterfolftitiums mit bem Iflbfefte flattgefunden, und bag um'ebendiese Beit, also 120 Jahre vor Geminus, and Euborus biefes Factum bemertt, und ihm freilich eine Ansbehnung gegeben, Die ben gerechten Tabel bes Geminus bervorrufen tonnte. Siernach versuchte fcon Bilhelm Bonibur in einer ju Rom 1696. 4. erschienenen Abhanblung De nomine Josephi a Pharaone impowito bas Beitalter bes Geminus, b. h. bie Beit, in welche bie Abfassung ber Schrift fallt, auf bas Sahr 137 vor Chr. ober Dipmp. 160, 4 zu bestimmen, wobei er von ben romischen Ralenbern ausging, welche bas Fest ber 3fis auf die Tage vom 28. Det. bis 1. Rov. verlegen, welche Tage bem agyptischen Mongt Athur, Tag 1 bis 5, entforechen: fobag bas von Geminus ermabnte agyptifche Risfest auf biefe Tage gefallen; und ba nun im Jahre 257 por Chr. ber erste Athor auf bas Wintersolstitlum gefallen, fo werbe wol füglich Geminus 120 Jahre fpater, alfo 137 vor Chr., ju feben fein: eine Berechnung, welche, votausgesest, bag bie romifche Ifiefeier gang abaquat ber agoptischen gewesen und bier teine Beranberung in ber Beginmung ber Beit eingetreten (mas wir nicht glauben) allerdings auf einer ziemlich fichern Bafis zu fteben fcheint: ebenfalls burfte fich baraus immerbin mit einiger Sicher: beit herausstellen, bag Beminus nicht vor bem Jahre 137 vor Chr. diese Schrift abgefaßt haben tann, wol aber nach berfelben, wenn auch in nicht allzu großer Entfernung. Berichieben von biefer Berechnung, aber nach unferer Uberzeugung auch minder hattbar, erscheint in der Stelle bes Geminus das vom 17. bis 20. Athor in Agopten gefeierte gest ber Ifis gemeint fei, der 17. Athor aber auf ben 30. Dec. im Jahre 4501 per. Julian. gefallen, damals also bas Bufammenfallen bes Sfisfestes mit bem Binterfolftitium eingetreten fel; von biefer Beit an alfo mußten 121 Jahre veifloffen gewesen fein bis gur Abfassung ber Schrift, welche mithin auf bas Jahr 4621 per. Julian, ober 83 vor Chr. ju feben mare.: Spater: bin hat berfelbe Gelehrte 15) feine Meinung babin geanbert, bag er bas 3aht bes Busammentreffens Ber Ssisfeier (wobei er am 17. Athor festhalt, ben er mit bem 26. Dec. gu= fammenfallen lagt) auf bas Jahr! 4517 ber Jutianischen Periode anfett, und fomiet für Seminus auf bas Jahr 4637 berfelben Periode, ober 77 vor Chr. gelangt. Sullae itaque tempore florait Geminus noster ift das Refultat ffiner Forfchung: Bu-einem'ahnlichen, wenn auch nicht gam gleichen, Refultaf waren auch anbete Selehrte, wie Boffius, Sarius 46) insbesondere, gelangt, welche ben Gemitus um bas Jahr 66 bor Chr. anfesen zu tomen glaubten, umb bier jundchft auf eine Stelle bes Gimpticius 17) fich flusten, wonach Geminus einen Auszug ans der έξήγησις μετεωρολογικών des Pofidonius gefdrieben, biefer Pofibonius aber fei wol bein anberer, als ber berühmte foische Philosoph biefes Ramens aus Rhobus gewesen, ben Cicero selbst noch gehoet, und Pompejus auf ber Rudreise nach Rom, nach bem Enbe bes Krieges mit Dithribates, ju Rhobus besucht 18) bat, fobaf Gemi: nus, wenn auch gleich bamals Pofibonius icon ein Dann in vorgerudten Jahren gewesen, immerbin noch in bas Beitalter des Pompejus und des Cicero berabreiche, mithin in bie bem letten halben Sahrhundert vor Chrifto voraus: gebende Beit unmittelbar mit feiner Schrift zu verlegen fei. Bon andern Behauptungen, wie g. B. der von Montucla 19) und Sallen, welche ben Geminus noch vor hipparchus, ber boch in ber Schrift bes Geminus citirt wird, fegen wollten, wird ebenfo wenig bie: Rebe fein tonnen, als von ber entgegengefehten bes &: Beucaus 10) und &. Blancanus 11), welche ben Geminus hach Pappos von Alexandria, um bas Sahr 400 nach Shr. anseben gu tonnen vermeinten, wahrend boch fcon ein Bild in die Schrift selbst, eine Beachtung ber Sprace und bes Ausbrudes, wie ber gangen Darftellungsweise zur Genüge geigen tann, bag es fich bier um teine Schrift bes viersten Jahrhunderts unferer Zeitrechnung handelt, vor beren Eintritt jedenfalls biefe Schrift und ihr Berfaffer ju fegen ift. Db aber berfelbe fo nabe biefem Beitraum gu

nach unserer Uberzeugung auch minder haltbar, erscheint ber von Petavius 11) gemachte Bersuch, die Absassungszgeit der Schrift des Geminus auf das Jahr 93 vor Chr. gu bestimmen, wobei er von der Annahme ausgeht, daß πρό γαρ οπ έχων συνέπεσε κατ' αυτάς τάς χειμερινάς τροκάς άγεσθαι τὰ ίσια εν ειεσι δε τειαροι μιας ήμερας εγένειο παράλληγια τόυι ουν ουκ αισυητήν έσχε παραλλαγήν πρός τάς κατ' έτος ώρας: εν ειεσι δε μ' ήμερων ι' έγένειο παράλληγια ουδ' ουτως αισθητήν είναι συμβαίνει την παραλλαγήν. Νυν μέντοι γε μηνιαίας γενομένης παραλλαγής εν οχ΄ έχεσιν, ύπερβολήν ου διαλείπουσιν άγνοίας οι διαλαμβάνοντες, εν τοίς επίως κατ' Αίγυπτίους και κατ' Ευδοξον τὰς κειμερινάς τροπάς είναι μηνιαίαν δε παράλλαγια ἀδύνατόν έστι λαθείν κ. τ. λ. 14) De doctrina tempp. II, 6.

<sup>15)</sup> In einer Rote zu Geminus Cap. VI. p. 19 und ebenso in der Praesatio. 16) Onomastic. I. p. 147. G. J. Tossius, De nat. artt. 111; 34. §. 7. So auch im Sangen Weidter, Histor. Astron. p. 1441. 17) ad Aristotel. Physic. II. p. 64 b. edit. Aldin.: "6 δὲ Δλεξανδρος φελοπόνως λέβεντικά τοῦ Γεμίνου παφακίθησιν ἐκ τῆς ἐπιτομῆς τῆς Ποσωδωνίου μετευφολογικών ἐξηγέρεως κ.ν. 1." 18) Nach der Berechnung von Bake ift Postdonius im I. 619 u. c. ober 135 vor Chr. geboren und in einem Alter von 84 Jahren gestorten 703 u. c. ober 51 vor Chr. 19) Histoire de la mathématique I. p. 276. φαίιεν in der Praesat zu Apolionius von Perga. 20) Im Catalogus astrologorum hinter der Schrift: De motu primo libri trea. 1604. 21) Chronol. mathémat. p. 52.

febentift, Owie Detavius, Gare will angunehmen geneigt find, wird fthon aus bem Grunde zweifelhaft erfcheinen, weilnes feineswegs ausgemacht ift, Caf ber Pofidonius, beffen meteorologifche Schrift Gentinus nach obiger Stelle ibes Simplicus in einen Muszug gebracht hat langenom: men namlich , bag bier an benfelben Genfinus gu benfen iff) ber auch bie Elgagingin verfaßt bat) wirflich ber befannte und berühmte Stoifer biefes Ramens aus Rhobus und nicht vielmehr Do fibo ntus bon Alexan bri ait) gewefen ift, ben Diogenes von Laerte (VII; 38) unter ben Schillern bes Stoitere Bend anführt, berfelbe | vielleicht and green the manifest that the contract (Willy 1802) who by years mender gem deitfiellet gemabrent an einter afterm Stelle bell, मामुक्त सार्थ क्रेकार (प्रांत्रप्रेक्यम् विश्वता क्रिका क्रिकार प्राचित क्रिकार क्रिकार क्रिकार प्रांत्रप्रकार Befammenhang eben duchen Stoiler Do fibeniudwen Athobats mebaidt: merbein fontite. : freilich fe zeich net; atu feine biefer Biellen Didgente mon Bacipo belfimme bim: Politionine biefenimetweitlogische Gerift genannt mirbig ebme gut rand cans bem Stuffer beiden fann, quant ba et bis Schaif-Steda bill dinfern mehrfiech aufahrt, funt, fwar field ahner einen Swienboth, auf bew Rhobier und Stoilen vermelfenbengigne Siebir Dios elle Jouch fant biefen Stellen nitr fall ben Einen imit felbete Stofter gebacht werbeit konnte. Duniten ift ranbiferfeite sche Alngenaufgleit inbrab Diahenes im feinen spillreichem Anführungen befahmt-genug fünn ich alb mid: rlichigeinden gin laffen, baf er bei ben Anfichrungen ber : imstrovologifchen : Schriften: auth/:einen anberm Dofibonius, mifferedenis Alexandriner , im : Auget mbabt babe. Diefer modribecale Schiller: bes Stoibers Botto allerbings, in kine viel statisticen Beitrigen berlegen affein, auch angenommen; baster ibien Andrifiches Lebreis (Dinmp. 180 = 259: por Chr.) rfangeriberiebt haben Inbeffen wird auf ber unbern Guite thatomolizuelbeachten feinge bag Geminung: wie wir eben ögefehen migebenfalls in Abodut gelebt' und gefanteben hat, ibmibaruhnite Postdonlus aber, durchimelchen viefes Eitand ifo bileklihme geworden, auch als gefeierter Schriftsteller demo Geminne, gewiß naher lag, als ber jebenfalls mat miensternbekannte Positonicis aus Alexandrien. 2004 3:18

Wenn bemnach mit voller Gewisheit kaum aus ben angeführten Angaben em sicherer Schutz auf die Lebens, jeit des Geminus und auf die Abkastungszeit der unter feinem Namen erhaltenen Schrift gemacht werden kann, so sind wir genothigt, auch Anderes, was in dem Inhalt ver Schrift gegeben ift, beranzuziehen, um so ein sicheres Resultat zu gewinnen. Wir haben daber zuwörderst die in der Schrift selbst von Geminus citizten Schriftssteller. in Betracht zu ziehen und zu untersuchen, ob daraus nicht etwas Raberes über die Zeit sich gewinnen

laft, in welche bie Abfaffung ber Schrift zu verlegen iff. ober boch menigffens im Allgemeinen bie Beifperiobe beflimmt werben tonn, tiber welche wir, bei Beftimmung ber Abfaffungszeit nicht weiter rudmarts ju geben vers mogen. Dir feben babei ab bon ben allgemeinen In führungen ber Agyptier, ber Chalbaer, ber Gellenen ber Wathematkerys: derichythagoreen; wir feben gleichfalls ned won ben (Maführungen tiet alteren: Dichter, wie Sommund Defiobud; und fithft von ber Anfuhrung bes Arntus an Bem britten vorchriftichen Sabrhunderte, da wintim feineld Raller wweiter rudmarth bei ber Beftimmung , bet Beben geiter bat Bentinuargite geben vermögene wir febentuben beshalb and weiter ab von ben Anführungen eines De ampfeltus, eines Portheak von Wassilia, eines Arikatelieband feiftes Schillers Dicherthus, eines Lallimachus (auflei m (940-1 236 iner Ebr.) und felbft eines Eratofibenes eigest ABAiner Chrinagh Queinn Macrob. 27); wir rechertus bin auch bie Unfubrung bes Aleanthes, in folem ibni deti Stelle bet Bertinut Capitel 13 frieg man deriche w dir dire und Kedensche & Traiteds perhinapast billy u Tantin att einen anbern Meanthes, ale an ben berühmabn floifchet Mhilbfopbett biefes Namend aus Affos 2 welliteille hobem alter um 263 vot Shulgeftorben ift, gebachtimetile Konn, ohne bufinaust bem Umftanbe, daß berfefbe bierob ragyatot beigtzahlt wieb - wir wiffen nicht, auft walche Brunde und in welchen Sinne (inlein genigenber @ wand gegene biefe annahme erhoben wechen buttett), nin bem grade burd ben Bulatis envivag duladogus wilk Rleanthed von bem unbern Cleentibes que Pontun (Dingres. Luert, IX, 150 powie von demortreblithen Betheme diests Mamensonut Samus (peis Mitteres. De fait In orbii kurii pu (928) Kabman Bibli Gasecul II. 100. 55 edi Harlif obet anderen Chiefenfundungen Belebeten nuttelde witriebachmidetefennen aufobach Wellimmeffe emtelitieten retirbauglim biefe Beide birentrimelle fpatet amagebaum auch did gratinitalie bereine uchmelliernenie Bufahlerungon rode Muttus, eithete ille oath be der (Badle) eit daso ille eithete ille untebi welchem, wir Eben duftiblie Gicem De mati deate. I, Biangeführten floifcemfibilasphen veifteben, welchen mir mat noch vor Chryfitpustianb (geft. 207: was Che.) dufeben iam tonnen intimbenfiffund Maber, bu dem Beftimmung iber Lebenszeit ides Beminue mochte schon bet emige. Roleifen beffen Schrift (Lan. 6, 18) angefichrte Rrates fabre. indient : es ibier: pool Ariment Bweifel unterliegen Bonn & baf mmin ben berufinten Grammatifer biefes Remens, der Avates dus Rallus, welcher um 167 vor Che, nach Bom fom und muthmeslich um 145 - 149 von Chr. gestorben ist 26), gebacht werben tann. Daffelbe ift ber gall bei ber Ansubrung bes Polybius, auf bie wir Cap. 13 ber Schrift stoffen: Nolvhiog ovr o tarang. γράφος πεπραγμάτευται βιβλίον, δ επιγραφήν έχει περί της περί τον ίσημερινον ολκήσεως. Daß hier an leinen anbern, als an ben berühmten Geschichtschreiber Poliphiks gebacht werden tann, zeigt fcon ber Bufat o loreproyek-

<sup>1029)</sup> Dies sucht insbesondern Brandes wahrscheinlich zu machen fiet dem Aussage: "Über das Zeitalter des Askrodiner Geminos und des Geographen Endoros," in den Zahrbb, sur Philete und Podazischist, Supplements. KIII. S. 202. 23) s. des Beszehöpis dei Enbrichus, Bibl. Cirace, IV. p. 32, 33 und p. 395. all. Mark.

<sup>24)</sup> Branbes a. a. D. S. 205. 25) f. in einen Artitel in Pauly's Reglencollopoble bes daff. Alterthums I. S. 1829. Branbes a. a. D. S. 204. 26) f. meinen Artitle bef Pauly a. a. D. II. S. 740.

Tog jur Genuge, sowie ber Umftand, bag Spuren bes bier genannten Wertes auch fonft 2') vortommen; es muß aber auch bamale, ale Geminus biefe Worte nieberfchrich Dolpbius ale Geschichtschreiber bereits bekannt gemefen fein, um in diefer Beife von Geminus bezeichnet werden zu tonnen. Dies fonnte aber Polybius boch moi nicht durch feine in jungern Jahren abgefagte, von ibm felbit angeführte (X, 24) Biographie bes Philopomen geworden fein, als vielmehr durch fein Sauptwert, die iorogia zuebodini, welche, ba fie bis jum Sabre 146 binabreicht, jedenfalls erft nach diefem Beitpunkt veröffentlicht und fo weiter betannt geworben fein fann: und felbft bann, wenn mir annehmen, daß diefe Berbreitung bald nach jenem Beitpunkt und in rascher Weise stattgefunden, so werden wir doch taum por bas Sabr 140 vor Chr. als ben außerften Dunft gurudichreiten burfen, in welchem bies flattgefunben, fodag bann auch bie Schrift bes Geminus feines: wegs por biefem Jahre abgefaßt fein fann 28).

Beben wir nun zu ben Aftronomen über, welche in biefer Schrift in Bezug auf die von ihnen gemachten Beobachtungen, ober bie in ihren Schriften niebergelegten Radrichten genannt werben, jo werben wir auch bier von ten in eine frühere Beit fallenden Aftronomen (Cap. 6, 14) Meton, Guttemon und Rallippus chenjo abseten burfen, wie von tem Uftronomen Philippus, welcher (nach Cap. 6) die Metonische Periode zu verbeffern suchte, und hiernach in gleiche Beit mit Rallippus, ober felbit noch vor benfelben angefest werden tann 29); auch ter Cap. 16 einige Male genannte Dofitheus burfte nach unferer Ansicht immerbin um 200 vor Chr., wo nicht früher an= gefest werden tonnen 30). Bichtiger fur bie vorliegenbe Frage und beren Entscheidung ift bie Ermabnung bes Sippardus und bes Guborus. Das ben erfteren betrifft, ber von Geminus Cap. 2 einige Dale angeführt wird, fo find wir gwar über die Lebensverhaltniffe beffelben nicht naber unterrichtet, jedoch wird nach ben von ihm felbft gemachten und uns befannten Beobachtungen, feine Lebenszeit und feine Thatigfeit, als Uftronom, gwis fchen bie Jahre 162 - 127 vor Chr. jedenfalls gu ver: legen fein. Wir wurden biernach alfo fur Beminus und beffen Schrift etwa bas Jahr 126 vor Chr. als Die Beit festzuseben haben, vor welcher die Abfassung ber Schrift nicht frattgefunden haben tonnte, wenn nicht babei ber, fcon von Brandes 31) hervorgehobene Umftand zu berucffichtigen ware, baß Geminus Cap. 6 die Rallippifche Periode, beren gwar auch Dipparchus fich bebient, als bie befte ermahnt, bagegen bie von Sipparchus felbft, aber mol fpater, aufgebrachte Periote von 304 Jahren mit 112 Schaltmonaten 32) übergeht, sei es, bag er biefelbe bei Abfassung ber Schrift noch nicht kannte, wes wol glaubs licher erscheint, ober daß er Dieselbe nicht billigte, ober nicht annehmen zu tonnen glaubte, mas doch mol eine ge= magtere Unnahme ift. Immerbin bleibt es auffallend, daß die Ermabnung biefer Periode des Bipparchus ausgefal= len ift, nachdem boch vorher (Cap. 2) dreimal tiefer Uftronom citirt wird, alfo bem Geminus jedenfalls be= fannt gewesen sein muß. Bare es freilich erwiesen, baß Geminus diese Periode des Dipparchus nicht fannte, in fofern ihre Bestimmung in die fpatere Lebensperiode Des Bipparchus fallt, fo mare bamit auch bie Beit ber Ub= faffung ber Schrift bes Geminus jedenfalls um einige Jahre fruber, alfo vor bas Sahr 127 vor Chr., ju fegen. Debr Schwierigkeit bieten, binfictlich ber naberen Beit= bestimmung, Die Unfuhrungen des Eudorus, weither, wie wir ichon oben gesehen haben, hinsichtlich des von ibm erwähnten Bufammentreffens bes Ifiofeftes mit bem Binterfolftitium, mas 120 Sabre, bevor Geminus fchrieb, fich zugetragen, Cap. 6 und ebenfo am Schluffe bes Cap. 14 nach Ariftoteles angeführt wird, und zwar mit dem Zujah zut Eregoe ndefores zwo dorgo-Loyen, mabrend Cap. 16 vielfach bie Beobachtungen bes Eudorus neben denen des Euftemon, Philippus, Dofitheus u. A. ermahnt werden. Siernach fowol, wie auch wegen bes Bufates xui Eregor nheioves tor farcoo-Logior liegt es gewiß nabe, bei diefen Anführungen an den berühmten Aftronomen Guborus aus Knibus zu benfen, beffen Bluthezeit Diogenes von Laerte (VIII, 90) um bie Olymp. 103 (also 368 - 365 vor Chr.) ansest, fodaß er jebenfalls geraume Beit vor Geminus und Dippardus gelebt haben muß. Und auch bei der erftgenannten Stelle des Cap. 6 vor dem Gintritte des Isisfestes tann es nicht allzu fern liegen, an benfelben Eudorus ju benfen, welcher nach Agupten reifte, bort einen Aufenthalt von fast anderhalb Jahren machte (Diogen. VIII, 86) und fo Manches, was er bort erfahren, nach Griedenland jurude brachte und in feinen verschiedenen Schriften benutte. Da nun Plutarch in ber Schrift über Isis und Dfiris mehrmals Mittheilungen über biefe agnptifchen Gottbeiten (Cap. 6. 21. 52, 62. 64) unter bem Damen bes Gu = borus und aus beffen Schriften - wahrscheinlich aus ber einmal auch ausbrudlich im zweiten Buch citirten neglodos the yis; f. Cap. 6 - bringt, jedoch ohne irgend einen Bufat, wie & Kridiog ober bergl. zu geben, fo scheint es auch bier ziemlich nabe ju liegen, an ben berühmten Aftronomen aus Anidus, ber auch geographische Berke, sowie Anderes aus tem Bebiete ber Mythologie und Aftronomie geschrieben, auch eine berartige Schrift (xerior dialogoi, ober wie Semler Erlauter, Des agopt. Alterth. G. 172 vermuthet, rexeor dialogoi) aus bem Agyptischen ins Bellenische überfett hatte, gu benten, wie bies auch, namentlich in Bezug auf bie Stellen bes Plutarch in ber andern Schrift von den meiften Gelehrten. namentlich auch von dem letten Bearbeiter Diefer Schrift (3. Parthey S. 164 angenommen worden ift: eine Unnahme, die felbst baburch Bestätigung gewinnt, daß in den Uns führungen biefes geographischen Bertes, welche gwar meift nur unter bem Ramen bes Eudorus ohne weiteren

<sup>27)</sup> So 3. B. bei Strab. II. p. 96. ed. Casaub. Achitles Aatius in der Isaacg, in Phaenom. Cap. 31. 28) s. Bransdes a. a. D. Z. 206. 29) Ebendas. Z. 205. 30) s. meisnen Artiset dei Pauty II. Z. 1257. Brandes S. 204. Die von mir gemachte Bermutbung, das biefer Dositheus von Kelenos dei Athen gewesen (de Kodunio) statt de Kodunio), durfte nach Obsum, Ansed. Rom. p. 321. not. gurückgunelmen sein. 31) a. a. D. Z. 205. 32) s. Censorin., De die natal. Cap. 18.

247

Bufat vortommen 43), boch einige Dale 34) auch ausbruds lich der Busat & Kridiog beigesugt erscheint, und sonach vieles Wert gang bestimmt als ein Wert bes berühmten Aftronomen von Anibus bezeichnet wirb. Da aber biefer, wie wir gesehen, in ber erften Salfte bes vierten vordriftlichen Jahrhunderts 368-365 blühete, fo mußte Geminus, welcher 120 Jahre nach ihm fchrieb, in bas britte vorchriftliche Sahrhundert, um 248-245, ju verlegen sein, mas, nach den andern, bei ihm vortommen: ben Anführungen von Schriftstellern, welche nach jenet Periode gelebt haben, nicht wohl möglich ift, zumal da in bem Texte bes Geminus feinerlei Spur eines Bers berbniffes, sowol mas die Ramen ber angeführten Schrift= steller, als die angeführten Bahlen betrifft, hervortritt. Es wird baber bei biefer dronologischen Schwierige feit faum eine andere Annahme gur Bebung berfelben übrig bleiben, als bag wir wenigstens bei bem im 6. Cap. bes Geminus angeführten Eudorus, welcher 120 Jahre por Geminus ober vielmehr vor die Abfaffung feiner Schrift fällt, an einen andern Schriftfteller blefes Ramens, als an ben berühmten Aftronomen von Knibus benten, an einen Euborus, welcher geraume Beit nach bem Uftronomen gelebt und geschrieben und einer bem bemerkten Beltpunkt vor Geminus nahe liegenden Periode angehort. Unter ben verschiedenen aus bem Alterthum uns befannten Mannern, junachft Gelehrten ober Schriftftellern, biefes Ramens (f. Diogenes Laert. VIII, 90) wird aber taum ein anberer in Betracht hier tommen tonnen, als ber Geschichtschreiber Eudorus, ber gleichfalls aus Rhobus war, in biefer Beziehung icon bem Geminus naber lag und wahrscheinlich boch auch bekannt mar. Freilich ift uns wenig von feiner gelehrten Thatigfeit und feinen Schriften bekannt, indem außer ber Unführung feines namens bei Diegenes, nur an zwei Orten ausbrudlich beffelben Ermannung geschieht, bei Apollonius, Hist. com. 24 und in tem Etymol. magn. s. v. Adoiac, wo biefer Eudorus aus Rhobos im neunten Buch feiner Geschichten - 2v εννάτιο ίστοριών - angeführt wird. Denn eine Befimmung ber Bluthezeit bes Euborus von Anibus, welche bei Diogenes a. a. D. 25) vorkommt und, wie Einige glauben, aus ber neglodos yns bes Euborus ftammen foll, tann, wie jest gezeigt worden 36), nicht auf biefen fich begieben, fondern auf den vorher angeführten Apolloborus, kann alfo in vorliegendem Falle nicht weiter in Betracht

tommen. Bon bem ficilifden Romobienbichter Euborus, wie von bem fnibifchen Argt Eudorus, welche Diegenes anführt, wird naturlich bier teine Rebe fein tonnen, ebenfo wenig von dem Eudorus aus Cyzicus, der uns blos als Geefahrer bekannt ift 37) und überdies in eine bem Geminus ziemlich nabe liegende, vielleicht gar gleichzeitige, Periode - um 125 vor Chr., wo er feine Reifen nach Indien und andern gandern unternommen haben foll fallt. Wir find bemnach auf ben Siftorifer Guborus aus Rhodus gewiesen, ohne bag wir jedoch mit aller Sicherheit bie Lebenszeit beffelben zu bestimmen im Stande maren: mare es freilich ficher, bag ber Euborus, auf welchen fich Alianus (Hist. Ann. XVII, 19) bei einer nachricht von den Galliern ober Galatern in Rleinafien beruft, ber Geschichtschreiber aus Rhobus, und tein anderer ift, fo hatten wir bamit boch wenigstens einen Unhaltspunkt gewonnen, indem bann biefer Eudorus in feinem Ralle vor Olymp. 125, 3. (27% vor Chr.), in welchem Jahre bie Einwanderung ber gallischen Stamme in Rleinafien erfolgte 38), zu feben mare, mas zu ber Beit bes Geminus, welche circa 120 Sahre fpater fallt, eher paffen murbe. So nimmt auch Brandes 39) an, welcher bei ber Anführung bes Eudorus in diefer Stelle an das oben icon ermabnte. bem Eudorus balb im Allgemeinen, bald mit dem Bufat ο Kridios beigelegte Werk περίοδος γης denkt, mas allers bings auch moglich fein fann, ohne die Doglichkeit ber andern Annahme, welche an die hiftorien des Eudorus von Rhodus benft, auszuschließen: wenigstens feben wir teinen uns zu ber Unnahme brangenben Grund, daß bier nur an die περίοδος γης zu benten fei. Ift biefe περίοδος zng aber wirklich fur ein Wert biefes Guborus von Rhobus au halten, wie bies Brandes 40) zu vermuthen geneigt if, fo mare bamit bas gleiche Resultat gewonnen, obwol es uns allerdings noch immerbin gewagt ericeint, biefe Schrift, ben ausbrudlichen Beugniffen, Die wir oben angeführt, guwider, bem Aftronomen und Philosophen Eudorus von Anibus abgusprechen und fur ein Bert bes Siftorifers Eudorus von Rhodus, verfaßt zwischen 260 - 250 vor Chr., ju halten. Fur bie bier vorliegende Frage wirb Diese Bestimmung ohne weitern Ginfluß bann fein, wenn mir annehmen, bag bas, mas Geminus Cap. 6. und Alianus a. a. D. von Guborus berichten, nicht aus ber περίοδος γης genommen ift, fonbern aus den Geschichtsbuchern bes Eudorus von Rhobus, mas boch ebenfo aut möglich sein kann 11). Immerhin stimmen wir bann mit bem auch von Brandes gewonnenen Resultate überein. nach welchem bie Abfassung ber Schrift bes Geminus amifchen 140-130 vor Chr. ju feten ift, alfo ziemlich um diefelbe Beit, auf welche icon Bonjour, wie wir oben gefehen baben, mit bem Sabre 137 vor Chr. mittels feiner aftronomischen Berechnung gelangt mar.

Bon der gelehrten Thatigfeit und der wiffenschaftlichen Bilbung bes Geminus fann jest nur noch bie einzige

<sup>33)</sup> f. die Busammenstellung der Fragmente dieses Werkes bei Brandes S. 222 fg. 34) Wet Apollonius, Hist. mirr. 38, Sext. Empiric, Pyrch. hypot. I, 14. Athenaeus IX. p. 392. Stephanus Bys. s. v. Zvyartis; in 19 andern Stellen bieses Austors (wenn wir andere richtig geschie taben) fehlt der Alfah die Kriftige und mirk einstelle Kildekse genaant. tors (wenn wir anders richtig geganit. 35) Es heißt hier namlich: ,, γεγόνασι δε Ευδοξοι τρείς· αὐτὸς οὐτος (der Aftronom von Anibus) έτερος 'Pόδιος, Ιστορίας γεγραφώς· τρίτος Σιπελιώτης — καθά ψησιν Απολλόδιορος έν χρονικοῖς· εἰ·ρίσες καὶ άλλον βατρόν Κνίδιον, περὶ οὐ φησιν Ευδοές καὶ άλλον βατρόν Κνίδιον, περὶ οὐ φησιν Ευδοές καὶ άλλον βατρόν Κνίδιον και τον και τον και τον κνίδιον και τον κα εν γης περιόδφ, ως εξη π.τ.λ. ὁ δὲ αὐτός φησι τον Κνίδιον Ευθοξον ακμάσαι κατά την γ΄ και ρ΄ όλυμπιάδα π.τ.λ." Φίες geht o de nords auf Apollobor und beffen vorber genannte Chronit, nicht auf Guborus. 36) f. Brandes S. 209 fg. Parthey a. a. D.

<sup>37)</sup> f. bei G. J. Voss., De hist. Graec. p. 59. ed. Westerm. 38) f. Pauenn. X, 23. 39) S. 217 fg. am oben angef. Orte. 40) S. 220 fg. 41) Wir tennen wenigstens keinen Grund, ber uns nothigte, bei biefer Seelle nur und ausschließlich an bit neglodos pie zu benten.

unter seinem Ramen auf uns getommene Schrift Beugniß geben, welche in ben Sandichriften ben Titel fuhrt Elgαγωγή είς τά φαινόμενα, und badurch felbst die Berans laffung gab, ben Geminus unter die Reihe ber Ausleger bes Aratus, junachft ber garrouera beffelben, zu feten, obwol bies boch nur in weiterem Ginne gemeint fein tann, indem Geminus allerdings den Aratus mehrfach in Diefer Schrift anführt ober Lehren beffelben befpricht, feineswege aber eine Art von Commentar ober Eregese ber Phanomena des Aratus geliefert bat, sondern feinen eigenen Beg nimmt, wie es ber 3wed feines Buchleine, bas eine Einleitung in bas Studium ber Aftronomie zu geben beabsichtigt, erheischen mochte. hiernach beginnt Geminus 12) mit ben awolf Beichen bes Thierfreifes, geht bann gu bem Laufe ber Sonne uber; barauf hanbelt er weiter von ben Firsternen, von ben verschiedenen Conftellationen, von Ure, Pole, von ben Rreisen ber Sphare, von Tag und Racht, von Monat und Jahr, wie von den großern Sahresperioden, vom Monde und beffen Lauf, von ben Finsterniffen der Conne wie bes Mondes, von ben Plas neten, von Auf= und Untergang, von ben Bonen, von ben bewohnbaren Theilen ber Erbe und ber Gintheilung ber bewohnten Erde überhaupt in drei Theile (Guropa, Ufien, Libnen), von ben Beichen ber Gestirne, ale Borboten und Unzeigen ber Beranderungen in ber Luft u. bgl., vom Greligmos 43), b. i. der jusammenftimmenden Connen = und Mondperiode; im letten Abschnitte (Cap. 16) geht er die amolf Beichen bes Thierfreifes burch, unter Angabe ber Beit bes Sonnenlaufes burch jebes biefer Beichen und weiterer Angabe ber innerhalb biefer Beit eines jeden Beichens eintretenben Ericheinungen und Witterungsanzeigen nach ben Beobachtungen bes Gudorus, Rallippus, Guftemon u. 2. Es werben ebendiese Angaben an die einzelnen Tage angereiht, welche die Sonne in biefen Beichen, welche bie Stelle ber Monate vertreten, zubringt und bamit ein ju bem Ralenbermefen ber Griechen nicht unwichtiger Beitrag gegeben "). Uberhaupt ift es die Schrift des Geminus, welche fur bie richtige Bestimmung bes griechi= ichen Jahres 45), ber Monate, ber Lange und Rurge bes Tages nach ben verschiebenen Sahreszeiten bie wichtigften Aufschluffe bringt, bie wir, jumal bei bem Berlufte anderer Quellen und in Betracht ber Schwierigfeit und Duntels beit bes gangen Gegenstandes, nicht boch genug anschlagen tonnen. Daffelbe Lob wird auch ben Abschnitten von ben Finfterniffen zu ertheilen fein 46). Geminus bietet in feiner im Gangen nicht umfangreichen Schrift boch fur uns eine Bauptquelle gur Renntnig ber altern griechischen Aftronomie; er zeigt fich durchweg als einen von Borurtheilen und Aberglauben jeder Art, wie er in derartige Forschungen fcon fo fruh eingebrungen und fpater fo große Ausbebnung erlangt hat, freien Mann, ber auf bem Stantpuntt ber wissenschaftlichen Forschung fleht. So tabelt er 3. B. Cap. 14. die Unwissenheit berjenigen, welche den Bechfel in ber Temperatur nicht von ben Ausbunftungen ber Erbe ableiten, sondern bem Muf : und Untergange ber Geftirne einen Einfluß auf die Witterung und beren Bechfel zu= fchreiben u. f. w. Wenn baber auch einige Irrthumer ober Berftoge bes Geminus, bie aber taum allein auf seine Perfon, sondern jugleich auf die Forschungen der eten Aftronomen vor und mit ibm fallen, fich nachweisen laffen, wenn felbft Mangel an genauer Runde ber Geometrie mahr= genommen wirb 47), fo ift boch bies nicht von bem Belang, um ben Berth, ben die Schrift und ihr Berfaffer in unfern Mugen bat, mefentlich ju fcmalern. Much bie Darstellung ift einfach und naturlich, frei von allem rhetorischen Schmud u. bgl.; Sprache und Musbrud im Gingelnen entsprechen gang ber Beitperiobe, in welche wir oben bie Abfaffung ber Schrift und bamit auch die Lebenszeit bes Berfaffere gefett haben: es ift eine folichte, einfache Profa, um fo flarer und verftanblicher, als fie von ber gewobn= lichen Rebeweise teine Abweichung bietet. Richt ohne Absicht icheinen bei ber Bestimmung ber Schrift die mehr= fachen Anführungen von Stellen bes homerus und Beflobus zu fein, die beibe in ber alten Belt und Erdfunde überhaupt eine fo bedeutende Stelle einnehmen : fie bringen felbst in ben an und fur fich trodenen Stoff etwas Leben und Abwechselung; und wenn die Erwähnungen bes Aratus nicht befremden tonnen, fo wird bie bes Rallimachus, den er jum Urbeber ber als Locke ber Berenice bekannten Constellation 48) macht (Cap. 2), um fo weniger auffallen: Proflus, der in feiner fleinen Schrift Zquipa Die Schrift des Geminus nicht blos benutt, sondern zu einem Theile wortlich abgeschrieben bat 49), ermannt auch Diefes sonft noch viel besprochenen Punttes in feinem letten Abschnitte gleichfalls.

Die erste Ausgabe bieser Schrift, b. h. bes griechisschen Textes mit einer beigefügten lateinischen Übersetzung, erfolgte zu Altdorf 1590 von Ebo Hildericus, welcher, wie er im Borwort versichert, den Text nach einer Handsschrift des Sambucus, mittheilte. Ein zweiter Abdruck bieser Ausgabe (Gemeins elementa astronom. graece et latine, Ed. Hilderico interprete) erschien zu Leiden 1603. Ein dritter, aber theilweise verbesserter Abdruck sindet sich in des Tesuiten Dionysius Petavius großem Werke De Doctrina temporum Tom. III. 5. Uranologium, gleich zu Ansang, in der pariser Ausgabe (1630. Fol.), in der antwerpner (1703. Fol.) und in der veroner (1736. Fol.). Der herausgebers unverandert bei, gab aber dem Texte in Manchem eine besser und lesbare Gesstalt, wobei er zwei handschriften benutte, die eine, die

<sup>42)</sup> Delambre, Hist, de l'astronom, ancieun, I. p. 190 seq. mustert im Einzelnen prufend ben Inhalt der Schrift. 43) s. das Rabere bei Delambre 1. c. p. 206 seq. 44) Bergl. Ide Ier, Lehrbuch der Chronologie S. 148 fa., s. auch S. 105 fg. 45) Bergl. Delambre 1. c. p. 201. 46) f. besondere Petavius, Ad auctar. op. de doctr. temp. Varr. Diss. II, ven Cap. 2 seq. an. Bergl. auch S. Permann, Gottesbienstt. Alterthumer der Griechen §. 45 mit den Roten.

<sup>47)</sup> f. Delambre 1. c. p. 211, vergl. p. 197. 204. 48) Bergl. Delambre 1. c. I. p. 192. 49) Dies hat schon 3. A. Fabricius in der Abhandlung De Procli scriptis editis hinter der Vita Procli von Marinus (hamburg 1700. 4.) p. 103 richtig erkannt, indem er sagt: "libellus totus sere depromptus ex Gemini Rhodii Isagoge in Phaenomena." Ebenso Petavius im Borworte zu Geminus.

er felbft befaß, bie andere ju Drford, beren Collation ein junger Gelehrter und Mathematiter (Benricus Briggius) ibm beforgt batte. Ginen erneuerten, mit einer frangofis fchen überfetung begleiteten Abbrud bes griechischen Tertes gab Satma bei ben Tables chronologiques des règnes etc. (Paris 1819. 4.), wobei er eine, jedoch nicht vollftanbige, Sanbschrift ber parifer Bibliothet ju Grunde

Andere Schriften des Geminus find und nicht befannt: indessen scheint es boch taum zweifelhaft, daß seine gelehrte Thatigfeit auch noch Anderes auf bem Gebiete ber mathematischen und aftronomischen Biffenschaften zu Stande gebracht bat, was im Laufe ber Beiten unterge: gangen iff. Eines von ihm verfaßten Auszuges ber 25%γησις μετεωρολογικών bes Positonius haben wir nach ber Anführung bes Simplicius icon oben gebacht; benn an einen andern Geminus, als ben Berfaffer ber Elçaywyn gu benten, ift wol icon aus bem Grunte ungulaffig, als fein abnlicher Schriftsteller biefes Ramens uns bekannt ift. In benfelben Geminus wird aber wol auch bei ben ofteren Anführungen ju benten fein, welche wir bei Proflus in feinem Commentar ju Gutlib's erftem Buch finden, alfo bei demfelben Autor, ber die Elgaywyf bes Geminus in feine Spaiga jum Theil wortlich aufgenommen hat. Es fuhrt bies allerdings auf ein großeres Wert bes Geminus iber Geometrie, ober wol über Mathematit im Allgemeinen; vielleicht ift es baffelbe, welches Eutocius in feinem Commentar ju Apollonius in einem fechsten Buch anführt, mahrend Pappus 60) eine Schrift bes Geminus über die Ordnung und Reihenfolge ber mathematischen Disciplinen anführt. So theilt und namentlich Proflus b1) unter Anderm, was ben Beweis feiner Forschungen auf bem Bebiete ber alten Rathematif und Geometrie constatirt, auch die Gintheilung ber gesammten Mathematif mit, wie bies Geminus beftimmt hat; biernach fiel bie gange Dathematit in amei Theile, von welchen ber eine ra ronra, ber andere ra alonta befaßt: ju bem erften rechnete Geminus bie Arithmetif und Geometrie, ju bem andern die Dechanit, Aftrologie (b. i. Aftronomie), Optit, Geobafie u. f. m., wobei auch die weiteren Unterabtheilungen noch besonbers beffimmt murben. Zebenfalls haben wir ben Berluft biefes Bertes febr ju beflagen: bie fruber gemachte Angabe von einem Borhandenfein biefes Bertes in einer englischen Bibliothet beruht, wie fich inzwischen berausgeftellt hat, auf einem Irrthum 32); fobaß allerbings taum eine Doff: nung vorhanden icheint, diefes Wert ober irgend eine andere Schrift bes Geminus wieder aufzufinden. Berfcbieben von bem bieber besprochenen Mathematiter und Aftronomen Geminus wird jedenfalls ber Geminus que Tyrus fein, welcher über die Traume gefchrieben hatte: fein aus brei Buchern bestehenbes Bert ift uns jedoch nur aus ber einzigen Anführung bes Artemidorus (Oneirocritt. II, 44) befannt, wo diefer Geminus neben Demetrius von Phalerum und Artemon von Milet, welche

A. Enchil. b. 29. u. R. Erfte Section. LVII.

über benfelben Gegenftand gefdrieben haben, genannt wirb. Ebenfo wenig befannt ift ber Geminus, unter beffen Namen eine fleine Schrift über die grune Farbe, welche an einen Saffer 33) (welchen?) gerichtet ift, in einer mas briber Sandfchrift 54) fich befindet, aus welcher Briarte baffelbe in bem Catalog. mss. biblioth. Matrit. pag. 429-434 hat abdrucken laffen, obne bag es ibm jeboch gelingen tonnte, über ben Berfaffer Diefes Schriftchens, sowie über dieses selbst irgend eine Rotiz anderswo aufzufinden. Nicht fern scheint uns jedoch die Bermuthung, daß wir hier das Product irgend eines byzantinischen Gelehrten vor und haben, beffen Lebenszeit genau ju er-

mitteln jedoch schwer fallen burfte.

Endlich wird hier auch noch ber griechische Dichter Geminus ([fueros) ju nennen fein, unter beffen Ramen zehn fleine Gebichte in der griechischen Anthologie fteben, von welchen jedoch eigentlich nur zwei (Ep. 1. und 7) diefe Aufschrift, und gwar mit dem Bufat Tullius (Τυλλίου Γεμίνου), tragen, woraus die Bezeichnung Tullius Geminus entstanden ift, welche man jest biefem fonft gar nicht weiter befannten Dichter gibt; bei Ep. 2. 3. 4. 5. 6. 8 lautet die Aufschrift Caiplrov; bei Ep. 9 steht in der vaticanischen Bandschrift Tulliov Σαβήνου, bei Planubes Τυλλίου Γεμίνου, weshalb man auch an den Laurea Tullius muthmaglich benten wollte; Ep. 10 wird auch dem Germanicus beigelegt. Uber bas Leben bes Dichters, ober fur bie Bestimmung feiner Lebenszeit bieten die ihm beigelegten Epigramme keinen Anhaltepuntt, außer etwa in fofern, ale fie fammtlich auf Berte ber Runft fich beziehen und einen ziemlich gleichmäßigen Charafter an fich tragen. Go beziehen fich bie beiben erften auf ein Bild bes Eros, welches Prariteles ber Phrone zum Geschent gemacht hatte; wir finden biefelben in ihrer gangen gaffung etwas gefucht und im Gangen froftig; bas britte Epigramm ift an ein Bilb bes bie Blige bes Beus nachahmenden, aber bann von ben Bligen bes Beus erschlagenen Salmoncus gerichtet; bas vierte an ein Standbild des Bertules, ein Bert bes Lysippus: etwas beffer ericheint bas funfte, auf einen bem Ares gewibmeten Dentstein auf bem Schlachtfelb von Charonea: das sechste bezieht fich auf die Ruh des Myro; das siebente war vielleicht die Unterschrift einer Statue des Fluffes Stromon in Thracien, indem ber Fluß bier in eigener Pers fon fpricht und fich in feinem Umfang mit bem Deere vergleicht, sowie an Fruchtbarfeit noch uber ben Ril fest. Das achte (auf Paliuros) und neunte (auf eine Daus) find unbedeutende Spielereien; bas zehnte auf Themistokles macht keinen beffern Eindruck. Rach alledem werden wir ben Berfaffer fcwerlich in eine frubere Beit als bie romifche ju fegen vermogen. Giche ben Abbruck in Brunckii Analectt. T. II. p. 279 seq. in der Unthologie von Jacobs T. II. p. 254 seg. und bagu ben Coms

<sup>50)</sup> Lib. VIII. p. 448. 51) l. c. p. 31, vergl. p. 11; f. auch Weidler, Hist. Astronom. p. 145. not. 52) f. bei Pabricius, Bibl. Graec. IV. p. 33. 34, 120 auch mehre Pands fcriften ber Elgaywyn an verschiebenen Orten ermahnt werben.

<sup>53)</sup> Er wird σοη ώτατε Καϊσαρ am Gingange ber Schrift 54) Es heißt bafelbft: " l'eutror ofum προς τον angerebet. Kaloapa f unto nonolver." Der eben ermabnte Anfang lautet : ,, Χρωμάτων περί και φύσεως αὐτών και γενέσεως πολλοί πολλάκις, σοφώτατε Λαίσαυ, έπραγματείσαντο κ.τ.λ."

mentar Tom. IX. p. 309 seq. Bergl. auch Fabricis Bibl. Graec. IV. p. 498. ed. Harl. (Baehr.) GEMISKHANE (Gumysch-Hane oder Gümüsch-

Chane), Diftrictstadt in ber Landschaft Tarabosan (Trapezunt) in ber affatischen Turkei, an ber Rarawanenstraße von Trapezunt nach Erzerum, feche Stunden von Arbaffa, mit 2000 Saufern und etwa 10,000 ziemlich mobl= habend aussehenden Bewohnern, Gilber : und Bleigruben. Sie ift intereffant burch ibre bochft mertwurdige Lage, inbem fie zwifchen bobe nadte Granitfelfen gleichfam eingefeilt ift. In dem von dem Fluffe Gumpich : Sane : fu oder Gumufch : Chane : Vermat burchftromten Thale, an ber Landftraße, liegen blos die Borfiabte, Gufeller : Muhalla, mit 60-70 Saufern, unter benen fich die Briefpost, Die Polizei und mehre Raffehaufer befinden. Uppige Dbstgarten an beiden Ufern des Fluffes verleiben bem Orte einen befondern Reig und machen ibn zu einem angenehmen Ausruhungspunkte. Die Erzeugniffe biefer Garten, namentlich Birnen, wers ben weit und breit, fogar nach Conftantinopel, ju Martte gebracht. Die eigentliche Stadt, nach welcher vom Thale eine fehr gute Strafe führt, liegt in der Entfernung einer halben Stunde auf der Anhohe an beiden Seiten einer engen Schlucht, die von einem in ben Gumusch. Chane fich ergiegenden Bilbbache burchftromt wird. Beibe Stadttheile find durch eine über diefe Schlucht gebaute Brude verbunden. Die halb aus Erde, halb aus Stein gebauten schmutigen Saufer find an dem fleilen Abbange amphitheatralifch gruppirt, bie Beftfeite ber Stadt er: scheint in einiger Entfernung, wie an die schroffe Feles wand angeklebt. In der Rabe befinden sich die Silberbergmerte, von welchen Stadt und Fluß ihren Ramen berleiten. Die gange Einrichtung und die unverftanbige Leitung geben Beugniß, bag bas Bergwesen bier noch in feiner Rindheit ift. Es find nur zwei Dfen porbanden, pon benen immer nur einer im Gange ift. Es, werben 50 Arbeiter dabei verwendet. Die Gilbergrube icheint übrigens nicht febr ergiebig ju fein, ba fie bem Pascha von Trapezunt nur 60-66 Den reines Gilber abmirft. Bur Bearbeitung aller Bergwerte in ben Statthaltericaften Trapezunt und Erzerum — 36 an ber Bahl — foll ber Diffrict von Gemisthane nicht weniger als 1370 Suttenarbeiter zu ftellen haben, welche fammtlich Frobnbienfte thun und von benen jahrlich ber vierte Theil unter ben Anstrengungen erliegt. Außer Gilber wird in Gemisthane (H. E. Hössler.) auch Blei gewonnen.

GEMISCH. Unter Gemisch ober Mischung versteht man eine Bereinigung von verschiebenartigen Korpern, welche bem auch noch so gut bewassneten Auge als gleichartig erscheint. 3mar stimmen nicht alle Chemiter in der Auffassung dieses Begriffs überein, indem einige die Bereinigungen von Gasen nach unbestimmten Geswichtsverhaltnissen, oder die Berbindungen tropsbarer Flüssigkeiten mit Gasen, bei denen diese ihre Gasgestalt verslieren u. a. m. für mechanische Gemenge halten, jedoch tassen sich alle diese Ansichten vereinigen, sobald man versschiedene Arten der Mischung, je nachdem die verschiedenen Bestandtheile durch stärtere oder schwächere Araste ausammengehalten werden, annimmt. Die erstere Abtheis

lung ber Dischungen begreift die eigentlich : demi= fden Berbindungen, beren Bestandtheile von febr entgegengefetten Eigenschaften und nach bestimmten Ges wichts = ober Raumverhaltniffen unter Bervortretung neuer eigenthumlicher Eigenschaften, vereinigt find. Die Rraft, burch welche bie Bestandtheile gusammengehalten werben, ift bie Uffinitat ober Bermanbtichaft. Die zweite Abtheilung ber Difchungen begreift Diejenigen Berbinbuns gen, beren Bestandtheile einander mehr abnlich, ober menigstens nicht fart entgegengeset und nicht nach bestimm= ten Gewichts: ober Raumverhaltniffen unter Bervortretung weniger abweichender Gigenschaften vereinigt find. Bierzu gehoren namentlich alle Gemische tropfbarer Bluf= figfeiten unter einander und alle Auflofungen fefter Ror= per in tropsbaren Flussigkeiten, sobald sie nicht proportio-nirt sind, wie die Mischungen von Wasser und Wein-geist, von Weingeist und sluchtigen Dlen, die Auflösungen von Sauren, Alfalien, Salgen in Baffer, Beingeift u. f. f. Mitscherlich leitet biefe Berbindungen von ber Abhasion ab, Bergelius von einer Modification ber Uffinitat, mahrend nach ihm bie eigentlichen chemischen Berbindungen nicht durch die Affinitat, fondern burch bie elektrifche Anziehung hervorgebracht werden; Dumas nimmt eine Kraft ber Auflosung an, welche zwischen ber Cobasion und Affinitat in ber Mitte fteben foll.

In ben meisten Fallen nimmt bie Berbindung einen kleinern Raum ein, als die Bestandtheile gusammen vor ihrer Berbindung; es tritt meistens Berbichtung ein, seltener erfolgt eine Ausdehnung, oder auch keins von beiben.

Bei der Vereinigung elastisch = slussiger Bestandtheile zu elastisch = slussigen Verdichbenungen erfolgt weder Verdichtung, noch Ausbehnung in folgenden anorganischen Körpern: Iod =, Chlor =, Brom =, Cyanwasserstoff, fluchtiges Chlorchan, Stickoppd, Schwefelwasserstoff = Iodwasserstoff = Noodphorwasserstoff = Ammoniat, Tweisach Schwefelswasserstoff = Ammoniat, Tweisach Schwefelswasserstoff = Ammoniat, einsach tohlensaues Ammoniat.

Ausdehnung erfolgt in ber Berbindung von Schwesfel und Quedfilber ju einfach Schwefelquedfilber.

Die Berbindung sester ober tropsbar flussiger Stosse geht nie ohne Bolumveranderung vor sich. Meistens tritt Berdichtung ein; sehr selten Ausdehnung und zwar eine sehr schwache bei der Berbindung des Jod mit Kalium, Blei, Quecksilber oder Silber, des Schwefels mit Arsenit zu rothem Schwefelarsenit, mit Rupfer zu Halbschweselfupfer, und mit Kadmium, des Bleis mit Jinn, Gold oder Platin und eine starte bei der Berbindung des Kohlenstoffs (3,5 spec. Gew.) mit Schwefel (2,0 spec. Gew.) zu Schwefelkohlenstoff (1,272 spec. Gew.). Bei dieser Berdichtung und Ausdehnung zeigt sich hingegen kein so einsaches Berhältnis, wie es bei den Verbindungen von Gasen allgemein stattsindet.

Die Aggregatzustanbe ber Berbindungen im Bersgleiche zu benen ber Bestandtheile sind sehr mannichsalztig, wie es aus folgender Zusammenstellung von Beispiezlen ersehen werden tann. Die Temperatur, welche hierbei in Betrachtung genommen ist, ist die gewohnliche mittlere.

1) gefte Berbindungen tonnen entfteben:

a) aus zwei Gasen. Go verdichtet sich Chlorwasserfloffags mit Ammoniakaas zu Salmiak:

b) aus einem gasformigen und einem tropfbarfluffigen Stoffe, wie & B. burch Berbinbung von Quedfilber mit Sauerstoffgas ober Chlor;

c) aus einem gassormigen und einem festen Stoffe. So absorbiren die Metalle Sauerstoffgas und ans bere Gase, und die Orpbe fluchtige Sauren;

d) aus zwei fluffigen Stoffen; fo bilbet bas fluffige Quedfilber mit bem fluffigen Brom bas fefte

Bromquedfilber;

- e) aus einem tropsbaren und einem festen Stoffe; bahin gehören die Berbindungen mehrer Metallsorvbe mit Basser zu Sydraten, die Aufnahme von Krystallwasser, die Auftosung von Metallsoryden in füssigen Sauren u. a. m.;
- f) aus zwei festen Stoffen; fo bie Berbinbung ber Metalle mit Schwefel, ober bie Legirungen.
- 2) Tropfbare Berbindungen entfteben ebens falls aus allen fechs Combinationen:
  - a) aus zwei Gafen; babin gebort bie Bilbung von Baffer aus Bafferstoffgas und Sauerstoffgas;
  - b) aus einem elastisch fluffigen und einem tropfbarfluffigen Stoffe; so verschludt Baffer bie fluchtige Salzsaure ober Ammoniakaas u. a. m.
  - c) aus einem gasformigen und einem ftarren Stoffe; hierher gehoren die Berbindungen von Arfenif, Anstimon und Binn mit Chlorgas.

d) Mus zwei tropfbaren Fluffigteiten; z. B. Baffer und Beingeift, Baffer und Schwefelfaure u. a. m.;

- e) aus einem tropfbarflussigen und einem festen Stoffe; hierbin geboren die Auslosungen ber Salze und anderer Berbindungen in Basser, die Auslosungen der harze in Beingeist ober Ather, die Aufslosung des Bleis in Quedfilber u. a. m.;
- f) aus zwei ftarren Stoffen. In ber Kalte vereinigen sich Eis und Kochsalz, Wismuthamalgam und Bleiamalgam, in ber Glubbige Kohlenstoff und Schwefel zu fluffigen Berbindungen.
- 3) Gasformige Berbindungen entfteben:
  - a) aus zwei permanenten Gafen, 3. 28. Bafferftoffs gas und Chlorgas;
  - b) aus einem permanenten Gafe und einem fluffigen Stoffe; 3. B. Bafferstoffgas und Brom;
  - c) aus einem permanenten Gafe und einem festen Stoffe; 3. B. Bafferstoffgas und Schwefel, Sauersfloffgas und Roblenstoff;
  - d) aus zwei fluffigen, zwei ftarren und einem fluffigen mit einem feften Stoffe tonnen teine elaftifc fluffigen Berbindungen entsteben.

über bie Bahlenverhaltnisse, in welchen fich bie versichiebenen Stoffe mit einander mischen, findet man in andern Artifeln, namentlich Atom, Aquivalent, Dischungsgewicht u. a. m., nahere Austunft. (J. Loth.) Gemistios, f. Plethon.

GEMITES, ein Chelstein bei Pien. H. N. XXXVII, 11. sect. 73. (H.)

GEMMA, eine an mehren Orten Frantreichs, befonbers in ben Diocefen von Saintes, Soiffons und Das ris als Beilige verehrte Jungfrau und Martyrin, über beren Lebenszeit und eigentliche Berdienste feine zuverlafe fige Nachricht vorhanden ift. Daß fie aber, obgleich Manche zweifeln, ob eine folche Beilige je gelebt habe, wahrend bes Mittelalters in großem Unfeben ftand, beweisen die Rirchen, Rlofter und Altare, welche ihr gu Ehren gestiftet wurden und befonders bas von dem Grafen Bibo von Poitou (1058-1086) bei ber Stadt Brouage erbaute und ihr gewidmete Priorat. Die Sage, welche freilich nur fonft vollig unbefannte Ramen von Stabten und Leuten nennt, ergablt: "Gemma, eine Ros nigstochter, fei in ber Stadt Planatia geboren und habe fich von früher Jugend an durch fromme und teusche Sitten ausgezeichnet. Bon ihrem Bater, bem Ronige Catillius, jur Braut eines Gobnes bes machtigen Raifers Blandualdus im Lande Extinnia, welcher die Christen mit großer Buth verfolgte, bestimmt, habe fie ihre Einwillis gung verfagt; nachdem alle Dube, fie von biefem Ents schlusse abzubringen, vergeblich gewesen sei, habe man sie in bas Gefangniß geworfen, und als auch biefe Strafe ihren Sinn nicht zu beugen vermochte, sieben Burfchen mit blanten Schwertern auf fie einbringen laffen; biefe hatten fich aber wechselseitig felbst durchbohrt und seien, nachdem Gemma fie burch ihr Gebet wieder ins Leben gurudgerufen, durch ben Bifchof von Capua gum Chris ftenthume bekehrt und bann auf Befehl bes chriftenfeinds lichen Raifers enthauptet worben. Diefer ließ auch Gemma ins Feuer werfen, und als fie auch hierin unverlett blieb, wurde fie endlich von feinem Sohne getobtet." Die tas tholifche Rirche feiert ihr Andenken am 20. Juni. (Bergl. Act. SS. Junii Tom. IV. p. 8-10.) - Eine andere weit fpatere Gemma wird in ber Diocefe von Sulmona als Deilige verehrt. Sie war die Tochter eines armen Bauers and einem fleinen Dorfe, welches am norblichen Ufer bes Lago bi Celano in einem anmuthigen Thale liegt, wo fie bas Bieb butete und eifrig bem Gebete obs lag. In ihrem awolften Jahre zeichnete fie fich bereits burch ihre Schonheit fo febr aus, daß der Graf Roger von Celano fie als Opfer feiner Luft erfah und burch feine Anechte von ber Beibe rauben ließ. Sie wußte aber burch ihre begeifterten Reben den Grafen zu bewegen, daß er nicht nur ihre Unschuld schonte, sondern ihr auch auf ihre Bitten an der Rirche bes Dorfes eine Belle bauen ließ, worin fie 42 Jahre als Ginfiedlerin und von Almosen lebte. Um biefe Beit fing fie an zu frankeln und fie ftarb am 13. Dai 1429 fnicend. Bei ihrem Tobe begannen, wie die Sage erzählt, bie Gloden ber Rirche von felbst ju lauten. Ihr Rorper murbe in ber Rirche neben ihrer Belle beigefett und ihr Undenken wird bis jest von ben Bewohnern ber Ufer bes Lago bi Celano am 13. Mai gefeiert. (Bergl. Act. SS. Maji Tom. III. p. 182.) (Ph. H. Kulb.)

GÉMMA. I. Reinerus Gemma, auch Frisius benannt, und baher vielfach blos Gemma Frisius (Phry-

32 \*

GRMMA.

sius) bezeichnet, war geb. am 8. Dec. bes Sahres 1508 gut Doccum in Befffriesland, weshalb er auch ben bemerkten Beinamen Frieius erhielt, ber ihn nicht blos von anbern biefes Namens unterschieb, fonbern auch, bei ber Bebeutung bes friefischen Stammes und ben gablreichen, in gelehrter Bildung jeder Art hervorragenden Mannern, welche um biefe Beit und in ber nachft folgenben, aus biefem Canbe hervorgegangen finb 1), ale eine Art von Ehrennamen erscheint, ber bem, ber ihn trägt, eine gewiffe Auszeichnung verleibt: Bon Doccum warb Gemma alsbald burch feine Altern nach Groningen ju bortigen Anverwandten gesendet; in biefer Stadt erhielt er Diejenige wiffenschaftliche Borbereitung, bie ihn in ben Stand feste, bie Univerfitat ju Lowen gu beziehen und bier feine Studien fortzuseben; er fand bort viele, bie mit ibm ober tury por ihm in Groningen ihre Borftubien gemacht hats ten; und ba er an biefe fich mabrend ber Studienzeit ans folog, fo haben ibn Ranche auch wol fur einen gebores nen Groninger gehalten. Seine Studien an der Damals fo berühmten Bochschule waren insbesondere auf Mathe. matif und Debicin gerichtet; ber nachber als praftischer Arat und Gelehrter so berühmt gewordene Befalius war fein Freund und Studiengenoffe; er erlangte auch im 3. 1542 bie medicinische Doctorwurde und begann barauf alsbalb seine praktische Thatigkeit ale Argt, mab; rend feine Privatftubien ihn an die Mathematit feffelten, in ber er ausgezeichnete Renntniffe befaß, auch Unterricht ertheilte; es brachte ibn bies zugleich in Berührung mit bem belgischen Abel, ber fich gaftreich in feiner Bobs nung einfanb, feine mathematifchen Inftrumente befah, und feinen Ertlarungen und Erorterungen guborte. Muf biese Beife scheint sein Ruf bis zu Raifer Rarl V. gebrungen zu fein, ber ibn, wie verfichert wird, an feinen hof zu berufen gedachte, mas jedoch Gemma bantbar ablehnte, ba er feine behagliche Rube und Duge nicht mit einem hofleben zu vertaufchen gefonnen mar, wenn er auch gleich manchmal ber befonberen Emlabung bes Raifers nach Bruffel folgte. Gemma mar von Ratur flein und ichmachtig am Rorper, von bleicher Gefichte: farbe, und ba er in bem Profeffor ber Medicin Beremias Triverus einen feiner treuesten Freunde befag, mit bies fem oftmale verkehrte und ausging, fo nannten bie Stubenten biefes gelehrte Freundespaar, ba Triverus ein großer, ftarter, etwas corpulenter Mann mit einem frifchen blubenben Gefichte war, Lovanensium medicorum par impar; indem Beibe in ihren Gefinnungen und Reigungen gang mit einander harmonirten. Eine peftartige Krantheit raffte Beibe in nicht langer Beit nach einanber bin; querft farb Triverus; Gemma folgte ibm balb nach am 14. Dai 1555 im 47. Jahre feines Lebens, nachdem er langere Beit - über fieben Sahre - am Stein gelitten batte. Er binterließ nur einen Gohn, Cornelius Gemma, f. uns ter II. Er ward ju Lowen in ber Dominifanerfirche bes graben, mo, wie Miraus 2) verfichert (alfo 1609), bem

Grabsteine sein Bilb beigefügt wart mit einigen Berfen, welche fich gunachft auf Die Bebeutung und ben Rubm bes Mannes wegen feiner mathematischen und aftronomischen Leistungen, namentlich auf die von ihm verfertigten Inftrumente beziehen. Darauf waren auch feine wissenschaftlichen Bestrebungen und feine gelehrte Thatigkeit, bie feinen Namen auf die Rachwelt gebracht bat, vorzuges weise gerichtet; von seinen Leistungen in der Debicin ift uns Nichts weiter befannt, als einige Bemerkungen über bie Gicht und beren Beilung (Consilia quaedam de arthritide), welche in ben von Garet zu Frankfurt a. D. 1592 herausgegebenen Consultationes medicae sich fin: ben, aber feine besondere Bebeutung ausprechen tonnen. Ungleich bebeutenber, namentlich fur Die Beit, in welche bas Auftreten biefes Dannes überbaupt fallt, erfcheinen bie übrigen Schriften, welche mehr in bas Bebiet der Mathematif und Aftronomie, sowie der damit verbundenen Geographie einschlagen. Bir nennen unter Diesen Schrifs ten querft ein Lehrbuch ber Arithmetif, welches, nach ben oftern Auflagen ju ichließen, welche bavon, auch nach Gemma's Tobe, noch gemacht wurden, eine große Berbreitung gewonnen bat: Arithmeticae practicae methodus (Antverp. 1540.), und spater, nach Gemma's Tobe, cum annotationibus Jacobi Peletarii ju Paris 1563. 1572. Antverp. 1581. (mit ben Annotationes Joan. Stienii et Jac. Peletarii) zu Coln 1565. 1592., zulest noch cum scholiis Joannis Pauli Resensi ju Bittenberg 1604. Dehr in bas Gebiet ber Aftronomie fcblagt bie Schrift ein: Usus annuli astronomici, Gemma Frisio auctore (Antverp. 1548.) und fpater, nach Gemma's Tode 1564, ebenso auch in mehren Ausgaben ber von Gemma verbefferten und erweiterten Cosmographia bes Peter Apianus (Antverp. 1539. 4. 1550. 4. und 1584. 4. p. 210 seq.). Gemma macht, wie er ausbrucks lich in ber an Johann Rhrautter, Secretair ber Ronigin von Ungarn, gerichteten Bufchrift bemertt, feineswegs ben Unspruch, ber Erfinder bes aftronomischen Ringes ju fein, wol aber glaubt er Manches biefer Erfindung hinzugefügt und so biefelbe erweitert zu haben, sodaß ber bisher blos gur Bestimmung ber Stunden bes Tage und ber Bezeich nung ber vier Beltgegenben angewendete Ring nun auch ju folden Dingen gebraucht werden tonne, zu welchen bisher andere mathematische Infirumente, z. B. ber Quas brans. Cylinder, das Aftrolabium, angewendet worden.

Ut simulat solem radiantis gemma pyropi Sic Gemmam artifici picta tabella manu, Haec vultum dedit, ipse animi monumenta perennis, Ne quid in exstincto non superesse putes.

Das anbere Gebicht von Sohannes Gecundus lautet:

Gemma, cui socti patuerunt invia mundi
Et quidquid longa vidit vertigine Phoedus,
Cui nudes superare vagas, sedesque repostas,
Mente datum sancta est, et avito currere coelo,
Fatalesque rotas tereti suspendere ligno;
Immortale feres nomen, dum gemma feretur
In digitis, fulvoque decens radiabit in auro,
Phoedoeique terent iteranda volumina currus.

Bei Boppens am unten angef. Orte finbet fich biefes Gebicht unter bas Bilb bes Cohnes, bes Cornelius Gemma, gefeht.

<sup>1)</sup> Daher Friesland von Erasmus felicissima ingeniorum parens genannt wird.

2) Klogia Belgica (Antverp. 1609.) p. 96. Das eine hier abgebruckte Distidum lautet:

indbefoubere gu Beflimmung ber Polhobe, ber Langes und Breitegrade, ber Entfernungen u. f. w. In einen ahnlichen Krais gehoren Die Schriften: De radio astronomico et geometrico liber (Antverp. 1545. 4.), auch bei P. Apiani Cosmographia (Antverp. 1584.) p. 282 seq. une De Principiis astronomiae et cosmographiae, deque usu globi ab codem editi. Item de orbis divisione et insulis rebusque nuper inventis. (Lovan. 1530. Fol. Antverp. 1548. 8. [bie 26: bandlung de usu globi auch bei bes Apianus Cosmograph. p. 224 seq.]) eine franzosische Ubersehung von Boispiere. (Paris 1582.) Die erfigenannte Schrift, Die allerdings fur Geographie und Aftronomie, fur Geometrie und Optit, manches Beachtenswerthe enthalt, ift außer bem von Joachim Polites aus Antwerpen gur Empfehlung ber Schrift in Diftichen abgefaßten Gebicht, welches ber Schrift beigebruckt ift, eingeleitet burch eine langere Buschrift an Don Pebro Fernando de Corduba und Fisguera, Grafen von Feria; ber Berfaffer fucht barin ben Ruben bes Rabius und ben Gebrauch beffelben in ausgebehnterer Beife, als bies vor ihm ber Fall gewesen war, nachanweisen, und auf biefem Bege gur Forberung ber Biffenfchaft felber beigutragen. Ahnlicher Art, aber von größerem Umfang und Ausbehnung, ift bie Schrift: De astrolabío catholico liber (Antverp. 1556.), und bei Apiant Cosmograph. p. 354 seq. In biefer Schrift wird ber mannichfache Gebrauch und die Anwendung bes Aftrolabiums aussuhrlich beschrieben, und ebenfo auch manches andere babin Ginichlagige aus bem Gebiet ber Aftronomie und ber mathematischen Geographie erortert. Gemma erlebte bie Bollenbung ber Schrift nicht mehr, indem er vor der Bollendung ftarb; fein Sohn Cornelius Gemma beurbeitete ben noch fehlenden Reft, von cap. 82 an bis cap. 100, um fo bas Ganze nicht in anvolls endetet Geftalt bem Publicum zu übergeben; auch beforgte er die Berausgabe bes Bertes, bas insbesonbere Bu bem Unfeben und ber Bebeutung bes Mannes bei ben Beitgenoffen beigetragen ju haben scheint; ein bem Berte vorgebrucktes Gebicht eines Cornelius Balerius aus Utrecht verbreitet fich in ben ungemeffenften Lobeserhebungen über den Berfaffer, der hier das Bollfommenfte ges liefert und beshalb bie Bierbe ber Gelehrten Frieslands und ber brabantischen Atabemie genannt wird. Auch wird weiter bemertt, bag Martinus Everhard von Brugge bas Werk in einen Auszug gebracht habe.

Mit ber gleich zu nennenden herausgabe der Kosmographie des Apianus in Berbindung sieht wol die kleine Schrift: libellus de locorum describendorum ratione deque eorum distantiis inveniendis, mit einer Buschrift an Thomas Bombellus (Antwerp. 1533. 4.), und in der schon mehrsach erwähnten Cosmographia Apiani p. 193 seq. Nach einigen in dieser Zuschrift enthaltenen Worten) zu schließen, ware Gemma kaum

fur ben eigentlichen Berfaffer biefen Schrift anguleben. wol aber ware dieselbe von ihm in einer vollkommeneren und ihrem 3mede entsprechenberen, sowie mit manchen 3m fagen bereicherten Geftalt vor bas Publicum gebracht wor ben; es ware bann wol, wie auch Reimmann ') icon vers muthet hat, Apianus fur ben urfprunglichen Berfaffer ber Schrift zu halten. Diefer Gelehrte namlich, Petrue Apianus, gu teutsch Bienewig, war zuerft mit einem Berte aufgetreten, welches in bem einen Theile ein gieme lich vollftanbiges Spftem ber mathematischen Geographie nach ben Grunbfaben ber gelehrten Mathematifer Berner und Schoner entwickelte, und bamit im zweiten Theile eine allgemeine Erbbeschreibung verband, welche mit Sabellen, auf welchen bie einzelnen Orte nach ben gangens und Breitengraben aufgeführt werben, fcblog. Gemma, bei ber Bleichheit feiner Stubien auf Diefes Bert geführt, beffen erftes Erfcheinen in bas 3. 1524 fallt ), lieferte ju bemfelben einzelne Berichtigungen, Bufage, Ermeite rungen, und mart fo ber fpatere Berausgeber bes Bers tee, bas fortan mit biefen Bufagen abgebruckt, bei ber Bebeutung bes Bertes fur jene Beit, mehrmals, erfchies nen ift, unter bem Litel: Petri Apiani Cosmographia per Gemman Frieum apud Lovanienses Medicum et Mathematicum insignem restituta etc. (Antverp. 1539. 4.), bann mit etwas veranbertem Titel 1550 und 1584. 4. Auch eine frangofische Übersetzung wird angefabri: La Cosmographie de Pierre Apien, traduite par Gemma Brison, mathématicien de Louvain avec autres libres du même Gemma. (Anvers 1544.): es mag auch baraus die Bebentung bes Bertes, wie feis nes herausgebers in jener Beit ertannt werben; von bem Letteren wird überbies auch noch eine große Beltcharte (Charta s. Mappa Mundi) angeführt, die er zu Lowen 1540 erscheinen ließ und mit einer Bueignungefdrift an Raffer Aarl V. begleitete, an welchen Gemma aus befonberer Dankbarkeit fich wendete, nachdem der Raifer ihm juvor auf einem abnlichen Berfuch einen gehler nachges wiesen, ben er nun berichtigt bat.

Noth bemerken wir, daß, was die Form dieser Schriften betrifft, die Darstellung klar und deutlich ist, die Sprache einsach, der Ausderna im Ganzen gewählt und fließend, den Mustern der classischen Schriftsteller entsprechend; die erwähnten, mehren Schriften vorangestellten Juschriften entsalten selbst eine gewisse Eleganz der Sprache, die und wenigstend zeigen kann, daß Gemma eine tüchtige humanistische Bildung, zumal in der römischen Literatur erhalten haben muß, und daß er auch in dieser hinsicht eine Bierde Frieslands, wie ihn seine Berehrer einige Male bezeichner haben, genannt werden kann. Im Allgemeisnen vergl. über diesen Gemma: Valer. Andreae Bibliotheca Belgioa (Lovan. 1643. 4.) p. 258 seq. Aubert

<sup>3)</sup> Gs heißt: "— quamquam laudem hanc non equidem jure mihi vindicare possim, sed potius auctorem spectet suum. At nonaihil etiam nobis cedet, si vetus exemplar cum nestro conferatur: adde etiam nisi nostro impulsu factum fuisset, nun-

quam in tam multorum manus pervenisset;" und nun folgen weitere Angaben über bas, was er gur Berbefferung und Bervollstommnung ber Schrift gethan.

<sup>4)</sup> s. Bersuch einer Einseitung in die Histor, literar. III, 2 (IV), p. 399 seq. 5) Cosmographicus liber Petri Apiani. (Landshut 1524.); s. Ebert I. S. 71.

Miraei Elogia Belgica (Antverp. 1609. klein Fol.) p. 96. Jo. Franc. Foppens, Bibliotheca Belgica (Bruxellis 1739. 4.) Tom. I. p. 331, wo auch fein Bild beiges fügt ist. S. Fr. Reimmann's Bersuch einer Einteiztung in die Histor. liter. (Halle 1710.) III, 2. p. 397 seq.

II. Cornelius Gemma, ber Cohn bes eben genann: ten Reinerus Gemma, war geboren am letten gebruar bes 3. 1535 zu komen und folgte bald ber gelehrten Laufbahn feines Baters, wie er benn von fpatern Lobrednern als ein vorzüglicher Dichter, Redner, Philosoph und Mathematiter wie Argt gepriefen wird; ba er in allen biefen Bweigen fich burch eigene Leiftungen auszeichnete. In die mathematischen und aftronomischen Studien burch feinen Bater eingeführt, icheint er boch mehr, als biefer, auf die Medicin fich gelegt zu haben, indem er als Professor berfelben an ber Universität, balb nachdem er bie medicinische Doctorwurde (1570) erhalten hatte, genannt wird, und wenn wir nach seinen Schriften urtheilen burfen, insbesondere die philosophische Begrundung der Des biein, ober beren Burucführung auf allgemeine philosos phische Principien fich jur hauptaufgabe gemacht batte. Aber schon im 45. Lebensjahre ward er durch eine epis bemische Krantheit ju Cowen im October 1579 ber Bifs fenschaft entrudt; feine Beifetjung erfolgte in ber Domis nitanerfirche, wo er neben feinem Bater rubt; er binterließ zwei Sohne, von welchen ber eine Philipp als Argt fpater bekannt geworden ift, ber andere, Raphael, als Kanonicus und Scholafficus bei ber Petersfirche ju Lowen erscheint. Das auf bas Grab bes Cornelius Gemma von einem feiner Freunde Mar. Brintius gefette Epis gramm 6) lautet folgenbermaßen:

Quibus lapis hic? Gemmae. Gemmam lapis an tegit? inquis.
At condi in gemma debuerat potius.
Non ita. Nam quaevis minor illo gemma fuisset,
Et posito a Gemma gemma fit iste lapis.

Unter den Schriften, welche von der gelehrten Thas tigfeit bes Mannes Beugniß geben, erscheint an erfter Stelle bas von ibm in ber erften Periode feiner Studien, als er taum die Ditte ber breißiger Jahre erreicht hatte, abgefaßte, ju Antwerpen 1569. 4. in officin. Plantin. erschienene, an Philipp II. gerichtete Berk: De arte cyclognomica Tomi tres, ober vielmehr brei Bucher, welche, wie ber Berfaffer felbft angibt, enthalten follen: ,, doctrinam ordinum universam unâque philosophiam Hippocratis, Platonis, Galeni et Aristotelis in unius communissimae ac circularis methodi speciem, quae per animorum triplices orbes ad sphaerae coelestis similitudinem fabricatos, non medicinae tantum arcana pandit mysteria, sed et inveniendis constituendisque artibus ac scientiis ceteris viam compendiariam patesacere pollicetur." Noch naber erortert er felbst in ber Borrede ben Inhalt bes Berfes babin: Primum de methodo exemplari, quae cunctis antiquior in universo naturae delituit sinu, libro peculiari nobis est exarandum. Secundo libro de causis ejusdem propioribus de circulis animae rationalis ad

constitutionem methodi altius pertinentibus disseretur. Cujus idem sequetur protinus universalis et absoluti methodi forma, tertiam operis partem occupatura, qua facultates artium et scientiarum omnium inveniri probe ut ante promisimus, constitui et indicari possint. Gemma bat in biefem Berte ein neues philosophisches Syftem aufzustellen versucht, wels des als die Grundlage aller Biffenschaften bienen, inds besondere in bas Studium ber Raturwiffenschaft und ber Medicin einführen und zu einer richtigen und ersprieß: lichen Behandlung berfelben fuhren follte; wobei er fic einer eigenthumlichen, jum Theil mathematischen Methobe und Beweisführung bedient, welche burch beigefügte Fis guren, Rreife u. bgl. unterftut wird. Der Berfaffer, wenn er auch gleich anerkennt, daß bei ben alten Phis losophen und gelehrten Araten, wie Platon und Aristoteles. hippofrates und Galenus, einzelnes Gute und Bahre fich findet, vermißt boch bei ihnen ben innern Bufammenhang und die systematische Form, die er ber Wissenschaft und beren fernerer Behandlung burch fein Bert gu geben bemubt ift, beren Richtigkeit aber burch mathematifche Beweise erhartet werden foll; wahrend, was den Ins halt selbst betrifft, das Werk eine vollständige Physik, Metaphysik, Logik in ihrem innern Zusammenhange, sos wie in ihrer Verbindung mit der Medicin barftellen soll?) und barum allerdings eine Daffe von Renntniffen und Betrachtungen, Erfahrungen u. bgl. bietet, welche von ber gelehrten Bilbung bes Mannes einen vortheilhaften Begriff geben; aber auf ber anbern Seite leibet auch bas Sange an einer großen Breite und Beitichweifigfeit, an Unklarheit und felbft Berworrenheit ber Anfichten, mas bei ber Eigenthumlichkeit bes Gangen im Inhalte fowol, wie in der Methode die Auffassung erschwert und baber auch die Berbreitung bes Bertes, das auch hochft felten geworden ift, wie benn ber gelehrte Morhof ") tein Erems plar bavon zu Geficht befommen konnte, nicht beforbert Dazu tommen manche fonderbare Behauptungen, welche ichon damale Auffehen und Befremben erregt has ben mogen, namentlich auch bas Bereinziehen ber Aftrologie, in fofern ber Berfaffer ben Bewegungen und bem Lauf ber Gestirne einen Ginfluß auf Die Bestimmung irdifcher Greigniffe zuerkennt, ober vielmehr biefe baraus abzuleiten, ober aus bem gangen Gange ber Ratur gu erklaren und damit in Berbindung gu bringen fucht, mas fcon ben Label bes gelehrten Poffevinus"), ber fich fonft

<sup>7)</sup> Er selbst sagt in bieser hinsicht: "Habes totius Physicae, Metaphysicae et Logicae complexum admirabilem, qui Medicinam praecipue, deinde et facultates artesque caeteras per universalem methodum cum illa philosophia triplici componat atque conglutinet; habes soecundissimum omnis sere peritiae, prudentiae sapientiaeque seminarium ex multis rivulis in unum Oceanum resuens etc. etc." 8) Polyhistor. Lib. I. Cap. V. S. 39. p. 356. 9) Bibliothec. select. de ratione studiorum T. II. (Venet. 1603. fol.) Lib. XIV. Cap. XVIII, mo es unter Anderem non bieser Schrift heißt: "Placent multa, quibus divinum cultum morumque compositionem extollit rerumque sub oculos cadentium et adeo universi aspectabilis hujus mundi speciem proponit ad excitandam mentis aciem ad ea, quae sunt invisibilia: at nolim quisquam tribuat imperiorum ac regnorum conversio-

<sup>6)</sup> f. Aub. Miraei Elogia Belgica p. 97.

mit aller Anerkennung über bas geistreiche und gelehrte Werf ausgesprochen bat, hervorrief. Eine andere Schrift, Die sich auf bemselben Grunde naturphilosophischer, mit medicinischer Beobachtung in Berbindung gebrachter Unschauungen exhebt, ift die Schrift: De naturae divinis characterismis, seu raris et admirandis spectaculis. causis, indiciis, proprietatibus rerum in partibus singulis universi libri II. (Antverp. 1575.) Beigefügt biefer Schrift am Schluffe erscheint Die Befchreibung eines merkwurdigen Krankbeitsfalles (De casu mirabili cujusdam abscessus in puella Lovaniensi) und eine zweite Abhandlung über ein zu Lowen beobachtetes epidemisches Fieber (De raro genere epidemicae febris ac pestilentis etc.). Auch in dieser Schrift waltet die Ansicht vor, die aus gewissen Erscheinungen ber Ratur, aus ben Bewegungen ber Geffirne u. bgl. die einzelnen Greigniffe, wie fie eintreten, abzuleiten und zu erklaren, ober auch ben Gintritt gemiffer Ereigniffe baraus im Boraus gu bestimmen versucht, wie benn 3. B. alle ungewöhnlichen monftrofen Bilbungen in ber Ratur fur außerordentliche Berte Bottes erflart werben, bie irgend Etwas im Boraus andeuten; weshalb ber Berfaffer bemuht ift, ju geis gen, welche Borberfagungen ober Borberbestimmungen baraus im Einzelnen entnommen werben tonnen. Go hatte j. B. Gemma in biefem Berte auch bie ungewohnliche Erscheinung eines Sternes besprochen, welcher am 8. Nov. des 3. 1572 in der Constellation ber Caffioveia erschienen und in ungewohnter Selle und Rlarbeit am Simmel langere Beit leuchtete, wie benn nach Gemma's Berficherung feit Chrifti Geburt tein berartiges Phanomen am himmel erschienen fei; ba bas Erscheinen biefes Sterns als ber Borbote großer, und zwar Unglud bringender Ereignisse betrachtet ward, so ließ der Bergog von Alba, der damals in Nymwegen verweilte, borthin den Cornelius Gemma tommen, um feinen Rath über Diefe wundervolle und außerordentliche Erscheinung zu vernehmen. So erzählt wenigstens Thuanus, Hist, univ. Lib. LIV 10). Andererseits finden wir aber auch in die fem Berte Ranches, bas fur die naturwiffenschaften und die heilkunde nicht ohne Belang ift, wie z. B. die Nachricht über die im 3. 1572 in Bolland und ben Dies berlanben, befonders in ben Stadten (Barlem, Delfe, Bruffel, Comen u. A.) herrichende Seuche 11), welche eine folche Ausbehnung erlangt batte, bag ju Comen eine Beit lang taglich an 500 Menfchen geftorben fein follen. Gemma befdreibt uns bie bei biefer Krantheit, einer Art von Tophus, hervortretenden Erscheinungen und gibt bie Art und Beife einer Beilung berfelben an; er zeigt, wie Die einzig beilfame Rrife in einem Schweiß beftand, wes-

nes siderum motibus aut eccentricitati; quod quidem ille videtur innuere cap. VIII prioris libri etc." Bergt. auch Reimmann am oben angef. Orte III. S. 174 fg.

halb Mittel zur Erregung bes Schweißes, verbunden mit leichter. Abführung, nicht aber Aberlasse, wodurch bie Krankheit nur gesteigert ward, sich als ersprießlich zeigten.

In die Reihe Diefer Schriften gehort noch bie ebens falls ju Antwerpen 1578. 12. erschienene fleine Schrift: De prodigiosa specie naturaque cometae anni 1577 cum adjuncta explicatione duorum chasmatum anni 1575. Diefe Schrift ward veranlagt burch bie unerwars tete Ericeinung eines Rometen, des größten und furchts barften, ber nach ber Unficht der Beitgenoffen je erfcbies nen mar, und ebendaher als ein fchweres Unglud, insbesondere ben Tod ausgezeichneter Manner, ober ben Uns tergang von Reichen u. bgl., andeutenbes Beichen 12) ans gefehen ward, bas große Aufmertfamteit erregte unb vers Schiedene Deutungen und Erflarungen ber Gelehrten bers vorrief, ju welchen auch biefe Schrift bes mit berartigen Gegenständen, wie wir icon oben geseben, fich insbefonbere beschäftigenben Gemma gezählt werben muß. Eben im hinblide auf Die burch biefen Rometen angebeuteten schweren Ereignisse verfertigte auch Gemma ein in einen Dialog zwischen ber Sibylla Erythraea und ber Virgo Belgica eingekleidetes Gedicht, welches diefer Schrift beis gefügt ift unter bem Titel: Eidyllion fatalis vicissitudinis in Belgico statu; ebenfo wie auch icon fruber Gemma dem erst genannten Berte De arte cyclognomica auch ein folches Gebicht beigefügt batte, welches ben Titel führt: Menti rerum architectrici, divini amoris et Psyches Hymenaeum Cornelius Gemma loco hymni magici consecravit. Es konnen diese Se bichte wenigstens zeigen, bag Cornelius Gemma, gleich feinem Bater, eine gute humaniftifche Bilbung befaß, bie ibn befähigte, mit aller Gewandtheit auch in ber lateinis fchen Doefie fich zu bewegen. Es werben auch noch ans bere lateinische Gebichte ermahnt, welche in ber lowener Bibliothet (fruber wenigstens) fich hanbschriftlich vorfans ben 13): De mundi coelestis cum elementari symmetria; Emblemata philosophicae ruinae belgicae; ferner eine Comoedia: Fabula mulieris redivivae: auch eine Rebe: de necessitudine mutua praxeos et theoriae in arte seu facultate quolibet. Diesen Ses bichten und Reden lagt fich noch beifugen ein in Diftis den abgefaßtes Gebicht auf bas Sinfcheiben feines Bas ters: Carmen panegyricum Cornelii Gemmae in obitum patris Gemmae Frisii; es findet fich baffelbe bei. gebrudt ber oben ermabnten Ausgabe ber Cosmographia Petri Apians vom 3. 1584, auf bem letten Blatte, gang am Schluffe bes Banbes. Anberes, was Cornelius Gemma herauszugeben beabsichtigte, scheint burch feinen fruben Tob unterbrochen und fo unausgeführt geblieben ju fein; wir rechnen babin, was Melch. Adami Vitt. medicc. p. 106 anführt: historiae medicae ac napaτηρήσεις morborum singularium rarioresque casus in unum volumen relati et praxeos suae curriculum, besgleichen anatomicorum commentariorum libri. Im Allgemeinen vergl. über Cornel. Gemma: An-

<sup>10)</sup> Die an einigen Orten angeführte Schrift: De stella peregrina, quae superiori anno apparere coepit, Cornel. Gemmae et Guil. Postelli judicia (1573. 4.), bezieht fich auf diesen Gegenstand.

11) Bergl. Sprengel, Geschichte ber Arzneikunde.

3. Ausg. 3. Bb. S. 247. Safer, Geschichte ber Medicin S. 479. 488.

<sup>12)</sup> f. Thuani Histor. Lib. LXV. 13) f. bei Andreae Biblioth. Belgic, p. 149.

dreae Bibl. Belg. Miraei Elog. Belgic. p. 97. Foppens, Bibl. Belgic. I. p. 200 (we auch fein Bill beigefügt ift). Melch. Adami Vitt. medice. p. 106. (Baehr.) Gemma (Aftron.), f. Krone.

1) Die rohen eblen GEMMAE (antiquarist). Steine, 2) bie geschnittenen Steine ber Alten. Bir banbeln zuerft von den edlen Steinen, deren Anzahl bei ben Alten, namentlich bei ben Romern, erstaunlich groß war, in ihrem naturlicen Buftande 1). Die Bewohner bes Drients mochten in uralter Beit Jahrhunderte hindurch jufallig aufgefundene edle Steine besiten, ohne beren Ratur, Geltenheit und specifischen Berth genauer ju tennen, wenn man auch ihre Reinheit, Schwere, Form, Glang und Farbe bewunderte, Diefelben aufbewahrte ober jur Bergierung verschiedener Gegenstande verwendete. Ras mentlich mogen die Berricher des Drients besonders in Inbien, Battrien, Affprien, Perfien, Phonicien u. f. w. fcon ju Salomo's Beiten berartige Roftbarkeiten aufzuweisen gehabt haben. In Agypten war wenigstens in uralten Beiten die Bearbeitung halbebler Steine ju Scarabaen heimisch, und nach ber Darftellung bes Philo war (nach ber Berordnung bes Mofes) die Gewandung bes Sobenprieftere ber Beraeliten icon gur Beit Diefes Gefet gebere mit eblen Steinen verziert 2). Bom Driente aus konnten bann auch schon burch bie handeltreibenden Phonicier toftbare Steine nach Bellas gebracht werden, ebenfo wie Bernftein, Elfenbein und ahnliche Stoffe, welche bas homerifche Epos dem beroischen Beitalter zueignet. Die bezeichneten Gefange enthalten Unbeutungen von eblen glangenden Steinen, welche jum Schmud bienten, ohne jedoch bestimmte Namen berfelben aufzuführen. hier legt namlich bie Bere ihre prachtigfte Gewandung an und verfiebet auch die Ohren mit toftbaren Gebangen, beren glangende, geaugelte Substang fich nicht gang ficher bestimmen lagt '). Der Dichter nennt biefelben έρματα — τρίγληνα, μορόεντα bon frablender Anmuth (χάρις δ' άπελάμιπετο πολλή). Der Freier Curymachos spendet ber Penelope ein funfilich gearbeitetes Salsband, mit Bernftein vergiert, glanzend wie bie Sonne; Eurydamas dagegen einen Dhrenfdmud, welcher mit benfelben Borten befchrieben wird, als ber ber Bere '). Ein folder Dhridmud muß alfo wenn auch nicht im beroifchen, boch wenigstens im homerischen Beitalter unter ben Gegenstanden ber Toilette fürstlicher Frauen zu finden gewesen fein. Jebenfalls mar ber Bernftein bem epischen Ganger befannt. Er nennt ibn zwar nur an einer Stelle, jeboch barf bier tein Bweifel obwalten, bag wirklich Bernftein gemeint fei. 3ch meine bie bereits ermabnte Stelle, mo Eurymachos ber Penelope einen mit Glettron verzierten Balbichmud fpendet (nouvo χούσεον, ηλέπτροισιν έερμένον, ηέλιον ώς). Das metals linifde Eleftron, welches im Somerifchen Epos mehrmals vortommt, tann bier nicht gemeint fein. Elettron als Metall fand bem Golbe nach und war von blafferer Farbe. Es murde alfo jur Ausstattung eines golbenen Schmudes weniger paffen, ale ber burchsichtige fcone Bernstein, deffen Schein burch ben Glang des benachbarten Goldes noch erhoht wird b). Benn aber Eleftron gur Bergierung des Schildes sowol bei Bomer als bei Befiodus erwähnt wird, so wird man billigerweise an bas bem Golbe abnliche Metall zu benten baben o), wie angelegents lich Ph. Buttmann fich auch bemubet bat ju bemeifen, bag an biefen Stellen ebenfalls unter Elettron nur Bernftein verstanden werden muffe ). Bon ben übrigen eblen Steinen, welche bie spateren Griechen fannten, bem Diamant, Smaragd, Rubin, Sapphir, findet man im Somes rifchen Epos noch feine Spur. Im Berlaufe bes 7. und 6. Jahrh. vor Chr. G. gelangten die Bellenen bereits gu einiger Renntnig ber eblen Steine und die Berricher in ben griechischen und halbgriechischen gandern begannen nun icon Siegelringe mit gravirten Gemmen ju tragen. Theoboros ber Jungere von Samos wird uns als ber erfte Steinschneiber genannt "). Der vielgenannte Schicks falering bes Polyfrates mar biefem herricher nicht allein burch ben tofibaren Stoff, fondern auch burch bie berauf verwandte Arbeit so werthvoll, wie und bies Berodotos beschrieben bat ").

hatte brei Augen, brei Sterne, brei glanzende Punkte u. f. w. In legterem Falle murbe ber eingelegte Stein nicht sowol ein Diamant, Smaragb, Rubin u. f. w., als vielmehr ein Sapphir, ober Achat, Onnr u. f. w. gewesen sein. Bergl. Aub. Louis Millin, Mineras logie bes homer. Aus bem Frangos, von Fr. Ih. Rink. S. 17.

<sup>1)</sup> Die Maffe ber von Plinius (XXXVII) aufgeführten gemmae überfteigt beiweitem bie Babl ber eblen Steine, welche von ben neueren Mineralogen für wirfliche gemmae ober eble Steine gehal: ten werben. Bergi. Roggerath, über bie Runft Gemmen gu farben, in ben Sabrbuchern bes Bereins von Alterthumefreunden im Mheinlande X. (Bonn 1847.) S. 82 fg. Sfiborus Dispatenf. (Ety-mologiarum libr. XVI, 6. p. 263. ed. Rom. 1801.) bemertt: "Genera gemmarum innumerabilia esse traduntur, e quibus nos ea tantum, quae principalia sunt sive notissima, annotabimus, gemmae vocatae, quod instar gummi transluceant." Durch gummi wird hier bas belle, burchfichtige Darg an Baumen bezeich: met. Befannt ift bie Ableitung bes Bortes gemma von ben Mugen an Baumen, welche ebenfalls gemmae genannt werben (wie man angenommen hat, von yepe, turgeo, plenus sum). Bergl. b. Interpp. zu Isidorus l. c. und G. D. Martini, Literair Archaologie I, 3. S. 65.

2) Philo Judaeus, Vita Mosis libr. III. logie I, 3. G. 65. c. 11: " Αίθοι δε έπι των ακρωμίων ενηρμύζοντο σμαράγδου πολυτελούς δύο τιμαλη έστατοι, οίς ονόματα τουν η υλάρχων Εξ παθ' έπατερον ένεχαράιτετο, δώθεπα τα σύμπανια. Καλ πατά τὸ στήθος άλλοι λίθοι πολυτελείς δώδεκα διαη έροντες ταίς χρόαις, συ ραγίσιν ξοικότες, έκ τριών τετραστοικεί ούτοι δε ένηρμύ-ζοντο τῷ προςαγορευομένο λογείο κ.τ.λ. Er beschreibt hier bas beilige Gewand (legar eadnia) bes Dobenpriefters und beffen moftifche Bebeutung. 3) Il. XIV, 183. Tolydyra begiebt fich entwider auf die breigetheilte ober breifache Daffe, aus welcher ber eingelegte Dhrenschmud beftanb, ober ber eingelegte glanzenbe Stein

Odyss. XVIII, 294 seq.:
δραον δ' Εξριμαχῷ πολυδαίδαλον αὐτίκ' ἔνεικεν,
χρύσεον, ἡλέντροιαιν ἐερμένον, ἡελιον ως.
ἐρματα δ' Εἰρυδάμαντι δύω θεράποντες ἔνεικαν,
τρίγληνα, μορόενια' χάρις δ' ἀπελάμπετο πολλή.

<sup>5)</sup> Odyss. XVIII, 294 seq. 6) Hesiod. Aσπ. 141—143:
,, παν μεν γάφ πέπλω τιτάνο λευπώ τ' ελεφαντι, ήλεκτοω 3' υπολαμπές έην, γουσώ τε φαεινώ λαμπόμενου. 7) Butts mann, Rothol. II. 8. 339 fg. Herodot. III, 41. 8) Vergl. Fr. Thierfo, Epochen der bilbenden Kunst unter den Griechen 8. 182 fg. 9) Herodot. III, 41: ,, ήν οι σφοηγές, την έφωρευ χουσώθετος, αμαφάγδου μεν λίθου εούσα, έφγον ην δί Θεοσώρου τοῦ Τηλεκλέος Σαμίου."

welchen er als zevoor die bezeichnet, nicht unbefannt "). Gewiß ift wol, daß ein Freund der Raturgeschichte und

ein folder Renner ihrer mertwurbigen Erscheinungen wie

Ariftoteles, in Diefem Gebiete viel weiter vorgefcritten

war als Platon und die Mertmale und besonderen Gigensichaften ber eblen Steinarten weit genauer fannte. If

auch kein specielles Wert περί λίθων von ibm ausgegangen

ober uns wenigstens nicht erhalten worben, fo berührt er

boch hier und da diefes Gebiet, namentlich in feinen Pro-

feinem Schuler Theophraftos befiben wir eine fleine Schrift

περί λίθων, welche fich vorzüglich auf die eblen Steinarten bezieht. Er betrachtet die Steine überhaupt zunachk

von geologischem und demifdem Standpuntte, unterfdeibet

als Urftoffe der Metalle und Steine Basser und Erbe und theilt den Metallen das Basser, den Steinen die Erde als primitives Element zu 12). Auch unterscheibet

er Metalle und Steine nach ber Schmelzbarkeit burch geuer 19). Den Smaragbos gablt er zu benjenigen Steis

nen, beren Farbe bie Farbe bes Baffere nachahme (evice

δέ τοις χρώμασιν έξομοιούν λέγονται δυνάμενοι τό ύδωρ, ώςπερ ή σμαράγδος) 20). Als feltene und fleine Steine führt er außer bem Smaragd noch ben Sard, ben Anthrax

(carbunculus), ben Sapphir auf 21). Den Anthrag be-

zeichnet er noch inebefondere als einen fehr toftbaren Stein,

welcher gern ju Siegelringen benutt werbe, von rother

Farbe und gegen die Sonne gehalten einer brennenden

Roble abnlich. Ein febr kleiner Stein Diefer Art werde mit vierzig Golbftuden bezahlt 22). Eine geringere Art

bes Anthrax war ber, welcher bei Milet gefunden murbe,

in Betreff feiner Gestalt ywwoeidig, bismeilen mit feche

Binfeln (egayora) 33). Auch ben Sarber, ben Jaspis und Sapphir bezeichnet er vorzugsweise als biejenigen

edlen Steine, welche ju Siegelringen verwendet wurden.

Bon dem Sapphir wird bemertt, er fei ωςπερ χρισόπα-

στος, alfo gleichfam mit Golbtornern ober Golbftaub be-

ftreut. Dem Smaragd theilt er gewiffe Eigenschaften ober

Arafte (dovamerc) mit. Auch sei er ben Augen bienlich

blemata und in den naturbiftorischen Schriften.

6. 2. Dusmafritos, ein Priefter und Begrunber ber bellenischen Mpftit (um 500 Jahre vor Chr. G.), verfaßte unter bem Ramen bes Orpheus ein Gebicht megi aldwy, worin er über alle ober bie meiften bamals befannten eblen Steine handelt, und biefen wunderbare mpfteriose Rrafte beilegt. Er beginnt mit ber Befcreibung bes Arpftalls (xpvoraddoc), welches Mineral Die Fabigfeit haben foll, Licht zu verbreiten und fogar burres Bolz anzugunden. Ber mit biefem Steine in ben Banben fich in einen Tempel begebe, beffen Bitten tonne Die Gottheit nicht wiberfteben, er werbe ficher erhort werben 10). Auch ber Galaftites foll bie Bunberfraft befigen, dem bie Gottheit anflebenben Sterblichen ihren Beiftand ju ermitteln 11). Dann werben ber Petrafes und ber Achates in abnlicher Beziehung gepriefen ale geeignet, Die Gunft ber Gottheit bem Befigenben zu verschaffen 12). Die feltsamften Eigens fcaften foreibt er bem Steine, welcher ben Ramen Dirfchborn (zépac elapor) führte, ju. Er foll ben Rabitopfen frifche Baare bringen, bas Band ber Che burd Gintracht unauflosbar machen u. f. w. 13). Bon ben übrigen mogen nur noch ber Jaspis, ber Topagos, ber Opalios, ber Magnetis, ber Gagates, ber Oftrites, ber Sforpios, Rorpphobes, Koralion, ber Reuritis, Chalagios genannt werben. Allen biefen Steinen, von beren Ramen mehre freilich ber fritischen Berichtigung und einer sachfundigen Auslegung bedürfen, werben munberbare gottliche Eigens fcaften verfcbiebener Art beigelegt 14).

§. S. Bon biefer Zeit ab nahm die Kenntnis ber eblen Steine immer mehr zu. herodotus kannte gewiß schon viele berselben genau. Er erwähnt außer dem Smaragd im Ringe des Polykrates noch oftmals Siegelzringe, wie den des Dareios (σφρηγίδα την Δαφείον), und beschreibt die Smaragdsaule im Tempel des herakles zu Tyrus, welche des Rachts einen außerordentlichen Glanz verdreitete 12). Ebenso kannte auch Platon die wichtigsten Edelsteine. Denn um diese Zeit blühete bereits der Berzkehr mit dem Driente; Schiffahrt und handel hatten die größte Ausdehnung gewonnen, auch wurde in den hellenischen und hellenisiten Gtaaten Bergdau getrieben, sodaß auf vielsache Beise edle Mineralien gewonnen und verzbreitet werden konnten. Platon erwähnt den Sard, den Jaspis, den Smaragdos 16). Auch ist ihm der Diamant,

und werbe auch in diefer Beziehung gern zu Siegelringen verwendet (διδ και τὰ σφομγίδια φορυσαν έξ αὐτῆς ώστε βλέπειν). Dann beschreibt er ihn als selten und nicht Phaedon. c. 39. p. 110 c.: "ών και τὰ ἐνθάδε λιθίδια αίναι ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα μόρια, σύρδια τε και Ιάσπιδας και σμαροφούς."

<sup>10)</sup> Orphei De lapidibus p. 198 seq. cur. Andr. Chr. Eschen-bachti (Traj. ad Rhen. 1689.):

 <sup>1:</sup> πρύσιαλλον φαίθοντα διαυγέα λάζιο χερολ
 λάαν, ἀπύρξοιαν περιφεγγέος ἀμβρότου αίγλης.

 <sup>4:</sup> τὸν κ' εἔπερ μετὰ χεῖοας ἔχων περὶ νηὸν ἵκηαι,
 οὕτις τοι μακάφων ἀρνήσειαι εὐχωλῆσι κ. τ. λ.

<sup>11)</sup> Ibid. p. 200 seq.:

δείτερον εὐχομένη τοι ἀρήγονα λάαν ὀπάσσω, δεσπεσίοιο γάλαχιος ἐπίπλειν, ἡῦτε μαζών προτοτόχου νύμμης ἡ μηχάδος οὐθαιοέστης. τὸν ῥα παλαιγενέες μὲν ἀναχτίλον ἀδάμαντα πλείον, δτι γνάμπτει μαχάρων νόον χ.τ.λ.

<sup>12)</sup> Ibid, p. 202 sog. 13) Ibid, p. 204 sog. 14) Ibid, p. 206 — 240, 15) Herodot, III, 128; II, 44. Weicher Art affer Bahrscheinlichkeit nach bieser Smaragd gewesen ist, wird unten §. 6 unter bem Artitel Smaragd erdriert. 16) Platon. U. Congett. D. 20 u. R. Corfe Section. LVII.

<sup>17)</sup> Maton. Timaeus p. 59 b. Im Staate II, 359. 360 erwähnt er den goldenen Zauberring des Gyges, mit einer ση ενδόνη, welche zur Einlegung eines edlen Steines diente. Hier wird aber des Steines nicht gedacht, sondern der Ring nur ein goldener genannt.
18) Cap. 1. p. 686. ed. Jo. Gott. Schneider (Opera Treophrasti Tom. I.): ηΤων έν τῆ γῆ συνισιαμένων τὰ μέν έστι υδατος, τὰ δὲ γῆς εὐατος μὲν τὰ μεταλλευόμενα, καθάπερ ἄγγυρος καὶ χρυσὸς καὶ τὰλλα, γῆς δε λίθος τε καθ δσα λίθων εἰδη περιττότερα, καὶ εἶ τινε; δὴ τῆς γῆς αὐτῆς ἐδιώτερωι γύσεις εἰσῖν ῆ χρώμασιν ῆ λειότησιν ῆ πυκνότησιν ῆ ἄλλη τιν δυνάμει."
19) Ibid. p. 689.
20) Ibid. p. 687. 691.
21) Ibid. p. 688: μένιοι δὲ καὶ σπάνιοι πάμπαν εἰσὶ καὶ σμεκροί καθάπερ ῆ τε σμάραγός καὶ τὸ σάρδιον καὶ ὁ ἄνθραξ καὶ ἡ σάπσειρος."
22) Ibid. p. 690; er nennt ihn bier ἄκαιστον und läft ihn aus Karchedon und Naffalia fommen.

febt groß, es fei bem, bag man ben Schriften über bie apprifchen Ronige Glauben fchenke. Einige berichten, fibrt Theophraft fort, es fei einft ein Smaragb unter m Geschenken bes Abnigs von Babylon von vier Ellen Lange und brei Ellen Breite gebracht worben. Much bes finden fich im Tempel bes Beus vier Obeliste aus Smaraad non 40 Ellen Bange, und theils zwei, theils vier Ellen Breite. Bon ben fogenannten baktrifchen Smaragben fei ber größte berjenige, welcher fich in Tyrus im Tempel Deraftes befinde, eine große Gaule, im Fall man Diefen Smaragd nicht für einen unechten zu halten habe 24). Die echten Smaragbe werben felten von ber Große eines Siegels ober Siegelringes (ober Steines im Siegelringe, opouyloos) gefunden, Die meiften find kleiner. Daber braucht man ibn auch gur gothung ober Berbindung bes Colbes. Denn es verbindet wie Chrpsotolla 25). Daber Daben Einige auch angenommen, bag Smaragb und Chryfotolla eine und diefelbe Ratur haben. Chrofotolla finbet man aber im reichlichern Dage in Gold : und noch mehr in Erzbergwerten, sowie in denen bei Stoboi. Der Smas ragb fceint aus bem Jaspis zu entstehen. Ginft foll auf ber Infel Ropros ein Stein gefunden worben fein, deffen wine Balfte Smaragtos, bie andere Jaspis gewesen fei, fotern ber eine Theil noch nicht aus bem Baffer zu einer neuen Gestaltung übergegangen mar. Auch gibt es eine Bearbeitung, wodurch ber Smaragd Glang erlangt. Denn the robem Buftanbe bat er teinen Blang. Much hat er eine befondere Rraft wie das Lynchurion (Lynfurion, Puchgurin): auch aus biefem werben Giegelringe gefchnit: ten umb es ift ein febr harter Stein. Er giebt Gegenftande an gleich bem Glettron; nicht allein Bolgipane und Bloden, fonbern auch bunne Studchen Erz und Gifen. Er ift burch: fichtig und talt und tann nur von fachtundigen leuten anfgefunden werben. Denn ber Luche verbirgt et, wenn er ben barn gelaffen und bebedt biefe Stelle mit Erbe. Buch tommt eine besondere Bearbeitung beffelben in Unwendung. Bei biefen Angaben beruft fich Theophrafios auf ben Diofles als feinen Gewährsmann 26). Dann er: wahnt Theophraftos das Cleftren, welches Gegenftande an fich ziebe, wobei er zugleich in einer ludenhaften wher perborbenen Stelle ben Eifen an fich ziehenben Magnet berührt, obgleich diefer Name bier nicht genannt wird. Bierauf werben bas Anthration, ber Dmphar, ber Arpftall und ber Amethyft als eble Steine aufgeführt, welche eben: falls gravirt werben (to wv ra og paylden noierrai). Der Sard werbe mit ben beiben leptgenannten auch in ger: folagenen Felfenfluden gefunden. Das burchicheinende Rothliche am Sarb bezeichne ben weiblichen, bas burch: fceinenbe Schwarzliche ben mannlichen Stem. Derfelbe Unterfcbied finbe auch bei bem Ennfurion und bei bem Spanos ftatt. Am Onyr (rd brigeor) fpiele bas Beige umb bas Duntele in einander. Der Amethoft (ro aufov-Groc) babe eine Beinfarbe. Gin iconer Stein fei auch

ber Achat, von bem Fluffe Achates in Sitelien fo benannt und werbe um boben Preis vertauft Die Bu Campiatos murbe einft in ben Goldbergwerten ein bewundernemurbiger Stein biefer Art gefunden, baraus ein Siegelring geschnitten und als ein vortreffliches Eremplar bem Aleranbros geschickt 28). Der Achat verbindet mit ber Schonbeit queleich Geltenheit. Die Achate aus Griechenland find geringerer Art, fowie bas Anthration aus bem artabifchen Ordomenos. Der griechische Achat ift fcwarger als ber von Chios und man bereitet Spiegel baraus. Der trogeniche Uchat ift bunt beflect, theils mit purpurnen, theils mit weißen Stellen. Auch der forinthische befitt biefe bunten Farben, nur baß er etwas blaffere Farbe hat. Bon biefer Gorte finbet man viele, allein die ausgezeichneten find felten, in ben Sebieten von Karchebon, Maffalia und der agyptischen Ketadupen, ju Spene bei Elephantine und in ber Lanbichaft Pfege. Appros liefert ben Smaragb und ben Sapphir. Diejenigen aber, welche man als Binbemittel braucht (ele ra AeGonollyra), tommen aus Battrien in der Nabe ber Bufte. Berittene Manner sammeln fie nur bann ein, wenn ber Bind ben Sand aus einander mehet. Diese Steine find aber nicht groß. Bu ben beliebteften Steinen gebort auch die fogenannte Perle, von Ratur burchlichtig. Sie dient zu toftbaren Salebandern (πολυτελείς δομους). Auch gibt es noch einige andere fostbare Steine, wie aus-gegrabenes Elfenbein (o edeque o dountos), bunt von ichwarzen und weißen Bleden, und ber, welchen man Sapphir nennt. Dieser ist schwärzlich und kommt ber dunkeln Karbe bes mannlichen Apanos nabe. Dann ber Prasitis, an Farbe den Bellden abulich. hierauf beschreibt Theophrastos bas Koralion und geht auf allgemeine Eigenschaften ber Mineralien über, wobei er bemertt, baß einige berfelben burch Gifen, andere burch andere Steine bearbeitet werden tonnen, einige wegen ihrer Beichheit verschiedene Bearbeitung zulassen. Dann fommt Theo-ppraftos auf verschiedene Farbestoffe, wie Ofer, Sinope, Miltos, die verschiedenen Arten des Knanos (unserm Gpps ober Kalf zu vergleichen), Binnober (xerrapupe), bann bie verschiedenen Kreibearten († Minkiag, & Kiniwkia, & Zunia, i Touquen), welche Gegenflande bierber nicht weiter geboren.

Spatere griechische Autoren reben nur gelegentlich von dem einen oder andern eblen Steine, je nachdem sich ihnen Beranlassung dazu darbot. So gedenkt Strabon der indischen Smaragde, der indischen Berpsti und Carbunculi (λιθοχόλλητα τὰ πλείστα σμαράγδοις καὶ βερύλλοις καὶ ἄνθραξιν Ἰνδικοῖς) 29).

§. 4. Eine weit vollständigere Kenntnis der edlen Steine mußte denjenigen Romern möglich werden, welche sich mit Raturwissenschaften und namentlich mit Rineraslogie beschäftigten, wenigstens während der Kaiserherrschaft, während welcher alle Gattungen tostbarer Raturproducte und Kunstschaft nach der Beltstadt gebracht wurden. Dem Plinius blieb es ausbewahrt, auch diesen Theil der Ratur-

<sup>184)</sup> Hierüber gibt, wie schon bemerkt, auch herobot Bericht (Mbe. 11. a. 44). 25) Theopheast, negi klowe p. 693 ang. 269 Ibid. p. 693. Auch hat man den Amen Avyzovgiov von den Liguren (Alyves) abgeleitet. Bergl. Heyes ad Virgil. Tom. 115. p. 114.

<sup>27)</sup> Theophrast. l. c. p. 694. 28) Ibid. p. 694, was and Plinius (H. N. XXXVII. c. 74) erwähnt. 29) Strab. XV., p. 719, ed. Casaub.

wiffenichaften in Angriff gu nehmen. Ihm mochten bei feiner Beschreibung bie iconften Gremplare ebler Steine vorliegen, sowie ibm eine reichhaftige Literatur hieruber zu Gebore ftand. Rur ift gu bellagen, bag Rritit und Senauigkeit nicht immer bei ihm qu finden find. Daber ffreifen auch feine Berichte nicht felten ans Fabelhafte. Dennoch bleibr bie von ihm uns hinterlaffene reichaltige Uberficht fur und bie ergiebigfte Quelle. Gleich im Gingange feiner Darftellung betunbet er feinen Refpect vor biefen Naturproducten und betrachtet bie eblen Steine als tine in arctum coacta rerum naturae majestas 30). Er hatte Berehrer berfelben fennen gelernt, benen eine einzige Gemme zu einer genauen und volltommenen Ra-nurberrachtung hinreichend erschien "), b. h. hinreichend, um vie Große, herrichteit und Macht ber Natur zu ertennen. § 5. Plinius beginnt mit bem Diamant, schon damais für ben tollbarten aller Stoffe gehalten, weiche Die Erbe bietet. Lange Beit hindurch, meint Pfinins, war er nur wenigen Dachthabern genauer befannt, mur in Soldbergwerten gefunden und auch ba nur feiten. Man glaubte, buß er nur im Golbe wachfe. Bei ben Alten berifchte bie Deinung, bag ber Dramant wur in ben Bergwerten ber Athfopier, und zwar zwischen bem Tempel bes Mercurius und ber Infel Merce, angetroffen werbe, und bag er an Große ben Aurbisternen gleichtomme, im Sall er aber großer fei, er eine andere garbe habe. De: genwartig, fahrt Plinius fort, tennt man feche Arten bes Diamants, ten indichen, welcher nicht im Golbe wachft und mit bem Arpftall einige Bermandtichaft hat, ba er gang burchsichtig und sechswinkelig in eine Spige ausläuft ober in zwei Spigen, als wenn die breiten Flachen zweier Kreifel an emander gefügt wurden. Diesem ahnlich ist ber arabische nur kteiner, aber auf ahnliche Beise entzitebend. Die übrigen haben die blaffe Farbe des Silbers und haben ihren Ursprung nur in dem gediegensten Soster. Diete konnen auf dem Ambos geprüft werden, weisen jeben Schlag zuruch, daß eher Hammer oder Ambos gerspringt. Ihre harte ist unbeschreiblich, sie bestegen das Zeuer, ohne glubend zu werden. Daher der Name Abamas. Gine Gorte berfelben bezeichnet man mit bem Ramen Senchron, von der Große eines hirfeforns; eine andere nennt man die macedonische, in den philippischen Golds Bergwerten gefunden, von ber Größe eines Kurbisternes. Rathst diefen kommt der coprische, auf Kopros gefunden tind per Ergfarbe fich nabernd, von einer gang befonbern Beilfraft. Rachft ibm ift ber Siberites zu nennen, mit bem Glange des Eisens, an Gewicht die übrigen übertreffend, jedoch von raifgleicher Ratur. Er tann burch ben Sammer gerichlagen, with butch einen andern Diamant burchbohrt werben, was auch Bei bem epprifchen ber Fall ift. Diefe letteren Arten find eigentlich als degeneres zu betrachten, behaupten Beboch ihren Ramen als Diamante. Gine feltfame Er-Midung war es, ben Diamant mit warmem Bockblut pur beiweichen und ihn baburch bem hammer zugängig zu machen. Bat ibn ber Bammer einmal gertrummert, bann

Diefe werben benn' von ben Borenten gefauft, in Bifat eingefaßt und jeber burte Gegenstand bamit bearbeitet.ff).

6. 6. Bie Theophraftos, fo gablt auch Plinius bie Perlen (margaritae) ju ben eblen Steinen und gibt ihnen ben nichften Rang nach ben Diamanten 32). Die britte Stelle behauptet ber Smaragt, ber anmuthigfte ber Gemmen, wegen feiner grunen Farbe. Der Smaragb ift ber einzige unter ihnen, welcher bie Augen niemals fattigs. Benn bie Godrfe bes Auges burch bie Betrachtung et berer Cbelfteine gefchmacht ift, wird os burch ben Unblid bes Emaragbs wieber belebt. Daher ben Gemmenfchneibern teine Arbeit angenehmer als biefe. Die ftythischen und agyptischen find von folder Sarte, bag fie nicht verwundet werben tonnen. Plinius tennt awolf Arten bes Smaragbes. Bur bie ebelften balt er bie ftythifchen. Sie haben die größte Barte und die wenigsten gebten, und wie weit die Smaragde (abgesehen vom Diamans) bie übrigen Gemmen übertreffen, soweit bie ftythischen Smaragbe alle übrigen Omaragbe. Ihnen junachft tom: men die baftrifchen, welche man in Felfenrigen wahrend ber Eteffenwinde auffucht. Denn bann nur ertennt man fle an ihrem Blange, mahrend ber Gand von ben Binden bewegt wirb. Dann tommen bie agyptischen, welche in ber Gegend von Roptos auf ben Sugeln von Thehais aus Felfen bervorgefucht werben. Die übrigen Arten finbet man in Erzbergwerten ; bie coprischen find bie baften unter ihnen 21). Bas bereits Theophraftos von teleffalen Smaragben ermabnt hat, finden wir auch bei Plinius wieber 3). Derfelbe fügt noch hingu, bag Apion mit bem Beinamen Pliftonites vor nicht langer Beit berichtet bebe, es befinde fich im Labyrinth Agoptens ein toloffalet Berapis von neun Ellen aus Sniaragd. Dag jene enermen Maffen nicht aus eblem Smarogd bestanben haben, infft febem Sachtanbigen einleuchtenb. Es war ein anderer grimlicher Stein; welther bon Ratur eine fcone grune Barbe batte, bie wol auch burch Politur moch erheht werben mochte, wahrscheinlich ber Aquamarin 16). Bie

"tonn er in gabllofe fleine Studden gerfpalten werben.

ftellung bes Memant gibt Anseins. Boetius de Boot, Genmarym at lepidum historia libr. II. a. 1 seq. p. 115 seq., wo er seine Kabelhaster, hie Entstehung, Eigenschaften u. s. w. entwicktt und die Kabelhaste des Pissius und anderer alten Autoren widerlegt. Beitet gibt aber ebenfalls sabethaster Bericker über Diamanten von unerhörter Stöde, welche im indischen Bisnager gesunden worden sein, S. 120 sp. Eine aussührliche Widerlegung der sabelhasten, dem Diamant beigelegten Eigenschaften sinder man S. 122 sp. 33 Ciae interessante Beschreibung ihrer Entstehung gibt Amminun Martessins (XXIII, 6, 419. ed. Granovit) und zählt sie ebeschälls zu den edlen Stehen (lapidos, gennmed). Eine beschälle zu den eblen Stehen (lapidos, gennmed). Eine beschälle für 3. P. Ederhard's Abhandlung von dem ihrsprunge der Persten. (Palls 1751.) 34) Plin. H. N. XXXVII, 18 seq. 35) Idid, a. 19: "Theophrastus tradit in Aegyptiorum commentariis reperiri, regi corum a rage Babylonio missum smäragdum minner quature endstorum longitudine, latitudine vero in parte quaturer, in parte duorum. Se autom serbente, esse da Tyre Herculis templo stantem plans e smaragdo, niet pattus pesudos maragdus elt." s. oben §. 3. C. 257. 303 And. Casis Mellin, à l'étude d. piert. grav. p. 16., von dem Emanagds der Xiten: "ils röunissaient sous ce nom toutes les plures vertes,

<sup>30)</sup> Histor, rerum natur. XXXVII, c. l. 31) Plinius 1.ve.

Pfinius berichtet, fab New die Glabiatorentampfe burch ethen Smaragb 17). Den hellen Glang ber Smaragbe teweift Plinius auch burch folgenben Bericht: Auf ber Infel Rypros befand fich auf bem Grabmal bes Ronigs Dermias ein Lowe aus Marmor mit Augen aus Smaragb, welche fo fart in bas benachbarte Deer ftrabiten, bag bie Thunfifche bavon erfchredt jurudfloben, bis endlich Sifcher, welche biefen Umftanb lange bewumbert hatten, andere Sbelfteine in die Augen festen, worauf jene Erfcheinung aufhorte 36). hierauf geht Punius die gehler ber verfiebebenen Smaragbe burch. Die coprifden geben auf vericbiebene Art ins Blauliche über und haben an manchen Stellen nicht bie ftotbische Sprodigkeit. Bei einigen ift Die Karbe von schattigen Stellen getrubt und gleichsam matt, bei andern wiederum zu hellblag. Die athiopischen find febr lebendig grun, aber nicht leicht rein ober ein= fatbig; die perfischen find nicht gang burchsichtig, aber won einer angenehmen und gleichmäßigen garbe. Die mebifchen haben ein reichliches Grun, find aber wellen: citig und enthalten Bilber von Gegenstanden, wie Dobn, Bogel, Febern, Saare und Abnliches. Diefe find febr groß. Durch Bein und DI tonnen biejenigen, welche nicht gang grun find, verbeffert werben. Die taldebonis fchen maren gur Beit bes Plinius nicht mehr in Gebrauch. Much maren fie gering und flein, gerbrechlich und von unbestimmter garbe, oft den gebern am Schweife ber Pfauen ober am Salfe ter Tauben abnlich, auch mit Abern ober Schuppen. Dann werben noch einige Arten geringerer Smaragbe ermabnt, wie ber Tanes aus Perfien, Der Chalfosmarago aus Appros u. f. w. 29).

§. 7. Bon berfelben ober von abnlicher Ratur scheint Bielen ber Beryll zu sein, wie Plinius fortsährt. Sein Baterland sei Indien, anderswo werde er selten gefunden. Die Berylle werden burch die hand des Kunftlers sammtlich in sechskantiger Form geschliffen, weil sie matt werden, falls die ohnehin stumpse Farbe wicht durch den reciproten Rester der Kanten und Flächen gehoben wird. Werben sie auf andere Weise geschliffen, so haben sie nicht densselben Glanz. Die echtesten unter ihnen sind diejenigen, welche die Farbe des reinen Meeres wiedergeben. Ihnen zunächst stehen diejenigen, welche den Ramen Chrysoberystissen, ein wenig blasser sind und einen in Goldsarbe auslaufenden Glanz haben. Auf diese folgt eine noch

les prases, les crystaux colorés, les jaspes, les malachites etc.; les colonnes, les statues, les grandes smaragdes cités par les ancieus étaient de ce genre." Beltheim, liber ben Smaragd bes Rero S. 131 u. 134 (in beffen Abhandlungen) hat behauptet, baf bie Alten unfern Smaragd gar nicht gekannt haben, und baf bie smaragdi scythici bes Plinius nichts anderes gewesen seien, als die sechsseitigen Aquamarinsaulen, die wir jest in einer beinahe unglaublichen Ardumarinsaulen, die wir jest in einer beinahe unglaublichen Brofe und von außererdentlicher Schoheit von ben aratischen und den altaischen Gebirgen exhalten. Bergl. Brud: mann, Beiträge zur Abh. von den Ebelsteinen II. S. 84.

37) Printus XXXVII, 16. über biefen Smaragd haben wir, wie ton bemertt, eine besondere Abhandlung von Beltheim, über Rero's Smaragd, in der Sammlung einiger Aussahe bistorische untiquarisch mineral. Inhalts. 2. Ah. S. 119—135, wo er auch biejenigen anfährt, welche früher über diesen Gegenstand gehandelt hatten.

38) Printus, H. N. XXXII, 17.

39) 184d. c. 18. 19.

blaffere Sorte, eine besonbere Art, welche man Chepsoprufus nennt. Die vierte Stelle nehmen bie bpacinthartigen Be rolle ein (byaeinthizantes). Eine funfte Battung bilben bie luftfarbigen (aeroides), eine fechete bie mathefarbigen, eine fiebente bie ins Dlivenfarbige fpielenden Die lette und geringfte Claffe machen biejenigen aus, welche faft ben Rroftallen abnlich find und Saarbuftet, forvie Schmugfleden enthalten, außerbem von faft etlofchener Farbe find. Die Inder lieben vorzüglich langliche Bergle in Cylinderform und bezeichnen die Berolle als die eine gigen Gemmen, welche ohne golbene Ginfaffung fich fcbiere ausnehmen. Daber burchbohren fie biefelben und tragen ffe an Clephantenhaaren (elephantorum sexis). Die vollfommen fehlerfreien durchbobrt man aber nicht, fonteen fast thre Kopfe ober Enben in goldene Rapfeln (umbilicis tantum ex auro capita comprehendentibus). Die Inder verfteben fich barauf Gemmen gu verfalfchen; bejonbere die Berolle, indem fle Arnstall farben und biefes für Berpll ausgeben ").

6. 8. Bom Beroll tommt Plinius zum Opal und bezeichnet Indien als fein Baterlanb. Er gebort zu ben berrlichften Gemmen und bietet eine gewisse Schwierigeeit fit eine genaue Befchreibung bar. Das tiebliche garben: spiel in bemfelben bezeichnet Plinius mit trefflichen Borten, welche man taum in abnlicher Rurge wiebergeben tanit: "Est enim in his carbunculi tennior ignis, est amethysti fulgens purpura, est smaragdi virens mare et cuncta pariter incredibili mixtura lucentia. Alii summo fulgoris augmento colores pigmentorum aequavere, alli sulphuris ardentem flammam aut etiam ignis oleo accensi 11). Aus diefer Beidrefoung erfieht man beutlich, bag ber Dpal bes Plinius mit bem ber modernen Mineralogie ibentifch ift, da fonst nicht wenige Chelsteine bes Plinius in ber neuern Beit als verfchleden von benen, welche bei une benfelben Ramen fliche ren, erwiefen worden find. In Betreff ber Große bergleicht Plinius die Dpale mit einer Safelnuß (magnitudo nucem Avellanam aequat). Allein die mineralogischen Sammlungen ber Gegenwart, fowie Die Sammlungen und Mufeen von Runftichagen, enthalten weit großere Opale. So befitt j. B. bie berliner Cunftfammer einige Drale pon ber Große eines Suhnereies. Fehler bes Dpals maren es, wenn fich feine Farbe ber Bluthe des Beliotropiums ober bem Arnftall ober bem Sagel naberte, wenn Salz ober raube Rieden ober Puntte bazwischen laufen.

<sup>40)</sup> Plinius, H. N. XXXVII, 20. In abnilicher Weise keiderus, Etymol. XVI, 7. p. 265. ed. Rom. 4.: "Beryllus in India giguitur; gentis suse lingua nomen habens, viriditate similis smaragde sed cum pallore. Politur autem ab Indis in sexangulas formas, ut hebetude coloris repercussu angulorum exclustur. Aliter politus non habet sulgorem. Genera ejus novem."
41) lbid. XXXVII. c. 21. Plinius ergabit hier, daß er wech einen Opal gesehm, an welchen sich das Schickal eines durch M. Intonius proscribirten Mannes, des Schators Ronius, trupste. Er wurde nämtich seines fostbaren Opalringes wegen verdannt, weit er biefen dem Antonius nicht übertassen wollte. Es war das Einsge, was er von seinem Bermbgen auf seiner Rucht mitnahm. Er wurde eentum sestertium vigiati millidus geschäst, gegen 1,500,000 M. Ibid.

ating childe Chainsemenden eine folder mit größeren Aire for and viel viel viel alle ber ber Brat in bei ber Draf 1966 iid Binfla@Minius gell nun jum: Garboupe über, bei beffen Befdreibung ier mehra siere: Berte benuht hat. Er fibrif ausbrudlich ben Bemenias, Demoftratos, Benethemis und Cotafus auf "). Bebor wir jeboch ben Gargonnr in Betracht gieben, miffen wir junor feine Beftanbe theilbig ben Garb und ben Dupr genauer ferinen lernen. Der Sarb mar ein im gangen Alterthum bellebter Stein: 3 med stoirte fichun von Platon: und wen Theophraftos ermobnt The Den lettere batte bereits mannliche und weibe liche, unterschieden, bie von berthfichtiger, Withlicher Sarbe als weibliche, die von berthfichtigen bunkler ober brausdichen Randen ale minuliche betrachtet. 16). Auch Minist beutell muf einen folden Unterfchieb: bin."). In Siegele nitigen hatte bet Ghrb; zwei Borginge vor andern oblen Greisen minie Plinius, bemertt t., erftens, bas das Bachs nicht enrihm: tleben blieb, zweilens, baf bad abgebruckte Bild beutlich hervortrat 46). Diese Steinert, marb. gegft an Gartes, bie iconfte aber um Babylen gefenben 49), ale hier cibige Steinbruche eroffnet wurben : Er bing am Adlen, im Gefalt: eines Berges. Auch Pores und Affet lieferten Barber. In Indien werben biei Arten baffelben gefrichten, ein rother, eine Art großer Carber, melde man Denlum knon feiner Fettigfeit, nach anderer Rebart diemannte, und eine britte Art, welcher beim Einfaffen ein Gilberblatt untergelegt wurde. Die aus Indien find Dinchsichtig, Die aus Arabien haben einen bichteren, weniger Maren Stoff (crassiones sunt Arabicae). Indere hat man im Agopten und um Leinabig in Epirus gefunden, melde auf ein Golbblatt eingelegt werben. Rein Stein war bei ben Alteren mehr in Gebrauch als der Garb. Bit biefem bruftet man fich auf der Buhne in ben Studen bes Menanber und des Philemon 14). Die grabifchen zeich men fich durch bie ftart belle Beise eines Girtels aus, nicht etwa an ber Rente des Steins, fondern in ber Mitte, auch: haben sie eine schwarze Unterlage, welche bei den indischen machefarbig ober hornartig ift, mit weißen Kreisen. Auch bemerkt man an dem lettern gleichsam einen Anhauch Des Begenbogens. Die Oberflache aber ift rothlicher ale Sheet I will be seen to be seen the seen of the seen o

sie Scholen ben Morrhenschen Die boniger ober hafen fenbigen haben fainen Buffell. walluch gibt et armenische Garben, nicht gib vereiften, jedach mit blassen Ringally

Diereuf geht Dlinius jum Dnyr über, melden: fias und auch Sheophraftod bereits erwähnt haben. Lettere lift ibn aus einer Mixtur, oder vielmehr ei Berbindung bes Beifen und Braunen ober Dunten be fteben, namlich fo, daß beibe Stoffe neben einenbeg & gen (πρ δε δνύχιον μικτή λευκώ και φαιώ πας) α Anda) 32). Domais bezeichnete man alfo Onyr und Ganbonve mit einem und bemfelben Ramen, Dnye, Du dion. Ausführlicher find Die Rachrichten bes Plimi welcher altere Autocen ver fic batte. Rach feiner Innabme bat der Dayr ben Ubergang jur Gemme aus einer Steinart Rarmaniens genommen. Subines berichtet, im Onor befinde fich eine bem menschlichen Ragel abnliche Beife, auch die Farbe bes Chrofolith, des Sarder, bes Sasvis. Benothemis bemerkt, ber indische Onne babe mehre Barietaten, man finde feuerfarbenen, fcmargen bornarigen, von weißen Abern, wie mit Augen umasben, indem fich jugleich Querftreisen burch Die Ausge gieben. Sotacus ermabnt auch den arabifchen Dupr, me der fich bon ben übrigen unterscheibe, fofern ber inbi feuerige Stellen befite, von einzelnen aber mehren meifen Reifen umgeben. Die arabifchen bagegen feien fcman mit weißen Reifen. Satorne gibt an, bag bie inbifchen Onpre fleischig feien, balb in bie garbe bes Carbung bald in die bes Amethyft, bald in die bes Chrufolit spielend, nerwirft aber biefe gange Sorte und bement ber echte Onne befite mehre und verfchiebenantige Abern mit milchweißen Reifen, welche im Ubergenge eine unaussprechliche Bobinheit ben Borbe Beigen und fich it einen anmuthigen und barmonifden Beife wieder nereint genatt), erdiebi Days muchben auch foffbore Friedechen berritet, immie amira meiten intern nim feinem befondern The schnitte üben Allefaßenmistellen Gkeinen if erörtern were den Wufeen noch vorhande nes Dhurtamen inerben in bem Abfchnitte über bie gefchnittenen Biteinerift Betracht: gegogen Ginft, berichtet Plintus, menfiend uman : unter Garbengr, mie fcom aus dem: Martis hevorigeht, die Beife (d. b. Die weife Lage) auf bem Garb; melde ebenfo, wie ber Ragel auf bem Bleifche, durchfichtig ift. Bon folder Beschaffenbeit find bie indischen Sardonnde, wie Ismenias, Demostratus, Benothemis und Sotacus berichten. In der Folge verftand man unter Garbonyr eble Steine von mehren fatben, an welchen ber Grund, ober bie unterfte Lage fcmare ober schwarzbraunlich mar; barauf folgte eine martiee weiße und auf biefe eine ginnoberrothe Schicht, welche ba, wo fie bas Beige beruhrt, faft einen libergang ins

<sup>29</sup> Plinier, H. N. XXXVII. e. 29. liber bed sogenomite Bettauge, welches zu den Opalgattungen gerechnet worden iff, hat U. Fr. Bened. Brudmany, Ibhandi. von den Edelsteinen C. 28. S.: 246 sg. und Belträge dazu S. 279 sg., auckührlich gehandi. 43) Plinies XXXVII, 23.

44) Ibid. c. 23: "nee fuk ulla zemma apud antiquos usu frequentior."

45) s. den § 3.

35-1257. Der Rame Zacolov kommt von Saches, nicht von ethel, was Einige angenommen. Bergl. Plinies XXXVII, 31.

46): Theophr. neol 118an p. 694. ed. Schneid. (Theophr. opera Tem. I.)

47) Plin. xxxxvII, 31: "et in die autom mares specialius fulgent, seminae pigriores sunt et erassian nitent."

48)-Plin. d. a. a. 23.

49) Id. 1. c.

50) Id. 1. e. a. 21.

Intschielischer davdelt hierüber der Berfasser einer zu Göttingen 1900 seschienenen Schrist, "Untersuchung über den Sarb, den Onder und den Sachnehmen von Sachnehmen.

<sup>51)</sup> Prin. I. c. c. 22. 52) f. obin §. 3. Thesphrett. L. a. p. 694. Ktesias, Index ad caic. Herodoti Wesseling. p. 627. Sect. 5: "περί τῶν ὕρων τῶν μεγάἰων, ἐξ ἀν ῷ το σαρδώ ὁρύσσεται καλ οἱ ὕνοχες καὶ αὶ ἄἰλιαι συραγίδες." 53) Μισίας ΧΧΧVII, 24. Die Borte bes Plinius laften fich farm mighergeben: "veram autem enyohem plurimas variasque com lactificanis unum redennte concentum, στηνίτρια grata."

Darpueroth ju verfündigen foften. Bei ben Inberti ftunben biefe Steine in keinem Anfeben, obgleich fie eine folche Große haben, bag man hier Degengriffe baraus verfer: tigte. In ber Boige wurden bie Inber burch bie Romer bewogen, auch an biefen Steinen Gefallen gur finben. Ran macht bort von burchbohrten Garbongren Gebrauch, ieboch mehr Leute ber untern Classen und nur jum Salt: fomud "). Auch Isidoros versteht unter Garbonyr Steine mit fowarzem Grunde, auf welchen eine meiße und bann eine rothliche Lage folgt (subterius nigro. medio candieto, superius minio) b). Der Unterfchied greifchen bem Onnr und bem Sarbonne bestand also barin, daß, wo ber gelbe, braune, rothliche, bunfle Grund bes Steis nes mit weißen Abern unregelmäßig burchzogen, wenn alfo diefe Abern bald Streifen und Ringe, balb Bleden Der Augen bilben, ber Stein als Onnr ju betrachten ift, hat aber ber Stein regelmäßige Schichten, Die eine über ber andern mit verschiedenen Farben, moge nun bie weiße Schicht fich mit bem mannlichen ober weiblichen Gard, b. h. mit bem buntlen ober rothlichen verbinden, moge er zwei, brei, vier, funf und noch mehr Lagen über einander haben, fo ift ber Stein als Sardonyr ju Bezeichnen, indem ber Garb und ber Onnr bier vereinigt eticheinen, indem ber Card die dunflere Grundlage und ber Onor barüber bie weiße Schicht bilbet, womit fic bunn noch andere Schichten vereinigen tonnen. Sarb hat aber, wie schon bemerkt, viele Abftufungen, in gelblich, rothich, roth, braun, braunlich, buntelfarbig aberhaupt. Die Romer verftanden unter Gardonge gesohnlich nur einen Stein von brei Schichten und unter biefen waren wiederum biejenigen sehr beliebt, beren oberfte Schicht ein schönes Roth enthielt (superficies ejus pro-batur, si meracius rubet) 56). Ubrigens haben neuere fachtundige Gelehrte bemerkt, daß man in ben ausgefuchteften Sammlungen antiter Rameen unter einigen Dunberten von Carbonpchen faum einen finbet, welcher außer ber weißen Schicht noch eine rothe befist "). Als die allergrößte Geltenheit muß es betrachtet werben, wenn man, wie Plinius erwahnt, Steine mit einer fcmargen, weißen unt rothen Schicht findet. Die Rofibatteif und ber Preis folder Steine konnte baber wol leicht bagu loden, funftliche Steine biefer Art herzuftellen und in ber That entwickelte man darin eine bedeutenbe Runftfertig: teit, wie Plinius berichtet 10). Wie groß muß bie Bahl ber ausgezeichnetsten Sarbonpche im Alterthume, naments lich in ber Raiferwelt, gewesen sein, da sich bis auf un: fere Beit fo berrliche Eremplare erhalten haben 39)! Der

Bertibitte Garbompr ju Paris beftebt aus fanf Cagen, Ver nicht weniger fcone ju Bien aus zwei Lugen (Grauffer Grund, weiße Uberichicht). Ein hochft feltenes Etemplar befist bie taiferliche Sammlung ju Petersburg, einen Rarneolonyr mit fieben Schichten, mit vorzuglicher Arbeit aus ber neuern Beit 60). Diefe großen Rameen befteben fammtlich aus indischem Sarbonner, welchet in geraden Schichten gewachfen ift. Benothemis und Sotacus bezeichneten alle Sarbonnrarten, welche nichte Dierchs scheinendes haben, als blinde, und haben barunter wahticheinlich die arabischen verstanden, von benen Plinits bemerkt, daß sie teine Spur vom Sard an fich buben (nullo sardarum vestigio Arabicae sunt) 61). Diefe arabischen Steine waren aber ganz besonders zur vertieft gravirten Arbeit, zu Intaglio's, greignet, und tamen Deb-balb frubzeitig in Bebrauch. Der altere Sciplo Ufrica: nus war ber erfte Romer, welcher einen Ring mit Gurbonnr trug 60). Bur Beit ber Dichter Martialis, Juves nalis und Perfius maren Ringe biefer Art febr beliebt "). Ja während dieser Zeit verftand man unter bem Ramen Sarbonne gewöhnlich nur bie arabifden Steine (guite nune nomen abstulere bemertt Plining) und biefe was ren fo allgemein im Gebrauche, bag Golinus es für itbeifluffig bielt, noch von ihnen zu reben 41). Die Geografe phen bes Alterthums, namentlich Rteffas und Profemidos, haben auch bie indischen Onnrgebirge ermannt 65), und von Beltheim bat die Lage jener Gebirge nachzuweifen verfuct 66).

g. 10. Bon bem Sarbonne geht Plinius zu bem carbunculus über, welchen er als ben eisten unter den stammenden, feurigen Steinen (ardentium gemmätum) bezeichnet (principatum habent carbunculi a similitädine ignium appellati). Er nennt sie unverbrendbar (acausti). Als besondere Arten erwähnt er die indistamt und die garamantischen, welche letzteren man auch die tarchedunische betrachte, wegen der hervorragenden Macht Carthago's in Afrika. Bu diesen kamen noch atthophiche und alabandische. Die letzteren wurden auf dem orthossischen Felsen gesunden und zu Alabanda zubereitet.

circumdata, quam vel voto damustam alicni deorem dearumque vel etiam nobilis pueri insigne fuisse pro amuleto continendo non invitus reor."

Od) Bergl. Brückmann's Untersuchung über ben Sarb, den Dans und den Sarbonyr der Asten S. 98 fg. 61) Polodak XKXVII. 23. 62) Idem I. c. 63) Martini. II. 183. 2. XI, 37, 2. Javenal. VI, 382. Persina, II, 16. 64) Polydigit. a. XXXIII. p. 46 C: "nec multum de ea disserandum pulsa adeo sardonyx in omnium venlt conscientiam." Und dendosfestiff: "ex intims (aradici) littoris sinu, Polycrati regi advecta infidencyx gemma prima in orde nostro luxuriae excitavit sactiff. 65) Ktessas in indic, ad calc, Herodot, Wesseling. 12. 337c, hundlung unter dem Aitel: "Etwas über die Dunggebirge des Astensas und den Panken, p. 199. 203. Tad. X. Asiae. 66), 337c, hundlung unter dem Aitel: "Etwas über die Dunggebirge des Astensas und den Dandel der Atten nach Ostindien" (Deims. 1787); und in der Sammlung einiger Ausselie. 2. Ad. S. 203. — 203. (Deimst. 1800.) 67) Piinius XXXVII. 25, vergl. V. 23. Astensas (negl lidour p. 650), ed. Schneid.) gibt solgende Ber schreibung: "Aldo de ri zewog fort lidour üseneg k krausting schreiben zu karusiar Slus, ärdygek nalouperoc, k od nat Alfon aggantien ylügevare, kondonen flus, ärdygek nalouperoc, k od nat Alfon ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienn, mode de ridselvare p. 1900 pir pit ra podienne.

<sup>54)</sup> Přin. I. c. c. 23. Bergi. bie Unterfactung über ben Sarb, ben Daup umb ben Smaragh S. 80 fg. 55) Isidor. Origines LXIV, 8. 56) Solimus, Polyhistor, c. 33, p. 46 seq. 57) Bergi. Marriette, Descript. d. pierres propr. à la gravure p. 184. 58) Přin. H. N. XXXVII. c. 75: "Sardonyches e termis glutinantur gemmis, ita ut deprehendi ars non possit; allunde migro, aliunde candido, aliunde minio, sumptis omnibus in suo genere probatissimis." 58) Gori, Dactyliotheca Smithiana p. 64: "Exstat în meis Cimellis bulla rotunda ex Achate Sardonyche, quae clauditur et speritur tanquam thecula, operatione exposita et strigibus eminentibus ad centrum edicatibus elaborata limboque argenteo in utriusque partir libbis.

Der Carbunculus, ber Rubin ber neuern Mineralogie, babe feinen Ramen von ber Abulidfeit mit bem Teuer, fowie ibn Theophrafios mit ber brennenden Roble ver-gleicht (baber ardeas, carbunculus pon carbo, Rubin a rubeo). Die mannlichen baben einen bellern Glang, als die meiblichen, und anter ben mannlichen haben wies berum einige eine beflere, andere eine bunftere Flamme. Auch geben einige in der Sonne einen farfern Feuer-ftrabl als andere. Die beften leten die amethofffarbenen (amethystizontes), b. b. beren letter Schein ober geuer: frail (igniculus) in bas Biolet bes Amethyft quelaufe, Ibnen am nachften tommen bie fogenannten suitae, welche mit einem ihnen eigenthumlichen Glange froblen. Satprus, behaupte, die indifchen Carbunculi feien nicht bell, fonbern gewohnlich fchmugig und immer von einem rauben Glange; Die athiopifchen bagegen fett und bas Licht nicht burchlaffend, indem fie mit einem gufginmengebrangten Teuer ftrablen. Calliftratus verfichert, ber Giang bes Carbunculus muffe rein fein, wenn er rubig dgliege, nur beim Rachichimmer, ober lettem Scheine durie fich etwas molfiges Licht einmischen (extremo visu nubllantem); fobalb er aber aufgeboben merbe, muffe er ergluben. Diejenigen intifden Steine, welche matter unb tomacher glangen, neine man lithizontas. Die farche banifchen carbunculi feien um Bieles fleiner. Zus ben inbilden bereite man aud Gefage bis ju bem Umfange eines Gertarius. Archelaus verfichert, Die tarchebonifden Steine geben gwar einen bunttern Anblid, ergluben aber beim Feuer, ober in ber Conne, ober beim Reigen ftar-ter als andere. Dieselben baben im ichattigen Simmer eine Durpurfarbe, im Freien fpielen fie Flammen, in ber Conne iprüben fie gleichsam Funten; wenn man mit Ringen aus biesem Steine Bache fiegele, so ichmelze es, obgleich im Schatten. Biese haben berichtet, bag bie inbifden reiner und beller feien, als Die farchebonifden, festen Seite umwendet, ftumpfer werbe; auch ergluben in ben mannlichen farchebonifden inwendig Sterne; bie weiblichen ergießen ihren gangen Glang nach Außen bin. Die alabanbischen seien bunkler, als die übrigen und mit rauben Stellen verfeben. Auch in Thratien werden Steine welchen man auch Spiegel bereite 68). Ferner gebe es verschiebene trogenische mit weißen unterlaufenden Fleden, ebenfo torinthische, blaffer und heller, auch bringe man Gerbuncutt aus Daffilia. Bei biefen Steinen mar ber Detrug leicht, namentlich in foon gefasten Steinen, weil man burch bie untergelegte Folie bei ben falichen einen beliern Glang bervorbrachte 60). Plinius erwähnt nun woch ben Anthracites, welcher in Thesprotia ausgegraben weibe und ben Roblen abnlich sei (carbonibus similis). Benfalls verfieht bier Plinius brennenbe Roblen und if in biefem Salle ber anthracitis nichts Unberes, als

eine Art avogat, garbungulus. Mit ibm fei auch ber Sanbarefus verwendt, welcher auch Garamantitis genannt werbe und in Indien entstehe. Er werbe auch im fublichen Arabien gefunden. Er war besouders bei ben Chalbaern beliebt, weil er ein Bilb ber Spaben, sowol ber Babl, als ber Stellung ber Sterne nach, abfpiegele. Much bier unterschied man mannliche und weibliche. Der mannliche ftreut einen lebendigen Schein auf die nabegebaltne nen Gegenstände aus. Die indischen follen fogar bie Augen abstumpfen. Den weiblichen ift eine milbere Flamme eigen, auf bas Auge mehr angenehm einwirkenb. als entzundenb. Einige gieben bie arabischen ben inbis fchen vor, indem fie jene ale einem beraucherten Chrofelith abnlich betrachten. Ismenias behauptete, ber Ganbarefon tonne megen feiner Bartbeit gar nicht polirt merben; es seien baber biejenigen im Irrthume, welche pon sandaricae (ale geschnittenen Steinen) reben und biefe fo bezeichnen ?"). De großer bie Babl ber Sterne, befte bober fleige ihr Bertb.

Bu ben flammenben Steinen gablt Plinius noch ben Epchnis, fo benannt von ben angegundeten Campen, bei beren Schein er eine besonbere Schonbeit erhalt "). Er wird in ber Gegend von Orthofia und in gang Karien gefunden, sowie in den benachbarten Regionen, aber ben besten gewährt Indien, welchen Ginige als eine Art Rara buntel von gelinderem Glanze ober Lichte betrachten. Den zweiten Rang behauptet berjenige, welcher in Jonien as funden wird. Der Unterschied ift, daß die eine Art pur purfarbig ftrahlt, bie andere coccosfarbig und bas Bes meinschaftliche ift, bag fie von ber Sonne, ober burch Reiben mit ben gingern ermarmt Spreu und Papiers blattchen an fich Bieben 72). Daffelbe foll auch ber fare debanifche leiften, obgleich er wiel gerirger ift, ale bie bezeichneten. Er wird auf ben Bebirgen ber Rafamonen gefunden, und gwar, wie bie Bewohner glauben, wird er burch einen gottlichen Regen (imbre divino) gespens bet. Er wird insbesondere mabrend bes Bollmonbes aufe gefunden, Ginft murbe er nach Carthago gebracht. Urvon Theben entstehe, jedoch zerbrechlich, voll von Abern und abfferbenben Roblen abnlich. Sowol and biefem als aus bem Luchnis wurden auch Trintgefaße gefertigt. Allein biefe Steinarten wiberftreben ber Arbeit bes Steinschneie bers und in Siegelringen lassen sie einen Theil bes Bache ses in bem Siegel gurud 13). hierauf tommt Plinigs,

70) hier bat fich Plinius etwas zu turg ober zu unbeftimmt ausgebrudt, XXXVII, 28: "Ismenias vero negat poliri sandareson, propter teneritatem: et ob id in magno errore sunt. qui sandaricas vocent. Inter omnes constat, quantum numero stellarum accedat, tantum et pretio accedere. Affert errorem aliquando similitudo nominis, saudasel, quod Nicander sandarescen vocat, alii sandarescon. Quidam vero hanc sandastron, illam andaresum, in India nascentem illam quoque et leci pamen custodientem, mali colore aut olei viridis, omnibus improba-tam." 71) Plin. XXXVII, 29. Zuch hier bat ich Plining. mit einer Rurge ausgebrucht, welche ben Ginn nur errathen laft. ..ex codem genere ardentium lychois appellata a lucernarum accessu, tames praecipuse gratise." 72) Pie. I. c. 73) 

<sup>112 (6)</sup> Plinius I. c. c. 25. 69) Ibid. c. 26: "Adulterantur rites similiese, sed cote deprehenduntur sicut alian gammae factifique. Borber: "nec est aliud difficilius quam discrusce hace genera; tanta est in els occasio artis, subditis per quae, translucere cogustur."

risch ein Mal zum Sarb und Sarbony: zurud, welcher sone Bache mitzunehmen bas Bilb bes Siegels rein aus: prage und kommt bann zum Lopaz.

6. 11. Auch noch gegenwartig, fahrt Plinius fort, wird bem Topaz (topazium) große Sochichagung zu Theil, welcher fein eigenthumliches Grun befist und als man ibn fand, allen vorgezogen wurde. Dan fand ibn auf ber arabifchen Infel Cytie, wo bie rauberifchen Tro: glodyta burd hunger und flurmifches Better lange beims gesucht Rrauter und Wurzeln aufzusuchen gezwungen wurden und fo ben Topag auffanten. Dies mar bie Meinung bes Archelaus. Juba dagegen berichtete, daß im rothen Meere eine Tagesfahrt vom festen Bande, eine Insel Topazon liege, voll Rebel und beswegen von ben Ceefahrern oft gesucht 74). Bon Diefer Infel habe tiefer Stein den Namen erhalten. Bon Diesem Orte aus habe Philemon, ein koniglicher Prafect, ben ersten Topaz ber Konigin Berenice überbracht, welcher ihr ausnehmend wohlgefallen habe. Ja von biefer Steinart habe man ber Arfinoë, ber Gemablin bes Ptolemdos Philabelphos, eine vier Ellen bobe Statue bergestellt, welche in bem fogenannten golbenen Tempel als Beibgefchent aufgestellt worden fei 76). Die neuesten Autoren, fahrt Plinius fort, versichern, baf biefe Steinart auch in ter Gegend von Alabastrum in Thebais entstehe und theilen benselben in zwei Arten ein, ben Prasoid und den Chrosopteros, mel: der bem Chrysopras abnlich ift; benn feine gange Karbe nabert fich bem Safte bes Lauches (porrum, πράσον, ba: ber Chofopras) 76). Diefer Stein wird von größtem Umfange gefunden (amplissima gemmarum) und empfinbet allein unter ben Gemmen bie Feile. Die übrigen werben durch ben narischen Ctaub und durch Betfleine polirt. Es begleitet Diefen Stein ein anderer ahnlicher, der Kallais, welcher von grunticher Farbe ins Blaffe übergebt. Er wird in hinterindien bei ben Phyfarern, ben Bewohnern bes tautafifchen Bebirgs, bei ben Catern und Dabern gefunden und ift von beträchtlicher Große, allein er ift locherig (fistulosa) und ichmubig. Biel reiner und trefflicher hat man ihn in Karmania. In beiben ganbern wird er auf unzuganglichen, falten Bebirgen gewonnen, indem er in Bestalt eines Auges bervorragt und nur leicht an dem Felfen bangt, nicht wie angewachsen, sondern wie angelegt ober angesett (apposita). Jene an bas Reiten gewöhnte Bolfer find baber ju trag, um biefe gelfen ju guß ju erfteigen, auch werben fie von ber Gefahr bavon abgeschreckt. Daber werfen fie aus ber Rerne vermittels ber Schleuber banach und lofen fie fo fammt bem Moofe vom Relfen ab.

Dieses ist ihnen eine Einnahme, weiche zum erfreulichen Schmude am halse und an den Fingern dient. hierin besteht ihr Auhm, indem sie die Bahl der von Jugend auf heradgeschleuberten Steine angeden und sich ihrer rühmen, wobei das Glud sehr verschieden ift. Einige erhalten auf den ersten Burf vortreffliche, Andere durch vieles Bemühen gar teine. Von den grunslichen Steinen gibt es noch mehre Arten.

Bu ben geringern Claffen gebort ber Prafius, von bem eine besondere Art mit blutartigen Punften bezeich= net, eine britte Art mit brei weißen Streifen verfchen ift. Diesen wird det Chrosoprafius vorgezogen, welcher ebenfalls die Farbe bes Lauchfaftes barftellt, jugleich aber von dem eigentlichen Topag ab und jum Golde fich binneigt. Diefer Stein wird von foldem Umfange gejunben, bag man fogar eine Art Gefcbirr (cymbia, lang: lich runbes Erinfgefdirr, auch gampen) baraus bereitet. Cylinder macht man febr fcnell baraus ?"). Indien erzeugt fowol biefe Steine, als auch bas Rilion mit ftum= pfem, furg mabrenbem und taufdenbem Schimmer. Gubines behauptet, es werbe auch in einem attifchen Fluffe, bem Spoeros, gefunden. Geine Farbe ift die eines beraucherten Topag, bisweilen auch bonigfarbig. Juba berichtete, bag er in Athiopien entftebe an ben Ruften eines Bluffes, melder ben Ramen Ril fubre, und von biefem babe er ben Ramen erhalten 78). Ein nicht burchicheinenber Stein ift ber Molochites (Malachit) mit einem bichteren und fetteren Grun als ber Smaragbos, welcher ben Ramen von der Farbe ber Malve erhalten. Er ift jum Muspras gen bes Siegelbildes fehr geeignet und wirb auch als Schubmittel ber Kinder gegen gewiffe Gefahren gebraucht. Sein Geburtsort ift Arabien 78).

§. 12. Plinius geht nun jum Jaspis über mit fof= genber Befdreibung: Der Jaspis bat grunliche Farbeund ift oft burchicheinenb, und obgleich er von vielen enbern eblen Steinen übertroffen wirb, behauptet er bod ben Ruhm feines Alters. Dan findet ibn bei mebren Boltern. Bei ben Inbern ift er imaragbahnlich. Sp. pros erzeugt einen harten und burch fettes Deergran ausgezeichneten Jaspis. Die Perfer haben einen luftabalichen ober luftfarbenen Jaspis, welcher aerizusa ge-nannt wird (lannis deellor). Go ift auch ber taspifche beschaffen. Blauer Jaspis wird um ben Flug Thermiebon gefunden, in Phrygien bagegen purpurfarbener; in Rappadotien aus bem Purpur ins Blauliche fpielend und ohne Biederschein. Auch Amisos liefert eine ber indifchen ähnliche Art Jaspis, Chalfedon dagegen einen trüben. Der befte Jaspis ift ber, welcher etwas Purpur enthat, ber zweite, welcher etwas Rofenfarbe, ber britte, welcht etwas vom Smaragb bat. Diefen vericbiebenen Arten haben ble Griechen nach ihrer Natur die Ramen geget ben "). Eine vierte Art hat ben Ramen Borea erbal-

<sup>74)</sup> Ptin. XXXVII, 32: "nebulosam et ideo quaesitam saepe navigantibus, ex ea causa nomen accepisse. Topaxin enim Troglodytarum lingua significationem habere quaerendi." Der Sinn ist also: die Schisser suchten diese endesige Inset oft und konnten sie nicht gleich sinden, die ihnen dies endlich gesang. Bon diesem Suchen (topaxin vielleicht nur das abbrevirte und verdorbene vonäzere, rönor interie) habe also diese Inset den Ramen Topamen, und von diesem der Stein den Ramen Topasion, und von diesem der Stein den Ramen Topasion erhalten. 75) Ptin 1. c. c. 32. 76) Ptin. ibid.: "Ejus enim tota similitudo ad porri succum dirigitar."

<sup>77)</sup> Pin. XXXVII. c. 34; cymbium heißt sonft auch kieiner Rachen; also hat man wol ein kieines Gesäß in Gestalt eines Rachens barunter zu verstehen, wie unsere ovale Aflette. 78) Ibid. c. 35. 79) Ibid. c. 36. 80) Ibid. c. 37. Die Ramen nämlich ins noogsvorlovens, soossoons, sungargelsvense ober

ten, bem berbftlichen Frubbimmel abnilch, und biefer Stein ift es, welcher ben Ramen Zerigufa erhalten bat. Auch ift er bem Sarb abnlich und abmt bie Beilchen nach. Roch gibt es verschiebene andere Species, welche ben Rebler haben, baß fie ins Blauliche fallen; auch find einige bem Arpftall, andere dem myxis abnlich 11). Berner gibt es eine Art Terebinthizusa, mit einem uneigentlichen Ramen und gleichsam aus vielen Gemmen berfelben Art gufammengefett. Daber bie beften berfelben fo eingefaßt werden, daß fie frei fleben und bas Gold nur bie Ranber umfaßt. Der Jaspis wurde auch in Glas nachgemacht, was man leicht baran erfennt, wenn er feinen Schein nach Außen bin wirft und nicht in fich fetbft jufammenhalt. Won biefen find jene nicht verfchie: ben, welche man sphragidas nennt, indem man sie gefonitten allgemein jum Giegeln braucht, weil fie bas Siegelbild am besten abbruden. 3m Driente tragt man ben smaragdahnlichen und quer mit einer weißen Linie burchzogenen als Amulet. Diefe Steinart wird auch Grammatios und Polygrammes genannt. Man glaubte auch, er fei ben Rebnern bienlich burch feine magifche Birtung. Much ift eine Jaspisart mit Onprpunften verfeben, welcher Jasponner genannt wird, eine Bolfe und auf ber oberften Glace Schnee zeigt. Gin anderer ift mit rotblichen Puntten, wie mit Sternen verfeben; auch abmt mancher bas Galg nach, ein anderer ift gleichsam mit Rauch überzogen und wird Kapnios genannt. Wir haben einen großen Jaspis von 15 Ungen Schwere gefeben, aus welchem bas gepangerte Bilbnig bes Rero gearbeitet wurde 11). Rachdem nun Plinius noch ben Ryanos ermabnt bat, von welchem er brei Arten, ben ftythischen, ben typrischen und ben agyptischen, unterscheibet, geht er jum Sapphir über.

6. 13. In ben Sapphirn glangt bas Gold mit blaulichen Puntten, fahrt Plinius fort. Bon benjenigen Capphirn, welche mit Purpur verseben find, findet man bie beften bei ben Debern, boch find diefe niemals burchfich: tig und eignen fich nicht jum Graviren wegen ber in ihm portommenben Arpftallforner. Die von blaulicher ober meerblauer garbe balte man fitt die mannlichen. Gine andere Rangordnung gebuhre ben purpurfarbigen und benen, welche in abwarte gebender Abstufung auf ibn folgen.

6. 14. Unter den Amethysten behaupten die indifcen ben Borgug. Aber auch im fleinigen Arabien, weldes an Sprien grengt, in Kleinarmenien, in Agppten und in Salatien werben Amethyfte gefunden, bie fcmubigften und geringfügigften liefern Thafos und Appros. Den Grund bes Ramens hat man barin gefunden, bag biefer Stein die Farbe des Beines anstrebt, aber nicht erreicht; benn bevor fie biefer Farbe gleichkommen, verfdwindet ber Schein ins Biolet (in violam desinit fulgor). Much

ift in ihnen ein gewiffer Purpurglang bemertbar, weicher nicht gang ins Feurige, fondern in Beinfarbe fic auf Alle Amethyfte find burchfichtig und fpielen ins Biolet. Auch find fie fur Die Gloptit leicht ju bearbeis ten. Die indischen baben bie vollendete Purpurfarbe, und biefe ju erreichen bemuben fich die Bertftatte berer, welche fich mit Berfalfdung beschäftigen. Gie gießen biefe von Anblick milde Purpurfarbe fanft aus und werfen keine Strahlen in die Augen, wie die carbunculi 13). Gine andere Gattung berfelben nahert fich bem Spacinth. Diefe Farbe nennen die Inder Sakon und eine derartige Gemme Satondion. Ift fie heller, wird dieselbe auch Sapenos genannt. Derfelbe beißt auch Pharanitis nach einem an Arabien grengenden Bolfe. Die vierte Gattung bat bie Beinfarbe. Gine fünfte nabert fich bem Arpftalle, inbem ber Purpur ins Beifliche auslauft. Diefe finbet am wenigsten Beifall, weil eigentlich beim Sochhalten ber echte Amethoft, wie der Carbunculus einen ins Purpurfarbene fpielenden rofigen Schein ausftrahlen muß. Einige wollen biefe Steine mit bem Namen Paberotes benannt wiffen, Andere mit dem Ramen Anterotes, Biele nennen fie Benuegemmen, weil Geftalt und Farbe berfelben vorzüglich ansprechen "). Die eitle Aussage ber Dagier vertunbigte, bag biefe Steine ber Truntenheit wiberfteben, wovon fie ben Ramen erhalten haben follen. Roch ans bere magifche Eigenschaften werben ihnen ebenfo, wie ben Smaragben, beigelegt.

6. 15. Beit vom Umethyft unterscheibet fich ber Spacinth, und doch ift er gleichsam nur eine benachbarte Stufenfolge abwarts. Der Unterschied beruht barauf, bag jener violette Strabl bes Amethyft im Bracinth flarer ober reiner ift, gleichfam verdunnt ober gemaffert (dilutus). Bei bem jedesmaligen erften Anblid wirft jener Schein angenehm, verschwindet aber noch vor der Gattigung; er erfullt bie Augen fo wenig, bag er fie taum berührt, indem er schneller als bie gleichbenannte Blume abstirbt. Cowol die Spacinthe, ale die Chrpfolithe, bei welchen ein goldener Schein durchschimmert, fendet Athies pien bien dthiopischen Chrysolithen werden aber bie indischen vorgezogen, ebenso die Tibaraner, falls fie nicht in ber garbe variiren. Die ichlechteften find die arabis fchen, weil fie trube, variirend, von wolfigen Fleden unterbrochen find. Much wenn fie bell und rein erfcheinen, find fie boch mit rauben Stellen bebedt. Die beften find biejenigen, welche ihr Gold zwingen in einen Gilberfchein überzugeben und weißlich zu werben. In ihrer Reinbeit werben nur bie ausgezeichneten eingefaßt (funda includuntur). Den übrigen bient Aurichalcum jur Folie. Einige von diesen, welche jedoch nicht zu Gemmen ber Ringe bienen, werben auch Chrpfelettri genannt, inbem

πορφυρίζοντος ιάσπιδος, ροδίζοντος, σμαραγδίζοντος, παφ τοπ Englegern bes Plinius.

<sup>81)</sup> Plin. XXXVII, 37. über myxis, was man mit mucis pituitae vertauschen wollte, vergl. die Ausleger I. c.

M. Cneptl. b. 29. u. R. Crfe Section. LVII.

<sup>83)</sup> Plin. XXXVII, 40. Er rebet namlich bier wieber bon ben echten Steinen, nicht von den nachgermachten ber tingentium officinae. 84) ibid. c. 40. 85) Arrian., Periplus marie Brythraei, ed. B. Fabric. p. 26 seq.: "4 forrai de nal mapympleng ixaris zal diauogos zal Elegas zal idivira Sugara καί νάρθος ή Γαγγιτική και μαλάβαθρον έκ ταν έσω τόπων ele authr xal libla diaijarhe nartola zal adauac xal baxer-Jos zal zelwyn f zougovyciwiczą z. t. l."

fie in bie Farbe bes Eleftrums übergeben und nur, wenn men fie im Bormittagelichte betrachtet, angenehm erscheis nen. Die aus bem Pontus ertennt man an ihrer Leich: tigfeit. Einige find bart und rothlich, einige weich und fcmubig. Bocchus berichtete, bag er einen Chrpfolith von amolf Pfund Gewicht gesehen habe 86). Much gibt es Leufochrofi, burch eine bagwischenlaufenbe meiße Aber ausgezeichnet, ferner folde, welche wie berauchert erfcheis nen (capniae). Undere find glafernen abnlich, indem fie gleichsam einen Wieberschein von Safrangelb gewähren. Die glafernen tann man nicht fowol burch bas Auge, als burch bas Gefühl von ben echten unterscheiben; Die glafernen find weniger falt, als die echten. Dahin geboren auch bie Melichrofi, bei welchen gleichsam reines Sonig burch Gold durchschimmert. Golde liefert Indien, jes boch in Betreff ber Barte gerbrechlich. Ebenfo bie gelbs lichen, eine plebejifche Gemma. Unter ben weißen Ebel: fteinen ift ber Paberos ber porzuglichfte. Es vereinigen fich in ihm ber durchsichtige Rroftall, die in ihrer Urt gleichsam grunliche Luft, jugleich ber Purpur und ein gewiffer Farbenbuft bes Beines, sowie bes Safrans, melder immer auleht im Auge bleibt. Auch ift feiner ber Sbelfteine fluffiger und beller und ben Mugen ange: nehmer. Den vortrefflichsten liefert Indien, bei welchen er Sagenon genannt wird. Der nachftfolgende wird in Agppten gefunden, wo er ben Ramen Tenites bat. Die britte Art liefert Arabien, allein diese bat raube Stellen. Gelinder strahlen ber pontische und ber affatische. Der galatifche, thrafifche und coprifche find weicher. Rebler befteben in Mattigfeit bes Glanges und in Bermifchung mit anbern Farben. Der ihm nachfiftebende ber weifiglangenden Steine ift der Afteria, durch die Gigen: thumlichfeit feiner Natur ben Borgug behauptend, daß er bas in fich verschloffene Licht nach Art ber Pupille bes Auges aufammenhalt und bei der Wendung gleichfam von einer Stelle jur andern gießt, fo gleichfam ein ambulantes Licht hat und gegen die Conne gehalten, die weißglangenden Strablen ber Conne gurudfendet, mober ihm ber Rame geworben. Er ift fcwer zu bearbeiten. Dem ins bischen wird ber tarmanische vorgezogen. Gine abuliche Beife befist der Aftrios, bem Kruftall vermandt und in Indien zu finden, auch an den Ruften von Pallene. Bon bem innern Rerne aus leuchtet er, wie ein Stern mit bem Glange bes Bollmontet. Einige baben ben Damen bavon abgeleitet, weil er, gegen bie Geftirne gehalten, ihren Glang aufnehme und zurudfende. Der befe, febs lerfreie werde in Karmania gefunden. Auch werde eine geringere Gorte Reraunia genannt. Die fclechtefte gleiche tem Campenlichte. Dann werben noch ber Aftroites mit wunderbaren magischen Eigenschaften, und ber Aftrobolos, ben Sijchaugen abnlich und in ber Sonne weißftrablend ermahnt "7). Der Iris wird auf einer Insel bes rothen Meeres, 60 m. p. von ber Stadt Berenice ent: fernt gefunden. Man bat ihn fur die Burgel bes Krysfalls gehalten. Bird er im Zimmer vom Strahle ber Sonne beruhrt, so bringt er an der Band die Farben

S. 16. Der Achates fant einft in großem Unseben, gegenwartig nicht mehr, fahrt Plinius fort. Buerft murbe er in Sicilien gefunden neben bem Fluffe gleichen Ramens. Dann fand man ibn an verschiedenen Orten, mits unter Stude von großem Umfange und von großer Mannichfaltigkeit. Daber bie vielen Beinamen beffelben: Jaspachates, Cerachates, Sarbachates, Bamachates, Leuf: achates, Denbrachates, ber letigenannte gleichfam mit 3meigen bezeichnet; Antachates, nach Morrhen buftenb, wenn er verbrannt wird; ber Corallachates, mit golbenen Tropfen nach Art bes Sapphirs bestreut, wie er am baufigsten auf Areta gefunden und daselbst ber Beilige (iepa, sacra) genannt wirb. Man glaubte namlich, bag er gegen Die Stiche ber Spinnen und Storpione nublich fei, mas Plinius in Beziehung auf Gieilien glaubhaft findet, ba beim erften Luftzuge ober hauche von biefer Proving bas Bift ber Cforpione icon unschatlich merte 84). Auch bie in Indien gefundenen sollen diese und noch andere Bunbertrafte besiten. Sie geben die munderbarften Gestalten wieder, Fluffe, Saine, Bugvieb, Bagen, fleine Statuen Pferbefchmud "). Die Urste machen fleine Betfleine baraus. Es nutt auch den Augen, fie anzubliden. Auch fillen fie ben Durft, wenn man fie in ben Mund nimmt. Die phrygischen haben nichts Grunliches. Die ju Theben in Agopten gefundenen entbebren ber rotblichen und weißen Abern. Auch biefe wirten gegen ben Big ber

bes Regenbogens hervor, indem er sein Farbenspiel ein Mal nach dem andern andert und durch die Mannichsalztigkeit desselben Bewunderung erregt. Er ist, wie der Arnstall, sechöfantig. Einige derselben haben verschiedene Fehler, wie rauhe Seiten, ungleiche Winkel u. s. w. Die besten sind diejenigen, welche die größten und schönsten Regenbogen bilden. Nachdem so Plinius die edlen Steine von den vorzüglichsten Farben durchgegangen, kommt er zu den geringeren und beginnt mit dem Achates.

<sup>88)</sup> Plin. l. c. c. 54: "quoniam primum ejus provincise afflatu scorpionum pestis exatinguitur;" bies fann mol nur fonici heißen, daß die Storptone der Infet Sieillen nicht mehr, wie die afrikanischen, ein todtendes Gift haben, sondern ihr Stich obne große Befahr fei. 89) Es ift nicht mahricheinlich, bag bereite im 201terthume burch tie Runft Figuren eingebeigt wurben. Da wir noch gegenwartig Achate mit naturlichen Liguren von wunberbarer Echonbeit finben, fo tonnen im Alterthume viel feltnere und mertivurbige Ericheinungen biefer Art vorgetommen fein. U. Fr. B. Brude mann, Abhanblung von ben Gbelfteinen, bemerkt Bb. I. C. 234: "In den Achat, befonbere in ben Chalcebon, werben burch bie Runft allerlei Figuren gebeigt, und mancher Leichtglaubige wirb bamit betrogen. Des Porrbus Achat, mit bem Apoll und ben neun Dufen. war sonder 3weifel ein solcher durch die Runft gebeigter Stein, als wohin auch die berühmte Schuffel ju Bien, auf welcher ber Rame Chriftus mit griechifden Buchftaben fteht, ju rechnen ift." Dages gen ift einzuwenben, I) bag bie Ratur in biefen Steinarten, welche gur Gattung bes Achates geboren, bie munberbarften Gebilbe Dervorzubringen pflegt; 2) baß, wenn im Alterthume die Kunft, Figuren beliebig einzubeigen, betannt gewesen mare, nicht nur ein eingiger, fonbern gewiß viele Steine mit wunderbaren Gebilben perhanden gewesen und auch une theilweife betannt geworben maren, entweber burch Befchreibung ber Alten, ober burch übertieferung einiger Exemplare biefer Art. Die neun Rufen auf bem Steine bes Porrhus waren gewiß nicht wie ein exactes Gemalde angufeben, fondern nur in fluchtigen Umriffen und verschwimmenben Geftalten.

<sup>96)</sup> Plin, XXXVII, 44, 87) Ibid. c. 48-50.

Storpione. Diefelbe Dacht follen auch bie typrifchen befiben. Einigen gefallt an ihnen insbefonbere bie glas: artige Durthsichtigkeit. Dan finde auch in Thracien, um ben Dra, auf bem Parnaffos, auf Lesbos und in Deffene Achate, welche ben Blumen an Fußsteigen abnlich feien, ebenfo auf Rhodos. Bei ben Magiern werben ihnen mannichfache Unterschiede gegeben. Die bem 26: wenfelle abnild feben, follen gegen ben Stich ber Storpione sichern. In Perfien glaubt man, daß, wenn man blefelben anzündet und damit rauchert, Sturme und Blibe abgewendet werben tonnen. Ein Beweis ihrer Edtheit fei, wenn biefelben, in siebenbe Reffel gelegt, talt werben. Wenn fie wirten follen, muffe man fie an Saare Man verabicheue jene, von ber komenmahne binben. welche bem Saar ber Spane abnlich feien. Der burchaus einfarbige mache bie Athleten unüberwindlich. Seine Echtheit bewähre fich barin, bag er, wenn er in einem mit Di und Farben gefüllten Gefage gefocht werbe, alle Farben in bie eine des Minium verwandle. Der Afopos fei bem Nitrum abnlich, poros, mit goldnen Tropfen befternt. DI mit biefem beiß gemacht und in ben Leib ein: gerieben, vertreibe bie Mattigfeit. Den Alabaftrites lies fern Alabastrum in Agopten und Damastus in Sprien. Er zeichnet fich burch weißen mit verschiedenen garben untermifchten Glang aus. Alectoria merben blejenigen genannt, welche in bem Dagen ber Suhnerhahne gefunden werben, bem Arpftalle abnlich, von ber Große einer Bobne. Ginen folden foll ber Krotoniate Milon bei fich getragen und baburch in ben Bettfampfen unbestegbar ericbienen fein. Der Androdamas hat ben Glang bes Gilbers, wie ber Diamant, viertantig undimmer Burfeln abnlich. Db ber Argyrodamas mit ihm ein und berfelbe Stein fei, haben bie Alten nicht erörtert. Der Antipathes lagt fcmarze Gegenftanbe nicht burchicheinen. Die Probe beffelben besteht barin, bag man ihn in Dilch tocht, welche er Morrhen abntich macht. Der arabische ift dem Elfen: bein abnlich und man konnte ibn bafur halten, wenn feine Sarte nicht bas Gegentheil bezeugte. Man glaubt, er fei gegen Rervenleiben bienlich. Der Aromatites foll ebenfalls in Arabien entfteben, auch in Agupten um Dyra, überall fleinig und ber Mprrha abnlich an Farbe und Geruch, deshalb bei den Koniginnen beliebt. Der 26: bestob entsteht auf ben Gebirgen Artabiens und bat bie Farbe bes Gifens. Den Aspilates lagt Demotritos in Arabien entstehen und gibt ihm eine Feuerfarbe. Gin an: berer deffelben Ramens foll in Leutopetra gefunden mer: ben, mit Gilbertarbe ftrablend. Der Atigoes foll in Inbien, in Perfien, auf bem Gebirge 3ba entsteben, mit bem Glange bes Gilbers und von ber Große breier Finger, von ber Bestalt einer Linfe, von angenehmem Be: ruche. Der Augites scheint vielen ein anderer Stein zu fein, als ber Callais. Der Amphitane wird mit einem anbern Ramen auch Chrofofolla genannt. Er foll bies felbe Ratur haben, wie ber Magnet, nur mit bem Uns tericiebe, daß er auch Golb an fich zieht. Der Aphrobifface geht aus bem Beiflichen ins Rothliche über. Der Apfpfros behalt, wenn er warm gemacht wird, feine Barne fieben Tage lang, ift fcwarz und fcwer, inbem

ihn rothliche Abern burchrieben. Bon bem Balanites gibt es zwei Arten, grunlich und bem forintbifden Erz abnitet. ber eine aus Roptos, bet andere aus dem Gebiete ber Troglebyten tommenb. Gine flammenbe Aber gieht fich mitten burch. Roptos fendet auch die Batrachiten, die eine Art von ber Rarbe bes Frosches, die andere dem Cbenholg abnlic. Der Baptes ift weichlich und zeichnet fich durch feinen Geruch aus. Das Auge bes Belus ift weiß, eine fcmarze Dupille umgebend, beren Mitte mit golbenem Glange leuche tet. Diefer Stein ift wegen feiner Geftalt bem am beis ligsten verehrten Gotte ber Affprier geweiht. Ein andes rer, mit bem Ramen Belus bezeichneter, Stein wird mu Arbela gefunden, wie Demofrit berichtet, bat die Große einer Rug und ift von Unsehen bem Glase abnlich. Der Baroptenus, ober auch Barippe genannt, ift fcwarz mit blutigen und weißen Anoten. Won Ginigen wird er ber beilige, ober ber omindfe genannt. Der Botrptes ift balb fcmara. bald einem Fichtenzapfen, oder ber beginnenden Traube abnlich. Boroaftres nennt ben, welcher ben Frauenlocken ahnlicher ift, Boftrochites. Der Bucarbia, einem Rinds berg ahnlich, wird nur ju Babylon gefunden. Plinius führt noch eine große Bahl verschiedener Species auf, welche man bei ihm felbft nachlefen moge 90). Der Ichat, ju welchem Plinius alle jene zahlreichen Ub: und Rebens arten gablt, hatte fur Die Gloptit bie größte Bebeutung und bie europaischen Sammlungen geschnittener Steine liefern noch gegenwartig eine große Ungahl iconer Grems plate. Der große toftbare Garbompr ju Paris wurde einst ebenfalls fur einen Achat ausgegeben und Le Rop gab unter bem Titel Achates Tiberianus eine besondere Schrift über benselben beraus (Amstelod. 1683. fol.); obwol fcon bamale beffen Unnahme Zweifel erregte und ber gelehrte Beirede geneigt mar, benfelben eber fur einen arabifchen Sarbonpr zu halten 91). Plinius geht bann zum heliotropium über, welcher in Athiopien, Afrika, Rypros gefunden werbe, lauchgrune Farbe habe und mit bintigen Abern burchzogen fei. Der Rame tomme bas ber, weil er in ein mit Baffer gefülltes Gefaß gelegt. ben Glang ber Sonne im blutrothen Refler wiedergebe, vorzüglich ber athiopische. Außerhalb bes Waffere nimmt er bas Bilb ber Sonne, wie ein Spiegel auf, zeigt bie Sonnenfinsterniß, indem er den allmalig berannabenden Mond erfennen lagt. Auch ber Sephaftitis hat die Das tur bes Spiegels, obgleich mit rothlichem Glange. Diers auf laft Plinius wiederum eine große Ungahl verschieder ner Species mit unbefannten Ramen folgen, welche wir hier nicht weiter aufführen wollen 92). Über ben Bernsffein f. b. Art. und Succinum. Auch gehört berfelbe eigentlich nicht bierber, ba er mehr ju ben Bargen, als ebleren Steinen ju rechnen ift, wenigstens Siegelringe von ben Alten baraus nicht geschnitten murben.

<sup>90)</sup> Phin. H. N. XXXVII, 42—60. 91) Le Roy, Achates Tiberian. p. 24. Bergl. Eckhel, Choix d. pierres gravées ou cabinet imperial d. antiques. (Bien 1788. Fol.) p. 1 seq. über bie Ratur bes Achates überhaupt vergl. Andr. Baccius, De gemmis, ed. Wolfy. Gabel. (Frankf. 1603.) p. 88 seq. Brūds mann, Abhanblung von Ebelsteinen. Bb. 1, 234 fg. 11, 153 fg. 92) Lib. XXXVII. e. 60—73.

s. 17. Die neuere Mineralogie vermag nicht alle eblen Steine, welche die Alten, namentlich Plinius, unter bem Ramen Gemmen begriffen, nachzuweisen 3), auch hatten mehre bei den Alten ganz andere Namen, als sie gegenwärtig führen 34). Ich will hier nur einige nennen. Der ärdes der Griechen, der carbunculus der Römer, ift unser Rubin, welcher Name von rubeo abgeleitet ist, weil er rothliche Farbe hat, wie eine glimmende Kohle. Der Sapphir der Alten ist unser Lapis Lazuli, mit welchem man auch den Kyanos der Alten identissicirt hat 36). Der Carneol (richtiger Corneol) ist von den Alten zu dem Sardergeschlecht gezogen worden, und wird übrigens nur setten genannt 36). So waren der Sard, der Topaz, der Beryll, der Hyacinth, der Amethyst der Alten von diesen Steinen in der neueren Mineralogie mehr oder weniger verschieden 37).

93) Bergl. U. F. B. Brudmann, Abhandl. von ben Ebel-feinen. I. Bb. Borrebe S. 2 fg. 94) Roggerath, Abhandl. iber bie Runft, Gemmen gu farben, in ben Jahrbuchern bes Bereins m Atterthumsfreunden im Rheinlande. 10. Ih. G. 82 fg. (Bonn 1847.) bemertt : "Die Steine, welche bie Alten Gemmen nannten, maren viel gabireicher und mannichfaltiger ale unfere Gbeifteine, unter benen nur eine maßige Bahl von Steinen begriffen wird, werche fich burch garbe, Durchlichtigfeit, Glang, Barte, Schwergerftorbarteit u. f. m. und burch eine großere Geltenheit als Edmude fteine auszeichnen;" und bann weiterhin: "Die vielen Namen ber Atten fur ihre Gemmen grunben fich zwar haufig auf fehr geringe Anterfchiebe ber Farbe und anderer febr untergeordneter Charaftere, auf welche bie ftrengere Biffenschaftlichfeit ber heutigen Mineralogie für bie wefentliche Sonberung, bie nur eigene Ramen erheifcht, dus ben unvolltommenen Befdpreibungen, welche Plinius an febr fahlreiche Ramen enupft, irgend gu ermitteln, mas er und feine banboleute barunter verftanben haben mogen. Rechnen wir aber auch alles biefes ab, fo bleibt noch eine große Babl febr gut ertennbarer Plinianifcher Gemmen ubrig, tie wir nicht mehr gu ben Gtels fteinen rechnen. Dabin geberen namentlich bie febr gabtreichen, fobbn gefarbten, fowol einfatbigen ale mannichfach geftreiften und geflecten Arten und Barietaten ber Quargaattung, bie man mol fonft mit noch einigen anderen Mineralien Salbebelfteine nannte; eine Benennung, welche bie vergeschrittene Wiffenschaft aber auch mit vollem Rechte abgeworfen bat, und woven felbst bie Technit, ber eigentlich biefe Benennung allein angehorte, faum noch einigen Gebrauch macht." 15) Bergl, Museum Odesc. praef. p. XVII seq. 96) f. Museum Odese, pracf, p. XVII seq. Rach Bruct-mann (Abhandl. von ben Gbelfteinen Cap. 23. E. 201) machten ble Alten teinen Unterschied zwifchen Garber und Carneol; nach bemfelben Berfaffer ber Abhandlung über ben Garb, Onyr und Barbonyr G. 44 unterschieben bie Alten ben Garneol vom Garb. 97) 3m Museum Odescalchum s, thes, antiquarum gemmarum ed. N. Galeutti, 'Tom. I. praef. p. IX wird bemerkt: "Verum Hud perincommode cadit, quod gemmae non paucae longe aliser nunc appellentur, quam a veteribus etiam sacrorum librorum scriptoribus nominatae olim fuerint. ut recte monet Peverius Tom. I. in Genes, etc. Quod attinet ad scriptores reliquos, audiendus Cornel. a Lapide, qui in cap. 21 Apocalyps.: "Quam ob rem, inquit, in gemmis nounullis valde discrepant sovi scriptores, Nilus, Anastasius et alii ab antiquis, puta, a Theophrasto et a Plinio, quem sequitur Isidorus et alii; sive quia nomina gemmarum quandoque variata et mutata sunt, sivo quod gemmae veteres nonnullae interierint et novae earum species subnatae aut a gemmariis substitutae sint, uti prac-tetarites gemmarii, quibuscum Romae egi, mihi fassi sunt; seque ego singulas gommas perluetrans et manu oculisque pertragtans nesque conferens cum illis, quae de fiedem scribit

Größeres Intereffe haben für uns bie allgemeinte Betrachtungen des Plinius über die edlen Steinarten. : Er glaubte z. B., daß bisweilen ploglich neue, unbefannte, obne Ramen entstehen. Ein folcher fei einft ju Lampfatus in den dortigen Goldbergwerfen gefunden und wegen feiner Schonheit dem Alexander überfandt worden, wie Theos phraftos berichte 26). Einige Gemmen, wie bie Cochibes, erhalten erft burch die Kunft ihre volle Schonbeit. Die genannte Steinart mußte fieben Tage und fieben Rachte ohne Unterbrechung in Honig gekocht werben, wodurch alles Erdartige und Reblerhafte verschwinde und ber reine Stoff zurudbleibe, welchen bann bie Runftler auf mannich fache Beise herrichten, sobaß Abern und Buge von Fleden bervortreten. Uberhaupt erhalten alle Gemmen burch Rochen in Bonig einen größern Glang. In Betreff ber Gemmen ift bas Oblongum vorzüglich belicht, bann auch bie Linfenform, und bie runde: Die edigen finben wenig Beifall. Die echten von ben falfchen ju unterscheiden if schwierig, weil man aus wirklichen echten Gemmen andere von einer andern Gattung macht. Go werden (wie schon oben ermahnt) bie Sarbonnche aus brei verschiebenen Steinen, einem ichmargen, einem weißen, einem rothen, fünstlich zusammengeset, fodaß die Runft taum mahrges nommen werben fann. Ja, es gibt fogar Commentare gemiffer Autoren über biefe Berfalfdungefunft, welche ich nicht nennen mag. Ich will vielmehr die Urt und Beife, wie man folden Betrug entbeden fann, angeben. Die burchsichtigen muß man Bormittags prufen, ober um bie vierte Stunde bes Tages. Spater ift es nicht rathfam. Die Prufung findet auf verschiedene Beife ftatt: junachft burch bas Gewicht, benn bie schwereren find bie echten; bann burch bie Ralte, man empfindet biefelben im Dunde viel talter; bann burch ihre Daffe. In ben falfchen ers scheinen kleine Blaschen in ber Tiefe, rauhe Stellen auf ber Oberflache, im Strahlenbuschel Unbeftanbigkeit bes Glanges, welcher verschwindet, bevor er ju ben Augen gelangt. Die Probe bes Berreibens eines abgeschlagenen Studdens und die Prufung der Feile verweigern naturlich die Gemmenhandler. Studden vom Obsidian konnen echte Gemmen nicht rigen. Alle konnen vom Diamant angegriffen werben.

§. 18. Die Kunft, ben eblen ahnliche Steine burch Farben herzustellen, war bei ben Romern erstaunlich weit gebieben; benn ber große Gewinn steigerte bie Geschicklichkeiten).

Plinius, re ipsa deprehendi. Vidi enim Sardium olim opacum, nunc esse pellucidum, Topazium olim aureum et porraceum, nunc tantum esse aureum et fulvum, Sapphirum olim coeruleum aureis punctis collucentem, nunc esse violaceum sine punctis et pellucidum, Beryllum olim viridem, nunc albicare ut vitrum, immo a gemmariis vocari Vitrum, Hyacinthum olim coeruleum et violaceum, nunc melleum." Quocirca Anselmus Boethius libr. II. de gemmis c. 30: "Plinii, ait. Hyacinthus hodie inter Amethysti genera ponitur, quemadmodum Amethystus veterum nunc Granati nomen obtinet. Aetas et gemmarierum imperitia nomina ita confudit, ut vix aliquid certi hac ia re statui possit."

98) Plin, XXXVII, c. 74. Theophrast, περί λίθων 5. 32, p. 694 (Opera, ed. Schneider.) Vol. I. 99) Plinius bemerit XXXVII, 75; "seque est ulla fraus vitae lucrosior." Σδί:

Man benutte dagu Aroftall und Glas. Ebenso verftanb man es, bie Farben echter Steine burch funftliche Mittel noch ju verschenern. Plinius spricht an verschiedenen Orten feines 37. Buches hierüber 1). Ramentlich wurde ber Carbunculus, ber Jaspis, ber Cyanos (welchen man mit unferm gapis gazuli ibentificirt bat) in Glasfluffen nachgemacht 2). Plinius kannte Schriften, in welchen gelehrt wurde, wie man ben Bergfroftall ju Smaragben und anbern burchsichtigen Gemmen farben, sowie man ben Sarber in Sarbonyr verwandeln tonne 3). tannte man bereits bas Unterlegen ber Folie, um Glang und Farbenspiel bes Steines zu erhöhen. Früher als zu Rom hatte man bereits in Indien durch Farbung bes Bergfruftalle ben Berull nachgeabent 1). Die fogenannten antiten Daften bilden in den Daktyliotheken Europa's einen bedeutenden Theil dieser und aus dem Alterthum erhaltenen Runftichate, und manche Pafte bat wegen ihres vortrefflichen Bilbwerts fogar einen boberen Berth ale mancher wirfliche Chelstein mit einem geringfügigen Gebildeb). Bon ben Athios pen berichtet Plinius, daß sie mattere Carbunculi 14 Tage lang in Effig (aceto) erweichten, worauf sie ebenso viele Monate einen größern Glang behaupteten 6). Eine funfluch aubereitete Steinart mar auch die, welche Plinius mit dem Ramen cochlides bezeichnet und die Art und Beise der Behandlung berfelben angibt 7). Die Befchreibung bes Plinins ift vielfach misverstanden worden und erft Rogges rath bat bor turger Beit eine genügente Ertlarung mitgetheilt. Er meint, bag Plinius in Diefer Stelle ben Achat und bie Steinarten ber Quarggattung, beren Mengung ben Achat bilbet, im Ginne gehabt habe "). Dann erzählt

Len, Berzeichnis ber vertieft geschnittenen Steine ber preußischen Gemmansammtung, Borrebe S. VIII, bemerkt über bie Pasten ober Glassiasse: "Ihre Menge, bie Sammtung enthält 826, beineist die Ausbehnung bieser gewinnreichen Industrie, bie in uralte Beit guruckgeht (man s. z. B. Ct. II. Rr. 5 u. Rr. 37." Bergl. And. Franc. Gorii Dactyliotheca Smithiana p. 65.

1) Eine Abhandlung über bie Runft, Gemmen gu farben, von Ragerath findet man in den Jahrbuchern des Bereins von MI: tertyumefreunden. 10. Ab. S. 82 fg. 2) Plin. XXXVII. c. 26. 37. 38. 3) Plin. 1. c. c. 75: "Quin immo exstant commentarii auctorum, quos non equidem demonstrarim, quibus modis ex crystalio tingantur smaragdi aliaeque translucentes, sardonyx e sarda, item ceterae ex aliis." 4) Plin. l. c. c. 20. 5) Bergt. G. D. Zolten, Bergtichnis ber vertieft geschnittenen Etrine ber preuß. Semmensammlung. Berrete G. IX. 6) Pliw. XXXVII, 26. 7) Ibid. c. 74: "Cochlides quoque nunc vulgatissimae fiunt verius quam nascuntur: in Arabia repertis Ingentibus glebis, melle excoqui tradunt septenis diebus noctibusque sine intermissione: ita omni terreno vitiosoque decusso purgatam puramque glebam artificum ingenio varie distribui in venas ductusque macularum, quam maxime vendibili ratione sectantium: quondamque tantae magnitudinis fecere, ut equis regum in Oriente frontalia atque pro phaleris pensilia facerent." Dann bemertt er uber bas Rochen im Benig überhaupt: "Et alfas omnes gemmae mellis decoctu nitescunt, praecipue cor-8) Jahr: sici: in omni alio usu acrimoniam abhorrentes etc." bucher bes Bereins von Alterthumefreunden im Rheinlande X. (Bonn 1847.) G. 86 fg. G. 89 bemertt berfelbe uber ben Ramen Cochlis bes: "In ihr (ber Stelle bes Plinius) ift nur von Achaten und folden Steinarten bie Rebe, welche bie Achatkugeln, Manbeln Der Drufen bilben belfen, wie ich icon oben bargethan habe. Ber die Form biefer naturlichen Maffen tennt, fowie fie im Melaphyrer, wie auch noch gegenwartig feit 20 bis 25 Sahren ein ahnliches Berfahren jur Berfchonerung ber Achate, Chalcebone, Onyre und Carneole zu Oberftein und Ibar im Fürstenthum Birkenfelb stattfinde").

6. 19. Ginen Abschnitt über die Gemmen bat aus Blidorus, Bifchof von Cevilla, welcher um 630 nach Che. blubete, feiner Encollopadie (Originum s. etymologiarum libri XX.) eingefügt. Nachdem er de lapidibus vulgaribus, bann de lapidibus insignioribus unt de marmoribus gehandelt 10), geht er ju ben Gemmen uber !!). Bunachft handelt er uber bie eblen Steine von grunlichet Farbe, unter welchen ber Smaragd die erfte Stelle behauptet 12). Der Smaragd hat feinen Namen von feinen boben Grun (a nimia viriditate). Denn alles Rettorine wird amarum genannt. Reiner ber eblen Steine, feins ber grunen Rrauter hat ein herberes Grun gle ber Omes rago (nullis enim gemmis vel herbis major quam huic austeritas est). Er übertrifft die grunen Reguter und Blatter und gibt felbft in feiner Dabe ber Luft einen grunlichen Schein. Daber ben Steinschneibern bie Bee arbeitung bes Smaragbes als Erholung fur bie Muge gilt 13). Auch gibt feine breite Blache bie Wegenftanbe wie ein Spiegel gurud. Rero betrachtete bie Bettlambie ber Gladiatoren in einem Smaragd 14). Run führt Mis

gebirge vorkommen, ober auch anberwarts aus dem zerstorten Welaphyr lose umherliegend ober in Flussen gefunden werben, wer es dabei erwägt, daß diese Augeln ober Mandeln auch häusig in ihrem Innern hohl sind, wird ihre Bergleichung mit Schneckendaufern, und wenn sie durchgeschlagen sind, auch mit Muscheln, Bivalven ganz passen sinder. Daber der an selde Körper erinnernde Rame Cochlides." Belehrend ist auch die Abhandlung von Franz Leydolt: "Eine neue Methode, die Achate und andere quarzhältige Mineralien naturgetreu darzustellen," im Jahrbuch der t. t. gestoeischen Meteocanstalt. 1851. Jahrg. 11. Nr. 2 (April — Jund. (Wie 1851.) S. 124 fg., nebst Abbildungen.

9) S. 92 a. a. D.: "Es bleibt mir nur noch übrig, nater ju fcbilbern, wie jest im Furftenthume Birtenfeib bas Rarben und Berfchonern ber Steinarten, wobon im Borftebenben gunachft bie Rebe gewesen ift, bewirtt wirb. Der Begenftanb hat feine gefchicht. lich, naturwiffenschaftlich und technisch intereffanten Ceiten. Ile brei verbienen eine nabere Entwidelung zc." Dann G. 94: "Jene Runft berutet auf ber Eigenthumlichteit, bag bie feinen Streifen von Chalceben, welche in ben fogenannten Uchattugeln ober Dane bein über einander liegen, ober biefelben auch gang erfallen, und welche fich oft blos burch gang geringe, meift nur lichte garbennuancen und febr unbebeutenbe Unterschiebe im Durchfcheinen bes Lichtes zu erkennen geben, je nach biefen Streifen in febr verfchiebes nen Graten von farbenten Gluffigfeiten burchbringbar finb. Das burch wird es moglich, febr unansebnliche, taum matt gefarbte Steine in febr fcone Onnre u. f. w. gu verwandeln, welche fich gu Rameen mit verichiebenen über einander liegenben Barben eignen, und überhaupt fehr viele Achate, welche gu anderen 3weeten verar-beitet werden, bedeutend in ber hohe und felbst in ber Art und ber Beichnung ber Farben zu verschönern ze." 10) Etymolog. lib. XVI. c, 1 — 5. p. 245 — 263, ed. Faust. Arevalo, (Rom. 1801.) 11) Ibid. c, 1. p. 263 seq. 12) Er bemerkt hier c, 7. p. 264: " cui veteres tertiam post margaritas et uniones tribuunt digni-13) Daffelbe hat bereits Plinius XXXVII, 16 berichtet; s. oben S. 259. §. 6. 14) Dasselbe hat ebenfalls Plinstes
XXXVII, 16 schon angegeben: "Nero princops gladiatorum
pugnas spectabat smaragdo." Istorus sagt hier: "quippa Neso
Caesar gladiatorum pugnas spectabat in smaragdo," sofern hero felbe gleichfam als Spiegel gebient habe. Plinius fest einfach ben

berus verschiebene Arten bes Smaragbe auf, wobei ihm Plis mius als Begmeifer bient. Der Chalkofmaragbus wird fo genannt, weil er grun, dunkel und mit Erzadern ver: feben ift. Er wird in Agypten und auf Rypros gefunden. Der Prafius bat ben Namen von feiner grunlichen Farbe (bem Schnittlauch abnlich), aber von geringem Berthe. Gine zweite Gorte von biefem ift mit blutigen Punkten bedectt. Eine britte Urt ift mit brei weißen Streifen verfeben 16). Go werden der Bernflus, ber Chrysobernilus, der Chrysoprafus, ber Jaspis, der Topazion u. a. ziemlich in berfelben Beife, wie bei Plinius befchrieben. 218 Steine von grunlicher Farbe werden bier noch Callaica (colore viridis sed pallens), Malachites (spissius virens et crassius quam smaragdus), Beliotropium (viridi colore et nubilo, stellis puniceis supersparsa), Sagba (gemma prasini coloris apud Chaldacos), Myrrhites (quod in co myrrhae color est), Melichlorus (bicolor, ex una parte viridis, ex altera melli similis), Choaspites (a flumine Persarum dicta est, ex viridi fulgoris aurei) ermabnt. Dann handelt er c. 8 von den rothen Ebelfteinen (rubris gemmis), ju welchen er Co: rallium, Garbiue, Dnyr, Garbonir, Bamatites, Succinus, Lonfurius gabit; c. 9 über bie purpurfarbenen Etelfteine, als ba find Amethystus, Sapphirus, Hnacinthus, Bnacinthigon, Amethystigon, Chelidonia, Chanca, Rhobites. C. 10 werden die weißen (candidi), c. 11 die schwarzen, c. 12 bie von mannichfacher Rarbe in Betracht gezogen. 3m 13. Capitel wird über bie Arnstalle gehandelt, worauf er c. 14 zu ben feurigen (igniti) übergeht. Unter biefen behauptet ber carbunculus, ber Feuertohlenstein, unfer Rubin, das Principat. Dann nennt er noch befonders ben Unthracites (arbout ber Griechen), welcher mit bem carbunculus identisch ift. hierauf folgen ale lapides igniti ber Candaffrus, ber Lychnites, ber Carchedonia, ber Mabandina, ber Chrysoprafus, ber Phlogites, ber Sprtites, ber hormefion. hierauf werben c. 15 bie lapides aurei aufgezahlt, b. b. Steine mit Golbichimmer, Boldglang. Die erstgenannten berfelben find ber Chrofos lithus, der Chryselectrus, ber Chrysolampis, ber Ummodryfus, der Leutochrofus, Chryfotolla, Androdamas u. f. m., von benen bie meisten bereits von Plinius genauer beichrieben worden find. Darunter tommen fabelhafte Steine mit magischen Kraften vor, auch folche, welche faum zu ben Steinen gerechnet werben tonnen, wie ber Chelonites (Chelonites oculus est indicae testudinis, varius et purpureus. Per hunc magi impositum linguae futura praenunciari fingunt). Nach biefer Entwicklung geht Istorus auf das vitrum und die Metalla über 16).

§. 20. Außerdem besigen wir noch zwei Schriften über die edlen Steine, die eine von Psellos, die andere von Marbodus, beide aus dem 11. Jahrh., die erstere in

Ablativ und wollte febenfalls fagen, daß jener Raifer burch einen Smaragd die Gladiatorentampfe betrachtet habe; f. oben 5. 6. Anmert. A. F. v. Beltheim, Sammlung einiger Auffahe. 2. Ah. G. 47 und 119 fg. (helmft. 1800.) behauptete, daß Rero ein Mpops, ber Smaragd aber, beffen er fich bei ben Fechterspielen besbiente, ein hohlgeschliffener Aquamarin gewesen sei.

15) Libr. XVI, 7. p. 265. 16) c. 16. 17, p. 284 seq.

griechischer Profa, die lettere in lateinischen Berfen. Beiben Mutoren ftand noch eine große Babt von Werten afferte Schriftsteller ju Gebote, welche fur uns verloren gegangen find. Pfellos, über beffen Leben und Beitalter Leon Attatius und Fabricius gehandelt haben 17), hatte fich gur Aufgabe gemacht, nur die Gigenschaften und Rrafte ber bekannten eblen Steine aus einander zu fegen, ohne unbefannte, blos bem Namen nach eriffirende zu berudfichtigen 18). Er beginnt mit bem Diamant (adaptas), bezeichnet ihn glate farben ober glasahnlich (velkoroar) und glanzend (orilawhv), fest und schwer zu gerbrechen. Wenn man ihn am Leibe trägt, vertreibt er die halbbreitägigen Fieber (inτριταίους πυρετούς σβέννυσιν). In diefer Beife betan: delt Pfellos den Samatites, ben Umrthysos, ben Unthrar. ben Aichates (Achat), ben Beryllos, ben Galattites u. f. w. Er erlebt alfo bie eblen Steine gleichfam ju Talismanen, ju Schutmitteln gegen verschiedene Rrantheiten. In mineralogischer hinficht bat bemnach feine Darftellung nur geringen Werth. Bieles ift aus ber Schrift bes Thenphraftos. Giniges auch aus bem Plinius entlehnt 19).

§. 21. Wie Onomafritos und Pfellos, fo hat auch Darbobus vorzuglich bie mpfterios bynamifchen Gigen= icaften ber eblen Steine befchrieben, welche Abficht er in ber Debication an ben Raifer Tiberins, fowie im Profogus angegeben. Bie Onomafritos feine Schrift von Drobeus, fo laft Marbobus die feinige von einem Ronige ber Araber, bem Evar, ausgeben, als einem Beitgenoffen bes Tiberius. Er befolgt eine andere Reihenfolge als feine Borganger. beginnt jedoch ebenfo mit dem Diamant, welchen er aus bem fernften Indien ftammen und aus den Arpftallberg= werten (de crystallorum metallis) gewinnen icht. Seine meiften Angaben hat er bem Plinius entlehnt, wie biejenige. daß der Diamant nur durch marmes Bodsblut ermeicht merben tonne und daß mit fpigigen Splittern beffelben eble Steine geschnitten werden 20). Dann unterscheidet er bie verschiedenen Arten bes Diamanten. Der arabifche fei weniger hart, werbe ohne Bodeblut gerbrochen, habe meber gleichen Glang noch gleichen Berth, obgleich er an Bewicht fcwerer und an Maffe großer fei. Den britten Rang behaupte ber von Appros, ben vierten ber aus bem Berg= werke zu Philippi. Er habe ebenfo wie ber Magnet bie

17) Leon Allatius, Diatr. p. 59 seq. u. Fabricius, Bibl. Vol. V. ed. 1723.

18) Psellus, De lapidum virtutibus, Graece et Latine cum notis Ph. Jac. Maussaci et Jo. Steph. Bernard. (Lugd. B. 1745.) p. 2: "Επάστης δὲ τῶν διεγνωσμένων ἡαϊν Μθων καὶ ᾶς μάτστα ἀγαπῶμεν οἱ ἄνθρωτοι τὰς ἐνοίσας δυνάμεις ἀναπαλιώνω σως κνα ἐν καιροῖς αὐτοῖς χρῶο, καὶ τινα ἀγελείαν καρπίζοιο παρὰ αὐτῶν, καὶ τνα τὰς ἀννώστους ἡαϊν λίθους ἐάσω τὸν "Ονοκάρ-διον καὶ τὴν "Ολκάδα καὶ τὸν Σπογγίτην, τόν τε Ατιμωνιάτην" u. [. w. 19) λαι Εφίμηξε [cinex Schrift bemerit ex: ", τοῦτων δὲ τῶν παρὰ τοῖς λίθοις δυκάμεων αἰτίας πολλοὶ ἐθάρὑρσαν ἀποδοῖναι. τῶν μὲν ἀρχαιοτέρων σος ῶν Ἀνεξαγώρας καὶ Εμπείοκλὴς καὶ Αημόκριος, ἄνθρωπος περὶ πάντων ἀπλῶς ἐΙπεῖν, καὶ τῶν ἀποφόρτων τῆς γύσεως προχειρώπατος."

20) Marbodi liber lapidum seu de gemmis v. 20:

Quae tamen bircino calefacta cruore fatiscit, unb v. 32:

Hujus fragmentis gemmee sculpuntur scutis.

Macht, das Gifen an sich zu ziehen, und in feiner Rabe vermoge bies ber Magnet nicht, eine ebenfalls bem Plinius entnommene Ingabe. Dann befchreibt er feine magifchen Rrafte 21). Sierauf geht er ju bem Achates über, bei beffen Befchreibung er wiederum ben Plinius vor Augen batte. Go ermabnt er, was bereits Plinius berichtet batte, daß ber Konig Pprrhus einen herrlichen Achates an ben Fingern getragen habe, beffen Oberflache bie neun Musen mit bem Apollon Ritharobos barftellte, ohne baß ihn bie Sand bes Runftlers berührt hatte. Es mar ein bewundernsmurdiges Bert ber Natur. Rreta liefere bem Rorall ahnliche Achate, beffen Flache von goldenen Abern durchzogen fei. Dann beschreibt er bie magischen Rrafte beffelben "). Der vom Indus gibt mannichfache Geftalten, bald Baumzweige, bald wilbe Thiere nunc nemorum frondes, nunc dantem signa ferarum). Sierauf fommt ber Dichter jum Alectorius (bei Plinius Alectoria genannt), bie Sahngemme, welche in ben Eingeweiden bes Sahnes entstebe und die Große einer Bobne erreiche. Diesem Steine werben viele gang außerordentliche magische Rrafte beigelegt 23). Dann geht er jum Jaspis über, von welchem man 17 Species tenne. Derfelbe habe viele Karben. Der beste sei ber grune burchsichtige (viridi translucentique colore). Er soll gegen Fieber und Baffersucht schüten, gebarenden Frauen beifteben, angenehm und machtig machen, schähliche Phantasmen vertreiben und in Silber gefaßt noch größere Gewalt haben 21). In Diefer Beife werden Die meiften bereits von Plinius beschriebenen eblen Steine durchgenommen und vorzuglich ihre magischen Gigenschaften hervorgehoben. Wir ertennen aus dem Bisberigen binreichend ben Beift und Gang der Darftellung, und es mare überfluffig, weitere Proben mitzutheilen 26).

21) 23, 43:

Ad magicas artes idem lapis aptus habetur, indomitumque facit mira virtute gerentem; et noctis lemures et somnia vana repellit. Atra venena fugat, rixas et jurgia mutat. Insanos curat durosque reverberat hostes.

22) 98. 63 fa.:

Iste nocens virus fugat et quod vipers fundit,

3. 66: Hic sedare sitim visumque fovere putatur.

23. 70: Portantem munit viresque ministrat achates facundumque facit gratumque bonique coloris, et persuasorem mundoque Deoque placentem.

Hoo Aachisiades comitante pericula vicit.

23) 28. 73 fg. 28. 81:

Invictumque reddit lapis bic quemcunque gerentem etc. Nachtem er baffelbe, was Plinius von bem Milo angegeben, gesfagt, fügt er hingu:

23. S4: Hoc etiam multi superarunt proclin reges.

His expulsorum promptus solus esse reductor,
acquiritque novos, voteresque reformat honores.

His oratorem verbis facit esse disertum,
constantem reddens cunctisque per omnia gratum etc.

24) 8. 92 — 102. 25) Marbodus, Lib. lapidum s. de gemmis varietate lectionis et perpetua annotatione illustratus a Jo. Beckmanno. Additis observationibus Pictorii, Alardi, Cornarii. (Gotting. 1799.) Mit einer sehr alten franzbsischen übersehung, welche beinache so alt sein soll, als bas lateinische Original. Bergl.

6. 22. Bur Beit ber Ptolemder in Manuten und bee Seleuciden in Sprien mar im Driente ein erstaunlicher Lurus mit edlen Steinen eingetreten. Dieselben bienten gur Bergierung ber mannichfachften Gegenstände, namentlich ber Trinkgeschirre aus eblen Metallen, der Krateren, Becher, ber Canbelaber und Leuchter und verschiebener Luxusgegens ftande 26). Das Sochste in Diefer Art hatten bie jungen Seleuciben zu Antiochia zur Beit bes Cicero und Berres geleiftet. Sie hatten einen Candelaber aus ben hellften Ebelfteinen mit bewundernswurdiger Runftfertigfeit bers ftellen laffen, um ibn ju Rom auf bem Capitolium in der Cella des Jupiter Optimus Maximus als Beibe gefchent aufzustellen. Un Diesem Berte wetteiferte Die Runft mit bem Glange bes Stoffes, indem bagu bie vortrefflichften und reinsten Ebelfteine verwandt worben was ren 27). Die Lollia Paulina trug gur Beit bes Gaius Caligula am gangen Leibe Smaragde und Perlen von unermeglichem Bertbe 28). Go wurden Saiteninstrumente mit toftbaren Gemmen befest 24) und Elogabalus trug fogar geschnittene Steine an feinen Schuhen, mas besbalb als thoricht belacht murbe, weil auf diese Weise die Arbeit des Runftlers gar nicht mahrgenommen werden konnte 30). Unter ben fpatern Raifern murben verschiedene Gefaffe,

bas Preemium zu biefer überfetzung. Diefer Ausgabe ist noch ein kleineres poetisches Schriftchen über mehre Gemmen in lateinischen Verfen beigegeben: Marbadi sive potius incerti auctoris versus aliquot primum edit ab Alardo p. 76 repetiti a Gorlaco ot Beaugendre. Es werben hier ber Capnites, ber Ophthalmius; ber Obsidianus, ber Ignites, ber Dladochos etc. behandelt.

26) Cicero, Verr. IV. c. 27. §, 62: "exposuit suas copias omnes, multum argentum, non pauca etiam pocula ex aure, quae ut mos est regius, et maxime in Syris, gemmis erant distincta clarisaimia." Martialis erwihnt bergleichen oft, wie gemmatum surum. Bergi. Salmasius ad Plas. Vopisc., Saturninus c. 10. p. 729. Script. hist. Aug. T. II. (Lugd. Batay. 1671.) Pinius XXXVII, 6: gemmata potoria, fowie Athenaeus XI, 781: ποι ήρεα λιθοκόλλητα. 27. Cic. 1. c. c. 28, §. 68 charafterissit bieses Wert mit folgenden Worten: "candelabrum e gemmis clarissimis opere mirabili persectum etc." §. 65: "Que posteaquam attulerunt involucrisque rejectis constituerunt: iste clamare coepit, dignam rem esse regno Syriae, dignam regio munere, diguam Capítolio. Etenim erat eo splendore, qui ex clarissimis et pulcherrimis gemmis esse debebat: ea varietate operum, et ars certare videretur cum copia: ea maguitadisc, ut intelligi posset, non ad hominum apparatum, sed ad amplissimi templi ornatum esse factum." 28) Plis. H. N. IX, 58: "vidi smaragdis margaritisque opertam, alterno textu fulgentibus toto capite, crinibus, spira, auribus, collo, moni-libus, digitisque: quae summa quadringenties H-S. collige-bat: ipsa confestin parata, mancupationem tabulis probare, Sueton. Calig. c. 52 pon bem Galigula: "saepe depictas gemans tasque indutus paenulas." c. 55 wird ein monile e gemmis für 29) Lucianos, Adv. inein circenfiiches Rampfroß ermahnt. doct, c, 8 von bem golbenen Corbeerfrange: " os arid nagnou της δάψτης συαμάγδους είναι Ισομεγέθεις το καρποι." απο της σαιρης πιαθαγούς είναι ισομεγένεις το καρασο... το bann ven der Ribora: την μέν γε κιθάραν αιτήν, ύπερφυξε το χορμα είς κάλος — σφραγίαι δί καλ λίθοις ποικίλοις κατακεκοσμένην κ. τ. λ... Guangelos feibst (a. 9): ,, εξιέρχεται σών ύλος πεφιλαμπέμενος τῆ χουσῷ καλ τοῖς σαπράγδοις καλ βηφυλίλοις καλ ύπκινθοις... Bâte dies auch nur Kiction, so same doch gewis solche Bergierungen mit Gemmen zur Jeit bes Luffanos vor. 30) Bergl. Museum Odesc. p. XXXVIII. Auch Gallieuss: en-ligas gammatas annoxuit. Treb. Pollio, Gallieni dus c. 16.

namentlich Arinkbecher (paterae und scyphi) mit den koftbarsten Steinen besett 31). Auch Götterbilder wurden mit edlen Steinen ausgestattet, was jedoch nur der spätern Beit angehört. So die Statue der sprischen Göttin, welche Lusianos beschrieben hat 32). Auch wurden während dieser Beit Statuen kunstliche Augen aus Edelsteinen eingesetz, sowie aus edlen Metallen 33). Ferner wurden Leibgürtel mit edlen Steinen besetz, wie solche (h. Ionodhei, roug sworzoug) Themistius erwähnt hat 34). In der spätern Kaiserzzeit sinden wir sogar die Wassen der Gladiatoren mit Edelzkeinen und Gold geschmückt 35). Constantius sas bei seinem glänzenden Einzuge in Rom auf einem goldenen Wagen, welcher mit edlen Steinen ausgeschmückt einen strahlenden Schein verbreitete 36). Auch wurden Lanzen, welche als Jahnen dienten, am oberen Theile mit Gemmen gez schmückt 37).

§ 23. Bevor wir nun bie geschnittenen Steine vom archdologischen Standpunkte betrachten, erwähnen wir noch die Gesäse aus eblen und halbeblen Steinen, von benen sich im Alterthume vortreffliche Eremplare vorfanden, und von welchen sich noch gegenwärtig mehre in den europäischen Antikensammlungen sinden. Bu den ältesten mochten die Saldgesäse aus Alabastrum gehören. herodotos erzählt, daß Kambyses, der König der Perser, unter andern Geschenken ein urgov älüsarvov an den König der Athiopen gesandt habe 36). Diese Steinart hat die Eigenschaft, die Salden lange frisch zu erhalten 39). Noch

gegenwartig haben fich fcone Alabaftergefaße aus bem Alterthume erhalten 10). Ebenjo biente ber Dnyr ju Gefagen, namentlich ju tleineren Trintbechern und Schalen. Noch gegenwartig befindet sich eine vortreffliche Onpricale mit ichonen Figuren ju Reapel, welche in mehren Berten abgebilbet und beschrieben worben ift 11). Ein großer Freund von folden Gefagen war Mithridates, Ronig von Pontus. Er befaß nicht weniger als 2000 Trinkgefaße aus Onnr, welche, wie die übrigen Roftbarteiten Diefer Art, bem Lucullus jur Beute murben 12). Es lagt fich leicht begreifen, daß unter fo vielen Onprgefagen Eremplare ber feltenften Art und gewiß nicht wenige von bem fconften Sardonyr maren. Much biente ber Onnr ju Galb: gefäßen 43). D. Lentulus Spinter foll Umphord von ber Große diifder irbener gaffer (chiorum ningnitudine cadorum) aus Onnr gezeigt haben, wie Cornelius Repos berichtete 4), und funf Sahre fpater habe berfelbe Corn. Repos Caulen von 32 Ellen Lange aus biefem Steine gesehen. Daß biefe letteren Ungaben fich nicht auf echten Onyr beziehen konnen, ift leicht begreiflich 15). Ubrigens mar ber Onyr noch teineswegs ber toftbarfte Stein, aus welchem Gefage gebildet murben. Bu fleineren Gefagen murben noch viel eblere Steine verwendet. Plinius berichtet, daß die indischen enrbunculi (die ardpaxes ber Griechen, unfer Rubin) ju Gefaffen bis jur Große eines Sextarius (ein Gefaß von einem Rosel) ausgehöhlt worden feien 46). Diefe maren jedoch nur Geltenheiten, ebenfo wie die Becher ober fleinen Gefage aus Chrpfopras, welche Plinius chenfalls erwahnt 47). Gin Galbengefaß

πυχνὸν χαλ ὁ μόλυβδος χαλ ὁ λίθος ὁ τοιοῦτος. καλ ἄρισιος τοῖς μύροις ὁ μάλιστα τοιοῦτος."

<sup>31)</sup> Schen Martialis ermahnt folche Becher, XIV, 109: "Gemmatum Scythicis ut luceat ignibus aurum, adspice, quot digi-tes exuit iste caliv. Trebell. Pollio, Vita Divi Claudii c. 17. p. 399 (Script, hist. Aug. Vol. II. ed. Lugd. Bat. 1671.): "misi antem ad eum pateras gemmatas trilibres duas. Scyphos aurees, gemmatos trilibres duos." Anastasus braucht den Ausdruct calices in gemmis sur gemmati calices. Bregs. Salmasius ad Trebell. Politionem Vit. Divi Claudii c. 14. p. 382. Script. dist. Aug. Tom. II. 32) Lukian. De dea Syria c. 32: ,, έχιοσθε δε οί χουσός τε άλλος περικέπται, και λίθοι κάρτα πολητελέες, των οί μεν λευκοι, οι δε υδατώδεες, πολλοι δε πυρβώθεες. ξει δέ δνυχες οί Σποδώοι πολλοί και υπκινθοι και σμάραγδοι, TR y fooder Alyuntion zul Irdol zal Albiones zal Miñdor zal Aquerio zal Baftukirio." 33) Gori in ber Dactyliotheca Smithiana p. 63 (Venet. 1767.) führt aus Jo. Sarinberiensis fol: gende Stelle an: "Quis non irruat in eum, qui aureos Jovis oculos eruit, aut argento gemmisque sublatis vestem nititur excoecare? Quis de Martis capite adamantinum lumen temerariis effodit unguibus?" Bir finden noch gegenwartig antite Statuen, in beren Augenhohlen berartige Augen eingelest maren, welche spater herausgenemmen worten sind. 34) Themist. Orat. XI. Δεχειηρικός ή, περί των πρεπώνιων εφ βασιλεί p. 169. cd. Dindorf. Go Arthell. Pollio ven bem Gallinus (Gallleni duo c. 16. p. 232): "gemmato baltheo usus est. 35) Jul. Capitolin. c. 8. p. 552. Script. hist. Aug. Tom. I. (Lugd. Bat. 1671.): "armaque gladiatoria gemmis auroque composita."
36) Ammianus Marcellinus XVI, 10, 141 seq. ed. Gronou.: "in-light auroque la signatura de la seq. ed. Gronou.: "in-light auroque la signatura de la seq. ed. Gronou.: "in-light auroque la signatura de la seq. ed. Gronou. sidebat aureo solus ipse carpento, fulgenti claritudine lapidum variorum, quo micante, lux quaedam misceri videbatur alterna." 37) Ihid.: "Kumque post antegressos multiplices alios, purpureis subteminibus texti circumdedere dracones, hastarum aureis gemmatisque summitatibus illigati, hiatu vasto perfiabiles etc."
38) Herodot. III, 20. Athen. XVI. p. 686: ... εν αλαβάσεροις μέρα."
39) Theophrast. περί δομών p. 747. ed. Schneid. μύρα." (Opera Vol. I.): "Aid und els ayyein polipud lyxeousi und πούς αλαβάστρους ζητούσι τοιούτου λίθου ψυχρύν γάρ καλ

<sup>40)</sup> Bergl. Franc. Inghlarmi Monumenti Etruschi Tom. I. p. 350. 41) Bergl. Maffei, Mus. Veron, 356. Osserv. Ists. T. II. p. 339. Visconti, Mus. P. Clem. III, 75. t. C. s. I. cf. III. t. A. 9. Millingen, Anc. unedit. mon. II. pl. XVII. p. 29. 3of. Arneth, Rameen G. 10. Gin abnliches Gefif, ein runber Becher, ehemals im Befice ber Gonjaga's, Dergoge von Mantua, gegenwartig im Befige bes ehemaligen Derzoge von Braun-fchweig, Karl, 71/6' breit, 51'6' hoch, abgebilbet in Gronov. Thee. Ant. Gr. VII. p. 72. Arneth S. 11. 42) Applianus, Bell. Mithridat. c. 15: ,, δισχίλια μεν επώματα λίθου της όνυχίτισος λεγομένης εύρεθη χρυσοχολλητα, και qualat και ψυκτέρες πολλοί κ. τ. λ. Die unzufriedenen Kriegemanner, ber langen Darfche mube, marfen bem Lucullus por: er babe auasus zat παμήλους επτωμάτων χρυσών και Jiakthov γεμοίσας in Beffe genommen, τς. Plutarch. Lucull. c. 34 u. 37 (χουσών επτυμάrow etc.). Auch bie Romer hatten Gefaße biefer Art in Denge, namentlich mahrend ber Raiferzeit. Aclius Lamprid. Vit. Hallagab. c. 32, p. 872: "in myrrhinis et onychinis minxit." Horat. Carm. IV, 12: "nardi parvus onyx." XXXVI, 12: "Onychem etiam tum in Arabiae montibus, nec usquam aliubi nasci putavere nostri veteres: Sudines in Germania (Carmania). Potoriis primum vasis inde factis, deinde pedibus lectorum sellisque. Nepos Cornelius tradit, magne fuisse miraculo cum P. Lentulus Spinter amphoras ex eo Chiorum magnitudine cadorum ostendisset: post quinquennium deinde triginta duorum pedum longitudine columnas vidisse se etc." 45) A. F. v. Beltheim bat, wie icon oben ermant, eine Abhandlung über die Onprgebirge bes Kteffas und ben Banbel ber Alten nach Oftinbien, in ber Sammt. einiger Auft. 2. Ib. G. 203 herausgrechen. 46) Plin. XXXVII, 25: "Indicos etiam in nextarii unius mensuram cavari."
47) lbid. c. 34: "huic et

aus Onpragath, 3" groß, worauf bie cista mystica bes Dionyfos, Bibbertopf und Fell, Beintrauben, Ehprfus, Copf einer Bacchantin bargeftellt find, befindet fich in bem Ming - und Untifencabinet ju Bien (G. Jof. Arneth, Rameen bes Mung: und Untifencabinets G. 42. Taf. XXII, 4). Ebenbaselbst eine runde Schale aus bem größten befannten orientalifchen Agathe (Arneth, 1. c. 6. 43. XXIII. 2). Ferner befinden fich baselbft eine svale Schale aus Onpragath, eine tiefe Schale aus bem fconften Dnyr, ein bobes Befag aus Onyragath, eine flache Ranne aus Arpftall 18). Gewöhnlicher und mehr in Gebrauch maren bie vasa mutrhina, über beren Stoff bie Selehrten feit langer als einem Sahrhundert geftritten baben. Belder Stoff mar benn nur eigentlich bie murra (murtha, μύβοα, μυβοίνη)? Dan bat benfelben für dinefifches Porzellan, fur Glaspaften, fur Rubinglas, fur Sarbonyr, für Denbrachat ober buntfarbigen Bluffpath, für eine Art Bernftein, für Meerschaum, auch für eine feine Art Thon, fogar für Dufcheln gehalten "). A. F. v. Beltheim bagegen, welcher biefe Annahmen burchaebt und widerlegt, combinirt aus zwolf Stellen ber Alten, dag bie murra nichts anderes gewesen als dinefischer Specifiein so).

Allein aus den neuesten Untersuchungen, Combinationen und Folgerungen gelehrter Mineralogen und Archdologen barf man mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß jener Stoff nichts anderes gewesen sei als eine eble Art Flusspath, in welchem sich alle Eigenschaften und Kennzeichen vereinigen, welche von Plinius den murrina bei-

amplitudo ea est, ut cymbia etism ex ea faciunt; f. oben. Bahrscheinlich hat man auch bei Alius Lampridius (Vit. Heliogabal, e. 33. p. 876. Script. Hist. Aug. Vol. I.) in den Borten: "paraverat et in ceraunils et hyacinthis et in smaragdis venena, quidus se interimeret, si quid gravius immineret, Gefäße aus dessen ebenen zu verstehen.

48) Bergl. Jos. Arneth, Monumente (Kameen) E. 44. XXIII, 3—6. 49) Bergl. Christ, De Murkinis voterum. (Lips. 1743.) Mariette, Traité des pierres gravées. (Par. 1750. fel.) T. I. p. 218. Dissertation de l'abbé le Blond aur les vases murkins (in b. Mém. de l'acad. d. inser. et bell, lettr. Tom. XLIII. [Paris 1786.]). Biscari, Ragionamento de' vasi murrini. (1781. 4.) Auch haben Carban, Scaliger, Desmarest, d'Arcet, Raspe über biesen Gegenstand gehandelt, welche bereits Bettheim über bie vasa murrina p. 6 seq. ausgesührt hat. 50) A. H. v. Beltheim, über bie vasa murrina (helmst. 1791.) S. 18: "Offendar sind bie vasa murrina nichts anderes, können auch schlichterbings nichts anderes gewesen sein, als Gesche aus chinesischen Speckstein, welche von Shina aus nach Kermen (Caramania bes Plinius) vermuthlich durch den Kustenhandel gedracht wurden, und welchen die Chinesen scho den Kustenhandel gedracht wurden, und welchen die Chinesen scho den Kustenhandel gedracht wurden, und velchen die Chinesen schon einen Mustusgeruch mitzutheilen psiegten." Dann sährt er fort: "Dies wäre also das große Prediem; und ich sodere einen jeden gründlichen Mineralogen blermit dissentich auf, daß er mir eine Steinart und Gesche und dem Drient, auch jenseit Kermen, nenne, womit Alles, ohne Ausdem dem Drient, auch jenseit Kermen, nenne, womit Alles, ohne Kustenhame, so übereinstimme, als mit dieser. In desse selbst sind undertächtliche Sammlung von chinessische selbst eine micht unbeträchtliche Sammlung von chinessische beutlich zu geigen, was die Alten getraue ich mir alles dasjenige beutlich zu geigen, was die Alten getraue ich mir alles dasjenige beutlich zu geigen, oder die Gesche nach des Plinius Beschreibung gemacht wären" n. f. w.

M. Cucyll. b. EB. u. R. Grfte Section. LVII.

gelegt werben. Diefes hat mit Alarbeit und Entschiebenbeit besonders ber Franzose Rogière nachgewiesen bi), welchem mehre Andere beigetreien find.

Wir wenden und nun gu ben Angaben ber Alten, unter welchen Plinius bie erfte Stelle einnimmt. ftellt jundoft bie vasa murrhina neben bie crystallina und lagt beibe Stoffe aus bem Schoofe ber Erde ju Lage geforbert werben (murrhina et crystallina ex eadem terra effodimus), ein Beweis, bag ber Stoff bet murrhina mit bem Arpftall boch irgend einige Uhnlichfeit batte und beide Fosfile maren, mas auf den Flußspath gang vorzüglich paßt 31). Ebendafelbft wird bemertt, daß bie Berbrechlichteit noch ben Berth biefer Gefaße erbobe 41). Ferner laft er bie murrhina aus bem Drient fommen, wo fie an verschiedenen Orten, namentlich im parthifchen Reiche, besonders in Carmania, gefunden werben. Ran glaubt, daß diefelben aus Fluffigfeit bervorgeben, welche unter ber Erbe burch Barme verbichtet wird 54). Zuch Diefes laft fich auf ben Fluffpath anwenden. In Betreff bes Umfanges werben nirgende große Stude gefunden, fonbern nur von ber Große eines Abacus, noch feltener von folder Starte, welche ju einem Erintbecher erfoberlich ift (vasi potorio). Ebenfalls auf den Flugspath anwendbar, welcher mehr icheiben = oder tafelartig als in compacten biden Studen gefunden wirb. Der Glang ift obne Rraft und mehr ein Schein als ein Glang ju nennen. Aber bie Mannichfaltigfeit ber Farben, fabrt Plinius fort, gibt ihnen Berth, inbem fich bie Fleden in Purpur und Beiß berumwinden, aus beiden ine Beurige übergeben ober auch ins rothliche Dildweiß 66). Einige loben an ihnen besonders die Extremitaten und einen gewiffen Refler ober Biberschein ber Farben (quosdam colorum ropercussus), wie man biefelben an bem Regenbogen mahrnimmt 66). Einigen gefallen bie fettigen Fleden (maculae pingues). Ein Fehler ift bas Durchicheinen ober Erblaffen. Ebenfo Salztorner und Bargen. Gine befondere Empfehlung gibt auch ber Geruch "). Die alteren griechischen Autoren tennen die myerhina gar nicht, die spateren erwähnen bieselben nur felten. Arrianos und Paufanias gebenten biefes Stoffes neben bem Kryftall 16) fowie auch Plinius die myrrhina dem Arpstall vorausgefdidt bat: ein Beweis fur ben Bluffpath, welcher mit bem Arpftall verwandt ift. Pompejus brachte nach seinem Siege über die Seerauber zuerst murrhina nach Rom, und zwar lapides et pocula, welche er nach seinem Eriumphe über biefen Sieg bem capitolinischen Jupiter weihete. Bon biefer Beit ab verfertigte man Puttifchen und Speisegefaße aus biefem Stoffe und bie Beliebheit

<sup>51)</sup> Mémoire sur les vases murrhins qu'on apportait jadis en Rgypte et sur ceux qui s'y fabriquaient (in der Descript, de l'Egypte. Tome VI. p. 227 — 250), unb bann im Journal des Mines XXXVI. 52) Plin. XXXVII, 2. 53) lbid.; "quibus pretium faceret ipsa fragilitas." 54) Plin. XXXVII, 8. 55) lbid. 56) Ibid. 57) So Plin. 1. c. 58) Arrien. Peripl. rubr. mar. p. 28. Huds.: "ἐνιχίνη λιθία καὶ μυψδίνη πλείστη," und, καὶ λιθίας ὐαλῆς πλείστα γένη καὶ ἄλλης μυψφίνης τῆς γενομένης ἐν Διοςπόλει." Pausan. VIII, 18, 2: , ὕαιδος μέν γε καὶ κρύσταλλος καὶ μόψδια (ed. Sieb., Æstis I. μύψδια) καὶ δσα ἐστὶν ἀνθφέποις ἄλλα λίθου ποιούμενα.".

belleiben mar bis zur Beit bes Plinius immer bober ge-Tiegen. Augustus nahm aus bem Schat ber Rofibarteifen ber Reopatra in Alexandria nichts für fich als einen Murrhinabecher (murrhinum calicem), während er bie golbenen Gefage (vasa aurea assiduissimi usus) eine fomelgen ließ 19). Bu Plinlus' Beit murbe ein Trintbecher, welcher gegen brei Rofel faßte (capaci plane ad sextarios tres calice), fur 70 Talente vertauft 60). Aus ibm hatte ein Consularis getrunken, fodaß ber Rand abgenagt war, was ben Werth biefes Gefaßes nur noch erhöhete. Bugleich bemerkt bierbei Plinius, daß biefe leicht abgunubende Beichheit bes Stoffes ein Beweiß fur feine Echt= beit fei. Jener Consularis mar Titus Petronius, welcher eine folde Menge toftbarer Gefage biefer Art befag, bag Rero dieselben seinen Rindern wegnahm und ein besonberes Theater damit ausstattete. Allein fein toftbarfies Stud, eine Schopftelle (ober ein Mifchgeschirr) aus bemfelben Stoffe (trullam murrhinam), welche Petronius für 300 Talente gefauft hatte, gerbrach er noch vor feinem Tobe, um biefelbe nicht auf Nero's Tifch tommen ju laffen 61). Rero felbft hatte aber einen fleinen Becher aus biefem Stoffe (capidem) für ebendenselben Preis fich verschafft 62). Außerdem baben auch fpatere Dichter ber murrhina viels fach als toftbarer Gefaße gebacht . Ramentlich waren ble Trinfbecher (calices, vasa potoria) aus biefem Stoffe feht beliebt. Ift es nun ale ausgemacht anzunehmen, baß die murrha nichts anderes gewesen als Kluffpath, worin bie neueften Untersuchungen tuchtiger Gelehrter übereins

59) Sucton. August. c. 71, 60) Plinius XXXVII, 7. 61) Plin. 1. c. Gine ber toftburften truller mochte biejenige fein, welche Gicero beschrieben bat: Orat. in Verrom IV, 27, 62: ,, erat aniem vas vinerium ex una genum pergrandi, trulia excavata, manubrio auroo;" ---- bann §. 63 trulia genamea. Estr refahrm aber nicht, aus welcher Steinart biefelbe gearbeitet mar. Gieres wußte es gewiß: er vermied aber überall eine genauere Befchreibung, um nicht ats Runfttenner et er Kunftliebhaber zu erfdeinen, Babe: fceinlich beftand biefes Wefaß wenfalls aus murrha ober aus Dmbr. Diefes Gefaß gehörte ben jungen Geleuciben aus Sprien, weiche burch Berres ihrer Roftbarteiten beraubt tourben. (12) Min. L c. Bie weit ber Burus Diefer Art überhaupt jur Beit bes Rero gebieben mar, zeigt Senera Kpint, 123: "Omnes (honesti komines) jam mulos habent, qui crystallina et murrina et caelata magnorum artificum manu portent." Einer ber toftbarften und theuere ften Arintbecher mar auch ber bes Pompejus Cacitius Maricola. welcher unter Cept. Geverus jum Tobe verurthellt, bevor er fich bie Abern auffcnitt, in norigior, & nerte ungiadwe forges. aupfruite, ebenfo wie fruber Titus Petronius feinen toftbarften Becher gertrummerte. Es war überhaupt unter ben reichen luru-ribfen Romern Citte geworben, ein großes Bermogen in einem einsigen Erintbecher gu befigen. Belcher Art und aus welchem Stoffe jenes noriquor mar, bat Dien Gaffins (LXXVI, 5) nicht ange-63) So Martialie, Epige. libr. XIV, N. CXIII:

Si calidum potas ardenti myrrha Falerno Convenit et melior fit sapor inde mere.

umb X, 80:

plorat Eros quoties maculosae pocula myrrhae inspicit etc.

Japanel. VI, 155 acq.:

grandia tolluntur crystallina, maxima rursus myrrhina, deinde adamas notissimus etc.

Dier laft fich ber hohe Berth biefer Gefäße fcon aus ber Jufammenftellung mit bem Abamas ertennen. stimmen, so ist boch iebenfalls ebenso ausgemacht, baf es nicht unser gewöhnlicher, sondern eine edlere Art bes Flustipathes aus tem Driente mar, und aus diesem wiederum nur die vortrefflichsten Stude ausgesucht und verarbeitet wurden ").

Bie die murrhina, so waren auch die vasa, orgstallina bei den Römern sehr beliebt. Kenofrates hatte von einem frystallenen Gefäß von der Größe einer Amsphora berichtet. Undere hatten Sciäße von nier Sertarten Umfang aus indischem Arystall geschen bei Auch diese Gefäße (besonders trullae und calices) aus Arystall waren zu Rom sehr geschäßt, und wurden zu hoben Preisen verkaust 66). Eins der größten Gefäße aus ehler Steinart, welche ich jedoch nicht genauer angeben kann, ist as sogenannte mantuamische in der berzoglichen Sammung zu Braunschweig, worauf die eleusinischen Gottbeiten mit den Joren in erhabener Arbeit dargestellt sind. Dies Gefäß ist jedoch berühmter durch seine Größe und Gastalt als durch die Felnheit ter Arbeit. Allein nicht nur zu Sesaßen sondern auch zu Spielbreten, zu Tafeln, welche zur Ierde eines Dustisches, eines Schmudkasschen, wies Schäßes verwendet wurden, brauchte man ehlere Stematten. Eine beträchtliche Tasel dieser Art von fünf verschiedennen Lagen (also gewiß ein Sardonny), auf welcher der Triumph des Dionosos mit een Artadne, von Kentauren gezogen, vorgestellt ist, besand sich einst in der Sammlung der vaticanischen Bibliothes ist aber mit den übrigen Kunstschaft, mit sortgeschaft worden aus Italien nach Paris brachte, mit sortgeschaft worden

## Abschnitt 11.

## Die gefdnittenen Steine.

g. 1. Die geschnittenen Steine bieten ein ebenso reichhaltiges als fruchtbares Fett im Bereiche ber Kunftarchdologie bar, sowol in Betracht ber bewundernswürtbigen Masse berer, welche sich aus bem Alterthume bis
auf unfere Zeit erhalten haben und in ben enropaffchen Antikenfammlungen vertheilt sind, als in Beziedung auf
die seine, zierliche, kunstvolle Arbeit. Sie gewähren uns
die saubersten und correctesten Werke der antiken Gloptif,
welche einen so hohen Grad der Kunstfertigkeit erreicht

64) Man kann über die murrhina noch Fr. Thiersch sie vasa murrhina der Alten) in den Abhandlungen der münchener Akademie. 1835. 1. Bd. S. 443—509 und Chr. Malz.s. v. murrhina vasa in der Realencyklopidie d. classischen Alterkh. S. Ri. S. 253—259 vergleichen. 65) Plin. XXXVII, 10. 660 Plin. l. c.; "Alius die furor, H. S. CL, M. trullam unam noch ante multos annos mercatam a matrefamilias, nec divite. Idem nos in suprema ira fregit illisos." Invenal. VI, 155: "grandia toliontur crystallina." Bergl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina. Wetgl. Martialis XIV, 111: frangere dum metuis, frangis crystallina.

batte baff es nur wenige ber neuern Steinfchneiber vers mochten, ju einer folden bobe ber Runfrollenbung ju ges langen. Bugleich gewähren uns die Semmengebilbe burch ihren Reichthum, ihre Bielbeutigfeit und finnreiche Beguglichkeit ein bobes Intereffe 69). Offenbar hatten bei ben Griechen bie anberweitigen Runftzweige, welche bereits fruber ihrer Bollenbung entgegengeeilt maren, einen wich tigen Emflug auf Die Ginptit, namentlich die vielgeftals tige Plaftit in Er; und Marmor und bie Malerei. Die Gemmen bieten und baber mit ihren Bilowerten in man-nichfacher Sinifcht einen Erfat fur verlorene großere Berte ber autiten Aunft und laffen fich in biefer Din-Werke der antiten Kunft und lagen fich in diefer Dinficht mit den Basenbildern und Munggeprägen vergleiden D. Diese brei vielumfassenden Gebiete enthalten
fo manche Miniaturcopie ber herrlichsten und größten Kunstdentimaler, welche einst Jahrhunderte hindurch bewinndert, dann zu Grunde gegangen und uns nur durch
spärliche Berichte alter Autoren bekannt geworden sind I.
Chendeshalb dienen uns dieselben auch als erwunschte Stude zur Erstarung alter Bildwerfe, ganz besonders
für das reichbattige Gebiet der Mythologie und des beroie für das reichbaltige Gebiet der Mythologie und des heroles ichen Zeitalters. Sie ersobern aber auch einen durch umsfassende Lecture der alten Autoren, sowie durch Autopsie im Gebiete antiter Aunstdenkmaler vielseitig geübten Insterpreten, um überall ein richtiges Verständnis zu ermitzen, den abgesehen von den Kameen größeren Umsfangs gestuttete der beschränkte Raum keinen solchen Bils derrichthum als Relieswerke und Gemälde. Tagt geden Mythenfreis hat Die Gloptit in ihr Bereich gezogen und von ben Gottern und Gottinnen, Beroen und Beroinen finden wir viele auf Gemmen bargestellt. Chenfo Ro: nige, Fürsten und hervorragende Personen aus ber gefdictlichen Beit.

§ 2. Die ersten Anfange ber Steinschneiderunft laffen sich weber bei den Boltern des Drients, noch bei ben Griechen genau nachweisen, Im Driente war der Gebrauch der Siegelringe weit früher, als in hellas eine getreten. Nach dem Zeugnisse bes herodotus trug jeder

Babptonier einen Slegefring "). Babricheinfich aber bei ftanden biefelben Anfangs nur aus Detall und wurbeit erft im Bertaufe ber Beit mit geschnittenen Steinen aufe gestattet. Dan tiebte bier befonders bie Cplinberform ber Gemmen, welche, wie Plinius berichtet, auch bei bet Inbern in Gebrauch war "). Die babylonifchen Steine bestanden gewöhnlich aus Chakedon, Samatit und Achat. Die Splinderform hatte ihre Bebeutung bei ben Babya loniern auch im Gulte und ging von ben Chaldern it ben Magern über, ober von ber Baatreligion jum Der muzbbienfte 75). Auch bei den Athiopen waren Siegelig ringe mit geschnittenen Steinen frubzeitig im Sebrauche und werben schon von Berobot erwähnt . Gbenso muß fen auch die Israeliten fruhzeitig geschnietene Steine ge babt baben, ba folche bereits in ben Mofaifchen Schriftet genannt werden 77), auch nach Mofaischer Berordnung edit Steine jur Bergierung bes hohenpriefterlichen Gewandes bienten 26). Die Bergellten tonnten wenigftens neben aus

75) Herodol, I, 195: "ay physida of Exactor External Exte σχηπιρον χειροποίητον." ben Berplien ber Inber: "Inde mire gaudent longitudine corein etc.; unb ideo cylindros ex lis facere malunt, quam gemmas; queniam est summa commendatio in longitudine." Dierene mus man folgern, das biefe Gemmenchlinder nicht fowol gu Giegetrine gen, ale vielmehr zu anderen Bwerten bienten. über biefe affpetie fchen Cytinder und bie Infchriften auf benfelben vergl. Ravul 1862 chette, Mdmoires d'Archéalogie cemparde Adatique, Greeque et Etrusque. (Par. 1848.) p. 7 seq. Png. 80 handett er über. bie Zigzage auf den dadylonischen Cylinders by A. Cullimure n. 84, 151, 122 et n. 54, 60, 67, 76, 119, 129. Bergt. p. 114 seq. Manut: Rockett besigt selbst einder Colinber ber Art von toftbarem orientatifchen Stoffe (un cylinden d'une superbe matière orientale) p. 115 ibid., unb p. 133 à marfit berfette: "c'est un oyilnêre du cabinet imperial de l'Élemitage (f. pl. VII. p. 17) ou Heroule, vêtu du custume amperien et caiffé de la tiere cannelée tient de chaque mais un lien affé, : à tête humains coiffée de même etc.," ant p. 35%; ,Ce sont des cylindres affrant la phipart des inscriptions et caractères cantéliormes du système Babylonies etc.," univ p. 3531 pour revetir à votre cylindre du Musée britannique, le groupe: symbolique d'Hercule et du lion s'y trouve répeté deux fe ste." Cf. p. 254: Bergl. auch Lenormant, Lottre à J. de Witte sur treis nouvemen vases historiques (Par, 1848.) p. 43.: : 75) Auf eine frubgeitige Bluthe ber Steinschnelbefunft in Babrion bem ten auch verfchiebene Ramen von Steinen bei Plinius, wie Beluse ten auch verschieden Ramen von Steinen det Pumius, wur wertunge, Pfinius XXVII, 55. Beinsflein u. a. (Bergl. D. Malselet, Pfinius XXVII, 55. Beinsflein u. a. (Bergl. D. Malselet, Triples). Runft G. 297. 3. Ausg.) Einen ahntichen Ramen det die neuere Gemmenkunde, Weltange, voorüber Urb. Bened. Brück mann, Abhandlung von den Edelsteinen Cap. 28. S. 346 fp.; dagu die Beiträge G. 179—363, gehandelt hat. 76) Mercelet. VII, 492 zeinlich die andergow enspresen. 77) Exad. a. 28. Geogli. die und gropflore plungsmitten. The analysis explosion. ral rae su onyione phino ora. 77) Exad. c. 28. Gregt. Philo, Monie vic libr. III. c. 11. Eichhorn, De genomis scalptin Hebraeor. in ben Comments, soc. Gott, rec. Tom. 11, p. 18 seq. Die Ramen ber zwolf Ctimme (nach Philo Oronara ter qu-lageme) waren biefen Steinen eingegraben. Bergl. Philo I. a. Bellermann, Urim und Thumim. (Berl. 1824.) Bei ben Israe liten wurde uto bie Steinfcineibetunft gur Beit ber Entfiehung ber Mofaifchen Schriften geubt. Da gur Beit bes Salomo bei ben Bergeliten auch bereits Dungen geprägt wurden (vergt. Rineralen de la Terre Sainte, trad. de l'Hebreu par E. Carbely. [Brux. 1847.] p. 473), so last sich auch aus diesem Erunde nicht bezweis feln, daß sie auch bereits Siegelringe mit eingeschnittenen Gebilden sei es auf Metall oder eblen Steinen, gehabt haben.
783. Phila., Vit. Mos. 1. c.

Bei der Bergt. Franz Passow, Nermischte Schristen S. 319. Bei der Betrachtung der vertiest geschnittenen Steine ist übrigens zu berücksichtigen, daß wir die bewundernswürdige Schönheit und Sauderseit der Arbeit gewöhnlich erst in den Abdrücken deutlich wahrnebmen, oder durch ein Bergrößerungsstas, oder dei durchsichtigen Ereinen, wenn man sie gegen das Licht hält und die Rückstein Ereinen, wenn man sie gegen das Licht hält und die Rücksteine keinen kallen kommt jedech und grade das Segnitorie vor, das kein Abdruck die Schönheit und Heinheit des Originals vor, das kein Abdruck die Schönheit und Feinheit des Originals gang wiederzugeben vermag. 70) E. D. Müller, über den Apolion des Kanachos 2. Bd. S. 538 der kleinen teutschen den Apolion des Kanachos 2. Bd. S. 538 der kleinen teutschen Schinnen erhalten worden, welche die steise, dewegungslose, stamme erhalten worden, welche die steise, dewegungslose, stamme Erchalten worden, welche die steise, dewegungslose, stamme Erchalten Apollon, die ephessisch trefflich wiedergidt. Bergl, Millin, Galerie mythol, p. 33, 474. 71) Man kann hierher den mitellichen Apollon, die ephessische Keplisch wiedergidt. Bergl, Millin, Galerie mythol, die ephessische Keplisch verdien. 72) In biese Restound dat dereits J. Scaliger (Ep. III, 234) treffend des metter Millin quam multa et abstrusa et ignota in gemais reperiumer in quibus interpretandis saepe puto luck operam, dans den debium est, quien multa versiemilia diel poseint, asch quad verum praestare nemo potest, nist qui nimis judicio sud considunt et alienum contomunt."

bern Kunsten auch bie Steinschuftellichte in Agypten gesternt haben, wo bieselbe in miolter Zeit in Sebrauch war, wie bie noch erhaltenen, gewöhnlich burchbohrten und als Amulete getragenen Starabdens Semmen mit Hieroglyphenschrift und andere im altägyptischen Style geschnittes nen Densmaler bieser Art, bezeinem können

nen Denkuder bieser Art bezeugen können in). §. 3. In Griechenland sind jedensalls die ersten Wersuche ber Steinschneiber bereits im 7. Jahrh. vor Christi Gedurt gemacht worden. Die altesten Siegelztinge mochten hier aus reinem Metalle (Aupser oder Erz, Silber, Sold) bestehen, ohne eingelegten Stein in). Für einen solchen wurden wir wol den Ring des Ninos zu halten haben, wenn wir hier auf Mythisches Rücksicht nehmen wollten i). Obgleich der historischen Zeit um Wieles näher gerückt, bleibt doch auch der King des Spzges mit seiner unsichtbar machenden Zaubertraft sur uns nur ein sabelhastes Werk i). Auch läßt sich aus der Beschreibung dei Platon nicht mit Gewißheit ermitteln, ob derselbe einen eingelegten Stein gehabt habe ober nicht in. Dagegen darf man wol als höchst wahrscheinslich annehmen, daß der seit Herodor's Episobe vielgenannte

79) Bergl. 3ob. 3oach. Bellermann, über bie Glarabden-Gemmen S. 25 fg. (Berl. 1871.) und E. D. Eblten, Ertlaren-bes Bergeichnis ber antiten vertieft geschnittenen Steine ber tonigl. prins. Gemmensammung. 1. Abib. S. 7 fg. Die alteften und woeften biefer attagpptischen Kafer-Gemmen haben halbungelformige Bertiefungen und find größtenthells Carneole. Bergi. D. Repet, Kunftgesch. I, 10. Abbitd. Aas. I. Auf dapptischen Rumien und in den Katalouden der Agypter überhaupt dat man noch in der weuesten Seit viele geschnittene Steine gefunden. Bergi. I. Awneth, Wonumente d. E. Müngs und Antiene Cabinete S. d. Wings der die Gemmen mit dem Abraraablike gebören natürlich einem viel spätern Zeitalter an. Bergi. Ide. Ioach. Betlermann, über die Gemmen der Alten mit den Abraraablike. Stüdt 1—3. (Gertih 1817, 1818 u. 1819.) (vei Schulprogrammata).

SO) Plinius (XX III. 4) benrett über die Bezeichnung des Kinges: "Quamquam et de nomine Idea umbigi video: Graeci a digitis appellavere (himitich daribus) appud nos prisci ungulum vocabant, posten et Graeci et nostri aymbolum." Symbolum bezeichnet hier eigentich das Biltonis des Kinges (ση (αγ)e, sigillum, εκμαγείον u. f. w.). Nach heftschie Bertiefungen und find großtentheils Carneole. Bergl. D. Deper, Ringes (ag(ay)c, sigillum, expayeior u.f. w.). Rach Defydius Dolg von Burme burchiodert gestegelt haben. Bergl. Bin celemann, Gesch. b. Runft b. Alterth. l. Th. S. 18. (Drest. 1764, 4.) 81) Paue. 1, 17, 3. Isidor. Hiepal. Etymol. XVI, 6, p. 263 (ed. Rom. 1801.) last segar schon ben Prometheus einen Ring mit einem Steine tragen: "primordia earum a rupe Caucasi. Fabulae ferunt, Prometheum primum fragmentum saxi ejus iuclusiese ferro ac digito circumdedisse: lisque inities coepisse annulum atque gemmas." Ahntich XIX. c. 32: "primus Prometheus fertur circulum ferreum, incluso lapide, digito circumdedisse." 82) Platon, Staat II, 359 fg. 83) Platon a. a. D.: ,, τυχείν την συενδόνην του δακτυλίου περιαγαγόντα moos earror els to elaw the xeroos etc.;" und weiterbin: ", and πάλιν επιψηλαφώνια τον δακτύλιον στρέψαι έξω την σφενdorge. Die og erdorg bezeichnet allerbings, wie funda, ben ovalen Behalter bes eingelegten Steines (fo genannt von bem Theile ber Schleuber, auf welchen ber abzumerfenbe Stein gelegt wurde). Allein ein golbener Ring ohne eingelegten Stein tonnte ja wol ebenfalls bie Bestalt einer Sphendone an ber betreffenden Stelle barbieten, mur bag biefe bann nicht als eine bobte, fonbern als maffive gu benten mare.

und vielbefungene Ring bes Polyfedtes einen toftbacent gefchnitten en Ebelftein gefaßt babe "). Er warf, be-tanntlich ber Dahnung feines agyphichen Freundes Umafis folgend, biefen Ring, als bas ihm theuerfte Stad feis ner großen Befitthumer, in bas Meer, als Subnopfer feines bie babin unwanbelbaren Glade, empfing benfelben aber balb barauf aus den Gingeweiben eines in die fürstliche Ruche abgelieferten großen Fifches gurud. Und bem boben Berthe, welchen Polyfrates auf biefen Ring legte, baff man folgern, bag biefer nicht allein auf ber Schabung bes eingelegten Ebeifteines, funbern jugleich und vielleicht noch mehr auf ber funftlerifden Arbeit und Darftellung beruhte. Bur Beit bes Polyfrates hatte Bamos bereits einen bebeutenben Rumftbetrieb. Ramentlich batte bier bereits vor ber Beit bes Polyfrates eine Runfts lerfamilie gebiüht, auf beren Ahnherrn felbft bie Erfinbung bes Erzguffes zuruckgeführt worben ift ") und welche jebenfalls mit agyptischen Runfigenoffen in genauer Werbindung fanden. Auch wird ber Ring bes Polytrates von Berobotos ausbrudlich als ein Wert bes Aberbotos bezeichnet, fowie Paufanias berichtet, daß ein Aktiftler blefes Ramens bem bezeichneten herrscher bas Gebitbe auf bem Smaragbe in jenem Siegelringe gefertigt babe "). Die fpateren Griechen glaubten bemnach, bag fenes bereliche Wert in einem mit großer Sunft gefcatt= tenen Smaragde bestanden habe. Serobot und Paufa: nias mußten wol barüber urtheilen tonnen, ob in jener Beit bie Steinschneibetunft schon soweit gebieben war, um so vortreffliche Gebilbe hervorzubringen 87). Bon ber Beit des Polyfrates ab verbreitete fich die Gravirtunft fonell in ben hellenischen und fleinasiatischen Staaten, und bjes um fo mehr, als fie jugleich bem Beburfniffe biente und nun ber Siegelring im haublichen und offentlichen Bertehre eine wichtige Rolle behauptete 84). Auch

84) Bergl. Herodot. III, 41. 125 und Pfinius, A. N. XXXIII, 1. 85) Bergl. Pausan. III, 12, 8; VIII, 14, 5 and Fr. Thiersch, Epochen ber bilbenden Kunst bei ben Griechen [7. Ausg.) S. 181 fg. 86) Herodot. III, 41: . . . fp ol groppe. την εφορεε χρυσύθετος σμαράρθου μέν λίθου εοίσα, έργον ήν de Θεοδώρου του Τηλεκλέος Σαμίου κ. τ. λ." Pausan. VIII, 14, 5: " Ocodobov of toyor or and ind too lidor tos auceράγδου ση αραγίς, ην Πολυκράτης ο Σάμου τυραννήπας εφόρες τε τὰ μάλιστα και έπ' αὐτή περισσοίς δή τι ήγάλλετο." Diefer Theodoros war jedenfalls ein Entel ober Bermandter des alteren Theoboros, bem erften samischen Meifter im Erzauffe. Rach bem Berichte bes Diogenes Laert. (VIII, 1) mar ber Bater bes Pothagoras von Samos ein Saxrediogeloge. So burften wir alfo wol folgern, bas Samos auch in biefer Runft eine Schule gehabt habe, wenigstens biefer Kunstzweig hier lange geblüht habe. 87) Dan konnte wol bezweifeln, ob man ichon in jener Zeit es verstanden habe, ben Smaragd zu schneiben (vergl. Plinius XXXVII, 4); allein erfilich fragt es fich, ob jener Stein wirtlich ein Smaragb, sber nur ein Bernu ober irgend ein anberer bem Smaragb verwandter Stein gewefen fei. Denn teine andere eble Steinart wurbe fo baufig verwechselt als biefe, sowie überhaupt bie Smaragbe ber Alten von benen ber gegenwartigen Mineralogie gang verfcieben maren. 3weitens tonnte man annehmen, bas ber Stein im Ringe bes Polpfrates nicht gravirt gewefen, fonbern bie Ginfaffung tunft: liches Bilbwert enthalten habe. Allein fowol Derobot als Paufa: nias (l. c.) reben von ber oppayle rou Albou, alfo bon bem Bilbe 88) Sowol bei ben Griechen als bei werte auf bem Steine.

murbe bas , Robigefallen inn Ringen als Bierbe ber Sanbe

ienmen allgemeiner und wie berfelbe in Driente und in Hallab : fon wurde er fater auch in Rom beliebt ...). Bur Beit ies Golon muffen zu Athen bereits darrolo-plaspac eriftirt haben. Wenigstens erwähnt Diogenes Bertius ein Colonighes Gefet, welches bem dazer laoylagog : verbietet, von bem vertauften Ringe, ein Schema, einen Abbrud (uppayida) jurudzubehalten )2 aciillinit 6. 4. Bon ber Beit ber Derferfriege ab bis ju bem poloponnefifchen waren Giegelringe und Detfchafte überbount im allgemeinen Gebrauche Die Magiftrate ber Stabte bebienten fich bereith gur Beffegelung offentlicher Urfunden ihrer beftimmten aggayides, Machthaber, Staats: maunen und Felbharen ihrer mobibefannten Siegelringe: whein wichtige Privatpersonen 91). Beborben, Dagiftrate, Botabmeifter, Borfieber von Corporationen u. f. w. batdengwol in ben meiften Sallen nur metallene Petichafte, whe reingelegte Steine gewohnliche Stempel mie es medi gegenwartig ber Fall ift 92). Gewiß murben nicht feiten auch Binge getragen, welche nicht jum Giegeln, fundern nur gur Bierbe bienen follten und beshalb nicht mit geschnittenen, fonbern mur mit polirten iheils balb, inbeits gang eblen Steinen ohne Bildwerk ausgelegt, ober muit Rameen ausgestattet waren. Unter ben balb eblen Stinen wurden am liebsten folde bagu gemablt, welche Maturgebilde, nathrliche, schon geformte Streifen, Figu: ruen, fogenannte Raturfpiele (Physes) enthielten. Go foll

iben Romein wurden bie Borrathe, bie Behalter, auch bie Gingange Ba Bammen mit werthvollen Sachen gewohnlich verfiegelt, wogu maturlich ebenfo wol Petichafte aus geringen Stoffen, Erz, Stein, Bolz u. f. w., ale Ringe gebraucht wurden. Am forgfälligften gefchah bies bei ben denomifchen Romern. Belehrende Stellen geben Plautus und Terentius. über bas Berfiegeln ber anuisia vergi. G. M. Bottiger, Runftmythologie G. 272.

der Ronig Pyrrbus einem Achat befessen haben, auf wel-

dem bie Ratur felbst die neun Dusen mit ihren Attri-

ibuten und den Apollon mit der Kithara dargestellt hatte 41).

89) Plastes, Poesul. V, 2, 20; "Atque, ut opinor, digitos in manibus non habent, — quia incedunt cum annulatis auribus;" von Puniern gu Rom, welche Ohrringe trugen. Diogenes Laert. VIII, 1. 91) Herodot. III, 128; "αφοηγίδα αμι επέβαλε την Δαρείου κ. τ. λ." Thucydid. I, 1321 , καί magaroinachteros ay gayida," von bem Rachbitben eines Sicaels. Das Borgeigen bes toniglichen Siegels galt als zuverlaffige Befta: tigung: Thueydid. I. a. 129: "xai ihr agipayida enodeigee," pon bem Siegel bes persischen Konigs. 92) Strab. IX, 416 (cd. ('asanh.): ,, καλούνται δ' οι μεν εσπεριοι Λοπροί και Όξο-λαι, έχουσε τε έπι τη δημοσία συραγίδι τον Εσπερον αστέρα Apperagaquiror." Golde Petichafte und Stempel batten wol ante Bemeinden und Genoffenschaften. Auf griechischen Inschriften merben folde haufig ermannt. Boeckh, Corp. Inser. n. 2332, 15: . Δεοίς ἄργοντας ἀποσιείλαι είς Ιεραπίτναν τόδε το ψήφισμα, "we on yedant vous if dynoola og payidi; " und n. 2347 c.: " au pa-ymaineror if dynoola og payidi." Uber bas Giegel bes Schap-meiftere zu Aiben vergl. Boch, Staatshaush, ber Athener. 1. Bb. S. 236 fg. 2. Aufl. Bum alltaglichen Gebrauche ber Berfiegelung ber Briefe mit Bachs biente ber gewöhnliche Fingerring. Pluterch. De educ. liber. c. 5. §. 13: ,, καθάπερ γαρ σφραγίδες τοῖς ἀπαλοῖς ἐναπομάτιονται κηροῖς." 93) Plinius XXXVII, 3: ", post hunc annulum regia fama est gemmae Pyrrhi illius, qui adversus Romanos bellum gessit. Namque babuisse traditur Achatem, in quo novem Musae et Apollo citharam tenens spe-

Roch fo manches bortreffliche Eremplar biefer Art medite eriffirt baben, von welchem und teine Runbe geworben ift. Uberhaupt wollte man die burch ihr Farbenfpiel, ihre Reinheit und ihren Glang ausgezeichneten Eremplare et und halbebler Steine lieber in ihrem natürlichen Schmucke ohne Bildnis fassen, als sie dem Instrumente des Kunstellers aussessen. So urtheilten wenigstens Kenner und Liebbaber edler Steine in ihrem natürlichen Zustande.

3. 5. Daß zur Zeit des veloponnesischen Krieges die Gloptif in Gellas bereits große Fortschritte gemacht water Markreitung gefunden hatte kann man schaen

und weite Berbreitung gefunden batte, tann man foen baraus abnehmen, daß ber Gleier Dippias, der Sophif, fich gu Dlympia rubmen tonnte, unter andern auch feie nen eigenen Fingerring verfertigt ju haben 95). Die ginger mit prachtigen Ringen ju fcmuden, mar unter ben mobibabenben Freunden bes Lurus icon Gite gemorben 36). Eine neue glanzende Epoche fur Diefen Runftmar ber flattliche Deifter biefer Cpoche, welchem Aleranbros allein verstattete, sein Bilbniß auf Gemmen ju graviren ?). Es liegt bierin jugleich ber Beweis, bag mehre andere Deifter im Gebiete ber Gloptit neben ibm eriffirten, welche aber nicht gleiche Runftfertigfeit erreicht batten. Bon ber Beit bes Pprgoteles ab bebanptete bie Steinschneibekunft fortwahrend ihre Geltung, und es baben bis zur anbebenden Kaiserzeit mehre nambafte Meifter eriffirt "). Bon ben auf gefdmittenen Steinen Doc-

ctarentur, non arte sed spoate naturae ita discurrentibus in-culis, at Musis quoque singulis sua redderentur insignis."

culis, ut Musis quoque singulis sua redderentur laufenki."

11. Fr. Bened. Bruckmann (Abdandung von den Edelsteinen I. Bd.

234) meinte, das det Achar des Porrhus ein duch die Rinkt
gebeister Stein geweien fei, werin er jedenfalls zu welt gegetigen
ilt. Bare dies wirklich der Fall geweien, dann wärden wir über
ein fo michtige Ersindung geweis durch Pfinius einige Nachricht
erchatten taden.

43. Pfinius XXXVII. 1. Tantum teilnungt varietatil, wodoribus materiae, decori: violari etiam signis gemmas nelkaducentes.

43. Pfinius XXXVII. 1. Tantum teilnungt varietatil, wodoribus materiae, decori: violari etiam signis gemmas nelkaducentes.

45. Platon Hippias p. 368 de: "nodirov plev,
daribete — Viete Gautot izer geyor, die Eniorapieros
daribete da Ginger die Angels. Der Komiter versteht darunter Egite,
welche die Kinger die an die Ragel mit Angen ausgestattet hatten.
In Alben irugen ader auch undemittelte Burger Ringe zum Werthe einer Pracime, welche natürlich nicht mit eingelegten, am weligften mit geschnittenen Steinen versehen sein konnten. Aristophanes, Plutus 883 f: οιδέν προτιμώ σου φορώ γάρ πριάμενος τον δακκύλιον τονόλ πας Ενδαίου δραχμής. " Ce waten wahre fcheinlich eberne übergolbete Ringe, ober mit geringen halbeblen Steinen versehene, ohne Liguren. 97) Plinius, H. N. VII, 37; Steinen versehene, ohne Figuren. 97) Plinius, H. N. VII, 37; XXXVII, 1. 4. Siegeleinge mit Bubniffen find von biefer Beit ab allgemein verbreitet. Rur laft fich bei ber Benennung og payle nicht immer genan ermitteln, ob bas Bilbmert in bas Metall bes Ringes felbft, ober in ben eingelegten eblen Stein eingegraben mar. Die Ginlegung bes Steines mar jeboch tas Gewöhnlichere. Rur bie Petschafte bestanben überall blos aus Metall. Burftliche Per-sonen führten steis Ringe mit gravirten eblen Steinen. Dies barf man voraussegen, wo ce nicht bestimmt angegeben ift. Plutarch, Alex. c. 2; von bem Konige Philippos, Mexanber's Bater: "elder ὄναρ αὐτὸν ἐπιβάλλονια συραγίδα τῆ γασιρλ τῆς γυ**ναπός** ἡ δὲ γλυψή τῆς συραγίδος, ὡς ὅειο, λέοντος είχεν εἰχύνα." 98) Die europalichen Gemmenfammlungen enthalten gang ausgezeichnete Arbeiten, Intaglios und Rameen aus ber Beit ber griechtichen

Binemenden Runflernamen find feellich mit wenige barth anderweitige Belege fichet verblitgt ") und felbft ber Dame

Kunftbluthe; in der wiener Sammlung 3. B. ein Kameo mit der Barftellung des Beus im Gigantentrique; vergl. Jof. Arneth, Wonumente Saf. X. Befchreibung S. 20. 21. Ein ahnlicher Kameo mit bem Ramen bes Runftlere Athenion, auf welchem unter bem Biergespann bes Beus zwei Giganten angebracht finb, mac einft im Befige der Farnefen. Gine Abbilbung bat Bindelmann, Beid. b. Runft 2. Ab. Titel Bignette (Dreeben 1764.) gegeben. Giner ber iconften Steine aus bem Alterthume mit ber Darftellung bes Thefeus und ber von ihm erschlagenen Amagene (wie es Wincel. oun ertlart hat) befand fich einft in dem garnefiften Dufeum gu Rapel, mar aber 20 Sabre fruber, ale ABinctelmann feine Gefoldere ber Runft fcrieb, aus bemfelben entwenbet werben. Er gibt eine Abbitbung von bem 4. Cap. bes 1. Theiles feiner Runft: gefchichte. So ein Poseiben auf bem Jihmos, die Entführung bes Abonis, Dreftes und Alptemnestra und mehre andere aus der wiener Cammlung (Arneth a. a. D. C. 4 fg.). In der Gemmenfamme lung ju Berlin findet man. ble vortrefflichften Berte aus ber Beit ber griechifchen Runftbluthe. Bergl. Tollen, Bergeichniß G. 63 fg.

99) Aus bem erften Sahrhundert ber Kaiserzeit merben uns neun Ramen als zuverlässige angegeben und ihr Beitalter nach ben Raffern, unter welchen fie lebten, naber beftimmt. Ramlich Alius uiter Albertus, Alpheus und Arethen unter Caligula, Grobus unb Rifander unter Ditus, Anteros, Dellen und Derophilus unter Dabrignus, Apolianus unter Marc Aurelius. Dieraber ift min freis lich Robler, Abbanblung über die geschnittenen Steine mit ben Ramen ber Kunfiler S. 97 fg. und gegen biefen Sollen, Cend-febriben S. 54 fg. und a. a. D. ju vergleichen. Gine weit größere Trant bat man aus ben Inichriften gefchnittener Steine aufgeftellt, ohne auch nur eine Bettbefilmmung ju verfuchen, welche naturlich auch gar nicht ausführbar ift, abgefeben, bas bie meiften biefer Ramen fich als Runklernamen gar nicht behaupten Bunen. Diefe Ramen find: Aetion, Agathemeros, Alexander MR. Lollius, Ammonibe, Antiochos, Apelles, Apolleboins, Apollonios, Arifton, Athenian, Arecchos, Bolthos, Chirenio, Chrofes, Daffirs, Decimit (Bruber), Domes, Emm? Epitenes, Euthos, Galos, Samos, Sauranos, Gipton, Spilos, Aleon, Kronios, Lyfandros, Mibias, Rufitos, Myton, Myron, Reftor, Ritephoros, Ritomachos, Reis fot, Onefas, Dros, Pamphilos, Pagallas, Pharnates, Philemon, Photas, Poemos, Pellien, Polyfrates, Pelytimos, Polyfictios, Protardios, Pygmon, Pylabes, Geleufos, Semon, Stylar, Stylmos, Cotrates, Softratos, Zeufros, - welche entweber aus Dellas ober ans Reinafiatifchen Staaten gestammt, ober auch nur griechifdre Ramen geführt (mitunter wol auch Pfeubonymoi) und unter ben Romern, gu Rom ober in Italifchen Stabten gearbeitet haben follen. Dit griechischen, jeboch romifch enbenben, Buchftaben finb folgenbe Ramen auf Bemmen von geringerer Bebeutung eingegraben : Aquilas, Calpurnius Felix. Roch andere gang mit lateinlichen Buchftaben: Lucius, Quintillus, Rufus, Bibius, Bofimus. 3ch will bier nicht auf bie weitschichtige Streitfrage eingeben, wie weit überbaupt bie Gemmen mit Runftlernamen echt finb, und wie weit ber Betrug reicht, welcher auf biefem gelbe feit Jahrhunberten feine Rolle gefpielt bat. Die ausführlichfte Britifche Beurtheilung unb Erbetterung biefes Ehema's hat D. R. E. Robler "Abhanblung über gefchnittene Steine mit ben Ramen ber Runfler" gefiefert ifn ben gefammelten Schriften beffelben, herausgegeben von Enb. Stephani. 3. 2b. (Petereburg 1851.)). Er geht gleich im Gingange feiner Edrift bie Briftungen und Berfalfdungen, bie Beichts glaubigfeit und Rachlaffigfeit ber einzelnen Welehrten vom Fache burch (Stofd, Bettori, Galeotti, Bracti, Mariette u. f. m.), und iat ihre Biosen von allen Seiten. G. 55 bemerkt Robler : "Die für Ramen ber Runftler gehalten bat, laffen fich in folgenbe Uns terebtheilungen gufammenfaffen, und geboren gu einer von ihnen. Cie atthalien entweber:

bes Progoteles ift betragertider Beffe auf gefchattene Steine gefest worten '). Wenn win word bentod bie Glyptit nicht gu einer fo hoben Bebeurung und allgimetnen Geltung gelangte, wie ble Plaffit unb' Daleiel, fo blitfte ein wichtiger Grund wol barin ju fuchen feire bag ble Deifter in biefem Gebiete wentger burt eigene Erfindung in ihren Gebilden als burd treue Rocalinung großer berühmter Berte fich auszeichneten und baß glis ateich biefe mubfame Difrotechnit teine ben Augen ber Beit fich offentlich barbietenben Bette lieferte. Dabet wir auch über bie Bortidritte und Epochen biefer Stunft von ben Alten nicht biefelben Berichte erhalten, welche fie une über die Sculptur und Malerei binterlaffen baben 2). Alexanbros bediente fich in Perfien bes Ciegelrings bes Darius, was er gewiß nicht gethan haben wurde, ware biefer Ring nicht ein portreffliches Bert ber Gloptif gewesen 3). Gewiß war bie Sloptif in allen civilfirten Staaten Affens um biefe Beit nicht weniger, als in Sellas beimifch und bie toffbarften geschnittenett Steine mochten bie Siegelringe mobibabenber Berifcher fomuden 1).

1) ben Ramen ber vorgestellten Gache, ober

2) einen an bas Borgeftellte gerichteten Buruf; guweilen 3) ben Ramen beffen, ber bie Gemme in einen Aempel geweihets am öfterften

4) ben Ramen bee Befigere. Dber es find

5) Inschriften, beren Bebeutung nicht gu beftimmen, bie aber auf teine Beife für Ramen ber Runftler gu balben finb."

Dierauf gibt er erftens ein Bergeichnis echter Gemmen mit ben Ras men bes vorgestellten Gegenftanbes; ameitene ein Bergeichniß ber Gemmen, bie mit ben Ramen ibrer Beficer verfchen find; brittene eine Gemme, welche bie Ramen berer enthalt, welche fie in ben Tempel geweihet haben u. f. w. Ceine allerbings etwas übertriebme Stepfis hat Ablen (Genbichreiben | Berlin 1852.]) grundlich nachs gewiefen, wenn auch bas Berbienft ber Gidtung feiner Arbeit nicht. gang abgefprocen werben tann. Offenbar haben feit Bracci's untritifcher Arbeit auch berühmte Archeologen weit mehr Kunftlemamen als echt und ficher angenommen, als fich rechtfertigen last. Aus-ber Beit ber Conftantine ift ein Stein in ber Sammlung Rimuck in Florent ju ermahnen, auf weichem CONSTANTIUS AUGi, bei Cafaria (KEZAPIA KAIIIIAAOKIA) einen Eber jagend vons gestellt wirb. Babrent ber byzantinifchen Rafferzeit beftanben bis Bilbwerte ber Gemmen in religiblen Gegenftanben. In ber Gente mensammlung des Dung : und Antilencabinets befinden sich mehre Exemplare biefer Art. Bergi. Jofeph Arneth, Monumente Itaf. II. Rr. 4. 5. 16, 19. 20. 21. 30. über bie Runfternamen auf gefchnittenen Steinen bat Bracci (Commentaria de antiquia scalptoribus, qui nomina sua inciderant in gemmis et cameia. Florent. 1786. Fol. 2 Bbe.) am Ausführlichften gebanbelt, beffen. Resultate freilich burch Robler's bezeichnete Forschungen giemlich in Rebel fich anflosen. G. 6 fchreibt Robler (a. a. D.): "Man muff überhaupt bemerten, bas tein 3weig ber Dentmalerlihre fo febt. bas mibrige Schicffal erfabren bat, Schriften aus vollig untunbigen. Bebern gu erhalten, ale bie Gemmen." Den bier bezeichneten Mans nern fehlte es nicht an Autopfie, wol aber an oft grundlicher Erne bition im Gebiete ber alten Literatur und in übrigen Bweigen ber Runftarchaolegie.

1) Bergt. Windelmann 6. Sh. S. 107 fg. Fforitt og: über ben griechifchen und italienfichen Porgoteles (Rt. Schriften Il. C. 185). Bergl. Finconti, Opere varie T. II. p. 119 unb R. Rockette, Lettre à M. Schorn p. 151. 2) Bergl. Miens 2) Bergl. Ateps Pirt, Amatthea II. S. 4 fg. 3) Plutwech. Alex. c. 382: 4) Coenfo in Geofgriechentanb und Sictilen. Bergi. Photorek. Timoleon e. 31.

smilifentop Babrend ber berrichaft ber Ptolemaer und bar Selentiben blubete bie Gemmengloptif nicht allein in Agunten und Sprien, fondern auch noch fort und fort in Dellag und bem fleinafiatifden Staaten; und von ber Beit ben zweiten punifchen Axieges ab auch in Rom und Stolien. Mus ber Beit der genannten beiben Dynaftien bat fich menigstens noch ein ausgezeichneter Rameo erbalten bie Ausführlichere Rachrichten haben wir aus bem Beben ber Romer über Ringe mit geschnittenen Stoinen. Nacht der Darftellung bes Livius haben bereits die Gas biner gur Beit bes Romulus Ringe mit eblen Steinen getragen, was er jeboch felber nur als gabel bezeichnet '). Bei den Etrustern begegen war auch die Steinschneide tunft beimifch und Die Romer mochten ibre erften Ringe mit gefchnittenen Steinen aus Etrurien erhalten. Roch gegenwartig finden fich vortreffliche Berte biefer Art in Den Gemmensammlungen '). Die Ramen auf ben etrustifchen Bemmen bezeichnen gewöhnlich die im Bildwerte vorgeftallte Perfon, mabrent fie bei ben Griechen baufiger ben Binftler, bei ben Romern gewohnlich ben Befiter vorstellen. Golbene Ringe trugen bie Romer bereits im famnituchen Kriege 1). Die aus ber Nieberlage bei Canna

5) Bergi. Jos. Arneth, Monumente bes f. f. Ming: und Antiten Eddinie S. 18 fg. 6) Livius I. c. 11: "additur fa-bula, quod vulgo Sabini aureas armillas magni ponderis brachio laevo gemmatosque magna apecie annulos habuerint." Ebiten, Berfeldinit S. 64, Rr. 90. Bindelmann, Gefciche ber Runft I. 99 (Dreeben 1764.): "Giner ber atteffen gefchnitzrnet Stelle, nicht allein unter ben hetrurifchen, fonbern überhaupt umter allen, die bekannt find, ift ohne Broeffel berjenige Carneol im Stofdefchen Bufes, welcher eine Berathichlagung von fünf griechte fchen helben gu bem Buge wiber Theben vorfiellt, und welcher auf bem Aftetblatte biefes erften Theiles in Rupfer fteht. Die gu ben Afferent gefesten Rumen zeigen ben Polynicce, Parthenopaus, Abrufius, Enbeus um Amphiaraus, und von bem hohen Alterthume beffelben grugt fomol bie Beichnung, als bie Schrift tc." vins 1X, 7. Das Tragen bes Ringes war gu Rem eine alte Gitte ber Nobiles und das ins annult aurei gehörte auch den Equites. Beigt. Inseent. III, 154 seq. Bios Cass. XLVIII, 45. Piis. H. N. XXXIII, 6: "frequentior autem usus annulorum non ante Gn. Flavium, Annii filium, deprehenditur." Bergl. das Roigende. Ber Binger, an weiden der Bing getragen wurde. iblic e. fl. leidorué, Etym. XIX, 32. p. 475 (ed. Rom. 1801.) bemeret: Apud Romanos anauti de publico dabantur et non sinte discrimine. Nam dignitate praecipuis viris gemmati dabantur: ceteris solidi. Annulum aureum neque servus neque libertinup gestabat in publico; sed annulo aureo liberi utebantur: libertini argenteo: servi ferreo, licet et multi honostissimi annuis ferros utobantar." liber bie 3ahl ber zu tragenden Minge bemetit berseibe p. 476: "Apud veteres ultra unum annulum uti infamo habitum viro. Graschus in Maenfanum: Considerate, Quirites, sinistram ejus, cujus auctoritatem sequimini, qui propter mulierum cupiditatem ut mulier est ornatus. Crassus, qui spud Parthos perlit, in senectute dues hubalt annules, causam praeserens, qued pecunia el immensa crevisset. Multi etiam Romanerum pro gravitate amulum gestare in digito abstinuerunt. Feminae non usae annulis, nisi quos virgini sponsus miserat; neque amplius quam binos annulos aureos in digitist habere volebant. At nune prae nure nullum feminis leve est atque immune membrum." In ber altern republifanischen Beit tengen selbst triumphirende Felbherren annulos forress. E. Pife, Prattor in Dispania, fleß sich ju Corbova auf bem Forum von einem aurifan einem goldenen Ring herftellen, nachdem er ben seine gen gerbrochen hatte. Die. in Vorr. IV, 27.

gewonnenen und im Beftibulum ber Curie ju Carthage ausgeschitteten golbenen Ringe foffen nach Einigen beef und einen halben Mobius, nach Anbern wenigstens einen Mobius, betragen haben '). Db unter biefen golbenen Ringen auch folche fich befunden, welche mit gravirten eblen Steinen ausgestattet worben, lagt fich nicht ente fcheiben. Gulla siegelte mit einem Ringe, auf welchem bie Ubergabe bes Jugurtha dargestellt worden war, jedenfalls mit einem gravirten Steine 10). Scaurus, Stiefe fohn bes Gulla, befaß ju Rom bie erfte Gemmenfamme lung, Daftpliothet genannt. Diefelbe blieb lange bie einzige in Rom, bis Pompejus die weit portrefflichere Sammlung bes Mithribates erbeutete und biefelbe unter ben Beihgeschenten auf bem Capitolium aufftellte "). De eigene Siegelring bes Pompejus, welchen feine Morber in Agupten bem Cafar überreichten, hatte bas Bilb eines ichwerttragenden Lowen 18). Um ben Dompejus auch fie Diefer Sinficht gu übertreffen, ließ Cafar feche Dattplip theten im Tempel ber Benus Genetrir aufftellen 1). De Prator Berres batte unter feinen jufammengeraubten Runfichaten auch manchen burch funfterisches Gebilbe ausgezeichneten Siegelring 14). Auch Marcellus, ber Cobn ber Detavia, brachte eine Dattpliothet als Beibgeichent in die palatinische Cella bee Apollon 15). Belchen Umfang diese Sammlungen gehabt haben, lagt fich nicht beftimmen. Allein gewiß waren fowol in Beziehung auf Berth und Schonbeit ber eblen und halbeblen Steine. als in Betreff der Arbeit und funftlerifchen Darftellung auf benfelben bie vorzuglichften Eremplare barunter gu finden. Bu Rom vereinigte fich ja mit ber anbebenben Kaiferzeit Alles, mas auf biefem und jedem andern Relbe det Kunft Großes und Schones geleiftet worden mar. Da Minius, felbst von biefen Sammlungen die Bezeichnung dactyliotheca braucht, so muß man annehmen, bas bie barin enthaltenen Gemmen in Singerringe (dazrederer) eingefaßt waren, ebenfo wie in ben Gemmenfammis lungen unferer Antifen = Mufeen. Babrend bes lenten Jahrhunderts bes Freiftaates und bes erften ber Raifere geit warben auf tofibare Fingerringe mit gefchnittenen eblen Steinen ungeheure Summen verwendet und ber Lurus in biefem Gebiete war allgemein verbreitet ").

9) Lie. XXIII, 12. 10) Plinius. H. N. XXXVII, 4. Dier bemerkt auch Plinius noch: "Est apud auctores, et Inducationsem illum, cujus patrem Scipio Aemilianus ex provocatione interfecerat, pugnas ejus effigie signasse: vulgato Stilonis Praeconini sale, quidnam fulsse facturum eum, si Scipio a patre ejus interemtus esset?" — Rach Dion Caffius (XLII, 18) bette et auch einen Ring mit brei Tropden, wie später Pompejus. 11) Plinius, H. N. XXXVII, 5. 12) Plutarch. Vit. Pempeji c. 60. Rach Dion Caffius (XLII, 18) bestand das Bildwert des Ringes aus drei Tropden, wie einst das im Ringe des Guila. Migisch ist es, das Plutarch nur den Scholde des Bildwert des Scretinigt war. 13) Plinius I. c. 14) Cicero in Veri. IV. c. 26: "Quam multis istum putatis hominidus honastis de digitis annulos abstulisse? Nunquam dubitavit, quotionacunque alicujus aut gemma aut annulo delectatus est. Cum Valentie ejus interpreti epistola Agrigento allata esset, casu algaum leta animadvertit in cretula. — Dann ita L. Titie cuidam, civi Romano, anaulus de digito detraotus est. 15) Plinius I. c. 16) Bei Petronius, Satyricon c. 71. p. 461. ed. Petr. Berge.

6. 7. Augustus bebiente fich Anfangs eines Giegelringes mit einer Sphinr. Da bies aber ju wigigen Ausfallen über feine geheimnifvolle und oft zweiteutige Politit Beranlaffung gab, mablte er einen Ring mit bem Bilbniffe bes Alexander. Roch fpater bediente er fich eines Ringes mit feinem eigenen Bilbe, von welchem bann auch bie folgenden Raifer Gebrauch machten 17). Diefer lettgenannte Siegelring wird als Bert des Dios: foribes bezeichnet 18). Der Siegelring bes Macenas hatte in feinem Gebilbe einen Frosch, welcher wegen ber Beis treibung der Contributionen durch Dacenas ein mabres Schredbild geworben mar 19). Bon bem Raifer Galba wiffen wir, baß bas Bildwerf im Steine feines Siegel: ringes in einem Sunde beftand, welcher aus dem Bor: bertheile eines Schiffes bervorragte 20). Der Raifer Ubria: nus trug einen Ring mit feinem eigenen Bilbniffe 21). Bahrend ber Raiferzeit, namentlich von ber Beit bes Augustus ab bis Sabrianus, gewann die Steinschneides tunft sowol im Decidente, als im Driente wiederum einen boben Aufschwung, und zu Rom felbit ftrebten talent=

verordnet Trimalchio testamentarisch, das nach seinem Tode die Statue auf seinem Monumente mit fünf goldenen Ringen geschmückt werden solle: "et me in tribunali sedentein praetextatum, cum annulis aureis quinque et nummos in publico de sacculo effundentem etc."

17) Sucton. August. c. 50: "In diplomatibus libellisque et epistolis aignandis initio Sphiage usus est: mox imagine niagin Alexandri: novissime sua, Dioscoridis manu sculpta, qua signare insecuti quoque principes perseveraverunt." Rach der Darstellung des Plinius (XXXVII, 4) hatte er unter den Ringen seiner Mutter zwei Siegleininge mit der Sphine von nicht unterscheibbarer Anlichteit gesunden. Bon dem einen machte er selbst, von dem Anlichteit gesunden wichtenh seiner Abmesendeit aur Zeit des pistolis signandis initio Sphiage usus est: mox imagine Magni anberen feine Freunde mahrend feiner Abmefenheit jur Beit bes Argertrieges Gebrauch, wo es ber Bortheil erfoberte; und barauf fcheint Plinius Die spottischen Ausfalle bezogen zu haben, mas er auf andere Beife als Suetonius berichtet: ", non infaceto lepore accipientium, aenigmata afferre cam sphingen." 1. c. Man hat bieber fieben Gemmen als bem Diostoribes angeborig betrachtet und fur echt gehalten, zwei mit bem Ropfe bes Auguftus, einen fogenannten Dacen, einen Demofthenes, zwei Derture, einen Palladienraub. Stosch, Pierr. grav. p. 25 seq. Bracei, Mem. degli Incis. tab. 57. 58. Bindelmann, Berte. 6. Bb. Aaf. 8b. D. Ruller, Archdolog. C. 281. Rach Sob. ter's Kritit in feiner Abhanblung über bie geschnittenen Steine mit bem Ramen ber Kunftler ift naturlich auch hier noch teine fichere Gewähr zu finden. Über bas entschieden romische Gepräge in biefen Berten ber Gipptit von Auguftus bis Dabrian vergl. Brg. Passow, über bie sogenannte Apotheose bes Augustus in ber Antikensammlung zu Bien, Bermischte Schriften S. 318. 19) Plinius 1. c.: "Quin etiam Maecenatis rana per collationem pecuniarum in magno terrore erat," 20) Dion Cass. LI. c. 3. Er war namlich ber erfte Raifer, welcher von bem Siegelringe bes Augustus teinen Gebrauch machte, sonbern fich bes von feinen Borfabren überkommenen bebiente (προγονικώ των σφοαγίσωστι).
21) Aelius Spartianus c. 26: "Annulus, in quo imago ipsius sculpta erat, sponte de digito delapsus est." Db cr sich beffelsten statt bes Augusteischen gum Siegeln bebient habe, wird hier nicht bemerkt. Bahrscheinlich war es ber Fall. Der von Augustus nicht vemeter. Ausgerichtenich war es der gau. Der von Augustus ftammende war vielleicht während der Kriege zwischen Otho, Bitelslus und Bespasianus verloren gegangen. Jos. Arneth (Monumente S. 5. Anm. 9) berichtet, daß das t. t. Sausarchiv zu Wien eine Untunde von Ludwig dem Teutschen vom Jahre 831 aufbewahre, worauf der sehr scholerieft fel abgebrudt fei.

volle Kunftler treffliche Arbeiten zu liefern 22). Außer Pprgoteles und Diosforides werben von Plinius Apols lonides und Kronius als beruhmte Steinschneiber angeges ben, beren Beitalter wir jeboch nicht genauer bestimmen tonnen 23). Seit ber Beit bes Raifers Tiberius wurben ben eingelegten Steinen in ben Ringen baufig die Bilbniffe ber Raifer eingegraben. Co trug Paulus, ein vornehmer Romer, welcher Prator gewesen mar, einen Ring. mit einem Rameo, welcher mit bem Bilbniffe bes Tibes rius ausgestattet worben 23). Bu bewundern ift es, baf Plinius aus biefer Beit nicht eine größere Ungahl von Steinschneidern aufführt, da boch gewiß diese einträgliche Runft ju Rom fowol mahrent bes letten Jahrhunderts bes Freiflaates, als wahrend ber Kaiferzeit vielfach ausgeubt worben ift. Der Grund barf wol nur darin gefucht werden, bag von vielen nur fehr wenige fich ausgeichneten und zu einem fo glangenben Ramen, wie Porgoteles und Diosforibes, gelangten. Diejenigen Kunftler, welche ihre Ramen zu ihren Gebilben auf geschnittenen Steinen gefett haben, werben anderweitig nicht genannt. Daß abem bie Gloptit fort und fort in Ubung blieb und ftets unter fabritmäßigen Runftlern auch einige berobreggende Meifter blubten, barf icon baraus gefolgert merben, baß felbft noch unter ben bygantinischen Berrichern vortreffliche Berte biefer Runftgattung geliefert worben find. Bir wollen bier nur den berühmten, dem Dardefe Rinuceini geborenben, 53 Karat wiegenben Capphir ermahnen, auf welchem eine Jagb bes Raifers Conftans tius dargestellt ift, mit der Aufschrift CONSTANTIUS AUG. und ber im Bordergrunde liegenden weiblichen, bie Stadt Cafarea in Rappabotien veranschaulichenben Geftalt (KECAPIA KAIIIIA. IOKIAC), auch mit bem Ramen bes Ebers, welcher hier EIOIAC genannt mirb. Der Raifer Conftantius erlegt bier ben Gber mit eigener Hand 26).

§. 8. Bir wenden uns zur Betrachtung der Technif in der Bearbeitung der eblen Steine. Eine hauptsabtheilung der geschnittenen Steine ist die in vertieft gesschnittene (Intaglio) und erhaben gearbeitete (Cameo, bei Plinius die erhabene Arbeit durch ectypa scalptura bezeichnet) 28). Die Bahl der vertieft geschnittenen Steine

<sup>22)</sup> Tolten (Senbschreiben ac. I. S. 37) bemerkt: "Allein grade in ber Glyptit rief die Prachtliebe der Casaren, wie die Ameen von Wien und Paris, unser Onnrzekas und das alles übertressende Urthell des Paris dewessen, eine hohe Virtuosität hervor."

23) Plinius XXVII. 4. Bergl. D. Miller, Archaol. der Aunst E. 442. Anmerk. 2. (3. Aust. von Fr. Welder). über die zahlreichen Namen auf Gemmen, welche der Kunstzeschichte kehr geringe Dienste leisten, vergl. Win del mann, Werke. 6. Bd. S. 107 fg. (Dresd. 1818.) Fiorillo, Rieine Schriften II. S. 185. Franc. Ficoronii Gemmae antiquae litteratae, illustr. a P. Nicol. Galeotti. (Rom. 1747. 4.) Bracci, Comment. de antiquis scalptoribus, qui sua nomina inciderunt. (1786. Fol.) Vol. 1. 2. (Aert und Aupfer) und der Bisconti's Opere varie. Tom. II. p. 115. 24) Seneca, De denessiciis III, 26. 25) Eine aussührliche Besurtheilung und eine Geschichte der Auslegung dieser Gemme, naments lich der Ausschlicht Eigeas, dat D. R. C. Köhler, Abbandtung über die geschnittene Steine mit den Ramen der Künster S. 6.4 fg gegeben. 26) Plinius XXXVII. c. 63: gemmae caelatae und

mußte natürlich schon beshalb weit größer fein, ale bie mit erhabener Arbeit, weil nur jene ju Siegelringen gebraucht werben fonnten. Dazu fommt, bag zu ben Intaglio's die fleinsten und barteften Steine benutt murben, während zu ben Rameen größere Stude gehörten und nur folche, welche fich burch Schonheit und mehre Lagen auszeichneten, bagu bienten. Auch war bie Berfiellung ber Intaglio's einfacher und leichter, als bie ber Rameen. Das Bildwerk bes Steines jum Siegelringe mar gewohnlich einfach und weniger figurenreich (wenn auch einige Ausnahmen vorfommen), bas bes Rameo, welcher als Runstwert auf Schmud und Bierbe berechnet mar, hatte in ber Regel größern Umfang und Figurenreich: thum. Bu den vertieften Arbeiten wurden theils einfarbige und burchfichtige, theils fledige, wolfige, geftreifte Steine gewählt. Unter ben erftern theils eble, theils balb eble, unter ben lettern gewöhnlich nur halb eble. Unter ben gang eblen tamen ber Spacinth, ber Rubin, ber Smaragd, der Amethyft, unter den halb edeln inebefon: bere ber Achat, ber Carneol, ber Sarber, ber Chalcebon. ber Onpr, bei ben Agoptern auch ber Jakpis in perfchiebenen Farben (fcmarg, roth, grun, gelb) gur Bearbeitung 27). Bu ben bezeichneten Steinen gefellte fich noch der icon fruh im Driente beliebte Lapis Lazuli, ber antife Sapphir, welcher bis in bas Mittelalter hinein feine Geltung behauptete 28). Außerbem murbe, wie ichon

scalptae. Bergl. den Excurs zu Vitruvius, ed. Poleni et Simonis Stratico. Vol. IV. P. II. p. 134 seq. Der durch den Intaglio dewirkte Addruct wurde bei den Griechen έκμαγείον, αποσφεργομα, έκτίπωμα, auch einfach σφεργίς genannt, odgleich der legtere Ausdruck auch den Siegelring oder das Betschaft seiden dem Siegelring oder das Betschaft sind den Elegalring oder das Giegel eingedrückt wurde, bestand in den kleinasiatischen Staaten gewöhnlich in der creta asiatica, creta sigillaris genannt, in Rom gewöhnlich in Wache (cera). Cicero pro Flacco c. 16: "Haec quae a nodia prolata laudatio, odsignata erat creta illa Asiatica, quae sare omnibus nota nodis; qua utuntur omnes non modo in publicis, sed etiam in privatis literis etc.; " Cic. in Verrem IV. c. 26: "casu signum iste animadvertit in cretula."

27) In Beziehung auf die reichaltige berliner Gemmenfamms tung bemertt G. D. Tolten, Erflarendes Bergeichniß ber antifen vertieft geschnittenen Steine ac. G. I ber Borrebe: "Carneol, Garber und Chalcebon, Achat und Onyr bilben unter ben Steinen ber Sammlung die Dehrgabl; fie wurden am fruheften bearbeitet, find verwandter Gattung und blieben besonbere gu Siegeln immer vor allen andern fogenannten Dalbebelfteinen geeignet und beliebt." Eine lange Reibe geschnittener Sarber führt Franc. Ficoroni (Gemmae antiquae litterat. ill. Galentti p. 1—7) auf. über ben Jaepis bei ben Agyptern f. Eblen, Berzeichnis S. 15 fg., welcher danptische Gemmen von grunem und von schwarzem, von rothem und gelbem Jaepis aufführt. Bergl. Robler, Abhandl. G. 92. Der Rubin in hellerem Farbenspiel temmt in ber bertiger Cammitung Abth. IV. Rr. 1189 vor. Der Smaragb Abth. V. Rr. 1215. 28) Bergi. Tolten a. a. D. G. VI fg. und G. 135. Rr. 413. Die Onnre ber berliner Sammlung haben gewohnlich nur gwei Bagen, einige Dale auch brei und vier Lagen. Bergl. Rr. 612, 617. 634. 649. 651. 656. — Einige ber Onprgemmen von Reiner Form fteigen tonifch fo boch uber bie Ginfaffung beraus, bas nur ein febr fleiner Raum ju bem Gebilbe eines weiblichen Ropfes abrig bleibt, welches naturlich auch nur einen fleinen Umfang bat. Go ein Intaglio von brei Lagen, braun, blau, fcmarz, unter ben neu erworbenen Gemmen (in ber fecheten Reibe von ber Rechten gur Lint,n, pon chen Rr. 3. Bergl. Cl. IV. Rr. 7 [theban. Deroen]). Die M. Guepti. b. 28. u. R. Grite Section. LVII.

bemerft, auch Glas ju vertieft gefdnittenen Steinen verwendet und noch gegenwartig findet man in ben Sems mensammlungen eine bedeutende Angahl folder Glasffeine (Glaspaften, σφραγίδες νάλιναι) nicht felten mit ben vorzüglichsten Gebilben 29). Dagegen mablte man zu ben Rameen am liebsten mehrfarbige Steinarten, namentlich folde, welche aus mehren verschiebenfarbigen Lagen beftanben, wie bie Onpre und Garbonyre, aus welcher Sattung bie Alten aus bem Oriente bie feltenften und toftbarften Eremplare erhalten mochten, welche wol gegens wartig nicht mehr in folder Schonheit gefunden wers ben 10). Auch ber Chalcedon murbe haufig gu Rameen verwendet und man findet in der wiener Gemmensammlung noch mehre Eremplare biefer Art 31). Der Zurfis ift nur felten bagu benutt worben, boch findet fich in ber bezeichneten Sammlung ein Rameo aus diefer Steinart 27). Auch ber Jaspisachat kommt mehrmals vor 33).

§. 9. Bas nun jundcht die vertiest geschnittenen Steine betrifft, so mochten die ersten Bersuche in den hellenischen Staaten mit halb edlen Steinen von geringer harte und schönem Farbenspiel gemacht werden, sofern die Schönheit dieser Steinarten den Künstler zu Bersuchen einladen mußte und die Arbeit ohne Schwierigkeit ausgeführt werden konnte. Der Schleiser (politor), welcher sich laut der Angabe des Plinius Ansangs cyprischer, dann armenischer Schleissteine bediente 31), gab dem zu bearbeitenden Steine entweder eine ebene oblonge, oder eine etwas convere Gestalt, welche zu Siegelringen vorzäuglich geeignet erschien. Hierauf nahm ihn der Steinsschwieder (γλυπτής und γλυπτής, δακτυλιογλύτος, gemmarum insignitor, scalptor, cavarius) in Arbeit und griff ihn mit verschiedenen Instrumenten an 36). Zene

berliner Gemmensammlung befigt einen Sarbonyr von vier tagen (Gl. VII. 271) und segar einen Sarbonyr von seche tagen mit ber Darftellung eines jugenblichen Beros; vergl. Totten, Gerbichen z. S. 70. Bom tapis taguti besigt bie berliner Gemmensammlung mehre prachtige Exemplare, wie Sect. III. Rr. 113. 287.

29) Die ogeavides valevar merben in Bocth's Corp. Inser, n. 150 erwähnt. Glasgemmen wurden haufig für echte eble Steine vertauft; Trebell. Poll., Gallieni duo c. 12. p. 218: "quum quidam gemmas vitreas pro veris vendidisset ejus uxori eta."
30) Lukima. Dial. meretr. IX, 2 beseichnet einen Carbonpr biefer Art durch ψηφος των τριχρώμων, ξουθρά ξειπολής; f. obm §. 9. Abfchn. I. Plin. XXXVII, 31: "nec fuit alia gemma apud antiquos usu frequentior," ven berfelben Steinart. 31) Bergi. 30. feph Arneth, Monumente bes f. f. Mung: und Antifen Cabinets Taf. I. Rr. 2. Aaf. II. Rr. 22. S. 39. XX, 27. 28 u. a. 32) Arneth a. a. D. S. 5. Aaf. I. Br. I. 33) Arneth a. a. D. G. 39. Xaf. XX. Rr. 26. Dagegen tam ber Blutjaspis erft fpat in Anwendung. D. R. G. Robler, Abbanbl. über bie gefcnittenen Steine mit ben Ramen ber Runftler (gefamm. Schrife ten, berausgeg. von Eub. Stephani. 3. Bb. [Petereb. 1851.]) S. 16 bemertt : "Denn nie haben Griechen und Romer in Blutjaspis gefchnitten, am allerwenigsten bie Griechen in jenen fruben Beiten: taum baß fich biefe Steinart gefchnitten in ben Beiten ber spateren griechsichen Raiser entbeden iast."
34 Plinius XXXVI.
10. 35) Pollux, Onomanticon VII, 179 (p. 316. ed. Bekker.) gibt folgende Begeichnungen: "Jantulioylugos Gantuliougnation to Bie ylugier Leaturiougnation de propietation de la company de l γλύμμα Εύπολις δακτύλιος, δακτυλίδιον. και του δακτυλίου το μέν τι ο κύκλος, τό δέ, Γνα ο λίθος έναφμύζεται, πίελος τε και πυελίς, ως έφη Δυσίας, τον δε περιστρή και άλιθαν

Instrumente hatten verschiedene Formen und maren fowol jum Ginschen, als jum Bobren gerignet. Geitbem man aber bie portheilhafte Unwendbarteit ber Dias mantspigen fennen gelernt batte, brauchte man biefelben jur Bearbeitung barterer Steine und vermochte nun bie meiften ber ebelften und barteften Gemmen bamit ju gra= wiren. Auch bienten baju bie Splitter bes Offracias ober Oftracitis, einer barten, bem Achat abnlichen Steins art 36). Sowol biefe, als bie Diamantsplitter murben maturlich eingefaßt, bevor fie zur Anwendung tamen. Alle Diefe jum Graviren bienenbe Instrumente murben burch ein Rab und einen bamit in Berbindung flebenden De: danismus in abnlicher Beife, wie noch gegenwartig, in Bewegung gefett und ber gu bearbeitende Stein an bie Spipe bes Inftrumentes gehalten, sobag die Arbeit lange fam, aber ficher von Statten ging. Je beifer bas In-ftzument am Steine geworden war, befto leichter wurde bas Bobren und Schneiben 17).

§. 10. hatte nun der Stein feine Bestalt, sein Biswert und die vollommene Politur erhalten, so wurde er von dem Goldarbeiter (aurifex) eingefast, und zwar am liebsten so, daß der Behalter des Steines am Ringe dem Behalter des abzuwerfenden Steines an der Schleuber ahnlich war. Daher bei den Griechen diese Bertiessung am Ringe, operdon, bei den Romern funda genannt wurde 3"). Das Farbenspiel eingelegter durchsich-

danishlor aneiger undebare." VII, 108: "nat danishlophipor to aropa ruga Korta nat Illaumi, deldlice de te Molese danishlovopie diragiante." Pier ware nun freilich möglich, das danishlovopie blos ben Berfertiger bes metallenen Ring ges bezeichnete und danishlophigos ben Steinschneiber. Hesych. v. p. 879. Alb. Tom. I. bemerkt: "lanishlog, latinas dienteller. Northelos, nat zer ute andere danishlog. Latinas dienteller, nat zer ute andere danishlog. Latinas dienteller, nat zer ute andere danishlog. Latinas dienteller, nagarifer. Bei genogen ber Bearbeitung bes Steines fam das Naulum, wie Einige meinen, narischer Staub ober Schmirgel, ober auch Schliftleine, in Anwenbung, um daburch die Instrumente zu schliften. Bei Plinius (XXXVII, 22) tonmat das Naulum isooch auch als der Stoff vor, mit weichem die Gemmen pollet wurden. Benn von Schäffung der Inkrumente tie Rede ist, mas Naulum richtiger auf Schliffeine besogen werden. Alcyf. hirt (Amalthea II. S. 9) hat es auch sur Schleispulver aus coprischen Steinen genommen.

36) Plin. XXXVII, 65: "duriori tanta inest vis, ut aliae ammae scalpantur fragmentis ojus." 37) Idem XXXVII. 76: Tanta differentia est, ut aliae ferro scalpi uon possint, aliae nonnisi retuso, verum omnes adamante: plurimum vero iu bis terebrarum proficit fervor." Fronto, Epist, IV, 3. p. 98, ed. Rom. 1823: "Verba prorsus alii vecte et malleo, ut silices moliuatur; alii autem caelo et marculo, ut gemmulas execulpunt etc." Bgl. Augustin, De civit. dei c. 21 und leidor., Etymol. XIX. e. 32. 38) Enripid, Hippol. n. 876: τέποι ση ενδόνις χριςηλά-του. Plin. XXXVII, 37: funda clauduntur. Idem XXXVII, 42. Bei Pollux (VII, 179) wird biefer Theil bee Ringes nielog und nuelic genannt (nach loffas). Bei Guibas (V. p. 1164. Tom. I. ed. Hernb.) bagegen Anxivhilique (n toi Santilou ager Sorn). Daß fich felbft Frauen mit bem Ginfaffen ber Gemmen und Perlen befchaftigten, geht aus einer Inschrift bervor; Ant. Franc. Gori (Dactyliotheca Smithiana p. 57) bemertt: "Claruisse apud Romanes et feminas, quae auro includerent gemmas et margaritas, ex antiquis inscriptis marmoribus mihi compertum est. Discimus etiam eas conspicuo urbis loco, nompe in via sacra officinas habuisee, in quibus praesertim mundi muliebris ornamenta estendebant et vendebant. Testem adfero lapidem sepulcralem

tiger Steine wurde icon im Alterthume bisweisen : noch burch eine untergelegte Folie erhöht, mas man naturlich ebenso wie in ber neuern Beit nicht felten gu taufchemben Betruge benutte. In ber Sphendone batte"ber Stein eine tiefe und fichere Lage. Bisweilen wurde berfathe jeboch auch so gefaßt, bag bas Golb nur ben außerften Rand umschlog 2). Gilber wurde weit feltener ale Geto und gewöhnlich nur gur Ginfaffung geringerer Steine ober zu Glaspaften verwendet 10). Auf ben eingelegten Steinen murbe entweder eine Bezeichnung ber bargeftellten Perfon ober Cache, ober ber Dame bes Befigers, diefer wenigstens baufiger als der des Runftlers, eingegraben, und man bat oft genug irriger Beife jene Begeich: nungen als Runftlernamen aufgeführt 41). Außerbem wuce ben biefe Gemmen mit verschiedenen andern Aufschriften verfeben, welche theils Liebtofungsworte (wie Amor meus), Ermahnungsworte (wie Pudeat), Gludwunfche (wie Multis annis) u. f. w., auch die Mamen berjenigen Perfon, welcher ber Ring gewibmet werben follte, enthielten. Gin betrachtliches Bergeichniß folder Steine bat Frang Fice. roni in seinem Werte de gemmis antiquis literatis mitgetheilt 42), worunter gewiß fo mancher unechte, in bem Jahrhunderte ber Gemmenfalfchung entftandene, fich befinden mag.

g. 11. Die Intaglio's bilden beiweitem die großte Bahl ber geschnittenen Steine, welche die europäischen Austikensammlungen aus bem Alterthume überkommen haben. Gine ber umfangreichsten und ausgezeichnetsten ift bie

inter Doricanos a me editum, qui hace habet: Marcia T. F. Severa Auraria et Margariteria de via sacra etc."

39) Plinius 1. c.: "nec praeterquam margines auro amplectente." 40) Bolten (Bergeichnis ber ant. vertieft geschnittenen Steine, Borrebe S. X) bemertt in Begiebung auf Die berliner Gemmenfammlung : "Funfunbfechzig Kaffungen find antit, wormnter blos in biefem Theile ber Sammlung 23 antite goldene Ringe, mande von Schoner und mertwurdiger Form, ein Amulet ebenfalls in Gold mit gravirter, schoner Bergierung. Reun Steine find in sieberne Ringe, 15 in Bronge, 16 in Gifen, einer in Biel gefatt, alle von antifer Arbeit."

41) Beral. D. Mutter, Archael. ber Runft. 3. Ausg. G. 441, S. 315. Insbesondere D. R. E. Rob. ter, Abbanblung uber bie gefchnittenen Steine mit bem Ramen ber Runftler G. 67 fg. Er bemertt bier, bag die Ramensaufichriften ber Befiger fich von ber außerft geringen Angabl ber Runftlernamen burch bie mehr bemertbare Große ber Buchftaben unterfcheiben. Sollte ber Rame ben Befier angeigen, fo war er eine ber hauptfachen bes Giegele und mußte fogleich ins Auge fallen. Coute et aber ben Runftler angeigen, fo mar er nur fur ben Cuchenben ba. 6. 68 folgert Robler aus zwei antiten Glaspaften, von benen bie eine einen Schub, die andere zwei Schube mit großer Saubertett bargeftellt enthalte, bag ber Eigenthumer biefer Semmen fich mit Anfertigung biefer Bufbefleibung beschäftigt babe. ciscus l'icoronii Gemmae antiquae literatae aliaeque rariores. Accesserunt vetera monumenta ejusdem actate reperta, cell; illustr. a P. Nicolai Galcotti. (Romae 1757, 4.) — Da in Statica namentlich im vorigen Sahrhundert auf diefem Belbe viel Betrug vorgetommen ift, fo mare freilich fur bie Echtheit biefer fammtlichen Steine noch ein auf Autopfie gegrundetes Beugnis eines bewährten Kunfttenners zu wunfchen. Baren bie fammtlichen von Ricoroni aufgeführten Steine echt antit, fo mogen bie meiften aus ber fpdeten Raifergeit, etwa aus bem 4., 5. unb 6. Jahrh., ftammen; benn mabrend ber claffifchen Beit bee Freiftaates und ber erften gerei Sabrbunberte ber Raiferberricaft waren Aufschriften biefer Art fdwerlich im Gebraude.

Baigl. preußifthe Camuttung im Antiquarium bes De fentins zu Berlin. Die Bahl ber antilen und echten Ras moen ift bier eine febr geeinge im Berhaltniffe ju ber ungeheuren Daffe ber veetieft gefchnittenen Steine, von welchen letteren E. S. Wilten ein beschreibenbes Bergeichnig geliefert bat.43), welche aber freilich nach Robler's fritifchen Erorterungen eine bebeutenbe Ungabi unechter ober werthlosen Steine enthalt. Die vortrefflichften ber ims erhaltenen vertieft gefchnittenen Steine findet man porzäglich unter ben in Carneol gearbeiteten. Go befist 3. 2. Die faifert ruffifche Sammlung einen Carneol von ber beretichften Arbeit, namlich mit einem Bruftbilbe bes Untinous ale harpotrates. Über diefen Stein bemerft Robler: "Die Arbeit ift auf bas Schonfte, mit einer uns beschreiblichen Bartheit beendigt, und ber Ausbruck ber Schwermuth in ben jugenblichen Bugen bewundernswerth, Die Saare find in einem befonderen, nur diefer Bemme eigenen Gefchmade, in fcon gelegten, nur wenig getrammten Loden mit Abwechfelung und Leichtigfeit gears beitet".44). Auf einem fleinen Carnevl in ber großbergogl. Sammiung ju Bloreng bemerkt man einen vortrefflichen mit Lotbeeren und hauptbinde geschmudten Ropf bes Apollon, mit ber Aufschrift: AAAION (ben belischen, so. feht ihr hier, oder "verehre ich" oder "follt ihr verehren"), welchen Robler jebenfalls am richtigften erflart bat 16). 3m berliner Dufcum befindet fich ein unvergleichlicher indischer Carneol, fast von ber Rlarheit eines Spacinth, mit bem Ropfe des Gertus Pompejus und der Aufschrift: AFAGANFEAOY. Unter allen in Stein gefchittenen Bilbniffen, bemerkt Tollen, ift biefes bas ngturmahrfte und feelenvollfte, in beffen darafteriftifchen, obmol nicht energischen Bugen gleichsam bas Leben gittert 16). Go enthalten auch Amethufte ausgezeichnete Arbeiten aus bem besten Beitalter. Go veranschaulicht ein bem Surften Avella in Reapel angehöriger blaffer Amethoff einen unbeschreiblich iconen Minervatopf, von melchem Tolten eine genauere Beschreibung gegeben bat 47).

5. 12. Bu ben Rameen wurden, wie icon bemerkt, mehre farbige Steine, am liebsten folde, welche aus verschiedenen Lagen bestanden, gewählt 40): Golche waren besonders ber

Sarbeiter, ber Athatingr, auch ber Onist . De mehr Lagen, befte toftbarer ber Stein "). Die fconften Steine biefer Art maren bie, welche auf buntlem Grunde eine weiße Lage hatten; und noch hoheren Berth erhielten fej wenn über ber weißen Lage noch eine britte farbige Schiche lag, welche bem Rimftler bagu biente, Theile bes Gemanbes, Attribute, Saupthaar, um bas Saupt gewundene Kranze, vielleicht auch bas Angesicht darans zu bilden, alles übrige aber aus ber unterliegenben weißen Schicht ju arbeiten bi). Bur weniger icon wurden biejenigen Steine gehalten, an welchen die gange obere Schicht ente weber ichwarz, oder roth ober gelb mar, fobag ber Runfifer bas gange Bildwerf nur aus biefer Schicht herausztranbeiten hatte. Sier war bie Schonheit ber weißen Schicht mit farbigen Stellen nicht vorhanden 22). Auch find bisweilen Steine ohne mehre Lagen, welche fich durch Schonbeit auszeichneten, mit erhabener Arbeit verfeben worbens Allein durchsichtige Steine wurden nicht zu erhabenen Irbeiten genommen ober bochft felten, und es gebort baber bas auf einen Granat erhaben gefchnittene Bruftbilb eines jungen Frau auf einem Ringe ber florenger Sammlung ju ben größten Geltenheiten 36). Die Arbeit bes Runft. lers war bei ben Rameen natürlich eine gang andere als bei ben Intaglio's. Das bem Steine zu gebende Bilb murde gang wie ein Reliefwert (baber ectypa scalptura. und eminens gemma) herausgearbeitet und hatte gewohnlich einen größern Umfang 34). Go befigen noch gegenwartig einige Antifenfammlungen Guropa's Eremptare von außerordentlichem Umfange und feltener Schonbeit. Die iconften derselben bestehen aus Sardonpr oder aus Dupr 30). So

beffer, als bie eigentlichen, meift einfarbigen Ebelfteine ju in Relfef geichnittenen Steinen, ju Rameen eigneten, bei welchen bie verichiebenen gefarbten Lagen bie Runft in ber Schonheit und Mannichfal-

benen gefatben kagen bie Aunk in der Schönheit und Manntchfalstaleit ihrer Expengnist tressich unterwieden.

49 Berat Totten, Bereichnis e. S. 44. Jos. Arneth, Kameen S. 24. It abl ber Onde in der wiener Gemismenlammtung ist beträcktlich, namentlich die von bezuner und weiset Kage. Arneth a. S. 50. 38. xx. 15. u. a. 50) Bergt. At. Octa a. a. 50 Bergt. At. Octa a. a. 50 Bergt. At. Octa a. a. 50 Sechot die wiener Gemmensammstung einen Kameo mit dem Kopfe des inngen Claudius (wenn nicht bet Kro) mit einem Cichentrang, in welchem die braune Lage des Seienes benust worden ist. Bergt. I. 50. Arneth, Kameon S. 26, Nr. XV, 4, 52) Bergt. At. Sixt a. a. D. 53) Bergt. Gorit Mus. Flor. Tom. II. tav. 11 sq. 1—5, p. 27—32. Reake Gallerio di Firenzo ill, Ser, V. tav. 25, p. 139—208. Reale Gallerie di Firenze ill. Ser. V. tav. 25. p. 139-206. D. R. G. Robter, Abhandt. über bie gefchnittenen Steine mit ben Ramen ber Runftler &. 82. 54) Rameen murben nur felten in Ringe gefaßt; boch gefchab es bisweilen, und bann war bet Ming ein dazielios avaylugos, farving, bas Bilbnis eine imago ectypa, enimens. Erneta (De benesiclis III, 26) bezeichnet bies auf folgende Brife: "Paulus, praetorius, in convivio quodam imaginem Tiberif Caesaris habens execulptam eminente gemma;" von einem Fingerringe; benn es folgt gleich barauf: ", ervus el ebrio annulum extraxit," nomlich um feinen herrn gegen bie Gefabr ju fchuben, welche ihm burch einen Anflager brobete. Plin. XXXVII, 63: "hae sunt gemmae, quae ad ectypas soulpturas aptantur." 55) Bir finden jetoch auch vertieft gefconittene Steine aus Carbonyr con brei fagen. Bergl. Eblfen, Bergeiche nif zc. G. 173. Rr. 806. Gefchnittene und ungefchnittene Onbre von 32 und 276 Drachmen an Gewicht werben auf Urtunben über ben Beftanb ber Weihgeschente, welche ber Minerva in ihrem Zems pel gu Athen waren bargebracht worben, ermahnt. Bergi. Robot ler, Abhandlung zc. S. 86.

26

<sup>· 43)</sup> In ber Borrebe G. V bemertt er, bag bie Bahl berer, welche in biefem Bergeichniffe beschrieben und ertlart worben find, nicht weniger als 3640 beträgt. Allein bie Gefammtmaffe (ber befchriebenen und nicht befchriebenen) ift naturlich eine weit großere. 46) D. S. G. Robler, Abhanblung über bie geschnittenen Steine mit ben Ramen ber Ranfler S. 57. 58. 45) Ebenbafelbft G. 61. 62. 46) Totten, Bergeichnif. Rachtrag G. 459 fg., jest unter ben romifchen Bilbniffen aufgestellt Gl. V. Rach Rr. 103. Wergt. Cenbidreiben z. G. 75 fg. 47) E. D. Tolten, Senb-fchreiben an die taisert. Atademie ber Wiffenschaften in St. Peters-47) G. D. Tolten, Senbe burg 1. G. 24 fg. u. 35: "Allein bei ber flaren Durchfichtigfeit bes Amethyfte erblict man bon ber Ructfeite bas Bilb ber Gottin in thechfer Schonbeit und bancben ben Ramen bes Runfliges bell und leeber." 48) Bergi. Al. Dirt, Amalthea. 2. Bb. G. 6 fg. 48) Bergi. Al. Birt, Amalthea. 2. 28b. 6. 6 fg. Debggerath, Die Runft, Gemmen ju farben, in ben Jahrbuchern bes Bereins von Alterthumsfreunden X. (Bonn 1847.) G. 83 bemertt: "Diefe Arten und Barietaten bes Quarges maren es aber befonters, welche bie Alten febr hoch ichatten, und vorzüglich barum, well fie fur bie Runft ein vortreffliches und werthvolles Material liefert.n, weil fie durch ihre verschiedenen garbenftreifen fich fetbft

fft ber antgezeichnete Rameo in bee wiener Gemmentanim: lung, the Gemma Augusten, wit einer überaus reichbaltigen Darftellung, in welcher tien felt Jahren bie Apotheofe bes Augustus veraufchaulicht glaubte, ein aus braunen und weißen Lagen bestehenber Ongr. Das Bitb. wert befteht in folgenber Borftellung: Auguftus erfcheint als Mittelpunkt, eine figenbe Geftalt im reifften Mannes: alter, in rubig gebietender Saltung. Er tragt ben Lituns, bas Beichen ber Aufpicien. Reben ihm bemertt man ben Capricornus, fein Thema genethliacum. Außerbem ift er mit ben Attributen bes Jupiter bargeftellt, neben ber personisscirten Roma thronend. Terra, Decanus, Abunbantia umgeben ben Thron und umfranzen ihn. Roma dis mittbronenbe Gottheit (Sea our Poorog), halt in ber rechten Band, welche auf ber Thronlehne rubet, einen Spect, in ber Linten bas Schwert. Bur Rechten ber Stoma flebet ein friegerifcher Jungling mit Panger und Relbherenmantel, bie Rechte auf die Bufte geftust, mit ber Linten ben Griff bes Schwertes zeigenb. Es ift Bermanicus, welchen man fich mit ber Ehre bes Trium: bes gefcomudt vorzuftellen bat. 36m jur Rechten ftebt Giffe portrefflich ausgeführte geflügelte Bictoria, welche Die Brei ben Eriumphwagen giebenben Roffe balt, von welchem Ziberius in ber Toga, bas Saupt mit Lorbeer ummunden, Wir ber Rechten eine Schriftrolle, in ber Linten eine Dafta Boltenb, im Begriff fleht abjufteigen, entweber um bem Anguftus Bericht über feine Giege gegen bie Pannonier gu erftatten, ober (was wol richtiger ift) um ihm feine Corfurcht in bezeigen und feine Bulbigung bargubringen 16). 3m untern Relbe wird bon romifchen Rriegern ein Tropaum errich: tet, an welchem ein Schilb mit einem Scorpion (wahricheinlich bas Thema genethflacum bes Tiberins, wie ber Capricornus bes Muguffus) befeffigt ift. Unter bem Deondum fist ein gefeffelter Dann mit feiner Frau, mol einer ber feinds lichen Beerführer, welcher im Eriumphe aufgeführt morben. Bwei anbere Befangene, Mann und Frau, werben von ber andern Seite von leicht bewaffneten whmischen Bilfs: truppen beim haat ergriffen und herbeigezogen .. Diefe Darftellung ift zuerft von Peirest als Apolheofe bes Mus quifins bezeichnet worben, worin ibm auch Edbel beigetreten ift. Der Lettere meinte jeboch, man tonne biefe Darftellung auch fur eine Familienscene halten "). Affein gewiß ift, daß biefes Gebilbe michte anderes bezeichnet, als bie unter ben Auspicien bes Augustus verbienten und begangenen Triumphe bes Tiberius und beffen Aboptiv: schnes Germuliens Franz Passed hat Mes schafter Abhandlung über diesen Aasted guterobenten Wuscheit gebracht. Er bemerkt (S. 380): Soniach Moldel ed lefter zulenachten, welcher Werth der dengebruchten Bestimmung Apotheofe des Augustus zugusprechen ist. Ausgustus auf dem höchten Gipel seiner sebischen Argustus auf dem höchten Gipel seiner sebischen Achten Keicht ertung über die furchtbarsten Feinde des rümsstichen Reicht ertungen hat, mit Roma diese Erdste ihnisten Keicht ertungen hat, mit Roma diese Erdste ihnisten Keicht ertungen hat, mit Roma diese Erdste ihnisten Feinde wir Genendent, diese ihner mitden und weisen Regierung berweichten, vollendet wird. Dosep Arnethiertstärt ihn gangen Darzstellung sied des Augustus pannonischen Ariendal, und Einzellung für des Augustus pannonischen Ariendal, und Einzellung sied des Augustus Paraethiertstärt ihne gangen Darzstellung sied des Augustus Paraethiertstärt ihne gangen Darzstellung sied des Augustus Paraethiertstärtstellung bieber ages gedenen Ertstatterung \*\*).

§ 13 Noch größer als ber wiener ist ber bernomte parifer Kameo, welcher 13 3oll boch und 11 Zoll breit ist (ba ber wiener nur 9 Zoll boch und 8 Zoll breit ist). Er ist ein aus funf kagen bestehender Sarbonor, welcher von Einigen für ein Wert ber Augusteischen Zeit gehalten, von Andern dem 3. Jahrh. n. Chr. zugeschrieben worden ist. An Frindeit, Schönheit und Werth der kunstlerischen Bearbeitung sieht er dem wiener nach. Zuerst wurde er ausstüdricher von Le Roy in einer besondern Schrift unter dem Litel "Achates Tiberianus" beschrieben (Paris 1683), nachdem bereits Peirest auf benfelben aufmerksam

58) Frang Paffow, über bie fogenannte Apolitester ber Augustus in ber Antitenfammlung gu Wien, in ben vermifchen Geftiften G. 319-333. 59) Jof. Arneth, Mountenterbest t. Mung und Antifencabinets E. 12 fg. Die Gelichung Paffein's bletot jebenfalls bie richtige, ba in the Afbering und Germanieus ihre bebeutfame Stelle erhalten unb burch bie Eximphe Riber Mu-Buftus, unter beffen Aufpielen ja alle Glege gebonnen wurden; pu-gleich verherrticht wirb. O. R. G. Sobiter (Abondi: iben bier ger fonittenen Steine mit ben Ramen ber Lanftier G.: 39) bemeehr in Betreff ber Runftler, von benen biefer und bie utwigen Ramemibie: fer Beit gearbeitet worben find, Ralgenbes: "Auffallenb ift esculler-bings, bag bie Borftellung von bes Liberius Arfumphaufguginunb Tiberlas umgeben von feiner gamilie, ther ber feine vesgosteiten Borfahren Julius Cafar und Augustus nebst ber Gottig: Roma foneben, Werte, bie man Riemand Anberem als ben bamalinen erften Runftern Rome übertragen tonnte, toftbare Arbeiten auf bamale, fowie noch mehr jest, bochft feltenen Sarbompen, won ficht viel bebentenben Runftlern gearbeitet wurden, gu einer Buit, wo es nach Bisconti und benen, die ihm folgen, gu Boin Sunftier gage-ben haben foll, beren Leiftungen die trefflichften Berte bes Suiblas und Prariteles übertrafen. Bollte Jemand fagen, bas bamats bie Runft fich blos in Marmor ausgezeichnet habe; fo wirbe mair tinwenden muffen, baf in Diefem galle jene großen Manner; ble man in biefe Beiten verfegen will, bie Borbitber in Bachs ober in Bon warben geliefert haben, wenn es bamals bort beven gegeben che Rurg, wenn fich teine anberen Geunbe anfahren liefen, utie bas Alchtige jener neuen Aunftgeschichte ju beweisen, fo warbe bar Mit-telmastge aller romifchen Gemmen von ungewohnticher Grefe allein gureichen, bas gang Berfehlte jener Lehre an ben Sag pa tegten." Diefe einzige Stelle beweift binreichenb, bas Robier entweber ab-fichtlich ober wunberbar irre geleitet eine fatiche hoperteitif geubt hat, in welcher ihm gewiß Benige beipflichten werben. Auf einem fo toftspieligen, sproben, teicht gerbrechtichen Material, wir ber Sarbompr ift, bat bie bamalige Runft gewiß bas Dochfte getelltet, gumal ba bie Dauptfiguren zugleich Portraitbilber fein follten je wel-den nicht ein frei gewählter Sopus aufgebrudt werben tonnte."

<sup>56)</sup> Sueton. Tiber. c. 20: "ac prius quam in capitolium stectoret, descendit e curru seque praesidenti patri ad genua submisit." Frz. Passow hat das herabsteigen des Tiberius dom Siegeswagen mit Bestimmtheit auf diese Stelle des Suetonius dez jogen, i. c. p. 329. Möglich ist, das Suetonius seihes des Tiberius in einer biblichen Darstellung, vielleicht in einem großen Gemälde, don welchem unser Kameo eine Rachbisdung sein sonnte, gesehen hatte.

57) Bergl. Eckhel, Plerres gravées pl. 1 und Doctr. Num. VI. p. 20 seq. u. 109. Monges pl. 19. Röhler, über zwei Gemmen der k. k. Antikensammung zu Wien, Las. 2. Millin, G. M. 179. 677. Sos. Arneth, Beiträge zur Teschichte von Offerreich II. S. 118. Darstellung der Jamilie des Lugustus im Sahre 12, und derfelde Monumente des k. t. Münzund Ausstellung der Jamilie des

pantacht batte Phi Sitz Golphafte Familienbell Augustas ienige Seit, moche beffen Soberverunschaulicht. Das obere Frite: inflicht endestigenber Burfellung: Augustus won baun Uneits im Dintmet bewillforunnet, Diens Julieb und Driefes Banden. 3n. ber Mitte, Libertus als Juniter Agfochut neben Bivia Geres, unter beffen Aufpleien Berstantent imm 3217. n. Che. fic nach bem Driente begibt. In Den Matte berfeihen bie altere Marippina, Galfgula, Drufus ben pprite (Gobn bed Liberins); bann Blig und Delpmnitt . Auten bie aberwundenen Bolfer Germanigns und hab Drients. In biefer Beife baben bitfes Webilbe die meiften gelehter Runftemmer erffart (Erfiel, Bistenti, :Mongez i Ehierfchin Arnethnus M.)uniMopel Siet abagegen bat Baffelbe auf Rero und beffen Aufnahme in bas Juli: fce Gefclecht bezogen 61). Gin britter uusgezeichneter Rameo ist ber niederlandische, ebenfalls ein Sardonyr, jedoch nur aus drei Lagen bestehend und gehn Joll hoch. Der Entwurf der Zeichnung ist vorzüglich, die Aussührung dagegen (und somit der Kunstwerth) der des wiener und des pariser Kameen weit nachstebend 1). Dier ist Claudius als triumphirender Jupiter dargestellt (in Bezug auf seinen Sieg in Britannia), Messalia, Octovia, Britannicus auf einem Messen von Centauren als Francentedeer ausgestellt einem Bagen, von Kentauren als Tropaentrager gezogen, indem die Bictoria voranfliegt. Eine abnitiche Darffel-lung findet man auf einem partier Kameo von geringerer weiffrantier m

60) Bergl. Millin, Gal. myth. 181, 676. Monges pl. 26. Eckliel, Pierr. grav. p. 1 seq. Franc. Inghirami, Monumenti Etruschlig Tem. L. pr. 58 seq. Iof. Avneth, Monumente bes d. E. Mingrund Intifencestnets & 9.fg. Köpler (Abbandlung i der bie gefchnittmer Steine mit ben Ramen ber Kunfter) bemertt ibm Die Gefchichen biefes Steines: "Als ein Werk von folder Aus-beinung: in Sobe und Breite erhalt ber parfer Komes burch bie i the bie g : Britte Schitt einen meuten Berth. Die weiße Schicht, welche an seinem forgroßen Werte for eine ber Bauptfachen angufeben, ift nur in ber Mitte etwas bichter als en ben Griten, im Gangen aber .. ubgenbe volltommen rein, unberchfichtig und glangenb. Die, oferfte ober: britte Schicht ist meisten gelb, schwach gesehrbt und gewesterfinnts nur an wenigen Stellen und nie in größenen Fieden braun :und: dimitel. Die geößte Masse in der braunen Schicht bildet die Mettgibung der schwebenden Figur in phrygischer Aleidung. An zeinigen Otten zeigen sich fleine weiße Stellen als vieree Schicht. Coniff. jus Einten bes Betrachtenben, bes gehenben Knaben Sopf und Aren aus einer weißen vierten Schicht, fein Rielb nebft ben Bucfeln aus ber funften buntelbraumen Schicht gearbeitet. Unter ollen geoßen Kameen bon brei Schichten nimmt biefer wegen ber geringen Birtung, welche bie britte Schicht hervorbringt, die un-terfte Stelle ein. Dogleich burch biefe britte Lage reicher, als fie ohne biefe fein wurde, burfte biefe Gemme bennoch fconer ins Auge fallen, wenn fie ber britten Schicht ermangelte, fo wenig auch bie weiße Aufprache auf Bolltommenheit machen tann. Beil bie braune Bidicht wur geringe Dicte befaß, ward ber Steinschneiber genothigt, Sowol bie Oberfidche ber burch fie braun ober gelb gefarbten Ge-, flatten, als auch bie ber anbern, welche in Ermangelung ber brau-Ben Schicht weiß bleiben mußten, vollig flach zu halten, woburch bas wegen bes Reichthums feiner Aiguren und ihrer traft. und ihnealtervollen Darfiellung fo treffliche Wert Richts verloren hat." Bife bod truft und charaftervolle Darftellung von nicht viel be-S. 38 bezeichnet hate f. vorige Anmerkung. 61; Siet, Analeiten I, 11. S. 339 (von F. A. Bolf). Bergl. D. Müller, Andleiten I, 11. S. 339 (von F. A. Bolf). Bergl. D. Müller, Andloi, ber Kunft. 3. Aufl. S. 233. 62) De Jonge, Notice sur le Cablact de médailles du roi des Pays Bas. I Suppl. 1824. p. 14. Mülle, Gal. Myth. 177, 678. Menges pl. 29.

Große, namtich Germanicus und Agrippina ale Triptolemos und Demeter Thesmophoros burch bie Canber fab: renb 6). Der größte aller uns befannten Rameen ift ber bes Carbinals Carpegna, ehemals in ber Bibliothef bes Batican's befindlich, bann in dem Musée Napoléan. Im 3. 1848 eriflirte berselbe noch in den foniglichen Gemächern ber Auflerien. Er ift 1'3 1/4" breit und 10 1/4" hoch und beffeht aus funf Lagen, alfo ebenfalls ein Garbonyr. Das Bildwert fiellt ben Triumph bes Dionpfos und ber Demeter bar, auf einem von vier Kentauren (zwei mannlichen und gwei weiblichen) gezogenen Bagen "). Aus berfelben Beit flammen noch mehre, anbere vorzugliche Rameen, beren Urbeber wir ebenfo wenig als ber genannten bestimmen tonnen Augustus und Livia bilbeten ein Lieblingsthema biefer Beit, und gwar beibe als Gottheiten, Livia vorzuglich als Magna Mater 65). Gine ichwer zu entscheibenbe Frage bleibt es, ob biefe berrlitben Berte ber Gloptit aus bem erften Sabrhunbert ber Raifergeit von griechifchen ober von romifden Runftlern gearbeitet worben find 66). Gewiß ift wol, bag griechische Runftler, welche lange in Rom lebten und bier ibre Berfftatt aufgeschlagen batten, pon romifdem Gefchmad und romifdem Supus nicht gang frei geblieben find, fowie romifche Runftler fich bemuben mochten, Die claffifche Form ber Griechen fich mebr und mehr ju eigen ju machen, ohne grabe ben romifchen Charafter vollig aufzugeben. Blieb aber bei aller pho-fiognomifchen Uhnlichfeit ber Kaiferfopfe auf Mungen grie-chifcher Staaten ber griechliche, Charafter bes Geprages worherrichenb, fo muß man bebenten, bag biefe Mingen auf griedifdem Boden entftanben und junadit gum Berfebr in ben griechischen Staaten berechnet, außerbem auch Die Dimgftempel von griechifchen Stempelichneibern auf beimifchem Boben bergeftellt morben maxene and aungen

Prachifilde Gieler Tet, wenn auch von geringene Etdhe, i. Bobe beiden Kopfordes Ptolemand Philadelphus und bet zweiten Arfinse auf einem Aames von der vorweffliche Ken Arbeit (Glasschrunt IV, N. 21), welche und das Alterthum übwliefert hat; wenn auch inwenehim ein chos diftischer Beweis richt geführt werden kunn, daß diese Köpfe edirlich den bezeichneten Personen angehören (7). Ebendaselbst ist auch der Rames mit dem Abler ein schones Wert von beträchtlicher Größe

<sup>63)</sup> Memoir, de l'Académie des Inser, I. p. 776. Afflin, Gal. Myth. 48, 220. Mongex pl. 39. 64) Bergl. Joseph Arneth, Monumente der k. k. Mûng: und Antikencadinsts (Kasmeen) S. 9 fg. 65) Köhler, über zwei Gemmen 2c. Aaf. 2. D. Müller, Archael der Kunk S. 233, 3. Aust. 65) Auch der sonft ket entscheide des K. C. Abhter, welcher (Abhandung über die geschnittenen Geeine mit den Ramen der Künstler) diese Frage S. 42 fg. derührt, dat sie nicht zur Entschedung gebracht. 67) Bergl. Eckhel l. c. X. und kieconti, Iconographie Groog. pl. I. III. Tom. III. p. 209. 213. 68) Jos. Arneth a. a. D. S. 18 (II. III.): "Der außerordentlich große römische Wier, welcher in der rechten Kralle einen Palmzweig, in der Unten einen Eichenfranz hält, ist erhaden in die braune Lage des Onne gearbeitets auf der Rückleite sehr tief, gang in die welse Lage das Onne eingeschultten besindet sich der Augustus.

ngch ben durch, feine Arbeit und Größe ausgezeichneten Kamen Ganzaga (gegenwartig im Besitz best kuffischen Kaifers) zu erwähnen mit ben Köpfen bes Ptolemäus II. und ber ersten Arbeit im schönften Styl ausgeführt 68). Bon diesem Werke befindet sich in ber wiener Sammlung eine gute Rachahmung 70). Ginige andere toftbare geschnittene Steine und mit Bildwerten versehene Gefage im Louvre und anderwarts findet man bei Joseph Arneth ermahnt 71). Bon ben wiener Rameen find noch zwei Chalcedone gu nennen, von welchen ber erftere ben halb entfleibeten, auf einem mit einer Sphing verzierten Stuhle figenden Muguftus, ber anbere ben Tiberius barftellt. Beibe von giemlicher Große und icon gearbeitet ?2). Gin gang vor-guglicher Onnr mit vier Ropfen, zwei mannlichen und zwei weiblichen, foll ben Raifer Claudius neben ber Meffalina, gegenüber ben Tiberius mit ber Livia vorstellen. Diefer Kameo ift 4" 71/2" hoch, 5" 91/2" breit 73). Ein vortrefflicher Onprtameo aus ber Beit des Augustus, melder ber f. neapolitanifden Sammlung angebort, ftellt ben auf einem Biergespann baberfahrenden und Die Giganten mit Bligen gerschmetternben Beus bar und tragt ble Aufforift AOHNION 74). Die berliner Gemmensammlung befist einen vortrefflichen Onprlamco mit ber Darftellung bes ben Cerberus feffelnden Berafles von hervorragender Schonbeit. Daber auch verschiedene Covien beffelben erifitten 15). Die Bibliothet von S. Marco in Benedig hat einen prachtvollen Kameo (Baliani), deffen Bildwerk ein mit Eichenlaub befrangter Beub ift 76).

6. 15. Gine fritische Geschichte ber Gemmensammlungen und Gemmensammler, der dabei vorgetommenen Balfchungen fowol burch neue Arbeiten als burch neue Auffdriften, namentlich alter aus Plinius entnommener Runftlernamen, wie Apollonides, Dlostorides u. f. w. bat B. R. E. Rohler in feiner Ubhandlung über bie gefonittenen Steine mit ben Ramen ber Munftler mit ebenfo greger Aussuhrlichkeit als fcharfer Kritit gegeben. Debre

lofice Gewinenfemitimusen find foeterbin in fie fiene montion mie bie von Abraham Worley nach England gelammene bei Gromwell's Thrangelangung ", Dogleich durch Aust opfie nur wenig geubt hatte boch icon Beffing bomertt: "baß ber mahren alten geschnittenen Steine vielleichtiniel weniger feien als wir glauben, und daß ber Berbacht gegen bie Daftyliothet des Borlen, ber S. Genofepa, bestillide riette fehr gegrundet sei 78). §. 16. Die wichtigsten ber gegenwartigen Gemmans

fammlungen find folgende: 1) die tonigt, preußische inte Berlin im Antiquarium Des Mufeums, welche in Betreff der Intaglio's mahricheinlich die umfaffendfte unter ollen genannt werben barf, in Betreff ber Rameen bagegen febu unbedeutend. Gin Bergeichniß bat G. S. Tollen Werlin 1835.) geliefert. 2) Die taifert. ofterreichische im Mungund Untifencabinet ju Wien, in Betreff ber Entaglin's nicht beträchtlich, in Beziehung auf Kameen eine ber ichonften und reichhaltigsten. Eine altere Beschreibung biefer Sammlung stammt von Eckhel, Choix des piurnes gravées (Vienne 1788.), die neueste von 30f. Urneth. Monum. Des t. t. Mung: und Antifencabinets, Die jante Rameen. (Bien 1849. Fol.) 3) Die Sammlung bes Großeberjogs von Toscana (beschrieben in ber Galeria di Fig. renze, Serie V. Camei ed Intagli [Firenze 1824.] 2 Bbe.). 4) Die frangofische zu Paris, beschrieben von Mariette, Recueil des pierres gravees en creux du Cabinet du Roi. Fol. (Paris 1750). 5) Die des Raifere von Rugland (beschrieben von de la Chau et Leblond, Description du Cabinet des pierres gravées du Duc d'Orleans [Paris 1780 - 84]. 2 Bbe. Fol.) 6) Die des Königs von Reapel (nur eine Auswahl im Museo Borbonico beschrieben). 7) Die bes Ronigs ber Riederlande (beschrieben von Jonge, Notice nur le Cab. des med. et d. pierres grav., à la Haye 1823). 8) Die des Ronigs von Danemark mit der von Thermalblen; 9) die des Herzogs von Blacas, von welchen beiben lettern Sammlungen mir teine Beschreibungen befannt geworben find.

§ 17. Die Literatur: Die Gemmenkunde in mines ralogischer und artistischer Beziehung bat eine reiche Lite= ratur, aus welcher wir nur bas Bichtigfte beraufbeben wollen. Abgeseben von den altesten allgemeinen Geminensammlungen, beren Berausgeber D. Muller, Archaol. S. 444. 3. Ausg., erwahnt bat, und abgeieben von ben altelten Schriften über die eblen Steine überhaupt, wie bie bes Andr. Bacc. Clpidianus (de gemmis et lapidibus pretiosis [Frankf. 1603.]) ift zu nennen: bas Museum Odescalcum s. thesaurus antiquarum gemmarum etc. (Rom. 1747. Fol.) vol. 1. 2. Gori. Thesaurus gemmarum astriferarum (Florenz 1750, Fol.). France Ficoronii Gemmae antiquae literatae etc. coll. illi: Nic. Galeotti (Rom. 1757. 4.). Lippert, Dactylioth. Storch, pierr. gravées. (Fol. 1760.) Winchelmann. Descr. d. pierres grav. de Storch (Florent, 1760, 4.)

77) Kubier a. a. D. C. 45 fg. 78) Beffing's Antiquarifche Briefe. 2. Bb. G. 185. 186. Deffetben Collictanea jur Literat. 1. Bb. @. 262, 263,

<sup>69)</sup> Bergt. Pisconti, Iconograph. pl. 53 und Museum Odes-calch. Tom. I. tab. 15, wo biefe beiben Ropfe abgebithet und im Texte (p. 19 seq.) fur Dipmpias und Alexander gehalten morben find. Frang Paffow (Bermifchte Edriften G. 320) bemertt über biefes Bert: "Aber ben Gipfel biefer Runft begeichnet ber Rameo Gonjaga, jest im Befige bes Raifere von Rugland, bas Bruftbitb bes Protemace Philabetphos und feiner Edwefter und Gemaftin Arfinoe. Bwar bat ber Runftler fich nicht genannt, fowie uberhaupt bie bilbenben Deifter bes Alterthums gern ihre Berte für fich fprechen taffen, aber einftimmig ift biefer Onne ale bas Schonfte, Bartefte und Weiftreichfte anertannt, mas in biefer Art auf une getommen, mogegen feibft ber icone miener Ramco, ber benfelben Gegenstand darstellt, nur als schwache Rachilbung erscheint."
70) Joseph Arneth &. 18 (Rr. V). 71) Rameen a. a. D. 72) Arneth, Rameen G. 18, 19, 73) Der: g. 9—11. felbe a. a. D. S. 19 u. 20. 74) Bieconti und Robler bielten benfelben fur ein Bert griechischer Runft; allein Tolten (Genbichreiben zc. S. 38 fg.) bat nadigewiesen, baß er bem Augusteifchen Beitalter angebore. 75) Bergl. Tollen, Genofdreiben zc. C. 40-42. Rariette biett biefen Ramco fur bas vollfemmenfte Dei: fterftud, fur bas Urbitb von allen Borfiellungen biefer That bes Berafles. Bergi. l'isconti, Esposizione etc. Opere varie Vol. II. p. 223 seq. 76) Bergl. Em. Braun, Antite Monumente, Dec. I. S. 5. (Leipzig 1813. Fol.)

(wiederholt in Schildregroti's Choix des princ, pierr. grav. Maremb. 1792-1805. Überfeht Berlin 1826.]). Branch Gorw Dactyliotheca Smithiana. Vol. 1. 2. Génmarum ecrypa et historiam glyptographicam continens, ed. Jo. Bap. Pasqualius. (Venet. 1767. 4.) Muricue, Traité d. pletr. grav. (Paris 1750. 4.) und Cabinet d. pierr. ant. gravées etc. tirces du Cabinet de Gorlée (Paris 1778. 4.) 2 voll. Tassie und Raspe, Cataling, raisonn, d'une coll, génér, d, pierr, grav. ant. et wood. (London 1791.) Recueil d. pierr. grav. eite: von Raponi. (Rom. 1785.) Eckhel, Choix de pierr. grav. ou cabinet imperial des antiques (Vienne 1788. Fol.). Millie, pierr. grav. ined. (opus postumum Paris 1817. 4). Vivenzio, Gemme ant. ined. (Ruin. 1809. 4.) E. H. Zolfen, Erkidrenbet Bergeichnis ber ant. vertieft geschnittenen Steine ber königl. preuß. Gemmenfammlung. (Berlin 1835.) Einige andere Werte diefer Art kann man in bem Sandbuche ber Arschäologie von C. D. Maller. S. 444 fg. (3. Auflage) nachkehen. — Auch find zahlreiche einzelne Abhandlungen sowol in mineralogischer als artistischer Beziehung erschies nen: Victorius, Diss. glyptogr. (Rom. 1739. 4.). Riog, Uber ben Rugen und Gebrauch ber alten gefchnits tenen Steine. (Altenburg 1768.) G. A. Aldmi, Institutioni glitto grafiche. (Cesena 1785.) Millin, Introduet. à l'étude des pierr. grav. (Paris 1797.) G. H. Martini, De gemmis et aliis lapidibus nobilioribus (in ben Litt. Archaeol. I. c. 3. p. 65 seq. (Altenburg 1796.) Alops Birt, Die Steinschneibetunft in G. A. Bottiger's Amalthea 2. Bb. G. 3 fg. Eb. Gerhard, Bur Gemmenkunde im archdolog. Intelligenzblatt 1833. St. 7. 8. 3of. Arneth, Monumente des f. f. Dungund Antilencabinets ju Bien (bie ant. Rameen). Bien 1849. Fol: Theod. Panoffa, Gemmen mit Inschriften in ben tonigl. Mufeen ju Berlin und Saag, mit 185 Bilbwerten. (Berlin 1847.) S. R. E. Robler, Abhand: lung über bie geschnittenen Steine mit ben Ramen ber Runftler, gefammelte Schriften 3 Bb. herausgegeben von 2. Stephani. (Petersburg 1851.) Als Erwiberung, Tolten, Sendichreiben. (Berlin 1852.) Mugerbem gibt es zahlreiche Berte, in welchen bie Gemmentunbe, ins: besondere Beschreibungen von Gemmensammlungen mit bilblichen Darftellungen nur einen größeren ober tleineren Abschritt bilden, ober nur beilaufig mit aufgenommen worten find, wie im Museum Crotonense, in quo vetera monumenta complectantur, anaglypha, toreumata, gemmae inscalptae insculptaeque, quae in Academia Etrusta ceterisque nobilium virorum domibus asservantur, in plurimis tabulis aeneis distributum, a Vaiesio, Gorio, Veneti Illustratum. (Romae 1750. 4.) Diefes Bert enthalt vortreffliche Darftellungen berühmter Semmen. Ebenso bas Museum Florentinum (auch franzos. Musée Flor.). So das Museum Worsleyanam, von S. 28. Eberhard und S. Schater berausgegeben, in welchem bie Lieferungen V. und VI. Die Gemmen enthalten. Gorn Symbolae literariae, signa, lapides. numismata, gemmas complectentes, vol. 1—10. (Rom. 1702—1754.) vol. VIII. p. 117240 duarum veterum gemmarum Musei Oliverii explicatio auctore Jo, Checotio unb vol. X. Isis in Achate annulari bicolori, p. 184 seq.) Det Tresor de Numismatique et de Glyptique ou Recueil général des médaill. monn. etc. enthalt ebenfalls viele Abbile bungen antifer Gemmen, namentlich Tom. XII. (Nouv. Galerie mythologique [Paris 1850. Fol.].) Auch F. G. Belder hat in feinen Alten Denkmalern Th. II. (Basreliefs und geschnittene Steine), Gott. 1850 von S. 320 ab einen hierher gehörigen Abschnitt. So noch andere geringere Werte aus biefem Gebiete. Ferner gibt es 26. bandlungen über einzelne ausgezeichnete Gemmen, wie bie oben ermahnte von Le Roy, Achates Tiberianus, und bie von grz. Paffow über bie fogenannte Apotheofe bes Augustus in ber Antitensammlung zu Wien (in ben ver-mischten Schriften S. 318 — 333), und über einzelne Gattungen von geschnittenen Steinen, wie bie Programmata von Job. Joach. Bellermann, über bie Gfargbdengemmen, über bie Gemmentafer und Rafergemmen u. f. w. (Berlin 1821 fg.) - Über Ebelfleine in mineralogifcher Begiehung find zu erwähnen: Brudmann, Abhanblung von ben Goelfteinen, Bb. 1. 2. (Braunfchm. 1773.) 2. Aufl. Dav. Jefferies, Abhandlung von ben Diamanten und Perlen. (Danzig 1756.) Maur. Pinder, De adamante commentatio antiquaria. (Berol. 1829.) Uber Cbelfteine im Allgemeinen: Anselm Boetius de Boot, Gemmarum et lapidum historia, recens. Adrian. Toll. (Lugd. Bat. 1636.) De Last de gemmis et lapidibus libri II, quibus praemittitur Theophrasti liber de lapidibus Graece et Latine. (Lugd. Bat. 1647.)

GEMMARURIS (Teppagovols), wird von Ptoles maus als eine Stadt ober ein Ort in Ibumaa in Palassita angegeben. Ptol. V, 16. §. 10. (Krause.)

GEMMI (die Etymologie "Zwillingefellen" febr aweis fethaft) ift ein Jod, welches quer burch bie Dauptlette ber berner Alpen vom sublichen Theile bes kanber Thas les in Richtung von Nordnordost nach Gubsudwest in bas Thal ber Dala nach ben leuter Babern bingieht. Schon nach bem tanber Thal fallt die Gemmi febr fteil ab. noch viel abichuffiger an vielen Stellen fogar überhangend nach ber wallifer Seite ju. 3m 3. 1736 murben bier viele Felfen gesprengt, ber Weg an ben meiften Stellen 7 Soub breit gemacht und an ben abichuffigften Orten Mauermert aufgeführt; an einer Stelle ift ber Beg 10,129 g. lang durch Relfen gesprengt. Die Dberflache der Gemmi (über welche die Bafferscheibe zwischen Mar und Rhone zieht) ift uneben und an vielen Stellen mit ben Erummern herabgefturgter Felehorner bededt. Der bochfte Puntt beißt bie Daube. Drei fleine Geen, von welchen ber Daubenfee ber großte ift, liegen auf ber Gemmi und eine Butte, Schwaribach genannt, liegt unter 25° 18' 5" 2. und 46° 47' Br., 6295' über bem Meere, 2752' über Randerfleg und 1684' über Leuf. Der Gemmipag, nur ein fcmaler, reitbarer Pfab, fuhrt in fechs Stunden Beges von Ranberfteg nach Leut. (Daniel:)

GEMMINGEN (in ber alten Form Gemmine: beim), Dorf mit Pfarrfirche im Großherzogthume Ba-

den, Mittel-Rheinkreis, Bezirksamt Eppingen, hofgericht Raftabt — im alten Eraichgau und zu Reichszeiten im Amte Bretten ber Unterpfalz. Das Dorf, bei Alteren auch wol Städtlein mit Schlosse genannt, liegt 1½ Stunde öftlich von Eppingen, unweit der würtembergischen Grenze, bat 190 Hauser mit 1300 Einwohnern. Darunter sind die meisten evangelisch und etwa 230 Juden. Der Drt treibt Weinbau und starke Biehzucht und hat mehre Weinwirthschaften und Bierbrauereien. Er gehört zu % den Breiherren von Gemmingen, zu % dem Grafen von Neipsperg und hat im 3. 1570 Marktrechte erhalten. (Daniel.)

GEMMINGEN. Diefes alte, in Schwaben, Fran-Ben und am Rhein noch in vielen Linien blubende Ges schlecht, welches schon im Anfang bes 12. Jahrh. fich in mehre Stamme auf feinen anfehnlichen Befigungen ausgebreitet hatte, gebort ju ben wenigen Familien, Die im B. Jahrh. ben Geschlechtenamen von einem Schloffe fuhrten, und bas ihre nachtommen noch heute bewohnen. Bei ben meiften anbern, aus diefer Beit herruhrenben und noch eriftirenden Geschlechtern ift bas befanntlich nicht ber Fall. Noch feltener wird es jedoch fein, daß ein Geich ein Standesbestätigungediplom vom Raifer Fried-Gemmingen wurden auf dem Reichstag zu Mainz am 25. Mai 1182 von diefem Raifer als Reichsdonaften anerfannt. Erft feit Beginn biefes Jahrhunderts, mo man anfing, die bis babin größtentheils bermetisch verschloffenen Archive zu offnen, ist man von der einseitigen und fast allgemeinen Behauptung abgegangen, daß ber Gefclechtes name wie bas Bappen bei bem niedern Abel erft im 13. Sabrh. aufgekommen fei; ebenfo von der Unficht, daß der Rame eines Ebeln von einem Schloffe, bas ibm burch fürftliche Suld und Gnabe verlichen oder ihm als Burgmann jur Beichugung anvertraut worden, berguleiten fei, mahrend es fich jest berausstellt, bag ber Ramenstrager eines Schloffes baffelbe baufig ben Furften jum Schut feiner Besitungen in ber fchbenreichen Beit gu Behn aufgetragen und jur Beit wieder genommen bat. Go trugen bie von Gemmingen ihr Schloß Gemmingen ber Rirche von Speier zu Lehn auf, und empfingen es wies ber. Als aber die Devotion fur ben Beiligen erkaltete, fo faben fie fich genothigt, im 14. Jahrh. Das Schloß bem Grafen von Burtemberg ju Lehn aufzutragen. Roch eine andere vorgefaßte Meinung ift burch die ans Licht gebrachten Urfunden widerlegt worden, namlich bie: baß ber Geschlechtename nicht allein ben Drt bezeichnete, mo bie Wiege besjenigen, ber ben Namen zuerft führte, geftanden, fondern beffen Eigenthum gemefen, wenn gleich bie Rachtommlinge fid) bes erften Befiges nicht mehr ju erfreuen hatten. Roch mehr aber hielten es manche Sefcichtschreiber fur eine lacherliche Behauptung, bag man ein Diplom aus bem 12. Jahrh. aufzuweisen vermoge, meldes eine Stanteserhobung ober Bestätigung beurtunbete. Man verwechselte namlich diese mit bem Briefabel und den Wappenbriefen, deren Urheber war Raifer Karl IV., und bamit murbe großer Misbrauch getrieben. Das gemmingische Diplom steht übrigens nicht allein ba; es find

aus bemfelben Zeitalter ber Kaifer Friedrich I. und Friedrich II. noch mehre andere entbedt worden.

Den Urfprung eines teutschen abeligen Gefchlechts aus einem alten Romergeschlechte gleiches Ramens berleiten zu wollen, ift gewiß eine misliche Sache. Dennoch wollen wir hier nicht verschweigen, daß bie teutschen Gemmingen aus bem alten romifchen Geschlechte ber Gemini ibren Urfprung ableiten. Schon feit mehr als 500 3abren lebt in diefem Gefchlechte die Sage, bag mit Raifer Alexander Severus im 3. 224 n. Chr. im romifchen beere viel junge Manner aus ben erften romifchen Geschlechtern über bie Alpen, nach Alemannia gefommen und vom Raifer Grund und Boben am Nedar, Main und Rhein jum Befit erhalten, um biefen Strich in Teutschland auf biefe Art beffer behaupten ju tonnen. Bu benfelben habe ber Centurio Beminus gebort, welcher in ber Ditte ber Legion feine eigene Bohnung ober Schloß (Caftellum) ge= habt habe. Daffelbe fei Geminehaim, bann "Gemini's Beimath" genannt worben und baraus habe ber Boltsmund Gemmingen gemacht. Go nach dem Berfaffer ber traditionum Laurishamensium. Rach einem alten thothe mifchen Tractat "bentwurdige Spruce" (Apophiliegmata) wird bas Lob über sechs Geminer (Gemminger) Bobo, Debo, Gothardus, Gotlieb und Conradus nobiles viri aussubrlich beschrieben. Die nobiles viri Bodo et Dedo de Geming waren mit Konig Dagobert von Frankreich. aus ihrem unweit Paris gelegenen Stammhaus gleiches Ramens, um bas 3. 668 nach Chr. über ben Rhein getommen, und hatten bier in Teutschland ihr Geschlecht fortgepflangt, obgleich es in Franfreich noch fortgeblubt, bis jur Schlacht bei Eresci anno 1346, zwifchen ben Frangofen und Englandern, mo ber lette von biefer frangofis ichen Linie erschlagen worden fei. Ecco be Geming wird ein vir justissimus, ideo alter Aristides cognominatus genannt (ums 3. 687). Gotharbus habe wegen feiner Sprachtenntniß ein großes Bob erlangt; er habe fieben Sprachen verstanden (ums 3. 734). Gottlieben fei bei Raifer Rarl bem Großen megen feiner Runftfertigfeit im Malen in großen Unsehen gemefen, indem es auch, wie es in ben Apoplithegmata weiter beifit:

> auf jede frage gab er behend antwort aufm rechten fundament man hats nicht bald von einem erhört er war gar mächtig hoch gelehrt!

Conradus de Gemming sei ein hofbursch bei Raiser Ludzwig dem Frommen gewesen (eirea 817) der ihn wegen seiner Geschicklichkeit und Beredsamkeit unter seine Rathe ausgenommen haben soll. Zener Bersasser will dieses alles aus: Willibaldi Eichstadiensis libro de samiliis Germanorum und aus dem itinerario Hedonis summi doctoris Argentiae circa annum Christi 734, genommen haben. Ob und wo diese Manuscripte in Bibliotheten zu sinden sind, ist nicht angesuhrt.

Eine Prufung ber Glaubwurdigkeit biefer Schrifts fteller kann hier nicht angestellt werden. Ebenso wenig kann die Aufzeichnung berjenigen biefes Geschlichts gesichehen, welche als Zeugen in ben erft burch ben Druck bekannt gewordenen Urkunden vortommen. Ein kunftiger

**209** —

Genealog wird mit leichter Mühe bie Filfation bis in das 9. Sahrh. fortführen tonnen, da fich fo viele Perfonen biefes Ramens aus bem 10., 11. und 12. Jahrh. gefunden haben, die ben fruberen Geschichtschreibern bes gemmingifchen Gefchlechts unbefannt geblieben maren. Um pon dem eben ermabnten Bobo be Gemming und ben folgenden aus bem 7., 8. und 9. Jahrh., bie einer Prus fung noch bedurfen, abzuseben, foll Ulricus be Gemmingen genannt werben, ber um bas 3. 872 lebte und als Bobls thater bes bamais geftifteten Klofters Durbard urfundfic vortommt, und Bernolfus be Gemmingen, ber als Benge in einer Dotationsurfunde bes namlichen Rlofters 979 erscheint. Auf bem Turnier ju Derfeburg 969 wird ein Bernolf von Gemmingen angeführt, ein ungewohnlicher Rame, ber aber in ben gemmingifden Gefclechtsregiftern bis in Die neueren Beiten beliebt war.

3m 12. 3abrb. mar bas Gefchlecht icon in mehre Linien getheilt, die Beinamen von ihren Befigungen führten, bie Beinamen traten fpater mit Auslaffung bes Gefchlechtenamens an beffen Stelle. Ofter mar es bes Abels Gebrauch mit ber Beranderung des Ramens auch ein anderes Bappenbild anzunehmen; allein bei feche bis fieben verschiedenen Stammen, die durch Beinamen fich unterscheiben und bis auf die beiben Stamme Gemmingen ju Gemmingen und Gemmingen ju Maffenbach erlofchen find, blieb bas Bappenbild unverandert und die Umschrift bes Siegels beurfundet die allgemeine Abstammung. Barmund von Maffenbach, genannt von Gemmingen, erfcheint im zweiten Sabrzehnd des 12. Sabrb. als Mitunterzeich ner einer Urfunde bes Rlofters Dirichau, und wird als Stammvater biefes noch blubenben Befchlechts angenoms men, welches fich auch feit ben Beiten bes Deermeifters Bermann von Salza in Preußen ausbreitete und bis jest daselbst noch ansehnlich begütert ift (f. d. Art. Massenbach). Bernolf und Beinrich von Gemmingen, Bruber, ber lettere hofmeifter bes herzogs Konrad von Coma. ben, zwei burch Reichthum wie burch Macht ausgezeich: nete Manner find es, beren freie Geburt Raifer Frieb: rich I. auf bem Reichstag ju Mainz (1182) bestätigte, und bie er in bem vom 25. Rai bes namlichen Jahres batirten Diplom "dynastas et viros nobiles," wie schon oben ermahnt ift, benennt. Db Johannes von Gems mingen, faiferlicher gandvoigt ju Sinsheim, ber bas Turnier ju Burgburg 1235 besuchte, beffen Leichenstein mit ber Sahrebzahl 1259 in ber Kirche zu Gemmingen im 16. Sahrh. noch zu feben mar, Sohn ober Entel von Bernolf ober Beinrich mar — ift nicht urfundlich zu ents icheiben. In ben Geschlechteregistern wird er aber mit feiner Frau Anna von Grumbach, ber Tochter Beinrich's von Grumbach; des Boigts und Schirmherrn ju Reu-ftabt, als einer ber Stammvater aufgeführt. Erft von biefer Periode an beginnt auch die zuverlaffige Filiation, bie sich bis auf ben heutigen Tag ununterbrochen verfols gen lagt. Die verschiedenen Stamme, Die in Diesem Sahrhundert burch Beinamen unterschieden werben, lafe fen vermuthen, daß fie nicht die Gobne von Johannes von Gemmingen, sonbern icon bamale geschieben maren. Soweitart von Gemmingen, Ritter ju Schweitere, ge-M. Enepli. b. 2B. u. R. Grfte Section. LVII.

nannt ber Felicher, tritt mit feiner Chefrau, Engeltrus 1974 guerft urfunblich auf; ihre Descendeng blubte bi 1552 in mehren Linien und erlofc mit Bans, Dbervoi ju Beibelberg. Seine Rachtommen, Die fich größtentheils in turpfalzischen Diensten befanden, trugen andere von ihnen felbft angenommene ober ihnen von Andern beigelegte Beinamen, bie fich aber nur auf ihre Perfon ete ftredten. Gog Felfcher von Gemmingen, ben bie fcmas bischen Chronisten als einen der berühmtesten Ritter feiner Beit anführen, 1350, wird ber Krieger von Stebach genannt; Schweifart ber alte Schwarze und beffen Sobn Schweifart ber junge Schwarze (letterer blieb im Stabtertrieg gegen bie von Reutlingen 1377); Philipp genannt der Grunewald ftarb 1544. Ravan von Gemmingen mar Rath und Rammermeister bei Rurfurft Ruprecht I. von ber Pfalz 1450. Sein Sohn Benbelin befleibete bie namliche Stelle bei bem Rurfurften Ruprecht IL, fein Entel Philipp beim Aurfürsten Ruprecht III. Philipp von Gemmingen führte den Beinamen "Schellig," et ftarb am 8. gebr. 1520 und binterließ vier Gobne unb amei Tochter. Cherhard mar hofmeister beim Bifcof von Borms; Philipp zeichnete fich unter bem Beere ber Lanbstnechte bes Raifers Rarl V. in Italien und Frankreich fo aus, vorzüglich aber bei ber Eroberung von Tunis (1535) in Gegenwart bes Raifers felbft, bag er bie Rittermurbe erhielt. Bilbelm mar Anführer ber pfalgifchen Reifigen im Bauernfrieg 1525, und Sans, furpfalgifcher Dbervoigt ju Beibelberg, bem in feiner Che mit Sufanne von Reuhaufen nur Tochter geboren wurden, befchloß 1552 diese Linie.

Ein zweiter Stamm, ber mit bem obigen, ber Belsscher, um gleiche Zeit urkundlich vorkommt, nannte sich nach seiner im Craichgau liegenden Besitung von "possen." Dietrich von Gemmingen, Ritter, trug die Schlosses Goblosses hofen nehst bessen Zubehor dem Burggrassen von Burgau zu Lehn auf, und nahm es wieder zum Schutz und Arutz seiner übrigen Guter 1274. Seine drei Sohne waren Urheber ebenso vieler kinien: Konrad genannt "ber Meier (villicus) zu Besingen" im Craichsgau, Dietrich "der Giener zu Sinsheim" und Albrecht, der Jüngste führte die Linie "zu hofen" mit diesem Beinamen sort. Mit seinem Urenkel Dietrich oder Diester erlosch diese 1409. Sein Bruder Albrecht, der ebens salls kinderlos stard, nannte sich "der Psaff."

falls kinderlos stard, nannte sich "der Pfaff."
Die Linie der "Meier zu Westingen" aus der vorshergehenden Linie durch Konrad I. abstammend, stard in der siedenten Generation mit heinrich von Gemmingen im Ansang des 16. Jahrh. aus. Ein Enkel von Konrad I., Konrad III., verkaufte den dritten Theil von Schloß und herrschaft Gemmingen an Gerold von Gemmingen den Jungen 1376. Auch in den Turnierregistern kommen die Meier zu Westingen, genannt von Gemmingen, mehrmals vor. Auf dem Turnier zu Estlingen 1374 und zu Schaffhausen 1392 werden Reinhard und Abolf erwähnt.

Bon einem britten gemmingischen Stamme "bie Biener" erscheint zuerst Diether als Reichsministerial und Burgmann ber faisert. Burg zu Ginsheim 1323, baber er

37

umb seine Rachsommen sich "Giener von Sinsheim" schriesben. Als darauf der Kaiser Ludwig die Burg nehst der Reichsstadt Sinsheim den Pfalzgrafen Rudolf und Rusprecht um 6000 markidtigen Silbers, 1330, verpfandete, wurde auch die Reichslehnbarkeit in pfalzisches Lehn verwandelt. Eberhard, ein Sohn Diether's, begab sich in das zu Sinsheim vom Grafen Walram im Craichgau gestiftete reiche, später in ein Chorherrenstist verwandelte Benedictinerkloster, wurde daselbst zum Abt erwählt 1541 und starb 1551. Ravan von Gemmingen wurde vom Aursufürsten Ludwig III. von der Pfalz zum Rath und Kammermeister zu heidelberg ernannt, 1444, starb 1458 mit hinterlassung eines Sohnes, hans, von Anna von Bellberg geboren, der zwar verheirathet war, aber ohne Nachsommen 1503 als der lehte dieser Linie starb.

Der vierte ober vielmehr der erfte Stamm, welcher bas hauptschloß Gemmingen besaß, blubt bis auf den beutigen Zag in mehren Linien; von diesem erscheint Alsbrecht von Gemmingen zu Gemmingen, Ritter (tein Brusder von den Stiftern der ebenerwähnten Linie, wie einige behaupten), zuerst in Urkunden aus den Jahren 1277 bis 1282.

Einer seiner Sohne, Albrecht II. von Ensheim genannt, versehte die Zefte Ochsenberg an die Reichsstadt Speier 1328. Schon in der dritten Generation theilte ber Stamm fich mit Hans und Diether in zwei hauptzweige, den alteren und den jungeren.

# A. Der altere Bauptaft.

hans I., Ritter, lebte 1335 auf dem mittlern Schloß in Gemmingen und besaß (außer seinem Antheil an Schloß und herrschaft Gemmingen) zum dritten Theil die herrsschaft vor dem Hagenschieß mit dem Schloß Steined, seine Nachsommen bekamen im 14. Jahrb. dasselbe ganz in Besig, desgleichen spater die Burgen und Dörser Widdern, Guttenderg, Fürseld, Rieder Steinach und die hälfte des Städtchens heimesfeld. Diether III., Ritter, auf den Turnieren zu Eslingen 1374, zu Darmstadt 1403 und zu heilbrunn 1408 wohl bekannt, war von seinen beiden Frauen Elisabeth von Sachsenheim und Elisabeth von Frankenstein, Bater von drei Sohnen, namlich von Konrad, der die Linie zu Widdern, Diether IV., der die zu Steined, und Hans II., der die auf der Stamms durg Gemmingen sortpflanzte.

### Die erlofchenen Binien.

Die Linie Steined, Tiefenbrunn, Muhlhausen, heimesheim und Liebenfels in Turgau. Diether IV. (geb. 1398, gest. 1472), war ein wegen eines seltenen Ruthes und seiner Tapferkeit gesurchteter Ritter, der nicht nur mit seinen Nachdarn, auch mit den Grafen von Burtemberg und Bollern in Fehden stand, wenn diese auf ihre Nacht trotten und seinen gerechten Foderungen nicht gerecht werden wollten. Als ihm unter andern das Städtschen heimesheim, nebst andern Gutern, Erbschaftswegen von dem Grasen Eberhard von Burtemberg und Eidels

fris von Bollern freitig gemacht, von ihnen belagert und zweimal erobert murbe, verglich er fich endlich babin, bag ibm bie Salfte biefer Besitzungen blieb. Das war auch wol die Urfache, daß mehre Stifter und Ribfter ibn aum Schirmvoigt mablten. Diether IV. befaß nach bem 26: fterben Ertarb's von Merklingen, 1414, beffen Antheil an ber Berrichaft im Bagenfchieß, inbem fein Bater fic mit Konrad von Stein zu Steined, ber auch ein Dits befiber berfelben mar, babin verglichen batte, bag ibm mehr als zwei Drittheile bavon überlaffen wurden. Diefe herrschaft, welche nach bem barin gelegenen Schlog auch Steined genannt wird, lag an dem großen Balbgebirge Sagenschieß und enthielt auf einem Klacheninhalt von circa and Meilen bas Schloß und Dorf Steined, ben Markt Tiefenbrunn und bie Dorfer Neuhausen, Samberg, Dobenwart, Schollbrunn, Mublhaufen und Lieningen, welche als ein gemeinschaftliches Befigthum ben von Gem= mingen, von Merklingen und von Stein feit undenklicher Beit als ein Allobium gehörte. Daß schon im Anfang bes 12. Jahrh. die Gemmingen herren bavon maren, will man aus einem, 1752 bei Abbrechung einer alten Ras velle in Schollbrunn und Erbauung einer neuen gefunbenen mit bem Bappen berer von Gemmingen, und mit ben Borten "anvanc der Chapell anno Domini MCXXXIII" verfehenen Stein ichließen. Diether IV. verfaufte feinen Antheil an ber herrichaft 1438 bem Markgrafen Jacob von Baben um 4020 Goldgulden, namlich: "Die Dors fer Reubaufen und Lieningen mit ihren Bubeborungen, ben fecheten Theil in ben Dorfern Tiefenbrunn, Friolgbeim und Dublbaufen mit ihren Bubeborungen, forvie Theil an bem Bener auf ber Strut, Die Binfen und Rechte, die er gehabt und genoffen in ben Dorfern Reis denbach, hobenwart, Schollbrunn und Minklingen, feis nen Theil an bem Bagenschieße, alle feine Wilbbahnen ausgenommen am Schonbubl und an Merklingen, feinen Antheil an ber Gifenmuble und ber Bubehorbe. Alle biefe Dorfer, Leute und Guter mit ihren Bubehorungen, Boige teien, Bwingen, Bannen, Beeten, Steuern, Buftenern, Diensten, Frohnbiensten, Umgelten, Binfen, Muben, Fals len, Felbern gebaut und ungebaut, ob ber Erbe und bars unter, Acter, Wiefen, Baffer, Balber, Bonnen und Beiben, auch fonft mit allen anbern herrlichkeiten (Resgalien), Rugen, Rechten, Gewohnheiten ju und Ingeho rungen, wie er und feine Boraltern bas alles und jege liches inne gehabt und genoffen, als fein recht Eigens thum" (Allobium). 3wei Sahre fpater 1440 vertaufte ber Namliche an ben Ramlichen als fein recht Gigenthum. feinen Theil an Steined, ber Burg und bem Thal (Dorf) mit Leuten, Butern, Rechten, Gewohnheiten, Berrlichteis ten u. f. w. "wie man bas alles mit besonbern Borten benennen mochte, nichts ausgenommen," um 450 Golbe gulben. Bieber einige Jahre fpater (1446) vertaufte Eis tel Bolf von Stein feinen Theil vom Schloß Steined und vom Thal und feine funf Theile von Mublhaufen, Tiefenbrunn und Schollbrunn u. f. w. an ben Martgras fen Jacob von Baben um 550 Golbgulben. Dietber binterließ von feiner Chefrau Agnes von Gelbach nur einen Sohn gleiches Mamens. Diether V. ftarb 1475. Mis Landbomeifter in Baben bei ben Martgrafen Jacob und Rari ftand er in großem Unfeben, fodaß Martgraf Rarl ihm bie gange herricaft Steined, die von Dies ther's Bater und Gitel Bolf von Stein ertauft mar, als eine Erbleith von Reuem, nebft noch einigen anbern Gefallen um 240 Golbgulben übergab. Es beift berin: abas haben wir angefeben fon fipfige Bitt auch fon getrube willige Dienft, Die er onferm lieben Bruber auch gethan bat, und fur baffer in tunftigen Byten thun mag, amb haben ibm vor folligen Dienft wegen und von befonbern unfern Gnaben biefelbigen Guter alfo gelieben u. f. w." Der Lehnbrief im 3. 1461 ausgestellt enthalt bas Schlof und die Dorfer mit allen beren Gerechtigkeiten u. f. w. wie sie Diether IV. von Gemmingen und Gitel Bolf pon Stein an ben Darfgrafen verfauft hatten. Doch batte Diether V. vom Markgrafen fcon viel fruber einen Theil von ber Berricaft Steined jum Erblehn erhalten. Aus feiner Che mit Agnes von Sidingen maren funfgebn Kinber entsproffen; ber größere Theil ftarb in ber Imgend, brei Sochter maren Rlofterfrauen ju Pforzbeim, auf ben Frauen Alb und ju Sochheim bei Borme; von ben Gobnen pflanzten Dtto und Bernhard biefe ginie fort, Christoph aber, ber 146t) als Domberr zu Daing aufges fchooren, resignirte 1472 und ftarb 1480. Bernhard binterließ: von Unne Aruchfeß von Bucheshaufen Otto und Diether VI., Stammoater einer zahlreichen Rachfommenschaft, die in mehre 3weige fich spaltete und bis am Ende bes vorigen Sahrhunderts, wo fie ausftarben, eine Angahl Manner hervorbrachten, bie im Dienst der Rirche und bes Staats fich einen Ramen erwarben. Dtto (geb. 1475, geft. 1558), ber Stifter ber Linie ju Steined, Liebenfels und ju Dublbaufen, mar fur ben geiftlichen Stand bestimmt, resignirte aber bem Kanonitate bes Ritterftifts zu St. Alban in Mainz und erwählte ben Rries gerftand, zeichnete fich auch in jungen Sahren fo aus, baf er von Raifer Dar I. 1508 ben Ritterfchlag empfing. In Italien gegen bie Frangofen und in Ungarn gegen Die Zurten führte er eine gabne Reiter, verließ aber biefe Laufbabn, als Bergog Ulrich von Burtemberg burch Lanb. graf Philipp's von Beffen friegerische Silfe fein Land wieber eroberte und burch ben cabanischen Bertrag barin geichust wurde (1532). Ale Dbermarichall bes Bergogs und Obervoigt ju Eltingen, spater als Oberhofmeifter bet Bergogin, beschloß er in hohem Alter fein thatenreiches Leben; burch Dapa Guß von Gugenberg mar feine Rach. tommenfchaft an Gohnen und Tochtern gefichert, beren Boblitand er durch die Erwerbung des Schloffes und Bertichaft Liebenfels in Turgau vermehrt hatte. Der altefte ber Sohne, Sans Jacob, war Domcapitular gu Speier, Sans Georg (geb. 1515) war mit bem Raifer Rarl V. im Kriegszug gegen bie Turken und blieb bei ber Eroberung von Tunis 1535; Sans Chriftoph, Sans Dtto und Sugo Dietrich mablten Die namliche Laufbahn, Die ihnen Ruhm und einen fruhzeitigen Tob verfchaffte. Sans Dietrich (geb. 1516) pftangte mit Maria Dags balena Monprat ju Spielberg bie Linie mit fieben Soh: nen und funf Tochtern fort, bas Chepaar befchloß an bemfelben Tage, am 30. April 1566 feinen Lebenstauf.

Bon ben Cohnen ift außer Ishannes Diepold, Johann Shriftoph II. und Johann Jacob II., welche verbeirathet eine zahlreiche Rachtommenfchaft binterließen, Johann Dite (geb. 1543, geft. 1598) ju bemerten. Er war Dombere ju Augeburg und Gichftabt (1560), barauf Dombechant gu Augeburg 1580. Ale nach Absterben bee gurfibifcofs Martin von Schaumberg bie einhellige Bahl bes Dom= capitele auf ihn fiel, lebnte er, ungeachtet ber bringenben Borftellungen bes Bergogs Bilbelm von Baiern und ans berer Fürsten biefe Burbe ab, nahm aber bie Bahl bet Domherren ju Augeburg nach bem Tobe bes Furfibischofs Marquard vom Berg am 21. Marg 1591 an. In feiner fiebenjahrigen Regierung war er unablaffig bemlibt, bie romifchefatholifche Religion in feinem Sprengel burch neue Berordnungen ju erheben und ju befeftigen. Das ber führte er in den Schulen ben Ratechismus von Ras nifius ein, foderte die Diccesangeistlichen zur Erfüllung ihrer Pflichten um fo mehr auf, ba burch bie neue Lebre von Luther und Calvin ein großer Theil ber Einwohner fcwantend gemacht, und jum Protestantismus übergetreten maren. Er unterftubte ben papftlichen Abgeordneten Peter Paul be Benalis, als Bifitator ber Benedictiners flofter, rief die Zesuitenmissionaire in fein gand, führte eine neue Confistorialordnung, besgleichen eine firchliche Strafordnung ein, worin vorzüglich ben Geelforgern bas Ratechifiren anbefohlen warb. Bei Gelegenheit bes von Papft Clemens VIII. ausgeschriebenen Jubelfestes führte er bamals bas romifche Brevier und Degbuch in allen Rirchen seiner bischoflichen Dioces ein (1597). Die milben Stiftungen feines Borgangers, Bifchofs Marquarb, bestätigte er, außerdem machte er felbst viele wohlthatige Stiftungen, wie er auch viel Gelb fur die Berfconerung ber Domkirche verwandte, die er burch die von ihm erbaute Sacobelapelle, mo auch fein Leichnam beigefett murde, vergrößerte. Gein hinterlaffenes Bermogen beftimmte er für Schulen, Sospitaler und Rirchen, nur für feine fieben Repoten suchte er burch firchliche Pfrunden ju forgen und fie ju treuen Dienern ber Rirche ober ju Rampfern gegen ben Erbfeind ber Chriftenheit gu ergieben. So maren Georg und Otto in ben geiftlichen Ritterorben bes heiligen Johannes ju Jerufalem aufgenommen, erfterer blieb in taiferlichen Rriegsbienften vor Untwerpen 1584, letterer, ber in Malta mehre Karavanen gegen bie Turfen gemacht, farb tampfend mahrend ber Belagerung Malta's als Commandeur biefes Orbens, in feinem 29. Jahr (1609). Johann Rudolf trat in den teutschen Drben, und nachbem er in verschiebenen Feldzügen gegen bie Turten und Frangofen gefochten, ftarb er als Lands commandeur von Ofterreich 1629. Chriftoph wurde frub= zeitig Domherr zu Gichftabt, Dompropft zu Augeburg und Dombechant ju Ellwangen, wegen feiner Geiftes, gaben und feines ftrengen moralifchen Charafters; biefe Eigenschaften wurden ihn auch jum bischoflichen Stubl von Augeburg geführt haben, hatte ihn nicht ber Lod in feinem 45. Jahr ereilt (1616). Johann Dietrich, Georg Dietrich und Julius Beinrich befleibeten alle Domcapis tularftellen ju Gichftabt und Augeburg in doppelter Beife, fie farben aber in jungen Sahren, nur Philipp Otto,

ber in ben Jefuitenorden trat, lebte noch 1669. 30: bann Diepold (geb. 1554, geft. 1612), einer ber Bruber bes Bifchofs Johann Dtto, ber burch feine Reifen in Stalien, Arabien und Paldfina befannt ift, ließ fich bei feiner Anwesenheit gu Berufalem unter Die Ritter bes beiligen Grabes aufnehmen. Daß er bafelbft gur Burbe eines Comthurs ber Johanniter Sofpitalritter gelangt fei, ift nicht glaublich, indem er nach feiner Burudfunft mit Barbara von Benningen fich vermablte und ber Stammhalter ber Linie murbe, bie erft in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts erlofc. Seine Rachkommen widmeten fich in ber folgenden Generation alle ben Biffenschaften. Georg Diepold (geft. 1624) ward augeburgischer Rath und Pfleger zu Schonned, Bolf Ludwig (geft. 1692) mit Maria Juliana Grafin von Fugger und nach ihrem Tobe mit Felicitas von Kaltenthal vermählt, war Rath in ben Diensten bes Bifchofe von Augeburg und wurde ale Pfle-ger über mehre Amter geseht. Erog bes Reichthums ber Graffin Rugger hinterließ er eine anfehnliche Schulbenmaffe, fodaß ber Rittercanton Redar bie Guter Dubls baufen und Lieningen in Abministration zu nehmen fich genothigt fab. Deffen Sohn, Bolf Dietrich, furfil. cich: Rabtifder geheimer Rath und Pfleger ju Abeneberg (geb. 1680, geft. 1738), hinterließ von Maria Elifabeth, Freiin von Freiburg, einen Cohn, Bolf Reinhard, und eine Tochter, Maria Anna. Diefe ftarb als Abtiffin bes fürstlichen Stifts zu Lindau 1735, furz nach ihrer Bahl, im jugend. ficen Alter von 24 Jahren. Bolf Reinhard (geb. 1710, geft. 17 . .), ber bie Stelle feines Batere betleibete, auch Dberforstmeister baselbst mar, tam endlich in ben Besit ber großvaterlichen mit Schulden überlafteten Guter. Da er fie nicht abzutragen vermochte und feine Crebitoren auf Bezahlung ihrer Foberungen brangen, verpfanbete er biefe Suter an feinen Better Johann Dietrich von Gemmingen ju Steined 1747. Um aber einen hobern Pfand: ichilling zu erhalten, ließ er fich mit bem Saus Baben in einen Contract ein, ber aber bei feinem Ubfterben 1760 nicht vollzogen wurde; es geschah biefes burch feine gurudgelaffene Bitwe, worauf Dublhaufen und Lieningen in babifchen Befit tamen. Es entstand aber gwifchen bem Rittercanton Redar und ben Martgrafen von Baben ein langidbriger Proces über biefe Pfanbichaft, ba Baben bie Steuern nicht zur Cantonecaffe bezahlen wollte, und über bie Berrichaft Steined bie Lanbeshoheit in Anspruch nahm. Der Proceg erreichte erft mit ber Auflofung bes teutschen Reiche fein Ente.

Diether VII. (gest. 1542), ein Bruber von Otto (bem Fortscher ber ebenbeschriebenen Linie), bekam Tiefensbrunn, Steined und Reuhausen vor bem Sagenschieß, und war mit seiner Ehefrau, Ratharina von Reuhausen, Stifter dieser Linie. In der dritten Generation bestieg ein Entel von Diether VII., Sohn von Diether VIII. und Lya von Schallenberg, namlich Johann Konrad, den bischossischen Stuhl zu Sichtabt (geb. 1561, gest. am 7. Nov. 1612). Früh in den Wissenschaften unterrichtet, dabei von hellem Berstand, Wissegierde und Gedachtnis interstützt, erward er sich große Fertigkeit in der lateinissen, italienischen und französischen Sprache. Daber be-

fimmten ibn bie Albern für beit geifticheit Stund ausch bas um fo mehr, ba fein Better, Johan Dite Dombechant ju Augsburg und Domberr ju Gichfiabt war. In beiben Sochftiften erhielt er Prabenben und icon in feinem 32. Jahr wurde er burch bas Domeapitel gu Augsburg jum Dompropft gewählt, als fein Better Bobann Dtto ben bischöflichen Stuhl beftieg. Begen Rranttichteit bes Fürftbischofs Raspar von Sedenborf murbe er gu beffen Coabjutor ernannt, und ale biefer am 28: April 1595 ftarb, vom Domcapitel einmuthig jum Rachfolger im 34. Jahr feines Alters ermahlt. Er mar:ber Erbauer bes prachtigen Schloffes auf bem Billibatotberg, und bes beruhmten Gartens hinter feiner Refiben; Der mit feinen auslandischen Gemachfen noch ein Jahrhundert nach feinem Tobe burch bas Prachtwert: Basili Restor Hortus Eichstettensis verewigt wurde, im letten Nahrbunbert aber in einen blogen Gemusegarten ausgeortet ift. Außer biefen neuen Ginrichtungen beschrantte er fich in feinen Ausgaben fo fehr, daß er, ungeachtet ber Begah: lung vieler ganbesichulben und bes Antaufes tofibarer Bite: chengerathe, viel baares Gelb binterließ. Rach"feinen Tode ließ fein Nachfolger, ber Bifchof Johann Chriffenb von Befterftetten, gu Ehren feines Andentens ein metatte: nes Bild von ihm in Lebensgroße, wo er auf einem Ruhebett liegend dargestellt ift, im Dom errichten. Ben ben fieben Brubern bes Bifchofs traten Sans und Beutg in ben teutschen Ritterorden, erfterer farb als Comman: beur zu Mublhaufen in Franken und letterer in gfeider Burbe in ber Meinau bei Conftang. Gin britter, Dons Ernft, blieb in faiferlichen Rriegebienften vor Untwerpen 1596 und nur ber altefte, Wolf Dietrich (geb. 1560, geft. 1601), ber ebenfalls in taiferlichen Kriegsbiensten feine Laufbahn eroffnete, bann ein fcwabisches Rreisregi: ment, Baden=Durlach, ale Dberftlieutenant commanbitte und eichstädtifcher Rath und Pfleger ju Ropfenburg war, feste biefe Linie mit Urfula von Neuned burch vier Gobne und fleben Tochter fort. Deffen Entel Gitel Dietric bilbeten bie Speciallinien ju Tiefenbrunn und Steined; ber Begrunder, Gitel Dietrich (geb. 1629, geft. 1689), mar Director ber ichmabischen Reichbritterschaft und Dberamtmann gu Lauterburg, verheirathet mit Maria Fran: gista von Stein jum Rechtenftein. Die Linie erlofc in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts in ber Perfon bon Johann Dietrich, herrn ju Steined, Diefen: brunn, Reuhaufen, Samberg, Sohenwarth und Schill: brunn, taiferlicher Rath und Ritterrath ber Cantone am Redar und im Schwarzwald; jugleich babifcher gebeimer Rath, Rammerprafibent, Dberhofmarichall und Ritter bes Ordens de la fidelité.

Die jungern Sohne aller biefer Linien, die bis ju ihrem Erloschen ber romisch-katholischen Religion zugethan blieben, sanden in den Domstiftern eine Bersorgung, die wir noch nachholen wollen. Ein Bernhard war Dombert zu Speier 1550, ein anderer Bernhard (geb. 1585, geft. 1627) zeichnete sich so aus, daß er im dreißigsten Jahr seines Alters Dompropst zu Eichstabt und zugleich Dome custos zu Augsburg wurde. Wolf Christoph (gest. 1668) und Karl (gest. 1674), waren beide Domberten zu Augsb

herra dunte Gidficht, Frang Dietrich (geft. 1684) war Dorkcapitular au Conftang.

Die blagenben Binien.

range received:

Der Stammvater biefer Linien zu Gemmingen, Fürfeld Suttenberg und Bonfeld ift Dans II., ber Reiche genonnty ein Bruber Diether's IV., beffen Rachfommen: schaft, wie wir oben angegeben haben, mit Johann Diethen ertofch. Diefer Bane II. (geb. 1394) lebte in einer Beit ... wo in Teutschland bie Biffenfchaften von Reuem aufblubten, die Rebben bes Mittelalters burch die erneuerton Kanbfriedensgefete ju Grabe gingen und ber Abel an: fing jauf einer friedlichen Babn fich Ruhm und Anseben guiverfchaffen. Sans II. hatte in Prag und in Padua ben juribifchen Stubien obgelegen und bie Doctormurbe balelbft erlangt. Geine Rathichlage bei verfchiebenen garften verichafften ihm Unfeben und Bertrauen und ermar: bentibne einen Reichthum, burch welchen er ju bem Beis namen "bes Reichen" gelangte. Im 3. 1437 wurde er Bircham in Amberg, 1446 Rath des Pfalgrafen Eud: mig, bier half er mit Andern den Krieg zwifden Bergog Albrecht von Offerreich einer: und ben Schweigern ande: rerfeits vertragen. Als ber Aurfurft Friedrich I. ober ber Giegreiche 1462 ju Beibelberg ein hofgericht errichtete, warde bans jum Beifiger ernannt. Reinbarb von Gem: mingen ergablt in feiner banbichriftlichen Sausgeschichte in feiner treuberzigen Sprache, indem er die vielen Berichiche und andere wichtige Geschafte anführt, die hans pernichtet batte: "Aus diefem allen erhellt, daß er ein mobliqualificirter Dann und zu allen Gatteln gerecht gemefen, kundreuben und indem wie man fagt, ließ fich ju judicial und Regimentsachen brauchen, biente auch Freunben bei Bertragen, gab einen Schuten und einen Reuter, und lag ungeachtet habenden großen Reichthums bis in fein 80. Sahr nicht auf ber Barenhaut." Dans er-Laufte 1441 von bem Reichserbtammerer Ronrad, eblen Derrit von Beineberg, bas Schloß Guttenberg am Nedar wit der Boigtei und ben Dorfern Suffelhardt, Muhlbach und Rolbertshaufen fammt jugehorigen herrichaften und Berelichkeiten, und empfing barauf vom Bifchof Reinhardt von Worms ben Lehnbrief 1452. Sans nannte fich ofterf von Guttenberg, mit Weglaffung feines Befchlechte: namens, jur Unterscheibung von ben vielen gleichnamigen Beirmingen. Außer feinem vaterlich erworbenen britten Unifeil am Schloß und herrschaft Gemmingen, einem wierten Theil in Bonigheim und Erligheim, einem Theil an Biddern, balb Ittlingen und fonft noch vielen hofgutern, erhielt er von Kurpfalz zum Pfandschilling Die Armter Reuenstadt und Deckmuhl, wie auch bas Stabt= Blein Eppingen; von dem Grafen von Burtemberg in ber namlichen Eigenschaft Rlein: Gartach, Riederhofen, Stetten und bie Salfte von Groß-Gartach. Er war ein gefunder und ftarter Mann, sodaß er einmal in einem Sage von Amberg in ber Oberpfalz bis nach Reuenstadt am Rocher ritt, benfelben Tag auf die Jagb ging and auch einen Wettlauf hielt. Panfens Frau mar Ra: abaring Lanbichab von Rectarfteinach, mit ber er ebens folls ein schones Erbgut befam, wie er auch der Exbe feiner reichen Schwefter murbe. Er flach 1490 im 94 Sabre feines Alters, und war ber Grinber aller nach jest blabenben wie auch ber erloschenen Linien.

Die Linie gu Gemmingen, Guttenberg, Bonfeld und Furfeld, gestiftet von Schweilarb, auch Pleifard genannt (gest. 1515), bem jungsten Sobn Bans' bes Reichen. Er mar Anfangs Canonicus ju Bimpfen: ba et aber fab, bag fein Bruber Diether nur eine an Friedrich Kammerer von Borms, genannt von Dalberg, verbeirathete Lochter, Ratharina, fein anderer Bruber Philipp aber gar fein Rind binterlaffen murbe, fo verließ er ben geiftlichen Stand und, nachdem er feines Ramens Bebachtniß burch eine jahrliche Stiftung von einer Tonne Baringe im Stift verewigt hatte, auch bas Stift und trat 1478 als Ditglied ber Efelsgefellschaft auf. 3m namlichen Jahr mar er auf dem Zurnier ju Bornis, 1484 auf bem ju Stuttgart, zwei Jahre nachher murbe er von Raifer Dar I. bei ber Aronung jum Ritter bes beiligen romifchen Reichs geschlagen, 1496 balf er mit ber Turniergesellschaft eine Seelenmesse in ber beiligen Beiftelirche ju Beibelberg fliften, 1512 fliftete er bie Prabende in Gemmingen ju Ehren ber heiligen Dreifaltigkeit und der heiligen zwolf Apostel. Bon Unna wurben ihm fieben Cobne und zwei Tochter geboren, von benen Sans Domherr zu Speier, Philipp Landvoigt zu Bimpfen, Wolfgang und Dietrich die Stifter ber Linie ju Furfeld, Gemmingen und Guttenberg wurden. Diefe brei Bruber tauften 1516 von Cebaftian von Belmficht Schloß und Dorf Fürfeld und die Bannhofe barin, Dbersbach, Erstatt und Treschflingen um 11,550 rheinische Goldgulben.

Dietrich, ber in ber brüberlichen Theilung bas Schloß und die Berrichaft Guttenberg und Dberebach mit Bubeber erhielt, mar nach Grufius 1495 mit bem Bergog Cher: bard im Bart von Burtemberg auf bem Reichstag gu Borens. Er erflarte fich fehr fruh fur bie Sache ber Reformation. 218 ber Reformator Erhard Schnepf, ber bie neue Lehre in Beineberg (1521) gepredigt batte, bort verjagt murde, bereitete ibm Dietrich auf feiner Burg Buttenberg mit Frau und Rind eine Freiftatte, mo er in ber Schloßtapelle bie neue Lehre ungeftort verfundigen tonnte. Er war ibm fo holb, bag er ibm auch einen Sohn aus ber Taufe bob, und ihm feinen Ramen gab. Schnepf blieb bis nach Dietrich's Tobe (1526) auf ber Burg zu Guttenberg, dem er auch die Leichenrebe bielt, worauf er nach Wimpfen als Pfarrherr berufen murbe. Das Andenten Schnepf's verlor fich auch in fpaterer Beit nicht in der gemmingischen Familie; als vielmehr 1548 Schnepf, damals Professor in Tubingen, sich bem Interim widerfette und als ein Mann, ber feinem Gemiffen teine Gewalt anthun laffen wollte, am 22. Nov. mit Frau und Kindern Tubingen verließ, ohne ju wiffen, wo er eine bleibende Statte finden werbe, gewährte ihm Eberhard von Gemmingen auf feiner Schlofburg Schus

und Aufenthalt.

Philipp ber Beife, auch ber Reiche genannt, war einer der vier Gobne von Dietrich und von Ursula pon Rippenburg. Er und feine Bruber murben burch ihren Hosmeister Kaspar Greber (ber als Rector zu heilbronn gestorben ist und sich in ber Resormationszeit burch die herausgabe eines Katechismus berühmt gemacht hat), ben Wissenschaften zugeführt. Philipp studirte zu Tübingen und heidelberg und erhielt wegen seines Scharssinns und seiner Kenntnisse in der Mathematik den Beinamen des Weisen. Er brachte auf seinem Schloß Guttenberg eine ansehnliche Bibliothek zusammen, wie man sie damals wol selten dei Gelehrten antras, besonders war sie reichzlich mit mathematischen Instrumenten versehen. Er verzmachte dieselbe an seinen Ressen, Christoph Landschad von Reckarsteinach, nach Aussterden des Geschlechts, 1690, wurde sie verkauft.

Er war fruber zweibrudischer Amtmann zu Neu-Caftell, fpater Bicedom ju Umberg und Statthalter ju Reuburg. Rachher fette er fich ju Ruhe, und wohnte auf ber Burg Guttenberg, wo Reinhard von Gemmin= gen noch fein Bilb fah; er bielt bier einen feinem Reichs thum angemeffenen Saushalt, batte viel Gefinte und Reis fige um fich, bielt fogar auf Suttenberg ein eigenes Turs nier und brei Pfortner; ja er foll oft mit 20-30 Reifis gen geritten fein. Gelbft nachbem er fich von offentlichen Beschäften gurudgezogen batte, murbe er noch von vielen Freunden, felbst von feinem Lebnherrn, ju Tagfagungen, Mann- und Lebngerichten ale Berather jugezogen, befaß auch felbft zu Borme ein Mannlebengericht, worüber Reinhard beim 3. 1549 einen Lehnbrief mittheilt. Er baute auch ein Schloß zu Bonfeld, mo er zulest wohnte. Als Raifer Maximilian II. im 3. 1570 auf ben Reichstag nach Speier jog, hielt er in ber Rabe Des Schloffes eine offene Dablgeit, bei ber er fich von Philipp fpeifen ließ. Es wurden von bem Schloffe aus alle Speifen getragen, wahrend die ihn begleitenden Abeligen und Reifigen im Schloffe felbst agen. Bum Gedachtnig Diefer Dablzeit bat man an bem Orte, wo sie gehalten worben, eine Saule aufgerichtet.

Er helrathete noch sehr jung im I. 1538 Margares tha von Belberg, von ber er nur ein einziges Tochterchen erhielt, bas bald starb. Zum zweiten Male verheirathete er sich mit seiner Base, Katharina von Gemmingen-Michelselb. "Man hieß sie," sagt Reinhard sehr naiv, "in ihrer Zugend das hubsch Katherle, aber in dem Alter verz ging ihr die Schone häßlich, denn sie bekam einen Bart, darub sie auch stets über Tisch ein Schleyerlein umb den Mund trug, daß man nichts als kaum die Lesszen sehen kunt, mir gedenkt schwerlich, das ich sie zu Maißendach in meiner Ultmutter haus gesehen, und mit ihr gessen hab." Sie gebar einen einzigen Sohn, Weinreich, der 1574 unvermahlt starb.

Wolfgang (geft. 1555) aus der Linie zu Gemmingen war der erste, welcher der Reformation buldigte, ein eifriger Anhanger und Beforderer derselben im Craichgau wurde, und die Lutherische Lehre daselbst einführte. Aus ferdem machte er sich verdient durch die Stiftung einer adeligen Schule zu Gemmingen, welche Manner wie Ires nicus und Bussius unter ihren Worstehern zählte, und sich bes Besuchs von Jünglingen aus den ersten Abelsfamilien der umliegenden Gauen zu erfreuen hatte. Unter

lettern befand fich auch Bolfgang von Daberg : Rammerer von Borme, nachmaliger Rurfurft von : Daing und ber berühmte Theolog Dr. David Chntraus, fpater Professor zu Roftod. Reinhard von Gemmingen bat in feiner Familiengeschichte über Bolfgang noch Folgenbes: "Er war ein redlicher, alter Teutscher, und bei manniglich wohl gelitten, man hat auch wegen feines trummen Salfes ein Spruchwort über ihn gemacht, indem man fagte: fein Sals fei frumm, aber fein Gemuth fcbicht und eben." Chytraus hat in feiner Oratio de Craichgovia viel von ihm und feinen Brubern erzählt. Zis in dem schmalkalbischen Artege Raiser Rart V. nach Seilbronn tam und Wolf sich auch unter andern craichgan's fchen Cbelleuten einfand, um ihm feine Chrfurcht ju beweisen, erinnerte ibn ber Raifer, er solle boch bei ber tatholiichen Religion bleiben, und feine neuen Prediger abs schaffen. Allein Wolf gab ihm die freimuthige Antwort: "ob ihm wohl berglich leib mare, Ihre taiferl. Maneftat ale fein nachft Gott oberftes Saupt und Beren gu: betrus ben, oder ihm etwas zuwider zu handeln, fo wollten et boch foldes eber thun, ale Gott ergurnen und feine reine Lebre abichaffen." "Allein feine Aufrichtigfeit," fagt Reinbard, "feine Frommigkeit, Standhaftigkeit und Reichthum konnten ihn bennoch nicht vom Tode erlofen, er farb lebenefatt, 70 Jahre alt." Dag Bolfgang bei feinem : Ber ben Die Liebe feiner Unterthanen genoß, bat fich im Bauernaufstand 1525 bewiesen. Als ber Bauernhauptling Pfaff Eisenhut, von Eppingen aus, die Burger gu Gemmingen durch schwere Drohungen aufbot, fich an ihn angue foliegen, ließ Bolfgang feine Unterthanen burch einen Erommelichlager gufammen fobern, ftellte fich ihnen auf ber Seite gegenüber, erinnerte fie feines treuen Regiments und feiner Gutthaten und rief gulett: wer gut gemmins gifch ift, ber trete berüber ju mir, worauf die gange Gies meinde zu ihm trat, bis auf vier Burger. Bon feiner Chefrau Anna Marschall von Oftheim wurden ibm Gobne und Tochter geboren, von denen Dietrich VII. und Pleis darb bie Linie ju Gemmingen und Efchenau fortfetten, welche lettere in ber vierten Generation erlosch. Dies ther VII. (geb. 1526) wurde auf der Abelefchule gu Gemmingen erzogen unter Franz Irenicus und Bolf Buffius. Er tam bann an ben hof bes Bergogs Wolfgang von Pfalg Bweibruden, wo er in großem Unfeben fand. Much war er Ritterrath im Canton Redar und half viele Streitigkeiten schlichten. 3m J. 1570 erwirtee er vom Raifer Maximilian II. Die Freiheit, jahrlich an Maria himmelfahrt ju Gemmingen einen Markt balten ju burfen. Bergog Chriftoph von Burtemberg fundigte ibm und ben Bormunbern feines Brubers Pleicarb bie auf diefe Beit anberaumte Abldfung eines Pfanbichiftings auf die Dorfer Rlein . Gartach, Stetten und Rieberhofen wieder ab, weil fie Leben feien, und die Boraltern ber jegigen Besiger fich um bas Saus Burtemberg febr mohl verdient gemacht haben, auch fich diese brei Orte felbit febr ungern von ber gemmingen'ichen Familie trennten. Die Ablosung wurde noch auf 15 Jahre hinausgeschoben. 3m 3. 1574 taufte er bas Schlog Bilfed bei Goppingen fammt bem bof Beilenburg.

maler hatte zwei Franen; ble eife war Philippe von Schwarzenburg, eine Tochter des Johann von Schwarzenburg; fie gedar ibm drei Sohne, namlich Johann, Bolf Dietrich, Eberhard, und eine Tochter, Rofina, ftarb aber ichon 1554 und liegt zu Gemmingen begraben.

Seine zweite Haubfrau war Anna von Neipperg, eine Sochter Ludwig's von Reipperg von der abelshofischen Linie. Sie gebar ihm nicht weniger als 16 Kinder, von denent 18 Bater und Mutter überlebten. Er starb 1587 dem 2. Jan. und liegt vor dem Predigerstuhl zu Gemomingen begraben.

Dietrich's Sohne, benen Guttenberg nun zufiel, was ren Iohann, Bolf Dietrich, Eberhard, Philipp Ludwig, Sans Pleidard, Ludwig, Christoph und Johann Friedrich.

Iohann war geboren 1549, kam 1557 an ben pfalzzweibrückischen hof in die Gesellschaft Psalzgraf Philipp Lubwig's, mit dem er auch 1566 an den kalserlichen hof kam und von da nach Ungarn. Er bekleidete am zweibrückischen hofe mehre Umter, begab sich aber 1588 zu Ruhe und ging nach hause. In Gemmingen daute er ein neues haus und starb 1599. In der Nacht vor seinnem Tode soll ihm geträumt haben, er sei in dem Chor der Kirche zu Gemmingen, und es seien alle Todte, die in der Kirche begraben slegen, sebendig geworden, daher man auf ihn solgendes Distichon machte:

Spe cubo surgendo, con vates surgere vidi Anger in hoc noctu membra sepulta Choro.

Seine Gemablin war Anna Sarbin von Sobenburg, mit ber er mehre Sinder erzeugte, beren Nachkommen mit Sans Andolf; als bem letten biefer Rebenlinie, 1680 aussftarben.

Bolf Dietrich, geboren 1550, war ein fehr frommer, redlicher Mann; flellte bas untere Schloß zu Gemmingen wieder ganz ber, heiratbete Maria von Gemmingen:Burg, und ftarb 1595. Er ward der Stifter burch feine beiden Sohne Dietrich VIII. und Bolfgang Dietzich II. von zwei Linien, die sich innerhalb zweier Jahrs hunderte in neuen Linien ausbreiteten.

Eberhard, geboren 1551, war ein großer Freund von Reisen und Kriegswesen. Kaum 20 Jahre alt, war er den 7. Oct. 1571 bei jenem berühmten Seetreffen zwisschen der türkischen Flotte und den Flotten des Papstes, Spaniens und Benedigs. Später verheirathete er sich mit Maria von Angeloch, wohnte in dem alten Stamms hause zu Gemmingen und starb 1612.

Philipp Ludwig, geboren 1557, befam in ber Theis Lung die Burg Guttenberg, hielt sich aber nicht viel das selbst auf, sondern brachte seine meiste Lebenszeit an dem grafslich Erbach'schen hose zu, zog nachher unter Fürst Christian von Anhalt nach Frankreich und kam dann nach Guttenberg zuruck, wo er unverheirathet starb und auch begraben liegt.

Bon Sans Pleidard hat man eigentlich gar keine Rachricht.

Lubwig war geboren 1565, wurde Sofjunter und Idgermeister zu Reuburg, wo er seine erste Frau, eine Oberpfalzerin von Bant, heirathete. Nach beren tinbers losem Absterben verheirathete er sich mit Rosina, einer Tochter Sans Pleidard's von Semmingen zu Steined und Anna Elifabetha von Benningen. In bieser lettern Ehe zeugte er einen Sohn, Sans Pleidard, welcher ganz Guttenberg bekam. Bon bem Tobesjahre Ludwig's hat man keine Nachricht. Nach seinem Tobe verheirathete sich seine Witwe zum zweiten Mal.

Christoph war geboren 1567, und machte unter Fürst Spristian von Anhalt einen Zug nach Frankreich. In der brüderlichen Theilung siel ihm Guttenberg zu. Seine Haubfrau war Anna von Arv. Diese gebar ihm drei Sohne und eine Lochter, Ernst Dietrich, Georg Wilhelm, Hans Bernhard und Maria Katharina. Sein Lodebjahr ist nicht bekannt, er liegt zu Guttenberg mit seiner nach ihm verstorbenen Hausfrau begraben. Seine Sohne diensten alle im dreißigiahrigen Kriege; der alteste starb zu Guttenberg 1626 und liegt auch dort begraben; der jüngste blieb in der berühmten Schlacht bei Wimpsen; der mittslere starb in Braunschweig bei der kaiserlichen Armee.

Der Antheil biefer Brüber an ber Burg Guttensberg fiel auf ihre Bettern und endlich burch einen sons berbaren Bergleich auf Hand Pleickard, Ludwig's Sohn, allein, sobaß berselbe ganz Guttenberg mit allem Bubeshör besaß,

Johann Friedrich, geboren 1571, sturzte mit dem Pferde und wurde badurch zu allen Geschäften untauglich, in der Theilung siel ihm Bilsed zu, 1588 starb et und wurde zu Gemmingen begraben.

### I. Die Linie gu Gemmingen im Großherzogthume Baben.

Dietrich VIII. (geb. 1585, gest. 1658), Director ber Reichstitterschaft bes Cantons Craichgau, setze in einer viersachen She, mit Agnes von Reischach, Anastasia von Degenselb, Juliane Sibple von Elz und Eva Magbalena von Fechenbach mit dem Sohne Pleistard Dietrich aus der zweiten She von Anastasia von Degenselb seine Dessendenz zu Gemmingen sort, wie auch Bernolf Dietrich, ein Sohn aus der vierten She mit Eva Magdalena von Fechenbach geboren, der Stifter der Linie zu Fürseld wurde.

Pleickard Dietrich (gest. 1695) hatte bas namliche Schickal seines Baters, bas ihm brei Frauen, Amalia von Bocha, Anna von Rabig und Sabine von Belmarshausen, hinter einander starben. Der Kindersegen mit siedem Kindern wurde ihm erst in der vierten Ebe von Marie Philippine von Abelöheim zu Abeil. In der vierten Gesneration verzweigte sich die Linie zu Gemmingen durch die beiden Sohne von August Wilhelm (gest. 1795) in zwei Aste, die von August Karl Franz (geb. 1792), mit Amalie von Gemmingen-Michelseld verehelicht, großberzoglbadischer Kammerberr, und von Ludwig Friedrich (geb. 1794), mit Emma von Gemmingen-Bonfeld verheiratbet, großherzogl. badischer Kammerherr und Obersorstrath, gebildet wurden. Ihre Nachsommenschaft ist in dem Laschens buche der freiherrlichen Häuser von 1853 zu ersehen.

# II. Die Linie ju gurfelb und Bonfelb im Ronigreiche Burtemberg.

Bernolf Dietrich (geb. 1644, geft. 1698), Bruber und jugleich Schwager von Pleidard Dietrich (beibe

batten zwei Schwestern und zwar Kraulein von Abeles beim ju Frauen), ift ber Begrunder biefer Linie. Sein einziger Cohn Johann Dietrich (geb. 1675, gest. 1725), Ritterhauptmann bes Cantons Craichgau, pflanzte mit Christine hofer von Lobenstein Dieselbe fort; in ber britten Generation theilten fie fich burch bie vier Bruber Marimilian Rubolf (geft. 1829), August Otto (geft. 1831), Rari Ludwig (geft. 1825) und Ludwig (geft. 1850) in vier Zweige, beren Rachkommenschaft in bem Abelsbuch für bas Konigreich Burtemberg aufgezeichnet finb.

## III. Die Linie gu Bonfelb im Ronigreiche Burtemberg.

Bu ben Besitzungen Diefer Linie geboren noch im Ronigreiche Burtemberg bie Ritterguter Niedersteinach, Altenberg und Neubronn, im Großherzogthum Baden aber bas Schloß und Die Berrichaft Buttenberg, Die Dorfer Mublbach, Bollenberg, Guffenhart, Kalberehaufen und Damhof. Bolf Dietrich II. (geb. 1595, geft. 1650), ber Sohn von Wolf Dietrich I., tonigl. schwedischer Regies rungerath, war ber Grunder ber Linie, er erheirathete 1622 die Ritterguter Niedersteinach und Altenberg mit Regine von Craitsheim (1622). Deffen Cohn Bolf Friedrich (geb. 1645, geft. 1690), baben : burlachifcher Dberftall: meifter, erheitathete mit Eva Maria Goler von Ravens: burg bie Boigtei Daisbach und Dautenzell im bamaligen Dberamte Beibelberg und erzeugte ebenfalls nur einen Sohn, Friedrich Chriftoph (geb. 1776); biefer wurde nach bem Tobe feines Bater mit bem Umte beffelben betraut, wurde zugleich aber Dberftlieutenant eines ichmabifchen Rreibregiments und verlor als folder in bem Ereffen bei Buningen am 14. Det. 1702 fein Leben. Er hinterließ von Belena von Gemmingen, bie in bem Dorfe Altenberg 1709 als Bormunderin ihrer Kinder eine eigene Pfarrei ftiftete, brei Gobne und zwei Tochter. Reinbard ftarb als baben burlachischer Rammerbirector und Dbervoigt ju Emmendingen unverbeirathet. Philipp (geb. 1702, gest. 1760) murde von Wilhelmine von Radenis Bater von Philipp Dietrich; dieser, geb. 1736, gest. 1800, wurde tursachsischer Gebeimerath und Comitialgesandter zu Regeneburg und ftarb finderlos. Friedrich Rasimir (geb. 1694, gest. 1750), brand. ansbach. Kammerherr und Appellationsrath, wurde von Eleonoren von Wollwarth ber Stammvater ber jest noch ju Guttenberg - Bonfelb im Obernschloß blubenden Linie. Sein altester Sobn, Rarl Friedrich Reinhard (geb. 1738, gest. 1800), Ritter: bauptmann bes Cantone Dbenmalb und branbenb. aneb. Geheimer Staatsminister, ftarb ohne Erben. Lubwig Eberhard (geb. 1750, gest. 184..) hatte vier Sohne und fab bei feinem in einem Alter von etlichen 90 Jahren erfolgten Tobe einen froblichen Rreis von Urenteln um fich verfammelt. Die Cobne maren:

1) Karl Philipp I. (geb. 1771, gest. 1831), Dom= berr ju Camin, tonigl. preuß. Rammerberr und tonigl. preuß. Gefandter in Munchen, verheirathet mit Eberbarbine von Degenfeld. Geine Cobne find : a) Karl Philipp II. (geb. 1797), herzogl. sachsen=meining. Sofiagermeifter und Rammerherr, mit Emma von Uttenhofen vermablt (bie Rachtommenschaft ift im ermahnten genealog. Zaschenbuche nachzusehen). b) Eduard Friedrich (geb. 1807, geft. 1847), großherzogl. babischer Kammerherr, hat von Louise von Gemmingen ju hornberg eine Descenbenz binterlaffen.

2) Ludwig Reinhard (geb. 1777, geft. 184..), tonigl.

wurtemb. Dberhofmeister ber Ronigin.

3) Karl Friedrich (geb. 1779, geft. 184..), tonigl. wurtemb. Rammerherr und Dberforstmeister ju Ulm, verbeirathet mit Friederite Freiin von St. Anbre, beren Che mit Kindern gesegnet mar.

4) Philipp Albrecht (geb. 1781, geft. 184..), fonigl. murtemb. Rammerherr, Dberft und Geftutebirector in Stuttgart, mit Emilie von Rauch und Karoline von

Bubow vermablt, aus welchen beiben Chen Rinber entfproffen find (fiche Genealog. Abelsbuch bes Konigr. Burtemberg).

# B. Der jungere Aft.

Derfelbe befitt im Konigreiche Burtemberg Die Berrs fcaften und Ritterguter Beibingen, Rappenau, Bornberg. Thalheim, Burg, Ilgenberg, Steinsfeld und Untheile ber Ganerbicaften an Bibbern und Mayenfels, im Groß. bergogthume Baben bie Berrichaften und Ritterguter Didelfelb, Trefdflingen, Breitened, Preftened, Vedarzim= mern, Liebenstadt, Lehnen, Buttenhaufen, Stodau, Sttlingen, Butg = Abersbach, Rauhof und Gichhof, nebft einigen hofgutern, Bebnten und Befallen in beiben Bans bern, im Großbergogthume Beffen Die Berrichaft Frantifd Grumbach.

Diether II. von Gemmingen, Gobn von Diether I., und ein jungerer Bruber Bans, ift ber Stammberr bes jungern Aftes. Er ftarb 1359 und hinterließ von Anna von Gosbeim mehre Gobne und Tochter, von benen Gerbard ber Alte (geft. 1402) benfelben mit Anna von Biebenftein fortfette. Sein Entel, Eberhard I. (geft. 1480). war Oberfuchenmeifter bes Murfursten Friedrich I. von ber Pfalz und fpater Boigt zu Germerebeim, er hatte in feiner Ebe mit Barbara von Reipperg 23 Rinder — 11 ftarben in ber Jugend, die übrigen Cohne und Tochter bis auf gwei, Bans und Eberhard III., welche ben Stamm in zwei Linien fortfetten, traten in ben geiftlichen Stanb, Peter, Bipprecht und Schweitard maren Ranonici ber Ritterstifter zu Wimpfen und Obenheim, Diether Rlo-sterherr zu Dirschau, Balter Abt zu Selz und Reins hard Kanonitus bes Ritterstifts St. Alban zu Mainz. Drei Tochter waren Klofterfrauen zu Lichtenftein und eine zu Reichenhaufen. Sans I. (geft. 1487), ber Stifter ber ausgegangenen Linie ju Dichelfeld, wurde ber arme ober auch ber tede bans genannt; ben Beinamen erhielt er in ber Schlacht bei Sedenheim (30. Juni 1462), wo er ben Grafen Ulrich von Burtemberg gefangen nahm, ber iben jur Urfunde beffen feinen Fauftfolben und Blechanbichube überließ. Diese Trophaen bewahrte bie Familie lange Beit im Schloffe zu Dichelfelb, bis fie in ber Ditte bes vorigen Sahrhunderte, bei einem bafelbft entftanbenen Brand ein Raub der Flammen wurden. Er war furpfalz. Boigt ju Germersheim und von Brigitte von Reuenstein Bater von 21 Sohnen und Tochtern. Auch von diesen ftarben eiff in der Kindheit, die übrigen bis auf einen, Orendal, auch

Uriel, ben Stammbalter, mandten fich ber Rirche zu. Elisabeth ftarb als Abeiffin bes Benebictinerflofters zu St. Magbalene in Speier 1533. Georg, Erpho und Uriel wurden alle brei in Pabua Doctoren beiber Rechte. Georg mar Domcapitular ju Borms und Speier, auch Erzbiaton zu Reuftabt und ftarb als Dompropft zu Speier 1511. Er bat mehre lateinische Reben binterlaffen, nicht geiftlichen, fonbern friegerifden Inhalts, 3. 23. über ben Bweitampf, über Kriegemafchinen, über bie Befcwerlichteiten bes Kriege u. f. w.

Johann war Propft zu Germertheim 1490, wurde barauf jum Abt des Ritterftifts ju Berbt ermablt 1499,

folug aber biefe Stelle aus.

Erpho J. V. D., Domcapitular ju Borms, Speier und des Ritterstifts zu Obenheim, wurde wegen feiner Belehrsamkeit und anderer guten Eigenschaften sowol jum Dombechanten ju Borms, als auch jum Dompropft ju

Speier gewählt. Er ftarb am 14. Nov. 1533.

Uriel (Urabiel ober Drendal, auch Gitel) wurde am 27. Juli 1468 geboren, besuchte im 3. 1488 mit feinen Brubern bie Bochschule ju Padua, wo alle brei bie Doctors wurde erhielten. Begen feiner Gelehrfamfeit ernannte ibn Raifer Dar 1501 jum Uffeffor bes eben errichteten Ram: mergerichte zu Speier, ob er gleich Domcapitular zu Mainz, ju Borme und Kanonifus Des Ritterftifts ju St. Alban in Maing war, welche Stelle er aber balb nieberlegte, ba ihn die Bahl jum Dombechanten nach Maing rief, wie er auch foon fruber die Stelle eines Domcuftos in Borms betleidete. Rach bem Tobe bes Erzbischofs Jacob von Liebenftein ju Daing (1508) murbe er auf ben erzbischof: lichen Stuhl erhoben, ben er bis ju feinem burch einen Schlagfluß am 8. Febr. 1514 herbeigeführten Zob, fieben Jehre mit Ruhm befag. Er mar ein ftrenger Regent, ber bie Rechte bes Erzbisthums gegen Sachfen, Pfalz und Beffen ftreng mabrte, baber er Gorge trug, bag im 3. 1502 bas errichtete turfürftliche Bundnig zu Borms am 17. Mary 1509 von allen Theilbabern beschworen murbe. Als Reichskangler unterstütte er den Raiser Dar in allen seinen Bestrebungen, ben Reichsfrieden zu erhalten. Die Einnahmen und Ausgaben bes Erzstifts regelte er auf Die fparfamfte Beife, um die Schulden feines Borfahren und bie 24,000 Gulben, welche fur fein Pallium nach Rom gezahlt und bei bem damaligen reichen Wechselhaus ber Zugger in Mugeburg aufgenommen worden maren, abzutragen. Dit ben Belehrten feiner Beit ftand er im Briefwechfel, namentlich mit Reuchlin und mehren Unbern. Giner von biefen be: Hagt in feinen Briefen beffen Tob "immaturam tanti luminis extinctionem" und nennt ihn pontificem prudentissimum. Der Ergbifchof Albrecht von Brandenburg ließ ihm in ber Domfirche zu Daing ein prachtiges Epis tapbium feten. Latomus bat uber fein Ente folgenden abenteuerlichen Bericht: als forgfamer Sausherr habe er por bem Bubettegeben feine Diener unterfucht und fie einmal alle trunten im Reller gefunden, wo fie fich bei bem Rellermeifter versammelt hatten und in ber Sige ben treulofen Berwalter mit einem bolgernen Beinfaghammer unversehens erschlagen. Darauf babe ber Erzbifchof schnell M. Encytt. b. EB. u. R. Grfte Section. LVII.

ben Entschluß gefaßt, seine Reue baburch ju bezeigen, baß er ben Rellermeifter unter bem Borgeben, ber Ergs bifcof fei ploglich am Schlag gefturben, in bas ergbifcofliche Gemach und Bett legen und als folden feierlichft begraben ließ; Uriel aber habe fich heimlich in ein entferntes Carthaufertlofter begeben und feine übrige Lebenszeit unertannt in Bufe zugebracht. Joannes (Rerum Mogunt. p. 822) und andere Schriftsteller erflaren biefc Ergablung fur eine Erbichtung, blos ber erfte Theil davon fei mabr. - Rur ein Cohn vom feden Bans, auch Urabiel ober Drenbal genannt (es gab noch einen britten Bruber gleiches Ramens, ber aber jung ftarb, wie bie Stammtafel befagt), geb. am Charfreitag 1464, geft. am 8. Gept. 1520, verheirathete fich mit Katharina von Sidingen und sette seine Linie fort. Bie feine Bruber hatte er ben Biffenschaften auf ben Sochfchulen Strasburg, Beidelberg und Tubingen obgelegen. Der Kurfurft Philipp von der Pfalz ernannte ihn zu seinem Rammermeister; Diefes Amt war seit 100 Sabren von vier Personen aus biesem Geschlechte verwaltet worten, was vermuthen lagt, daß fie treue Saushalter gemefen und die außerbem bagu erfoberlichen Gigenschaften befeffen baben. Bie feinem Bater und Grofvater, murbe auch ihm die Boigtei zu Germersbeim anvertraut. Doch legte er alle biefe Stellen nieber, ba ibn fein Bruder, ber Erzbischof von Maing, jum Bicedom im Rheingau ernannte. Sein einziger Gobn, Borich (geb. 1493, geft. 2. Det. 1548), furmainz. Rath und Burggraf ju Starkenburg, verchelicht mit Dorothea von Sanbichuchsheim und Benes bicte von Nippenburg, binterließ mehre Gobne; einer von ihnen, Gebaftian, ber Dide genannt, war burch feine Abnormitat von 31/2 Ellen Rorperumfang befannt. Byrich II., Entel von Wyrich I., ftarb 1613 biefe Linie aus und beffen Besitzungen gingen an bie anbern Linien über.

I. Die Binie ju Burg im Ronigreiche Burtemberg mit ihren ausgestorbenen Rebentinien zu Dapenfels, Bibbern und Preftened ober Breitened im Grof. bergogthume Baben.

Cherhard I. (geb. 1422, gest. 1501), ein Bruber von Sans bem Reden, Stifter ber Linie ju Dichelfelb, war der Grunder diefer wie der noch blubenden Linien ju hornberg, Trefchtlingen und ber jungern ju Dichelfelb im Konigreich Burtemberg und Großherzogthum Baben, bie an feinem Entel Reinhard I. ihren Urheber haben. Cherbard mar Rammermeifter bei bem Rurfurften Brieb. rich I. von ber Pfalg; als feine erfte Frau Glifabeth von Sobenried nach langer finderlofer Che ftarb, beirathete er noch im 70. Jahre feines Alters Magtalene von Abelebeim, welche die Stammmutter biefer Linie wurde. Dit feinen Sohnen Bernolf, Cherhard IV. und Johann Konrad verzweigte fich biefelbe; Letterer murbe Stammberr ber Afte ju Widdern und ju Mayenfels, melche in der Mitte Des vorigen Sahrhunderts, trop einer zahlreichen Nachtommenfcaft, erloschen. Cberhard IV. feste aber die feinige mit brei Frauen Dauerhaft fort, namlich mit Benigna Gred von Rochenborf, mit Gibplle von Geminingen und mit Unne Amalie von Mengingen, von benen allen er mit

Rinbern erfreut wurde. In der britten Beneration war Reinhard (geb. 1699, geft. 1770) bergogl. wurtemberg. Staatsminifter, Geb. Rath und Statthalter zu Mompel: garb; er wurde vom Bergog Karl gum Ritter des Jagbordens 1748 ernannt, wie er auch ben babifchen Orben de la fidelité erhielt. Sein Sohn Philipp Dictrich (geb. 1755, geft. 1807) hinterließ von Auguste Freiin von Degenfeld nur Tochter, wovon Cophie Stiftsbame von Dberftenfelb noch lebt. Friedrich Rarl Guftav Rafimir, Berr ju Pres ftened, Burg, Ilgenberg, Widdern, Mayenfels und Liebenftabt, ein Entel von Rafimir und alterer Bruber von Reinhard, wurtemberg. Staatsminister ift ber lette mannliche Sproffe diefer Einle. Er war geb. 1. Mov. 1770, to: migl. wurtemberg. Kammerberr und Oberforstmeifter, lebte auf feinem Schloß mit feiner Gemablin Daria Unna Freiin Eruchfeg von Bethaufen und erbte von ben ausgestorbenen Linien beren Guter (fiebe Burtemberg. Abelebuch 1839. **6**. 214).

# II. Die Linie zu hornberg. Trefchtlingen, Frantifch. Grumbach und Dichelfelb.

Reinhard I. (geb. 1532, geft. 1598), Sohn von Berhard II. und von Barbara Wolfekeel von Fetburg, Enkel von Eberhard I., ber gemeinschaftliche Stammvater biefer Linie, erhielt in der Theilung mit seinen Brüdern Treschflingen und Rappenau, und wurde durch seine Besmahlin, helene von Massendach, der Gründer bieses verszweigten Aftes.

Einer seiner Sohne, Reinhard II. (geb. 1576, gest. 1636), studirte ju Tubingen und Beibelberg, wurde turppfälzischer Rath und machte sich vorzüglich dadurch um sein Geschlecht verdient, daß er dasselbe in genealogischer und historischer hinsicht mit diplomatischer Genauigkeit und fritischem Scharssinn beschrieb, aus welcher Beschreibung Manches bier angesührt worden ist.

Nach Absterben Bprich's von Gemmingen, feines Bettere, erbte er Dichelfeld, auch taufte er bas bamalige fcone und fefte Schlog Bornberg am Redar, unweit bes Schloffes Guttenberg von Sans von Beuffenftamm 1600, ber es von Philipp, einem Enkel von Gog von Berlichin: gen ju Cennfeld, ebenfalle fauflich erworben hatte. Diefes Schloß ift durch Gog von Berlichingen intereffant, deffen Biege bier gestanden, wie beffen Ruftung noch heute bier aufbewahrt wird, baber bei jedem Befucher Diefes auf einem Felfen mit vielen Thurmen erbaute Colog in seinen wohlerhaltenen Ruinen einen herzerhebenden Gindrud macht; im 3. 1645 murbe biefes Colog geplundert und barin gerftort, mas fich zerftoren ließ, fpater micher hergestellt. Roch in ber lebten Salfte bes vorigen Sahrhunterts mar es im bewohnbaren Buftante, murbe aber von einem gemmingifchen Beamten aus mieberftandenem Dienfleifer burch Abnahme ter Dacher unbewohnbar gemacht. Doch find in bem imposanten Thurm einige Bimmer vorhanden, mo bas Archiv und Gogen's Ruftung aufbewahrt werben \*). Reinhard von Gemmingen war drei Male merheirasthet, namlich mit Anastasia von helmstedt, Regina blid von Rothenburg und mit Rosine Marie von helmstedt; aber nur aus der ersten Ste hinterließ er drei Sohne, hans Christoph, der zu Michelfeld, Biprecht und Bolfgang, die zu hornberg und Rappenau residieten.

Bolfgang (geb. 1610, geft. 1657), ber Gelehrte genannt, machte feine juribifden Studien in Strasburg und Tubingen, und war Beifiger am faiferlichen Rammergeticht zu Speier. Als Gesandter ber Reichsritterschaft in Schwaben unterschrieb er auch bas venabrudische Friebensinstrument (1648). In bem vortrefflichen Rupferwert: Pacificatores orbis Christiani etc. (Roterod. 1697. Fol.) mit 131 Abbitbungen findet fich aber nicht beffen Bilbnif. Er farb fruhzeitig, hatte fich jedoch fcon burch seine scharffinnigen Debuctionen in der juriftifchen Belt großes Unfeben erworben. In ber Deductionsbiblios thet von holzschuher ju herlach Bb. II. G. 1071 bes bauert ber Berfaffer, bag bon ben berühmteften Dannern bes teutschen Abels, welche sich als Rechtsgelehrte ausgezeichnet hatten, aus ber altern Beit fo wenig nachrichten ju finden maren und fodert ben Genior Diefes Gefdlechts auf, in bem Archiv barauf gerichtete Rachforschungen anauftellen.

Biprecht I. (geb. 1608, gest. 1680) war Altterbauptmann bes franklichen Reichscantons Deenwald, wie auch Director aller sechs loblichen Orte in Franken. Wie sein Bater hatte auch er sich drei Mal verheirathet, namlich mit Anne Benedicte von Gemmingen aus dem Hause Fürseld, darauf mit Katharine Freiin von Hohenseld und endlich mit Sabine von Wolmarshausen; aus den beiden ersten Shen wurden sechs Sohne, Erpho, Wiprecht II., Uriel oder Orendal, Reinhard, Eberhard und Ludwig Friedrich geboren, wovon Wiprecht, Uriel und Reinhard die Stister ebenso vieler Linien waren.

### a) Die Binie ju Frantifch : Grumbad.

Biprecht II. (geb. 1642, geft. 1702) machte feine atabemifche Laufbahn ju Strasburg und Zubingen, tam bann in babifche Dienste als Rammerjunter und Sofrath 1667, und murbe 1672 jum Prafibenten und Dber amtmann in ber hintern Graffchaft Sponheim von Baben und Pfalz bestellt. Als furpfalzischer Sofrichter wurde er nach Beibelberg berufen 1678, aber noch im namlichen Jahre trat er in bie Dienfte bes Landgrafen Ernft Lube wig von heffen-Darmftabt als Regierungs- und Kammerprafibent mit bem Titel eines geheimen Raths. Er flath 1702 am Schlagfluß, ju Beidelberg, mobin er von feis nem hof an ben romifchen Konig Joseph abgesentet wore ben war. Durch Rauf erwarb er bie ansehnliche Derp fcaft Frantifch: Grumbach. Er hinterließ von feiner Gemablin Efder Ratbarina, Grafin von Geversberg und Ofterburg, mehre Rinder, von benen allen aber nur Ernft Ludwig feine Linie fortfette.

<sup>\*)</sup> Eine intereffante Befchreibung über Dernberg, wie auch über Gattenberg von bem Pfarrherrn Saul Jager ju Barg befindet

fich in Gottichaft, Mitterburgen Teutschlande. 6. 28. 4. 18 und 9. 20b. C. 249.

an 2. Sept. 1685, beffeibete icon im 30. Johr feines Alters Die Stelle eines Regierungs. profibenten in Darmfabt und Gefammthofrichters in Marburg mit bem Eltel eines gebeimen Raths. Er ftarb 1743 in feinem 59. Jahre; von ben Kinbern, Die ihm von Barbara Dorothea von Utterobt jum Scharfenberg geboren wurden, waren Ludwig Cberhard (geb. 1719, geft. 1782) und Johann Wiprecht (geb. 1723, geft. 17...), beibe toniglich großbritannische und kurhanoverische geheime Rathe und Staatsminister, ausgezeichnete Staatsmanner mit beren finderlosem Tode diese Linie erlosch. Die Berre fcaft Frautifch : Grumbach erbte feine Schwefter, Cophie Dorothes, die an Frang Rarl Freiherr von Gemmingen gu Treichklingen, t. f. Rammerer und Dberftwachtmeifter vermahlt mar. Die Ritterguter Steinsfelb und Lehnen tamen an die Linie ju hornberg.

# b) Die Linie zu Rappenau.

3 176 .... Urlet (Drendal), geb. 1644, gest. 1707, kaisert. wirk licher Rath und Director ber schwäbischen Ritterschaft beim Canton Craichgau. Geine Rachtommenschaft von Urfula Efther Rothafft von Sohenberg bestand aus feche Sobnen und vier Tochtern; von Jenen ftanden in mur: tembergifchen Diensten Johann Abam (geb. 1689, geft. 1750), als geheimer Rath und Kammerprafibent, Karl Ludwig (geb. 1700, geft. 1760), ebenfalls als geheimer Rath, und Uriel (geb. 1707, geft. 17..) als Dberftlieutenant.

Bir vermögen nicht anzugeben, mer von biefen brei Brubern verheirathet und der Bater von Karl Friedrich Reinbard mar, ber als brandenburgifchansbacher Staatsminister und Ritterhauptmann bes Cantons Dbenwald 1791 noch lebte.

### c) Die Linie gu hornberg und Arefdflingen.

Reinhard I. (geb. 1645, geft. 1707), ber jungfte Sohn von Biprecht und Anne Benedicte von Gemmingen a. d. S. Furfeld ift burch feine Sohne Reinhard II., Eberhard und Friedrich der Stammbater der fest noch bibbenten Linien geworben.

Ein anderer Gohn, Ludwig (geb. 1694), foniglich groß: britannifder und furbraunschweigischer Dberappellationsrath gu Celle, icheint unverheirathet geftorben ju fein.

Reinhard I. bereifte, nach Beendigung feiner Univerfitatsftubien, Franfreich, bie Rieberlande und England. und begab sich in die Dienste des Markgrafen von Baben Durlad. Seine ehrenvolle Laufbahn befchlof er in biefem Dienfte als geheimer Rath, Dbermaricall und Regierungsprafibent, auch hatte ibn ber Canton am Rocher jum Ritterrath ermablt (1693). Bon feiner Gemablin Matie Elifabeth von Reipperg ju Gleichenberg hinterließ er eine zahlreiche Rachtommenschaft von feche Sohnen und feche Tochtern; von letteren mar Auguste Sophie (geb. 1697) Rammerfraulein bei ber Gemablin bes Dringen Georg von Sanover, nachherigen Ronigs Georg II. von Grogbritannien, beren vertraute Freundin fie mar; fe farb. als hofmeisterin der toniglichen Rinder ju Lonbon 1723.

Der altefte Sohn, Reinhard II. (geb. 1677, geft. 1750) erhielt in ber Theilung die Ritterguter Babfiabt, Beihingen, Buttenbofen, Dautenzell und Rectarzimmern u. f. w. Begen feiner Renntniffe und auf feinen Reis fen gemachter Bekanntschaften am taiferlichen und andern tur= und furftlichen bofen murbe er jum Ritterhaupts mann bes Cantons Doenwald und jum Generalbirector aller feche Orte ber frantifchen Reicheritterschaft erwählt, beren Geschäften er am faiferlichen Sofe febr gut vorftand, auch landgraflich beffen starmftabtifcher Gebeimetrath. Geine Che mit Maria Dorothea Freiin von Ring. berg zu Thurnau mar mit eilf Kinbern gesegnet, aber nur einer, Reinhard III. (geb. 1710, geft. 1775), faif. fonigl. Rammerer, Feldmarichalllieutenant, Ritter bes Das ria Theresten Drbens und Inhaber bes 42. Infanteries regiments, pflangte biefe Linie fort, bie aber mit beffen Sohnen Bilhelm und Ludwig Friedrich (lebten 1780) erloschen zu fein scheint. Reinhard trat ichon in feinem 18. Jahre als Sauptmann in bas Regiment ein (1728), welches er spater ale Inhaber besaß, und rudte schnell jum Major, Dberftlientenant und am 15. Dct. 1745 jum Dberften vor. Er focht mit bem Regimente 1734 in Reapel, war im Turtenfriege bei ber Belagerung von Ufiza (1737) und bann in ber Schlacht bei Dettingen, Rocour und Cawfelb. 2m 13. Darg 1750 murbe er Rammerer und im 3. 1755 Generalmajor. Der fieben: jährige Krieg gab ihm mehr Gelegenheit, seinen Muth und feine Talente geltenb ju machen; im Treffen am Bolge berge (7. Sept.) und in ber Schlacht bei Breslau (22. Rov.) murbe er vermunbet, fpater mit ber Belagung in biefer Teftung friegegefangen. Bei Dochtirchen verbiente er fich ben Maria : Therefien : Orben. 3m Januar 1759 wurde er Feldmarschallieutenant bei ber Sauptarmee und befehligte an ber Grenze Bohmens, tonnte aber nicht verhindern, bag bie Preugen von Gachfen ber einfielen und mehre Magazine zerftorten. 3m Treffen bei Prets ichenborf am 29. Det. befehligte er bie Nachhut, fturgte vom Pferbe und gerieth abermals in Gefangenschaft. Er starb am 27. Rov. 1773.

Der zweite Sohn von Reinhard I., Cberharb, ber in der Theilung Trefchflingen erhielt, mar am 2. Rov. 1678 ju hornberg geboren und trat im 3. 1696 in taiferliche Dienfte als Bolontair ein. Die Felbzuge ber faiferlichen Beere in Teutschland, ben Rieberlanden und Italien gegen Franfreich, in Ungarn gegen bie Turfen und gegen die Preugen in Schlefien bis jum aachener Frieden (1748) brachten ibn nach und nach jum Dberften bes arembergischen Regiments und endlich jum Generalmajor. Begen feiner vielen Bunden ließ er fich nach Beenbis gung des ichlesichen Rrieges als Feldmarichallieutenant pensioniren und starb 1767.... Aus seiner Che mit Anna Clara von Bulenhard ju Biddern hinterließ er vier Gobne und einige Tochter.

1) Eberhard (geb. 1713) ftarb als wurtembergischer Dberftlieutenant 1760. 2) Siegmund (geb. 1727) war t. t. Feldzeugmeister, Kammerer, Ritter Des Maria : Thes resta Drbens und Inhaber bes 21. Infanterieregiments. Er trat am 6. Aug. 1739 ale Freiwilliger bei bem 20.

Infanterieregiment ein, wo fein Bater als Dberfter fand, racte im Geptember 1741 jum gahnrich, im Januar 1742 jum Sauptmann, 1743 jum Major bor und focht bei Dettingen, Rocour und Lawfeld, sowie er auch bie Belagerung von Daftricht (1748) mitmachte. 3m December 1754 war er Oberfilieutenant; er zeichnete fich bei Rollin und Breslau ruhmlich aus, wurde bei letterer Gelegenheit verwundet und bei ber Ubergabe Breslau's gefangen. 3m 3. 1758 rangionirt, wurde er im October sum Dberften beforbert und erhielt am 20. Jan. 1760 megen bewiefener Tapferteit bei Rollin bas Ritterfreug bes Maria-Therefien Drbens; er fant auch noch Gelegenbeit, fich bei Torgau und Pretschendorf, bann bei Freiberg (1762) auszuzeichnen. 2m 1. 3an. 1771 rudte er gum Generalmajor, am 1. Mai 1773 jum Relbmarfcall: lieutenant vor und wurde 1778 Inhaber des obigen Res gimente. Bei Ausbruch bes Zurfenfrieges erhielt Gem= mingen mit ber am 31. Mar; 1788 erfolgten Ernen: nung jum Selbzeugmeifter bas Commando bes Referve: corps bei Gemlin, ohne mit besonderem Erfolge einges wirft zu haben. Im April 1790 trat er in ben Rubes fand; die letten Tage verlebte er zu Raab, wo ihn am 17. Dec. 1806 ber Tob ereilte. 3) Dtto Beinrich, geb. 1727, geft. 1800, convertirte, wurde Reichshofrath in Bien und farb als f. t. Rammerer und Gebeimerrath. 4) Franz Rarl (geb. 1730, gest. 18 . . ), t. t. Rammerer und Oberftwachtmeifter, nahm nach bem fiebenjahrigen Rriege feinen Abicbieb und jog fich auf feine Befigungen in Schwaben gurud. Bon Dorothea Sophie Freiin von Semmingen, Erbin ber Berrichaft Frantifch : Grumbach, wurde ihm ein Cohn geboren, Slegmund II., geftorben 1843 als Rammerer und großberzogl. babifcher Dberft ber Cavalerie, beffen vier Gobne Frang Rarl, Guftav, Gieg. mund und Abolf Stifter besonderer Linien find; ihre Des feenbeng ift in bem Safchenbuche ber freiherrlichen Saufer nachzusehen.

#### d) Die Binie ju Michelfelb.

Der britte Sohn von Reinhard Friedrich (geb. 1691, geft. 1756) war mit Maria Frelin von Thumb zu Neusburg vermählt und Besiter ber Mittergüter Beihingen, Liebenstädt, Widdern, Steinsselb und Lehren. Wahrsscheinlich war Ludwig I., der mit Regine Albertine von Semmingen sich verehelichte, ihr Sohn... Gin anderer Sohn Ernst war Director des Mittercantons im Craichzgau, königl. preußischer Kammerberr und Gesandter am königl. bairischen Hose in München (gest. am 3. Mai 1813). Seine Sohne Ludwig (geb. 1793) und Ernst II. (geb. 1798) haben diese Linie fortgepflanzt, beren Nachtommenschaft im Taschenbuche der fraglichen Häuser und im Abelsbuche für das Königreich Würtensberg nachzusschlagen ist.

Db Deto heinrich II., geb. zu heilbronn, kurpfalsischer Kammerherr und babischer Geheimerrath, gestorben zu Wien 1800, ausgezeichnet als bramatischer Schriftskeller, über ben in einem besondern Artikel gehandelt wers ben wird, zu dieser Linie gehort, laßt sich nicht bestimmt behaupten, ist aber wahrscheinlich.

Daffelbe ift bet Fall mit Etochirbiffelbride (gebit 1726, geft. 1802), bergoglich wertembergifcheniklälinmen rer und Gebeimerrath, von dem etochfalls noch ein Sefonu berer Artifel folgt; allem Bermuthen nach gehörder zu diefem jüngern Aft.

Die Besitungen biefes Geschlechts, die wahrscheine lich auch nach ber Auflofung bes tentschen Reichs fein Eigenthum geblieben, find theilweise geschloffene Zertstorien (herrschaften), von einer bis mehren DReilen, theils einzelne Stabte und Dorfer mit Rittergutern und Bofen, theils ganerbichaftliche Befigungen, b. b. Befibuns gen, welche fie mit andern Gefolechtern gemeinschaftlich hatten. Alles biefes geborte ju ber frantifchen Reicharit. terschaft bes Cantons Dbenmalb, ju ben fcmabifchen ber Cantone am Redar, Schwarzwald und am Rocher und gu ben mittelrheinischen. Gie ftanben baber im Reichsverbande, waren feinem gurften unterworfen und genoffen bie namlichen Rechte, bie allen Reichsftanben gebührten; bis im 3. 1806 biefe Befigungen mebiatifirt und unter bie Souverginitat bes Konigs von Burtemberg und ber Großherzoge von Baben und heffen geriethen. Bir has ben gwar bei ben verschiedenen Linien die ihnen gehorigen Befigungen angeführt, jur beutlichen Uberficht aber weis len wir fie bier alphabetifch wiederholen, nach ben beiben Dauptstammen getheilt.

Der altere Aft besitt: Altenberg, Bonfeld, Dams bof, Daisbach, Dautenzell, Dorzbach, Cschenau, Fürseld, Friolzbeim, Schloß Guttenberg, Heimsheim (Stabtchen), Hamberg, Hobenwarth, Huffenhart, Kalbershausen, Gchieß Liebenfelb, Lieningen, Muhlhausen, Minklingen, Reuhaussen, Niedersteinach, Neubronn, Oberschuff, Obers Gazztach, Reichenbach, Schloß Steined, Schloßtrum, Tiesssenbrunn, Thalbeim, Schloß Billed, Bollenberg, Becksbach, Ber jungere Aft besitz: Beihingen, Burg, Breistened, Buttenhausen, Burg Abersbach, Binsheim, Liesbenstädt, Lehren, Michelseld, Schloß Manenfelb, Wendenfeld, Lehren, Michelseld, Schloß Manenfelb, Wendenfeld, Rappenau, Rauhof, Franklich-Grumbach, Ittslingen, Ilgenberg, Schloß Hornberg, Steinsfelb, Sachsenslur, Treschklingen, Uffingen, Widdern ze.

Dieses Geschlecht gehört zu ben wenigen, die sich ihren angebornen Freiherrnstand in neuern Beiten weber baben bestätigen, noch in den Reichsgrafenstand erheben lassen, bennoch hat weber ber kaiserliche, noch haben die andern hofe Anstand genommen, ben Titel anzuerkennen. Das Bappen im blauen Felbe zwei goldene Balken; auf dem helme zwei blaue Buffelshorner, jedes mit goldenen Balken belegt, helmbede golden und blau.

(Albert Freik. von Boineburg-Lengefold)

GEMMINGEN, 1) Eberhard Friedrich, Freiherr von, ward am 5. Nov. 1726 zu heilbronn am Nedar geboren. Sein Bater bekleidete die Stelle eines Oberhofmeisters bei der verwitweten herzogin Johanna Elisabeth von Burtemberg. Früh entwickelten sich seine Geistesanlagen. Unter der Leitung seines Lehrers Beizerward er sich gründliche Kenntnisse in den alten Sprachen. Er studirte sleißig die römischen und griechischen Classifer. Im Lateinischen wußte er sich noch in boberenn.

After mit gleicher Gewandtheit auszubrücken, wie in seiner Muttersprache. Auch im Französischen, Englischen und Italienischen machte er rasche Fortschritte. Um sich der Jurisprudent zu widmen, ging er nach Aubingen. Das Studium der Rechte wurde ihm durch seine genaue Bekanntschaft mit den römischen Classistern erleichtert. Seinem Scharsblicke entging nicht eine Lude in der Ausbiddung seines Seistes. Er sühlte, daß sein Sedächnist in der Jugend zu wenig geübt worden war; um diesem Rangel abzuhelsen, lernte er täglich einige Verse aus einem römischen Dichter auswendig, mitunter auch einzelne Gesehe aus den Pandesten, und stärfte sein Gesbachtniss in einem seltenen Grade.

Bon Tubingen begab fich Gemmingen gur Fortfegung feiner Studien nach Gottingen. Er inupfte bort mehre intereffante Befannticaften an. Dit Saller blieb er bis ju feinem Tobe in einem faft ununterbrochenen Briefwechsel. Seine Lehrer waren zugleich seine Freunde. Der Profesior Putter nannte ibn einen feiner fleißigften Buboer. In Die Beit feines Aufenthalts ju Gottingen fallt auch fein erfter schriftstellerischer Berfuch, eine ohne Un= gabe bes Drudorts 1748 in Quart gebrudte "Rebe auf ble Antunft Ronig Georg's II. von Großbritannien" 1). Die Liebe au ben Biffenschaften übermog in ihm jebe an-Dere Reigung. Er lebte anflanbig, aber fparfam, ungeachtet ibm fein frub verftorbener Bater in feinem Tefta: mente ein Legat von 6000 Fl. ju feiner freien Dispofis tion ausgesett batte. Einen Theit Diefes Gelbes ver= wandte er zu einigen Reisen burch Teutschland, bie er nach Beendigung feiner atademischen Laufbahn unternahm. 3m 3. 1745 wohnte er der Kaiserkronung in Frankfurt am Main bei. Drei Jahre spater (1748) ward er murtembergischer Regierungsrath und 1767 geheimer Rath und Regierungsprafident. Durch feine Kenntniffe und feinen Aleif rechtfertigte er biefe fruhzeitige Beforberung. In feltenem Grabe befaß er bas Zalent, in ben verwideltsten Acten ben eigentlichen Fragepunkt hervorzubeben und die gewichtigsten Grunde für seine Unficht mit magemeiner Rlarbeit geltend ju machen, bag er bamit

Wit neuen, wichtigen Erfahrungen bereicherte sich Bemmingen, als er ben Herzog von Burtemberg im Banfe bes siebenjährigen Krieges nach Bohmen begleitete. Mirten unter bem Kriegegewühl beschäftigte er sich mit den schönen Wiffenschaften und mit der Poesie, für welche ihm seit seiner Jugend ein lebhaftes Interesse geblieben war. Rehre seiner poetischen und prosaischen Arbeiten, die er späterhin herausgab, entstanden in dieser Zeit. Was Menschen und Localkenntnis, verbunden mit rastischer Abätigkeit, vermögen, zeigte Gemmingen, als er 1767, wie srüher erwähnt, als Präsident an die Spite des Collegiums trat, in welchem er sast 20 Jahre als Mitarbeiter beschäftigt gewesen war. Selten versaumte

burchbrang. Gein einfacher Befchaftefint mar um fo ber-

bienstlicher, wenn man bie Beit bebenft, in welche feine

Auf den Ramen eines Gelehrten im eigentlichen Sinne bes Borts hatte Gemmingen gegrundete Anspruche. In feinem Sache hatte er fich icon in feiner Jugend grundliche Renntniffe erworben, die er im Laufe feines Lebens zu berichtigen und zu erweitern bemuht mar-Uberzeugt von bem innigen Bufammenhange aller Biffene schaften war ihm tein 3weig ber Literatur vollig fremb gen blieben. Sein Lieblingestudium mar die Geschichte. Gie galt ihm ale eine Lehrerin der praftifchen Beisbeit im offentlichen und im Privatleben. Durch bie fcmerfallian ften und ungeniegbarften Berte fich niubfam binburchque arbeiten, jehlte es ihm nicht an Geduld. Dit philosophischem Geifte jog er aus ben einzelnen Begebenbeiten immer irgend eine Nutanwendung. Sein treues Gebachtniß bewahrte ihm manche interessante Stellen Rorzüglich bewandert mar er in der vaterlandischen Beschichte. Jeder junge Mann, der fich fur die Biffenschaften intereffirte, fand bei ibm Butritt, Rath und Aufmunterung. Dabei vergichtete feine Bereitwilligfeit, Undern au bies nen, gern auf jeden Dant. "Boblthaten von Denfchen verbienen und Undant erhalten," außerte Gemmingen, "ift bas Blud ber Tugenbhaften, eine Gabe bes Simmels, womit er biejenigen fich felbst abnlich macht, bie er liebt." Dit abnlicher Resignation fcbrieb er im Alter noch einem Freunde: " Nur von ber Nachwelt fann man Gerechtigfeit erwarten, und mir fcheinen eber Martprerpalmen bestimmt zu fein, als Burgerfronen. Doch auch bies foll mich nicht irre machen, meinen Bang fortaus feben. - Unbant war immer bas Loos berer, Die Dant verdienten und wird es in Emigfeit bleiben. Bas aber Allen widerfahrt, darüber hat der Gingelne fein Recht, fich zu beflagen. Go fprach Geneca, ber Mann, ber bies Alles in noch weit boberem Grade erfuhr, als wir andern, auf einer Dorfbube bupfenden Marionetten."

Co gelind aber Gemmingen im Allgemeinen bie Menschen beurtheilte, fo ftreng mar er in feiner Rritif

er eine ber täglichen Regierungssihungen. Die einzelner Gefchafte vertheilte er mit großer Umficht unter biejenigen, bie er ihren Sabigteiten nach bafur besonbers geeignet bielt. Ein hauptgegenstand seiner Ausmertsamkeit war bie ganbescultur'). Dehr als bas Fabrifmefen beginne fligte er ben Aderbau. Dabei war er ein Gegner aller ausschließenden Privilegien, des Zwangs und ber beme mung ber Industrie, fowie ber Borfcuffe aus Canbes. caffen bei weit aussehenden und ungewiffen Projecten ale let Art. Bei ber Ausübung ber Staatsprincipien leitete ibn bie ftrengfte Unbestechlichfeit. Die fleinften, wie bie größten Baben wies er von fich und erhielt fich baburch in allgemeiner Achtung. Er war ein echter Patriot, ber fein Baterland und beffen Berfaffung mahrhaft liebte. "Die Gefete maren ihm," wie einer feiner Freunde fagt ), "erhaben über alle Macht und Willfur. Er ehrte ber Furften unverletliches Recht in der Berbindung mit bem Boble bes Staats."

<sup>1)</sup> f. Deufel's Beriton ber vom 3. 1750-1800 verftorbe-

<sup>2)</sup> Das von B. G. v. Mofer herausgegebene Forftardiv. 1790. 6. 8b. G. 163 fg. enthatt von Gemmingen Gebanken über benholzmangel im Burtemberglichen und über bie Mittel bagenn. 3) f. Schlichtegroll's Refroleg auf b. 3. 1791. 2, 20, G. 132.

Aber literarische Erzeugnisse, und burch offnen, boch nie verlegenden Tabel bat er manche junge Manner von ber Autorlaufbahn abgehalten; boch hielt er feinen Tadel zurud, fobalb er etwas Gutes dadurch zu unterdrucken fürchtete. Die Literatur verbankt ihm einige dankenswerthe Gaben zu einer Beit, wo ber Geschmad in ben foonen Biffenschaften eben angefangen hatte, eine beffere Richtung zu nehmen. Dhne Angabe bes Druckoris erfcbienen von Gemmingen: "Lieder, Dben und Ergablungen, in zwei Buchern"'). Geine Liebe zu ben Goon: beiten der Natur ichilderte er in feinen "Poetischen Bliden in bas Landleben" 3). Diefer Schrift folgten feine "Briefe, nebst andern poetischen und profaischen Studen" 6). Bems mingen hatte babei ben Berbruß, baß zu Leipzig, wo biefe Schrift gedruckt marb, ein Corrector aus ber Gotts fced'ichen Schule fich erlaubte, nicht nur die Orthogra: bbie, fondern auch ben Ginn einzelner Stellen gu ans bern und felbst getrennte Bedichte in einander zu verfcmelgen. Gehr übel beutete es Gemmingen bem Dich: ter Bacharid in Braunschweig, ale er, ohne Buftimmung bes Berfaffers von jener Sammlung eine neue und vers mehrte Ausgabe veranstaltete "). Diefe jugenblichen Berfuche, bie er langft vergeffen glaubte, wieder ans Licht gezogen zu feben, mar fur Gemmingen eine unangenehme Uberraschung, über bie er fich nicht ohne Bitters teit gegen feinen alten Universitatsfreund offentlich er= Marte ), boch, als biefer fich zu rechtfertigen fuchte, bie fiterarifche Febbe abbrach.

Die wenig bekannten Außerungen Semmingen's über diese eigenmächtige Sandlung verdienen hier als ein Beistrag zu seiner Charafteristift auszugsweise eine Stelle. "Der Berfasser," heißt es"), "sindet sich in die Rothswendigkeit versett, das Publicum zu belehren, daß er an bieser neuen Ausgabe nicht den geringsten Antheil nehme, daß sie wider seinen Billen und sein Bissen veranstattet

4) f. Meufel's Lepilon ber vom S. 1750-1800 verftorbenen teutschen Schriftsteller. 4. 28b. S. 83. 5) 3urich 1752. 4. (mit lateinifchen lettern gebruct). Diefe Schrift, von Bobmer berausgegeben und mit einer turgen Borrebe begleitet, befteht aus feche Bebichten, theile in Derametern, theile im Sapphischen Beremaß, unter ten Uberfchriften: "Blide in bas gantleben;" "Ginfam'eit im Binter;" "ber Rame bei ber Radwelt;" "Streit zwi-ichen ber Ehrsucht und ber Rube;" "ber menschenfreundliche Staatemann;" "bie ftille Canbluft feines Freundes." 6) Frantfurt und leipzig 1753. 7) Gie erschien unter bem Titel: "Poetische und profaische Stude von bem Freiherrn von G ... Rene febr vermehrte und verbefferte Musgabe. (Braunschweig 1769.) Enthal: ten find in biefer Sammlung: 1) "Moralifche Gebichte" (theils in Alexandrinern, theils in herametern, theils in Profa) S. 1—32.
3) "Den und Lieber" S. 33—70. ("Seltsame Schickfale bes Menfchen;" "über ben Berluft feiner Geliebten;" "In Doris;" Rlagen über unbelohnte Treue" u. a. m.). 3) "Erzählungen" 6. 71-81. 4) "Schreiben über Burfard Balbie" (ben Gem: mingen gegen ben Bormurf ber Derbbeit vertheidigt und bie Analegie einiger feiner gabeln und ber von la gontaine nachweift) Egte emger feiner zobein und ber von ea Fontane nachvelif)

8. 82—106. 5) "Briefe über verschiedene Gegenstände" S. 107

—164 (3. 8. "über ein altes Eiegestied an den franklichen König

Ludwig" S. 141 fg. und das "Siegestied" selbst, mit einer freien

Bearbeitung, S. 147 fg.).

8) s. Allgem. Deutsche Bibliothek.

8. Bd. 2. St. S. 321 fg.

10. Bd. 1. St. S. 319 fg.

9) s.

3. IT70. S. 55 fg.

worden und bag ibn ber unvermuthete Unblid berfelben in Erstaunen und Dievergnugen verfett habe. Ein Unfers nehmen biefer Art, die Berte eines noch lebenben Autofe, obne feine Beiftimmung neu aufzulegen, tann burd Richts in ber Belt, felbst burch ben Bormanb freunbichaftlicher Absichten nicht, gerechtfertigt werden. Raum tomite ber Berfasser seinen Augen trauen, ba er einige neue Stude in dieser Auflage erblickte, die ihm verriethen, daß es einer feiner alten Freunde, Bert Bacharid, fei, bet ihm biefen banklosen Dienst gethan, unreife und einer freunds schaftlichen Kritit anvertraute Brochuren ben Augen ber Welt blogzustellen. Wie unfreundschaftlich! Alle bie Bers fuche ber erften Jugend, bie ber Berfaffer theils ganglich vertilgt, theils vollkommen umgeschaffen hatte, leben in biefer Ausgabe wieder auf, und er sieht sich baburch in bie Rothwendigkeit verset, noch ein Mal in der Stels lung eines um Rachficht flebenden jungen Autors vor bem Publicum zu ericheinen, zu einer Beit, ba er Urfache zu haben glaubte, auf biejenige allgemeine Ammeftie folg au fein, welche bie Belt nach Berlauf einiger Jahre jeber jugenblichen Autorsunde widerfahren läßt. Diese Demitthigung murbe bem Berfaffer erfpart worben fein, wenn ber Berausgeber mit minderer Gilfertigfeit und mit meht Rudficht auf Die Denfart bes Berfaffers, feinen Bived verfolgt, und hauptfachlich, wenn es ihm gefallen hatte, von feinem Borhaben einige Rachricht zu geben. Dait wurde ihn ersucht haben, baffelbe entweber gar fcminben au laffen, ober boch einen großen Theil ber alten Stude ber Bergeffenheit nicht zu entreißen. Dan wurde viele leicht aus bes Berfaffers "poetischen Bliden in bas Lands leben," bie Bobmer herausgegeben, und aus feinen in reifern Sahren verfertigten, noch ungebrudten Studen einige gewählt haben, welche ben Plat ber gur Bergef: fenheit verurtheilten Jugendproben mit mehr Ehre ausgefüllt hatten. Es ift gefchehen! Das Publicum mag aus biefer Erflarung ichließen, baß ber Berfaffer weiß, was er bemfelben ichulbig ift; baß er ben Boragifchen Ausspruch: mediocribus esse poetis etc. als eine bochft bearundete Bahrheit an fich felbst fühlt und endlich, daß er untrofflich mare, wenn biefe Auflage für etwas Unberes angeleben werben follte, als fur eine unordentliche Samm lung unvolltommener Berfuche seiner Jugend. Gollte bas Publicum wider alles Berhoffen durch diese Erftarung nicht befriedigt fein, fo murbe bem Berfaffer Richts übrig bleiben, als eine eigene herausgabe feiner Rleinigkeiten ju beforgen und burch die icharifte Rritit barin ben Lefer thatig zu überzeugen, wie wenig er mit ber gegents wartigen Sammlung jufrieden fei. Gewiglich eine fcwere Arbeit unter feinen gegenwartigen Umftanben. Mein, aliter haec sacra non constant!"

Gemmingen zeigte burch fein Beispiel, daß, wer die Poesie liebt, sich auch leicht mit den schönen Bissenssschaften überhaupt und mit den Künsten befreundet. In der Musik war er mehr als bloßer Dilettant. Seine Jugend fiel in die Zeit, wo der Capellmeister Jomell am wurtembergischen hofe die Rusik zu einem seltenen Grabe von Bollommenbeit erhoben hatte. Gemmingen spielte das Clavier mit ungemeiner Fertigkeit und componiste

selbsk mehre Lieder und Arien, sechs große Orchestersumphonien, mehre Quartette, Terzette und Duette für versschiedene Instrumente, vor allen aber einige Clavierconsexte, die für die schönste Ausbeute seiner regen Phantasie gehalten werden "). Unter seinen vertrauten Freunden waren einige gründliche Musikkenner und willig folgte er ihrem Rathe und ihrer Belehrung. Im Adagio, worin ex eine vorzügliche Starke besaß, zeichnete er sich durch eine sanste Melancholie aus. Seine Compositionen waren einsach und kunstlos. "Er rührte das herz," sagt einer sereunde, "ohne das Ohr durch Schnörkel zu bestechen und zu betäuben." Die überladene Manier hielt Gemmingen, seinen eigenen Worten nach, von der walren Musik ebenso weit entsernt, als die Gaukelei oder Seittänzerei von Noverre's echter Tanzkunst.

Ein Freund ber iconen Ratur und ein Alterthumstenner, liebte Gemmingen auch die bildenden Runfte und fucte ben Umgang von Mannern, bie fich barin auszeichneten. Dit bem Maler Guibal, einem Schuler bes berühmten Mengs, und mit bem ausgezeich. neten ganbichaftsmaler harper lebte er in vertrauten Berhaltniffen. Der wechselseitige Austausch verschiedens artiger Kenntniffe fnupfte bies Band noch fefter. Den Runftlern, Die er oft zu feiner Safel zog, gab er noch ben Borgug por ben Gelehrten, weil er von jenen immer etwas Reues lernen tonnte. Bielleicht lag barin auch ber Grund einer gewissen Buruchaltung, die ihm bei ben ibm abgestatteten Besuchen fremder Reisenden eigen gewesen fein foll. Er schadete sich baburch felbst, wenig= ftens in fofern, bag er bei feinen Lebzeiten die Celebritat nicht erlangte, auf die er durch feine Talente und fonfti: gen liebenswurdigen Gigenfchaften gerechte Unfpruche batte.

Gemmingen war nie verheirathet. Mangel an gar: ten Empfindungen bielt ibn ichwerlich von einer ehelichen Berbindung ab, eher ber Aufwand, ben feine Stellung foberte und die Gewiffenhaftigteit, womit er feine Gin= nahmen und Ausgaben berechnete. Erfat bot ibm Die Freundschaft. Un wen er fich einmal angeschloffen, bem blieb er unveranderlich treu. Den Unterfchied ber Stande ließ er babei ganglich unberudfichtigt. "Seinen Abel," fagt einer feiner Freunde 11), "schapte Gemmingen, wie ein jeber vernunftige Mann ein Erbftud ichatt, bas einen Berth hat, ob er fich gleich bewußt ift, bag ibn ber Abgang beffelben weber arm, noch ungludlich gemacht batte. Er gablte feine Uhnen nicht, fondern er wog fie, ermunterte fich mit ben wurdigften barunter, und machte, feines eignen Berthes fich bewußt, ben eiteln Abelftolg burch mehre beißende Stellen feiner Gedichte lacherlich. Unter feinen Abnen hielt er fich burch einen Reinhard, Beiprecht und Bolfgang viel mehr geehrt,

10) Bon seinen Compositionen sind unter andern gestochen worden: Trois Sonates à quatre mains (Offend. 1786.); s. Gereber's Lexison der Aontúnstier. 2. Ab. S. 498. Dessen Reues Aontúnstieriton. 2. Ab. S. 287 fg. Sasner's Universatteriton der Aontunst S. 336.

11) Johann Friedrich August Kazner, gräftich begenstellicher Hofrath, in seinen Waterialten zu einem Dentmal des Freiherrn C. F. D. Gemmingen. (Frants. a. W. 1791; auch gedruckt in dem Journal von und für Deutschun. 1792. 9. St.)

als burch einen Uriei, von bem man weiter Richts weiß, als daß er zu Anfange des 16. Jahrh. Kurfürst van Mainz war und seinen Kellermeister mit dem Kuferhame mer todtschlug." Dhne Abelstolz wählte Gemmingen das her zu seinem Freunde, wem Eigenschaften des Geistes und herzens Ansprüche auf diesen Nauen erwarben. Wit der herablassung von hohern gegen Niedere hatte seine Freundschaft Nichts gemein. Sie war ein inniges Bersbältniß, auf gegenseitigen Austausch der Geschle und Anssichten, sowie auf rege Theilnahme an Freud' und Leid gegründet.

In feinem Saufe batte Gemmingen ohne überfluffie gen Prunt und Aufwand für eine bequeme und gefchmad. volle Einrichtung geforgt. Der Garten an feiner Bobs nung mar einfach und funfilos, ber hof mit Sausges flugel belebt, worunter man auch biemeilen einige auslandische Arten und gezahmtes Bild erblicte, bas frei umberlief. Ginfach, wie feine Lebensweife, war Gems mingen's gewöhnliche Rleidung. Er liebte nicht ben du-Bern Glang und machte fich ein Gemiffen baraus, feine Ginfunfte ju überfchreiten und fich eine Schulbenlaft aufe auburden. Sich von Glaubigern bestürmt ju feben, mar ibm ein unerträglicher Gebante. Gelten gab er große Gaftmale; wenn es aber gelchah, befriedigte feine Tafel bie verwohnteften Gafte. Er machte bann felbft ben Saushofmeifter, ber Mus anordnete und fich felbft ber bem Unterrichte feiner Bedienten herabließ. Bei folden Festlichkeiten zeigte er sich als ein freundlicher, unterbals tender Birth, ber burch feine harmlofe Froblichkeit ben Rreis feiner Freunde belebte. Die humanitat feines Chas ratters zeigte fich besonders gegen feine Untergebenen. Seine Bebienten; ober, wie er fie felbft in feinem Teftas mente nannte, feine Bausgenoffen, murben alt in feinem Daufe, wenn fie nicht irgend eine Berforgung erhielten, oder durch grobe Fehler ihre Entfernung felbft verfchuls beten. Fur Die geringften außerorbentlichen Dienstleiftuns gen zeigte Gemmingen seine Erkenntlichkeit. Rach ber Biebergenefung von einer lebenegefahrlichen Rrantheit im 3. 1783 belohnte er die ihm geworbene Pflege aufe Freis gebigfte und in feinem Testamente bestimmte er betrachte liche Summen für feine mannlichen und weiblichen Dienftboten. Bon ben erftern foll jeber 1250 gl., von ben lettern jebe 500 gl. empfangen haben. Sein Boblwollen erftredte fich auch auf Die Armen. Er unterftutte bie zwedmäßigen Unftalten, burch welche man ber Bets telei ju fteuern suchte. Durch bas Berbot, Almofen gu geben, bielt er fich indeffen nicht gebunden, ben Beburf: tigen feine Bilfe ju entziehen. Er fpenbete überall feine Gaben und in feinem Testamente fand fich unter anbern ein Legat von 3000 Fl. fur arme Blinde.

Landliche Bergnügungen waren seine Erholung nach angestrengten Berufsarbeiten. Seine Ferien benutte er gewöhnlich zu kleinen Reisen. Dft besuchte er auch bas bei Stuttgart gelegene Bab Deinach, wo man noch eine von ihm selbst versaßte Inschrift findet 12). Leidenschafts

In seinem Außern empfahl sich Geminingen burch eine icone Gestalt. Seine einnehmenbe Beredfamteit machte ihn zu einem Manne, bem überall Bertrauen und Liebe entgegentam. "Popularitat," fcbrieb er einft, "ift in Monarchien eine Unftanbigfeit, in Freiftaaten eine Schuldigkeit. Ich hatte nach meinem naturlichen Sange leicht ein Publicola werben tonnen." Gein wohlgebauter und abgeharteter Rorper ichien ihm eine lange Lebens= bauer zu versprechen. Much mar er felten frant, boch bei feinem febr reigbaren Nervenfpfteme oft Unfallen von Sppocondrie unterworfen. Gehemmte Circulation bes Bluts verurfachte ibm in ben letten Jahren feines Lebens oft ichmerzhafte Rrampfe. Immer ichien er bald wieder genefen, weil er fich in leibenefreien Mugenbliden fogleich wieder seinen Berufsgeschäften und Studien mit gewohn= ter Thatigkeit hingab. Gine nie verfiegende Quelle bes Troftes in feinen Leiben mar fein religiofer Ginn. Frei von jedem Stepticismus hielt er fest an ben Lehren ber protestantischen Rirche und fand barin volle Beruhigung.

> Et garrule amnis Vosque amica nemora Aeternum valete. G. M.DCCLXXXVI.

f. Schlichtegroll a. a. D. 1792, 2. 88b. S. 361, 13) f. a. a. D. 1791, 2. 88b. S. 154.

Mit solchen Gefinnungen ftarb er ben 19. Jan. 1791 im 65. Jahre. Am Tage vor seinem Tode verließ er, von surchtbaren Krämpsen überfallen, einen freundschaftlichen Cirkel, der sich auf der Post versammelt hatte, mit den Worten: "Die Barmherzigkeit Gottes sei über mir!" Nach hause gebracht, kämpste er die Nacht hindurch mit surchtbaren Schmerzen. Böllig erschöpst entschlummerte er am Abende des solgenden Tages. Der herzog hatte angeordnet, daß Gemmingen in der hospitaltirche seierzlich beerdigt und ihm dort ein Denkmal errichtet werden sollte. Gemmingen selbst aber hatte den schristlichen Wunsch ausgesprochen, auf seinem Gute Bürg!") seine Ruhestatte zu sinden. Das dortige Erbbegrädniß seiner Familie empfing seine irdischen Überreste. Die schöne Grabschrift, die er sich selbst versertigte, sautet:

Salvete ossa vicina, cujuscunque sitis! Juxta requiescam placide: vivens enim amicus eram vicino omni <sup>14</sup>).

Dhne ein Dichter erster Größe zu sein, versuchte sich Semmingen in den bereits früher ermähnten poetischen Sammlungen mit Gluck, theils in der didaktischen, theils in der lyrischen Gattung. Auch seine Prosa ist fließend, rein und ungekünstelt. Mehre Elegien, die zu seinen vorzäuglichen Gedichten gehören, befinden sich in dem Göttinger Musenalmanach vom J. 1771 und 1774. Gine Auszwahl lieserten Eschenburg 16) und Matthisson 17). Als Epigrammatist erneuerte Weißer Gemmingen's Andenken durch die Ausnahme mehrer Sinngedichte in seine epigrammatische Anthologie 18).

Ein Schattenriß Gemmingen's befindet sich vor den zu Frankfurt a. M. 1791 von I. F. A. Kazner berausges gebenen Materialien zu einem Denkmale des Freiherrn Eberhard Friedrich von Gemmingen 19).

2) Otto Heinrich Gemmingen, Freiherr von, ward 1755 zu Beilbronn am Nedar geboren. Sein Bater war der f. f. geheime Rath Heinrich Otto von Gem=

<sup>14)</sup> Gemmingen war herr auf Burg und Pesteneck.

"Ich grüß' euch, nachbartiche Gebeine, weß ihr auch seid! Ungerstott werbe ich neben euch ruhen; denn auch im Leben war ich ja jedem Rachbar ein Freund."

16) In seiner Beispielsammtung zur Abecrie und kiteratur der schonen Wissenschaften.

4. 26. S. 59 sp.

417 fg.

17) In seiner tyrischen Anthelogie.

4. 26. S. 59 sp.

418) 4. 26. S. 1 fg. Bergl. Libliothek der rebenden und bildens den Künste.

6. 26. S. 255.

19) Bergl. außer der eben erwähnten Schrift haug's Schwäbisches Magazin.

1777.

856 fg. Schlichtegrott's Rektrolog auf das Jahr 1791.

2. 286.

856 fg. Schlichtegrott's Rektrolog auf das Jahr 1791.

2. 286.

6. 131 fg. 1792.

2. 286.

358 fg. Denkmal des heizgelt würtembergischen Manen gewidmet von dem Megierungerathe Huter.

Seinen freundlichen Manen gewidmet von dem Megierungerathe Huber.

Cetuttgart 1793.

4.) Allgemeine Lieraturzeitung.

1791.

Intell. 281.

27. 727 fg.

Sournal von und für Acutschland.

1792.

9. St. (Küttner's)

Charaktere teutscher Dichter und Prosaisten S. 356 fg.

36 rens in dem Lerison teutscher Dichter und Prosaisten S. 386 g.

8. 80 s. 156 fg.

80 uterwet's Seschichte der Veeste und Berredsamkit.

11. 286.

280.

321 fg.

322 fg.

324 fg.

348.

mingen; seine Dutter fammte aus bem graflichen Ge: folechte Beffelrobe. Unter einer forgfaltigen Erziehung burch Sauslehrer entwickelten fich bie von regem Fleiße unterftutten Geiftebanlagen bes talentvollen Anaben. Das Studium ber Rechte, ju welchem ihn fein Bater beftimmte, entsprach feiner eigenen Reigung. Rach Been: bigung feiner atademischen Laufbahn vermahlte fich Gems mingen 1779 mit einer Grafin von Sidingen. Debre Sahre lebte er ale turpfalzischer Rammerer und Softams merrath ju Mannheim. Die bortige teutsche Gesellschaft ernannte ibn ju ihrem Mitgliebe. Das regere Leben, welches fich nach bem Regierungsantritte Joseph's II. in ben ofterreichischen Staaten zu entwickeln begann, jog ibn nach Bien. Mus ber genannten Refibeng, wo er fich ber besondern Gunft des Raifers erfreute, begab er fich in ben achtziger Sahren wieber in feine Beimath gurud. 3m. 3. 1797 privatifirte er eine Beit lang in Burgburg. Bon ba ging er auf feine Guter, wo er fich landwirth: Schaftlichen Beschäftigungen und ber Erziehung feiner Rinber widmete. Reichsritterschaftliche Angelegenheiten riefen ihn zu bem Congresse in Rastadt 20). Im 3. 1799 überstrug ihm ber bamalige Markgraf und nachherige Groß: bergeg Rarl Friedrich von Baben bie Babrung ber Intereffen bes nachherigen Rurfurftenthums Baben am tais ferlichen hofe ju Bien. 3m 3. 1803 fehrte Gemmin: gen wieder auf feine Guter gurud. Rach Auflofung bes teutschen Reichs lebte er in ganglicher Burudgezogenheit ben Biffenschaften und feiner Familie. Er ftarb in bobem Alter als großherzogl. babifcher gebeimer Rath gu Beidelberg ben 15. Marg 1836 21).

Bis zu seinem Lebensende blieb ihm ein reges Gestühl für das Erhabene und Schöne in der Natur und in den Wissenschaften und Kunsten. Religiosität, Wahrheitszliebe und Achtung für Menschenwohl und Menschenrechte waren, nach dem einstimmigen Urtheile aller, die ihn nachter kannten, die Grundzüge seines Sharafters, durch die er sich gerechte Unsprüche auf allgemeine Achtung erward. Rühmlich bekannt machte sich Gemmingen auch als Schriftzsteller. Durch seinen "deutschen Hausvater," ein Seiztenstück zu Diderot's Pere de famille?"), erlangte er unter den dramatischen Dichtern Teutschlands einen ehrenwerthen Plas. Dies Schauspiel gehörte zu den ersten be-

20) Sein Interesse an diesen Angelegenheiten zeigte sein schon einige Jahre früher herausgegebenes Wert: "über die tonigt. preußische Asseichtion zur Erhaltung des Reichsspsteme." (Mannheim 1785.)
21) Wertwürdig sind die verschiedenen Angaben seines Todesjahres. Raßmann (in s. Literar. handwörterbuch der verstorbenen teutsschen Dichter S. 250) täßt ihn 1800, Lindner 1822 sterben; s. dessein Fortschung von Reusel's Gel. Teutschland. 22. Bd. 2. Aoth. S. 324. 22) "Der deutsche hausvater oder die Familie." Ein Schauspiel in fünf Acten von Otto Freiherrn von Gemmingen. (München 1780. Berlin 1781. Mannheim 1782. Berlin 1784. Mannheim 1790.) Bergt. Allgem. Deutsche Bibliosthet. 49. Bd. 1. St. S. 126 fg. Dramatischer Bersuch über den "deutschen hausvater," von dem Freiherrn von Drois in dem Theaterjournal für Teutschland. 1783. 21. St. S. 10 fg. Cranzen's Berlinische Correspondenz historischen und literarischen Instel. 1783. 1. St. S. 11 fg. Ein Seitensstütz zu diesem Schausspiele von einem ungenannten Bersasserischen unter dem Titel: "Die deutsche Pausmutter." (Mannheim 1790.)

M. Encycl. b. B. u. R. Grfte Section. LVII.

beutenden Bersuchen, Darstellungen aus dem Rreise bes hauslichen Lebens auf die Buhne zu bringen. Es ward mit um fo größerem Beifall aufgenommen, ba damals fcon ber Gefchmad an bem Bilben und Ausschweifenben fich verloren hatte 23). Das Glud, welches biefe Gattung ber bramatischen Poesie machte, murbe noch burch ben Umftand bestimmt, daß um bie Beit, als Gem= mingen feinen "teutschen Sausvater" erscheinen ließ, bie Teutschen in Iffland einen Schauspieler erhielten, ber gleichsam für diese Gattung geboren zu fein fcien 24). Bon geringerer Bedeutung sind Gemmingen's übrige dras matische Arbeiten, sein " Pygmalion" 25), das Lustspiel "die Erbschaft" 26) und die Bearbeitung von Shakespeare's "Richard III." für die Bühne 27). Aus dem Englischen überfette Gemmingen zwei Gedichte Milton's 28). Philofophische und afthetische Abhandlungen, Erzählungen, Dialogen und Gebichte bilben ben Inhalt einer von ihm berausgegebenen Bochenschrift, "der Beltmann" betitelt 29). Eine Art von Fortsetzung biefes Journals, mit gleicher Tenbeng lieferte er in feinem "Magagin fur Biffenschaften und Literatur" 30), und in ben "Biener Ephemeriben"31). Gemmingen ift auch Berfasser einer "Mannbeimischen Dramaturgie" 32). Debre Auffate von ibm findet man in den "Rheinischen Beitragen" 33).

(Heinrich Döring.)

23) In feiner Jugend intereffirte fich Schiller, beffen Geift balb nachher in ben "Raubern" eine gang andere Richtung nabm, lebhaft fur bas ermahnte Familiengemalbe. "Ich bore," fchrieb er aus Stuttgart ben 12. Dec. 1781, "baß ein herr Baron v. Gem-mingen ber Berfaffer bes ",, beutschen hausvatere" ift, unb wunichte bie Ehre gu haben, biefem Manne gu verfichern, bag ich ebenbiefen ,,,, Sausvater", ungemein gut gefunben und einen portrefflichen Dann und febr fconen Geift barin bewundert babe. Doch was liegt bem Berfaffer bes ""beutschen Sausvatere"" an bem Geschwas eines jungen Canbibaten? 20." f. Schiller's Briefe weigem eines jungen Candidaten? 2c." s. Schiller's Briefe an ben Freiherrn v. Dalberg S. 35 fg. Schiller's Auserlesene Briefe, becausgegeben von D. Doring. 1. Bb. S. 19 fg. 24) Bergl. Mansa in ben Nachträgen zu Sulzer's Allgem. Theorie ber schönen Kunste. 8. Bb. 2. St. S. 243 fg. 25) Eine lyrische Pandlung, aus dem Französschen des hen. Rousseau. (Mannheim 1778. 8.) Für das Clavier von G. Benda. (Leipzig 1780. 4.) 26) Mannheim 1779. 27) Ebendas. 1792. Bergl. Allgem. Deutsche Bibliothet. 53 Rb. 1 Se. 2124 1780. 4.) 26) Mannheim 1779. 27) Ebenbaf, 1792. Bergt. Allgem. Deutsche Bibliothet. 53. 28b. 1. St. S. 134. 28) Mitton's Allegro und Penferofo, fur feine Freunde überfest von D. D. v. Gemmingen. (Mannheim 1782.) Dit bem englifchen Terte, acht Bignetten und einem Titeltupfer. Bergl. Allgem. Deutsche Bibliothett. 53. Bb. 1. St. S. 134 fg. 29) Wien 1782 — 1783, 3 Bbe. 30) Bb. 1. Ab. 1 u. 2. (Wien 1784 — 1785, gr. 4.) Bergl. Allgam. Deutsche Bibliothet. 65. Bb. 1. St. S. 261 fg. 31) Wien 1786. Ersten Bandes erstes, zweites und drittes Stück. Bergl. Allgam. Literaturzeitung. 1787. 5. Bb. Rr. 9. S. 68 fg. 32) Wannbeim 1770 — 33.) Verzel. Siffarisches Nortefenille per 32) Mannheim 1779. 33) Bergl. Siftorifches Portefcuille gur 32) Mannheim 1/19. 33) Bergt. Opplortsches porrereute zur Kenntnis der gegenwärtigen und vergangenen Beit. Juni 1786. S. 682 fg. (Fr. Schulz) Literarische Reise durch Teutschland. 4. Oeft. S. 26 fg. Theaterjournal für Teutschland. 1783. 21. St. S. 10 fg. Manso in den Nachträgen zu Sulzer's Theorie der schönen Künste. 8. Bb. 2. St. S. 243 fg. Jördens in s. Lexiston teutscher Dichter und Prosaisten. 6. Bd. S. 157 fg. P. Odsring's Galerie teutscher Dichter und Prosaisten. 1. Bd. S. 334. Weusel's Gale. Teutschland. 2. Bd. S. 523. 9. Bd. S. 410. Meufel's Gel. Teutschland. 2, Bb. C. 523. 9. Bb. C. 410. 14, Bb. C. 613. 22, Bb. 2, Abth. S. 324. Bouterwet's Geschichte ber Poefie und Berebfamteit. 11. 28b. C. 457. Blum's und Berloffobn's Theaterleriton. 4. 8b. 6. 31. Rasmann's Literarifches Danbworterbuch ber verftorbenen teutschen Dichter

GEMMULARIA, ift ber Rame einer von Rafinesque aufgestellten Pilzgattung ber Gasteromyceten. Da
aber die von Fries gegebene Benennung Pachyma alter
tst als Gemmularia, so ist bieser Name als Synonym
bes erstern zu betrachten.

Bu blefer Sattung, welche durch ein verschieden geftaltetes, holzig schuppiges ober hoderiges, einen gleichs artigen, fleischig stortigen Kern einschließendes Peridium darakteristrt ist, gehoren sehr große, unterirdische Pitze ber warmeren Gegenden der Erde, welche von den Malaven, den Chinesen und den Eingeborenen von Nordumerika wegen ihrer arzneilichen Wirkungen sehr geschäht sind. (Garcke.)

GEMMULUS, ein Martyrer, beffen Lebenszeit fich nicht bestimmen lagt, welchen aber bie Bewohner ber Umgegend von Barefe im Mailanbischen (Delegation Como) bei großer Durre um Regen anzurufen pflegen. Die Sage ergablt: Bemmulus, ber Enfel eines teutschen Bifchofe, habe biefen auf feiner Ballfahrt nach Rom begleitet und fei bei Ganna, einem in ber Rabe von Bartfe liegenden Dorfe, von Raubern, benen er das feis nem Dheim geftohlene Pferd wieder abverlangte, ermor: bet worben. Er habe barauf ben ihm abgeschnittenen Ropf wieder aufgesetzt und fo noch ben Bifchot erreicht, bon welchem er begraben worden fei, und noch jest felen Die Steine in der Quelle, in welche fein Blut flog, roth und auch bie Steine, welche man hineinwerfe, nahmen diese Farbe an. (Ph. H. Kulb.)

GEMONIAE SCALAE. Go vollständig findet es fich nut bei Valer. Max. VI, 3, 3, bei Aurel. Vict, Caes, 8 und bri Oros. VII, 8; Plinius (H. N. VIII, 40. sect. 61) bat bafur gradus gemitorii, ober nach anderer Lekart gradus gemonii; dagegen bei Sueton. Tib. 53, 61, 75. Vitell. 17 und bei Tacilus hist. III, 74 ift blos in Gemonias abjicere, in Gemonias abjectus, apud Gemonias excarnificatus, ad Gemonias pepulere, woraus fich ergibt, bag die Ellipfe scalas bier gewöhnlich mar. Mus biefen Stellen, namentlich benen Gueton's, erhellt, daß in Rom eine besondert fchimpfliche Binrich: tungeart barin bestand, wenn ber Delinquent erbroffelt, Die Leiche in ober ad Gemonins geworfen und von ba mit einem in ben Sale ober bas Kinn eingeschlagenen Saten (uncus) in Die Tiber gefchleift murce; Bitellius wurde felbst bier getobtet und von ba mit bem Saten in ben Bluß gezogen. Sichere Ermabnung ber Gemoniae baben wir erft aus ber Beit Tiber's; benn bie fich auf eine altere Begebenheit beziehende Ermahnung bei Baler. Marimus flingt wenig mahrscheinlich und wie ein Ana: dronismus. Der fogenannte regionarius P. Bictor fest Diese Treppe in Die 13. Region Des Aventin; es mird aber aus Dio Cass. 58. 19 mahricheinlich, daß fie in ber Rabe bes Criminalgefangniffes war (vergl. Sachfe, Befchreibung b. alt. St. Rom. I. G. 244 fg.). Der Rame mag wol mit gemere jusammenhangen und "Seufgertreppe" be-(H.)

S. 256. Den Reuen Retrolog ber Teutschen, Jahrg. XIV. 1. Th. S. 261 fg.

ens BEMARGHEIM, Pfavrbolf im Obennite Affic heine; Nedaifreld, Abnigeeich Wirreinbergymais rechte Ukr bes Nedar, /. Meile im Norden vom Wesigheim 1100 Einwehner.

Committee (2)

Gemsbock f. Antilope.
Gemsborn, f. Orgel.

GEMUND, 24° 10' 2., 50° 34! Br., Stadt im
Rreise Schleiden des preußischen Regierungsbezirks Aathen,
3½ Meilen südlich von Duren. Die Stadt liegt im
Roerquellengebiete, am linken Ufer der Urft, wo diese von
der linken Seite die Olef aufnimmt, im tiesen Thale.
Gemund hat 250 Hauser, eine Lutherische Kirche und
(am 3. Dec. 1852) 1043 Einwohner, die sich von Biehzucht, Weberei und Gerberei nahren. Eisensabrif, Papierfabrik, Schieferbrüche. Bu den Beiten der Romer
führte eine Straße von Gemund nach Edln; nach der
Reichseintheilung lag Gemund im Amte Niedecken bes
herzogthums Julich. Ein nach der preußischen Beste,
nahme gebildeter Kreis Gemund ist spater mit dem
Kreise Schleiden vereinigt.

GEMUND ober GMUND \*), Stadt im Kreife Bil lach bes ofterreichischen Kronlandes Rarnthen, 51/2 Dieiten nordnordweftlich von Billach, liegt am Gudabhance bet Tauern am rechten Ufer ber Lifar, in welche fich hier pon Rechts ber die Mallenthin ergießt. 900 Ginwohner, Gifra gruben, Stablmaare, Schmelzofen, anfehnliche, aber unbewohnte Burg; in ber nabe, bei bem Dorfe Rabel, ein Sauerbrunnen. - Gemund ift ber Sauptort einer Berrichaft, welche Leonhard von Rertichach, Ergbifchof von Salzburg, von Maximilian I. um 30,000 Bulben ertaufte; er that viel fur ben Mufbau ber vor Ruggett burch Feuer verheerten Stadt. Unter Ferbingab 1. ent. ftand Streit über ben Befit der Berrichaft Gemund; 1564 murde fie von dem Sause Ofterreich wieder einge toft. Nachdem verschiedene Geschlechter im Befige gemefen, ging fie 1639 an die Grafen von Lobron über, welche fie noch jest befigen. (Duniel.)

GEMUNDEN, 1) Landstadt im Aurfürstentthume heffen, Provinz Oberhessen, Kreis Frankenberg,
Justigamt Mosenthal, 31/2 Meilen nordöstlich von Marburg, 21/2 Meilen westnordwestlich von Biegenhain. Die
Stadt liegt im lieblichen Thale der Bohra, an ihrem rechten Ufer, hat 250 Sauser und 1400 Einwohner. Die
Kirche zeichnet sich durch ihren schonen Thurm aus. Gemunden ist der Sie eines Stadtrathes und einer Polizeicommission und hat eine Knaben- und Madchenschellenwirthschaft und Viehzucht, Garnspinnerei und Leinweberei machen die Beschäftigung der Bewohner aus.

<sup>\*)</sup> Eine Menge teutscher Orte baben von ber Munbung eines Flusse in bas Meer ober bem Busammenstießen mehrer Gewässerieren Ramen. In Rieberteutschland ist gewöhnlich ber Flusnume mit Rund be zusammengeset: Udermunde, Stolpemunde, Wariemunde, Angermunde zc. Das Bolt gebraucht auch bei einigen wen biesen nur das Wort Runde. In Oberteutschland bildet fich die Form Emund, Gemunde, Gemunden, oft nit bem Beisage bes Flusses (Saargemund, Rectargemund zc.), oft obbe biesen. Die Artitet, die oben nicht vortommen, suche unter Gemand und Gmanden,

Siefen Jahnschille. in Geminten ift bie Adhbilliach aus feiner Deufernerntstenden und bildete foriffe eigenes Intigung einen Abeil den Grafichaft Ziegenham: An Unickent. 1583 schabigte ein Brand die Stedt. Einige, zu ihrer Zeit einst namhafte Theologen: Dr. Conrad Diesterius, Superintendent zu Alm, Dr. Johannes Dieterich, Superintendent zu Gießen, Christoph Scheibler, Superintendent zu Gießen, Ibristoph Scheibler, Guperintendent zu Gießen, Geminden geboten. Wappens: Ein Abler mit zwei Sternen.

2) Gemünden (bei Alteren Gmin, Gmina), 27° 24' 40" Lange, 50° 4' 40" Breite, Stadt im gleichnamigen gandgerichte in ber ganbichaft Unterfranken bes Konigreichs Baiern, zu Reichszeiten ein Dberamt bes Stifts Burgburg, 41/2 Deilen nordnordweftlich von Burgburg, 5 Deilen oftnordoftlich von Afchaffenburg. Das bubiche mit Thorthurmen umgebene Stabtchen liegt am rechten Ufer bes Main, wo fich die frantifche Gaale, über welche eine Brude führt, munbet; in ber Rabe munbet auth bie Ginn. Es ift malerisch an ben Abhangen ber Roon und bes Speffart hingelagert und von ben anfehn: lichen Trummern ber Burg Cherenberg überragt. Im untern Ende bes Ortes ein neues Gefangenhaus. Man gablt in etwa 300 Saufern 1500 fatholifde Ginwohner, welche Solzhandel, Gerberei, Fischerei, Schifferei, Bein-, Dbft - und Futterbau treiben. 3m 3. 1643 wurde Gemunben von bem frangofischemeiniarischen Beere befest. -Das Bandgericht Gemunden hat auf 6 DReilen 13,000 Einwohner, welche fich mit Beine und Getreidebau beschaftigen.

3) Gemunden, Marktsleden im Kreise Simmern bes preußischen Regierungsbezirks Coblenz, 1% Meile subsud westlich von Simmern am Simmerbache auf dem Hundstift, gehört dem Freiherrn von Schmiedeberg, hat ein Schloß, zwei Kirchen und gegen 1000 Einwohner. In Reichszeiten im badisch zbadischen Antheile der Grafschaft Spondeim gelegen. (Daniel.)

GEMUNDEN (Georg Peter von), geboren ben 4 Juli 1778 ju Mannheim, besuchte in fruber Jugend bie Soule ju Deberg, wo fein Bater ein Materialge-Schaft batte, fpaterbin genoß er ben Privatunterricht bes Pfarrers Culman in Berning, mobin er taglich eine Stunde Begs mandern mußte; die Lehrgegenstande betrafen haupt: facilich die lateinische und griechische Sprache, Naturges foichte, Geographie, allgemeine Beltgeschichte, auch bas Clavietspielen. Geiner wiffenschaftlichen Ausbildung auf einer bobern Lebranftalt, Die er 1787 begieben wollte, fellte Die wenig bemittelte Lage feines Baters unuber: windliche hinderniffe entgegen. Im December bes genannten Sahres trat Gemunden bei ber Leibcompagnie als Mourier in turfurftliche Dienste. Im 3. 1789 wurde er Zetuar bei der Deonomiecommission, 1790 Quartiermeifer und 1791 Auffeber über bas Cabettencorps in ber Mistairalabemie zu Munchen. In biefem neuen und großen Birtungetreife erwarb er fich balb bie Achtung und Liebe feiner Borgefeten und Untergebenen. Dit rafilosem Eifer widmete er fich dem Erziehungegeschafte. Deben feinem fortgeseten Studium der neuern Eprachen,

namentlich bes Frangoffichen, Stalienifchen und Englischen, beschäftigte er fich viel mit Mathematit und Geschichte. In der Duft brachte er es auf einzelnen Inftrumenten. befonders ber Bioline und Flote, ju einer ungemeinen Fertigfeit. Im 3. 1797 murbe er jum Profeffor an ber Militatrafabemie ernannt. Begen feiner grundlichen Kennts niffe in ber frangofischen Sprache murbe er beim Unruden ber frangofifchen Beere (1800) ale Commissaire interprete nach Schongau beorbert, dann nach Freifing, von wo er 1801 wieder ju feinen Borlefungen am Cas bettencorps in Dunchen jurudfehrte. Er verheirathete fich um biefe Beit und lebte mit feiner Gattin, bie ibm 14 Rinder gebar, in einer fehr gludlichen Che, welche ihr Sob nach 18 Jahren wieber trennte. Ginen ungweis beutigen Beweis ber offentlichen Achtung und Anerkennung feiner Berbienfte erhielt Gemunden im 3. 1803. Er ward um diefe Beit Lehrer bei bem Pringen Dius, bann bei dem Pringen Rarl und der Pringeffin Auguste von Baiern, nachherigen Bergogin von Leuchtenberg. Ben bem Ronige Dar I., ber ihn bei ben Prufungen im Cas bettencorps fennen gelernt hatte, ward Gemunben 1807 ausschließlich jum Lehrer und hofmeifter bes Pringen Rarl von Baiern ernannt. Er legte um biefe Beit feine Stelle im Cabettencorps nieber. 216 1810 ber Unterricht des Pringen Rarl beendet mar, erhiclt Gemunben mit einem Belobungebecret eine Gratification und bie 316 ficherung eines lebenslänglichen Jahrgehalts. Er merb zugleich bei bem Finangminifterium als wirklicher Rath und geheimer Secretair befinitiv angestellt. Dit bem Tobe des Konigs Mar verbunkelte fich fein Gludsftern. Seinen Lebensmuth vermochte ber Bechfel feiner Berbalts niffe nicht zu beugen. Im 3. 1825 marb er quieseirt. Er lebte feitbem gurudgezogen mit feiner Kamilie in einem von ihm felbft erbauten Sauschen und in bem baran flogenden Garten, mo er die Blumenzucht mit großem Gifer betrieb. Dit ben bebeutenbiten Blumiften fand er in Briefmechfel und feine, befonders an Velargonien reiche Blumensammlung, die er mit verhaltnismaßig geringem Gelbaufmante burch Umficht und naturgemaße Pflege gufammengebracht hatte, erregte bie bewundernde Aufmertsamteit aller Renner. Die Gartenbaugesellschaft zu Frauenborf ernannte ihn zu ihrem Mitgliede. Much mit fcrift= ftellerifden Arbeiten, Die er icon fruber mit Erfolg betrieben, beschäftigte er sich in feiner landlichen Abgeschies benbeit. Dit fast ununterbrochener Gefundheit und bei nabe ungeschwächten Beiftestraften erreichte er bas 77. Jahr. Er ftarb 1849. Die Fassung, die er in allen wechleinden Lebeneverhaltniffen gezeigt, verließ ibn auch im Tode nicht; mit Resignation ging er bem letten Schickfale entgegen.

Durch mehre grammatikalische Schriften und Compendien, meist für den Schulgebrauch bestimmt, in leicht fasticher Sprache und Darstellung machte sich Gemunden besonders um die Bildung der Jugend verdient. Er bez gann seine schriftskellerische Laufbahn mit einer "Anweisfung zur teutschen Orthographie"). Aus den besten

<sup>1)</sup> Rebft ben teutschen Rebeiheilen, berselben Arten und Dofi-

frambfffchen Autoren verbnftaltete: et eine Blamenlese une ter bem Titel: Cahiers de Lecture, à l'usage de la Jeunesse, recucillis des meilleurs écrivains français et éclaircis de notes allemandes. (à Munic et à Nuremberg 1796.) Im nachften Jahre gab er zu Dun: den ein "Lehrbuch ber tentschen profaischen. schriftlichen Musbrudsart" beraus. Einen gemeinnubigen 3wed verbanb er mit feiner ju Straubingen 1802 gebruckten "Inweisung zur richtigen und zwedmäßigen Abfaffung von Geschäftbauffaten, Die im Privat. und nieberen Amte-treise vortommen". Schon 1800 hatte Semunden gu Runden Silfstabellen gur Erlernung ber Beltgeschichte berausgegeben, bei benen er bie bekannten bistorischen Compendien von Gichhorn, Gatterer, Ritfc u. A. jum Grunde gelegt hatte. Fur bie Erweiterung ber hiftoris fchen Renntniffe, mit besonderer Berudfichtigung ber Jugend, forgte er auch in fpatern Schriften, bei benen er besonbers bie Baterlandskunde im Auge hatte. Bon seis ner 1802 zu Lanbshut berausgegebenen Uberficht ber Beltgefchichte, als Leitfaben für bie Jugend bearbeitet, ericbien nur ber erfte Theil, ber die, alte Befchichte ents bielt. Fur ben Schulgebrauch schrieb Gemunden eine "Chronologische Darftellung der bairischen Geschichte." (Murnberg 1804.) Bermanbten Inhalts mit biefem Berte war feine "Überficht ber bairifchen Gefchichte, als vorbes reitender Leitfaben für bie vaterlanbifche Jugend." (Rurn: berg 1804.) Er fchrieb außerbem: "Silfstabellen gur Erlernung ber Beltgefchichte in zwei Abtheilungen, bie menere Befchichte enthaltenb" (Gulgbach 1805. gol.), eine "Befchichtstabelle von Pfalzbaiern, vom Erscheinen ber Ration 591 vor Chr. bis jum Entschädigungsvertrage 1893": (Gulzbach 1805, Jol.), eine "Culturtabelle ber Baiern vom Ursprunge ber Ration bis jum 18. Sahrh." (Cbenbaf. 1805. Fol.) u. a. m. Gine feiner letten Werte, ju gandehut 1815 gebruckt, führt ben Titel: "Der deuts iche Sprachreiniger, ober Sammlung ber in Runften und Biffenschaften, in ber Gerichtes und Beschaftesprache und in bem gewöhnlichen Umgange vorfommenden ents behrlichen und unentbehrlichen fremben Borter." Außerbem lieferte Gemunben Beitrage ju mehren Journalen, namentlich Artifel über Blumengucht und Gartenfunde '). (Heinrich Döring.)

GEMUTH - gemuthreich ober = voll, gemuthlos, Gemuthe Art, = Stimmung, = Bewegung, = Ruhe, = Buftanb, insbesondere Gemuthlichteit und Gemuthebildung (Pfeicholigie), Leitsfchen Gentrichteilen ichter in Bolletiellen lichteile fomie teutsche Bolle, und Staatspatchbagilha miliete bereits erbrierten Ausbeude "Gelft" und "Den # forbat and "Gemuth" in unferer Sprache fehr verfchiebene Bel bentungen, welche weber im Sprachgebranchentes genten nen Lebens, noch in bem ber Wiffenfchaft feftbefinnet find. In fofern bas Abort "Gemuth" einerfeits mit ben gwei erfigenannten, fowie mit bem noch gu erbeternben "Seele" und felbst oftere mit "Bernunft" als fondunce gebraucht wirb, nimmt es an ber Unbestimmtbeit unb Bielbeutigteit aller biefer Ausbrücke Theil, wahrend baffelbe als Gegenfat gegen jene, namentlich gegen "Geift" ober "Berftand" aufgefaßt, auf bas Gebiet ber Gefühle ef: b. Art.), mithin auf das buntelfte ber gangen Pfpchologie verfest wird, woraus fich jugleich erflaren läßt, bag felbft bie Damer von Sach, die Pfpchologen ober Anthrepologen, fich immer noch nicht über Begriff und Befen bes "Gemuths" geeinigt haben. hierzu tommt noch ber Ume ftanb, bag unfer teutsches Bort "Gemuth" befonbers in bem Sinn einer eigenthumlichen bleibenben Gigenfoaft ober Richtung, bie burch "gemuthlich" und "Ges muthlichteit" bezeichnet ju werben pflegt, mit biefen letteren in bie Glaffe berjenigen Borter gebort, bei melchen die Bolfsthumlichkeit eine fo bebeutenbe Rote fpielt, daß sie in andern Sprachen gar nicht vollkommen entsprechend wiedergegeben ober überfest werben tonnen; ein Ausbrud, welcher, weil bie baburch bezeichnete Sache eine bobe fittengeschichtliche und nationale Bebeutung bat, besonders erertert ju merben verbient.

Um mit bem Sprachlichen zu beginnen, so ift zunächst in Bezug auf die Etymologie die Abstammung des Bores, "Gemuth" (im Altteutschen Muat, im Angelsächsischen Gemynd, im Riedersächsischen Gemöth, in Schuften Gemütte, in Oberschwaben Gemüat) von Ruth, itzu und unbestritten, welches letztere ein in der teutschen Sprache überreiches Wort ist 1), über bessen ursprüngliche Bedeutung aber die Ansichten noch verschleden sind.

Gewiß ist, daß dasselbe in ben alteften Beiten theits bie ganze geistige Thatigkeit des Menschen, theits den Bislen oder die Thatkraft, das sogenannte Begehrungsvermögen, das herz und die herzhaftigkeit bezeichnete sin welchem Sinne es beim Isidor Muot, beim Kero Muat heißt), spater aber veraltete und durch unser "Gemuth" erseht ward. Muot bedeutete auch manchmal soviel wie

nition, Declination bes Berbi u. f. m. Får Stubirende und Richtftubirende bearbeiret. (Munchen 1795.)

<sup>2)</sup> Eine zweite umgeanderte Ausgabe dieset Bertes erschien unter dem Titel: "Der Geschäftsstpl für Jedermann, oder Anweissung zur richtigen und zweckmäßigen Absassung der Geschäftsaussähe, die im Privat: und niederen Amtekreise vorkommen; mit einem Anhange über den Tabell: Bortrag und das Rechnungssühren, vorzäglich für die königl. balrischen Staaten eingerichtet, dech auch für andere Länder drauchdar gemacht und nach den neuesten Geschäftssurrotnungen verbessert." (Straubingen 1806.) 3) Bergl. Ba as der's Gel. Baiern. 1. Ih. S. 379 u. 640. Meusel's Gel. Teutschland. 2. Bb. S. 574. 11. Bd. S. 264. 13. Bd. S. 452. 28. 22. Abth. S. 324. Den Reuen Retrolog der Teutschen. Jahrg. XXVII. 2. Th. S. 1186 fg.

<sup>1)</sup> Bergl. Creuzer, Symbol. u. Mythol. 1819. I. C. 44 fg. (Creuzer hatt es für verwandt mit dem griechsichen μετείς. Mone sin einer Anmerkung zu dieser Stelle C. 45] verweißt auf Wachter's Glossar, der es mit mens und μήτες zusammenhet, ohne die allgemeine Bedeutung des Wortes genau anzugeben; Weser meint, das atteutsche Maat habe vielleicht seine eigene lette Bedeintung in Mutter, altteutsch Munter. Dies scheint aber doch ampassen, und richtiger ist wol Abelung's Ansicht, das Auth, wie das verwandte angelsächsische Mod und Mode, das niedersächsische Mood, d. h. Jorn, Sie sauch das lateinische motus animi, Gemüthsbewegung], ursprünglich die Ausbrüche jenes Jorns ses Junies bezeichnet habe, well überhaupt salt allen Benennungen des Geistes und seiner Fähigseiten in salt allen Eprachen Figuren von der Bewegung sind, und jener Jorn sich am deutlichsten durch Bewegungen offendart.)

Gebinfetielle. in ben Bibelungent Br. 1121. Datte If esethielm homerischen genochbare nede & Inue" ("er fentet zu feinem Gemuthe," IL XVII, 200), gang aner loge in dem Widelungen: "Er baht in smem muste" (23. 1162), ferner 23. 69: "Chriemhilt in ir muote fich minne ar bewach," und in andern Stellen (B. 5493, 5544, 5669, 5636), welche alle auf bie ursprungliche Ginbeit ober Berbindung ber geifligen Bermogen im Denten und Sanbeln binbeuten.) Roch bei Logau ift "Duth" foviel

wie "Gemüth""

Seit das Bort "Gemuth" aufgetommen und man bestimmter die einzelnen sogenannten Seelenvermogen zu unterscheiden anfing, hat es vorzugsweise bie praktische Seite bes geiftigen Menschenlebens, bas fogenannte Bes fühles und Billenevermogen ober die Thattraft, bezeichnet, im Gegensatz gegen ben Geift, Die Intellis geng, ben Berftand ober bie Denffraft. Go in ben befunnten Rebensarten: fein ganges Gemuth auf etwas richten, furchtfam ober fnechtisch von Gemuth fein, ein gutes, bofes Gemuth u. bgl. m. Da ber Menfc, wie Goethe treffend fagt '): "fein lehrenbes, fonbern ein Lebendes, handelndes und wirkenbes Befen ift, Das fich feines Lebens nur durch Birtung und Gegenwirs tung erfreut," ba er "gum Thun und nicht gum Bernanfteln erfchaffen ift" b), ba ferner im Sanbeln als einem Thatigfein nach 3meden, b. b. Borftellungen, welche durch die Gefühle der Luft ober Unluft ober des Interesses, die sich damit verknupfen, Causalitat in hinficht ihrer Gegenstände erhalten (indem durch jenes Intereffe die Thatfraft angeregt wird, bas Borgestellte ju bewirken), mithin alle Momente bes geistigen Lebens in ber That ober Sandlung fich vereinigt finden, fo begeichnet Gemuth ben Mittel= ober Kernpunkt bes gansen geiftigen Menschenlebens ober auch bie Geele ichlechts weg. Go namentlich in den Ausbrucken: die Stims mung ber Gemuther. "Es muß in den Gemuthern der Menschen etwas vorhanden sein, was ber Aufnahme ber Bahrheit, auch wenn sie noch so hell leuchtete, und der Annahme berfelben, auch wenn sie noch so lebendig überzeugte, im Bege fteht." (Schiller, Afth. Briefe. Rr. &) In gleichem Sinne beißt es ebenfalls in Soil: Ler's Musenalmanach für 1796:

.,, Rieber am Staube gerftreu'n fich unfre gauteinben Bunfche, Gins wird unfer Gemuth broben, ihr Sterne, bei euch."

Ahnlich bei herber '): "Gleichergestalt trieb unter Enrannen, wie Antiochus war, die Roth ber außerften Unterbrudung bas Gemuth bes Menschen babin, einen Richter ber Tyrannen zu fuchen und ein funftiges Beltgericht zu glauben. Dahin hatten Propheten und Pfalmen vorbereitet, biefe Buverficht entwickelt bie Rebe gegen Tyrannen, bas Buch ber Beisheit. Denn bas

Gemath bei Menfcen ift unbezwinglich i nehme man ifim feinen Eroft, feine Frende in Diefem Leben: et Rark fich mit hoffnungen eines gutunftigen, eines anbern Bebens."

Bei Goethe finbet fich u. A. Folgenbes: Bunacht bie befannte Uberfdrift: Gott, Gemuth und Belt, wo offenbar Gemuth gleich Seele ober Beift (ober Denfch überhaupt) gebraucht ift; fobann in biefer Abtheilung felber:

> "Aus tiefem Gemuth aus ber Mutter Schoof Bill Manches bem Sage entgegen. Doch will bas Rleine je werben groß, So muß es fich rubren und regen."

In bem Gebichte: Reologen:

"Das nenn' ich boch originale Gemuther!" In bem Abschnitt "Sprichwortlich:"

> ## Bo ift ber Bebrer, bem man glaubt?"" "Thu, was bir bein fleines Gemuth erlaubt."

Borgugeweise aber bezeichnet "Gemuth" bei Goethe bas Gefühls: und Thatvermogen, im Gegenfat gegen bie Intelligeng.

.

11

"Epheu und ein gartlich Gemuth Deftet fich an und grunt und blubt. Rann es weber Stamm noch Mauer finben, Es muß verborren, es muß verschwinden."

Ebenso Sciller's allbefannter:

"Und was tein Berftanb ber Berftanbigen ficht, Das übet in Ginfalt ein finblich Gemuth."

Diese Beziehung auf bas Innere und Innige ber Gefühle, befonders ber fompathetischen, im Gegensat gegen außerliche Bezeigungen, benen nichts Babrhaftes vielleicht entspricht, beutet Goethe (a. a. D. II, 265) in ben Morten an:

> "Done Umfdweife Begreife, Bas bid mit ber Belt entameit; Richt will fie Gemuth, will poflichteit."

"Bemuth muß verfchleifen, poflichteit last fich mit Banben greifen."

hierauf beziehen fich auch die felbftverftandlichen Ausbrucke: gemuthreich ober svoll und gemuthlos. Ferner gehort hierber, bag bas Bort gemuthlich oftere foviel beißt, wie fich ju weniger Begabten herablaffend, ober feine geiftige Uberlegenheit nicht geltend machend, mit "gutmuthig" gleichbedeutend gebraucht wird; fo g. 28. in einem Aphorismus in Gustow's Unterhaltungen. 1853. Rr. 51. G. 816 ("Über Die Gefahren ber Gutmuthige teit"): "Es ift Menichen von vielem Geift und Bergen eigen, fich gemuthlich ju geben. Gleichgestimmten Geelen gegenüber kommt man bamit vortrefflich aus. Aber mit dummen Denschen ift biefe Umgangsform gefahrlich. benn die Dummen nehmen die kunftliche und freiwillige Schwäche ber Gescheibten meift für eine naturliche und tonnen, ba fie baran gewohnt find, immer gerabeaus ju tappen, es fogar babin bringen, bag ber gefcheibtefte Menfch ihnen gegenüber burch seinen Sumor ins Ges brange tommt." Im gewöhnlichen Sinn ift "gemuthlich"

<sup>2) &</sup>quot;Bit manich reche tumber bes tages bete muot, Das er an ze febene ben Broomen waere guot."

<sup>3) &</sup>quot;Denen doch an leib und Duthe Gelbsten mangelt alles Bute."

<sup>4)</sup> Berte. 1829. XXVI. S. 211. 5) Beffing, Berte. 1825. VII. S. 190. 6) Berte. Bur Religion und Theologie. XV, 98.

ber Reigung bes Gemuths entsprechent, geftadB; gelegen (a. B. es ift mir beute nicht gemuthlich fpagieren gu geben), oftere foviel wie "wohlgemuth" (momit bie Etvmologie von dem veralteten, bei den schwabischen Dichtern baufig vorkommenben Gemeit, b. b. frob, angenehm, froblich, jusammenstimmt). "Dort waren fie gang ge: muthlich in dem blubenben Bufchgange." Bengel: Sternau. - In gleichem Ginne fagt Diefterweg: "Des Bernens ift zu viel; biefe Behauptung bezeichnet ben Sauptgrund, warum die Gemuthlichkeit aus ben Schulen gewichen" (Rhein. Blatter, Jan .- Juni 1841, Rr. 369). Audy kann man das berühmt gewordene Wort Sanfemann's aus bem erften' vereinigten preußischen Landtage 1847 auf ben Wegenfat zwifchen Gemuth und Berftand beziehen: "In Geldfachen bort bie Gemuth: lichteit auf!" Ebenfo wird gefagt in 28. Mengel's teutscher Literatur (II, 88) vom 3. 1813: "Damals mar in Leutschland sehr viel Gemuth vorhanden, aber wenig Berftand," und in Bezug auf die gewaltige, aber febr balb gebampfte Aufregung bes 3. 1848, in welchem bie Teutschen endlich zu politischem Berftanbe und gu politischer Thatfraft gefommen zu fein schienen, in einem vielgelesenen Blatte (Fref. DPAmte Beit. vom 2. Aug. 1848. Conversat.: Bl. G. 800): "Die Epoche bes guten Bergens ift vorüber. Ift es boch in Teutschland fo meit gefommen, bag Leute behaupten, man fei gegenwartig in England und in Frankreich viel fentimentaler und viel gemuthlicher als bei uns." Reuere Schrift: Reller machen von gemuthlich haufig einen weitern Gebrauch und druden baburch ben Bustand eines tief in ber Seele gegrundeten und buntel gefühlten, babei fanften, gubigen und behaglichen Berlangens aus und etwas, was barin gegrundet ift. "Da ift fie uns das Symbol (Sinn= bild) der Mutterliebe, bes gemuthlichften, reinften und garteften Triebes." Goethe. - "Ale erft eine beschränfte Thatigteit in einer trodinen, ja traurigen Rachahmung des Unbedeutenden, sowie des Bedeutenden verweilte, fic barauf in ein lieblicheres, gemuthlicheres Gefühl gegen Die Ratur entwickelte." Derf. - Dan gebraucht es auch in berfelben Bebeutung ale ben Gegenftanben beigelegt. "Un ben Benien bemerkt man icone gemuthliche Ropfe und überhaupt gute Formen." Derf.

Da die "Gemuthlicheit" der Teutschen zugleich, wie schon bemerkt worden, einer der hervorstechendsten, prastisch einslußreichten und barum nationalspadbagogisch, wichtigsten Grundzüge des teutschen Volksthums ift, so kommen wir spater speciell auf dieselbe, sowie auf die Gemuthsbildung zurück und bemerken hier nur in Bezug auf das Wort "Gemuth," daß dasselbe im vorigen Jahrhundert wo nicht außer Gebrauch, so doch start in Wiscredit gekommen war. Dies ergibt sich aus folgender Außerung Clopstodies"): "Gemuth hat die eingesschränkte Bedeutung, daß man nur noch ein ganz gut Gemuth sagen kann. Es ist schwer, den auszuhören, welcher, indem er von der Seele und dem Herzen spricht, das schwache und nun beinate nichtsfagende Gemuth

braucht. Es . war affeilich ain alteren : Beitert Bebeuteffer. aber bas hilft ihm jego zu nichts." In Campe Befeutfchem ABorterbuch (1808. s. v. Gemanth: 828bir 4. G. 304) beißt es bagegen: "Seit einigen Sabren if Bemidb jum Modewort für Seele geworben." Dies iftraiche tig in Bezug auf die Synonymen "gemuthball" :und "feclenvoll," "Gemutheruhe" und "Seelenrubez": bag inbeffen boch ber Sprachgebrauch im gemeinen Leben und wenigstens zum Theil in ber Wiffenschaft, vorzugsweise bas "Gemuth" nicht auf bie gange Geele, fonbern mur auf die Gefühle und Willensbestrebungen bezog, ergeben bie obigen Belege, und zeigt fich auch in hinficht ber Begriffe: Gemuthsart, Gemuthsftimmung, ses wegung und =Rube, worüber man ziemlich einverstan= ben ift. Gemuthsart ift ber Inbegriff ober bie naturs liche Beschaffenheit ber Gefühle und Billensbeftrebungen, durch welche ber Charafter eines Menfchen bestimmt wirb. Daber auch oft bas Bort Gefinnung biefelbe bezeich net. Sie verhalt fich zwar teineswege wie Rrug unter "Gemutheart" im philof. Lerifon behauptet, ichlechtweg gur Dent: oder Dentungsart wie bas Praftifche jum Theoretifchen, fodag erftere immer burch lettere bestimmt wurde; benn Erfennen und Thun gehoren verschiedenen Brundvermogen an, und auch bei ber aufgetlarteften beften Denfart fann bas: video meliora proboque, deteriora sequor! in Unwendung fommen. Aber im Allgemeinen ift richtig, bag bie Gemuthsart eines Menfchen vorzugeweise bas prattifche ober That=Ber= mogen besselben offenbart. In diefem Sinne fagt 3. B. Sdiller:

> "Denn nie hielt ich's ber Dube werth, bie fuhn Umgreifenbe Gemutheart gu verbergen."

Gemuthefimmung bezeichnet ben jebesmaligen 3m ftand bes allgemeinen Lebensbewußtfeins, in fofern berfelbe von angenehmen ober unangenehmen Gefühlen ausgeht. Das Bort "Stimmung," welches offenbar von musikalischen Instrumenten entlehnt ift (fowie auch "Bee ftimmung"), deutet an, daß biefe Buftande von Zugen oder passiv angeregt sind; eine folche felber fann entwes ber vorübergebend ober auch bleibend fein. Im erfteren Kall wird fie burch bas Bort Laune bezeichnet. im lettern durch das Wort Temperament, fofern das burch bie aus der Rorperbeschaffenheit (besonders ber bes Blutes, ber Galle und Nerven) hervorgehende Prabicpos fition für gemiffe Gefühle und Reigungen ober Beidenfchaften bezeichnet wirb. Gemuthebewegung ift leb hafte Aufregung bes Gefühls und bezeichnet eine folche Stimmung des Gemuths, welche aus farten ober beith gen Gefühlen (ber Freude ober Trauer) hervorgeht, bie fich forperlich - besondere durch den Blutumlauf - tundgeben und geiftig mehr ober weniger bie Berrichaft bes freien Willens hemmen; es ift bas teutsche Bort fur Affect (f. d. Art. u. d. Art. Gefühl. S. 25, 30). Rudert fagt 🔭

"Benn bu bein Beiben felbft in That verwandein fannit, . Dann magft bu ruhmen bich, baß Freiheit bu gewannft.

<sup>7)</sup> Rlopftod, Die Bebeutfamkit, im Berl. Lechie. 1785. Mai.

S) Briebrit b. Brahmanen II, 214. Bergl. Sean Part, Bufcum S. 190 fa. ("über bie Runft, ftets hetter gu fcin.") Schleiermacher, Monolog, passim.

ang Materinde batiefe ungen loft aufritribein: Externen, item en "pagn albit, ft. bun feibeft nicht, und magft fo frei bich nennen." . Benit Segenfut Biergu bilbet bie Gemuthernhe ober Beileurnhe, als and ber Abwesenheit ober Befiegung ber Affecte und Leibenschaften hervorgebenbe gaffung bes Gemuths. Diefelbe, bie allerbings in aller ech: ten praktischen Philosophie als mabres summum bonum angesehen werden muß, ift ale folches befanntlich am ents fcbiebenften von ben Stoifern anerkannt und mit verichiebenen Ramen bezeichnet worden (val. b. Urt. Apathie, Athambie, Ataraxie, Euthymie). 218 Uber: treibung ober Carricatur berfelben ift ber Quietismus au betrachten.

Bas nun die genauere missenschaftliche Bestimmung bes Begriffs und Befens bes Gemuthe be: trifft, fo ift fcon angedeutet, bag hierüber bie Unfichten verschieden find; wie es denn freilich überhaupt die Pfychologic noch nicht zu ganz allgemeiner Anerkennung ihrer Grundbegriffe und bochften Grundfate gebracht hat. eine vollständige Erorterung jenes Begriffs und der da= mit zusammenhangenden Controvers über die verschiedenen fogenannten Gemuthevermogen fann naturlich bier nicht eingegangen werben; ce ift bafur auf b. Art. Psychologie, Seele und Seelenvermögen zu verweisen. Sier find nur die Anfichten einiger ber bedeutenoften Danner von Sach furglich aufzuführen, die jedenfalls beachtenswerthe Beitrage für bas allgemeinere Berftanbnig jenes barbieten.

Beginnen wir wie billig mit Rant, jo findet fich, daß derfelbe bas Bort "Gemuth" theils fur ben benten: ben Geift fchlechtweg gebraucht, theils fur bas Bermogen, welches bie gegebenen Borftellungen zusammenfest und Die sogenannte Einheit ber empirischen Apperception bewirft. Letteres in ben "Bermischt. Schriften" in ber Abhandlung: "Bu Gommering, über bat Organ ber Seele" (Balle 1799.) III, 295. Bgl. Dellin, Encoff. Borterb. ber frit. Philos. II. 857; Ersteres in ber pragmatischen Anthropo-Logie S. 58, mofelbst das Gemuth als das Bermogen ju empfinden und ju benten ertlart wird. Das "Gemuth" unterscheidet Rant ale folches (animus) von ber Seele, ale Substang (anima) nach ihrer von der Materie gang unterschiedenen Ratur, von der man aledann abstrahirt, "wodurch (wie Er fagt) bas gewonnen wird, daß wir in Ansehung des denkenden Subjectes nicht in Die Metaphyfit überschreiten durfen, als die es mit bem reinen Bewußtsein und der Einheit deffelben a priori. in der Busammensetzung gegebener Vorstellungen mit bem Berftande zu thun bat, fondern indem wir in der Phy= fiologie bleiben." Daß es ein folches bie Ginnenvor: ftellungen erft jusammensegendes Bermogen gibt, wird von Andern bestritten (vgl. G. C. Soulze's pfpch. Anth. 3. Ausg. G. 292) und richtig ift jebenfalls, baß jene Bestimmung ganglich mit ber Sprache ftreitet, ba felbft jenes Bermogen angenommen, daffelbe boch nie bie Grund. lage von einem edeln und guten oder boshaften und fcblech: ten Bemuthe fein tonnte.

Im Befentlichen stimmt ber Kant'ichen Ansicht auch Fries in der erften Ausgabe feiner "Deuen Kritit ber Bernunft! 20. I. Ginielt. bei; in ber zweiten bat Wriek Dieselbe jeboch fallen lassen und batt fich in seiner "pfechischen Ampropologie" (Bb. I. S. 1. 9. 36. 47. 185) auch an die von ben meiften übrigen Pfochologen angenommene Bezeichnung bes "Gemuthe" als bes Bermbgens ber Gefühle ober bes Bergens. - In Rant's Abhandlung: "Bon ber Macht bes Gemuths burch ben blogen Borfat feiner tranfhaften Gefühle Meifter ju fein" 1797. (Schr. Bb. III. S. 389) bedeutet offenbar "Gemuth" bie Kraft ber Gelbstbeherrschung ober ben Berftanb im Denten fowol als im Bollen, und fonach gewiffer: maßen ben Gegenfat zu bem Gemuth im gewohnlichen

Sinn als Gefühlevermogen.

G. C. Schulze ") befaßt unter dem Ausbrud "Semuth" bie Gesammtheit berjenigen Außerungen bes geiftis gen Lebens im Menfchen, welche Gefühle und ein burch biefe bestimmtes Begehren ausmachen. "Es steht zwar mit dem Geifte in inniger Berbindung, muß aber boid von ibm unterschieden werden und ift auch einer befons bern Ausbildung fabig, die nicht immer zugleich mit ber Musbildung ber Sabigfeiten bes Berftantes vortommt: benn mancher farte Beift batte ein fcmaches Gemuth." - Biunde, ber chenfalls über ble gu vage Bebeutung bes Bortes Gemuth flagt 19): "Gemeiniglich bentt man bas Gemuth als bas Princip ber Gefühle und Begierben, legt ihm bas gublen, Gefühl und bas Berlangen, bie Begierbe bei; aber mit Rudficht barauf, daß bas Berlangen und bie Begierbe wol mebr als bie Folgen bes Gefühls in ben Bereich bes Gemuths gehoren, benn fur fich felbft und mit Rudficht barauf, baß fehr gute Schriftfteller und beimeitem bie meiften gewöhnlichen Rebensarten, worin bas Bort Gemuth gebraucht wird, eine hindeutung auf bas Gefühl ent balten, icheint es une gulaffig und ber Biffenfchaft mehr forderlich zu fein, Die Bedeutung bes Gemuthe auf bas mehr leidentlich bestimmte Gefühlevermogen einzuschraftten, jumal ba wir Worte genug haben, um bie Breige bes Begehrungevermogens eigentlich zu benennen. Ge. muth ift baber die Seele als Gefühlsvermogen genommen und ein Synonym von Berg, welches lettere bas Gemuth ift, aber mit besonderer Rudficht auf Die fympathetischen Befühle."

3m Gegenfag bierzu fieht Sigmart ") bie Berei, nigung von Gefühl und Billenethatigfeit ale basjenige an, mas man bas Gemuth bes Menichen nennen muffe.

Bei Cuabebiffen 12) finben fich folgende Beffims mungen über ben Begriff Gemuth und bas Berbaltnig bes Bergens ju bemfelben, fowie uber ben ber Semuthes stimmung, Gefinnung und Laune: "Die Geele, wiefern fie bie Gefühle und bie Reigungen als unfreiwillige Buftande in fich tragt, wird bas Berg genannt; auch wol barum, weil fich in bem leiblichen Bergen und überhaupt in der Bruft - indem fich da die Nerven des Gebirns foftems und bes Ganglienfoftems, alfo ber geiftigen und

<sup>10)</sup> Pipchologie 9) Pfredifche Anthropol. 3. Ausg. 5. 139. 10) Pf. 11, 117. 11) Grundzüge ber Anthropologie C. 136. Grundgage ber Bebre bon bem Menfchen G. 229.

ber leiblichen Lebensfeite, am innigften einigen - bie meiften Gefühle und Reigungen burch Wallungen, Beflemmungen, Erleichterungen und leiblichen Gemeingefühle vernehmlich machen. In einem engern Ginne bes Borts wird ber naturliche Duth, Die Buverficht namlich, Die aus einem farten lebensgefühle quillt, Berg genannt. - Das Berg wird jum Gemuthe, wenn bas Daturliche, bas Unfreiwillige ber Befuhle und Reigungen gleichmäßig von bem Beiftigen bes Lebens burchbrungen ift. Das Be= muth ift alfo bas Berg felbft, aber bas in Beiftigfeit emporgehobene, alfo verebelte Berg, und barum ift es ein Lob, Gemuth ju haben. Ginnig ift bann auch bas Gefühl und die Reigung. Bon ber anbern Geite erfcheint ber Beift in Milbe zugleich und in Innigfeit, wenn er bas Berg in fich aufgenommen bat, und alfo gum Bemuthe geworben ift. Und fo entfleht in Diefer Durch: bringung die recht menschliche Lebendigkeit. - Bu erwar: ten aber ift, bag biefe Durchbringung felten bei einem Menfchen gang vollfommen und gleichmäßig fein wirb. Sein Gemuth wird vielmehr entweder mehr Berg ober mehr Beift, wird auch bald mehr Berg, bald mehr Beift fein. Und alle Beichaffenheiten bes geiftigen und bes leiblichen Lebens treten in bas Gemuth ein und geben ibm, wiefern fie in ibm lebendig find, feine Gigenfchaften. Bute Eigenschaften bes Gemuths find Reinheit und Lauterfeit, Marbeit, Gute, Belaffenheit, Canftheit, Dffen: beit und Empfanglichfeit, Große, Tiefe, Reichthum und Lebhaftigfeit. - Bleibenbe Gemutheftimmungen, welche mehr von der geiftigen Geite ber in bas Gemuth einge: treten find, beigen Befinnungen. Die fogenannten Gemutheffimmungen aber ruhren mehr von ber leib: lichen Geite ber und find in ber That Berftimmungen. Es find namlich einfeitige Sinneigungen bes Gemuths. Benn fie oft und ichnell wechfeln, ohne bag man weiß warum, fo beigen fie Launen, befonbers wenn fie leicht in ihr Begentheil überfpringen."

Nach Gruber'3) bezeichnet das Wort Gemuth weder ein substantielles Wesen wie Geist und Seele, noch ein Organ, an welches man sich psychische Eigenschaften gebunden denkt, wie Herz, sondern einen abstracten Begriff, unter welchem bald mehr bald weniger befast wird. "Man wird hier unterscheiden mussen unter dem philosophischen und dem gemeinen Sprachgebrauche. Nach jenem unterscheiden sich Geist, Seele und Gemuth so: Geist bezeichnet im Allgemeinen ein unkörperliches, denkendes, freies, selbstthätiges Wesen, Seele bezeichnet dasselbe in seiner Berbindung mit organischen, insbesondere animalischen Naturen, jedoch von der rein geistigen Seite; unter Gemuth dagegen versteht man den lebendigen Inbegriff aller Seelenvermögen in der Bereinigung mit der Organisation und betrachtet es als sinnzlich-geistiges Princip." Gruber bemerkt sodann, daß man zwar von Pflanzen: und Thierseelen, auch von einer Weltseele spricht, nie aber in diesen Beziehungen von Gemuth, welches man ausschließlich dem Menschen zueignet, und zwar nennt man bei ihm "Gemüth"

bie Besammtheit aller Unlagen, Fabigfeiten, Rrafte und Eriebe, in beren Bereinigung bas Befen ber menfclichen Matur besteht und aus beren Musbilbung bie Denfch beit hervorgeht. Die Plychologie faßt ben Menichen nach feiner Geele, Die Unthropologie nach feinem Gemuth auf." Auch meint Gruber, bag biefer junachft philoso-phische Sprachgebrauch bes Wortes Gemuth von bem gemeinen nicht fo febr entfernt, vielmehr aus biefem abgeleitet fei; benn einerfeits bezeichne nach bem lettern Sprachgebrauch Gemuth nicht bas Begebrungever: mogen an fich, überhaupt fein einzelnes Geelenvermogen, fondern einen Berein mehrer Bestimmungen bes Geelenlebens, in welchem bas fuhlende und wollende Princip vorherricht, andererfeits entfprache auch bie urfprung= liche Bedeutung Des Wortes Duth feineswegs einer Befdrantung auf bas bloge Begehren, fonbern bezeichne eine Stimmung bes Menichen, wie aus ben Rebens arten erhelle: "Ich weiß nicht, wie mir gu Duthe ift; mir ward gang mohl, ober febr ubel babei ju Dutbe." Ber fagt, bag er fein Dutblein (Dutbchen) an einem gefühlt habe, anftatt gu fagen, er habe fich an ibm geracht, ber bezeichnet bies von ber Geite feiner burch bie genommene Rache veranderten Stimmung. Diefe Stimmung ift nicht bloge Geelenstimmung, fonbern jugleich auch forperliche und alfo bes gangen Menfchen. Bon biefer Bedeutung bes Bortes Duth bat Gemuth feine Bedeutung. Das vorgefette Ge bezeichnet Die Allbeit, ben Inbegriff ber in bem Menschen moglichen Stimmun: gen, und biernach Gemuth als Abftractum bie Rabigteit Diefer Stimmungen in bem Menschen. Das Bort ift auf biefelbe Beife gebilbet wie Gedachtnig. Mus ber nabern Untersuchung über biefe Stimmungen ergibt fic. baß bie wirfende Urfache berfelben allezeit in bem Bes fuble liege. Gefühl ift alfo mefentliche Bedingung bes Bemuthe, aber nicht bas Gemuth felbft; ju biefem gehort allerdings auch Begehren, aber in feinem Berhaltniffe ju bem Gefühl. Man wurde baber Gemuth erflaren fonnen als bie Fabigfeit, burch bas Gefühl jum Begehren gestimmt ober bestimmt ju werben, wenn nicht Diefe Erflarung zweifelhaft machte, ob nicht Gemuth. welches man bas eigentlich Menschliche im Menschen genannt bat, auch ben Thieren gufomme. Goll es ben Thieren abgesprochen werben, fo muffen babei nothwendig folche pipchische Thatigkeiten eintreten, welche bem Den-ichen eigenthumlich find; ohne Zweifel alfo Bernunft und Bille. In bem Borte Gemuth liegt burchaus fein Grund, biefes angunehmen; allein dem Gprachgebrauche ift es gemaß, und in fofern ertlart fich auch biefer fur bas Gemuth als Einheit aller Unlagen ber menfchlichen Ratur. Es fommt namlich bierbei hauptfachlich ber Bebrauch bes freien Billens in Betracht. 2Bo biefer überhaupt nicht angetroffen wird, ba nehmen wir auch fein Bemuth an; aber auch ebenfo wenig ba, mo ein freier Bille burch Gefühl nicht bestimmbar ift. Der eiferne Bille wird burchaus bem Gemuth entgegen: gefest und baber nennt man ebenfo bas Schidfal wie bie ewige unabanberliche Rothwendigfeit gemuthlos. Der eiferne Bille ift falt, bart, unbeugfam; grabe bas Ge313

gentheil zeigt sich bei bem freien Willen, auf welchen bas Gemuth Einstuß hat, mag nun ber Wille zu Dandlungen bestimmen, welche ber erregten Stimmung gemäß find, oder sich aus Grunden ber Bernunft für Unterprückung bes Sefuhls entscheiben. Diesem nach wird Gemuth zu erklaren sein als diesenige Beschaffenheit eines menschlichen physischen physischen Drganismus, vermöge ber ren ber Wille durch das Gefuhl bestimmbar ift."

3m Befentlichen ftimmt hiermit Leuhoffet 11) überein, der babei auch fehr beachtenswerthe pabagogische Bemertungen macht: "Man bat ziemlich allgemein angenommen, baß fich Geift und Gemuth wechfelfeitig befchran: ten; baß bobe Geiftesanlagen und bobere Bilbung bes Berftandes bas Gemuth unthatig machen und bag bie freie Thatigfeit bes Beiftes um fo mehr gurudtrete, je farter bas Gemuth bervortritt. Es lagt fich zwar nicht leugnen, dag bie Gemuthlichkeit mit ber Geifteskraft nicht felten im umgekehrten Berhaltniffe ftebt; bag fich Die Starte ber Seele mit ber Beiftesgroße bisweilen umgekehrt verhalt; bag bas gute Berg manchmal mit fchlechs tem Berftanbe, wol auch mit Ginfaltigfeit gepaart ift (bonhomme) und daß man umgefehrt Gemuthlichteit bei geiltvollen Menschen bisweilen vermißt. Allein es fteht mit ber Bolltommenheit ber menschlichen Ratur in offenbarem Biderfpruche, wenn man behauptet, bag Geift und Gemuth ale entgegengefette Rrafte fich mech: felfeitig beschranten muffen, und bag die gesteigerte Thas tigkeit des einen die Energie bes andern nothwendig unterbrude. Diefer Borwurf trifft blos bie einseitige und ercentrische Bilbung und Thatigfeit bes Geiftes ober bes Gemuthe mit Bernachlaffigung und Unthatigfeit des ans bern; - und es ift nicht zu verkennen, daß mahre Sees lengröße und eigentliche Bollfommenheit des Menfchen eingig und allein aus ber harmonischen Bechselwirtung bes Seiftes und bes Gemuthe hervorgeben tonnen. Das Ge= muth muß namlich ben Geift anregen und bie Beiftesoperationen muffen in das Gemuth eingreifen, wenn Genialitat im Denten und Sandeln ftattfinden foll und bas Gemuthliche muß durch die Bernunft geleitet werden, bas mit die Freiheit im Billen und Thun bestehe. Je bober Daber bie Beiftesthätigkeit bei entsprechender Gemuthlich: feit ftebt, besto großer ift ber Berth bes Denschen." -Un einer anbern Stelle fagt er: "Der Geift zeichnet fich burch Belle und Rlarheit aus und ift baher bas Licht; bas Gemuth bagegen durch Diefe und Innigfeit und ift Die Barme ber Seele."

Deinroth ") weist bei ber Erörterung bieses Besgriffs barauf bin, wie bas Begehren, bas sast bei als len Psychologen, welche die bekannte breisache Eintheilung ber Seslenvermögen annehmen, als bas britte ober die Thattraft bestimmt wird — teineswegs bieser Bestimsmung entspricht und im Gegentheile ebenso wesentlich zum Gefühlsvermögen gehört, als ber Wille nicht zum Gemuth. "Die Seele als Gemuth entwidelt sich auf

eigenthumliche Beise und zwar aus bem ersten aller Triebe. aus dem Lebenstriebe. Die Seele begehrt bas Leben; fie begehrt es, wiefern fie Gemuth ift. Das Gemuth ericheint alfo guerft als Begehrungsvermogen. Ran ift in ber pfochologischen Analyse hierbei steben geblieben und hat bas Begehrungsvermogen als ein Grundvermogen aufgeftellt, ja man bat noch mehr gethan, man bat ein Bermogen gang anberer Art in bas Gebiet bes Begehrens gezogen, namlich ben Willen, und hat geglaubt, biermit bas Begehrungevermogen ju erschopfen. Allers bings ift ber Inhalt bes Gemuthe mit bem Begehren nicht erschöpft; aber es ift nur nicht ber Bille, ober wenn man will, bas fcaffen be Bermogen, was bas Gemuth vollstanbig macht, sondern eine gang andere Eigenthumlichkeit bes Gemuthe, Die man hinwiederum gegen beffen innerfte Ratur von ihm getrennt bat. Bir meinen bas Befühlevermogen, welches ebenfo gewiß jum Gemuthe gehort, als der Wille nicht zu ihm ges bort. Der Wille gebort fo wenig jum Gemuthe, ale in ber außern Ratur Die Erpansivfraft ein mefentlicher Theil der Contractiveraft ift. Bie diefe beiben zwar einander postuliren und follicitiren, aber einander polarisch entgegenstehen, so in ber Sphare bes Seelenlebens Bille und Gemuth. Das Begehren spricht blos ein Beburfs niß aus und regt ben Billen gur Befriedigung Diefes Beburfniffes auf, ift aber felbst tein Bille, b. b. teine fic jum Sandeln, jum Schaffen bestimmende Rraft. Cher tonnte man bas Begehren ein Leiben nennen; wie fic ihm bann, wenn es beftig wird, allezeit ein Schmerz gus gefellt. Der Moment bes Schmerzes, alfo bes gubs Tens im Begehren, ift aber von bem Momente bes Sanbelns und Schaffens ganglich verschieden und ber Buftanb ber Seele im erften Falle barf mit bem im lettern burchs aus nicht verwechselt werben. Rurg, Begehren und Bollen ift unterschieben, wie Lebenstrieb und Bilbungstrieb, fo febr beibes, nicht etwa blos im gemeinen Leben, fondern auch in ber Pfpchologie verwechfelt wird; benn nimmermehr wird bas Aneignen und bas Ausbilden ein und daffelbe Geschäft werden, obgleich beide genau mit einander verbunden find. Das Gefühlsvermogen ift es, was wir befagtermaßen vom Begehrungsvermögen nicht trennen durfen. Lagt fich auch wol ein Begehren ohne ein Fublen benten? Der bestimmter: werben wir uns unfere Begehrens andere als burch Gefuhl bewußt? Es ift jundchft bas Gefühl bes Bedurfniffes, mas uns

reizt, das zu begehren, was wir nicht haben."
Endlich verdient auch die Ansicht eines namhaften Asthetiters über diesen für das Gefühl des Schönen in der Natur und Kunst so wichtigen Begriff hier erwähnt zu werden, worin zugleich auch der hierher gehörige Begriff ber Schönheit der Seele (besser als in Goethe's Wilhelm Meister!) entwickelt wird, namlich die Worte Fr. W. Littmann's in seiner tresslichen Schrist über die Schönbeit und die Kunst 10): "Soweit auch die Schönbeit mit der Intelligenz wahrgenommen wird und nur Anerkennung, nicht Reiz und Lust in Betrachtung kommt,

<sup>14)</sup> Darftellung bes menichl. Gemuths in seinem Beziehungen gum geistigen und leiblichen Leben. (Bien 1824.)
15) Psychos logie S. 67.

M. Cuchti, b. AD, n. R. Crfte Section. LVII.

immer ubt boch bie Schönheit eine Gewalt über Gefühl und Billen, abnlich ber Ertenntnig bes Sittlichen. Gie if ihrem Befen nach, soweit sie erkennt wird, nie ohne Birfung. Und ba bie Schonheit nur mit dem Beifte, nicht mit ben Sinnen mahrgenommen wird, so ift es bas Semuth, mas ben Einbrud bes Schonen, wie alles geiftig Afthetischen empfangt. Das Gemuth ift ber Gis ber Bewegung ber Seele burch ben Beift; es ift bas auf den Geift fich beziehenbe Empfindungsvermogen, ber Gegenfat bes finnlichen Empfindungevermogens. Muer aus Geiftigem bervorgebenbe Seelenzuftand ge= bort bem Gemuthe, bas Gefühl fur bas Gittliche und bas Schone und nicht minder bie Begeisterung von Biffenschaftlichem. - In bem Gemuthe ift ferner ber Grund nicht nur bes Empfindens, fonbern auch bes Begehrens und bes Willens. Es ift in ihm ber Beruhrungspunkt fur Gefühl und Billen, ber Grund ber Übereinstimmung zwischen beiben; in bem Gemuthe erhalt ber Wille vom Gefühle feine Richtung. — Beiter bestimmt bezieht fich bas Gemuth, weil es im Geifte und nicht in den Ginnen ruht, auf jene eblere Bewegung ber Seele, welche nicht bas Gelbft, folglich nicht Luft und Unluft, fondern bas, was außerhalb bes Gelbft liegt, jum Gegenstande bat, bas Gefühl fur Unbere, fur bas Allgemeine, for bas Gute, bas Treffliche, bas Schone. Es ift bemnach in biefem Sinne ber Sig vorzugsweise ber Ruh: rung, welche ebenfalls zu ihrem Charafter bat, nicht aus bem Gefühle bes eigenen Buftanbes hervorzugeben, fondern aus bem Gefühle fur bas, mas außer dem Gelbft liegt. — Sodann ergibt fich eine noch naber bestimmte Bebeutung bes Gemuthe aus jenem, von dem Gefühle bestimmter Gemuthebewegungen noch zu unterscheibenben, wiewol eng bamit zusammenhangendem Bustande unbefimmter ober gegenstanblofer Gemuthebewegung, wie wir auch bestimmte Gefühle ohne Gegenstand haben, wie wir Liebe und Wohlwollen ohne Gegenstand empfinden, von welchem Buftande bes Gemuths man paffend bas Bort Beichheit brauchen tann, ba er zugleich die leichte Empfanglichteit fur bie Aufnahme von Einbruden ift. Und diefes Gefühl ohne Gegenstand, Diefe Stimmung obne bestimmten Inhalt ift bas Reinste und Bochfte ber Bewegung ber Seele, rein aus bem Innern tommenb. Dier hat die Barme und die Begeifterung ihren Grund, die Innigkeit und die Tieffinnigkeit bes Gefühle. In diefer unbestimmten Erregung und Erreg: barteit bes Bemuths ruht bas Tieffte bes Charafters, bas Bleibende und bas Totale ber Richtung, bas Inner= lichfte ber Sittlichkeit, bas Befen einer ichonen Seele. Und ebenso gebort fie, wie jum Grunde ber Schonheit, fo auch dur Wirtung bes Schonen. Namentlich ift in aller Runft, vor Allem in ber Dufit, biefer Ausbruck unbefimmter Bewegung bes Gemuthe ein hauptsachlicher Theil unklarer Bedeutung, gebeimnisvollen Ginnes und ber baraus hervorgebenden Schonbeit und wieder ift biese unbestimmte Bewegung hauptfachliche Birtung alles Schonen, ber lanbichaftlichen Ratur, wie ber Runft und ins sonberbeit ber Dufit. Bas wir im Tone ber Stimme Seele nennen, ift biefe unbestimmte Bewegung."

Schließlich tommen wir nun noch speciell auf die Erdrterung ber Begriffe Gemuth und Gemuthlich = teit, in sofern biese einen haupt = ober Grundzug ber teutschen Boltsthumlichteit bilden und somit auch auf die Gemuthsbildung zu sprechen, in sofern diese lettere in gleicher Beziehung als eine der wichtigsten Aufgaben der teutschen Nationalbildung der Gegenwart erscheint.

Mit bem Begriffe ber Bolksthumlichkeit ift nun von selbst gegeben, daß hier Licht= und Schatten seiten nesben einander steben, wie Herder schon andeutet 17): "Bas ist Nation? Ein großer ungejäteter Garten voll Kraut und Unkraut! Wer wollte sich dieses Sammelplates von Thorheiten und Fehlern, von Vortrefflichkeiten und Tugenden ohne Unterscheidung ansnehmen?" Ganz besonders gilt aber in Bezug auf unsser Thema das Wort in Goethe's Got von Berlichingen: "Wo viel Licht ist, ist viel Schatten!" und ebenz beshalb ist möglichste Selbsterkenntnis dieser Seite unssers Volkstums in praktischer hinsicht so wichtig.

Daß bas "Gemuth" in bem erdrterten Ginne bes bobern, befonders bes fympathetifchen Gefuhls: vermogens im teutschen Bolfsthume bie Sauptrolle spielt, ift unbestreitbar und stellt sich am schärfsten in bem Contrafte bes Nationalcharafters unfere westlichen Erb= feindes, ber Frangofen, dar, und zwar eben burch bie amei Borter esprit und Gemuth, von benen jebes ber resp. Sprache so eigenthumlich ift, bag es teine ericopfende Uberfetung geftattet. Es ift bierauf auch um beswillen naher einzugeben, weil baburch ber Begriff bes "Gemuthe" felber in helleres Licht gefett wirb. "Die Franzosen sind gemüthlos, selbstsüchtig, eitel, habfuchtig und ohne Liebe und Treue," fdreibt ber Freis berr von Stein an Bagern (unterm 27. Nov. 1830) 18). Abnlich außert fich Beneden in ber Schrift: "Die Teutschen und bie Frangofen nach bem Geifte ihrer Sprachen und Spruchworter" (Beibelb. 1842.): "Der Frangofe hat unftreitig mehr esprit, ale ber Teutiche; ber Teutsche bagegen mehr Gefühl. 3ch habe früher bie Familie die Soule bes Gefuhls genannt und wenn bem fo ift, fo barf es nicht auffallen, daß bas Gefühl bei einem Bolte, das beinahe ausschlieflich in ber Ramilie lebt, bas fie ehrt und alles furchtet, mas fie bebroben konnte, fich bober entwidelt zeigt. Es mochte fcmer fein, zu fagen, mas hierbei Urfache, mas Folge. Aber es murbe nicht fo fcwer fein, ju beweifen, baß Eins ohne bas Andere nicht möglich ift. Es ift bies wieber die alte Streitfrage vom hubne und vom Ei, und es wird wol noch eine Beile unentschieden bleiben, welches vor dem andern ba war. Aber soviel wiffen wir nun einmal: ohne Familie feine Entwickelung bes Gefuhle, ohne Gefühl teine Familie. — Die Liebe, Die aus Achtung vor bem Beibe in Teutschland im Frauenfleide auftritt, ift in der teutschen Sprache etwas gang

<sup>17)</sup> B. z. Ph. u. Gefch. 1829. 13. Bb. S. 162. Scheib. Ier, Dobegetif. 3. Ausg. 1847. S. 168 fg., woselbft auch bie Literatur über bas teutsche Bollethum fich finbet. 18) v. Gas gern, Antheil an ber Politit IV. S. 323.

Underes, als in der frangofischen. Jene butet fich, ein Bort ju entwurdigen, bas fie nur mit Scheu und Ehr= furcht ausspricht. Der Teutsche, wenigstens ber Sprache nach, liebt nur Gott und Die Menschheit, feine 21: tern und feine Rinder, feine Frau und feinen Schap. Der Rreis ift rund und groß genug. Die aber liebt er ein Stud Rindfleisch, eine Sammelscarbonabe, eine Suppe ober Uhnliches, wie ber Frangose in ben Ausbruden: j'aime le boeuf, j'aime les cotelettes, j'aime la soupe etc. und wenn ber Teutsche fich bei folden Gelegenheiten bes Bortes lieben bebient, fo ift es erweislich Richts als frangofische Reminisceng, ein Gallicism. Gelbft bem Freunde gegenüber wendet ber Teutsche bas Wort lieben nicht ober nur unrichtig an. Er hat ihn gern, er mag ibn leiden, er will ibm mobl, find bier bie eigentlichen Ausbrude. Endlich haben bie Borte Freund, Freundschaft entfernt Nichts mit ber Liebe gemein, mabrend ami von amour flammt und die frangofische Sprache ber Armuth fowol in Bezug auf Die Borte, als auf die Gefühle angeklagt, indem fie Freundschaft und Liebe, so verschiedene Begriffe, so nabe neben einander ftellt. Die Borte Liebkofung, liebevoll, liebreich, Liebreig, liebwerth und viele andere, die alle febr fcwer ins Frangofische ju überseten fein murben und jebenfalls nur burch eine Umschreibung wiedergegeben werben konnen, bekunden weiter den Reichthum der teutschen Sprache an Ausbrucken bes Gefühls. - Das Berg spielt barum in Teutschland und in ber teutschen Sprace eine viel größere Rolle, als in Franfreich und feiner Sprace. Bergen ift ein fo iconer Musbrud, bag er bier obenan ju fteben verbient. Bas ben Teutschen innig und mohlthatig berührt, ift ibm bergerbebenb; er liebt berg. innig feine Braut, feine Geliebte ift fein bergaller: liebfter Schat, und mas er endlich mit Freuden thut, thut er von Bergen gern. Es liegt in diefen Mus: bruden foviel tiefes, inniges Gemuth, bag fie allein im Stande find, ben Charafter eines Bolfs in Diefer Beziehung aufaubeden. Die frangofische Sprache ift bier viel talter, viel profaischer, oft beinabe frivol. Im Teutschen emport fich bas Berg eines Baters, wenn er fieht, bag feinem Sohne Unrecht geschieht; im Franzofifchen emporen fich feine Gingeweibe. Bierher gebort auch bas Bort trauen, bas beirathen und vertrauen augleich bedeutet. Die teutsche Sprache besitt eine Menge Borte, Die denselben Ursprung haben und welche man meist vergebens versuchen wurde, ins Frangofische ju überfeten. Bertraut ift mehr als familier und intime; traulich ist gang ohne annahernd bezeichnendes Wort in ber frangofischen Sprache; traut ift ficher viel inniger als cher. Alle biefe und abnliche von trauen abstams mende Borte find aber um so bezeichnenber, ba fie burch ihr Stammwort im Sprachsinne ohne allen Eigennut find. Dan murde ebenso vergebens eine treffende Ubers settung für hold suchen. Affectionné, aimé, savorable wurden bas Bort nur wiedergeben, wenn man aus als len ein einziges machen tonnte; baffelbe gilt von bulde voll, bolbfelig, Dolbfeligkeit. — Das gefühl-volle Befen bes Teutschen enthult fich vollends in fei-

ner gangen gulle in ben Borten Gemuth, Cehnfucht, Bonne und Behmuth, vier Borte ber bochften Poefie. Gemuth und Gefühl find amei verfchiebene Borte, die man beide im Frangosischen mit sentiment überfegen muß, obgleich ber Unterfchied unenblich groß ift. Gemuth bezeichnet eigentlich bie Allgemeinbeit ber Gefühle. Der icharfe Unterschied zwischen Semuth und Gefühl aber zeigt fich fcon in ben Borten felbit. Das eine tommt von Muth (Berg), bas andere von Bublen, das erfte weift somit auf eine innere Thatigteit ber Seele, bas zweite auf eine außere bin, und bies ift auch ber bezeichnende Unterfcbieb. Das Gemuth schafft die Gefühle aus fich beraus, bas Gefühl empfangt fie von Außen angeregt und theilt fie bem Innern mit. Er hat Gemuth, beißt: in feinem Innern liegt ein fruchtbarer Reim zu allen tiefen, iconen und erhabenen Befühlen; er hat Gefühl, heißt: er bleibt nicht theilnahmlos, wenn er von Außen angeregt wird, wenn Großes, Erhabenes, Schredliches, bas Unrecht und die Roth ihm entaegentreten. Ein tiefes Gemuth und ein feines Gefühl bezeichnen biefen Unterschied flar genug. Und die Frangosen kennen in ihrer Sprache biefen Unterschied nicht, fie haben fein Wort fur Gemuth und find meist, wie ihre Sprache, gemuthlos" 19).

Auch ein neuer franzosischer Schriftsteller hat in seinem Buche: Les Allemands, par un Français.

19) "Sehnsucht ift ebenfo wenig ju überfegen. Desir ardent, beifes Berlangen, ift ber Ausbruck, moburch man fie gewohns lich wieberzugeben verfucht, aber bie teutsche Schnfuct ift febr oft ein Berlangen ohne bestimmten 3wect, beinahe franthaft. Der Teutsche sehnt fich bie Biefen wieberguseben, auf benen er mit ben Gefpielen feiner Jugend fich tummelte, ju miffen, mas hinter ben Bergen lebt, die er noch nicht bestiegen bat, mit ben Schwalben, mit ben Bolten gu gieben und bie Sterne am himmel gu umarmen. Die teutsche Schnsucht ift rein Gefühl, Poefie, und fie zeigt fich befonbere bei ben im Mustanbe lebenben Teutschen in jener Krantheit, von ber wir ichon gesprochen, und bie ber Frangofe burch bas teutsche Bort Heimve, ober burch ben nichtssagenben Ausbruck mal de pays bezeichnet. — Bonne überfest man in Frankreich burch delice, plaisir, jouissance. Aber biese Worte bebeuten eher Luft, Freude, Bolluft ober Genus. Bonne ift ebenfalls ein rein teutsches Gefühl, bas nur in einem teutschen Bemuthe lebt. Sie ift bie Poefie bes Genuffes, ber Freude, ein rein geiftiger Genuß, ber uber bem leben und ber Materie ftebt, wie ber Geift über bem Rorper. Behmuth endlich, mas bie Frangofen burch douleur, tristesse, affliction ju überfegen fuchen, ohne auch nur entfernt bem Begriffe nabe ju tommen, ift - wie bie Bonne bie Poefie ber Breube - bie Poefie bes Schmerges, bes Rummers, ber rein geiftige Schmerz bes teutschen Spiritualiften, ber mit Beb. muth bie Schwache bes neugebornen Rinbes, bie Bebrechen bes binfterbenben Greifes betrachtet, ber mit Behmuth bem Rofen gweier Liebenden, bem Sehnsuchtsliebe ber Rachtigall gubort. — Die teutschen Berkleinerungsworte vermehren bie gefühlvolle Tiefe ber teutschen Sprache nur noch mehr; benn fie find nicht nur Ausbrucke ber Bertleinerung, sonbern auch ber Buneigung, ber Anbanglichteit, und es sollte fcwer fein, ein Abjectiv gu finben, welches bie Borte: Mutter, Schwester, Bruber, noch freundlicher machen konnte, als fic es in Mutterchen, Schwesterchen zc. fcon find. — So ift es benn auch gang naturlich, bas ber Frangose bei bem Teutschen lieb, als er ein Bort suchte, um die Sprache bes Gemuth 6, bes traulichen Austaufches zwifchen Freunden und Geliebten gu bezeichnen. Rur die Teutichen tonnten bas Bort tofen (causer) erfinden." 20) Teutschland und bie Teutschen. Bon einem Frangofen. Teutsch von R. Binber. (Leipzig 1846.)

40 °

in bem Abschnitt über teutsche Sitten, Gebrauche und Gewohnheiten bas Bort Gemuth und bie baburch bezeich: nete Sache als etwas ben Teutschen gang Eigenthumliches bezeichnet und feinen ganbeleuten erflarlich zu machen gefucht. Er geht babei von einem ber bervorftechenbften Contrafte aus, ben ber Unterschied ber frangofischen und teutschen Nationalerziehung in Bezug auf die allgemeine Beltansicht und namentlich auf bas Wechselverhaltniß vom öffentlichen und hauslichen Leben hervorgebracht hat. Dies fen Unterschied leitet er im Allgemeinen von dem Umftande ab, baß in Teutschland, wo es fein offentliches Leben wie in Frantreich gab, bie burgerlichen Gitten und Bewohnheiten, b. h. biejenigen vorherrichten, welche ben Menichen an ben naben Kreis ber Reigungen und Pflichten feffeln, in ben ibn bas Schidfal eingefest bat, bie ibn abhalten, über biefen Rreis hinauszugeben, ibm benfelben aber auch lieb und werth machen und alle feine gähigkeiten und Seelenkrafte darin concentriren. "In bies fem Ginne tann man von Teutschland fagen, bag es burgerliche Sitte und Gewohnheit viel langer, ale Frantreich bewahrt habe. Die Ginwirkung eines übermachtigen Centralpunktes beseitigte bei uns mehr und mehr jebe Schranke und erlaubte jeglichem Auge in die Beite gu bliden, ja fie zwang es bazu; zubem war biefer Mitz telpuntt, von welchem ber Ginfluß ausging, wo alle Beftrebungen ber Daffe zusammenftromten, ein Sof, nam: lich eine Bereinigung von Leuten, bei benen bas Beburfniß, einem herrn ju gefallen und fich allen feinen Laus nen ju fugen, viel machtiger als jebe Regel und jebe Uberlieferung mar; bon mußigen Leuten obendrein, Die fich ben Dugiggang jur Pflicht und jur Chre machten, fobag bei ihrer innern Leere einer bem andern zufiel, weil Beber fich felbft flob. Der Art Leute verzichten auf ein inneres und arbeitevolles Leben, um in bem zu leben, mas man Belt nennt, inmitten von allerlei Rampfen ber Leerheit, burch bie fie ihre angeborne Thatigkeit befdwichtigen."

Nachdem nun der Berfaffer bemerkt bat, daß die bevorzugte Stellung folder Leute, die man deshalb zum Rufter ber Lebensart nahm, und beren glanzende Seiten ebenso, wie ihre unzähligen Rleinlichkeiten und gafter sich bem frangofischen Nationalcharakter einimpften, die Frangofen ju bem fogufagen ebelmannischften Bolte von Guropa gemacht, welchem bas Leben nicht fowol eine ernfte Angelegenheit, als vielmehr eine Spielpartie ift, bie man ohne Plan und Spftem, nur an ben gegenwartigen Mugenblid bentenb, abspielt, fugt er hingu: baß fur bie Leutschen bas Leben eine gang andere Bedeutung bat. "Das Bedurfniß, einen Sausftanb ju grunben, fic burgerlich nieberzulaffen, feine eigene Familie, feine Beichaftigung ju haben, macht fich bei ihnen weit eher fuhl= bar und man betrachtet bas nicht, wie es fehr oft bei uns geschieht, wie eine Sache, in bie man fich ergibt, ba es nicht anbere geschehen kann. Der Teutsche ift von unferer Rubrigfeit in ber Jagb nach bem Bergnugen weit entfernt; fur ihn ift es ein Bedurfniß, im Leben etwas minder Flüchtiges und mehr Solibes zu suchen. — Die Liebe ju feinem Dauswesen ober vielmehr bas Gefühl feis nes Behagens barin, wirb im Teutschen mit bem eigenthumlichen Ramen "Sauslichkeit" ausgebrudt, wofür in unferer Sprache fein ebengultiges Bort eriffirt. Es behaupten auch bie Teutschen nur zu gern, bag bies ein germanisches Gefühl fei, bas im Blute liege. Unfer Bort: Domesticité wurde, wenn es nicht durch den Gebrauch eine doppelfinnige Bedeutung erlangt hatte, ben teutschen Begriff ziemlich gut ausbruden, nur mußte man es in bemfelben Sinne verfteben, wie man fagt: bonheur domestique, vie domestique. Als Thatfache fteht feft, bag Beib, Kinder, Sauswefen in der Eriftenz eines Teutschen mehr gelten, als in ber eines Frangosen. -Ein anderes in Teutschland febr verbreitetes und mit bem Borftebenben verwandtes Gefühl ift noch die Liebe gur Gemachlichkeit, Die noch etwas Underes befagt, als bas Bort Comfort (bie Bequemlichteit). Der Grofvater: ftubl, ber Schlafrod und die Pantoffeln find in Teutsch: land wefentliche Dinge, beren keiner, fei er noch fo jung und bigig, fich entschlagen mag. Im Gangen gilt bem Teutschen bas innere Leben im Sause und mit bem Saufe als eine wichtige Sache, ber bas Leben außer bem Baufe und in der Belt immer untergeordnet bleibt. Diese Reis gungen ber Scele verleihen allen Gefühlen nach ber Art. in welcher bie Einbrude von Außen aufgenommen merben, ein eigenthumliches Geprage; man ift angenehm ober unangenehm, felbst gut ober bofe in einer anbern Da: nier. Der Teutsche tann nicht leicht fich felbft und feine Gewohnheiten vergeffen; wenn er Jemanben mit Bergnu: gen in feinem Saufe empfangt, fo wird er boch nicht fein Saus nach beffen muthmaglichem Gefchmade, nicht für die Fremben einrichten; bagegen wirb er verfuchen, ben Fremben feinem bauslichen Leben anbequemen, ibn barin sich einrichten zu machen; gibt er fich Jemanbem bin, fo gibt er ibm fein Gelbft, fein innerftes Befen; ein Geschent, das hober im Preise fteht. Der Teutsche entaußert fich nie feiner Perfonlichkeit; feine individuelle Ratur bleibt ibm in feinen Buneigungen, feinen Gefühlen, feinen Urtheilen treu; er tommt beshalb ungleich fcmes rer gur Begeisterung; benn um babin gu gelangen, muß ber Gegenstand gewissermaßen bie individuelle Ratur, bie er nicht ablegen fann, burchbrungen haben. In foldem Falle aber bemachtigt fich ber Enthusiasmus feiner viel vollståndiger; er ift flarter und fester. In Allem, mas ber Teutsche thut, fagt, fuhlt, bleibt er gewohnlich bei fich felbft; von biefem Puntte aus wird jebe Cache pon ihm angesehen, mabrend wir une von den Ginbruden ber Dinge oft gang überwältigen laffen. 3ch mußte mich febr irren, wenn barin nicht bie Erflarung fur eine gez wisse allgemeine Gefühlsweise liegen follte, welche bie Teutschen wie einen ihrer Race eigenthumlichen Charaf. terzug betrachten und mit bem Ausbrude "" Gemuth"" benennen. Diefes Bort ift in allen feinen fpeciellen Bes deutungen coeur, humeur, sensibilité etc. leicht über: fetbar, aber nicht in bem allgemeinen Ginne, ben man ihm beilegt und ber ihn etwas gang speciell Teutfches ausbruden lagt. - Das ""Gemuth"" ift auch bas, mas ben eigenthumlichen Charafter ber teutschen Sefühlspoefie ausmacht. Es macht bie Freube jurud:

haltenber, minder rauschend, aber offenherziger, selbstges wisser; es verleiht der Empsindungsweise etwas Innerslicheres und Tieferes. Das herz will aus sich herausstreten, sich verlieren und sindet sich doch immer wieder.

— Die teutsche Gefühlspoesse ist also um vieles und wahrhaft inniger, als jede andere, und dies kommt das her, weil sie wahrhaft teutsch, weil sie ein natürliches Product der Nationalerziehung ist, wie die leichte Poesie es bei uns war."

Derfelbe Berfasser seht übrigens hinzu (S. 185):
"Ich habe ber sittlichen Anlage, welche ich so eben abzuschilbern versuchte, ben Namen Gemuth gegeben und
bas ist nicht ganz genau, benn im eigentlichen Sinne bezeichnet Gemuth nur die gute und liebenswurdige
Seite davon, auch jene, die man am meisten zu außern
sucht und aus der man sich mit Recht eine Ehre macht.
Unglücklicherweise außert sich diese Anlage nach andern Seiten din nur zu oft, z. B. burch Engherzigkeit, Selbstgenüglichkeit, wo das Individuum sich auf sich selbst
beschränkt und alles Andere misachtet und einer um so
größeren Selbstsucht frohnt, ohne sich dessen bewußt zu
fein."

Dies ift leider! ebenfalls nur zu wahr und führt uns jur Erorterung ber Schattenfeite unferer teut: fchen Gemuthlichkeit. Diefe zeigt fich junachft in Bezug auf die viel zu große hinneigung zu bem idols lischen Leben in ber kleinen Belt ber Familie, Die Ubers fchatung bes "gemuthvollen" Unschließens ober Unlehnens und was weiter hieran fich fnupft, besonders die fogenannte Sentimentalitat. Alles bies ift ebenfalls ichon dfters, auch von uns Teutschen selbst klar erkannt und in seiner Berberblichkeit nachgewiesen worben. Go auch erft noch neuerbings von Guttow gleich in ber erften Nummer feiner trefflichen Beitschrift "Unterhaltungen am bauslichen Berb" G. 9: "Bas wir Gemuth nennen, ift es benn nicht fo oft nur unsere Muthlofigleit, ja gradezu unfere Eragheit? Die gange teutsche Ra-tion beschönigt ihre Muthlosigfeit und ihre Eragheit mit biefem blumengeschmudten Aushangeschilbe bes Bes múth8"21).

Da bie Teutschen befanntlich als bas "Bolf ber Dengelten, bie "Großhanbler ber Gelehrfamkeit" (wie fie foon Robertson nannte) find, ba "Teutschland fic mitten in Europa wie eine große Universitat erhebt (wie die Revue française, Juni 1828, sich ausbrückte) 2) und jedenfalls für kein anderes gand und Bolk bie Uni= verfitaten von jeber folche Bichtigfeit gehabt und noch haben wie fur bas unfrige 23), ba enblich bas teutsche Stus dentenleben gleichsam eine Gilhouette unseres Staateles bens (eine μικροπολιτεία) von jeher war und noch ift, so ift naturlich auch bie Gemuthlichfeit jenen Anstalten nicht fremb. Im Gegentheil spielt fie von jeher und noch bort eine Sauptrolle; nur treten freilich ihre Schattenfeiten ebenfalls bort vorzugsweise fehr grell hervor, und ba von einer besfallfigen Reform febr viel abhangt, fo muß es immerhin als ein bedeutenber Gewinn angeseben werben, bag in ber neuern Beit eine beffere Ginfict in bas Befen ber mahren ober hohern und ber gemeinen ober nies bern "Gemuthlichkeit" in ber Studentenwelt felbft vers breitet worden. Dahin gehort besonders ein Auffat in Dr. 2 ber Beitschrift fur Teutschlands Sochschulen, vom 15. Mai 1844, "über bie Gemuthlichfeit bes teuts fchen Studentenlebens." Es wird gunachft jener Unterschied treffend hervorgehoben 24), sobann richtig be-

kennen, bas, wenn uns ein Anopf am Rocke losgegangen ift, ihr Rahtischen offnet und ihn mit handumwenden wieder annaht; allein sich so mit seinem ganzen Werthe, mit seiner ganzen Jutunft an eine Ibylle und an einen solchen Anopf mit annahen zu laffen, bas kann nur ein Brackendurg thun, ber mir immer wie ein weiche muthiger, neuetablirter junger Tischlermeister erschienen ist, trot dem, daß er von Brutus spricht und auf der Schule lateinische Errecitien gemacht haben will."

22) Bergl. Bollgraff, Politit I. S. 192. 23) Deis ners, Berf. u. Berm. I. Borr. v. Savigny, Befen u. Berth ber teutschen Universitaten in Rante's bift. polit. Beitfchr. 1. 26. S. 569 fg. 24) "Benn wir von Gemuthlich teit fpre-chen, burfen wir niemals vergeffen, bag bas menschliche Gemuth bie verschiebenartigften Empfindungen in fich begreift. Der junge Mann, in beffen Gemuth ber Drang nach Effen und Trinten vorberrichenb ift, finbet es febr gemuthlich gu tafeln. Ift er ein Raucher, fo ericheint es ihm besonders gemuthlich, bet einer Pfeife Tabat bem Genuffe bes Bieres fich bingugeben. Ginem anbern jungen Manne, ber ftarte Reigung gum anbern Geschlecht hat, scheint Richts ge-muthlicher, als ein schones Mabchen im Arme gu haben. Ginem britten, ber febr tampftuftig ift, tommt ein Stubentenbuell außerorbentlich gemuthlich vor. Es lagt fich nicht leugnen: bas Effen, Erinten, Rauchen, bie Befriedigung bes Gefchlechtstriebes und bas Raufen — alles biefes hat auch feine gemuthliche Seite, in fofern als es ben Gemuthsjuftanben bes einen ober bes anbern entfpricht. Allein ift biefes eine eble Gemuthlichkeit? Ift es eine folche, von welcher fich ein junger Mann bauernbe Freubigfeit, einen Impuls gum Beffern, ben Unfang einer iconern Butunft verfprechen burfe ? Diefe Fragen wird wol Bebermann verneinen, welcher bas Erben tennt. Auf Die Genuffe, welche bie oben geschilterte Gemuthlichfeit bietet, folgen unwandelbar immer Rachweben: ber Ragenjammer, Krantheit ober Alimentationetlage, Carcer ober Bunben; von ben tiefer liegenden Leiden ber Seele, von Gemiffenebiffen, geiftigem und moralifchem Gein gar nicht zu fprechen. Auch bas Schwein ist und trinkt, auch ber Bengft befriedigt feinen Gefchlechtstrieb, auch Die Dogge hat Buft am Rampfen. Gine Gemuthlichkeit ber eben begeichneten Art erhebt uns baher nicht über bie Thierwelt. - Ginen gang anbern Charafter bat bie Gemuthlichfeit, welche fich grunbet auf bie Gefühle bes Boblwollens, ber Chrerbietung, ber Gewiffen-

<sup>21) &</sup>quot;Du gibft bich ben nächsten und zufälligsten Umftänden hin, weil du nicht wagen willft, dir andere zu erobern. Diese große Welt, die dir die jest nur verschlossene Thuren und den Rücken gezeigt hat, will erobert, gewonnen, von der Hand eines kräftigen, markvollen Aingers gebändigt sein. Du fürchtest diesen Kampf vielzleicht nicht aus Arägbeit, ich denke, du kennst ihn nur nicht. Du glaubst, die hingeworfene Verurtheilung dieser großen Welt als einer nur herzlosen, kalten, egoistischen Sphäre genüge vollkommen, sie dir werthlos zu machen. Und was ist die Folge dieser Berachtung? Du sehest in deinem Werthe dich selost herad. Ich kenne vollkommen den Reiz dieser kleinen Welt, wo uns Alles mit offenen Armen entgegen kommt, ja durch unsere herablassung sich geehrt fühlt. Aber selbst an dem stolzen Egam ont unseres Goet he hab' ich doch mie leiden mögen, daß der Dichter uns die ritterliche Gestalt eines Pelben, der sein haupt für die Freiheit seines Bolkes auf den Block legen mußte, in einer allen geschichtlichen Erinerungen underants wortlich widersprechen Art zum galanten Cavalerielieutenant, zum tändelnden nächtlichen Buhlen eines Bürgermädchens macht, die mit dem goldenen Schnurs und Likenwerk seine spansichen Sostums tändelt. Es hat einen wohlthuenden Reiz, ein gutes Rädechen zu

merkt, daß das Universitätsleben nicht bazu bestimmt ift, um die bloße Gemutblichkeit, sondern um Biffenschaftslichkeit und Charakterbildung sich anzueignen. Grade in Dieser hinsicht wirkt aber die sogenannte Gemuthlichskeit des Corpswesens sehr schlimm 25).

Am schablichsten mußte ber Natur ber Sache nach bie teutsche Gemuthlichkeit in ihren Schattenseiten offensbar in Bezug auf das Staatsleben wirken, da leiber unsere nun einmal thatsachlich gegebene und auch culturzgeschichtlich unleugbar vortheilhaste Biels und Kleinstaates rei ganz vorzüglich diesem übel Borschub that. Aus ihr entsprang vornehmlich daher denn jene politische Apathie und Apolitie u. s. w., wovon bereits im Art. Gemeingeist gesprochen worden, daher hier nur noch Einiges als Ergänzung hinzuzusügen ist. Bor Allem gehort hierher die leidige Aprag mosyne, nicht bei öffentlichen allgemeinen Bewegungen oder Kampfen Partei ergreisen, sondern aus gemuthlicher Liebe zum Frieden neutral bleisben zu wollen; ein Mangel der bekanntlich im classischen Alterthum als ein Berbrechen galt, auf welches Ehrslosigkeit (nach Andern sogar Todesstrase) gesetzt war 20,

haftigkeit, ber hoffnung 2c. Gefühle biefer Art erheben uns über bie Thierwelt. Sie haben eine weitere Sphare als die Kneipe, bas Schlafzimmer und die Mensur, sie umfasten nicht blos die Mitglies ber berselben Berbindung. Sie greifen von biefem Leben in ein hoheres ewiges Leben hinein, sie führen zur Milbe und Bohlthatigkeit gegen alle Menschen, zur Berehrung bessen, was verehrungswürdig ift; sie drangen uns wahr zu sein und recht zu thun unter allen Umftanben, sie öffnen uns ben Blick in eine schönere Zukunft."

25) "Beit entfernt, ben Stubirenben in ben 3meden feines atabemifchen lebens zu forbern, raubt bas Corpsteben ihm in ber Regel ein ober zwei Gemefter ganglich, ein ober zwei wenigstens theilmeife. Statt bem Rorper und bem Beifte eine gefunde und wohlthatige Erholung zu bieten, untergrabt es die torpertide und geiftige Gefundheit bes Junglings. Die jungen Corpeburschen leben fich nach und nach in ben Gebanken hinein, bas mußte fo fein, und wer nicht fo lebe, fet ein Rameel, nur ein halber Stubent und tein guter Ramerad. Gie nennen es mit Wilhelm Faltenheiner in ben Grengboten gemuthlich, bem einen Bogen bes Comments gu Ehren alle Tage Jahr aus, Jahr ein einige Stunden bes Tages Libationen auszugießen und gu rauchern, bem anbern gu Ghren Baffen gu fchleppen, Secundanten = ober Beugenbienfte gu verfeben, Duelle ausgumachen und gelegentlich im Carcer ju figen. Diefe Gemuthliche teit ift fehr niedrig, und berjenige junge Mann ift zu bedauern, ber teiner hoberen fahig ift. Allerdings mag auch in ben Corps neben biefer Gemuthlichkeit bei manchen ihrer Mitglieber eine weit beffere fich finden. Allein fie bat teine Belegenheit, fich ju entfale ten, fie wird gurudgebrangt, bei ben einen erflictt, bei ben anbern wenigftene gefdwadt. Die bobere beffere Gemuthlichteit finbet in biefen Berbinbungen teine Rahrung, die niebrige Gemuthliche teit findet allgu reiche Rabrung. Bas Bunber, daß jene durch Mangel an Rahrung zu Grunde geht, biefe burch überfutterung uppig wird. Ber bas Treiben kennt, welches in ben Rneipen ber Corps herricht, wer ben Reben gefolgt ift, welche Jahr aus, Jahr ein bafeibft wiebertebren, wer Runbe bat von ben Berhanblungen ber Corps in ben Seniorenconventen, mer ben Urfachen ber hunberte von Duellen nachgeforscht hat, welche jahrlich auf teutschen Univerfitaten ausgefochten werben, mirb in alle bem gewiß bie boberen befferen Elemente ber Gemuthlichteit nicht gefunden haben, mol aber bie niedrigeren Elemente berfelben, wie wir fie im Gingange blefes Auffabes gefchilbert haben." Bergl. Scheibler, Deutscher Stubentenspieget. 1844. Ginleit. 26) Filangieri, Spftem ber Studentenspieget. 1844, Einleit. 26) Filangieri, Spftem ber Gefeggeb. 4. 28b. S. 464 (wofelbft bie Stellen aus Plutarch unb Mul. Gellius naber angeführt finb).

und welchen den Teutschen noch am Ansange unsers Jahrhunderts, nach den ungeheuern Erschütterungen der französischen Revolution und den daraus hervorgeganges nen Kriegen, Segel mit nur zu gutem Grunde vorswarf. Der auch noch in der großen Periode der Freisheitstriege oder doch gleich nach denselben, war es das damals vorherrschende Gemuth oder die Gemuthlichkeit, welche hauptsächlich uns um die Früchte unserer Siege brachte, wie früher schon von Niebuhr angedeutet. Dund von W. Menzel bestimmter ausgesprochen worz ben ist 39).

Noch ein Menschenalter spater klagte Dahlmann (in seinem ersten in Bonn im November 1842 gehaltenen und damals veröffentlichten Bortrag), daß der Teutssche alles Mögliche, aber nur nicht den Staat studire, bessen eigenstes Besen nicht grundlich kennen lerne, sons dern ihn eben nur als Object seiner Gefühle und Neisgungen hinnehmen wolle. Sanz besonders aber war und Teutschen in Bezug auf die große Bewegung von 1848 wiesderholt der Borwurf gemacht, daß wir noch ABCschützen in der Politik oder politische Kinder waren, daß wir eben nur eine Gefühls oder Gemüthspolitik triesden, mahrend im wirklichen Staatsleben doch nur der schafe Berstand und der kräftige Wille entscheben.

27) "Lieber fich 10 Millionen mit Gewalt nehmen, fich ins Beficht fpuden, fich mit Fußen treten, fich prügeln laffen, ale eine Million freiwillig geben, freiwillig fich einer Bunde ausfehen, indem man Bunben austheilt — bas ift ber Ginn ber teutschen Ration! Dit bem zehnten Theile bes Aufwandes an Gelb und Raturalien, mit bem taufenbften Theile ber Leiben, mit Erfparung bes Bebirges von Schanbe, die bie Teutschen ber vergangene Rrieg getoftet hat, tonnten fie 10 bes Berlorenen, 909/1000 ber Leiben abmenben und ftatt ber Schande Ehre erwerben. Aber bie Teutfchen wollen lieber die Ehre haben, neutral gu bleiben, b. b. von beiben Theilen fich ausscheiben gu laffen, als einem Theile anhangen. Sie haben die Befriedigung, boch fur fich geblieben gu fein. Sie find die Duiternation von Europa! Rehmen laffen fie fich Alles, ben Rock, und aus Gutmuthigfeit, um tein bofes Geficht gu betommen, geben fie noch das Bams. Wenn fie einen Bactenftreich von einer Seite, von einer ber friegführenben Dachte betoms men, fo feben fie fich in bie Stellung, von ber anbern auch einen betommen ju muffen. Bie Tertullian bie Chriften befdreibt!" f. Rofenfrang, Leben Degel's G. 555. 28) über geb. Berrbindungen G. 27. 29) "In ber Periode ber Befreiungstriege war fehr viel Gemuth vorhanden, aber wenig Berftanb! 200 hatte auch ber Berftanb hertommen follen? Die Leute maren ploslich mit beiben Fußen in bie Politit bineingerathen, von ber fie vorher nie etwas gewußt batten. Es fehlten ihnen bie erften Rubimente, bas politifche ABG. Es fcwebten ihnen buntle Begriffe vor von allgemeiner Freiheit, von Reprafentation u. bgl., aber fie waren weit entfernt, ben Staat nach allen Beziehungen ber Berfaffung und Berwaltung in allen Theilen von Unten bis Dben burch. fichtig flar ju feben. Auf ben Schulen, in ben Bilbungsanftalten und felbft in ber Literatur war bertommlich alles Politifche ignorirt, als etwas bochft gangweiliges befeitigt und belachelt worben. Goe the's Antipathie gegen bie Politit hatte fich beinahe bem gamen gebilbeten teutschen Publicum mitgetheilt. In guter Gefellichaft etma von Municipalverfaffung, von einem Strafcober, von einem Steuer tatafter zu fprechen, ware Riemandem eingefallen. Man mußte von biefen Dingen Richts und gabnte, wenn man nur einmal bie Ramen borte." B. De engel, Deutsche Etterat. 2. Auft. I, 186. 30) Raberes hierüber findet sich besonders in der Deutschen Zeitung, vom 30. Marg 1848. Rr. 90; Rr. 216 vom 4. Aug. in der Bei

319

Leiber find biefe Bormurfe auch nur zu gegrundet gemes fen, ba es feststeht, bag an jenen Dangeln hauptfachlich jene große Bewegung gescheitert ift, bie abgesehen von einzelnen Unthaten und Auswuchsen in ihrem eigentlichen Ursprung und 3med boch eine durchaus berechtigte mar, beren Biel baber auch ficherlich spaterbin, wenn erft bie Teutschen sich von jenem Mangel befreit haben, auch noch erreicht werben wirb.

Bei ber Bechselwirtung aller hauptpotenzen im Les ben und weil nach bem Goethe'ichen Spruch Diefes lets tere "beffer lehrt als Redner und Buch," wird sobald nur ein wirklicher Unfang eines mabren großartigen Staatslebens bei uns gemacht worden, dies ohne Zweis fel auch die wunschenswertheste Rudwirkung auf die zweite bermalige Sauptichattenseite unfere teutschen Gemuthe haben, namlich ben Mangel an Energie bes Billens ober ber Thattraft, mit einem Borte bes Charafters. Bie konnte ein folcher auch sich ohne großen nationalen Sintergrund entwickeln, ohne welchen, wie erft noch neuers bings richtig bemerkt worden "), "bas Leben in die Rum: merlichteit ber Privateriften, fich aufloft, fich obe, matt, burr und schwerfallig in ben Fesseln bes Schlens drians und ber Pedanterie hinschleppt." Auch Schils Ter's befanntes Bort aus bem Gebicht "Shakespeare's Schatten" tann man auf biefe fo verberblichen Birtun: gen ber Rleinftaaterei anwenden.

- Uns tann nur bas Chriftlich : Moralifche ruhren, Und was recht popular, hauslich und burgerlich ift. "Bas? Es burfte tein Cafar auf euern Buhnen fich zeigen, Rein Achill, tein Dreft, teine Andromache mehr?" — Richte! Dan fiebet bei une nur Pfarrer, Commerzienrathe, gabnbriche, Secretairs ober Bufarenmajors. "Aber ich bitte dich, Freund, mas tann benn biefer Difere Großes begegnen, was tann Großes benn burch fie gefchebn?"

Bas? Sie machen Cabale, fie leiben auf Pfanber, fie fteden Silberne Boffel ein, magen ben Pranger und mehr.

Rein Bunder, daß icon fo oft in biefer hinficht Rlagen ertont find, 3. B. eben von Goethe 32) felber: "Das Schwache ift ein Charafterzug unfere Sahrhunderts. — Es lebt ein ichwacheres Geschlecht, von dem es sich nicht fagen laft, ob es fo ift burch bie Beugung ober burch fcwachere Erziehung und Nahrung. - Mangel an Chas ratter ber einzelnen forschenben und schreibenden Indivibuen ift bie Quelle alles Ubels unserer neuesten Literatur. - Ein Mann wie Leffing thate uns noth. Denn wos durch ift dieser fo groß, als durch seinen Charafter, durch fein Tefthalten? So kluge, so gebildete Menschen gibt es viele, aber wo ift ein folder Charafter." - Ebenfo von Riebuhr 3): "Bas ben Teutschen fehlt, ift Charafter, und mas er ju viel hat, ift feine Bielwifferei und fogar feine Bielfeitigleit, wenn fie nicht großartig ift." Abnlich

tage ju Rr. 329 vom 13. Dec.; beigl. Beil. ju Rr. 342 u. 243 vom 27. u. 28. Dec. 1848. Auch in ben Berhandlungen ber ersten prenfischen Rammer in Berlin vom 17. Aug. 1849 (f. Protokoll

Arnbt: "Dan hat uns Teutschen bie Ehre angetban (welche Ehre Manche icon ju fehr breiten und glangens ben Folgerungen ausgeschmiebet baben), und bie Bellenen ber Reuzeit, uns bas bentenbe Bolt zu nennen, wels des von Gott bestimmt fei, fur die andern Europäer gu benten und zu erfinden. Wir burfen ohne Ubermuth ans nehmen, bag biefe Benennung allerdings eine gewiffe Bahrheit in fich habe; aber wir durfen dabei auch nicht vergeffen, daß wir fur alle übrigen Europäer und vor allen übrigen Europäern die Eraumer find; wir burfen uns nicht verhehlen, daß wir ungludliche Jahrhunderte gleichs fam vertraumt, daß wir auch in unfern Tagen, wo es galt, die von einem gnabigen Gott gegebenen Siege feftzuhalten, gludlichfte Augenblide vertraumt und verbame mert haben und daß wir die liftigen und laurifden grems ben mit einem guten Theile ber Fruchte unfere Schweißes und Blutes haben burchgeben laffen. Bir find ein traumerifches, grublerisches, revenisches Bolt, wir finb, wie Die Bestfalen fagen, berevet (gleichfam von Traumen befessen) und auch barum thut uns fast mehr als allen Bolfern Aufschüttelung und Bufammenschüttelung noth, bamit wir unfer felbft, unfers Muthes und unfrer Kraft in rechter Rlarheit uns bewußt werden" 31). Bon neues rem Datum und specieller auf den Sauptgrund diefes Ubels eingebend, ift, mas Gervinus in feiner 1845 erfdienes nen, damale vielbesprochenen Schrift über ben Teutsch-Ratholicismus in biefer hinficht gefagt hat 20).

Rur furg tann bier angebeutet werben, wie auch in andern Gebieten Die Gemuthlichteit in ihrem einseitigen Uberwiegen mannichfachen Nachtheil bringt, namentlich in Bezug auf bas religiofe; ba bie bierauf bezuglichen

<sup>31)</sup> Cb. Platner's Festrebe an bem 100jabrigen Geburts-tage Goethe's. 1849. S. 9. 32) Gespräche mit Eckermann I, -224. 226. II, 64. 68. 33) über geh. Berbinbungen S. 26. -224. 226, II, 64. 68.

<sup>34)</sup> Schrift. für und an feine lieben Deutschen. 1845. III. 270. 35) "In bem Gefchlechte biefer Tage ift bie **6**. 270. Babigfeit gu handeln, bie Bereitwilligfeit, Opfer gu bringen, bie Erhebung der Seele gu großen Entschluffen, Die Freiheit, Die Riemand wehren tann, Die Freiheit, eine Ubergeugung rude fichtelos zu betennen, in biefem Befchlechte ift ber Auffchmung gu einer Dandlungeweife, bie außer bem gewöhnlichen Gleife liegt, noch gar gu felten und neu! - Bir Teutfche beburfen vor allen Anbern jeber Borubung gu Ausbauer, gu Stanbhaftige teit, gu erhabenen Anftrengungen, bie nicht gu thorichten Greeffen werben follen. Durch einen revolutionairen Geift aufgeregt, ber in ber Luft von gang Europa fahrt und feine anftedenben Rrafte wirten last, haben wir une bis jest nur fabig gezeigt gu Danblungen ber fliegenben Dige, ber aufbraufenben Begeifterung und Reuerungefucht; wir haben noch wenig von ber beharrlichen Energie bes Englanders verrathen, der große ftaatliche, induftrielle und sittliche Aufgaben in ben entfernteften Stabien aufgreift und im Rothfalle felbst mit bem Princip bes gutta cavat lapidem gu einem glucklichen Enbe bringt. Bei uns finbet fich teiber fur alle Berte biefer Art felten ein Dann von Geift, von Ginflus und befferer Ginficht, ber es nicht für eine Compromittirung anfahe, anbers als im Amte thatig gu fein; es fcheitert alles Grobere bei uns an ber Armfeligteit bes Gefichtetreifes ober ber Muthlofig. teit unferer Beamtenwelt, an ber Engherzigteit unferes Abele, an bem Dangel an nationaler und geiftiger Unabhangigteit, an bem Mangel an verbunbener Intellis geng unb Rraft. Denn bies ift bisher immer unfer Berberb gewefen, bas es unferer Ginficht überall an Energie und unferet Energie überall an Einsicht gefehlt hat." Bgl. Dahl mann, Po-litit & 281. grh. v. Stein an v. Gagern (bess. "Antheil" 4. Bb. S. 341). Scheibler, Dobegettt. 3. Ausg. 1847. S. 12 fg. 539 fg.

Erscheinungen ber übertriebenen Sentimentalitat und Befubleschwarmerei, ber Coonfeligfeit, sowie des Dyfticis: mus, Pietismus und Quietismus grade in unferm Bas terlande nur zu baufig und barum gur Genuge icon all: gemein befannt find. - Daß auch im Gebiete ber Philosophie mit einer bloßen Gefühls: und Glaubenslehre, Die nicht zugleich ihre Welt: und Lebensansicht ben Foberungen ber Biffenichaft gemäß ju rechtfertigen vermag, mit Einem Borte, mit einer blogen Gemuthephis losophie diel großen Probleme jener nicht geloft werben tonnen, bedarf ebenfalle, wie die Geschichte ber neuern Philosophie besonders in Bezug auf F. S. Jacobi lehrt (f. den Art. Jacobi und Philosophie), keines weitern Beweifes, wenngleich es allerdings ebenso gewiß ift, daß eine bloße Berftandes: oder Reflexionsphilosophie eben: falls unzulänglich erscheint (f. ben Art. Fries).

Indessen gilt jenes Goethe'sche Wort: "Wo viel Licht ift, ift viel Schatten," jedenfalls in Bezug auf un: fer teutsches Gemuth und feine Gemuthlichkeit auch um= gelehrt und zwar in ber Art, bag bei einem Abmagen ber Mangel und Borguge ober Licht: und Schattenseiten jener (ebenfalls mit Goethe zu reben) "bleibt Saldo uns gewogen!" Rur tommt es freilich hauptfachlich barauf an, bag junachft eine echte Gemuthebilbung bei uns sich entwickelt; eine Aufgabe, bie zu den allerwich= tigften Problemen ber Gegenwart und nachsten Butunft

gehort.

Bas jene Lichtfeiten ber teutschen Gemuthlichkeit betrifft, so gebort naturlich junachst überhaupt jene bereits gur Genuge erorterte Thatfache hierher, daß bas Gemuth und bie Gemuthlichkeit im teutschen Charafter als ein hervorstechender Grundjug vorkommt, mahrend die lettere anbern Boltern, man tann fagen, ben allermeiften und felbft den urfprunglich ftammvermandten, den Frangofen (f. oben) und ben Mord = ober Reuameritanern, nament. lich ben eigentlichen Pantees abzusprechen ift. Dit Recht fagt in diefer hinficht Bilbelm v. humbolbt (in feinem Briefweichfel mit Schiller. 1830. G. 34): "bie tiefere und mahre Richtung im Teutschen liegt in seiner gros Bern Innerlichkeit, die ibn ber Bahrheit ber Ratur nas ber erhalt, in bem Sange gur Befchaftigung mit Ibeen und auf fie bezogenen Empfindungen und mit Allem, mas bieran gefnupft ift; badurch unterscheibet er fich von ben meisten neuern Nationen und die nabere Bestimmung bes Begriffs ber Innerlichkeit wieber auch von ben Griechen." Offenbar ift hiermit die mahre bobere Gemuthlichkeit beschrieben und indem humboldt hieraus bas den Teute fchen eigenthumliche Bestreben ableitet, Poesie und Phis losophie nicht von einander zu trennen, sondern sie zu verbinden, hat er zugleich in der Folgerung, daß fo lange biefes Streben in ber Nation fortlebt, auch ber Impuls fortbauern und neue Arafte gewinnen wird, den machtige Beifter in ber letten Balfte bes vorigen Sahrhunderts gegeben haben, - bamit ber boben Bichtigfeit jener und einer entsprechenben Gemuthsbilbung bas iconfte Beugniß ausgestellt. Rachft jener Richtung auf bie Ibeen und bas Ibeale zeichnet bas teutsche Gemuth (wie auch Dumbolbt icon angebeutet bat) vorzugeweise ber Sinn

für die Natur, ein ganz eigenthumliches Raturgefühl aus, wie dies icon Arnbt in ben Borten ausgesprochen: "bei den Germanen zeigt fich vorzugsweise die Raturliebe, ein ftilles Berftandniß, eine innige Freundschaft und ein garter Umgang mit ber Natur;" ein Puntt, ber neuerbings in einer Abhandlung bes bekannten Literaten Roberstein "über das gemuthliche Raturgefühl ber Teutschen 20" 36) ausführlicher erortert worben ift.

Eine ber iconften Seiten bes teutschen Gemuths ift bann ohne Zweifel ber lebendige Ginn fur bas Recht und gwar namentlich bas mabre Recht ber Gerechtigfeit, bie angebornen oder allgemeinen Bernunft: und Menschen: rechte, insbesondere bas michtigfte berfelben, das Recht ber Dents, ober religiofen Glaubens : und Gemiffensfreis beit. In biefer Beziehung barf nie vergeffen werben, bag aus biefer Richtung bes teutschen Gemuthe in Berbindung mit ber ichon erorterten Idealitat und tiefern Innerlichkeit beffelben die culturhiftorifch großte weltgeschichtliche That ber neuern Zeit hervorgegangen ift — bie Reformation. Dies bat u. 2. am beften Fichte in seinen denkwurdigen "Reben an die teutsche Nation" in einer Stelle erortert, die wir bier auch aus bem Grunde anführen, weil fie jugleich jene edlere Ratur unferer teutichen Gamuthlichkeit auf bas Treffenbfte entwickelt. Dade bem berfelbe von ben vorangebenden Unregungen ober Borbereitungen und frubern Reformversuchen gesprochen. beißt es 37):

"Auf biefe Beife nun fiel bie Ginficht, bie lange vor ibm febr viele Auslander mol in großerer Berftanbestlarbeit gehabt hatten, in bas Gemuth bes teutichen Mannes guther. An alterthumlicher und feiner Bilbung, an Gelehrfamteit, an andern Borgugen übertrafen ihn nicht nur Auslander, fondern fogar Biele in feiner Ration. Aber ihn ergriff ein allmächtiger Antrieb, die Ang ft um bas ewige Beil, und biefer marb bas Leben in feinem Beben und fehte immerfort bas Lehte in bie Bage und gab ibm bie Kraft und bie Gaben, die die Rachwelt bewundert. Mogen Andere bei ber Reformation irbifche 3mede gehabt haben, fie hatten nie geflegt, batte nicht an ihrer Spige ein Anführer gestanden, ber burch bas Ewige begeistert wurde; bas biefer, ber immerfort bas Beil aller unfterblichen Seelen auf bem Spiele fteben fab, allen Ernftes allen Teufeln in ber Bolle furchtlos entgegenging, ift naturlich und burchaus tein Bunber. Dies nun ift ein Beleg von teutschem Ernft und Gemuth. — Daß Luther mit biefem rein menfchlichen und nur burch jeben felbft zu beforgenben Unliegen an Alle und gunachft an die Gefammtheit feiner Ration fich wendete, lag, wie gefagt, in ber Sache. Bie nahm nun fein Bolt biefen Untrag auf? Blieb es in feiner bumpfen Rube, gefeffelt an ben Boben burch irbifche Befchafte und ungeftort fortgebend ben gewohnten Bang, ober erregte bie nicht alltägliche Erfcheinung gewaltiger Be geifterung blos fein Gelachter? Reineswegs, fonbern es wurbe wie burch ein fortlaufendes gener ergriffen von derfelben Gorge fur bas Beil ber Seele, und biefe Gorge eroffnete fonell auch ibr Auge ber volltommenen Rlarbeit, und fie nahmen auf im Fluge bas ihnen Dargebotene. Bar biefe Begeisterung nur eine augenblickliche Er-hebung ber Einbildungstraft, die im Beben und gegen beffen ernst-hafte Rampfe und Gefahren nicht Stand hielt? Reineswegs, fe entbehrten Alles und trugen alle Martern und tampften in blutis gen zweifelhaften Rriegen, lebiglich bamit fie nicht wieber unter bie Gewalt bes verbammlichen Papftthums geriethen, sonbern ihnen und ihren Kinbern fort bas allein seligmachenbe Licht bes Evangeliums fchiene; und es erneuten fich an ihnen in fpater Beit alle Bunber,

<sup>36)</sup> f. Mbum bes lit. Bereins in Raumburg. 1846. G. 45 fg. Bgl. Arnbt, Geift b. Beit IV, 592. 37) gichte, Reben G. 184 ft.

ie bas Chriftenthum bei feinem Beginnen an feinen Betennern barlegte. Alle Außerungen jener Beit find erfullt von biefer allge-mein verbreiteten Beforgtheit um bie Geligfeit. Ceben Gie bier einen zweiten Beleg von ber Eigenthumlichteit bes leutschen Bolles. Es ift burch Begeifterung gu jebmeber Begeifterung und jebweber Riarheit leicht gu erheben, und feine Begeisterung halt aus fur bas Beben und geftaltet baffelbe um. — Auch fruber und anbermarts hatten Reformatoren Daufen bes Boltes begeiftert und fie ju Gemeinten versammelt und gebilbet; bennech erhielten biefe Gemeinben teinen festen und auf bem Boben ber bieberigen Berfassung gegrunbeten Beftand, weil die Boltshaupter und Furften der bisherigen Berfaffung nicht auf ihre Ceite traten. Auch ber Reformation burch Luther ichien Anfange tein gunftigeres Schickfal bestimmt. Der weise Rurfurft, unter beffen Augen fie begann, fchien mehr im Einne bes Mustandes als in bem teutschen weise gu fein; er fchien ble eigentliche Streitfrage nicht fonberlich gefast zu haben, einem Streite zwischen zwei Monchsorben, wie ibm es schien, nicht viel Gewicht beizulegen, und hochstens blos um ben guten Ruf seiner neu errichteten Universitat beforgt ju fein. Aber er hatte Rachfole ger, die weit meniger weise benn er, von berfeiben ernftiichen Gorge fur ihre Geligteit ergriffen wurden, die in ihren Boltern lebte und vermittets biefer Gleichheit mit ihnen verschmalgen bis ju gemeins famem Leben ober Tob, Sieg ober Untergange. — Ceben Gie hieran einen Beleg gu bem eben angegebenen Grundzuge ber Teutiden als einer Gesammtheit, und gu ihrer burch bie Ratur begrunbeten Ber-faffung. Die großen Rationals und Beltangelegenheiten find bieber burch freiwillig auftretenbe Rebner an bas Bolt gebracht worben und bei biefem burchgegangen. Dechten auch ihre Furften Anfangs aus Auslanderei und aus Gucht, vornehm gu thun und gu glangen wie jene fich absondern von ber Ration und biefe verlaffen ober verrathen, fo murben fie boch fpater leicht wieder fortgeriffen gur Ginftimmigfeit mit berfelben und erbarmten fich ihrer Bolter. geachtet man nun betennen muß, bag in ber Angft jenes Beitalters um bas Deil ber Ceelen eine Duntelheit und Unflarbeit blicb, inbem es nicht barum ju thun war, ben außern Bermittler gwifchen Gott und ben Menfchen nur ju veranbern, fonbern gar teines außern Mittlere ju beburfen und bas Band bes Bufammenhanges in fich felber ju finden: fo mar es boch vielleicht nothwendig, daß bie religibfe Ausbildung ber Menfchen im Bangen burch biefen Dits telguftand hindurch ginge. Buther'n felbft bat fein redlicher Gifer noch mehr gegeben, benn er fuchte, und ihn weit hinausgeführt über fein Lebraebaube. Rachbem er nur bie erften Rampfe ber Bewiffensangft, bie ibm fein tubnes losreifen von bem gangen bisberigen Blauben verurfachte, beftanben batte, find alle feine Außerungen voll eines Jubels und Triumphe über bie erlangte Freiheit ber Rinber Gottes, welche bie Geligkeit gewiß nicht mehr außer fich und jenfeit bes Grabes fuchten, fondern ber Ausbruch bes unmittelbaren Gefühls berfelben waren. Er ift hierin bas Borbild aller funftigen Beitalter geworben und hat fur une Alle vollendet. - Echen Sie auch hier einen Grundzug bes teutschen Beiftes. Benn er nur fucht, fo findet er mehr ale er fuchte; benn er gerath binein in ben Strom lebenbigen Bebens, bas burch fich felbft fortrinnt unb ihn mit fich fortreißt."

Bor allem aber gehört die Lichtseite des teutschen Kamilienlebens hierher, in sofern nur in dieser urthumslichen Anlage des teutschen Gemuths jene hohere Achtung des weiblichen Geschlechts und der Ehe hervorgegangen ift, welche ebenfalls als Thatsache der Geschichte sich nur und allein bei den germanischen Boltern findet; ein Grundzug, den am schönsten Immermann in seinen Memorabilien 38) nachgewiesen hat. Daß grade darum, weil die Familienverbindung nicht nur die Grundlage des menschlichen Geschlechts, sondern auch des Staats, sowie aller Erziehung, somit aller hohern Civilisation und Cultur, das teutsche Gemuth, welchem jene hohere Aussallung

38) 1840. S. 98 fg. Die Pauptstellen sinden sich auch in Scheibler, Prop. ber prakt. Philos. S. 141. M. Enchel. d. B. n. A. Erfte Section. LVII. eigenthumlich ift, auch ben Boten fur bie bochften Aufgaben fur bie Gefchichte ber Menfcheit vorbereitet bat, ergibt fich hieraus von felbft und ift auch von unfern vorzüglichften Staategelehrten auf bas Rlarfte nachgewiefen worben. Gleichergestalt ergibt fich aus allen biefen Bauptmomenten gur Genuge, worauf eine jene Schattenfeiten moglichft befeitigende und bie Lichtfeiten moglich bervorbebende teutiche Gemuthebildung ju richten ift, um jenes große Biel ju erreichen. Da bies offenbar nur burch Ergiebung moglich ift, fo muß es ebenfalls als eine culturhiftorifch wichtige Thatfache anerkannt werben, bag nicht nur überhaupt in unferm teutschen Bolte, wie allgemein anerkannt, Die Biffenschaft und Runft ber Erzichung, die Pabagogit, in unermeglich boberm Grabe, als bei andern Culturvollern ausgebildet ift, fondern baß auch unter ben Beroen Diefes gachs ber einflugreichfte für bie Gegenwart und Butunft ein Teutscher ift, ber felber in seiner Individualitat als ein sozusagen wahres Practeremplar teut fder Gemuthlichteit erfceint, nam. lich Pestaloggi. Auch bies hat Sichte in treffenben Borten, mit benen wir biefe Undeutungen fcbließen wollen, geschildert 30):

"In Peftaleggi batte ich ebenfo gut wie an Enther bie Grundzuge bes teutichen Semuths barlegen und ben erfreuenben Beweis fuhren tonnen, bag biefes Gemuth in feiner gangen wunterwirtenben Rraft in bem Umtreife ber teutschen Bunge noch bis auf biefen Tag walte. Auch er hat ein muhevolles leben binburch im Rampfe mit allen moglichen hinderniffen, von Innen mit eigener hartnactiger Untlarbeit und Unbeholfenbeit, und felbft bochft spartich ausgestattet mit ben gewöhnlichften hitfemitteln ber getehrten Erziehung, außerlich mit anhaltenber Bertennung, gerungen nach einem blos geahncten, ihm felbst burchaus unbewusten Biele, aufrecht gehalten und getrieben burch einen unverfiegbaren und all-machtigen und teutichen Erieb, bie Liebe gu bem armen, vermahrloften Bolte. Diefe allmachtige Liebe hatte ihn ebenfo wie Buther'n, nur in einer antern und feiner Beit angemeffeneren Beziehung, ju ihrem Bertzeuge gemacht, und war bas leben geworben in feinem leben, fie mar ber ihm felbft unbekannte, fefte und unmanbelbare Leitfaben biefes feines Lebens, ber es hindurchführte burch alle ibn umgebenbe Racht, und ber ben Abend beffelben - benn es war unmöglich, baß eine folche Liebe unbelohnt von ber Erbe abtrete - fronte mit feiner wahrhaft geiftigen Erfindung, bie weit mehr leiftete, benn er je mit feinen tubnften Bunfchen begebrt batte. Er wollte blos bem Bolte helfen; aber feine Erfinbung, in ihrer gangen Ausbehnung genommen, hett bas Boll, hebt allen Unterfchieb zwifchen biefem und einem gebilbeten Stanbe auf, gibt ftatt der gefuchten Bolteerziehung Rationalerziehung, und hatte wol bas Bermogen, ben Bolfern und bem gangen Denfchengefchtechte aus ber Tiefe feines bermaligen Glenbes emporguhelfen." (Dr. K. H. Scheidler.) (Dr. K. H. Scheidler.)

GEMUTHSKRANKHEIT, wird bisweilen als gleichbebeutend mit Geiftestrantheit, ober pfpchisfcher Krantheit, ober Geelenstorung gebraucht. In der Regel aber soll mit dem Borte Gemuthstrantheit, auch Semuthstrang oder Geschlöstorung genannt, nur ein beschränktes Gebiet der Geistestrantheiten bezeichnet werden. Je nachdem nämlich vorwaltend die Intelligenz (Bahnsinn), oder das Gemuth (Melancholie) leidet, hat man Geistestrantheiten und Gemuthstrantheiten als zwei coordinirte Abtheilungen unterschieden, benen man auch wol noch eine Abtheilung von Billenstrantheiten zuges

rechnet hat, wozu die Tobsucht gehören durfte. Es bessseht aber nur ein gradativer Unterschied zwischen diesen berschiedenen Formen. Die Störung ber Intelligenz ist auf die Dauer niemals frei von Störungen des Gemuths; lettere gehen nämlich voraus, oder sie sind gleichzeitig vorshanden, oder sie treten nach Beseitigung der intellectuelsien Störung längere oder kurzere Zeit hervor. Das Borzausgehen einer Gemuthöstörung ist so gewöhnlich, das Ranche ein Stadium melancholicum als wesentlichen Bestandtheil des Wahnsinns betrachten. Andererseits üben aber auch die Gemuthöstörungen bei längerer Dauer, oder bei einem hohen Grade der Entwickelung immer eine gewisse Störung auf die Intelligenz aus. (F. W. Theile.)

GEMURSA. Plinius führt unter biefem Namen eine Krankheitsform auf, bie aber icon zu feiner Beit nicht mehr vorgekommen fein foll. Bon einer Art Elephantiasis redend, fagt er namlich (Hist. Nat. Libr. 26. Cap. 5): hic quidem morbus celeriter in Italia restinctus est: sicut et ille, quem gemursam appellavere prisci, inter digitos pedum nascentem, etiam Die Krankheit bestand in einer nomine obliterato. ichmerghaften Geschwulft in ber Gegend ber fleinen Bebe, und amar unter biefer nach Festus, ober amischen ben Beben nach Plinius. Gine fonderbare Ableitung bes Das mens gibt Festus: Gemursa sub minimo digito pedis tuberculum, quod gemere faciat eum, qui id gerat. Rach Triller mare bie Gemursa nichts Anberes gewesen, als bie Gumretha ber Bebraer, und bas Wort mare burd Transposition aus dem bebraifden Borte entftanben. (F. W. Theile.)

GEMUSAEUS (Hieronymus [eigentlich Gschmuss]), ein berühmter Philolog und Argt, geboren 1505 in der bas mals ichweizerischen Stadt Mublhausen im Elfaffe. Bis in fein 18. Jahr besuchte er die Schulen feiner Baterftadt mit bem gludlichsten Erfolge. Gine feltene Bernbegierbe unterflutt burch vorzugliche Unlagen zeichnete ibn vor feis nen Mitschulern aus. Bur Fortsetzung feiner Studien wurde er bann 1523 auf bie Sochschule nach Basel gefandt. Die rafchen Fortschritte, die er hier unter Glareanus im Griechischen und Lateinischen machte, empfab: len ibn seinem Lehrer so febr, daß ibm derselbe oft die Ertheilung bes Unterrichts übertrug, wenn er felbft verbinbert war. Indeffen beschrantte fich Gemufaus nicht auf die alte Literatur; seine Studien maren fehr vielseitig, ohne oberflächlich zu werben. Schon 1524 erhielt er ben Grad eines Baccalaureus und 1525 benienigen eines Magister in ber philosophischen Facultat. Fortsetzung feiner philosophischen und naturmiffenschafts lichen Studien, mit benen er auch die Arzneiwissenschaft verband, reifte er bann nach Frankreich. Er muß fich mehre Sahre bort aufgehalten haben, mahrscheinlich ju Paris. Nabere Ungaben über diefe Beit finden fich aber nicht und es wird nur erwahnt, daß feine grundliche Renntniß des Platon und des Ariftoteles, ben Drafeln fur alle Soulen jener Beit, ihm überall die bochfte Achtung erwarb. Wir finden ihn dann 1533 gu Turin, wo ihm in ber Pfingstwoche ber Grad eines Doctors' ber Mebicin auf die ehrenvollfte Beife ertheilt wurde. Im 3. 1534 tam er nach Bafel jurud, wo er jum Profeffor ber Phyfit ernannt wurde. Bei feinen Bortragen legte er ben gries difchen Text ber Ariftotelischen jur naturtunde geborigen Schriften (unter benen freilich manche unechte find) gum Grunde. 3m 3. 1537 murde er ju der nach den bas maligen Einrichtungen bobern Stelle eines Profesors bes Organon des Aristoteles (d. h. der Aristotelischen Philos fophie) berufen. Indeffen blieb feine Bernbegierbe fich immer gleich, fodaß ber allgemein geachtete Profeffor ber Philosophie im 3. 1540 sich noch ein Mal unter bie Schuler fette, um unter Gebaftian Munfter bie bebraifche Sprache zu erlernen und die Bibel in der Grundsprache au ftubiren. Ale er bann aber im Berbfte 1542 eine Reise nach Italien unternahm, wohin er zu einer arzts lichen Consultation von einem bortigen gurften berufen wurde, erkrankte er unterwegs. Zwar kehrte er nach Bafel jurud, farb bann aber ben 20. Jan. 1543 im 38. Altersjahre, oder nach andern Nachrichten 19. Juni 1544 im 59. Jahre. Lettere Angabe ift aber offenbar unrich: tig und scheint burch einen Schreibfehler (5 ftatt 3) vere anlagt zu fein. - Geine Gattin, Sibylle, mar bie Tochs ter bes Buchbruders Unbreas Cratander (f. b. Art.), von welcher er zwei Gobne hatte, Polyfarpus und Bieronymus; beide, befonders der Lettere, als Buchs bruder ju Bafel befannt. - Man bat von Gemufaus eine fritische Ausgabe bes Lehrbuches ber Beilfunde von Paulus v. Agina (ftarb nach der Mitte des 7. Jahrh.) mit Unmerkungen (Bafel bei Cratander 1538. Fol.). -Ferner eine lateinische Übersetung des Auszugs aus Strabon, bie fich bei ber baseler Ausgabe bes Strabon (Basel 1539. Bol.) und in Hudson, Geographi minores findet. -Eine fehr ausführliche Borrebe ju ber Ausgabe von Gas lenus (Bafel 1538. Fol.), ebenfo zu bem Almageft bes Ptolemaus (Bafel 1541. Fol.), ju ben Berten bes Theo: phrastus (Bafel 1534 und 1541.), ju Aristoteles, von bem er mehre Schriften ins Lateinifche überfette und über die Analytica posteriora einen Commentar ausgegebeitet bat, in Aristotelis opera omnia latinitate a viris doctissimis donata, (Basil. 1542. fol.) 2 Vol. (Escher.)

GENABUM (alte Geographie und Geschichte), Stadt in Gallien, heißt so bei Cafar VII. 4. 11 u. 18. Die Kormen ihres Namens bei Ptolemaus und in den Itines rarien haben wir im Art. Gallia S. 120 angegeben. Das Axunvapos bei Strabon (IV, 2. 3) bat Kylanber nach Cafar in Γήναβος und andere nach Ptolemaus in Khrafog vermanbelt. Strabon, welcher in Begiebung auf den Ligeris (ber Loire) ουείς δ' ουτος παρά Kήναβον, τὸ τῶν Καρνούτων ἐμιπόριον κατὰ μέσυν που τον πλούν συνοικούμενον fagt, gibt die Lage dieses Bans belsplages ale ungefahr in ber Mitte bes Laufes bes Ligeris an biefen Fluß fich schließenb an. Die Stadt batte eine Brude über ben Liger, wie Cafar (VII, 11) fagt: et quod oppidum Genabum pons fluminis Ligeris continebat, furchtete er, ber bor ber Stadt fein Lager aufgeschlagen hatte, baß bie Genabenser bes Rachts aus der Stadt floben. Er ließ zwei Legionen in ben Baffen wachen. Die Genabenser gingen etwas vor Dits ternacht aus der Stadt und begannen über ben fluß gu

geben. 218 Cafar diefes burch bie Spaber erfuhr, ichidte er die Legionen, die er erpedirt batte, in die Stadt, bemachtigte fich berfelben, betam fast alle Benabenfer gefangen, weil bie Enge ber Brude und ber Bege ber Menge die Flucht abgeschnitten hatte, plunderte und guns bete bie Stadt an, ichenfte bie Beute ben Solbaten, fubrte bas heer über ben Ligeris und tam ins Gebiet ber Bituriges (beren hauptstadt Avaricum, jest Bourges, mar). In Beziehung auf bie Belagerung und Erfturmung diefer lettern Stadt fagt Cafar (VII, 18) von seinen Goldaten: sie et Genabensi caede et labore operis incitati, verschonten fie meber bie burch Alter Bebeugten, noch die Beiber, noch die Rinder. Dan fann biefes fo verfteben, daß bie Soldaten burch bas Blutbad, bas in Genabum angerichtet, noch blutgieriger gemacht worden. Aber der Metaphraft umschreibt Genabensi caede burch τω των εν Γενάβω πόλει 'Ρωμαίων υπό των Γάλλων γεγενημένω φόνω und richtig; denn wie Cas far (VII, 2 u. 3) ergablt, batten die Carnuten, als bie Ballier, eine Erhebung unter Anführung bes Bereinges torir vorbereiteten, versprochen, daß bes gemeinen Bobles halber für die ersten teine Gefahr fein, und fie unter allen Die ersten sein wollten, ju helfen, daß die Freiheit wieder erobert werde. Im bestimmten Tage gaben auch die Carnuten bas Beichen zu bieser Erhebung. Gie ftromten unter Anführung bes Cotuatus und Conetodunus nach Benabum und todteten die romischen Burger, welche bes Handels wegen sich daselbst aufhielten und unter ihnen ben romifchen Ritter C. Fufius Cotta, welcher auf Befetil Cafar's bem Proviantmefen vorftand und bemachtigten fich ber Sabe ber Erschlagenen. Das Gerücht langte schnell an alle Staaten Galliens, inbem die nachricht nach gallischem Brauche burch Geschrei im Freien, bas bie, die es borten, auch erhoben und fo weiter verbreiteten, beforbert warb. Go erfuhr man, was bei Aufgang ber Sonne in Genabum geschehen war, vor Bollendung ber erften Nachtwache im Gebiete ber Arverner, mas ungefabr 160,000 Schritte von Genabum entfernt mar. Dans nert 1) nimmt an, daß Genabum die eigentliche Sauptftabt des Boltes der Carnuten gemefen fei. Doch erhielt spater nicht sie, sondern Autricum die Benennung civitas Carnotum in der Not. Galliar. In berfelben beißt Genabum Civitas Aurelianorum, ein Umstand, burch welchen Le Maire?) veranlagt worden ift, anzunehmen, Raifer Aprelianus habe bei feiner Reife in Gallien die Stadt Drleans wieder erbaut. Mus ben Itinerarien lagt fic schließen, daß Cenabum, wie sie es nennen, auf bet Stelle des heutigen Orleans lag. (Ferdinand Wachter.)
GENAPPE (Gennap, Genèpe, lateinisch Gena-

GENAPPE (Gennap, Genèpe, lateinisch Genapius Vicus), kleine Stadt von 1800 Einwohnern, unster 22° 7' b. E., 50° 37' 30" nordl. Br., im District Nivelles ber belgischen Provinz Brabant, an dem gleiche namigen Bache, der sich hier in die Linke des Flusses Ople ergießt, eine Meile nordöstlich von Nivelles, 3½ Meilen substätlich von Brussellen. Fast ¾ Meile substäd

Genargento, f. Gennargentu.

GENAUIGKEIT. Das Bort genau tommt of fenbar von nah (baher es auch noch im Riederfachfischen einfach nau beißt, im Sollandischen nauw, im Danischen noye, im Schwedischen noga) und bedeutet daber (nach Abelung) ursprunglich und eigentlich soviel wie nabe, enge, eng anliegend, tnapp (3. B. genaue Coube, im Niedersachsischen ein genaues, b. b. enges Simmer); im Sochteutschen wird es in biefer Bebeutung nur als Rebenwort (bas Rleid liegt genau an) gebraucht. Figurlich bebeutet es bann 1) nabe ober enge im fittlichen Ber: ftande (j. B. genaue Befanntichaft, Freundschaft); 2) alle einzelnen Theile ober Umftande eines Gangen beachtenb ober tennend (genaue Nachrichten haben, etwas genau tennen, Befehle genau befolgen, mit ber Reinlichteit es nicht genau nehmen); 3) mit einer Cache und allen ihren Theilen oder Umftanden übereinkommend, nicht mehr ents haltend, als wefentlich an berfelben befindlich ift (genau foviel ausgeben, als einnehmen, mit genauer Roth, ber genauefte Preis, d. i. der nachfte, unter welchem eine Baare nicht abgelassen wird); 4) so sparsam, daß man auch den kleinsten Theil zu erhalten, ober zu ersparen fucht (febr genau bingen, handeln, fich behelfen). Die Genauigfeit ift nun ber Buftanb, wo ein Ding genau in einer ber vier anzegebenen figurlichen Bebeutungen ift (bie Genauigfeit einer nachricht, Befehlsausführung, Rechnung, Saushaltung), oder auch bas Berfahren, worin man jene Marime befolgt. (Dr. K. H. Scheidler.)

GENAUNI (Γεναυνοι, auch Genaunes), eine ju ben illvrischen Stammen geborige Bollerschaft ber rhatisichen Alpen, welche mit ben Binbeliciern und Roritern verbundet, oder unter ihrem Ginfluffe ftebend, mit biefen gemeinschaftliche Einfalle und wilbe Streifzuge bald in bas Gebiet der Belvetier und Sequaner, bald in bas ber Boier und Germanen unternahm. Strab. IV, 6, 206. Cas. Nach Strabon sowol, als nach Dion Cassius (LIV, 20. 22) waren diese Bergvolker bei ihren Raubzugen wild und graufam, und ermordeten alles Mannliche, felbft die Kinder im Mutterleibe, wenn ihnen ihre parreis andeus teten, daß die Geburt eine mannliche sein wurde (alla καὶ τὰς ἐγκύους γυναϊκας κτείνοντας, ὅσας φαϊεν οἱ μάντεις άβρενοχυείν). Bon Strabon fomol, als von Plinius werben fie neben ben Breuni genannt (Plin. H. N. III, 24), aus welchem Ramen man auch Brenni, Brenci, Breones, Briones gemacht hat (Cellarius, Orb. ant. Vol. I. p. 529). Beide Bolferschaften find auf ber von Plinius ermabnten Inschrift eines Alpen-Eropaums mit unter benjenigen aufgeführt, welche unter ben Auspicien bes Augustus burch Drusus, Tiberius und Publ. Silius nach hartnadigen Rampfen besiegt und bem romifchen Reiche unterworfen murben, welcher Sieg auch von Petatius (Carm. IV, 14, 10 seqq.: milite nam

von Genappe liegen die vier Sauser Quatre Bras, bei benen am 16. Juni 1815 Bellington mit 36,000 Teutsichen und Englandern 40,000 Franzosen unter Rey schug. Ludwig XI., König von Frankreich, lebte als Dauphin mit seiner Gemahlin langer als funf Jahre in dieser Stadt.

(H. E. Hössler.)

<sup>1)</sup> Geogr. ber Griechen u. Romer 2, 1. G. 149. 3) Antiq. d'Orbians c. 3. p. 9.

tno Drusus Genaunos, implacidum genus, Brencosque veloces — immanesque Raetos ausplciis pepulit secundis) verherrlicht worden ift. Bergi. Sueton. Tiber. c. 9. Dion. Cass. LIV. c. 20. 22. Chr. Cels larius (Not. orb. ant. Vol. I. p. 530) hat auf sciner Rarte (su p. 514) bie Genauni neben ben Breuni auf bie Bebirge zwischen ben gluffen Athesis und Aenus (Etfc und Inn) angefett, welche Lage ben Ungaben ber Alten am meiften entspricht. Auch bat man die Genauni mit ben Nauni fur identisch gehalten und ihre Bohnfige in die hoben tyroler Gebirge, in die Gegend des heutigen Sterging am Fuße bes Brenners verlegt, wo noch gegenwartig ein Thal von ihnen ben Namen haben foll. 3. B. d'Anville, Sandbuch ber alten Erdbeschreibung. 1. Th. (Europa), neue Auflage von heeren. S. 301. Mannert (Bb. III, 523 [2. Aufl.]) meinte fogar, baß die allgemeine Benennung ber Genauni Launi ober Leuni gemefen fei, ba Ptolemaos Leuni tenne, als beren mefts liche Nachbarn er die Benlauni, als oftliche Nachbarn bie Alauni nenne, welche er in bas angrenzende Moricum, ober in ben fublichften Theil Salzburge fest. 21: lein auf die Namen des Ptolemaus ift wenig Gewicht zu legen, ba bie Genauni von Strabon, horatius, Plinius mit Bestimmtheit genannt werben. Gesner zu Horat. 1. c. vermuthet aus etymologischen Grunden, daß die Genaunt bie Clienten der Brenci gewesen seien, ba Kenauon in ber alten Sprache ber Gallier servi bedeute, Wreng = Brencus = Francus einen freien Mann. Etymolo: gifche Mabrchen, an welchen gar Biele ihr Bergnugen finden. Spatere Autoren haben fatt Breuni, Brenci bie Ramen Breones, Briones. Co Paul. Diacon. Langobard, II, 18. (Krause.)

GENCE (Jean Baptiste Modeste), ein berühms ter Schriftsteller, Dichter und Philosoph, mar zu Amiens ben 14. Juni 1755 geboren, flubirte Die alte Literatur, neuere Sprachen und Philosophie auf ber Universitat ju Paris, hielt fich besonders zu Delille und Gelis, spater au bem Grammatiter Bailly und bem ehemaligen Biblio: thetar ber Colestiner, Pater Daire. Er fand einen gro: Ben Gefallen an ben ernften philosophischen Biffenschaf: ten, aber auch an ber Dichtfunft. Der Borag und bas berühmte Erbauungsbuch de imitatione Jesu Christi waren feine Lieblingsfdriften, die er haufig in ber Tafche, auch auf Reifen, mit fich berum trug. Bu feiner weitern Ausbildung bereifte er nach Bollendung feiner atabemifden Studien Flandern und Italien, durchforfcte bort bie miffenschaftlichen Unftalten und die Rlofter. Durch einige Uberfetungen lateinischer Poefien, die in Journas len aufgenommen murben, bem Abte Coger befannt ge: worben, murbe er auf beffen Empfehlung Lehrer (maltre de quartier) an ber parifer Unterrichteanstalt Navarra, boch von ba bald in bas Archiv bes Juftigminifteriums berufen, ftubirte er bie alten Urfunden und fertigte mehre Foliantenauszuge aus benfelben an. Diefes Umt verlor er beim Ausbruche ber Revolution, begleitete bierauf einen feiner Freunde, der nach Italien auswanderte, bis Dar: feille, und ba es ihm auch hier miefiel, folgte er bent: felben balb nach Rom nach. Dan hielt biefen Schritt

für Auswanderung; gleichwol aber fam er icon 1791 wieder nach Paris jurud und nahm an Urban Domerque's Redaction des Journal de la langue française, sowie an Maret's, nachmaligen Bergogs von Baffano, Journal ober bulletin de l'assemblée nationale thátigen Untheil. Als Diefer auf bes Buchbanbers Pandoude Unrathen diefes politische Blatt wieder aufgab und gur Berauegabe bes Moniteur gezogen murbe, nahm auch Sence an bemfelben noch eine Beit lang Theil; jeboch gab et bem Journale Domerque's ben Borgug, fur welches et bie allgemeine Grammatit fo lange behandelte, bis bas Blatt unterbrochen wurde. hierauf verband er fich mit bem altern Bailly und Baurcelles gur Bearbeitung ber funften Ausgabe des dictionnaire de l'académie frangaise, fehrte gegen Enbe 1793 in die Kanglei bes Juflizministeriums zurud und wurde Hauptrevifor in ber Staatsbruckerei. In biefer Eigenschaft corrigirte er bas bulletin des lois, die Ausgaben der Gesethücher (codes) und mehre bebeutende miffenschaftliche Werfe ber alten und neuen Literatur. Diefes Correcturamt behielt er bis zur Restauration 1814, als die tonigliche Druckerei einen besondern Director befam und Gence bis zu meiterer Bers fügung entlassen, jedoch nie wieber angestellt murbe. 3mzwifchen und nachher verband er fich mit Dichaud bei Berausgabe ber Biographie universelle gur Brarbeis tung mehrer bedeutender Artifel, als 3. B. über Gerson, Birard, Sarris, Maffillon und Montaigne, gab 1815 bie Revue littéraire de la quinzaine jum Mémorial religieux heraus und betheiligte fich in den folgenden Sahren burch weitlaufige Recensionen von Berten an ben Annales politiques, morales et littéraires. Spater wurde er auch noch Mitarbeiter an ber Encyclopedie des gens du monde und andern Journalen, als 3. B. an dem Journal général de littérature und am Mémorial de l'église gallicane. Rebenbei war er thatig als Mitglied eines antiquarischen Bereins und ber Befellichaft für driftliche Moral. Im Gangen zerfplitterte biefer vielfeitig gebilbete Gelehrte, wenn man feine lang. jahrigen Studien über bas Buch von ber Rachfolge Chrifti abrechnet, fein Leben burch eine Menge fleiner Schriften mannichfaltigen Inhalts, die nicht zur allgemeinen Renntniß bes großen Publicums gelangten, noch weniger außerhalb Frankreichs in Betracht gezogen wurden. Rur bie ebengenannten Studien, auf welche er den größten Theil feines Lebens verwendete, verschafften ihm einen ausgebreiteten Ruf. Gie betrafen umfaffende fritische Unter: fuchungen über bie verschiedenen in Frankreich, Belgien, Teutschland und Italien vorhandenen Sandschriften, bie mannichfaltigen Ausgaben, die vielen, besonbers frangofi. fchen Uberfetungen und gang befonders über den feit Sabre bunderten in Bweifel gestellten Berfaffer bes berühmten Andachtebuche de Imitatione Jesu Christi (von ber Rachahmung ober Rachfolge Chrifti), fowie endlich fiber bas leben und die Berte bes parifer Kanglers Johann Berfon, welchen er mit Bielen, trot aller Begenbeweife, für ben Berfaffer jener ju feinen Lebzeiten in Umlauf gefommenen Erbauungeschrift bielt und bics nachmals mit großem Aufwande von Gelehrfamteit und Rieife be

barrlich zu beweisen und zu verfechten suchte, ungeachtet ihm nicht gelang, die Driginalhandschrift vom Urterte aufzzusinden. Er ist und blieb der Ansicht, Gerson habe das Wert unter der Regierung des unglücklichen Königs Karl VI. geschrieben und der bekannte Augustinermönch Thomas von Kempen sei nur der Abschreiber eines alten belgischen Cosder davon gewesen. Der Urtert desselben gewann durch seinen Fleiß zwar an Reinheit, auch an Loustandigkeit (benn er vermehrte das dritte Buch mit einem neuen Caspitel, Contra hujus mundt vanitatem überschrieben, welches er in einer Handschrift des 15. Jahrd. entdeckt hatte und das noch nicht in den lateinischen Text ausgesnommen worden war); allein er vermochte nicht, seine Ansicht von dem Versassenien Unnahme unter den Gesergeben wird, zur allgemeinen Unnahme unter den Ges

lehrten zu bringen.

218 Borlaufer feiner fritischen Untersuchungen gab er im Septemberhefte eines frangolischen Predigerjournals 1810 eine Notice sur le caractère des éditions ou traductions françaises les plus remarquables de l'Imitation de Jesus-Christ heraus. Dann folgten seine Considérations sur la question relative à l'auteur de l'Imitation de J.-Chr., welche Abhandlung in Barbier's Berte sur les (60) traductions françaises de l'Imitation etc. (Paris 1812 in 8. u. 12.) abgebruckt flebt 1). hierin tritt er namentlich gegen die Staliener Ras pione und Cancellieri, welche furz zuvor glaubten nach: gewiesen ju haben, daß ein Abt des Benedictinerflofters von St. Stephan zu Bercelli in ber ersten Salfte bes 13. Jahrh., Ramens Johann Gefen, Geffen, Gerfem ober Gerfen (fo ichreiben die italienischen Sandschriften biefen Namen) ber mabre Berfasser bes Buches fei, mit Scharffinn auf, und ftellte überhaupt die Erifteng biefes Abtes in Zweifel. Gence feste indeffen feine fritischen Arbeiten zu einer neuen vollständigen Ausgabe bes Urtertes fort, gab aber vor beren Ericheinung erft eine neue frangbfifche Uberfetung bavon 1820 ju Paris in zweierlei Formaten beraus. Ceche Jahre fpater folgte enblich ber Urtert mit einem fritischen Apparate und einer Menge ers lauternber Unmerkungen, fowie mit feche Rupferflichen gegiert, unter bem Titel: De Imitatione Christi libri quatuor, ad pervetustum exemplar, Internarum consolationum dictum, nec non ad codices complures ex diversà regione ac editiones aevo et notà insigniores, variis nunc primum lectionibus recensiti et indicibus locupletati, studio etc. (Paris u. London 1826.) Allerdings überwog biefe Arbeit alle bisher erichienene Ausgaben, vorzüglich bie neuefte von D. Cam: binet (1810), die ohnehin größtentheils nur ein Bieberabbrud ber vom Pater Cuffon 1600 beforgten Ausgabe ift; auch beforberte bie Regierung ben Abfat bes Bertes, indem ber hof allein 20 Eremplare anfaufte und alle ge: Tehrte Anstalten Frankreichs daffelbe fur ihre Bibliotheten anschaffen mußten 2); allein Gence blieb in Absicht auf ben Berfasser bes Buches nicht ohne burchbringenbe In-

fechtungen. Denn fofort trat Gregory gegen ibn in feb nem Mémoire sur le véritable auteur de l'Imitation de Jesus-Christ (Paris 1827. [teutsch von Beigl, Regensburg 1832.]) auf und suchte die vorige Meinen von ber Berfafferschaft biefes Buches zu Gunften bes Benedictinerabtes Gerson von Neuem mit Grunden gu befestigen, aber auch die berrichende Ansicht, daß Thomas von Rempen der Berfaffer fei, ju widerlegen. Gence wehrte fic bagegen in seinen Nouvelles considérations historiques et critiques sur l'auteur et le livre de l'Imitation de Jésus-Christ, ou Précis et résumé des faits et des motifs qui ont déterminé la restitution de ce livre à Jean Gerson, chancelier de l'église de Paris (Das ris 1832.), nachdem er schon 1829 einen Précis en vers, avec des remarques sur l'Imitation de J. C. et son auteur ebendafelbft herausgegeben hatte. Ferner folgten noch sein Jean Gerson restitué et expliqué par luimême dans ses parallèles de passages extraits de ses Oeuvres morales et du livre de Imitatione J. Christi; précédé de nouveaux motifs à l'appui de nos considérations sur l'auteur de l'Imitation, et suivi, entre autres pièces, d'un procès-verbal relatif au prétendu Jean Gerson, fuyant en Bavière la persécution (Paris 1836.); hierauf feine Nouvelles stances sur le prétendu livre du treizième siècle, et sur les éditions et les traducteurs français de l'Imitation de J. C., suivies des décisions du conseil royal de l'instruction publique concernant l'adoption de l'édition latine et de la traduction francaise de ce livre (Paris 1837.); baran reibten sich noch folgende Schriften von ibm, und zwar die beiden nachfte folgenden in Stangen: 1) La grande oeuvre latine, définitivement rattachée au pélerin Jean Gerson, refugié dans un monastère en Autriche, ou la Question simplifiée sur l'auteur de l'Imitation de J. C. etc. 1838. 2) La Modulation dans la grande oeuvre latine du pélerin Jean Gerson, divisée en trois livres qui forment la consolation intérieure, et avec le livre eucharistique sont l'objet et la fin de l'imitation de J. C., dont le génie de Gerson a été declaré digne d'être l'auteur par l'aigle de l'éloquence sacrée. 1838, und 3) Dernières Considérations sur le véritable auteur de la grande oeuvre latine, le pélerin Jean Gerson, qui se décèle non seulement dans ses diverses oeuvres, mais dans l'Imitation elle-même, que des faits positifs demonstrent antérieure au vieux français. 1838. Auch seine Motifs d'unité et d'ordre dans l'édition de l'Imitation polyglotte de Lyon, sous le nom principal de Gerson, par l'alliance de la bibliographie avec la philanthropie litternire, 1839, find in Stangen geschrieben.

Trot seines gelehrten Eifers und feiner bitteren Leis benschaftlichleit drang Gence mit seiner Meinung über die Berfasserschaft ber vier Bucher von der Nachfolge Chriftt nicht durch, ungeachtet er durch die Entdedung einer neuen Sandschrift von dem Werke in Balenciennes 1837 damit gesiegt zu haben glaubte, regte aber die Forschungen dars über vielfeltig an. Er behielt, außer Barbier, blos beie

<sup>1)</sup> Bergl, ben Moniteur vom 3. Oct. 1812 u. 10. Oct. 1813. 2) Bergl, ben Moniteur 1827. E. 64, 185 u. 287.

gelehrten Onesime le Roy in seinen Etudes sur les Mystères et sur divers Manuscrits de Gerson (1837.) auf feiner Seite, wahrend ber ftrasburger Theolog Rarl Schmidt in seiner vortrefflichen Charafteristif jenes ver-Dienstvollen Ranglere ber parifer Universitat: Essai sur Jean Gerson (Strasburg 1839.), ibm fiegreicher ents gegentrat, und nachwies, daß Gerfon's Bruder, welcher Deffen Berte nach feinem Ableben fammelte und beraus= gab, die Nachfolge Chrifti bavon ausgeschloffen habe. Much von Beffenberg zu Conftang gab Diefen Einwendungen Beifall und stellte ber Anficht Gence's noch zwei wichtige Grunde entgegen, namlich ber Styl bes Buches von ber Rachfolge voll ebler Ginfalt fei vom Style ber bekannten Berte Gerson's, von welchen nur feine Schrift de pueris ad Christum trabendis fich jenem einigermaßen nabert, wefentlich verschieben, und alsdann laffen eine Menge Stellen bes Buches vermuthen, daß ber Berfaffer ein Monch gewesen, ber Gerson nie, aber wol Thomas von Kempen gewesen mar. Gerson mar ein großer Bers ehrer biefes Buches, vielleicht auch ber Erfte, ber es ins Frangofifche überfeste. Styl und Beift beffelben ftimmen mit der Sprache und Gefinnung bes Thomas von Rems pen volltommen jufammen, und es mußten ftarfere Bes weise, als die befannten, vorgebracht werden, um uns von der herrschenden Meinung abzubringen 3). Über ben von Gence gefeierten Rangler Gerson ericbien von demsel= ben noch la vraie philosophie de l'histoire, ou la Lutte, la renaissance et le triomphe du bien, poëme philosophique et moral, dont le sujet est appliqué à l'éloge de Gerson, voté en France par l'académie au 19°. siècle, 1837.

Außer einer Menge Belegenheiteschriftchen und Bebichte, lettere meift moralifchen Inhalts, wie er benn überhaupt die trodensten Gegenstande in Berfen gu behandeln verstand, schrieb Gence noch folgende bemerkens: werthe Abhandlungen und Auffahr: Examen raisonné de la composition du tableau de David, représentant Socrate prêt à boire la ciguë, und Examen analytique du livre de la Mécanique morale d'Antoine Lasalle. Beibe Auffage fteben im Journal enevelopédique 1787 u. 1790. Bichtiger find feine Odes philosophiques et sacrées, unter welchen die erfte Dien, on l'être infini, ou le principe, vers lequel tend l'intelligence humaine (Paris 1801.) bas größte Auffeben machte. Er las biefe Dbe auch in einer Gigung ber Afabemie ber Biffenschaften ju Paris vor, in ber jugleich Martin be Buffp fein atheistisches, bem Lucrez nachgebildetes, Gedicht sur la Nature vortrug. Diese Dbe murbe 1804 und 1806 mit einer Borrede und vies Ien Anmerkungen nochmals gebruckt, und wenn auch viele öffentliche Blatter fie lobten, fo ftorten doch die Ausstels lungen des Journal de l'Empire daran den Absat der= felben. Inbeffen murbe fie, mit Citaten aus der beiligen Schrift verseben, nachmals 1825 wieber aufgelegt. Seine

Seine Moralphilosophie legte er in solgenden Schrif. ten bar, als in der Analyse des principes de la connaissance humaine, rétablie d'après Descartes, sur la base des notions de la spiritualité de l'ame et de l'existence de Dicu etc. (Paris 1828.) Resumé et application des motifs exposés dans les Principes de la philosophie rationnelle (Paris 1836.) und la vraie phrénologie, ou l'Unité d'un principe intellectuel et moral dans l'homme, fondée sur l'accord de l'expression rationnelle du verbe et de la conscience du moi, avec la notion de l'être universel. (Paris 1836.) Noch furz vor feinem Tobe gab er jur Korderung ber praftifchen Moral Pensées, sentences et maximes, les plus généralement et moralement utiles, des pères et docteurs de l'Eglise les plus éloquents, traduits du latin en français 1839 bers aus. Im Ubrigen mar er Theosoph, ber Rern aller feiner philosophischen Schriften ift Theosophie, und er hatte bie Lehren bes befannten Schwarmers St. Martin in fich aufgenommen. Er fcbrieb nicht nur eine Notice biographique sur Claude Louis, Marquis de Saint-Martin, ou le philosophe inconnu (Paris 1824.), sonters er versuchte auch, fo scheint es wenigstens, burch bas Schriftchen: Entretien sur les principes de la philosophie etc. (Paris 1830.), die theosophische Lebre biefes sogenannten unbekannten Philosophen zu verbreiten. Ubris gens feste er feinem Freunde, bem Uberfeter und Coms mentator ber philosophischen und biftorischen Berte Bas con's, Anton Lafalle, mit bem er verschiebene Reifen ace macht batte, ein Dentmal in der Notice biographique et littéraire du philosophe français Antoine Lasalle, ancien officier de marine. (Paris 1837.) Auch ten Magnetismus jog er, eben wegen bes bei ibm eingeschlie

Oraison dominicale in Berfen bilbet einen Bestandtheil pon des Drientaliften Joh. Jac. Marcel Prachtwerke: Oratio dominica CL linguis versa et propriis cujusque linguae characteribus plerumque expressa (Paris 1805.), und ift auch in Boboni's elegantem Drudwerte berfelben Art 1806 wieder aufgenommen worben. Gein Tableau méthodique des connaissances humaines avec une explication (Paris 1816. in Fol.) wurde als philosophisches Bert geschätt, mabrend feine Notice biographique des Pères et autres auteurs, cités par Bourdaloue, in der vollständigen Ausgabe von dellen Berten (Berfailles 1812.) aufgenommen murbe. Chrifts lichen Ginn und Frommigfeit ju erweden und ju verbreiten, gab er 1821 ein livre de prières et de Méditations religieuses, nach Brunner's Muster, heraus, barauf folgte 1828 scin Panorama de la nature et de la création, und endlich pflanzte er mit Monnard burch eine frangofische Bearbeitung die allbefannten Stunden der Andacht auf frangofifden Boden. Das Bert erschien unter bem Titel: Méditations religieuses, en forme de discours pour toutes les époques, circonstances et situations de la vie domestique et civile. traduites d'après l'ouvrage allemand die Stunden der Andacht. (Paris, Strasburg und London 1830 fg. in 16 Banden.)

<sup>3)</sup> Bergl. auch Paulin Paris, Sur les manuscrite français de la biblisthèque du Roi II, 115 seq. unb v. Beffenberg's Greje Richenerfammiungen bes 25, u. 16, Zajeh. II, 286 fg.

327

denen Myfticismus, in den Kreis feiner Studien, und legte seine Ansichten barüber in der Schrift la verite du magnétisme, prouvée par les faits; extrait des notes et des papiers de Mmc Alina d'Eldir, née dans l'Indoustan; par un ami de la vérité, suivie d'une Notice inédite sur Mesmer (Paris 1829.) nieber. Enbsich gab et noch Jugements motivés sur l'âge du Codex de advocatis 1835 heraus, sobann einen Aufsat: sur les travaux du Poussin, und in feinen fruberen Jahren hatte er auch an ber frangofischen Uberfetung von Micali's Berte: "Italien vor ber Berrichaft ber Ros mer," einigen Untheil genommen, mahrend man ihm auch noch die herausgabe ber Tables analytiques de l'histoire des monuments de l'art par Séraux d'Aquicourt verdankt. Gence ftarb zu Paris ben 17. April 1840 in einem öffentlichen ehrwurdigen Ansehen 1). (B. Rose.)

GENDARMEN und GENDARMERIE. Beibe Austrücke stammen aus bem Franzosischen (gensd'armes, bewassnete Leute) her, und hierin liegt der Grund, daß wir diese Wörter im Teutschen häusig mit einem sam Ende der ersten Sylbe geschrieben sinden (Gensdarmen und Gensdarmerie). Diese Orthographie ist indessen und Gensdarmerie). Diese Orthographie ist indessen aus dem Grunde nicht zu rechtsertigen, weil beide Wörter von den französischen Schriststellern selbst und namentlich in dem sur die französische Orthographie als entscheidende Norm geltenden dictionnaire de l'académie Française ohne jenes vordemerkte s geschrieben werden, also: gendarmes und gendarmerie.

Bas nun die Bedeutung diefer beiben Ausbrude bestrifft, fo ift biefelbe eine zweifache, und in beiben Beziehungen von einander wesentlich verschiedene. Unter Gendarmen und Gendarmerie wird namlich verstanden:

1) eine bestimmte Art von Kriegstruppen (hommes ober gens de guerre) und

2) ein militair-polizeiliches Institut.

Beide Einrichtungen fanden in Frankreich ihren Urs fprung. Bir betrachten zuvorderft bie erstern:

## 1) Gendarmen und Gendarmerie als Rriegs. truppen.

Die Einrichtung bes unter bem Namen ber Genbarsmerie in Frankreich bekannten Cavalericcorps reicht bis zur Regierung Karl's VII. in die Mitte des 15. Jahrh. binauf. Bis zu ben Zeiten dieses Königs lag es dem Abel allein ob, die franzosische Cavalerie zu bilden. Die Erschöpfungen in Folge ber immerwährenden Kriege unster Karl VII. und seinen unmittelbaren Borgangern hatten die frühere Bereitwilligkeit und den Eifer des Abels,

fich um die Standarten des Konigs zu schaaren, febr gei schwacht. Die Schwierigkeit, welche Rarl VII. gefunden batte, auf biefem Bege eine bem Beburfnig entsprechenbe Maffe von Reiterei zusammen zu bringen, brachte ihn zu bem Entschluß, bleibende Abtheilungen ber in Rebe flebenben Baffengattung zu errichten, die immer tampfbereit und bei allen vorkommenden Gelegenheiten fogleich zu feinet Berfügung fteben follten. Dem jufolge bilbete er im 3. 1445 15 Compagnien, benen er ben Ramen: compagnics d'hommes d'armes de ses ordonnances (au feinem Befehl ftehende Abtheilungen bewaffneter Leute) ober einfach compagnies d'ordonnances gab. Rarl VII. wahlte jur Bilbung ber Stamme biefes neuen Cavaleries corps die tapferften und friegserfahrensten Danner, Die et um jene Beit in feinem ganzen Reiche aufzufinden vermochte. Eine jebe biefer Compagnien erhielt 100 fcwer bewaffnete Lanzentrager (lanciers ober hommes d'armes); da aber Karl VII. zur Erreichung seiner Absicht einer größeren, ihm gur Berfugung ftebenben Cavaleries masse bedurfte, als die so gebildeten 1500 Mann, so bestimmte er, daß jeber biefer gangentrager fich mit einem Gefolge (suivants ober aides), bestehend aus brei Arders 1), einem Anappen (von seinem Seitengewehr, coutil, coutillier genannt) und einem Pagen ober Diener, verseben sollte. Auf diese Beise erlangte jede Ordonnange compagnie eine Starte von 600 Mann, die fammtlich beritten und mit Sandhabung ber Baffen vertraut was ren; Rarl VII. hatte fich also baburch in ben Befit eines für seine Beit sehr beträchtlichen Cavaleriecorps von 9000 Pferben gefett.

Bei jeder Ordonnanzcompagnie befand fich ein Gas pitain, ein Lieutenant, ein Fahnbrich, ein Stanbartenjums ter und ein Quartiermeister als Ofsicierchargen. Diese Officiere gehörten fammtlich bem bobern Abel an; alle zu den Ordonnanzcompagnien gehörigen ganzentrager muße ten aber Ebelleute fein. Da nun bemnach eine große Standesverschiedenheit zwischen ben gangentragern und beren Gefolge stattfand, so unterschied man bie erfteren burch die Benennung: herren (mattres), welche die übris gen Cavaleriften nicht erhielten. Der Rame: hommesd'armes, welchen biefe 100 Berren einer Drbonnange compagnie ebenfalls führten, tam mit ber Beit außer Ges brauch, und wurde burch bie Benennung: Genbarmen erfest, welche fich bis ju ben neuern Beiten erhalten bat. Der Zeitpunkt, in welchem ber Ausbrud: hommes d'armes durch benjenigen: Genbarmen verdrangt murbe, ift nicht genau befannt, indeffen ift foviel gewiß, bag balb barauf die Orbonnanzcompagnien, um fie furger ju bes zeichnen, ben Ramen: Genbarmerie erhielten. Diefe Genbarmerie zeichnete fich burch Duth und Tapferkeit fo vortheilhaft aus, baß sie lange Beit der Gegenstand ber

<sup>4)</sup> Benust wurden noch Biographie des hommes vivants III, 242 seq. Biographie des Contemporains VIII, 46 seq. Quérard, La France littéraire III, 302 seq. und die Fortsegung bies set Bertes: La littérature française contemporaine par F. Hourquelot et A. Maury (Paris 1852.) IV, 53 seq., nebst dem Moniteur 1840. E. 748. überdies vergl. noch Dictionnaire encyclopédique de M. Lebas, La Biographie de M. Gence (Par. 1835.) und das Eloge de M. Gence par M. Villeneuve, 1840; boch tonnte der Berfasser diese des legten Schriften nicht einsehen.

<sup>1)</sup> Archers heißen ursprünglich die Bogen: und Armbruftsichuten; biese Benennung wurde indeffen in Frankreich auch noch beibehalten, nachdem die Bogen und Armbrufte in Folge ber Answendung bee Schiespulvers jum Ariegszwecke verschwanden, und bezeichnet bann ben unterften Grad eines militairisch organistrem Abrperes, was wir unter Gemeinen verstehen, so namentich auch bei ben marschaussese.

Racbeiferung ber übrigen Truppencorps in Frankreich

Rach ber Regierung Frang' L verringerte fich bie Starte bes Genbarmeriecorps bedeutend, obgleich es feis nen erlangten Ruhm ber Tapferkeit ungeschmalert erhielt. Es eriftirten von ben ehemaligen 16 Compagnien nur bie vier erften, beren Chef ber Ronig felbft mar und noch einige, welche andern Gliedern ber toniglichen Familie gus gehorten, und von benen fie die Ramen führten. Biers aus erflaren fich bie Benennungen: gendarmes de Berry, gendarmes de Bourgogne, gendarmes de la reine. Die Urfache Diefer Berringerung fcheint barin gu liegen, bag nach und nach eine betrachtliche Daffe leich. ter Cavalerie errichtet murde, melche, wie bas bei neuen Ginrichtungen gewöhnlich ber Fall ift, fich vor ber bisberigen ichweren Cavalerie mancher Begunftigungen gu erfreuen batte, und baber bei mehren Genbarmen bie Luft ermedte, ju bem neuen Truppencorps übergutreten.

Unter ber Regierung Beinrich's IV. trat bei bem Genbarmeriecorps die Beranberung ein, daß die Ruftung von Ropf bis jum Rug, welcher sich bis dabin bie ichmeren Cavaleriften bedienten, abgeschafft wurde, fodag die Gens barmen fich fast nur noch durch den Ramen und die ihnen auftebenben Borrechte von ber leichten Cavalerie unterichieben. Bur Beit ber Schlacht bei Bleurus im 3. 1690 waren von bem Genbarmeriecorps nur noch acht Coms pagnien vorhanden. Aber Ludwig XIV., ber von bem Belben biefes Schlachttages, dem Marfchall von Lurem. burg, erfahren hatte, bag man die bei Bleurus gepflud. ten Lorbeeren hauptfachlich ber außerorbentlichen Zapferteit ber Genbarmerie verbantte, beschloß Diefes Cavaleries corps wieder ju feinem fruberen Glanze ju erheben. Er fügte baber ben 8 noch bestehenben Compagnien 8 andere bingu, und biefe 16 Compagnien Gendarmen haben bis 1788 ohne Unterbrechung eriftirt, in welchem Sahre fie burch eine Berfugung Ludwig's XVI. aufgeloft wurden.

Außer dem vorstebend besprochenen Corps ber Genbarmerie bestand auch ein Theil der koniglichen Gardes ober Saustruppen aus Genbarmen. Con unter Rarl VII. finden wir einer Compagnie Gendarmen Ermabnung gethan unter dem Namen: la compagnie des Gendarines Ecossais du roi (bie Compagnie ber schottischen Genbarmen bes Konigs). Der genannte Konig mablte namlich, um ben Schotten seine Dankbarkeit für die ihm in ben Rriegen gegen England geleiftete Unterftutung an den Tag ju legen, aus den fcottifchen Silfstruppen 200 Dann aus, um fie feinen Garbetruppen einzuverleiben, aus benen er eine Compagnie Archers und eine Compagnie Gendarmen bils bete. Es fcheint aber, bag bie Gendarmencompagnie nur turge Beit ju ben toniglichen Garbetruppen gebort bat, und bag biefelbe von Karl VII. als Dufter und Borbilb ben im 3. 1445 gebilbeten 15 Compagnien Genbarmen augetheilt worden ift. Benigstens finden wir in allen Rallen, in benen ber 15 Compagnien Genbarmen Ermahnung geschieht, Die Compagnie ber ichottischen Gendarmen an ihrer Spibe. Die Stiftung ber eigentlichen Garbes gendarmen ruhrt dagegen von Beinrich IV. ber. Derfelbe wählte namlich 200 ber bravften Gendarmen aus bem beftebenden Genbarmeriecorps aus, um bannud ginan Ite ben Rampfen Theil nehmen wollte. Gie erhielt. 1600 bem Ramen: compagnie des Gendarmes des andonnences du dauphin; murbe jedoch erft bei ber Thranbelleis gung ebendiefes Dauphins, als Garbegenbarmencome pagnie unter bie Garbetruppen bes toniglichen Daufes aufgenommen. Diefe Compagnie batte an Officieren: einen Capitainlieutenant als Commanbeur (ben Rang als Capitain und Chef behielt ter Konig Ludwig XIII.), einen Unterlieutenant, einen Fahndrich, einen Standartenjunter. Unter Ludwig XIV. wurden bie brei lettgenannten Offic ciergrade noch vermehrt. Diefe Truppe fand in großem Unfeben, und es fand baber ein großer Unbrang jum Eintritt in Diefelbe ftatt. Die Officiere batten einen bobern Rang in der Armee, und es fonnten nur Gobne aus den hochsten Familien dazu gelangen. Gelbft bie Gemeinen mußten, wenn auch nicht einer abeligen, boch einer angesehenen Familie angehoren.

Nach ben Mustern biefer franzosischen Genbarmen gebildet, eristirte auch in der preußischen Armee ein schwertes Cavalerieregiment unter dem Namen Gendarmen. Der Ursprung dieses Regiments fällt in das J. 1691, indem der damals regierende Aursurst von Brandenburg, Friedrich III. (seit 1701, als König von Preußen, Friedrich I.), unter dem 7. Dec. an den Oberst von Rahmer den Befehl ertheilte, aus den beiden Compagnien Grands-Mousquetaires ein gewisses Corps Gendarmes zu errichten. Diese Grands-Mousquetaires gehörten ursprünglich zur Infanterie, waren jedoch durch eine Berfügung des Kurfürsten vom 16. Juni 1688 beritten gemacht worden.

3m 3. 1691 murben juvorderft zwei Compagnien Genbarmen, und aus diefen im 3. 1713 zwei Gecabrens gebilbet. Durch bas Singuftogen von Mannschaften ber Garbe bu Corps ju bem Genbarmenregiment im 3. 1714 murbe bas lettere auf vier Escabrons gebracht, benen vier Jahre fpater noch eine funfte Escabron bingugefügt murbe. Bur Beit Friedrich's bes Großen und bis gu feis nem Ende bestand bas Regiment ebenfalls aus funf Ch cabronen, beren jede in zwei Compagnien getheilt war, wie bies noch gegenwartig bei bem preußischen Guiraffier regiment Garbe bu Corps der Fall ift. Das Regiment Genbarmen nahm an ben glangenben Baffenthaten in ben Kriegen Friedrich's bes Großen einen ruhmmurbigen Antheil. Rad Beendigung biefer Kriege garnisonirte bas Regiment in Berlin bis jum Ausbruch bes unglucklichen Rrieges, ben Preugen im 3. 1806 gegen Franfreich führte. Bei ber faft ganglichen Bertrummerung bes preußischen Beeres in den Schlachten bei Jena und Auerftabt fanb auch biefes Regiment feinen Untergang, und wurde bei ber Reorganisation ber Armee nicht wieder bergeftellt. Das Regiment Genbarmen war im Bezug auf Manns icaften, Pferde und Ausruftung eins ber ftattlichiten bes preußischen Beeres, und wenn es auch nicht ju ben eigentlichen Garbetruppen (bie um jene Beit nicht febr gablreich waren) geborte, fo nahm es boch vermoge feines Anfebens und feiner glangenben außern Erfcheinung eine abnliche Stellung ein. Aus biefem Grunde und ba bas

Regiment in ber Sauptstadt garnifonirte, murden bie Df= ficierstellen in bemfelben von ben Gobnen ber angefeben: ften und reichsten abeligen Familien gesucht, welche biefe baufig nach furger Dienftzeit wieber aufgaben, weil es ihnen bei ihrem Gintritt mehr barauf antam, Die Reige bes Lebens ale Officier in ber hauptstadt auf einige Sabre ju genießen, und fich einen militairifchen Rang ju erwerben, als um ein Unterfommen und eine Berforgung, beren fie nicht bedurften, ju finden. Dag unter folchen Berhaltniffen ber Duth ber jungern Officiere zuweilen etwas überfprubelte, ift wol eine nichts weniger als befrembenbe Ericbeinung, und burfte ber berbe Tabel, ben man hieruber mitunter ausgesprochen finbet, ebenfo menig gerechtfertigt erscheinen, als es unbegrundet fein murbe, bas ungludliche Enbe, welches bas Regiment gefunden hat, biefem felbft ober beffen Officiercorps gufchreiben gu

## 2) Genbarmen und Genbarmerie als militair= polizeiliches Inftitut.

Die Ginführung bes Musbrude: Benbarmen und Gendarmerie gur Bezeichnung eines militair : polizeilichen Inftituts ichreibt fich vom 3. 1791 ber, indem bei bem Musbruch ber bamaligen Revolution in Franfreich burch ein Decret vom 16. Jan. bes gedachten Jahres bie gu gleichem 3wede bis babin in Birffamfeit gewesene marechaussée abgeschafft, und die neuere frangofische Ben=

barmerie an beren Stelle gefet murbe.

Schon feit ben frubeften Beiten waren bie Regenten Frankreichs darauf bedacht, die Ordnung und Sicherheit im Innern bes Reichs, welche besonders auch burch bie Bugellofigfeit ber eignen Kriegsleute (gens de guerre) 2) bebroht murben, aufrecht zu erhalten. Gie errichteten gu Diefem Bebuf militairifc organifirte und jugleich unter ben Civilgerichtsbehorden ftebenbe Abtheilungen, welche feit bem 3. 1060 ben Ramen: maréchaussées erhiel-ten 3), weil fie unmittelbar ben Marschallen Frankreichs untergeordnet maren. Gine marechaussee (ober Mare: chauffeecompagnie) war etwa 100 Ropfe ftart, und wurde von einem prevot befehligt, bem einige lieutenants gur Unterflugung untergeordnet maren; unter lettern ftanben wieder die exempts, die brigadiers und die sous-brigadiers; bie ben unterften Grad einnehmenben Dannichaf= ten biegen bis gum Jahre 1763: archers, von bem gebachten Jahre an wurden fie cavaliers genannt. In ber letteren Beit murben bie exempts und sous-brigadiers

Die marechaussees murben im Laufe ber Beit betrachtlich vermehrt, ba fie aber bennoch nicht überall bem Beburfniß genügten, fo murben auf ben Untrag einiger Provingen und auf beren Roften noch einige marechaussées errichtet, die man maréchaussées subsidiaires nannte. Die Gefammtftarte aller marechaussees be: trug im 3. 1790 etwa 4300 Ropfe. Mußer ber Gorge fur die offentliche Rube und Sicherheit mußten die in ben Provingen flationirten Abtheilungen ber marechaussées auch die Truppen auf ihren Durchmarichen begleis ten und barauf feben, daß fich Riemand von benfelben entferne ober gurudbleibe. Ebenfo lag es ihnen ob, beim Eintreffen bes Ronigs, ber gur toniglichen Familie gebo: renden Glieber, ber Marichalle von Franfreich und anberer hohen Burbentrager bes Reichs bie Ehrenescorte Bu leiften.

Bie bereits bemerkt trat an die Stelle ber mit bem 3. 1791 aufgeloften Marechauffee bie neuere frangofifche Genbarmerie. Gie bieg bei ihrer Errichtung National= genbarmerie (gendarmerie nationale) und behielt biefen Ramen bis jum 3. 1805, in welchem berfelbe burch bie Bestimmung Rapoleon's I. vom 17. Rov. in bie Benen= nung faiferliche Genbarmerie (gendarmerie Impériale)

umgewandelt murbe.

Rach einem Befchluß vom 31. Juli 1801 über bie Starte und Deganifation ber Genbarmerie ') beftand biefelbe aus 1826 berittenen Brigaben und 888 Fugbriga= ben; jebe Brigate aus I Unterofficier (entweder maréchal-des-logis ober brigadier) und 5 Genbarmen b). Die Organisation ber Genbarmerie mar folgenbe: Das gange Corps ber Genbarmerie war in 28 Legionen ober Divifionen eingetheilt; eine jebe Legion enthielt 2 Escabrone, jebe Escabron 2 Compagnien, jebe Compagnie eine Ungahl (2 bis 5) Lieutenantschaften, jebe Lieutenant: fchaft eine vericbiebene Ungahl von Brigaben. Die Lieus tenantichaften und bie bobern Abtheilungen maren bem: nach von febr verschiebener Starte, und auf biefe Beife wurde ber Bwed erreicht, fur bie Dienftleiftung in jedem Departement immer nur eine Compagnie zu bestimmen, ber man nach Berhaltnig ber Musbehnung bes Departe: ments eine großere ober geringere Starte gab. Gine jebe ber vorbemerkten Abtheilungen murbe burch einen Officier bes entsprechenben Grabes befehligt; bie Chefs ber Legio: nen hatten ben Dberftrang. Muger Diefen 28 Departe: mentallegionen eriffirten noch 6 Compagnien Genbarmen, welche benjenigen Legionen zugetheilt waren, in beren Bes reich fich große Bafen ober Geearsenale befanden (gendarmerie de ports et arsenaux maritimes). Diese

abgeschafft, und bafur die sous-lieutenants und maréchaux-de-logis, als Bwifchengrade gwifchen ben lieutenants und brigadiers eingeführt. Die prevots batten bie Befugnif in gemiffen Fallen Recht ju fprechen (cas prévotaux).

<sup>2)</sup> Bei Belegenheit ber Berfugung Frang' I. jur Errichtung einiger marechaussees an benjenigen Orten, bie beren am meisten bedurften, heißt es: "Les motifs de ces ordonnances étaient fondés sur ce que les gens de guerre à cheval et à pied et autres vagabonds oppriment grandement notre pauvre peuple." 3) It: naille-Champton erklart, baß jene militairifch.organifirten Abtheis tungen por bem Sabre 1060 compagnies d'ordounances geheißen haben; biefelben find jedoch jebenfalls von benjenigen compagnies d'ordonnances ju unterscheiben, welche von Beinrich VII. 1445 errichtet murben, und bie ben Ursprung ber zu ben Rriegstruppen gehörenden gendarmes ausmachten (f. Histoire de la gendarmerie depuis sa création etc. par Tennille-Champton.)

Gneyff. b. M. 28. u. R. Erfie Section, LVII.

<sup>4)</sup> Manuel de la gendarmerie Impériale. (Paris 1808.) 5) Mit Aufnahme von 119 Fußbrigaben ber 27. und 28. Legion, beren jebe noch burch 2 Fuß: und 2 berittene Gendarmen verstärft mar, und baber 10 Ropfe enthielt.

Consistanten in Wefuglicht ihre Bien flichffrang von Seeprafecten zur Disposition gestellt. len find. tu In ber Spige bes gangen Gorpe fante ber Benerals infoectour ber Genbartherit mit bem Range eines Dies finnsgenerals. Er hatte bie Dberaufficht und the Leitung filmmtlicher bie Genbarmerie betreffenben Ungeligenbeiteris to legterer Begiehung bette er fich jeboch mit ben Minis Revien bes Krieges, ber Polizei und ber Suftig im Gin Berfiandniß gu feben. Unter ihm ftanben 2-Infpecteure mit bem Range eines Brigabegenerals, welche von Beib gu Beit bie verfchiebenen Theile bes Reichs bereifen, und Die barin stationirten Abtheilungen ber Genbarmerie infolciren mufiten, wobei fie barauf ju feben hatten, baß von fammtlichen Legionen ber Dienft mit ber erfoberlichen Matigleit und Gleichformigfeit ausgeübt werbei Muffer billen beiben etatsmäßigen Inspecteuren ber Genbarmerie rungen in befonderen Auftragen bes Generalinfpecteurs Der Genbarmerie auszuführen: beiter bei ber beiter beiten Die Functionen ber Genbarmerte bestanben im Alle geineinen barin, für die Rube und Ordnung im Innern Bes Reiche, für bie prompte Ausführung ber Gefoge und fin bie Sicherheit ber Canbftragen gu forgen. Bur bie Bienftleiftung in ber Refibeng ober bem Sauptquartier bie Regierungsoberhaupts war eine befonbere Genbarmebies abebeitung unter bem Damen Glitenlegion ober Gitenaen. barmerie burch berittene Genbarmetwinumfibaften gehile bebie bie ju biefem Bebuf von ben anbern Legionen abemmanbirt wurben. Diefe Mannicaften werblieben mab. rend bor Beit ihrer Dienfiltistung als Clitengenburthen in allen ubbfigen: Begiebungert: im: wienfilichen: Berbande mit ben Brigaden und Compagnien, aus denen fie unthommen imarendeunde marben dante ine bevon Grunden liften als git ihnen gehörig fortgefibor bied Bir Beiten ibes Drieges musben ibus ber Genodrinerie besondere Detachenients ges bewerpebile bonaufverennfolgtenplieinbafur bie polizeitiche Dienting in ben Bagern und Cantonnemente pa forgen batteng fie musten befondere barauf fehen pivas von den ich Reibe flebenden Aruppen fich Riemand ohne genligen ben Rusweis entfetne, und bas bie ben Geeren nachate ftenbenben Mannichaften richtig an die Drie ihrer Beftiniramina emilia de la compansión de la compa mung gelangten.

Bei der Auswahl zur Gendarmerie wurde init großer Gorgfalt zu Werte gegangen. Die in dieselbe aufzunede menden Individuen nußten nicht unter 25 und nicht über 40 Jahr alt, und von träftiger Körperbeschaffenheit sein, sertig lesen und schreiben können; und bereits fünf Jahre; mit Ginschluß eines Campagnejahrs, bei einem andern Aruppentheil gedient haben, und von diesem mit einem untabelhaften Fahrungszeugniß versehen sein. Ber allen Dingen wurde darauf gehalten, Leute von praktischer Umssicht und einem ebenso kalbeliatigen wie energischen Charakter für die Gendarmerie zu erwerben. Die vielent

Beledetro Detite iffismelreitfiriwitbrent Ilben derbeittlammet seried den die der die fan ist and opposite ing fem rei geldt e ved Westerik Berbe yet dicht iteleber bei erten gelen Gerenteiter beite itelet teint wahr wer fete gir i Bernefchaften gur Bernbaritleria bith i bashawatili tent Bebingungen in einem fehr weichlichen: Magen matfreie den werben tonnte. Die Benbarmendmaremufeliffer bei hoberen Dfficeren ber Mantes gegenüben miet febe dauden dillie affernissigerung vehleben, amptgegenrafie ailih gen Werantwortlichkeiten hatteng auch waren bie ibmen wiebe ben Inftructionen igang meeignet, um ihnen beirber Ande Abung ihrer ichwierigen Dienfipflichten biejenige anteet meffene haltung jui geben, bie ihnen fowol bas Berttra ihrer Rameraben ficherte, als auch bazu biente, das fic bie Rudfichten auf ben Rang boberer Borgefellben zu bunt gehörigen Anftanbe beachteten "). Under fultben Bland hattniffen war es natürlich, daß die franzosische Genther wette ein ausgezeichnetes Corps der Armoc ausgeheichnetes und fewol im Banbe ale bei ben Eruppen ein gestich Zie feben erlangte. Gie erhielt fich auch nach nbem Gerie Rapoleon's I. mabrent ber wieberheigefinliete: Regierung ber Ronige aus ber altern bourbon'ichen Linie ing fildug Rach ber Bertreibung biefer Dynaftie buith nbiedich Buti 1890 in Paris ausgebrochene Revolution verfchomi gtrichzeitig mit mehren andern Ginrichtungen ; bin inite ber Regierung ber bourbon'ichen Ronige bestanderte tod ten; auch bie Genbarmerie. Es wurde bagegen; ein al beres, zur Aufrechterhaltung ber Rube und Drobitug ber

11.7) Bum Beweise obiger Angabe biene ber nachflebenber Authand Extrait de l'ordre général du 25 fructidor an 11 (12 Bent 1843), Le premier inspecteur général n'a sans doute pas lessoin de rappeler aux brigades les égards, qu'elles doivent aux officiers généraux, qui peuvent à chaque instant parteuris fétals afficie dissemens, ainsi qu'aux officiers, qui poitent leque: sinica; se à ceux, qui se rendent à leure destinations respectives, in le e en vers des militaires attachés à l'armée, qu'il des être utile, de déployer le genre de surveillance, que provequent naturellement des hommes inconnus. Le nois d'an offiolor-général, qui passe avec sa suite éu avec les maisques distinctivés de son grade suffit, sams qu'il seféi pinessessino d'arrêter sa marche, pour lui demander des passeportes en d'autres papiers; l'appareil même, qui l'entoure, constate de quanté. Lorsque, conformément à la foi, les febilites de rente du d'ordres de service sont demandés aux officient de différent grades, que ce soit toujours avec la plus grande ibijin amèrens granes, que ce soit toujours avec la sous grand pages néveté, et de manière à leur prouver, que l'armé sempliment prouver, que l'armé sempliment parade d'un droit, ni a servai une tracasserie. — La surveillance ne peut maidate d'ètre plus scrupuleuse à l'égard de simples militaires qu'il est essentiel de discerner le seldat, qui refusatain de rejoindre, ou qui sougerait, à quitter son poste, de salci, qui a'y rend. Mais alors même les procédés sont sommandés entre camarades, au moins jusqu'à ce qu'il soit présumable, que le militaire, qu'on rencontre est en contravention sont fois ou la la contravention sont fois ou la contravention sont fois réglement. — En un mot, la gendarmerie doit : réscheration teutes les occasions de resserrer de plus en plus iet ilimité de fraternité, qui l'attachent à l'armée, de montrer, que, secreté dans les rangs des braves, elle met sa gloire à en faire tesjours partie, de se concilier leur attachement et l'estime de surs chefs, et de prouver à tous, que les plus péssilées de ses deveirs sont coux, qui la forcent de trouver quelque en défaut des militaires, dans qui elle voudrait n'apersonnis jemnis que des camarades et des anis. -- Manuel de la jeste darmerie Impériale, (Paris 1808.) p. 78.

<sup>6)</sup> Für die Benennung der Elitengendarmerie kommt auch ber Ansbruck gendarmerie des chasses vor, weil es in ihren Dienste verrichtungen auch gehorte, das Reichevberhaupt auf den Jagden 30 begkeiten.

681

fine Saro De Elder Mangete edifirieit intilieur Elbfre de conficientiff per dem Bametribet garden smanicipalm erricitet de Diefet Corbs robetdes voiebentm, aus ebemaligen Milifaire von befondete Erifigem Romperbau und bewahrter Entfchloffen. beite zusanniengefest war, genügte ber ihm abliegenben Mernflithtum wahrend ber Regierung Louis Philipp's oft mitte berifcwirrigften Berhaltniffen mit gunftigem Erfolge. Bie aber Inftitute, welche für Zufrechterhaltung ber polizeitichen Dronung gut forgen haben, in ber Regel ber hroffen Daffe ber Bevolferung verhaßt find, fo trof biefes Loos auch die parifer Municipalgarbe, und mis bem Umfturg ber monarchischen Berfassung in Frankteich burd bie Revolution im 3. 1848 mußte auch biefes mis bitmirspolizeiliche Inflitut fein Ende erreichen. In ben barteif folgenden unruhigen und verworrenen Buftanben, mabreit ber neu erflatten Republit, murbe ber militairpolizeitiche Dienft, soweit bies damals moglich mar, burth bis gaurte republicaine verfeben. Rachbem es bem Reffen bes Reifers Rapoleon I., Louis Mapoleon, gelungent war, fich als Prafibent an die Spige ber neuen Republit ju ftellen, trat in Folge feines Beftrebens, Die fraberen Binrichtungen feines taiferlichen Dheime wieber ins Leben zu rufen, auch bie Genbarmerie von Reuem in Birffamfeit, und leiftete ibm bei ber Berwirflichung feis nus Plans, bie Monarchie burch bie Erwählung feines Perfen jum Ralfer ber Frangofen wieder herzustellen, febr mentide Dienfte.

Die bedeutenden Bortheile, welche die frangofische Genbarmerie bem ganbe und ber Armee gewährt hatte, und bas Ansehen, welches fie fich namentlich unter ber Regierung Rapbleon's I. auch im Austande erworben batte, gaben ben meiften europaifchen Regierungen eine Beranluffung, in ihren Staaten berartige Inflitute einparichten, namentlich mar bies, mit Ausnahme Englands, bei ben curopaifden Grogmachten ber gall.

In Preugen wurde Die Gendarmerie durch eine Cabinetsorbre vom 30. Juli 1812 eingerichtet, und burch eine tonigliche Berordnung vom 30. Dec. 1821 in fol-

genber Art reorganisirt.

Die Gendarmerie ift in Rudficht auf Dtonomie. Disciplin und übrige innere Berfassung militairisch organifirt, und unter bem Dberbefehl eines Generals, als Militairchef ), bem Rriegsministerium; in Ansehung ihrer Birffamtrit und Dienstleistung aber, unter ben in Be-Bug tommenden Civilbehorden, bem Minifterium bes Innorn und ber Polizei untergeordnet.

Das Corps ber Genbarmerie theilt fich in 8 Brigaben und jebe Brigabe in 2 Abtheilungen; jeder Brigade fieht 1 Brigabier, jeder Abtheilung 1 Commandeur vor ); unter jedem Abtheilungscommandeur fteben 2 Officiere Diftrictsofficiere). Die Gtarte bes Corps an Mannfchaften beträgt 96 Bachtmeifter und 1240 Genbarmen.

welchen letteren, 1000 betitten unb 160 amberit. ten find. all May againer of and selection  $\mathfrak{H}$ ibirinde Bertheilung ber Benbarmen erftredt. fic auf alle Cheife ber Monarchie nach Baggabe bes Bebipp niffet Die Officiere ber Genbarmerie merben aus ben Officiaten der Armee entnommen, welche wegen ihrer the perlichen Beichaffenheit fich nicht mehr vollftanbig jur Leiftung bes Belbfriegebienftes eignen, aber noch im Giante find, ben Sarnisontienst ju verrichten. Gie werben burch ben Ronig auf den Borfchlag des Chefs der Genbarmenie ernannt. Die Einstellung der Bachtmeister und Gens barmen erfolgt burch ben Chef ber Gendarmerie, wobei noch binlanglich forperlich fraftige, halbinvalide Untereffie eiere ber Armee vorzugemeife zu berucklichtigen find; jedenfalls muffen die in die Genbarmerie einzustellenten Im bivibuen vorher bei andern Truppen gedient haben. Gie muffen ferner ben unverletten Ruf ber Ereue, Ruchterne beit und eines untabelhaften lebens fich erhalten baben, gang fertig lefen, verständlich febreiben und in bent vier Species rechnen tonnen, von ftartem, gefundem Sorperbeu fein und gute natürliche Beiftebanlagen befiben. Die Geeignetheit wirb burch Prufungen feftgeftellt, wozu auch eine ju leiftenbe fechemonatliche Probebienftbatigfeit at bort. Gine fpatere Entlaffung tann nur erfeigen: bei eineretender Banginvallbitat, burch frieges ober flandrechte lichen Spruch und bei ber britten Beftrafung wegen Berletung der Dienftpflichten.

Das Corps bur Genbarmerie bat bei gemeinschafte licher Dienftleistung wit ben Linientruppen ben Borrang. Die Benbarmen haben ben Rang ber Unterofficiere in ber Armee, Die Genbarmenunterofficiere ben Rang des

Bachtmeifter.

Die Aunstionen der Gendarmen bestehen im Allgemeinen darin, die Polizeibehörden in Erhaltung der offents lichen Rube, Ordnung und Sicherheit zu unterftingen Sie haben baber ben babin an fie ergebenben Requifitie nen Bolge me leiften; aber auch ohne besondere Unweisung auf die Befolgung ber zu den vorgedachten 3meden bes flebenben Gefete und Anerdnungen zu wachen, baber ale len Busammenlauf und Tumult ju unterbruden, Berbres der gegen die offentliche Sicherheit zu erspähen, flüchtige Contravenienten, namentlich Deferteurs, ju verfolgen und auf Bagabunden, unfichere und verbachtige Leute gu vigitiren, besgleichen auf bie Befolgung ber Borfdriften jur Berhutung von Ungludefallen, namentlich ber Berbreitung anftedender Rrantheiten, ju achten und Ubertres ter berfelben ben vorgesetten Behorben anzuzeigen. Bu biefem Behufe haben fie baber fleißig bie Lanbstrafen und Bege ju patrouilliren, die Goftbofe und Rruge ju vifitiren und bie Paffe ju prufen. Es liegt ben Genbarmen ferner ob, notbigenfalls Poften und Transporte gu beden, bei Aruppenmarichen bie Rachgigler und Erceben ten anzuhalten und an ihre Comps abzuliefern, sowie er griffene Berbrecher ju transportiren. Dagegen burfen fie nicht als Boten verwendet werben, und ebenfo wenig ift es ben Genbarmerieofficieren geftattet, bie Bentarmen ju perfonlichen Dienftleiftungen ju benuten.

Bebermann ift verpflichtet, ben Anordnungen ber 42 \*

<sup>8)</sup> Biefer Dberbefehl wurde immer bem jebeemaligen Comman-9) Die Abtheilungscommandeure benten von Berlin übertragen. cewiefen fich im Laufe ber Beit als entbebrlich, und wurben baber abgeschafft, fobas bie Diftricteofficiere unmittelbar unter bem Boigabier ftanben.

Genbarmen Folge ju leiften; auch alle Militairverfonen jeden Grades find Diefer Berpflichtung unterworfen. Die Genbarmen haben bei Ausubung ihrer Amtsverrichtungen bie Rechte und Prarogative ber Schildwachen, Biberfet: lichkeiten gegen biefelben werben baber wie gegen Borge: feste angefeben; auch ift es ben Genbarmen geftattet, unter Umftanben von ihren Baffen Gebrauch ju machen. Befdmerben über ungefetliches Berfahren ber Genbarmen werben bagegen untersucht und nach Befinden ftreng beftraft.

Die Gendarmen werben gur Erhaltung ber Disciplin und in Bezug auf Bekleibung und Ausruftung von ibren Militairvorgefetten gemuftert. Die Anweisungen gu ihren Amteverrichtungen erhalten fie von den Civilbebors ben. Bebufe Bestrafungen ber Genbarmen muffen fic bie Militair = und Civilbeborben in Ginvernehmen feten; Die Bollftredung ber Beftrafungen geschieht burch bie Di-

litairvorgeseten.

Sivil : und Militairbeborben ber Gendarmen fteben im coordinirten Berhaltniffe. Die erfteren find allein für bie Rechtmäßigkeit ber Anweifung jum Ginfchreiten ber Genbarmen verantwortlich, Die Genbarmen nur fur bie punttliche Ausführung ber erhaltenen Anweifung.

Außer bem vorbemertten Bestande ber Gendarmerie in ihren 8 Brigaben murbe mit ihrer Reorganisation noch eine besondere Abtheilung von Grenzgendarmen ge-bilbet. Ihre Starte betrug 6 Sectionen, die in militai-rischer Beziehung bem Chef ber gesammten Gendarmerie, in Beziehung auf ihre Dienftleiftung bem Finangminifte: rium und ben von biefem reffortirenben Unterbeborben und gwar ben Regierungen, ben Obergolls und Grenginspectos ren und ben Obercontroleuren untergeordnet maren. Sebe Section bestand aus 2 Officieren, 4 Bachtmeistern, 22 berittenen und 22 unberittenen Genbarmen. Die Befimmung ber Grenzgendarmen bestand barin, fur bie Aufrechterhaltung ber Bolls und Steuergefete mitzuwir: ten; fie hatten baber bie gleichen gunctionen, wie bie Grenzauffeber und murben ju biefem 3med ben an ben Grenzen ftationirten Obercontroleuren nach Daggabe bes Beburfniffes gur Berftartung ber Grengauffeber gugetheilt. Da inbeffen biefe Ginrichtung fich nicht ale zwedmaßig bewährte, fo erhielt fie fich nur wenige Jahre hindurch.

Dagegen befteht feit bem 1. Darg 1844 im preußifcen Staate eine Safengenbarmerie und gwar aus 2 Com: manbos, von benen bas eine in Memel, bas anbere in Swinemunde stationirt ift. Das in Memel ftebende Com: mando besteht aus: 1 Sauptmann, 1 Secondelieutenant, 30 Unterofficieren und 30 Genbarmen, bas in Smine munbe ftebende Commando aus: 1 Premierlieutenant, 1 Secondelieutenant, 30 Unterofficieren und 30 Gend:

armen

Diese Truppen stehen mit ber gandgenbarmerie in teiner Berbindung, fonbern unter bem birecten Befehle ber in Bezug tommenben Generalcommanbos. Die Dann: fcaften werben ju biefem Dienfte von ben Refervebatail= lonen und gmar aus ben bagu fich eignenden Balbinva: liden commantirt und in Bezug auf Berpflegung bei ben respectiven Bataillonen geführt; Die Befleibung ber Dann: fchaften (welche ber von ber Fußgenbirmedis gefragenen abnlich ift) wird bagegen von ben Commanbos: felbfian: big unterhalten. Die Unterofficiere ber Safenicenbarmenie haben ben Rang ber Unterofficiere, bie Genbarmen Ben Rang ber Gemeinen in ber Armee; fammtliche Mannschaften find unberitten.

Die Runction ber Safengenbarmerie beflete berin. baß fie eine Polizei: und Steuerbeborbe fur bie Schiffe ber Bafen bilbet; die einlaufenden Schiffe werben baber von Mannschaften biefer Genbarmerie befest, bie barenif ju feben, bag feine unversteuerten Gegenftanbe aus ben

Schiffen geschafft merben.

Reben dem vorftebend besprochenen Genbarmerie: corps eriftirte im preußischen Staate auch noch bie foge: nannte Armeegenbarmerie 10) in einer Starte von I Difficier, 1 Bachtmeifter, 11 Unterofficieren und 139 Genbor: men, welche lettern auch ben Unterofficierrang batten. Diefe Genbarmerie, beren fammtliche Mannichaften mbe: ritten maren, mar in allen Beziehungen von ber Eanb: gendarmerie getrennt und biente burchaus nicht gur Er: reichung militair : polizeilicher 3mede. Ihre Beftinmung bestand barin, ben Stamm ju funftigen Stabsmachen für ben Fall eines Krieges ju bilben. 3m Frieden murben fie als berittene Orbonnangen verwendet, gu welchem 3wede fich 1 Bachtmeifter, 2 Unterofficiere, 20 Gend: armen bei ber Person bes Ronigs befanden (biefetben führten auch ben Namen Leibgenbarmen). Bon ben übri: gen Armeegenbarmen maren jebem ber 9 commanbirenten Generale 1 Unterofficier unb 3 Genbarmen, jebem Divis fionscommandeur 2 Gendarmen und jedem Brigabecom: mandeur I Genbarm als Drbonnangen jugetheilt.

Durch bie in Folge ber Bewegungen bes 3. 1848 auch im breußischen Staate eingetretenen Reformen ba: ben bei ber Genbarmerie folgende Abanberungen fletige:

funden:

1) Die Genbarmerie ift von bem Militairetat, ju welchem fie bis bahin gehorte, jum Gtat bes Minifte: riums bes Innern übergegangen.

2) Es eriftirt nicht mehr ein besonderer Chef fur bie gefammte Gendarmerie, fondern ber in Berlin ftebente Brigabier ber britten Genbarmeriebrigabe ift jugleich Com: mandeur ber fammtlichen Genbarmerie.

3) Die militair : polizeiliche Function ber Genbar: merie in Berlin hat aufgebort, inbem zu biefem Amede baselbst bie Schutmannschaft errichtet worben ift.

4) Die Starte ber im Banbe vertheilten Benber: merie ift vermehrt worden und beträgt nunmehr 43 Dffi: ciere und 1921 Mann, von benen 653 unberitten fint.

5) Die Armeegenbarmerie ift aufgeloft worben und wird ber Dienst ber fruher ju bes Konigs Perfon com: manbirten Armeegenbarmen (Leibgenbarmen) burth geit: weise abzulofende Orbonnangunterofficiere von ber Barbe: cavalerie geleiftet, welche ben Ramen: tonigliche Deben: nangen führen und von einem besondern Bachtmeifter be: fehligt werben.

<sup>10) 3</sup>m Gegenfat zu biefer Armeegenbarmerie murben bie bas militairpolizeiliche Inftitut bilbenben Genbarmen auch Canb: ober Polizeigenbarmen genannt.

mann bem butch Gtaate bilbeter bie gen ben butch bie Greigniffe bes 3. 1848 herbeigeführten Umgeftaltun: gen ibin Genbarmerie ein aus 51/2 Escabronen bestehenbes Regiment : welches in ber Lombarbei und in Gubtyrol factionitt wan. Der Inspecteur der Genbarmerie war ein Keldmarfcalllieutenant, bem gur Beforgung feiner Dienfi: geichafte 3 Officiere und 5 Unterofficiere beigegeben was ren. Der Stab bes Regiments bestand aus 1 Dberft, als Commandeur, 1 Major, 1 Rechnungsführer, 6 Fous zieren und 1 Montirungsauffeber. Das Regiment wurde gebildet aus 5 erften und 5 zweiten Rittmeiftern, 12 Obers lieutenants, 10 Unterlieutenants, 16 Fourieren, 31 berit: tenen und 21 unberittenen Bachtmeistern, 25 berittenen und 38 unberittenen Corporalen, 20 berittenen und 39 unbetittenen Bicecorporalen, 10 Trompetern, 11 Tam: bours, 278 berittenen und 457 unberittenen Genbarmen. Gine balbe Escabron, ober ein Flügel bestand aus mei Bugen, jeber Bug aus mehren Gectionen und jebe Section aus zwei ober brei Brigaben von ungleicher Starte. Jeber Flugel wurde von einem Rittmeifter gang unabhangig commanbirt, ber auch beffen Dtonomie führte. Der Oberlieutenant commandirte ben einen, ber Unterlieutenant den zweiten Bug, ber Bachtmeifter die Section und ber Corporal ober Bicecorporal eine Brigade.

In Bezug auf das dienstliche Berhaltnis ber Gensbermen und in Betreff der an dieselben Behufs ihrer Einstellung zu machenben Anfoderungen galten folgende

Beftimmungen:

Die Gendarmen tonnen im Kriege wie jede andere Truppe vor dem Feinde, aber auch jur Sandhabung ber Armeepolizei gebraucht werben. 3m Frieden liegt es ihnen ob, fur bie offentliche Rube und Sicherheit Gorge zu tragen. Die Genbarmen burfen von Niemandem in Zus: führung ihrer Dienftverrichtungen gehemmt ober geftort werben, sondern Jedermann muß ihrer Auffoderung, als im Ramen bes Landesfürsten geschehend, Folge leiften. Ihre Person ift unverleglich und obgleich die Genbarmen niebern Grabes vom Bachtmeifter abwarte feinen Dffi= eier (mit Ausnahme, wenn er in ihrer Gegenwart ein am Lage liegendes Berbrechen begeben follte) verhaften burfen, fo ift boch jeber Officier bis zum Dajor verpflich: tet, bem Genbarmen jeben Ranges auf Berlangen Ramen, Charge, Regiment und Aufenthaltsort fcbriftlich an: augeben und auf die an ihn ergebente Auffoberung ben Drt, wo er fich außerdienftlich befindet, fogleich ju verlaffen, wogegen ber Genbarm in foldem galle gleichfalls feinen Ramen und bie Station feiner Brigade bem Offis eier auf beffen Berlangen ichriftlich einhandigen muß und für feine Sandlung ftreng verantwortlich bleibt. Gegen eine Militairperson, die sich an einem in der Ausübung feines Dienstes befindlichen Gendarmen vergreift, wird Eriegerechtlich und zwar ebenfo verfahren, als ob biefelbe fich an einer auf Poften ftebenben Schildwache vergriffen batte. In Rriegszeiten werden die Strafen fur thatliche Bergehungen gegen Genbarmen noch erhöht. Seber Df: ficier, ber fie in ihren Amteverrichtungen ftort, wirb vor ein Kriegegericht gestellt und caffirt. Seber Gemeine ober Unterofficier, ber fich an einem Gendarmen vergreift, tann von demselben auf ber Stelle niedergemacht werden; ist bies bem Gendarmen selbst nicht möglich, so wird er nach standrechtlichem Spruch erschossen. Auch von einer Truppe, die der Aufsoderung eines Gendarmen nicht Folge leistet, werden die Schuldigen hart bestraft und sind dabei Thatelichkeiten vorgekommen, so wird der zehnte Mann ersschoffen.

Bum Eintritte in die Gendarmerie ift die Erfüllung nachstehender Bedingungen erfoberlich: Der Aufzuneh: mende muß bereits bei andern Truppen gebient baben. aus bem lombarbifch venetianischen Ronigreiche geburtig und wenigstens über 22 Jahre, aber nicht über 35 Jahre alt fein. Er muß ferner von ftartem, gefundem Rorperbau (5 Fuß 5 Boll groß) fein und lefen und fcreiben tonnen; auch muß er nie eine Regimentoftrafe erlitten, ober in Criminaluntersuchung sich befunden baben, nie befertirt und überhaupt von ausgezeichneter Subrung gewefen fein. Die Aufnahme eines allen vorstebenben Bebingungen entsprechenden Individuums tann indeffen erft bann befinitiv erfolgen, wenn baffelbe feine praftifche Beeignetheit gur Gendarmeric burch eine halbiabrige Drobebienstleiftung bargethan bat. Auch Unterofficiere ber Armee tonnen bei ihrem Übertritte gur Genbarmerie in ber Regel nur als Gemeine aufgenommen werben; es genugt jeboch fur ihre befinitive Einstellung eine breimonatliche Probedienftleiftung.

In Folge der flurmischen Bewegungen des 3. 1848, die den Organismus des österreichischen Staates in seinem innersten Zusammendange erschütterten und die bis dahin bestandene Ordnung der Dinge du dertrummern brohten, wurde die Gendarmerie sehr bedeutend vermehrt und über alle Theile der Monarchie verbreitet. Besonders wurde in Ungarn eine ansehnlich starte Gendarmerie in Wirksamteit gesetzt, wo sie auch dei der noch immer nicht genügend hergestellten Ruhe und Sicherheit im Innern des Landes ein reiches Keld ihrer Thatigkeit sindet.

An der Spige des in Rußland eristirenden Gendarsmeriecorps steht ein General der Cavalerie, welcher zusgleich Polizeiminister ift, als Chef desselben, unter ihm ein Generallieutemant und ein Oberst. Das ganze Coeps hat eine Starte von 127 Officieren und 2234 Mann und zwar besteht dasselbe aus einer Garde Salbescadron mit 4 Officieren und 100 Mann, aus einem Gendarsmerieregiment mit 39 Officieren und 937 Mann und aus drei Gendarmeriedivisionen, eine jede zu 28 Ofsicieren und 400 Mann.

In militairischer Beziehung ist das Corps der Gensdarmen in Commandos von 13—15 Mann Starke, die in ihrer Organisation den franzosischen Brigaden entspreschen, eingetheilt. Ihre Functionen bestehen, den ansdern derartigen militairspolizeilichen Instituten analog, in Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit, und sind sie zu diesem Behuse im Reiche, acht Bezirke bildend, vertheilt, die nach folgenden Hauptpunkten besnannt werden: erster Bezirk von Petersburg, zweiter Bezirk von Moskau, dritter Bezirk von Warschau, vierster Bezirk von Wilna, sünster Bezirk von Odessa, sechster Bezirk von Tasan und achs

ter Begirt von Amst. Rie ift eine gerinftere Angaht Gendarmen als ein ganges Commando an einem Orie flationirt; fteben bagegen mehre Commandos in einer Stadt, so erstredt sich ihr Functionsbereich jugisich in verhältnismäßiger Entfernung auf die Umgegend.

Benn wir die vorstehenden Betrachtungen über bas Entstehen und Die fpatere weitere Berbreitung ber Genbermerie gufammenfaffen, fo zeigt fich ein bopbelter Bred, ber diefer Einrichtung jum Grunde liegt und ber auch. vermoge ber Natur Diefes Inftitute, baburch vollstanbiger als durch andere Ginrichtungen erreicht wird. Der Bortheil einer gut eingerichteten Genbarmerie besteht einmal barin, bag eine militairifch organisirte Beborbe ju einer prompten und nachdrudlichen Execution polizeilicher Giderheitemagregeln im Allgemeinen vorzugsweife geeignet ift: demnathft aber wird die an fich ichwierigere Ausfuhrung polizeilicher Einschreitungen gegen Dilitaire unftreis tig erleichtert, wenn die Executivbehorbe fich mit bem Militair in berfelben Standestlaffe befindet. Geben wir men beffenungeachtet, daß bei einer fo bebeutenben envopkifchen Macht, wie England, die Rube und Ordnung obne ein foldes militair : polizeiliches Inflitut erhalten werben tann, fo burfte fich leicht ein Bweifel über bie Erfoberlichkeit und 3medmäßigfeit beffelben regen. Allerbings genügt in Condon bas Ericheinen einiger nut mit einem Stabe verlebenen Conftabel, um Die grofte Aufregung wogender Boltsmaffen in Schranten gu halten. Es wurde aber ein großer Brithum fein, ben inneren Grund Diefer Erscheinung in ber Wirtung bes Conftabelftabes gu fuchen, indem berfelbe vielmehr nur in ber nationalen Eigenthumlichfeit bes englischen Bolts gu finden ift, vermoge welcher auch die große Masse von einer so hoben Achtung vor bem Gefete burchdrungen ift, bag es eben mur ber Kundgebung eines außern Beichens bedarf, es banble fich um bie Aufrechterhaltung bes Befeges, um fie von der offenbaren Berletjung beffelben gurudaubalten. Auf einer folchen Stufe ber geiftigen Entwickelung, ju welcher ein Bolt, wofern es überhaupt bazu befabiat ift. erft nach beftigen innern Sturmen burch lenge und blutige Rampfe gelangt, fteben aber bie Bevolkerungen ber übrigen Staaten Europa's nicht und bei ihnen ift baber Die Genbarmerie als eine zwedmaßige Ginrichtung zu betrachten. Benn nun aber auch jugegeben werben fam, bag England einer Genbarmerie in ber einen Richtung ihrer Birtfamfeit, in fofern fle jur fraftigern Unterflugung ber nothig werbenben Ausführung polizeilicher Magregeln im Allgemeinen bient, nicht bebarf, fo ift es nicht ebenfo erwiesen, daß die andere Richtung ber Birtfamteit einer gut organifirten Gendarmerie, welche namlich in ber Bandbabung ber Armeepolizei besteht, nicht auch in England von einem nublichen Erfolge fein wurde; wenigftens ift es febr beachtenswerth, bag in ber englischen Armee bie torperlichen Buchtigungen noch fur erfoberlich erflart und beibehalten wurden, mahrend bei ben meiften ubrigen europaifchen Arlegeheeren biefe entwurdigende Bestrafunge. æt abgeschafft werben fonnte. (C. Buer.)

GENDARUSSA, ift ber Rame einer von Reeb von Genbod aufgoftellten, zu ber natürlichen Kamilie ber

Nantthwelkunglehbrigen Pflangenighttungp Benic Chacithe rifit in Folgendem besteht: Un dem fünftheiligenn Arbeifinder die Gipfele von gleicher Länge. Dierzinkerkländige sechenformige Blumenkune besitzt wiese tange Mohiod eine gewöldte Oberlippe und eine verkheitige, fast gleich tange Unterlippe. Die vier Standgestschie ind dem Armentone eingesingt; die Standsbeutre haben greichtliches Blumenkune eingesingt; die Standbeutre haben greichtliches Mittelbande schräg über einander stehen, das unvereistalbil ist bisweilen gespornt. Der Fruchtknoten hat zwei Fächer mit je zwei Eichen. Der Griffel ist einfach, die Racher pfriemlich. Die am Grunde benagelte, zweischerigt, wiere samtge Aapsel hat zwei fachspaltig ausspringender Klauperz welche in ihrer Nitte die Scheidewande tragen. Die Sam men besinden sich an besondern Baltern.

Bu biefer Gattung gehort nur eine einzige, in mil indien machsende Art, welche von Rees von Gfinbed Gendarussa vulgaris genannt wurde. Gie ift fraude artig; ihre Blatter find langettlich und gfatt und befind enbftanbige, fast wirtelformige, am Grunde beblateite Ahren und fleine Schuppen. Linne's Gobn rechnete to bife Species zur Gattung Justicia und bezeichnete fir als Just. Gendarussa. Ihre Bluthen fteben an jedem einzetnem ber untern Birtel meift zu gebn, indem fünf aus jeber Seite tommen, von benen zwei ober brei buicheliermin vereinigt find. Unter jebem einzelnen Bufdet befindet ficht eine einzige, aus breiterem Grunde pfriemliche Schuppe. " Cies Paar ber fleinern Blatter flugt bie untern Birtet, bie obern find bagegen blattlos. Die Reichzipfel find Gineglifchapfriemlich und von gleicher gange. Die Bhimens trone bat eine mennigroth purpurne garbe. Die langette liche Rapfel ift einen halben Boll lang. aufi ict'

Eine Abart von dieser Species mit an der Brites geschweift geferbten Blattern ift beobachtet und vom Rece von Esenbed mit bem Namen Dohona belegt wooden: it

GENDARUSSEEN. Mit diesem Raten beiehte Rees von Cfenbed die zweite Unterabtheilung ber Zuftle cieen, welche selbst wieder eine Abtheilung in der großen naturlichen Familie der Acanthaceen bilden. Bu' viefen Unterabtheilung gehoren die Acanthaceen mit zwei, den sehr felten mit vier Staubgefäßen, parallelen oder divers girenden Staubbeutelfächern und benagelter, viersamiger Rapfel mit folgenden Gattungen:

1) Rostellaria Nees v. Koend. Relch vier: ober sunftheilig, mit zwei obern, oft kleinern Zipseln und, wenne überhaupt vorhanden, einem ganz kleinen hintern Zipseld In der unterständigen, zweisippigen Blumenkrone ist die Oberlippe flach und abgestugt zweizähnig, die Untertippel derlippig. Die zwei Staubgesäße sind der Blumenkroneribre eingesügt. Die Staubbeutel haben zwei schräße flächer, von denen das am Grunde sterile untere in winde Schnadel verlängert, das obere von geringerer Größe ist. Das Mitteldand (connectivum) ist an der Spige verzu diest. Der Fruchtknoten hat zwei Haben zweitheistig. Die Kapsel ist zweischen, viersamig, sachspaltig zweischen, die Rapsel ist zweischen, viersamig, sachspaltig zweischen.

Augentifenenfebeningent Ander mergiebt interpooren Goderfer rielit in Rolgendem besteht: Un dem junftheiligennntbich Spidnichen Matemi Wefer affattungtwach fen murian. Difinitien und befiehelt gud ichnigen wier ausbauernben, oft niebergeffred tois jo Behagutent in Rrauterer mit gegenitberftebenben With the may ten bur about achigiff and hour Abren , einzelmen Coengi fidneigeng mit agwein Sichuppen verfebenem Blitchen mit besti Reldbis felbt : debulichen unb, mit. ihnen : abivechfeinben Control of the control of the party of the control 13dbi 2): Hemichoriste Wallick Der fünftheilige Reld betigleichtange Bipfel; an ber unterftanbigen, vachenforn migen Blumenkrone ift bie Dberlippe gangrandig nie Une terlippe preitheilig. Die vier zweindthigen Standgefage fine de Blumentronrobre eingefügt; bie Staubbentel ber langern Staubgefaße baben zwei getrennte, auceinanber tellende, ami Brunde gefpornte Facher, fene bet Rurgern Stoubiffagen find feinfacherig, am Grunder gefpomt ber weblimmeit. :: Der wit einem Raget verfebene Funchtbrotreiffchitigweit. Scher: mit je zwei Gichen. Der Griffchiffe einfachlidie Barbe! ftumpf, zweitheilig. Die Bofthaffens beitoberaftapfelieift noch unbefannt, aber geraf ome niene den Batobiefer Bintung gehört went eine einzigen in Diffe indien oreinbeimifche, nart: mit istrautartigem , naufnechtem) Beifen nounbehaartem, wientantigem, robnigem Bengel gegenitber frebenden; ulanglichen ; gangranbigen , freudigegried mens Matterngeworlangenten, von gegenüberfiehenden Erugu boilben faftugufrlartigem Blutbenftrauge und ziemlich breis trie, entfetiten Schuppen und Schutpchen. 209118) i Graptophyllum Weer v. Bend. Der fünfthele lige Reit bat gleich lange Bipfel. In ber unterfianbigen, nachenformigen Blumenkone aft die Oberlippe gewolbt, aufrecht und am Rande gurudgoschlagen, bie Unterlippe beritheiling Diet beiben Stanbgefaße find ber Blumen-Erentebben eingefügtige diogratifacherigen, pfeilfbemigen, ges frummter Chaibbeutet haben parallele, gleich lange, frumpfe Sidera Der Fruchtknoten bat zwei Facher mit je zwei Cichent nader Griffelidift einfach, die Darbe procitheilig. Die Befcinabellie Rimfel bat zwei Bacher, vier Samen undo groeie fach maltig auffpringenbe Rlappen, welche in ibrie Mitte bio Citheibewande tragen. Die Samen figein andbefonbern ichaltern. aneidierber ngehort Justicia pieta Linne, ein indalba franch in Dftindien, mit gegenüberfiebenden, languchen ober eiformigen, jugefpisten, unbehaarten, geflecten Blatte tere, achfel : und enbftanbigen Bluthentrauben, fleinen, ann Brande, ber Blutbenftiele ftebenben Schuppen unb Schrenden und icon purpurroth gefarbten Blumentronen: 311 A) Beloperone Nees v. Esenb. Der fünftheilige Setth bat giemlich breite Bipfel. Un ber unterftanbigen rachensormigen Blumenkrone ift bie Robre aufrecht, bie Mertippe concav, die Unterlippe breitheilig. Die beiben Staubgefaße find ber Blumenkronrohre eingefügt ; bie Staubbentel baben zwei ftumpfe ober am Grunde gefwornte, an bem balb : pfeilformigen Mittelhanbe "fcbrag auseinandertretenbe, ober fich fast berührenbe und übereins. anderliegende Facher. Der Fruchtfnoten bat zwei Facher mit je zwei Eichen. Der Griffel ift einfach, die Rarbe pfriendich. Die am Grunde verschmalerte, zweisacherine. viersamige Kapfel hat zwie sindspaltigeunsspongende Alaps pens welche im ihren Mitte die Scheidemande tragens Mit scheidensormigen gesärbten Gamen besinden sich an besond bernd Galtern

Die zu biefer Gattung gehörigen Kräuter und Sträusschet wach sein im twopischen Aften und Amerika, und haben gegenüberstehenbe Blätter, achfele und endstandige kunge After im verhselständige Bluthen, lange, schmale Schuppest und anschnliche, scharlachrothe Blumene krouen.

5) Gendarussa Neco v. Koend. Der fünftheilige Reich hat gleich lange Bipfel. Die unterftanbige, rachent formige Blumenfrone besitt eine turge Robre eine ger wolbte Dberlippe und eine breitheilige, faft gleichtange Unterlippe. Die vier Staubgefage find bem Golumb ber Blumenfrone eingefügt; Die Staubbeutel haben jamie halb siformige gacher, welche an bem rhombifdielangeste lichen Mittelbander fchrag übereinanderfteben, bes imtere Fach ift bisweilen gespornt. Der Fruchtknoten bat publ Bucher mit je zwei Gichen. Der Griffel ift einfach, bie Rarbe pfriemlich. Die am Geunde mit einem Ragettwere febenen zweifacherige, vierfamige Kapfel hat zwei fuchfwale tingauffpringende Rappen, welche in ihrer Ditte bis Scheidemunde tragen. Die Samen befinden fich ich bes fenbern Baltern. ne inanen anus Biergu Diefer Gattung geborige ftrauchartige Art ba ibre: Deimath im trepifchen Affen und befigt gegeniben frebenben Blatten und abrenformige Bluthenflanbe. 1100 1; 6) Richtighussa Noen v. Leenb. Der fünftheilies Reldy hatigleichen Bipfel. Bum ber unterfienbigen, rachten formigen Blumenfronteilft bie Dberlippe geroblet und me friemmt. Die: breitheilige Unceplippe bat einen: rungeijge Gaumen. & Die fibeibemu Staubgefäße Ginb bene : Schlinde ber Binmenfeone ningefügit. Die Stanbbenfelfuchersfteben quer üben einignberg find gedrocht und frumpfen Bier Friedes Enoten befigt :: wer Fricher mit je gebei Gichen in. Det Geiffel ift einfachbidien Marbe infriemlichete Dienamie mit einem Blagel upaufehens grandeifacherigege niebfdenigo Ranfel hat : zwei fachfpeltige auffpeingenben Elappen, if meiche fin ihrer : Ditte bie : Scheidemdnbei fragen. Die Gumen ine finden fichemidefendten Stilternlage g neben megerdu 20 : Am Cab well guten Doffmung wachfenbe Salbfttaus cher mit gegenübenfebenben Blattern, achfel= und enbfin bigen Ahreng progen , flebenbleibenben Schuppen amb fleis nen Sibundhen bilben bie Arten biefer Gattung. 1100 70 Lieptastachya Nees v. Rienb. Der fünftheilige Reich befitet gleiche Abschnitte. Die unterftanbige, rachen: formige Blumentrone bat eine turge Robre, einen aufgebinferen Schlund, eine breit gewolbte Oberlippe und eine schwächer gemolbte, breitheilige Untertippe. Die beiben Stanbarfaße find bem Schlunde ber Blumentrone eingefügt ; ibie Staubbeutel haben zwei fchrag übereinanderftebenbe, parallele, ftumpfe gacher. Der gruchtfroten besitzt zwei Richer mit je zwei Cichen. Der Geiffel ift einfach, bie Rarbe zweitheilig. Die am Grunde mit eis

nem Magel verfebene Rapfel bat flache Rabte, ift an bee

Spite zusammengebrückt, zweifacherig, viersamig und be-

ficht mieri leichfreitle auffpringende Clauve ... welche in ibner

Mitte bie Scheibewande tragen. Die weichstacheligen Casmen befinden sich an besondern, an der Spige zweitheilis gen haltern.

Die zu biefer Sattung gehörigen kleinen Straucher find im tropischen Ufien und Amerika einkeimisch und bessitzen gegenüberstehende Blatter, fehr schlanke, aus entsferntestehenden, gegenständigen, gehäuften oder einzelnstehenden, kleinen Bluthen gebildete Ahren und kleine

Schuppen und Schuppchen von gleicher Gestalt.

S) Gymnostachyum Neer v. Erenb. Der Kelch hat funf Bipfel, von benen ber hintere kurzer ist. Die unterständige, zweilippige Blumenkrone besitzt eine ziemlich schmale zweizähnige Oberlippe und eine dreitheilige Unterlippe. Die beiden Staubgesäße sind der Blumenkronrohre eingesügt und von derselben eingeschlossen; die Staubbeutel haben zwei gleiche, parallellaufende, am Grunde bespitzte Fächer. Der Fruchtknoten ist langlich; der Griffel einz sach, die Narbe zweitheilig, mit zusammengedrückten Zipfeln. Die Beschaffenheit der Kapsel ist noch unbekannt.

Aus biefer Gattung ift bis jest nur eine einzige, in Oftindien wachsenbe, Art bekannt mit am Grunde murzelnsbem, fast vierkantigen, behaartem Stengel, gegenübersstehenden, langlichen, gerippten, oberseits behaarten Blatztern, schlanker, etwas überhangender, ahrenformiger Araube, entfernt stehenden, sehr kurzgestielten Bluthen, ganz kleisnen, pfriemlichen, saft gegenüberstehenden Schuppen und sehlenden Schuppen. (Garcke.)

GENDOS, alter Rame eines Fluffes in Bithynien

bei Plin. H. N. V, 32. sect. 42. (H.)

GENDRON, 1) Claude Deshaies, Leibarzt bes Bruders Ludwig's XIV. und spaterbin des Herzogs von Orleans, des Regenten, hatte in Paris einen ausgedehnzten Wirkungstreis und stand namentlich als Augenarzt in besonderm Ruse, Im Alter zog er sich nach Auteuis zurück in das Haus, wo sein Freund Boileau gelebt hatte und dort starb er in einem Alter von 87 Jahren am 3. Sept. 1750. Er schrieb: Recherches sur la nature et la guérison des cancers. (Paris 1700, 12.)

2) Louis Florentin Deshaies Gendron, auch wol unter dem Namen Deshaies-Gendron aufgesührt, ein Resse Bei Leidarztes Claude Gendron, war zu Orleans geboren, studitte in Montpellier Medicin und ließ sich in Paris als Arzt nieder. Dort erlangte er einen großen Ruf als Augenarzt. Auch wurde er 1762 zum Demonstrator der Augenheilfunde an der chirurgischen Schule ernannt. Er schried: Lettre à M. sur plusieurs maladies des yeux, causées par l'usage du rouge et du blanc. (Paris 1760.) Lettre à M. sur un bandage élastique pour guérir l'hydropisie du sac lacrimal. Traité des maladies des yeux et des moyens et opérations propres à leur guérison. (Paris 1770. 12.) 2 Voll. (Fr. Wilh. Theile.)

GENEA. Diese von Bittabini aufgestellte, unter bem Namen Truffelnuß bekannte Pilzgattung gehört zu ber Abtheilung ber Gasteromyceten. Das Peridium ist bei den Arten dieser Gattung rundlich, faltig grubig, hohl und offnet sich an der Spike unregelmäßig. Das Fruchts lager besindet sich zwischen den Banden der Falten mit

walzenformigen, achtiporigen Schlauchen, welche quer und parallel fleben und mit fabenformigen Paraphylen gemischt find; die Sporen find fast kugelformig, warzig und fleben in Reiben.

Die wenigen Arten dieser Gattung machsen in ber Combardei und zwar, wie die echten Truffeln, unter ber Erde, nur eine Species, Genea verrucosa, ist vermittels abgerichteter Truffelhunde von Wallroth auch bei Straußberg unweit Nordhausen aufgesunden. Es gehören hierher:

1) Gen. verrucosa Vittadini. Diefer ungefahr bafelnufigroße rundliche Pilz ist etwas unregelmäßig eingefaltet; fein Peridium ist hart, außen und innen braunfcwarz, warzig und hat fehr zarte, wurzelnde Fafern; bie Rleischsubstanz ist weißlich, die Sporen find tugelformig.

Diefer Pilg mit fehr ftartem, wibrigem, in trockenem Buftanbe aber verschwindendem Geruche lebt einzeln in thonhaltigem Boben in lichten Laubwalbern in ber Combardei um Mailand und im harze bei Straußberg.

2) Gen. papillosa Vittadini. Diese Art ift feisener als die vorige, ihr Peridium ist weich, elastisch, auf beiben Seiten rothlich-warzig und hat wurzelnde Fafern; die Sporen haben eine eiformige Gestalt.

Sie fommt in Gichenwaldungen in ber Combarbet

vor und ift felten großer als eine Erbfe.

3) Gen. bombyeina Vittadini. Diefer Pilg bet eine rundlich: edige, etwas niebergebrudte Form; bas Der ribium ist gelblich und mit garten, bichten, flodigen geben bebedt; bie Sporen haben eine spharische Gestalt.

Der Geruch biefer in feuchtem Boben in ber Rabvon Eichen und Weiben, besonders um Burgeln ber Althaen ofsicinalis in ber Lombardei wachsenben, bafelnuss großen Art ift start und etelhaft. (Garcke.)

GENEALOGIE, ein aus dem griechischen yevealoyla abstammentes Wort, bedeutet im weitern Sinne bie Ableitung eines Dinges von feinem Urfprunge und tann bemnach auf eine Menge Gegenstande angewendet wers ben, fobag man von einer Genalogie ber Borter, ber Begriffe, ber Spfteme, ber Pflangen, ber Thiere, 3. 28. ber Pferbe u. f. m., fprechen tann; allein auf bie Abstams mung ber Menfchen von einander ausschlieflich bezogen. wie es in engerm Ginne geschieht und auch in biefem Artitel verftanden werten foll, verfteht man unter Genealogie bie Kenntniß von dem Urfprunge und der Forts pflanzung ber Geschlechter (genera, gentes) in ihrer uns mittelbaren Generationenfolge und beren verwandtichafts lichem Umfange, ober aber die fustematische Darftellung aller von einem Bater herstammenden Personen beiderlet Geschlichts (sexus) zugleich, oder nur eins von beiben in ben hierzu entsprechenben Formen, mit Rudfict auf Berechnung ber Rate ober Ferne ihrer Abstammung und Bermanbichaft unter einander, b. b. bie Grabberechnung. Computation.

Mit ber Geschichte innig verwachsen, wenn auch nicht ausschließlich auf fie angewendet, bildet die Genealogie einen wesentlichen Theil dieser Wiffenschaft und tann von ihr, streng genommen, nicht getrennt werden. Sie steht vielmehr, als hilfswiffenschaft berselben, wenn fie als folde bezeichnet werben foll, nicht in fich fo abgeschloffen und vereinzelt ibr gegenüber, wie Beralbit, Rumismatit, Chronologie und Geographie, von welchen Allen gwar eigenthumliche, auch ber Geschichte im weitern Sinne uns entbebrliche Renntniffe vorausgesett werden, bei benen aber boch nicht, wie bei ber Genealogie, Die Bemeinschaft bes Stoffes und in viel:n gallen auch der Form mit ibr ftattfindet. Allerdinge bat fie Gatterer in feinem Abriffe ber Genealogie (Gottingen 1788.) als eine fur fich beftebende hilfemiffenschaft der Siftorie bearbeitet, ihr aber boch auch tiefe Eigenschaft wieder abgesprochen, und Dies manb bat ibm in feiner Unficht bis jest wiberfprochen. In der That umfaßt die Genealogie auch in gewissem Sinne ben Grundftoff ber Geschichte, ja fie ift biefe felbft au nennen und ebenfo alt, ale Diefe. Die Befchichte ber Boller fest bas Borhandenfein von Familien und Bes blechtern voraus und tann ohne diese nicht bestehen. Soweit fie in die Bergangenheit jurudreicht, ebenfo weit laffen fic auch bie Familien gurudfuhren, ja es lagt fich im Allgemeinen nicht einmal, wie von ber Geschichte, von einem Miter berfelben reben, weil ihr Urfprung fich ins Unendliche verliert. Dan wurde fich aber babei in ein unabsebbares Labyrinth von Mythen und Sagen verirs ren, wenn nicht gemiffe Regeln und Grundfate ber miffenschaftlichen Kritit Einhalt thaten, welche jegliche Unficherheit und Unhaltbarteit in ben Sagen und Rabeleien vom Alter berfelben befampfen, hingegen Bahrheit und Bewerlassigfeit in bem Ursprung, Bestand und Umfang ber Beschlechter berguftellen versuchen muffen. Sichere Uns fangs : und Ausgangspuntte hierfur ju fuchen, ift bems nach die Aufgabe unserer Biffenschaft, ebenso fie mit Rugen fur die Glaubmurdigfeit der Geschichte anzuwenben, boch aber biefer nicht allein, fondern auch ber Des ralbit (f. d. Art.), mit welcher fie in enger Berbindung ftebt '), sowie ber Staatsrechts:, burgerlichen und tanonifden Rechtswiffenschaft nach beren Unfoberungen, ja fogar Privatabfichten und perfonlichen Bortheilen, welche Familienvermachtniffe in Aussicht stellen, in die Sande ju arbeiten. Diefer vielfeitigen praftifchen Beziehungen wegen, wodurch fie unendlich vielen Ruten vom Belange fliften tann und ehemals bis in die neuere Beit herein wirklich auch gestiftet bat und noch ftiftet, muß fie, abgefeben von ihrem naturlichen Busammenhange mit ber Befcichte, als eine besondere Bilismiffenschaft betrachtet werben.

Die alten gebildeten Bolter, welche keine Stammnamen führten, haben teinen besondern Werth auf die Genealogie gelegt. Gleichwol lassen sich aus den geschichtlichen Quellen derselben viele Geschlechter bis zu ihrem Untergange nachweisen. Griechen und Agypter waren zwar darauf bedacht, Geschlechtstaseln ihrer Götter zu entwersen, vernachlässigten aber ihre eignen. Dagegen legten die morgenländischen Voller, wie die hebraer und jest noch die Uraber, welche sogar Geschlechtsregister von ihren Pferden auf etliche Jahrhunderte zurücksühren, einen großen Werth auf die Geschlechterkunde; und es ist be-

fannt, bag bie Geschichte bet erftern Bolles von Ge schlechteregistern ausgeht. Satten boch bie Bebraer eine Art von genealogischen Beamten, welche bie Aufzeichnung der Geschlechter besorgen mußten. Aus solchen roben Infangen befteben Die Gefchlechteregifter ber Genefis. Die genealogische Biffenschaft aber verlangt mehr als eine folche Aufgablung mothischer Familien, fie verlangt Sie cherheit und Glaubwurdigteit fur bie Aufftellung berfels ben, flare Begriffe von den verschiedenen 3weigen ber Bermandtichaft, Kenntniffe vom Begriffe bes Geschlechts (genus), von der Ginrichtung der verschiedenen Arten von Stammtafeln und Stammbaumen, vom Urfprunge, von ber Deutung und Ginführung erblicher Gefchlechtsnamen, rom Gebrauche und ber Bedeutung ber Zauf: ober Bors namen, bon ber Berechnung ber Bermanbtichaftsgrabe und überhaupt Kenntniffe von in Gingelnheiten eingebens ben Borfichtsmaßregeln und Grundfagen, welche ausschließlich biefer Wiffenschaft unentbehrlich find. hiermit murbe fich ber Umfang bes theoretifden Theils ber Genealogie begrenzen laffen, mabrent ber prattifche Theil.fich mit ber Unwendung jener Kenntniffe und Regeln, mit ber Darftellung ber einzelnen Befchlechter feibft in ihrer Abstammung und Bergweigung befaßt, b. b. mit ber Unweisung gur Abfaffung ber verschiebenen Arten von Gefchlechtebitchern, jur Bertigung von Tabellen und Stamme baumen, ingleichen mit der Beweisführung bagu, und befonders auch mit ber Anwendung auf die Lebensverhaltniffe, wie fie die juriflische Praris (vormals mehr, als gegenwärtig) ju mannichfaltigen 3meden verlangt.

Der theoretische Theil ber Genealogie. Ras milie und Befchlecht find Ausbrude, bie im gemeinen Leben oft, freilich gang falfc, mit einander verwechfelt werben. Unter Ramilie verftebt man entweber Die Bereinis gung ber Altern und beren unter ihrer unmittelbaren Obbut flebenden Kinder, oder die Berbindung ber burch Bluteverwandtichaft mit einander vereinigten Geschlechter überhaupt, und unter Gefchlecht bie Debrheit von Ders fonen, bie ju einer Familie ober ju einem Ctamme geboren. Sowie Gefchlecht fich nicht ohne einen gemeinfchaftlichen Stammvater, ebenfo laft fich Familie nicht ohne Altern (parentes) und Kinber (liberi), genau genommen, nicht ohne Geschlecht (genus, gens) benten. Ebenso haben jene wieder ihre Borfahren und biefe ihre Ractommen, als Stammesgenoffen. Diefe jufammen bilden im weiteren Sinne auch den Inbegriff von bem, was man Familie neunt. 218 festes Band ift die Familie bie Grundlage aller menschlichen Genoffenschaft; allein im Laufe ber Beiten treten mancherlei Berbindungen bingu, welche baffelbe allmalig lodern, ja nicht felten ganglich auflofen. Stamm bezeichnet ben Urvater einer gangen Geschiechtsvermanbtichaft; Afte bie aus ihm entfproffes nen Gefchlechter und 3 meige ber aus jedem einzelnen Gefchlechte hervorgegangenen Familien. Der Ausbrud Altern bebeutet überhaupt Die Abcendenten, mabrend uns ter Rinbern oft auch bie Entel und Nachfommen verftanten werden, und fie jufammen Descendenten beifen. Der Ausbruck filii filineve bat nicht felten bicfelbe Besteutung. Die Ausbrucke Altern und Rinber im ange-

<sup>1)</sup> Beral. bieruber befonbere Gatterex's Prattifche Deralbit. (Rurnberg 1791.)

M. Encyff. L. B. u. R. Grfie Section. LVII.

gebenen weiteren Sinne bieben ben Begriff von Blutsperwandtichaft (consunguinitas). Diefe zerfallt wieber in die Bermandten vaterticher (agnati) und in die Bermandten mutterlicher Seite (eognati). Jene haben ben Bortritt vor diefen und theilen fich in Descendenten und Seitenverwandte: Bei ihnen allen wied ihre Absflammung aus gefeglicher Ebe voransgesehet. Weit aber auch Kinder durch außerechelichen Beischlafterzeuge, ober andere an Kindes ftatt (burch Aboption) in Familiert aufgenommen werben, so tritt bei jenen eine natules liche, bei diesen eine burgerliche Bermandischaft ein.

Die von einem gemeinschaftlichen Uhnheren abstams menben Perfonen bilben eine Binie; biefe aber gerfallt wieber in bie gerabe auffteigen be ober obere (linea recta ascendens ober superior), in bie gerade abftet: gen de ober untere (linea recta descendens ober inferfor) und in bie Geiten ober Debentinie (linea obliqua, collateralis, ex transverso ober a latere). Die Gintheilung ber Blutsfreunbichaft im bie cognatio superior, inferior und ex transverso over a latere. b. B. in bie Dberg und Unterfippfchaft und in die Geis tenverwandtichaft ift gang baffelbe. Bur erfteren gehoren bie Udenbenten, jur gweiten Die Descenbenten und jur britten bie Collateralen, welche nicht von einanber, fonbern nur von einem gemeinschaftlichen Bater abftammen. Bore Reibenfolge ift entweber eine gleiche (linea aequalis), wenn auf beiben Geiten gleichviele Glieber, eine ungleiche (linea inaequalis), wenn auf ber einen Geite mehr Glieber als auf ber anderen gezahlt werben. Die Gefdwifter find entweber leibliche (consanguinei) ober Stiefaefdwifter (comprivigni), je nachdem fie von einem Weltermpaare ober nur von einem Snowiduum beffetben abftammen." Einige unterfdeiben fie auch entweber ats unilaterales, of the netige borrale bilaterales baths burtige, fobaf bie Abframmung jener auf leinem Altern: paare (ex utroque parente conjuncti), vie Abstammung biefer duf einer einzigen Perfong bie im verichiebenen Mis ternpaaren ericheine, beruht , mithin ihnen nier Die Salfte bes Miceripaares gemeinschaftlich iff, und fie efonach halb gefch wiffer (ex und parente conjuncti) genamt wetben; und man pflegt fie utermi, fobald fie von einer Mutter, ober consanguiner, fobalb fie von einem Bater abftammen, gu neumen. Daraus lagt fich mun auch ber Ausbrud Stiefvater und Stiefmutter erflaren. 20lein fogenannte Stiefgefdwifter: (comprivigni over privigni) find im frengen Sinne bes Wortes feine Bermanbrennunfer fich; benn fie find bie von einem Birmer und einer Birme, bie fich mit einander verheirathen, aus feuberen Eben berfelben gufammengebrachten Rinder, welche in ber Babirrch neugeflifteten gamille einander weber einen atmeinfchaftlichen Bater, noch eine gemeinschaftliche Deutier read East top a religious ex aufzuweisen haben ").

 vanderdung benchftomarn-Alignet innehmethalbermerigagbenen hedelaugschiffe recitione geintinika und ale fil bie der der Dusch Athen's beim binent Chegatters unter bens Witte werwandbent hes werder Bezeichereiten !! Dabein alle, Bermanbte rites ! Ware riddifteiner Freit untib Cafto beremp Germinbes mit ditt Wartite unerfchwagert iffribed Dugegen? finbet, amifchentibes beiberfefrigen :Bertvanttenb bed Gatten: untchbee) Gatten in rees chiamber keine Sthwägerschaft statt; fowiosiaich, jed Aberhaltenis miti bein Eiloschen ber Che, als ber alleite einander verhalbeng genglich wieber verschwindetzu rodnanis licher Michigen of the Andrews & entration of the Contraction of the C ind Dippfchaft erlichend nachzuholen. UnteriGemere stont pflegt maft im engern Ginne bes Bettebroliegiach geingen eines Alternpaares, b. b. Die von einem gendriff Maftlithen Stammbater junachft entsprungenen Deise neite; im weitern, bod nicht hierter gehorenben iftime Aber ein burch Bengung auf einanden folgendes Wenfcher withlicht ik verstehen. Parentel (parentela, panentilla) Milm Grunde baffelbe, was Generation im ernein Sinne Debentete auch nimmt man biefen Ausbrud fur Weidlech Aberbuut : woer fur ein einzelnes Glied beftetbenad Band Aber Mechtalebrer unter Darentel Die Grammitheit ? bener Serftebeng bie ihre Abkunft von einem gemeinschaftlichen Blummater berfeiten, fo' fonnen unter biefen Biebet d vielen einzelne Parentelen entstehen, als nahere hamine fchaftliche Stammoater für biefen ober jenen Theil ber Pelben burhanden find. Gippe ober Sippfchaft ifchie benfelben Begriff in fich, ba gumal biefes daltteutide Bott Stamm, Gefclecht, Bluteberwandtichafts beiteur tete"); 11 Beniger paffenbe ift bier "Philippshi Ertidrung. welt, wenn Sippfchaft biejenigen Ditfenenniarsfich bbe geiffe, bie burch bie Gemeinschaft bes Bintesigung vol gaglich im Berhaltniffe bes Friebens gut minandent flatide. ein Glieb beffeiben aber, fobalb es bennfrieben mitafin nen Anverwandten brache; baburch boch nicht daus aber Berneinschaft des Blutes berauspestofen werden tonnid Gin Bruberfrieg tifgt bie Stammebvermanbtichaftngbatenfth City, wader nicht physisti. Gebe einzelne Beugung! einch Altempaares, mithin jebes feinet Kinbergnottenfjobolomate determiseiblichen Nachkommen ift einm Glied: in Wer wer wandifchaftfichen Rette und wird auch gewohnlich Glad gegeistei; Fobaid aber von ber Rabe ober Entfermand Eber wher mehrer Personen von gemeinschaftscherne Micen Me Rebe ift, bebient man fich bes Ausbruden Geat Diefes aus dem lateinischen gradus stammende Bert, bibeutet sonach Staffel, Stufe, Schritt, Steigerund und dieminiter i

Dalbgefcivifter beißen. Im gemeinen Beben verweitfelt mil

nigigia) Aus Sippe bilbete man ipaterbin ben Ausbrug Sipp. ft amm, woraus im vorigen Sahrhunbert irrig Sieb ft amm ausbarb.

mend gagenerallationen inocker erramolitation gehorbenen Bien Gre not all i fich acou all nieueber, auriche einfeltenthanes mpedition in Wern Gefante south licher partifice wordtahafe oftend in the land grant arter in infin Be en thit de fe mediengo ten in fe f den edore : pffiretung Bid e lingte, abden andiartel Waterie Bie der Gier der Bier der Bei Bei Bei Bereit bet Bicht giebe westembifind is femberne gang verfchiebene Begriffe in fic foliefen ( Gefchnifter find verfchirbene Glieber, einer go itie, diebemmaber in eben genanntem Sinne nicht verschiebeite Grade in Derfelbend Sp gleichem Smbe mit einander verwandtfein; beißt bemnach, von gemeinschafte licher Altern in Abficht auf Abstammung gleichweit ents formt fein, als es 3. B. leibliche Gefdwiffer, Bruber und Schwefter, Gefdwifterfinder, b. i. bie Rinder berfelban, Befchpistwentel, b. t. Die Rinder ber Befchrifterlinder Bufilo finber Die erften find im erften, bie gweiten in profifen amb bie britten im britten Grade mit ceinander verwamdle Alle Sprachen ber gebildeten Rationen bus Alleithung und ber Gegenwart haben gur Bezochning beriBerichiebenen Bermandtichaftegrabe an bengennen Anbibibien, gu beren Unterscheidung beionbere Ausbrucks feball baburch bie Borfahren und Rachtommen bis 1 pemiffen : Entfernungen vom: Etamme aus :: fampl. in metabel auffleigenber, als auch in gerade ablleigenben fund n von Seitenkinie genan begeichnet werden tonnener MB unberglichthierin bie Ramer gum Mufter; welche in bies fer Dinfictatie Aunftausbrucke am forgfeltigftenbausger Bibled habert : Diefe find fur Die gerade auffleigende Rinier whiten the mater, arus and aria, progress and proaving abactus und abavid, atgres und atavia, Fritaves and this is profitavus und protritavia; weiter him ade dierben n bie Berfahren majores (Ahnen) genannt. Bur gerade nabsteigenden Linie rechneten fie filfus und Alais mepasuund: neptis, prosepas und proneptis, ala super und salineptis, adnepos und adneptis, trine, pos bund itineptis, proteinepos und proteinepties weis ged binat birten bie Racifommen pasteri. Die Zeut Aben waben; underachtet ber Beibungsfabigfeit ibrer Spracht. Sid lange mit biefen romifchen Ausbruden beholfen und Annew Gerft kum vor anderthalben Jahrhunderten inn. fie in der Benterfprache folgerecht wiederzugeben, obne bes detibis beute, trop ber Sprachforfdungen Abelung's und Manne & Leine: Ubereinflimmung ber Ausbricke feftgeficht moutenrift'). 3m vorigen Jahrhunderte fchwenfte man ino bei Ankoruden für die Borfahren bes Groffvaters und Dro Woofmutter amifchen Altervater und Altermatter. Dbenitternater und Oberaltermutter, Uraltervater und Ut altermutter und zwifchen Altervater, Uraltervater und Dberaltervater, mas boch mit nachft vorhergebenbene Must brude einerlei ift, auch fagte man flatt beffen Urahnva: Die Borfahren vom Altervater nannte man auch nach ben Graden, erster, zweiter, britter u. f. w. Dbers altervater; ober man ließ nach bem Dberaltervater ben Dberalter : Altervater, ( bann . ben Dberalteralter : Alterva: gen in folgen. Die richtigern Ausbrude burften fein fur

meter und mater bis sum protritavus und protritavia: Bater und Mutter, Großvater und Großmutter, Alters vater und Altermutter Groß : ober Dberaltervater und Broß - ober Dberaltermutter, Uraltervater und Uralters mutter, Ururalternater und Ururaltermutter, Urururalterbater und Urururaltermutter ; wenn man nicht fatt ber Borfpibe Ur bie Borter Dber ober Grof wiederholend gebrauchen will. Chenfo ift nun bei den Rachtommen in gerade abfleigender Linie verfahren und man hat pon Entel und Entelin ab, diefen Musbruden bald Groß, balb Ur vorgefest und fie nach der Babl ber Grabe wieberholt, wie noch jest es in ber Regel geschieht. Es folgen bems nach auf Goln und Tochter, Enfel und Enfelin die Mus. brude Großentel und Großentelin, ober Urentel und Ur: enfelin, alsbann Urgroßentel und Urgroßenfelin, Ururs großenfil und Ururgroßenfelin u. f. m. Beit genauer und bestimmter verfuhren bie Frangofen feit bem 15. Sabrb.; fie bedienten fich fur bie gerade auffleigende Linie neben ayen und aveule (Grofvater und Grofmutter) ber Zues brude taion und taionne bis gum tritaion und tritatonne. Epaterbin und jest noch murben und merten biefe Grabe burch areul und areule allein mit ben borgesetten Wortern bis, troisième, quatrieme u.f. m. begeichneten Bur die gerate abfteigenbe Linie gebrauchten fie nach bem Borbilde der Romer ehebem nepuen und niepee bis 30 trinepueu und triniepce berab; fpaterbin und jest bilden tie diefe Grabe burch bie ben Dauptmar tern fils und fille porgefehten Mojectine petit und ar riere. Die Stallener find noch genquer und bruden bie Grade ber lettern Linit burch nipote, pronipote, bismipote unfammaus, mabrend fie bie Grabe ber erftern mit avolo und avola, bisavole und bisavola, arcavolo, und arcavola, bisarcavolo und bisarcavola, terz - ober trisavolo und terzavola bescionen antalian :1131 Die Geitenvermanbten belangent, fo gehoren ju ihnen außer ben Wefdwiftern und beren Rachtommen, fur welche lettere es feine befondern Aunftaustrucke gibt, noch bie von vaterlicher und bie ben mutterlicher Seite Bu erftern gehoren bes Baters Bruber und bes Baters Comes fler (patrious und amite. Dheim und Bofe), ferner in Ermangelung ublider feliftebender teutider Ausbrude patritus magnus, amita magna (Rinber bes proavus and ber proaxis), patruus major und amita major, oder auch propateuus und proamita (Kinder des abavus und ber abavia), petruus maximus und amita maxima (Rinder bes atavus und ber atavia); ju lettern gehoren in gleicher Abftammung, wie bie porigen, ber Mutter Bruder und ber Mutter Schwester, avunculus und matertera, t. b. Rinder des Grofvaters und ber Großmutter ferver avunculus magnus, matertera magno, ober preavunculus und promatertera, fodann avunculus major und maximus, foroie matertera major und maxima.

Die GRiber ber Schwidgerschaft gerfallen ebenfolls in eine Reibe ban bezeichnenden Ausdruden, als da find socer, Schwiegerwater, b. i. der Bater bes Gatten oder ber Gattin, socrus, Schwiegermutter, b. i. die Mutter eines von beiden ebengenannten, vitricus Etiesvater, d. i.

Bater folder Rinber, bie ibm feine Sattin aus einer ans bern Che gubringt, noverca, Stiefmutter, b. i. Mutter berjenigen Kinter, welche ihr Gatte aus einer anbern Ehe zubringt, gener, Schwiegersohn (ober Cibam, Tochtermann), ber Gatte ber Tochter, nurus, Schwiegertochter ober Schnur, bie Gattin bes Sohnes, privignus und privigna find Sohn und Lochter bes Chemannes von einer anberen Chefrau im Segensate ber Rinter, Die eine zweite Gattin ihm gebiert, und umgefehrt Kinder ber Ebefrau aus einer anderen Che, levir, Schwager, ift bes Satten ober ber Gattin Bruber ), glos, Echwagerin, bes Mannes ober bes Beibes Schwester, sororius, Schwager, b. i. ber Gatte ber Schwefter, fratria, Schwagerin, b. i. bes Brubers Beib. Dan hat bie Comas gerichaft ebenfalls in eine gerabe auf: und abftei: genbe und in eine Seitenlinie abgetheilt und zu erflerer blejenigen gezählt, welche burch bie She in bas Berhaltniß von Altern und Kindern gegen einander getreten find, als Stiefvater und Stiefmutter, Großftief: pater und Großftiefmutter, Stieffohn, Stiefenkel, Stieftochter und Stiefenkelin, Schwiegervater und Schwiegers mutter, Großschwiegervater (prosocer ober socer magnus) und Großschwiegermutter (prosocrus ober socrus magua), Schwiegersohn und Schwiegertochter, Untereibam (progener) und Unterschnur (pronurus); und man pflegt in ben ersteren gallen Diefe Schwagerschaft eine Stiefver: manbtichaft, in letteren aber Schwiegerverwandtichaft gu nennen. Bur Geitenlinie, auf welche in ber Regel wenia anfommt, werben gerechnet bie Seitenverwandten bes anbern Chegatten, als Baterbrubers Frau, Mutterschmefter Mann, Frauen Bruber (profenter), Frauen Schwefter (prosoror), tes Mannes Bruber, tes Mannes Come: fer, ober ber Schwefter Mann und bes Brubers Frau. Diefes Berbaltniß nennt man Schmagerschaft im eigent= lichen Ginne. Das romifche Recht ertennt in ber Comagerichaft feine Grabe, weil biefe nur burch Generationen entsteben und aus einem gemeinschaftlichen Stamme bervorgeben; bas tanonifche aber, nach beffen Borfdriften auch fie nicht erlifcht, wenn ihr Urheber gestorben ift, nimmt aus tem Grunte ber Ginheit bes gleifches Grate in ber Comagericaft an und gablt hier ebenfo, wie in ber Blutsfreundschaft. Cowie also im erften Grabe ber lettern Bater und Mutter in ber geraben aufsteigenben, Cohn und Tochter in ber geraben absteigenden und Bruber und Schwester in ber Seitenlinie mit mir vermantt find, ebenfo find auch im erften Brabe ber Comager: icaft aufwarts ber Stiefvater und bie Stiefmutter, ber Edwiegervater und bie Schwiegermutter, abwarts Stief: fobn und Stieftochter, Schwiegerfohn und Schwiegertoch: ter und feitwarts ber Frauen Bruber und Schwefter, bes Mannes Bruder und Schwester mit mir verwandt. Ebenfo laffen fich ber zweite, britte und bie übrigen Grabe ber Schwägerschaft nach ber Analogie ber Bluteverwandt: ichaft berechnen und beflimmen. Im Ubrigen entfleht

"fluch ein ber Schwägerschaft michgeblivete Erratung and ber Aboption, nieficht jedoch nicht gar Gentatigiergeichte. Ebenfo wenig hat sie auf bie Litel oten Austrücks 266 vornehmen Kanzleistoff, ber fich aus biefer Politäckleit ber Borte Sohn, Bruber, Better, Bater und Obelan, ober Lochter, Schwester, Base und Mutter in itenschieft lichen Anrebe bebient, Rucksicht zu nehmen.

Bur Berfinnlichung aller Diefer Bermanbtichafts :: zuft Abftammungeverhaltniffe find icon fruhzeitig gemiffe bite liche Darftellungen in verfchiebenen formen entubefen worben, wobei man die Gradzahlung ober Computtation ju Silfe nahm. Der Musbrud Grab aus bem lateinischen Borte gradus fibrte bie romifchen und nach: ber auch bie fanonischen Rechtblebrer auf ben Gebanben, jene Darftellungen (schemata, stemmata) flufen : sber treppenartig zu formen und an bie Figuren von Binmen (arbores consanguinitatis ober affinitatis): war ursprünglich im Beringften nicht zu benten, obicon men jene vielfaltig bafur ausgegeben und auch fo genannt bet. Bas man alfo Bermanbtichaftes, Ahnens ober Stamm: baume ober Gefchlechts ., auch Stammtafeln brutgatuge nennt, bavon hatte man gur Romerzeit und nachmeis fast im gangen Dittelalter teinen Begriff. Jene treppenartigen Riguren ober Schemata tamen nur bei Erbichafte: und Erbfolgefallen, sowie im driftlichen Mittelalter bei Schließung ber Chen in Frage und in Unwendung. Bor Einführung bes Chriftenthums tommen feine Cheverbote in ben ursprunglichen Bolferechten vor: Eben unter Ber: wandten und Berichwagerten mogen alfo nichte Geltenes. fowie auch in antern Sallen fpaterbin bie Unwenberng folder Schemata ba, wo es an vollständigen erblichen Familiennamen fehlte, nicht ohne Schwierigteit gewefen fein. Daber tommt, bag man in fruhem Dittelalter fic nicht zu finden verstand, aber auch mit ber Gradberechs nung fowol, als mit Erforfdung ber verwanbtichaftlichen Berhaltniffe es nicht fo genau nahm. Im Ubrigen richtt jene von ben Romern ber, und wenn bie Rauoniften fie auch fur bas Kirchenrecht aufnahmen, fo wichen fie boch allmalig, um die Berwandtichafteverhaltniffe ins Ungebuhrliche auszudehnen, von ber Methote ber romifchen Buriften soweit ab und tricben in Chefachen mit ben Graben einen folden Diebrauch, bag bie Leute felbft oft feine Renntnig von ihrer Bermanbtschaft batten. Erft mit bem fiebenten Grabe meinten fie, bore alle Blutever: manbtschaft auf, weil man sich von ba auf= ober ab: warts und feitwarts, jumal in Ermangelung richtig beunter ben Contrabenten einer Ghe mehr erinnern fonnte. Ubrigens muß bemerkt werden, daß man in Ricchensachen urfprünglich und Jahrhunderte bindurch über ben Anfang, b. b. ben Punft, von bem aus gezählt werben foltze, gar nicht einig war; ebenso uneinig war man, ob man Grad und Generation fur gleichbebeutend nehmen folte ober nicht.

Anders bei den romischen Rechtelehrern. Diese gaben zur Regel: quot sunt generationes, tot sunt gradus inter personas, de quarum cognatione quaeritur, b. h. so viele Zeugungen, so viele Grade. Demnach find

<sup>5)</sup> Bei ben Juben ift levir blos bes Ehemanns Bruber. Diervon bie berücktigte Leviratsehe im driftlichen Mittelalter, welche bie Rirche nicht bulben wollte.

Mathithe Societation etflen , Gregentien und Enfelig, im putiten fitabe ber geraben Linie, Geichwifter im zweiten, Deffehind Zanto im britten und Gefchwifterlinder im infeinen Grabe ber Seitenlinie mit einander vermandt; when estengibt fich auch burch biefe romifche Gradzahlung ber merkwurdige Unterfchieb, baß bie erfte und zwar bie auffleigende wie absteigende gerabe Linie immer vom er ften Genbe, Die Seitenverwandtschaft aber vom zweiten Strade anfangt. Diefe Methode hat fich, wie Bahmer undweift, auch bei ben Griechen erhalten. Gie erhielt fid gleichfalls in ber romischen Rirche, ungeachtet fie fcan feit bem 9. Jahrh. Die Cheverbote wegen Blutefreund: fchaft bis jum fiebenten Grabe ausbebnte, auf welchen auch die westgothische Interpretation die Grenze der Werwandticaft fiellte, nachdem fich zuvor die Bermandticaft mit bem fecheten Grabe, b. i. ben Sobrinen, erschopft batte. Im 11. Jahrh. aber wurde, ale fich im Laufe ber Beit burch ben Bertebr mit ben germanischen Bollern ein anderes Berhaltnig entwidelt hatte, biefe Computation in Chefachen von ber tanonischen Berechnungsart ber Grade und gwar feit Papft Alexander II. verdrangt. Run fimmt grar biefe mit jener barin überein, bag beibe bie Grabe fur Generationen nehmen und beibe Ausbrude als fynonym betrachten; fie gablt auch die Grabe in ber geraben Linie ebenfo, wie bie romifche. Allein in Berechnung ber Seitenlinie weichen fie von einander ab, ins bem, wie Papft Alexander II. fich ausbruckt, immer zwei gradus legales, b. h. zwei romifche Grade, einen tano: niften Grad ausmachen 6). Alfo find Geschwifter, welche nach bem romifden Rechte im zweiten Grate mit einans ber verwandt find, nach bem fanonischen Rechte im erften, Beschwifterfinder nach bem romischen Rechte im vierten, nach bem tanonischen im zweiten, Geschwifterentel nach jenem im fecheten, nach biefem im britten Grabe ber Geis tenlinie mit einander verwandt und fo merten bann meis ter biejenigen, welche nach biefem Rechte im vierten und funften Grabe mit einander verwandt find, nach jenem im achten und gehnten Grabe gezählt werden muffen. Dit: bin gablt bas tanonische Recht in ber Seitenlinie nur bie in ber einen ginie vorhandenen Generationen bis jum gemeinschaftlichen Stamme und bestimmt von biesem aus nach iener Babl ben Bermanbischaftsgrad amischen ben Perfonen, von beren verwandtichaftlichem Berhaltniffe bie Rebe ift. In Absicht auf die ftattfindende Gleichheit ober Ungleichheit ber Seitenlinien ergeben fich aber folgente Regeln: 1) in ber gleichen Seitenlinie find zwei Derfonen mit einander in bem Grabe verwandt, in welchem Die eine berfelben, ober vielmehr beibe von bem gemein= schaftlichen Stamme abstehen; 2) in ber ungleichen wird auf die langere Seite gesehen und tabei jur Regel ge= nommen, bag berjenige in bem Grate, in welchem er vom gemeinschaftlichen Stamme entfernt ift, auch mit bem vermandt ift, welcher bem gemeinschaftlichen Grate naber fteht 7). Bermoge biefer Regel, Die auch Gregor IX. feft:

bielt, ift sonach ber Deffe, mit, seines Baters ober seiner Mutter Comeffer, fomie mit feinem Grofvater im ande ten Grade vermandt, mafür aber bas tomifche Recht brei Grabe gabit. Beil aber bie Zante ihrem Bater, b. L. bem Grofpvater ihres Reffen, um einen Grad naber fieht, fo ift biefe Regel von einigen protestantifchen Alrchen rechtelebrern, fo von ben beiden Bohmer und von Conaubert, getabelt worben, weil aus ber blogen Angabe bes Entfernteren bie Diftang bes Rabern vom gemeinschaftlichen Stamme nicht erfennbar fei und ebenbeshalb auf Diefen ebenfo wol wie auf jenen gefeben werben muffe. Dies ift zwar gang richtig, wenn man aber ben Dis: verstand, der lediglich in ber Rurge bes Ausbruckes ledt. beseitigen will, so muß man ben nabern und entferntern

Seitenvermandten genau bezeichnen.

Der Urfprung biefer tanonifchen Grabeberechnung ift nicht genau nachzuweisen. Sie ift teine Erfindung ber Papfte, auch nicht aus einem Irrthum bes Papftes Gregor bes Großen entsprungen, vielmehr ift fie die alte teutiche Computation, welche von teutschen Bolfern, vielleicht von ben Longobarben, nach Italien gebracht und von ben Papften angenommen wurde. Die Berechnung ber Grabe wurde wegen ber bem altteutiden Rechte eigenthumlichen Succeffionsorbnung nicht nach ber Entfernung bes Erben vom Erblaffer, fondern vom gemeinschaftlichen Stammvater sowol in ber geraben ale in ber Scitenlinie nach ber Regel gemacht: je naber bem Cipp (stipes communis), besto naber bem Erbe. Bu biefer Dethobe ftimmen auch der Sachfen - und Schwabenspiegel, wenn fie gleich in ber Angabe ber Sippzahl von einanber abweichen. Ebenso findet fie fich fcon in ben Capitularien bes 8. 3abrb. fowie in mehren Stellen bes Gratianifchen Decretes, beren mabrer Berfasser gleichwol ungewiß ift; nur lagt fic nicht beweisen, daß fie fcon im 6. Jahrh. gebrauchlich gewesen sei. Indeffen mag fie in Teutschland fruher, als in Italien bekannt gemefen fein, ba fie in ben Lebneges fegen ber Bongobarben icon enthalten mar, und biefe fic nicht anders als von der bekannten fanonischen Compus tation erklaren laffen. Freilich murbe nun bie Gippjahl banach berechnet, die aber bereits in Abnahme getoms men mar.

Im Ubrigen war die romische Computation, Die fich bis ins 11. Sabrb. berab erhalten batte, burch jene teutsche nur mit Muhe zu verdrangen gewesen, wie der Streit zwis ichen bem Cardinalbischof Peter Damiani und ben Lebrern ber Rechteschule ju Ravenna über bie Berechnungs: art ber Bermanbtschaftegrabe in jenem Beitalter beweift. Derselbe erhob sich 1059 über eine, nachmals von Alexan: ber II. erneuerte, Bestimmung bes Papftes Nicolaus II., wonach Niemand eine Frau aus feiner Bermandtichaft bis jur fiebenten Generation, oder soweit die Parentele ertennbar mare, heirathen solle. Es fragte sich, wie biese fiebente Generation ju beuten fei. Die Rechtslehrer in Ravenna wollten fie nach ber romifchen ober Civilcomputation berechnen mit Berufung auf ein Rirchengefet bes 9. Jahrh., welches bie Cheverbote icon bis auf bie fiebente Generation und soweit die Bermandtschaft ertennbar fei, ausgebehnt und fich babei auf bas romifche

<sup>6)</sup> Die Regel heißt: duo gradus legales unum gradum cano-7) Die Regel beift: quoto gradu in linea nicum constituunt. transversa inaequali remotior distat a communi stipite, eodem gradu distat ab eo, qui communi parenti gradu proximior est.

Racht berufen batte, welches nach bem felbst von bet Rieche anerkannten Ausspruche bes alten romischen Sus riften Julius Paullus fieben Grade ber Bermandischaft bei Der Erbfolge annimmt, über welche binaus es fur lettere feine Ramen mehr gebe. Ihnen widersprach Damiani in seinem Buche de parentelae gradibus, und ba er fie nicht überzeugen konnte, fo bewog er ben Papft Alexans ber II. im 3. 1065, Die kanonische Computation bei Riedenftrafe geletlich vorzuschreiben. Daraus folgt, bag biefe Sache, wenigstens in Italien, bis babin gar nicht ents fcieden, nicht aber, bag bie fanonische Computation eine neuerfundene gemesen mar. 3mar führte fie Alexander erft ein, b. b. er bestätigte fie als eine in bem Rirchens gebrauche icon langft befannte und auch gebrauchte Berechnungsart, nahm fie fonach fur echt an, wenn fie auch in den Berordnungen Gregor's bes Großen (geb. 604) und Bacharias' ihrem Ursprunge nach unecht erscheint und bas Somanten in ber tirchlichen Berechnungsweise ber Bermandtichaftegrade immer noch fichtbar blieb. Gie ift ihrem Ursprunge nach eine teutsche und murbe von ben Babiten wohl meniger aus Politit und Furcht vor ben in Italien gur Ubermacht gelangten Longobarden, als vielmehr im Intereffe ber Rirche ber romifchen Computation vorgezos gen. Ihr zusolge beginnt erft mit ben Enteln ber Stammaltern, b. b. mit ben Geschwifterfindern, die Gradadblung. Auch darin, daß man in einem gemiffen Grade Die Bermandischaft anfangen ließ, stimmen tanonisches und teutsches Recht zusammen; nur ift nicht erwiefen, bag ersteres burch bie spanische Kirche bazu gebracht worden mare. Stand boch ber Bifchof Afiror von Sevilla (geft. 636) bei feiner Darftellung ber Bermandtschaftsgrade, wenn anders diefelbe von ibm herrubrt, in feinem Buche de originibus unbestritten noch unter bem Ginflusse bes romifchen Rechtes und feine Bufammenftellung ber Bermanttennamen erinnert beutlich an bie bes Paullus, ohne boch dieselbe ju fein. Er nahm bie Bengungen fur Grade, bick die Geldwifter, wie auch bas romifche Recht, fur ben erften, Geschwisterfinder fur ben zweiten und trinepos und trineptis fur ben fecheten Grad, bagegen zahlte er aufmarts die Altern eben auch jum erften Grade, weil er nach bem Borbilbe ber romijden Rechtsgelehrten fich bei ber Grabberechnung eine dritte Person, Ipse ober Ego genannt, bachte, von welcher aus gezählt zu werben pflegte.

Aus bem Gesagten geht hervor, daß auch die bilds lichen Darstellungen der Verwandtschaftegrade verschiedene waren und von einander abweichen mußten. Man versdankt dieselben eigentlich zunächst dem alten römischen Zuststen. Sie machten, wie bereits demerkt wurde, sussensoder treppenartige Abbildungen (scalne, stemmata cognationis, auch nebores juris genannt) zur Veranschaulichung der Abkunft und der verwandtschaftlichen Werhältenisse in auf: und absteigender Linie, so Julius Paullus in der ersten halfte des 3. Jahrb. nach Christus, ebensoder kaiserliche Gesetzgeber Justinian im 6. Jahrb. Ihre Schemata oder Figuren sind aber verloren gegangen. Das Werk bes 3. Paullus de gradibus et adsinibus ist ohnes hin nur noch in einem Auszuge Justinian's vorhanden, dessen Beitgenosse Uspian, wie Wöcking behauptet, ahne

liche Abbitbungen gemacht bat, tie abeteichnfalle verlochif gegangen find. Spatere Riechenrechtstehremerfchim Die Berluft. Der Bifchof Ifibor von Simillags dierich wie erften Salfte bes 7. Jahrh. farb, gabuin (filich) bien mologiis seu originibus em Schlesse tel fechemo Col pitele 6. 28 und 29 mehre bilbliche Darftellichent bes romifchen Bermandtichaft und gwar faft in affen Willials ben brei, anscheinend immer in berfelben Orbinung Aus feinen Ausbruden ju fchließen, ba er von stemmathen und ramusculis fpricht, bat er unbezweifelt bas inde vom Baume bagu entlehnt, obicon bie Ziguren. Dintes bavon erfeben laffen. Die erfte Sigur bat nach Unter in die Breite ausgebende Stufen, zwischen weichercbit romifchen Bermandischaftenamen eingeschloffen finb. In bie Spipe ift bas Wort Ipse geftellt, als Begeiche nung besjenigen, beffen Bermanbtichaft berechnet wichtet foll, links folgen von Dben berab pater und imment rechts filius und filia, fobag abwarts bie im gleichen Grate entfernten Bermanbten immer neben einander, boch bind bie Stufen von einander abgefondert fteben. : Das inweite Schema ift die den Ausgaben ber Inflitutionen Suffiniatife gewöhnlich beigefügte, auch von Boding mit feinem Ute pian neuerlich wieber berandgegebene, einem Batine in feiner Form fast abuliche Rigur. 3m Grunde ift bas gange Bilb nur aus regelmäßigen Staffeln gufarmune febt, und zwischen die dadurch gebüldeten Fächer, falfol lich ramusculi genannt, das Berzeichniß der comifcias Bermanbtichaftenamen mit Ungabe ber Grabentferellings fowol in ber aufa und abfteigenben gerabeng all Sauth in ber Seitenlinie \*). Es wird hier nicht von Dben biegte rechts, links und in der Mitte, fondetn von ber Mitte aus, wo pater und mater bas Centrum biften, office Beigabe ber eingebildeten Perfon, beren Bermanbifchufe ge fuchen mare, gegablt. Diefes Schema gubit mach matte Seiten bin fleben, bas erfte aber nur feche Gruba! End lich wird auf ber britten, rad= ober fcheibenabnlichen Ale gur die Bermanttichaft mittels mehrer concentrifchen gubben Diametern burchichnittener Rreife bargeftelt; beren wittise fter einen Ausgangspunft einnimmt, welcher michenband Worte Vox filii utriusque Sexus bezeichnet wirds filisch benfelben fleben bie Ascendenten, unter benfetben ibie Descenbenten, und bie Collateralen ju beiben Seitem Facher, bier ebenfalls ramusculi genannt, gwifchen well chen die Ramen fleben, werden theils burch bis Rreis linien, theils durch die von Augen nach bem Centiuns gleich weit von einander abftebenben ftrablenarig : gegelies nen geraben Linien gebilbet. Die Abeenbenten und Detten bentenreiben find mit ben bekannten romischen Bochome schaftenamen bezeichnet, sobaß man von Außen ben berintel lefend gulent gum avos und pater femint, fomie duf bem grabe entgegengesetten Theile ber Scheibe von Auferba in berfelben Beife vom adnepos auf ben filius ind Der Grabe auf biefem Schema find überal nur fecher Bu: ber neueften Ausgabe bes Ifibor von Lindemann finbeb

S) Wenn felbst Mittermaier biese Rigur einen Raum mut Bweigen nennt, so hat er selbst fie nicht gefiben, sendern fich nad ben lateinischen Ausbruden gerichtet.

fiche thispille inig entfiechelbed dated die die die ein eine fellen fell duielle der and from rainfateration of the continue of the wiet Brink biellheiche, noubahuliche iffigiel im Teinerlistentli gubel (disell) mach ibern Borgtunge, ben litteften iffant bichfife den Spirtede ilacerik inetreilatiffer rud entiglia beneftation Ernt bod Amfeheibiffeiner Abiellin inrifeines: Ausgabei best Ifibor romitten Leinigerit, all authenmensieffeniredelen COCht. Millelektereilbindund ale bie. Damdie moch einzig warhame detillSchemafa im Ansehen, gingem innibie: Synadikbriefe üben lunda Egbart von Bort (geft. 767): riahme fier im feine Ponisantiale rauffin burch welche Schrift fie in Rianfreide mid Leichfeland wethreitet wurden. Bustbard won Morme deininget 1 klu Jahrhal lebte, nahm diefe Auffastungsweise eirichfall friedig wimeine er queb anbere gablte und rechneten Romlind en gable bie Gefchwifterfinder jum erften Sfibon aben dum dawigiten Grabe u. f. w. Ebenfo verfahrt Bie Mafe Ibosvon Chartres in feinem Decrete und Peter ben Sombarde, Doabrend Gratian fatt trinepotis nepos - wie Alibanifmiaweiten. Schema den fiebenten Grad in geraded ablleinember Rinie irrig inennt, (trinepotis: filius dfeht bump ni amattitie ergibt efichen bag. trop ber Befimmungen Alexacheris allig welcher bereits von einer pictura grboris nanguinitatia; (pricht: und fich auf ein folches Genaithe beiteht, üben Die Gradzahlung biefetbe boch bist ins 18.1 Sehrhunderts berein ftreitig blieb. Bis babin hatte mani dien Rinder der Stammaltern , b. b. bie Gefchwifter , off addiaStammen (arnacus)::genommen und von ihnen aus maibltpritienn fie pleich ben erften Grab bilben; alfo ginn wille reiten Kinchenlehrer bei ber Gradzablung fehr umfichte. , abetie semucht wußten fie nicht gewiß, ob ber Stadubonten melden bie Juriften heutzutage noch mit eiten dmitgeniblt werben folle ober nicht, bann verwerbe felten findereibe tente: Generatien und enblich bat auch; abliefeben mobin ben dinlauterfeit ber Quellen aber bie Grabe miblungehirbie: langenquigfeit bes Sprachgebrauches barn atfrmit eingewielt: Denn wenn 3. B. in ber juriftifcheis. Sunather das finiteren romifchen Rechtes und in ben Jufil: namifchen Rechtstquellen Consobrini noch fireng für Geri fibutifterdinden gebraucht wird, fo fallt bied boch im getei manischen: Westen weg, wo sich die weitschweisige Wedenes tung bie eremanischen Coufin (Better), g. B. im falifcheil Befohen nach in mehren Concilien entwickelte, fobag bie Midelitung der Confobrinen von ber ber Gobeinen nicht deutlich And genau genug geschieden wurde und über biei deitte und vierte Beneration binausgriff. Ebenfo ungewau wurde Capuata für Schwägerin und nepos für Reffe gennucht, baber man schon im 6. Sabrh, grabezu unters fescitati matiste: nepotes, qui de filio und qui de fratre maschnäusten Bei Pipin wird nepta für bas altteutsche Biftel affo in gang allgemeiner Bebeutung gebraucht. Squach befolgte bas germenische Mittelalter Gorglofigfeit in Den juriftifchen Bezeichnungen und verfuhr ungenau, wahrand bie Rirche fich bestrebte, bie Bermandtschafteverbaltniffe megen ber Chebinderniffe moglichft ju erweitern; Allein grade fie ichwantte in den Cheverboten wie in der Berechnungbart ber Grabe. Die teutiche Rirche, Die mit

bein Ba Rehlel. Segindiga uniteische ifici bieiler bolidese rodifischen Wiesenwollter alle Berwandischen Berbeiter beit finder inder inder wie gestellt der Bolisite in Kurnallis malia glich es fich aus ?).

Inamifchen blieb die atte Urt ber bilblichen Darftel. lung binfichtlich ber Bermandtichafteverhaltniffe im Gangen biefelbe mehr ober weniger beutlich und verworren. Un Boune, arbores cousanguinientis, mar, wenn man auch bes Quebrudes fich icon bebiente, babei, freng genommen, nicht gu benten. Man fuhr fort, fie auf verfchiebene Beife zu entwerfen und zu maten. Gine gang neine Urt batte ber Spanier Johann be Deo (nicht ber Stifter ber barmbergigen Brubericaft, welcher in ber erften Salfte bes 16. Jahrh. lebte) erfonnen, bie aber wegen ber babei aufgeffellten Regeln fo verunffaltet unb verduntelt murbe, bag fie Riemand verfteben fonnte. Das ber ber icharffinnige Ranoniff gu Bologna, Johann Inbrea (f. ben Art.), welcher in ber erften Salfte bes 14. Jahrh. lebte, und von Bielen fur ben Erfinder bes Ctammi baumes gehalten wird, bie vorhandenen bifblichen Dar ftellungen bis auf Ifibor jurud und beren Erflarungen flubitte, mit feltenem Charffinne bas gange verworrene Bild in überfichtliche Rlarbeit brachte und aus ben Schriften aller feiner Borganger einen Bermanbtichaftsbaum (arbor consanguinitatis) in vier Graben fanonifter und in acht Graben romifcher Bablung, mit Stamm, Affen und 3meigen entwarf. Derfelbe ift bas ffarfte und beut. lichfte Bito bon ben romifchen Bermanbtichaftenamen in firengfier Stufenfoige auf , ab nind feitwarte gerechnet. Die Bablung ber Grabe beginnt von ber Mitte aus nach Dhen und Unten und gu beiben Geiten bin. Jeber ber Ramen feht auf emem Schilden, über benfelben bie Grabjahl ber fanonifden, und unter benfelben bie ber romifden Computation burch Duntte bezeichnet, bie fpaterbin, fene in romifche, biefe in drabifche Babigeichen ver! wandelt wurden. Das gange Bild tubt auf einem mit vielen Bweigen gezierten biden Beinfrodffamine. Das mittelfte Schilochen, von welchem aus bie Bermanbifchaft berechnet wird, ift leer gelaffen, fpater mit einem menfch lichen Gefichte ansgefüllt. Fruber nannte man biefent Ausgangepuntt, wie icon bemerft, Ipse ober Ego, bann auch wol Joachim voer Protheus auch ichlechtfin truin

<sup>9)</sup> Bergl. die Zeitschrift für teutsches Recht und teutsche Rechtstellenschaft von A. g. Reuscher und W. G. Wilde VII, I., 173 fg., über die sogenannte Gregorianische Computation von D., Arefer; ferner Ehr, Fredr. Grünt's Ausschhrliche Ertduterung der Vondelten (Erlangen 1832.) KXIII. 1. n. 2. Abtheil.; C. J.: A. Mattermater's Grundige des gemeinen teutsches. (Regeneburg 1842.) 1. Ah.; P. 3 dpfl's Geschichte der teutsches. (Regeneburg 1842.) 1. Ah.; P. 3 dpfl's Geschichte der teutschen Kechtsinstitute (Stuttgart 1847.), und außer den desanneten Berten von L. F. Eich dern und Am. E. Richter noch R. G. Weiß's System der teutsches (Regeneburg 1843.), nehft Pannsfra's Naudtschenes selectior. th. pract. eiren der ctrinam de computatione graduum (Göttingen 1736. 4.) und Joh. Friedr. Christoph Meißer's Austrung zur Berechnung der Berwandtschaftsgrade. (Stuttgart 1781.) Das neueste auf die Prarts derechnete Wert sit von Grannon Lacoste, Manuel de genesagie légale, on manière de calculer les degrés de parentschane les parague des successions. (Brüssel 1852.)

Frangofifche iff, worauf bie Stufenfolge jeboch naturlicher

cus, Stamm. Unbrea wollte aber befcheiben fein, und feste feinen Namen in biefes Fach, fonbern bachte fich babei feinen Universitatspedell Petruccio, wie et benfelben in bem Commentare ju bem Baume nennt. Derfelbe Name ift auch nachmals in bie Gloffen jum kononifchen Rechte, ba, wo von diefer Sache gehandelt wird, übergegangen, weil man feinen Stammbaum ber Blutefreundicaft allenthalben jum Grunde legte. Gin Gleiches that man mit feinem Schwagerschaftsbaume (arbor affinitatis), ber in vier Grabe verfaßt von Dben berabgablt. Much biergu ift bie Figur von einem wirklichen Baume genommen. Er fcbrieb gu beiben Figuren einen tractatus solemnis de arbore consanguinitatis et affinitatis, ber vericie: tentlich gedruckt und bann als Gloffen in bie fanonischen Berte aufgenommen worben ift. Go findet man ibn fammt ben beiden Baumen in ber Ausgabe ber Deeretales D. Gregorii IX. (Taurini 1621 fol.) und im Corpus juris canonici. (Coloniae Munat, 1682 in 4.) Much 3. S. Bohmer hat biefe Baume in feinem Corpus juris canonici (Salle 1747 in 4.) S. 1100 wieder ab: bilben laffen 10). 3m 15. Jahrt, beschäftigten fich mit bem Berwandtichaftsbaume Stephan Cofta, Johann Ennt: bolg und hieronymus Mangaria, und legten gu ihren Arbeiten bie Unfichten Unbrea's ju Grunde. Im folgen: ben Sabrbunderte, wo man icon anfing, Diefelben viels feitig anzuwenden und Stammbaume ber Geichlechter fertigen und von Runftlern malen ließ, fingen frangofiiche Rechtegelehrte, wie ber beruhmte Gujas, Unton Contius und Ludwig Charondas an, Die verleren gegangenen Schemata von Paullus und Juftinian burch neue Entwurfe, mithin ausschlieglich nach ben Borfdriften bes romifchen Rechtes, ju erfeben und biefe ihren Musgaben ber In: flitutionen beizugeben. Dies geschah wenigstens von ben letteren beiben. Unton Contius fugte auch feiner Ub: handlung de gradibus zwei folche Schemata bei, beren eine nach feinem Borgeben von 3. Paullus felbst fein foll. Cujas fand in einem Codex Theodoslanus eine alte Abbilbung von Bluts: und Geitenverwandten und theilte fie, ale bie angeblich alleraltefte vorhandene, in feinen observationibus et emendationibus (1591, S. 266) mit. Gie ift einseitig und ftellt in Abficht auf bie Geis tenlinie blos bie Bermanbten vaterlicher Geite im Dannes famme, b. b. die Ugnaten, bar. Charondas vervollftan: bigte fie, jog bie Bermandten bes Baters im Beiber: ftamme gur Scitenlinie, lagt bie wirklichen Cognaten meg und theilt biefes Schema in feinen Pandectes au digestes du droiet français (Paris 1607 Fol.) S. 419 mit. Die Figur ift bem zweiten Schema bei Ifibor fprechend abnlich nachgebilbet, fowie vermuthet werben barf, bag außer ihm auch Gujas baffelbe gefannt habe. Charonbas gibt G. 420 auch ein Schema nach bem fran: abfifden Rechte feiner Beit, bas im Grunde nur eine ilberfegung ber lateinifden Bermandtichaftenamen ins

lauft und jedes Sach mit einer Gradzahl verfeben ift, welche bei feinem Schema bes romifchen Rechtes fehlt. Enblich gibt er G. 425 jum Beffen bes tanonifchen Rechtes noch eine figura graduum affinitatis, aufwarte in feche, abwarts in funf Graben febr anschaulich und mit ben Grabegahlen verieben, wenngleich er felber geffebt, baf bas Givilrecht feine Grate ber Uffinitat anerkennt. Die Buriften, felbft bie teutschen, blieben bei biefer Spielerei, bie nach allen Sciten bin nur feche Grabe annimmt, bis ins vorige Sahrhundert feben, wo noch Johann Gottl. Beinede (Heineceius) im 3. 1730 es ber Dube werth hielt, bes Frangofen Gujas einseitiges Schema, arbor genannt, in feinem syntagma antiquitatum romanorum jurisprudentiam illustrantium lib, III, tit, 6. §. 4, und zwar nicht gang fehlerfrei, wieder abbilben gu laffen. Die Juriften, bie nun immer von Baumen fprachen und ichrieben, fertigten fogar auch arbores jurisdictionum. Die Schemata ber neuern Juriffen baben andere Geffalten, wie allgemein befannt, und find nur fur Beirathe : und Erbichaftsfalle berechnet. Die Ramen werden burch Buchftaben oder Bahlen erfest "). Gie find ben wirtlichen Gefchlechtstafeln ber Siftorifer abgeborgt worben, ungeachtet es bei biefen Regel ift, von Dben berab, fowie auf ben Stammbaumen von Unten binauf Die Beichlechte folge zu ordnen. Auf jenen fruberen juriftifchen Riguren fpielt, mit Aufnahme ber von Contius, bas Ego als eingebilbete Perfon, beren Bermandtichafteverhaltniffe beftimmt werben follen, feine Rolle im Mittelpuntte gur Beranfchaulichung. Mur ift fein Plat irrig gang abgefondert angewiefen, fodaß bas Wort in gerader Linie gwis fchen pater und filius und feitwarts unter frater und soror, obgleich biefe beiben nicht zu ben Erzeugern, fonbern ju ben Erzeugten gehoren, geftellt worben ift, mabrend Unbred gang richtig feinen Debell, ber bier bie Stelle bes Ego bertritt, zwischen frater und soror fest, und von ba aus auf = und abfleigend gabit. Jenen Brithum aber bat Die Juffinianische und überhaupt romifche Rechts: anficht veranlaßt, wonach bie Befchwifter mit einander im gweiten Grabe verwandt find. Dies weiß Unbred gmar auch, hat aber gleichwol bie Bermandtichaftenamen richtig gefett und nicht verrudt, wie es bie Frangofen und Zeuts fchen thaten; baber erhalten patruus und amita eine gang falfche Stellung bei ihnen. Im Ubrigen ift auch Die Bufammenftellung gebachter Ramen bei jenen nicht fo vollstandig wie bei biefem angeordnet. Bei jenen feblen Die Ramen ber Bermandten von ber Stammmutter ganglich, welche Unbrea auf ber rechten Geite feines Schemas ober Baumes aufgestellt bat; daber bei genauer Betrachtung feines Entwurfes ber Gedante erwedt wird, bag ibm ichen bie Regeln gur Bilbung bes Ubnenbaumes ber fpateren Beit vorgeschwebt baben muffen. Gine Rachbifdung mit

<sup>10)</sup> Da alle obigen Werfe nicht fetten, fondern auf allen guten Bibliotheten vorratbig find, fo hat der Berfaffer biefes Auffages nur auf biefeiben verwiefen, und ebenbeshalb weder Schemata, nech fogenannte Berwandtschaftebaume gur Erlauterung abbructen laffen.

<sup>11)</sup> Man bediente fich biefer Formen noch zu Anfange bes vorigen Jahrhunderts auch zuweilen zu biftorischen Stammtafelnwie in Georg Bener's von Jenichen Notitiae auetorum juridicor, specimen II, 44 seq. an ben bort abgebildeten Stammtafeln (genealogiae genannt) über Kaiser Justinian's Bermandtigigit zu seben ift.

tentificene Binennungen bavon gibt Stribbed in feinen Gitammitafein, wahrenb 100 Jahre zuvor Spener bie lateinischen in bet Form von Ahnen-Quertafeln zusammenge-Rello batte 17).

min Bu biefen alten Figuren ber Bermanbtichaftsgrabe, Die fonech in bie Gattungen von Stiegen ober Stufen, von Radioder: Scheibe und von Baume gerfallen, gebort endlich noch eine vierte ganz eigenthumliche Gattung, welche bie Form eines menichlichen Rorpers an fich tragt, und nach ber Damiani (geft. 1072) und ber Sachfenfpiegel in Ubereinstimmung mit bem schwabischen ganb. rechte, wenn fich auch biefes in ber Grabzahlung von ienem unterscheidet, die Bermandtschaftsgrade aufstellen. Die biervon vorhandenen Figuren hat man freilich nicht urfprunglich vorgefunden, fondern fie find erft neuerlich (fo von Dommel) nach ben Befchreibungen biefer alten Rechtequellen entworfen worben. Bon einem Alternpaare, bas seinen Sit im Saupte bat, geht bie Bermandtichaft aus; bie bon ihnen erzeugten Rinder, leibliche Gefdwifter, figen am Salfe ber Figur, Entel und Entelin an ber Stelle, wo Schultern und Arme fich vereinigen und bils ben nach dem Gachsenspiegel die erste Sippschaft, wenn fie gleich fonft bas zweite Glieb ausmachen, wie es auch bas ichmabische Landrecht thut, und die Gefdwifter fur bas erfte Glied erflart. Rach bem Sachienrechte bilben ferner bie Großenkel (pronepotes und proneptes) die zweite, nach bem fcmabifchen die britte Sippzahl, und fiten am Ellbogen. 3m Gliede, bas die Sand mit dem Arme verbindet, steben, die abnepotes und abneptes als britte Sippaabl nach jenem und als vierte nach biefem Rechte. Im erften Gelenke bes Mittelfingers fleben bie atnepotes und atneptes als vierte und funfte Gipp: fcait, im zweiten Gliebe beffelben Kingers bie trinepotes und trineptes und im britten Gliebe beffelben die quadrinepotes und quadrineptes, jene als fünfte, diese als fechste Sippzahl nach bem Sachfen:, nach bem fcmas bifchen Rechte als die fechete und fiebente Sippzahl. Dit bem Ragel biefes Fingers endet fich Die Gippe, welche Ragelmagen ober Ragelfreunde heißen. Die menschliche Figur, an welcher biefe Bermandtichaftenamen figen, halt in ber rechten Sand eine Lange, auf die Ugnaten binbeutend, in ber linken eine Spindel (Spinnftab, Spinnroden ober Runtel), bie Cognaten bezeichnend; bas ber auch am rechten Urme bie mannlichen, am linten Die weiblichen Rachkommen angebracht find. Aus bems felben Grunde beißen jene Schwert: ober gangenmas gen, biefe Spindel:, Runkel: ober Spillmagen 13). Diefe Muborude, fomie Schwertseite und Spillfeite, galten bis jum 15. Jahrh. in Teutichland. Sipp:, Dag: ober Magenschaft bezeichnete die Berwandtschaft im Allgemeis nen. Im engeren Sinne trennten Die Rechtsbucher Die Rinber bes erften Grabes burch ben Ausbrud Bufen von der Magichaft. Mag, Mog und Magen heißt ber Ber:

wandtes Ragelmog, ein Glieb in der Berwandtschaft und unter Batermagen verstand man die Berwandten durch ben Bater, unter Muttermagen die Berwandten durch die Rutter. Doch hatten diese Ausbrude auch noch weis tere Bedeutungen, wie benn überhaupt die Rechtsquellen nicht deutlich genug in die speciellen Unterscheidungen der Berwandtschaft bliden lassen, gleichwie die nach ihnen entworfene Figur eine nur hochst einseitige genannt wers den kann.

Diese Bemerkungen über die bestehenden verschiebes nen Gradzahlungen, sowie über die mit ihnen zusammen: bangenden Bermandtschaftsbaume mancherlei Art und ihrer Aller Urfprung muß jum grundlichen Berftandniffe ber Gefchlechtstafeln und Stammbaume, beren außere Ginrichtung als befannt vorausgesett merben barf, voranges ben, wenn biefe auch bem Stoffe nach mit jenen Richts gemein haben. Diefe verfinnlichen die Abstammung und Bermandtichaft ber Geschlechter, jene befassen sich nur mit beren verwandtichaftlichen Werhaltniffen und mit ben babei üblichen Runftausbruden ohne Beifugung ber Gefchlechtsnamen, auf welche es aber in ber Benealogie junacht ankommt, die sich noch überdies nicht bei der juriftischen und fanonischen Frage, ob mit bem 14. ober 7. Grabe bie Bermandtichaft ein Ende babe, beruhigen barf, fons bern weiter forschen und übersichtlich zusammenftellen muß, als die Quellen zu ben genealogischen Aufgaben nur ims mer ausreichen. Es reicht fur fie g. 2B. nicht aus, ju wiffen, bag Rarl X. Ronig von Frankreich birect von Beinrich IV. und biefer wieder von Philipp von Balois abstamme, fondern daß biefes frangofifche Berricherges Schlecht fich bis auf hugo Capet und noch einige Glieder weiter binauf mit Siderheit in ber Gefdlechtefolge gurud. führen laffe. Dagegen aber mird, um bei biefem Ges schlechte fteben zu bleiben, auch bie genaue Angabe ges fodert, in welchem Grade Frang I. oder Ludwig XII. mit Karl V. wie mit Ludwig XI. verwantt sind u. f. w.

Es ist in diefer Art von Aufgaben bereits fehr viel. geschrieben worden 14), und die Menge von solchen Schrifzten sind entweder in die Gattung der genealogischen Eafeln oder in die Gattung der genealogischen Eafeln oder in die ber genealogischen Bucher zu bringen. Beide jedoch beschäftigen sich mit der alten, mittleren, neuen und neuesten Geschichte, oder mit einem Theile von ihnen. Bor Mitte des vorigen Jahrhunderts, als die allgemeine Geschichte noch nach den vier Monarschien behandelt zu werden pflegte, wurden die allgemeinen genealogischen Werke auch nach dieser Methode geordenet. Indessen stellte man auch schon alle Familien (Hauser) ohne Rücksicht auf die Lander, von einerlei Stande, Würderd und Amte zusammen, als kaiserliche, fonigliche, kursurst liche, surstliche oder berzogliche, grästliche, dynastische und abelige, ferner Familien von Reichebeamten, Kanzlern,

<sup>12)</sup> f. bessen Theatrum Nobilitatis Europeae I, 167, worin die Abnen bis zum sechsten Grade hinaussteigen. 13) f. K. F. Hommel, Jurisprudentia numismatibus illustrata p. 99 seq., nebst einer Abbitbung daselbst, die sich auch im Titeltupfer zu bessen Oblectamentis juris seudalis wieder indet.

M. Encott. b. 28. u. R. Grfte Section. LVII.

<sup>14)</sup> s. die Literatur bazu in J. F. Reimanni Historia literar'a de fucis studii genealogici apud Hebracos, Graecos, Romanos et Germanos etc. 1702. Deffen Literariae exotericae et
acroamaticae particula etc. 1710, und 3. Gubnir's Bibliotheca genealogica, b. i. ein Berzeichniß aller alten und neuen ges
nealogischen Bucher von allen Rationen in der Welt. (hamburg
1729.)

Connetabeln, Großtammerberren, Marschallen u. s. w. Senealogische Atlasse nach Art ber geographischen könnte man zwar auch entwerfen, sind aber bis jest noch nicht ausgeführt worden. Es bleiben sonach zwei Sauptgattungen von genealogischen Berken zu berücksichtigen übrig, die genealogischen Bücher im Allgemeinen und die genealogischen Bucher im Allgemeinen und die genealogischen Zabellen nebst Stammbaumen insbesondere.

- A. Die ersteren zerfallen wieber in verschiebene Claffen, je nachbem 3med und Ginrichtung ihre Berfaffer babei geleitet hat. Es gibt bemnach:
- I. Gefchlechtshistorien, b. h. Werke, welche aus Genealogie und Geschichte bestehen, ohne doch durche weg ein zusammenhangendes Ganze zu bilden. Sie sind auf urkundliche Beweise gestützte Geschichte der Geschlecheter, in absteigender Linie abgehandelt, zuweilen auch mit Abhandlungen über Nebensachen, welche die Familien anzgehen. Die besten Werke dieser Art sind von Köhler, Gatterer, Schliessen und Gebhardi. Außer ihnen haben noch Treuer, Lohmeier, herrgott, Schöpflin und Reiner Reineccius (Reinede), welcher letztere der Schöpfer dieser Art von Werken ist, dergleichen geliefert.
- II. Genealogische Geschichtsbucher, beren Grundlage genealogisch, bie Aussubrung aber historische genealogisch ift, wie z. B. Schopflin's historia Zaeringo-Badensis.
- III. Gefchichtsbucher mit Stammtafeln, worin lettere blos erlauternde Bugaben ber ersteren sind. Eine Menge specialgeschichtliche Werke, Biographien und Unnalen und neuerdings die Anemonen von hormant tonnen zu dieser Classe gerechnet werden; und sind sie aus ben Duellen geschöpft, so durste man auch auf Buverlassisseit ber Stammtaseln berselben schließen, was aber nicht immer ber Fall ift. Auch sind sie oftere nicht ausreichend.
- IV. Die genealogischen Sandbucher ober Staatshandbucher, die genealogischen Ralender und Almanache find feit dem britten Decennium bes vorigen bis ju Unfange biefes Jahrhunderts nach einan: ber entstanden und fast burchweg fur jebes Sahr berech: net. Alphabetisch geordnet umfaffen bie Staatsbandbus der und Ralender alle teutsche regierende und Dynasten= geschlichter, nebst allen europäischen Regentenhäusern, Die Eurkei ausgenommen, setzen bas lebende haupt ber Familie an die Spipe, und bie erftere Claffe geht von bie: fem auffteigend in alle Geitenlinien bes Stammes, ber am Schluffe auch genannt wird, bis ju ben Großaltern und beren Geschwifter burchaus erschöpfend und vollftan: big mit furgen Angaben ber Titel und Burben jedes Fa: miliengliedes zurud, mahrend die zweite blos auf alle lebende Glieder ber aufgestellten Saufer vollständig fich beschrankt. Beiben ift fur jeden Sahrgang ein Ralenter vorgefest. Die britte Classe ift genealogisch:historisch-ftatififchen Inhaltes, ericbien ober ericbeint auch jahrlich, behandelt zuerft bie europaischen Grofmachte, bann ben teutschen Bund, bernach die übrigen europaischen und julett die außereuropaischen Berricherhaufer mit furgen biforischen und ftatistischen Bemerkungen. Mus ben euro:

paischen Reichs: ober Staatshandbuchern entstand der gotha'sche genealogische Soffalender, welcher nehst jenen beis
ben Glassen von Schriften die besten, zuverlässigsten Quels
len für die neuere und neueste Genealogie gewährt. Eigens
thumlich ist zwar die Grundlage des weimar'schen Almas
nachs, aber die Aussuhrung nicht für jedes Jahr mit gleichs
mäßigem Fleiße bearbeitet und für die Genealogie nur
vorsichtig brauchbar.

- V. Genealogisch fritische Bucher und Abhandlungen find wahre Quellenschriften fur die Geschlechterkunde, bekampfen die Fabeleien und Ungenausgteiten der Abstammung und zielen auf grundliche Zuverlässigkeit bin. Leibnis, Lenz, Croll, Kremer, Preuschen, Gebhardi, neuerdings hormayr und von Stieglist haben sich unter den Teutschen, und unter den Franzosen Bignier, Duchesne und spater mehre Mitglieder der parifer Afademie ber Biffenschaften und anderer gelehrter Gesellschaften ganz besonders hervorgethan.
- VI. Gencalogifche Lexita find in alphabetifcher Folge mit Befchreibung ber Familien einzelner Lanber eingerichtet.
- VII. Die Abeleterita enthalten nur alphabetifche Berzeichniffe ber Abelefamilien in größerer ober geringerer Ausbehnung, in ber Regel nur von einem Canbe.
- B. Bas die Stammtafeln und Stammbaume betrifft, so find sie ursprunglich aus den Stammverzeichenissen der alten Chronisten hervorgegangen. Bu ihnen geboren die Stammtisten, d. h. Berzeichnisse von stammsführenden Familienvätern zur blogen Ubersicht der Geschlechter, und die Stammtafeln, welche alle von einem gemeinschaftlichen Bater abstammende Personen in ihre Auszeichnungen aufnehmen. Sie zerfallen (ehebem in sechs, jett) in sieben Gattungen; als:
- I. Die Gefchlechte: ober wirtlichen Stamm: tafeln (tabulae stemmatographicae ober stemmata überhaupt). Gie beginnen in ber Regel mit bem ermeis lich altesten Stammvater einer Familie ober eines Daufes und laffen auf Diefen alle befannte Perfonen mannlichen und weiblichen Geschlechtes, die ihre Abfunft von fenem haben, in absteigender Linie und nach ber Seitenlinie in der Geburtefolge bis auf die jungften Nachtom= men folgen. Buweilen aber, befonderer Bwede megen, beginnt man von einem spatern Stammhalter bis auf bie letten Rachkommen, z. B. die Bollern vom erften Dart: grafen von Brandenburg an, bis auf die jegigen Glieber bes toniglich preugifden Berricherhaufes. Diefe Gefdlechtes tafeln find ber Grund von allen übrigen genealogifden Safelgattungen, und verlangen baber bie möglichfte Boll. ftanbigteit und Genauigfeit ib). Berfunft, Stanb, Amt und Burben, Beit und Drt ber Beburt und bes Tobes, fowie der Bermahlung und der Kinder beiderlei Gefchlech tes muffen bemerkt werben, bie Nachkommen ber Tochter indeffen nur bann, wenn fie nach bem Erlofden ber

<sup>15)</sup> In sofern burfen auch bie Baftarbe sammt ihren Duttern (Concubinen) nicht barauf fehlen.

mannlichen Rachfommen, wie j. B. im Saufe Sabsburg-Dfterreich, ben Stamm fortfubren, ober wenn fonft Ets was vom Belange auf der weiblichen Nachkommenschaft beruht, wie 3. B. im erloschenen Saufe ber alten gand: grafen von Thuringen, ober ber Furften von Cleve-Julich. Daher ber Tochter Bermahlung eben auch durchweg ans gegeben werben muß. Bei ber Beitbestimmung burfen Die Monatstage nicht fehlen. Die Formen ju folchen Beranschaulichungen find entweder Tabellen, auf welchen von Oben nach Unten, ober in ber Quere von der linken gur rechten Sand die Stammfolge ber Geschlechter abges faßt, ober in Gestalt von Baumen mit 3meigen, auf welchen ber Stammvater unten, gleichsam an ber Burgel fist, folglich von Unten nach Dben bin gezählt wird 16).

II. Die Uhnentafeln (tabulae progonologicae). Diese haben jum 3mede, die Abstammung einer einzels nen Perfon, fei fie mannlich ober weiblich, in aufsteigenber Linie fowol von vaterlicher als mutterlicher Seite bis au gemiffen Gliedern ihrer Borfahren, soweit es eben ber 3med verlangt, ju versinnlichen. Gind nur 2 Grade nothig, fo muß man 4 Ahnen, 2 auf vaterlicher und 2 auf mutterlicher Seite, juchen, erftredt fich bie Zafel auf 3 Grabe, fo find ber Uhnen 8, auf 4 Grabe, fo find 16 Uhnen, auf 5 Grade, fo find 32 Uhnen erfoberlich u. f. m., wovon die eine Balfte auf den Manns :, die andere Salfte auf den Beiberftamm tommt. Bur Uhnentafel find bie vollständigen Zauf= und Befchlechtenamen ohne weitere Bufate nothig, um besto leichter ben gangen Busammenhang ber Abstammung auf einmal und unun: terbrochen übersehen zu konnen. Ihre Form ift entweder eine Quertabelle von der linken gur rechten Sand, ober auch wie die Salverichen von Unten aufwarts, ober enb= lich die Kigur eines Baumes. Die Berbindung des Abnenbeweisers, welcher in diesem Falle unten am Stamme des Baumes fist, mit feinen unmittelbaren Borfahren ober Ahnen, wird gewöhnlich burch blatterreiche 3meige, in jenem Kalle aber burch Linien ober Striche, welche feis dene Schnuren bedeuten, bezeichnet. Sollen die Ahnentafeln zur Uhnenprobe bienen, so muß bas Bappen neben jeder oder über jeder barauf verzeichneten Person vollkommen nach den beraldischen Anfoderungen. gefett werben 17).

III. Die Regenten: ober Regierungsfuccef: fionstafeln icheiden alle Personen aus, welche nicht jur Regierung gelangt find, oder keine Anspruche an dieselbe baben, und weisen blos bie Abstammung berer nach, bie Regenten gemefen, ober mit Unfpruchen jur Regenten. folge behaftet find. Sie bestehen in Tabellen. Dit ihnen steben

IV. Die Erbfolgestreitstafeln in Berbindung. Diefe ftellen mehre Linien einer Familie ober mehre Familien (Geschlechter, Baufer) bergestalt neben einander, bag man aus ben Graben ber Bermanbtichaft bas Erb. folge- ober Raberrecht an bem ftrittigen Gegenstande leicht überfeben tann, mag nun ber Streit ganber, Guter ober andere Gerechtfame, welche in Erbichaftsfallen gur Frage tommen, betreffen. Es werden auf diefen Safeln nur folche Perfonen aufgenommen, welche an bem Streite Antheil nehmen ober genommen haben, vielleicht auch mit forgfaltiger Ungabe ber Umftanbe, aus welchen ber Grund ber Unspruche ersichtlich ift. Ingleichen tommt es bierbei auf die genaueste Bestimmung ber Sabre, oft auch auf die Monatetage an. Ihre Form ift die gewohnliche ber Tabellen mit Binbeftrichen. Ihrem 3wede nach find mit ibnen

V. die fnnchronistifden Tafeln verwandt, welche aus neben einander gestellten Stammtafeln mehrer Famis lien ober Saufer gebildet werden, um daraus die Gleich: zeitigkeit berfelben zur Erleichterung bes hiftorifchen Uberblides von gewiffen Begebenheiten mahrnehmen, ober um beren Bermanbtichaft, boch ohne Rudficht auf baraus berzuleitende Anspruche nachweisen, ober um den Erwerb von ganbern, Gutern und Gerechtigfeiten, fei es burch Bermandtichaft, Beirath, Erbvertrage ober Erbverbrudes rung, flar vergegenwartigen, ober endlich um bie Erbfolgestreitigkeiten zwischen gebachten Familien, welche ibre Rechte nicht auf die Abstammung, sondern auf Bermachts niffe, Bertrage und bergleichen begrunden, befto beutlicher versteben zu tonnen. Diese Gattung von Stammtafeln ift fcwierig zu entwerfen und fest Erfahrung und Ubung voraus. Außerdem daß sie einen tabellarischen Ropf verlangen, werden fie wie die Geschlechtstafeln eingerichtet ju Folge einer Auswahl, welche die Abficht dabei bestime men muß 18).

Heinrich IV. Magnus herzog von Sachfen. Ronig von Teutschland. Otto v. Ballenstadt. Eilike. Wulfhild. Heinrich der Schwarze. Friedrich v. Hohenstaufen, Agnes, Leopold v. Österreich, Friedrich. Konrad III. Leopold IV, Heinrich, Heinrich Judith. Albrecht der Bär. der Stolze, Friedrich I. Otto Bernhard Heinrich v. Brandenburg. v. Sachsen. der Lowe.

<sup>16)</sup> Gute Mufter gu ben brei Arten von genealogischen Darftellungen finbet man in vielen Berten ber am Enbe biefes Artitels ver-17) Gute Dufter hierzu findet man in ben Berten ber Literatur jum prattifchen Theile ber Genealogie, welche weiter unten an ihrem Plage verzeichnet fteben. Bor Spener, bis gu Raifer Marimitian's I. Beiten gurudt, befchaftigte man fich gwar auch ichon bamit, biefer aber gab bagu bie erften genauen Regeln, wenn er felbft fic auch nicht burchgebenbe ftreng befolgte.

<sup>18)</sup> Bum Beifpiel bie Überficht ber im 12. Jahrh, beftebenben Berwanbtichaft fowol ber Belfen mit ben hohenftaufen und ben Martyrafen von Brandenburg, als ber hobenftaufen mit ben Martgrafen von Ofterreich, wie folgt:

VI. Die historischen Stammtafeln unterscheis ben fich von ber erften Gattung ber Geschlechtstafeln ba: burch, baß fie nebst ber Abstammung ber Familienglieber auch noch beren Lebensumstande ober boch die wichtigsten Ereigniffe aus beren Leben in gebrangter Rurge verzeich= nen. Mithin werben fie auch wie bie Geschlechtstafeln entworfen, find aber ein unseliges Mittelbing zwischen Stammtafeln und Biographien. Der Überblid ber Saupt= fache, welche die Genealogie verlangt, wird durch die baran flebenbe Beschichte, Die aber nicht ausreicht, er-.fcmert. Dit einem Borte, fie enthalten fur bie Gefchichte ju wenig, fur die Genealogie ju viel. Benn die Stamm: tafeln, wie Gatterer richtig bemerkt, fich zur Geschichte verhalten, wie die gandfarten gur Geographie, fo burfen brauchbare Stammtafeln nicht mit bifforischen Ergablun= gen angefüllt werben, burfen teine hiftorifchen Stamm= tafeln fein. Der lichtvolle Überblick ber Abstammung, worin boch Befen und Berth ber Geschlechtstafeln befteben, wird gestort und ber genealogische Busammenhang burch bie historischen Bugaben gerriffen. Gleichwol gibt es viele Arbeiten Diefer Art, als 3. B. von Reiner Reinecke, Benniges, Lohmeier, Gebhardi u. A., bis in die neuefte Beit berein. Um erträglichsten find noch die fachfifchen von Lange. Auch bie Frangofen haben fich bin und wieber biefer Methobe befleißigt. Rublicher bagegen find

VII. Die Landervereinigungs ober lan bertrennungstafeln, welche außer ber Fortpflanzung ber Familien oder Regentenstämme auch die Abs oder Bunahme des Landerbestandes oder des Bermögens bersels ben in ihre Aufzeichnungen aufnehmen, b. h. es werden in diese Taseln nur Personen aufgenommen, von welchen ber Erwerb oder Berlust herrührt, nebst kurzer Anzeige des Erwerbes oder Berlustes an Landern, Gutern und Gerechtsamen, welche Jene verursacht haben. Man kann biese Gattung von Taseln auch auf den Besitzstand bes hohen und niedern Abels anwenden 19).

Es ist nun nicht genug, daß man weiß, wie vieler:

lei Gattungen von genealogifchen Tafeln man entwerfen

Gin Beifpiel von Familienreibungen wegen Anfpruche aus ber pfalgbairifchen Gefcichte, wie folgt:

Rudolf I. von der Pfalz.

Rudolf II. Ruprecht
der Ältere.

Ruprecht
der Jüngere.

Ludwig von Baiern,
Rönig von Zeutschlanb.

Ludwig,
Rudwig,
Ruftgraf v. Branbenburg.

Andere Beispiele sind fruher und neuerdings nicht wenige, zum Theil mit Eurus, ausgeführt werben. Aus ber früheren Bit erinnere ich an Konr. Eudw. Wagner's genealog. Beweis, daß bas haus Sachsen Gotha mit allen hoben Potentaten in Europa nach dem Gebitte verwandt ze. (Gotha 1714. Fol.); aus der neuesten Zeit an Jaup's Prachtwert, die Abstammung des Gesammthauses heffen von Kaiser Karl dem Großen und die Abstammung aller jeho rezier renden christichen Opnastien, deren hauper die tonigl. Ehren bestien, vom Eandgrafen Ludwig V. von Dessen. Darmstadt. (Maing 1840. gr. Fol.), und an die Aafeln in hormapr's Anemonen (1845 fg.).

19) über bie meiften biefer Aabellenarten geben bie befannten Roch'ichen gute Dufter.

und fertigen kann, fondern es find auch babei gewiffe unvermeibliche Anspruche an Die Genealogen in Absicht auf miffenschaftliche Kenntniffe und Borfichtmagregeln vorauszuseben, die zwar die Geichichtsforfcung ausschließlich berühren, aber boch hier in ber Rurze angebeutet wers ben muffen, um zu bezeichnen, mas bazu gehort, wenn man Überzeugung von der Buverlaffigfeit ber genealogifchen Tafeln, b. h. genealogische Bahrheit bezwecken will. 280 biefe nicht stattfindet, ba fehlt es auch an bistorischen, b. i. an aus ben Quellen entnommenen, Beweisen, auf welche fich lediglich jene fluten muß. Die fpecialgeschichtliche Literatur befist bin und wieder bergleichen Safeln in ben betreffenden Geschichtswerken, aber bollftandige, auf Quellenstudium gestütte Cammlungen in einem besonders die Genealogie Europa's ober auch nur eines Landes bavon, wie Teutschland, Franfreich u. f. m., enthaltenden Tabellens werke besiten wir unter ben angegebenen Bedingungen noch nicht. Die Grundlage von allen obigen Arten ber genealogischen Tafeln find, wie fcon bemerkt, Die erftges nannte Gattung bavon, Die Gefchlechtstafeln. Sind Diefe vollstandig und zuverlaffig, so fann man mit vollkommes ner Beruhigung aus ihnen auch bie anderen Sattungen entwerfen. Die Beweise jur begrundeten Uberzeugung von der Bahrheit biefer Tafeln werben in der alten Benealogie aus ben Schriften, Dongen und Dentmalern ber alten Bolfer geschopft. Beit umfangreicher und gable reicher find die Quellen, aus benen die Beweise gur Benealogie ber mittleren und neueren Beit geschöpft werben muffen. Gie find die Quellenschriften, Beitbucher, Urs funden in ausgebehnter Bedeutung, Nefrologien, Regi= ftraturen, Rirchen: und Lehnfalbucher, Gefchlechtes, Bap: pen : und Familienstammbucher, Perfonalien, Leichenpres bigten, Siegel, Mungen, Medaillen, Grabbentmaler, Grabs fchriften, aufgeschworene Stammbaume u. f. m. Sier, bei ber Genealogie bes Mittelalters, flogt man vornehms lich auf Schwierigkeiten, welche bis ins 17. Jahrh. bins ein mit größter Leichtfertigfeit, vielleicht auch aus Schmeis deleien der Gefchlechter felbft von fonft gang tuchtigen Dan: nern überfeben wurden. Auch hat Ahnenftolg und Uns wiffenheit, fowie Dieverstand ber Gefdlechtenamen felbft Antheil an diesem Unsinne. Daher die Fabeleien vom Ursprunge gewisser angesehener Familien von Abam ober Roah, von homer ober aus bem trojanischen Pferbe, vom Raifer Muguftus und beffen Nachfolgern, von anderen befann: ten alten romifchen Familien, ferner von Rarl bem Großen ober beffen Gefchlechtevorfahren und Rachtommen, endlich auch von Beinrich bem Bogelfteller, bem Sachfen Bittefind und angesehenen italienischen Familien. Gins ber mertwitt-bigften Beispiele gibt bas Geschlecht ber Reußen. Bes fanntlich leiten fie mit Recht ihren Urfprung von ben Berwaltern ber Reichsvoigteien im heutigen Boigtlande ab. Einer Diefer Boigte, Beinrich ber Reiche, hatte gu Enbe bes 12. Sahrh., nachdem fein Amt Erbeigenthum gewer ben war, feine ansehnlichen Sausguter unter feine brei Gohne vertheilt, welche bie Linien Plquen, Beiba und Gera ftifteten. Gin Sproßling ber erfteren batte eine bohmische Fürstentochter, beren Mutter eine Ruffin war, jur Gattin; baber ber Rame Reuße, und reuß plaueniche Link.

Sleichwol leiteten fie ihren Ursprung von einem alten ebeln Romergeschlechte ab, und Burggraf Beinrich V., ber jener erften Linie angehorte, ließ biefe lacherliche Unficht fogar burch Raifer Rarl V. in feinem Lehnbriefe vom 25. Dai 1548 fanctioniren und ber Genealog Bedler bestätigte fie nach: mals in feinem Berte über die herren Reugen 20). Freis lich gab es von jeber in Europa, Afien und Nordafrita Ramilien im biftorischen, aber nicht allenthalben Geschlech: ter im beutigen genealogischen Sinne, bei welchen bie Bermandtschaft im Busammenhange nachzuweisen ift. Denn bei den alten Bolfern, ausgenommen die Romer, wechsel: ten die Familienglieder in der Regel die Namen, und fels ten wird ein feststehender Geschlechtsname unter ihnen ertennbar. Bu ben Ausnahmen gehoren bie Geleuciben im macebonischen Reiche, Die Ptolemder in Agopten, Die Zerres in Perfien, Die Arfaciden im parthifchen Reiche. Das Saus David gab bem Reiche Juba 20 Konige nach einander, ba aber Jeber von ihnen einen befonderen Ras men juhrte, fo ift ihre Abstammung baraus gang untenntlich. Go ftreng auch bie Beraeliten auf Erhaltung ihrer Befchlechter hielten, fo wechselten bie Generationen boch Die Ramen und liebten ebenfalls bas Romanhafte in ber Abstammung, fo g. B. bei David. Die Griechen hielten nicht viel von ber Genealogie. Die Romer endlich, wels den wir die Gradberechnung und die Bermandtichafte: ichemata verdanken, faben genauer auf Fortpflanzung ihrer Geschlechtonamen. Rach bem Beugnisse bes Tacitus fuchten bie vornehmen Kamilien bei ihnen ihren Ursprung gern weit zurudzuführen. Befannt ift, bag Domponius Atticus, Cicero's Freund, fich mit ber Genealogie abgab, auch M. Terentius Barro, M. Balerius Corvinus Meffala, C. Julius Spginus und fpatere Romer. Dbgleich sie viele Namen an ihrer Person liebten, so fehlte boch der eigentliche Geschlechtsname nicht. Gie führten praenomen, nomen, cognomen und auch wol ein agnomen, wovon bas zweite ben Geschlechtes ober Stamm: namen, bas britte ben Kamiliennamen anzeigte. Ihre Geschlechter (gentes) zerfielen in verschiedene Linien, Die sie in familiae und stirpes eintheilten. Go find aus bem Geschlechte bes Cornelius mehre Linien hervorgegan: gen. Die alten Romer unterschieden auch, fo Tacitus, Die nachften Bermanbtichaftegrabe. Leute von Familie in unserem Sinne waren ihre nobiles und gentiles, ihre proceres und principes. Auch das teutsche Bort Abe: lig, Abeling und Ebelmann beißt feiner Etymologie nach ein Mann von Familie. Diefelbe Bedeutung hat bas fcwerbifche Attling. Die Germanen hielten, fo verrathen es viele Mertmale in ben Anfangen bes Mittelalters, auf Die Beschlechter und legten auf die Abstammung werth: volle Bortheile. Die Artinger ober Aftinger ber Banda: ten waren vermuthlich ein Bweig, die Gilinger ober Gas linger Glieber bes toniglichen Stammes. Inbem man für sich gern einen Ursprung suchte, ihn aber nicht fins den tonnte, so leitete man ibn von den Gottern ber, so

Bengift und Borfa, und die Konige ber Gothen. Auch bie Romer mußten, bag bie Germanen auf ihre Gefchleche ter hielten; so spricht Tacitus an vielen Stellen von einem teutschen Abel, ber von Geschlecht zu Geschlecht forterbe. Bellejus Paterculus nennt ben Cherusterfürften, Segeft, einen Mann von berühmten Uhnen. Bir find aber nicht im Stande, aus Quellen bies nachzuweisen, ba fich feine Literatur bazu aus jenen Beiten erhalten hat; vielmehr wiffen wir blos im Allgemeinen, bag Dboater jum Geichlechte ber Turcelinger geborte, daß ein Gefchlecht ber Ribelungen über Burgund, die Agilolfinger über Baiern, Die Amaler über die Dftgothen, Die Balten über die Befts gothen, die Lithinger über die Lombarben, die Merowinger, vielleicht ein figambrifches Beschlecht, über bie grans ten herrschte. Überall findet man bie Familienbertunft bervorgehoben, aber nicht immer bie geeigneten Quellen. um zuverlaffige, glaubwurdige Beweife fur ben genealo: gifchen Bufammenhang ju fuhren. Man nimmt awar an, daß die alten Germanen ihren Rindern ichon in gare ter Jugend Namen beigelegt haben, aber biefe Rindeenas men wurden in spateren Jahren gegen andere vertaufcht und mit eintretendem Alter icheint wieber ein Namenswechsel eingetreten zu fein. Much nahmen fie wol ftatt ihres Namens den von offentlichen Burben und Amtern ober von verrichteten, fuhnen, preiswurdigen Thaten an 21). Diefer Bechsel ber Namen verschwand erft mit Unnahme bes Chriftenthums, welches ben Taufnamen feststellte, womit man fich lange Beit binburch begnugte. Dit. bin gabs meber erbliche Geschlechtsnamen (Bersonennas men), noch Geschlechtsabel und Gesete, welche bas Succeffionerecht auf den Geburteftand flutten, alfo auch tein Erbrecht ber Berrichermurbe. Erft im frantifchen Reiche beginnen, boch nur im Berrichergeschlechte ber Merowins ger felbst, die Anfange mittelalterlicher Genealogie. Die Erblichkeit der Berzogthumer, der Markgraf: und Grafschaften, sowie des Grundbefiges und der Amter, wie der abgesonterten Stanbe, welche Familien und Geschlechter bilbete, entstand viel fpater, ebenfo auch bie Erblichfeit ber Personennamen; allein bie Bei = ober Eigennamen, welche in jener alten Beit geführt wurden und mit ben Perfonen, welche fie fuhrten, erlofchen, gewähren ber Seschlechtertunde teine Stute und baben, beilaufig bemertt, nicht die schlimme Bedeutung, wie oftere ift gefagt worben. Gie beuteten auf Ehre, Gicg, Abel, Treue u. f. m. Sie gingen meistens auch spater in erbliche Beschlechts- ober boch in die Taufnamen über. Es ift also in der Benealogie bes Mittelalters ein Saupterfoberniß, daß man wiffe, mann und wie ber Ursprung ber Gefolechtenamen festzustellen fei.

Sowie Raifer, Konige, Furften und andere bynaftifche Geschlechter, b. h. ber hohe Abel ihre Namen von

<sup>20)</sup> Schon Kaifer Friedrich that ihnen 1232 biefen Sefallen; f. Peter Bedler's Graftich Reufplauische Stammtafel sammt biftorischen Erlauterungen (Schleiz 1684. Fol.) S. 97, und Trgo. Marder's Burggrafthum Meißen S. 329 fg.

<sup>21)</sup> Einen solchen Ramenwechset fand Biebbeck (f. beffen Ramen ber alten Teutschen [Erlangen 1818.] S. 80 fg.) noch umster ben eigenthumslosen Wenden in der Riederlausse, wo der Imdaber eines Bauerngutes, welches er als sogenannte Losnahrung besigt, keinen wirklichen Geschlechtsnamen hat, sondern ihn von Geinem Gute, woran derselbe haftet, annimmt. Wurde er von dem Gutehrern verseht, so verlor er auch den Ramen und konnte beiddarauf einem anderen Ramen wieder haben.

ben Landern und Gebieten, die fie beherrichten, erhielten, ebenfo nahm nachmals der niedere Abel feine forterbenden Beidlechtenamen entweder von feinem Grundbefige ober feinen Dienstverhaltniffen zunachst an, sobald jene wie biefe in ben Familien erblich geworden maren. Unter den Meros wingern und Karolingern find die Falle im boben Abel noch felten. Rur in Sachsen und Schwaben gab es unter ber Berrichaft ber letteren machtige Dynaftengeschlechter, welche bas Grafenamt ausnahmsweise regelmäßig vom Bater auf ben Cohn vererbten, fo bas uralte Gefchlecht ber Belfen.' Inbessen nahmen die Raiser nicht immer Rudficht auf die Bermandtichaft bes letten Inhabers folder Leben: ober Reichsamter, fondern verlieben fie haufig nach Gutbunten, ale 3. B. in Franken, Schwaben, Loth: ringen, Baiern. Erft in der zweiten Salfte des 11. und im Unfange bes 12. Jahrh. foließt fich ber Bilbungs: proceg der Erblichkeit unter Begunftigung außerer Ums Rande, und zwar unter ber fturmifchen Regierung Raifer Beinrich's IV. ab 22). Die Furften ftreiften nun den als ten Amtscharafter ber Reichsamter vollends ab und nannten fich nach ben Reichsgutern, die fie bisher ohne Bererbung auf ihre Rachtommen verwaltet hatten. Es entstanden Bergogthumer, Pfalg:, Mart:, Land: und eigentliche Graffcaften, als Reichelehen, in welchen bie Erbfolge vom Bater auf den Cobn meiftens ungeftort ftattfand. Bleichwol aber find die darauf bezüglichen Urfunden über bie Belehnung folder Gefdlechter, Die uns jur genealos gifchen Quelle fur fie bienen follen, nicht durchweg guverlaffig, weil die Ausfertigung berfelben erft nach Ent: fernung ber Belehnten baufig von ben Ranglern gemacht, bie Ramen berfelben alfo aus dem Bedachtniffe verzeich: net und babei aus Mangel an gehöriger Familienfenntniß öftere Fehlgriffe gemacht wurden. Co finden wir 3. B. ben Markgrafen Albrecht im 12. Jahrh. bald von Gachs fen und Galzwebel, balb von Brandenburg genannt. Sogar in ber Fassung felbst hat einft ber Ausfertiger einer toniglichen Urtunde Die Ungenauigfeit begangen, benfelben Martgrafen gebn Sahre vor bem bleibenden Befibe als Markgrafen von Brandenburg vorzustellen. Laf: fen fich auch, foviel die Grafengefchlechter angeht, bier und ba icon fruber, in der Karolingischen Zeit Grafentabellen ber einzelnen Gaue, wie Stalin in feiner murtembergis fchen Geschichte fur bie fcmabifchen Gaue gethan bat, entwerfen, fo begegnet man auf ihnen boch nur Borna: men ohne Beifage, welche felten einen Geschlechterzufams menhang verrathen, also auch die Schluffolgerung nicht aulaffen, ob ein bestimmter Grafenbegirt vom Bater auf ben Cobn, ober in frembe Banbe erbte, mas ebenfo viel beißt, ob ber Rame, welchen der Bater bavon trug, auch auf ben Sohn forterbte. Gelbft ein festgeftellter Borname in einem Geschlechte lagt bei feiner haufigen Biebertehr nur mit Bahricheinlichfeit auf ben Fortbeffanb beffelben ichließen. Dithin ift eine Benealogie ber Brafengeschlechter erft von ba an moglich, wo fich bie Gras fen nach ihren Gebieten ober Stammburgen ju nennen anfingen und biefelben nicht mehr mechfelten, mas zuvor nicht felten vorfam 23). Indeffen bauerte es immer noch lange, ebe biefe Beinamen eine gewisse Stetigfeit erlang. ten, weil haufig biefelbe Familie, ja auch ihr Stamms führer felbst unter verschiedenen Beinamen aufgeführt wurben und Bruber verschiedene Bunamen führten. Buweis Ien hilft ber Umftand, bag gewiffe Grafenfamilien im 11. Jahrb. eine Borliebe fur irgend einen Bunamen bewiefen und benfelben mehre Generationen binburch fuhrten, als 3. 2B. bas oftfrantifche Grafengeschlecht ber Sterter (Stardo: ther, Stercother) im Grabfelde. Die großte Schwierige keit liegt freilich in bem Mangel an zuverlaffigen Rachs richten fur Die Genealogie aller fleinen Dynaften (bes boben Adels), sodann in dem Umstande, bag biefe Ges schlechter nach und nach ihren Befitftand gu theilen anfingen und baraus wieder verschiedene Bunamen der unter fich abgetheilten 3weige hervorgingen, fo 3. 23. Die Grafen von Arnstein, und von Diez im Anfange bes 11. Jahrt., bie Grafen von Gleichen, die zu berfelben Beit fich in bie von Gleichen und Tonna, spater noch in die Linie von Gleichenstein, Blankenhain und Remba gersplitterten. Gin gleiches Schidfal hatten bie Grafen von Drlamunde, Beimar. Stolberg, Rafernburg und die Burggrafen von Rirchberg. Das ichwabische Grafengeschlecht von Calm zersplitterte fich im 12. und 13. Jahrh. in die Linien Calm und to: wenstein, die von Belfenftein gleichzeitig in die von Bels fenstein, Sigmaringen und Spigenberg, bie von Tubingen in die Linien von Tubingen, Montfort und Berbenberg. Ein Gleiches fand ftatt bei ben Grafen von Ragens elnbogen und hohenstein, von Diez und Beilnau, von Ifenburg und Rammeredorf. Gine fichere Genealogie ber Grafen von henneberg ift erft feit bem 11. Jahrb. moglich und zwar feitbem ter Gebrauch eines Familiennamens unter bem hohen Abel ublich murbe, mabrend vermuthlich die fruberen Baugrafen des Grabfeldes, Die blos Bornamen hatten, Ahnherren biefes Grafengefchlechtes gewesen sein mochten. Sobald die Gauverfaffung fic auflofte und ber barauf rubenbe Amtecharafter nicht mebe feststand, theilten auch diese Grafen und gerfielen im 13. Jahrh. in brei Linien, obschon im 12. Jahrh. Die Theis lungen in vielen Grafenhaufern bereits regelmagig maren. Die henneberg'ichen Grafen theilten fich in Die schleufins ger, afchacher und hartenberg'iche Linie. Saft burchmea

<sup>22)</sup> Doch nicht burchgehende; benn es geschah oft, bas z. B. bie Pfalzgrafen nicht von ber ganbschaft, ber sie vorstanden, sondern von ihren Stammsen und Burgen genannt wurden, als in Sachsen die von Gosef im 11., dann im 12. Jahrb. einige Grafen von Sommerschraburg, in Baiern in selbiger Periode die Grafen von Schepern und Wittelsbach, im 13. Jahrh. die von Ortenburg u. s. w.

<sup>23)</sup> Rach biefer Gewohnheit nannten sich z. B. die Grafen von Anhalt. Ballenstädt, sobald sie sich in Aschereleben niedergelaffen batten, nach diesem Orte. Abgekürzt wurde daraus Ascharien (so nach im 15. Jahrh.) oder Accarien und endlich Accanien. Die Grafen von Rassau waren ursprünglich nur Reichefreiherren von Laurenburg an der Lahn, sobald sie aber die Burg Rassau im Erzestiste Exier erhielten und nachher auch das Grafenamt über die dort ige Umgegend, nannten sie sich (nach der Mitte des 12. Jahrd.) Grafen von Rassau und theilten sich in die beiden zeht noch blübenden Linien, die Ottonische und Walramische. Sie erwardet nachmals immer mehr Lehnstücke und theilten sich in eine Nempt Redenzweige.

nahmen die abgezweigten Rebenlinien einen neuen Ramen an, welchen fie in ben Urfunden ausschließlich ju gebrauden pflegten. Freilich wird es nicht felten fcwer, ihren genealogischen Busammenbang ju ermitteln. Buweilen hilft bei ihnen, sobald fie im Giegel ben Ramen ber urfprung: lichen Stammburg noch fortführten, mas wenigstens noch in ben erften Generationen ju geschehen pflegte. Go nannte fic Graf Konrad von Gruningen auf feinem Gies gel gur Urfunde von 1228 noch Graf von Burtemberg. Eine andere Schwierigkeit liegt in ber Sitte alterer Beiten, bie nachgeborenen Bruber ber Bergoge und Mart: grafen als Grafen zu bezeichnen, gleichwie in ben Gras fenhausern die jungeren Gobne nur ebele herren ober Junter genannt murben. Gine andere teutsche Familien: fitte, die Bermirrung in die Genealogie bringen fann, war, tag in vielen Geschlechtern ber erfigeborene Sohn oft ben Bornamen des Baters und den der Mutter die altefte Tochter erhiclt, fodaß jum wenigsten gange Regentenreiben benfelben Bornamen fubrten, und nur eine Unterbrechung alsbann eintrat, wenn ber Stammführer ohne leibliche Rachtommen farb und ein Nachgeborener an feine Stelle rudte. Go bieg bas alte Grafengeschlecht von Stade bis ju feinem Erlofchen bas Befdlecht ber Ubonen, weil mehre Glieder beffelben Udo biegen; ebenfo bas Grafengeschlecht ber Sterter in Franken. Gine großere Rolle spielten bi: Bornamen Ludwig im alteren Saufe ber Landgrafen von Thuringen, Berthold in der alten gabringifchen Bergogelinie, Bermann im martgraflich bas ben'ichen Saule, wo man, beilaufig bemerkt, bis heute noch nicht weiß, wie viele hermanne hier gezählt wers ben follen, Alwig im Saufe bes Grafen von Gulg, Beinrich in ben Kamilien der Beigte zu Beiba, Plauen und Gera, und Gunther noch jest im Saufe des ichwarzburg: fchen Dynastengeschlechtes. Buweilen bieg auch der mit: telfte und jungfte wie ber altefte Bruber, ober sammtliche Bruber und beren mannliche Nachkommen batten und baben, wie bei ben reufischen Dynasten, einerlei Zaufnamen, und diese Sitte mar bin und wieder in manchen Ramilien so einheimisch, daß zur Qual der Genealogen fast alle Mitglieder berselben mehre Generationen bindurch einerlei Ramen führten. In Franfreich mar ber Bors name Johann (Jean), in Schottland ber Rame Jacob (James), in Spanien Ferdinand (hernan, hernando) in den beheren Familien febr beliebt.

Bur Schonung ber Genealogen war aber in Frankreich die Theilungssucht nicht so arg, wie in Teutschland,
weil dort das aristokratische Staatsinteresse des Lehnsadels
selber und die Krongesetze die großen Leben, wie die Dienstleben des Ritterstandes zusammenhielten und nicht
theilbar werden ließen. Ausnahmen davon machten die Hauser Bourdon und Orleans, aber doch nur erst seit
den drei letzten Jahrhunderten des Mittelalters. Dieser
Umstand beförderte auch die Primogenitur, gleichwie diese
nebst dem Majorate und Seniorate immer eine seste Senealogie der Geschlechter voraussetzte. In Teutschland
aber, wo die Bater allen ihren Sohnen gern gleiche
Theile ihres Bermögens und Besthlandes zusommen
ließen, ist auch die Primogenitur, nachdem die golden Bulle Karl's IV. 1356 ben ersten Anlaß bazu gegeben hatte, eine sehr spate Frucht ber Standes: und Staatsverhaltnisse geworden 31). Auffallend widerstrebten ihr noch im 16. und 17. Jahrh. Sachsen, hessen und Rassau, wo es von Speciallinien wimmelte.

Im Gangen mar ber Bilbungeproceg ber Stanbess verhaltniffe unter ben Gefchlechtern im übrigen Guropa berfelbe, wie in Teutschland und Franfreich; Die Albermanner und großern Thane ber Englander, sowie bie Jarls ber Danen waren Umter. Die Erblichfeit ber Leben entstand in England erft durch die Normannen; von ben Burden aber murden nur die Carle erblich, die Gras fenamter nicht. hier, wie in Schottland, Spanien, Portugal, auch theilweife in Stalien murbe ber hobere Abel, b. i. ber Stand ber herren und Barone, nur Majorats abel, b. b. die Titel beffelben erbten und erben blos auf ben altesten Gobn fort, Die jungern Gobne treten im Befentlichen in die Volksmasse zurud. In England barf jum hoben Abel (nobility, ben Bords) fich Riemand recht nen, wenn er nicht bagu erhoben wird und fo lange ber Bater lebt, erhalt beffen Gobn feinen zweiten Titel, ober schlechthin den Titel Lord, sobald der Bater keinen ans bern weiter als ben Titel Baron besitt; im Rangleiftple wird er Esquire (escuyer, armiger) genannt. Auch werden die altesten Sohne ber Ritter und die jungern ber Pairs Esquires geheißen und sie vererben biesen Titel nach der Erftgeburt auf ihre Nachkommen. Die Ritters wurde, die Rnights, ift nicht erblich, mahrend gum niebern Abel (gentry) in England gesetlich alle biejenigen geboren, die von adeliger Abfunft find, mithin auch bie jungern Gohne bes hoben Abels und beren Rachtommen. In Spanien, Portugal und Italien erfolgte und erfolgt bie Bererbung bes hohern Abels (ber titulatos, ale gur= ften, Bergoge, Marquis und Grafen) burch ben Billen ber Monarchen und an biefen Titeln haften in ber Regel auch Guter und oft fehr fleine Leben; baber bie Menge folder Grafen in Dberitalien, bie Menge folder Titel ober bute in ben großen Familien Spaniens und Portugals. Beibe Nationen liebten bie pomphafte Ausbehnung ihrer Ramen, neuerbings haben die Spanier barin nachgelaffen, allein die Portugiesen bewahren bis beute noch die langen Ramenreihen und werden beshalb von ihren Rachbarn verspottet. Go ift g. B. im Ramen ber Portugiefin Dona Maria Emilia Correa be Basconcellos be Coufa Pereira Coelho Benriques das Bort Donna ber bloge hoflichkeitstitel 25), Maria Emilia der Zaufs

<sup>24)</sup> Borzugsweise theilten auch biejenigen Grafenhauser gern, die allmätig zur Reichestanbschaft gelangt waren, und so geschach es, daß besonders die Rheingegenden von einer Unzahl kleiner unmittelbarer Grafengeschlechter wimmelten, und daß die Reichstege seigebung dagegen einschreiten mußte. Bergl. Hilmann's Geschichte des Ursprungs der Fürstenwürde S. 184. Gute Bemertungen sinden sich auch in dem gründlichen Wertchen von Derm. 30h. Friedr. Schulze, Das Recht der Erstgeburt in den teutsichen Fürstendusern u. s. w. (eipzig 1851.) 25) Der Altet Den und Dasa ist aus dem lateinischen dominus und domina ertstenden, die älteste Form wird dom gewesen sein, wie sie noch jest in Portugal üblich ist. Durch die Spanier kam er nach Italien, wo

name und alles Ubrige ber Ramilienname. In Unter: italien bildeten fich die Geschlechter in den Standesclaffen burch ben Ginflug bes frangofiichen Feubalismus aus. In Frankreich blieb ber Abel an fich ein gemeinschaftliches Recht ganger Familien, bis auf die Pairswurde, die fich nach der Erfigeburt vererbte, bis fie in neuerer Beit Die Erblichkeit gang verlor. hier hat fich aber ber bobe Ubel am frubeften ausgebildet. In Schweden und Danemart gab es feinen boben Abel mit Landesberrlichfeit, mab= rend in Norwegen der Abel überhaupt bald in Berfall In Ungarn maren die Grafen bis zu Eingange bes 13. Jahrh. bloge Beamten, bann wurde biefer Titel ein erblicher Standestitel. Die Jobagpen maren Reichs: barone und biefer Titel haftete erblich auf ben Geichlech: tern, aber es entftand fein erblicher Ritterftand in Diefem Lande, ber nur in Teutschland sich entwickelte und bier ausschließlich festwurzelte. Aus allen biefen Bemertungen geht hervor, wie ichwierig es ift, die europaifchen, besonders die teutschen Dynasticgeschlechter genealogisch in ein fo bobes Alter ju ftellen, wie es feit bem 16. bis aur Mitte bes vorigen Sahrhunderts herrschende Gitte mar.

Noch ift zu bemerken nothig, daß gewisse Namen Mittelalter nicht bobe Geichlechts :, fondern Parteis namen bilbeten, wie die Baiblinger, Wibelinger ober Chibellinen im Rampfe mit ben Welfen. Nicht minder fcwierig ift bie Ableitung gewiffer Geschlichter aus bunteln Eigen : ober Beinamen. Die Bergoge von Brabant, bie im 15. Jahrh. erloschen, stammen aus bem Geschlechte ber Grafen von Bratusprantium, die auch Lowen ermar: ben und fich zuweilen nach diefer Stadt nannten; es ift aber nicht ausgemacht, bag aus jenem Borte ber Name Brabant entstanden fei. Urfprunglich biegen fie, als fie 1106 bie bergogliche Burbe erhielten, bekanntlich Bergoge von Niederlothringen und als diefe Umtebenennung er: losch, fo verschwand auch ber Titel bazu und ber von Brabant trat erblich an beffen Stelle. Gine anbere Schwierigkeit bieten Die leeren fürftlichen Titel bar. Als 3. B. das Bergogthum Sachsen zergliedert wurde, blieb bie Benennung gleichwol fortbauernd, ebenfo die Benennung nach ben Provingen Engern und Bestfalen. Die Großentel Albrecht's des Baren, Johann I. und Albrecht II., theilten fich nach ber Mitte des 13. Jahrh. in die vater: lichen gante und grundeten die beiten Berricherzweige Lauenburg und Bittenberg. Beibe nannten fich, nach bem Vorgange ihres Grofvaters, Bernhard von Ubca: nien, bis ju ihrem Erloschen im Mannesftamme (jener ju Ende des 17., diefer in der erften Salfte des 15. Sahrh.) Berzoge von Sachsen, der erstere auch noch von Engern und Bestfalen, mabrend im Grunde feins Diefer brei Furstenthumer nach ber frubern Bedeutung mehr beftand. Mur an ber jungern wittenberger Linie murde jener fachfische Titel vom Reiche anerkannt, Die Rur burch Raifer Rarl IV. baran gebunden, und fo geschah, bag, als Sachsen und Bittenberg an die Landgrafen von Thurin: gen und Markgrafen von Meigen überging, biefe auch

Andere leere Fürstentitel waren, ohne irgend ein Recht daran binden ju tonnen, die Berzogstitel von Schwaben und Franken, von welchen der lettere noch bis in die neuere Zeit herab von den Inhabern des reichsunmittelbaren Sochfifts Burzburg, so lange dieses bestand, ununterbrochen gesührt wurde, während andere Länderztitel, welche manche große Geschlechter noch jeht tragen, sich entweder auf den vormaligen Erwerb derselben durch ihre Vorsahren, oder auf Ansprüche beziehen, welche diese ihren Stammesgenossen daran errungen, oder ihnen durch

Bererbung rechtlich überlaffen hatten.

Bas ferner bie Geschlechter bes niebern, b. b. mittelbaren, Abele, welcher urfprunglich aus ben Dienstmannen : ober Ministerialverhaltniffen bes frubern Mittelalters hervorgegangen ift, anbelangt, fo bilbeten fic beren feste Namen als Unterscheidungezeichen jum Theil aus bem erblich gewordenen Lebenbefig, analog bem bes hohen Udels, gang in derfelben Beife allmalig aus, wenn nicht, wie bei bem burgerlichen Stante, andere gufällige Umstande die Quelle dazu geworden waren. Ihre fest ftebenden ober erblichen Geschlichtsnamen murben fonach auch ben bereits ihnen aufgelegten Beinamen, ober ben Dienstverhaltniffen, in benen sie ftanden, den Bobnfigen, Butern, Burgen, Schloffern, Sofen, Saufern, Worfern ober Stadten, die fie gang ober jum Theil als Leben befagen, ferner auch ben einzelnen Plagen, bei und in folden Ortichaften, ber forperlichen Geftalt, ben forperlichen oder moralischen Borgugen und Gebrechen, ben vaterlichen Taufnamen, ben Namen ber Thiere und Infetten, ober gemiffen Sanblungen und anbern zufälligen Ereigniffen entlehnt. Spater murten bie Raifer in Teutschland ffeit Karl IV.) und fast gleichzeitig bie Monarchen andertr

jenen Titel ihren andern bedeutenderen vorfetten und feit bem Erloschen ber lauenburger Linie fich auch noch bie Titel von Engern und Bestsalen, beren Bereich man gar nicht mehr nachweisen, geschweige ben Befit bavon ansprechen tonnte, wenn nicht die Diplomatie eben bas alte Bergogthum gauenburg barunter verftanbe, julegten. Das gegenwartige Saus Sachsen, ber Erneftinifche und Albertinische Zweig, führte früher mit dem Befite bie Sitel von der Markgrafschaft Meißen und spater auch von ber Landgrafschaft Thuringen, allein ber Ursprung biefer Dynastie ift noch nicht ermittelt. Balb foll fie aus einem flawischen Geschlichte, bald unmittelbar von bem Sachfen Bittefind, wie es Ih. U. Gengler, Lange und Frubere an: genommen haben, balb endlich von jenem thuringer Bergoge Burchard, Bucco, Bugico abstammen, der 908 gegen Die Ungarn blieb. Goviel ift indeffen gewiß, baß fie von Dietrich aus bem Saufe Bugici, einem Manne von gros Ber Freiheit, ju Ende des 10. Jahrh. abstammt, beffen Gefchlecht fich nachmals nach ber Familienburg Bettin an ber Saale nannte. Debr Berfchiebenheit herricht in ber Unficht von ber Abstammung ber alten gandgrafen von Thuringen, die im 13. Jahrh. im Mannesstamme erloschen, indem fie bie Ginen fur Abtommlinge Rarl's des Großen, die Andern fur Nachkommen von einer franfischen und noch Undere von einer elfasser Kamilie balten. ohne die Sache ins Reine bringen zu tonnen.

er fich erhalten hat. Man fehte ihn ftete vor bie Familiennamen, im Spanien aber vor bie Taufnamen.

bes Wortes von als Bezeichnung bes Abelsprabicats.

Überdies führten ja Ritter auch Ramen, die mehr Bei-

als Stammnamen maren, obne Bufat ber Partitel von

nach Art spaterer Namensbildung im Burgerftanbe, als Binter, Moot, Schott, Schut, Kalb, Pilgrimm, Stange,

Spiegel, Schlegel, Pad, Anaut, Bofer, Trugichler, Bofe, Stredfuß, Pfaffegans, Golbader, Debich, Bogel u. f. w. 20)

Und als es den Abeligen einfiel, ihre Ramen zu latinis

firen, aus Spegel und Spiegel Speculum, aus heller

Obolus, aus Holzschuher Calceator, aus Reiche Dives machten, fo fiel biefes Abelspradicat ohnehin weg 29). Gin

abeliges Borrecht murbe baffelbe vielleicht erft bann, als

Die Guterbefiger anfingen, fich nach ihren Gutern ju nene

nen und biefen Ramen auf ihre Familienglieder ju ver-

erben. Die Erlangung ber Ritterwurde mar ursprunglich

gleichfalls fein Borrecht biefes Standes, weil auch Bur-

ger diefelbe ebedem annahmen, fo 3. B. in Frankreich, wenngleich Raifer Friedrich II. Die Standesichrante fcon

gezogen und ben Grund ju bem fpatern Abel gelegt batte.

Der berühmte frangofische Rechtslehrer Charondas behaup-

tet gradezu, daß die Leben nicht abelten. Ebenfo war

bas Erfoderniß von Ahnen, als Genoffenschaft biefes

Lander, doch in Frankreich schon König Philipp III., die Quelle ber Abelsverleihungen ober ber Abelsgeschlechter 26). Doch rubren die meiften abeligen Geschlechtsnamen, von welchen freilich fehr viele wieder erloschen find, vom erblich gewordenen Lehnbesite ber und ihnen gebührt auch im Allgemeinen das Recht, benselben die Partikel von (lateinisch de ober a) vorzusegen. Statt berfelben ges brauchte man auch die Partifeln in, auf, aus und gu in berfelben Abficht. Dan barf aber baraus nicht immer auf die Abelequalitat schließen, weil theils viele Abel6. familien diefe Partikeln Anfangs, und sogar bis ins 16. Sahrh. herein gar nicht gebrauchten, theils in manchen Gegenden, wie in Thuringen, in Dber = und Riederfachs fen im 14. Jahrh. und fruber, in Bestfalen und am Riederrhein auch burgerliche Familien ihrem Geschlechtes namen biefelben vorsetten, um baburd ihre Abstammung von gewiffen Orten anzubeuten. Ubrigens brudten fie ja auch bei bem Abel Nichts weiter aus, als bie Beziehung auf ben Drt ber herfunft, bes Besites ober ber Bobs nung, auf bas Dienstgut bes Dienstmannen ober Ritters, ober auch auf ben Drt feiner Dienstbarteit felbft. Dan febe 3. B. auf die alte Namensbildung Joannes apud Ecclesiam de Thungesbrucken. Also bildeten jene Partikeln und insbesondere das Bortden von keinen mefentlichen Bestandtheil der Familien : und Geschlechtena: men, ebenfo auch feine ausschließenbe Stanbesgenoffen= schaft. Richt nur mehre Personen, bie mit einander nicht geschlechtlich verwandt maren, murden nach einem Orte genannt, fondern Bruder führten auch Ramen von verschiedenen Orten. In Thuringen, Beffen und Deißen findet fich dies bis ju Anfange Des 14. Jahrh. noch fehr baufig. Go tommen in biefer Beit eine Menge Ritter ober Truchfeffe von Glatheim (Schlotheim) vor, bie nebenher auch noch andere Ramen trugen, welche burchaus feine Geschlechtsverwandtschaft unter ihnen bezeichnen. Sie waren im Gesammtbefige bes Schloffes Schlotheim unb nannten fich barnach, ohne ein Befdlecht von Schlots beim ju bilben. Gin abnliches gleichzeitiges Beifpiel geben bie Ritter von Roffen, beren Rame fich in ber erften Balfte bes 14. Jahrh. verliert und an ihre Stelle bas Geschlecht ber von Raltit tritt 27). Ebenso maren Knaps pen und Knechte, wie felbstandig, im Besite von Grund: fluden fur ju leiftende Dienfte. Mus folchen ritterlichen Dienstverhaltniffen ging jedenfalls ber nachmalige Stand ber Ritter weniger in allen ganbern Europa's, wie vielfaltig behauptet wird, als vielmehr in Teutschland faft ausschließlich hervor. Die ju ben Amtern geborenden Guter murben, wie bei bem boben Abel, in allen ganbern Erbguter und somit ber Anfang von feststebenben Geschlechtsnamen. Dies geschah freilich erft im 14. und 15. Jahrh. Durchaus unzuverlaffig ift alfo ber Gebrauch

Standes, eine fpatere Ginrichtung. Man verlangte aber nicht mehr als 2-4 Ahnen, und bamit murbe angenommen, bag diefe zuerft ben rittermäßigen Stand begonnen hatten. Fur den erften Erwerber beffelben mar alfo die Geburt tein hinderniß. Das Erfoderniß von Abnen bezog fich fonach nur auf einen geschloffenen Stand, mabrend die Ritterburtigkeit an fich lediglich Sabigkeit gum Befige von Ritterleben ober gur Kriegebienftpflicht er beischte. Doch konnten bis ins 16. Jahrh. berein auch Burger Leben erwerben. 3mar bing die Ritterwurde mit Bulaffung zu ben Turnieren zusammen, weil aber in manchen Kanbern auch Burger von berselben nicht aus geschlossen maren, fo murben fie ebenfalls ju jenen, befonders in ber erften Salfte bes 13. Jahrh., jugelaffen. Die Bappen, welche feit bem Beginne ber Rreuginge immer haufiger zu werben anfingen, geben nicht immer einen Beweis vom Alter ber Gefchlechtenamen ab. Sie find in der Regel alter als diefe und ftimmen auch nicht immer mit ber mahren Bebeutung ber leptern jufammen. Allerdings gibt es einzelne abelige Familien, beren Geschlechtsnamen ins 11. Jahrh. jurudgeben, boch nur me nige, fo 3. 23. bas noch blubenbe ofterreichische Gefchlecht ber von Dietrichstein (de Lapide Theodorici). Db aber bie Starbemberge, Bofenfteine, Sobenberge und Grate Rachtommen der fleierschen Ottofare gewesen find, wie Freiherr von Stadel, die Jesuiten Salloy, Lat und Preuenhuber behaupten, bat hormapr in seinem Archive gende gend gewurdigt. Der Starhemberge, ober herren v. Stever

Documente reichen nur bis in die letten Tage Barbas

<sup>26)</sup> Man nennt biefen Mbel ben Briefabel, nobilitas codicillaris, im Gegenfage von Ur . ober Ahnenabel, nobilitas avita. Gine bochft feltene Ausnahme vom Alter bes Briefabels murbe Rais fer Friedrich's II. Dirlom von 1221 fur die inrolische Familie von Arco machen, wenn baffelbe als echt anerkannt werben tonnte. 27) f. bieruber g. 28. Tittmann's Gefchichte bes Markgrafen Beinrich bes Erlauchten I, 216 fg. und G. 261 fg.

M. Gucyti. b. 28. u. R. Grfte Section. LVII.

<sup>28)</sup> f. befonders Dommel's Observationes feudales p. 59. mo es heißt: Nobiles familiae quaedam et illae quidem vetustissimi generis suis nominihus notam "von" non pracfiguat. 29) Ein Bleiches bei anberen Rationen, fo bei ben Frangofen g. B. Thuanus aus de Thou. Dagegen bewahrten teutsche Familien, wie bie von Enbe in de Fine, bie von Sann ober Beine in de Indagine, bie von Dof ober hoff in de Curia und bie von Stein in de Lapide bas Abelsprabicat auch in bem lateinischen Ausbruck.

voffa's hinauf. Gins ber alteften Geschlechter bes tyroler Pufferthales find die von Belfberg (Belfperg).

In Frankreich, so in Languedoc, waren beim Abel im 19. Jahrh. noch teine feststehenben, b. b. erblichen, Ramen gebrauchlich. In Danemart gab Konig Friedrich I. 1526 feis mem Abel einen Befehl hierzu. In Teutschland waren aller: bings icon in ber zweiten Balfte bes 12. Jahrh. eine Menge erblicher Geschlechtsnamen im niebern Abel ublich, aber wieberum ungablige, die nur einen Bornamen ohne Beis fat führten, woraus weber Abtunft noch Gefdlechtevers wandtichaft gefolgert werben fann. Gewiß ift im Allgemeinen, daß noch im 13. Jahrh. Die Familiennamen nicht fefifianden und daß bie Bezeichnung ber mannlichen Familienglieber fich nach ben eigenen Besigungen ober Bohn= fiben bestimmte, bag biefe aber diefelben wechselten, mabrend bas Titelwesen im Gangen doch noch sehr ungeregelt war und Abelige fpaterbin noch, wie bie Dynaften, nicht felten ben Ramen bes Stammfiges ihrer Gemablinnen annahmen, wodurch ber ihrige unterbruckt wurde. Dag inbeffen die Geschlechtsnamen, ja auch nur die blogen Beinamen schon im 12. Jahrh. Geltung hatten, geht aus. ben bamaligen Urfunden hervor, wonach man die Beugen mit blogen Tauf: oder Beinamen in manchen Gegenben an ben Ohren ju jupfen (per aurem trahere) pflegte. Erot biefer hiftorifchen Beweise findet man allenthalben eine Menge Abelsfamilien, besonders in Thuringen und Sachsen, welche ihren Stamm gegen alle gultigen Beugniffe, lebiglich auf Gagen geftutt, in bas graue Alterthum gurudleiten. Go follen bie Grafen von Beichlingen mit Julius Cafar nach Teutschland gekommen und von diefem als taiferliche Burggrafen zu Riffhaufen in Ber golbenen Mue bestellt worden fein, ba fie boch erft nt Enbe bes 13. Jahrh. als folche bort erscheinen. Ingleichen follen bie v. Geebach, v. Sopffgarten, v. Bers lepfch, v. Erfa, v. Riebefel, v. Bangenheim, Baig u. A. m., nach beren eigenen Sagen mit jum Theile wunderlichen Ausschmudungen entweder im 10. und 11. Jahrh mit ben Ungarn in Thuringen eingewandert, ober mit ber Beiligen Elifabeth von bort bierber getommen fein. Die Brafen v. Werthern follen, fo wird noch ju Unfange des porigen Sabrhunderts behauptet, aus einem vornehmen lombardifchen Gefchlechte ftammen und burch Rarl ben Großen nach Thuringen verfest worden fein. Die von Briesheim follen fcon um 934 geblubt und bas Stabt: den gleichen Ramens bei Frankfurt a. M. gegrundet haben. Rotorifche Betrugereien trieben mit ihrer Abkunft ber Graf Beinrich v. Brubt und Ernft Johann v. Biron im vorigen Sabrb. Die von Ende find bescheidener und geben wenige ftens nur an, bag ihr Gefchlechtename ohne Bestimmung ber Beit burch bie Schlichtung eines faiferlichen Streites, wobei einer ihrer Geschlechtsvorfahren fiegreich betheiligt gemefen, veranlaßt worden fei. Roch bescheibener find bie Bofer, bie ihr Gefchlecht mit einer Legende beginnen, welche baffelbe weit junger macht, als es historisch wirts lich nachgewiesen werben fann. Sie behaupten namlich. gegen alle hiftorifche Bahrheit, daß einer ihrer Geschlechtes vorfahren Ramens Rehfeld - fo hatten fie vor 1312 ges beißen - Martgrafen Friedrich mit bem Biffe que bes

Markgrafen Balbemar von Brandenburg Gefangenicaft befreit ober erloft habe, wofur ber gurft ihn gum Andens ben an die That habe Erlofer nennen wollen, Rebfelb aber aus Berehrung gegen Christus blos ben Ramen Lofer ober Lofer angenommen habe. Roch mehr Unfinn findet man in B. Konigs und Anderer Abelshistorien. Ebenso unhaltbar, wenigstens bedenklich ift, daß fich die Geschlechter von Detich, Pollnig, Creugen und Techwig für eine gamilie ansehen, ihren Stamm bis R. Beinrich ben Finfter jurudleiten wollen, und bag bie beiden erftern vom Raifer Rarl IV. aufgelegte Ramen trugen. irren aber ebenfo fart, als die von Begler und Burderes roba, welche ebenfalls aus einem Stamme bervorgefproft ju sein glauben. Sie alle sind jedoch nicht im Stande. ibre Ahnentafeln nach den genealogischen Grundsäben über bas 15. Jahrh. hinaus, die meisten nur bis in die Mitte besselben und andere wieder bis zu Anfange bes 16. Jahrh. gurudauführen. Daß bie ehemaligen Grafen v. Gleichen, Refernberg und Frankenftein bis in die Ditte bes 5, Jahrb. ihren Stamm verfolgen tonnen, ift zwar behauptet, aber noch nicht erwiesen worben. Das alte Geschlecht von Beifau findet nur bis jur Mitte bes 15. Jahrh. einen geschlechtlichen Busammenhang, obicon es felbft glaubte, es habe icon um 1200 bestanden. Schon mar in ber erften Balfte bes vorigen Sahrhunderts die allgemeine Rlage, bag bie meiften fachfifchen Abelegeschlechter ibr Mls ter nicht auf 32 Uhnen bringen fonnten.

Mertwurdig ifte, bag es in Bohmen feit ber prager Schlacht am weißen Berge Schwierigkeiten bat, alte Gefchlechter aufzufinden. In ber zweiten Balfte bes 17. Sahrh. war ber lange verschmabte teutsche Reichsgrafenftand bas Biel bes Chrgeiges bobmifcher Urftamme. 218 Bladpfen allerbings ebenso viel, wenn nicht mehr als bie teutschen Grafen, murbe es ihnen ju jenem 3mede fore berlich. nachweisen ju tonnen, bag fie urfprunglich aus Teutschland stammten. Darum warb es auch bei ben Benealogen Sitte, Die Burgel bobmifcher Geschlechter außerhalb Bohmens zu suchen und fie aus Teutschland einwandern ju laffen 30). In Italien mar's anders, ba leiteten manche Geschlechter, so im Benetianischen, wie in Sicilien, ihre Geschlechtsnamen bis in die alteften Ro merzeiten gurud. Bu ben Biberfinnigfeiten bei Reftftels lung abeliger Gefchlechtsnamen gehort Die Sitte, baf bies jenigen, welche diefelben von dem Ramen ihrer Dienft wurde bernahmen, als Marichall, Truchfes, Bigthum, Rammerer, Schent, Ruchenmeifter, Rammermeifter, Boit (Boigt ober Bogt) benfelben feit bem 16. Jahrh. bas Pras bicat von auch gleichwol vorsetten. Die aber bingegen, welche die Namen ihrer Urvater, von Thieren entlebnt, beibehielten, als Bolfsteel, Sund, Rud, Fuchs, Bibre, Riebefel, Bobel, Beper, Bans u. f. m., fcrieben fich nicht von Buchs, von Bobel, von Gans zc., fondern Gans von Denftedt oder von Putlig, hund von Altenftein, Bolfsfeel von Reichenberg, Otto Buchs von Dornbeim, Chers hard Rub von Callenberg, Dietrich Bobel von Siebels ftabt, Geper von Gepereberg u. f. w., alfo nach ben Gus

<sup>30)</sup> Bergl. bie Biener Jahrbucher (1827.) XL, 89 fa.

tern ober Ortfchaften, bie fle befagen. Ebenfo machten es die Spegel oder Spiegel, die fich Spiegel von Defems berg ober von Didelsheim nannten. Roch andere Geschlechter bebielten die ihnen vermuthlich aufgebrungenen Ramen Unfangs gwar bei, icheinen fie aber in ber Folge unterbrudt ju haben, als g. B. Die v. Chenheim, ges nannt Grummat, v. Sedenborf, genannt Pfaff ober Sorauf, Konrad Pfefferbalg, von Ingelheim, Ritter, genannt Spectbraten, v. Wonnenftein, genannt ber gliffenbe Bolf (Brandwolf), Grauel, ben man nennt, ben uns Bott gab (auch im Frangofischen ofters Donnedien ober Dieudonne), Spring in Born, genannt Krummhals u. f. w. 31). 3m Ubrigen führten noch viele Geschlechter bes Abels bis gur Mitte bes 16. Jahrh. ihre Ramen otne ben Borfat von gang einfach, wie die oben angeführten Beispiele bezeugen, mabrend bis zu berselben Epoche in den alten Schriften eine Menge von ihnen blos mit dem ichlichten Bornamen verzeichnet gefunden werben, was bem Berftandniffe ber Geschlechter nicht geringe Schwierigkeiten verurfacht. Die Austaffung ber Partikel von, im Riederlandischen van, ober ber gangliche Mans gel berfelben, ichuste feit bem 17. Jahrh. und neuerbings nicht immer gegen Streitigkeiten wegen Anerkennung bes Gefdlechtbabels einzelner Familien, wenn er ihnen auch ebebem nicht bestritten worben mar, mabrend wiederum ihr Busat nicht burchweg die Abelequalitat beweift. Das ber in Teutschland mehre Geschlechter, wie Die Schlegel und Berftenberge, ihren Abel vom Raifer erneuern ließen und ihrem Geschlechtsnamen nun bas Pradicat von vorfesten. Das hollandifche Bortden be, ber Artifel, erfest niemals biefe Eigenschaft. Beshalb aber neuerbings ben Nachkommen bes berühmten Sugo be Groot (Grotius) ber Abel angefochten wurde, blieb zwar unbefannt, allein es ift bocumentirt, bağ er ihnen im 17. Jahrh. in Teutschland wie andermarts obne Schwierigkeiten gegeben worden mar.

Die Beschlechter bes Stabteabels ober ber in Stadten vorfommenden Patricier, Stadtjunter belangend, fo find fie ihrer Entstehung nach, auch nicht über das 14. Jahrh. hinaus zu datiren. Gie find theils aus ben Abstammlingen ber zur Romerzeit ichon blubens den senatorischen Familien, theils aus alten Burgminiftes rialen, ober aus eingewanderten Abeligen, wenn nicht aus anderen freien, reichen Familien, ober endlich aus manchen icon frub blubenben Gefchlechtern burch Berbaltniffe bes Ritterwefens entstanden, indem angesebene Burger Ritter wurden und ichildburtige Familien grun= beten. Urfprunglich maren fie junachft in toniglichen und bischoflichen Stadten einheimisch. Gie murben vorzuges weise zu Magistratestellen gebraucht und ihre Abstammlinge galten fur abelig und ritterburtig bis jur Mitte bes 14. Sabrh., wo der Sieg der Bunfte ihre Borrechte fcmalerte. Diefe Weichlechter hielten ebenfalls auf Reinheit Des Blutes 22).

In Thuringen pflegte man bis in bas 17. Jahrh. herein auch eine Menge vornehme ober reiche burgerliche Geschlechter in Stadten, wie Erfurt, Mublhausen und Rordhausen, zu den Patriciern zu zahlen, weil fie Bappen, jum Theil mit Belmen geziert, führten, nur unter fich beiratheten und wie die Stadtjunter die erften De giftrateftellen bilbeten. Gie führten im genealogifchen 34 fammenhange ihre Borfahren theils bis zu Enbe, theils bis zur Mitte, theils auch bis zu Unfang bes 15. 3abri. jurud und hielten auf Stamm : und Ahnentafeln, fo bie Birichbach, Ilgen, Buttner, Ugberg, Start, Bogel, Mond, Refe, Schute, Reiner, Biegler, Leutholf ober Lubolf, von ber Sachlen, von ber Martha, von Milwis. Rade, Salfeld genannt von ber Gemeine, Schabe, Schwengfeld, Sommering und Tromeborf. Manche von ihnen batten gur Unterscheidung noch allerlei Bufate gu ihren Ramen. Go hieß z. B. ber Gohn bes erften mit feinem Rachkommen erweislich im genealogischen Bufammenhange flebenden Tromedorf oder Trumbetorff ju Erfurt, Bollmar jum frummen Bechte, beffen Cohne: Bollmar zum rothen Sterne bei St. Augustin und Junio Chriftoph der Altere. Diefes Junters Chriftoph Con war Junter Chriftoph ber Jungere jum frummen Bechte bei St. Biti, und beffen Gobne waren Deifter Beinrich ber Gipfer auf bem Flechtners Sanbe und Deifter Georg ber Gipfer an ber Strafe.

Noch gibts einen in neuerer Zeit durch Ordensveysleihungen entstandenen Personen: ober Berdien ftades, der blos an die Person, welche die Auszeichnung trägt, ausschließlich geknüpft ist und nicht erblich werden kann, sobald er nicht ausdrücklich zum Geburtsadel erhoben wird. Auch dies ist vom Genealogen zu berücklichtigen.

Die Bus ober Geschlechtsnamen ber Bolkegenofs sen, des Burgers und Bauernstandes kamen zwar nach und nach auch als erbliche auf, doch meistens später, als bei dem Abel. Sie entsprangen in allen europäischen kandern ebenfalls aus unzähligen Ursachen. Diese sind zum Theil dieselben, wie die oben beim Abel angeführten, zumeist aber sind sie von persönlichen Eigensschaften, Borzügen und Gebrechen, zufälligen Umstänsben, vom Gewerbe und von zur Unterscheidung aufs gedrungenen Beinamen, wie Guillaume dietus eum baculo herzuleiten 31). Daber die Menge Namen von guter, boser, gleichgültiger, lächerlicher und spottischer Bebeutung, welche in der Folge jedoch theilweise verändert oder gar, wie in Teutschland, getilgt wurden. So gab es z. B. ehemals eine Menge italienischer Ramen, welche

45 +

<sup>31)</sup> f. Matricula nobilium saec, XII — XIV in Jungit Miscellan, Tom. I. und Gudeni Sylloge varior, diplomat. praef, p. 18.
32) Bergl. hierüber besonders R. F. hullmann's Geschichte bes Ursprungs der Stande in Teutschland II, 29 fg. und Mitters maier a. a. D. S. 207 fg. Es muß hier noch bemerkt werden, bas dis zum Schusse bes Mittelalters viele Welssamtlen zum Schre

gerstande herabgesunken und eine große Menge in fast allen Sanbenn ausgestorben war. Dies erweift sich 3. B. aus einer 1537 außgezeichneten trierischen übersicht, wornach bis dahin 53 graftliche. 121 bynastische und 800 ritterliche Familien erloschen waren. Big. Historia Trevirensis II, 656 und Mittermaist a. a. D. I, 202.

<sup>33)</sup> Dahin gehören auch die Ramen Conradus van Otbenberghe (Diendurg) gheheten de Bestere (Becheler) de do honover (Dampe ver) wonet, Tilo din de Silppen ze Eisten und Burthard genannt ver Schondals, welcher legtere Rame aber balb Geschlechtsnache wurde, wahrend Bus, Bosse und Busso im 13. Jahrd. balb als Bors, balb als Juname erscheint.

mit Caca zusammengesett waren 34). Sehr viele Ges fclechtonamen bezeichnen indeffen die vaterliche Abkunft, wie Friederici, Jacobi, Martini, Bernhardi, Ernefti u. f. w., ingleichen Paulfen, Peterfen, Dirtfen, Jacobs, Friedrichs u. f. w., gleichwie bies auch bei ben Ruffen, Schweden, Danen, Spaniern, Stalienern, Englandern, inebefondere bei ben Morgenlandern und beutigen Griechen nachgewies fen werben tann. Andere find aus Berlangerung ober Berfurzung ber Taufnamen entstanden, 3. 23. aus Beinrich: Beinrici, Beincius, Beineccius, Beinede, Beinge, Beine und Bein; aus Bruno: Braun; aus Bonifacius: Facius u. bergl. m. Ferner find ihre Quellen bei allen europaischen Nationen die Namen der Thiere aller Gats tungen bis zu ben Bogeln, Fischen und Infetten berab, bie Mungen, Naturerscheinungen, Standesclaffen, Dos nate, Sahreszeiten, Fruchte, Pflanzen, Berge, Thaler, ganber, Bolter u. f. w. Bon allen biefen Namen aber find viele nicht in ber urfprunglichen Reinheit auf unfere Beit getommen, fondern burch bie Bolfssprache, wie bies auch bei ben Taufnamen ber Fall mar, verunstaltet wors ben und haben ebendeshalb theilweife eine gang andere Bebeutung erhalten. Der heutige Stammname Schmal: fich &. B. ift burch Dieverftand aus bem alten Borte Smalftit, Schmalsteig entstanden. Im Ubrigen gilt bier wie beim Abel, biefelbe Bemertung, bag ber Genealog bie Geschlechtenamen ber Burgerlichen aus ben alten Schriftbentmalern, besonders Urfunden bis ins 16. Sabrh. berein, gleichwol nicht leicht ermitteln tann, weil biefelben barin bis zu genanntem Beitpunkte baufig weggelaffen wurden und nur bie Bornamen ber Perfonen, finds Sand: werter, Runftler, Argte ober Gelehrte, mit bem Beifage Meister, Magister ober Doctor, auch bei ben ersteren brei Claffen oft mit Ermahnung bes Gefchafts in Teutschland fowol, ale anderwarts pflegten verzeichnet zu werben. So 3. B. Doctor Martinus (Luther), Magifter Philipp (Melanchthon), Meifter Lucas Schlechthin ober mit tem Beifate ber Maler (Cranach), Meifter Lucas, ber Gold: fomibt, Meifter Johann, ber Schneiber, Meifter Bermann, ber Argt, Deifter Beinrich, ber Steinmet, Meifter Jacob, ber Baumeister u. f. w. Auch nach ber Mitte bes 16. Jahrh. findet man biefe Sitte noch herrschend, 3. B. Deifter Deter, ber Maler, namlich Gothland, wie er fich auch nannte, ftatt Peter Rubeftebt aus Gothland. Bor bem 17. Jahrh. murben bie burgerlichen Geschlechtenamen, wenigstene in Teutschland und Solland, nicht allgemein gebrauchlich. Gin= gelne Falle vom Gegentheile tommen als Ausnahmen bis ins 13. Jahrh. jurud nur bei folden Geschlechtern vor, bie in mannichfachem Berkehre ober aus besondern Rudfichten Un: beren vorgezogen murben, mabrend in Stalien aus bemfel: ben Grunde die Ramen verandert wurden. Auf der pores naischen Salbinsel ifts noch heute allgemeine Sitte, bie Leute blos bei ihren driftlichen Tauf = ober Ralenber= namen zu nennen. In ben unteren Claffen gibte Biele, welche ihren Bunamen vollig vergeffen haben und felbst im Mittelftande Manche, Die feit 30 Jahren nicht mehr mit jenem genannt werben. Diefe Gewohnheit ift fo uber:

wiegend, daß sogar die Behörden oft nicht nach dem 3usnamen fragen, sondern den doppelten Taufnamen als Unterscheidungszeichen annehmen. Auch sindet man dort die seltsame, bisweilen in England, am häusigsten aber in Bales eingeführte Sitte, die Familiennamen zu verdoppeln, sodald verschiedene Zweige eines Hauses sich mit einander vermählen, z. B. Don José Alvarez Pestasia p Pestasia. Auch leidet der Nationalstolz nicht, die Bornamen blos mit Ansangsbuchstaden zu schreiben, sondern sie müssen, so viele ihrer auch sind, lang ausgebreitet auf dem Papiere stehen 25).

Überdies muß hier noch berudfichtigt werben, bag biejenigen burgerlichen Gefchlechter, welche von ihren Lanbesfürften mit Bappenbriefen, fei's erblichen ober perfonlichen, begnadet ober ausgezeichnet worden waren, baburch keineswegs in ben Abelstand erhoben murben. Go findet man gwar Lucas von Cranach, ben berühmten fachfifchen hofmaler zuweilen, boch felten urfunblich genannt; allein es laßt fich ebenfalls urfundlich nachweifen, daß diefes Abelsprabicat auch in feinem Bappenbriefe blos feine Bertunft von ber Stadt Cranach, heutzutage Cronach, bezeichnet und er felbst fich ftete &. Cranach fchrieb. Diefes Beifpiel aber lebrt jugleich auch, bag Burgerliche ihre Stammnamen mit ans beren Ramen vertauschten und dieselben fur die Radwelt, wie bei biefem Granach es ber Fall ift, vollig verloren gingen. Gine andere Schwierigkeit fur die Deutung ber burgerlichen Stammnamen bietet besonders unter ben Gelehrten des 16. und 17. Jahrh. die übele Sitte dar, ihre Gefclechtenamen zu latinisiren ober gar ins Griechische zu überfeten, wodurch augenscheinlich ber Busammenbang ber Stammvermanbtichaft zerriffen wurde, mahrend wiederum ju erwägen ift, daß im 15. und 14. Jahrh. bergleichen Namen in lateinischen Urfunden nicht immer Gefchlechts: name, fonbern ein Amtspradicat bezeichnen, als 3. B. Scultetus, unfer Schultheiß ober Schulze, woraus ber Geschlechtename Schultes entstand, Kamerarius, unser Rammerer ober Rammermeifter, und Sagittarius, Soube, wie Vicedominus, Bigthum bei ben Abelegeschlechtern. Bas jene Ruge bes Latinifirens ber Stammnamen anbelangt, fo fei nur ein Beispiel aus bem 16. Jahrh. fatt mehrer angeführt. Der berühmte Urgt Raspar Peucer (f. b. Art.) fcrieb fich Peucerus, woraus feine Nachkommen eben bas Bort Peucer machten; allein burch jene Unfitte hatte biefes Geschlecht feinen ursprünglichen Ramen verloren und man weiß bis heute noch nicht, ob der Stammname Beuter, Peuter, Peuder, Pauder ober Beuter geheißen babe 1.

Im Allgemeinen mogen noch Beispiele aus alten Urtunden jum richtigen Berstandnisse heutiger Stammnemen (worauf andere Nationen, selbst die Franzosen, bisher ein geringes Gewicht gelegt haben) des Burger-

<sup>34)</sup> Bergl. v. Raumer's Geschichte ber Dobenftaufen ac. 2. Auft. VI, 773.

<sup>35)</sup> f. Blatter fur literarische Unterhaltung. 1853. Rr. 5. S.
116 fg. 36) über die Ramen vergleiche besonders F. B. Biehbec, Die Ramen ber alten Teutschen (Erlangen 1818.) und
Wiarda, über die teutschen Bornamen und Geschlechtsnamen (Berlin und Stettin 1800.), nehft J. M. Fleisch ner's Onomatologie. (Erlangen 1826.) über die Ramen der Araber gab neuerbings (1852) hammer: Purgftall ein besonderes Schriftchen zur Bien heraus. Im übrigen ift hier noch besonders auf den Artikel
Namen zu verweisen.

und Abelstandes, wie der Amtsnamen, welche der Abel im Mittelalter jugleich führte und die baufig in wirkliche Geschlechtsnamen übergegangen find, aufgeführt merben, um nicht blos Bermechselungen ber Ramen zu verbuten, sondern auch faliden Deutungen derfelben ju begegnen. Das mittelalterliche Amtepradicat Bogt ober Boigt (Advocatus), woraus ber gleichnamige Geschlechtes name in beiben Bortformen bervorgegangen ift, bieg im 13. und 14. Jahrh. Bongeth, Bongith, Bongth, Bopth ober Phopt und im 15. Jahrh. Boit, in ber plattteuts fchen Mundart Baget und Bagt, woraus Bagel entfant (baber Bageland fur Boigtland), was manche Genealogen nicht glauben wollen. Das Dienstpradicat und nachmals ber erbliche Titel vieler teutschen Geschlechter, Burggraf, aus bem mittelalterlichen gatein Burggravius entstanden, wird zu Anfange bes 12. Jahrh. auch burch Comes burgi, Comes ober Praesectus civitatis ober urbis, zu vielen auch burch Capitaneus und ausnahms: weise auch burch Castellanus (obgleich castellum und castrum mit burgum nie gleichbedeutende Borter find), nie aber burch advocatus bezeichnet. Die teutschen Formen bafur find Burggrafe, Borcgraue, Borcgreve und Borcgraffe ober Borchgrave 17). Der mittelalterliche Name Boil oder Bopl ift unfer Bogel, Bos ift Fuchs. Das fehr alte Abelsgeschlecht von Krofigt wurde ju Anfange bes 12. Jahrh. Groffuc und im 13. Jahrh. Eropeze ges fdrieben, die fachfischen Gefdlecter von Dolzig biegen fruber Dolczk oder Tolczak, von Dreisig, Drevsig und Drovzk, von Bora 3bore, Bopr, Bor und Bobr; Die von Beul: wig, Bulewig, die von Schlieben Glowin, Blowin, Slywin und Sluvin; die von der Planity Plauwenit, Plauwnit und Plamnit; bie von Rugwurm Ruguwurm, Rugworm, Rogworm und Rogwurm; tie von Rochausen Rogehufen, Rochufin, Rogthufen, Roghufen, Rugehufen und Rochhusen; die von Saugwig Samgewicz, Sugewicz, Bugmig, Baubig, Bambig und Babig; Die von Gabeleng Gabelenged und Cabulent; Die von Schleinit Glinit, Slynicz, Blinit und Blynicz; Die von Gelwit Gelbit, Gelbicz, Gellwig, Gelwicz, Geluwis und Splawis, nicht aber Sclewis und find nicht mit Gelmnis zu verwechseln, wie's zuweilen geschehen ift; die von Posed Poffede, Paffged und Paffed; bie von Priesnig Prices; bie von Bippach Bipeche und Pipecha; Die von Mindwig Mindes wis; die von Riebefel Ryteffel und Reitefel; die von Berlepfc noch gegen Ende bes 15. Jahrh. Berlet; bie Burggrafen von Leibnig Liginic und Lifenic; Die Burgarafen von Berben Birbin und Birbene; Die von Nossen Ruggin; Die Truchseffe von Borna Burne; Die von Burgau Bergowe; bie Schurzauffe Schurzhoff, Schurzuff, Schorzoff und Borgoff; die Grafen von Mansfeld Manesvelt; die Grafen von Schwarzburg Swarzburg, Swarzburg und Svarcburc; die von Taubenheim Tubinheym, Thuben: bepm und Tubenheim; die von Schwandig Schwant und Schwencz; Die Grafen von Olbenburg Albenburg ober Dibenbergh, bie von Stolberg, Stalbere und Stalburgt;

die von Wolfersborf Wolfistorf und scheinen mit benen von Bolframeborf, sowie die von Beisenbach und von Beisbach, in einerlei Stamm auszulaufen; Die Anaut Anut; bie Barbede Barwegt; Die von honeberg honeperg, honesbere und honnsberg; bie von Griesbeim Groebeim und Grepsheim; bie von Bunau Bunowe, Bonome und Bonuwe; Die Burggrafen von Deben bei Grimma Dewin, sowie die von Dohna Donin, welche, obschon in mehre Breige getheilt, boch burchgebends biefen Familiennamen beibehielten und nur ausnahmsweise nannte fich Einer von Letteren ju Ende bes 13. Jahrh. juweilen Burge graf von Grafenstein. Db unter ben Burggrafen von Luuine Lubin, Luben, Lubene, Luwinc und Luwel bie von Leuben zu verfteben find, bleibt unerortert. Die Grafen von Bettin biegen Bybin und Bitthyn; Die von Polent Polencit, Polenczt, Palenczig, Polentt und Polengt; Die von Bigleben Biceleubin und Bicgeleiben; Die von Colbig Collibis; bie Grafen von Sobenlobe Sobinlod und Sollad; bie Grafen von Beidelingen Bichelingen; die von Medau Meds, so noch im 16. Jahrh.; die Burgarafen von Riffbaufen Ruffefe, Rauffbufen, Goffbufen, Apffhusen und Ripphusen; die Burggrafen von Magdeburg Mandeburgh; die von Bitterda ober Bitterde tonnen nicht, obicon es geschehen ift, mit den von Berthern verwechselt werden. Die von Geebach biegen Gebet ober Gebeche; Die von Kannewurf hiegen Cannewerffe, Cannewerfen, Ranwerff, Canonworff und Raneworff; bie von Rotichen tonnen nicht Rogichave ober Royau, fonbern Regiden und Rocgiden gebeißen haben. Cbenfo bebenklich ift, die von Bolkern mit den von Boldersborf ober Boltersborf ober Boltensborf, wenn fie auch einerlei Bappen führten, auf einen Stamm gurudzuführen. Die von Luchau, die ihren Ramen vom Stadtchen Laucha an ber Unstrut hatten, hießen Loucha, Luchowe, Louchow und Luchouw. Die von Balgftabt, welche ihren Namen von bem gleichnamigen Stammhaufe bei Freiburg an ber Unftrut führten, hießen ebebem Balginftete, Balgenftete und Balgestete, nicht aber, wie es irrig behauptet worben ift, Balftet, Balbeftete, Boleftete, Bolftet, Balbenftet und Boplstete, weil diese Formen das gothasche Dorf Boilftedt bezeichnen. Die von Lobeda ober Lobbabura biegen Loubebeburg. Die Schenken von Nebra und Bebra biegen Rebere und Bebere; Die von Aue Dbe, Dme, Dwa und Ame. Das alte erloschene frankliche Geschlecht von Schaumburg hieß Schovwenburc, Schouwenberg, Schos wenberg, Scovenberc, Schowenborch (1313), Schamens burg (1371), Schaumberg (1468), Schawinberg (1477) und Schaumburgt 1765); bas Geschlecht ber von Schonberg bieß früher Sconinberc, Schonenberc, Schonenberch, Schom: berd, Schonenberg und Schonberg, vielleicht rom Stamms orte Schonberg bei Gorlit fo genannt. Ein Glieb biefes Gefchlechtes, Raspar von Schonberg, ging im 16. Jahrh. in frangofische Dienfte und grundete das befannte Beschlecht ber von Schomberg in Frankreich, mit welcher Namensveranderung Spener in feinen Gefchlechtstabellen fich nicht zurecht finden tann. Schwierig ift, bas Geschlecht der Schonberge von dem Dynastengeschlechte von Schonburg zu unterscheiben, weil fur biefen Ramen in

<sup>37)</sup> Das Amtsprädicat Schenke übersehten die Teutschen durchweg mit pincerna, die Franzosen dagegen stets durch duticularius, woraus doutsillier und doutillier geworden.

fatten Urfunden folgende Bortformen vorkommen, als Sconenberg (1175 und 1270), Sconenburg (1224), Scunenburg (1220), Schonenberc (1251), Sconenberch (1228), Schoninburg (1357), Schonenburg (1411), Sconeburch (1222), Schoinburg (1440), auch Sconinberg und im 16. Jahrh. noch oit Schonberg 38). Die Freiherren von Beftein ober Betiftein am Niederrhein nahmen, als fie im 16. Jahrh. in frangofische Dienste traten nach und nach ben Ramen Baffompierre an. Das alte Geschlecht ber von Seinsheim vertauschte ju Unfange des 15. Jahrh. feinen Stammnamen mit bem von Schwarzenberg, nachbem es biefe herrschaft erworben hatte. Die alten Grafen von Wied (Beda im Mittelalter), welche im 15. Jahrh. im Mannsstamme erloschen, fetten ihren Stamm burch bie von Runtel, von welchen einer die Erbtochter von Bied heirathete, im Familiennamen Biedrunkel fort. Die Grafen von Breuner, auch Preiner geschrieben, find ein echt teutsches alt rheinlandisches Geschlecht, welches im 14. Jahrh. nach Steiermark und Ofterreich überfiebelte, und darum nicht aus Uhnlichkeit des Namens aus ben frangofischen Saufern Brienne oder Braine, wie bie Breuner selbst es glaubten und vom Konige Johann von Berufalem gern abzustammen munichten, abzuleiten. Wenn man in ben teutschen biplomatischen Schriften aus ben erften Jahrzehnten des 16. Jahrh., wie g. B. in ben Spalatin'ichen, bem Ramen Schifers begegnet, fo ift babei nicht an bas alte freiherrliche Geschlecht Schifer von Freyling ju benten, fondern es muß barunter Bilhelm von Crop, herr von Chievres, Rarl's V. beruhmter Di: nifter, verftanden werden. Der Bechfel ber harten und weichen Mitlauter und anderer Buchstaben in den Gefolechtenamen barf ben Genealogen in manchen Fallen nicht irre leiten, sobald er z. B. Pufch ftatt Bufch, Persger statt Berger, Rirchperg statt Kirchberg und Praun Ratt Braun geschrieben findet. Auffallender ift diefe Babr= nehmung in den Urfunden bes 16. Jahrh., als man anfing, Diefelben mit Unterschriften gu befraftigen. Begen ber Glieder von Familien, Die in Stiftern, Orbenshaufern und Pfarreien fagen, ift von großem Berthe, daß auch die Orte folder Inftitute aus den alten verunftals teten Namen genau ermittelt und richtig auf die heutigen Ramen übergetragen werben, so ift Gemiffe bas heutige Bebefee, Tucherin Teuchern, Grobezce Grobis, Cice Beis, Goft Gofed, Clowit ober Glowicz, Glewit, Schlewit und Schleut, Schleiz im Boigtlande, Goriz, Groiz, Groptiche, Grous, Grevit, Grewez, Greut und Grut, Greis ebenbafelbft; Gerawa, Gerau, Geraw, Gera; Rris maschovwe und Crimschow Krimmitschau, pussewe Bosau u. f. w. Undererseits ift wieder richtig, Die mittelalters lichen Beinamen ber einzelnen Glieber von Geschlechtern nicht für Stammnamen ober für ihr Befigthum ju er-Maren, weil bergleichen Bezeichnungen mit den Personen, an welchen sie hafteten, wieder erloschen. In Nicolaus de molendino, dictus de Burcwerben, zeigt z. 28. Borch: werbyn ober Burgmerben nicht ben Ortsbesit, sondern wahrscheinlich ben Bohn= ober Geburtsort bes Ricolaus von ber Muhlen, welches fein Geschlechtename ift, an. Bu Ende bes 13. und Unfangs bes 14. Jahrh. tommt ein Otto von Miburg (Eilenburg) cognomine Slauus vor, der fich durch biefen Beinamen von Anbern feines Gefchlechtes unterfchieb. Die von Altenfee zu Gofed führten bis zur Mitte bes 16. Jahrh. ben Beinamen "fonst Bachtmeifter." Otto von Donin (Dohna) zu Anfang bes 14. Jahrh. unterfchieb fich burch ben Beinamen Bepbe von feinen gleich: namigen Brubern. Gleichzeitig begegnet man einem Deinrich Schent von Apolba, ber mit feinen Stammeegenofs fen zum Gefchlechte ber Schenken von Bergula gehorte, und dictus de Polonia genannt wurde. Furft Johann Bilbelm von Raffau : Dranien hieß bei feinen Beitgenoffen ber Friese und der lettverftorbene Bergog von Raffau nannte fich Belgicus. Diefe Beinamen und ihre Beranlaffung find leicht zu erflaren und maren bei bem niedern Abel fo gut wie bei dem hohen gewohnlich; wenn aber gegen biefe und eine Menge anderer urfundlichen Beispiele berfelben Art, welche eben historisch beweisen, daß folche namen mit ben Personen, an welchen sie flebten, wieder er: lofden, gleichwol ber Rame Reuß, ber eine abnliche Beranlassung gehabt zu haben scheint, an ben aus bem ofterrobaer Grafengeschlechte entsproffenen voigtlandischen Dynasten haften geblieben und wirflicher Stammname berfelben geworben ift, fo verdient diefes Beispiel als Ausnahme von ber Regel auch hier in ber Rurge eine Erläuterung.

Es ift fruber und neuerlich über ben Ursprung bes Namens Reug und über bie Beranlaffung feines Forts bestehens in gebachter Berricherfamilie viel gefdrieben, bie Sache aber boch nicht ju flarer Überzeugung gebracht worden 39); vielmehr hat fie ber Pfarrer Eimmer in feinen Schriften über den Urfprung beffelben (Gera 1824.) und über das Boigtland (Gera 1825.) burch feine wiberfinnige Spothese wieder recht verwirrt. Derfelbe leitet bas Bort Reuße von einem farmatifchen Bolteftamme ber, ber im Boigtlande geseffen und gegen alle historische Beugniffe die Boigtei Ruffe gebildet babe, fowie gleich geitig bie Bogteien Plauen, Gera und Beiba auf anbere Beife gebildet worden oder entstanden maren. Bon einer folden ruffischen Boigtei ober einem Ruffengaue aber weiß bie teutsche Specialgeschichte Richts, gleichwie bas Bort Reuß auch nicht aus Gawrewcz ober Gaw Rouze entstanden fein tann. Diefes Bort mar icon um bie Mitte des 11. und zu Unfang des 12. Jahrh. in ben Bortformen Rezo, Recelinus und Razo als manns licher Borname am Riederrhein und an der Mofel, fo im Trierschen, nicht ungewohnlich, wie correcte Urtunben aus jener Beit fattfam nachweisen 40); bei ben Boigten von

<sup>35)</sup> Die Genealogie ber Dynaften von Schonburg, burch Bosgel bearbeitet, ift in G. Ap. Arepfig's Beitragen gur Diftorie ber Aur- und furfil, fach. Banbe, Theil 3, gu finben.

<sup>39)</sup> Bergl. die Abhandlung de nomine Rutheni, quo Advecati de Plauen jam ab aliquot seculis utuntur in Schöttgen's und Krepsig's Diplomat, et der, hist, med. aeri II, 470 seq. und Koppy, De nomine Rutheni (Bena 1691.), vor Allen etc. B. Alberti's Aphorismen zur Ertidrung des fürstl. Befoliechte namens Reuß in dem 15. Jahresberichte des Boigtland. Alterthumsforschenden Bereins (Bera 1840.) S. 63—79.

40) Pôfer's Beitschr. für Archiviunde, Gesch. x. 11, 551 u. 564.

Plauen aber tommt es, bis jest erweislich zum ersten Dale 1271 (nicht 1289, wie bisher geglaubt murbe) als Beis name Beinrich's, Advocatus de Plawe, dictus Ruthenus (latinisirt aus Rewcz, Rwcz und Ruth) vor 41). Run ift freilich noch nicht ermittelt worben, ob biefer Beinrich Reuß berfelbe ift, welcher in einer Urkunde Beinrich's bes Jungern, Boigt von Plauen vom Jahre 1289, fclechthin Henricus dictus Ruse, miles, nebst feinem Bruter Henricus dictus Bohemus, miles, ale beffen Sohn unter ben Beugen aufgeführt wird, ober ob er nicht felbft, wenn nicht gar ein Dritter, auch Beinrich genannt, barunter verftanben werben muffe. In biefer Ungewißheit nimmt man, anderer Erflarungen ju ge= fcmeigen, mit Berufung auf Schottgen's Forfchungen, an, bag jener Beinrich ber Jungere, Boigt von Plauen, brei gleichnamige Gobne hatte, von welchen ber alteste, Beinrich, Boigt von Plauen murbe und fein Gefchlecht 1572 im Mannesstamme beschloß, ber zweite Beinrich, Der Bohme, ber unbeerbt farb, und ber britte Beinrich, ber Jungere, ber Reuße ober Ruffe genannt wurde und daß, obicon irrig, diefer Name erft 1289 entstanden und auf biefes Beinrich bes Jungeren Rachkommen bis jur Gegenwart fortgeerbt worden fei. Die Beranlaffung baju, freilich noch nicht urkundlich erwiesen, soll in dem Ums ftande liegen, daß der Bater biefer drei Gohne biefelben mit einer Tochter bes aus altem bohmischen Konigsstamme entsproffenen Furften Brzetistav IV., Namens Marie, deren Mutter, ju Folge ber Stammtafeln von Bohubl. Balbinus, eine ruffifche Pringeffin gewesen fein und auch Marie geheißen haben foll, gezeugt habe. Alfo habe man, wird ehebem und jest noch behauptet, bie beiben jungen Boigte, Beinrich ben Bohmen und Beinrich ben Reugen ober Ruffen, ju Ehren ber Mutter und Grogmutter und jum Undenken ihrer auslandischen Abstammung von mutterlicher Seite, nach bem Baterlande biefer beiben gur= ftinnen genannt; und man glaubt gegen alle hiftorifche Beugniffe biefer Art, fei's aus Befalligfeit ober aus Schmeis chelei gegen bas erlauchte Geschlecht ber Reugen, bag Beinrich bes Bohmen Rachtommen, wenn er beren binterlaffen batte, auch bie Bobmen genannt worben maren, fowie bes jungeren Beinrich bes Ruffen Nachkommen bie Ruffen ober Reugen genannt wurden. Inbeffen ift gewiß, baß die Nachtommen des alteren Bruders, Die 1572 im Mannsftamme erloschen, Diefen Ritter = ober Chren= namen Reuß nie angenommen baben, und bag von bes jungften Brubers Beinrich, mit bem Beinamen ber Reufe, drei Gohnen, nur der jungste denselben getragen bat, wahrend ber zweite, Beinrich ber Lange, Boigt zu Plauen, gebeißen wurde, beffen einziger Gobn im geiftlichen Stande

kinderlos ftarb, fein Reffe aber, der einzige Sohn Beins rich's bes Jungern, Reuße genannt, und fast alle beffen mannliche Rachtommen die Beinamen Reug von Plauen. Berren von Greig ihrem Bornamen Beinrich beigelegt baben. Latinifirt finden wir benfelben in urtundlichen Nachrichten bei Bedler und andermarts Ruze, Ruzzo, Ruzze, Reuzz, Rutho und Ruthenus, teutsch Rugge, Reugge, Ruge, Ruze, Ruzen, Rugin, Remg, Rems, Ruff, Ruffe und Reuße. Dhne Bornamen finden wir urfunblic jum Jahre 1329 ichlechtbin "ber Ruge von Plauwin" und 1394 Gaudencia Rufinne, bes altern herrn beinrich Rufen, herrn zu Greuwcz (Greiz) Gattin, Die ihren Gemahl auch noch besonders heinrich den eltern Rufe Brn czu Greuwcz nennt 12). Ermegart, Bitme Beinrich's "Ruffen von Plauwen, etwann hern czu Grewcz" nennt ihre beiden Gobne in einer Urfunde von 1452 Beinrich. Beinrich Ruffen von Plauwen, herren ju Greig. Geit Unfang bes 16. Jahrh. unterscheibet bie fursachsische Ranglet bie Reußen von Plauen zu Greiz und die herren von Plauen schlechthin, und ber Stadtrath zu Gera spricht 1538 in einem Schreiben von einem Stamme ber Reus gen, und von einem ber Berren v. Plauen, gegenüber ben herren von Gera, Schleiz und Lobenstein. Bergleicht man ben Rangleiftyl ungebruckter Urfunden und Briefe schaften, 3. B. nur aus bem Beitraume von 1514/79, fo ergibt fich baraus, bag bie Glieber ber jungeren plauen'ichen Linie, b. i. ber reußplauen'ichen, sich felbst balb Beinrich Reuß von Plauen, ber Altere, Mittlere, Jungere, balb (und zwar am hausigsten) heinrich ber Altere, Mittlere und Jungere, Reußen von Plauen, balb (boch felten) Beinrich Reug, herren von Plauen nannten und fcbries ben und ebenfo fcwantend von den fachlifden gurften, ihren Lehnherren, betitelt murben. Daraus folgt, bag ber Beiname Reuß in jener Beit weber als Stamm = ober Befchlechtes name, noch als Dynastentitel feststand, boch von ben Betheiligten bis babin niemals ausgelaffen murbe, wenn auch von Raifer und Reich fein biplomatifcher, am menigs ften ein ftaatbrechtlicher Berth barauf gelegt worben mar 43). Bann aber jene allgemein anerkannte Seftstellung eins trat, bleibt ebenso febr, ale bie Sage, ber erfte Reufe habe burch eine Reise nach Rufland und burch bort verrichtete ritterliche Thaten fich biefen Beinamen erworben. noch grundlichen archivalischen Forschungen anheimgeges ben. Aus ben Stammtafeln Beinrich's XIII. von Untergreiz, welche unter bem Titel Genealogia Ruthenorum

<sup>41)</sup> Lepfius, Geschichte ber Bischofe von Raumburg I, 165. Rote 332, und bie Urt. auf S. 305 fg. Die Wortsormen Ruthenus und Ruthenia kannten und gebrauchten bie Flanderer und Franzosen im Mittelalter auch. Das Wort sindet man ja auch in dem alten Rothomagium. An Russen kann man dabei nicht denken, und ebenso wenig glaubt der Berfasser diese Aussage, daß der ursprüngliche Beiname des plaussen Dynastengeschichtes jüngerer Linie, Reuse oder Ausse, wirklich einen Aussen dezeichnen soll, so lange nicht überarugendere Grunde bafür beigebracht werden.

<sup>42)</sup> Dieser Gaubencia, welche die reußischen Senealogen nicht zu kennen scheinen, wird in einer Urkunde von 1446 als einer nobilis domina Gaudencia Ruszin de Greutz gedacht; s. die Wittetheilungen ber osterländichen Geschichts, und Alterthumss. Gesellschaft zu Altendung I, 4, 108 fg. 43) In den Urkunden von den Kaisern Waximitian I. und Karl V., d. d. Salzdung 22. Febr. 1490 und d. Augeburg 19. Sept. 1530, worin der alteren plauen'schen Linie der Gebrauch des Titels Burggrafen von Meisen u. s. w. auf ewige Zeiten verheißen wird, ist diese Gunst auch auf die reuße plauen'sche Linie ausgedehnt, die sich berselben nach dem Urkunden die Reußen blos der Burggrafen Bettern des Stammes, Wappens und Geschlechts von Plauen. Mithin galt dieser Beiname immer noch als ausgelegter Juname, wie der Rame Capet, der bei den französsischen Königen auch zum Stammnamen wurde.

Comitum et Dominorum in Plauen 1715 ju Rurnsberg in Fol. erschienen und bis jest bas beste, wenn auch wicht bas erschöpfenoste und tritische genealogische Bert über die Reugen sind, ist blos zu ersehen, daß dieselben jene Heirathssage als historisch wahr und als ben alleinisgen Ursprung bes Namens Reust in ihrer Familie aufzgenommen hatten.

Die Ramilienwappen und Siegel belangend, fo muß ber Genealog, wenn er zumal aus ihnen die Geschlechts: namen ermitteln foll, miffen, bag biefe nur gum gerin: gen Theile aus jenen bervorgegangen und mit jenen all: malig erblich geworden find. Die Bappen aber murben eine geraume Beit bindurch von den Familien, felbft von toniglichen, verandert 44). Da die Siegel bis in die erften Decennien bes 16. Jahrh. herein die Stelle ber Un: terschriften in Urfunden und Briefen vertraten, fo ift de= ren Studium für die Geschlichtenamen von großer Bichtigfeit, wenngleich ihr Urfprung ober ihre Deutung burch fie nur felten erklart werben tann. Denn eine Menge Bappen, welche boch ohne Ausnahme in die Giegelbilder übergingen, find, wie icon bemertt, aus Dieverftand ber Ramen entstanden, besonders folder teutschen, die aus bem Benbischen bergeleitet werben muffen. Das Giegel: recht ber Kamilien bangt zwar mit beren Bappenrechte Bufammen, boch barf man es, wenigstens feit dem 15. Sahrh., nicht als ausschließliches Borrecht bes Abels betrachten, weil in biefer Beit icon eine Menge Burgerliche mit Siegeln verfeben maren, mahrend manche Adelige, wie auch Burgerliche, wenn ihnen bas eigene Giegel fehlte, mit fremten Siegeln ober Petschaften siegelten, was indeffen in ben alten Schriftstuden burchgebenbs bemertt zu werben pflegte. Satten boch fürstliche Bruber im 15. Jahrh. oft nur ein Siegel, bas fur ben Alteften ausschließlich geftochen worden mar. Bor bem 13. Jahrh. batten eine Menge Geschlechter noch gar feine Siegel, fonbern liegen fur fic bie Sochstifter, Stifter, Rlofter und Stadtrathe, in fpateren Beiten bis ins 16. Jahrh. burch andere glaubwurdige Personen fiegeln. Ingwischen fant eine geraume Beit hindurch junachft boch nur benjenigen ber Gebrauch bes Siegels zu, welche von Andes ren unabhangig, entweber Saupter ber Familien ober nicht Dienstmannen maren, mithin felbstandig Urkunden ausstellen fonnten.

Andere Borfichtsmaßregeln beim Studium ber Befchlechter, welche lediglich ber Kenntniß ber Urfundensprache und bem Gebrauche guter Gloffare zufallen, oder ben eigenthumlichen Berfassungen ber Staaten, in welchen die Geschlechter heimisch sind, konnen hier übergangen werben; selbst die Bedeutung solcher jest vollig ungebrauchlichen Worter ber verschiedenen lebenben Sprachen, welche tie Abstammung und die Grade der Bermandtichaftsvers baltniffe bezeichnen. Rothwendiger ift, Etwas über die Bor: oder Taufnamen und beren Deutung mit Ausschluß aller folden aufgelegten Namen, bie nicht wirkliche Geschlechtsnamen find, hier noch zu fagen. Bon ber lettes ren Ramensgattung fei jedoch foviel bemerft, baß fie als Bei: oder Bunamen (agnomina), b. h. als Beis fat jum Gefchlechte: ober Stammnamen verftanden werben muffen, welche bie Bertunft ober eine Auszeichnung, einen Tabel, eine Tugend ober ein Lafter, ober auch ein torperliches Gebrechen und einen forperlichen Borgug bezeichnen und von Unberen aufgebrungen wurden; als ber Afrikaner, der Schwarze, der Kleine, der Große, Kable, Schone, Blobfinnige, Ginfaltige, Sanftmuthige, Budlige u. f. w. Der Borname (praenomen), b. h. ber Rame, welcher dem Geschlechtsnamen (nomen) als erblichem Unterscheibungezeichen vorgesett zu werden pflegt, wird beuts Butage auch Eigens ober Taufname genannt. Seit Gins führung bes Chriftenthums tonnen wir Chriften in biefer Sinfict unter unferen Religionegenoffen nur von Zaufnamen reden, welche ursprunglich bei ber Befehrung ber Unglaubigen ben Erwachsenen, nachmale ben von drifts lichen Altern geborenen Rindern entweder von diefen, ober von Geiftlichen und Pathen aufgelegt murben. Bis jum 16. Jahrh. herein hatte jedes Individuum bei allen drifts lichen Bolfern nur einen Taufnamen, fpater erhielten bie Rinder mehre, bis endlich in manchen Familien, wie beutgutage noch, ein großer Diebrauch bamit getrieben murbe, obgleich - nur bei den Spaniern und Portugiefen und ben meiften bynastischen Geschlechtern überhaupt nicht bas Rind ober ber Erwachsene nur bei einem folden Ramen genannt ober gerufen gu werben pflegt. Bei ben Romern pflegte man ben Bornamen außer bem Gefchlechtsnamen auch noch den Samiliennamen (cognomen) binjugufugen, und ber erftere murbe in ber Schriftfprache, grade wie im Mittelalter bei ben Teutschen und Frangofen in Urtunden, durch den Anfangebuchstaben (Gigle) allein, ober noch burch einige andere Buchftaben, wie A. (Aulus), Ap. (Appius), Sex. (Sextus) bezeichnet. Bei anderen Boltern der alten Belt gab es feine Befchlechtes, fondern nur Eigennamen als wirtliche Unterscheidungszeis chen, bie aus verschiedenen Quellen floffen, baber von Bornamen teine Rebe fein tann; und follten bie Derfonen noch besonders bezeichnet werben, fo fugte man ihren Namen ben vaterlichen bei, ober man gab benfelben überhaupt die Form, daß fie die Abfunft vom Bater bezeich neten. Rur da konnten biefe Ramen fich rein erhalten. wo die Schriftsprache ublich war, wo fie nicht, wie dies im fruben Mittelalter befonders bei ben Bermanen ber Fall mar, blos gehort murben. Daber find die echten germanischen Gigennamen nur felten rein, meiftens verflummelt und verschroben auf une getommen und beshalb falfchen Auslegungen ausgesett morben. Sierzu tommt bie Beranderung ber Sprache felbft und beren Dialette, bie das Ihrige jur Berftummelung beitrug, als in Epler, Giler, Elber und Elger, mabrend Gilber auf Rechnung eines Lefefehlers tommt; in Bocace, Bostone fur Bobe,

<sup>44)</sup> Roch sind die Franzolen nicht einig, wann ihre Könige die Effien in ihr Wappen als erbliches Attribut sesten. Bergl. Fensemagne in den Mémoires de littérature, tirés des reg. de l'académie roy. des inscriptions XX, 579 seq. Wappen und Waffen sind ursprünglich einerlei, und die Franzosen haben die heute noch nur ein Wort zur Bezeichnung beider Begriffe, armes. Wappen werden die auf den Waffen, d. i. auf Schild und helm besindlichen erblichen Unterscheidungszeichen der Familien, vorzugsweise des Abels, genannt.

in Cunczto fur Runge, Konrad, in Franczelin fur Franz, Frangen, in Benczil, Bengidil, Benfil und Bannufpn fur Sanfel, Saneden und Sane, in Apegto, Apet, Apit fur Dpit. Baben boch auch bie Beiligennamen im Laufe ber Beit bis jur untenntlichen Berunftaltung Beranderungen erlitten, 3. B. Chriftophilg fur Chriftoph, Di-chahele fur Dichael, Gilgen fur Agidius, Bincg fur Bincens u. f. w. hierzu tommt, bag bie Unnahme bes Chriftenthums Unlaß zur Ginführung frember Eigen, ober Zaufnamen gab, die bann jedes Bolt fich mundrecht ju machen suchte. Geit Uberhandnahme ber hierarchie murben fie erft recht berrichend und bis jum 15. Jahrh. bat= ten fie besonders in Teutschland bie alten teutschen Borund Eigennamen fast ganglich verbrangt. Die ergiebigfte Quelle fur biefe mar bas alte und neue Testament, Die Legenben und bie Beiligen in ben Ralenbern. Glamen und Italiener, welche Die ihrigen bebielten, lettere auch bie Ramen aus ben Romerzeiten, verpflanzten baufig biefelben in die andern abendlandischen Bolferschaften über, mabrend biefe nach und nach neue Eigen: ober Taufna: men zu bilben anfingen, fo die Teutschen ihren Gottbilf, Gottlieb, Gottlob, Christlieb, Lebrecht u. f. w. Die Beis bernamen waren und find Diesem Geschlechte ausschließlich eigen, ober entftanden aus Mannenamen, welche vielfacher Umwandlung fabig find. Rur bei den Portugies fen und Spaniern murbe ber Rame Jefus Taufname, und der Taufname José, befonders mit der Busammenfetung von Maria, wie ehebem Fernando (Bernando, Bernan), ber Liebling in den Familien. Diefer Rame ift bort ungablige Male anzutreffen und man ergablt fic aus ben Beiten ber frangofifchen Ufurpation, bag man bamals, weil der fpanifche Ronig aus dem Saufe Bos naparte auch Joseph bieß, aus Saß gegen benfelben, Diefen Namen auszusprechen vermied und alle bie Perfonen, welche José hießen, als esposo de la virgen anredete. Alle Beibernamen find bis auf ben Ramen Daria in ta: tholischen gandern, wo ihn auch Manner tragen und wo mit demfelben wunderlicher Unfinn getrieben wird, boch bem aweiten Geschlechte obne Ausnahme eigenthumlich geblieben. Beil aber bas Mittelalter Die ursprungliche Form Diefer Namen meiftens bis ins Untenntlichfte verunftaltet bat, fo liegt bem Genealogen ob, fie forgfultig ju ftubi: ren, in die gebrauchlichen der Gegenwart aufzulofen und nicht mit andern zu verwechseln 16). So ift aus Elisabeth: Isabelle, Elsabe, Life, Elife, Elsche, Else; aus Margarethe: Grete; aus Ratbarine: Rathe, Trine; aus Juftus: Juft, Soft, Jobft und Joeft, nur nicht Jacob; aus Bartholomaus: Meroce; aus Balthafar: Balg; aus Erasmus: Asmus; aus Nicolaus: Glas, Claus; aus Chriftian: Carften; aus Meinher: Megenhere; aus Bruno: Brunide; aus Siegfried: Spwarder, Geifert und Spffarth; aus Lucas; Laur; aus Friedrich: Frert, Ferri und Frig gemacht worben. Indeffen fragt fiche immer noch, ob Frig urfprunglich Rricco und Friggo, bann im 13. und 14. Jahrh. Frigold,

Frittzolt, Fricztone, Frohiken, Friczoldo, Friez, Fritsche und im 15. Jahrh. Frihiche, eigentlich von Friedrich absgeleitet werden könne. Eine andere Verunstaltung der Taufnamen verursacht der Volksdialekt, wie z. B. der österreichissche statt des Buchstaben B ein W gebraucht, also aus Bernzhard: Wernhard macht und umgekehrt aus Wilibald: Bilibald. Ingleichen hat sich der Genealog zu hüten, keine Bornamen bei den Geschlechtern aus den Duellen heraus zu deuteln, die niemals üblich gewesen sind, wie z. B. den Namen Jojada, welchen der Ritter von Lang und der Graf Mailath in den Worten des altest Chronisten Lamsbert von Aschaffenburg Sorore Jojada sinden wollten, da dieselben doch nichts weiter bedeuten als die Schwessker des Joas, also eine Tochter Königs Bela I. von

Ungarn 46).

3m Ubrigen ift ju bemerten, bag feit bem Dittels alter nur bie Berrichers und Dynastengeschlechter fatt bes Stammnamens blos Taufnamen fuhren und biefe wenn fie gleichnamig find, entweber in ber Stamm= ober Regentenfolge gegablt zu werden pflegen, wie bie Ronige Ludwig I. bis XVIII. von Franfreich 47). Un der Stelle ber Geschlechtenamen fteben bei ihnen die Namen bet Lander und Gebiete, die fie inne haben. Ingleichen begnugten und begnugen sich die Erzbischofe, Bifcofe und Abte, Propfte, Dechanten und andere Pralaten auch blos mit Taufnamen, Die, wenn fie in einem Stifte mehrmals wiederkehren, ebenfalls gezählt werden; fratt der Befchlechts. namen gebrauchen sie die Namen der Rirchen und Stife ter, welchen fie vorsteben. Much bie geiftlichen Orbenspersonen fuhren bloge Zaufnamen; ebenfo im Mittelalter bie Pfarrer und Raplane. Ferner ift ju berudfichtigen wichtig, bag bie Taufnamen in ben alten Schriftbentmas len, befonders Urfunden, wenn beren mehre binter einans ber ohne Interpunction vor ben Geschlechtenamen, mas im Mittelalter febr baufig gefcab, folgen, getrennt werben, und jeder von ihnen durchweg fur eine Perfon gels ten muß, weil es Regel war, bag bis fast jur Mitte bes 16. Jahrh. ein Jeber nur einen Taufnamen batte. Birft man fie aber zusammen, fo tann man aus vier, fechs und acht leicht nur eine, zwei ober drei Personen mas den, wodurch Fehler in der Genealogie entstehen wurden. Diese Schwierigkeit ift jeboch bei aufmertsamem Studium ber alten Schriftwerte, vorzugeweise ber ungebruckten leichter ju beseitigen, als die Ermittelung einer Geschlechts: vermandtichafte von Perfonen, beren Taufnamen man ohne Bufat bes Gefchlechtenamens vorfindet. Da entfteben, wenn die Siegel nicht aushelfen, ober fonft fichere bilfs: mittel nicht ju Rathe gezogen werden tonnen, freilich Buden in Familienstammtafeln. Gleiche Schwierigkeiten verurs sachen dem Genealogen die sogenannten Siglen (siglae ber Diplomatit) in ben Urfunden jener Zeiten, vorzüglich

<sup>45)</sup> So wurden 3. B. noch 1587 die Bornamen Statius und Kurt mit Euftachius und Gerhard verwechfelt. Ein doch nicht vollstommen erschöpfendes Berzeichnis solcher untenntlichen Taufnamen gibt Gatterer in seinem Abrisse der Genealogie S. 45 fg. A. Encytl. d. B. n. R. Erfte Section. LVII.

<sup>46)</sup> Bergl. Bebetind in seinen historischen Roten (hamburg 1821.) 1, 188 fg. und höfer's Archivtunde zc. I, 182 und II, 583. 47) So einsach biele feststehende Sitte ift, so verwickett bietet sie sich, ale einzige Ausnahme, bei dem Dynastengeschlechte der Reußen dar, wo die altere Linie ibre heinriche bis hundert gablt und dann wieder von Eins ansangt, die jungere aber ihre Bablung mit jedem Zahrhundert erneuert.

aus bem 13. Jahrh. Es wurden namlich bis ins 14. Sahrh, berab in ben Urfunden, felbft bei ben vornehmften Personen, jur Bezeichnung ber Taufnamen blos beren Anfangebuchstaben ohne Beifat bes Stammnamens verwendet, zuweilen wol auch ausgelaffen, fodaß bei ihrer Erflarung bie größte Berlegenheit baraus erwachfen fann. Es fann 3. B. das W. bald Wernherus, bald Withego, bas G. bald Gebehardus, bald Gothofredus, ober Gerhardus, Gualtherus, Gotschalcus, Godebaldus u. f. w. beißen. Baufiger ift biefer Gebrauch (nur gumeilen burch ben Bufat bes zweiten Buchftabens vom Bornamen verftanblich) bei ber Beugenangabe in Urfunben, wo boch fast immer ber Geschlechtename, ober auch ein diesen erklarender Bufat jugefellt ift, als H. marchio de Badin, E. comes de Friburc, L. praepositus Numburgensis, C. decanus, Th. praepositus Czytcensis, Al. de Griezheim, H. de Starkenberg, Q. de Indagine, Ul. de Ostrowe, H. de Issenberg, A. caplanus noster, H. de zwem, prothonotarius noster, dominus H. dapifer de Burnis, th. dictus pulz, dominus R. de czahowe. Manche folder Gialen laffen fich nur muthmaglich, im Allgemeinen, aber lebig= lich burch bie Urfunden felbft, in welchen fie gefunden werben, erklaren. Gine andere Dein ber Genealogen ift bie Borliebe mander mittelalterlichen gamilien aus niebern Standesclassen, für gewisse Taufnamen, sobaß bie Unbaufung von einerlei Ramensbezeichnungen biefer Gats tung oft burch ben größten Bleiß und Scharffinn genea: logifc nicht entwirrt werben fann.

Berfaffer von genealogifchen Berten und Tabellen muffen nothwendig, wenn fie Uberzeugung von der Bahrbaftigfeit ihrer Arbeiten gewinnen wollen, alle bie fo eben aufgezählten Renntniffe, Grundfage und Borfichtsmagregeln befigen und auch anwenden, fowie bie babei aufftogenden Schwierigfeiten überwinden tonnen. Ber bie ersteren zu entwerfen versteht, wird auch bie anderen zu= fammenftellen tonnen, und verfahrt er mit Grundlichfeit, Umficht, Saflichkeit und Rlarheit babei, fo wird er bie Uberzeugung von Buverlaffigfeit und Bahrheit feiner Leis ftungen in Unberen erweden und baburch miffenschafts lichen Rugen ftiften. Es bilbet jedoch die Unwendung jener Renntniffe, Grundfate und Regeln einen befondes ren Abschnitt, b. b. ben zweiten ober praftifden Theil ber genealogischen Biffenschaft, mit Angabe bes 3medes, welcher Form und Umfang bes Stoffes bedingt. Es ift aber ber 3med fur alle Standesclassen bindurch ein fehr verschiedener, fur bie hiftorifden Biffenschaften gunachft ein belehrender in Abficht auf Renntnig vom Beftanbe eines ober mehrer geschichtlich : mertwurdigen Geschlechter; bann aber auch ein perfonlicher ober reeller, ber bem Burfen, bem Abel und bem Burger, je nachdem bie Intereffen fich baran knupfen, immer von bleibendem Berthe und Rugen fein wird. Sat auch ber niebere Abel gu Folge ber meiften heutigen Staatsverfassungen burch bie Genealogie nicht so viele Anspruche mehr zu machen, ober Bortheile zu erreichen, als noch vor 40 Jahren und brus ber, fo gebort es boch jur Bollftanbigfeit biefer Biffen= fcaft, bas ibr jugeschobene, nun veraltete funfigerechte Berfahren zu erwähnen, womit gedachte Stanbesclaffe ihre Fähigfeit zur ausschließlichen Erlangung gewiffer Bortheile ftaatbrechtlich beurkunden mußte.

Als namlich bie Bolfeclaffen fich von einander gu trennen anfingen und jeber Stand, als ein fur fich abs geschloffener, nur auf feines Gleichen feben, mit feines Bleichen fich verheirathen, fingen, beten, bienen, tampfen, leben und handeln wollte, ba begann auch die Gefchlechterfunde ein Bedurfniß zu werben und praftifchen Becth fur die Lebensverhaltniffe ju erhalten. Gie bilbete fic bemnach nach beren Unfoberungen in verschiebenen Formen aus. Dies war namentlich und vorzugsweise bei ber Genealogie bes niebern Abels ber Fall, fobalb teffen Gefdlechter bie Reinheit ihrer Abstammung, ihr Alter und ihren Urfprung zu beweifen genothigt maren, ober ans Eitelkeit und Borurtheil von felbft anfingen, barauf Act ju haben. Die Turniere, fobalb fie (im 12. Jahrh.) eine bestimmtere Gestalt angenommen batten, brangten zuerft barauf bin, ferner nach und nach und bis jur Ditte bes 13. Jahrh. die hierfur faft als allgemein geltende Regel bei Aufnahme in Stifter, Rlofter und andere geistliche Orden, in weltliche Ritterorden, bei Bewerbung um gewiffe Staatsamter, um Ritterleben und andere Borrechte. fobann bie Sabigfeit jur perfonlichen ganbftanbicaft in ber ritterschaftlichen Curie (im Ronigreiche Sachsen noch bie zur neuen Verfaffung, 1831, ale Erfoderniß jur Aufnahme gultig), die Soffahigkeit, b. b. bie Aufnahme in die unmittelbare Umgebung ber Furften, die Ganerbs fchaften und vorzugeweise in Teutschland bas Fefthalten an ebenburtigen Chen. Dan hielt urfprunglich auf Gefcblechteregifter und Stammbucher, um bie Ahnen gablen ju tonnen; baraus gingen bann im 15. und 16. Sabrb., fobald bas Beburfnig ju ftrengen Beweifen vom Alter bes Abels ausgebehnter und bringenber murbe, Die Ahnen: baume, Gefchlechts: und Ahnentafeln und Die fogenannten Abels:, Ahnen: und Ritterproben hervor; wofur fich im 17. und in der ersten Salfte des 18. Jahrh. ber größte Eiser offenbarte. Der Begriff vom alten und neuen Abel, von welchem jener auch Ahnenadel genannt wird, ist freilich ein relativer, je nachdem in bem einen Falle mehr, in bem anderen weniger Uhnen nachgewiefen were ben follen. Daber tonnen bie Abtommlinge eines jege lichen Abeligen, wenn in feinem Geschlechte ber Abel mehre Generationen hindurch behauptet wird, einft jum alten Abel gezählt werden. Bier Ahnen ober zwei Bere wandtschaftsgrabe eines Dritten find gar tein Alter bes Abels zu nennen. Anders ift es, wenn Jemand ben Abel feiner Stammesgenoffen feit faft unvorbentlichen Bei ten nachweisen tann, wie namentlich Frankreich ebebem febr ftreng barauf hielt. Bur Borftellung bei Dofe foberte man g. B. bort einen 400jahrigen Abel, also einen Abel von mindeftens 13 Generationen. Gin folder wird jum Uradel gerechnet. Der Briefabel, ber biefen Abelsclaffen entgegenfteht, flutt fein Alter auf die Beit bes Briefes. welchem biefes ober jenes Gefchlecht feine Standeserbobung verbankt. Im preußischen ganbrechte mirb bas 3. 1740 in diefer hinficht als Normaljahr angefeben; wer fid bamale felbst oder in der Person feiner Borfahren in un:

363

geftortem Befibe bes Abels befand, genießt fur benfels ben, feit ber Abfaffung bes Landrechtes, auch einen gefetzlichen Schutz.

Der prattifche Theil ber Genealogie beschaftigt fich junachft mit ber Methode, die genealogische Babrbeit, die eine evidente, überzeugende fein muß, in allen biefe Biffenschaft angehenden Leiftungen, zu befestigen. Sie besteht in ber flaren Ubereinstimmung ber Quellen, mit ben aus ihnen hergeleiteten Gagen. Um bies einleuch: tenb ju machen, muffen bie genealogischen Gage und Beweisstellen, b. b. unmittelbar unter einander zusammen, als Belege ju folden Arbeiten gestellt werben, nur nicht nach ber Duchesne'schen Methobe, welcher ber bequeme Uberblid mangelt; baber bie empfohlene Gatterer'iche Des thobe, sobald man ber Gate und wortlich wiedergegebes nen Beweisstellen bedarf, ben Borgug bat 48). Bei bes urfundeten Stammtafeln ift dies nothwendig und Dufter dazu findet man fowol in Gatterer's Abriffe ber Ges nealogie G. 78 fg., wie in beffen historischer Bibliothet 12. Bb. G. 18 fg. Richt beurfundete Stammtafeln, wie bie Bubner'ichen und Spener'ichen nebft vielen anderen, haben keinen Quellenwerth und find auch der überzeugens ben Bahrheit nicht fabig. Gatterer vergleicht fie mit Landfarten, welchen feine urfundlichen Beweise beigefügt worden find. In ben Gefchlechtshistorien bagegen, bem Gemische von Genealogie und Geschichte, hat man allers bings bie Stammtafeln zu beweisen und die Bahrheit ihrer Gate jur Uberzeugung zu bringen, wie es auch Berrgott, Schopflin, Robler, Treuer und Gatterer in ibren bekannten Berten Diefer Gattung versucht baben 49). Ein Gleiches haben genealogisch-fritische Schriften zu beobachten, wie die von Beng und Gebhardi, ober wie es Kriedrich von Raumer in feinen Bemerkungen gur zweiten Stammtafel ber Sobenstaufen in feinem Berte über Dies fes Geschlecht und G. Bilb. von Raumer in feinen Stamms tafeln gur brandenburgifchen Gefchichte gethan haben. Die Geschlichtstafeln felbft burfen, um die Uberficht zu erleiche tern, nicht mit anbern Dingen beläftigt, noch mit geschichts lichen Notizen vermengt werben. Bu ihnen gebort, genau genommen, Nichts, ale mas jur Kenntnig der Abstams mung und zur Unterscheidung ber Personen gebort. Ros thigen Falles find Berweife auf ben Tert ju machen, wenn ein folcher fie begleitet. Bie man grundlich babei ju verfahren habe, låßt fich aus nachfolgenden Andeutuns gen über Ahnentafeln ichon hinlanglich entnehmen, vor Allem aber ift auf die gabigfeit bes Gefchichtsforfchers felbst, wenn er Stammtafeln entwerfen will, zu bauen 60). Diesen indessen zu bilben, oder ibm Borschriften gur Fers tigung von beurfundeten Stammtafeln ju geben, ift bier der Plat nicht.

Es ichließt fich hieran bemnach noch bie Ermahnung folder Tafeln und Prufungen, die vormals gang befon-

bere praftischen Werth und von Spener eine oberflach: liche wiffenschaftliche Bearbeitung erfahren hatten. hierhin gehoren namentlich die Ahnentafeln der niederen Abelegeschlechter, welchen jedoch, wenn fie Gultigkeit has ben follen, ber Beweis bes Abeleftanbes vorangeben muß. Diefer Beweis wird geführt: 1) durch die Abelsprobe, wobei es auf den adeligen Stand des Baters, in Teutschland auch auf den der Mutter, und auf die eheliche Geburt ober auf den Abel Desjenigen ankommt, welcher beweisen soll, daß ihm dieser Stand zukomme. Beit genauer wird ber Abel bewiesen 2) burch bie Ahnenprobe, d. h. das schulgerechte Berfahren, womit überzeugend nachgewiesen wird, bag Jemand aus einem altabeligen Geschlechte burch eine gewiffe statutenmäßig erfoberliche Ungabl von Uhnen aus rechtmäßiger und fanbesmäßiger Ehe abstamme 51). Diefe Probe, welche nur ber alte Abel zu fuhren hat, wenn er auf Rechte Unspruch machen will, ju beren Erwerbung eine gemiffe Ungahl von Ahnen (von ben Frangofen quartiers ober lances genannt) gehort, besteht a) in der Filiationsprobe, b. i. dem beurfunbeten Beweise, daß alle in der Ahnentafel als Ahnen aufgeführte Personen wirklich in einer firchlich und burgerlich gultigen Che gelebt haben, und bag ber von biefem Chepaare als Abtommling aufgeführte Ahne mit Ginfclus des Uhnenprobirers, aus einer folden Che geboren morben fei; b) in der Ritterprobe, b. h. bem Beweise ber Ritterburtigfeit und Stiftemaßigfeit eines jeben auf bem Stammbaume vortommenben Geschlechtes, Beranlagt murbe Diefe Probe burch bie alten, in manchen Fallen nothwenbigen Beweise ber Freiheit und seit dem Entstehen gewiffer Erfoberniffe der Rittermurde durch die Turnierords nungen 52), spaterhin aber durch jene Anstalten, ju beren Benuffe bie Statuten alten Abel foberten, worin icon die Anficht jum Grunde lag, daß man das durch Alter Begrundete ichuste und baber ein durch lange Beit im Befige bes Abels befindliches Geschlecht als abelig aners tannte. Wie viele Ahnen von einem Candidaten verlangt murben, hing von ben Statuten ab. Oft gaben bie Rais fer in den Adelsverleihungsurfunden 4 oder 8 Ahnen. Ber nun 8 Uhnen zu beweisen hat, richtet ben Beweis querft auf feinen Bater und feine Mutter, bann auf beren beiber Altern, b. i. feine Großaltern, und gulest auf bie Urgroßaltern, alfo auf 4 Urgroßaltern auf jeber Seite. Bei ber Ahnenprobe von 16 Ahnen erftredt fich bie Probe bis zu ben Ururgroßaltern auf jeder Seite. Rach bem Runftausbrude gibt fonach ber Abel ber Altern 2, ber Großaltern 4, der Urgroßaltern 8 und der Ururgroßaltern 16 Uhnen; weil aber immer nur, wie Robler annimmt, bie lette, b. h. die alteste Reihe des Stammbaumes gegablt wird, fo gehoren auch jum Beweise von 16 Uhnen, beren 32 und jum Beweife von 32 beren 64 1). Die

<sup>48)</sup> Bergl. Gatterer's Allgem, historifche Bibliothet XII, 1—18.
49) Ein in neuester Zeit erschienenes gutes Bertchen, bas hierher gezählt werben kann, sind G. v. Flotow's Beiträge zur Geschichte ber Familie von Flotow mit einer Stammtafel. (Dressben 1844. Fol.)
50) Gatterer spricht hierüber in seinem Abrriffe ber Genealogie S. 78—105.

<sup>51)</sup> Rur in Teutschland hat sich bieser strenge Grundsch ausgebildet, in anderen gabern nicht so; in England und Frankreich wurde bei der Ahnenprobe nicht auf die mutterliche Linie gesehm.
52) Die angebliche Aurnierordnung vom Kaiser Deinrich 934, auf welcher vier Ahnen die Julassungsfähigkeit bedingte, ist natürlich unecht, weil die Aurniere spater entstanden sind.

53) Bergl. Schesser, Do juro natur. nobil. german. (Tudingae 1733.)

Grundlage zur Ahnenprobe ift bie Ahnentafel. Sie ftellt die Abstammung einer Perfon in aufsteigender Linie paterlicher und mutterlicher Seite bar, wobei ber Stamm: baum, ber nur ben Stammvater mit feinen Rachtommen angibt, jum Erleichterungsmittel und Belege bient. Die Ritterprobe erfodert auch eine Ungabe ber Bappen ber auf ber Ahnentafel vorkommenden Geschlechter und bie Rachweifung, baß fie abelige Bappen find. Die einem Abeligen in feinem Ahnenbriefe ertheilten (gemalten) Ahnen konnen nicht gezählt werben, fo wenig ein Reugeabelter, weil er nicht von abeliger Geburt ift, mitgezahlt werben tann. Gin Sauptbeweismittel ift außer den Rirchenbudern die abelige Rundschaft, b. h. bas eidliche ober fdriftliche mit Unterschriften unt Giegeln befraftigte Beug. niß abeliger Standesgenoffen über die Richtigkeit der Abnentafel. Diefes Uberbleibsel bes alten Gibbelfereibes pflegt man technisch bas Aufschworen zu nennen.

Das Berfahren bei Aufstellung einer Ahnentafel ift, wenn auch nicht fcwieriger, boch umfangreicher, als bei Unfertigung einer Geschlechtstafel. Es wird nicht blos ber Stoff fur Personen aus einer Familie, sondern von fo vielen Familien verlangt, als Uhnen in der letten, oberften Reihe aufgestellt werben follen, alfo auf eine Abnentafel von 16 Abnen ber Stoff zu ebenso vielen, ober, nach ber ftrengen Robler'ichen Dethobe, ju 32 Kamilien. Der gesammelte Stoff fur jede Person muß zu brei Gagen und zu beren Beweisen bienen. Der erfte betrifft die Abstammung des Uhnenprobirers vom Bater, ber andere bie von ber Mutter und ber britte bie ftanbesgemaße Berehelichung beiber. Diese Beweisthumer merben wieder in zwei Sauptabtheilungen, eine fur Die paterliche, Die andere fur Die mutterliche Seite bergeftalt getrennt, bag in jeber berfelben bic einzelnen Stude nach ber Personenfolge auf ber Tabelle, aufsteigend geordnet werben muffen. Der Stoff wird naturlich zuerft fur ben Bert, bann fur die Tabellen benutt. Bei einer Tabelle pon 4 Ahnen muß man icon ein ganges Jahrhundert, bei 16 auf fast 200 und bei 64 Ahnen auf minbestens 250 Jahre in die Borgeit gurudgeben. Da fann es benn freilich zuweilen am Stoffe fehlen. Indeffen gibte noch vicle Abelsfamilien, besonders in Teutschland, welche ihre 16, 32, ober auch 64 Uhnen ftreng beweisen tonnen. Die Ahnentafeln konnen - versteht sich, mit vollständiger Ungabe ber Bor: und Bunamen - in Form von Querta: bellen von der linten gur rechten Sand, ober in Geftalt eines Baumes, wo ber Uhnenbeweiser unten im Stamme fist und, wenn es ber 3med erfobert, auch mit Bappen

Telgmann, Bon ber Ahnengahl. (Samm 1733.) J. G. Estor. De probatione nobilitatis avitae, (Marburg, 1744.) Deffen Prattifche Abnenprobe. (Marburg 1759. 4.) Runbe's Grund: fage §. 376-384 und Rameftod, Darftellung bes Abele: unb Bappenbeweises nach allgemeinen und ofterreichischen Gefegen (Bien 1824.) 3 Thie., nebst J. G Crameri Commentarii de juribus et praerogativis nobilitatis avitae, ejusque probatione. Tom. I. (Lips. 1739. 4.) Chr. Lubw. Scheidt's historische und biplomatifche Radrichten von bem boben und niebern Abel in Teutich: land zc. (Banover 1754.) und beffen Mantissa documentorum (1755. 4.) und 3. 28. Chriftyn's Jurisprudentia heroica T. I. p. 150 seq. und beffen Observationum eugenial. Lib. I. Cap. 7.

gebilbet werben. Bum Bappen gehort Schilb und Beim, nebst Belmtleinobien, helmdede und Schilbhalter, wenn beren üblich gewesen waren. Die Berbindung bes Uhnenbeweifers mit feinen Gefdlechtevorfabren wird gewohnlich burch blatterreiche 3weige, ober gemalte Schnuren ange-beutet. Bormals murbe, so von Eftor noch, bei Fertigung ber Ahnentafeln fur ben progonologischen Text bie Debuctionsform, b. i. die juriftifche, angewentet; fie fuhrt aber zu feiner flaren Überficht und unterlagt auch, ba fie die Beweise aus bem Probationscober blos citirt, Die nothwendige wortliche Unführung berfelben, fodaß es an Ausstellungen baran und an Erinnerungen nicht fehlen tann. Daher ifte beffer, unter ben boch einfach verfaß: ten Gaben die Borte ber Urfunde anzuführen, Die gum Beweise bienen follen und aus welchen ber barüber ftebenbe Sat gezogen worben ift. Die Cate muffen mit

fortlaufenden Bahlen bezeichnet werben 64).

Die Ahnenprobe, auch ein fur fich bestebenber Theil ber praftischen Genealogie, obicon fie nicht ohne Ahnentafel gedacht werden fann, besteht in bem Ahnens baume, im Filiationsterte, in ber Abelsprobe und fobald es fich um bie Aufnahme in ben teutschen Orden banbelt, in einer Befcheinigung ber Karawanen (Feldzuge) und endlich im Probationecober. Im fruhern Mittelalter tonn: ten biefe Bedingungen nicht fo fireng erfüllt werben, weil den Familien die erblichen Geschlechtsnamen und Die erblichen Bappen mangelten. Bei ben Turnieren wurben nur Bemeise fur vier Uhnen verlangt, mas gar wol, auch vor Entstehung ber Erblichfeit ber Ramen und Ban: pen, geleiftet werben fonnte. Ebenfo minber ftreng ma: ren in einigen, boch nicht in allen ganbern, bie Unfoberungen fur Aufnahme in Domftifter noch im 13. und 14. Jahrh. Erst im 15. und 16. Jahrh, trat bie Strenge von 16 Uhnen ein und ba mochte ce im erftern Ralle freilich zuweilen viel Dube gemacht haben, bie Abnen bis ine 13. Jahrh. hinauf zu beurfunden. Bei Camm: lung und Ordnung bes Stoffes bagu verfahrt man, wie bei ben Uhnentafeln, außer daß jede Beilage gur Leiftung ber Ahnenprobe in einem besonbern Actenftude verfaßt fein muß. Mus bem Stoffe find ber Uhnenbaum, ber Filiationstert und die Filiationsbeilagen ju gieben. Der Ahnenbaum ift nichts Anderes als eine in die Geftalt eines Stammbaums verwandelte Ahnentafel, fei's auf Pergament oder Papier mit gemalten Bappen fur jebe barauf vorkommende Perfon, welche jedoch bei ber Filiations: probe nicht verlangt werden. Der Filiationstert ju Ahnen: baumen ift im Grunde nichts Underes, als ber genealo: gifche oder progonologische Tert für Ahnentafeln. Sat man in bemfelben bie Abstammung vom Bater und von ber Mutter, sowie beren ftanbesmäßige Berebelichung bargethan und die Bahrheit Diefer brei Gage burch wort:

<sup>54)</sup> Gin Beifpiel biergu in Gatterer's Abriffe ber Genealogie G. III fg. nach ber lichtvolleren Dethobe: meniger empfehlent: werth ift bas Beifpiel in Eftor's Pratt. Unleitung gur Abnem probe G. 157-168, verglichen mit 242-253. Gin febr beut-liches Schema bagu in Form einer Quertabelle gibt auch Grrib. bed in feinen hiftorifchen Gefchlechtetabellen am Enbe bicfes

liche Anführung ber Beweisstellen aus ben Quellen progonologisch nachgewiesen, so hat man auch auf die über-Beugenofte Beife ben Filiationstert verfertigt. Die Beis lagen jur Filiationsprobe find ber Probationecober felbft, wie bei ben Ahnentafeln. Sie zerfallen, wie biefe, in zwei Abtheilungen mit fortlaufenden Bahlen bezeichnet. Mur muffen bei ber Ahnenprobe gur Aufnahme in Rits terorben, Ganerbichaften und Stifter bie Driginale ber Beweisthumer mit ihren Abschriften handschriftlich übergeben werben, bamit die betreffenden Rangleien beide genau vergleichen konnen. Gind lettere richtig, fo werden fie vidimirt und haben Gultigfeit. Gewohnliche Abschriften finden Biberfpruch, wenn fie nicht febr alt, ober gleichzeitig, ober auch aus Archiven, wie man gewöhnlich aus Borurtheil annimmt, entnommen worden find, und ben Inhalt anderer glaubhaften Beugniffe nicht miderles gen 35). Die Abelsprobe muß beweisen, baß jede im Ahnenbaume aufgenommene Familie nicht nur vom alten, ritterburtigen, turnier = und fliftsmäßigen Abel fei, sondern auch das Bappen grade so geführt habe, ober noch fo fuhre, wie es ber Ahnenbaum darftellt. Der Stoff bierzu ift also von breierlei Art und tann theils aus guten gebruckten Geschlechtebuchern, theils aus Urfunden, theils aus Abels = und Bappenbriefen, vorzüglich aber aus alten Siegeln geschöpft werden. Eine besondere Art von Quellen, die hierbei nothwendig, find die fogenann= ten tobten und lebenbigen Beugniffe. Erftere befte: ben in ber beurfundeten Aufführung folder Derfonen aus einer Familie, welche vormals ichon von einem Ritterorben, Domftifte, ober einer ganerbichaftlichen Ritterschaft entweber selbst aufgenommen, ober bei ber Aufnahme irgend eines Mitglieds aus einer andern Familie, Die namentlich angeführt werden muß, jugleich mit aufgeschworen worden find. Letteres besteht in einem Bekenntniffe von zwei ober mehren offenbar ritterburtigen Abeligen, ober von einer gangen ritterschaftlichen ober ganerbicaft: lichen Rorperschaft, ober endlich von einem gangen Stiftecapitel. Das Beugniß jener Abeligen muß, wenn es gels ten foll, die Formel "an leiblichgeschworenen Gides ftatt" unter Beifugung ihrer angebornen Giegel enthalten, bas Beugniß ber zweiten Claffe nimmt man zuweilen zwar ohne diese Formel an, aber alle Mitglieder jener Rorperschaft muffen tunbbar fliftefabig und überbies muß bas Bengniß von zwei Mitgliedern unterschrieben und befiegelt, sowie mit bem Cantons: ober Burgfiegel verfeben fein. Das Domcapitel braucht jene Formel nicht beigufugen, sobald es mit bessen Siegel und mit der Unterfcrift bes Propftes verseben ift. Die Busammenftellung bes Stoffes, die den Probationecober gur Adelsprobe bilbet, richtet fich nach ber Ordnung ber Ahnen in ber oberften Reihe bes Uhnenbaumes von ber rechten gur linken Sand und zwar in fo viele numerirte Abtheilungen, als Diese oberfte Reihe Familien enthalt. Diese Abtheilungen

mussen nach einander Alter, Ritters und Stiftsmäßigkeit und Bappen jeder Familie mit Beigabe einer Abbildung ber lettern, folglich in drei Hauptsätzen, beweisen. Der Beweis, der unter jedem der drei Hauptsätze stehen muß, ist entweder durch bloße Citate der Quellen, oder durch wortliche Angabe derselben zu führen. Gine solche Arbeit nennt man den Abelsprobetert 56).

Rommt es bem Abeligen nicht auf die Aufnahme in ben teutschen Orden, wozu jedoch, wie bemerkt, ein gillstiges Zeugniß des Candidaten über seine verrichteten Feldszüge (Karawanen genannt) noch ersobert wird, sondern auf andere Institute an, so bat der Aspirant bei Leistung der Ahnenprobe außer dem Ahnenbaume, der abgesondert bleibt, noch den Filiations und Abelsprobetert, sowie den Prodationscoder in Form eines Actenstücks zu überzgeben. Gin sehr einleuchtendes Beispiel sindet man in Gatterer's Abrisse der Genealogie S. 145 fg. nebst einem Abnendaume.

Durch ein folches Berfahren mit ber Uhnenprobe, bie manche Rechtslehrer ein Rechtsinstitut nennen, bat fich ber niebere Abel ber geiftlichen hohen Stifter bemachtigt und es blieb biefelbe auch auf die Burben biefer Stifter, auf einige Ritterorben und vielleicht auf bie Turniere beschranft. Fur ben boben Abel, obicon berfelbe auch eine Claffe von Unterthanen im Staate bilbet, bat bie Uhnenprobe niemals eine Bedeutung gehabt, auch nicht in bem Ginne, in welchem baraus, bag einige Ras milien bie von hoben Stiftern vorgeschriebenen Abnen nachweisen konnten, ein stiftemäßiger Abel entstand, wels der fich einem nichtftiftsmäßigen entgegenfette. Dennoch erscheint in manchen Sausgefegen, 3. 28. in bem gamis lienvertrage bes Saufes Fugger von 1723 ftifte : und ftanbesmäßig als gleichbebeutend, bafern es teine Berwirs rung ber Begriffe fein foll. Denn ein fliftsmäßiger Abel von 62 oder mehren Uhnen ift fein hober ju nennen. Dies ift oft ber Dagftab, nach welchem ber Confens ber Agnaten feine Richtung ehebem genommen bat bi). In einigen gandern bestehen bis jest noch folche Unfoberungen, auf beren Gemahrung die Fahigteit zur Erlangung gemiffer Amter, Burben und Borguge fast ausschließlich gegrundet ift.

Noch weniger bedürfen in solchen Fallen bie Fürssten:, b. b. die souverainen Geschlechter, jenes Rechtsinstituts. hier ist in Sachen der Ansprüche das Erstgeburts:, Geblüts: und Erbfolgerecht, wie die Erbsolgeordnung in Geltung zu bringen. Sind Beweise der Abstammung nothwendig, so führt man sie auf den ersten notorischen Erwerder der Staatsgewalt zurück; genügt dieser noch nicht, so wird die leibliche Abstammung aus einer kirche lich und bürgerlich vollgültigen, ebenbürtigen und baus-

<sup>55)</sup> Es ift ein großer Irrthum, wenn man glaubt, baß für bie Glaubwürdigkeit gewöhnlicher, nicht collationirter Abschriften von Urkunden schon genug ift, zu wissen, sie seien aus Archiven entlehnt. Denn biese Anstalten verwahren eine Menge fehlerhafter Ebschriften bieser Art aus allen Beitraumen.

<sup>56)</sup> Bergl. zu ter bereits angeführten Literatur hierzu noch J. G. Estor, De ratione usitata et explorata in demonstrando nobilitatem proavitam insigniaque gentilitia (Marburg. 1745.) und h. v. hattstein's Bollstandige Proben ber Ahnen unversätschter abeliger Familien. (Fulba 1729—1740. Fol.) 3 Bec. 57) Bat. 3. C. Kohler's handbuch bes teutschen Privatsurstrutentecks (Eutzsbach 1832.) S. 154 fg. §. 47 und C. 3. A. Rittermaier, Grundige bes gemeinen teutschen Privatrechtes. (Regensburg 1842.) I, 222 fg.

gefehlichen Che geführt, bafern nicht noch andere Um-Bande hinderniffe brein legen. Ausgeschloffen vom Wes bluterechte find die unehelichen, wenn auch legitimirten Rachfommen, die Rinder aus den Chen gur linken Sand, und aus Disheirathen, wofur jede Che gehalten wird, bie mit einer nicht ebenburtigen Person geschlossen wird und endlich die Descendenten, welche aus einer zwar ftanbesmäßigen, aber nicht hausgesetlichen, b. i. nicht mit ausbrudlicher Ginwilligung bes regierenden Familienhaup: tes eingegangenen Che abstammen. Dies Alles ift bei Unlegung gemiffer Arten von genealogischen Safeln gu berudfichtigen, gleichwie ber Umftand, ob das eine ober andere Regentenhaus sich in mehre 3weige oder Linien abtheilt, oder ebedem abgetheilt hatte. Dergleichen weift bie teutsche Geschichte bis beute viele auf und ehedem gab es beren auch mehre in ben gandern ber großen Kron= vafallen Franfreichs.

Die Literatur ber Genealogie. Spstematisch ist diese wichtige Wissenschaft vor und nach Gatterer (f. b. Art.), auch von Auslandern nicht, fondern bis heute nur von biefem raftlofen vielfeitig gebildeten Befchichteforfcher allein in bem Gingange Diefes Artifels und bann mehrmals noch ermahnten Bertchen bearbeitet worden, wahrend die übrigen hiftorischen Bilfemiffenschaften, mit Ausnahme ber Beralbit, welche auch verlaffen blieb, bei= weitem Berthvolleres fur fich aufzuweisen haben. Die Schriften von Reimmann liefern blos beurtheilende Lites raturnotizen über Genealogie und verrathen keine Uhnung beffen, mas dieselbe in fich begreift 58). Beffer find die Rachrichten von Roch, aber auch nicht ausreichend. Das ber bleibt jener Abrif von Gatterer immer noch bas Befte, wenn er gleich nicht ohne Mangel und Bieberholungen gefunden wird und Befen und Berth diefer Biffenschaft nicht erschöpft. Der Unfanger in berfelben tann fich in: beffen burch bie barin ertheilten Rathschlage und gegebenen Beispiele hinlanglich belehren.

Der genealogischen Berke und Tabellen gibt es eine febr große Bahl von freilich febr ungleichem Berthe, Die bier nicht alle namentlich aufgeführt werden konnen. Gleich= wol tann man, foviel bie Genealogie bes Mittelalters betrifft, fein Bert nennen, welches burchaus erschopfend und zuvertaffig mare. Es gebort in ber That mehr als ein Menschenleben dazu, in diefem Beitraume grundlich aufzuraumen und genealogische Babrbeit berzustellen. Freis lich find hierzu noch nicht alle Quellen juganglich gemacht worben, mahrend bagegen fur bie alte Welt ber Umfang berfelben bierzu als abgeschloffen angesehen werden barf. Indessen sind außer ben Subner ichen Tabellen bem Berfaffer teine neuern Geschlechtstafeln über Die alte Belt bekannt. Für die romische Geschichte sind blos die Labellen von 2B. Drumann und (B. Alex. Ruperti zu nennen 19). Bur Die fogenannte mittlere Geschichte machte Die ersten Bersuche ber Monch Alberich im 13. Jahrh. mit Geschlechtsregistern, welche nachmals Leibnig (1698) berausgegeben hat. Ihm folgte ber Florentiner Joh. Boccaccio im 14. Jahrh. mit einer genealogia deorum, libri XV, ober Opus de genealogiis Deorum gentilium. (Benedig 1494, dann 1511 in Fol.) Erst im 16. Jahrh. erwachte bas Studium ber Genealogie, freilich noch in ichmachen Bersuchen. Da trat ber mailanber Benvenuto be San: Georgio mit ber Montis ferrati marchionum et principum regiae propaginis, successionumque series (Afti und Turin 1515. 4.) hervor. 3hm folgte ter Savoparde Philibert Vingon mit ber Arbor gentilitia Sabaudiae Saxoniaeque Domus (Zurin 1521. Fol.) mit vielen Rupfern. Inzwischen batte fich ber erfte teutsche Genealog Frang Irenicus aus Ettlingen mit ber Exegesis Germaniae (Sagenau 1518. Fol.) bemertbar gemacht und weil grade in diefer Beit bas Berlangen unter ben Fürsten nach Renntnig von ihren Borfahren fich allent. halben fast leidenschaftlich offenbarte, diese anfingen fic Stammbaume anfertigen und von Runftlern ausichmuden und malen zu laffen, auch fogar felbft, jum nachtheile ber Wahrheit, Die genealogischen Unterfuchungen leiteten, wie 3. B. Kurfurft Joh. Friedrich von Sachsen die derars tigen Arbeiten Spalatin's und ein Jahrhundert zuvor Rais fer Friedrich III., alebann beffen Gobn ihre Siftoriographen, fo entstand von jest an ploglich ein gewaltiger Gifer fur genealogische Forschungen. Diefelben unterftugten befonbers Raifer Maximilian und andere teutsche Fursten, wie Rurs fürst Friedrich der Beise von Sachsen und fein vorbin genannter Reffe; namentlich ließ ber Erftere Labislaus Suntheim und Jacob Manlius nebft funf anderen Gelehrten in Teutschland, Italien, Frankreich und Spanien reifen, und bort Untersuchungen über die großen Geschlechter, vor Allem aber uber bas feinige, anstellen, mabrend fein bis storiograph Johann Stabius für ihn und andere Fürsten Stammbaume ausarbeitete. Des Manlius Sammlungen find in Sanbichrift ein Eigenthum ber taiferlichen Bibliothet ju Bien geblieben, mahrend Guntheim's Forschungen nur jum Theil bekannt, jum Theil auf Cuspis nian vererbt und nachmals von Pistorius und Andern ausgebeutet murben. Bon ibm und unter feinem Ramen sind blos bekannt: Der loblichen Fursten und bes Landes Bfterreich Althertommen und Regierung (Bafel 1491. Fol. [anonym]), welche Schrift auch in Dfele's scriptores rerr. boicar. Tom. II. aufgenommen worden ift, wo auch feine familiae Germaniae principum ar finden find. Die Schriften beiber Belehrten find gwar forgfaltiger, ale bie ihrer andern Beitgenoffen, aber bod noch febr unreif. Dies gilt auch von G. Spalatin's in Sandidrift verbliebenen genealogischen Forschungen, Die er auf Begehren bes Rurfurften Friedrich bes Beifen von Cachfen, in beffen Dienften er war, 1514 begann und bis an seinen Tod mit Unterbrechungen fortführte. Uber ben Urfprung ber alten gandgrafen von Thuringen und ber Markgrafen von Deißen verbreitete er am turfachfischen Sofe falfche Unfichten, Die, als Baustradition, bis in bie neuefte Beit berein nicht zu vertilgen waren. Borfichtiger ging er beim Studium ber Abelegeschlechter ju Berte, mobei er

<sup>58)</sup> Außer ben bereits angeführten Schriften von Joh. Friedr. Reimmann ift noch deffen Specimen de necessitate scepticismi in studio genealogico angufuhren.

59) Bon Ersterem zu seiner Geschichte Roms (Königsberg 1834.), von Lesterem die Tabulae genealogicae, sive Steamata nobiliss. gentium Romanorum. (Göttingen 1794 und 1811.)

Urfunden jur Sand nahm. Ebenfo mangelt es bes Strasburgers hieronym. Gebwiler Epitome regii ac vetustissimi ortus Caroli V. et Ferdinandi I. omniumque Archiducum Austriae et Comitum Habsburgensium (Strasburg 1527, mit holzschnitten [vollftanbiger ju Sagenau 1530.] in 4. und ju Cowen 1650. in 8. ohne Holzschnitte), sowie des Flamlanders Jacob Mener Flandricarum rerum tomi X. de origine, antiquitate, nobilitate ac genealogia Comitum Flandriae (Brugge 1531. in 4. und Antwerpen 1531. in 8.) an Sicherheit und Glaubwurdigfeit. Sie enthalten alle noch Dabrchen und legenden der Geschlechter; allein in Absicht auf Abens teuerlichkeit ber Stammableitungen, die ben Beiligensagen gleichgestellt werden tann, trieb doch Georg Rurner in feinem berüchtigten Berte: Anfang, vrsprung und hertommen bes Thurniers in Teutscher nation ( Siemern 1530. Fol.) und fpater oftere wieder aufgelegt, bie Frech: heit auf die Spige. Besonnener find icon, wenngleich von Abenteuerlichkeiten nicht frei, des Lothringers Cb: mund de Bouillan genealogies des très-illustres et très-puissants princes, les Ducs de Lorraine (Met 1547, 1549 und 1574), ingleichen des Baiern Biguleus Sund aus Sulzenmog Baierfches Stamm: buch von ben abgestorbenen Fursten, Grafen u. f. w. (Ingolftadt 1581 und 1598. Fol.) 2 Bbe.; der britte Theil Davon befindet fich im 3. Bande ber Sammlung hiftoris icher Schriften und Urtunden von Freiberg und ein Bruch: flud bavon in Buber's symm. observation. Tom. II. Johann Jac. Fugger's Abelsbuch, bas noch nicht gebruckt, 1555 in zwei ftarten Folianten beendet wurde, foll viele Borguge haben 60). Unficherheiten und Sabeleien behiel: ten gleichwol immer noch die Oberhand, so in Ph. De= landton's theatrum genealogicum (Magbeb. 1598.), in den befannten genealogifchen Berfuchen Rasp. Deucer's, in Lagius' (Lagen's) Schrift de aliquot gentium migrationibus etc. (1555 und Frankf. 1600. Fol.) und in Chytraus' Chronicum Saxoniae. Der Pfalzer Rurfurst Ludwig VI. spielte mit ben Geschlechteregistern feiner Kamilie fogar in mit Profa vermengten Reimen, welche von Fischer in der novissima scriptorum ac monumentorum rerum germanicarum collectio zu Salle 1781. 4. 2 Bbe. herausgegeben murben 61).

Erst Reiner Reinectius (Reined) aus Helmstebt brachte mehr wissenschaftliche Forschung in die Genealogie, die er in ihrem ganzen Umsange zu bearbeiten unternahm, und erregte unter seinen Zeitgenossen Aussehn durch sein syntagma de familiis, quae in monarchiis tribus prioridus rerum potitae sunt (Basel 1574—1580. Fol.) 4 Bde. und durch seine Historia Julia, seu syntagma heroicum (Helmstedt 1594—1597. Fol.) 3 Bde. Ihm

folgte ber Schuler Melanchthon's, hieronym. Benniges aus Lineburg, in berfelben Richtung mit feinen fleißigen, aber vollig unfritischen Werfen, genealogicarum tabu-larum tomi I. II. (Ulzen 1584—1587. Fol.) und theatrum genealogicum, ostentans omnes omnium aetatum familias. (Magbeburg 1598. Fol.) 4 Bbe. Debr Berbienft, aber immer noch mit vorsichtiger Befdrantung, gebührt Pontus Beuter in feinen wenig gefannten genealogischen Abhandlungen über einige frangofische und belgische Familien und bem Schuler Reined's, Elias Reusner aus Lemberg, in seinem Opus genealogicum de familiis Romanis (Frankfurt 1589. Fol.) und in bem weit wichtigeren Opus genealogicum catholicum. (eben= baf. 1589 und 1592, neue Aufl. 1612. Fol.) In feinem stemma Wittichindeum (3ena 1592 und 1597. Fol.) fucht er die Abkunft mehrer Fursten von Wittekind nache jumeifen, mahrend er bie erften befannten teutschen gurftengeschlechter von Saphet und homer ableitet. Ubbo Emmen's aus Offfriesland genealogia universalis (Leis ben 1620. Fol.) blieb burch Anton Albiggi's principum germanorum etc. stemmata (Kempten 1600. Augsburg 1608 und 1617. Fol., teutsch zu Strasburg 1612 und 1617. Fol. unter dem Titel: Christlicher Potentaten und gurffen Stammbaume) in Schatten geftellt. Diefes Bert erlebte funf Auflagen und murbe, fo gu fagen, verschlungen. Beit vorfichtiger gingen Rubolf Diephold und fein Fortfeger Beinrich Sannemann ju Berte. bie fich, um ben Fabeleien zu entgeben, in ihren geneas logifchen Forschungen nicht über bas 15. Jahrh. binaus magten. Ihnen mar ein Ungenannter mit lateinischen Stammtafeln vorangegangen und jum Nachfolger batten fie ben bekannten Micolaus Ritterebaufen aus Altborf und Phil. Jac. Spener aus bem Elfaß, welcher lettere, burch ben Ginfluß bes berühmten frangofischen Beralbiters Denefirier angeregt, anfing, bie Beralbit gwar mit ber Benealogie zu vereinigen, aber boch noch in Ubertreibungen bei Reststellung ber Abelsgeschlechter verfiel. Rur jener schnitt mit gefunder und vorsichtiger Kritif die fabelhaften Jahrhunderte von den adeligen Stammtafeln ab und ließ benfelben taum bas lette Biertel bes Mittelalters übrig. Diefer that zwar in einigen feiner genealogischen Berte ein Gleiches, verftedte aber feine leichten Compilationen in die Formen der Ahnentafeln, schmeichelte badurch bie lebenden Geschlechter und forderte die genealogische Bif. fenschaft damit im Geringsten nicht. Rittershausen begann erst mit 1400 seine Genealogiae Imperatorum. Regum, Ducum, Comitum praecipuorumque aliorum procerum orbis christiani (Altdorf 1653 und Tüs bingen 1658, 1664, 1674 und 1683. Fol.), womit seine exegesis historica genealogiarum praecipuorum orbis christiani procerum (Tubingen 1674.) und feine, ohne des Berfassers Namen erschienenen XIV tabulae genealog.. quibus exhibentur praecipuae familiae hodiernorum principum Imperii (ebendas, 1655, 1660, 1668 (?), 1670, 1685 und 1692. Fol.) verbunden werden muffen. Sind diese Tabellen wirklich von ihm, so haben an ben spatern Ausgaben berselben boch Andere gearbeitet und die lette ift mit Undr. Ruttel's Bufaben

<sup>60)</sup> Bergl. Aretin's Beitrage, Octoberheft 1803. S. 49 fg. und über hundt 3. E. bes Ritters v. Roche Sternfeld Abhandslung über D. B. hundt's batr. Stammbuch, im Oberbafrischen Archive für vaterlähische Geschichte zc. (München 1852.) 12. Bb. S. 61 fg. 61) Dieses Beispiel ift nicht bas einzige aus jener Zeit. Der Pfarrer Ect form zu Waltenried schrieb 1592 eine Genealogie ber Grafen von hohensten in lateinischen und teutschen Bersen, die aber in handschrift geblieben zu sein scheint.

Berühmter blieben indeffen trot ihrer vorbin gerügten Übertreibungen und Mangel Die Schriften Spener's, als deffen historia insignium Illustrium, s. Operis heraldici pars specialis (Frantf. 1680, pars generalis, ebendaf. 1690 und 1707. Fol.) 2 Bbe., als etwas gang Ungewohnliches, ferner fein Theatrum nobilitatis Europaeae, tabulis progonolog. exornatum (cbendaf. 1668 - 1678. Fol.) 4 Bbe., welchem Berte bie progonologicae aliquae tabulae, ju Strasburg 1658 et: fcienen, ale erfter Berfuch vorangegangen maren, fodann seine Insignia serenissimae familiae Saxonica (Frant: furt 1668. 4.), ferner seine sylloge genealogico historica (ebendaf. 1675. [? 1677]) und Illustriores Galliae stirpes tabulis genealog, comprehensae (ebendaf, 1689. Rol.). 3hm gur Ceite fteht Job. Bagener mit feinen descriptiones genealogicae praecipuarum familiar. in Europa. (Ulm 1663.) Bierbei verdienen Joh. Bolfg. Rentsch und Lairig in sofern bemerkt zu werden, als ber Lettere mit feinem historisch : genealogischen Palmwalbe (Nurnb. 1686. Fol.) und ber Erftere mit feinem brans benburgischen Cebernbaine (Bair. 1682.), die erften Berfuche machten, biefe Biffenschaft teutich ju behandeln.

Dit Ubergebung der frubern immer noch an Sabes leien bangenben Arbeiten von hosmann, hoppenrabe, Rlinsbach, Piftor, Beelle und Aipinger und ber fpatern, viel verdienstlicheren, doch auch noch mit vielen Borurtheis len behafteten, des Benedictinermonchs Gabriel Bugelin zu Beingarten geben wir zu Werken über, in welchen zwar bie historische Kritit, aber nicht die grundliche Forschung immer fichtbarer wurde, fo in benen von Joh. Ge. Edart, Leibnit und vor Allen in denen des vielseitigen Jac. Wilh. von Imhoff aus Nurnberg, wiewol bei Letterem nur die teutiche Gefchlechtegeschichte am meiften Anerkennung verbient. Derfelbe binterließ bas Spicilegium Rittershusianum etc. (Tubingen 1683-1685. Fol.) 2 Bbe.; Notitia Procerum S. R. G. Imperii (ebendaf. 1684. 8., 1687. 4. und 1699. Fol.); Historia genealogica regum pariumque M. Britanniae (Murnb. 1690 und mit einem Anhange 1(91. Fol.); Historia Hispaniae et Italiae genealogica (ebendas. 1701. Fol.) 2 Bde.; Genealogia historica caesarearum, regiarum et principalium familiarum etc. (Frankfurt und Leipzig 1701. Fol.) und stemma regum Lusitaniae. (Amfterdam 1708. Fol.) Ihm folgte mit forgfältiger Bermeibung von Übereilungen Ge. Lobmeier aus guneburg mit hiftorifchen Stammtafeln ber faiferl., fonigl. und furftlichen Gefchlechter zc. (guneburg 1690. Fol.), vermehrt durch 3. 2B. v. 3mboff (ebendaf. 1695 und Frankfurt und Leipzig 1701. Fol.), die fich burch gute überfichtliche Busammenftellung empfehlen. Wie ungereimt man noch zu Anfange bet 18. Jahrh. in genealogischen Dingen verfuhr, beweist eine fauber gearbeis tete Stammtafel ber gandgrafen von Beffen, bie beren Ursprung bis auf Abam jurudführt und nachweift, daß ber erste Landgraf Beinrich bas Rind, welcher 1306 ftarb, im 91. Gliebe von Abam abstammt. Nachdem 3ob. Chrenfr. 3fcadwis aus Rofen mit feinem hiftorifchagenealogischen Schauplage zc. (Lemgo 1724. 4.) einen uns gludlichen Berfuch gemacht batte, trat nun Joh. Subner

zu hamburg mit seinem Lexicon genealogicum portatile (Bamburg 1729.) und ben genealogischen Tabellen auf, die zwar allgemein verbreitet und bekannt wurden, die Wiffenschaft aber an Grundlichkeit und Buverlaffigkeit ber Forschung, wie an Bollstandigkeit bes Stoffes um feinen Schritt weiter brachten und außerorbentlich Bieles noch zu munichen übrig ließen. Die Tabellen erfchienen auerst in Leipzig 1708-1730. Querfol. 4 Bbe., nebft ben turgen Fragen aus ber Genealogie, ebendaf. 1719-1737. 12. 4 Bbe., neue Auflage beiber Berte burch Rrebel, ebendaf. 1737-1766. Sieran fcbließen fich Sam. Lengen's aus Stendal hiftorifc genealogifche Unterluchungen und Erlauterungen biefer Bubner'ichen Zabellen (Rothen 1756. 4.) und ber Konigin Cophie von Danemart mit Rleiß und Buverlaffigfeit ausgearbeitete Supplemente zu jenen in 6 Lieferungen (Ropenhagen 1822 - 1825. Querfol. hierzu tommen noch Cp. Saxii tabulae genealogicae (Utrecht [Leipzig] 1783. Fol.), Die wieder in Safeleien gurudfielen, mit mehr Berbienft aber Gatterer's Stammtafeln gur Beltgefdichte, wie auch gur europaiichen Staaten : und Reichsbiftorie (Gottingen 1790. gr. 4.) und Joh. Stridbed's hiftor. Gefchlechtes tafeln, Augsburg o. 3. in Querquart. hieran foliegen fich aus neuerer Beit Ch. E. de Wendt, stemma sist. imperatores, reges etc. Europae, a Bothone VII. comite Stolbergae et Wernigerodae descendentes (Rurnberg 1820. Fol.) und Joh. Flammenftein's genealogisch = historische Ctigge bes Regentenstammes ber Bourbons in Frankreich, Spanien, beiber Sicilien und Portugal. (Prag 1816.)

Inzwischen hatte sich mit mehr Grundlichkeit, als feine Borganger, Joh. Ludw. Levin Gebhardi aus Braum fcweig auf diefes Fach geworfen und die Lobmeier'ichen Zafeln durch feine historisch = genealogischen Erlauterungen ber europäischen faiferl. und tonigl. Baufer (Euneburg 1730. Fol.) 3 Bde. verbessert. Auch verbreitete berfelbe burch seine Reges Francorum Merovingici documentorum auctoritate asserti (Kuneburg 1736.4.) und durch feine historisch = genealogischen Abhandlungen (ebenbafelbft 1747. 4.) 4 Theile mehr Licht in die Dunkelheiten ber Beichlechterkunde. Borguglicher jedoch find die Leiftungen feines Cohnes, Ludw. Albr. Gebhardi, bie leiber nicht beendet worden find. Gein ausgezeichnetes Bert find brei Bande genealogischer Geschichte ber erblichen Reichs ftanbe Teutschlands. (Salle 1776-1785. 4.) 30h. Steph. Putter's aus Bestsalen tabulae genealogicae ad illustrandam historiam Imperii (Gottingen 1768. 4.) baben nur fustematifchen Berth, mabrent bet berühmten Staatsmannes Chriftoph Bilb. von Rod aut dem Elsag tables généalogiques des maisons souveraines de l'Europe (Strasburg 1782. 4.) in allet hinficht weit mehr Berbienfte baben. Es ericbien aber bamale nur die erfte Abtheilung vom gangen Berte, mabrend die teutsche Ubersetzung, ju Berlin 1808, nicht von biefer, sondern aus seinem tableau des revolutions de l'Europe (Paris 1813.) 4 Bbe. entnommen worden ift. Erft nach feinem Tote gab Scholl bas gange Bert unter dem Litel tables généalogiques des maisons souveraines du Nord et de l'Est de l'Europe, ouvrage posthume (Paris 1815. 4.) beraus. Bieran foliegen fich, doch mit geringerem Berdienfte, G. A. von Breis tenbauch's und g. Lebr. Schonemann's europaifche Regententafeln (Leipzig 1785. fg.) und Jac. Erg. Plant's neue europaische Regententabellen (ebendaf. 1795. fg. Jahre). Traug. Gotth. Boigtel's genealogische Tabellen gur Erlauterung ber europaischen Staatengeschichte (Balle 1811 - 1829. Querfol.) find nur eine Abfurgung und Berbefferung ber Dubner'ichen, mit Fortfehungen bis auf bes Berfaffers Beiten. Reuerdings machte fic, nachbem bie gu Rarler. 1824-1827 anonym erschienene Genealogie der regierenden Baufer Europa's, sowie 3. g. Dammberger's Furstentafel ber Staatengeschichte (Res genoburg 1831.) feine Aufmertfamteit erwedt hatten und bie genealogischen Tabellen von Bormel nicht fortgeset worden find, Frbr. Mar Dertel burch genealogische Zabellen zur Staatengeschichte ber germanischen und flavis schen Bolter im 19. Jahrh., mit einer genealogisch fatisftischen Ginleitung (Leipzig 1846. Queroct.) sehr verdient. Allichrich ift bis jeht (1852) ein Nachtrag bazu geliefert worden 42). Erwartet werden die fo eben angefundigten Stammtafeln jur Erlauterung ber Geschichte von g. E. Richter, als ein Erfat bes Subner'ichen Bertes, in vier Abtbeilungen.

Rachtraglich tonnen zwei Berte von Frangofen bier nicht übergangen werben, beren eins fich ftets großen Beifalles unter ben Dilettanten erfreut, bas andere einen bleibenden wissenschaftlichen Berth haben wird. Jenes ist Lesage's (Grafen Las Cases) atlas historique généalogique, chronologique et géographique etc. (Paris 1803-1804 und 1826. Fol.), teutsch unter bem Titel: Siftorifch : geographisch : genealogischer Atlas zc. 4. Ausg. in 42 Tabellen, überfett aus bem Frangofifchen, jum Theil verbeffert, jum Theil umgearbeitet von Aler. Dufch und Jof. Epfelein. (Karlerube 1835. Fol.) Diefes ift bas große, ursprunglich von frangofischen Benedictiner: monchen in tleinem Umfange für die Chronologie ausschließlich angelegte, nun aber umgearbeitete und sehr erweiterte Bert: L'art de vérifier les dates etc. (Paris 1820-1838), obgleich nicht mit Stammtafeln verfeben, fo boch fur die auf Quellenforschungen berubende Geneas logie, besonders ber frangofischen, italienischen und pprendifden großen Gefchlechter eine vorzugliche Aushilfe. Die neue Umarbeitung biefes Bertes begann Biton von Saint - Allais; ber Ritter be Courcelles und nach ihm ber Marquis von Fortia d'Urban fetten es fort. Die Quarts ausgabe, die noch fortgefett werden foll, enthalt bis jett gebn, die Octavausgabe 23 Banbe. Die Folioausgabe, bie auch vorhanden fein foll, ift mir nicht befannt.

Es kann hier nicht unerwähnt bleiben, was im 17. und in der ersten Salfte des 18. Jahrh. von einzelnen Genealogen für diese Biffenschaft mit mehr oder weniger Geschick geleistet worden ist mittels der Correspondenz, sei's zur Unterstützung genealogischer Berke, die von Unsberen unternommen und von denselben dann herausgege-

62) Seit 1814 wurde auch bas Saus Bonaparte in einem genealogischen Bersuche bearbeitet. (Karlsrube 1815.) 2. Auft. M. Eucht. d. 28. u. R. Erfte Section, LVII.

ben wurben, ober jum Behufe eigener Arbeiten fur bie Beröffentlichung, welche nachmale überblieb, ober ber Liebs haberei einzelner angesehener Geschlechter für Stamms und Ahnentafeln, wovon die Literatur ebenfalls keine Renntniß bis jeht erhalten hat. Bu biefen Gelehrten gebort jundchkein pfalzneuburgischer Beamter, Jacob Kneupel (auch Knipel und Kneipel genannt), zu Duffelborf und Ereuznach, ber fich um bie Ditte bes 17. Jahrh. fehr fleißig, aber ohne gebiegene Remtniffe mit der Benealogie abgab. und Billens war, ein Bert von genealogischen Stamms tafeln über alle befannte Gefchlechter ber alten, mittlern und neuern Beit herauszugeben, aber wie aus feinem Briefs wechsel hervorgeht, teinen Berleger bagu fand. Er ftanb mit einer Menge hoher Personen und Gelehrten in fleis Bigem Briefwechsel, allein feine Arbeiten, die in Sandfcbrift geblieben und bem Berfaffer Diefes Auffages jur Einficht verstattet waren, find ohne alles tiefe Stubium und meiftens Rachahmungen bes Elias Reusner. Gin zweiter viel verdienftlicherer Genealog ift Georg Philipp von Greiffenclau, turmainzifder geheimer Rath, welcher bem frankfurter Genealogen Joh. Mar. von humbracht (f. b. Art.) in Bearbeitung feiner Stammtafeln bes teuts fchen Abels wesentliche Dienfte geleiftet bat. Gin britter Gelehrte Diefes Baches ift ber febr kenntnifreiche und grundliche fcmebifche Kangler im Bergogthume 3meis bruden, Chriftoph Ricolaus von Greiffenerant, ber, im letten Decennium bes 17. Juhrh. ju Efens in Dfifriesland lebend, mit Furften und anderen vornehmen Derfos nen, die fich um bas Alter und die Bappen ihrer Geschlechter befummerten, sowie mit Imhoff, Leibnit und anderen Gelehrten, bie fich mit ber Gefchlechterfunde bes ichaftigten, einen febr lebrreichen Briefwechsel führte, welden Friedr. Rarl Mofer in feinen biplomatifchen und biftorifden Beluftigungen zu Leipzig und Frankfurt 1755 Band 2. G. 199-368 unter bem Titel: Gin hiftorifchs genealogischer Briefwechsel bes wepl. foniglichschwebischen Ranglers ic. von Greiffencrant berausgab. Greiffencrant, im Besite einer reichen Sammlung von Druck: und Bandschriften über Genealogie aller europäischen ganber und mit herrlichen Renntnissen in diefer Biffenschaft ausgeftattet, gab bie beachtenswertheften Binte allen benjenigen, die seinen Beistand für die Geschlechterkunde fuchten. Er verftand bie Arbeiten bes berühmten Dus bouchet gegen die Leiftungen des Pater Labbe ju wurdis gen, und that nicht unrecht, wenn er Benniges und Reusner bor ben Frangofen jurudftellte. Bir erfahren auch von ibm, daß Pater Buttens genealogische Sandichriften binterlaffen babe, und daß ber bekannte bilbesheimer Argt Ronr. Barth. Behrens (f. b. Art.) im 3. 1695 an einem genealogifchen Berte uber bie ausgeftorbenen Gefclechter, worin ihn Greiffenerant mit Material unterflutte, arbeitete, welches allem Bermuthen nach nicht im Drude erschienen ift. Bon weit geringerem Berthe ift Die Sammlung genealogischer Arbeiten von R. 2B. Schus macher aus ber erften Salfte bes vorigen Sahrhunderts, bie in Sandschrift geblieben und bem Berfaffer biefes Zuffahes gleichfalls einzusehen verftattet mar. Sie haben faft teinen wiffenschaftlichen Berth und bestehen meiftens

in Stemm : und Ahnentafeln von einer Menge Abels. gefdlechter Sachsens und Thuringens, die aber alle ihr Alter im genealogischen Busammenhange nicht über bas 15. Sabrb. zuructbatiren konnten, mabrend mehre von ihnen baffelbe gern soweit als moglich wunschten zuruck.

führen au tonnen.

Endlich barf fur biefen Abschnitt ber Literatur nicht überfeben werben, baß feit Enbe bes 17. Jahrh. bis gur Begenwart fich eine lobenswerthe Thatigfeit, befonders in Teutschland, fur die Genealogie ber erften und vornehms ften europaifchen Familien in verschiebenen Abstufungen entwickelte, welche grundliche, gur Abfaffung genealogischer Tafeln febr brauchbare Quellen fcriften unter vers fciebenen Titeln und Stoffeinkleibungen zu Tage forderte. Buerft trat Dichael Ranfft aus Cachfen mit feinem ges nealogischen Archivarius (Leipzig 1732 fg. in 8 Banben), bann mit feinen genealogisch shiftorischen Nachrichten (ebenbaf. 1739 fg. in 12 Banden), und mit neuen genealogische biftorifden Radrichten (ebenbaf. 1752 in 12 Banben), bervor. Das jest berricbende Europa bagegen begonnen 1697 von Deter Andr. Lehmann, murbe von 1705-1710 burch Meliffantes und bernach bis 1725 burch Ricolaus von Caftelli fortgefest. Bon ba ab übernahm feine alliahrliche Fortsetzung Johann Chriftoph Spieß; von 1732-1793 aber erft ein Ungenannter, bernach Glo. Soumann und Glo. F. Rrebel unter bem Titel: Geneas logifches Reiche : und Staatshanbbuch (Leipzig). Bon 1793-1800 erfchien es von Ch. F. Jacobi bearbeitet alle zwei Jahre noch ein Paar Male. Diefem Berte mar inbesten bie Barrentrapp'iche Berlagshandlung zu Frankfurt a. M. mit bem neuen genealogischen Reiches und Staats-banbbuche gr. 8. feit 1738 entgegengetreten, welches bis 1804 fortgefet und 1811 in zwei Banben zum letten Male erfcbien. Reben bemfelben gab Joh. Dav. Rohler ben Befdicts:, Gefdlechts: und Bappentalender ber burch: lauchtigsten Belt von 1722-1755 in Rurnberg in gr. 8. beraus. Sob. Chr. Gatterer fette ce alle zwei Jahre unter bem Titel fort: Sanbbuch ber neuesten Genea-logie und heralbit, ebenbaf. 1759-1763. Dann tam es bis ju feinem Berfcwinden 1772 in andere Bande. Sieran folieft fich Ge. Andr. Bill's Lehrbuch einer fta: tiftifden Genealogie ber fammtlichen europäifden Potens taten und ber vornehmften teutschen gurften jegiger Beit zc. (Altborf 1777.); ferner bie Berte von Ab. Chr. Gaspari, G. haffel und E. Lubers. Der erstere gab fur bas Sahr 1800 einen allgemeinen genealogischen Regentenalmanach von Europa zu Beimar, mit Aupfern und Tabellen 1800 heraus, bann folgte ber zweite in Berbindung mit B. Schorch mit einem allgemeinen europaifchen Staats= und Abrefhandbuche (Beimar, 1809-1811.) 2 Bbe. mit Aupfern und Tabellen. Daffelbe Bert fur bas Jahr 1816 ebenbaf. in zwei Banben mit Rupfern. Saffel grundete allein, nicht mit &. 2B. Beniden, wie angenom= men wirb, ben genealogisch : hiftorisch : ftatiftischen Almanach fur bas Jahr 1823 — 1824 zu Beimar in 16., welcher als bann alle Sabre, feit Saffel's Tobe (1829) von vericbiebenen Dilettanten biefes Faches, mit ungleichem Fleiße und Gefchice in bemfelben Formate, neuerbinge aber feit 1846 in neuer Bearbeitung mit Geschlechtstafeln bis ju

ju feinem Erloschen (1848) in gr. 12. von Biegler forts gesett worben ift, jusammen 25 Jahrgange 43). Unter ben genealogischen Zaschenbuchern fteht wegen Bollftanbigfeit und Buverlaffigfeit ber jahrlich mit Rupfern ericeinnenbe gothaische genealogische Soffalenber (teutsch und frangofifch), in neuesten Beiten mit einem biplomatifchftatistifchen Sahrbuche verfeben, oben an, bis jest (1853) jusammen in 90 Sahrgangen. Seit 1825 wurde jebem Sahrgange auch ein genealogisches Saschenbuch ber teuts fchen graflichen Saufer, fowie feit 1851 ein genealogifches Zaschenbuch ber freiherrlichen Sauser in gleichem Formate jugegeben. Reben biefem Bertchen erfchien von Rasp. Friedr. Gottichalf zu Sontershaufen ein genealogisches Taschenbuch zu Dresben in 16, bis 1847 in 17 Jahrgangen. Ingleichen gab &. Eubers die Europa, b. i. ftatiftifcheberals bifc genealogisches Laschenbuch ju Leipzig 1818 - 1820, 3 Jahrgange heraus, bazu ein biplomatischer Cober, ebendas. 1819 — 1822, 2 Banbe und ein britter Banb von Polit (1823). Ingwischen erschien ber Krones, ober genealogisch shiftorisches Saschenbuch für 1816 — 1822 (Leipzig in 12.), mit Rupfern, und G. M. C. Dafd, Einleitung in die Genealogie ber Furftenbaufer Europa's

und Beschreibung ihrer Bappen. (Tub. 1824.)

Die Specialgenealogie Deutschlands, fur welche in Absicht auf die mittlere Beit noch Bieles zu erforschen und zu berichtigen übrig bleibt, nun belangend, fo find schon oben in der allgemeinen Literatur mehre Berke entbalten, welche mit berfelben ausschließlich fich befaffen, fich aber aus bem Überblide ber geschilderten Leiftungen nicht heraubreißen ließen. Das altefte Bert fur biefen 3weig ber Literatur bleibt bes oben erwähnten Monchs Sabr. Buzelin's (Buşlin's): Germania topo-chronostemmatographia, sacra et profana, Frankfurt und Ulm 1655—72. 4 Bbe. Fol.) mit vielen Stammtafeln; ferner Jac. Bilb. v. Imboff's Notitia S. R. Germ. Imperii procerum, von Joh. Dav. Köhler (1732-36, 2 Bde. Fol.) von Reuem herausgegeben. Letterer erwarb sich burch seine disputationes de genealogia familiae augustae Stausensis (Altborf 1721, vorm. 1736 mb 1737. 4.), ein Berbienft, bas auch neuerlich von Raumer nicht geschmalert wurde; ferner de familia augusta Lucemburgensi (ibid. 1722. 4.); de familia aug. Carolingica (ibid. 1725 u. 1733, 4.); bie historia genealogica Comitum de Wolfstein (ibid. 1726. 4.); de familia aug. Franconica (ibid, 1722 u. 1735, 4.) und bie stemmatographia aug. Saxonica (ibid. 1731. 4, über bie fürstlichen, graflichen, reicheritterschaftlichen und patricischen Familien bes frantischen Kreifes mit Einfoluffe ber Ritterfcaft bes Boigtlandes und bes Sochabeligen Patriciats ju Rurnberg gab Job. Biebermann, wahrend ihm Johann Chr. Gats terer mit seiner musterhaften historia genealogica dominorum Holzschuherorum ab Aspach etc. (Ruraberg 1755. Fol.) nachgefolgt war, zehn befondere Schrifs ten, theils Genealogie, theils Geschlechteregister überfchrie ben, in der Rurge nach einander von 1745 - 1752 an

<sup>63)</sup> Davon bie Jahrgange 1839, 1841, 1843 und 1845 mer burch Rachtrige gu bem jebetmaligen vorhergebenben Sahrgange gebilbet wurden.

verschiedenen Orten heraus, wozu Gottfr. Stieber 1771 ein Register und Ge. Andr. Will einen Beitrag in seinem Geschlechtsregister mehrer tochadeligen Familien zu

Rurnberg (Altborf 1772. Fol.) lieferte.

Für Dfterreich find, ber Fabeleien Beinrich's von Gunbelfingen (1476), Schonleben's, D. Lequile's und Anderer zu geschweigen, bie unreifen Leiftungen von Bolfgang Lat in feine Commentariorum in genealogiam Austriacam libri II. (Bafel 1564. Fol.) und Abrah. Sosmann in seiner Genealogia Austriaca (Leipzig 1612. 4.); Sigm. v. Birten's Chrenfpiegel bes Erghauses Ofterreich (Nurnberg 1668. Fol.); ferner des Pater Marq. Berrgott, feine Borganger übers treffende genealogia diplomatica aug. gentis Habspurgica (Bien 1737. 3 Bbe. Fol.) mit Frieb. Ropp's Vindiciis actorum Mur. (Munster 1750. 4.) und außer bem Berte bes Furften Lichnowsti (1836) noch Jac. A. F. Sprtle's furftliche, graft. und freiherrliche Famis lien bes ofterreich. Raiferstaates (Wien 1851.) bis jest 2 Bande ju nennen. Fruber gab Leupold ein allgemeines Abelsarchiv in Ofterreich ju Bien 1789 in 3 Banben beraus, woran fich Megerle's v. Dublfeld Bfterrei: chifches Abelsterifon bes 18. und 19. Jahrh. (Bien 1822 -1824. 2 Bbe.) schließt. Über die Bergoge von Meran fdrieb Job. Dav. Kobler eine disputatio de ducibus Mer. ex comitibus de Andechs etc. (Altborf 1729. 4.); über die Grafen von Gort Coronini tentamen genealogico-chronologicum etc., mit Rupfer: tafeln (Wien 1752. 4.) und über bie Bergoge von Steiermart bas anonyme Bert von Soes (Gras 1728. Fol.), der verdienftvollen Forschungen hormapr's zu geschweigen.

Uber Gachfen ift die Literatur febr gabireich, aber von febr verschiedenem Berthe. Außer ben alteren Schriften von R. Reined, Agricola, Spangenberg, Albinus, Bolfg. Rrauf (1588), 26. Remp (1594), Boreng Fauft, Dedenftein, Mengen, El. Reugner, Sagelgang, Kilian, Rlauber, Bonn und Bollmann (bes Lettern Schriften jum großen Theile noch ungebrudt), erschienen anonym bie accuraten genealogischen Tabellen des ganzen Saufes Sachfen. (Leipzig 1786. Fol.) Das Sauptwert ift indeffen R. gange's hiftorifche Stamm= tafeln bes Saufes Sachfen, genealogisch, hiftorisch und beralbisch bargestellt. (Leipzig 1824. gr. Fol.) Die vom verftorbenen Staateminifter von Gereborff 1842 ju Beimar in Fol. erschienenen Stammtafeln betreffen blos bas Baus Sachsen Beimar Gifenach bis auf feinen erweislichen Stammvater zurud und feine Bermandtichaft mit mehren boben europäischen Regentenfamilien. Lichtvolle Uberzeugung verbreitete querft &. E. v. Stieglit in feiner vortreff-lichen Schrift über ben alteften Urfprung bes Durchl. Baufes ju Sachfen. (Dresben 1847.) Über ben Abel bes oberfachfischen Rreifes schrieb zuerft Sieronym. Bensniges eine genealogia aliquot familiarum nobilium in Saxonia (Samburg 1560. Fol.). Spat erft folgte Bal. Konig's genealogische Abelshistorie ber sachfischen Lander (Leipzig 1727—1729. Fol. 3 Bbe.), voller, zum Theile groblicher Irrthumer, wenn gleich ber Berfaffer von ben Samilien felbst Rachrichten erhielt, und DR. E. v. Solieffen's vortrefflich bearbeitete Radricten von

bem pommerschen Seschlechte ber v. Schliffen (Cassel 1780. 4.). Endlich A. B. Bh. v. Uchterit Seschlechtserzählungen ber in Sachsen florirenden adeligen Familien (Leipzig 1787. 1. Thl. Querfol.). Die Geschlechtstabellen ber Rachkommenschaft bes Kanzlers Heinr. Schneibes wein (Altenburg 1835. Fol.), gehören in die Classe ber

burgerlichen Familien.

Uber Baiern und die Pfalz sind außer Bigus. Sund's icon gedachtem Berte zu nennen: Bolfg. Sie lian's Gefchlechteregister ber Bergoge in Baiern ic. (Augeb. 1623. Fol.); Unt. Ragel's Notitiae et origines Domus Boicae saec. X. XI. illustr. etc. (Munchen 1804), mit Tabellen und Rupfern; Die anonymen Stammtafeln ber ausgestorbenen eigenen Regenten von Baiern (Leipzig 1778. Fol.) und Berm. Scholliner's berichtigte Reibe ber bergoglichen Linie in Rieberbaiern, von Bergog Beinrich I. bis Johann den Letten mit 3 Tafeln. (Augsburg 1786. 4.) Mus fruberer Beit find noch ju nennen bie Schriften von G. Chr. Croll, als verbefferte Probe einer vollständigeren und richtigeren pfalzischen Geschichte in einer genealogisch = hiftorifch = biplomatischen Rachricht von ber Elisabeth von Sponbeim ic. (3weibruden 1762. 4.); fobann erfter Berfuch einer erlauternben Geschichte ber alteften Uhnherren bes bairifchen Saufes (3weibruden 1776. 4.); Genealogia veterum Comitum Geminipontis (ebendaf. 1755.); Origines Bipontinae (1757, 1760 und 1769. 4.); Borlefung von bem erften Gefchlechte ber alten Grafen von Belbenz und beren gemeinschaftliche Abstammung mit ben alteren Bilbgrafen von ben Grafen im Robgau in ben hist, et comment, academ, Palat. vol. II, 241 -305, und Borlefung vom zweiten Gefdlechte ber Grafen von Belbeng aus bem Saufe Gerolged in ber Ortenau, ebendas. S. 271 -401; Being, Geschichte bes ehema. ligen Fürstenthums 3weibruden, mit vielen Tabellen, in ben Dentschriften der tonigl. bairifchen Atademie der Biffens schaft zu Dunchen Band XI. Theil 1, ift eine vortreffliche Arbeit. Auch bie erloschenen und noch blubenben altabeligen bairifchen Familien (Regensburg 1798. 4.); Benno Drtmann's Geschichte bes altabeligen Spretischen Daus fes zc. (Rurnberg 1806.); K. S. Ritter von gang, Abelsbuch bes Konigreichs Baiern (Munchen 1815 und 1820.) und Stetten, Geschichte ber abeligen Geschlechter in Augeburg (Augeburg 1762.) verbienen ber Erwähnung.

Uber Baben schrieb J. v. Türtheim, boch ohne Rennung seines Namens, tablettes généalogiques des illustres maisons des ducs de Zaeringen, Margraves et Grandducs de Bade. (Darmstadt 1810.) Das frühere Bert von Joh. Dan. Schöpflin, historia Zaringo-Badensis, erschien zu Karlsrube 1763—1766, 7 Bande in 4. und vor ihm Matth. Merian's geneas logische Herschrung der hochsürstlichen Haufer Baden (Frankfurt 1672. Fol.), dürsen so wenig, als P. B. Maler, historische genealogische Nachrichten von der Fasmilie Maler, einem der altesten altbadischen bürgerlichen Geschlechte z. (Karlsrube 1820.) und F. Cast, bistorisches und genealogisches Abelsbuch des Großherzogthums Baden (Stuttgart 1845.) nebst Krieg's Geschichte der Grasen von Eberstein (Karlsrube 1836.), übergangen verden.

Aber Beffen fdrieb außer Joh. Ge. Eftor, Piftor und Pedenftein, R. Dahl, Die Urabftammung bes heffifchen Saufes (Darmftadt 1815. 4.) und 3. v. Zurt: beim (anonym), histoire généalogique de la maison souveraine de Hesse etc. (Strasburg 1819-1820.

2 Banbe).

über Raffau: außer Tertor von Bager, Ubbo Emmen, Joh. Orler und Arnoldi besonders die Genealogie des illustres Comtes de Nassau etc. (Leyden 1615. fol.), 3. G. Bagelgans Raffauifche Gefchlechtstafel bes Balramifchen Stammes u. f. w. (Frankfurt a. D. 1753. Rol. mit Apfrn.) 3. Dt. Kremer, Entwurf einer genealogifden Beschichte bes Ottonischen Aftes bes Salis fchen Geschlechtes u. f. w. (Biesbaben 1779. gr. 4.) 2 Thle., nebst Dessen Originum Nassoicarum pars altera diplomatica (ebenbaf. 1779. 4.) und Deffen genealogische Gefdicte bes alten arbennen Gefdlechts, insbesonbere bes ju bemfelben geborigen Saufes ber ehemaligen Grafen ju Saarbrud (Frankfurt a. D. 1785. gr. 4. mit Tabellen unb Apfrn.).

Uber die Bild : und Rheingrafen fdrieb ber: felbe Kremer eine turggefaßte Gefchichte aus Urtunben gur Erlauterung ihrer Berfaffung, Erb. und Lehnfolge (Mannbeim 1769. Fol.), und Preufchen im Unbange gur Lehnes folge ber Seitenvermandten in theilbaren Leben nach Stam:

men. (Frankfurt 1751. Fol.) über bas Dynastengeschlecht ber Reußen ift, ba Limmer's Schriften: Urfprung bes hochfürstlichen Ras mens Reuß (Gera 1824.) und Entwurf einer urfundlichen Gefdicte bes gefammten Boigtlandes (Gera 1825.) feine grundlichen genealogischen Studien beurfunden, das alte Bert von Bedler, stemmata Ruthenorum, fol., nebft ber Genealogia Ruthenorum Comitum et Dominorum in Plaven (Nurnberg 1717. Fol.) bas Allerbefte.

Uber Unhalt erfcbien von Gam. Beng Becmannus enucleatus, suppletus et contin., ober historisch: genealogische Surftellung des hochfurftlichen Saufes Unbalt:Rothen und Deffau. (Rothen 1747. Fol. u. n. A.

1759. in 4.)

über die Fürftenthumer Somarzburg=Rudols ftabt und Sondershaufen erschienen 3. g. Ereis ber's Genealogia Schwarzburgica etc. (Leipzig und Arnstadt 1718.) und beffen Geschlechte: und gandesbes foreibung bes fürftlichen Saufes Schwarzburg (Arnstadt 1756.), E. Alb. Balther's Reue und vermehrte Gefolechtstafel ber ichwarzburgifden Regenten aus bem Saufe Rafernburg (Rudolftadt 1785. Querfolio.), 3. 28. Treis ber, Uber ben Urfprung ber alten Grafen von Rafernburg und jegigen Fürsten von Schwarzburg (Jena 1787 und 1790.) und 3. Ch. v. Bellbach's Grundrif ber auverlaffigen Genealogie bes fürftlichen Saufes Schwarzburg. (Rudolftadt 1820. 4.)

Uber die Belfen erschienen Origines Guelficae etc., ed. Chr. Ludov. Scheidt (Sanover 1750 und 1753. Rol. 4 Bbe.), mit Joh. Henr. Jungii originum Guelficar. Tom. V. (Sanover 1780. Fol.), Dich. Gerin: ger's Genealogia ducum Brunswicensium et Lune-burg. etc. (3elle 1630. 4.), die anonymen Labellen des Saufes Braunfdweig (1741. 4.), B. Spt. Anb. v. Praun's Braunfdweig : unb' luneburgifdes Siegefces binet, mit biplomatisch = genealogischen und hiftorischen Erlauterungen , berausgegeben von Jul. 2. Remer (Braunfdweig 1789.), Ant. Chr. Bebefind's Stamms tafel bes burcht. Gefammthaufes Braunfcweig und Luneburg, in bloger hinficht auf Erbtheilung und ganberre gierung. (guneburg 1802. 1 Blatt.) Stammtafeln über biefes Fürstengeschlecht findet man auch in mehren Beschichtswerten über baffelbe bis auf bas neuefte von Das vemann berein. Ch. Grote Schrieb ein besonderes Gefclechts und Bappenbuch des Konigreichs Sanover und bes Berzogthums Braunschweig mit einer Menge Tabellen. (Das nover 1852. gr. 4.) Ferner 3. 8. Pricelius, Stamme tafel bes teutschen Belfenhauses, mit Bemerkungen ber wichtigsten Thaten und Schickfale seiner Glieber u. f. w.

(Braunschweig 1830.)

über Rieberfachfen und Beftfalen forieb Cosmann ein hiftorifchegenealogisches Magazin für ben teutfchen Abel, porzuglich in Dieberfachfen und Beftfalen. (Frankfurt 1798.) Schraber, Die alteren Dynaften ftamme awischen ber Leine und Befer (Gottingen 1832.), Bilten, Geschichte ber alten Reichsebeln und Dynaften von Steinfurt (Munfter 1826.), R. Rindlinger, Seschichte der Familie und herrschaft von Bollmenftein (D& nabrud 1801. 2 Bbe.), Boblbrud, Gefdichtliche Rads richten von bem Befchlechte von Alvensleben und beffen Gutern (Berlin 1819. 2 Bbe.), G. Chr. Crollius, Borlefung von ben Grafen v. Berla in Beftfalen und ibrer Bermandtichaft mit dem falifch taiferlichen Saufe in ber hist. et comment. academ. Palat. vol. II, 474-524. Uber bie Grafen von Baltenstein am Sarze ift bas grundliche Bert mit Stammtafeln von A. F. S. Schaumann (Berlin 1847.) zu empfehlen.

Uber die erloschenen gurftenbaufer Sachfen: Lauen. burg und Bittenberg (letteres die Rurlinie) find Dan. Mitthoff's Gefchlechtstafeln nach Urfunden (o. D. 1636 und 1694. Fol.) febr brauchbar; ingleichen bie Zabellen in beffen Grundlicher Furftell : und Erweifung, baß bie Succession in vnd an dem Fürstenthumb Niebersachsen bem Sochfürftl. Saufe Unhalt allein von Rechtswegen gebubre (1689. Fol.), fowie in Levin von Ambeer's (Beber's) S. Lauenburg ftreitiger Anfall, aus berfelben Beit.

Uber die Soleswig = Solftein'ichen gurften aus bem Saufe Dibenburg gibt bie Chronit biefes gandes von Ab. Dlearius (1674. 4.) Befchlechteregifter, sowie die Schriften von I. S. Schlegel und Job. Juft. Bintelmann.

Über Medlenburg sind außer Gebhardi's Origines ducum Meclenburg., documentorum auctoritate assertae (Braunschweig 1762, Fol.) die Geschlechts tafeln in Rubloff's pragmatifchem Banbbuche ber med lenburgifden Geschichte und in Beehr's res Meclenburgicae ju nennen. Gine Urfundensammlung jur Gefdicte bes Gefdlechts von Dalgan begann G. C. F. Lifch (Schwerin 1851.), bis jest 3 Bbe. zu bearbeiten.

Uber die erloschenen folesischen gurften : und bo. ben Abelsgeschlechter find außer ben genealogischen Schrifs ten von Dan. Bepten, Joh. Schramm und Eleaf. Tilifc noch bie Safeln in gr. 2B. Commersberg's scriptores rerr. Silesiacar. (Leipzig 1729. Fol.) 2 Bbe. zu nennen, nebst ben Genealogischen Tabellen einiger graff., freiherrl. und abeliger Gefchlechtslinien in Schlefien (Dis 1765. Querfol.).

Für Burtemberg find Joh. G. Balben's gurftlich wurtembergische Stamm : und Ramensquellen (Stutt: gart 1657. 4.), Pregiber's Burttembergifcher Cebern: baum x. (Stuttgart 1734, Fol.) 6 Thie. und g. Caft's Sistorifch:genealogisches Abelsbuch (Stuttg. 1839—1844.) anzuführen. hiermit tann verbunden werden die prags matische Geschichte bes Sauses Geroldseck, wie auch der Berrichaften Sobengerolded, gabr und Mobiberg in Schwaben (Frankfurt und Leipzig 1766. 4.) und G. E. 2. von Preufchen, Befchlechtereibe des Daufes Berolosed ic. (1774, Fol.)

Uber bie boben Geschlechter am Dberrbein banbelt ber Surft Lichnowsti in feiner Geschichte bes Saufes Sabeburg. 1. Bb. über bie Pfalggrafen ju Nachen und Rieberlothringen gab Ge. Chr. Groll "bie ets lauternbe Reibe" (3weibr. 1764-1775. 4.) beraus.

Bur Preußen und bas Gefchlecht ber Bollern find außer ben frubern Leiftungen von Bolfg. Juftus (f. b. Art.), Reined, Lor. Pedenftein, Balthaf. Mengen und Remfchel, noch nachzuweifen Sigm. von Birten's Brandenburgifcher Ulpffes (Baireuth 1676. 12.) und Joh. Bolfg. Rentich's Brandenburgifcher Cebernhain (eben= baf. 1682.), nebft Sinold's von Sous genealogischen Tabellen. Bu ben unfichern Berfuchen, bem erlauchten Beschlechte ber Bollern einen febr alten Ursprung ju ertheilen, gebort auch Joh. Dich. Beinede's gelehrte Diatribe genealogica de Domus Augustae Prussico-Brandeburgicae ex stirpe Carolina originibus (Queb: linb. 1707. Fol.), wonach die Bollern und bas preußische Konigshaus von einer Tochter bes ungludlichen Bergogs Rarl von Lothringen, welcher in Sugo Capet's Gefangenschaft ftarb, und somit ber erfte Konig von Preugen im 37. Gliebe vom frantischen Sausmeier Rarlmann abfammen sollen. Die neuern und neuesten geneglogischen Leiftungen find 3. F. Dichaelis' Brandenburgische Res gententafeln zc. (Bertin 1796—1811.) in 5 Abtheil., I. C. Ceberholm's hiftorifch genealogische Darftellung als ler Regenten in ber Mart Branbenburg u. f. w. (Berlin 1810, neue Auflage 1824. Fol.), R. von Reinhard's Stammbaum bes Saufes Bollern (Berl. 1827 und 1831.), F. Kruger's Alphabetifches Bergeichniß ber gum tonigl. preuß., turfurfil. und martgraft. brandenburgifchen Baufe Des hobenzollerschen Namens geborigen Pringen und Prins gelfinnen ic. (Berl. 1812.) und Arn. B. Doller's Ge: schichte bee hauses Brandenburg von seinem Ursprunge bis auf die gegenwartige Beit in aussuhrlichen gleichzeis tigen Tafeln. (Munchen 1822. 4.) Eine furmartifche Abelshiftorie ericbien von Juft. Chr. Dithmar ju Frant: furt a. d. D. 1737. Fol. und ein Neues preußisches Abels, leriton von E. von Beblig. Reutirch zu Leipzig 1836. fg. 4 Bbe., und neue Auflage 1843, welches ben Erwartungen nicht entsprochen bat.

Uber das ausgestorbene Cleves Bulicher Kurstens haus find von Egbert hoppen und Rorthof, sowie über Die bortigen Geschlechter mit Stammtafeln, ift bas Bert

von A. Fahne vorhanden; es heißt: Geschichte ber tilnifcen, julichschen und bergischen Geschlechter und ber nes ben ihnen ansaffig gewesenen cleveschen, geldrifden und moersischen zc. (Roin 1853. Fol.) 2 Thie. Uber bas Bens neberg'iche Furftenhaus Gebaft. Glafer's Geneas logie der gefürsteten Grafen von S. von 1100-1568 (Meiningen 1755. Fol.) und die diplomatische Geschichte von 3. A. Schultes (Leipzig 1788. fg. 4.) 2 Bbe. und uber die Grafen von Oftfriesland Johann Subner's tabula genealog. sereniss. domus Frisiae Orient. fol. 4. vorhanden. Die ausgestorbenen teutschen gurftenbaufer feit 1648 im Allgemeinen find in ber Minerva.

Jahrg. 1825. 28b. 2 behandelt worden.

Über ben teutschen Abel im Allgemeinen find außer Spangenberg's Abelefpiegel, Dich. Praun's Abes liges Europa und noch viel edelere Teutschland (Speier 1685.); Joh. Friebr. Gauben's bes beil. rom. Reichs genealogisch-historisches Abelelericon (Leipz. 1717—1719.); ferner außer Job. Dar. Dumbracht's großem Berfe (f. d. Art.), das icon oben ermabnte Bert von Dam. Bartard von und ju Sattstein, Die Sobeit Des teutschen Reichsabels, ober vollstandige Proben ber Abnen zc., wovon noch die Ausgabe zu hildburghaufen 1754. Rol. 3 Bbe., mit einem Specialregister baruber (Bamberg 1781.) ju bemerten ift; Joh. Dctav. Salver's Pros ben des hohen teutschen Reichsadels, insbesondere ber wurzburger Domftifteberren (Burzburg 1775. Fol.); Schannat's Clientela Fuldensis; Friebr. 2. Unt. Borichelmann's Genealogische Abelebiftorie (Gotha 1772-1775. Fol.) 2 Thle., nebft v. Bellbach's Abelsleriton, ober Sandbuch über die nachrichten vom Abel (Imenau 1825.) 2 Bbe. und bas Genealogische Jahrbuch bes teutschen Abels für 1844-1847 (Stuttgart) 4 2be. gu empfehlen. Auch bas Bert von R. Fr. Fb. v. Strans, Beschichte bes teutschen Abels von seinem Ursprunge bis auf bie neueste Beit (1845.) 3 Thle. und bas fo eben erfchies nene, leider nicht vollständige, Prachtwerk: Die teutschen Grafenhaufer ber Gegenwart, in heralbifcher, historischer und genealogifder Beziehung von E. S. Anefchte (Leips zig 1852. fg.) 2 Bbe. tonnen noch hier angeführt wer-Uber bie Geschlechter bes Johanniterorbens fdrieb Juft. Chr. Dithmar Genealogifch biftorifche Nachrichten. (Frankfurt a. b. D. 1737. 4.)

In Frankreich hielt bie genealogische Literatur urfprunglich gleichen Schritt mit ber teutschen und wurde ebenfalls mit Frechbeiten und Unfinne überschuttet. Die Buth bagu, befonders die Abels: und Regentengefclech: ter biefer Monarchie bis jum trojanischen Rriege jurudguführen, mar bereits burch die mittelalterlichen Romane, wie Brut, Chevalier au Cygne u. f. w. entzundet worben und man icheute fich nebenher, felbft unter Befonnes nen nicht, die Genealogie der frangofischen Ronige nicht etwa bis Pharamund, sondern bis zu Abam (jusqu'au premier homme) zurudzusuchten 41) und die abgeschmads teften Dahrchen über bie Entftehung ber alten Abelsfas milien zu erfinnen, wie Anton bu Pinet in feinen plans.

<sup>64)</sup>  $\int$ . Collin de Pioney, Legendes de l'histoire de France (Parla 1846.) p. 347—386.

pourtraicts et descriptions de plusieurs villes et forteresses (Lyon 1564. Fol.), welche von Rabelais be-Kanntlich schon berb verspottet worden sind. Man scheute fich nicht, folche Familien in Die Bermandtichaft mit ber Jungfrau Maria zu bringen. Die chronique de Savoie von Symphorien Champier (Paris 1516.), worin die Genealogie der Konige von Frankreich und herjoge von Savoyen, wird nicht frei von abnlichen Fehlern sein. Des Bischofs von Bajonne, Johann du Fraisse (be Montiers), Premier livre des Etats et maisons illustres de la chrestienté (Paris 1549.) ist gleichfalls unter une nicht bekannt, und barum nicht zu beurtheis len. Indessen konnte fich der fleifige Forscher Claude Parabin aus Quifeaur von bem alten aberglaubischen Schlendrian noch nicht losmachen in feinen Alliances généalogiques des Rois et Princes de Gaule (Lyon 1561. 1606. und Genève 1636. fol. 63). Auch wurden bie Gelehrten veranlaßt, bergleichen Biderfinn ju Tage gu fordern, um barauf Befriedigung ber herrichfucht und Canbergier zu grunden. Dies findet fich namentlich burch ben Chrgeiz des lothringer Furstenhauses bestätigt. Für Diefes fcrieb in folder Absicht ber icon Gingangs biefes Literaturabichnittes ermante Ebm. be Bouillay feine Genéalogies des très-illustres et très-puissants Princes, les Ducs de Lorraine. Beiter aber trieb Rrang be Rosières aus Bargle, Duc die Frechheit in seinen Stemmata Lotharingiae ac Barri Ducum tomi VII. ab Antenore Trojanarum reliquiarum ad paludes Maeotidas rege ad haec tempora etc. (Paris 1580. Fol.), worin er ben Ursprung bes Saufes Buife, deffen Pringen er besonders biente, bis auf die Rarolinger jurudjufuhren und ben Unspruch berfelben auf ben frangofischen Ros nigethron daburch zu beweifen, in fo auffallend betrugerifcher Beife versucht hatte, bag er ben Frevel fast mit bem Leben bezahlt hatte. Gleichwol find bes Paters Bignier aus Gefälligfeit fur die Erdumereien Bergog Rarl's III. v. Lothringen geschriebene véritable origine de la Maison de Lorraine (1649.) und des Paters Benoit Origine de la très illustre Maison de Lorraine (als Erganzung seiner frangbiifch geschriebenen Geschichte bes Saufes Lothringen [Zoul 1712—1714.]) nicht viel beffer, nachdem boch ichon Peter Pitou burch seine Généalogie des Comtes de Champagne et de Brie und besonders A. Duchesne (f. d. Art.) Rritif in die Genealogie ber frangofischen Regenten und des hohen Abels gebracht hatten, fo 3. B. Letterer durch folgende Berke: histoire genealogique

de la maison royale de Dreux; histoire de la Maison de Chastillon sur Marne (Paris 1621, Rol.); histoire généalogique de la Maison de Montmorency et de la Val. (ibid. 1624. fol.); histoire généalog. de la maison de Vergy (ibid, 1625. fol.); histoire généalog. des ducs de Bourgogne de la maison de France, des daufins de Viennois et des Comtes de Valentinois (ibid. 1628. 4.) und histoire généalog. des maisons de Guines, d'Ardres, de Bethune, de Gand, d'Allost, et de Coucy etc. (Ibid. 1631. fol.) Gegen feine Unfichten trat Job. Jac. Chifflet aus Befancon auf, um besonders bie Capetinger von ber weiblichen Linie ber Rarolinger abzuleiten und fie in nabere Bermandtichaft mit bem Saufe Sabsburg : Biterreich ju bringen. Er schrieb beshalb bie Vindiciae Hispanicae (Antw. 1643, 4, 1645, fol.); ferner: Ad vindicias Hispanicas lumina nova genealogica (ibid. 1648. fol.) und Opera politico-historica (ibid. 1649. 2 Boe. Fol.). Duchebne aber erhielt tuchtige Bertheibiger in Job. bu Bouchet's Véritable origine de la seconde et troisième ligne de la maison (royale) de France (Daris 1646 und 1661. Fol.) und in Dav. Blondel's (aus Chalons a. b. Marne) Genealogiae francicae plenior assertio vindiciarum Hispanic. eversio. (Amstelod. 1655. 2 Bbe. Fol.) Bouchet's übrige geneglogische Schrife ten fiebe im Artifel über ibn. Er batte von Jugend auf fich biefen Studien ergeben, hatte als Saushofmeifter bes Konigs 38 Feldzüge mitgemacht, in Begleitung von einem Dugend Schreibern, die ihm die Urfunden in ben Rib. ftern der feindlichen gander, die er nicht mitnebmen burfte. für seine genealogischen Studien abschreiben mußten, wah rend er fonft in ben eroberten Plagen an Urtunben aufammenftahl, mas nur fortzubringen mar. Richt fo tief wie er gingen, boch mit anertennenswerthem gleiße, nach. bem fich Auguft Galland (f. b. Art.) mit feinen genealogischen Forschungen über die graflichen Saufer Des füblichen Franfreich nicht über bas Gewohnliche erhoben hatte, in ihren Forschungen die 3willingsbruber Schoole und Louis de Sainct = Marthe aus Loudun ju ihrer histoire généalogique de la maison royale de France (Paris 1619. 4. 1628 und 1647. Fol. 2 Bbe.) vorwarts. Doch feste Sicherheit in die Genealogie bes frangofischen Ronigshauses ber brei Racen und einer Menge anderer Gefdlechter brachte ber fritifchefleißige Augustiner. monch Anselme (eigentlich Peter be Guibours) aus Perris burch seine histoire genealogique et chronolegique de la maison royale de France, des grands officiers de la couronne et de la Maison du Roy etc. (Paris 1674. 4. 2 Bbe. verbeffert, vermehrt und nach feinem Tobe fortgefett von einem feiner Freunde [H. Caille du Fourny] ebenbaf. 1712. Fol. 2 Bbe. und von Neuem vermehrt herausgegeben von Ange de &t. Rosalie et Simplicien, ibid. 1726—1733. Fol. 9 Able.) Die Werke von Legendre und Limiers tonnen taum in Ermahnung tommen, weil fie fast burchweg wortlich bem obigen Berte von Anselme entlehnt find. Rur in bes Letteren annales de la monarchie française (Amfterbam 1724. Fol. 2. Thl.) ift ein Stammbaum original. ber bie Berwandtfchaft ber frangofficen Ronige mit ben

<sup>65)</sup> In Paradin's Fußtapfen trat Peter be St. Julien, f. ben Art über ihn. hier sind nur noch seine Melanges historiques (Paris 1589.) nachzutragen, worin das zweite Buch von mehren franzosischen Familien handelt. Stephan von Lusianan's Histoire contenant une sommaire description des genealogies etc. (Paris 1579.) ift, wie die andern historischen Schriften diese Gelehrten, ein schwaches Werk. Derselbe ist übrigens der erste franzosische Genealog, der seine Forschungen auch über Geschlechter außerhalb Frankreich ausdehnte. Ein Jahrhundert später folgten ihm Andere mit genealogischen Arbeiten über die Regenten in Portugal, Spanien und beiden Scillien nach. Besondere Auszeichnung verdient Ducange (Karl Dufresne) mit seinen Stammtafeln des begantinischen Kalserhauses im 1. Abeile seiner Historia Bynantina dupliel commentarie illustrata. (1680, fel.)

übrigen herrscherhausern Europa's nachweist. Dagegen sind noch die genealogischen Schriften von Du Tillet, Clasbault, dem Pater Jourdan und Epernon, mit mehr oder minder Berdienst zu erwähnen. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts erhielt die Genealogie der französischen hohen häuser durch gründliche Forschungen mehrer Mitzglieder der Akademie der schönen Bissenschaften zu Paris eine große Gediegenheit, während sich Chazot durch seine unvollendet gebliedenen Genealogies historiques des Rois, Empereurs, et toutes les maisons souveraines (Paris 1736—1738. 4. 4 Pde.), besonders sur die hohen französischen Geschlechter Berdienste erward.

Inzwischen hatte auch bie Genealogie ber frangofis ichen Abelsgeschlechter baburch eine gemiffenhaftere Pflege erhalten, daß Ronig Beinrich IV. durch eine Berfügung vom 9. Jan. 1595 fur das Institut des 1578 gestifteten beiligen Geiftorbens einen Genealogisten auf die Dauer beftellte, ber alle Stammtafeln ber Ritter und Commans deure diefes Orbens nebst den Beweisen bagu gusammens stellen mußte, sodaß Riemand in benselben aufgenommen werden konnte, beffen Ahnenprobe nicht bewährt gefunden worden war. Auch mußte biefer Ordensgenealog in ben Capitelversammlungen von den Stammbaumen der Dr. bensmitglieder, bie ihren Abel mindeftens auf brei Genes rationen zurudführen follten, Rechenschaft ablegen 66). Faft gleichzeitig, namlich feit 1615, wurde es beim Abel Sitte, offentliche Register zu halten, worin die Namen, Bappen und bedeutenoften Berrichtungen deffelben, verzeichnet murben 47). Man fcuf fogar Umter für Bappenrichter (1615) und für Genealogen (1649). Solche Amter befleibete unter Unberen ber berühmte Peter D'Bogier (geb. 1592, geft. 1660), ber erfte große Benealog in Frantreich, mels cher, wie fein Sohn Rarl d'Dogier, mit biefer Biffenfcaft bas Stubium ber Beralbit verband. Beibe arbeis teten, nachbem Jacob be Bie mit seinen familles de France etc. (Paris 1636. Fol.) ihnen vorangegangen war, ein Bert unter bem Titel: Genealogies des principales familles de France avec beaucoup de titres servant de preuves, in 150 Folianten aus, welches bie damalige konigliche Bibliothet erhielt. Diefes bereits felten gewordene Bert gab erft Ludwig Peter D'Sogier, Entel bes obigen Peter, unter bem Titel: Armorial genéral de France ju Paris 1736-1768 in 10 Folianten beraus. Demselben gingen noch voraus: Livre contenant la généalogie et deseinte de ceux de la maison de Croy, par Jacques de Bye (Antw. 1610.), fodann bas Nobiliaire de Breton in 3 Folianten (Paris 1668.) unter ber Leitung einer Commission, die Ludwig XIV. ju Rachforschungen über ben bretagner Abel in diese Proving geschickt hatte. Das Werk ist mit Baps pen geziert. Rach Peter d'Hogier bildete fich Clairem=. bault be Gobefrop, beffen Bert noch nicht gebrudt morben zu fein scheint. Er binterließ namlich eine Samm-

lung von Genealogien ber vornehmsten frangofischen Ramilien in alphabetischer Orbnung mit urfunblichen Beles gen bandfdriftlich in 200 Folianten. In gleiche Rustapfen traten Chr. Juftel (f. b. Art.), Johann Lelaboureur und ber Pater Philipp Labbe, bie fich auch mit frangofischen Geschlechtern beschäftigten. Das Bert von Tabary, essai sur la noblesse de la France (Paris 1732.) ist wenig bekannt geworden. Der icon oben ers wahnte Chazot (von Nantigny) fcbrieb auch tablettes historiques, généalogiques et chronologiques. (Das ris 1749-1757. in 8 Banbchen mit allgemeinen Saf.) Ihm folgte Aubert de Lachenage : Desbois aus Ernée in Maine mit feinem, von Bardier ergangten, jest felten geworbenen Abelsworterbuche: Dictionnaire de la noblesse. (Paris 1770—1786. 4. 12 Bbe.) Einige Des. cennien fruber machte fich Joh. Baptift Guillaume aus Befançon verbient um die genealogische Geschichte ber Berren von Salins und anderer Abelsfamilien in Burgund, sowie um bie bes Baufes Beaufremont und spater ber Graf de Combles mit seinem tableau genealogique etc. (Paris 1786 fg. 12. 9 Bbe.) Im Laufe biefes Jahrbunberts machten sich verdient: 3. Baptifte Pierre Julien be Courcelles aus Orleans, theils burch feine histoire généalogique de pairs de France, 12 Banbe in 4., theils durch seinen Dictionnaire universel de la noblesse de France (Paris 1820-1822. 5 28be.), fers ner de Milleville, armorial historique de la noblesse de France (Paris 18...), fodann Ric. Biton be St. Allais aus Langres durch seine Nobiliaire universel de France, faisant suite au dictionnaire de la noblesse (Paris 1814-1843. 21 Bbe.), und burch feine généalogie historique des branches de la maison de Drummond etc. (Paris 1840.), enblich P. E. Laine aus Paris burch seine Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France (Paris 1828-1843. 8 Bbe.). Ginige Jahre fpater erfcbien von Tras versier und Bapffe ein Armorial national de France 4. in 4 Gerien, illuftrirt, aber ohne miffenschaftliche Bebeutung. Im Ubrigen ift noch ju bemerten, bag bie Frangofen febr felten genealogische Tafeln, fonbern nur bin und wieder Stammbaume, wie der bes Saufes Bourbon von Desormeaur, ausgearbeitet haben 68).

Die Regentengenealogie Cothringens ift zwar von Calmet, Edarb und Schopflin febr grundlich bebans belt worben; allein die von Bignier barüber erweckten Biberfpruche konnten von ihnen nicht getilgt werden.

Bas Belgien und die Niederlande betrifft, so haben für die Genealogie der hohern Geschlechter dort Barland, Bertholet, Duchesne, Bignier, der tritische Buttens, Baddere in seinem traité de l'Origine des ducs et duché de Bradant und außer Carpentier vor Allen Oliver Brede in seiner Genealogia Comitum Flandriaa (Brügge 1642. Fol.), welche mit urkundlichen Belegen gespickt ist, nebst einem Bande Siegel (1639) und einem Bande Geschichte dieser Grafen (1650), zuerst gehörig aufgerdumt und Unfinn zu verbannen gesucht. Unter

<sup>66)</sup> f. P. Anfelme in bem oben angeführten Berte II, 1647. 67) Gleichwol war man baburch vor Betrug und Ausschung nicht sicher geblieben; benn noch 1702 erließ Ludwig XIV. einen Befehl, wornach sich ber Abel seines Reiches neuen Untersuchungen unterwerfen und die Rechtmäßigkeit seines Ctandes genau nachweissen sollte.

<sup>08)</sup> Schon Roch Magte barüber, bas bergleichen Arbeiten bie Frangofen nicht verfaßt hitten.

Allen ist das Werk von Brede wegen des in ihm aufges nommenen Umfangs der Anzahl von Geschlechtern und seiner Bestrebungen nach Gründlichkeit das vorzüglichste. Reuerdings hat sich Warnkonig in seiner flandrischen Rechtsgeschichte auch um die Genealogie der Grasen von Flanzdern verdient gemacht. Allgemeine Adelswörterbücher sur eine kande schrieden Jean le Roux, theatre de la noblesse de Flandre et d'Artois et autres provinces (Lille 1708, 1715, und Douay 1784, 4.) und J. C. de Vissano, herr de Hoove: Nobiliaire de Pays-Bas et du comté de Bourgogne, mit Supplementen und Verzbesserien (Lowen und Weckeln, 1760—1780, 12. in 8 Been.

Bur Genealogie Savoyens bienen Sam. Guichenon, histoire généalogique de la royale maison de Savoye (Lyon 1660. Fol. 2 Bbe.) und Francesco Maria Ferrero's Sabaudiae domus arbor gentilitia. Aug.

Taurin. 1702. fol. als gute Grundlage.

Das übrige Italien betam inbeffen frubzeitig eine giemliche Anzahl von genealogifden Schriften, vorzüglich über Einzelne feiner größern Gefdlechter; allein bie Erbichtungen trieben auch hierin ihr Spiel. Bemertenswerth find erft aus bem 17. Jahrh, folgende Berte, ale bas icon oben ermabnte von dem in Teutschland lebenden Antonio Als biggi aus Floreng, bann von Giovanni Pietro Crescenzi, Corona della nobilità d'Italia (Bologna 1639 -1642, 4. 2 Bbc.); Anfiteatro Romano, in cui si tratta delle famiglie de' Potentati d'Europa, amplif. c. molte aggiunte d. c. di Guardamiglia (ibid. 1693. fol.). Rachdem bas genealogische Studium eine Beit lang geruht hatte, tamen specielle Arbeiten biefer Art nach und nach ju Tage, fo bie Untersuchungen Muratore's: Antichità estensi ed italiane (Modena 1717-1740. Rol. 2 Bde.); bann über Toscana Rugenio Camurrini's: Istoria genealogica delle famiglie nobili toscaue ed Umbre (Floren; 1668-1685. Fol. 5 Bbe.); über Reas pel Scipio Ammirato's: Famiglie nobili napolitane (Floreng 1580. und 1651. Fol. 2 Bbe.) und Carlo Lellis': Discorsi famiglie nobili del regno di Napoli (Reapel 1654-1701. Fol. 4 Bbe.); über Gicilien Philadelpho Mugnos' Leontino's: Teatro genealog. delle famiglie nobili etc. del regno di Sicilia (Palermo 1647-1655. Fol. 2 Bbe.) und F. DR. C. Gaetani's, Marchesen von Billa Bianca: Della Sicilia nobile (Palermo 1754-1775. 4. [? 5] Bde. Fol.). In neuerer Beit gab ber Graf Pomponio Litta: Famigli celebri d'Italia (Mailand 1819 fg. Fol.) heraus. Über die fruberen Berricher jener beiden Reiche find die arbor genealogica Principum Normannorum in Muratori's befanntem Sammelwerte V, 542, Camilli Peregrinii stemmata Principum Capuae Normannorum und Ptolemaens von Lucca: Roberti Guiscardi et aliorum regum Siciliae genealogia im thes. antiq. et hist. Siciliae, bemertenswerth.

In Spanien mar die alteste Genealogie ebenfalls mit vielen Fabeln verseht worden, so von Fernan Meria in seinem Libro intitulado nobiliario. (Sevilla 1492. Fol.) Dahin gehören auch bes Teutschen Jok. Pisterius tabulae regum Aragoniae in Schott, Hispania illustr.

tom. III. Gewissenhafter ging sedoch schon Shan de Arte y Otalora zu Werke in seiner Summa Nobilitatis Hispanicae et immunitatis regiorum tributorum caussas, jus, ordinem, judicium et excusationem breviter complectens (Granada 1553., Salam. 1559 und 1570. Hol.), die Alsons Lopez de Haro in seinem Nobiliario genealog. de los reyes y titulos de Espasia (Madrit 1622. Hol. 2 Bde.), mehr Licht auf die Genealogie der spanischen Könige warf, aber doch hestigen Wiederspruch sand. Dessenungeachtet schried er noch mehre Genealogien über spanische Abelsgeschlechter. Für die neuere Regentengenealogie bemühte sich das Specimen genealogicum progon. Corinini S. R. J. Comites de Cronberg ad illustrandam Aug. Habsb. Lothar. prosapiam, Licht zu verbreiten.

Portugal hat sich mit bem Abelsbuche bes Dom Pebro, Grafen von Bracelos (um 1290), als bem Denkmale seiner alten Literatur, begnügt. Dieses Nobiliario erschien von I. B. Lavasia herausgegeben zu Rom 1640 Fol. Um die Genealogie ber dortigen Könige erwarben sich, außer Anton de Sousa und Duard Ronius, der Franzose Theodor Godestrop durch seinen traité de l'origine des Rois de P. issus en ligne masculine de la Maison de France (Paris 1612, 4.) ein Berdienst und P. Anselme, nebst dem teutschen Staatsrechtslehrer J. S.

Schmauß.

In England wurde, nachbem icon Arthur Relton in feinem Chronicle (Conbon 1547.) eine genealogifche Stammtafel von Konig Chuard VI. mitgetheilt hatte, zwar ziems lich fpat, aber mit besto größerer Gewiffenhaftigfeit Die Genealogie ber Ronige von Frang Sandford in ber genealogical History of the Kings and Queens of England (London 1707, Fol.) behandelt 69). Buvor erfchia ein Abelblerifon, von Billiam Dugbale ausgearbeitet unter bem Titel Baronage of England (London 1675. Fol. 3 Bbe.); welches nebft allen nachbenannten Arbeiten bie fer Art fast aus einer Quelle geflossen ift, als von The mas Mador in sciner Baronia anglicana (Condon 1736. Fol.); von William Segar in feinem Baronagium genealogicum etc. cont. by Edmondson (Condon 1764 -1784. Fol. 6 Bbc.); the booke of honor and armes (ebendas. 1590. Fol.) und Honor military and civill. (ebendaf. 1602. Fol.); von Billiam Playfair in feiner British familiary antiquity (Condon 1809. 4. 9 200.); von Thom. Batton in the english baronetage (Lowbon 1741. 4. [? 5] Bbe.); von T. C. Bants in the dormant and exstinct baronage of England, from the norman conquest to 1806 (Conbon 1807. 4. 3 280c.); von Arthur Collins in Peerage of England with very considerable alterations and improvements and brought to the present time by S. Egerton Brydges (London 1812. 9 Bbe.); von Robert Douglas in the peerage of Scotland, rev. and corr. by J. Ph. Wood (Edinburg 1813. Fol. 2 Bbe.); von John in the peerage of Ireland, rev. enl. and cont. by Mervyn

<sup>69)</sup> iiber bie schottischen Ronige vergl. Thom. Ruddinami Tabula genealog. competitorum Regni Scotine a 1201 in ben Annotat, ad Buchan, p. 425.

Archdall (Dublin 1789, 7 Bbe.) und von Edm. Lobge in the peerage of the British empire. (Condon 1832. 15. Ausg. 1846.) Ingwischen erschien bes Grafen Otelly b'Aghrim Essai historique sur l'Irlande, contenant l'origine de toutes familles nobles de ce pays etc. (Bruffel 1837.) Gang neuerlich hat fich 3. Bern. Burte (1851) um die Genealogie verdient gemacht, fowol burch seine Royal families of England, Scotland and Wales, als auch burch sein genealogical and heraldic dictionary of the peerage and baronetage of the british Empire. Gleichfalls verbanten wir einem Brits ten bas erfte genealogische Bert über burgerliche Famis lien, dies ist John Burte's genenlogical and heraldic history of the commoners of Great Britain and Ireland. (London 1832.) Das neueste Bert über bie englischen Konige ift bas Prachtwert von F. von Reden, tableaux généalogiques et historiques de l'Empire britannique. (Sanover 1830. Fol.)

Für Polen hatte Bartholomaus Paprodi von Glogol die Genealogie des dortigen Abels in schlechten Reismen verewigt und dadurch dem Fleiße Kaspar Riesischen vorgearbeitet. Bon diesem erschienen bei seinem Leben Korona polska (Lwow 1728—1743. fol.) 4 Bde. und hundert Jahre nach seinem Tode Herbarz polski, powiększony dodatkami z poźniejszych Autorów, rekopismów, dowodow urzędowych i wydany przez J. N. Bobrowicza (w Lipsku 1839—1845.) 10 Bde. Hierbarza polski, K. Niesieckiego itd. zebrany i utozony pr. J. N. B. (ib. 1844.)

In Schweden schlummerte bas genealogische Studium bis jum 17. Jahrh., wo man erft langfam anfing, Die Abelegeschlechter zu bearbeiten; fo gab Johann Defs senius ein Theatrum Nobilitatis Suecanae zu Stods bolm 1616. Fol. heraus, dann folgten nach langer Unterbredung, die Bappentunde mit diefer Biffenschaft verbindend, G. Cederfrona mit seinem Sveriges Ridderskaps och Adels Vapne-Bok (Stocholm 1746. Fol.); D. Carlftiold mit feinem Svea Rikes-Wapn-Bok utgifven 1764, med nyaste Tillökningar till 1783 (Stocholm Fol.), und Erich Riellberg mit seiner Sver. R. Ridderskaps och Ad. Wapne-bok. (Stocholm 1734. Fol.) Die Genealogie der ichwebischen Regenten belangend, fo mar biefe von jeher in Mythen mit einer Raffe von bingugefügten Lugen eingefleibet, welche noch bis in die neuere Beit herab Bermirrungen hervorgebracht baben. Erft feit Ende des vorigen Jahrhunderts bestrebten fich scharffinnige und fenntnigreiche Manner, biefen aufgespeicherten Buft in der Genealogie der alten Koniges geschlechter hinweggurdumen, fo E. G. Geijer (f. b. Art.) in feiner Urgeschichte Schwedens. Richt viel beffer fteht es um die Benealogie ber Ronigegeschlechter ber beibnis fden und erften driftlichen Beit in Danemart und Ror. megen. Bier herrichten die Fabeln ebenfalls Sahrhun: berte hindurch und erst in neuerer Zeit bestrebte man sich, biefelben mit biftorifch fritischem Ginne ju verbannen, nachdem Caro Grammaticue, Svitfeld und Suhm vorgearbeitet hatten. Doch haben Die Danen neuerdings fo wenig, als die Schweden, eigentliche genealogische Werte M. Cucyti, b. 28. u. R. Grfte Section. LVIL

geschrieben. Die alten Berke bieser Art sind Langens bed's genealogia stirpis Regine Danorum, aevo Anschariorum, und Bal. Ricol. von Dummrabe's stemmata principum Daniae. (Schleswig 1643.4.) Bas weiter darin gethan, ist früher von Teutschen, so von Olearius über den Königsstamm aus dem Hause Oldenburg geleistet worden, neuerdings aber von dem Danen J. P. F. Konigssfeldt in seinen genealogiste Tabeller over den Oldenborgste Stamme (Ropenh. 1840.) mit anersannter Sorgsalt. Beiniger gesannt ist Ant. Ch. Bedefind's tabula Waldemari I., regis Daniae, tam matris Ingeburgis, quam reginae Sophiae. (Luneburg 1816. Fol.) über den danisschen Abel ist kein genealogisches Berk bekannt.

Schlimmer fleht es um die Genealogie Ruflands. Aus Karamfin's befanntem Geschichtswerke wissen wir zwar das Borhandensein rufsischer Geschlechtsbucher und Register, welche mindestens bis zu Anfange des 13. Jahrh. zurückreichen, sie sind aber nicht gedruckt worden. Alls gemein befannt sind blos Bibs. Frhrn. von Campen: baufen's Genealogische und chronologische Geschichte des allerdurcht. Sauses Romanow und seines vaterlichen Stammshauses (Leipzig 1805.) und Kruse's Genealogische Zasbellen zur Geschichte Ruflands. (Dorpat 1845. fg. Fol.)

Bur Ungarn fleht oben an bas freilich nicht volls endete Bert von Chrpfoft. Santhaler: Recensus diplomatico-genealogicus Archivi Campiliensis etc. tom. I. (Bien 1819. Fol.) Buvor gab, freilich meift beraldischen Inhalts, Fr. R. Palma ein heraldicae Regni Hungariae specimen, Regia, Provinciarum Nobiliumque scuta complectens ju Bien 1766. gr. 4. heraus. 3bm folgten ber Jesuit Rarl Bagner mit feinen bis jest nur jum Theil gebruckten Collectanea genealogicohistorica Hungariae samiliarum, Decas I. (Ofen 1778. Fol.) und Dn. Corindes mit seinem Buche: regum Hungariae, qui saecul. XI. regnavere, genealogiam illustrat atque ab objectatione Ant. Ganoscy vindicat. (Presb. und Rafchau 1778. 4.) Sierauf folgte Anton Lehogfp's Abelblerifon unter bem Titel: Inclyti regni Hungariae et partim eidem annexorum statuum et ordinum sive nobilium familiarum stemmatographia zu Posen 1798. 4. 2 Bbe.

Fur Bohmen machte sich jundchst ber Jesuit Boshuslav Al. Balbinus (f. b. Art.) burch genealogische Schriften und Stammtafeln über ben basigen Abel (Prag 1687. Fol.) verdient, sowie burch sein tabularium Bohemico-genealogicum. (Preeburg v. J. 4.) Reuerlich gab Bz. Dinzenhofer 28 genealogische Taseln ber bohmischen Fürsten, herzoge und Könige mit Anmerkungen erlautert, nebst einer chronologischen Tasel ber böhmischen und mahrischen Fürsten zu Prag 1805. gr. 4. heraus.
Für nichteuropäische Fürsten und Geschlechter

Für nichteuropaische Fürsten und Geschlechter find zunächst — obicon Spalatin und besonders El. Reusner anfingen, nichtchristliche herrschergeschlechter gesnealogisch zu bearbeiten und man sich im 17. Jahrh. um die alten mericanischen und tunesischen Fürstensamislien, wie um die Mohrentonige in Afrika und Spanien gern bekummerte — herm. Besseling's Genealogia Imperatorum e domo Ottomannica (Koln 1662.), alss

vann Se. Aug. von Breitenbauch's Stammtaseln ber vornehmsten außereuropäischen Fürstenbäuser des mittelern und neuern Zeitalters (Leipzig 1804. Quersol.) und bes Prinzen Subboff Genealogische Tabellen der arsmenischen Könige die 1829 zu erwähnen, welche sehr oberstächlich sein sollen. Sie sind von J. Glen ins Engslische überseht und zu sinden in den Miscellan. translat. from orient. lang. (London 1834.) tom. Il, 1—94. Ferner gab Fd. Büstenseld neuerdings genealogische Tarbellen der arabischen Stämme und Familien in 2 Abtheilungen aus den Quellen zusammengestellt zu Götztingen 1852. Quersol. heraus, wozu ein Register ebendas. 1853. Auch der Araber Ibn Alathir schried ein weitsläusiges genealogisches Wert und einen Auszug daraus in drei Banden 70).

GENEBALD, erfter Bifchof von gaon, deffen Bes beneverhaltniffe als ein Beitrag jur Sittengeschichte feiner Beit gelten tonnen. Er war nicht weniger burch feine Beburt als durch fein Biffen ausgezeichnet und lebte in weltlichen Berbaltniffen und im Cheftanbe. Ale er aber burd Remigius, ben berühmten Bifchof von Rheims (um bas Jahr 497), auf den bischoflichen Stuhl von Laon erhoben murbe, verließ er, wie es fcheint, febr ungern, feine Krau. Die Besuche, welche biefe von Beit zu Beit bei ihm abstattete, verleiteten ibn bald zur Berlebung feis nes Gelübdes und er zeugte mit ihr einen Gobn, welchen er, weil er beimlich in die Belt eintrat, Latro (Dieb) nannte. Da fein Bergeben unbekannt blieb, fo feste er ben Umgang mit seiner fruberen Frau, welche feine Schwäche benutt ju haben icheint, fort und fie gebar ibm eine Tochter, welche er, weil er burch weibliche Lift zu dieser zweiten Gunde verführt murde, Bulpecula (Fuche: den) nannte. Best aber fab er bie Große feines Bergebens ein und befannte es bem Bifchofe Remigius, weldem er fich reuevoll ju gufen marf. Diefer verschloß ibn jur Guhnung bes gegebenen Argerniffes in eine Gelle, worin er sieben Jahre mit Bugubungen zubrachte. Gpa: ter führte er einen fo erbaulichen Lebenemandel, daß ibn bie Kirche ju ben Beiligen gablt und am 5. Gept. fein Andenken feiert. Er ftarb um die Mitte des 6. Jahrh. \*). (Ph. H. Külb.)

Genebaldus, f. Genobaudes.

Genebaldus (frankischer Berzog), f. Genobaudes. GENEBRARD (Gilbert), ein nicht weniger burch sein Biffen, als burch seinen fanatischen Eifer bekannter französischer Gelehrter, wurde um bas 3. 1537 zu Riom in Auvergne (Departement Pun be Dome) geboren und ließ sich nach ber Beendigung ber nothigen Borstudien in ber nicht weit von feiner Baterstadt liegenden Abtei Maussach

\*) Eine von bem Bischofe hincmar von Rheims im 9. Jahrh. verfaste turze Biographie Genebald's findet man in den Act. 88. Antverp. Septembris, Tom. II. p. 537-540.

in ben Benedictinerorden aufnehmen. Da ihm aber bier die Gelegenheit fehlte, einen folden Grad wiffenschaft licher Ausbildung, wie er ihn erftrebte, ju erreichen, fo begab er fich nach Paris und fand bier an Guillaume Duprat, Bifchof von Clermont, welcher fein ungewohnliches Talent erfannte, einen freigebigen Gonner. In ber Theologie diente ibm Claube be Sainctes, in der Philos fophie Jacques Charpentier und in der griechischen Literatur Unbre Turnebe als Lebrer und Fubrer. Dit gang befonberer Borliebe und mit unermudlichem Bleife wibmete er fich bem Studium ber bebraifden Sprache und erhielt, nachdem er im 3. 1563 die Doctormurbe in ber Theolos gie erlangt batte, die Professur ber bebraifden Literatur am toniglichen Collegium und die Priorate von Saint Denis de la Chartre und Ferrieres. Der Ruf feiner Ges lebrfamteit verbreitete fich bald über die Grengen feines Baterlandes, und als er auf einer Reise durch Italien Rom besuchte, warb er von bem Papfte Girtus V. und ben Carbinalen mit ber größten Auszeichnung bebanbeit. Bis jest hatte er nur ber Biffenfchaft gelebt und fich wenig um bas Treiben ber Parteien im Staate befime mert, als ihm aber bei ber Befehung bes ihm verfpredenen Bisthums Lavaur ein Bruber bes einflugreichen Prafibenten Pibrac vorgezogen murde, ließ er fich burd feine gefrantte Eitelkeit binreißen, als entschiebener Bors tampfer ber Lique, welche die tatholifche Religion in Frants reich wieder zur Alleinherrschaft zu bringen suchte, aufzutreten und schrieb und predigte bei jeber Gelegenheit mit maßloser Erbitterung gegen die Feinde berfelben und bie Unbanger bes Ronigs. Durch diefe nicht immer febr ehrenhaften Bestrebungen und durch die Bemuhungen feiner Partei gelang es ihm, im 3. 1592 feine Ernennung jum Erzbischofe von Mir und feine Bestätigung von Geiten bes Papftes zu ermirten, ba aber ber Ronig feine Gine willigung verweigerte und die Burgerschaft von Air bem Ronig anbing, jo mar er gezwungen, fich nach Avignon gurudgugiehen. Geine fortwahrenden Angriffe auf ben Ronig und fein offentundiges Beftreben, ben erfebnten Frieden zwischen ben Ratholifen und Proteftanten auf jede Beise zu hintertreiben, veranlaßten endlich einen Parlamentebeschluß (vom 26. Jan. 1596), welcher feine Ents fegung vom Erzbiethume Mir und feine Berbannung aus Frankreich für immer aussprach. Beinrich IV. milberte nach seiner gewohnten Gute biefes Urtheil und erlaubte bem feines Biffens wegen allgemein geachteten Danne, fich in fein ziemlich einträgliches Priorat Gemur in Bur gund gurudzugiehen, wo er am 16. Febr. 1597 ftarb. Genebrard mar unstreitig einer ber gelehrteften Manner feiner Beit, und feine Berbienfte um die Biffenfchaften und befonders um die Berbreitung ber ju feiner Beit von den driftlichen Theologen noch wenig betriebenen bebrais fchen Literatur ') muffen ihm ungeschmalert bleiben, wenn man auch fein Benehmen im Kampfe gegen eine andere Partei ale unflug und verwerflich verdammen muß. Er

<sup>70)</sup> Bergt. über bie Literatur biefer Biffenschaft Reimmann's bereits angeführte Schriften, Ebert's Literatur ber Geschichte und beten hilfswiffenschaften, nebst Grage's Literaturgefdichte IV, 2, 992 fg. und v. Pormayr's Anemonen. (Bena 1845—1847.) Dierzu wurden noch benuft bie genealogischen Collectaneen und Miscellanee ber großberzogl. Bibliothet zu Beimar in hanbichtift, die mit durch die Gunft bes orn. Derbibliothetare Dr. Preller einzusehen vergonnt waren.

<sup>1)</sup> Bergl. P. Colomesii Gallia orientalis (Hagae Comitum 1665, 4.) p. 87 seq., wo man jedoch nur sehr unbedeutende Rotten findet.

genoß abrigens im Privatleben als reblicher und tugenbe bafter Mann die bochfte Achtung und vor feinem Auftreten als Parteimann lebte er ausschließend ben Biffens schaften. Dreizehn Jahre soll er, wie man erzählt, tag. lich 14 Stunden ftudirt und feinen Bund abgerichtet baben, ibn zu weden, wenn er über ber Arbeit einschlief 3). Bon feinen gablreichen Berten, welche fast alle in lateis nischer Sprache, aber nicht felten in einem nachlaffigen Style und ohne Gefcmad gefdrieben find, burften folgende ju nennen fein: 1) De clericis praesertim Episcopis, qui participarunt in divinis scienter et sponte cum Henrico Valesio post Cardinalicidium T. P. (Theologi Parisiensis) assertio. (Parisiis 1589.) Franabsifc unter bem Titel: Excommunication des Ecclesiastiques, principalement des Evesques, Abbés et Docteurs, qui ont assisté au service divin sciemment et volontairement avec Henry de Valois après le massacre du Cardinal de Guise, traduit du Latin d'un Docteur par J. M. Gourbin. (S. l. 1589.) Eine fehr heftige, aber für die Geschichte jener Beit nicht unwichtige Parteischrift. 2) De sacrarum electionum jure et necessitate ad Ecclesiae Gallicanae redintegrationem. (Parisiis 1593, 12. Lugduni 1594, 12. Leodii 1601, 8.) Dieses Buch, worin bas Recht ber Rirchen, ihre Bischofe zu mablen, entschieden vertheidigt und bas Concordat Leo's X. verworfen wird, wurde von dem Parlamente der Provence verbrannt und gab die nachste Beranlassung zu der Landesverweisung des Bers fassers. 3) Oraison fundbre sur le trepas de Messire Pierre Danes, Evesque de Lavaur. (Paris 1577.) Rein Reifterfluck ber Beredfamteit, aber ein Rufter von Grobbeit gegen Leute von anderer Gefinnung. 4) De S. Trinitate libri tres contra hujus aevi Trinitarios, Antitrinitarios et Antitheanos. (Parisiis 1569. Ibid. 1585.) 5) Ad Jac. Schegkium assertionibus sacris de Deo sese temere immiscentem ac tribus ipsius de S. Trinitate libris modo pro Sabellianis, modo pro Trinitariis inconstantissime obtrectantem responsio. (Parisiis 1576.) 6) Ad Lamb. Danaeum Sabellianismo doctrinam de S. Trinitate inficientem responsio. (Parisils 1581.) Diefe brei Schriften besprechen grundlich einen ju jener Beit viel behandelten bogmatischen Segenstant. 7) Isagoge ad legenda et intelligenda hebraeorum et orientalium sine punctis scripta (Parisiis 1587. 4.); auch in Abr. Reland's Analecta rabbinica. (Ultrajecti 1702.) 8) Lexicon rabbinicum breve alphabeticum. (Parisiis 1567. 4.) 9) Alphabetum hebraicum. (Parisiis 1567. Ibid. 1572. Ibid. 1584.) 10) Notae in Nic. Clenardi Grammaticam hebraicam. (Antverp. 1564. 4. Parisiis 1582. 4.) 11) Psalmi Davidis, calendario hebraeo, syro, graeco, latino, argumentis et commentariis genui-

num sensum hebraismosque aperientibus instructi. (Parisiis 1577. 8. Ibid. 1582. 8. Ibid. 1588. Fol. unb ofter 12.) 12) Trium Rabbinorum Salomonis Jarkii, Abrahami Ben-Esrae et Anonymi commentaria in Canticum Canticorum in latinam linguam conversa a G. Genebrardo, cum ejus commentariis. (Parisiis 1570. 4.) 13) Canticum Canticorum versibus jambicis et commentariis explicatum adversus trochaicam Theod. Bezae paraphrasim. (Parisiis 1585.) 14) Joel Propheta cum chaldaea paraphrasi et commentariis Salomonis Jarchii, Abrahami Aben-Ezrae et Danielis Kimchi, latine, interprete G. Genebrardo, cum ejus enarratione. (Parisiis 1563. 4.) Genebrard hatte Bemerkungen über bas gange alte Teftament ausgearbeitet, welche fich hanbschriftlich in bem Jesuitencols legium zu Paris befanden; feine Commentare wurden gu feiner Beit allgemein geschatt und ale bie vorzüglichften betrachtet, obgleich er auch hierin alle Dagigung vergist und die Ausleger, welche anderer Meinung find, als er, mit schonungsloser Grobbeit behandelt 3). 15) Objecta Hebraeorum ex ipsorum vernaculis latine facta et confutata cum argumentis R. Joseph Albo. (Parisiis 1566.) 16) Symbolum fidei Judaeorum e Rabbi Mose Aegyptio. Precationes eorundem et ritus nuptiarum e libro Machyor. (Parisiis 1569.) 17) Seder Olam Sutta sive Hebraeorum breve chronicon ab orbe condito usque ad annum Domini 1112, hebraice, una cum initio בַּבְּבָּל, cum versione latina. (Parisiis 1572.) Genebrard's überfegungen rabs binifder Schriften gelten als fehr genau; nur find fie gu paraphrastisch. Die meisten berselben findet man in ben Varia opuscula e Rabbinis translata. (Parisiis 1575, Fol. Ibid. 1554. Fol.) 18) Chronographiae ab orbe terrarum condito ad annum 1566 libri IV. (Parisiis 1567. F.) Eine zu ihrer Beit beliebte und in febr vielen bis zu Anfang bes 17. Sabrb. wiederholten Ausgaben vorhandene Überficht der Geschichte. 19) Notae chronicae sive ad chronologiam et historiam universam methodus. (Parisiis 1584.) 20) Chronologiae sacrae liber. (Lovanii 1570. 12. Coloniae 1571. 8.) Genes brard's geschichtliche Schriften find jest vergeffen und verbienen auch nach bem heutigen Stande ber hiftorischen Kritif teine Beachtung mehr. 21) Histoire de Flave Joseph, mise en français. (Paris 1578. F. Ibid. 1609. F. Gine febr ungenaue und freie Uberfetung, welder nur bie jum Theil fehr brauchbaren Unmertungen noch einigen Werth geben. 22) Eldad Danius de Judaeis clausis eorumque in Aethiopia imperio. (Parisiis 1563.) Außerdem lieferte Genebrard noch lateis nische Uberfehungen einzelner Berte griechischer Rirchens vater (Drigenes, Bafilius, Gregorius, Dionpfius Areopagita und Bacharias) und beforgte mehre Schriften las teinischer Rirchenvater (hilarius, honoratus und Euches

<sup>2)</sup> Bergl. über Genebrard's feben und Schriften J. P. Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres (Paris 17:17, 12.) T. XXII. p. 1 seq. (teutsch von Rambach. [halt 1758.] 16. Bb. S. 141 fg.); A. Teissier, Eloges des hommes savans (Genève 1683, 12.) T. II. p. 255 und die Biographie universelle, T. XVII. p. 62.

<sup>3)</sup> En effet jamais homme ne fut plus éloigné de la douceur d'un disciple de Jesus-Christ, que Genebrard l'était; car ses écrits sont remplis de médisances et de calomnies contre ses adversaires et il employe plus d'injures que de raisons à les combattre. Ant. Telssier l. c. p. 256.

Ph. H. Kub.) GENELLI, 1) Christoph, aus Berlin geburtig, fammt aus einer ursprunglich in Italien anfassigen Ras milie, unter beren Gliebern fich ber Maler Bonaventura Genelli auszeichnete. In Breslau begann und vollenbete Genelli feine theologifchen Studien. Nachbem er bort bie

Priesterweihe empfangen, warb er in Schlesien als Sapellan angeftellt. Durch treuen Dienfteifer und burch feinen liebenswurdigen Charafter gewann er Achtung und Liebe unter ben gebilbeten Stanben, wie unter bem Bolte. Bon ber Stelle eines Regens an dem Priefter: feminar ju Gulm ward er fpater jum Domcapitular an ber bortigen Rathebrale erhoben. Geine amtliche Thatigs feit fand allgemeine Anerkennung. Gleichwol fühlte er innere Sehnsucht nach einem anderweitigen Berufe. Er wunschte in ben vielfach angeseindeten Besuitenorden eins autreten, und biefer Bunfc reifte bald in feiner Seele Jum festen Entichluffe. Dit Aufopferung feiner ehrens vollen Stellung und mancher vortheilhaften Musfichten in bie Butunft trat er 1842 ju Insbrud in Die Gefellicaft 3m 3. 1848 traf ihn bas Schidsal, mit ben übrigen Mitgliedern bes Jefuitenorbens aus Ofterreich vertrieben zu werben. Er begab fich nach Rordamerita

Louis Dogmatit und Rirchengeschichte lehrte. Das Klima außerte jeboch einen fo nachtheiligen Ginfluß auf feine Gefundheit, daß er fich jur Rudtehr nach Teutschland entichloß. Rrant tam er in Cincinnati an, wo er balb bas Bette huten mußte. Seine Krantheit, scheinbar burch arztliche hilfe befeitigt, nahm balb eine gefahrliche Benbung. Er ftarb ben 12. Juni 1850.

in den Staat Miffouri, wo er im Collegium zu St.

216 Gelehrter erwarb fich Genelli einen geachteten Namen. Noch als Domcapitular in Culm machte er fich ruhmlich bekannt burch mehre theologische Abhands lungen, die er theils in die tubinger theologische Quars talichrift, theils in ben Religions: und Rirchenfreund von Burgburg einrudte. Noch befannter mard er ale religibfer Dichter. Mußer mebren in Journalen zerftreuten Poefien gab er eine Gebichtsammlung unter bem Titel: "Lyrifchee" heraus (Reife 1840.) und bald nachher ein epifchee Gedicht, "St. Chriftophorue" betitelt. (Augeburg 1841.) Unter ben neuern tatholifchen Dichtern Pprter, Diepenbrod, Smets u. A. behauptete Genelli eine ehren: volle Stelle. Dem Jesuitenorden, in ben er eingetreten und für deffen 3mede er rafilos thatig mar, empfahl er fich burch bie 1847 ju Insbrud berausgegebene Schrift: "Das Leben des Ignag von Lopola"1).

2) Hans Christian Genelli, geb. 1791 in Berlin, Arcitett bafelbft und Mitglied ber Atademie ber bilben: ben Runfte, geftorben zu Deblit ben 3. Dec. 1823. Un: ter feinen Schriften verbienen Ermahnung: "Ibee einer Atademie ber bilbenben Runfte." (Braunschweig 1802.) "Eregetische Briefe über bes Marcus Bitruvius Pollio

Baufunft. In August Robe." (Braunfoweig und Berthe 1801-1804. 4.) 2 Sefte. Mit 44 Rupfern. "Des Theater gu Athen, binfichtlich auf Architeftur, Scenerit und Darftellungefunft überhaupt erlautert u. f. w." (Berlin 1818. 4.) Dit 4 Rupfertafeln 3). (Heinrick Döring.)

GENEMUYDEN, ein Martifleden von etwa 1200 Einwohnern an ber Munbung bes 3wartewaters (bier awolliches Diep genannt) in ben Bundergee, 1% Deile nordwarts von 3wolle. Auf bem rechten Ufer bes 3wars tematers bas Fort zwarte Gluis, welches bie Mundung bes 3martematers beberricht. Fabrifen von Binfengeflechten und bebeutender Sandel mit benfelben.

(H. B. Hönler.) GENERAL. 1) Militairifd. Diefes aus bem lateinischen generalis (allgemein) herstammenbe Wort begeichnet, bem entsprechend, juvorberft einen Officier, wels der keiner ber brei Saupt : Specialwaffen, als Infanterie, Cavalerie ober Artillerie, allein, sondern allen breien gemeinsam angehort. Der Ausbrud General bezeichnet aber bemnachft auch, unabhangig von biefer urfprunglichen Bebeutung überhaupt einen Officier von einem bobern Grabe, als bem bes Dberften. In biefer zweiten Bebeutung gibt es baber, allerdings im Biderfpruche mit bem Ursprunge bes Bortes, Generale, die nur einer ber vorbemertten Specialwaffen angehoren, als Infanteriegenerale, Cavaleriegenerale und Artilleriegenerale. Auch im Ingenieurcorps werden die einen hohern als ben Dberftrang einnehmenden Officiere zu den Generalen gerechnet. Der gleiche Fall findet bei benjenigen bobern Officieren flatt, Die andere Functionen, als Die Befehli: gung von Truppen gu leiften haben, wie g. B. im Kriegeministerium, ale Abjutanten, ober in anbern besondern Auftragen. Bei ben Generalen ber Armee eines großern Staates, welche in ihrer Gefammtheit unter ber Benennung Generalitat verftanben werden, find folgende vier Grabe ju unterscheiben, benen, wenn bie Generale Truppen zu befehligen haben, bestimmte Functionen augewiesen find:

1) Der Generalmajor nimmt ben niedrigsten Gents ralegrad, alfo die nachste auf ben Oberften folgende Rangstufe ein; er commandirt bestimmungemäßig eine Bris gabe, b. b. eine aus zwei Regimentern gleicher Baffet gattung beftebenbe Truppenmaffe.

2) Der Generallieutenant befitt ben nachft bobern Generalbrang ') und commanbirt als Truppenbefehlshaber

<sup>1)</sup> Bergl. ben Bahrheitefreund von Cincinnati. 1850; ben Reuen Retrolog ber Teutschen. Jahrg. XXVIII. 2, Ab. 6. 949 fg.

<sup>2)</sup> Bergl. Deufel's Gel. Teutfchl. 9. 28b. C. 411. 13. 20. E. 453. 17. Bb. E. 685. 22. Bb. 2. Abth. E. 324.

<sup>1)</sup> Bur Ertlarung ber anscheinenben Unomalie, bas ber Generallieurenant über ben Generalmajor rangirt, biene folgenbe Erlis, terung. In früheren Zeiten existirten nur bei Dauptofficiergrabe und zwar: 1) ber Capitain ober Rittmeister, 2) ber Oberft als Chef bes Regiments und 3) ber General, als Commandeux eines größern Truppencorps. Jeber Dauptgrab hatte noch zwei Abftu-fungen, namlich ben Bieutenant ober Stellvertreter und ben Bachtmeifter, ber fur bie Ordnung ber Bachen gu forgen hatte. Demnach gab es fur bie Compagnie (Schwabron) ben Capitain (Ritte meifter), Lieutenant und Bachtmeifter; fur bas Regiment ben Derft, ben Dberftlieutenant und ben Dberftwachtmeifter; far bie großere Deeresabtheilung ben General, ben Generallieutena

einer aus, mehren Infanteriedrigaden, einer Cavaleriedrische und einigen Batterien bestehende Division. Dieser Beneralsgrad entspricht also zuerst der ursprunglichen Bedeutung des Bortes General, indem der Inhaber dessehen alle drei hauptwassen besehligt. Uber dem Generaltieutenant steht

3) ber General ber Infanterie ober Cavalerie; er ist ber bestimmungsmäßige Commandeur eines aus mehren Divisionen bestehenden Armeecorps und führt baher auch ben Namen commandirender General.

4) Der Generalfeldmaricall besitt ben bochften Generalsrang und commandirt im Felde eine aus mehren

Armeecorps zusammengesette Armee.

Die vorstehende Classification ber Generalsgrade und die ihnen bei der Truppenfuhrung zugewiesenen Functionen tonnen als die gegenwartig bei den europaischen Rriegebeeren im Allgemeinen eingeführten betrachtet merben, nachdem die Beranderungen in der Beeresorganisa= tion Frankreichs, mabrend ber am Ende bes vorigen Jahrhunderts ausgebrochenen Revolution und unter Rapoleon I., namentlich die Eintheilung der Armee in Corps, Divisionen und Brigaden, auch von ben übrigen Dach: ten Europa's angenommen worden find 1). Es ift jedoch bierbei zu bemerken, daß bei einigen Armeeorganisationen Mbweichungen in der Benennung ber einzelnen Generales grabe vortommen. In ber ofterreichifchen Urmee ift fur ben Beneral der Infanterie Die Benennung Generals Feldzeugmeifter, fur ben Generallieutenant ber Titel Belbmaricall= Lieutenant eingeführt und ber Beneralmajor wird zuweilen auch General : Feldwacht: meifter genannt. In ber englischen Armee eriftirt fur Diejenigen Generale, welche Die nachfte Ctufe nach bem Relbmaricall einnehmen, die alfo nach ber vorstebenben Classification burch die Generale der Infanterie ober Cavalerie reprasentirt werben, nur bie einfache Benennung General. In ber frangofifden Armee bezeichnet major-general benjenigen General, ber fich ftets bei ber Derson bes Oberbefehlsbabers befindet und die Kunctionen eines Chefs des Generalstabs der Armee versieht (wie die Generale Berthier und Duroc bei Napoleon I.). Auch die Benennung colonel-général fommt in der frango: fischen Armee vor und bezeichnet einen mit ber Beaufe fictigung einer gesammten Specialwaffengattung, alb: Bager, Bufaren, Dragoner zc. beauftragten General. Der General bes niedrigsten Grabes ober ber Generalmajor wird im Franzosischen durch marechal de camp ausgebrudt.

Den in ber vorstehenden Classification bemerkten brei oberften Generalostusen ift bas Pradicat Excellenz

ben Generalwachtmeister. Fur ben Oberstwachtmeister tam spater bie Benennung Major in Gebrauch (auch jeht noch wird ber Major in ber Anrebe von Untergebenen Oberstwachtmeister genannt), und bem entsprechend wurde auch die Benennung ber untersten Gesmeralstufe in Generalmajor umgewandelt.

2) In fruheren Beiten fand ein berartiges Berhaltnis ftatt, bas nur ber Oberfelbherr fur immer ernannt und ihm eine Angahl Senerale beigegeben wurden, benen er zeitweise und fur besondere Bwede, oft nur fur einzelne Schlachten, bas Commando einer Absteilung, eines Areffens ober eines Flügels abertrug.

beigelegt, mit welchem bie Generale biefer Grabe angerebet werden; bei ber Anrebe eines Generalmajors bebient man fich nur bes Wortes Genetal.

Die verschiedenen Rangstufen ber Generale befinden fich indeffen teineswegs immer mit ben ihnen bestimmungemäßig zugewiesenen Functionen in Ubereinftimmung; es tommt vielmehr, namentlich in ber preußischen Armee, baufig vor, bag ber Dberft eine Brigate, ber Generals major eine Divifion und ber Generallieutenant ein Armeecorps commanbirt. 3wedmaßiger mar baber bie Ginrichtung in ber frangofischen Armee unter napoleon 1. nach welcher ein General burch die ihm zugewiesene Function jugleich feinen Rang erhielt. Der eine Brigabe coms mandirende General bieg bemnach Brigabegeneral, und ebenso bezeichnete ber Ausbrud Divisionsgeneral jugleich bie Benennung und ben Rang besjenigen Generale, ber eine Division beschligte. Die in jener Beit sehr starten Armeecorps wurden von Marichallen commandirt. was bei ber großen Angahl ber vorhandenen Marfcalle teine Schwierigkeiten batte. Den Dberbefehl über eine größere Armee führte Rapoleon entweder felbft, ober et

übertrug benfelben einem feiner Maricalle.

Die Benennung Generale jur Bezeichnung ber bobern Truppenbefehlshaber fommt erft mit dem Ende des 16. Jahrh. vor. Früher wurde ein folcher Befehlshaber Felbhauptmann und ber an ber Spige bes gangen Deeres ftebende Felbberr, oft in der Perfon des Landess fürften vertreten, Dberft : Felbhauptmann genannt, für welche lettere Bezeichnung auch die Ramen Felds oberft und Generaloberft vortommen. Go ftellten fich die Raifer Ferdinand I. und Maximilian II. als Belboberften an die Spige ihrer Kriegevolfer und im 3. 1566 wurde bem Rurfurften August zu Sachsen mit ber Burbe eines Generaloberften, als Bertreter ber faiferlichen Derfon, ber Dberbefehl über bas ofterreichische Beer übertras gen. Außerbem mar noch ber Feldmarfchalt 3) ber befonbere Oberbefehlshaber über Die fammtliche Reiterei; Die gesammte Artillerie befehligte ber General : Feldzeugmeifter. Ein jeber, mit einem Commando betraute Officier batte feinen Stellvertreter, welcher Lieutenant genannt wurbe. Much die Rriegsfürsten, Die Reld: ober Generaloberften batten ibre Stellvertreter, welche Relbberen : Lieutes nants, Feldoberften : Lieutenants ober Generals lieutenants hießen. Diese Generallieutenants wurden, in fofern fie Bertreter bes romifchen Raifers maren, aus ben Reichsfürsten genommen und mit ausgebehnten Bollmachten verseben. Lagarus Schwendi, Freiherr von Dos benlandsberg, wird als der erste genannt, der unter bem Titel eines Generallieutenant in der Mitte bes 16. Jahrb. an der Spipe der kaiserlichen Truppen ftand. Den Dber-

3) Das Wort Marschalt, welches bereits am Ende bes 16. Jahrh. in Marschall umgewandelt wurde, und von dieser Zeit am auch seine Bedeutung veränderte, indem es nunmehr den Oberbefehlshaber über das ganze Kriegsher bezeichnete, leiten Einige aus dem lateinischen Mars (Kriegsgott oder Krieg), Andere aus dem altteutschen Worte Mahre (Pserd) ab. Die lestere Ableitung ist die beiweitem wahrscheinlichere, woshr auch die mit diesem Ausderung in der krieginglich bezeichnete Warde eines Oberbesehlshabers der gesammen Reiterei spricht.

befehl über die offerreichischen Truppen als Generallieus trenants führten spater noch die Feldherren Ballenstein, Tilly, Piccolomini, Montecuculi u. a. m. Auch der Pring Eugen von Savopen führte noch im vorigen Jahrhunsderte neben der Burde eines General: Feldmarschall auch den besondern, die höchste Militairrangstuse bezeichnenden Titel eines Generallieutenant. Dierin liegt offenbar der Grund, weshalb die Offerreicher auch in ihrer neuern Arsmeeorganisation den im Range eines Divisionscommansdeur stehenden General nicht Generallieutenant, wie er bei den übrigen europäischen Mächten beißt, genannt, sondern dafür die Benennung Feldmarschall Lieutenant gewählt haben.

Bur Beit bes 30jahrigen Krieges legte man dem Oberbefehlshaber eines heeres zuweilen den Titel Genezralissimus bei. Dieler Titel bildet indessen keinen besonzbern militairischen Rang, sondern es wird dadurch, sowie durch den gleichbedeutenden Ausbruck General en ohes, derjenige General jeglichen Ranges bezeichnet, welchem der kandessürst den Oberbesehl über sein ganzes Kriegszberr anvertraut. So führten Wallenstein und Tilly diessen Titel und in der letztern Beit des 30jahrigen Krieges wurde dem Erzberzog Leopold Wilhelm der Oberbesehl über die österreichische und Reichsarmee als Generalissimus übertragen. Auch Montecuculi, der Prinz Eugen von Savopen, der Prinz Karl von Lothringen und in neuerer Beit der Erzherzog Karl von Ofterreich haben diesen Tis

tel geführt.

Bas bie erfoberlichen Eigenschaften eines Generals betrifft, so liegt es in ber Natur ber Sache, bag, je bober bie Stellung eines Officiers ift, auch die Anfoderungen um fo großer fein muffen, die an ihn zu machen find. Der General muß außer ben im Allgemeinen erfoberlichen Renntniffen eines Officiers mit der Baffentunde und Tattit in Beziehung auf alle Baffengattungen vertraut fein. Stras tegie, Rriegegeschichte und Terrainfunde find ebenfo wol wie ftatistische und militair administrative Renntniffe un: erläßliche Gegenstande bes Biffens fur einen General. Bichtiger aber als alle biefe burch Studien erlernbaren Renntniffe ift fur ibn und namentlich fur ben an der Spige eines größeren Beeres ftebenben Felbherrn bas ju einem folchen Berufe ihm angeborene Ingenium. Der als heerführer berühmte Maricall von Sachien ftellt mit Recht den Muth an die Spite ber Eigenschaften, die er von einem General verlangt. Muth ift allerdings bie alls gemein an jeden Krieger ju ftellende Anfoderung als bie nothwendige Bedingung fur feine Leiftungefabigfeit. Benn aber fur ben auf einem untergeordneten Standpunfte fampfenden Goldaten ein Muth hinreicht, der ibn ents weder in fturmischer Aufregung fich auf den Feind fturgen, ober beffen Ungriff in ftarrer Resignation aushalten laßt, fo bedarf der Relbherr eines anderen, hoberen Muthes, ber weber ben brobenbften Gefahren einer blutigen Schlacht, noch ber Spannung des Beiftes durch das Bewußtsein ber Berantwortlichkeit, die um fo bedeutender ift, je Gro: feres auf bem Spiele fteht, auch nur bie minbeste Gin= wirtung auf die Rlarheit feines Blides und die Rube feiner Überlegung geftattet. In biefem Bebiete reicht auch

Die sonst so wichtige Renntniß bet Rriegsgeschichte nicht mehr aus; benn die großen Rettherren machen eben bie Briegegeschichte, und fteben baber über berfelben. Gie gerbrechen die Schranken und Feffeln, welche bie bisber geltende Observanz der Kriegführung auferlegte. Go ers langte Napoleon I. bei seinem ersten kriegerischen Auftres ten die wesentlichsten Bortheile burch die Einführung bes Requisitionsspstems, wodurch er seinen Operationen eine Freiheit und Ausdehnung gab, welche feine Gegner, Die in dem Berpflegungerapon ber Truppen eine nothwen Dige Befdrantung friegerischer Unternehmungen erblickten, fur unmöglich bielten. Der Feldberr muß vor allen Dingen es verfteben, bas unbedingtefte Butrauen und bie bingebendfte Liebe feiner Untergebenen ju gewinnen. Dies ift aber nur durch eine bedeutende Uberlegenheit feines Beiftes und Charafters, sowie burch eine tiefblidende Denschens tenntniß erreichbar. Bermoge ber letteren Befabigung feben wir auch gewohnlich in ber Umgebung großer Felde berren vorzugliche Unterbefehlsbaber und Generale erfcheis nen; Alexander ber Große, Friedrich ber Große und Rapoleon I. liefern fur biefes Kriterium eines großen Belbe berrn die geschichtlichen Beweise. (C. Baer.)

2) In geistlichen Dingen, bas meistens durch Babl auf Lebenszeit ernannte Oberhaupt ober oberster Chef gewisser Monchsorben; vgl. b. Art. Ordensgeneral \*). (H.)

GENERALADJUTANT. Diese Benennung bat in verschiedenen Geeren auch eine verschiedene Bedeutung. Am bestimmtesten ist dieselbe in der preußischen Armee, in welcher darunter ein Adjutant des Konigs verstanden wirt, der selbst den Generalsrang besitt; die einen nies brigeren Grad einnehmenden Adjutanten des Konigs beis sen Flügeladjutanten. Sowol die Generals als die Flügeladjutanten behalten oft auch diesen Litel bei, wahs rend sie andere, ihrer Charge entsprechende Dienstleistungen in der Armee verseben.

In der ofterreichischen Armee gibt es ebenfalls Generals und Flügeladjutanten, und werden darunter dies jenigen Officiere verstanden, welche bei dem Monarchen, den Prinzen, Feldmarschällen und hohen Generalen dem Abjutantendienst versehen, und oft dem Range nach selbst Generale sind. Den Namen Flügeladjutanten führen sie in Bezug auf ihre Functionen, indem sie die Bestimmung erhalten, in der Schlacht die Besehle des Oberfeldherrn an die einen Flügel der Armee commandirenden Generale zu bringen, oder auch den General, der einen Flügel oder ein abgesondertes Corps auf dem Flügel commans birt, beigegeben sind.

Die Benennung Generalabjutant fommt zuerst im breißigjahrigen Rriege vor; bei ben heerekabtheilungen, welche im 3. 1647 unter bem Befehle bes Generallieus tenant Gallas ftanben, gab es sechs Generalabjutanten, welche ben Rang eines Oberftlieutenant hatten.

(C. Baer.)

Generaladvocat, f. Ministère public und Staatsanwaltschaft.

<sup>\*)</sup> Die aus General zusammengeseten Borter, weiche fid weiter unten nicht finden, suche man unter ben Simplicia, 3. B. Generalbeichte unter Beichte.

Generalarzt, f. Militairarzt.

Generalate, f. Militairgrenze. österreichische und Österreich.

Generalauditoriat . Militairgericht.

GENERALBASS 1), in der weitern Bedeutung des Wortes, ift der Inbegriff der Regeln, nach welchen man gleichzeitig ericheinende Tone ju ordnen und neben einander fortzuführen bat, um fie in eine tunftgerechte Berbindung au bringen, und ift in fofern gleichbedeutend mit bem Borte Barmonielebre"2). In bem engern Ginne bes Bortes bezeichnet man bamit die Fertigfeit: Zonftude auf einem angemeffenen Instrumente mit geeigneten harmonien ju begleiten. Das Material unfrer mufikalifden Schopfungen besteht in Tonen (ober Rlangen von bestimmter, vergleich: barer Bobe) 1). Das Berhaltnig, in welchem zwei mit emander verglichene Tone fteben, nennen wir "Intervall," und bezeichnen es burch Angabe ber Bahl ber Tonftufen

1) Man hat zwar baufig einen Italiener Ramens Biabana für ben Erfinder bes Generalbaffes ausgegeben, weil fich auf bem Titel ber in Frankfurt bei Emelius im Jahre 1620 erschienenen Sammlung feiner Compositionen bie Bemertung finbet: "cum basso continuo et generali organo adplicato, novaque inventione pro omni genere et sorte Cantorum et Organistarum accomodata. Auctore excellentissimo Dn. Ludovico Vindana, hujus novae artis inventore primo etc." - Inbeffen fcheint biefe Bemertung nur eine Speculation bes Berlegers gewesen gu fein; benn wir baben mehre gleichzeitig, ja fogar um Sahrzehnte fruber erfchienene Berte jener Beit, welchen ichon ebenfoide Generalbafftimmen beigegeben find. Co g. B. bat ein gewiffer Raspar Bincentius gu ber betanns ten toloffalen Motettenfammlung, welche ber beruhmte Abraham Schabaus unter bem Titel: Promptuarium musicum, in ben Jahren 1611 bie 1617 gu Straeburg berauegab (acht ftarte Rlein: Folio : Banbe), eine Generalbafftimme gefdrieben, welche gleichzeitig (in Royal . Felio) erichien, und in welcher fich bereits bas # gur Bes geichnung ber großen Terg, bas b gur Begeichnung ber fleinen Terg, und die Babten 2 bis 7 gur Bezeichnung ber übrigen Intervalle angewendet finden. 2) Eine Reihr von Tonen, welche nicht angewendet finden. gleichzeitig, fonbern nach einander, fucceffiv, ericeinen, nennt man eine melobifche Tonverbindung, Melobie; erfcheinen aber mehre Reiben von Tonen, in gegenfeitigem Bezuge auf einanber, gleich-geitig, fo nennt man bies eine harmonifche Tonverbinbung, Barmonie. Die Lebre, succebirenbe Zone ju einem großeren ober Eleineren Tonftude gu verbinben, heißt bie Lehre von ber Des lobie, bie Lehre, gleichzeitige Tone ju verbinben, harmonie: lehre. Die Bebre, welche bie Regeln über bas Schaffen tonischer Runftwerte umfast, mogen biese bem Gebiete ber einstimmigen, also melobifden, ober mehrftimmigen, alfo harmonifden Zonverbindun. gen augugablen fein, beißt Compositionelebre. wie bie Atuftit lehrt, breierlei Arten ber Bewegung, in welche ein Korper gefeht werben tann, 1) "bie fortschreitenbe," 2) "bie brebene," 3) "bie schwingenbe." Diese leste ift es, burch welche alle borbaren Objecte gu unferem Gebor gelangen, und zwar entweber baburch, bag bewegte Rorper burch ihre Bewegung andere Rorper in schwingende Bewegung feten, ober baß fie felbft, in schwingende Bewegung gefest, biefe ichwingenbe Bewegung andern Rorpern mittheilen. Der allgemeinfte Ausbruck fur alle borbaren Objecte ift "Baut;" ein borbarer gaut von mehr ober weniger elaftifchen Rorpern wird Chalt; ein fidtig fortbauernber Schall wird Rlang genannt. (Statig ift ein Schall, wenn feine Theile unmittelbar gusammenhangen, nicht burch Absahe ober Bucken getrennt werben, fonbern ununterbrochen fortbauern.) Gin Rlang, welcher eine beftimmte, mit anbern berartigen Rlangen vergleichbare Bobe bat, heißt "Zon."

(ben erften, wie ben letten Ion mit gerechnet), bie ibre Entfernung von einander auf bem Rotenplane umfaßt. In biefer Bebeutung nennen wir ben Jon, welchen wir gur Bergleichung mit den übrigen Tonen festseben, gum Grunde legen, Prime, und die mit ihm verglichenen nach ber Folge ihres Auftretens in ber Tonleiter: Secunde. Terz, Quarte, Quinte, Gerte, Geptime zc. Betragt biele Entfernung nur eine Stufe, fo pflegen wir fie auch Ton ju nennen; in diefer Begiebung unterscheiben wir halbe und gange Tone. Den betreffenden Unterfcied zwifden gangen und halben Tonen werden wir bei ber bier folgenden Auseinanderfetzung ber mathematischen Bers haltniffe ber fur die praftische Mufit als brauchbar angenommenen Intervalle fennen lernen. Die Bobe und Liefe ber Tone hangt namlich von ber Bahl ber Schwingungen ab, welche fie in einer bestimmten Beit machen '), und aus der Bergleichung ber Bahlen, durch die fich bas Schwingungeverhaltniß zweier mit einander verglichenen Tone barftellen lagt '), ertennen wir ben Umfang, bie Große bes Intervalls, und zwar nach folgenber in ber Ratur begrundeten Erscheinung. Wenn wir namlich eine Saite in zwei gleiche Theile theilen und laffen eine Balfte bavon erklingen, fo erhalten wir die Octave, ober von Grundton an gerechnet, ben achten Ton. Theilen wir bie Saite in brei gleiche Theile und laffen zwei bavon flingen, fo ericeint die Quinte, ober vom Grundton an gerechnet, ber funfte Ton. Theilen wir die Saite in vier gleiche Theile und laffen brei bavon erflingen, fo erscheint bie Quarte, ober ber vierte Ton, vom Grundton an gerechnet. Theilen wir die Saite in funf gleiche Theile und laffen wir vier bavon erklingen, fo erscheint die große Terz; und theilen wir fie endlich in feche gleiche Theile und laffen funf bavon erklingen, so erscheint die kleine Terz (in beis

4) Gewöhnlich nimmt man fur ben angeblich tiefften, bem menschlichen Ohre vernehmbaren Zon (bas grope C einer 32fußigen Drgelftimme) 32 Schwingungen in einer Secunde und fur ben boch ften beegleichen unterscheibbaren Son (bas c ber funfgeftrichenen Octave) 8192 Comingungen an. Beilaufig gefagt, murbe alfo bas große C einer Sfußigen Orgelftimme 128 u. f. f., bei Sfußigen Dre gelregiftern, bas fleine c aber 256, bas c ber eingeftrichenen Detave 512, bas c ber zweigeftrichenen Octave 1024, bas c ber brei-geftrichenen Octave 2042, bas a ber viergestrichenen Octave 4096 Schwingungen in einer Sccunde machen. 5) Man bebient fich bei bem Abmeffen ber Berhaltniffe, in benen bie Tone gegen einanber rudfichtlich ihrer bobe fteben, breier verfchiebener Arten biefes Abmeffens, und zwar 1) ber Berechnung nach Schwingungen, 2) nach Saitenlangen und 3) nach bem Gewichte. Durch alle brei Arten wird ein und baffelbe Refultat gewonnen, nur mit bem Uns terschiebe, bag bei ber Bergleichung ber Tone, nach Schwingungen berechnet, jebes Dal bie tleinere Bahl bes gefundenen Berhaltniffes ben tiefern, und die großere Babt ben bobern Zon angeigt, mabrend bei ber Berechnung nach Saitenlangen bie größere Babl jebes Dal ben tiefern, und bie fleinere Bahl ben boberen Zon anzeigt. Dages gen verhalten fich bie Blieder eines bei Bergleichung ber Intervalle nach Gewicht gefundenen Berhaltniffes gu ben Gliebern eines nach ber Bahl ber Schwingungen bezeichneten Berhaltniffes, wie bas Quabrat ju feiner Burgel. Go murbe bas nach Schwingungen berechnete Intervall ber großen Zerg 4:5, nach Gewicht berechnet, mit 16: 25 bezeichnet werben. Da von biefen brei Arten ber Berechnung bie Berechnung nach Schwingungen von ber Debryahl ber mufftalifden Schriftfteller gebraucht wird, fo wollen auch wir uns bier ber Berechnung nach Schwingungen bebienen. ben gallen ber britte Ton vom Grundton, jedoch bei 4:5 in feinem großern, bei 5:6 aber in feinem fleinern Bers baltniffe). Bis foweit, namlich von 1 bis 6, laffen fich bie Bablen in ununterbrochener Reihenfolge gur Darftellung von mufitalifch . prattifchen Berhaltniffen gebrauchen, und biefe ununterbrochene Reihenfolge ber Berhaltniffe 1:2, 2:3, 3:4, 4:5, 5:6 nennt man gewöhnlich die mathematifche Progreffion. Mit ber Bahl 6 aber fchließt fic Diefe Reibenfolge, benn Die Babl 7 bietet weber vor= noch rudwarts ein fur Die praftische Dusit brauchbares Berbattnig. Bollten wir eine Gaite in fieben gleiche Theile theilen und feche bavon erklingen laffen, fo wurden wir ein Berhaltniß betommen, bas fur bie Terz zu flein mare; und ebenso murben wir, wenn wir die Gaite in acht gleiche Theile theilen und fieben bavon flingen laffen mollten, ein Berbaltniß bekommen, bas für einen gangen Ton ber Tonleiter ju groß fein wurde. Somit fallt die Babl 7 nothwendig weg. Beginnen wir bemnach die Fortsetung ber Untersuchung ber Schwingungeverhaltniffe mit ber Bahl 8 und theilen eine Saite in neun gleiche Theile, mos von wir acht erklingen laffen, fo erhalten wir bas Berbaltniß 8:9, ober ben großen gangen Zon; laffen wir ferner von einer in gebn gleiche Theile getheilten Gaite neun klingen, fo erhalten wir das Berhaltniß 9: 10, ober ben fleinen gangen Zon. Beibe find um bas fyntos nifde Romma 80:81 verschieben, welcher Unterschieb jeboch in ber praftifchen Dufit beim Gebrauche bes gans gen Tons nicht in Betracht tommt, fondern nur bei ber Bufammenstellung größerer Intervalle, als 3. B. bei der großen Terz 4:5, welche aus einem großen ganzen Tone 8:9, und einem kleinen ganzen Ton 9:10 gusammengefett ift, fodaß alfo 8:9 × 9:10 = 4:5% bas Berhaltniß ber großen Terz bilbet. Seht fallen nun wieber bie weiteren Bablen aus bis zu 15. Theilt man namlich

Burgelgaften vortommt, fo wird es nachher in betannter Art rebucirt; g. B. eine Quinte und eine Quarte betragen, gufammen abbirt, eine Octave.

Bei der Subtraction der Tonverhaltnisse werden die Glieber ber angesehren Berhaltnisse über das Areuz multipilcirt, wie bei der Division der Bruche; z. B. wenn man eine kleine Terz von einer volltommenen Quinte abzieht, bleibt eine große Terz Rest:

Die Comparation ober Bergleichung ber Tonverhältnisse (L Turt's Anleitung zur Berechnung ber Tonverhältnisse z. 113 u. s. w.) ist eine Rechnungsart, vermittels welcher man findet: 1) ob zwel oder mehre Berhältnisse einerlei Größe haben, oder nicht; 2) welches bavon das größere, welches das kleinere ist, und um wieviel sie von einander verschieden sind. Sie schießt sich als gleichsam an die Subtraction an und kann in gewisser Radzscht, wenigstens zum Theil, als die Fortsehung derselben betrachter werden. Bei Tonberechnungen dient die Comparation hauptschiedignen, das man durch sie erfährt, wie viel einem zu großen Intervalle abgezogen, oder einem zu kleinen zugeseht werden muß, wenn es das ihm zukommenbe, nach Umständen relativ oder absolut, reine Berhältniß bekommen soll. In sosen ist daher diese Rechnungsent unter andern vorzüglich dei der Prüsug der Temperatur von entschiedenem Rugen. Als Beispiele dieser Rechnungsart mögen soll gende dienen: ad 1) das Berhältniß 2: 3, verglichen mit dem Berhältniß 18: 27, ergibt, das beide Berhältnisse gleich sind:

a) 
$$2:3$$
  
 $\times$   
 $18:27$   
 $54:54$   
b)  $2:3$   
 $27:18$   
 $54:54$   
c)  $2:3$   
 $\times$   
 $18:27$   
 $54$ 

bagegen haben bie beiben Berhaltniffe 5:6 unb 27:32 mide gleiche Große:

Die Differenz berfelben ist namlich 160:162, burch 2 reducte = 80:81. ad 2) bas Berhaltniß 5:6 und 8:9 verglichen, ergibt, baß bie kleine Terz 5:6 um 15:16 (einen großen halben Ton) größer ist, als ber große ganze An 8:9.

a) 
$$\frac{5}{6} \times \frac{8}{9} \left| \frac{45}{54} : \frac{48}{54} = \frac{15:16}{54:54} \right|$$

Die beiben gefundenen Ichler 45 und 48, reducirt durch 3, gefel bie Quotienten 15: 16 — (ber große halbe Ton). — Die Theoretifer haben, wie schon erwähnt, mit hilfe dieser Rechnungserten bestimmt, um wie viel dieses oder jenes Intervall von seiner netder lichen Reinbeit verlieren musse, um für die praktische Musse bar zu werden. Es ist leicht zu erwarten, daß die von densetten babei angenommenen Grundlage nicht übereinstimmen, und somit sind sehr viele verschiedene Temperaturen entworfen worden, weiche sich darin wesentlich unterscheiden, daß einige Abevertiker ein und basselbe Intervall, z. B. Terz oder Quinte, nicht gleichmäßig vert kleinerten oder vergrößerten, sondern einzelne Quinten oder Terzen weniger und die übrigen Quinten und Terzen mehr adweichend von ihrer natürlichen Reinheit berechneten, während andere Theoretiker das, was einem Intervalle von seiner natürlichen Reinheit abgenommen oder zu demselben hinzugeseht werden mußte, gleichmäßig unter die Zahl der gleichnamigen Intervalle vertheilten, z. B. jede

<sup>6)</sup> Da einmal hier von Tonberechnungen bie Rebe ift, fo tonnen wir es nicht füglich übergeben, eine nabere Ertlarung barüber au geben, auf welchem Wege man bie gegenseitige Dobe und Tiefe ber Tone mit Sicherheit auffinden tann, mas besonders beshalb wichtig ift, weil wir leiber in ber praftifchen Rufit tein Tonverbaltnis, die Octave ausgenommen, in feiner mathematifchen Reinbeit (bas beißt in bem Schwingungsverhaltniffe, in welchem es in ber mathematifchen Progreffion, ober ber Aliquottheilung ber Tone ericeint) brauchen tonnen, fonbern mehre icharfen, anbere bagegen mitbern muffen, um fie in jeber ber verschiebenen Zonarten und ber verschiedenen Stufen ber Tonleiter berfelben g'eichmäßig anwenden au tonnen. Weil nun aber bie Octave bas einzige mathematifche Berhaltniß ift, welches in ber prattifchen Dufit rein und unveranbert beibehalten werben tann, mobificiren wir alle übrigen Berhaltniffe nach bem Berhaltnis ber Octave. Dies Mobificiren nennt man Temperiren (Temperatur) und bie Berechnung ber fur bie prattifche Mufit angunehmenben Grofe ber Intervalle nennen wir Zemperatur: Berechnung im engeren Sinne bes Bortes. Die Grundfage, nach benen man fruber biefe Modificationen feststellte, waren verschieden. Bu ihrer Reftftellung bebiente man und bebient fich noch jest ber Abbition und Subtraction ber Berhaltniffe, und gur Bergleichung einzelner Glieber ber Berhaltniffe gegen einanber ber Comparation. Behufe ber Abbition ber Converhaltniffe fest man ihre Glieber - wenn namlich bie baburch bezeichneten Intervalle beibe geborig auf: ober absteigenb bargeftellt werben - jebes Mal fo an, bag bie Borberglieber unter einander gu fteben tommen und ebenfo bie Binterglieber, multipticirt bann bie Borberglieber unter fich und ebenfo bie hinterglieder. Die hieraus gefundenen Bablen bezeichnen bas Berhaltniß bes burch tie Abbition gefuchten Intervalls. Beil aber bies Berhaltnis mehrentheils nicht in ben

eine Saite in fechszehn gleiche Theile und lagt funfzehn bavon klingen, fo erhalt man bas Berhaltnig 15:16 ober

geoße Terz in gleichem Mage erhöhten (weil befanntlich brei große Terzen ben Raum ber Octave nicht erreichen, ihrer natürlichen Große alfo etwas bingugefest werben muß), ferner jebe fleine Terg in gleichem Dage erniebrigten (weil vier fleine Tergen aufammengerechnet ben Raum ber Octave überfteigen), sowie auch jeber Quinte einen gleichen Theil ihrer Grife abzogen (weil zwolf reine Quinten im Raume einer Octave gusammengerechnet biefelbe überfteigen) t. f. w. Die erfte ermabnte Art ber Temperatur nennt man bie ungleich fdmebenbe, und es gibt berfelben febr verfchiebenes bie legtere Art nennt man bie gleich schwebenbe. Es be-barf wol teiner Grorterung, bas bie legtere Art fur bie prattische Dufit bie einzig brauchbare ift; benn bei ber erfteren tonnte man aus einigen Conarten bes Quintencirtels wegen ber ju großen Uns reinheit einzelner Intervalle gar nicht fpielen. Go 3. B. gogen sinige Theoretiter ben erften funf Quinten bes Quintencirtels (cg, gd, da, ae, eh) Alles ab, was ben fammtlichen zwolf in bem Raume ber Octave zusammengerechneten Quinten abgezogen werben foute, und man tonnte alfo aus fis dur und ben übrigen Sonarten gar nicht fpielen, weil ihre Quinte gu auffallend groß und bie Replit berfelben, bie Quarte, ju tlein mar, alfo beibe hauptintervalle ju viel von ihrem fur bie praftifche Dufit nothigen Großenverhaltniffe verloren. hierin mag auch ber Grund jener abenteuers lichen Auseinanberfegungen liegen, mit benen man bie Birtungen ber verschiebenen Tonarten (ihren Charafter, ihre Rlangfarbe u. f. m.) au bezeichnen fuchte und leiber noch in manchen neueren Behrbuchern gu bezeichnen fucht. Allerdings macht biefen Demonftrationen bie gleichschwebende Temperatur ein Ende; benn sobalb bie Intervalle in jeber Durs oder Molltonleiter ein und baffelbe Großenverhaltnis haben, welches ihnen in irgent einer beliebigen Durs ober Molltons lefter guertannt wirb, fo findet auch zwischen ber Birtung ber eins gelnen Durtonleitern, jowie ber einzelnen Moltonleitern, tein meis terer Unterschied ftatt ale ber, welcher auf ber Bobenlage ihrer verschiedenen wefentlichften Sonftufen beruht. Es macht g. B. einen wesentlichen Unterschied aus, ob in einem fur ben Discant geschries benen Sage bas zweigestrichene g ale Octave ber Tonita 1) (wie in G dur), ober als Quinte ber Tonita 3) (wie in C dur), ober ols Aerz ber Tonita 3) (wie in Es dur), ober als kleine Septime ber Dominante 4) (wie in D dur), ober als große Septime ber Tonita 5) (wie in As dur), ober als Rone ber Tonita 6) (wie in F dur), ober ale Quarte ber Dominante 7) (wie in G dur), ober als Serte ber Mediante ) (wie in G dur), ober als Secunde ber Unterdominante ) (wie in C dur) u. s. w. gebraucht wird — ber Anwendungen in ben Molltonarten roch gar nicht gu gebenten und es wird jeber fublen, bag bie Birtung einer Tonart fich bar-nach mobificiren muß, ob in berfelben nach Maggabe ber Stimmlage bes Discant (ober ber anbern Stimmen) bie Dauptconfonangen ober Diffonangen in die Bobe, in bie Mitte ober in bie Tiefe gu liegen tommen, weil fich biernach ber baufigere ober feltnere Gebrauch bes einen ober anbern Intervalls (je nachbem bie in bem Conftude auszubrudenbe Empfinbung es fobert) richten muß. Dohart laft im erften Finale ber Oper Don Juan bie Berline in ihrer größten Angst und Gefahr ihren Ditferuf auf ben gemeinhin boch ften Con ber Stimmlage, auf As (in Es dur) legen, alfo auf bie Septime ber Dominante. Bir fragen jeben Unbefangenen, ob blefer Dilferuf auf As in Des dur (alfo auf ber Quinte), ober in Fes dur (alfo auf ber Terg), ober in As dur (alfo auf ber Detave) - folalich auf confonirenden Intervallen - biefelbe Birtung thun murbe, als es bier auf ber Septime, auf einem biffonirenben Inzervalle (benn von ben fpateren Mobificationen biefes bilferufs foll bier nicht bie Rebe fein) — ber Fall ift. Diefes einzelne Beifpiel wird genügen, ben oben ausgesprochenen Sas zu beftatigen, bas es bei ber Charafteriftit ber Tonarten nur barauf antomme, ob in einer Tonart bie volltommenen und unvolltommenen Confonangen ihrer Lage nach weniger ober mehr bequem erreichbar und fomit weniger ober mehr anwendbar find, und ob die auf diefen Confo. nangen beruhenden biffonirenden Accorbe, t. B. der Dominant-Gepti-M. Gneytl. b. 2B. u. R. Grfte Section. LVII.

ben groften halben Zon; theilt man (mit Ubergehung ber folgenden Bahlen) eine Saite in funsundzwanzig gleiche Theile und läst vierundzwanzig davon erklingen, so ber kommt man das Berhältniß 24:25, oder den kleinen halben Zon. Beide sind um die sogenannte kleine Diesis 125:128 von einander verschieden, nämlich

 $24:25 \times 125:128 = 15:16$ 

ein Unterschied, ju beffen Darftellung freilich unsere Zaften. instrumente jur Beit nicht geeignet find, weil wir jur Darstellung bes cis und bes des nur eine und biefelbe Tafte haben, sowie dies bei dis und es, e und fes, fis und ges, gis und as, ais und b, his und c derselbe Fall ift, jedoch haben wir diefen Unterschied wol im Auge ju behalten, weil wir bei bem Bortrage jedes diefer Balbtone auf andern Instrumenten, sowie auch beim Singen allerdings unferm naturlichen Gefühle folgend, bie Bobe und Tiefe bes einen wie bes anbern ber Art motiviren. wie es die richtige Intonation der jedesmaligen modulatorifden Berhaltniffe erfobert, und somit die Beachtung Diefes Unterschiedes jedenfalls von wesentlichem Ginfluffe auf die prattifche Musiuhrung unserer Tonftude ift ). Außer ben vorgenannten Intervallen (ber Octave, Quinte, Quarte, großen und fleinen Terz, fowie bem großen und fleinen gangen Tone und bem großen und fleinen balben Tone) gebrauchen wir noch mehre Intervalle in ber praftis ichen Dufit, welche fich in verschiedener Beife bilben. Die erfte und wichtigfte Urt berfelben find bie, welche burch Umtehrung eines ber bieber gefundenen Berbaltniffe

menaccord, nach Masgabe ber sich mehr nach ber Siefe ausbehnenden jedesmaligen Aonleiter mehr ober weniger oft vortommen, wobei es auch noch in Erwägung zu ziehen ist, ob die Diffenanz oben auf ober in die Mitte des Accords zu stehen kommt. Das Meitere hierüber wurde in eine ausschilche Abeorie ber Aonskunst gehoren.



7) Dieses Misverhaltniß, bas wir für zwei verschiedene Aonhöhen auf den Tasteninstrumenten nur eine Taste haben, hat schon
oft Beranlassung gegeben, diesen in der Theorie begründeten Unters
schied überhaupt aufzuheben und ein für alle Mal ein Rotenspftem
zu schaffen und einzusühren, bei welchem dieser Unterschied nicht
mehr kattsande. Es sind bis jest jedoch alle dergleichen Bersuche
verunglückt und werden auch ferner keinen Erfolg sinden, da wir
uns nicht ableugnen können, daß dieser Unterschied wirklich besteht,
ja, daß wir selbst, oft ohne uns dessetzt Unterschied wirklich besteht,
ja, daß wir selbst, oft ohne uns dessetzt Unterschied wirklich besteht,
ja, daß wir selbst, oft ohne uns dessetzt Unterschieden zu sein, ihn,
wie schon erwähnt, in der praktischen Aussührung überall geltend
machen, wo uns nicht die Mangelhastigkeit der Tasteninstrumente
daran verbindert.

entstehen. Diese Umkehrung eines Intervalls besteht barin, daß wir ben tiefern Zon besselben um eine Octave höher versetzen, während wir den höhern Ion unverändert in seiner Stellung beibehalten, wodurch letterer somit als tieferer Zon des auf diesem Bege gewonnenen Intervalls auftritt. Solche Intervalle nennen wir "Repliken." hierzu haben wir zu rechnen:

- 1) Die kleine Serte (3. B. e, c) als Umkehrung ber großen Terz (c, e); ihr Verhaltniß ist 5:8 (wenn man namlich ben untern Ton ber großen Terz, 4, in die Octave versetz, also zu 8 macht, und es hinter das obere Glied, 5, welches nunmehr das tiefe wird, setz balt man das Verhaltniß 5:8).
- 2) Die große Serte 6: 10 = 3:5 (3. B. c, a), als Umkehrung ber kleinen Terz 5:6 (A, c).
- 3) Die kleine Septime 9:16 (d, c) als Umkehrung bes gangen Tons 8:9 (c, d).
- 4) Die große Septime 16: 30 8: 15 (f, e) als Umkehrung bes halben Tons (e, f).

Die zweite Art berselben sind die Intervalle, welche sich bilden, wenn wir zwei Tone einer Tonleiter, aus beren Inhalt, vergleichen, ohne den Grundton der Tonleiter dabei zuzuziehen. In der Durtonleiter sinden wir von dieser Art nur ein Intervall, welches eine von den auf den Grundton basirten Intervallen verschiedene Größe hat, namlich das Berhaltniß der übermaßigen Quarte (f: h) 32: 45 und ihrer Replik, der verminderten Quinte (H, f) 45: 64.

In der Molttonleiter (bei deren Beleuchtung wir leiber fortwährend an den endlosen Streit über die Consstruction des Perpetuum modile erinnert werden) — ans genommen — wie wir weiterhin auseinandersehen werden — daß die Serte klein und die Septime groß ist — ershalten wir auf der zweiten Stuse dasselbe Berhaltniß der verminderten Quinte und der übermäßigen Quarte, wie in der Durtonleiter, außerdem aber noch auf der dritten Stuse das Berhaltniß der übermäßigen Quinte, mit ihrer Replik, der verminderten Quarte, auf der vierten Stuse nochmals die übermäßige 4 und ihre Replik, die verminsderte 5, auf der sechsten Stuse die übermäßige 2, und ihre Replik, die verminderte 7.

Die britte Art solcher noch zu suchenden Intervalle erhalten wir mit hilfe der chromatischen und enharmomischen Tonleiter, indem wir die gebräuchlichen diatonischen Tonstufen die bekannten Bersehungszeichen entweder erhöhen oder erniedrigen. Die hierdurch gebildeten Intervalle bezeichnet man, wenn man die diatonischen Stusen erniedrigt, mit den Beiwortern "unrein, vermindert, verkleinert" u. s. w., und wenn man sie erhöht, mit dem Beiworte "übermäßig, unrein, vergrößert" u. s. w. So wäre die Entstehung sämmtlicher Intervalle ausgeführt, aus denen sowol die kleineren Tonverbindungen der früsbesten Beit, und die nach und nach entstandenen Octavenzgatungen der spätern Beit, sowie auch die Tonarten der Gegenwart zusammengesetzt sind. Ehe wir aber zur Ausstellung berselben übergeben, haben wir zuvor noch das

Berhaltniß ber Intervalle, welches wir jest in gemeinfamem Bezuge aufgestellt haben, in besonberem Bezuge auf ihre harmonische Eigenschaft zu untersuchen.

Rach einem bekannten Gefete ber Phyfit ift jebes Schwingungeverhaltnig um fo leichter begreiflich, in je kleineren Zahlen es sich ausbrücken läßt, und wird feine Uberschauung um so beschwerlicher, je großer bie Bahlen werden, die zur Bezeichnung eines folden Schwingungsverhaltniffes nothig find. Je fleiner namlich bie Bablen find, burch bie fich ein Schwingungsverbaltnif ausbrucken lagt, je leichter compenfiren fich die Schwingungen in unferm Gebororgan. Dan nehme 3. B. bas Berbaltnis 1:2, und fcblage, um biefe Compensation ber Schwins gungen außerlich zu beobachten, mit dem Ringer ber einen Sand eine Beit lang in gleichmäßigen Beitraumen nach eine ander fort, nur einen Schlag, mahrend man mit ber andern Sand in der Beit, Die Die erfte fur einen Riederfolag braucht, jedes Mal zwei Mal nieberschlägt, und es wird Riemandem ichwer werben, Diefe zwei gleichen Schlage mit dem jedes Dal auf den erften biefer beiden Colage ber einen Sand zusammentreffenden einen Schlage ber anbern Band zugleich zu faffen, und ihr gegenseitiges Berbaltniß als ein leicht überschauliches zu erkennen. Bers suche man bagegen zur außern Darftellung bes Berbalt niffes 2:3 mit ber einen Sand in einer Gecunde zwei gleiche Zeit einnehmende Schläge zu thun (sodaß jeder Schlag eine halbe Secunde befommt) und bagegen mit ber anbern Sand in einer Secunde brei Schlage ju thun (fobaß also jeder Schlag eine Drittelsecunde bauert), und man wird fich überzeugen, bag bies viel größere Schwies rigkeiten macht, als zwei kurzere Zeit einnehmende Schlage gegen einen die boppelte Beit ber furgeren Schlage erfos bernden Schlag. Roch viel schwieriger wird es fein, mit ber einen Sand vier Schlage und mit ber anbern Sand jugleich in berfelben Beit nur brei Schlage ju machen u.f. w.

Solche Intervalle nun, beren Auffassung uns leicht wird, bezeichnen wir mit bem Ramen "Confonangen" ober "leichtfafliche, beruhigende," wogegen wir bie Berbaltniffe, beren Darftellung großere Bablen verlangt, "Diffonangen, fcmer fagliche, beunruhigende" nennen. In fofern aber bie Progression (wie wir gesehen baben) in den Schwin: gungeverhaltniffen fich von bem Berhaltniß 1 : 2 ohne Unterbrechung bis ju bem Berhaltniß 5 : 6 ausbehnt, fo behnen wir ebenso die Eigenschaft bes Consonirens bis jum Berhaltniß 5:6, ober ber kleinen Terz aus, und schließen die Repliken der Terzen, die große und kleine Serte, als nur umgetehrte folche fleine Bablverhaltniffe mit ein; theilen aber biefe Confonangen nach Dafigabe ber größern ober fleinern Bablen, burch welche fich ihre Schwingungeverhaltniffe bezeichnen laffen, in "volltom mene" und ,, unvollfommene," je nachbem ihr Berbaltnif in unferer Progreffion fruber ober fpater erfcheint. Somit nennen wir bas Schwingungeverhaltniß 1 : 2, welches in unserer Tonreihe eine Octave bilbet, "bie volltommenfte Consonang"; 2:3, die Quinte, "bie nachstvollfommenfte;" 3:4, die Quarte, "eine zwischen ben vollkommenen und unvollommenen Consonanzen in der Mitte flebende Confonang;" die große Terg 4:5 mit ihrer Replit, ber flei-

nen Gerte, 5:8 und Die fleine Terg 5:6, mit ihrer Replit, ber großen Serte, 3;5 "unvolltommene" Confonangen ). Un Diefe confonirenden Berbaltniffe ichlies pen wir demnächst das bereits bezeichnete Intervall der übermäßigen Quarte 32:45, und feiner Replit 45:64, als zwischen ben Con : und Diffonangen in ber Mitte ftebend an, und nennen beide Neutra ober Salbconfo-nangen ). Bon bier geben wir fodann zu ben biffonis renden Berhaltniffen über, und zwar zu benen, welche fic pon bem Berbalinig 8 : 9 an aus ben naturlichen Tonen ber Tonleiter, b. b. folden, beren urfprungliches Berbalts niß gur Tonleiter nicht verandert wird, bilben laffen, namlich 8:9 und 9:10, den beiden gangen Tonen und beren Replit, der fleinen Septime, sowie 15:16 und 24:25, ben beiben balben Tonen und beren Replif, ber großen Septime. Diese nennen wir "wefentliche Diffonangen," wogegen wir alle Diffonangen, welche burch willfurliche Erhohung ober Erniedrigung einer Tonftufe entfteben, "zufällige Diffonangen" nennen. Diefe fammtlichen jus falligen Diffonangen haben wir nicht nothig speciell zu bes zeichnen, weil fie fich erftens bem Ramen nach, und zweitens ihrer Eigenthumlichteit nach (ob confoni: rend oder biffonirend) aus ber bier folgenden Uberficht leicht ertennen laffen.

# Überficht ber Intervalle.

### 1) Confonangen,



8) Das Bort "Confoniren," fowie bas " Diffoniren," tann man gwar nicht füglich als ein richtig begeichnenbes annehmen; benn confoniren beift eigentlich ,, wohl flingen" und biffoniren ,, ubelflingen," und fomit mußten alle Intervalle, beren Schwingungeverbalt-niffe fich nicht in ben Bablen I bis 6 befinden, abet klingen, was aber teineswegs ber gall ift, ba grabe febr haufig bie biffonirenben Intervalle in einem richtigen Busammenhange mit ben confonirenben eine febr angenehme Birtung bervorbringen. Bir mochten also bie Confonangen lieber "berubigenbe," bie Diffonangen aber "aufregende" Intervalle nennen, wie bies bereits bier oben angebeutet ift. Inbeffen ba ber Sprachgebrauch bie Ausbrude ,, consoniren" und "biffoniren" rechtfertigt, fo wollen wir fie beibehalten, inbem wir beim Gebrauche biefer Borter unter bem Confoniren jebes Dal bas mehr ober minber Beruhigen, und unter bem Diffoniren bas 9) Ginige Theoretiter -mehr ober minber Aufregen verfteben. mennen auch bie übermifige Secunde (c, dis) Reutrum, und wol nicht gang mit Unrecht, inebefonbere weil in ber Molltonleiter bie fechete gur flebenten Stufe bas Intervall einer übermäßigen Gecunbe bilbet (in a moll, f, gia), und ichon weil et in ber Bolge ber

2) Bwifchen ben Con : und Diffonangen in ber Mitte fiebend, Reutra, von Ginigen auch grabezu fur Diffonangen erflart.



3) Diffonangen, mefentliche.



4) Diffonangen, zufällige.





Dier sollten nun noch einige über die Octave hinausgreifende Intervalle solgen, da aber die hierher gehörigen Ronen Richts als Secunden sind, deren oberer Ton um eine Octave erhöht ist, ebenso die Decimen, welche Terzen sind, deren oberer Ton um eine Octave erhöht ist, und sich sehr leicht in gleicher Beise die Undecimen, Duodecimen und Terzdecimen gestalten lassen, so können wir die Aufzählung berselben füglich übergeben.

Rachbem wir vorstehend die Intervalle auch in Rudsficht auf ihre harmonischen Berhaltniffe aufgezählt haben, geben wir jest zur Zusammenstellung berselben zu größern Conreihen über 10). Diese haben wir ebenfalls von zwei

Aonleiterstufen sehr häusig ohne Borbereitung, somit gewissermasen als consonirend erscheint, sich also der Rame Neutrum bafür rechtfertigt; wir können dies aber hier füglich übergeben und sie unter die Dissonauen rechnen, da die übermäßige Secunde in vielen Fallen doch nicht ohne Weiteres frei eintreten darf.

10) Da es uns zu weit führen wurde, wenn wir alle bie versschiedenen kleineren und größeren Sonreiben aufsuchen wollten, welche fich in der früheften Beit und aus derselben dis zum Mittelalter geltend gemacht haben mozen, zumal die Meinungen und Anfichten der hifforiker über diese Gestaltungen und über die Beitepochen ihrer Erscheinung einerseits unsicher, andererseits nicht übereinstimmend find, so wollen wir uns hier nur auf diesenigen alteren beschränken,

Seiten ju beleuchten, erftens von ber allgemeinen; bie Melobie und Sarmonie gleichzeitig, und zweitens von ber bie Sarmonie speciell betreffenben. Bas nun biese Lonverbindungen in ihrem allgemeinen Bezuge auf Delodie und harmonie anbelangt, fo haben wir Folgendes zu berudfichtigen. Gine ununterbrochene Reibe von Tonen, beren letter Ion bas Intervall ber Octave zu bem erften Die Reihe beginnenden Tone (fei es auf sober abwarts) umfaßt, nennen wir eine Octavenreihe, nach Umftanben auch Octavengattung, wol auch Tonleiter, und zwar eine aufsteigende, wenn fie von irgend einem angenommenen Tone nach Dben bis jur Bieberkehr biefes Tones fteigt, bei welcher Biebertehr naturlich ber betreffende Unfangston in verjungtem Dafftabe, namlich in bem Berhaltniß ber Detave, 1:2, ericeint. In biefem Falle nennen wir ben Anfangston ben Grundton. Diefen Ramen Erundton behalt ber tiefere Zon auch bann, wenn wir von ber oben liegenden Octave stufenweise bis zum Anfangstone wieder aurudgeben, weil bie Beschaffenheit ber Intervalle einer abmarts fubrenden Octavenreihe von ber Beschaffenbeit ber Intervalle berfelben Octavenreibe, sobald fie aufwarts führt, abhangig ift, und zwar ber Urt, baß jebes binabfleigende Intervall genau in bemfelben Berhaltniffe jum Grundtone bleiben muß, in welchem es zu ebenbiefem Grundtone bei seinem hinaussteigen fteht, ober mit anbern Borten, weil jede Stufe der Octavenreihe (event. Tonleiter) nur einmal besett werben barf, und folglich ein und baffelbe Berhaltniß jum Grundtone behalten muß, fie moge auf - ober abfteigen. Die nabere und bestimmtere Bezeichnung einer Octavenreihe hangt nun ab 1) von der Große ihrer Intervalle, 2) von der Ordnung, in welcher dieselben auf einander folgen und 3) von der Bahl ber in einer Octavenreihe enthaltenen Intervalle. Ad 1) bemerten wir: daß eine Reihe von acht auf einander folgenden Tonen, welche von einem angenommenen Grundtone bis jur Detave fleigen, mobei aber jebe Stufe bes Rotenplans nach Billfur erhöht ober erniedrigt fein kann, falls nur teine boppelt befett wird, zwar eine Octavenreihe genannt werben tann, fur uns aber bier feine Bebeutung bat. Ebenso bat eine folche teine Bedeutung fur uns, wenn fie nur aus einer beliebigen Reihe ganzer und halber Tone besteht, obwol fie uns als biatonifde Tonreibe icon mehr intereffirt. Ad 1 und 2). Besteht eine biatonische Octavenreibe aus funf gangen und zwei halben Tonen, gleichriel in welcher Ordnung biefe auf einander folgen. fo gebort fie zu ben fogenannten Detavengattungen. Bon biefen Octavengattungen ift bie, beren Grundton C ift, unfere neuere Normal Durtonleiter, welche wir aber bier noch übergeben, da wir derselben erst bei Auseinander= febung unferer neuen Dur: und Molltonleiter gebenten wollen. Chenfo ermabnen wir bier ad 3) nur beilaufig, baß man eine Reibe von breizehn halben Tonen, ober vielmehr awolf auf einander folgenden Intervallen einer fleinen Secunde (namlich jede Stufe bes Rotenplans in zweifacher

beren Erzeugnisse in größerer Bahl noch jest in unsern Rirchen und Aunsthallen einheimisch sind, namlich auf die sogenannten Rirchentowarten, und wollen erft nach beren Befruchtung uns zu unfern werten Dur- und Molltonarten wenden.

Art benust) als z. B. c, cis, d, dis, e, f, fis, g; gis, a, ais, h, c ober.c, des, d, es, e, f, ges, g, as, a, b, h, c eine dromatische Tonleiter, und eine ben Raum einer Octave einnehmende Reihe von 21 noch fleineren Intervallen (namlich jede Stufe bes Rotenplans in breifacher Gestaltung — einmal erniedrigt, bas zweite Mal in ihrem naturlichen Berbaltniffe, und bas britte Mal endlich erhöht —), als 3. B. c, cis, des, d, dis, es, e, eis, fes, f, fis, ges, g, gis, as, a, ais, b, h, his, ces, c, eine enharmonische Tonleiter nennt. Uber biefe lettgenannten Tonleitern und weiter auszuspres chen, halten wir nicht fur nothig, und ermahnen nur noch, daß weder die dromatische, noch die enharmonische Tonleiter felbständig ift, sondern beide nur im Bufammenhange mit ber biatonischen Conleiter in Unwendung gebracht werden. Rur eines Umftandes haben wir noch ju gebenten, auf beffen Ermahnung uns die chromatifche, fowie bie enbarmonische Tonleiter führt. Man tann namlich eine Tonleiter in boppelter Beife verfegen, b. b. irgend eine beliebige Tonftufe berfelben jum Grundtone mablen, auf welchem man fobann bie anberen Intervalle ber Zonleiter aufbaut. Dies tann einmal fo gefcheben, bag man alle Intervalle, soweit es nothig ift, burch Erhohungs ober Erniedrigungszeichen ber Art motivirt, bag fie bem Berhaltniffe, in welchem diese Intervalle ju bem fruber gemablten Grundtone ftanden, auch bei bem neu gemable ten Grundtone vollstandig entsprechen, ein Berfahren, wes wir eigentlich mit bem Borte "versegen, transponiren" bezeichnen, und welches wir febr haufig bei bem Gebrauche unferer neueren Dur : und Molltonleitern anwenden, morauf wir bemnachft jurudtommen werben. Dagegen tann man ameitens bie Berfetung ber Art einrichten, baf man ebenfalls aus einer angenommenen Toaleiter irgend einen beliebigen Ton jum tiefften Tone ber Tonleiter mablt, jedoch bei biefer Berfetung fammtliche Tonftufen in ibrem gegen ben vorherigen Grundton flattgebabten naturlichen Berhaltniffe belaßt, ohne fie durch Erhohungs : ober Erniedrigungszeichen andere zu gestalten, obgleich fie burch biefe Berfetung gegen ben neu angenommenen Grundton in andere Berhaltniffe treten, als die, in denen fie au bem frubern Grundtone ftanden. Dies Berfahren bezeich net man naber mit bem Borte Berlegen. Angenom: men nun, wir wollten die Octavengattung c, d, e, f, g, a, h, c in ber vorgenannten Beife um feche Tone bober verlegen, und ben Ton a jum Grundtone machen, so wurden wir die kleine Terg o in der Detavengattung a nicht erhöhen, obwol in ber Octavengattung o die Terze groß ift, wie wir benn auch die fleine Gerte c in ber Detavengattung a nicht zur großen Serte eis umgestalten wurben, obwol in ber Tonleiter o bie Serte a eine große Serte ift; und in gleicher Beife wurden wir auch nicht bie Septime g jur großen Septime gia erheben, obwel in ber Octavengattung o bie Septime h eine große Septime ift. Bir pflegen jeht (wenn bies auch nicht fruber geschah) die Octavengattung c, d, e, f, g, a, h, c als erfte und ben übrigen ju Grunde liegende Dctaven-gattung anzuseben. In Berudfichtigung bes Umfangs biefer

Detavengattung, welche (wie alle aus ihrer Bersehung bervorgehenden Octavengattungen) außer dem Grundtone und seiner Octave noch sechs Tonstusen umfaßt, können wir dieselbe sechs Mal versehen, resp. verlegen, namlich wenn wir d oder e und ebenso f g a oder auch h zum Grundton annehmen und die übrigen Tone der Octavengattung e in gleicher Beise transponiren. Auf diesem Bege erhalten wir sieben Octavengattungen:

1) C, D E F, G, A, H, c.
2) D, E, F G, A, H, c, d.
3) E, F, G A, H, c, d, e.
4) F, G, A, H, c, d, e, f.
5) G, A, H, c, d, e, f, g.
6) A, H, c, d, e, f, g, a.
7) H, c, d, e, f, g, a, h 11) 11).

Es unterliegt keinem Zweifel und läßt fich febr leicht beweisen, daß diefe fieben Octavengattungen wirklich alle von einander verschieden sind, und jede ihren eignen Ambis

11) Das man biefe alten Octavengattungen auch in ber zuerft genannten Art transponiren tonnte, nur bas bies feltener gefcab, als wir es mit unferer neuen Dur- und Moll-Aonleiter thun, bebarf mol feiner weiteren Erlauterung. Rur fei noch ermabnt, baß folde transponirte Gabe fruber auch musica ficta genannt wurden, ja Drnithoparchus in seinem micrologus musicae activae zeichnet fie fogar baburch aus, bag er bie Rotenfpfteme und bie Roten mit 12) Benn weißer garbe auf fcmarges Papier bruden ließ. wir uns hier gur Darftellung ber obigen Octavengattungen großer und fleiner Buchftaben bedienen, fo gefchieht bies, um bas Forts fcreiten aus ber erften in bie zweite Octave u. f. f. nach einem alten, aber in fich felbft gerechtfertigten Gebrauche zu bezeichnen. Bei ber Ertlarung beffetben fei uns ein fleiner Umweg erlaubt. In fruberen Sahrhunberten, wo bie italienische Sabulatur noch nicht in Teutschland eingeführt mar, murben bie fieben erften Buchftaben bes Alphabets a, b, c, d, e, f, g jur Darftellung ber Tonreibe gebrandt; jur Befeitigung mehrer anberweitiger Brrthumer fcob man fpaterbin noch ein b zwifden biefe Buchftaben, und nannte bas eine b rotundum, bas andere b quadratum. Da bas lettere, namlich bas b quadratum, — | — Ahnlichteit mit dem Buch-ftaben h hatte, verwechselte man mit ber Zeit ben Buchftaben b mit bem Buchstaben b, und ba man ferner spaterhin die Tonreihe nicht mehr mit A, sondern mit C ansing, so wurde die Tonreihe folgendermaßen zusammengestellt: C, D, E, F, G, A, H, c, und bie Tonftufe H, bie eigentlich B beißen mußte, wurde nur bann B genannt, wenn fie burch bie Borgeichnung eines b rotundum einiebrigt murbe. Je mehr fich aber nach und nach die Bahl ber Tone vergrößerte, je mehr murbe es nothig, ein Unterfcheibungezeichen awifden ben verschiebenen Octaven ju finden, und man mablte gur Bezeichnung ber unteren Octave große Buchftaben, jur Bezeichnung ber nachften Octave fleine Buchftaben; fur bie nachftfolgenbe bobere Octave feste man einen Querftrich unter bie Buchftaben, fur bie noch bobere gwei Querftriche, und benannte nach biefen Beiden bie Dctaven :

eine Benennung, beren wir uns noch jest bebienen, wenngfelch unfere aus ber italienischen Sabulatur entlehnten Roten berfelben eigentlich nicht entsprechen. tus hat; benn in ber Octavengattung C bis o liegen bie funf gangen Tone auf ber erften jur zweiten, ber zweiten zur britten, ber vierten zur funften, ber funften zur sechsten und ber sechsten zur siebenten Stufe, wahrend bie beiben Halbtone von ber britten zur vierten und von der siebenten zur achten Stufe liegen.

Dagegen liegen in ber Detavengattung

D bie beiben Salbtone auf ber zweiten zur britten und auf ber fecheten zur fiebenten Stufe,

E bie beiben Salbtone auf ber erften gur zweiten und auf ber funften zur fechsten Stufe,

P bie beiden Salbtone auf ber vierten gur funften und auf ber fiebenten gur achten Stufe,

G bie beiden Salbtone auf der britten gur vierten und auf der fecheten gur fiebenten Stufe,

A bie beiben Salbtone auf ber zweiten zur britten und auf ber funften zur fechsten Stufe,

H bie beiben Salbtone auf ber erften gur zweiten und auf ber vierten gur funften Stufe.

Bon biefen sieben Octavengattungen nahm ber Bifchof von Mailand, Ambrofius (im 4. Jahrh. n. Chr.), bei ber von ihm ausgehenden Berbefferung bes Chorals gefanges nur vier, namlich d, e, f und g, als in ber Rirche brauchbar an. Im 6. Jahrh. that Gregorius ber Große, ber ben Kirchengefang wiederum verbefferte, noch vier Tonarten bingu. Diefe neueren vier Tonarten unterfcieben fich aber von benen bes Umbrofius burch Richts weiter als baburch, bag fie fich von ber Dominante (ber Quinte ber Tonleiter) um bie Tonita (ben Grundton) berum bis wieber gur Dominante bewegten, mabrend bie altern vier Tonarten mit ber Tonica anfingen und fich bis ju beren Detave erftrecten, fich alfo ungefahr fo unterfcieben, wie bei ber Quintenfuge ber Dux und Comes 18), nur mit bem Unterschiede, daß die neuen diefelben Tonschluffe hatten wie die alten. Die vier alten murben, weil fie ben Grundftoff zu ben vier neuen enthielten, "authene tische," die vier neueren aber "plagalifche" genannt; und die Ordnung, in ber man fie aufzählte, war die, baß immer erft bie authentische, und bann bie von ibr entlehnte plagalische auf einander folgten, sodaß bie alten Tonarten auf die ungeraben, bie neuen auf die geraben Bablen fielen.

Man theilte fie namlich harmonisch ober arithe metisch "), und nach biefer Art ber Theilung find fie

<sup>13)</sup> Dux nennt man bas Ahema einer Zuge, comes bie bem dux antwortende Stimme, welche ben dux in solcher Art motivite wiederholt, das, wenn der dux in einer andern Aonart endet, der comes in dieser beginnt und sodann zur haupttonart zurückführte, gest aber der dux nicht aus der haupttonart, so schließt der odmes in der Quintensuge mit einem, dem Schlustene det dux entisprechenden, Intervalle der Dominantentonleiter, wie dies in andern Fugen in analoger Weise geschieht.

in ber Mitte getrennt, wie bier. Bei ben authentischen namlich umfaßt die untere Balfte ber Tonleiter funf, und die obere Salfte vier Tonstufen; wahrend bei den plaga= lifcen die untere Balfte vier, und die obere Balfte funf Zonftufen umfaßt; und man nannte fie theils nach ber Bahlenordnung, in der fie einander folgten, als 3. B. erfte, zweite, britte Tonart u. f. m., theils nach ben frubern, griechischen Ramen. In ber Mitte bes 16. Jahrh. fügte Glarean diefen vier authentischen Tonarten noch zwei, und ebenfo ben plagalifchen noch zwei bei, fodaß bas 3molf= Tonartenfpftem entftand, welches wir unter bem Namen Rirdentone ober Rirdentonarten fennen. Diefe eben find es, bie unfere volle Aufmerksamkeit erheischen, ba theils icon die Beitgenoffen Glareanis, theils die Deis fter ber Bolgezeit fie nach und nach ju einer folchen Chrfurcht gebietenben Burbe ethoben, und ihnen einen fo wahrhaft gewichtigen, innern Gehalt gaben (von bem Glas rean felbft, wie fich aus feinem Dobetachordon vermuthen laßt, wol nur eine fcwache Ahnung haben mochte), baß wir noch jest ihre großern und fleinern Runftgebilbe, als 3. B. die vielen alten Chorale, die unleugbar den großern und beffern Theil unferes Rirdengefanges ausmachen, und die mancherlei umfangreichern tonischen Meisterwerke, Die und leider felten, aber mit befto großeren Erfolgen in unseren tunfigeweihten Galen noch vorgeführt werben, mit Bewunderung anstaunen, und fie als leuchtende Dufter großartigen Strebens und fegenvollen Belingens allen benen, welchen es mit ber Forberung hoberer, beiliger Musit Ernst ift, auf bas Sorgsamfte an bas Berg legen muffen.

Diefe von Glarean eingeführten Tonarten begannen zwar Anfangs noch, wie fruber, mit ber borifchen, balb aber murbe die ionische vorangestellt, fobag fie in folgenber Drbnung erschienen:

## A. Die feche authentischen.

- Sonifch: c, d, e, f, g g, a, h, c.
   Dorifch: d, e, f, g, a a, h, c, d.

und arithmetische Theilung ber Octave find früher gebrauchliche Berhaltniffe. Die Alten verboppelten, um bie Octave harmonifd gu theilen, beibe Glieber bes Berhaltniffes, burch welches man bie Octave barftellt, also  $\frac{1:2}{2:4}$ , bann abbirten fie biefe beiben Bliever (verboppelt) jusammen, Summa 3, und seten biese Summe zwischen bie gefundenen Producte, also: 2:3:4 = 2:3 + 3:4 (c:g + g:c). Bei ber harmonischen Theilung tam atfo bie Quinte unten gu fteben. Bollten fie bie Octave arithme-tifch theilen, fo multiplicitten fie bas bei ber harmonischen Theilung gefundene Product 2.3.4 in folgender Ordnung: erft bas erfte Glied mit bem zweiten, 2 > 3 = 6, bann bas erfte mit bem britten, 2 × 4 = 8, und bann bas zweite Glieb mit bem britten, 3×4 = 13; gibt bas Product: 6, 8, 12 = 3:4 + 2:3, Bei ber arithmetischen Theilung tam also bie Quarte unten gu Reben. Die harmonische Theilung wenbeten fie an bei ber Theilung ber Octavengattung von ber Tonita bis gur Biebertehr ber Tonita 3 ble arithmetifche bei ber Theilung ber Octavengattung von ber Dominante bis gur Biebertehr ber Dominante, fobaf bie harmonifche Scheilung bem Berbaltniffe ber authentischen, Die arithmetische Theis bing ber Octave aber bem ber plagalifden Asnarten entsprach.

- 3) Phrysish: e, f, g, a, h h, c, d, e. 4) Phish: f, g, a, h, c c, d, e, f.
- 5) Mirolybifd: g, a, h, c, d d, e, f, g.
   6) Molifd: a, h, c, d, e e, f, g, a ...

# B. Die feche plagalifchen.

- 5 ppoionifch: g, a, h, e c, d, e, f, g.
   5 ppoborifch: a, h, c, d d, e, f, g, a.
   5 ppophrygifch: h, c, d, e e, f, g, a, h.
   5 ppolybifch: c, d, e, t f, g, a, h, c.

- 5) Sppomirolydisch: d, e, f, g g, a, h, c, d.
  6) Sppodolisch: e, f, g, a a, h, c, d, e'').

Dag aber diese Kirchentonartes nicht allein bas Eles ment waren, aus dem foviel Erhabenes, Großes und gleichmäßig Sinn und Geift Ergreifendes hervorging, for bern daß die durch diese Tonarten (welche fich nicht fo leicht harmonisch behandeln ließen, als unsere jegigen, auch eine viel besonnenere Unlage ber Modulation erheischten, als die letteren) bedingte die ganze Meisterschaft der Tom kunft mit allem Ernst in Anspruch nehmende harmonifi= rung, die taum erwachende, icopferifche Rraft gu boberer geiftiger Beihe fleigerte, und somit außerordentliche Mittel ju ben uns vorliegenden außerordentlichen Leiftungen aufgeboten wurden, bedarf wol nicht erft einer Auseinanders fegung. Auch tonnen wir uns hier auf eine weitere Beleuchtung jener Deifterwerke nicht füglich einlaffen, fondern muffen bies fur einen gelegenern Ort vorbehalten. Um aber für die, die diese Tonarten naber tennen lernen wollen und boch nicht im Besit ausreichenber Quellen find, einige Fingerzeige zu geben, so wollen wir (ba fic wol die alteren Choralmelobien ziemlich in allen, auch in ben fleinsten Privatsammlungen finden) wenigstens für jede Tonart einige in berfelben componirte Chorale nennen.

# 1) Jonifcher Tonart find g. B. bie Chorale:

Bom himmel boch, ba tomm ich ber 2c. Gin' fefte Burg ift unfer Gott ac. D Emigleit, bu Donnerwort 2c.

#### 2) Oppoionifder.

Bach auf mein Berg und finge zc. Die Seele Chrifti beil'ge mich 2c. Run lob mein Seel' ben Berren 2c. Freu bich febr, o meine Seele zc.

# 3) Dorifder.

Chrift ift erftanben 2c. Bir glauben all an einen Gott 2c. Jefus Chriftus unfer Deiland 2C. Mit Fried und Freud fahr' ich babin zc. Erfchienen ift ber berrlich' Sag zc.

<sup>15)</sup> und 16) Die Tonart h nahm Glarean nicht zu ben am thentischen Aonarten auf, weil fie teine harmonische Abeilung, und f nahm er nicht zu ben plagalischen Aonarten auf, weil fie teine arithmetische Abeilung erlaubte.

#### 4) Oppoborifd.

Chrift lag in Tobesbanden 2c. Bon Gott will ich nicht laffen 2c.

# 5) Phrngifc.

D haupt voll Blut und Bunben zc. 3ch glaub an einen Gott allein zc.

#### 6) Popophrogifc.

Mus tiefer Roth fchrei ich gu bir zc. Menfch! willft bu leben feliglich zc.

### 7) und 8) Epbisch und Oppolpbisch

gibt es wol keine Rirchenmelobie mehr, in ber nicht wegen ber Sarte bes h bies in b verwandelt, also die Tonart nicht mehr ursprünglich rein ware.

#### 9) Mirolphifd.

Romm, Gott Schöpfer 2c. Dies find bie heilgen Behngebot 2c. (auch icon nicht gang ber Tonart treu).

### 10) Oppomirolpbifd.

Gelobet seift bu Jesus Christ zc. Denn bu bist brei in Ewigkeit zc. Gott fei gelobet zc.

#### 11) Tolisch.

3ch ruf zu bir, Derr Jesu Chrift zc. Auf meinen lieben Gott zc. Run fommt ber Deiben Delland zc. Erhalt uns herr bei beinem Wort zc.

### 12) Sppodolifd.

Bas mein Gott will 2c. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen 2c. Allein zu dir, herr Jesu Chrift 2c.

Die bier genannten Lieber werden ju ber beabfichtigten Uberficht genügen.

Uber ben Charafter ber alten Rirchentonarten finben fich in mebren alteren Werten folgenbe Rotigen:

| Murichheufer.                          | Pring.                            | Buttflebt.         | Matthefon.              | Rirther.              |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Zonisch.                               |                                   |                    | •                       |                       |
| jucundus,<br>fròhli <b>t</b> j,        | luftig,<br>aufmun-<br>ternb,      | mu≥ter,<br>luftig, | lieblich,<br>freudig,   | jucundu<br>lascivus.  |
| Oppoionisch.                           | ,                                 | ł                  |                         |                       |
| flebil <b>is ,</b><br>fláglí <b>ó,</b> | muthig,                           | munter,            | nicht fo<br>freudig als |                       |
| tiugii <b>u)</b>                       |                                   | luftig,            | das ioni.               | weichlich.            |
| Dorifc.                                |                                   | ł                  | '"                      | 1                     |
| frifc, munter,                         | anbáchtig<br>unb                  | munter<br>(unb)    | froblich<br>(unb)       | gravis et             |
| aufgeräumt,                            | erfreutich,                       | zuverfichts        |                         | bellicosu             |
| Oppoborisch.                           |                                   | '''''              |                         |                       |
| traurig,                               | lieblich und<br>etwas<br>traurig. | bemůthig,          | ernfthaft,              | habet gra<br>vitatem. |

| Murfcheufer.               | Pring.                                  | Buttftebt.                      | Matthefon.          | Rirder.                  |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Phrygifc.                  |                                         |                                 |                     |                          |
| herb,<br>unfreunblich,     | mûrrif <b>c,</b><br>melancho,<br>lifch. | traurig,<br>auch liebs<br>lich, | hart,               | rel <b>igies</b> us.     |
| Oppophrygisch.             |                                         |                                 |                     |                          |
| annehmlich,<br>liebkofend, | traurig,<br>bemuthig,                   | flágiích,<br>weinerlich,        | etwas<br>hártlích,  | impetus.                 |
| epbisch.                   |                                         |                                 |                     |                          |
| unartig,                   | hart unb<br>heftig,                     | brohend,                        | rauh,               | stårmisø.                |
| Pppolpbisch.               |                                         |                                 |                     |                          |
|                            |                                         |                                 | griebes<br>rici.    | Sum:<br>pelebei:<br>mer. |
| fanft,                     | gelinde,                                | tláglich,                       | unzeschickt,        |                          |
| Mirolybisch.               |                                         |                                 |                     |                          |
| unfreundlich,              | láftig,                                 | ernsthaft,                      | vermah:<br>nenb,    | indignens.               |
| Pppomírolydisch.           |                                         |                                 |                     |                          |
| befånftigenb,              | gelind,                                 | bescheiben,                     | fehr lieb:<br>lich. | pla .                    |
| Tolifd.                    |                                         |                                 |                     |                          |
| liebli <b>ત્</b> ,         | angenehm,                               | lieblich,                       | freunblich,         | suavis.                  |
| hppsåolifc.                |                                         |                                 |                     |                          |
| betrůbt,                   | etwas<br>traurig,                       | weinerlich,                     | tròftlich,          | tristie.                 |

Bie weit biefe Undeutungen zu berudfichtigen fein burften, mag jeber Prufende felbft entscheiben. Bir mens ben und jeht ju ben Rlanggeschlechtern ber Rirchentonarten. Bie es scheint, mogen die Ausbrude Lonart und Klanggefchlecht 17) bamale ziemlich gleichbebeutenb gewesen fein. wie benn g. B. bas Dorifche weber moll noch dur genannt werden kann, ba es gleichzeitig eine kleine Verz und eine große Serte in sich faßt. Auch mochte damale, wo in jeder Tonart die halben Tone auf einer andern Stelle standen als bei uns - bas ionische und dolische abgerechnet - überhaupt die Terz und Gerte nicht wie bei und über bas Rlanggeschlecht allein entscheiben, sonbern es tam gewiß auch bie eben erwähnte verschiebene Lage ber halben Tone babei in Betracht, mas uns auch aus ben vielen transponirten alteren Tonftuden bervorgebt, bie obgleich auf eine andere Tonftufe verfest, rudfictlich bet Lage ber balben Tone ber Driginaltonleiter treu blieben. fodaß, gleichwie wir nur zwei Tonarten (dur und moll) haben, die wir auf jeder beliebigen Tonbobe erbauen tonnen, die Alten im Befit einer größern Bahl Zonarten waren, die sie auf jeder beliebigen Tonbobe erbauen tonns

<sup>17)</sup> Bergleiche bie bei überficht ber neueren Dur - unb Mettonart gegebene Ertlarung bes Mortes Rianggefchiecht.

ten und fomit ben Alten ein beimeitem größerer Reichthum an Lonarten und beren gegenseitigem Bechsel ju Gebote ftand als uns.

Bas die Tonfchuffe und Modulationen betrifft, beren sich die Alten bei dem Gebrauche der Kirchentonarten bes dienten, so wollen wir einige der gebräuchlichsten solgen lassen, um denen, welche sich weniger mit dem Studium der Werke der Borzeit zu beschäftigen Gelegenheit gehabt haben, die Übersicht zu erleichtern.

Proben von Tonschlussen und Modulatios







Bu tieferem Studium Diefes Wegenstandes tonnen wit folgende zwei wichtige Erzeugniffe ber neuern Beit ems pfehlen: 1) ben Schat bes evangelischen Rirchengefanges von G. Freiherrn von Tucher und 2) die Geschichte bes protestantischen Rirchengesanges von Rarl von Binterfeld, welche allgemein als febr vortreffliche, ebenfo viel Genias litat ale reiche Erfahrung, miffenschaftliche Bildung und richtigen Scharfblick befundende Werte anerfannt find. Dag wir bier teine Ercerpte baraus mittheilen, liegt in ber Befchranttheit bes uns fur unfern Auffat ju Gebote ftebenden Raumes, auch hat Berfaffer Diefes Auffages fic ein für allemal zur Pflicht gemacht, nie altere Citate, ober baraus gezogene Combinationen aus neueren Werken mitautheilen, ohne fie in ben Urquellen felbst aufgefucht au haben. Bas ihm aber uber biefen Gegenstand aus Urquellen befannt geworben ift, hat er bereits in obiger Auseinandersetzung mitgetheilt 18).

Wir gehen nun zur Untersuchung und Darstellung unserer neueren Tonleitern und Tonarten über. Es ift zwar wahrscheinlich, daß unsere neueren Tonleitern aus ben alten Octavengattungen entlehnt sind, wie benn Manche die Durtonleiter aus der ionischen, und die Molltonleiter aus der ablischen Octavengattung herleiten; indessen hat

18) Berfaffer biefes Artitels beabsichtigte namlich fruber felbft eine Beschichte bes Rirchengefanges gu fchreiben, und fammelte beshalb auf feinen Reifen burch Teutschland, Italien zc. mit großem Roftenaufwande eine Reihe ber wichtigsten theoretifche und prattifche musitalischen Werte ber Borgeit, unter benen fich namentlich bie Rotentppenbrucke von Ottaviano bei Petrucci ba Fossombrone, Johann von Berg (Montanus), Antonio Garbane, Ratharina Gerlach, Dies ronpmus Graphaus, Ulrich Reuber, Georg Rigrinus, Johann Petreius, Petrus Phalefius, Georg Rhau, Peter Schöffer, Ottaviano Scotto, Tilman Sufato u. bgl. m. befanden, und wovon er fpaterbin, burch außere Berbaltniffe an feinem fruberen Plane verbindert, uber 3000 größere und fleinere Banbe an bie große tonigliche Bie bliothet in Berlin bereits vor mehr ale 20 Jahren lieferte, bamit biefe koftbare Sammlung nicht etra nach feinem Tode wieber gerftreut werben mochte, fonbern folden Rufitgelehrten, benen es an Beit und Mitteln jum Sammeln fehlen burfte, ju weiteren Forfchungen bienen tonnte. Bur großen Freude bes Referenten lieferte biefe Sammlung bem herrn von Binterfeld bie Debrgabt ber wichtigften Quellen ju beffen "Geschichte bes evangelischen Rirchengefan-ges," und ift boch somit icon ein ehrenwerther Anfang gur weiteren Benugung berfelben gemacht, wie es in ber Ablicht bes Sammlers berfelben lag.

394

man fur die Construction unferer neuern Dur: und Moll: tonleiter auch noch andere Motive von wefentlicher Bebeutung aufgestellt, beren wir bier Ermahnung thun und fie weiter entfalten wollen. Rehmen wir auch hierbei (wie bei ber Aufstellung ber Intervalle) die mathematische Progression zu Silfe, und verbinden fie mit den betref: fenden Erscheinungen ber Sympathie ber Tone, indem wir uns porbehalten, auch bie ubrigen Erscheinungen ber Sympathie der Tone an geeignetem Orte weiter zu ent: falten.

3wei mit einander in Berbindung gesette Tone nennt man, wie wir gesehen haben, ein Intervall. 3mei jufammen verbundene Intervalle nennt man einen Accord. Ein Accord muß alfo aus wenigstens drei Tonen besteben. Diefe brei Tone muffen, was ben Bau ber biatonifchen Konleiter betrifft, wie wir spater seben werden, consonis rent fein, weil biffonirende Accorde wol in Berbindung mit confonirenden von zwedmäßiger Birtung find, aber nicht felbständig eine harmoniefolge bilben tonnen, indem eine ununterbrochene Folge von Diffonangen bem Grunds

begriffe eines Barmoniegebaubes wiberfpricht.

Das erfte Intervall, bas in ber Sympathie ber Tone nach dem Grundtone erscheint, ift die Octave, das zweite bie Quinte, das britte (zwar nicht vom Grundtone, fon= bern von der Quinte aus gerechnet) die Quarte, das vierte Die große Terg, bas funfte die fleine Terg (lettere wieder nicht von bem Grundtone, fonbern von ber großen Terg aus gerechnet). Die Tonverhaltniffe (Intervalle) erscheinen also in der Sympathie der Tone in berfelben Ordnung nach einander, in der fie in der mathematischen Progress fion einander folgen. Bugleich ftellt uns die Sympathie ber Tone in biefer Erscheinung bas Bild besjenigen Uc= corbes auf, ber bei bem Unschlagen jedes tiefen Tones in ber Ratur und somit in unsern Bergen mitklingt und ben wir bemnach unbestreitbar als bie Grundlage aller harmo: nifchen Berbindungen ju betrachten haben. Dies ift ber aus bem Grundtone, ber reinen Quinte und ber großen Berg bestehende Dreiklang, ben wir vorzugeweise ben harmonifden Dreitlang nennen, wobei wir jeboch bemerten muffen, bag ber harmonifche Dreiflang in ber vorgenannten Beschaffenheit, um ihn naber zu bezeichnen, bas Pradicat "harter ober Durbreiflang" erhalt, unter anderen Bedingungen aber auch, wie wir weiterhin feben werden, zu einem weichen ober Mollbreiflange ums gestaltet werben fann, ohne feine wesentliche Bebeutung ju verlieren. Das erfte Intervall, welches fich bei ber einfachsten Theilung einer Saite barftellt, und beffen Schwingungeverhaltniß fich burch bie fleinften Bablen ber Progression bezeichnen lagt, ift alfo bas ber Detave. Rehmen wir nun zu diefer Octave Die bei bem Erklingen bes Grundtons in ber Enmpathie ber Tone mitklingenden (burch die Schwingungen der Aliquottheile der Saite erzeugten) Intervalle, namlich die Quinte und die große Berg, fo erhalten wir, wie vorerwahnt, ben Durdreiklang bes angenommenen Grundtones ober ber Tonita, 3. 28. falls wir C gur Zonita annehmen, erhalten wir ben Dreis tlang C dur - C, E, G -; suchen wir fobann in ber Progreffion bas nachsterscheinenbe Intervall 2:3,

bier die Quinte G, und gefellen dazu die bei dem Unschlagen bes Tones G mitklingenben Sympathietone, fo erhalten wir ben Dreiklang G dur - G, h, d. -Benden wir uns nochmals jur Progression und nehmen bas nach ber Quinte junachst erscheinende Intervall ber Quarte, 3:4, bier alfo, von ber Zonita C aus gerechnet, bie Quarte F, und gefellen bazu ebenfalls bie nach ben Gefeben der Sympathie ber Tone mitklingenden Aliquot: theile, die Quinte und große Terz, so erhalten wir ben harmonischen Dreiklang F dur — F, A, c —; alle brei Accorde zusammengenommen, also die Tone C E G, GH d fac; und es find une hierin alle Stufen uns ferer Durtonleiter als in ber Ratur felbst begrundete gegeben. Bir werden babei unwillturlich auf einen uns ebenfalls hochft wichtigen Gegenstand aufmertfam gemacht. Es fteben namlich in ber von uns aufgebauten Tonleiter bie Tone nicht in berfelben Ordnung, in der wir fie er: warten, und zwar teineswegs von Secunde ju Secunde, fondern von Terg ju Terg, fodaß biefe von uns auf oben bezeichnetem Bege gefundene Tonleiter zwei Octaven um: faßt. Dies entspricht aber vollkommen ben fich aus ber Natur ber Sache entwickelnden Grundfagen, und zwar auf folgende zwei Grunde geftugt. 1) Bir haben bei Untersuchung ber Progression gesehen, bag bas tleinfte Intervall, welches wir fur bie praktifche Dufit gebrauchen, ben Stufen bes Notenplanes nach eine Secunde ift - fe moge fo groß oder fo tlein fein, wie fie wolle, als 3. 23. c : d große Secunde, c : des fleine Secunde, cis : des verminderte Secunde, c : dis übermäßige Secunde u. f. w. - mithin die Secunde ben fleinsten Bauftein gur Delobie abgibt (benn von den doppelt benutten Tonftufen tann bier nicht die Rede sein) und somit die Octave der diates nischen Tonleiter in Rudficht auf die Melodie fieben fe cunbenweise auf einander folgende Tonftufen enthalt, 3. 2. C, D, E, F, G, A, H, c. 2) Dagegen haben wir uns aus der Aufftellung der mathematischen Progression (wie gehörigen Orts ermabnt) überzeugt, daß bas lette consonirende Schwingungeverhaltnig bas Intervall ber Berg ift (hier gleichviel, ob groß ober flein), namlich 4:5 und 5 : 6.

Dies Berhaltniß, bas ber Terz, welches wir als bas fleinfte consonirende Berhaltnig anertennen muffen, muffen wir sonach unbedingt auch fur ben fleinften Bauftein erflaren, der uns fur ben Bau ber harmonie gur Dispo: fition steht; benn unmöglich tann man ben Bau ber Barmonie aus Diffonangen berftellen, indem biefe immer nur bie Burge ober Bierbe bes Baues fein tonnen, mabrent unter allen Umftanden die harmonischen Intervalle feine Erager und Stugen bleiben. Nehmen wir aber ble Terg jum Baufteine der harmonie, und die Secunde jum Baufleine der Melodie, fo liegt es flar vor Augen, bag bie harmonische Octave die doppelte Große der melodischen

Octave haben muß.

Bei bem Aufftellen ber barmonischen Tonleiter tonnen wir somit nicht die Secundenftufen der melodischen Jonleiter anwenden, sondern schreiten von Intervall gu Intervall in Tergen fort. 3mei über einander geftellte Tergen, beren eine groß, die andere klein ift (gleichviel, ob bie große ober die fleine unten gu liegen tommt), bilben ben barmonifden Dreiflang.

Bon diesen beiden Tergen ift bie obere jedes Dal die Quinte des Grundtons, und es bleiben uns somit (nach Abzug dieser beiden Intervalle, namlich der Quinte und ber Terg) nun noch vier Intervalle ber melobifchen Tonleiter jum Aufbau ber barmonischen Tonleiter übrig. Rebs men wir g. B. C jum Grundtone an, fo haben wir die Tonftufen C, E und G burch ben harmonischen Dreis tlang befett, und es bleiben uns noch bie vier Tone H. D, F, A ubrig. Segen wir diese terzenweis über die bereits genannten Bestandtheile bes barmonifchen Dreis flangs (hier C, E, G), so erhalten wir die harmonische Tonleiter C, E, G, H, d, f, a, c, grade biefelbe, welche wir oben aus ber mit ber Sympathie ber Tone ausammengestellten mathematischen Progression erhielten, und durfen nur aus diefer harmonischen Doppeloctave bie Intervalle ber melodischen Tonleiter, bie wir außer ben in ber harmonischen Tonleiter bereits an geeigneter Stelle liegenden Intervallen noch nothig haben, um eine Octave tiefer verfegen, um die melodische Tonleiter vollstandig berguftellen, wie es bier nachstehend geschieht:

### Melodifche Tonleiter.

- 1) C, Tonita, Grundton,
- 2) D, Secunde, aus der Oberoctave der harmonischen Tonleiter genommen,
- 3) E, Tera, aus der Unteroctave,
- 4) F, Quarte, wiederum aus der Oberoctave genommen,
- 5) G, Quinte, aus der Unteroctave,
- 6) A, Gerte, aus der Oberoctave,
- 7) H, Septime, aus der Unteroctave,
- 8) c, Einfache Octave in ber melobifchen, Doppeloctave in ber harmonischen Tonleiter.

# Parmonische Tonleiter.

- 1) C, Tonita, Grundton, in der melodischen Tonleiter 1,
- 2) E, in ber melodischen Tonleiter 3,
- 3) G, in ber melodischen Tonleiter 5,
- 4) H, in ber melodischen Tonleiter 7,
- 5) d, in ber melobischen Tonleiter 2,
- 6) f, in ber melobischen Tonleiter 4,
- 7) a, in der melodischen Tonleiter 6.
- 8) c, in ber melobischen Tonleiter 8.

Somit ware die melodische Durtonleiter nach den oben angegebenen Principien hergestellt, und wir hatten nunmehr auch die (neuere) Moltonleiter in ahnlicher Beise zu bauen. Bu diesem Zwed mussen wir uns nochmals zur mathematischen Progression zurudwenden. Das letzte consonirende Berhaltniß, welches sie uns bot, war die Terz, in ihrem größern Berhaltnisse 4:5, in ihrem kleiznern Berhaltnisse 5:6.

Das hier genannte größere Berhaltniß ber Terz 4:5 haben wir bei bem Bau ber Durtonleiter in Anspruch genommen, indem wir es in jedem der drei Dreiklange (bes ber Louita, bes ber Quarte)

als Mittelglied angewendet haben. Es bleibt uns nun noch übrig, auch die fleine Terg, 5 : 6, als Mittelglie biefer brei Accorde, aus benen wir bie Durtonart gebilbet haben, anzuwenden, in welchem Falle wir unfere neuere Moltonleiter erhalten. Wir haben jedoch hierbei zu ber rudfichtigen, bag wir die fleine Terz in bem Dreiflange ber Quinte nicht füglich in Unwendung bringen tonnen, benn es murbe une fonft ber nach unfern gegenwartigen Unfichten nothwendige Leitton auf ber fiebenten Stufe ber Tonleiter (die sogenannte note sensible) fehlen, und burfen wir somit die kleine Terz nur in bem Dreiklange ber Tonita und bem Dreiklange ber Quarte anwenden, mabe rend wir in bem Dreiklange ber Quinte Die große Terr behalten muffen. Nehmen wir jum Bau ber Molltonleiter ben Ton A als Tonita an, so erhalten wir, nach bem bei ber Conftruction ber Durtonleiter beobachteten Bets fahren, 1) den Dreiklang ber Tonita A, c, e, 2) ben Dreiklang ber Quinte e, gis, h - (vergl. obige Bemerkung über die Anwendung ber großen Terz bei bem Dominantenaccorde) — 3) den Dreiklang f, a, c, somit bie harmonische Moltonleiter: A, c, e, gis, h, d, f, a, biefe zur melobischen Tonleiter ebenfo wie bei Dur ums gewandelt, erhalten wir die Molltonleiter: A, H, c, d. e, f, gis, a. Wir konnten auch, um der Berlegenheit ju entgeben, bei bem Baue ber Molltonleiter inconfequent gegen unfer Berfahren bei ber Durtonleiter ju ericheinen, bas Princip aufstellen, daß wir das Intervall der Terz in der Durtonleiter in feinem großern Berhaltniffe 4:5 und ebenso bas Intervall ber Gerte in feinem großern Berbaltniffe 3:5 anzuwenden, bagegen aber bei bem Baue ber Moltonleiter bas Intervall der Terg in seinem fleineren Berhaltniffe 5:6 und bas ber Gerte ebenfalls in feinem fleineren Berhaltniffe 5 : 8 anzuwenden hatten, wobei wir allerdings das Berhaltnig ber Septime unberührt ließen, indeffen murbe bies in ber Sauptfache nicht viel abandern. Bir wollen daber ben feit Sahrhunderten geführten Streit um die Conftruction ber Molltonleiter ruben laffen, und bie Fortschreitung von ber fleinen Gerte gur großen Geps time, obgleich fie nicht eigentlich als biatonische Fortschreis tung paffiren fann, bennoch aunehmen, und fomit bie Molltonleiter in ber vorbezeichneten Beife A, H, c, d, e, f, gis, a, gelten laffen 19). Den Unterschied awischen

<sup>19)</sup> Berfaffer biefes Auffages raumt gwar bier ein, bag ber Dreitlang auf ber funften Stufe ber Molltonleiter ein Durbreitlang fein burfe, weil fonft ber Tonleiter die große Septime ber aufwarts führende Leitton (note sensible) fehlen murbe. Er tann fich aber babei bes Gebantens nicht enthalten: Wie nun, wenn ber Gebrauch ber großen Septime in ber Molltonleiter, ber fich burch Richts rechtfertigt, ale burch bie Rachahmung der Tonschluffe ber Durtone leiter, ber auch ruchfichtlich bes Bauce ber Molltonleiter aller Confequeng entbebrt, indem wir boch annehmen, bag ber Unterfchied bes Durflanggefchlechte gegen bas Mollflanggefchlecht barin beruhe, bas in dur bie bei ber Progreffion erscheinenbe lette Confonang bie Ters und beren Replit, Die Serte in ihrem großeren Berhaltniffe, namlich 4:5 und 5:8; bei ber Molltonleiter aber in ihrem fleineren Berhaltniffe 5:6 und 3:5 benugt ober angewendet werbe, und fomit wie in ber Durtonleiter ber Dreiflang auf ber erften Stufe, auf ber vierten und auf der funften jedes Dal ein harter ift, um. gefehrt in Molltonleitern nicht nur ber Dreiftlang auf ber erften

ver Dur = und Moltonleiter bezeichnen wir mit dem Namen Klanggeschlecht, und zwar schreiben wir der Tonsleiter, in der wir die große Terz und große Serte ansnehmen, das Dur = oder harte Klanggeschlecht zu, wosgegen wir der Tonleiter, in der wir die kleine Terz und die kleine Serte annehmen, das Moll = oder weiche Klangzgeschlecht zuschreiben. Rucksichtlich der Gigenschaft des Con = oder Diffonirens der einzelnen Stusen der Durund Molltonleiter haben wir eine weitere Erklärung nicht nothig, da das Nähere hierüber bereits in der Ausstellung der Intervalle mitgetheilt ist. Wol aber haben wir einen andern hierher gehörigen Gegenstand zu berühren. Wir haben schon früher erwähnt, daß man mittels der bestannten Bersetungszeichen, nämlich des #, des erhöhens

und vierten, fonbern auch ber Dreiklang auf ber funften Stufe jebes Mal ein weicher fein muffe, wobei wir noch bagu in Berudfichtigung gu gieben haben, baf bas nachite Intervall, welches in ber Sompathie ber Tone über ber tleinen Terg (bort Doppelquinte vom Grundtone) erscheint, die fleine Septime ift, alfo bag uns bafelbft bie fleine Septime gleichfalls in ber Ratur begrundet erscheint, inbem fie auch in ber Progression als Replit ber erften Diffonang, namilich ber großen Cecunbe, erscheint, - c:d = 8:9, unb d:c = 9:16 - - Bie nun also, fragen wir, wenn ber Gebrauch ber großen Septime in ber Molltonleiter, ale eine Rach: abmung ber fiebenten Ctufe ber Durtonleiter, nur in ber Deinung bes Beitgefchmacks nothwendig erichiene, und fomit ber Streit um bie eigentliche Beschaffenheit ber Molltonleiter noch nicht geschlichtet, fonbern nur vorläufig burch ein Gurrogat befeitigt mare?? 3a, wenn fpatere Beiten es als ein aus unbefangenem Urtheil hervorgebenbes, in ber Ratur ber Sache begrundetes und burch ben Umbis tus ber Progreffion gerechtfertigtes Berhaltniß aufstellten, bag bie Molltonleiter fich überhaupt baburch von ber Durtonleiter unter: fcheite, bag alle veranderlichen Berhaltniffe - NB. bie Quinte und Quarte geboren zu ben unveranderlichen, alfo nicht hierher - name lich bie Cecunde, Terz, Serte und Ceptime in ber Durtonleiter in ihrem größeren, in der Molltonleiter aber in ihrem Beineren Ber-baltniffe gebraucht murben, sebag alfo bie Tonleitern fich in folgenber Beife gegenüberftanben:

Durtonleiter (c, d, e, f, g, a, h, c) mit der ionischen Kirchentonart, die Molltonleiter (A, H, c, d, e, f, g, a) mit der alten dolischen Kirchentonart vollkommen übereinstimmte und sich die Molltonleiter, wie sie sich in ihrer Intervallengröße ven der Durtonart unterschetet, auch durch eine ihren Intervallengrößen entsprechende eigenthümliche — nicht der der Durtenleiter nachgemachte — Art des Tonschlusses und in Folge dessen auch durch eine von der Modulationsart der Durtonleiter abweichende, ihr eigenthümliche Modulationsart der Durtonleiter abweichende, ihr eigenthümliche Modulationsart der die fichte und möchte wol behaupten, daß es so vorgreifen, aber ich fühle und möchte wol behaupten, daß es so kommen wird und muß, nur kann eine solche Privatmeinung sich nicht füglich gegen die Gesammtmeinung der Gegenwart geltend machen.

ben &, bes b, und bes erniedrigenden (ober bie ftattgehabte Erhohung einer Tonftufe miderrufenden) # fowol bie Durs als auch die Molltonleiter auf jeder beliebigen Stufe ber Normaltonleiter (ale welche wir fur bie Durtonleitern C dur, fur die Moltonleitern A moll anertennen), aufs bauen konnen, indem wir irgend eine Stufe ber Normals tonleiter zur Tonita mablen, und die übrigen Tonftufen burch Erhohung oder Erniedrigung demfelben Berbaltnif entsprechend motiviren, in welchem diefe Stufen in ber Normaltonleiter jur Tonita fleben, als j. B. große Ter; in C dur e, in D dur fis, in E dur gis u. f. w., ober in A moll bie kleine Serte f, in D moll b, in C moll as u. f. w., und pflegen wir diese transponirten Tonleitern mit dem Namen ihres Tonifatones, als 3. B. A dur, E dur, H moll, Fis moll u. f. w. gu bezeich: nen, wie wir benn auch jur Erleichterung ber Uberficht ber erhöhten ober erniedrigten Stufen biefe Erhöhungen und Erniedrigungen nicht vor jeder einzelnen Note eines Tonftucks angeben, sondern fie jum Anfange jedes Tonftude (noch vor ber Taktbezeichnung) ein fur allemal ba: burch bemerkbar machen, bag wir bei ben erhobten Zonen auf bem Notenplan bas # ober #, und bei ben erniebrigten das 4 oder b auf der betreffenden Linie oder nach Um: ftanden auf dem betreffenden Spatium des Rotenfpftems angeben, welches Berfahren man vorzeichnen (Bor: geichnung) nennt. Sonberbar genug ift es babei, bag man ben fiebenten Zon ber Molltonleiter nicht vorzeichnet, 3. B. in A moll gis, in D moll cis u. s. w., obwel biefe mangelhafte Borzeichnung uns gleich bei bem Anfange eines Tonstud's in 3weifel lagt, ob wir aus ber vor: gezeichneten Durtonart ober aus beren Parallelmolltonart fpielen follen, sowie auch in dem Fortgange eines Tonftude bas Erkennen ber Mobulationsschritte uns burch Diefe mangelhafte Borzeichnung erschwert wird, inbessen bie Gewohnheit behauptet ihr Recht, und wir tonnen alfo nur als Bunich ausiprechen, bag es anders fein mochte, benn es bekummert fich leiber niemand um die Grunde, die bafur ober bamiber fprechen mochten. Dies mare, was wir rudfichtlich ber melobischen Tonleiter ausein: anderzusegen hatten, und wir wenden uns nun nochmals gur harmonischen Tonleiter, und zwar, um uns mit einer andern Gigenthumlichkeit berfelben bekannt ju machen. Bir haben bereits gesehen, bag bas fleinste Glieb bes harmonischen Baues die Terz ift, und daß der erfte Accord, ben wir aus ber Sympathie ber Tone kennen lernen, ber harmonische Dreiklang, eine Busammenstellung von zwei Tergen, ift, wobei wir noch zu bemerten haben, daß biefer harmonische Dreiklang nicht aus zwei gleichen Terzen, fon: bern aus einer großen und einer fleinen Terz beftebt, und zwar: wenn die untere Terz besselben eine große, die obere aber eine kleine ift, E derfelbe ein harmonischer Durbreiflang, wenn aber bie untere Terg flein und

Durdreiflang, wenn aber die untere Terz klein und bie obere groß ist, wir ihn einen harmonischen

Mollbreiklang nennen (worauf wir spaterbin guruckfom

397

men werben). Der Dreiklang ift, ba er aus nur brei Tonen besteht, ein breistimmiger Accord, segen wir noch eine Torz über benselben, so erhalten wir einen vierstimmigen, bei bem Darübersetzen ber vierten Terz einen fünsstimmigen, bei bem weitern Darübersetzen ber fünsten Terz einen sechsstimmigen, und zuletzt bei bem Uberzsetzen einer sechsten Terz einen siebenstimmigen Accord, womit unsere Tonleiter schließt, benn bas Aussehen einer siebenten Terz sührt und zur Octave (Doppeloctave) ber Tonita zuruck.

In hinsicht auf bas Cons und Diffoniren biefer Accorde haben wir zu bemerten, daß ein consonirender Accord aus lauter Confonangen, b. b. folden Intervallen bestehen muß, die sowol gegen die Tonita, als gegen die übrigen Bestandtheile bes Accordes in einem consonirenden Berhaltniffe fteben. Der einzige Accord Diefer Art ift ber harmonische Dreiklang. Somit ftellt fich fest, bag nur ein breiftimmiger Accord ein consonirender sein tann, wos gegen jeder mehrstimmige Accord ju ben biffonirenden ges rechnet werben muß, benn fofern ein einziges Intervall eines Accordes ein biffonirendes ift, wird ber Accord ein Diffonirender genannt. Bemerkenswerth ift bei bem Baue ber harmonischen Tonleiter, daß, sobald wir aus der unteren Salfte berfelben (aus ber erften Octave) - wir wollen bier C dur jum Grunde legen - alfo von C, E, G, H gur oberen Salfte (gur zweiten Octave) ber harmonischen Tonleiter, hier d, f, a, c übergeben, wir grabe in berfelben Beife burch die Repliken ber in ber unteren Octave gebrauchten Intervalle bis gur Doppels octave bes Grundtone in umgefehrter Ordnung aufwarts fcreiten, wie wir mit ben betreffenden Intervallen felbft in ber unteren Octave vormarts gegangen find. Die Folge ber Tone ift namlich, vom Grundtone C aus, erstens E. Die Terz des Grundtons, zweitens G, Die Quinte bes Grundtons, drittens H, die Septime bes Grundtons, alles in der unteren Salfte ber harmonischen Octave. Seben wir nun unfern Bau fort, fo erbalten wir burch weiteres Auffegen einer Terz (auf H) das d in der oberen Salfte der harmonischen Tonleiter, d aber, die None, oder in die Octave verfette Secunde, ift die Replit von H, namlich ber Septime bes Grundtone. Bauen wir noch weiter eine Berg barüber, so erhalten wir f, f aber ift die in die Octave versette Quarte des Grundtons, also die Replik der in der unteren Octave aufgestellten Quinte; durch nochmaligen Aufbau einer Terz erhalten wir a (die in die Octave versette Gerte bes Grundtons) die Replik ber ersten unten aufgebauten Terg E, und wenn wir nun noch eine Terz barauf fegen, erhalten wir bie Doppeloctave des Grundtons, sodaß wir also durch die Repliken ders felben Intervalle in ber oberen Salfte ber harmonischen Tonleiter ju bem Unfangetone berfelben gurudgefehrt find, burch welchen wir in ber unteren Balfte ber harmonischen Tonleiter die betreffenden Intervalle, die Terg, Quinte und Septime, gewonnen hatten, ja wir geben ebenfo von ben Diffonangen burch Confonangen in ber oberen Balfte ber harmonischen Tonleiter jur Tonita gurud, wie wir in ber unteren Salfte ber harmonischen Tonleiter von ben Consonangen ju ben Diffonangen gefommen maren:



Ebenso wie wir hier die harmonische Durtonleiter gesbaut haben, bauen wir auch die harmonische Molttonleiter mit dem Unterschiede, daß wir, wie schon erwähnt, zw. dem Mittelgliede des Tonikadreiklangs und des Dreiklangs der Quarte die kleine Terz nehmen, wogegen wir (wie ebenfalls schon auseinandergesett) für den Dominantens breiklang die große Terz behalten. — A zum Grundtom angenommen, gestaltet sich der Bau der harmonischen Octave für die Molttonleiter solgenderweise:



Wir gehen nach biefem fleinen Abwege jum Bau ber Accorde jurud.

Die Theoretiter sind über die Aufstellung ber Accorbe schon von alteren Beiten her nicht einig. Rameau und seine Anhanger erklaren die Accorde, welche terzenweise gebauet sind, gleichviel, ob ihre Bestandtheile die Octave übersteigen, von den dreistimmigen an bis zu den siedensstimmigen, für Grundaccorde (wenn auch verschiedenen Ranges). Eine andere Meinung stellen Kirnberger und seine Anhanger auf, indem sie nur den Oreiklang und Septimenaccord Grundaccorde nennen, dagegen aber diejenigen Accorde, die in die zweite (die obere) Octave unserer harmonischen Tonleiter hinaussteigen, nicht für

Grundaccorde, fondern fur Borhaltsaccorde erflaren und bie in der oberen Octave der harmonischen Tonleiter liezgenden Intervalle solcher Accorde Borhalte nennen.

Da alle Consonanzen und Dissonanzen, gleichviel, ob sie Stamm = oder Borhaltbaccorden angehoren, bei ihrem Fortschreiten einer und derfelben Behandlung unterworsen sind (wie wir spater sehen werden), so konnen wir dies bier unberücksichtigt lassen, und gehen gleich zu einem ans bern, den Bau ber Accorde betreffenden, Gegenstande über.

Man fann die Accorde nicht nur fo gebrauchen, wie fie bei ihrem Bau durch bas Übereinandersegen von Tergen entstehen, fondern man fann jedem einzelnen Zone ber= felben eine veranderte Stellung anweisen. Go lange man Dabei den tiefften Zon (Grundton) des Accordes in feiner ursprunglichen Stellung behalt und nur Die übrigen Tone mit und unter einander in ihrer Stellung wechseln laßt, nennt man bies die Tone verlegen. Gobald man aber bie Stellung des Grundtons der Art verandert, daß biefer Grund: ober tieffte Ton uber einen ber anderen Tone des Accordes zu stehen kommt, so nennt man bies ben Accord verfegen. Solcher Berfetzungen ift jeder Accord fo oft fabig, als er Tone außer feinem Grundtone um= faßt. Rehmen wir z. B. ben Dreiklang e dur an, alfo die Tone c, e, g, oder wir konnen auch das c verdop= peln c, e, g, c und laffen biefe Tone in nachstehender Ordnung folgen: C, c, e, g, ober C, g, e, c, ober C, g, c, e, fo nennen wir dies nur eine Berlegung ber Accordione, fofern wir aber bem Grundton felbst eine bobere Stellung anweisen, sodaß er über einen der boberen Tone zu fteben tommt, als 3. B. wenn wir bie brei Tone c, e, g in folgender Ordnung: e, g, c, oder auch g, c, e aufstellen, fo beißt bies ben Accord verfegen. Bir haben alfo Grundaccorde und verfette Accorde. Das Kennzeichen eines Grundaccords ift bie terzenweise Lage feiner Glieber, fo g. B. liegen alle Glieber bes bier folgenden Septimenaccords terzenweise über einander,

Accorde nie alle in eine terzenweise Lage zu bringen find, wenn auch einige terzenweis liegen. So z. B. liegen bei der ersten Bersehung des Septimenaccords, welche Quintfertenaccord genannt wird, nur drei Glieder terzen-

mahrend die Glieder der verfetten

weise, bas obere aber bilbet zum britten eine Secunde und wollte man auch bie

einzelnen Glieder des Quintsertenaccordes durch Berlegung in die Octave terzenweise zu bauen suchen, so wird bies

boch nie gelingen, als 3. 23.

Dagegen kann man jeben versetten Accord auf seinen Grundaccord gurucksuhren, wenn man dasjenige seiner Glieber, welches in bem Grundaccorde, aus bem ein solecher versetzer Accord entsprungen ift, ber tiefste Ton war, wiederum gum tiefsten Tone macht, wie g. B. wenn man

oben wegnimmt und es unter die drei übrigen Tone b g e seigt Dieses Zuruckfuhren eines versetzen Acs cordes auf seinen Grundaccord (d. h. das Berlegen oder Bersehen seiner Glieder in eine terzenweise Lage) ist und in Bezug auf die Behandlung der Dissonanzen wichtig, weil, wie wir spater sehen werden, die Dissonanzen in den versehen Accorden jedes Mal so behand it werden mussen, als sie im Grundaccorde zu behandeln sind de

mussen, als sie im Grundaccorde zu behandeln sind, da bei allen Bersetzungen der Accorde jedes Mal derselbe Ton, welcher in dem Grundaccorde dissonirte, auch in defien

Berfetungen ein diffonirender Zon bleibt.

Demnachst haben wir noch folgender Gestaltungen zu gedenken. Sehen wir Tone eines Accordes, zu welchem wir übergehen wollen, im Boraus mit anderen Tonen eines Accordes zusammen, den wir eben gebraucht haben, so nennen wir die Tone des folgenden Accordes, die wir schon vorher erscheinen lassen, ehe der Accord selbst eintritt, anticipirte Tone; lassen wir umgekehrt Tone eines vergangenen Accordes liegen, während ein neuer Accord einstritt, so nennen wir das retardirende Tone, nennen auch wol die so zusammengestellten harmonischen Glieder verschränkte Accorde. Die schon von und erwähnten Borhalte (Borhaltsaccorde) werden dadurch gebildet, das man statt eines oder mehrer Accordione einstweilen andere nimmt, und diese dann in die wirklichen Accordione überz

führt, so 3. B. wir nehmen statt g bie Tone g und lassen

nachher bas f in e und bas h in c gehen, wie bier  $\underline{f} - \underline{e}$ 

 $\frac{\tilde{h} - \tilde{c}}{g - g}$ , so nennen wir ben Accord c g h f einen Bors c - c

haltbaccord, und die Tone h und f (welche wir nachher du c und e herüberführen) Borhalte. Dbwol biefe Bors halte nicht allgemein so genannt, sondern andrerseits als Glieber eines Grundaccordes vom zweiten Range bargeftellt werben, fo wollen wir doch in der bier folgenden Ubers ficht ber Accorde Diefe Borhalte mit aufnehmen, weil uns bas Kirnberger'sche Spftem mit feinen nur zwei Grunds accorden (bem harmonischen Dreiklange und dem Septis menaccorde auf ber funften Stufe ber Tonleiter g, h, d, f) und feinen Borhalten theilweife eine leichter fagliche Un: schauung zu gemahren fcheint, als bas Rameau'iche Spftem mit feinen fieben Grundaccorden erften und ameiten Rans ges und seiner eigenthumlich hergeleiteten Molltonleiter. Bir werden dasselbe jedoch soweit als moglich mit eine schließen, weil ja in den meiften Fallen die Ramen der Accorde übereinstimmen und nur bie Art ihres Entstehens verschieden bargeftellt wird. Den Git ber Accorbe, nams lich die Tonftufe, auf ber einer ober ber andere ber mich: tigsten Accorde am haufigsten erscheint, werden wir in ber hier folgenden Überficht ber Accorde mit berucksichtigen.

Uberficht ber Accorbe.

I. Grundaccorbe (erften Ranges) und beren Berfetungen.

|              |                                                                                                                                              | 010841180111                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Name des Accordes<br>und feiner Beftand:                                                                                                     | Darftellung                                                                                                                           | des Accordes                                                                                                                                              |
| sezah        | theile.                                                                                                                                      | in C dur.                                                                                                                             | in A moll.                                                                                                                                                |
| Dronungezahl | NB. r. bezeichnet: rein,<br>gr. bez.: groß,<br>fl. bez.: flein,<br>üb. bez.: übermäßig,<br>ver. bez.: vermindert,<br>tf. bez.: tieffter Zon. | NB. Der tieffte Son<br>bes Accordes geigt gu-<br>gleich biejenige Stufe<br>ber Konleiter an, auf<br>ber ber Accord feinen<br>Gip bat. | NB. Biebei C dur, zeigt<br>auch hier biejenige Gtufe<br>ber Tonleiter, auf wel-<br>der ber tieffte Ton bes<br>Accorbes ficht, ben Sip<br>bes Accorbes an. |
| 1.<br>a.     | Harmonischer Dur: oder harter Dreiklang, 1. gr. 3. r. 5.                                                                                     | 8 1 (1) (1)                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| b.           | Deffen erfte Berfe-<br>yung: Sertenaccord,<br>tf. fl. 3. fl. 6.                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
| c.           | Deffen zweite Berfe-<br>bung: Quartferten-<br>accorb,<br>tf. r. 4. gr. 6.                                                                    |                                                                                                                                       | * (5)                                                                                                                                                     |
| 2.<br>a.     | Sarmonischer Mollsob. weicher Dreiklang,<br>1. kl. 3. r. 5.                                                                                  |                                                                                                                                       | <b>F</b> ( <b>s</b> )                                                                                                                                     |
| ь.           | Deffen erfte Berfe-<br>gung: Sertenaecord,<br>tf. gr. 3. gr. 6.                                                                              |                                                                                                                                       | (9)                                                                                                                                                       |
| c.           | Deffen zweite Ber-<br>fegung: Quartferten-<br>accord,<br>tf. r. 4. fl. 3.                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
| 3.           | Der verminderte Drei-<br>Flang,<br>1. Fl. 3. ver. 5.                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
| b.           | Deffen erfte Berfe-<br>gung: Sertenaccord,<br>tf. kl. 3. gr. 6.                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
| C.           | Deffen zweite Ber-<br>fegung: Quartferten-<br>accord,<br>tf. üb. 4. gr. 6.                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
| 4.           | Übermäßiger Drei-<br>klang(uneigenklich ver-<br>größert),<br>1. gr. 3. üb. 5.                                                                | eriftirt in Dur, nur<br>bei Erhöhung ober<br>Erniedrigung vor-<br>fommend, als 3. B.:<br>bei zufälliger Erhö-<br>hung der 5 beffelben | 4                                                                                                                                                         |
| b.           | Deffen erfte Berfe<br>hung: Sertenaccord                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
| C.           | Deffen zweite Berfe<br>bung: Quartferten<br>accord.                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |

| gezaßt.      | Rame bes Accordes<br>und feiner Beftand-                                                          | Darftellung                           | des Accordes |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Debnungszahl | theile.                                                                                           | in C dur.                             | in A moll.   |
| 5.<br>a.     | 3meiter Grundaccord:<br>Septimenaccord,<br>1. gr. 3. r. 5. fl. 7.                                 |                                       | #            |
| b.           | Davon abstammender<br>Quintsertenaccord,<br>tf. kl. 3. ver. 5. kl. 6.                             | ==                                    |              |
| C.           | Desgleichen Terzquar-<br>tenaccord,<br>tf. fl. 3. r. 4. gr. 6.                                    |                                       |              |
| <b>d</b> .   | Desgleichen Secun-<br>benaccord,<br>tf. 2. ub. 4. gr. 6.                                          |                                       |              |
| 6.<br>a.     | Rachgebildeter Septi-<br>menaccord : weicher<br>Dreiklang, kl. 3 dar-<br>über.                    | 121 (8)                               |              |
| ь.           | Davon abstammender<br>Quintfertenaccord,<br>tf. gr. 3. r. 5. gr. 6.                               | <b>\$</b> (\$).( <b>\$</b> )          |              |
| c.           | Desgleichen Terzquar-<br>tenaccord,<br>tf. kl. 3. r. 4. kl. 6.                                    | \$ (\$) (\$)                          | \$           |
| d.           | Desgleichen Secun-<br>benaccord,<br>tf. 2. r. 4. gr. 6.                                           | <b>3</b> (3) (3)                      | <b>-</b>     |
| 7.<br>a.     | Rachgebildeter Sep-<br>timenaccord, harter<br>Dreiklang mit darüber<br>gesetter gr. 3.            | - (1)                                 |              |
| ь.           | Davon abstammender<br>Quintfertenaccord,<br>tf. kl. 3. r. 5. kl. 6.                               | <b>\$</b> ( <b>5</b> )                |              |
| C.           | Desgleichen Terzquar-<br>tenaccord,<br>tf. gr. 3. r. 4. gr. 6.                                    | <b>\$</b> (\$)                        | <b>3</b>     |
| d.           | Desgleichen Secun-<br>benaccord,<br>tf. 2. r. 4. fl. 6.                                           | \$ (5)                                |              |
| 8.<br>a.     | (Rachgebildeter) ver minderter Septimenaccord. Berminderter Dreiflang mit darüber gesetter fl. 3. | bei zufälliger Er-<br>höhung ober Er- |              |



II. Accorde mit Borhalten (Grundaccorde zweis ten Ranges) und beren Berfetungen.

NB. Die Intervalle find in dieser zweiten Abtheislung, wie in ber ersten Abtheilung, mit Bahlen bezeichnet; was aber den Sit der Accorde betrifft, so ist es bier nicht nothig, ihn besonders anzugeben, weil sie alle ihren Sit auf denselben Stusen haben, welche in der ersten Abthei-Iung bei den Accorden angegeben sind, beren Borhalte sie bilben, refp. beren Intervalle burch fie aufgehalten merben. Roch ist zu bemerten, bag bei mehren Borhaltsaccorden auch die Namen angegeben find, unter benen fie in versichiebenen Systemen vortommen.

| japier        | enen Sphemen vorto                                                                                  | mmen.      |                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Drbnungszahl. | Bezeichnung<br>ber                                                                                  | Darftellun | g derfelben                             |
| Orbnu         | Borhaltsaccorde.                                                                                    | in C dur.  | in A moll.                              |
| 12.<br>a.     | Der Dreiklang mit durch<br>die 9 aufgehaltener 8,<br>Ronenaccord.                                   |            |                                         |
| b.            | Der Dreiklang mit durch<br>die 7 aufgehaltener 8.                                                   |            |                                         |
| с.            | Der Dreiklang mit durch<br>die 6 aufgehaltener 5.                                                   | ***        | *************************************** |
| d.            | Der Dreiklang mit durch<br>die 4 aufgehaltener 3,<br>Undecimen: oder auch<br>Quartquintenaccord.    |            |                                         |
| е.            | Der Dreiklang mit durch<br>die 2 aufgehaltener 3,<br>unvollständiger Ronen-<br>accord.              |            |                                         |
| 13.<br>a.     | Der Sertenaccord mit<br>durch die 9 aufgehalte-<br>ner 8, Ronferten: oder<br>Sertnonenaccord.       |            | (0)                                     |
| b.            | Der Sertenaccord mit<br>durch die 4 aufgehalte-<br>ner 3.                                           |            |                                         |
| с.            | Der Gertenaccord mit<br>durch die 7 aufgehaltes<br>ner 6.                                           | <b>8</b>   | 8                                       |
| d.            | Der Sertenaccord mit<br>durch die 5 aufgehalte-<br>ner 6.                                           | F (d)      | 10                                      |
| 14.<br>a.     | Der Quartfertenaccord<br>mit durch die 9 aufge-<br>haltener 8, auch Sert-<br>quartenaccord genannt. |            |                                         |
| b.            | Der Quartsertenaccord<br>mit durch die 7 aufge-<br>haltener g.                                      |            |                                         |

| Drbnur        | Bezeichnung<br>her                                                                                                                 | Bezeichnung Darftellung derfelben |            | Drbnungszahl. | Bezeichnung<br>der                                                                                                    | Darstellung | derfelben   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Drdnungsjahl. | Borhaltsaccorde.                                                                                                                   | in C dur.                         | in A moll. | 1988apt.      | Bo.haltsaccorde.                                                                                                      | in C dar.   | in A. moll. |
| с.            | Der Quartfertenaccord<br>mit durch die 5 aufge-<br>haltener 6.                                                                     |                                   |            | C.            | Der Quartfertenaccord<br>mit durch die 7 und 3<br>aufgehaltener 6 und 4.                                              | 5           |             |
| <b>d.</b>     | Der Quartfertenaccord<br>mit durch die 5 aufge-<br>haltener 4.                                                                     |                                   |            | d.            | Der Quartfertenaccord<br>mit durch die 5 und 3<br>aufgehaltener 6 und 4.                                              |             |             |
| е.            | Der Quartfertenaccord<br>mit durch die 3 aufge-<br>haltener 4.                                                                     |                                   |            | 18.           | Der Dreiklang mit durch<br>bie 7, 4 und 2 aufgehal-<br>tener 8, 3 und 1, Quart-<br>nonenaccord, Undecimen-<br>accord. |             |             |
| 15.<br>a.     | Der Dreiklang mit burch<br>die Bund 4 aufgeh. Sund<br>3, unvollständiger Unde-<br>cimenaccord, auch Quart-<br>nonenaccord genannt. |                                   |            | 19.           | Der Sertenaccord mit<br>durch die 9, 7 und 5<br>aufgehaltener 8 und 6.                                                |             |             |
| b.            | Der Dreiklang mit durch<br>die 7 und 4 aufgehal-<br>tener 8 und 3.                                                                 |                                   |            | 20.           | Der Quartsertenaccord<br>mit durch die 9, 7, 5<br>aufgehaltener 8, 6, 4,<br>Ronenaccord.                              |             |             |
| 16.<br>a.     | Der Sertenaccord mit<br>durch die 9 und 7 auf-<br>gehaltener 8 und 6;<br>Ronenaccord.                                              |                                   |            | 21.           | Der Dreiklang mit durch<br>die 9, 7, 6, 4 aufgehal-<br>tener 10, 8, 5, 3, Quart-                                      |             |             |
| b.            | Der Sertenaccord mit<br>durch die 4 und 2 auf-<br>gehaltener 3 und 8.                                                              |                                   |            | 22.           | nonenaccord mit der groz<br>Ben Geptime.  Der Certenaccord mit                                                        |             |             |
| c.            | Der Gertenaccord mit<br>durch die 7 und 5 auf-<br>gehaltener 6.                                                                    |                                   |            |               | burch die 9, 7, 5, 4 auf-<br>gehaltener 8, 6, 3.                                                                      |             |             |
| d.            | Der Gertenaccord mit<br>durch die 5 und 4 aufgeh.<br>6 und 3; unvollständiger<br>Undecimenaccord.                                  |                                   |            | 23.           | Der Quartfertenaccord<br>mit durch 9, 7, 5, 3<br>aufgehaltener 8, 6, 4;<br>Ronenaccord.                               |             |             |
| 17.<br>a.     | Der Quartsertenaccord<br>mit durch die 9 und 7<br>ausgehaltener 8 und 6,<br>Ronseptimenaccord.                                     |                                   |            | 24.           | Der Septimenaccord mit<br>durch die 6 aufgeh. 5;<br>Certseptimenaccord.                                               | <b>6</b>    |             |
| <b>b.</b>     | Der Quartfertenaccord<br>mit durch die 7 und 5<br>aufgehaltener 6 und 4.                                                           | <b>E</b>                          |            | b.            | Derfelbe mit durch die 4<br>aufgehaltener 3 : Quart-<br>feptimenaccord.                                               |             |             |
| ₩.            | Sucyti, b. 189. u. R. Grfte Gec                                                                                                    | sion. LVII.                       |            |               |                                                                                                                       | •           | 51          |

| Drbn ungezahl | Bezeichnung                                                                                          | Darftellung derfelben | Drbnungsjahl. | Bezeichnung                                                                                       | Darftellun | Darftellung derfelben |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--|
| ng 63 ağı     | der<br>Borhaltsaccorde.                                                                              | in C dur. in A moll.  | 1983abl.      | der<br>Borhaltsaccorde.                                                                           | in C dur.  | in A modi.            |  |
| G.            | Derfelbe mit durch die 9 aufgehaltener 8 des Grundtons; Ronfeptimenaccord.                           |                       | <b>c.</b>     | Derfelbe mit durch die 3<br>aufgehaltener 2; un:<br>volltändiger Undecimen-<br>accord.            |            |                       |  |
| d.            | Derfelbe mit der durch<br>die 6 aufgeh. 7, unvoll-<br>ftåndiger Terzdecimen-<br>accord.              |                       | 28.<br>a.     | Der Septimenaccord mit<br>durch die 9 und 4 auf-<br>gehaltener 8 und 3; Un-<br>becimenaccord.     | 8          |                       |  |
| 25.<br>a.     | Der Quintfertenaccord<br>mit durch die 7 aufge-<br>haltener 6.                                       |                       | b.            | Derfelhe mit burch die 6<br>und 4 aufgehaltener 5<br>und 3, unvollftändiger<br>Terzdecimenaccord. |            |                       |  |
| <b>b.</b>     | Derfelbe mit durch bie<br>4 aufgehaltener 3.                                                         |                       | <b>c.</b>     | Derfelbe mit durch die 9<br>und 6 aufgehaltener 8<br>und 5.                                       |            |                       |  |
| C.            | Derfelbe mit durch die<br>4 aufgehaltener 5.                                                         |                       | d.            | Derfetbe mit durch die 9<br>und 4 aufgehaltener 10<br>und 5; Undecimenaccord.                     |            |                       |  |
| <b>26.</b> a. | Der Terzquartenaccord<br>mit durch die 7 aufge-<br>haltener 6; unvollstan-<br>diger Undecimenaccord. |                       | 29.<br>a.     | Der Quintfertenaccord<br>mit durch die 7 und 4<br>aufgehaltener 6 und 3.                          |            |                       |  |
| <b>b</b> :    | Derfelbe mit durch die 5 aufgehaltener 4; un-<br>vollständiger Terzdecismenaccord.                   |                       | b.            | Derfelbe mit durch die 6<br>und 4 aufgehaltener 5<br>und 3; unbollständiger<br>Recydecimenaccord. | <b>b</b>   |                       |  |
| с.            | Derfelbe mit durch die<br>2 aufgehaltener 3.                                                         |                       | C.            | Derfelbe mit durch die 4<br>und 9 aufgehaltener 5<br>und 10.                                      |            |                       |  |
| ¥7.           | Der Secundenaccord mit<br>durch die 7 aufgehalte-<br>ner 6.                                          |                       | 30.<br>a.     | Der Terzquartenaccord<br>mit durch die 7 und 5<br>aufgehaltener 6 und 4.                          |            |                       |  |
| ъ.            | Derfelbe mit durch die 5<br>aufgehaltener 4; unvoll-<br>ftandiger Lerzdecimen-<br>accerd.            |                       | ъ.            | Derfetbe mit burch die 9<br>und 7 aufgehaltener 8<br>und 6.                                       |            |                       |  |

| Ordnungszahl. | Bezeichnung<br>ber                                                                      | Darftellung derfelben |            |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--|--|--|
| 983abi.       | Borhaltsaccorde.                                                                        | in C dur.             | in A moll. |  |  |  |
| <b>c</b> .    | Derfelbe mit durch die 7<br>und 5 aufgehaltener 6<br>und 4.                             |                       |            |  |  |  |
| 31.<br>a.     | Der Secundenaccord mit<br>durch die 7 und 5 auf-<br>gehaltener 6 und 4.                 |                       |            |  |  |  |
| b.            | Derfelbe mit burch die 5<br>und 3 aufgehaltener 4<br>und 2.                             |                       |            |  |  |  |
| 6.            | Derfelbe mit durch die 7<br>und 3 aufgehaltener 6<br>und 2.                             |                       |            |  |  |  |
| 32.           | Der Septimenaccord mit<br>durch die 9, 6 und 4<br>aufgehaltener 8, 5 und 3.             |                       |            |  |  |  |
| <b>33</b> .   | Der Quintsertenaccord<br>mit durch die 9, 7 und 4<br>aufgehaltener 8, 6 und 3.          |                       |            |  |  |  |
| 34.           | Der Terzquartenaccord<br>mit durch die 9, 7 und 5<br>aufgehaltener 8, 6 und 4.          |                       |            |  |  |  |
| 35.           | Der Secundenaccord mit<br>durch die 7, 5 und 3 auf-<br>gehaltener 6, 4 und 2.           |                       |            |  |  |  |
| <b>3</b> 6.   | Der Dreiklang mit durch<br>Retardation des Baffes<br>aufgehaltenem Grund-<br>tone.      |                       | P P        |  |  |  |
| 37.           | Der Sertenaccord mit<br>durch Retardation bes<br>Baffes aufgehaltenem<br>tiefften Lone. |                       |            |  |  |  |
| <b>38</b> .   | Cbenso der Quartserten-<br>accord.                                                      |                       | 牌          |  |  |  |

| Drbnur        | Bezeichnung                        | Darftellung derfelben |            |  |  |  |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|------------|--|--|--|
| Drbnungszahl. | der<br>Borhaltsaccorde,            | in C dur.             | in A moll. |  |  |  |
| 39.           | Ebenso der Septimen-<br>accord.    |                       |            |  |  |  |
| 40.           | Ebenso der Quintserten-<br>accord. | <u></u>               |            |  |  |  |
| 41.           | Ebenso der Terzquarten-<br>accord. |                       |            |  |  |  |

Daß manche biefer Borhaltsaccorbe fehr felten ober wol gar nicht vortommen, daß ferner die meisten bersfelben auf jeder Stufe der Tonleiter gebraucht werden tonnen, auch, daß mehre sich leichter als Grundaccorbe vom zweiten Range (gleichviel, ob sie mehr oder weniger vollständig sein mogen), namlich als Ronenaccorbe, a) Undecimenaccorde, b) und beren Bersehungen, sowie ebensfalls als Terzbecimenaccorde, c) — mit mehr oder weniger



weggelaffenen Intervallen — behandeln laffen, bedarf weit feiner weitern Erklarung. Ebenfo glauben wir weitere Beispiele von verschränkten Accorden, beren fich schon genug unter ben Borhaltsaccorden finden, hier übergeben zu können. Wir hatten somit nur noch erstens der gemischt en Accorde zu gedenken, welche dadurch entstehen, daß man einzelne Intervalle berselben aus verschiedenen Zonleitern entlehnt, als z. Zum Quintsertenaccorde gis aus der A moll-



ber F moll-Aonleiter und ber C dur- und as aus

welchen wir jedoch, da sie durch zufällige Erhöhungen und Erniedrigungen entstehen, die sich in jedem Accorde ans bringen lassen, eine zu große Masse ausstellen mußten, als daß wir und hier darauf einlassen tonnten, noch dazu, da dies unnug sein wurde, weil ihre Behandlung sich nach der allgemeinen Borschrift über die Fortschreitung ber Instervalle richten muß und somit keine besonderen Regeln dasur notbig sind. Auch bleibt und zweitens noch die Ers

wahnung berjenigen Accorde übrig, welche in dem foge-nannten Orgelpunfte vortommen. Orgelpunft nennt man namlich eine manchmal in ber Mitte, mehrentheils aber gegen bas Ende eines Tonftude vortommende Stelle, burch welche man im erften Falle ben Gintritt eines Saupt= abichnitts, im lettern Falle aber ben Schluß bes gangen Tonftude vorzubereiten fucht, indem man entweder im Baffe ober in einer Oberftimme bie Tonita bes Studes, ober bie Dominante, auch wol bie Debiante beffelben langere Beit fortbauernb erklingen lagt, mabrend man über, unter, ober um biefen liegen bleibenben Zon berum eine Rolge von meift contrapunttischen Geweben ober auch einfachen Accorden an einander reiht, die zu biefem liegen bleibenben Tone in Beziehung fteben. Da bieb vorzuge: weise bei Fugen und anderen Orgelfachen geschieht, so nennt man eine folche Tonverbindung gemeiniglich Orgel: punkt. Die Accorbe, welche in folden Tonverbindungen erfcheinen, nehmen allerdings gegen ben liegen bleibenden Zon manche ungewohnliche Gestaltung an, bedurfen aber teiner nabern Erklarung, ba fie größtentheils in ihrer Folge und Ordnung fo behandelt werben, wie sie ohne Rudfict auf ben liegenbleibenden Ion behandelt werden murben, nur baß fie zulest mit bemjenigen Accorde fcbließen muffen, welchen fie eigentlich nur als eine Rette von 3wischen= harmonien 20) aufgehalten haben und in welchem der mehr= ermabnte liegen bleibenbe Ton allerbings von mefentlichem Belange fein muß. Als kleines Beifpiel theilen wir eine folche Stelle aus einem Chore bes berühmten Dratoriums "Die Schopfung" von Sandn mit.



20) Benn wir hier bas Bort Zwischenharmonie brauchen, so mussen wir bemerten, baß zwar bas Bort Sarmonie nicht allein für langere Sarmonieselgen, sondern auch für einzelne Accorde gebraucht wird, wie z. B. der C dur Accord auch die C dur Sarmonie, der A moll Accord auch die A moll Harmonie genannt wird, und soson jeder Accord nach seinem Grundtone. Im obigen Falle hat aber das Bort Sarmonie die Bedeutung einer langeren Tonzwerdindung, namentlich einer solchen, die in einer Fuge zwischen der beendeten Durchführung des Fugentbema und dem Einritte einer neuen Durchführung gebraucht wird, theils um diese Durchführungen mit einander zu verdinden, theils um Abwechselung in die Fuge zu bringen.

Hiermit schließen wir die gegebene Ubersicht ber Accorde, und gehen nun zur Erklärung der Eigenthumlichkeit ber Accorde in hinsicht auf ihre Behandlung und Fortsschreitung über. Was man Cons und Dissoniren nennt, haben wir bereits gesehen, und haben hier nur noch die verschiedene Art der Wirkung und den auf dieselbe gesgründeten verschiedenen Gebrauch der Cons und Dissonanzen und deren Behandlung zu erläutern.

Rudfichtlich ber Confonangen wird uns bies um fo leichter werden, ba alle Confonangen an jeder beliebigen Stelle eintreten tonnen, ohne daß ihr Gintritt einer Borbereitung bedarf und ohne daß ihr Fortschreiten einem Zwange unterworfen ift; bies nennt man frei eintreten und frei fortschreiten. Un speciellen Regeln mochte Fol-

genbes ju merten fein.

Man darf nicht mehre vollkommene Consonanzen nach einander in gleicher, gerader Bewegung 21) auf einander solgen lassen; dies gilt namentlich von den Octaven und Quinten, weil dieselben jede für sich einen zu bestimmten Eindruck machen und weil die Quinten gewissermaßen immer den Eintritt einer neuen Tonart ahnen lassen, woburch also der Jusammenhang oder die Einheit des Stückes gestort wird. Solche leicht zu erkennende Octave 1) und



gum Unterschiebe von anderen schwerer zu findenden berartigen Berhaltnissen offenbare Octaven und Oninaten, wogegen man jene verbedt nennt. Diese verdeckten werden zwar nicht eigentlich gehört, auch legt man jest nicht mehr soviel Berth auf ihre Bermeidung als früher, aber ein geübtes Ohr empfindet sie allerdings und sühlt sich unangenehm durch sie berührt. Sie lassen sich das durch erkennen, daß man bei der Fortschreitung zweier Stimmen in gerader Bewegung, sobald eine Stimme einen Sprung macht, während die andere flusenweise fortsschreitet, diejenigen Tone, welche übersprungen worden, in ben dadurch entstandenen leeren Raum schreibt, 3. B.:



bem Wege nach h auch c und macht somit ben Beg

<sup>21)</sup> Das Wort Bewegung ift bier gleichbebeutend mit dem Worte Fortschreitung. Die Art der Fortschreitung (Bewegung) nennt man eine gerade (motus rectus), wenn zwei oder mehre Stimmen zugleich steigen oder salvatts oder abwärts schreiten). Wenn dagegen eine Stimme auswärts geht, während die andere abwärts schreitet, so nennt man dies Gegendewegung (motus contrarius); steigt oder fällt eine Stimme, während die andere auf ihrer Stelle bleibt (stillsteht), so nennt man dies die sandere auf ihrer Stelle bleibt (stillsteht), so nennt man dies die sandere, vermischte oder Seitendewegung (motus odliguus). — In einem andern Sinne bedeutet Bewegung den Fortschritt der Tone nach der Zeit derechnet; solgen viele Tone in turzer Zeit auf einander, so heißt die Bewegung eine geschwinde und umgekehrt eine Langsame.

mit ber untern Stimme von c ab in Octaven; bersfelbe Fall tritt bier bei ben aufwarts fchreitenben



Solche Quinten und Octaven wurden alleidings besonders von den alteren Theoretikern streng verboten; aber, wie gesagt, jest legt man nicht mehr so großen Werth auf ihre Vermeidung und namentlich halt man die verbotenen Octaven und Quinten, welche durch Sprunge von der Tonita zur Dominante und umgekehrt entstehen, als 3. B. die hier



obwol, wenn man ben Sprung ber untern Stimme austullt, verbedte Octaven erscheinen.



Ubrigens laffen fich folche Quinten leicht erkennen und vermeiben, benn man barf nur von zwei auf einander folgenben Quinten die zweite prufen; ist diese keine reine Quinte,
so konnen auch keine verdeckten Quinten zwischen zwei
solchen harmonien eristiren; und ebenso konnen wiederum
keine verdeckten Octaven vorhanden sein, wenn von zwei
harmonischen Gliedern das letzte keine Octave umfaßt.

Bas bie Diffonangen betrifft, fo ergibt ee fich von felbst, bag alle ichwer zu überschauenden Berhaltniffe auf eine möglichst leicht faßliche Beise eingeführt werben muffen, was am ficherften baburch geschieht, bag man einen Ton ber bissonirenden Intervalle zuvor in einem consonirenden Berhaltniffe erscheinen lagt. Dies nennt man vorbe: reiten. Die fleine Septime, wenn fie auf der Domis nante erscheint, bedarf, nach ber Deinung ber meiften Theoretiter, feiner Borbereitung. Bebes bissonirende Intervall aber, und besonders die eben genannte, fleine Septime, verlangt als ein aufregendes, beunruhigendes Berhaltniß in ein beruhigendes Berhaltniß, in eine Confonang überzugeben. Dies nennt man auflofen. Alfo bie Consonangen konnen frei eintreten und beliebig forts fcreiten, die Diffonangen aber find in ihrem Gintreten und Fortschreiten beschrantt, b. h. fie muffen vorbereitet (praparirt) und aufgeloft (resolvirt) werden. Als allge= meine Regel des Auflofens lagt fich annehmen, daß alle Diffonangen, welche erhobt (groß, übermaßig) find, auf: warts, alle erniedrigte (fleine, verminderte) Diffonangen abwarts fortschreiten, oder auch, daß alle Diffonangen, welche jur Erreichung einer Confonang bes nachftfolgenben

Accordes nur einen halben Ion aufwarts ju fchreiten haben, aufmarts, und bagegen Diffonanzen, welche zu einer Confonang bes nachstfolgenben Accordes nur einen halben Zon abmarts ju ichreiten haben, abmarts aufe geloft werben muffen, bag aber, fofern fie gur nachfte liegenden Confonang bes folgenden Accordes einen gans gen Son aufwarts oder abwarts zu schreiten haben, es gleichviel ift, ob fie auf= ober abwarts fcreiten, vorausgefett, daß nicht ber Zon, in welchen fie ju fcreiten haben, bereits anderweitig besett ift. Ubrigens tann auch eine Diffonang auf berfelben Stelle, mo fie fteht, alfo ohne fortgufchreiten (ober im Stillesteben, mabrend bes Fortschreifens ber übrigen Accordtone) in ein consonirendes Berhaltnig verwandelt werden, sowie auch ihre Auflosung burch Berfetung (in ein anderes Intervall) und burch Bermechselung ihres Namens (z. B. burch bie Bermanbelung von b in ais, gis in as u. f. w.) erreicht werben tann. Daß aber teine Diffonang verboppelt werben barf. ift beshalb als Regel angenommen worten, weil bie meis ften Diffonangen eine bestimmte Fortichreitung haben, mit= bin folche boppelt gebrauchte Diffonangen auch beibe in gleicher Beife auf: ober abwarte fcreiten mußten, moburch eben bie verbotenen Fortschreitungen in Octaven berbeigeführt murben. Es gibt allerdings Salle, wo man mehre Detaven auf einander folgen lagt, aber bies tann nur gefchehen, wenn man eine Melodie entweder ohne barmonifde Begleitung erscheinen lagt, ober bie Melobie felbft burch Berdoppelung in ber Octave verftarten, mehr bervortreten laffen will. Bas bie Behandlung ber gu Accorden verbundenen consonirenden, sowie biffonirenden Intervalle betrifft, fo haben wir nachstehende Regeln au beobachten.

Ein Accord, beffen Glieber fammtlich confonirent find, wird ein confonirenter genannt, wenn aber nur ein Glieb beffelben biffonirt, fo heißt er ein biffonirenter.

Der einzige consonirende Accord, ben wir haben, ift ber Dreiflang und feine Berfebungen; alle übrigen Accorbe und ihre Berfetjungen, sowie auch alle Borhaltsaccorbe find biffonirend. Der Dreiflang ift ein breiftimmiger Accord, und es ift also jeber Accord, welcher mehr als breistimmig ift, biffonirent, abgesehen bavon, bag auch breiftimmige Accorbe biffonirend fein tonnen, fofern eins ihrer Glieber diffonirend ift. Benngleich nun alle Cons fonangen frei eintreten und frei fortschreiten tonnen, fo gibt es boch Balle, in benen auch ber consonirenbe Dreis flang in feiner Fortichreitung beschrantt ift. Dies ift namentlich ber Fall, wenn er auf mehren in ber Tonleiter unmittelbar auf einander folgenden Stufen gebraucht werden foll, fei es in auf : oder absteigender Linie, weil man hierbei leicht in Gefahr tommt, ben bereits gerugs ten Fehler der verbotenen Octaven und Quinten zu machen. In folden Fallen hat man bie Gegenbewegung anzuwens ben, bei welcher fich biefe Fehler leicht vermeiben laffen. Eine zweite allgemeine Regel bei ber fuccessiven Berbinbung mehrer Accorde ift bie, bag man bei ber Babl berfelben alle burch fie entstehenden Sprunge in fcmer gu treffende Intervalle ju vermeiden hat, wohin jundchft bie erhobten, übermäßigen, sowie bie vertleinerten, verminberten Intervalle zu rechnen sind. Bas die dissonirenden Accorde betrifft, so hat man immer vorzugsweise die dissonirenden Intervalle derselben im Auge zu behalten. Bei den Bersehungen des dissonirenden Accordes bleibt jederzeit die ursprüngliche Dissonanz im dissonirenden Berhaltnis und ist als solche vorzugsweise sorgfaltig zu behandeln, als z. B. im Quintsertenaccorde (h d f g) die Quinte (f), welche im Stammaccorde (dem Septimenaccorde)

bie dissonirende Septime war und ebenso im Secundensaccorde (fghd) der tiesste Aon (f), weil dieser als Septime des Stammaccordes zwar weniger der Borbereitung, aber doch jedes Mal der Auslösung bedarf. Daß solche Dissonazen nicht verdoppelt werden dursen, haben wir schon erwähnt, daß wir aber auch selbst mit der Berdoppelung der Consonanzen vorsichtig zu Berke geben mussen, und daß uns hierin die Sympathie 22) der Tone

1) bağ ein Mingenber Rorper mehr als einen Son ju gleicher Beit angibt;

3) bag zwei klingende Korper einen britten tiefern Son erzengen ober mithoren laffen.

Die erste Art bieses Mitklingens last sich am besten bei Saiten beobachten. Bahrend eine Saite ihrer ganzen gangen Bange nach schwingen zugleich die einzelnen aliquoten Ahelle berselben, jeder für sich:

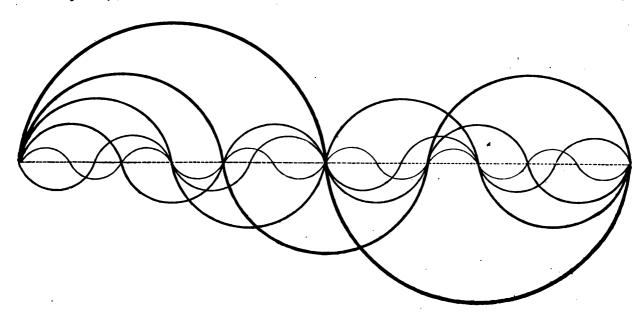

Diese Schwingungen ber einzelnen Theile werben bei einer etwas langen, in gewöhnlicher Beise gespannten Saite bem Ohre neben bem Tone ber ganzen Saite horbar, obwol nach Berhaltnis schwachter, und bie durch sie hervorgerusenen Tone erscheinen in berselben Ordnung, in welcher bei ber Erzeugung ber Tone bieselben in ber bekannten mathematischen Progression folgen. Angenemmen: ber tiesste Ton ber Saite ober ber Ton, welchen bie ganze Lange ber

Saite hervorbringt, ware c , so ist der nachstmits
klingende Ton die Octave c , ihm folgt die doppelte
(die in die Octave versehte) Quinte g , dieser folgt
die doppelte Octave des Grundtons c, , welche zus
gleich Quarte des g ift, ihr folgt die breifache (in die Dops

pel » Octave versette) große Terz bes Grundtons e. welche zugleich große Serte bes g ist, und bieser folgt sobann die (in bie Doppel » Octave versete) Quinte bes Grundtons g

welche zugleich kleine Terz von ber vorbin genannten großen Sen ift, — bie weiter erscheinenben kleineren Intervalle find nur in febrenen Fallen vernehmbar — sobas fich folgenber Bufammenklang



jenige ber oben genannten brei Arten, in benen fich bie Sympatific ber Tone außert, welche von uns als Rorm für die Berboppetung ber Consonangen angenommen wird; benn es erfcheint in ihr die

<sup>22)</sup> Sympathie ber Tone nennen wir bas Mitklingen anberer Sone außer bem angeschlagenen Tone eines Infrumentes entweber auf einem und bemselben, ober auch auf anbern Infrumenten. Das Mitklingen ber Tone außert sich in breierlei Art:

<sup>2)</sup> das ein klingender Korper einen andern ober mehre andere mitklingen macht;

einen Fingerzeig gibt, indem namlich in berfelben bie Octave außer bem Grundtone noch zwei Mal, also im Ganzen brei Mal, die Quinte aber im Ganzen nur zwei

Octave zwei Mal über bem Grundtone, alfo ber Grundton ein Mal

in feiner urfprunglichen Tiefe und zwei Dal um die Octave erhobt,

Die Quinte aber erfcheint überhaupt nur gwei Dal, die große Terg

nur ein Dal - (bie fleine Terg erscheint gwar auch, aber nicht

vom Grundton aus gerechaet) - baber verboppeln wir am liebften ben Grundton burch feine Octaven, bann erft verdoppeln wir bie Quinte, und nur, wenn die genannten Berdoppelungen burch anbere Berhaltniffe verhindert werben, verdoppeln wir die Terg. Auf biefer erften Art ber Sompathieduserung beruben, beildufig gefagt, Die Mageolettone. - Die zweite Art, in ber bie Sympathie ber Abne fich dugert, ift bie, bag ein fcwingenber Rorper einen an-bern gum Ditfcwingen ober Mitergittern veranlagt. Auch biefe lagt fich am leichteften bei Saiten mahrnehmen. Benn man g. B. bie E Gaite auf zwei Biolinen gang gleich boch ftimmt und last biefe Seite auf ber einen Biotine erklingen, fo klingt bie E Saite ber anbern Bioline von felbst mit. Dies macht sich besonders leicht auf dem Pianoforte anschaulich. Wenn man namlich auf die Salten c c c ein kleines ganz leichtes Studchen Papier legt und (bei aufgehobenem Dampfer) bas große C anschlagt, so springen bie Papierblatten von ben anbern c c C Saiten ab; ja man tann bies ebenfalls mit ben gu ben Sympathietonen geborenben Intervallen, namlich ber Quinte und ber Terg, in ben burch bie Bolge der Sympathietone bezeichneten Entfernungen thun, und fobalb man bas tiefe c anschlägt, springen auch von biefen bie Blattchen ab, wahrend bie Blattchen, welche man versucheweise auf f, a, h ober d legt, felbft in ber Rabe ber C Saite ungeftort liegen bleiben. Dies scheint man schon febr fruh getannt zu haben. Go g. B. fagt Ariftibes Quintilianus, ein musitalischer Schriftsteller, ber etwa in ben Jahren 130 ber chriftlichen Beitrechnung lebte, in seinem lib. 2 de musica: "Si quis enim in alteram ex duabus chordis eundem sonum edentibus parvam imponat ac levem stipulam, alteram autem longius inde tentam pulset, videbit chordam stipula onustam evidentissime una moveri." — Die britte Art, wie sich Die Sympathie ber Tone dufert, ift bie, wo zwei klingende Rorper einen britten, und zwar tieferen, Ion erzeugen. Dies Mitlingen eines tieferen Cones bei bem Angeben zweier boberen Ione bangt von folgenden Urfachen ab. Es empfindet namlich bas Dor nicht nur bas Berhaltnif ber Schwingungen bei ben zwei angegebenen Sonen, fonbern auch außertem bas Bufammentreffen ber Schlage, auf eben bie Art, wie es einen fur fich beftebenben Son empfinden murbe, bei welchem bie Schwingungen in ben Beite raumen bes Busammentreffens geschahen. - Dan bort also ein Mittlingen eines tieferen Tones, welches mit ber Babl I übereins tommt, wenn bie beiben wirklich angegebenen Tone burch bie fleins ften Bablen ausgebrucht werben. 3. B. bas Berhaltnif ber großen Ser. 4:5

Busammentreffen der Schlage und baraus hervorgehender, wenn auch nur fowacher horbarer tieferer Non.

Dicles Mitklingen eines tieferen Tones bei dem Erklingen zweier Hoherer Tone verführte den bekannten Abt Bogler zu seinem Orgelseimplisitationssysteme, weil er namlich daraus combinirte, daß, wenn zwei höhere Tone einen tieferen mithoren lassen, auch zwei höhere Pfeisen eine tiefere Pfeise ersezen könnten, weil neben den, jenen beiden Pfeisen eigenthumlichen, zwei höheren Tonen ein tiefer Ton der beiden Pfeisen eigenthumlichen, zwei höheren Tonen ein tiefer Kon den bein gelbst mitklingen müßte, ohne daß es dazu erst einer dritten (größeren und als solche einen tieferen Ton angebenden) Pfeise des durfe. Bekanntlich hat sich dies als ganz unpraktisch erwiesen. — Marpurg gründete auf diese Erzeugung tieferer Tone die Mollsecorde und die Molltonleiter, und unterscheidet dabei die erste Art der Sympathicanserungen, auf welche er die Durtonleiter und Dur

Mal, die Terz jedoch überhaupt nur einmal erscheint und daß wir somit lieber bie Octave als die Quinte, und biefe wieder lieber als die Terz verdoppeln, burfen wir nicht unbemerkt laffen. Bei ber großen Terg, jumal vom Grundton ober ber Quinte ber Tonleiter ausgegangen, tritt noch ein anderer Grund bingu, die Berdoppelung berfelben au vermeiden, weil die erfte gur Quarte binauf, und die zweite gur Octave hinauf, beibe nur einen halben Zon gu fchreiten baben, welchen Schritt fie alfo auch in ben meiften gallen in ber Berdoppelung thun muffen, und woburch fomit bie schon ermahnten verbotenen Octaven entfleben wurben. Uebrigens ift unter diefen beiden Tonen, die im Laufe ber Lonleiter nach Oben bin nur einen balben Ton gu fchreis ten haben, ber auf ber fiebenten Stufe beiweitem ber wichtigste und wird beshalb vorzugeweife ber aufwarts führende Leitton genannt, weil er bei dem Tonschluffe fast immer ber Tonita vorausgeht, tann auch, wo er als folder erscheint, in feinem Falle verdoppelt werben, wenn

accorde baut, von bieser britten daburch, daß er die erste als uns mittelbar, diese britte aber als mittelbar aus der Ratur hervorgehend bezeichnet. — Bei der ersten namlich erzeugen sich alle Rebentone von selbst, und zwar aus einer einzigen tiesen Saite, wie benn auch in der Sympathieauserung fer Progression. — Bei dieser deritten Art der Sympathieauserung sind mehre Saiten zur Erzeugung eines Aones nöthig. — Die von Rameau hierin ausgestellte Ersahrung ist solgende: Stimmt man mit einer höheren Saite, z. B. c. sünf andere so, daß die nächste (ober hier die erste von diesen sünf Saiten) den Aon c als die einsache Untersoctave, die zweite den Aon f als die doppelte Unterquinte, die deitte den Aon c als die untere Doppeloctave, die vierte den Aon Ao als die untere, drei Octaven tief gesete Aerz, und die fünste den Aon F als die dreisache (um drei Octaven tiefer gesete) Unterquinte des zum obersten Aone angenommenen c angibt, so sollen diese fünf Saiten mitklingen, sobald man die odere Saite c anschlägt, also abwärts

(was, beildusig gesagt, kein richtiges Berhaltnis ber Jahlen in Bezug auf die Schwingungszahlen ist, sondern nur die Ordnungszahlen angibt, in denen die Satten auf einander folgen). — Dieses Mitklingen der genannten tieferen Saiten dei dem Anschlagen der einen höberen Saite ist es eben, woraus Rameau und mit ihm Marpurg den weichen Dreiktang (f, as, c) und mit ihm die weiche Vonleiter zugleich herleiten wollen, und dabei behaupten, der herte Oreiktang sei deshald vollkommener, als der weiche, weil er sich unmitteldar aus der Natur entwickle, wahrend der weiche Oreiktang nur mitteldar durch Nachbilfe aus der Natur hervorgehe. Spladnisdem wir aber in Hinschlagen die Auchstlichen Werdeltnisse ein großes übergewicht zugestehen massen, sagt dagegen, das dies keineswegs der Fall sei, sondern das der hate Oreiktang beshald vollkommener sei als der weiche, weil seine Schwingungsverhältnisse 4:5:6
verhältnisse 4:5:6

klanges o, g, h. Abgesehen aber von solchen einzelnen Behauptungen, ift bas Rameau-Marpurg'sche Syftem überhaupt mangelhaft, indem es zwar die harten und weichen Dreiklange zu bauen such, aber die übrigen Dreiklange, als z. B. der verminderete und ber übermädige, sich in dieser Weise gar nicht bauen lassen. — Ba den Erscheinungen der Sympathie der Tone wurden nun noch die sogenannten Klirrtone gehoren; da sie aber für die praktische Musik vollkommen unbrauchbar sind, so tonnen wir sie fäglich übergeben. auch fonst Falle eintreten, wo sowol bas von ber britten gur vierten als bas von ber fiebenten gur achten Stufe foreitende Intervall des halben Tones verdoppelt werden burfte 23). Bei ber kieinen Terz fallt dies fort und Rebt baber ihrer Verdoppelung Nichts im Bege, nur baß naturlich zuerft die Berdoppelung ber Octave, dann bie ber Quinte und erft, wo biefe beiden aus anderen Grun: ben nicht zwedmäßig ober anwendbar find, die Berdoppelung der kleinen Terz zu mahlen ift. Bie die Diffo: nangen nach Daggabe ihrer jedesmaligen Gigenthumlich= teit und bes Bufammenhanges, in bem fie ericheinen, ihre bestimmte Fortschreitung haben, so nehmen auch bie ftell: vertretenben Tone, Borhalte, regelmäßig eine bestimmte Fortschreitung, namlich in Die Intervalle, beren Stelle fie vertreten, und wird biefe Fortschreitung nur bann verans bert, wenn die vorgehaltenen Accorde nicht vollständig in ihrer naturlichen Beschaffenheit erscheinen, sondern ein

23) Dem aufwarts führenden Leittone auf der fiebenten Stufe ber Tonleiter (semitonium modi, charafteristische Rote, note sonsible) fteht der abwarts führende Leitton (namlich ber von der vierten zur dritten Stufe ber Durtonleiter hinunter) gegenüber. Auch
er barf nicht verdoppelt werden, sobald er als vierter Ien in einem
auf der Unterdominante, ober als siebenter Ton in einem auf der
Dberdominante gebauten Accorde erscheint



wegegen er in folden Accorben verboppelt werben barf, welche auf andere Stufen ber Tonleiter bafirt find, als g. B. im Gertenaccorbe





Diese beiben Leittone sind, beildusig gesagt, für modulaterische Fortsschreitungen von außerordentlicher Wichtigkeit; benn ebwol beibe eigentlich ihre bestimmte Fortschreitung haben, namlich der eine nach Oben, der andere nach Unten, so begnügt sich boch das Ohr, sobat dur einer von beiben ben ibm gebufrenden Weg geht '), oder übershaupt, wenn sich nur einer von beiben in der ihm angeviesenen Richtung bewegt, wenn er auch einen gangen Ion fortschreitet ?), oder unter Beranderung seines Namens stehen bleibt b), ja wol gar in solchen Fillen, wo der abwarts führende Leitton zum auswarts führenden und umgekohrt der auswarts führende num abwarts schen gemacht wird \*). Die bierdurch entstehenden Tenschtüssenent man Arugschtusse, sals bordoni, und sind bieselben oft von großem Erfolge.



Bur praktischen Prufung bee Gebrauchs ber Leittone und ber falsi bordoni folgt am Schluffe biefes Banbes in brei Retentafeln:
1) eine Reibe Ausweichungen von C dur; 2) eine bergleichen vom Septimenaccorb und 3) eine bergleichen vom verminderten Septimenaccorbe ausgehend.

ober mehre Intervalle berfelben in motioirter Bobe ober Diefe vortommen, ober wol gang übergangen werben, wie auch bann, sobald Tone eintreten, die nicht zu bem nach ften Accorde gehoren, sondern nur vorübergebend erscheis nen. Dergleichen Tone nennt man burchgebenbe und theilt sie gewohnlich in zwei Classen. Benn namlic folche burchgebente Tone biffonirende find, und auf bie folechten 24) Sakttheile fallen, fobag bie gum Grunde liegende Sarmonie sich auf die wirklichen Daupt = ober guten Moten bezieht, und auf biefen guten Takttheilen angegeben wird, fo heißt ber Durchgang ein regelma. Biger; fallen aber folche burchgebenbe biffonirende Zone auf die guten ober Saupttakitheile felbft, fo beißt ber Durchgang ein unregelmäßiger. Das Bort Durch: gang wird auch noch fur folche Balle gebraucht, wo ein liegen bleibender Son durch die neben ihm fortgebenden Tone jur Diffonang wird und bei bem weiteren Forts schreiten dieser andern Tone wieder als Confonang erscheint, ohne seine Stelle zu verandern, sodaß die Diffonang nicht in der gewöhnlichen Art aufgeloft wirb. Bon folden Diffonangen fagt man: fie tommen im Durch gange vor. Es gibt nun noch eine Art von Intervallen, die zwar an fich nicht biffonirend find, aber bennoch eine fo widrige Wirkung machen, baß es zur Borfdrift geworden ift, fie moglichft zu vermeiden. Dies find die fogenannten Querftanbe. Ginen Querftanb nennt man eine Folge von zwei Tonen einer Stimme, welche gwar ber Beit nach im Busammenhange mit zwei Tonen einer andern Stimme erscheinen, aber feinen barmonischen Busammenhang haben. Co g. B. nennt man bas einen Querftanb, wenn bie eine Stimme d, h, bie andere aber gleichzeitig h, dis fingt, fodaß alfo bie Tone ber einen Stimme in die Moll, bie ber andern in Die Durtonleiter gehoren, ober d, b und h, d, wo die erften ber Tonleiter b ober f, die andern aber ber Tonleiter g ober c angehoren, fodaß bei bem Erklingen beiber fic Barmoniesprunge, refp. Luden, in ber Barmonie fublbat machen, welche ben guten Busammenhang fioren, als j. B .:



Dergleichen Doppelwirkungen kann man nicht, wie die Dissonanzen, durch Borbereiten und Auslosen beseitigen, sondern muß sie ganz vermeiten; wie man denn überhaupt alle dem guten Zusammenhange eines Tonstückes entgegenwirztende harmonische Fortschreitungen zu vermeiden hat.

Ein ganz anderes und ben guten Busammenhang teines wegs storendes Berhaltniß tritt ein, wenn man in einer und berfeiben Stimme eine Tonftufe, die man eben it ihrer naturlichen Sohe gebraucht bat, durch ein # erbott oder durch ein b erniedrigt, z. B. a zu ais oder a zu

<sup>24)</sup> Die Bestanbtheile eines Tattes fallen entweber auf bie gute, schwere Beit ber Tatte (auf ben Rieberschlag), ober auf bie leichte Beit (bas Aufteben ber hanb). Die ersten nennt man gute, bie zweiten schlechte Tatttheile. Die noch tieineren Bestandtheile eines Tattes, welche sich an bicfe Tatttheile anschließen, nennt man Zattglieber.

as macht. Solche Erhöhungen und Erniedrigungen sind entweder blos zum Schmuck der Melodie angebracht, oder werden dazu angewendet, den beabsichtigten Übergang in eine andere Tonart zu erleichtern, wobei sie aber durchaus keine nachtheilige Wirkung auf den Zusammenhang des Tonstückes haben, also ohne Weiteres als erlaubt ersscheinen. Reben den hier vorstehend aus einander gesetzten Regeln des reinen Sates 20), haben wir nun noch eines sehr wichtigen auf dieser Grundlage ruhenden Theiles des Generalbasses, nämlich der Modulation, zu gedenken; es sei jedoch erlaubt, zuvor einen Blick auf den frühern Zustand und die successive Entwickelung und Verbesserung des reinen Sates oder der Harmonie zu wenden, da sich die Haltbarkeit der hier gegebenen Auseinanderschungen darauf gründet.

In der gang fruhern Beit, wo man über Umfang und Inhalt ber verschiebenen Theile ber Tonlehre noch fowantende Begriffe hatte, nannte man Barmonie eine geschickte Bereinigung verschiedener Theile und mandte baber biefen Ausbruck nicht allein auf Dufit an, fonbern überhaupt auf Gegenstande, bei welchen mehre Theile gufammengefest murben, 3. B. auf Malerei, Beichentunft, Rebetunft u. f. w. Jeboch ging biefe allgemeine Bebeus tung febr balb vorzugsweise auf Gegenstanbe bes Rlangs reiches über und bezeichnete bas Berhaltniß, in welchem einzelne Tone auf einander folgten, alfo bas, mas wir jest Melodie nennen. Diese Bedeutung scheint sich lange erhalten ju haben, wie benn j. B. Tinctor am Ende bes 15. Jahrh. in seinem gradus ad Parnassum bie Definition gibt, "melodia idem est quod harmonia." Die gleichzeitige Berbindung ber Tone, die man icon vor ber Beit bes Guibo (im 11. Jahrh.) neben ber fuc. cessiven kennen zu lernen anfing und welche jest mit bem Borte Sarmonie bezeichnet wird, nannte man bas mals Contrapunft. Go 3. B. fcbreibt ber genannte Tinctor: Contrapunctus est cantus per positionem unius vocis contra aliam punctatim effectus. Anfangs war biefer Contrapunft fo einfach, bag alle gegen einander gefesten Tone nur einerlei Berth hatten (contrapunctus simplex, aequalis, wie wir ibn in ber einfachften barmonischen Bearbeitung ber Chorale finben). Als spaterbin (nach Buibo und feinem Beitalter) die eigentliche Menfgral : Dufit erfunden wurde, und fich nach und nach verbreitete, fing man an, mehre fleinere, weniger geltende Noten ber einen Stimme gegen größere, ober gar nur eine Rote ber ans bern Stimme ju feten und fo entstanben nach und nach verschiedene Arten des Contrapunites. Diese contras

punttischen Figuren erschienen Anfangs allerdings fremdsartig und verwirrend, weil man seit Jahrhunderten geswohnt war, nur im Einklange, oder auch mit Mannersund Knabenstimmen in der Octave zu singen, indessen, wenn auch die weniger geübten Ohren bei einer solchen contrapunktischen Bearbeitung die Melodie nicht klar zu erstennen vermochten, so wurde doch der Werth solcher Bearbeitungen von den Sachverständigen sehr geschäht. Unter die besten Schriftsteller für den Contrapunkt der frühern Zeit können wir den Zarlino, Vosssus, Artus, Mersenne, Kirscher, Ballis, Bontempi, Martini, Marpurg und Rousseau sich ungünstig über den Contrapunkt der Alten außern.

Bas etwa im 8. Jahrh. unter Karl dem Großen in Rudficht auf harmonie gethan worden fein mag, ift vollig unbefannt. — Der erfte unter allen befannten Schriftstellern, der etwas von der vielstimmigen Dufit, bie er Diaphonie nannte, schrieb, mar huchald im 10. Jahrh. — Auch Guido (im 11. Jahrh.), obgleich er die Barmonie zu bereichern versuchte, hatte fich feiner gluds lichen Erfolge zu erfreuen. Franco (nach Fortel gegen Ditte bes 11. Jahrh., nach Risewetter fpater) zeigt in feinen Arbeiten Spuren von Fortschritten in der Busammenfegung mehrer Tone und gebraucht außer der Octave, Quinte und Quarte auch die Gerte, empfiehlt babei, zuweilen auch bie Diffonanzen einzumischen, und mas besonders zum Forts schritt geführt haben mag: nicht immer die verschiedes nen Stimmen mit einander auf= und abwarts, fondern jede für sich ohne Rücksicht auf das Forts fcreiten ber anbern aufsteigen, ober auch abs wärtsgehen zu laffen. — (Also schon so früh ein Wink, ben wir noch jest im Auge zu behalten Ursache haben!)

Marchettus von Pabua (im Anfange, nach Andern gegen das Ende des 13. Jahrh.) gibt in scinem Lucidarium musicae planae einige Lehren, von benen seine Borfahren Richts gewußt zu haben icheinen, und man fieht, bag er bereits bas biatonifche, dromatifche und enharmonifche Rlanggefchlecht fannte, obwol man feine Berfuche im Gebrauche chromatischer Intervalle, als 3. 28.  $\frac{c}{f}$ ,  $\frac{cis}{e}$ ,  $\frac{d}{d}$  und  $\frac{f}{f}$ , fis, fiseben nicht für empfehlenswerth ertennen fann. Beachtenswerth ift hierbei, daß biefer Marchettus von Padua fcon ziemlich richtige Begriffe von ber Natur ber erniebrigten und erhohten Tone und der Diffonangen hatte. Go g. 28. fagt er: "bie Diffonangen ftreben nach ben Confonangen, erbobte Tone wollen aufwarts geben, erniedrigte Tone gieben fich abwarts u. f. w." (Es ift in ber That mertwurdig, bag icon bamale ein Grundfat über bie Auflosung ter Diffonangen ausgesprochen murbe, ben mir noch jest als einen ber wichtigsten und unverkennbar richtis gen fur die Fortschreitung der Diffonanzen aufstellen!)

Johann de Muris (im 14. Jahrh.) ging auf der von Marchettus gebrochenen Bahn schnell vorwarts, und brachte mehr Deutlichkeit in die Lehre von der Berbindung und Fortschreitung der Consonanzen, erfand neue Regeln für neue Falle und lehrt überhaupt Bieles, was von den harmonisten folgender Jahrhunderte unverändert beibehalten werden konnte. So gab er 3. B. die gute Regel: "der Dissentationer

<sup>25)</sup> Das Wort Sas wird in boppelter Bebeutung gebraucht, einmal in Bezug auf die richtige Folge und Ortnung der Tone in jeder Stimme für sich und in dem gemeinschaftlichen Wirten mehrer Stimmen; in dieser hinsicht unterscheidet man reinen und uns reinen Sas, und sodert von dem reinen Sase, I) das alle in einem Konstücke vorkemmenden einzelnen Intervalle und Accorde richtig behandelt sind, und 2) daß sie in ihrer Folge unter einander in einem guten natürlichen Jusammenhange stehen, wozegen wir einen Sas, dei dem natürlichen Busammenhange stehen, wozegen wir einen Sas, dei dem Bedeutung bezeichnen wir mit dem Worte Sas die den andern Bedeutung bezeichnen wir mit dem Worte Sas die den Auflich der gegenschitig zu einem Tonstücke zusammenwirkenden Stimmen, und sagen in dieser Beziehung, ein Sas sei deres, viere, fans, auch mehrstimmig.

M. Gucyff, b. St. u. S. Gefte Gection. LVII.

cant muß mit einer vollkommenen Confonanz angefangen und geendigt werden!" Eine Regel, die noch jest in voller Geltung fieht, wie ferner: "Zwei volls kommne Confonanzen hinter einander follen fos viel als moglich vermieden werden" (ba ift ja foon die Andeutung der verbotenen Quinten und Octaven!)

Johannes Tinctor (zu Ende bes 15. Sahrh.) ers wähnt außer dem schlichten Contrapunite auch ben uns gleichen (floridum). Als Intervalle, die zum Contras

puntte gebraucht werben, gablt er auch:

a) Den Einklang; b) bie kleine und große Secunde; c) die kleine und große Terz; d) die kleine (reine) und große (übermäßige) Quarte; e) die unvollkommene (versminderte), vollkommene (reine) und die übermäßige Quinte; f) die kleine und große Septime, und h) die verminderte, die reine und große Septime, und h) die verminderte, die reine und übersmäßige Octave. — Confonanzen nennt er, eine dem Ohre angenehme Vermischung verschiedener Tone, Dissonanzen, die ihrer Natur nach dem Sehor unangenehm sind. Ferner sagt er, daß mehre vollskommene Consonanzen (nämlich die Octave, Quinte und Quarte) nicht hinter einander solgen dürfen, und zwar weder auswärts noch abwärts. Den unvollkommenen Consonanzen (nämlich den Zerzen und Serten) gestattet er freien Fortschritt.

Nach ihm brachte Franchinus Gafor, Professor ber Musik in Berona (zu Ende bes 15. und Anfangs bes 16. Jahrh.), die Kunst des reinen Sahes wieder um einige Schritte weiter. In seinem Berk: "practica musica" erlaubt er unter andern auch den Gebrauch zweier volltommenen Consonanzen nach einander, sosen sie von versschiedener Art sind, z. B. die Quinte nach der Octave und umgekehrt die Octave nach der Quinte. Consonanzen einerlei Art erlaubt er nur in der Gegendewegung. Auch gebraucht er schon Dissonanzen im Contrapunkte, aber sehr vorsichtig, nämlich nur dei Rückungen und im Durchgange. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie schon so frühzeitig die angemessenssen Schritte im Gebiete der Harmonie gefunden und weiter verfolgt wurden.

Aus dem 15. Jahrh. haben wir noch einige Nieders lanber zu ermabnen, namentlich ben Johann Dbrecht, welcher nach Glarean's Bericht (vergleiche beffen Dobes tachordon) soviel Zeuer und Erfindungefraft besag, bag et im Stande mar, in einer einzigen Racht die vortrefflichfte Reffe zu componiren. — hierher gebort ferner Johann Ddenhaim, ber ju feiner Beit gleich einem Gebaftian Bach verehrt wurde. - Der britte und mertwurdigfte Componift aus ber nieberlandischen Schule im 15. Sahrh. war Josquin. Er wird zwar fur einen Nieberlanber von Geburt gehalten, jedoch ift sein Geburtsort nicht naber bes kannt und also diese Angabe unbestimmt. Ubrigens foll er unter Girtus IV. (1471 - 1484) Ganger ber papft: lichen Rapelle gewesen, nachher aber nach Cambray in Flandern als Rapellmeister gekommen sein. Go forgfältig er auch in seinen Arbeiten war und so vor : und umsichtig er fie auch corrigirte, mas ibm jedenfalls viel Beit gekoftet haben mag, so componirte er boch fehr viel und seine Compossitionen mochten auch wol seine Borganger und Zeitges noffen übertreffen, jedoch zeugen seine Berte mehr von

kanonischen Runfteleien, als von fliegenber Melobie, Erfindung und Geschmad, bleiben jedoch auch noch fur unfere Beit rudfichtlich ihrer wahren tirchlichen, wenn auch etwas fleifen, haltung von Werth.

Die vorgenannten Kunstheroen ber nieberlanbifchen Schule waren es vorzugsweise, burch welche bie Sarmonie überhaupt, insbesonbere aber bie kanonischen Kunfte, schon im 15. Jahrh. theils weiter ausgebilbet, theils mehr

verbreitet murden.

Die Frangosen fingen fast zu gleicher Beit mit ihnen an, fich um die Ausbildung und Ausbreitung ber barmonie und bes Contrapunttes verbient ju machen, und es zeichnete fich unter ihnen besonders Dierre De la Rue als ein fehr beachtenswerther Beitgenoffe Josquin's aus. – So rechnet auch Glarean den Antonius Brumel zu ben vorzuglichsten Componisten jenes Beitalters, fpricht ihm aber mehr Runft ale Benie gu, wenngleich fich aus andern Beurtheilungen berausstellt, bag Brumel burd geschickte Unwendung bald bes einfachen, balb bes tunfis lichen Contrapunftes zwedmäßig Licht und Schatten in feine Arbeiten zu bringen wußte, und beimeitem mehr Geschmad und Beurtheilung zeigte als Josquin mit allen feinen verwickelten und verftecten fanonischen Rimfteleien. - Noch einfacher und von bem mahren Ausbrucke frommer und anbachtiger Gefinnungen befeelt waren die Compositionen des gleichfalls der bamaligen frangofifden Schule angehorenben Dieton Lopfet. De gegen find bie Compositionen eines mehr bekannten Componisten aus ber frangofischen Schule ber bamaligen Beit, bes Johann Mouton viel fleifer und schwerfalliger und die Modulation berfelben armfeliger und ungenagen der. — Bas Italien betrifft, so scheint es um Diefe Beit wenig zur Ausbilbung und Berbreitung bes Contrapunites beigetragen zu baben.

Mehr Anspruche auf weitere Ausbildung der Runft burfen fich bie Teutschen jener Beit anmaßen, weju vielleicht ber Sandelsverkehr ber teutschen Rauflente in Rurnberg und Augsburg mit den Riederanbern beige tragen baben mag, indem fie durch biefe auf die weitern Fortfdritte ber Contunft aufmertfam gemacht wurben. Giner ber alteften teutschen Contrapunttiften ift Sohannes Gobenbach, von feinen Schülern Bonabies genannt, welcher Lehrer Gafor's war. Er lebte in ber Mitte bes 15. Jahrh. (nach Gerber 1450 — 1473) und fchrieb fchen ziemlich fließend. Bu ebenberfelben Beit lebte Beinrich Isaat, welcher burch feine eigenthumlichen Darmonien (von benen Kircher fagt, "velut undae vento agitate in mari circa scopulum ludere solent") die Kirchen: gefange fehr verfconert haben foll; beffen weltliche Lie: ber aber befonders burch Rlarheit bes Gefanges, burch schon und richtig marfirten Rhythmus und reine und zwanglofe harmonie von einem weit über fein Beitalter hinaus gebildeten Gefchmad Beugniß geben. Richt min-ber lobenswerthen Gefchmad bezeugen auch bie Arbeiten, bie uns Stephan Dahu hinterlaffen bat. Gine im Fortel eingerudte weltliche Composition Diefes Deifters ift merkwurdig 1) wegen ber Deutlichkeit ber Stimmführung. da im Tenore gleichsam die Melodie als cantus firms einfach einherschreitet, wahrend die abrigen Stimmen amer

nicht gang fo einfach, aber boch ebenfalls sehr sangbar gehalten sind; 2) weil bei aller Sangbarkeit und Berskändlichkeit auch die Harmonie nicht allein völlig rein gebalten ist, sondern auch zugleich in dem Kreise der Tonarten sehr reich und mannichfaltig modulirt; 3) sich neben den genannten Borzügen auch noch eine vortrefflich gebaltene einsache und keineswegs gekünstelte Imitation in den verschiedenen Stimmen demerkdar macht und 4) in dem ganzen Stücke eine Lebendigkeit und Krische herrscht, daß, wenn dasselbe nur einigermaßen dem in ihm wohnenden Geiste entsprechend vorgetragen wird, es auch noch jest Kennern und Liebhabern gefallen wird.

Bas England betrifft, so wurde zwar dort die Musik schon sehr frühzeitig mit Eiser betrieben, wurde auch von den Königen selbst beschützt und gepflegt, durch öffentliche Lehranstalten besördert und auch in praktischer Hinsicht ausgebildet, aber um so mehr blieben späterhin die Englander in der Bervollkommnung der Harmonie zurück. Rur vom Ansange des 16. Jahrh. an wurde England einige Beit hindurch reicher an Contrapunktisten, als es in der neuesten Beit ist, jedoch die Harmonie blieb steif und gezwungen, auch die Deutlichkeit in den rhythmischen Berhältnissen sehlte, und von Declamation, Ausdruck, Geschmack, Ersindung u. s. w. sindet sich leider nur zu wenig in den contrapunktischen Arbeiten der Engländer.

Je mehr nun aber auch bei ben bisher genannten Mufitern ber verschiedenen Schulen und Bolter bie Gewandtheit, ber Scharffinn und eine zuweilen gludliche Bandhabung ber contrapunktifchen Aunstmittel bervortritt, um fo ichulgerechter fie gewiffermagen ihre Rechenerems pel (benn fo tann man ohne Ubertreibung eine große Bahl jener Arbeiten nennen) aussuhrten, um fo mehr trat ber Mangel an naturlicher Ginsacheit, Lebendigkeit, Anmuth, Burbe und andern fur die mannichfaltigen Gat= tungen ber Tonflude munichenswerthen darafteriftifden Entfaltungen bervor, fobaß fich eine gewiffe Ginformigfeit und Eintonigfeit, ja felbft oft Unverftanblichfeit in Diefen mit contrapunttifchen Runfteleien überfullten Compositionen geltend machte, bie am wenigsten geeignet mar, einen gemuthlichen Ginbrud auf bie Buborer ju machen. Dies war besonders ber Fall mit ber Rirchenmufit, ba man bamals ben Berth einer religiofen Dufit vorzugsweise von der Bahl und Art der contrapunktischen Runfts flude abhangig machte, welche ein foldes Conflud entbielt; ein Borurtheil, das leider noch jest so manchen, ubrigens braven Rufifer und Dilettanten beberricht. So tam es benn enblich soweit, daß man von Seiten bes tatholifchen hoben Rlerus wirklich babin ftrebte, ber Rirchenmufit eine geeignetere Richtung ju geben, ober falls bies nicht gelange, fie gang aus ber Rirche gu verweisen. - In Diefer fur Die Rirchenmufit bebentlichen Rrifis trat ein junger geiftvoller, bereits burch mehre gelungene und von ben damals eingeriffenen Disbrauchen befreite kirchliche Compositionen rubmlichst bekannter Tonfunftler hervor, nach feinem Geburteorte Paleftrina ge= nannt, welcher, seinem richtigen Gefühle vertrauend, fich über die Gebrechen ber damaligen Musik erhob und burch eble Einfacheit seiner Compositionen ben glanzenbften Sieg über die aller relativen Schönbeit entbebrenden und

nur in grammatitalifder Sinfict beachtenswerthen Arbeis ten feiner Beitgenoffen bavon trug. Er hatte bas Siud, burch fein befanntes Deifterwert, Die fogenannte Missa Papae Marcelli, welche er am Oftersonntage 1555 in Rom aufführte, Die Rirchenmusit gu retten und von Paul IV. jum Componiften feiner Rapelle ernannt ju werden. Bon da ab erhielt die einfache, gleichmäßige Stimmführung, die man fruher alla capella namte, Die Bezeichnung alla Palestrina. Sein Ruhm erscholl burch gang Europa und überall suchte man feine Danier nach= zuahmen, fodaß die contrapunttifchen Runfteleien eine Beit lang ganz in den Hintergrund traten und eine unverkennbare Rlarheit und anziehende Reichaltigkeit in den Sarmonieschritten hervortrat, wie man fie fruber nie getannt hatte, beren Borguge aber einleuchtend genug maren, um bem bochgefeierten Palestrina ben Ramen eines Baters ber harmonie zu erwerben, um fo mehr, ba bie barmonie eben baburch, baß bie fruber vernachlaffigte relative Schonheit tonischer Berte nunmehr in ten Borbergrund trat, unleugbar neue wesentliche Borguge gewann, indem fie jugleich jur Bezeichnung darafterifiifder Darftellungen benutt und fomit in mannichfacher Begiebung bereichert wurde, fodaß ihre Lehrfate, die bis dabin theilweise als eine bloße Gedachtniffache auftraten, eine festere haltung bekamen und je mehr und mehr auf kunfigerechte Principien geführt und im Geifte berfelben ents widelt wurden. Wie viel Großes und Schones fich nach biefer Beitepoche in Frankreich, Italien, Teutschland u. f. w. in ber musikalischen Runftwelt entwidelte, wie namentlich in Frankreich bie mit bem Erfolge bes Strebens, ber frangolifchen Sprache eine antite claffifche Farbung gu geben, gleichzeitig entflebenben berrlichen Dernterte einen bedeutenden Ginfluß auf die Berbefferung ber Tontunft ausübten, wie ferner mit der Bluthenzeit ber Reformas tion die Tontunft in Teutschland theils baburch, bag ber Rirchengesang nicht mehr blos bem Alerus überlaffen mar, fondern volksthumlich murbe und somit die Gefangsbils bung im Allgemeinen gewann, anderntheils burch bie weistere Ausbildung ber Menfuralmufit bas gange Befen ber Tontunft einen neuen Auffchwung erhielt, wovon bie Compositionen eines Edart, Sammerschmidt, Pratorius, Schein, Scheibt, Schut und anderer Deifter Beugniß geben, nach beren Ermahnung wir noch ber beiben Runftheroen Banbel und Cebaftian Bach als flammenber Geffirne unfres teutschen Runfthimmels gebenten muffen, benen fich Danon, Mogart und Beethoven, als nicht minder glanzvoll leuchs tend anschließen; - wie ferner in Italien bie große neas politanische und andere Schulen der Tontunft neues Leben und tiefe Bedeutsamkeit verlieben, bies alles ift uns in neueren viel verbreiteten musitalifch = biftorifden Berten ausführlich mitgetheilt und mochte wol zu bekannt fein, ale bag wir es bier wieberholen follten, jumal 3med und Raum unfres Auffates eine weitere Ausführung nicht füglich erlauben, weshalb wir diese kleine bistorische Rundfcau mit Paleftring schließen wollen.

Bas nun aber die Aufstellung der angedeuteten Principien betrifft, so nennen wir ein aus geistigem Forschen bervorgegangenes Bild, welches die ganze Tonsamilie dars fellt, wie fie in mehr und weniger wichtigen Schritten

fich aus ihrem Stammbaume hervorbrangt, ein Syftem ber Sarmonie. Giner ber erften und geiftvollften mus fitalifden Schriftfteller, ber uns ein foldes geordnetes Spftem ber harmonie überliefert, war Rameau (1722); ibm folgten, fein Spftem erlauternd und mit ben nothis gen Berbefferungen verbreitenb, Alembert, Marpurg und Serre (1753). Abnliche, aber verschieden motivirte Gyfteme der Barmonie schrieben Tartini (1754), Gorge (1760), Kirnberger (1773), Portmann (1798) und Uns bere, benen sich auch Turk beigablen lagt, ba er, wenn= gleich nicht ein neues Syftem fchrieb, fo boch bie wich: tigften Spfteme, bas von Marpurg und bas von Rirn-berger, febr verftanbig beleuchtete. In ber neuesten Beit versuchte Gottfried Beber in feiner Theorie ber Tontunft einzelne Gegenstände ber vorhandenen Syfteme nach feinen Unfichten zu berichtigen, jedoch ohne ein genügendes Resuls tat zu erlangen, obwol wir biefe Berichtigungen bei weites rem Forfchen als bedeutsame gingerzeige betrachten burfen.

Sehen wir jest zu ber versprochenen Erlauterung eines Hauptgegenstandes der Harmonielehre, namlich zur Lehre von der Modulation, über, mit welchem Kunstausbrucke wir sowol die Folge einzelner Accorde oder Harmonieglieder, als auch das Aneinanderreihen und Ineinanderverschmels zen größerer Reihen von Harmoniegliedern bezeichnen.

Ein allgemeines Gefet ber Afthetik lehrt uns, bag Alles, was icon fein foll, Einheit und Mannichfaltigkeit in fich verbinden muß. Es wurde somit ein Tonftud nicht icon genannt werben tonnen, welches in feiner gros gern ober tleinern Ausbehnung fortwahrend einen und benselben Accord gebrauchen wollte, und wir benuten das ber bei ber Construction eines Tonstude die uns gegebene Moglichkeit, auf jedem beliebigen Tone ber Tonleiter jebweben beliebigen Accord bauen und gebrauchen gu fon-nen, nur muffen wir uns babei jum Gefete machen, baß in biefer mannichfaltigen Erscheinung und Berbinbung ber Tone und Tonleitern und ber auf fie gegrundeten Accorde ftets Einheit herricht. Die Fertigfeit ober Geschicklichfeit, Accorbe fo gufammenguftellen, baß fich in ihrer Folge Einheit und Mannichfaltigfeit zusammenfinden, ift alfo bie Aufgabe bes Mobulirens, ober bie Runft ber Mobus lation. Eben burch fie lernen wir die Berhaltniffe ber verschiedenen Accorde ber Art mablen und ordnen, bag uns ihr außerer und innerer Bufammenhang leicht überichaulich wirb. Dies tann erftens gefcheben, wenn wir folche Accorbe auf einander folgen laffen, die einen ober mehre Tone mit einander gemein haben, fie mogen einer und berfelben Tonleiter angehoren, ober aus verschiedenen entnommen fein, und zweitens badurch, bag wir uns fols der Accorde bedienen, bie rudfichtlich ber Tonleitern, auf beren Stufe fie ihren Gip haben, fich in ben Borgeich= nungen, die ju ihrer Berftellung nothig find, einander nabern, sowie auch brittens, wenn wir die Tonart, bie wir unferm Tonftude ju Grunde gelegt haben (alfo feine Saupttonart) verlaffen und in funftgerechter Beife nach und nach in eine oder mehre andere Tonarten übergeben und und eine Beit lang in benfelben aufhalten, bis mir wieder gur haupttonart gurudtehren. Die Art und Beife nun, in welcher wir folde überschauliche Accorde ichaffen, wird und erleichtert und bezeichnet burch die Bermandt-

schaft, in welcher die verschiebenen Zonleitern und ibre Tonarten mit einander fleben. Man claffificirte fruber biese Bermandtschaftsgrade einzig und allein nach ber Bahl ber Tone, welche eine Tonleiter mit ber anbern gemein hat und regelte fie nach ber Bahl ber Tonftufen, welche burch Borzeichnung eines #, b ober h in bie Tonbobe ge-bracht wurden, die nach Maggabe ihres Grundtons (namlich besjenigen Tones, auf bem wir anfingen, fie ju bauen und ben wir auch Tonita nennen) im Bergleiche gur Rormaltonleiter einer Erbohung oder Erniedrigung bedurften. So nannte man G dur im erften Grabe vermanbt mit C dur, weil sich bie Tonleiter G dur nur burch ein ein: giges # von der Tonleiter C dur unterscheibet; D dur nannte man bagegen mit C dur im zweiten Grabe vermanbt, weil es zwei Kreuze hat, ebenfo A dur, welches brei Rreuze in feiner Borgeichnung hat, im britten Grabe mit C dur verwandt und fofort E dur (mit feinen vier Rreugen) im vierten Grabe, H dur (mit funf Rreugen) im funften Grabe und Fis dur (mit feche Rreugen) im fechsten Grabe verwandt mit C dur. In berfelben Beife unterschied man wiederum die Tonarten nach ber Babl ber vorgezeichneten b, welche zu ihrer Bilbung notbig waren und nannte F dur, welches nur ein b und zwar auf ber vierten Stufe ber Tonleiter notbig macht, im erften Grabe verwandt mit C dur, ferner B dur besgleis chen im zweiten, Es dur im britten, As dur im viers ten, Des dur im funften und Ges dur (welches lettere feche Mal b in feiner Borgeichnung hat) im fecheten Grabe verwandt mit C dur. In gleicher Beise nannten wir G dur, welches nur ein # hat, mit D dur, wel ches zwei Kreuze hat im ersten Grabe mit einander vers wandt, und ebenso F dur, welches nur ein b hat, im ersten Grabe mit B dur verwandt, weil sich beibe Tonleitern nur baburch unterscheiben, bag B dur ein b mehr in ber Borzeichnung hat, als F dur. Da nun jebes Mal, wo ein neues # in ber Borzeichnung erscheint, bie Tonart, die wir mittele einer folden um ein # vermebeten Borzeichnung erhalten, eine Quinte hober febt, als die Tonart, von der wir ausgingen und umgekehrt bie Tonart, welche wir burch Borgeichnung eines b erhalten, eine Quinte tiefer fteht, als bie Tonart, von ber wir ausgingen, fo nannten wir biefe Bermandtichaften Berwandtschaftsgrade nach bem Quintenzirkel und bezeichnes ten alfo bie nabere ober entferntere Bermanbtichaft nach ber Bahl ber # und b, burch die fich bie Tonleitern von einander unterscheiben. - Eine andere Art ber Bermanbt fcaftegrade bilbeten bie Moll-Tonarten zu benjenigen Dur Zonarten, die mit ihnen gleiche Borzeichen hatten, als 3. B. C dur : A moll, F dur : D moll, G dur : E moll und nannte man biefe Bermanbtichaft "Paralleltonarten," bie benn auch wieber unter einanber in einem nabern ober fernern Busammenhange ftanben, je nachdem fie fich burch bie Bahl ihrer Borgeichnungen uns terschieden. Der befannte Theoretifer Gottfr. Beber. wohl fühlend, bag biefe Arten von Bermandtichaftsgraben bei bem Fortschreiten von einer Tonart in die andere nicht als maggebend ausreichen tonnen, feste einen neuen Bers manbtichaftsgrad baju, welchen er "bas Spiel auf ber Tonita" nannte, fobag bie Dur Tonart und bie Palls

Sonart auf einer und berfelben Stufe ber Tonleiter, obswol sie ganz verschiebene Borzeichnungen hatten, von ihm als im nachsten Grade verwandt bezeichnet wurden, und fehte so das hier folgende Bild der Verwandtschaft zusfammen:

Obwol dieses Bild Manches für sich hat und allerbings einen bedeutenben Schritt vorwarts in ber Dobu-Lationslehre eröffnete, fo erscheint es boch noch febr ungu: reichend und hilft dem gefühlten Mangel nicht ab. Res ferent erlaubt fich beshalb eine ber langft gewunschten Abhilfe, wie er hofft, mehr entsprechende Unficht hier zu entfalten, bie, wenn fie auch bis jest noch von Riemans bem ausgesprochen ift, vielleicht manchem an bas Bertommen gefeffelten Dufifer bedentlich, aber dem unparteiischen Forfcher bennoch berudfichtigenswerth erscheinen burfte. Die Sauptabmeidung Diefer Anficht von ber bisherigen Modulationsbarftellung liegt nams lich barin: Daß Referent nicht etwa bie Mobulationsschritte burch bas Intervall ber Quinte, eventuell der Ober- und Unter-Dominante, die man allerdings längere Beit als die alleinigen Bestimmungselemente ber Bermanbtichaftsgrade betrach. tet, für folche halt, fonbern die Berwandt. schaftsmotive auf alle Consonangen aus. bebnt und zwar in der Ordnung, in welcher fie einander in der bekannten mathematifden Progreffion der Schwingungsverhält. niffe ericeinen, biefen genannten Motiven aber fowol bas Bermanbtichaftsmotiv ber Da= ralleltonarten, fowie auch das von Beber fos genannte Spiel auf ber Tonita (ober die Bers wandtichaft der auf einem und bemfelben Grund: ton rubenden Dur= und Moll=Tonleiter) beis gefellt. Somit weichen wir erftens in die Tonart ber Quinte aus, namlich in bas Progreffionsverhaltniß 2:3, Da bie Octave 1:2 nur bas bie Tonita im vergrößerten (2:1) ober verfleinerten (1:4) Maßstabe reprafentirenbe Bild ber Tonita ift. Diese Quintenausweichung führt uns 3. 28. von C dur nach G dur, von G dur nach D dur und fo fort, soweit ber Quintenzirkel reicht, und wir ordnen biese Quintenausweichungen nach der Bahl der # und b, burd welche fie fich in ihrer Borgeichnung unterscheiben, fobaf wir alfo eilf Ausweichungen in bem Quintenzirkel erbalten. II. Diefen Ausweichungen in die Quinte folgen fo: bann die Ausweichungen in die Quarte (3:4), welche wieber ihre Unterabtheilungen in ber Bahl ber # und b fin= ben, burch beren Borzeichnung fich bie weitern Quartenausweichungen unterscheiben, als g. B. F dur, welches nur ein b in feiner Borgeichnung bat gegen B dur, bas amei b in feiner Borgeichnung gablt u. f. f., foweit fich

ber Quartenzirkel (C, F, B, Es, As, Des, Ges, Ges, Fes, A, D, G, C) ausbehnt 26). III. Den Quartenausweichungen folgen die Ausweichungen in die große Terz, 4:5 (also C dur: E dur, E dur: Gis dur). As dur: C dur (Gis dur: His dur). IV. Den Ausweichungen in die Tonart der großen Terz solgen die in die große Serte, 3:5 (also C dur: A dur, A dur: Fis dur, Fis dur: Dis dur), Es dur: C dur). V. Den Ausweichungen in die große Serte solgen die Ausweichungen in die große Serte solgen die Ausweichungen in die Tonart der kleinen Terz, 5:6 (C dur: Es dur, Es dur:

26) Indem wir bas Berwandtschaftsmotiv von ber Conita gu beren Quarte annehmen, beseitigt fich jugleich ein lang gehegter Brrthum. Man hielt namlich bie Musweichung in bie Quarte bisber für eine Ausweichung in die Quinte abwarts, und unterschied baber bie Ausweichungen, bie nach ber Oberbominante geben, von ben nach ber Unterbominante gebenben, und zwar ber Art, bas man babei ben Tonarten, welche nach bem Quintencirtel aufwarts foritten, ben Borgug gegen bie gab, welche burch ben Quintencietel ab-marts fchritten, inbeffen boch bei beiben annahm, bas ber Unter-schied gwischen ber Bahl ber Kreuze (Erhobunges) und ber Baht ber P (Erniedrigungszeichen) einer und berfelbe fei, bas alfo C dur mit G dur im erften Brabe und ebenfo C dur und F dur im erften Grabe verwandt maren, mahrend man wol fuhlte, tag bie Ents fernung von C dur nach F dur größer war, ale bie von C dur nach G dur, und fich babei ber Ausweichungen in bie Dberquinte viel haufiger und langer bebiente, ale beren in bie Unterquinte-Bir haben also feither ichen immer die Ausweichungen in die Quarte gebraucht, nur bag wir fie nicht Musweichungen in bie Quarte. fonbern Ausweichungen in bie Unterbominante nannten. Die Quarte aber ift ein weniger consonirenbes Intervall ale bie Quinte; bein bas Berhaltnis 3:4 ift jebenfalls ichwerer gu faffen ale 2:3, eben weil fich bas Berhaltniß ber Quinte in kleineren Bahlen barftellen laft, als bas ber Quarte, und somit ergibt fich von felbft, bas bie Ausweichungen in bie Quinte ber Tonita naber fteben muffen, als bie Ausweichungen in die Quarte. In berfelben Beife fteben aber auch wieberum bie Ausweichungen in bie große Terg 4:5 ben Musweichungen in bie Quarte 3: 4 nach, und ebenso fteben follestich bie Ausweichungen in bie tiene Terg 5:6 ben Ausweichungen in bie große Terg 4:5 nach. Überhaupt erscheint bem Referenten bicfe Unficht von ben Bermanbtichaftemotiven gang in ber Ratur begrunbet; benn baffelbe Priorf: tateverhaltnis, meldes mir ber Octave vor ber Quinte und biefer vor ber Quarte einraumen, und ebenfo baf. felbe Prioritateverhaltniß, welches wir bem Dreis tlange auf ber Sonita vor bem Dreiflange auf ber Quinte und bem Dreitlange auf ber Quinte wieber por bem Dreitlange auf ber Quarte einraumen, maffen wir auch ben Ausweichungen gugefteben, und fomit gebührt ber Ausweichung in bie Quinte ber Borgug por ber in bie Quarte, ber Ausweichung in bie Quarte aber ber Borgug vor ber Ausweichung in bie Tonart ber großen Zerg, wie benn endlich ber Musmeichung in bie große Terg ber Borgug vor ber Ausweichung in bie tleine Terg gebuhrt. Die Schwingungeverhaltniffe 1:2, 2:3, 3:4, 4:5 und 5:6, welche wir fur bie Orbnung annehmen, in ber bie Confonangen nach einander erfcheinen, nehmen wir ja auch fur bie Orbnung ber Accordfolge auf ben verschiedenen Stufen ber Sonleie ter an, und haben fomit gar teinen Grund, biefelbe Drbnung bei ber Bestimmung ber Bermanbticaftemotive ju verleugnen.

Ges dur? Fis dur: A dur, A dur: C dur) und ends fis dur? Ges dur: A dur, A dur: C dur) und ends lich ben Ausweichungen in die kleine Sert, folgen VI. die Ausweichungen in die kleine Serte, 5:8 (C dur: As dur, As dur: E dur, E dur: C dur).

Benn wir nun icon bierdurch eine große Auswahl von Ausweichungen erhalten, so wird biefe Auswahl bop= pelt fo reich, indem wir wieder jeder auf biefem bezeich= neten Bege erreichten Tonart ihre Parallel = Molltonart als ein abermaliges Bermanbtichaftsmotiv zugefellen tons nen. Ja nehmen wir schließlich bas bon Beber anges regte Spiel auf der Tonita noch bagu - welches allerbings viel fur fich hat, ba bem Ubergange von dur ju moll, sowie von moll zu dur auf einer und berfelben Zonita fich um fo wenigere Schwierigkeiten in ben Beg ftellen, als fowol ber aufwarts, als auch ber abwarts fuhrende Leitton in ber Dur= wie in ber Moltonleiter einer und berselben Tonita dieselben bleiben und auch ber Beg ihrer Auflofung bei bem Ubergange von moll zu dur, fowie von dur zu moll unverandert bleibt 27) - fo ents faltet fich und ein Reichthum von Ausweichungen, wie wir ihn nur irgend wunschen tonnen, jumal wenn wir noch babei im Auge behalten, daß wir gang nach Gefals len aus jedem folchen Berwandtschaftsmotive in ein be= liebiges anderes, als z. B. aus den Quintenfortschreituns gen in die Quarten =, Terz = und Sextenmodulationen, fowie aus diesen (mit denen uns ja ebenso gut der Wech= fel unter einander frei fteht) ju dem Quintenzirkel übers geben konnen, und Referent durfte also gewissermaßen mit Buversicht die allgemeine Annahme seiner Ansichten erwarten.

Es mochte nun unsere nachste Aufgabe sein, eine Lasbelle aufzustellen, in welcher die von uns angenommenen verschiedenen Berwandtschaftsgrade, namlich die des Quinstens, die des Quartens, die des großen und kleinen Terzens, sowie die des großen und kleinen Serteneirkels, alle unter Beiordnung der betreffenden Paralleltonart und zusgleich unter Benutung des sogenannten Spiels auf der Tonika, in gegenseitiger Beziehung zu einander erscheinen.

Bu biesem Behuse wollen wir C dur an die Spite
stellen und über demfelben sofort o moll (als die durch
bas sogenannte Spiel auf der Tonita dem C dur nachsterwandte Molltonart) solgen lassen und alsdann von Duinte zu Quinte jedes Mal mit Darüberseten der Rolletonart auf derselben Tonstufe sortsahren, die der Quintenzirkel erschöpft ist. Daneben wollen wir eine zweite Abtheilung eröffnen, welche wir mit a moll beginnen,

bem wir obermarts bie Buralleltonart C dur folgen lafe fen und in berfelben Art mit bem Bau ber Molltonarten nuffteigen, bis auch in biefer zweiten Abtheilung ber Quintencirtel erfcopft ift, fodaß wir also zwei Quintencirkel neben einander aufstellen, und zwar den erften unter Beifügung der jedesmaligen Molltonleiter berfelben Stufe, auf der die Durtonart fteht und bas zweite Ral unter Beifugung ber Parallel : Molltonart, nur mit bem Unterschiede, daß wir in der ersten Abtheilung bei jeder erscheinenden Durtonart die Molltonart derfelben Tonftufe barüber segen, in ber zweiten Abtheilung aber bei jeber Durtonart die Parallel= Molltonart berfelben unter bie Durtonart fegen. Da wir auch die Tergen: und Gerten-Bermandtschaften zu beruchfichtigen haben, laffen wir aber nicht die ganze Quintenfolge in ununterbrochener Reibe aufsteigen, sondern theilen bie zwolf Quinten in brei gleiche Theile und laffen fie fo in beiben Abtheilungen unferer Tabelle nach einander auffleigen, sodaß uns bie Grade ber Bermandtschaft der Dur : und Molltonarten, wir mogen sie nach Quinten oder Terzen zc. prufen, gleich leicht übersichtlich merben.

Mobulations : Tabelle.

| Erfte<br>Totheilung. | 3meite<br>Abtheilung. | Fortschung<br>ber erften<br>Abtheilung. | Fortsegung<br>ber zweiten<br>Abtheilung. | Shluß<br>ber erften<br>Ubtheilung. | Solut<br>ber aweiten<br>Thebeilung. |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| a moll               | ▲ dur                 | cis moll                                | Cis dur                                  | eis } moll                         | F dur                               |
| A dur                | fis ges { moll        | Cis dur                                 | als. moll                                | F dur                              | d moli                              |
| d moll               | D dur                 | fis ges { moll                          | Fis dur                                  | ais moll                           | B dur                               |
| D dur                | h ces { moll          | Fis dur                                 | dis {moll                                | B dur                              | g moli                              |
| g moll               | G dur                 | h<br>ces   moll                         | H<br>Ces dur                             | dis moll                           | Es dur                              |
| G dur                | e moll                | H dur                                   | gis } moll                               | Es dur                             | c moll                              |
| c moll               | C dur                 | e moli                                  | E dur                                    | as moll                            | As dur                              |
| C dur                | a moll                | E dur                                   | cis des moll                             | Gis dur                            | f moll                              |
|                      |                       |                                         |                                          |                                    |                                     |

Fur ben Gebrauch biefer Tabelle haben wir zu erinnern, daß die darin genannten Tonarten, welche unmittelbar über einander ober unmittelbar neben einander fteben, unbebentlich nach einander gebraucht werben ton nen und bag man 1) von Stufe zu Stufe aufwarts, fowie abwarts, in ber Mobulation fortschreiten; 2) ebenfo in jeber Beile queruber rudwarts wie vorwarts fcreiten; 3) bei jeber beliebigen Stelle aus jebem aufmarts fleis genden gache in bas neben ihm flebenbe Seitenfach eins lenten und barin nach Belieben fortfahren tann, fowie 4) daß man an das unterfte Kach jeder Abtheilung uns bebentlich bas obere gach berfelben Abtheilung anschließen und feitwarts ebenfo gut, als wieder heruntergeben tann, fowie man auch an bas lette gach jeber Querlinie bas vordere Kach berfelben wieder anschließen und fich beliebig weiter bewegen kann. Für biejenigen, benen es Schwierigkeiten machen mochte, von Oben nach Unten, ober von hinten nach Born zu lefen, folgt hier eine ausführlichere Zabelle in vier Geffaltungen.

<sup>27)</sup> Ruckfichtlich bes sogenannten Mobulationsspiels auf ber Tonita haben wir nur zu bemerken, daß dieser Wechsel zwischen den Dur- und Moltonleitern auf einem und bemselben Grundtone einer vorsichtigen Behandlung bedarf, damit nicht ein Schwanken zwischen dem Dur- und Mollklanggeschlechte baraus hervorgehe. Es muß namlich, wie bei jeder andern Modulation, zuvor durch den eine angemessen Beit fortbauernden, ununterbrochenen Gebrauch einer dieser beiden Tonarten — sei sie Dur oder Moll — erst der Einsdruck berjenigen von beiden befestigt werden, welche man zu der Grundlage des detressend Tonstudes, oder einer seiner Abtheilungen mahlt, damit die erfolgende Ausweichung auch wirklich nur als Ausweichung oder nur als temporarer Gebrauch des zur Ausweichung gewählten Klanggeschlechts hervortritt, well sonft die nolthige Einheit des Eindrucks gestört werden möchte.

|                                                                                                                                     |                                                                                               | <b>(8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | selet.                                                                                                                                                                                 | ious-S                                                                                                                                                | abelle.                                                                                          |                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erfte I                                                                                                     | mgena                                                                                     | ttang                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rethe.                                                                                                                              | Fach<br>L.                                                                                    | ₹ad)<br>II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fac<br>III.                                                                                                                                                                            | Fed<br>IV.                                                                                                                                            | ₹ac<br>V.                                                                                        | ₹aф<br>VI.                                                                                  | ₹aф<br>VII.                                                             | Rethe.                                                                                                                        | Fağ<br>L                                                                          | Fed<br>II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹aф<br>III.                                                                                                 | Fad<br>IV.                                                                                | Fech<br>V.                                                                                                                          | ₹eĢ<br>VI.                                                                                           | Aug.                                                                          |
| 1                                                                                                                                   | C                                                                                             | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E                                                                                                                                                                                      | cis                                                                                                                                                   | Gis, As                                                                                          | 1                                                                                           | C                                                                       | 1                                                                                                                             | C                                                                                 | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | As, Gis                                                                                                     | cis                                                                                       | Е                                                                                                                                   | a                                                                                                    | C                                                                             |
| 2                                                                                                                                   | 1                                                                                             | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a                                                                                                                                                                                      | A                                                                                                                                                     | cis, des                                                                                         | Des                                                                                         | f                                                                       | 2                                                                                                                             | c                                                                                 | As                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | as, gis                                                                                                     | E, Fes                                                                                    | fes, e                                                                                                                              | C                                                                                                    | e                                                                             |
| 3                                                                                                                                   | P                                                                                             | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                                                                                                                                                                                      | fis                                                                                                                                                   | Cis, Des                                                                                         | b                                                                                           | F                                                                       | 3                                                                                                                             | G                                                                                 | С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Es, Dis                                                                                                     | gis, as                                                                                   | Ces, H                                                                                                                              | 0                                                                                                    | G                                                                             |
| 4                                                                                                                                   | b                                                                                             | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d                                                                                                                                                                                      | D                                                                                                                                                     | fis, ges                                                                                         | Ges                                                                                         | b                                                                       | 4                                                                                                                             | g                                                                                 | Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | es, dis                                                                                                     | H, Ces                                                                                    | ces, h                                                                                                                              | G                                                                                                    | g                                                                             |
| 5                                                                                                                                   | Ais, B                                                                                        | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ D                                                                                                                                                                                    | h                                                                                                                                                     | Fis, Ges                                                                                         | es                                                                                          | В                                                                       | 5                                                                                                                             | D                                                                                 | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B, Ais                                                                                                      | dis, es                                                                                   | Ges, Fis                                                                                                                            | h                                                                                                    | D                                                                             |
| 6                                                                                                                                   | dis, es                                                                                       | Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g                                                                                                                                                                                      | G                                                                                                                                                     | h, ces                                                                                           | Ces, H                                                                                      | dis, es                                                                 | 6                                                                                                                             | d                                                                                 | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b, ais                                                                                                      | Fis, Ges                                                                                  | ges, fis                                                                                                                            | D                                                                                                    | d                                                                             |
| 7                                                                                                                                   | Dis, Es                                                                                       | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G                                                                                                                                                                                      | e                                                                                                                                                     | H, Ces                                                                                           | as, gis                                                                                     | Dis, Es                                                                 | 7                                                                                                                             | A                                                                                 | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F, Eis                                                                                                      | ais, b                                                                                    | Des, Cis                                                                                                                            | fis                                                                                                  |                                                                               |
| 8                                                                                                                                   | gis, as                                                                                       | As, Gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | his, c                                                                                                                                                                                 | C                                                                                                                                                     | e, fes                                                                                           | Fes, E                                                                                      | gis, as                                                                 | 8                                                                                                                             | a                                                                                 | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | f, eis                                                                                                      | Cis, Des                                                                                  | des, cis                                                                                                                            | A                                                                                                    | a                                                                             |
| 9                                                                                                                                   | Gis, As                                                                                       | f, eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | His, C                                                                                                                                                                                 | a                                                                                                                                                     | E, Fes                                                                                           | des, cis                                                                                    | Gis, As                                                                 | 9                                                                                                                             | E                                                                                 | _ a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C, His                                                                                                      | eis, f                                                                                    | As, Gis                                                                                                                             | cis, des                                                                                             | Fes, E                                                                        |
| 10                                                                                                                                  | cis, des                                                                                      | Des, Cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eis, f                                                                                                                                                                                 | F                                                                                                                                                     | -                                                                                                | A                                                                                           | cis, des                                                                | 10                                                                                                                            | . 6                                                                               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c, his                                                                                                      | Gis, As                                                                                   | as, gis                                                                                                                             | E, Fes                                                                                               | fes, e                                                                        |
| 11                                                                                                                                  | Cis, Des                                                                                      | b, ais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eis, F                                                                                                                                                                                 | d                                                                                                                                                     | A                                                                                                | fis<br>D                                                                                    | Cis                                                                     | 11                                                                                                                            | В                                                                                 | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G                                                                                                           | C C                                                                                       | Es, Dis                                                                                                                             | gis, as                                                                                              | Ces, H                                                                        |
| 12                                                                                                                                  | fis, ges                                                                                      | Ges, Fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ais, b                                                                                                                                                                                 | В                                                                                                                                                     | D D                                                                                              | h                                                                                           | fis                                                                     | 12                                                                                                                            | h                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | g<br>                                                                                                       | Es                                                                                        | es, dis                                                                                                                             | H, Ces                                                                                               | ces, h                                                                        |
| 13                                                                                                                                  | Fis, Ges                                                                                      | es, dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ais, B                                                                                                                                                                                 | Es Es                                                                                                                                                 |                                                                                                  | G                                                                                           | Fis<br>h                                                                | 14                                                                                                                            | Fis<br>fis                                                                        | h<br>D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d                                                                                                           | B B                                                                                       | B, Ais                                                                                                                              | dis, es                                                                                              | Ges, Fis                                                                      |
| 15                                                                                                                                  | h, ces                                                                                        | Ces, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dis, Es                                                                                                                                                                                | c                                                                                                                                                     | G                                                                                                | e                                                                                           | H                                                                       | 15                                                                                                                            | Cis                                                                               | fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                                                                                                           | - d                                                                                       | b, ais<br>F, Eis                                                                                                                    | Fis, Ges                                                                                             | ges, fis                                                                      |
| 16                                                                                                                                  | H, Ces                                                                                        | Fes, E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gis, as                                                                                                                                                                                | As, Gis                                                                                                                                               | his, c                                                                                           | C                                                                                           | e                                                                       | 16                                                                                                                            | cis                                                                               | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a                                                                                                           | F                                                                                         | f, eis                                                                                                                              | ais, b                                                                                               | Des, Cis                                                                      |
| 17                                                                                                                                  | E. Fes                                                                                        | des, cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gis, As                                                                                                                                                                                | f, eis                                                                                                                                                | His, C                                                                                           | a                                                                                           | E                                                                       | -                                                                                                                             | Gis, As                                                                           | des, cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E                                                                                                           | a                                                                                         | C, His                                                                                                                              | eis, f                                                                                               | des, cis                                                                      |
| 18                                                                                                                                  |                                                                                               | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cis, des                                                                                                                                                                               | Des, Cis                                                                                                                                              | eis, f                                                                                           | F                                                                                           | a                                                                       | 17                                                                                                                            |                                                                                   | Fes, E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                           | C                                                                                         | c, his                                                                                                                              | Gis, As                                                                                              |                                                                               |
| 19                                                                                                                                  | A                                                                                             | fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cis, des                                                                                                                                                                               | b, ais                                                                                                                                                | Eis, F                                                                                           | <u>d</u>                                                                                    | A                                                                       | 19                                                                                                                            | gis, as<br>Dis, Es                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ces, H                                                                                                      | - <del>0</del>                                                                            | G G                                                                                                                                 | his, c                                                                                               | as, gis<br>Es, Dis                                                            |
| 20                                                                                                                                  | d                                                                                             | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fis                                                                                                                                                                                    | Fis                                                                                                                                                   | ais, b                                                                                           | В                                                                                           | <u>d</u>                                                                | 20                                                                                                                            | dis, es                                                                           | Ces. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h                                                                                                           | G                                                                                         | _                                                                                                                                   | Es                                                                                                   | _                                                                             |
| 21                                                                                                                                  | D                                                                                             | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fis                                                                                                                                                                                    | dis                                                                                                                                                   | Ais, B                                                                                           | g                                                                                           | D                                                                       | 21                                                                                                                            | Ais, B                                                                            | es, dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fis                                                                                                         | h                                                                                         | D g                                                                                                                                 |                                                                                                      | es<br>B                                                                       |
| 22                                                                                                                                  |                                                                                               | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h -                                                                                                                                                                                    | H                                                                                                                                                     | dis, es                                                                                          | Es                                                                                          |                                                                         | 22                                                                                                                            | ais, b                                                                            | Ges, Fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fis                                                                                                         | D,                                                                                        | d                                                                                                                                   | B                                                                                                    | b                                                                             |
| 23                                                                                                                                  | G                                                                                             | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H                                                                                                                                                                                      | gis                                                                                                                                                   | Dis, Es                                                                                          | c                                                                                           | G                                                                       | 23                                                                                                                            | Eis, F                                                                            | b, ais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cis                                                                                                         | fis                                                                                       | A                                                                                                                                   | d                                                                                                    | P                                                                             |
| 24                                                                                                                                  | c                                                                                             | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e                                                                                                                                                                                      | E                                                                                                                                                     | gis, as                                                                                          | As                                                                                          | c                                                                       | 24                                                                                                                            | eis, f                                                                            | Des, Cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cis                                                                                                         | A                                                                                         | a                                                                                                                                   | F                                                                                                    | -                                                                             |
| 25                                                                                                                                  | C                                                                                             | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E                                                                                                                                                                                      | cis                                                                                                                                                   | Gis, As                                                                                          | f                                                                                           | C                                                                       | 25                                                                                                                            | His, C                                                                            | f, eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gis                                                                                                         | cis                                                                                       | E                                                                                                                                   | a                                                                                                    | C                                                                             |
| ~                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                      | A Page                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                         | 2.0                                                                                                                           | mis, u                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                      | -                                                                             |
|                                                                                                                                     | Sweite Amgeftaltung. Dritte Amgeftaltung.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                               |
| _                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                               |
| elbe.                                                                                                                               | 804                                                                                           | Fac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 844                                                                                                                                                                                    | Fac                                                                                                                                                   | Fed.                                                                                             | Had)                                                                                        | ₹a <b>d</b>                                                             | iethe.                                                                                                                        | ₹aф                                                                               | ₩aф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fac                                                                                                         | Fac                                                                                       | 804                                                                                                                                 | Stad)                                                                                                | Hed)                                                                          |
| Reibe.                                                                                                                              | 1.                                                                                            | Fe <b>4</b><br>II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fe <b>c</b><br>HI.                                                                                                                                                                     | Fact<br>IV.                                                                                                                                           | Fac<br>V.                                                                                        | VI.                                                                                         | VII.                                                                    | Rethe.                                                                                                                        | I.                                                                                | ₹a¢<br>U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yad<br>III.                                                                                                 | Tad<br>IV.                                                                                | <b>∂a4</b><br>V.                                                                                                                    | VI.                                                                                                  | VII.                                                                          |
| 三                                                                                                                                   | 1.<br>C                                                                                       | Fac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ted<br>HI.<br>B, Fos                                                                                                                                                                   | Factoria iv.                                                                                                                                          | Tad<br>V.<br>Gis, As                                                                             | VI.                                                                                         | VII.                                                                    | 1                                                                                                                             | I.<br>C                                                                           | Fach<br>U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tab<br>Jil.<br>As, Gis                                                                                      | Had)<br>IV.                                                                               | V.                                                                                                                                  | VI.                                                                                                  | VII.                                                                          |
| $\frac{1}{2}$                                                                                                                       | I.<br>C<br>c                                                                                  | 8 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HI.  E, Fes e, fes                                                                                                                                                                     | Tab<br>IV.<br>des, cis<br>Fes, E                                                                                                                      | Yad<br>V.<br>Gis, As<br>gis, as                                                                  | VI.                                                                                         | VII.                                                                    | 1 2                                                                                                                           | I.<br>C                                                                           | Yad<br>U.<br>f<br>Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jil. As, Gis des, cis                                                                                       | Yadı<br>IV.<br>Cis                                                                        | ₹ady<br>V.<br>E<br>a                                                                                                                | VI.                                                                                                  | VII.                                                                          |
| $\frac{1}{\frac{2}{3}}$                                                                                                             | I.<br>C<br>C                                                                                  | Facts II.  a C e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HI.  E, Fes e, fes H, Ces                                                                                                                                                              | Tath<br>IV.<br>des, cis<br>Fes, E<br>as, gis                                                                                                          | Yad<br>V.<br>Gis, As<br>gis, as<br>Dis, Es                                                       | VI.  f As c                                                                                 | VII. C C G                                                              | $\frac{1}{2}$                                                                                                                 | I.  C f P                                                                         | gad<br>U.<br>f<br>Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ill.  As, Gis des, cis Des, Cis                                                                             | Wady<br>IV.<br>Cis<br>A<br>fis                                                            | Tady<br>V.<br>E<br>a<br>A                                                                                                           | VI.                                                                                                  | VII.                                                                          |
| $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$                                                                                                         | 1.<br>C<br>C<br>G                                                                             | Hade II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HI.  E, Fes e, fes H, Ces h, ces                                                                                                                                                       | Todo IV. des, cis Fes, E as, gis Ces, H                                                                                                               | V. Gis, As gis, as Dis, Es gis, as                                                               | VI.  f A8 c Es                                                                              | VII.  C C G G                                                           | 1 2 3                                                                                                                         | I.  C f F b                                                                       | gade<br>U.<br>f<br>Des<br>b<br>Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Had<br>III.<br>As, Gis<br>des, cis<br>Des, Cis<br>ges, fis                                                  | Yadı<br>IV.<br>cis<br>A<br>fis                                                            | Bady<br>V.<br>E<br>a<br>A                                                                                                           | VI.                                                                                                  | VII.  C f h                                                                   |
| $ \begin{array}{c c} \hline 1 \\ \hline 2 \\ \hline 3 \\ \hline 4 \\ \hline 5 \end{array} $                                         | I. C C G B D                                                                                  | Tade II.  a C c c G h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HI.  B, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges                                                                                                                                              | Tach IV.  des, cis Fes, E as, gib Ces, H es, dis                                                                                                      | Yady<br>V.<br>Gis, As<br>gis, as<br>Dis, Es<br>gis, as<br>Ais B                                  | VI.  f As c Es g                                                                            | VII.  C C G D                                                           | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                                                                         | I.  C f P B                                                                       | fad<br>II.<br>f<br>Des<br>b<br>Ges<br>ges, fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jil.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis Fis                                                                | Yadı<br>IV.<br>cis<br>A<br>fis<br>D                                                       | V. E a A d                                                                                                                          | VI.                                                                                                  | VII.  C f B B                                                                 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                                                                                          | C C G B D d                                                                                   | Factorial States of the Control of t | R, Fes<br>e, fes<br>H, Ces<br>h, ces<br>Fis, Ges<br>fis, ges                                                                                                                           | Tach IV.  des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis                                                                                             | V. Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b                                                  | VI.  f As C Es B                                                                            | VII.  C C G D d                                                         | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                                                                                    | I.  C f F b B es                                                                  | f de U.  f Des b Ges ges, fis Ces, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jack Jil.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis  Fis h                                                        | Trady IV.  cis A fils D h                                                                 | V.  E a A d D                                                                                                                       | VI.  a F d B g Rs                                                                                    | VII.  C f B CO                                                                |
| $ \begin{array}{r} 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7 \end{array} $                                                                          | I.  C C G G A                                                                                 | Tade II.  a C e G h D fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B, Fes<br>e, fes<br>H, Ces<br>h, ces<br>Fis, Ges<br>Gis, ges<br>Cis, Des                                                                                                               | Todo IV.  des, cis Fes, E as, gib Ces, H es, dis Ges, Fis b, ais                                                                                      | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Ris, F                                              | VI.  f As c Es g B d                                                                        | VII.  C C G G A                                                         | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                                                                                               | I.  C f F b B es Rs                                                               | fadb<br>II.<br>f<br>Des<br>b<br>Ges<br>ges, fis<br>Cos, H<br>as, gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Had,<br>Ill.<br>As, Gis<br>des, cis<br>Des, Cis<br>ges, fis<br>Fis<br>h                                     | Practy IV.                                                                                | V.  E a A d D B G                                                                                                                   | VI.  a F d B g Rs                                                                                    | VII.  C f B B CO EB                                                           |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                                                | I.  C C G B D A A                                                                             | State II.  a C e G h D fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RI.  B, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges fis, ges Cis, Des cis, des                                                                                                                   | Todo IV.  des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, ais Des                                                                                  | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Ris, F                                              | VI.  f As c Es B d F                                                                        | VII.  C C G G A A                                                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                                                                                               | C f P b B es Ks as, gis                                                           | factorial factor | Had,<br>Ill.<br>As, Gis<br>des, cis<br>Des, Cis<br>ges, fis<br>Fis<br>h                                     | Trady IV.  Cis A fils D h G C                                                             | Pade V.  E a A d D B G C                                                                                                            | VI.  a F d B G Es                                                                                    | VII.  C f B D B CO E0                                                         |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                                                | I.  C C G B D d A B, Fes                                                                      | Tach II.  a C e G h D fis A des, cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RI.  E, Fes e, fes h, ces Fis, Ges fis, ges Cis, Des cis, des Gis, As                                                                                                                  | des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fls b, als Des                                                                                            | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Eis, F f                                            | VI.  f As c Es B d F a                                                                      | VII.  C C G A A B                                                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                                          | I.  C f F b B es Es as, gis Gis                                                   | f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis E cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jack III.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis  Fis  H  E                                                    | Stady<br>IV.<br>cis<br>A<br>fis<br>D<br>h<br>G                                            | Rady V.  R  A  d  D  B  G  C                                                                                                        | VI.  a F d B G Rs c As                                                                               | VII.  C f B B C0 E8                                                           |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                                                           | I. C C G G A A B, Fes e, fes                                                                  | Face II.  a C e G h D fits A des, cis Fes, E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Res e, fes e, fes h, ces fis, ges Cis, Des Cis, des Gis, as gis, as                                                                                                                    | des, cis Fee, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des f As                                                                                       | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F C C                                          | VI.  f As c Es B d F                                                                        | VII.  C C G G A A B B                                                   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                                                     | C f F b B es Rs as, gis Gis cis                                                   | gate II.  f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Had III.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis h H e g                                                        | Nath                                                                                      | Rath V.  E a A d D B G C C f, eis                                                                                                   | VI.  a F d B G Rs c As f Cis, Des                                                                    | VII.  C f B B co Es As As                                                     |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10                                                                                     | 1. C C G S D d A a B, Fes e, fes H, Ces                                                       | Rade II.  a C e G h D fits A des, cis Fes, B as, gis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Red<br>HI.<br>E, Fes<br>e, fes<br>H, Ces<br>h, ces<br>Fis, Ges<br>fis, ges<br>Cis, Des<br>cis, des<br>Gis, As<br>gis, as<br>Dis, Es                                                    | des, cis Fee, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Ces f As                                                                                       | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F f C C G                                      | VI.  f As C Es g B d F a C C                                                                | VII.  C C C G A A B B H                                                 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10                                                                               | C f F b B es Rs as, gis Gis Cis Cis                                               | gate II.  f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis R cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wath<br>Jill.<br>As, Gis<br>des, cis<br>Des, Cis<br>ges, fis<br>h<br>H<br>e<br>E                            | Sandy IV.  Cis A fils D h G C a F                                                         | Rady V.  E a A d D B G C C f, eis F, Eis                                                                                            | VI.  a F d B G Es c As f Cis, Des ais, b                                                             | VII.  C f B co Es as As doe, cis Dec, Cis                                     |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                                                                               | I.  C C G B D A A B, Fes e, fes H, Ces h, ces                                                 | Rade II.  a C e G h D fits A des, cis Fes, E as, gis Ces, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Red<br>HI.<br>E, Fes<br>e, fes<br>H, Ces<br>h, ces<br>Fis, Ges<br>fis, ges<br>Cis, Des<br>cis, des<br>Gis, As<br>gis, as<br>Dis, Es<br>dis, es                                         | Bath IV.  des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des f As c                                                                           | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F f C G g                                      | VI.  f As c Es g B d F a C                                                                  | VII.  C C C G A A B H h                                                 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                                                                         | I.  C f F b B es Rs as, gis Gis cis Cis fis                                       | gate II.  f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis E cis A fis D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wath<br>Jill.<br>As, Gis<br>des, cis<br>Des, Cis<br>ges, fis<br>h<br>H<br>e<br>E<br>a<br>A                  | Sady IV.  cis A fils D h G e C a F d B                                                    | Rady V.  E a A d D B G C C f, eis F, Eis b, ais                                                                                     | VI.  a F d B g Rs c As f Cis, Des ais, b Fis, Ges                                                    | VII.  C f F D B C0 E8 A8 A8 doe, cia Does, Cie                                |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                                                   | I. C C G S D d A a B, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges                                       | Rade II.  a C e G h D fits A des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Red<br>HI.<br>E, Fes<br>e, fes<br>H, Ces<br>h, ces<br>Fis, Ges<br>fis, ges<br>Cis, Des<br>Cis, des<br>Gis, As<br>gis, as<br>Dis, Es<br>dis, es                                         | des, cis Fee, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Ces C Es                                                                                       | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F  C C G G G                                   | VI.  f As C Es B A G C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                    | VII.  C C G G A A A B H h Fis                                           | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                                             | I.  C f F b B es Cs Gis Cis Cis fis Fis                                           | gate II.  f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis R cis A fis D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wath Jill.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis h H e g A A d D                                              | San IV.                                                                                   | Rady V.  R a A d D B G C C f, eis F, Eis b, ais B, Ais                                                                              | VI.  a F d B g Rs c As f Cis, Des ais, b Fis, Ges dis, es                                            | VII.  C f F h B c0 As As doe, cis Does, Cie goe, fis Gos, Fis                 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                                                   | I. C C G G B D d A a E, Fes e, fes H, Ces h, ces fis, Ges fis, ges                            | Rade II.  a C e G h D fits A des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Red<br>HI.<br>E, Fes<br>e, fes<br>H, Ces<br>h, ces<br>Fis, Ges<br>fis, ges<br>Cis, Des<br>Cis, des<br>Gis, As<br>gis, as<br>Dis, Es<br>dis, es<br>Ais, B                               | des, cis Fee, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Ces C Es C Es                                                                                  | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F C C G G G                                    | VI.  f As C Es B A C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                      | VII.  C C G G B D d A a B H h Fis                                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                                             | I.  C f F b B es Rs as, gis Gis cis Cis fis Fis                                   | gate II.  f Des b Ges ges, fis Cos, H as, gis E cis A fis D h G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wath III.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis H e E A A d D g g                                             | Sady IV.  Cis A fils D h G C a F d B R S                                                  | Rady V.  E a A d D B G C C f, eis F, Eis b, ais B, Ais es, dis                                                                      | VI.  a F d B g Rs c As f Cis, Des ais, b Fis, Ges dis, es H, Ces                                     | VII.  C f F h B c0 As As doe, cia Gos, Fie                                    |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                                                   | I.  C C G G B D d A a B, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges fis, ges Gis, Des                  | Red II.  a C e G h D fis A des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Red<br>HI.<br>E, Fes<br>e, fes<br>H, Ces<br>h, ces<br>Fis, Ges<br>fis, ges<br>Cis, Des<br>Cis, des<br>Gis, As<br>gis, as<br>Dis, Es<br>dis, es<br>Ais, B<br>ais, b                     | Back IV.  des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des f As c Rs B d                                                                    | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F f C c G g D d A                              | VI.  f As c Es g B d F a C e G h D fis                                                      | VII.  C C G G B D d A B B H h Fis                                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                                             | I.  C f F b B es Es as, gis Gis cis Gis fis Fis h                                 | gate II.  f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis R cis A fis D h G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wath III.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis h H e g A A d D g G                                           | Sach IV.  Cis A fils D h G C a F d B R S C                                                | Rady V.  E a A d D B G C C f, eis F, Eis b, ais B, Ais es, dis Es, Dis                                                              | VI.  a F d B g Rs c As f Cls, Des ais, b Fis, Ges dis, es H, Ces gis, as                             | VII.  C f F D B G0 E0 A8 A8 dos, cis Dos, Cis gos, fis Cos, Fis               |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16                                                 | I. C C G G B D d A a E, Fes e, fes H, Ces h, ces fis, Ges fis, ges                            | Rade II.  a C e G h D fits A des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Red<br>HI.<br>E, Fes<br>e, fes<br>H, Ces<br>h, ces<br>Fis, Ges<br>fis, ges<br>Cis, Des<br>Cis, des<br>Gis, As<br>gis, as<br>Dis, Es<br>dis, es<br>Ais, B<br>ais, b                     | Bath IV.  des, cis Fes. E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des f As c Es g B d F                                                                | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F C C G G G                                    | VI.  f As C Es B A C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                      | VII.  C C C G S D d A B H h Fis Gis Cis                                 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15                                                 | I.  C f F b B es Rs as, gis Gis cis Cis fis Fis                                   | gate II.  f Des b Ges ges, fis Cos, H as, gis E cis A fis D h G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wath III.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis H e E A A d D g g                                             | Sady IV.  Cis A fils D h G C a F d B R S                                                  | Rady V.  E a A d D B G C C f, eis F, Eis b, ais B, Ais es, dis                                                                      | VI.  a F d B g Rs c As f Cis, Des ais, b Fis, Ges dis, es H, Ces                                     | VII.  C f f B GB G                           |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                                                   | I.  C C G G B D d A a B, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges fis, ges Cis, Des                  | Back II.  a C e G h D fis A des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des, Cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Red<br>HI.<br>E, Fes<br>e, fes<br>H, Ces<br>h, ces<br>Fis, Ges<br>fis, ges<br>Cis, Des<br>Cis, des<br>Gis, As<br>gis, as<br>Dis, Es<br>dis, es<br>Ais, B<br>ais, b                     | Back IV.  des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des f As c Rs B d                                                                    | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F  C C G G A a                                 | VI.  f As C Es B G G C C C C C C C C C C C C C C C C C                                      | VII.  C C G G B D d A B B H h Fis                                       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                                             | I.  C f F b B es As, gis Gis Cis Gis H e                                          | gate II.  f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis E cis A fis D h G C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wath III.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis H e E A A d D g G C c                                         | State IV.                                                                                 | Rady V.  E a A d D B G C C f, eis F, Eis b, ais B, Ais es, dis Es, Dis as, gis                                                      | VI.  a F d B g Rs c As f Cis, Des ais, b Fis, Ges dis, es H, Ces gis, as E, Fes                      | VII.  C f f B GB G                           |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                                           | I. C C G G B D d A a E, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges fis, ges Cis, Des cis, des As       | Red II.  a C e G h D fis A des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des, Cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Red<br>HI.<br>E, Fes<br>e, fes<br>H, Ces<br>h, ces<br>Fis, Ges<br>fis, ges<br>Cis, Des<br>Cis, des<br>Gis, As<br>gis, as<br>Dis, Es<br>dis, es<br>Ais, B<br>ais, b<br>Ris, F<br>eis, f | Back IV.  des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des f As c Es B d F                                                                  | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F f C c G G G A a E                            | VI.  f As C Es B G G C C G h D fis A Cis                                                    | VII.  C C C G S D d A a B H h Fis Gis Cis Cis Gis, As                   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16                                           | I.  C f F b B es Es as, gis Gis cis Gis th H e E                                  | gate II.  f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis R cis A fis D h G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wath III.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis H e E E a A G D g G C C C                                     | State IV.                                                                                 | Rady V.  E a A d D B G C C f, eis F, Eis b, ais B, Ais es, dis Es, Dis as, gis As, Gis                                              | VI.  a F d B g Rs c As f Cis, Des ais, b Fis, Ges dis, es H, Ces gis, as E, Fes Cis, des             | VII.  C f F D B G0 E0 AS AS G0S, Cis G0S, Fis C0S, h Cas, E f0S, 0 Fos, E     |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18                                     | I. C C G G B D d A a B, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges fis, ges Cis, Des cis, des As as    | Rade II.  a C e G h D fis A des, cis Fes, B as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des, Cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Redon HI.  E, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges Gis, Des Cis, des Gis, as Dis, Es dis, es Ais, B ais, b Eis, F eis, f                                                                  | Back IV.  des, cis Fes. E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des f As c Rs g B d F a C                                                            | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F  C C G G B D A a E e                         | VI.  f As c Es B d F a C G h D fis A cis B                                                  | C C G G A A A A A B B B B B B B B B B B B B                             | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                                     | I.  C f F b B es Es as, gis Gis cis Gis th H e E                                  | gate II.  f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis E cis A fis D h G G e C a F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wath III.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis H  E  A  A  C  C  C  C                                        | Sady IV.  Cis A fils D h G C a F d B R R C As f Doss                                      | Rady V.  E a A d D B G C C f, eis F, Eis b, ais B, Ais es, dis Es, Dis as, gis As, Gis des, cts                                     | VI.  a F d B g Rs c As f Cis, Des ais, b Fis, Ges dis, es H, Ces gis, as E, Fes Cis, des             | VII.  C f F D B G0 E8 A8 dos, cis Dos, Cio gos, fis Cos, F Fos, 0 Fos, 0      |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19                               | I. C C G G B D d A a B, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges fis, ges Cis, des As as Es          | Rade II.  a C e G h D fis A des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des, Cis f A8 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Red<br>HI.  E. Fes e. fes H. Ces h. ces Fis. Ges fis. ges Cis. Des cis. des Gis. As gis. as Dis. Es dis. es Ais. B ais. b Eis. F eis. f C C G                                          | Back IV.  des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Des f As C Es B d F a C Es C Es C Es B d F a C Es                                                    | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F  C C G G B D A a E H                         | VI.  f As C Es B G H C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                    | VII.  C C C G G B D d A a B H h Fis Gis Cis Cis Gis, As gis, as Es      | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18                               | I.  C f F b B es Es as, gis Gis cis Gis th H e E A                                | gate II.  f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis R cis A fis D h G C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wath Jill.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis h H e B a A d D g G C C f F, Eis                             | State IV.  Cis A fils D h G e C a F d B Rs C As f Dess ais, b Fils, Ges                   | Rady V.  R a A d D B G C C f, eis F, Eis b, ais B, Ais es, dis Es, Dis as, gis As, Gis des, cis Des, Cis                            | VI.  a F d B g Rs c As f Cis, Des ais, b Fis, Ges dis, es H, Ces gis, as E, Fes Cis, des A fis       | VII.  C f f B G0 E0 A0 G0c, cia Gcc, fia Gcc, fia Gcc, fia Fcc, c Fcc, E      |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20                         | I. C C G G S D d A A B, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges fis, ges Cis, Des Cis, des As as Es | Rade II.  a C e G h D fis A des, cis Fes, B as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des, Cis f As C Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Redon HI.  E, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges Gis, Des Cis, des Gis, as Dis, Es dis, es Als, B als, b Eis, F ets, f C C G                                                            | Back IV.  des, cis Fes. E as, gis Ces, H es. dis Des f As C Es B C Es G G G G G G G G G G G G G G G G G G                                             | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F  C C G G B D A a E H h                       | VI.  f As C Es B G F a C G h D fis A cis B gIs, as H, Ces                                   | VII.  C C C G G B D d A a B H h Fis Gis Cis Cis Gis, As gis, as Es      | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18                               | I.  C f F b B es Rs as, gis Cis Cis fis H e R                                     | gate II.  f Des b Ges ges, fis Cos, H as, gis E cis A fis D b G e C a F d B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bah III. As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis H e B G C C f F, Eis b, ais                                     | State IV.  Cis A fils D h G e C a F d B Rs C As f Dess ais, b Fils, Ges                   | R  a  A  d  D  8  G  C  C  f, eis  F, Eis  b, ais  B, Ais  es, dis  Es, Dis  as, gis  As, Gis  des, cis  Des, Cis  ges, fis         | VI.  a F d B g Rs c As f Cis, Des ais, b Fis, Ges dis, es H, Ces gis, as E, Fes cis, des D           | VII.  C f f B G0 As As des, cis gos, fis Gos, Fis cos, h Cas, M fos, e Fos, s |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21                   | I.  C C G G B D d A B, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges Gis, Des Cis, des As as Es es B      | Red II.  a C e G h D fis A des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des, Cis f As C Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Redon HI.  E, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges Gis, Des Cis, des Gis, as Dis, Es dis, es Ais, B ais, b Eis, F eis, f C C G E                                                          | Back IV.  des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Des f As C Es B d F a C Es G B d F a C e G h                                                         | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F  C C G G B D A a E H h Fis                   | VI.  f As c Es g A G C G A C G A C G A C G A C G A C G G A C G G A C G G G G                | VII.  C C C G G B D d A a B H h Fis Gis Cis Cis Gis, As gis, as Es es B | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21             | I.  C f F b B es Es as, gis Cis Cis fis H e E A D                                 | gate II.  f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis R cis A fis D h G G e C a F d B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bah III.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis h H e B A A d D G G C C f F, Eis b, ais B, Ais                 | State IV.  Cis A fils D h G e C a F d B R R C As f Dess ais, b Fis, Ges dis, es           | Rady V.  E a A d D E G C C f, eis F, Eis b, ais es, dis Es, Dis as, gis As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis Ges, Fis                 | VI.  a F d B G Es c As f Cis, Des ais, b Fis, Ges dis, es H, Ces gis, as E, Fes Cis, des D h         | VII.  C f f B G G G G G G G G G G G G G G G G G                               |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>21<br>22       | I. C C G G S D d A B, Fes e, fes h, ces fis, ges Cis, Des cis, des As as Es es B              | Rade II.  a C e G h D fits A des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Des, Cis f As C Es B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Redon HI.  E, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges Gis, Des Cis, des Gis, as Dis, Es dis, es Als, B als, b Eis, F ets, f C C C G E                                                        | Back IV.  des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Des f As c Es B d F a C e G D                                                                        | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F  C C G G B D A a E H h Fis fis, ges          | VI.  f  As  c  Es  g  d  F  a  C  e  G  h  D  fis  A  cis  g  gis, as  H, Ces  jdis, ges  b | VII.  C C G G S D d A B B B B Cis Cis Cis Gis, As gis, as Es es B       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21             | I.  C f F B B es Rs as, gis Cis Cis fis H e C C G G G G G G G G G G G G G G G G G | gate II.  f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis R cis A fis D h G e C a F d B g Es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bah III.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis H e E G G C C f F, Eis b, ais B, Ais as, gis                   | State IV.  Cis A fits D h G G G G C G G G G G G G G G G G G G G                           | Rady V.  E a A d D B G C C f, eis F, Eis b, ais B, Ais es, dis As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis h                                 | VI.  a F d B G Rs c As f Cls, Des ais, b Fis, Ges dis, es H, Ces gis, as R, Fes cis, des A fis D h G | VII.  C f f B G0 As As doe, cis goe, fis cos, h Cos, H fes, o Fee, H A d D    |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>21<br>22<br>23 | I. C C C G S D d A B, Fes e, fes h, ces fis, ges Cis, Des cis, des As as Es es B              | Red II.  a C e G h D fits A des, cis Fes, B as, gis Ces, H es, dis Ges, Fis b, als Ces, Cis f As C Es G B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Redon HI.  E, Fes e, fes H, Ces h, ces Fis, Ges Gis, Des Cis, des Gis, as Dis, Es dis, es Ais, B ais, b Ris, F eis, f C C G G A A                                                      | Back IV.  des, cis Fes, E as, gis Ces, H es, dis Des f As C Es  G B  G B  G B  G B  G B  G B  G B B  G B B  G B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | Gis, As gis, as Dis, Es gis, as Ais B ais, b Bis, F  C C G G B D A a E H h Fis fis, ges Cis, Des | VI.  f As c Es g B d F a C e G h D fis A cis E gis, as H, Ces idis, ges Des                 | VII.  C C G G S D d A a B G H h Fis fis Cis Cis Gis, As gis, as Es es B | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23 | I.  C f F B B es Rs as, gis Cis Cis fis H e C C G G G G G G G G G G G G G G G G G | gade II.  f Des b Ges ges, fis Ces, H as, gis R cis A fis D h G e C a F d B g Es c c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bab III.  As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis h H e E E A A d D G C C f F, Eis b, ais B, Ais as, gis Es, Dis | State IV.  Cis A fils D h G e C a F d B S Rs C As f Des ais, b Fis, Ges dis, es H gis, as | Rady V.  E a A d D B G C C f, eis F, Eis b, ais B, Ais es, dis Es, Dis as, gis As, Gis des, cis Des, Cis ges, fis Ges, Fis h Ces, H | VI.  a F d B G Es C As f Cis, Des ais, b Fis, Ges dis, es H, Ces gis, as E, Fes Cis, des D h G       | VII.  C f f B G G R B G G G G G G G G G G G G G G G                           |

Bum nabern Berftandnis biefer Mobulations - Tabellen folgen am Schluffe biefes Banbes in ben Roten Dafein 4 und 5 einige Ab-theilungen in Roten bargeftellt.

Wir schließen hiermit ben ersten und wichtigern Theil unferer Abhandlung, namlich bie Auseinandersetzung der Kenntnisse, die der Generalbaß in der weitern Bedeutung des Wortes ersobert und gehen zu der Auseinandersetzung der Gegenstande über, welche das Wort Generalbaß in feiner engern und untergeordneten Bedeutung umfaßt.

Generalbaß in ber engern Bebeutung des Bor: tes nennt man bie Fertigkeit, Tonftude auf einem geeigs neten Instrumente mit kunftgerechter harmonie ju begleiten und gebrauchte ihn fruberhin zugleich als Mittel, ben Ratt eines Tonftudes festzuhalten, fowie auch ten Gan: gern bei Recitativen, ober überhaupt bei ichmer gu treffen: ben Tonen einzuhelfen. Das Begleiten ber Tonstude burch die benfelben ju Grunde liegenden Accorde, fowie bas Martiren bes Tattes burch ben Generalbaffpieler (auf bem Pianoforte, ober auch ber harfe u. f. w.) ift in ber neuern Beit gang außer Gebrauch gekommen und nur bas Unschlagen ber Accorde bei Recitativen findet bier und bort noch statt, obwol man biefes Accordanges ben vorzugeweise jest nicht mehr einem Clavieriften, sonbern bem Cellospieler aufträgt und für benfelben auch bisweilen die Stimmen noch in fruberer Beife bezeichnet. Bu biefem 3wede und zugleich zur Erleichterung bes Stubiums alterer Deifterwerte, fur beren Auffuhrung bie betreffenben Componisten eine folche Generalbagbegleitung porausgesett und ber Bafftimme bie bagu nothigen Beiden beigefügt haben, wollen wir hier biefe Bezeichnung erflaren. Gie ift boppelter Art und zwar ein Dal zur Ungabe ber ju greisenden bobern ober tiefern Intervalle und zweitens zur Bezeichnung ber Tafttheile und Glieber bestimmt, zu benen Accorde angeschlagen werben follen. Der allgemeine Rame fur folche Beichen ift Signatur.

Bas erstens die Signaturen betrifft, mit benen man bie zu greifenden Intervalle und Accorde bezeichnet, so beschränken sie sich ein Dal nur auf einzelne wichtige Intervalle, zu benen man von felbst die übrigen Intervalle eines Accordes mitgreift, wie fie in der Tonleiter enthal= ten find (namlich bie naturlichen Intervalle, welche weber erhoht noch erniedrigt find) und zweitens zeichnet man auch wol alle Intervalle eines Accordes vor, entweber in Bezug auf bie Folge ber Melobietone, ober in Bezug auf die Erhobungen und Erniedrigungen, welche die ein= gelnen Intervalle bedurfen, wenn fie nicht ber Tonleiter entsprechend gegriffen werden sollen, in welchem Salle man biefe Intervalle zur Unterscheidung von ben vorgenanns ten naturlichen Intervallen funftliche nennt. Gammt= liche harmonische Intervalle werden übrigens ebenso bes zeichnet, wie die melobischen, namlich bie Prime mit ber Bahl 1, die Secunde mit der Bahl 2, die Terz mit 3, Die Quarte mit 4, die Quinte mit 5, die Serte mit 6, die Septime mit 7, die Octave mit 8.

Die Intervalle, welche die Octave übersteigen, wers ben meistens mit den Namen und Zahlen, welche sie in ber untern Octave haben, bezeichnet, als z. B. die None mit 2, die Decime mit 3, die Undecime mit 4, die Duos beeime mit 5 u. s. w., obwol auch rudsichtlich der Mes lodieschritte, die der Generalbassisk zu beobachten bat, in manchen Fallen auch die Rone mit 9, ble Decime mit 10, die Undecime mit 11, die Duodecime mit 12 und bie Terzbecime mit 13 bezeichnet wird. Gollen diese Intervalle erhoht merben, fo fest man entweber ein # ober ein erhohendes | neben die Bahl, ober macht obermarts einen fleinen Strich burch bie Bahl, follen fie erniedrigt werden, fo fest man ein b ober ein erniedrigendes & neben die Bahl. Diese Signaturen findet man nach Umftanben über ober auch unter ben Roten ber Bafftimme geschrieben. Der Dreiklang, wenn er fo gegriffen werben foll, wie ihn die Tonleiter (ohne jufallige Erhohung ober Erniedrigung eines feiner Tone) enthalt, bedarf gar teis ner Signatur. Goll aber bie Terz großer fein, als bie Tonleiter fie angibt, so bezeichnet man bies ausnahmsweise durch ein # (ober nach Umftanben burch ein erbohendes 4) ohne die Bahl 3 babei ju feten, und foll ums gekehrt die Terz kleiner fein, als die Tonletter fie angibt, so fest man nur ein b ober (erniebrigendes) a über bie Bagnote, ohne die 3 bagu gu fegen, weil jedes einzelne #, sowie jedes einzelne #, und ebenfo ein b, bei bem keine Bahl steht, sich ein Mal für alle Mal auf die Terz bezieht. Der Dreiflang wird also entweder gar nicht vorgezeichnet, ober er wird durch ein #, ein 4, ober ein bangebeutet. Alle übrigen Accorde bagegen muffen jedes Mal, wo sie gebraucht werden follen, durch die ihnen zugehörige Signatur (mit den etwa erfoberlichen Berfetungszeichen) angebeutet werben.

Meistentheils aber werben bie Accorde so mangelhaft bezeichnet, daß der Generalbaffpieler oft nicht wissen kann, welche Tone er außer den über dem Basse angezeigten Tonen zu greifen hat, und wollen wir deshalb bier we-

nigstens einige Fingerzeige folgen laffen.

Stehen über ber Bagnote bie Bablen:

| 3u | 7 <b>2 3</b> | nimmt | man | bie 4,             |
|----|--------------|-------|-----|--------------------|
| •  | 7}           | •     | •   | . 5 ober 8,7       |
| •  | 71           | •     | •   | • 3,               |
| •  | 81           | •     | •   | . 4, allenfalls 3, |
| •. | 8            | •     | •   | • 5,               |
|    | 9            | *     | •   | • {5<br>3,         |
| •  | 9}<br>3}     | •     | •   | • 5,               |
| •  | 9            | •     | •   | gleichfalls die 5. |
| •  | 9 }          | •     | •   | bie 3,             |
| •  | 9            | •     | •   | auch die 3.        |

Ber übrigens in zweifelhaften gallen nicht aus bem jange bes Dufitftude ju ertennen vermag, welche be er ju greifen bat, bem muffen wir rathen, baß folden Stellen lieber bie Begleitung weglaßt und ben allein fpielt. Durch einen Bogen ( ) bezeichnet man, Bermechfelungen ju vermeiden, die Accorde, welche ber verkleinerten Quinte gegriffen werden follen, fo= uch die, welche entweder als unvollständig, ober in er Beife, eine forgfame Beachtung nothig machen. libt auch Falle, wo ber Generalbaffpieler einzelne rholte Roten ohne Begleitung vorübergeben ju lafs sowie auch wieder ben Accord bis in einen andern beil hinein zu verzögern hat, beibes muß leiber ber ralbaßspieler oft aus bem Busammenhange eines les errathen, obwol es munichenswerth mare, bag in Bezug auf bas eine Paufen in ber Bezeichnung in Betreff bes anbern Puntte binter ben Signaturingeführt hatte, mas aber beibes felten vorkommt. noch theilweise hierher gehörenden Erklarungen bes en (-) und bes schrägen (-) Querftriches folgen thin unter Rr. 6 und 7.

Bas ben Anschlag ber Accorde betrifft in Bezug zie Beit, in ber sie einander folgen sollen, so sind ibe Regeln bafür angenommen:

1) Im maßig geschwinden Beitmaße wird mit jebem beile bie ihm gutommenbe Barmonie angegeben.

beile die ihm zukommende Sarmonie angegeben. 2) Bei fehr geschwinder Bewegung begleitet man die guten Takttheile, wogegen man bei fehr langsas Bewegung auch die Taktglieder begleiten kann.

3) Wenn auf schlechte Takttheile, ober auch nur auf lieber eine Baginote fallt, die nicht blos durchgehend ondern eine andere Harmonie andeutet, als die eben rgebende, und es steht keine Bezeichnung über einer n Note, so greift man den betreffenden Dreiklang dazu.
4) In Musikstüden, welche triplirte Taktarten has gibt man in 1/2 und 1/4 Takt bei mäßiger Bewes meint. b. 28. u. 2. Erke Cection. LVII.

gung nur zum ersten Taktgliebe ben Accord an und last die beiben andern unbegleitet vorübergehen; bei langsamem Zeitmaße aber begleitet man auch das dritte Glied jedes Taktes (außer dem ersten). Bei langsamen % oder % Takte begleitet man jedes Taktglied; bei schnellem % Takte das erste und vierte Taktglied, bei ½ jedes der brei Glieder, bei geschwindem % das erste, vierte und

siebente Taktglieb u. f. w. 5) Stehen zwei ober mehre Biffern über einer Rote über einander, fo bezieht fich bies nicht auf ben Satt, fondern nur auf die Tonbobe ber ju greifenden Intervalle, fteben aber zwei Biffern uber einer Note neben einander, fo befommt jeder ber beiben baburch bezeichneten Accorde bie Balfte ber Beitbauer ber Rote. Bon brei auf einanber folgenben Biffern über einer Rote in zweitheiligen Tattarten befommt ber burch bie erfte Biffer angezeigte Accord ben halben Saftwerth ber Note und die andern beiben jeber ein Biertel. Stehen im Tripeltatt brei Biffern über einer breitheiligen Note, fo erhalt jeder burch biefe Biffern bezeichnete Accord ein Drittheil bes Tattwerthes berfelben; fteben zwei Biffern über einer breitheiligen Note, so bekommt die erste Biffer 3/3 des Taktwerthes und bie britte bas noch übrige 1/4; stehen vier Bahlen über einer breitheiligen Rote, fo erhalten bie erften beiden Biffern jede 1/3, Die beiden letten Biffern aber jede 1/6 des Tattwerthes; fteben funf Liffern uber einer breitheiligen Rote, fo befommt die erfte berfelben 1/3, die ubrigen vier aber jebe 1/6 bes Taftwerthes ber Rote.

6) Ein Querstrich (—) zeigt an, daß man in den begleitenden Stimmen den vorhergehenden Accord beibes halt und in derselben Taktweise angibt, als da wo ents weber gar keine Bezeichnung steht und der Dreiklang wiesderholt angegeben wird, oder wo bei einer oder mehren senkrecht über einer langern Note stehenden Ziffern der dadurch bezeichnete Accord in der hier vorstehend in 1—5 angegebenen Takteintheilung wiederholt wird. Bei zwei und mehren solchen über einander stehenden Querstrichen bleibt die hier in Nr. 6 angegebene Taktbegleitung diesselbe und sie beziehen sich nur auf die Mehrzahl der dazu zu greisenden Intervalle.

7) Ein schräger Strich (/) bebeutet, baß man zu ber Rote, über welcher er steht, schon im Boraus die Signatur greift, welche erst über der folgenden Rote steht, ohne daß badurch die von 1—5 gegebenen Regeln über das die Taktheile betreffende harmonieanschlagen ausgehoben werden. Liegt der Querstrich umgekehrt (), so behalt man den vorhergehenden Accord bei.

Noch ware hier zu erwähnen, daß der Generalbaßspieler nach Umständen bei seiner Begleitung entweder
sammtliche Intervalle außer dem Basse mit der rechten
hand greist, dies nennt man ungetheilte Begleitung;
getheilte nennt man die, wenn man außer dem Basse
noch einen oder mehre Tone der vorkommenden Accorde
mit der linken hand spielt.

Bulest haben wir hier ber Unwendung des Generals baffes bei dem Orgelspiel der Chorale zu gedenken, da die Mehrzahl der altern Choralbucher die Chorale nicht vierstimmig enthalt, sondern nur die Relodie derselben und ben Baß, über welchem die Signaturen stehen, nach benen die Mittelstimmen gegriffen werden sollen; hierzu bedarf es indessen keiner besondern Anweisung, sondern nur der Besolgung der hier vorstehend rucksichtlich der Signaturen für den Generalbaßspieler gegebenen Regeln. Die Orgelbegleitung des Altargesanges, wo dieser noch fablich ist, ist zwar auch ein Gegenstand, der gewöhnlich dem Generalbasssissen zuch ein Gegenstand, der gewöhnlich dem Generalbasssissen zusäust, indessen mussen wir, da es für den Zweck dieses Aufsatzes zu sern liegt, auf die diessen Gegenstand betreffenden Schriften, als z. B. "Mussstalische Agende von Raue" (Halle 1819.), oder des sen "Altargesänge" (Halle 1845.), sowie die zweite Auflage von "den wichtigsten Pflichten eines Organissen von Türk" (Halle 1849.) verweisen.

GENERALBEFAHRUNG, bezeichnet einen Act ber Bergbeborde über ben Buftand eines Bergwerts. Rach ben bestehenden Bergordnungen ober ben Landesbergges seben wird eine folche Berhandlung in ber Regel alljahr: lich porgenommen; fie umfaßt bie Revision ber Bergs werte in Beziehung auf die im Laufe eines Jahres ausgeführten Betriebebispositionen, ben augenblidlichen Bus ftand ber Grubenbaue, ben Stand ber Gebinge: und Schichtlohne, die Bermendung der Materialien, und beawedt endlich die Feststellung bes Betriebsplanes fur bas nachftfolgenbe Jahr. Die Generalbefahrunge Berhands lungen werben in ben Fallen, in welchen bie landesherr= liche Bergbehorbe nur die Pflicht der Bergpolizei aus: auuben und eine allgemeine technische Auflicht gu führen bat, ftete unter Bugiehung ber Bergwerkebefiger ober beren Reprafentanten abgehalten. Die Borfchlage und Erinnerungen biefer Privaten werben, fobalb eine Bereinigung nicht zu Stande tommt, ber obern Bergbehorbe zur Ent: fceibung vorgelegt. Die Generalbefahrungen erftreden fich speciell

- 1) auf Entwerfung und Aussuhrung eines ben Lages rungsverhaltniffen bes Minerals in bem fur bie Grube bestimmten gesammten Felbe angemeffenen Bergbauplans;
- 2) auf die möglichst beste Benutung des Minerals, ben möglichst reinen Abbau und reine Förderung, überhaupt auf Berhutung alles Raubbaues;
- 3) auf Sicherung ber Grenzen mit Rachbargruben und auf zwedmäßige Bahl ber Raume zur Auf: und Abflurzung ber geforberten Mineralien;
- 4) auf hinlangliche Sicherheit bes Ausbaues, ber Fahrungs und Forderungsvorrichtungen bei unterirdis
  schen Gruben, auf gute Wetterlosung, auf Unwenbung ber Sicherheitstampe, und überhaupt auf
  möglichste Berhutung alles bessen, wodurch bas
  Leben ober die Gesundheit der Arbeiter gefährdet
  werben kann;
- 5) auf genügende und wohlfeile Bafferlofung burch Roschen und Stolln, richtige Bahl bes Ansatz punktes und ber Directionslinie und Bestimmung ber Sohle, damit auf dem kurzesten Bege die größte Teufe eingebracht werde; auf zwedmäßige Anlage und gute Unterhaltung der Roschen und Stolln;

- 6) in Ermangelung berfelben ober bei Tiefbauen auf ausreichenbe Kraft und zwedmäßige Ginrichtung ber Maschinen, auf beren gute Instandhaltung, Barstung und Benutzung;
- 7) auf gute Inftanbhaltung, Bollftanbigfeit und richtige Rachtragung ber Grubenriffe; und endlich
- 8) auf Sicherung ber Landstraßen und Bege, sowie ber Tagegebaube, welche burch ben Bergbau gefährbet werben konnen.

hinsichtlich ber Form ber Registratur einer Generals befahrung — bas Generalbefahrungsprototoll — zerfallt bieselbe in vier Sauptabschnitte:

- I. bie Betriebsgeschichte fur bie bereits verfloffene Beit bes Sabres:
- II. bie Bergleichung ber wirklich aufgegangenen Koften gegen bie bisponibeln Anfabe;
- III. Die Betrachtung über ben augenblicklichen Buftand bes Berks, die bei ber Befahrung vorgenommenen Erdrterungen, die gegenwärtige Belegung, und endlich
- IV. die nachstigen Beranstaltungen. (Reinwartk.)
  Generalcapitain, s. Spanien (Militairverfassung)
  und Venedig (vormalige Republik, Geschichte derselben).
  GENERALCOMMANDO. In der preußischen Un

mee bedeutet Generalcommando die einem Armeecorps von gesette Militairbeborbe. Außer bem an ber Spite beffelben flebenben commandirenden General gehoren bagu: bet Generalftab, bie Abjutantur, ber Corpsauditeur, ber Generalarzt und ber Militairoberprediger bes Corps. But Beforgung ber Berpflegungs -, Betleibungs - und Bob nungsangelegenheiten ber Truppen eriffirt fur jebes Armeecorps eine Intendantur, als eine befondere, gleich zeitig unter bem Generalcommando und birect unter bem Rriegsminifterium ftebenbe Beborbe. Dit Ausnahme bes Garbecorps ift jedem Generalcommando ein Territorial bistrict bes Staatsgebiets zugewiesen, weshalb auch bie lettern im Gegenfate zu bem bes Garbecorps Provinzial Generalcommandos genannt werden. Da die preußifche Armee außer bem Garbecorps acht Armeecorps enthalt, fo theilt fich auch ber preußische Staat in acht Generalcommanbobegirte. Der Sig ber Generalcommandos befindet fich in folgenben Stabten:

- Fur bas Generalcommando bes erften Armeecorps in Ronigsberg in Preugen.
- Für bas Generalcommanbo bes zweiten Armeecorps in
- Fur bas Generalcommando bes britten Armeecorps in Frankfurt a. D. (gur Beit in Berlin).
- Fur bas Generalcommando bes vierten Armeecorps in Magbeburg.
- Bur bas Generalcommanbo bes funften Armeecorps in
- Für bas Generalcommando bes fecheten Armeecorps in Breslau.
- Fur bas Generalcommando bes fiebenten Armeecorps in Munfter.
- Fur bas Generalcommando bes achten Armeecorps in Cobleng.

Ruch das öfterreichische Staatsgebiet ist in Militairs ilcommandos eingetheilt; die Bahl derfelben beträgt zelche in folgenden Orten ihren Sit haben:

fur Bfterreich ob und unter ber Ens und Salzburg in Bien;

fur Innerofterreich, Eprol und Illprien in Gras;

für Bohmen in Prag;

für Dahren und Solesien in Brunn;

für Galigien in Lemberg;

für Ungarn in Dfen;

får bas lombarbifch-venetianische Konigreich in Berona; für Slavonien und Syrmien in Peterwarbein;

fur bas Banat in Temesmar;

fur die vereinigte banal : warasdiner : farlftabter Grenze in Agram;

fur Giebenburgen in hermannftabt;

fur Dalmatien, Albanien und Ragufa in Bara.

We in einer Provinz des Kaiserstaats besindlichen ven, Festungen, Ertracorps und Berwaltungsbranchen em dort besindlichen Generalcommando untergeordziedes Generalcommando, an dessen Spige der comprende General steht, enthält fünf Departements, war: 1) das Wilitairdepartement, 2) das politischertement, 3) das denomische Departement, 4) das legungsdepartement und 5) das Justigdepartement. besindet sich bei jedem Generalcommando eine selbz der Direction unter dem dirigirenden Stadsseldarzt in Feldsuperiorat für die militairischen Kirchenangezeiten unter einem Feldsuperior.

Die einem commandirenden General untergeordneten ven bestehen aus mehren Divisionen, und enthalten leichte als schwere Infanterie und Cavalerie, eine tnismäßige Artillerie, Fuhrwesensabtheilungen, Laufnequipagen u. s. w., aus welchen nach Bedarf augenh mobile Armeecorps formirt werden können.

in kleinern Staaten pflegt man die Militairbehörde, ber den Oberbefehl über die Truppen führende Gesmit den ihm zu diesem Behuf zugewiesenn Ofstsund Beamten bildet, ebenfalls das Generalcoms zu nennen. (C. Baer.) Zeneralcontroleur der Finanzen. Unter diesem verwaltete Colbert das Finanzministerium in Franks. (D. XVIII. S. 227.

deneral der Infanterie, General der Cavalerie,

Jeneraldirectorium, f. Preussen (Berwaltung). Jeneralfeldmarschall

deneralfeldmarschalllieutenant

deneralfeldwachmeister f. General.

leneralfeldzeugmeister

FOS (Grand Prevot), ein besonderer Beamter im

Er war in fruherer Beit bei ber Armee ein Stabs, t hoben Ranges, ber in Begleitung mehrer Reiter nit einem Gefolge von Butteln und hentern im Beses Lagers ober ber Quartiere umberritt, und biejes Soldaten, welche er im Plundern antraf, sogleich 1 laffen burfte.

Der Generalgewaltige kommt auch jest noch in ber ofterreichischen Armee vor, wird aber nur in Kriegszeiten angestellt, und gehort zum Quartiermeisterstabe. Er hat gegenwartig die polizeisgerichtlichen Functionen im heere zu versehen, besitzt den Rang eines Unterlieutenants, und trägt die Uniform eines Stabsprososen, jedoch mit den Abzeichen eines Ofsiciers. (C. Baer.)

GENERALI (Pietro), foll Mercandetti nach seis nem Familiennamen geheißen haben, mar den 4. Oct. 1783 zu Rom geboren. Sein fruh erwachtes musikali. sches Talent bilbete er burch den forgfältigen Unterricht aus, ben ihm Giovan Daffi, ein Schuler Durante's, Generali wibmete fic Unfange ausschließ. ertheilte 1). lich ber Rirchenmusit, fur welche er, nach vollenbeten Studien, mehre Berte ichrieb. Bereits im 3. 1800 bes butirte er jedoch mit ber Oper: Gli amanti ridecoli. Noch größern Beifall, als bies Bert, fanden feine Dpern: Roma liberata und Il Duca Nottolone. Er subrte feitdem ein Banderleben und wechselte oft feinen Aufents halt. Für die Buhne blieb er ale Componist fortwah: rend thatig. Bis jum Jahre 1817 hatte er einige breißig meift tomische Opern geschrieben, die nicht blos auf den italienischen Theatern, sondern auch in Teutschland an mehren Orten eine gunftige Aufnahme fanden. Dies war wol auch der Grund, weshalb er feitbem nur wenig fur bie Rirche fcbrieb. Im 3. 1817 begab er fich nach Barcelona, um von ba gang Europa zu burchreifen und feine Berte auf alle Buhnen ju verpflanzen. Lodenbe Anerbietungen führten ihn jeboch balb wieder nach Italien jurud, mo er als Capellmeifter an ber Domfirche ju Rovara angestellt warb. Dort ftarb er im November 1832. 216 Componift geborte er ju ben erften Repras fentanten ber italienischen Schule. Den Beifall, ben feine Berte erhielten, verbantte er weniger ihrem Runftwerth, als ber Neuheit feines Style. Geine Compositionen mas ren leicht und gefällig, und in technifcher Beziehung tabels los; boch meift auf ben theatralischen Effect berechnet, mangelte ihnen die Gediegenheit und Ginheit eines vollens beten musitalifchen Runftwerts. Bei ber feierlichen Ginweihung eines Denkmals, welches Generali im Mai 1835 auf bem Gottebader ju Rovara erhielt, wurden mehre feiner Rirchencompositionen offentlich vorgetragen 2).

GENERALINSPECTION. Diese Benennung führen in ber preußischen Armee die obersten Militairbehorsben, welche an der Spige des Artilleries und des Insgenieurcorps stehen; der Chef der erstern heißt: Generalsinspecteur und Chef der Artillerie, der Chef der letztern: Generalinspecteur der Kestungen und Chef der Ingenieure

<sup>1)</sup> Begen seiner musikalischen Fortschritte pflegte ibn sein Lebrer in ber Basilica be S. Maria Generale zu nennen. Er beshielt seitbem biesen Ramen unter seinen Freunden und Bekannten, und endlich auch als Componist bei, jedoch mit der abgeänderten Endigung i. In seinem Testamente hieß er daher Pietro Mercandetti, mit dem Zunamen (surnomats) Generali. 2) Bgl. C. Piecoki: Elogio del Maestro di Capella Pietro Generali. (Novara 1835.) Gagner's Universalterion der Tenkunst. S. 338. Blum's und Persohopin's Theaterlepikon. 4. Bd. C. 34.

und Pioniere. Auch ber Chef des Militairunterrichts: und Bilbungswesens ber Armee führt ben Titel: Generalinsfpecteur. Die Generalinspectionen stehen in gleichem Range mit den Generalcommandos. (C. Baer.)

Generalintendant der Armee, f. Intendant S. 298 b

und Kriegscommissair.

Generalintendant der Theater, meistens eine höhere Hofstelle, welche die Aussicht über die Hofs und landessberrlichen Theater suhrt; s. Intendant S. 298 a und Theaterverwaltung.

Generalissimus, f. General. Generalität, f. General.

Generalität in Frankreich, s. Generalités.

GENERALITÄTSLANDE bießen Diejenigen Gebietstheile bes Konigreichs ber vereinigten Rieberlande, welche mabrent ber burgerlichen Rriege burch bie fieben vereinigten Provinzen (Bolland, Gelbern, Seeland, Utrecht, Briebland, Doer: Pffel und Groningen mit Drenthe) erobert maren und von ben Generalstaaten regiert murben, ohne an ben Privilegien ober an der Regierung ber fieben Provingen Antheil ju haben. Gie wurden gleichsam als bie Domainen ber vereinigten Provingen betrachtet. Sie um. faßten Nordbrabant und mehre Diftricte, in benen bie Stabte Berzogenbufch, Dofterhout, Tilburg, Einbhoven, Belmont, Dich, Grave, Riet, Ravenstein, Beet, Breba, Billemstadt, Steenbergen, Bergen op Boom und die Forts Lillo und Arupaichang lagen; ben Diftrict von Maaftricht mit ber Stadt Maaftricht und ber fleinen Grafichaft Brobenhowe, einen Theil des Herzogthums Limburg, worin Falfenberg (Fauquemont), Dalem und Gulpen; einen Theil von Dbergelbern, barin Benloo und bas Fort Stefanswerd, einen Theil von Flanbern mit Gluvs, Marbenburg, Pfendpt auf ber Infel Radgand, Sulft, Arel und Sas van Gent. Der Erbftatthalter mar zugleich Generalgouverneur diefer Lande, welche ihre alten Rechte und Freiheiten behielten, aber teine befondern Gouverneurs, teine Provinzialftimme in ben Berfammlungen ber Generalftaaten hatten. Die Generalftaaten und ber Staats: rath fanbten jahrlich aus ihrer Mitte einige Deputirte ab, welche die wichtigsten Angelegenheiten abmachten und ber Berfammlung Bericht erstatteten. Rechtsfachen wurden burch eigene Collegien in ben Generalitätslanden felbft abgemacht, und zwar fur Brabant und Limburg burch ben hof von Brabant, welcher feinen Sig im haag batte, für Flanbern burch ben Rath von Flanbern, ber fich in Middelburg versammelte und fur bas gelbernsche Gebiet burch ben Sof bes Dberquartiers von Gelberlanb, ber fich zu Benloo aufhielt. Dem größten Theile nach bilden sie die jetige niederlandische Proving Nordbrabant und Nieberlanbisch : Limburg; f. Niederlande.

GENERALITÉS. So hießen in Frankreich vor der Revolution die 25 Steuerbezirke, in die das Land ohne strenge Beachtung der geographischen Ordnung und der übrigen Provinzialeintheilung getheilt war; an der Spite einer generalite stand ein dureau de tresoriers de France. Ran sprach also von der Generalite de Paris, de Moulins u. s. w. (H.)

Generallieutenant (f. General.

GENERALMARSCH, ein mit der Trommel gegebenes Signal, wodurch den Truppen der Besehl kund gegeben wird, sich unverzüglich mit Wassen und Sepad aus ihren Quartieren auf die ihnen angewiesenen Alarms plate zu begeben. Auf Sorgsältigkeit des Anzuges wird hierbei nicht gesehen; der Soldat muß jedoch sowol gessechtsbereit als marschsertig erscheinen, und darf daher Nichts von seinen Bekleidungs und Ausrustungsgegens ständen zurücklassen. Für die Signalhörner der mit solschen statt der Arommeln versehenen Truppentheile und für die Arompeten der Cavalerie gibt es zu gleichem Zwecke bienende Signale, mittels deren zum Alarm oder zum Ausrücken geblasen wird. (C. Baer.)

Generalmilitaircasse, f. Kriegsministerium. Generalprocurator, f. Ministère public u. Staatsanwaltschaft.

Generalprofos, f. Generalgewaltiger.

Generalquartiermeister, f. Generalstab.

GENERALSTAATEN, étata généraux. 1) 50 bieß man in Frankreich die außerft felten berufene allgemeine Berfammlung ber Reichsftanbe, welche einen Gegenfat bilbete zu ben Provinzialstanden, aber wie biefe aus den brei Standen clerge, noblesse und tiers etat zusammengesett mar. Bum vorletten Dal war fie im 3. 1614 einberufen gewesen und es batten Priefterschaft und Abel damals ein folches Übergewicht in berfelben, daß fie mit großem Übermutbe ben britten Stand bebandelten und ihm bei den Berhandlungen die bemuthigenoften Formen auferlegten, wie benn z. B. ber Prasident bes britten Standes feine Rebe knieend halten mußte. Abgeftimmt wurde nicht nach Ropfen, sonbern nach Standen u. f. w. - 174 Jahre maren feit biefer letten Berufung vergangen, wenige wußten recht von ihrer Gefchichte und Bedeutung, ja nur eine duntle Erinnerung war gurud: geblieben, bag burch fie manche heilfame Ginrichtung getroffen worben mare: ale 1788, unter bem Druct von allerlei vorübergehenden Berlegenheiten ober auch langwierigem libel, von ben verschiebenften Seiten in Frantreich bie Einberufung ber Generalftaaten von ber Regierung verlangt und am Ende burchgefest wurde. Die Kampfe, unter welchen biefe Berfammlung mit Befeitigung bes Unterschieds der Stande fich febr bald gur allgemeinen Ras tionalversammlung umbilbete, machen ben Anfang ber franzosischen Revolution aus (f. Frankreich I. St. XLVII.

S. 353 fg. und Revolution, französische). (H.)

2) In ben vereinigten Niederlanden nannte man Generalstaaten die Bersammlung der Deputirten der sieben Provinzen, die ihren Sig im Haag hatte und nach Abschüttelung des spanischen Joches die höchste Gewalt ausübte. Iede Provinz sandte sechs dis sieden Abgeordenete und hatte, trog der Berschiedenheit der Provinzen an Umsang und Wohlstand, in der Bersammlung nur eine Stimme. Die Abgeordneten waren von den Provinzialständen mit Vollmacht auf drei oder sechs Jahre oder auch auf Lebenszeit ernannt, und mit genauen Instructionen versehen. Ausgeschlossen von der Wahl zu den

ralftaaten waren ber Statthalter und sammtliche Mispersonen. Der Borsit in der Versammlung wechs von Woche zu Woche. Bu wichtigen Beschlussen Arieg und Frieden, über Bundnisse, Abanderung Brundgesetze, Auflegung neuer Steuern war Einstimstt sammtlicher Provinzen nothig. Die Versammlung ing auch die fremden Gesandten.

Baren die Generalstaaten nicht versammelt, fo ubte bem Generalftatthalter gur Geite ftebenbe, in brei gien fur Polizei, Finangen und Marine getheilte bobe die Rechte berfelben aus. Gewöhnlich übten Abel Stabte bie Souverainetaterechte aus, in Groninund Friesland hatten auch nichtabelige Grundbesiter, ibr Grundflud eine bestimmte Große hatte, bas t, Abgeordnete zu ben Provinziallandtagen zu senden. Itrecht hatte felbft die Geiftlichkeit Gig und Stimme ben gandtagen. Um machtigsten war die Proving ind, welche gang allein mehr als bie Balfte gu ben inschaftlichen Ausgaben beifteuerte. Der Provinzial: ag von Solland, welcher jahrlich vier Dal jufam: rat, bestand aus ben berechtigten Ebelleuten, die aber zur eine Curiatstimme batten und 36 Deputirten von Habten mit eben soviel Stimmen. Den Borfit führte on ben Stanben ber Proving gewöhnlich auf funf t gewählte Anwalt von Holland, ober der Rathes mair, wie er spater genannt murbe. Diefer wich: Beamte, ber erfte nachft bem Statthalter, leitete nur die Angelegenheiten in bem die Berwaltung ber inz birigirenden Rathe von Solland, sondern befand auch ftets unter ben Deputirten Bollands zu ben ralftaaten und hatte Sit und Stimme in bem Do. , Finang : und Marinerathe ber Berfammlung. Die ralftaaten führten ben Titel "hochmogende Berren." ber Bilbung bes Konigreichs ber vereinigten Die: abe vom 3. 1815 nennt man Generalstaaten bie neine ganbebreprafentation, welche in zwei Rams gerfallt. Die Mitglieber ber erften Rammer wersom Konig auf Lebenszeit ernannt, Die ber zweiten Bolte gewählt und auf brei Jahre in die Berfamm: beputirt. Die Bolfer ber außereuropaischen Begen find von diefer Bertretung ausgeschloffen. Jede ing hat baneben noch ihre Provinzialstande. Bergl. rt. Niederlande. (H. E. Hössler.) GENERALSTAB. Unter Generalftab versteht man resonderes (gewöhnlich auch burch seine Uniform von anbern Truppentheilen fich unterscheibendes) aus Df= m verschiebener Grade bestehendes Corps.

Der Generalstab hat den 3wed, die hohern Befehlsin ihren vielverzweigten Dienstobliegenheiten, nalich in sofern sie sich auf taktische und strategische
altnisse beziehen, zu unterstützen. Unter Gustav Adolf
a wir bei dem schwedischen heere zuerst die Einricheines permanenten Generalstabes, mit welchem auch
Ingenieurcorps zum Theil verbunden war. Wenn
sen der Generalstab erst in der neuern Beit eine bete Form erhalten hat, so bestand er doch seinem
n nach schon, so lange Kriege geführt worden sind,
der Feldherr, als eine einzelne Person allen seinen

fo vielseitigen Obliegenheiten unmöglich allein genügen kann. Selbst noch im siebenjährigen Kriege war der Gesschäftstreis des Generalstades sehr beschränkt und der Name Generalquartiermeisterstad, den er damals in allen heeren sührte und den er auch bei seiner gegenwärtigen ausgedehnteren Wirksamkeit in der österreichischen Armee jest noch beibehalten hat, bezeichnet schon, daß er damals meist nur mit Besorgung der Quartiere und Abssteden der Lager beschäftigt wurde. Bur Führung der Colonnen wurden in jener Zeit besondere Officiere, häusig auch Feldiäger verwendet, die Karten durch die Plankamsmer angesertigt\*).

Die Erweiterung bes bem Generalstabe zugewiesenen Birtungstreises erfolgte erst mit ben Reformen in ber Organisation ber europäischen Heere, welche burch bie Kriege Frankreichs während ber ersten Revolution und unter ber Regierung Napoleon's I. überhaupt herbeigeführt

worben find.

In ber preußischen Armee bat ber Generalftab einen General bobern Ranges jum befondern Chef und gablt im Frieden 50 Officiere verschiedener Grade vom Dberffen bis jum Lieutenant, beren Angahl jeboch im Kriege theils burd Berftarfung ber eigentlichen Generalftabsofficiere. theils burch Commandirung von Officieren aus den ans bern Truppentheilen ber Armee bedeutend vermehrt wird. Der Generalftab wird in ben großen Generalftab und in Die Generalftabe ber Armeecorps eingetheilt. Der große Generalftab hat ben 3med, alle hilfsmittel ju fammeln, welche zur Kenntniß ber eigenen und ber fremben Ars meeorganisationen, sowie gur Erlangung einer genauen Erforicung ber möglichen Kriegeschauplage bienen. Die Plankammer, welche eine Sammlung aller wichtigern Rarten und Plane enthalt und bie gur Landesvermeffung bestimmte trigonometrifche und topographische Abtheilung, sowie bas lithographische Inflitut fteben unter bem gros gen Generalftabe. Seitens ber ermahnten Bermeffungs abtheilungen wird ber preußische Staat in einem Dags fabe von 1/20000 burch bazu aus ber Armee eigends coms manbirte Officiere aufgenommen und burch bas lithographische Inftitut werben biese Aufnahmen in einem verfleinerten Dagstabe vervielfaltigt.

Der Generalstab eines Armeecorps besteht aus zwei Generalstabsofficieren, von benen der alteste, als Chef bieses Generalstabes, Stabsofsicier sein muß. Es liegt bemselben ob, die wichtigern auf organisatorische, taktische und strategische Berhaltnisse sich beziehenden Bureaugeschäfte zu betreiben und den commandirenden General in der Truppensuhrung zu unterstüßen. Es versteht sich von selbst, daß im Kriege das Personale des Generalstabes eines Armeecorps einer bedeutenden Berstärtung bedarf, weil dann auch den Divisionscommandeuren zu ihrer Unsterstüßung Generalstabsofsiciere zugetheilt werden musser seinen Abjutanten die Commandeure ber zum Corps geshörigen Artillerie und Pioniere, die Intendantur mit den

<sup>1)</sup> Frang Mutter, Die taifert. tonigt. ofterreichifche Armee ze. (Prag 1845.)

dazu gehörigen Unterbeamten, das arztliche Personal, die Militairgerichtsbeamten, das kirchliche Personal, das Feldsposswesen und die zu Versendungen bestimmten Ordonsmanzen, der Commandant des Sauptquartiers mit der Stadswache und der Militairpolizei. Wenn diese zum Stade des commandirenden Generals gehörigen Personen und Behörden auch nicht mehr zu dem eigentlichen Gesneralstabe zu rechnen sind, so gehören sie doch zum Ressort des dem Generalstabschef zugewiesenen Geschäftsbesreichs. Wo ein besonderes Wegweiserpersonal organisirt ist (wie in Frankreich das corps des guides und in Oftersreich die Wegepartei) steht dasselbe unmittelbar unter dem Generalstabe.

Bei der ofterreichischen Armee wird unter dem Aussdrucke Generalstad im ausgedehnteren Sinne die gesammte Generalität, das Personal der Generals, Flügels und Corpsadjutanten und dassenige Officiercorps begriffen, welsches bei den andern Mächten unter Generalstad verstanden, bei den Ofterreichern aber Generalquartiermeisterstad genannt wird.

Diefer Generalquartiermeisterstab besteht im Frieden aus einem Chef, welcher den Titel Generalquartiers meister führt und wenigstens den Rang eines Feldmarsschalls Lieutenant besigen muß, sowie aus 62 Generalsstadsofficieren vom Obersten: dis zum Obertieutenantszange. Außerdem ist dem Generalquartiermeisterstade ein besonderes Personal von Rechnungs: und andern Civilsbeamten zugetheilt. Die Beschäftigungen des Generalquartiermeisterstades im Frieden bestehen außer den laussenden Arbeiten, die ihm von dem Hostriegsrathe übertragen werden, hauptsächlich in den Vorarbeiten sur den Krieg. Dem zusolge scheidet sich derselbe in solgende Abstheilungen:

1) Die Directionskanzlei, welche das Centralbureau unter der unmittelbaren Leitung des Generalquartiermeissters bildet. Bon hier aus werden alle Berhandlungen an den Hoffriegsrath berichtet und den Unterabtheilungen die erfoderlichen Anweisungen ertheilt.

2) Das Marfch: und Distocationsbureau, welches sich mit Arbeiten beschäftigt, Die fich auf Marsche und Distocation ber Truppen beziehen.

3) Die Abtheilung fur Landesbeschreibungs : Arbeiten, mit der Bestimmung, ben militairischen Berth der Lans bestheile und Grenzen zu prufen und ein Urtheil über die Wichtigkeit einzelner Punkte zur Anlage besestigter Lager, verschanzter Stellungen zc. abzugeben.

4) Die Abtheilung für friegsgeschichtliche Arbeiten gur Abfassung einer Kriegsgeschichte nach ben im Archive

befindlichen Driginalquellen.

5) Das Kriegsarchiv zur Sichtung und Ordnung aller für die Kriegsgeschichte vorhandenen Materialien und zur Bereithaltung aller Mittel an Büchern und Karten, die theils zur Ausbildung der einzelnen Mitglieder des Corps bestimmt sind, theils zu Operationsentwurfen für kunftige Kriege nothwendig werden durften. Demgemäß theilt sich das Archiv in die Registratur zur Sichtung der Originalfeldacten, in die Kriegsbibliothet und in die topozgraphische Abtheilung.

6) Das militairgeographische Inftitut, beffen Befchaftigung in ber militairischen Lanbesaufnahme und ber baraus bervorgehenden Anfertigung von Karten und Planen besteht. Daffelbe zerfällt in mehre Unterabtheilungen.

Die Bearbeitung mehrer, vorstehend nicht besonders bemerkter Gegenstande, wie g. B. die Gensur militairischer Werke, die Sammlung von Notigen über den Stand und die Berfassung fremder heere ic., werden den verschiedes nen Abtheilungen des Generalquartiermeisterstades von

Seiten des Chefs besonders jugewiesen.

In Friedenszeit befinden sich in den größern Genes ralcommandos Abtheilungen des Generalquartiermeisterstabes. Jede dieser Abtheilungen besteht aus einem Stabs, und einem Oberofficier. In Italien, wo mobile Armees corps aufgestellt sind, ist der Stand derselben bedeutender und es bestehen dort auch die sonst nur zum Kriegsstande gehörigen Stadsquartiermeister. Die Officiere dieser Abtheilungen sind dem commandirenden Generale zugewiesen, der sie dei den taktischen Ubungen der Aruppen zur Anfertigung von Entwürsen und Aufnahme von Planen zu den Mandvern verwendet.

Im Kriege fallen nach ber ofterreichischen Armeeorgenifation ber erften Abtheilung bes Armeecorpscoms manbos unter bem Ramen ber Operationstanglei vorzugeweise Diejenigen Obliegenheiten zu, welchen bei am bern Beeren ber Generalftab ju genugen bat. Diefe Abtheilung besteht unter ber Leitung des Generalquartiers meisters, als Chefs berfelben, aus Stabs : und Dberoffis cieren bes Generalquartiermeisterftabes. Bu ihrem Geschäftsbereiche gehören alle Melbungen an bas Staats oberhaupt, an den hoffriegerath und an die Landesbes horden, alle auf taktische und strategische Operationen sich beziehende Arbeiten, ale Marschbefehle, ordres de bataille und Dispositionen, die Erledigung aller auf die Operationen Bezug habenden Melbungen und Berichte, bie Runbschaftbangelegenheiten, Die Ausforschung ber Ge fangenen und Deferteure, die Aufficht über die Ausübung ber Militairpolizei und bie Birkfamkeit bes Generalges waltigen, die Ausfertigung ber Paffe, Die Berrichtungen ber Bagens, Beges und Stabsquartiermeifter, sowie bes gefammten Botenpersonals. Bu diefer Abtheilung gebes ren auch die bei dem Ausbruche eines Krieges zu erriche tenden und zur Dienstleiftung im Sauptquartiere bestimms ten Stabsbragoner und Stabsinfanteriedivisionen.

Die zweite Abtheilung des Armeecorpscommandos bildet die Detailkanzlei, beren Borsteher der erste Generaladjutant des Commandirenden ist und dem die nochtige Anzahl von Officieren beigegeben wird. In dieser Abtheilung werden alle auf das Innere des Dienstes Bezug habende Armeebefehle, Bekanntmachungen von Bezscherungen und Gnadensachen, Commandirungen, Standzund Diensttabellen, Rapporte, Berlusteingaben zc. angesfertigt. Dem Generaladjutanten liegt ferner die Abfertigung der Abjutanten, sowie die Erpedition aller sowol mit der Post, als durch die Ordonnanzen ab und einsgehenden Sachen ob.

Die britte Abtheilung bes Armeecorpscommandos führt bie Benennung Armeegeneralcommando und

unter ber Leitung eines Generals, als Stellvertres bes Commandirenden, alle Heeresadministrations; ze in sich, als das Feldkriegscommissariat, das Fuhrs Packwesen, die Sanitatsanstalten, die Rechtspstege, treblichen Angelegenheiten und das Feldpostwesen.

Die beiben ersten Abtheilungen bes Armeecorpscombos befinden sich stets mit dem den Oberbefehl fuh: m General in bessen hauptquartier, wogegen bas eegeneralcommando immer in der Entsernung von

n ober mehren Tagesmarfchen zurudbleibt.

Bei ber Erweiterung bes Wirfungsfreises, welche Beneralstab gegenwärtig erlangt bat, ift es einleuchs daß ber Generalstabsofficier nicht unbedeutende itniffe und Sabigkeiten befigen muß, wenn er ben an au machenden Anfoderungen vollständig genügen foll. er ber allgemeinen, von einem jeden Officier ju foben militairischen Ausbildung muß ber Generalftabs: er eine genaue Renntnig von ber Eigenthumlichkeit Baffengattungen in Bezug auf ihren Gebrauch und Birtungefabigteit besigen, auch von ber Praris ber mieure foviel verfteben, daß er im Stande ift, ben tleinerer Berte ber Felbbefestigung ju entwerfen und eiten. Bur Erreichung Diefer Renntniffe befteht in en Staaten, namentlich in Frankreich, Die zwedmas Einrichtung, bag ber jum Gintritt in ben Generals fich vorbereitenbe Officier nach Beenbigung feiner bien auf ben fur alle großeren Deere vorhandenen bos Militair = Unterrichteanstalten noch vor feiner Auf= ne in den Generalstab bei jeder Baffengattung eine hindurch ben prattifchen Dienst geleistet haben muß. Generalstabsofficier muß ferner in der Terrainlebre im Berftandniß ber Karten besonders erfahren, auch Stande fein, eine Gegend felbft aufgunehmen. Sau= Beidnen ift bierbei weniger erfoberlich, als bie Ras rit, von einem Terrainabichnitte in furger Beit und r ichwierigen Umftanden, felbft im feindlichen Feuer, brauchbar correctes Croquis nach dem Augenmaße zu verfen. Auch Sprachkenntniffe burfen bem Generallofficier nicht fehlen, er muß nicht allein die Mutterte vollständig in feiner Gewalt haben, sondern auch igftens noch in ber frangofischen Sprache soweit voriritten fein, baß er fich barin mundlich und schriftlich Pracifion auszudruden vermag. Die ausgebehnteren enschaftlichen Stubien burfen jeboch nicht feine prats en Ubungen beeintrachtigen, namentlich muß er gut Pferde fein, wobei es weniger barauf antommt, bag er bobern Schulreiterei und Pferbebreffur tundig, als er ein breifter Reiter ift, bem ein Terrainbinderniß ; ju leicht eine unüberwindliche Schwierigkeit barbies Bor allen Dingen muß ber Generalftabsofficier einen n Drientirungefinn, fowie einen rafden Überblid und ichnelles Auffaffungevermogen befiben, weil im Rriege besonders mabrend ber Actionen weder Beit zu lans Betrachtungen, noch zu weitlaufigen Auseinanderngen vorhanden ift.

Borzugeweise ichwierig ift indeffen bie Erfüllung ber ufepflichten bes Generalftabeches; benn abgefeben von

ber Bielseitigkeit ber ihm obliegenden Leiftungen, indem alle Zweige ber heeresleitung und Berwaltung in ibm ibren Ausgangs = und Bereinigungspunkt finden, fo führt noch feine Stellung ju bem en chef commandirenben General, die eine eigenthumliche und von allen übrigen Individuen des Becres mefentlich verschiedene ift, befonbere Schwierigkeiten mit fich. Benn auch er allerbings ju feinem Chef fich in bem Berhaltniffe bes Untergebes nen befindet und somit die allgemeine Pflicht bes demfels ben zu leiftenben militairiiden Geborfams theilt, fo foll er boch zugleich ber genaueste Bertraute bes Dberbefehles habers fein, bem beffen gebeimfte Abfichten und Plane nicht verborgen bleiben burfen. Ihm allein im gangen Beere fteht bas Recht ju, die Befchlugnahmen bes Dberbefehlshabers einer Beurtheilung zu unterwerfen und feine etwa abweichenden Unfichten auszusprechen. Mus biejem Rechte erwachsen ihm aber febr ichwierige Berpflichtungen; benn er murbe ebenfo wenig frei von Berantworts lichkeit bleiben, wenn er bei bem ungludlichen Ausfalle einer zu gewagten Unternehmung feine warnende Stimme jurudgehalten, als wenn er es unterlaffen batte, feinen Rath jur activen Benutung einer fich barbietenben, jur Erlangung wichtiger Bortbeile befonders gunftigen Gelegenheit ju ertheilen. Dit ben an jeben Generalftabs: officier icon zu machenben bedeutenden Anfoberungen muß baber ber Generalftabschef noch Charafterftarte, Umficht und Gewandtheit bes Geiftes in einem boben Grabe vereinigen, wenn er ben Pflichten feiner ichwierigen Stellung genügen foll. (C. Baer.)

Generalstabsarzt, f. Militairärzte.

Generalsuperintendent, f. Superintendent und Kirchenverwaltung, protestantische.

Generalvicar, f. Kirchenverwaltung, katholische. Generatio, f. Zeugung.

GENERIDUS, berühmter romifder Beerführer, von Abkunft ein Richtromer und Richtgrieche, ober nach bem eigenthumlichen Ausbrucke ber Griechen und Remer, ein Barbar, mit Unlage zu jeder Tugend begabt und von Sabfucht gang fern, wurde vom Raifer Sonorius im Sabre 409 über alle Truppen in Dalmatien gefest und jugleich jum heerführer über alle andern Eruppen. welche das obere Pannonien und die Norifer und bie Rhatier bis ju den Alpen bewachten, gemacht. Er bing noch ben vaterlanbischen Gebrauchen an (war noch Beibe) und wollte fich von ber Berehrung ber Gotter nicht abbringen laffen. Es war ein Befet gegeben morben, bag bie, welche nicht Chriften waren, an bem tais ferlichen Sofe ben Gurtel nicht tragen durften. Der Rais fer wollte mit Generibus eine Ausnahme machen. Dies fer entgegnete, er werbe bas ibm übertragene Umt nicht annehmen, wenn bas Gefet, bas für alle, bie nicht Chris sten seien, ehrenrührig, aufgehoben murde. Auch trat er wirklich fein Umt nicht eher an, als bis bie Musnahme in Betreff feiner bahin ausgebehnt murbe, bag bas Gefet auch in Beziehung auf bie übrigen aufgehoben murbe. Diefes that benn ber Raifer enblich. Dit biefer Groß. bergigteit fing Generibus an und verwaltete feine Deerfchrerstelle auf das Trefflichste, übte die Soldaten durch anhaltende Anstrengungen immer sort, duidete nicht, daß von dem Proviant, den er den Soldaten gab, Jemand etwas, wie sonst gebräuchlich war, entzog. Ja! auch von dem, was er aus der Staatscasse für seine Person erhielt, gab er denjenigen, welche durch Anstrengungen sich vor andern auszeichneten, angemessen Belohnungen. Durch dieses sein Versahren slößte er den nahe wohnens den Barbaren Furcht ein und war den Nationen, denen er zur Bewachung gegeben war, zum sichern Schuke\*).

(Ferdinand Wachter.)

Générosité, Orden de la, f. Mérite, Orden pour le und Militairorden.

GENERSICH, 1) Christian, ward 1756 zu Kasmark in der zipfer Gespanschaft in Ungarn geboren. Sein
Bater, ein wohlhabender Kausmann, sorgte vereint mit
seiner Gattin, einer wackern, rastlos thatigen Haussrau,
für die Erziehung des talentvollen Knaden. Die Religios
sität seiner Altern gab auch seinem Gemuth früh eine
ähnliche Richtung. In dem evangelisch-lutherischen Lyceum zu Kasmark zeichnete er sich durch Fleiß und Wiss
begierde aus. Gegen seinen Bunsch zu studiren, hatte
sein Bater Nichts einzuwenden. Auf der Universität zu
Göttingen, wo er an Heyne einen wohlwollenden Sonner sand, widmete er sich der Philologie, Philosophie und
Theologie.

Nach der Rucklehr in seine Baterstadt ward er Rector bes Gymnafiums zu Sejo Gomor. Diefe Stelle vertaufchte er nach einigen Sahren mit einer Professur ber Philosophie an dem Lyceum seines Geburtsortes Rasmark. Auch ale er bort zweiter Prediger geworden war, bielt er noch in ben 3. 1797-1799 als außerorbentlicher Profeffor der praktischen Theologie, offentliche Borlesungen über biblische Eregese und Pastoraltheologie mit Einschluß ber Somiletit, Katechetif und Symbolif. In fpatern Jahren gewann er ber Mineralogie und Topographie ein entschiedenes Interesse ab. Den genannten Biffenschaften widmete er einen großen Theil feiner Mußeftunden. Fleißig ftubirte er zugleich bie Rirchen : und Gelehrtengeschichte feiner Baterftabt. Immer aber tehrte er wieber zu ben ermahnten Lieblingebeschaftigungen gurud. Um Fossilien gu fammeln, burchftreifte er oft bas Tatragebirge, einen Theil ber Karpathen 1). Bon biesen Wanderungen kehrte er mit reicher Ausbeute gurud. Als Schriftsteller machte er fich in feinem Lieblingsfache burch einzelne Abhandlungen in Beitschriften rubmlich befannt. Die mineralogische Societat zu Jena ernannte ihn zu ihrem Mitgliede. Er hinterließ, als er am 9. Marg 1826 ftarb, eine febr betractlide Sammlung von zipfer Fossilien.

Ale Theolog bulbigte Genersich Anfange, balb nach feiner Rudlehr aus Gottingen, bem Rationalismus. In

er sich dem Studium der Theologie. Er verband damit historische und philologische Studien. An dem Symnessium seiner Baterstadt, welchem er seine Elementarbildung verdankte, wurde er 1819 zum Prosessor der Seschichte und Politik ernannt. 1821 folgte er einem Ruf nach Wien. An der dortigen Universität erhielt er die Prosessur

spatern Sahren anberten fich feine theologischen Anfichten. Er ward ein Anhanger und Bertheibiger bes ftreng ors thoboren Syftems. Außer einigen Cafualprebigten 2) und mehren Beitragen ju Staublin's und Tgidirner's Archiv für altere und neuere Kirchengeschichte (1813 u. fg. 3.) machte er fich in ber theologischen Literatur vorzüglich befannt burch seine Theologia pastoralis. (Leutschaviae 1790.) Bablreicher und umfassender find feine topographischen und mineralogischen Schriften. Gine ber bedeutenoften find seine "Merkwurdigkeiten ber koniglichen Freiftadt Rasmart in Oberungarn am Zuge ber Karpethen." (Raschau 1804, 2 Bbe.) Außer einem schon früber erwähnten topographischen Auffate lieferte Genersich für bas vierte Bandchen von Brebenty's Beitragen gur Topographie (S. 160—185) eine physisch stopographische Beschreibung ber zipser Gespanschaft 3). Unter feinen Beitragen ju bem von Sartorius herausgegebenen malerischen Taschenbuche find zu ermahnen: "Das dunajeber Schloß und seine Umgebungen" (Jahrg. I. 1812. S. 134 -148). "Der weiße und grune See in ben Rarpatben." "Das Comefelbab und Die leibiger Berge" (Jahrg. 4 1816. G. 3-17) u. a. m. In ber von Chadius berausgegebenen "Beitschrift von und fur Ungarn" (1803. 28b. 3. Beft 5. S. 315 fg. Beft 6. S. 379 fg.) theilte Genersich ein Berzeichniß ber aus bem zipfer Comitat geburtigen, ober jest bort lebenben Schriftsteller mit. Debre Auffate von ihm findet man in bem "Magazin für Ges fchichte, Statistit und Staatbrecht des ofterreichischen Rais ferstaats." (Göttingen 1806—1808, 2 Bbe.) Auch die schönen Kunfte waren ihm nicht fremd geblieben. Poetis iche Beitrage lieferte Genersich ju bem von Glat ber-ausgegebenen Zaschenbuche fur die teutsche Jugend auf bas 3. 1805. In Rumy's Dufenalmanach von und für Ungarn auf bas 3. 1808 lieferte er einen Auffat über ben Ginflug ber Musit auf die Geistesbildung. In ben letten Jahren feines Lebens beschäftigte fich Generfich mit einer aussuhrlichen Beschreibung ber Karpathen. Auch sammelte er Materialien zu einer protestantischen Kirdengeschichte. Die Bollenbung biefer Berte unterbrach fein Tob 1).

2) Johann Genersich, jungerer Bruder von Chris

ftian Genersich, mar 1761 ju Rasmart in ber gipfer Ge-

fpanschaft in Ungarn geboren. In Gottingen widmete

<sup>\*)</sup> Zosimus, Hist. Lib. V. Cap. 46.

<sup>1)</sup> f. feine ausführliche Beschreibung biefes Gebirges in Brebebty's Reuen Beitragen jur Topographie und Statistit von Ungarn S. 6—238; auch besonders abgebruckt unter bem Titel: Reise
in die Karpathen, mit vorzüglicher Rucksicht auf bas Tatragebirge.
(Bien 1807.)

<sup>2)</sup> Prebigt am Dankfeste für ben glüdlichen Fortgang ber Wassen Sr. t. t. Majestät, auf Veranlassung ber lesten Siege in Italien, gehalten am 1. Sept. 1799. (Leutschau 1799.) Zwei Prebigten über Tob und Unsterdichkelt. (Ebenbas. 1806.) 3) Rachtrage a. a. D. S. 312—333. 4) f. Spangenberg's Reues vaterländisches Archiv. (Lüneburg 1825.) 4. heft. Meusel's Sci. Zeutschi. 11. Bb. S. 264. 13. Bb. S. 453 fg. 22. Bb. 2. Abth. S. 324 fg. Den Reuen Retrolog ber Teutschen. Jahrg. IV. 2. Th. S. 819 fg.

notestantischen Rirdenrechts und ber Rirdengeschichte. arb am 18. Mai 1823, geschätt als ein Mann von itiger Bildung. Auch als Schriftsteller erwarb er inen geachteten Ramen. Geine literarifche Laufbahn m er mit ber Berausgabe von Beitragen gur Schuls gogit. (Bien 1793.) Durch feine Schrift: "Bon ber gum Baterlande" (ebenbaf. 1793. 2 Thie.) fuchte n Patriotismus in jugendlichen Gemuthern zu weden. brung und Unterhaltung ber Jugend mar der 3med, m mit bem größern Theil feiner Schriften verband. einem von ihm entworfenen "Lebensgemalbe bes ros en Raifers Trajan" (Bien 1811. 2 Bbe.) eroffnete rfich eine Reihe von biographischen Schilderungen ber en und ausgezeichnetsten Manner aller Beiten und er. Unter bem Titel: "Bilbelmine" fcbrieb er gur ung bes Bergens und Befchmads fur bas weibliche plecht ein Lesebuch (Wien 1811. 2 Thle.) und ein ce: "Alfred" betitelt, für Junglinge (ebenbaf. 1812. le.); fpaterbin auch feinen "Cophron" fur Junglinge en Altere (Leipzig 1816.) und ein Seitenftud bagu : bem Titel: "Agathon" (Brunn 1819. 2 Thle.) Pendant jur "Bilbelmine" war die von ibm ber: egebene Schrift: "Cornelia" fur reifende Madchen. 5 1819. 2 Bbe.) Ermahnung verdienen unter feis gur Bilbung bes weiblichen Geschlechts bienenben iften noch folgende: "Beltgeschichte für gebildete enzimmer, mit vorzüglicher Rudficht auf Bolfersitten berühmte Frauen aller Beiten." (Leipzig 1817. 5 Thle.) r bie Bestimmung bes weiblichen Geschlechts und e Berhaltniffe bes gefelligen Lebens, in Briefen; nebft Iprischen Anthologie und einigen Ibyllen und Gleich= 1 für die Lecture in Erholungestunden." (Pesth 1819.) brifcher Frauenspiegel und weibliche Charaftergemalbe Bebergigung und Barnung guter Tochter; nebft einem inge von Fabeln, Romangen und poetischen Ergab= m." (Pefth 1819.) Bur Beruhigung Des Bergens ben Sturmen ber Beit, wie er auf bem Titel bee, schrich Genersich "Reben über vorzüglich wichtige nftande ber Religion." (Pesth 1817.) Gine abnliche eng hatten feine "Reben jur Bedung ber Undacht" gig 1819.) und bie nach feinem Tobe erschienene ift: "Cufebios. Fur Freunde ber Religion." (Brunn . 2 Bbe.) Gine icabbare Unthologie veranstaltete nter bem Titel: "Bluthen von 3. P. Fr. Richter 3. G. v. Berber." (Kaschau 1821.) 218 Biftoris eigte er fich von einer beachtenswerthen Seite burch umfaffende und grundliche Bert: "Gefchichte ber eichifchen Monarchie von ben alteften Beiten bis jum uß des wiener Friedenscongresses." (Wien 1815. 7 m. Rpfrn.) Schon fruber (1812) batte er eine allgemeine Beltgeschichte, nach Bed, Gichhorn Sous fur Studirente bearbeitet, in brei Detav. en herausgegeben. Rach feinem Tobe erschien noch bernau 1824 ein turger Abrif ber Geschichte von reich, Bohmen und Ungarn. Beitrage lieferte Geb ju unserer Encottopabie und außerdem ju mehren briften und Almanachen, besonders ju bem von 3. Inchtl. b. 2B. u. R. Grfte Section. LVII.

Slat herausgegebenen "Taschenbuch fur die teutsche Imgend". (Heinrich Döring.)

Genesaras, f. Genezareth.

GENESE (Γενέση), alter Name einer Stadt in Lakonien nach Stephanus von Byzant. (H.)

GENESEE. 1) Ein gluß in ben vereinigten Staa: ten Rordamerita's, im Staate New-York, entfpringt in ber Graffchaft Ontario und ftromt bem Ontariofee gu. Sein ganger Lauf von feinem Urfprunge bis gur Dunbung beträgt 125 englische Meilen. Er bilbet mehre sehenswerthe Bafferfalle, namentlich in ber unweit bes Ontariosee's an ihm liegenden Stadt Rochester brei fentrechte Falle von 105', von 96' und von 10'. Unterhalb Rochester, etwa vier Meilen vom Ontariosee, tritt ber Flug in das Flachland. Er bat auf einem Laufe von nur 50 Meilen, von Portage bis zur Mundung 800' Gefalle. Daber bietet er auch eine bedeutende Bafferfraft, welche als bewegende Kraft für zahlreiche, an beiden Flugufern angelegte Fabrifen, Gagemublen und Dablmublen, von benen manche taglich 500 Barrels Debl liefern, benutt wird. Bei Rochester ift mittels eines gewolbten, 780' langen Aquabucte ber Eriefanal (welcher von Buffalo am Erie über ben Genesee, Demego lange bem Mohamt jum Subson bei Albany fuhrt) über ibn binmeg geleitet, und über ben Aquaduct führt noch eine holzerne Brude, welche bie auf beiben Ufern liegenben Theile ber Stadt Rochester mit einander verbindet. Der ben Genefee mit bem Eriefanal und bem Alleghany, einem Hauptarm bes Dhio, von Rochester ab verbindende Ras nal beißt ber Genesee Ballepfanal. In feiner Munbung in den Ontario bildet der Fluß eine zwar große und tiefe, aber burch eine Canbbant gefährliche Bai.

2) Ein District im Staate New : York zu beiben Seiten bes Flusses Genesee, bedeutend durch Getreidebau, Fabriken und Handel. Der Tonnengehalt seiner Schiffe betrug schon im J. 1846 769 Tonnen. (H. E. Hössler.)

GENESIA (Ferkora), Geburtstagsfeier ber Berftorsbenen, mabrend Genethlia die ber Lebenden war. Bgl. 1. Sect. 55. Bb. S. 343. (#).

GENESION (Γενέσιον), ein Ort am Gestade des Meeres in Argolis, zu welchem man gelangte, wenn man von Lerna aus nach Ahyrea sich begeben wollte. Genession hatte ein heiligthum des Poseidon Genesios und in der Nahe besand sich der Ort Απόβιαθμοι. Pausan. II, 38, 4. s. B. hoffmann, Griechenland. Thi. I, S. 1239, halt den Ort Genesion für identisch mit Geznethlion dei Paus. VIII, 7, 2 έστι δε ή Δεινή κατά τδ Γενέθλιον καλουμένον της Αργολίδος κτλ. Allein aus einer anderen Stelle des Paus. II, 32, 8 ergibt sich, daß Genethlion ein anderer Ort war als Genesion. Bor jeznem war ein Tempel des Ares, dieser hatte einen Tempel des Poseidon. Bei Genethlion war die süße Quelle

<sup>5)</sup> Bergi. Meufel's Gil. Teutschl. 2, Bb. S. 524. 11. Bb. S. 264. 17, Bb. S. 685 fg. 22. Bb. 2, Abth. S. 325. Den Reuen Refrolog ber Teutschen. Jahrg. I. S. 900 fg.

Deine. Paus. VIII, 7, 2. Rach bem Orte Genethlion gelangte man, wenn man sich von Erdzen aus nach bem Hafenorte Relenderis begab. Paus. II, 32, 8. (Krause.)

GENESIPHYLLA ist der Name einer von L'heri: tier gegrundeten Pflanzengattung der naturlichen Familie ber Cuphorbiaceen, welche mit Phyllanthus von Swary aufammenfallt. Bu ihr gehoren Baume, Straucher und Rrauter ber tropifchen und fubtropifchen Gegenden beiber Halbkugeln, vorzüglich aber Amerika's, mit theils beblat: terten Stengeln und blattwinkelftandigen Bluthen, theils blattlosen Stammen, beren Afte blattartig verbreitert find und am Rande die meift fleinen Bluthen tragen. Der Charafter biefer Gattung besteht in folgenbem: Bluthen ein- ober felten zweihaufig. Relch funf: ober fechetheilig mit zweireihigen Bipfeln. Die Staubfaben ber brei ober feltener funf Staubgefage fteben in einer Gaule und find mit ben funf bis feche Drufen ober ber funf: bis fechelappigen, die Gaule umgebenden Scheibe vermachsen; die angewachsenen Staubbeutel find nach Außen gekehrt. In ber weiblichen Bluthe ift ber Fruchtknoten am Grunde von funf bis feche Drufen umgeben ober er fitt auf einer brufigen ober hautigen Scheibe und besteht aus brei gadern, beren jedes zwei Giden beberbergt. Die brei Grifs fel find bisweilen am Grunde verwachfen, gewohnlich aber zweitheilig und tragen an ber Spite bie feche Rarben. Die Rapfel besteht aus brei Theilfruchtchen, beren jedes amei Rlappen und zwei Samen bat.

Die einzelnen hierher gehörigen Arten find bei ber Sattung Phyllanthus naber zu charafterifiren. (Garcke.)

Genesis. 1) Die Zeugung. 2) Das erste Buch bes Pentateuch, s. Moses.

GENESIUS. I. Ein byzantinischer Geschichtschreisber, bessen Personlichkeit jedoch nicht naher bekannt ist, da kaum der Name desselben vollig sicher gestellt ist. In dem Borwort des Johannes Schliga') sindet sich unter den Geschichtschreibern, welche vor ihm gelebt und geschrieben, auch ein Joseph Genesius ('Iworig seedocs) genannt, dessen sonst nirgends, soweit wir wissen, irgend eine Erwähnung geschieht; man glaubte daher in ihm den Genesius zu sinden, welcher sich als Bersasser eines in einer leipziger Handschrift besindlichen Wertes, das eine Periode der spätern byzantinischen Geschichte in griechischer Sprache behandelt, genannt sindet. So wird von allen denjenigen Gelehrten, welche über diese Bert, noch

vor feiner Bekanntmachung burch ben Drud, Rachricht gegeben, und felbft noch von bem neueften Berausgeber, C. Lachmann 1), bemertt. Babrent namlich in ber et: ften (parifer) Ausgabe ber Bygantiner und auch in bem biernach ju Benedig gemachten Abdrucke (b. b. in ben erften 22 Banben biefer Ausgabe) fein Schriftsteller un: ter bem Namen bes Genefius ju Tage gefommen war, war die Aufmertfamteit ber Gelehrten icon fruber auf eine zu Leipzig in ber Bibliothet bes Collegium Paulinum befindliche Sandfdrift gerichtet gewesen, welche ein bis babin unbefannt gebliebenes Bert unter bes Genefins Namen enthielt; Johann Unbreas Boffus, Profesior ju Bena, hatte icon im 3. 1652 eine Abschrift bavon genommen, diefe auch seinem Freunde Thom. Reinefius, ba er die Berausgabe des Bertes beabsichtigte "), mitgetheilt; allein die Ausführung unterblieb; feine Abschrift fammt einigen turgen Bemertungen bes Thom. Reinefius, fiel mit ber Bibliothet bes Bofius ber Universitatebibliothet zu Jena anheim, während eine andere Abschrift in ber Genatsbibliothet zu Leipzig aufbewahrt wurde 1). Bab rend ein anderer Professor ju Jena, Georg Schubart, hiernach eine Ausgabe zu liefern unternahm b), die jeboch unausgeführt blieb, nahm ber leipziger Prebiger, Chrift. Bagner, die Sache von Neuem auf, indem er bie Ab: schrift bes Bofius mit bem Driginal verglich, und bem hiernach zu liefernben Terte weitere fritische und biftorifche Bemerkungen, nebst einer Abhandlung über ben Berfaffer felbst beigufügen gebachte. Sein, Ente Juli 1693 erfolgter, Tod verhinderte aber bie Ausfuhrung; nur feine Unficht über ben Berfaffer ift uns aus einer furg por feinem Tobe an Cave gemachten, brieflichen Mittheilung bekannt geworden '). hiernach mare ber auf ber Sandschrift befindliche Name des Genefius von einer fpateren Sand beigefest, Georgius und Theophanes, Gohne eines Johannes aus Diocafarea, maren vielmehr bie mab: ren Berfaffer bes Bertes, und ber biefem in ber Sand: fcbrift vorgefette Rame Tereolov bann wol auf feine ur: fprungliche Form Tewoylov gurudguführen. fich Bagner babei insbesonbere auf bie am Schluffe ber Sandidrift befindlichen Berfe, welche die Unterschrift eines Dlympius ') - mahricheinlich bes Schreibers ber Sand: fcbrift - an fich tragen und alfo lauten:

> Αοίσθος άνης άριστος ώς έγω πρίνω Γεωργίου τε φημί παι Θεοφάνους των χρονογράφων, τηςδι της βίβλου πάτες Ίωάννης σοι ταύτης φίλε δαιμόνων

<sup>1)</sup> s. in Georg. Cedrenus Joannis Scylitzae ope suppl. et emend. Vol. I. p. 5. ed. Bekker. (Bonn 1838.) Auch Fabricius ober vielmehr hartes (Biblioth. Graec. VII. p. 725) theilt die Stelle in lateinscher übersehung mit. Dier wird, nachdem Siculus Magister und Psellus, dieser mit großem Lob, genannt worden sind, nech eine Reihe von andern minder vorzüglichen Schriftstellern angesübrt, die, ohne strenge Berücksichtigung der Chronologie, auf die nactte Angabe der einzelnen Regierungen sich beschränkt haben, wie Apedderus Daphnopates, Nicetas Paphlago, Josephus Genessius, Ricephorus, der phrygische Diakon, Leo, Theodorus von Sida u. s. m. Cebrenus, der bie meisten davon ebenfalls anführt, läst jedoch den Genesius babel aus.

<sup>2)</sup> Praesat. p. IV: "Caeterum Genesii nomen codici Lipsiensi praesixum esse traditur." Bei Cave (Scriptt, Eccles. II. p. 97) beist es: "Exstat MS. in bibliotheca collegii Paulini Lipsiensis, paginis 77 in solio constante, praesixo Genesii nomine." 3) Er spricht sich baruber aus: De testimonio Flav. Josephi (Jen. 1673.) Cap. II. p. 24.

4) So gibt Fabricius an Bibl. Graec. VII. p. 531.

5) s. Asta eruditt. (Lips. 1685.) p. 441.

6) Bei Cave l. c. p. 98.

7) In ber Panbschstststster, von anderer Hand geseste, Verse, bie jedoch für die vortier gende Frage keinen Ausschluß bieten.

ὁ τῶν προέδρων πρῶτος, ἀλλὰ καὶ θύτης
 Διοκαισαρείας τῆς Ἀναζάρβης.

eboch biefe etwas untlar und bunkel gefaßten welche, wie wir glauben, von bem (wahr: ich auch spatern) Schreiber ber Sandschrift gefett, Beziehung auf die Personen enthalten, fur welche die ift gemacht mar, ober welchen fie überreicht werollte, ob fie nun auf ben Berfaffer ber Schrift pielmehr bes abgeschriebenen Bertes felbst bezogen n tonnen, bezweifeln wir, wie dies auch von Cave 8) on gabricius ), die fich beibe an diesen, wie es scheint, verdorbenen Bersen versucht haben, bezweiselt n ift. In jedem Kalle aber durfte eine erneuerte senaue Bergleichung der Handschrift selbst, wie wir bft in der neuesten Ausgabe vermissen (bei der doch ) bies erwartet werben konnte), nothwendig fein, ber alle berartige Bebenklichkeiten binmeg ju gelans mb eine vollige Sicherheit ju gewinnen. Ebenfo t auch andere Berfuche 10) ber Berausgabe ber Schrift, ies namentlich von Gottfr. Dlearius, sowie von ). Rufter verfichert wird, ohne Erfolg. Spater e fich Stephan Bergler 11) aufs Neue Einficht von ber chrift wie von ber bavon genommenen, nach feiner ie, ziemlich fehlerhaften und nachlässigen Abschrift lofius; er nahm felbst eine neue Abschrift, machte Uberfetung bavon ins Lateinische, und fügte eine I von (lateinischen) ben Text und beffen Berichtis wie ben Inhalt betreffenben Unmerkungen bei, in bficht, entweder felbft bas Bange bruden zu laffen, baffelbe bem 3. Burtarb Menten ju bem gleichen e ber Beröffentlichung ju übergeben, indem biefer iches Supplement bes Corpus Byzantinorum ju beabsichtigt hatte. Indessen auch dieses Unternehs ilieb ohne Erfolg, indem meder Bergler, noch Den= Ibst bie Berausgabe auszuführen vermochten, Die ) burch ben venetianer Buchhandler Johann Baptift. iali erfolgte, welcher als eine Art von Supplement n venetianer Abdrud bes Corpus Byzantinorum Genefius zugleich mit einigen anbern, bisher nicht it geworbenen Schriften byzantinischer Beit (ber it des Georg Phranga, und ber Chronographie bes Antiochenus Malala, sowie ben Depunita Des Leo 18) in einem Banbe ericheinen ließ: Josephi Gede rebus Constantinopolitanis a Leone Armed Basilium Macedonem libri quatuor, nunc priediti. (Venetiis, typis Jo. Bapt. Pasquali 1733. Bier liegt ber griechische Tert fammt ber lateinischen bung und Unmerfungen vor. Fragen wir nun, wie netianer Buchhandler zu bem Gangen gelangt ift, ten uns die barüber in bem Borwort Diefer Ausvorkommenden Borte keinen gang genügenden Auf-

schluß, indem es blos beißt: Latuit adhuc hoc opus inter MM, SS, bibliothecae eruditissimi domini Joannis Burkardi Menckenii, qui nuper fato literis inimico vivere desiit, quique dum viveret, qua praeditus erat humanitate, transscribendum dedit, ut novo beneficio praeclara ejus in rem publicam literaria merita magis elucescerent. Hiernach muß also Menten bas Bange, mahricheinlich in einer Abichrift, bem Benetianer Pasquali überlaffen haben; diefer macht jedoch meder über die Sandschrift selbst, noch über die ihm gewordene Mittheilung, noch uber die Ubersetung und die Unmerkungen, die beide von Bergler herrühren, wie Burmann 12) nach genommener Bergleichung mit bem Driginal Bergs ler's ausdrucklich bemerkt, irgend eine weitere Mittheis lung; wol aber feben wir aus ben Klagen, welche fpas ter Menten's Cohn, Fr. Otto Menten 13), über bas Berfahren bes venetianer Berausgebers geführt hat, bag ber Lettere nicht mit ber gehörigen Genauigkeit babei verfab. ren, daß er fich Rachlaffigfeiten und felbft Austaffungen ober Abkurgungen, wie z. B. der gangen den Berfaffer bes Bertes und die leipziger Sandichrift betreffenben Uns tersuchung von Menten, bat zu Schulden tommen laffen. Die neue, in dem bonner Corpus Byzantiuorum bes findliche Ausgabe bes Genesius (Genesius ex recognitione Caroli Lachmanni. [Bonnae, impensis ed. Weberi 1834.] hinter Theophylacti Simocattae Historr. libri octo. Recognovit Imm. Bekkerus) hat zwar bies fen Mangel nicht gehoben, aber fie gibt ben Tert, Die lateinische Übersetzung und Die Noten Bergler's in einem correcten Abdruck und hat bem Tert burch eine verbefferte Interpunction, wie felbst burch einzelne Berichtigungen und Berbefferungen eine lesbarere Gestalt zu geben gesucht, wobei eine von E. Bunder gemachte, forgfaltige Bergleichung ber leipziger Sandschrift gute Dienste gethan bat.

Berfen wir nun einen Blid auf bas Wert felbft (Γενεσίου βασιλείαι) und deffen Inhalt, so liefert daffelbe uns die Geschichte von funf taiferlichen Regierungen, und ift hiernach in vier Abtheilungen ober Bucher eingetheilt, von welchen bas erfte (Περί τοῦ έξ 'Αμαλήκ Λέοντος) bie Regierungegeschichte bes Raifers Leo (Leo V. Armenus, von 813-820), bas zweite (περί τοῦ έξ Άρμοglov Mixanh) die bes Raifers Dichael II. Balbus (bis 829), bas britte (περί τοῦ Θεοφίλου νίοῦ Μιχαήλ) bie feines Sohnes Theophilus (bis 842), bas vierte (negi Μιχαήλ τοῦ Θεοφίλου) bie feines, bei dem Tode des Baters noch unmundigen, drei Jahre alten Gohnes, Dichael, fur den die Mutter Theodora das Regiment führte, befaßt; angeknupft ift hier auch die Regierungsgeschichte bes Bafilius Macedo; beffen Tob (886) ben Befchlug macht. Eingeleitet ift bas Bange burch zwei an ben Rais fer gerichtete Distiden, auf beffen Befehl ber Berfaffer bas nachfolgende Werk unternommen, bas er, nachdem es unter manchen Stubien und Duben ju Stande ge-

54 \*

<sup>1.</sup> c. p. 98. Auch bei Oudinns, De scriptt, eccles. II. seq. 9) 1. c. VII. p. 531. 532. 10) f. bei ins 1. c. p. 531. 11) f. beffen an 3. A. Fabricius ges 2 Brief in Reimari Vita J. A. Fabricii p. 223. Bergl. ins 1. c. p. 532.

<sup>12)</sup> Praefat. ad Aristophan, Rergler. p. 8 seq. Bergl. Fubricius I. c. p. 532. 13) Bor Mencken, Dissertatt, Academm. p. 47 unb Miscell. Lipss. nov. I. P. 2. p. 348 seq.

kommen, bem Raifer als ein Zeichen seiner Liebe und seis 'Cprus 20) und Aerres 21), ersterer wegen ber eigenthum: ner Billfahrigkeit gegen bes Raifers Bunfche, übergibt. Dann beginnt Genefius mit einer allgemeinen Betrache tung über ben Rugen ber Geschichte, wodurch er felbft ju biefem hiftorifchen Berfuch veranlagt worden, als beffen Quellen er theils die Angaben folder, die damals gelebt, theils die fortlaufende Sage 14) bezeichnet. Diefer Kaifer ift aber kein anderer, als der auch sonft in dem Buch: lein und zwar stets mit großem Lobe 16) erwähnte Con-ftantinus VIII. Porphyrogennetus (912—963); sodaß fich biernach boch einigermaßen ein Schluß auf Die Lebenszeit bes Berfaffers machen lagt, ber bem gemaß wol um die Mitte des 10. Jahrh. gelebt haben mag; Cave, Dubinus und Andere feten ben Genefius um das 3. 940 an, was im Allgemeinen wol richtig ift, ohne baß jeboch fur eine scharfere Bestimmung ber Lebenszeit irgend ein bestimmtes Datum vorliegt. Der Berfaffer Schreibt übrigens im Ginne ber orthodoren griechischen Rirche, sowie als Gegner ber Bilberffurmerei; er erscheint babei jedoch von Übertreibungen jeber Art freier, als man auf ben erften Unblid glauben follte, wie benn überhaupt die ganze Darstellung ruhiger gehalten ift und felbst ein Streben bes Berfaffers bemerklich wirb, ber trodnen geschichtlichen Erzählung eine gemiffe Farbe, Abwechselung und Lebenbigfeit ju verleihen; ja er zeigt felbft noch eine gemiffe Ginfachheit im Bergleich mit andern Producten jener Beit. Bahrend er als orthodorer Christ die gottliche Fürsehung anerkennt 16), so pflegt er boch auf prophetische Beichen und Stimmen ber Butunft einen gewissen Werth ju legen, wie z. B. die im zweiten Buch (p. 15 ed. Venet. p. 34 ed. Lachm.) vortommende Erwähnung einer außerordentlichen Erscheinung eines Rometen und bie biefer Erscheinung gegebene Deutung erkennen laft, ober im ersten Buch (p. 4 Venet. p. 10) bie Schilberung einer im Palaste bes Raifers Dichael befindlichen jungfrau: lichen Geberin, welche von bem Beifte Potho's, wie fich Genesius in althellenischer Beise ausbrudt 17), zeitweise ergriffen mar, und anberes ber Art. Uberhaupt liebt es Genefius, auf alte Mythen eine gewisse Rudficht zu neb: men, die ihn als einen auch in der alteren bellenischen Belt bewanderten Gelehrten barftellt. Somerifche Berfe werben in einer freilich etwas geschmacklosen Beife an zwei Stellen angeführt 18); auch bie Amazonen gelegent: lich ermabnt 19), und aus ber alteren perfischen Gefchichte

lichen Form feiner Rafe, Diefer mit Bezug auf Die von ihm veranstaltete Geißelung des Bellespontos. Den Bafilius, ber von niederer Abkunft in Macedonien ftammte, aber wohl erzogen war, vergleicht er mit bem vom Centauren Chiron erzogenen Achill 22), wahrend er an einer andem Stelle 23) von diefem Bafilius, den er überhaupt bei jes der Gelegenheit lobt und erhebt, fagt, er habe in ber Jagd die Gentauern übertroffen, im Ballipiel es ben jungen Spielern bei bem Ronig Alcinous guvorgethan, im Ringen aber fei er fraftiger gewesen als Ariftaus und Macus, ja felbst als Herkules, im Laufe über Die Gebirge schneller als Achill, im Tragen von Laften ftarter als Bettor, im Discuswerfen überlegen bem Salimebes und Dopffeus, im Reiten erfahrener als Erechtheus und Calmes, im Pugilat fraftiger als Eurymebon und Alc mon, im gaufen schneller als Aristomebon, Dictaus und Priafus, im Bogenschießen gewandter als Dy-menaus und Afterius. Bir beschranten uns auf Inführung biefer Stelle, welche als ein Beispiel ber Dat: ftellungsweise biefes Byzantiners gelten mag, ber auch an andern Stellen ober bei einzelnen Schilberungen, wie z. B. bei ber Erzählung von Bunbern ober von Eraumen 24), welche wichtige Ereigniffe ber nachften Butunft andeuten follen, und ihm baher befonders ber Erzählung wurdig und beachtenswerth erscheinen, eine abnliche Beredfamfeit, wie fie in bem Geschmad jener Beit lag, in Unwendung zu bringen verfucht, hierin aber, in Bezug auf bas von ihm beobachtete Dag, noch manchen andern Schriftstellern ber byzantinischen Beit vorangeben burfte, wie benn manchen feiner Schilberungen und Erzählungen eine gemiffe Lebendigkeit nicht abgesprochen werben fann. Auf der andern Seite wollen wir nicht das Bezwungene und Gesuchte des Style, ben Mangel an Rlarbeit ber Darstellung und Ginfacheit bes Bortrags in Abrebe ftellen, glauben aber immerhin, daß auch hier die Berhaltniffe ber Beit und bes im 10. Sahrh. berrichenben Befcmade in Berudfichtigung gezogen werben muffen, um nicht in bem Grabe ungerecht gegen einen Schrift: fteller ju fein, wie bies bei Bergler ber gall ift, aus beffen Noten sich in ber That eine Blumenlese von Urtheilen über bie Schreibweife biefes Autors aufftellen ließe, wie man sie nicht leicht bei einem anbern Autor finden wird. hier heißt es 3. B., um boch einige Proben ju geben, in einer Bemerkung zu p. 95, 8: obscure et ambigue; zu 95, 22: balbutit misere; zu p. 98, 2: loquitur negligentissime; p. 98, 20: loquitur involute et contorte et ambigue; p. 99, 11: loquitur incondite et pugnantia und: involute et ambigue, und zwei Beilen weiter: Graeca sunt instar foliorum Sibyllae; zwei Beilen weiter: desperate et perdite lo-

<sup>14)</sup> Er fagt von sich: "έχ τε των ιύτε βεβιωχίτων καλ άμωσγέπως είδυτων έχ τε ψήμης δήθεν δραμούσης ήχουτις-15) Co g. B. gleich im Gingange beißt er gilonaλος την φίσιν και την προαίρεσιν και των πώποτε βασιλέων λογιώτατος. 16) Co 3. 28. fügt er Buch I. p. 12 (p. 5. Venet.) ber Cradhlung eines Creigniffes die Borte bei: ,, ως ξοικεν, τῆς ἄνω προνοίας μελλούσης τὰ καθ' ἡμᾶς διεξάγειν, καταλήψεως λίγω εν κρείτιονι." 17) Οὐτος δε Μιχαήλ παιδίσκην εκέκτητο κατοικίδιον, καθ' ην Πύθωνος πνείμα έπι τινας περιτροπάς διενήργητο. 18) 3m vierten Buche p. 97. 101 (ed. Lachm, p. 46. 47. ed. Ven.) Bergl. bazu bas Urtheil von Bergler p. 179. ed. Lachm. 19) Buch III. p. 59 Lachm. ober p. 27

<sup>90)</sup> Buch III. p. 56 Lachm. (p. 26 Ven.) 21) Buch IV. p. 94 ober 45. ed. Venet. 22) Im vierten Buche p. 107 Lachm. p. 51 Venet. 23) Ebenbas. p. 128 Lachm. ober p. 60 Venet. 24) So z. B. p. 104. ed. Lachm., p. 50 p. 60 Venet. Venet.

quitur; zu p. 100, 15: loquitur conturbate, und eine Beile weiter: loquitur imperfecte; zu p. 105, 10; involute et perturbate; zu p. 107, 22: jam dudum dissolute loquitur et incondite; und zu dem Anfang der folgenden Seite: Abrupte, sine transitione, sine apta connexione nec praeparato lectore; zu p. 108, 10: loquitur et alibi ita imperfecte, und zur folgenden Zeile: loquitur horride; zu p. 109, 10: loquitur horride, imperfecte; zu p. 110, 22: — est autem narratio monstrosa, sine mente nec sani aut sobrii hominis.

Rach biefen, aus wenigen Seiten zusammengelefenen, Bemerkungen wird man allerdings einen gar zu fcblechten Begriff von der Darftellungsweise biefes Autors betoms men, ber, wenn man ihn mit feines Gleichen gufammen: ftellt und nach ber Schreib: und Austruckemeife, wie nach bem herrschenben Geschmade feiner Beit beurtheilt, auf ein milberes und gunftigeres Urtheil jedenfalls Unfpruch machen fann. Auch wird bei biefem Urtheil auf Die Beschaffenheit bes Tertes, in welchem Diefer Autor auf uns getommen, Rudficht zu nehmen fein, inbem Manches, mas hier bem Berfaffer jum Bormurfe gemacht wird, eber auf Rechnung bes in entstellter und fehlerhafter Form auf uns getommenen Tertes gefett werben burfte, ber felbft von großeren Luden nicht frei gu fein fcheint. Denn wir werben es wol faum als Nachlaffigkeit bes Schriftstellers ansehen durfen, wenn er z. B. an einer Stelle (p. 79. Lackm. p. 38. Venet.) auf die früher gegebene Darstellung verweist — περί ων ήδη ακωτέρω μνείαν πεποιήμεθα - die wir in dem uns jest vorlies genden Terte vergeblich fuchen. Auf andere Luden ber Art bat Bergler mehrmals in feinen Noten hingewiesen; inbeffen durfte es boch ichmer halten, bier zu einem fiche: ren Ergebniß zu gelangen, fo lange nicht noch mehre Danbichriften biefes bis jest nur in ber einzigen leipziger Bandschrift (f. oben) une bekannten Autore aufgefunden und naber untersucht worden find.

II. Richt naher bekannt ist ber Genefius, welcher in einem Briefe bes Sibonius (Lib. IV. Cap. 6) genannt wird. Auch tommen einige Martyrer und heilige bieses Namens vor, woruber in folgenden Specialartikeln gehandelt wird.

(Baehr.)

GENESIUS, ein Schauspieler zu Rom, welcher auf wunderbare Beise zum Christenthume bekehrt wurde. Als der Kaiser Diocletian, erzählt die Legende '), die Stadt Rom besuchte, veranstaltete man nebst andern Festslichkeiten ein Possenspiel, worin die Christen zur Bestustigung des Kaisers lächerlich gemacht werden sollten. Genesius übernahm diese Rolle, legte sich auf der Buhne wie ein Kranker zu Bette und sprach jammernd zu den Umstehenden: "Bie ist mir so schwer, ich möchte erleichs

tert werben." - "Bie follen wir bich erleichtern," wurde ihm geantwortet, "find wir Tifchler, bag wir bich auf Die Hobelbant legen tonnen?" - "Ihr Marren," fprach Genefius weiter, "ich will ein Chrift werben." — Darauf erschienen zwei andere Schauspieler, ber eine als Priefter, der andere als Exorcist, und fragten: "Lieber Sohn, warum haft du une gefandt?" - "Beil ich verlange, die Snabe Chrifti gu empfangen, um baburch wiedergeboren und von der Schmach meiner Sunden befreit zu werden," erwiederte Genefius, aber nicht mehr mit Berftellung, fonbern, ploglich von Gott erleuchtet, mit aufrichtigem Bergen. Die übrigen Schauspieler, in ber Meinung, er spiele seine Rolle, spielten die ihrige, badeten ihn im Baffer und bekleideten ihn, wie es bei den Tauflingen Sitte war, mit einem weißen Gewande. Darauf warb er im Scherze von herbeieilenden Soldaten ergriffen und por ben Raifer geführt. Genefius hielt nun eine begeifterte Rebe, worin er erklarte, daß es mit feiner Bekehrune volltommen Ernft fei, und ben Raifer, fowie alle Anmes fenden ermahnte, feinem Beispiele zu folgen und gur Rettung ihrer Seele bem Beibenthume zu entsagen. Diocles tian gerieth barüber in folden Born, bag er Genefius gu prügeln befahl und ibn bann bem Prafecten Plautianus übergab, um ihn ju zwingen, bas Chriftenthum wieber abzuschworen und ben Goben ju opfern. Diefer ließ ben Genesius auf die Folterbant spannen, mit eisernen Rral= len gerreißen, mit Fadeln brennen und endlich, als biefe Qualen ben beabsichtigten 3med nicht erreichten, enthaupten. Dies geschah am achten Tage ber Kalenden bes Septembers (25. Aug.) und, wie einige Sanbichriften ber Legende hinzuseten, mahrend des vierten Consulats bes Raifers Diocletian, alfo im 3. 290 nach Chr. Da aber Diocletian sich in diesem Jahre nicht in Rom befand, fo hat man 2) biefes Greigniß in bas Sahr 303 ge= fest, in welchem ber Raifer biefe Stadt besuchte. Da aber feststeht, bag biefer erft im November biefes Sabres nach der hauptstadt reifte und diese, weil ihm die Freis beit bes romischen Boltes misfiel, icon am 20. Dec wieder verließ, fo tann auch der Tag, auf welchen ber Martyrertod gefett wird, nicht richtig fein. Dan muß alfo, will man nicht überhaupt gegen die Echtheit ber Legende Zweifel erheben, welche ubrigens auch ftreng fatholische Schriftsteller nicht als ganz lauter betrachs ten 3), einen Irrthum in ben dronologischen Angaben ans nehmen und mit ber Beftimmung ber Bollanbiften '), nach benen bie munberbare Befehrung bes Genefius an bas Ende bes 3. ober an ben Anfang bes 4. Jahrh. fallt, gufrieden fein. Die Rirche feiert übrigens bas Uns (Ph. H. Kulb.) benten bes Genefius am 25. Aug.

GENESIUS von Arles, ein Martyrer bes 4. Jahrb., versah in seiner Baterstadt die Stelle eines öffentlichen Schreibers und stand baselbst wegen ber Bewandtheit und

<sup>1)</sup> Sie wurde zuerst von & Surius (Vitae Sanct. ad diem XXV Aug.), aber in einer burch Interpolation entstellten Fassung, bekannt gemacht, in reinerer Gestalt aber von Theob. Ruinart in ben Acta Martyrum (Amstelod. 1713. fol.) p. 269 seq. und am besten von Bith. Cuper in ben Act. 88. Antverp. August. Tom. V. p. 122 seq. herausgegeben.

<sup>2)</sup> Rach bem Borgange bes Baronius, Annal, Koeles, ad ann. 303, n. 118, 3) 3. B. Fr. 2. v. Stolberg, Geschichte ber Religion Jesu Christi. (Wien 1817.) 9. Bb. S. 353. 4) Act. 88, Augusti Tom, V. p. 121.

ungewöhnlichen Schnelligkeit, womit er bie Berhandluns gen ber Gerichte und- andere Acten niederschrieb, in gros gem Unsehen. Er bekannte fich zu ben Lehren bes Chris ftenthums, war aber noch Ratechumen, als ihm aufges tragen wurde, ein Ebict, welches bie Berfolgung ber Chriften bezwedte, zur offentlichen Kenntniß zu bringen 1). Er weigerte fich biefem Befehle Folge ju leiften und mußte, um ber Berhaftung ju entgehen, die Flucht ers greifen. Rach langerem Umberirren wurde er jedoch ents bedt und an bem Ufer ber Rhone enthauptet und zwar am 25. Mug., an welchem Tage die Rirche auch fein Uns benten feiert. Genefius icheint icon balb nach feinem Tobe Gegenstand ber Berehrung gewesen zu fein, benn ber Ergbischof Gregorius von Tours 2), welcher im 6. Sahrh. lebte, fpricht bereits von Bundern, welche bei bem Baume, an welchem ber Beilige enthauptet wurde, geschaben 1). (Ph. H. Kilb.)

GENESIUS, ein Graf von Auvergne, welcher fich fcon in feiner Jugend fo fehr burch Frommigfeit aus: zeichnete, baß es ihm gelang, feine Mutter, ein bofes, unverträgliches Beib, auf ben Beg ber Befferung gu lenten. Rach bem Tobe feines Baters tam er in ben Befit bedeutender Guter, lebte aber ftill auf feinem Schloffe Combronde, ftets mit dem Boble feiner Unterthanen beschäftigt, welche ihn bagegen wie einen Bater ehrten und von feiner driftlichen Bollkommenheit fo febr überzeugt maren, daß sie glaubten, er vermoge Blinde febend und gabme gebend ju machen. Er erbaute gu Chamaliere bei Clermont funf Kirchen und ftarb im 3. 740. Die Kirche feiert sein Andenken am 5. Juni und zu feis nem Grabe wallfahrteten die Bewohner jener Gegenden viele Jahrhunderte hindurch \*). (Ph. H. Külb.)

GENESIUS, Bifchof von Clermont in Auvergne, stammte aus einem vornehmen Geschlechte, verachtete aber alle Bortheile, welche ihm große Reichthumer und eine glanzende Geburt in der Welt versprachen, um sich einzig und allein dem Dienste Gottes zu widmen. Er trat in den geistlichen Stand und zeichnete sich so sehr durch Frommigkeit, durch Strenge gegen sich selbst und durch Wilbe gegen Andere aus, daß man ihn im 3. 656 einstimmig zum Bischose von Clermont wählte. Er nahm nur nach großem Wierstreben die Wahl an, stand aber dann seinem

Umte mit großem Eifer vor und bemuhte fich vor allem, bie Irrlehren ber Novatianer und Jovinianer, welche sich in seine Diocese eingeschlichen hatten, wieder auszurotten. Er machte überdies mit seinem bedeutenden Bermögen viele wohlthatige Stiftungen und erbaute die Abtei Manlieu in dem Fleden gleichen Namens und ein großes Hospital zu Clermont. Er starb um das Jahr 662. Die Kirche feiert sein Andenken am 3. Juni †).

GENESIUS, ber 38. Bifchof von Epon, war vorber Raplan und Almosenspender ber Konigin Balbecilo, Bemahlin bes ichwachen Chlodoveus, welcher in Reuftrien regierte, und scheint auf diese einen bedeutenden, aber wohlthatigen Ginfluß geubt zu haben. 218 im Jahre 656 ber Bifchof Unnemund von Lyon ftarb, murbe Genefius jum Rachfolger beffelben ernannt. Als Freund bes Bifcofs Leudegar von Autun murbe er in bie Berfolgung beffelben burch den gewaltthatigen Sausmeier Chruin 1) verwickelt und fogar in feinem Bifcofblige belagert, vertheibigte fich aber fo tapfer, daß der Feind alsbald abziehen und ihn in Rube laffen mußte. Er ftarb im 3. 678 und fein In: benten wird am 3. Nov. gefeiert. Auf fein Betreiben wurden burch bie Ronigin Balbechild und ihren Sohn, ben Ronig Chlotar, viele Rlofter, unter andern bie von Altcorven und von Fontenelle, wieder hergestellt 2).

(Ph. H. Kulb.) GENEST (Charles Claude), geboren ju Paris ben 17. Oct. 1639, geft. ebendafelbft ben 19. Rov. 1719 in einem Alter von 84 Jahren. Geine Mutter mar Bebs amme gewesen. Der gange Unterricht, ben er in feiner Bugend erhielt, bestand darin, daß er lefen lernte und sich eine sehr gute Sandschrift aneignete; Berse muß er auch schon ziemlich fruh gemacht haben. Giner feiner Ras meraben, welcher in Indien fein Glud machen wollte, nahm ibn als seinen bereinstigen Buchhalter mit. Sie fielen aber auf ber See ben Englandern in die Sande, murs ben von diesen ausgeplundert und nach London gebracht. Ein englischer gandedelmann nabm ihn bier mit fich aufs Land, um feine Rinder burch ihn im Frangofischen uns terrichten ju laffen; er lernte bier fich auf Pferbe verfteben, welches bie nachfte Beranlaffung zu feinem Glude wurde. Ein Stallmeister namlich bes Berzogs von Res vere tam nach England heruber, um fur feinen Berm Pferbe einzutaufen; Geneft tam baburch in Befanntschaft mit ihm, und wußte ihn so ungemein für sich einzuneh men, daß er ihm zuredete nach Frankreich zurudzutehren und ihn hier als einen geschickten Menfchen bem Bergog empfahl. Der Berzog nahm ihn in ben Feldzugen von 1672 und 1673 mit fich. Er machte nun Berfe auf die Eroberungen von Louis XIV., welche diesem Konige vorgelegt murben, und erhielt auch fpater einen Preis in ber Poefie

<sup>1)</sup> Man hat bieses Ereigniß in das Jahr 308 nach Chr. gesset, weil der Kaiser Marimianus Perculius in diesem Jahre zu Arles anwesend war. Unwahrscheinlich ist diese Annahme nicht, obsgleich der Kaiser sich damats in sehr bedrängten Umständen besand und wenig Zeit zur Berfolgung der Shristen hatte.

2) De gloria martyrum l. l. c. 67.

3) Die jedenfalls sehr verunstattet auf uns gekommene, aber doch als echt betrachtete und bald dem Bischose Paulinus von Bezischose welche beide zu Ansange des 5. Jahrd. ledten, zugeschrieden Legende vom heiligen Genesius wurde zuerst von L. Surius (Vit. Sanctt. ad diem XXV Augusti), sodann von Abeod. Kuinart (Acta primorum martyrum p. 539—541) und am besten von G. Super (in den Act. SS. Antverp. Augusti Tom. V. p. 123—136) herausgegeben. Auch besigen wir noch eine (von Surius und Senesius.

<sup>\*)</sup> Bergl. Act, 88, Antverp. Junii Tom, I. p. 504 seq.

<sup>+)</sup> Eine fehr armliche, einige Jahrhunderte nach dem Tobe des Bischofs versaste Biographie besselben hat G. henschen (in den Act. 88. Junii Tom. I. p. 322—324) herausgegeben.

<sup>1)</sup> Bergl. R. Mannert, Geschichte ber alten Teutschen. (Stuttg. 1829.) 1. Bb. S. 275. 2) Bergl. Gallia christiana. (Pariaiis 1728. fol.) Tom. IV. p. 47.

von der Académie française. Auf den ihm während feines Aufenthalts bei ber Armee vom Beichtvater bes Ronigs, dem pere Ferrier, gegebenen wohlwollenden Rath legte er bas Abbefleid an. Boffuet, Malezien nahmen fich nun feiner an, unterrichteten ibn ober ließen ibn unterrichten, und verschafften ibm Unftellungen bei Dile. De Blois, spater bei ber Duchesse du Maine, von ihr erhielt er eine Bohnung in Sceaur, wo er ju ben Unterhaltungen bes bortigen Sofes viel beitrug. 3m 40. Jahre fing er an Latein ju lernen, und mit gludlichem Erfolge. Lubwig XIV. verlieh ihm die Abtei St. Bilmer, Spater gab ihm ber Regent eine Penfion von 2000 Livres auf bas Erzbisthum Gens. 3m 3. 1698 wurde er Mit= glieb ber Academie française. Seine Schriften find jest alle ziemlich verschollen; wir erwähnen 1) Principes de philosophie ou preuves naturelles de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'ame (Paris 1716.), eine Berfificirung ber Philosophie von Descartes; aber bie Berfe find schlecht und alfo bie Nachahmung bes Lucrez, wenn diese beabsichtigt war, verungludt. 2) Schrieb er furs Theater vier Tragobien, Belonibe, Polymneftor, Joseph und Penelope; 3) die Oben auf die Eroberungen von Ludwig bem Großen 1674; 4) hatte er Untheil an Les Divertissemens de Sceaux. (Trevoux 1712. 12. 2 Bbe.) (Nach ber Biogr. Univ.)

GENESUNG. Die Wiederherstellung ober Rud: tehr ber Form und ber Function eines erfrankten Organismus ober eines erfrankten Organismus ober eines erfrankten Organes nennt man Genezsung. Dieselbe ist im Allgemeinen ber normale Ausgang der Krankheiten, für deren große Mehrzahl sich nachweizsen läßt, daß sie einen cyklischen Berlauf haben, nämlich während eines gewissen Zeitraums und die zu einer gewissen höhe wachsen, von da an aber allmälig wieder von selbst verschwinden. Die frühere Medicin nahm als Ursache der Genesung eine eigenthümliche, dem Organiszmus inwohnende Kraft an, die man mit dem Namen der Naturheilkraft, Vis naturae medicatrix, bezeichnete.

Es ist leicht einzusehen, daß dieser natürliche Gang ber Krantheiten burch mancherlei Einwirfungen wird geftort oder aufgehoben werben, daß ihn aber auch andere Einwirfungen forbern und unterftugen fonnen. Jene Einwirkungen, welche ber angenommenen Vis naturae medicatrix ju Bilfe tommen, also die Genesung beforbern, tann man Genesungsmittel nennen: ihre fpftes matische Busammenftellung ift bie Aufgabe ber Benefungs= mittellehre. Die Genesungsmittel werden ju Beilmitteln, wenn fie in der bestimmten Absicht auf den Organismus einwirten, um Beilung ober Genefung zu bewirten. Ubris gens bezeichnen bie Namen Beilmittellebre und Genefungs mittellehre nicht bas Ramliche; bas Gebiet ber lettern ift ein größeres. Denn es gibt Genefungsmittel, welche ber Argt nicht willfürlich als Beilmittel in Anwendung zu gies ben vermag, 3. B. bie marme Temperatur bes Sommers. (Fr. Wilh, Theile.)

GENET (François), Bischof von Baison, wurde zu Avignon, wo sein Bater, Antoine, als geachteter Rechts:

gelehrter lebte, am 18. Oct. 1640 geboren und legte fic. nachdem er feine vorbereitende Studien vollendet batte. mit großem Gifer auf die icolastische Philosophie. Der Erzbischof von Avignon beobachtete mit Bergnugen bie unermubliche Thatigkeit und raschen Fortschritte bes jungen Mannes und ernannte ihn jum Lehrer ber Philosophie und Theologie an der Universitat. Nachdem er bald barauf die Doctorwurde in der Theologie und in dem tanonischen Rechte erlangt hatte, trat er in ben geiftlichen Stand und erhielt im 3. 1672 die Priefterweihe. 218 ber Bischof von Grenoble und spatere Carbinal Le Camus um biefe Beit auf feine Roften eine großartige Diffion veranstaltete, mablte er Genet, um die bei biefer Belegen= beit vorkommenben wichtigen Gemiffensfragen zu enticheis ben. Bon bemfelben Bifchofe angeregt, begann jest Genet auch fein ausführliches Bert über Die Moral, woran er eine Reihe von Sahren arbeitete. Rach ber Beenbigung ber Mission lehrte er langere Zeit die Moral im Gemis narium ju Air, bis er auf die Empfehlung bes Ergbischofes diefer Stadt, des Cardinals Grimaldi, zum Kanonifus an ber Stiftsfirche ju Avignon ernannt wurde. Eine lebensgefährliche Krantheit entzog ihn langere Beit feinen Amtspflichten. 216 im 3. 1685 bas Bisthum von Baison erledigt wurde, übertrug ihm der Papst Inno: centius XI. Diese Burbe. Er empfing ju Rom in ber Kirche bes heiligen Augustinus am 25. Marz 1686 bie bischofliche Beibe. Genet's Sauptbemubung ging babin, ben Klerus feiner Diocefe an Bucht und Ordnung gu ges wohnen und badurch auf bas fittliche Betragen bes Bob tes ju mirten; 3. B. erließ er Berordnungen gegen bas Bagarbfpiel, gegen ben Zang, über bie Rleibung ber Geiff: lichteit. Er jog fich burch biefes mit unermublichem Gifer festgehaltene Beftreben viele Unannehmlichfeiten und Berfolgungen zu, gegen welche ihn jedoch ber Papft ichuste. Tuchtige Priefter und Seelforger heranzubilben mar eine von Genet's Sauptbeschäftigungen. Die fammtlichen Rirch= fprengel feines Stifts besuchte er regelmäßig von brei gu brei Jahren. Bei biefen Besuchen predigte er mehrmals. Er las die Deffe und unterzog fich mit großem Gifer ben übrigen priefterlichen Functionen. Roch baufiger, mit= unter mehrmals in einem Jahre, visitirte er bie Pfarreien, in benen fich allerlei Disbrauche eingeschlichen batten. Als eifriger Katholik ließ er fich die Bekehrung ber Reformirten febr angelegen fein. In mancherlei Irrungen aber gerieth Benet, als er unter mehren Ronnen auch bie Filles de l'Enfance de Jesus-Christ aus Zonlouse in seine Dioces aufnahm. Dieser Schritt batte trube Schickfale für ihn zur Folge. Er ward am 29. Sept. 1688 verhaftet und nach St. Esprit, bann nach Dismes und enblich nach ber Infel Re als Gefangener transportirt. Rach erlangter Freiheit unterzog er fich wieber feinen frubern Functionen, bie nur eine Reife nach Rom unters brach, wo er ber Feier bes firchlichen Jubilaums beiwohnte. Bei ber Rudfehr von einer Bifitationereife aus Avignon nach Baison ertrank er am 17. Oct. 1702 in einem Bache bei Gavians in ber Grafichaft Avignon, aller zu seiner Rettung angewandten Mittel ungeachtet. Er batte

beinabe fein 63. 3abr erreicht. Genet's Sauptwerk ift feine Théologie morale, ou resolution des cas de conscience selon l'Ecriture sainte, les Canons et les saints Pères. Die beiben erften Theile biefes Bertes erfchie: nen, in Duodez gedruckt, ju Paris 1672, die beiden folgenben 1676 und die vier letten einige Beit nachher. In bem achten Theile, mit welchem bas wiederholt aufgelegte Bert folog, gab Genet eine allgemeine Darstellung bes burgerlichen und tanonischen Rechts, nebft einem Auszuge aus ben Inflitutionen bes Juftinian. Überfetungen ins Las teinische und Stalienische sprechen fur ben Beifall, ben biefe theologische Moral gefunden. Das Wert war in viele frangofische Seminare eingeführt und fand in gro-Bem Unsehen. Scharf getabelt ward baffelbe in ben von Jacques Remont in zwei Theilen herausgegebenen Remarques sur la Théologie morale etc., die jedoch wenig Anklang fanden und in Rom fogar fur ein verbotenes Buch erflart wurden. Genet hatte einen Bruber, ber 1716 als Prior ju Gemme ftarb. Unter ben von ihm hinterlaffenen Berten find vorzüglich bemerkenswerth die von ihm herausgegebenen Cas de pratique touchant les Sacrémens et autres matières importantes (Ph. H. Külb und H. Döring.) de Morale\*).

Genetae, f. Gentilität.
Genetaea
Genetaeos
, f. Genetes.

GENETES (ὁ Γενήτης), Fluß und Hafen an ber contischen Kuste zwischen der Landspiße Jasonion und der Ftadt Kytoros, an welchem Orte man auf der Fahrt von Amisos nach Trapezus vorübersuhr. (Strab. XII, 548. Cas.) Dieser Ort umfaßte aber auch eine Landspiße mit einem Heiligthume des Zeus Genetaios (Apollonius Arg. II, 1009: τούς δε μέτ αὐτίκ ἔπειτα Γενηταίου Διὸς ἄκρην γνάμιφαντες). Bergl. Valerius Flaccus V, 148. Plinius (H. N. VI, 4) erwähnt hier gentes Genetarum. Stylar nennt diesen Ort Γενεσίντις. Bergl. Stephan. Byzant. v. Im Berlause der Zeit mochten die Anwohner dieses Kustenstriches von dem Heiligthume des Zeus Genetaios (bei Valer. Flaccus I. c. Genetaei Jovis) den Namen Genetes, Genetae erhalten haben.

(Krause.)
GENETHLIA (Γενέθλια), hieß bei ben Griechen die Geburtstagsfeier lebender Personen, wie Genesia die Berstorbener. Bergl. d. Art. Geburtstag, Genesia; Genethliakon hieß ein sur eine Geburtstagsseier versaßtes Gesdicht, Genethliakos die sur denselben 3wed versaßtes Rede, deren Beschaffenheit Dionys von Halitarnaß (Art. Rhet. c. 3) angibt. Genethliä (Γενέθλιοι sc. θεοί oder δαίμονες) hießen die die Geburt beschüpenden Götter bei den Griechen (Plat. Geseh. V. p. 729; IX. p. 879), 3. B. Zeus Genethlios bei Pindar. O. VIII, 16. (Boeckh. explic. p. 180).

GENETHLION (Γενέθλιον), ein Ort in Argolis, mit einem Heiligthume des Ares, wo sich das aus dem Meere kommende suße Wasser Deine (Δεινή) befand. Genethlion foll seinen Namen von der hier stattgefundenen Geburt des Theseus überkommen haben. Pausan. II, 32, 8; VIII, 7, 2; s. Genesion.

GENETHLIOS (Γενέθλιος), ein griechischer Eigensame. (H.)

GENETISCH, nennt man die Methode, bei der man das zu Erweisende gewissermaßen vor dem Horer oder Leser in ahnlicher Art entstehen laßt, als es im Kopfe des Lehrers entsteht. (H.)

GENETOR (Γενέτωρ) (Mythol.), einer ber Sobne Lytaon's. Apollodor. III, 8, 1. (H.)

GENETRIX. Diese Form gieht Lachmann gu Lucret. 1, 1. p. 15 seq. der Form Genitrix vor, welche man zuweilen findet. Das Bort bedeutet überhaupt Gebarerin, Mutter, und wird von romischen Dichtern und benen, welche dichterische Ausbrude lieben, jede Mutter fo genannt; von Gottinnen bieg bei romifchen Dichtern Cybele so (Virg. A. IX, 117; X, 234), als die große Mutter ber Gotter, als magna deum genetrix (Virg. A. II, 788); ebenso die samische Juno, als die Urgebas rerin (Juven. XVI, 6). Gang besonders aber batte Benus biefen Beinamen, vorzugsweife als Mutter bes Uneas, als Uhnfrau bes Julischen Geschlechts und ber Romer. Julius Cafar errichtete in Rom der Benus Genetrir als ber Ahnfrau feines Geschlechts einen Tempel, welchen er vor der Schlacht bei Pharfalus gelobt hatte (Appian. b. c. II, 68, 102). Dieser Tempel ftand auf bem bon Cafar errichteten und nach ihm benannten Forum, melches gemiffermagen als großer, mit Sallen u. f. w. um. gebener Plat zu biesem Tempel erschien. 3m 3. 708 b. St., 46 v. Chr., weihete Cafar biefen Tempel; er betrieb bies mit folder Gile, daß er, ba bie Marmorftas tue ber Gottin von bem berühmten Bilbhauer Arcefilaus, bem Freunde bes & Lucullus, noch nicht fertig war, vors laufig bas Modell aufstellte (Plin. H. N. XXXV, 12, 45). Bon August murbe im 3. 725 b. St. bas mit ber agyptischen Beute nach Rom gebrachte Bild ber Kleopatra von Gold in diefem Tempel aufgestellt (Dio Cass. 51, 21). Gedacht wird diefes Tempels ofter, 3. B. bei

Livius Epit. 116. Sueton. Caes. 61. 78. 84. (H.)
Genetta, f. Viverra (Zibethtate).
GENETTE (Ordre de la). So soll ein ale ter franzosischer Orden geheißen haben, ben Karl Marstell gestiftet hatte, weil die von ihm geschlagenen Sarazenen viele Felle der Bisamtate mit sich geführt. Wenn nun gleich alte franzosische Geschichtschreiber, aber ohne historische Belege, davon reden, als ob das Ordenszeichen eine goldene, schwarz und roth emaillirte Bisamtate gewesen ware, die an einem blauen mit goldenen Litien besetzten Salsbande getragen wurde, so ist doch sehr zu bezweiseln, daß zu jener Zeit schon ein Orden der Art eristirte. Emaille war auch vor dem 12. Jahrb. nicht bekannt.

Genetus, f. Genetes.

<sup>\*)</sup> Du Pin, Bibliothèque des Auteurs Ecclésiastiques. Risceron's Radrichten von berühmten Gelehrten. 11. Ih. S. 408 fg. 36 der's Gelehrtenleriton. 2. Ih. S. 918 fg.

GENETYLLIDES (Γενετυλλίδες θεαί). Unter biefem Namen verehrte man auf dem attifchen Borgebirge Roliat Gottinnen, welche nach Pausan. I, 1, 5 in ihrem Befen nicht verschieben waren von ben Gennaides, wie fie bei ben Phocdern Joniens hießen und also Borfteberinnen und Belferinnen bei ben Geburten maren. Der Plural findet sich auch bei Aristophan. Thesm. 130, ju welcher Stelle die Scholien bemerten, bag biefe Got: tinnen von Ginigen jum Gefolge ber Benus, von Unbern ju dem der Diana gerechnet wurden; ferner bei Lucian. Amorr. 42. Alciphr. III, 11. Dagegen ftebt manchmal Genetyllis im Singular, 3. B. bei Aristoph. Nub. 52: Κωλιάδος Γενετυλλίδος. Der f. Lysistr. 2: η 'πὶ Κωλιάδ' η 'ς Γενετυλλίδος, und hier bemerkt ber Schol., fie fei eine weibliche Gottheit im Gefolge ber Benus, die von ber Geburt ber Rinder ihren Ramen batte. Erwähnt wird dieselbe noch einige Male, 3. B. bei Lucian. Pseudolog. c. 11.

GENETYLLIS, ift ber Rame einer von De Canbolle gegrundeten, ju ber naturlichen Familie ber Dortaceen geborigen Pflanzengattung, beren Arten nur in ben fublichen, weftlichen und oftlichen Gegenden Reu-Bollands vortommen. Der Charafter biefer Gattung ift folgenber: Die Bluthen find an ben Spiben ber 3meige in großerer ober geringerer Anzahl kopfformig gehauft und zwar in ben Bertiefungen einer breiten, bluthenbobenformigen Are fibend, ober tury gestielt, von Schuppen umgeben, von benen die innern fehr flein, die außern aber oft ziemlich groß und gefarbt find und fo gur Gulle bes Bluthentopfchens bienen. Außerbem fteben am Grunde bes Rels ches zwei freie, bautige, nachenformige, gefielte Schupps chen einander gegenüber, welche Unfangs bie noch unents wickelte Bluthe umgeben, fpater aber aus einander treten und mabrend der Bluthe abfallen. Der robrenfors mige, funfrippige, halbseitige Relch ift unten mit bem Fruchtfnoten vermachsen, am Grunde fleischig, oben in einen Schlund mit frumpf : funfgabnigem Caume verlans gert und feiner gangen gange nach glatt, ober am untern Theile unregelmäßig rungelig, ober endlich von mehren parallelen Querrungeln geringelt. Die funf vertieften ober nachenformig getielten, in eine ftumpfliche Spige verschmalerten Kronblatter ber trodenhautigen ober membrandfen, bem Relchfaume angewachsenen Blumenfrone neigen zufammen. Bon febr verschiedener Gestalt find bie gebn mit ben in gleicher Bahl vorhandenen Staubgefagen abmechselnben, in ber Anospenlage aufrechten Staubgefagrubimente, indem fie baid eine jahnartige, balb pfriems liche, bald jungenartige ober entlich eine blumenblattabns liche Form besiten. Die fabenformigen, in der Anospenlage nach Innen gebogenen Staubfaben baben entweber biefelbe lange, wie Die ermabnten Staubgefagrubis mente, ober find etwas langer; bie in toppelter Reibe befindlichen, bem Schlunde bicht anliegenden, tugelformis gen, ber Borberfeite bes einfachen Mittelbandes eingefüg. ten Staubbeutel haben zwei gacher, melde nur unbeutlich getrennt und in der Jugend ichmach eingeschnurt finb, fpaterbin fich mittels eines Boches nach ber bintern M. Encyll. b. 28, u. R. Erfte Section. LVII.

Seite ju offnen. Der Fruchtfnoten ift im Reiche gang eingesenkt, am Scheitel abgestutt und von einer oberftenbigen Platte überzogen. Die zwei, oder doch nur in geringer Angabl vorhandenen Samentrager find an bem mittelpunktstandigen, am Grunde angebefteten Samentras ger aufrecht und gegenlaufig. Der lange Griffel ift uns terhalb ber Narbe bartig ober auch fahl. Die Frucht wird von Endlicher ale eine funfrippige, einfacherige, burch Beblichlagen einfamige, nicht aufspringende Rapfel, mit aufrechtem, eiweißlosem Samen und gerablaufigem Camenteime bezeichnet, mabrent Schauer, ber Monograph ber Mprtaceen, die Beschaffenheit ber Frucht nicht anjugeben vermochte.

Als De Candolle diese Gattung aufstellte, mar ihm nur eine einzige Art aus berfelben befannt, welche er Gen. diosmoides nannte. Spaterbin find von verschie benen Autoren neue Arten aus diefer Gattung befdrieben worden, fodaß jest im Gangen folgende zwolf Epecies befannt gemacht find.

1) Genetyllis purpurea Schauer. Die in einem vielblutbigen Ropfchen figenden Blutben find von groffen. gefarbten, bluthenftandigen Blattern eingehullt; ber uns tere Theil bes Relches ift vielgurtelig, Die fleinen Relche gabne find burch breite Buchten getrennt; Die Staubfabenrudimente find furg und fadenformig; ber Griffel ift an ber Spite ichmach bartig; die gehauften Blatter find turg, fast teulenformig = breitantig.

Sie wachft im fubweftlichen Theile von Reuholland,

2) Gen, diosmoides De Candolle. Die Blittien figen in einem vielblutbigen, faft tugelformigen Ropfden; bie bluthenstandigen Blatter haben mit ben übrigen faft gleiche Gestalt; ber untere Theil bes Relches ift vielaur. telig; die fleinen Kelchzahne find burch weite Buchten getrennt; die Staubfadenrudimente find fabenformig-pfriems lich, etwas furger als die Staubgefaße; der Griffel ift fprengwedelig : bartig; Die loder über einander febenben. gehauften Blatter baben eine fast linealifch vierkantige Gestatt.

Sie wachft gleichfalls im subwestlichen Theile von Reubolland.

3) Gen. vestita Rudlicher. Die in einem vielblus thigen, fast tugelformigen Ropfchen flebenben Blutben find gestielt; die bluttenstandigen, frautartigen, gefarbten Blatter find nur wenig größer als die übrigen; ber fanfs rippige Relch ist glatt, die kleinen Bahne seines Saumes find burch weite Buchten von einander getrennt; die fas benformigen, pfriemlichen Staubfabenrudunente find langer als die Staubgefaße, der Griffel ift fprengwedelige bartig; die vertehrt eiformig langlichen, auf bem Ruden firnifglangenden Blatter liegen bachziegelformig über einander.

Die Berbreitung biefer Pflanze flimmt mit jener ber vorigen Art überein.

4) Gen. citriodora Endlicher. Die wenigen gufammenflehenden Bluthen find figend; die bluthenflandis gen Blatter haben biefelbe Gestalt, wie die übrigen und find gefarbt; die Kelchröhre ist fast funsedig, der untere Theil durch wellensormige Linien ausgehöhlt; die Bahne des Kelchsaumes sind größer, als bei den vorhergehenden Arten und hangen sast jusammen; die Staubsadenrudismente haben eine zungensormige, abgestute Gestalt und sind sast so lang, als die Staubgesaße; der Griffel ist schwach bartig; die Blatter sind meergrun, am Rucen blasser, gegenüberstehend, länglich, lanzettlich zugespitzt und zurückgekrummt. Hierher gehort Hedaroma latiso- tium Lindley.

Sie wachft im offlichen Theile von Reuholland.

5) Gen. thymoides Schauer. Die ungestielten Bluthen stehen nur zu wenigen beisammen; die bluthens standigen Blatter haben fast dieselbe Gestalt, als die übrigen; der Kelch ist rundlich, gekrummt, glatt, die Ichneses Saumes sind stumpf und hangen sast zusammen; die Staubsadenrudimente sind zahnsormig, gekrummt und kurzer als die Staubgesäße; der Griffel ist bartlos; die sast gegenüberstehenden, am Ruden blassen, zurückgekrummsten Blatter haben eine linealisch-längliche Gestalt.

Das Bortommen ift wie bei ber vorhergebenben Art.

6) Gen. pinisolia Schauer. Die Bluthen sigen in einem vielblutbigen, slachen Kopschen; die bluthenstandisgen Blatter haben dieselbe Gestalt, als die übrigen; der Kelch ift sunfrippig, gekrummt, glatt, die Bahne des Sausmes sind rundlich und hangen sast zusammen; die über einander liegenden Staubsadenrudimente sind kronblattarzth, lanzettlich und kurzer als die Staubgefäße; der Griffsel ist schwach-bartig; die sehr gedrangt stehenden, meerzgrunen Blatter haben eine linealisch zbreikantige Form. Dierher gehort Hedaroma pinisolium Lindley.

Diefe Art machft an ber Beftfufte Reuhollands und zwar am Sman = River.

7) Gen. alpestris Lindley. Die Aftden find bebaart; die Blatter linealisch, vierkantig und rauh-behaart; bas endständige, sitzende, nackte Kopschen hat eine wollige Spindel; die Kelchrohre und der fünstantige Fruchtknoten sind weich-behaart, die Relchzipfel sind mehrmals langer als die Kronblatter; die Narbe ist ganz kahl.

3hr Baterland ift Neuholland.

8) Gen. affinis Turczaninow. Die Bluthen sigen in einem vielbluthigen, fast kugelformigen Kopschen; die bluthenständigen Blatter haben fast dieselbe Gestalt als die übrigen; die Kelche sind glatt, die Jähne des Randes sehr klein und durch eine weite Bucht getrennt; die kurzen Staubsadenrudimente haben eine fadenformige Gestalt; der Griffel ist sprengwedeligebartig; die loder über einander liegenden, gehäusten Blatter sind sast linealische viere kantig.

Diese Art ift ber Gen. diosmoides sehr abnlich, unsterscheidet sich aber durch ben glatten Relch. Sie wachst, wie alle Arten dieser Gattung, in Reuholland.

9) Gen. Drummondii Turczaninow. Die Blusten figen in einem vielbluthigen, fast tugelformigen Ropfschen; den bluthenständigen Blatter find am Rande hautig

und breiter als die übrigen Blatter, der untere Theil des Kelches ift von vielen Gurteln umgeben; die Bahne feisnes Saumes find fehr klein und durch breite Buchten von einander getrennt; die Staubfadenrudimente find kurz und fadenformig; der Griffel ift sprengwedelformig bartig; die dachziegelformig über einander liegenden, gedrangeten Blatter find fast keilformig breikantig und flumpf.

Sie ist durch die kurzern, am Grunde verschmalerten, breikantigen Blatter von den verwandten Arten, Gen. diosmoides und Gen. affinis sogleich zu unterscheiden; von Gen. vestita weicht sie, außer dem Sabitus, besonders durch die vielgurtelige Kelchröhre ab.

- 10) Gen. paucistora Turczaninow. Die ganze Pflanze ist glatt und asiig; die an der Spihe ber Aftechen stehenden Bluthen sind gestielt und von zwei oder brei Blattern eingehüllt; die Blatter sind gedrängt, lineas lische keulenformig, sast dreikantig und stumpf; die mügens sochuppchen tragen auf dem Ruden ein stumpfes horn; die Kelchröhre ist freiselsormig, zehnrippig und zwisschen den Rippen runzelig, die Bipfel seines Saumes sind rundlich und kammartig gewimpert; die Staubsadenrudismente haben eine keulensormige, verkehrtzeisormige Gestalt; die staubbeuteltragenden Staubgefäse stehen in zwei Reihen; der Griffel ist eingeschlossen und pfriemlich, die Rarbe punktsormig; der Fruchtknoten etwa zehneiig.
- 11) Gen. macrostegia Turczaninow. Die Pflanze ift glatt, aftig ober einfach; bie gegenstandigen, figenden, breit : linealischen, ftumpfen, punttirten Blatter besiten einen knorpeligen, gekerbten Rand; bas enbstanbige, figenbe nidende Ropfchen ift von gefarbten, die Bluthen um bas Dreifache überragenden Blattern eingehüllt; Die einzelnen Bluthen find von zwei Schuppen eingeschlossen; bie Reich rohre ift am Grunde 10:, an der Spite 20rippig, gwi: fchen ben Rippen edig, ihr Saum ift ftumpf und flein; bie schneeweißen Kronblatter tragen auf ber Rudenseite am Grunde eine gleichfarbige angewachsene Platte. -Die allgemeine Bulle besteht aus vier bis funf verfehrteiformigen, flumpfen, ungleich langen Schuppen von mehr oder weniger fart bervortretender Farbe; Die besondere Bulle besteht aus zwei am Grunde rofenrothen, an der Spige ichwarg : purpurrothen, gefielten, fpigen, Die Bluthe einschließenden und mit ihr gleichlangen Schuppen. Die febr fleinen Relchzipfel haben eine milchweiße Farbe; bie Staubgefaße sind wie bei Gen. citriodora. In bem Fruchtknoten ift bisher ftets nur ein Gichen beobachtet. Der abgestutte Samen füllt bie Sohlung volltommen aus; die Samenhaut ift frustig, die Reimblatter find bid und aufrecht; bas tleine Burgelchen ift bem Rabel jus gewandt.
- 12) Gen. oederioides Turcuninow. Die Pflanze ift glatt und aftig; die gegenüberstehenden, in vier Reihen an den Usten stehen Blatter sind linealisch, fast breistantig, ziemlich spis und punktirt; das endständige, sigende nickende Köpfchen ist von Schuppen und einer in mehren Reihen über einander liegenden hulle bededt; die Blutben sind fast sigend; die Kelchröhre ist gerippt und runzelig;

bie Staubgefaße find frei; ber Griffel ift eingeschloffen, bid, glatt, an der Spipe fprengwedelig bartig; bie Rarbe ift fpit. (Garcke.)

GENEVA (auch Ceneva und Cenava genannt), nach Cafar (Bell. Gall. I, 6) die lette Stadt ber Allo. broger und bie nachfte an ben Grengen ber Belvetii, von wo aus eine Brude jum Gebiete ber Belvetii führte (ex eo oppido pons ad Helvetios pertinet; Caes. l. c.). Diefe Stadt lag namlich ba, wo ber Rhodanus aus bem lacus Lemanus hervorstromt. Bergl. Cellarius, Orb. ant. Vol. I. p. 251. Die Stadt lag alfo noch im Gebiete ber Allobroger und erft jenfeit ber Brude, welche von diefer Stadt aus über den Rhobanus führte, begann bas Land ber Belvetier. Sie lag an ber Saupts ftrafe, welche aus Italien über bie penninischen Alpen führte, wie Mannert (Bb. II. S. 222. 2. Ausg.) aus Cafar (Bell. Gall. I, 8) gefolgert hat. Sie ift auch Augusta Allobrogum genannt worden und es tommen in ber fpatern Beit auch noch bie Ramen Genava, Janoba, Janua und Cebanum vor. Cenava nennt fie bas Itinerarium Antonini p. 347 (ed. Wesseling. p. 167. ed. Pinder.). Bergl. Ptolem. II, 10. Die Tabula Peuting. (Tab. II. A. Gennava. Mannert a. a. D. Sid's ler I. S. 84. Strabon (IV, 6. p. 204. Cas.) ermabnt wol die Allobroger und die Πελαμένα λίμνη, δι' ής δ 'Poδανός φέρεται, aber nirgends eine Stadt Geneva. So nennt Livius (XXI, 31) bie Allobroger ale einen gallis fden Stamm, welcher jur Beit bes Sannibal feinem ans bern an Macht nachstand; auch gebenkt er bes Rhobas nus, aber nicht der Stadt Geneva. Im frangofischen Genève hat fich ber alte Name erhalten, mahrend im Teutschen baraus Genf geworben ift \*). (Krause.)

GENEVA, eine reizend gelegene Stadt am Nordsende bes Senecasee's in dem Staate NewsYork der verseinigten Staaten Nordamerika's mit 5000 Einwohnern und hohern Lehranskalten (Genevacollegium).

GENEVIÈVE, St. 1) Canton im Staate Rifs souri ber vereinigten Staaten Nordamerika's. Die Bleiswerke am Mississippi und Missouri liefern jahrlich an 100,000 Centner Blei. 2) Stadt gleiches Namens in biesem Canton am Mississippi mit Niederlagen für das in den Bleiwerken gewonnene Blei. Über 2000 Einwohner.

(H. E. Höseler.)
GENEVOIS, Provinz des herzogthums Savoyen, südlich vom Canton Genf, auf der linken Seite der Rhone, durch welche es von Frankreich getrennt wird, hat den Titel eines herzogthums und zählt auf einem Flächen-raume von 31 Meilen 80,000 Einwohner in drei Städten und 150 Fleden und Dörfern. Das theils bergige, theils ebene Land erzeugt Wein und Früchte. Unter den Gewählern sind die Flüsse und Fier und der See Annecy bemerkenswerth. Die hauptstadt Annecy liegt 1400' über dem Reere, unter 23° 44' Länge und 45°

Genevois, welches feinen Namen von ber Stadt Genf bat, mar eine Grafichaft. Schon vor bem 3. 1000 wird Albert als ein Graf von Genevois genannt und im 3. 1001 fliftete feine Gemablin Elbegard Die Rirche von Berfoi in dem Gebiete von Ger. Ihre Rachtommen befaßen die Graffchaft erblich bis gegen bas Ende des 14. Jahrh. 3m 3. 1313 leiftete Bilhelm III., Graf von Genevois, bem Bifchofe von Genf, Peter von Faucigny, Die Dule bigung wegen Genevois und befonders wegen bes Bebies tee von Terni bei Genf, von Ballepfon, Remilly, Monts falcon, Echelles, der Bubehorden von Chatillon und ber Besitzungen an der Rhone und Arve. Der Sohn Wils helm's III., Amadeus III., hatte vier Sohne, die ohne Nachkommen ftarben. Der lette berfelben, Robert, mar Carbinal und murbe unter bem Ramen Clemens VII. ges gen Urban VI. jum Papft gewählt. Er farb 1394 in Avignon. Seine altefte Schwefter Marie, Gemablin Sumbert's, herrn von Billars und Thoire, murbe Gras fin von Genevois. Bon ihr erbte die Graffchaft ihr Sohn humbert. Diefer ftarb 1400 ohne mannliche Erben und vermachte bas gand in feinem Teftamente bem Bruber feines Baters, Dito von Billars. Rachbem Dtto ein Jahr im Befit ber Graffchaft mar, verglich er fich mit Amadeus VIII., Grafen von Savoyen, welcher Ans fpruche barauf machte, weil Bilbelm III., Graf von Ses nevois, von bem humbert's Gemahlin abstammte, fic von feinem Entel Chal Diefer Graffchaft angemaßt hatte. Diefer begab fich, von feinem Better vertrieben, nach England und feste ben damals bort anwesenben Peter von Savopen gu feinem Erben ein. Trog bem machte humbert's Tochter, Blanca, Anspruch auf die Regierung, ftellte fich im 3. 1402 durch einen Procurator vor Bils belm von Lornai, Bischof zu Genf, um ihn um die In-vestitur bes Gebietes von Remilly zu bitten, worin bamals faft bas gange Gebiet von Genevois bestand, ba bas Ubrige burch Theilung weggefommen war. Sie wurde mit ber Erflarung abgewiesen, bag biefe ganber ber Rirche heimgefallen waren und bag Amadeus von Savoyen, bet ben Titel eines Grafen von Genevois angenommen, ber reits um die Investitur nachgefucht und die Sulbigung zugesagt hatte. Und in ber That leistete Amabeus im 3. 1404 in ber Kirche St. Petri ju Genf bem Bischof und ber Kirche ju Genf bie Bulbigung. Ginige Jahre nachs her wurde Amadeus vom Raifer Gigismund jum Bergog ernannt. Geine nachfolger entzogen fich nicht nur ber Berbindlichkeit, ben Bifcofen von Genf ju bulbigen, fonbern wollten fich biefelben, nebft ber Rirche ju Genf unterwurfig machen, mas ihnen jeboch nicht gelang. Det Bergog Karl von Savopen gab Genevois feinem Bruber Philipp als Apanage und Diefer Pring fuhrte in Frantreich ben Titel eines Bergogs von Remours. Er farb

55 \*

<sup>53&#</sup>x27; nordl. Breite am Nordende des Annecysee's, bat 6000 Einwohner, eine große Glashutte, eine über 400 Menschen beschäftigende Baumwollenspinnerei, sechs Kirzchen und vier Klöster. In der Hauptkirche befindet sich bie Gruft der herzoge von Genevois und in der Narienstirche die Reliquien des heiligen Franz von Sales.

<sup>\*)</sup> Bergl. auch ben Art. Genf im A.



1533. Sein Sohn Jacob folgte ihm und behielt Senes vois, obgleich sein Better, ber herzog Karl, von Franz I. aus seinen kandern verjagt worden war. Die zwei letzten herzoge von Nemours, die den Titel Grafen von Genevois führten, waren Karl Amadeus, welcher 1652 in Paris umgebracht wurde und sein Bruder, der 1659 ohne Erben starb. Nach seinem Tode wurde Genevois wieder mit Savoyen vereinigt. (H. K. Hössler.)

GENEZARETH ift ber um Christi Beit gebrauchliche Name bes vom Jordanfluffe burchstromten, auf ber Grenze pon Galilaa und Gaulonitis gelegenen Sees, an beffen Ufern und auf welchem nach ben Erzählungen ber Evans gelisten Jesus baufig mit seinen Jungern weilte und munberbare Thaten verrichtete. Auf ihm stillte berselbe ben Sturm, auf ihm manbelte er, auf ihm fanden bie muns berbaren Sischzuge ftatt. Im alten Teftamente wird ber See an ben Stellen 4 Dof. 34, 11; 3of. 12, 3; 13, 27 gleich ber an feinen Ufern, im Stamme Raphtali geles genen Stadt Rinnereth Gee Rinnereth genannt, melder Rame, soviel als Rinnor Darfe von der Form ents weber ber Stabt ober bes Sees hergenommen mar. In fpaterer Beit tam bafur ber aramaifch gefarbte Rame See Sindfar (auch Genefar und Ginnofar) auf, wie er fich bereits in ber chalbaifchen Übersetung ber betreffenden Stellen porfinbet. Daran schließt fich bie 1 Mattab. 11, 67 ges brauchte Bezeichnung üdwe Terrnoae, sowie bas Terrnoao liury bei bem judischen Schriftsteller Josephus, ferner bas bei bemfelben, bei Strabon und Ptolemaus vortommende Terrnoapitic liurn, endlich das bei den neutestamentlichen Schriftstellern gebrauchliche diurn Terrnoaper; Plinius (5, 15) hat ben Ramen Genefara. Urfprung und Bebeutung biefes spatern Ramens fint nicht gang beuts lich, nur foviel burfte festisteben, bag ber Cee feinen Ras men von der umliegenden Gegend an feinem nordweft. lichen Ufer erhalten hat, welche gleichfalls Gennesar (jest al-Ghuwair, b. h. bas fleine Ghor) hieß. Db bie von ben Rabbinen angenommene Ableitung bes Ramens Gen= nefar von Gane Sarim ober Gannoth Sarim - Fürftengarten (nach anderer Auffassung = Garten bes Reich: thums), weil die jubifchen Magnaten in jener fruchtbaren und iconen Segend viele Garten befeffen hatten, richtis ger fei als bie von Burtorf und andern Gelehrten vor: getragene Anficht, baf Gennefar burch mancherlei Cor= ruption aus Rinnereth entstanden fei, lagt fich mit Sicherbeit nicht bestimmen. Der Gee führt auch im neuen Testamente, bei ben Sprern und spatern Juden von der an feinem fubwestlichen Ufer gelegenen, burch Berobes Antipas bekannt geworbenen Stadt Tiberias ben Ramen See von Tiberias, wovon bas im Munbe ber heutigen Araber gebrauchliche Bachr Tabarijja die arabische Uberfebung ift. Tiberias wird übrigens von altern und neuern Selehrten, wenngleich ohne beweifende Grunde fur ibens tifch mit Rinnereth gehalten. Enblich heißt ber See im neuen Teftament auch noch bas Deer von Galilaa, welche Proving er öftlich begrengte. — Das Beden bes Sees bat bie Rorm eines Doals, beffen gange am westlichen,

einen Bogen bilbenden Ufer gemeffen nach Robinson 141/2 englische (ungefahr brei teutsche) Deilen und beffen größte Breite, Mebichbel gegenüber, ungefahr bie Balfte bas von beträgt. Dit Diefer Berechnung Robinfon's ftimmen bie Angaben bes jubifchen Schriftstellers Josephus (Bubi: fcher Krieg III, 10, 7) nabe jusammen. Lon manchen Reisenden ift die Lage des Gees als eine überaus reizende und herrliche gepriefen worden. Diefe Schilberungen baben aber wol mehr in den mitgebrachten Erinnerungen an die burch ben Stifter ber driftlichen Religion geheiligte Statte ihren Urfprung gehabt, als in der unmittelbaren Uns fcanung. Der oben genannte Reifenbe fagt baruber Rol: genbes: "Bas mich anbetrifft, fo muß ich gefteben, es lag, so lange wir dem See nahe waren, das Anziehende mehr in diefen Ibeenverbindungen, als in dem gandicaft: lichen felbft. Der Gee bietet allerbings eine icone, flare Bafferflache in einem tiefen, niedrig liegenden Beden bar, von welchem aus die Ufer im Allgemeinen ringsum fteil und ununterbrochen emporsteigen, außer wo fie bier und ba von einer Schlucht ober einem tiefen Baby burchschnitten werben. Aber bie Berge find abgerundet und nichts weniger als tuhn ansteigend und bas Malerifche in ihrer Form ift febr gering; feine Straucher ober Bals ber erblidt man barauf und felbft bas Grun bes Grafes und ber Rrauter, welches ihnen in einer frubern Beit bes Sahres einen reigenden Unblid verleihen mochte, mar bereits verschwunden; wir fanden fie jest nur nadt und traurig. Ber fich bier nach ber Pracht ber Schweizerfeen ober ber fanftern Schonheit berer in England und ben vereinigten Staaten umfieht, wird fich getauscht finden. Meine Erwartungen waren nicht ber Art; jedoch batte ich mir nach dem romantischen Charafter ber Landschaft um bas tobte Deer und in andern Theilen Palaffina's allerbings etwas Frappanteres versprocen. Ginen eigen: thumlichen Ginbruck machte auf uns ein fleines auf bem Baffer treibendes Boot mit einem weißen Segel, bas einzige, wie wir fpater fanden, auf bem gangen See." Ein ftarter Contraft zu biefem einen Boote wird burch bie Nachricht bes Josephus von bem Seegefechte auf bies fem See mabrend bes jubifchen Krieges hervorgerufen, in welchem bie Juben eine gangliche Rieberlage erlitten und mehre Taufend von ihnen erfchlagen wurden. Mertwurdig ift die Lage bes Sees unter bem Deeresspiegel bes Mittelmeers, welche Gigenschaft berfelbe mit bem tobten und taspischen Meere theilt. Durch trigonometrifche Def. fungen bes Lieut. Comonbs find bie fruber ju boch gegriffenen Angaben barüber fur ben Gee Genegareth auf 84 Auf reducirt. Die Bauptgebirgebilbung langs bem See ift Ralfftein, jeboch finben fich um Tiberias fcmarge Bafalifteine, welche nach bem Rorbenbe bes Sees noch haufiger und an einigen Stellen bicht über ben Boben verbreitet finb. Diefer Umftand, fowie bie beißen Quellen nabe bei Tiberias und ju Um Reis, fubofflich von bem See, bie lauen Quellen langs bem weftlichen Ufer, und bie baufigen und heftigen Erbbeben laffen über bie vulfanische Ratur bes Seebedens und ber Umgegend feinen 3weifel übrig. Die Unnahme eines



eigenthumlich flurmischen Charafters bei bem See ift bas gegen nicht gerechtfertigt, ba bie teineswegs innerhalb bes Bedens jahlreicher als in ber Gegend rings umber vor: tommenden Binbftoge und Sturme im Binter aus ber inmitten von bobern gandftrichen tief eingeschloffenen gage bes Sees leicht erflarbar find. Am fublichen Theile Des Sees und langs feiner oftlichen Rufte tann man die fteile, aber nicht jabe Bergmauer 800 ober 1000 guß hoch über bem Baffer schaben. Im Often breiten fich bie Berge in bas hohe, unebene Tafelland von Dichaulan (Gaulonitis) aus und im Beften in bie große Ebene norblich vom Tabor und erheben fich in der That nicht viel über biefe boben Ebenen. Langs bem nordweftlichen Theile bes Sees, jenfeit von Debichbel, werben bie Anboben nies briger und die Gegend hinter ihnen wird unebener, fie fteigen allmalig vom Ufer in die Bobe und find Anfangs nicht mehr als 300 bis 500 Fuß boch. Das Baffer bes Sees ift flar und angenehm fur ben Geschmad, nur an ben seichten Stellen am Ufer wollen einige Reisenbe

einen ichmachen Salzgeschmad bemerkt haben, ber von ben reichlichen, falzigen Quellen, welche hineinfließen, bers rubren mag. Der See ift fehr fischreich und es finben fich in bemfelben einige von benfelben Sifchgattungen, wie im Ril, namlich Silurus, Mugil und eine Art Braffen; ber Fischfang, welcher von der Regierung verpachtet ta, wird indessen nur von dem Ufer aus betrieben und ift beshalb nicht bedeutenb. Die Producte bes Pflanzenreichs um Tiberias find nicht unahnlich benen nahe bei Sericho; aber Gewächse eines mehr sublichen Rlima's find bier wenis ger vorherrichend. Es finden fich vereinzelte Palmbaume. ber bornige Rebebaum (Rhamnus nabeca ober Zizyphus lotus), Dleander und Indigo in nicht ju großer Renge; bie gewöhnlichen Producte der Felber find Beigen, Gerfte, Birfe, Tabat, Melonen, Beintrauben und einige Gemufe. Die langs ben Ufern bes Gees Tiberias gezoges nen Melonen follen von ber iconften Qualitat fein und in Affa und Damastus, wo diese Krucht beinabe einen Monat fpater reift, febr gefucht werben. (Haarbrücker.)

Enbe bes fiebenunbfunfzigften Theiles ber erften Section.

## Rotentafel Rr. 1 jum Artifel Generalbaß, Seite 408.

Ausweichungen von bem Dreiklange C dur zu mehren anderen Dur= und Mollbreiklangen, ober auch beren Berfetzungen fuhrenb.



Rotentafel Rr. 2 zum Artitel Generalbaß, Seite 408.

Ausweichungen von bem Dominant: Septimenaccord in C dur nach verschiebenen Dreiflangen, ober auch beren Berfetjungen fuhrenb.





## Rotentafel Rr. 3 gum Artifel Generalbaß, Seite 408.

Ausweichungen von bem verminderten Septimenaccorb cis, e, g, b zu verschiebenen Lonarten führenb.



Motentafel Mr. 4' jum Artifel Generalbaß, Seite 415.

The Duergeile.

Crific Linerzeile.

Swelte Duerzeile.

3welte Duerzeile.

3welte Duerzeile.

Es bedarf wol keiner Erwahnung, daß man nicht etwa eine Reihenfolge der vorstehenden Accorde nach einander folgen laffen wird, ohne sich bei einzelnen derfelben in der Tonart, der sie angehören, einige Beit zu verweilen, da es sich hier nur darum handelt, die Ubergange von jeder beliebigen Tonart zur andern beliebigen auf kurzestem Bege zu gewinnen, ohne übrigens den gewöhnlichen Sefetzen der Modulation entgegen zu treten.

## Rotentafel Rr. 5 jum Artitel Generalbaf, Ceite 415.

Erfte Umgeftaltung ber Mobulationetabelle.



Ebenso wie wir hier auf den Rotentafeln 4 und 5 einige Querzeilen und einige gingenspalten der Modulationstabelle für sich in Roten dargestellt haben, kann man auch nach Belieben aus jeder Querzeile am beliefigkn Drte in ein Fach der Spalten übergeben und umgekehrt aus den Spaltefachern an jedem beliebigen Orte in eine beliebige Querzeile, je nachdem man auf naherem oder kurzerem Bege die Lonart sucht, in die man übergeben will.

NB. hier ift noch zu erinnern (was wir Scite 415 unter ben Modulationstabellen zu bemerken vergessen hatten), daß durch die großen Buchstaben jedes Mal Dur, durch die kleinen Bnchkaben aber moll angedeutet wird, als z. B.: C bezeichnet C dur, A bezeichnet A dur, c bezeichnet a moll u. s. w.

Drud von g. M. Brodhaus in Leipzig.

6.8

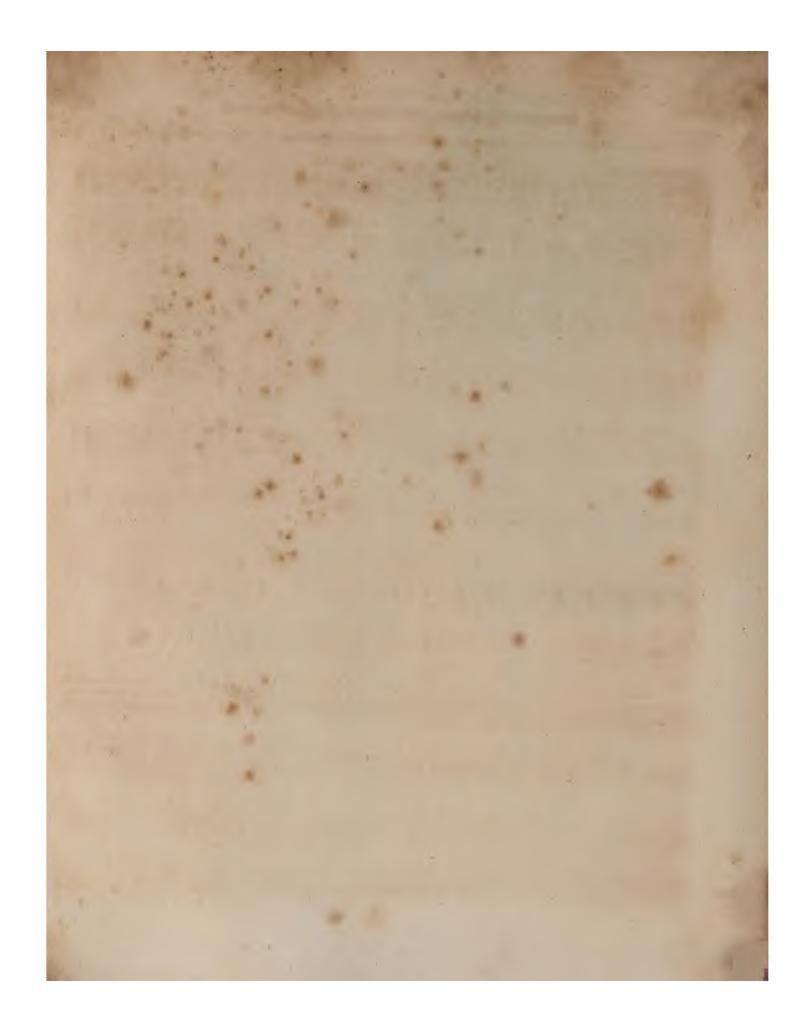

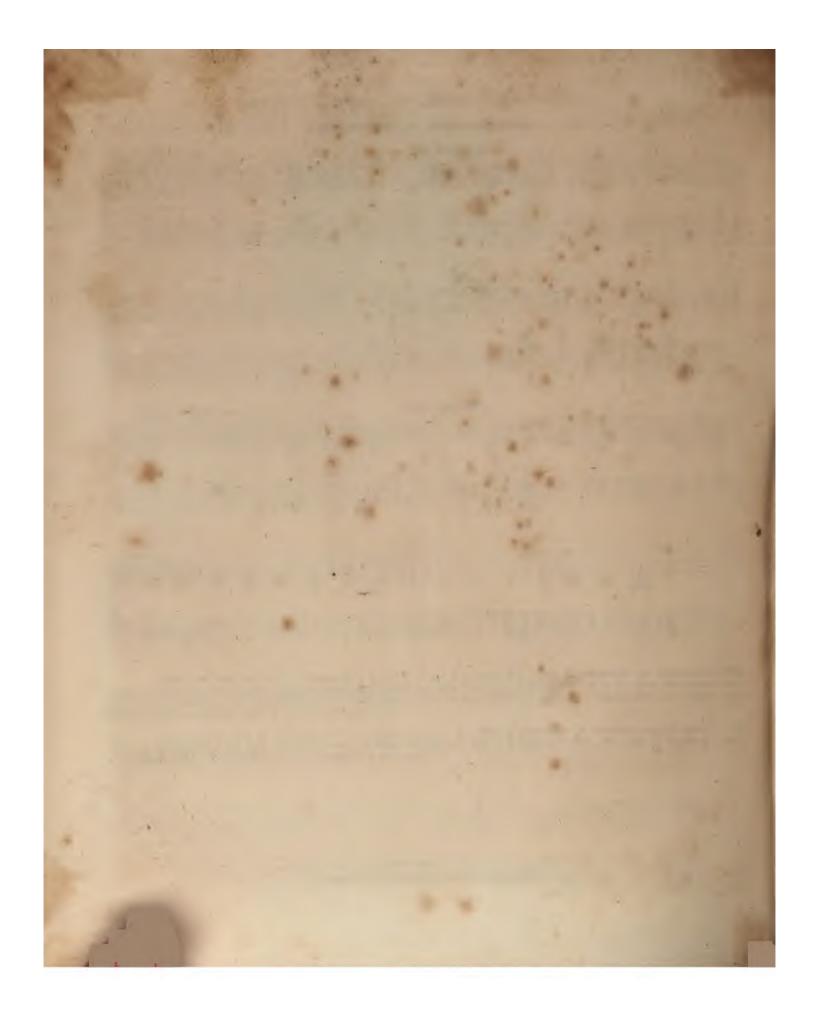



AE 27 A6 Sect.1 V.57

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

